

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Œ.



P.

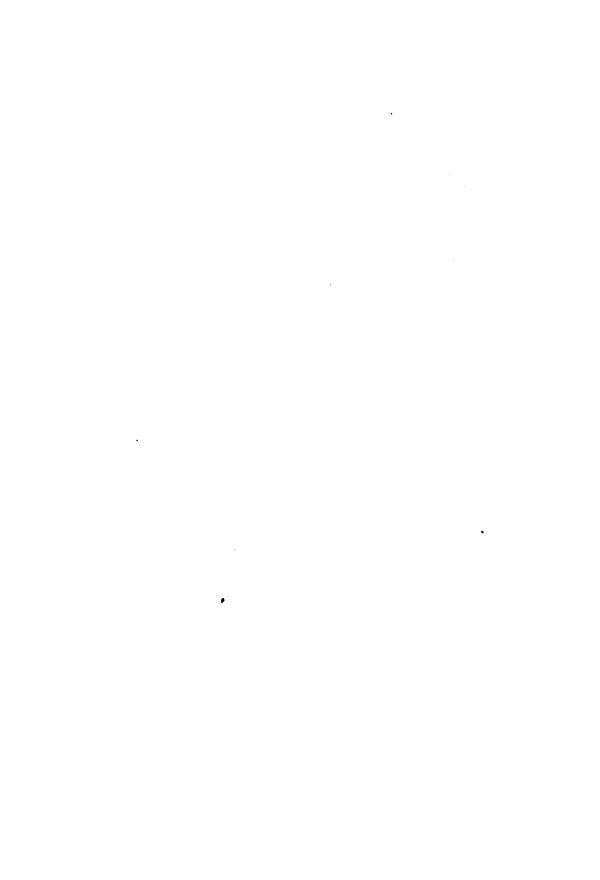

2

# **CULTURGESCHICHTE**

IN IHRER

# NATÜRLICHEN ENTWICKLUNG

BIS ZUR

#### **GEGENWART**

YON.

FRIEDRICH VON HELLWALD.

ZWEITE NEU BEARBEITETE UND SEHR VERMEHRTE AUFLAGE.

ZWEITER BAND.



AUGSBURG LAMPART & COMP. 1877 ...

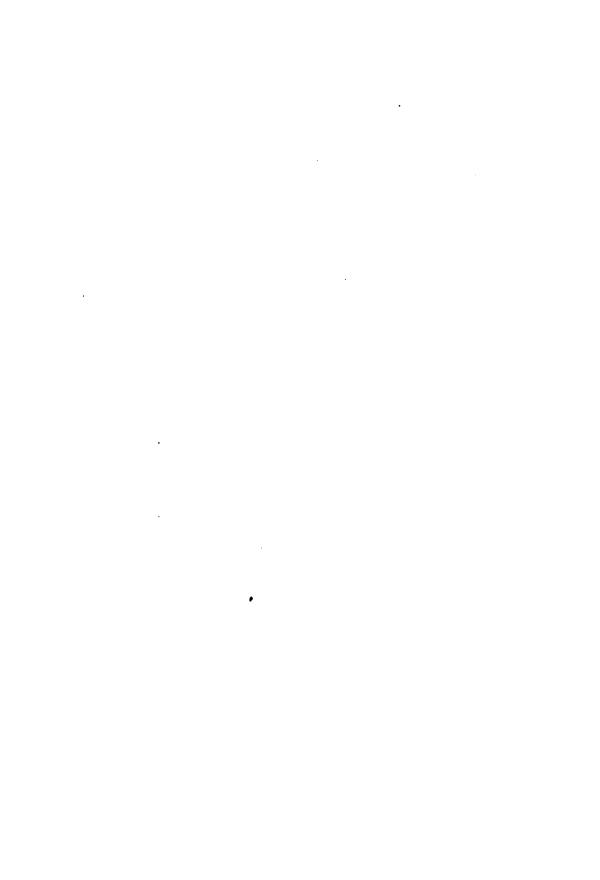

J ...

# **CULTURGESCHICHTE**

IN IHRER

# NATÜRLICHEN ENTWICKLUNG

BIS ZUR

#### **GEGENWART**

AON.

### FRIEDRICH VON HELLWALD.

ZWEITE NEU BEARBEITETE UND SEHR VERMEHRTE AUFLAGE.

ZWEITER BAND



57

Alle Rechte vorbehalten.

# Inhalt des zweiten Bandes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Auflinge des Mittelalters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-44          |
| Würdigung des Mittelalters. S. 1. — Das Christenthum im Orient. S. 4. — Das Christenthum bei den germanischen Völkern. S. 7. — Mönchthum und Klosterwesen. S. 12. — Die germanischen Reiche. S. 21. — Die Franken in Gallien und Deutschland. S. 24. — Bedeutung der Herrschermacht. S. 30. — Die Cultur im Frankenreiche. S. 34. — Das römisch-deutsche Reich. S. 42.                                                                                                             |               |
| Europa's Norden und Osten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b> 5—96 |
| Blick auf das verislämtische Vorderssien. S. 97. — Ursprünge des Isläm. S. 103. — Entwicklung und Wirkungen des Isläm. S. 106. — Ausbreitung des Isläm. S. 113. — Die Eroberungen der Araber. S. 115. — Die patriarchalische Zeit dek. Chalyfuts. S. 124. — Das arabische Clientelwesen. S. 120. — Ommajaden und Abbasiden. S. 134. — Religiös-philosophische Entwicklung des Isläm. S. 138. — Der Isläm in Spanien und Africa. S. 147. — Würdigung der arabischen Cultur. S. 155. | 97 165        |

| Aslen im Mittelalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite<br>166—211 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Die ural-altaïschen Völker. S. 166. — Dus muhammedanische Indien. S. 172. — Ausbreitung des Buddhismus. S. 179. — Culturwerth des Buddhismus. S. 185. — Die Culturnationen Hinterindiens. S. 190. — Die Malayen-Völker. S. 196. — Das Inselreich des Ostens. S. 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Religiöse und geistige Entwicklung des Mittelalters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 212-279          |
| Europa's Süden. S. 212. — Die Kreuzzüge. S. 219. — Entwicklung und Ausbildung der püpstlichen Macht. S. 223. — Zeitalter der Scholastik. S. 233. — Die Religion im Mittelalter. S. 239. — Aberglauben und Wunder. S. 244. — Sagen-Bildung. S. 256. — Die Literatur des Mittelalters. S. 261. — Kunstentwicklung des Mittelalters. S. 266. — Erfindungen und Entdeckungen. S. 272.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Sociale Entwicklung des Mittelalters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 280—373          |
| Gesetzmässigkeit der mittelalterlichen Culturentwicklung. S. 280. — Der Feudalismus und seine Entwicklung. S. 283. — Sclaverei und Leibeigenschaft. S. 296. — Ackerbau und Landwirthschaft. S. 301. — Entwicklung der Gewerbe. S. 303. — Das mittelalterliche Zunftwesen. S. 310. — Die Städte im Mittelalter. S. 313. — Die Handelsrepubliken Italiens. S. 318. — Die Handelsentwicklung im Norden. S. 324. — Materielle Cultur. S. 330. — Kleidung und Nahrung. S. 332. — Stellung des Weibes. S. 338. — Die Juden und ihre Lage im Mittelalter. S. 343. — Parias und andere Ausgestossene. S. 349. — Rechtsverhältnisse im Mittelalter. S. 356. — Hexenglaube und Hexenprozesse. S. 363. — Die heilige Inquisition. S. 368. |                  |
| Die neue Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 374-411          |
| Die vorhistorischen Volkar der americanischen Nordens. S. 374. — Alt-Mexico S. 378. — Die Mart-Cultur auf Yucatan. S. 382. — Der palencanische Culturkreis. S. 387. — Das Volk der Chibcha. S. 322. — Peri und die Cultur der Jnca-Kechua. S. 397. — Die Franzier in America. S. 406.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Renaissance und Reformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 412-467          |
| Folgen der Entdeckung America's. S. 412. — Die Renais-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| sance. S. 415. — Der Humanismus in Italien. S. 420. —<br>Die deutschen Humanisten. S. 427. — Die Vorläufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |

| der Reformation. S. 433. — Die Zustände der Kirche. S. 437. — Die Reformation bei den Germanen. S. 440. — Folgen der Reformation. S. 449. — Die Gesellschaft Jesu. S. 456.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Scite . |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ausbildung der absoluten Fürstenmacht. S. 468. — Sociale Folgen des Absolutismus. S. 470 — Bewegung der geistigen Cultur. S. 478. — Producte des Mysticismus. S. 485. — Die politischen Zustände in England. S. 493. — Die Entwicklung in Deutschland. S. 500. — Russland. S. 504. — Die Cultur der Mediceer. S. 508. — Frankreich und sein Cultureinfluss. S. 516. — Die Gesellschaft des Ancien Régime in Frankreich. S. 521. — Die französische Revolution. S. 527. | 468—538 |
| <ul> <li>Entwicklung Europa's bis zur Gegenwart</li> <li>Wirkungen der napoleonischen Herrschaft. S. 539. —</li> <li>Die Zeit der heiligen Allianz. S. 542. — Gestaltung der Dinge in Italien. S. 545. — Das deutsche Reich. S. 553. —</li> <li>Das moderne Frankreich. S. 561. — Frankreich's Bevölkerungsrückgang. S. 569. — Grossbritannien. S. 576. —</li> <li>Oesterreich-Ungarn. S. 582. — Das Zarenreich. S. 589.</li> </ul>                                    | 539—591 |
| Culturzustände im türkischen Reiche. S. 592. — Muhammedanisches Staatsleben. S. 601. — Türken und Slaven. S. 606. — Arabien und Nordost-Africa. S. 611. — Fortund Rückschritte des Isläm. S. 618. — Die Russen in Asien. S. 620. — Die Culturzustände in Ostindien. S. 623. — China in der Gegenwart. S. 626. — Das moderne Japán. S. 631.                                                                                                                             | 592—634 |
| America und die Colonialwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 635—697 |

Gegenwart. S. 691.

|                                                       | Seite     |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Die Cultur der Gegenwart                              | 698 - 742 |
| Entwicklung der modernen materiellen Cultur. S. 698   |           |
| Sociale Wirkungen der Maschine. S. 708. — Socialismus |           |
| und Socialdemokratie. S. 711. — Geistige Triumphe der |           |
| Neuzeit. S. 713. — Der Culturkampf. S. 717. — Die     |           |
| Presse und ihre Wirkungen. S. 724 Sociale Cultur-     |           |

phänomene der Gegenwart. S. 728. — Der Culturstrom.

ein Rückblick. S. 734. — Die Ideale und die Wissenschaft. Schlusswort. S. 738.

# ZWEITER BAND. MITTELALTER UND NEUZEIT.

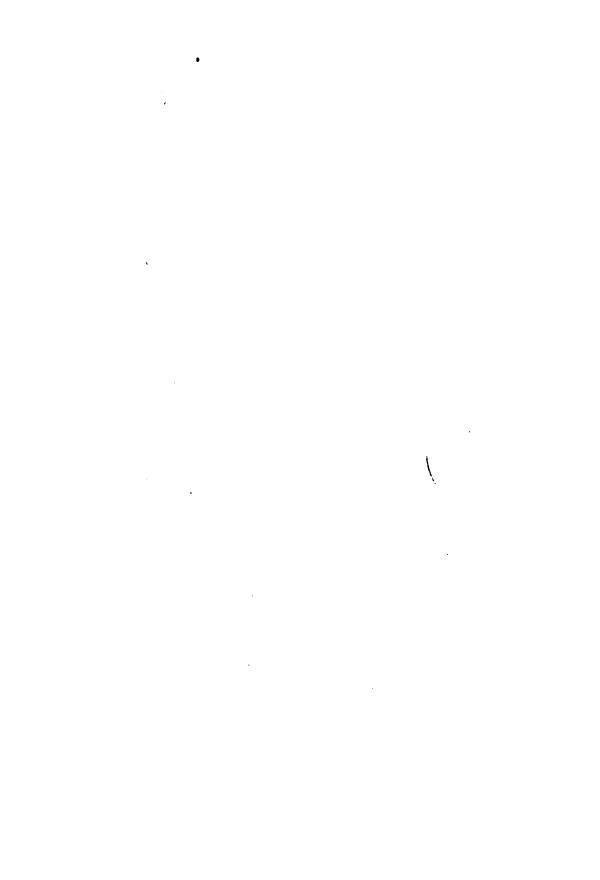

## Anfänge des Mittelalters.

#### Würdigung des Mittelalters.

An dieser Stelle, in den meisten Darstellungen als Beginn des Mittelalters bezeichnet, mag der Leser zu hören erwarten, wie sich auf Grund der natürlichen Entwicklungslehre eine Beurtheilung dieses Zeitraumes gestaltet. Seit hundert Jahren hat diese drei Stadien durchlaufen: ein bekämpfendes, ein bewunderndes, ein verstehendes. Die zweite Hälfte des XVIII. Jahrhunderts hatte ein Interesse daran, das Mittelalter möglichst herabzusetzen; die Zeit wollte derart ihre Man suchte zusammen, was eigene Vollkommenheit inne werden. ernste Satyriker, was begeisterte Prediger des Mittelalters ihren Zeitgenossen Schlechtes nachsagten; alle Klagen über sittlichen Verfall wurden herbeigeholt. Man schilderte die mittelalterlichen Verfässungen und Rechtsordnungen und hatte leichte Mühe zu beweisen, dass sie den Staatszweck wenig erfüllten, für Wohlfahrt, Rechtspflege, äussere und innere Sicherheit der Unterthanen schlecht gesorgt war, dass ein System gegenseitiger Ausbeutung herrschte, in welchem der Schwache nirgends Schutz fand, — die Begriffe Feudalismus und Faustrecht bezeichneten das Aergste, was sich ein gebildeter Politiker vorstellen konnte. Man wies darauf hin, dass eine Menge nützlicher Erfindungen nicht gemacht waren, daher Industrie und Bequemlichkeit des Lebens sehr im Argen lagen. Man glaubte vollends gewonnen Spiel zu haben, wenn man den Zustand der Religion und Wissenschaft prüfte, man konnte die blindeste Ergebung in die Autorität, den crassesten Aberglauben verzeichnen, der Stand der Naturwissenschaften war der niedrieste, die Philosophie nicht productiv, die Philologie ärmlich bestellt, die Alles beherrschende Theologie konnte nicht zur Befreiung der Geister führen.

So urtheilte man noch Ende des vorigen Jahrhunderts. Kaum ein Dutzend Jahre spitter hatte sich bereits ein grosser Umschwung der Ansichten vollzogen, das Mittelalter einen ganz andern Sinn gewonnen. Die romantische Schule sah ein glänzendes Lichtmeer von blendender Pracht dort, wo man früher nur dunkle Schattenmassen erblickt hatte. Gegenüber diesen beiden Standpuncten, gegenüber Abscheu und Verehrung, Verdammung und Anbetung, gibt es aber noch

einen dritten, en Standpunct des Verstehens, des Begreifens, der objectiven historischen Durchdringung, — den Standpunct der Gerechtig-Wir werden weder lauter Schatten noch lauter Licht erblicken, auch für uns ist der mittelalterliche Zustand ein Zustand relativer Unvollkommenheit, auch wir können die Bezeichnung der Nacht für das Mittelalter acceptiren. Aber es ist eine helle, eine glänzende Nacht, in der unzählige Sterne mit theils mildem, theils kräftigem Lichte leuchten 1) "Das alte Indien und Aegypten mit ihrer Kastencinrichtung, sowie das alte Griechenland mit seiner Sclaverei und mit der Abgeschlossenheit der Frauen bieten zweifelsohne, trotz aller schönen Phrasen, im Grossen und Ganzen doch weniger Freiheit dar, als das europäische Mittelalter. Auch die Rechtsverhältnisse und das Rechtsbewusstsein des germanischen Mittelalters müssen, trotz zahlreicher individueller Rechts- und Machtüberschreitungen und trotz der Rauhheit der Sitten, dem Alterthum gegenüber als ein Fortschritt anerkannt werden." 2) Das Völkerrecht, im weitesten Sinne des Wortes, ist ein Product des Mittelalters. Im Alterthume herrschte nach dieser Richtung die Gewalt und der Kampf um's Dasein in seiner rohesten Gestalt. 3) Gewöhnlich werden die Einbrüche roher Horden in die Gebiete gesitteter Völker als grosse Drangsale angeschen. Vielleicht genügt aber. so belehrt uns ein trefflicher Kenner, ein wenig Nachdenken zu der Ueberzeugung, dass die meisten, wenn nicht alle erspriesslich gewesen sind. "Wo solche Kämpfe um das Dasein sich entzünden, wird unser Geschlecht ruckweise einer höheren Entwicklung näher gebracht, sie mögen enden wie sie wollen, denn entweder gelingt es den älteren Culturvölkern, dem Vordringen der neuen Volksfluth eine Mauer zu ziehen, und sie erstarken während der Bewältigung, oder es gilt, wenn sie aus Schwäche unterliegen, die Regel, dass der Verdrängende rüstiger gewesen sein müsse als der Verdrängte. Stürzt selbst eine edle Cultur in Trümmer, werden ihre Herrlichkeiten vom Erdreich bedeckt und geht zuletzt der Pflug über das verschüttete Mosaikgetäfel, eins hatte jedenfalls der siegreiche Barbar vor dem bedrängten Römer voraus, nämlich seine Jugend und die Anwartschaft auf eine höhere Zukunft." 4)

Die neue "Gestaltung der Welt", angeblich mit dem verscheidenden V. Jahrhundert beginnend, umfasste nur einen winzigen Bruchtheil derselben: Europa's Westen und Süden. Hier war's, wo neue Völker mit neuen Sitten und Gebräuchen, jedenfalls andern Geistesgaben und

<sup>&#</sup>x27;) Mit diesen Betrachtungen leitete Prof. Dr. Wilhelm Scherer (jetzt in Strassburg) seine Vorlesungen über altdeutsche Literatur an der Wiener Universität 1870 ein. (Vorträge und Aufsätze zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland und Oesterreich. Berlin, 1874. 8' 8. 322—328.) Ich eigne mir diesen Standpunct meines Freundes und Landsmannes, den übrigens früher schon August Comte und Edm. Littrè (Etudes sur les Barbares et le Moyen-dge) eingenommen, um so lieber an, als derselbe, meiner Ansicht nach, der in einer natürlichen Entwicklungsgeschichte der Monschheit einzig mögliche ist.

<sup>3)</sup> Lilienfeld, Gedanken über die Social-Wiesenschaft der Zukunft. II. Bd. 8. 340.

<sup>7)</sup> A. a. O. 8. 841.

<sup>4)</sup> Peschel, Völkerkunde. S. 447.

ethnischen Eigenschaften sich auf der breiten, festen Rasis der alten Civilisation erhoben. Die alte Cultur war nicht in Trümmer gegangen, has stolze Römerthum, als Volksthum längst dahin, als Culturmoment nicht vernichtet, vielmehr, wie schon betont, fortlebend und pulsirend in tausend Adern, begierig aufgesogen von den germanischen Eindringlingen. Trotz der Mode, die Völkerwanderung als Epoche unsäglicher Gräuel, Verwüstung, wilder Zerstörungslust zu schildern, mit der die furchtbaren Horden sich nacheinander über das Römerreich ergossen, und zu behaupten am Ende sei fast jede Spur römischer Cultur verschwunden gewesen, Regierungsformen, Gesetze, Sitten, Kleidung, Sprache, Namen von Menschen und Gegenden, kurz, Alles erscheine neu, hat man doch sich vor übertriebenen Auffassungen zu hüten. Unsere Kenntniss jener Epoche beruht auf Geschichtsschreibern, deren Treue keineswegs jeglichem Zweifel trotzt. Möchte es doch darnach scheinen als ob es ganze Völkermassen gewesen, die ihren Weg mit Blut und Verwüstung bezeichnet, als ob die alten Einwohner mit beispielloser Gransamkeit ausgerottet, ein neues Volk plötzlich an deren Stelle getreten wäre. Vom ostgothischen Reiche in Italien möchte man meinen, sei damals Italien gothisch gewesen, während doch nur Adel, Grossgrundbesitzer, Herrscherfamilie und Grosswürdenträger dieser Nation angehörten, die sich im alten Gothenlande, nördlich vom Kaukasus und am Schwarzen Meere bis in's XVI. Jahrhundert forterhielt. Nur die aberschüssige, auswanderungslustige Menge, nach den gothischen und langobardischen Stammessagen ein Drittel der Bevölkerung, zog nach Westen, und diese Schaaren waren oft numerisch schwach genug, jedenfalls zu schwach zu solch ausgedehnter Verheerung. Sie wollten aber nicht einmal verheeren. Die Westgothen schonten Athen seiner Erinnerung willen, der Ostgothe Alarich, den Ruhmsucht oder Rache, nicht Zerstörungswuth unwiderstehlich vorwärts trieb, schmückte seine prachtvolle Beute und schützte sie in Aquileja vor den barbarischen Hunnen. 1) Endlich lag damals die alte Cultur schon fast ausschliesslich in christlichen Händen, das Heidenthum verkroch sich in seine letzten Schlupfwinkel; die meisten Germanen waren aber ebenfalls Christen and achteten desshalb, wie Alarich, ihre christlichen Brüder; die Zerstorung traf die Heidentempel, schonte aber die christlichen Kirchen. 2) An der Vernichtung der heidnischen Denkmäler arbeiteten jedoch, mehr als die fremden Barbaren, unter der Anleitung ihrer Priester die romischen Christen selbst, die ja in den Provinzen über den Fall Rom's, i. J. 430 n. Chr., frohlockten. 3) Mag immerhin die Zeit von

<sup>&#</sup>x27;) Bryce, Das heilige römische Reich. 8. 18.

<sup>&#</sup>x27;, Siehe Ferdinand Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittalalter. Stattgart, 1869. 8º I. Bd. S. 145, 149 -155.

<sup>5</sup> Draper, Estwicklung Kuropa's. S. 231. — Gregorovius, a. a. O., Hefert den Kachweis, dass die germanischen Barharen, weder die Gothen unter Alarich, noch die Vandalen, n.-ch Totila die Monumente der ewigen Stadt vernichtet haben. "Die Gothen," sagt er, "Liemen alles Unbeil an Rom aus, welches mit einer Plünderung unzertrennlich verbauden ist; sie beschädigten die Gebäude der Stadt, soweit sie der Raub beschädigt, welcher nach dem Besitse des Beweglichen, nicht nach der Zerstörung des Unbeweg-

Theodosius' I. Ableben bis zur festen Niederlassung der Langobarden düster gewesen sein, die Periode, während welcher der Zustand des menschlichen Geschlechtes der furchtbarste, elendste der ganzen Weltgeschichte war, war sie kaum. Und dass sie nicht jegliche Spur römischer Gesittung begrub, diese erst ein langwieriger Process aufzehrte, zeigen die Culturzustände der neuen, unter germanischer Herrschaft erstandenen Reiche.

#### Das Christenthum im Orient.

Ehe wir der Entwicklung der germanischen Welt uns zuwenden, müssen wir noch dem Christenthume einige Betrachtungen widmen. Dieses war im Zeitalter Justinian's zu grosser Macht und hohem Ansehen gelangt und erstreckte sich ausnahmslos über alle künftigen Culturvölker. In seinen Ursprüngen neigte es stark zu communistischen Tendenzen und Lehren, die sich nur für kleine Mengen und kurze Zeiträume eignen. In dieser Form wäre es trotz aller inneren Vorzüge nimmer Weltreligion geworden. Selbst noch unter Constantin herrschte die bischöfliche Form vor, in die seit Ende des I. Jahrhunderts die Macht der ersten Versammlungen sich allmählig concentrirt hatte; ein sichtbares Oberhaupt der Kirche gab es noch nicht; alle Bischöfe standen einander in Rang und Anschen völlig gleich.1) Darin darf man grossentheils die Ursache der vielfachen Spaltungen und Secten der christlichen Urzeit erkennen. Einheitliche Leitung ist in allen Dingen, im Religions- wie im Staatswesen, nur dort möglich, wo ein Oberhaupt eventuell seinem Willen jede abweichende Meinung zu beugen vermag. Tot capita, tot sensus; genoss jeder Bischof gleiches Ansehen, so konnte jeder auch für seine abweichende Auffassung einzelner Lehrsätze

lichen trachtet. In die Tempel, Thermen und Paläste einbrechend, entrissen sie ihaen das Köstlichste, und unter ihren plumpen Händen, selbst unter dem Streiche des Muthwillens, wird manche schöne Bildsäule von Marmor auf Strassen und Plätzen zu Grunde gegangen sein. Nicht minder musste das Feuer einige Vorheorung angerichtet haben." Bo glaublich es auch klingt, dass die von hoher Achtung vor dem römischen Staatsgebaude und Imperium erfüllten Barbaren die Monumente einer Stadt schonten, die ihnen der Inbegriff aller Herrlichkeiten auf Erden dünkte, so liegt doch auf flacher Hand, dass die Wiederholung ähnlicher Plünderungsseenen, wie sie Gregorovius schildert, auch die besten Absiehten vereiteln und sur Störung vieler Denkmäler führen musste. Die feine Unterscheidung zwischen gründlicher Ausplünderung und Vernichtung wird sich in der Wirklichkeit nur schwer haben durchführen lassen, und wenn auch nachweislich kein einziges Monument bei einer bestimmten dieser Plünderungen zu Grunde ging, so musste doch die Summe aller der Verheerungen, welche Rom durch die germanischen ltarbaren jedweden Calibers im Laufe der ersten Jahrhunderte des Mittelalters zu erdulden hatten, auch die Denkmäler empfindlich treffen. So gut wir daher glauben, dass die fremden Eindringlinge von der allgemeinen Beschuldigung, Rom serstört zu haben, frei zu sprechen seien, dass vielmehr die Römer selbst, und zwar schon seit den Tagen Constanting, Hand an thre Monumente legten, so sicher ist es doch, dass die Gothen unter Vitiges 327 n. Chr. mehr donn einen Altar gertrümmerten, und der Lombarde Austulf 756 n. Chr. die christlichen Priedhöfe verwüstete.

') Draper, A. a. O. 8. 201-208.

die gleiche Berechtigung beanspruchen. Alle Spaltungen der Kirche gingen in der That von Bischöfen oder hervorragenden kirchlichen Personen aus; zwar sollten die Concilien, die Versammlung aller Bischöfe, dem Uebel Einhalt thun, natürlich vergeblich, da erfahrungsgemäss in solchen Versammlungen die Meinungen nur desto heftiger auf einanderplatzen. Ein Blick auf das Zustandekommen von sogenannten Beschlüssen" im modernen Vereinsleben und deren Werth oder besser Werthlosigkeit ist in dieser Hinsicht sehr belehrend. Die Geschichte dieser theologischen Streitigkeiten verdient in einer allgemeinen Culturgeschichte keine weitere Beachtung und ist nicht wichtiger als andere Zänkereien über Meinungsverschiedenheiten; genug, dass bis Mitte des V. Jahrhunderts die Bischöfe von Rom, Constantinopel und Alexandrien mit einander in Hader lagen, eigentlich um die Obergewalt rangen. Aus diesen Kämpfen ging, noch unter den weströmischen Kaisern, der rumische Bischof durchweg als Gewinner hervor, und man beachte, dass er es verdiente, denn sein Verfahren war stets würdevoll, oft edel.1) Hatte er so die hochangeschene Stellung eines primus inter pares gewonnen, so fiel die weitere Entwicklung zur papstlichen Macht nicht schwer. Aus dem Primus inter pares wird allemal gern ein Alleinherrscher, wie die Geschichte der hellenischen Freistaaten und das Entstehen der Boss in America sattsam beweist. Warum nicht hier, zumal der römische Bischof gar bald von der kaiserlichen Regierungsmacht eine Unterstützung empfing, die auch fortdauerte, als das byzantinische Kaiserthum allein die alte Reichsidee verkörperte.

Wenn man aufmerksam betrachtet, wie viele alte Institutionen fortdauerten, und wenn man die Anschauungen jener Zeit, wie sie uns darftig in ihren wenigen Urkunden erhalten sind, eingehend studiert, scheint es kaum zu viel gesagt, dass im VIII. Jahrhundert das römische Reich im Westen noch fortbestand: es lebte im Gedächtniss der Menschen als eine zwar geschwächte, übertragene, unterbrochene, aber dach nicht zerstörte Macht fort."2) Weit mehr war dies natürlich nach im Osten der Fall, ja so sehr, dass selbst die heutigen Griechen sich noch Romäer, ihre Sprache die romäische nennen. In Byzanz thronte der Kaiser fort, an dessen Anwesenheit man sich schon seit den Zeiten des getheilten Reiches gewöhnt hatte; hier fand sich an römischen Culturelementen ein, was etwa der Germanenherrschaft im Westen entfloh; hier endlich floss, wie seit Jahrtausenden, zusammen, was die Berührungen mit dem Orient liebte. Wenn das allgemeine Urtheil über das byzantinische Kaiserreich dahin lautet, dass es die durchweg gemeinste und verächtlichste Form war, welche die Civilisation jemals angenommen hat, 5) so ist dies theils aus der geographischen Lage, welche die Verquickung abendländischer Ideen mit orientalischen Anschauungen nicht wie irgend anderwärts befördert, theils aus den ethnischen Wandlungen des ursprünglichen hellenischen Elementes erklarlich. War diese Civilisation auch gemein und verächtlich, sie

<sup>1)</sup> Iraper, A a. O. 8 225.

<sup>1,</sup> Bryce, A. a. O, S. 23.

<sup>5</sup> Lecky, A. a. O. H. Bd. S. 10.

war doch immerhin noch besser als edle und achtenswerthe Rohheit. Vnd in der That strahlte im VI. Jahrhundert Byzanz als Brennpunct aller Civilisation und wahrlich keiner geringen. Das Zeitalter der Barbarei machte sich hier nicht fühlbar; denn nunmehr kam die erste umfassende Gesetzessammlung, d. h. die Verschmelzung der gesammten Masse des vorhandenen Rechtsstoffes im Corpus juris zu einem Ganzen, zu Stande; nunmehr schmückte sich Byzanz mit dem Neubau der Sophienkirche, wurden die Manufacturinteressen durch die von Mönchen aus Asien gebrachte Seidenfabrication unterstützt und die Raupenzucht über ganz Griechenland eifrig verbreitet. Andererseits musste in Byzanz das Christenthum vom Hauche des Orients, seiner Wiege, getroffen werden. Dieser Einfluss des Morgenlandes, zur allmähligen Verheidnischung der christlichen Lehre führend, ist in der einen oder der anderen Weise stets wirksam gewesen. Im alten Griechenland trafen zuerst asiatischer und europäischer Geist zusammen; unsere gesammte Kunst, soweit sie hellenischen Ursprungs, beruht auf asiatischer Grundlage; all unsere ethischen und metaphysischen Systeme sind nur neue Adaptirungen altorientalischer Philosophie; der ganze hierarchische Bau der Gesellschaft, so weit derselbe auf der Idee der Uebereinanderschichtung verschiedener Classen, nicht auf blosser Machtüberlegenheit beruht, ist nur die Entwicklung, sei es unter dem Namen des Feudalismus, des Clanwesens oder der Aristokratie, eines Begriffes, der in die ältesten patriarchalischen Zeiten hinaufreicht. Nicht anders ist es mit unserer Religion. Die Bibel ward von Anfang bis zu Ende von Asiaten geschrieben, die ersten allgemeinen Concilien waren asiatisch, und sowohl der Glaube als die leitenden Ideen der Kirchenorganisation stammen aus dem Orient.1)

Das Christenthum besass wie keine Lehre zuvor die innere Eignung zu einer Weltreligion, daher die Frage, ob es als solche angelegt gewesen, ziemlich überflüssig. Diese ausserordentliche Fähigkeit brachte mit sich, dass, nachdem — Dank dem wachsenden Ansehen des Bischofs in Rom -- die theologischen Streitigkeiten endlich beigelegt und das Christenthum in seiner Form als Katholicismus festgestellt ward, die vom Orient erhaltenen Einflüsse d. h. die Verheidnischung über die ganze Christenheit, also auch über den Westen, verbreitet wurden. Die alten Götter wurden allmählig mit Dämonen identificirt und ihr Dienst als Magie gebrandmarkt. Daran knüpfte sich logisch die Verfolgung der alten Philosophie und ihrer Hüter, endlich die Unterdrückung und Ausrottung der alten Gelehrsamkeit, welche mit jener lügenhaften Philosophie in unlöslicher Verbindung zu stehen schien. gleichwehl aber die Grundlage der antiken Cultur bildete. Ganz unmerklich hatten nämlich zwei Ansichten die Allgemeinheit der Menschen. und zwar von unten nach oben ergriffen; sie waren ihr von keinerlei Gewalthabern auferlegt, und hatten sich doch fester eingenistet als es je auf Befehl eines Despoten geschehen wäre; sie waren zum völligen Gemeingute geworden und es gab nur eine verschwindende Minderheit,

<sup>&#</sup>x27;) Aubrey de Vere, l'icturesque sketches of Greece and Turkey. London 1850. 8: II. Bd. S. 178-179.

die ihnen nicht huldigte. Diese zwei Ansichten waren erstens, dass die beiligen Schriften Alles enthielten, was dem Menschen zu wissen nothig und nützlich sei, — dies erklärt die Unterdrückung der alten Wissenschaft - zweitens, und dies ist wieder nur consequent, dass es recht sei, die Menschen zu zwingen, das zu glauben, was die Mehrheit der Gesellschaft jetzt als Wahrheit angenommen habe, und dass, wenn sie sich weigerten, es recht sei, sie zu strafen; dies erklärt die Verfolgung der alten Philosophen. Dazu kamen bei Zerstörung der vornehmlichsten Wissenssitze die Betrügereien an's Licht, womit die Priesterschaft des Alterthums, wie jene späterer Zeiten, die gläubige Menge bethörte; man darf demnach mit Recht sagen, dass die griechische Phiksophie eine Lüge gewesen und gleich anderen Lügen aus der Welt verjagt worden sei, als man sie entdeckt habe. Die neue Lüge, die sich an Stelle der alten setzte, galt darum nur desto sicherer für Wahrheit. So führte denn der Einfluss des Orients in durchaus richtiger Verkettung zur Vernichtung der Gedankenfreiheit, welche unter den römischen Cäsaren unumschränkte Achtung genossen. 1)

Diese unmittelbare Wirkung der christlichen Intoleranz ist von sehr verschiedener Bedeutung für die christlichen Völker und deren Entwicklung gewesen; aus ihr werden die schärfsten Waffen gegen die culturhistorische Höhe des Christenthums geschmiedet. Indess ist diese Unduldsamkeit keine vereinzelte Erscheinung; seit den urältesten Zeiten wohnt fanatische Intoleranz dem Judenthum inne, und noch intoleranter als das Christenthum trat der Islâm auf, mit Feuer und Schwert die angebliche Wahrheit seiner Lehre verkündend. Wenn nun nur bei solchen Religionen, die der Schooss des Semitenthums gezeitigt, eine so hervorspringende Unduldsamkeit wahrzunehmen ist, so wird man diese wohl für einen specifisch semitischen Charakterzug, für ein Product des semitischen Geistes halten dürfen. Dies wird sicherlich nicht durch die Bemerkung widerlegt, dass "die Ursache davon in der Beschaffenheit der semitischen Religion, aber nicht in dem Charakter der Trager derselben" liege; ) "eine Religion, welche jede andere negirt and für Lüge erklärt, könne nicht so tolerant sein, wie eine Religion, welche einen mehr nationalen Charakter habe;" vielmehr darf man dies als Zugeständniss betrachten, denn die Beschaffenheit einer Religion gebt stets aus dem Charakter des Volkes hervor, das sie gebar. Bei L'ela-tragung auf fremde Stämme werden die Religionen, gleich anderen Institutionen, je nach Geist und Racenanlage modificirt, wobei dann die eine oder die andere Eigenschaft zu besonderem Ausdrucke gelangt.

#### Das Christenthum bei den germanischen Völkern.

Dem entsprechend musste das Christenthum auf die germanischen Stamme eine total verschiedene Wirkung äussern, als auf Römer und Griechen oder gar Asiaten und Africaner, und nur absoluter Mangel

<sup>&#</sup>x27;) Biehe hierüber das Capitol: "Europäisches Zeitalter des Glaubens im Osten" bei Draper, A. a. O. 8. 232—246.

<sup>7</sup> Chwolson, Semitische Völker. S. 26.

un culturgeschichtlichem Verständnisse kann von einer allgemeinen Wirkung des Christenthums sprechen. Auf die alten Culturvölker hat es sicherlich keinen wohltkätigen Einfluss geübt, und wenn auch nicht die alte Cultur zerstört, doch gewiss ihren Untergang beschleunigt. Indess die Völker des Alterthums hatten sieh ausgelebt: sie mussten sterben, denn Volker sterben wie Individuen; sie wären auch gestorben ohne Christenthum, ohne Erscheinen der nördlichen Barbaren; günstlesten Falls waren sie kurz darauf dem wuchtigen Anpralle des Islâm erlegen. Andererseits ward viel von der alten Cultur in die mittelulterlichen Epochen hinübergetragen, wozu der Umstand mithalf, dass Sieger wie Besiegte der Mehrzahl nach das gemeinsame Band des Christenthums unschlang. Es thut nichts zur Sache, dass dieses sehr fruhzeitig entartet, entstellt und entweiht ward. Die Ursachen dieser unausweichlichen Entartung sind schon bekannt. Religionen sind Erzengnisse der menschlichen Phantasie, keine höheren, etwa übernatürlichen Eingebungen, theilen daher das Loos aller irdischen Institutionen. deren keine lang die ursprüngliche Reinheit zu bewahren vermag. Vom Christenthume fordern, es sollte diesem allgemeinen Gesetze sich entziehen, ist sinnlos oder heisst ihm eine übernatürliche Stellung zuerkennen, womit man sich lossagt von den wissenschaftlichen Erkennt-Die Entartung des Christenthums blieb vorzugsweise auf die absterbenden antiken Völker als Bewohner wärmerer Himmelsstriche beschränkt. Dass Letztere jeder Entartung überhaupt günstiger sind, machte eine Rundschau der heutigen Subtropenbewohner genügend illustriren. Unparteiische rämmen indess ein, dass dennoch das Christenthum sogar noch unter den Alten Anschauungen gezeigt, die nach modernen Begriffen höhere genannt zu werden pflegen, wie z. B. in Bezug auf Geburtsabtreibung, Kindermord, Aussetzen der Kinder, Selbstmord; es trug endlich bei zur Unterdrückung der Gladiatorenspiele. erweekte Widerwillen gegen die Todesstrafe und einen ausgedehnten Sinn für Wohlthätigkeit, dem classischen Alterthume durchaus fremd. 1) 1 eberhaupt ist die "Humanität" eine fast ausschliessliche Errungenschaft der christlichen Epochen. Unläugbar ontwickelte es die servilen Tugenden. Demuth und Gehorsum, die im Alterthume wenig Achtung genossen und vor den gerne überschätzten bürgerlichen Tugenden weit Ging aber die Entwicklung der servilen Tugenden muckstanden naturgemass nur auf Kosten der bürgerlichen vor sich, so führte sie andererseits in einer Milderung des Looses der Sclaven. Kirchendisciplin und gottesdienstliche Gebränche brachten Herrn und Schwen emander naher und beforderten die Sclavenbefreiung. Das Mittelalter eigt an Stelle der Schwerei die Leibeigenschaft, jedenfalls ein namhafter Fortschritt in den Augen Jener, die an Vervollkommnung und Verediung der Menschheit glauben

In Betreff der Grundanschauung des Christenthums standen die germanischen Volker, Augelsachsen, Deutsche und Nordlander, in vollstandiger Lebereinsteinnung mit einander. Sie gehen aus von einem

allerdings einseitigen, oft recht unbändigen, immer aber kräftigem Persönlichkeitsgefühle. Männlich energischer Wille, Freiheit, Ehre, Keuschheit sind hoch geachtet: das Haus und die Heimath mit der sie umgebenden Natur liebt man. Dies war der Fruchtboden, in welchen die Daher das Christusbild, wie es sich dem Seat des Evangeliums fiel. germanischen Gemüthe eingeprägt hat, wie es aus der christlichen Dichtung uns entgegen leuchtet: Christus der Heldenkönig, tapfer, mannesmuthig, huldvoll und aufopfernd. Dem entspricht das Bild des Christenvolkes als eines mannhaften Heergefolges, dessen Beruf ist, Streiter des Herrn Christi zu sein (denn das Christenleben ist ein Kampf), und dessen Ehre in seiner Treue steht. Und je mehr die Seele freiwillig und ohne Vorbehalt dem himmlischen König sich hingibt und Alles von seiner Huld erwartet, wie diese Gesinnung nicht selten in den Gesängen hindurchbricht, desto gewisser liegt darin schon eine evangelische Gesinnung, ein verborgener protestantischer Grundzug. 1) Einstweilen aber gelang es dem römischen Kirchenthume auch die Geister der Franken in seinen Zauber zu bannen und mit ihrer Hülfe eine geistige und weltliche Macht zu erringen, die bis in die Gegenwart hinein vom grössten Einfluss auf die Geschicke Europas geblieben. Parin besteht die doppelte Bedeutung des Bonifacius: indem er seine Missions- und Reformationsthätigkeit an das Papstthum anknüpfte, gab er dem fränkischen Staate zugleich jene Richtung, welche zur Einmischung in die politischen Angelegenheiten Italiens führte. Die Beseitigung des gallischen Irrlehrers Aldebert und die Bekämpfung des Langobardenkönigs Aistulf stehen dadurch in engem Causalzusammenhange, und so wurde damals der Grund zu jener Entwicklung Italiens und der Kirche gelegt, welche erst 1870 zum Abschlusse kam. Bonifacius war zwar nicht der Begründer des Christenthums in Deutschland, aber er gab den vorgefundenen christlichen Gemeinden einen den Verhältnissen seiner Zeit entsprechenden kirchlichen Zusammenhang, welcher das Bewusstsein religiöser Einheit in ihnen belebte, um sie mit der Zeit auch zur dauernden religiösen Freiheit durch gemeinsame innere Kraftanstrengung gelangen zu lassen. Auch in Betreff der kirchlichen Entwicklung der Nationen gilt das Gesetz: dass die Freiheit, welche von Menschen errungen werden kann, nur durch das Zuchtmittel der Finigung unter einer gesetzlichen Ordnung, die als göttliche Autorität grachtet wird, sich verwirklichen lässt. Es ist zwar ausser Zweifel, die christlichen Gemeinschaften, welche Bonifacius vorfand, in Wirklichkeit besser waren als er sie von seinem römischen Standpunct ans charakterisirt hat. Aber ebensowenig kann auch in Abrede gestellt werden, dass diese ersten Pflanzungen des Christenthums in Deutschland der kirchlichen Eroberungspolitik Roms einen siegreichen Widerstand entgegenzusetzen vermochten, obschon einzelne Landeskirchen, wie die bayerische, sehr lange ihre Unabhängigkeit von Rom zu erhalten wussten.

<sup>9)</sup> Vgl. Pr. Fr. Hammerich, Aelteste christliche Ethik der Angelsachsen, Deutsches und Nordländer. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte. Aus dem Dänischen von A. Michelson. Gütersloh. 1874. 8°

Es fehlte ihnen, um diesen Kampf gegen einen durch wissenschaftliche Bildung, sittliche Lauterkeit und kirchliche Begeisterung so übermächtigen Gegner, wie Bonifacius war, siegreich durchzuführen, sowohl an der hierzu unentbehrlichen landeskirchlichen Verfassung als an den durchschlagenden Waffen einer höheren wissenschaftlichen Bildung, als an dem Schutze des Staates. Die Zeit war noch nicht reif zum Gedeihen eines nationalen Kirchenthums; diese Reife konnte erst eintreten nachdem die reichen Erfahrungen des Mittelalters den Genius der deutschen Nation hinreichend gekräftigt hatten, selbständig sich sein kirchliches Leben zu ordnen, und für diese Ordnung die göttliche Autorität zu finden und aufzustellen, welche eine kirchliche Gemeinschaft nie entbehren kann. 1)

Prüft man, worauf es hauptsächlich ankommt, die Wirkungen des Christenthums bei den nördlichen Barbaren, so ist sein wohlthätiger "veredelnder" Einfluss unverkennbar. Die alten Völker eilten ohnehin ihrem nothwendigen Untergange entgegen und wie ihre letzten Tage sich noch gestalten möchten, blieb für die fernere Culturentwicklung von untergeordnetem Belang. Die Barbaren aber wären beim Vordringen nach den Culturländern des Südens wahrscheinlich moralisch zu Grunde gegangen und physisch erschlafft, hätte ihnen das Christenthum nicht einen moralischen Halt gegeben. 2) konnte es nicht fehlen, dass unter den Händen der Germanen das Christenthum eine ihrem Geiste und ihrer Culturstufe entsprechende rohere Form annahm und in der That äusserte es sich später nur wenig als Religion der Liebe. Ein gut Theil der inhumanen Ausschreitungen der Kirche darf man diesen barbarischen Einflüssen zuschreiben: immerhin blieb selbst dann ihre Wirkung stark genug, um einige der oben erwähnten civilisatorischen Ideen sogar den rohen Nordländern einzuimpfen. Selbst die sogenannten finstersten Jahrhunderte zeigen viele Züge grossen und echten Seelenadels. Wenn sie in bürgerlichen und patriotischen Tugenden, in Liebe zur Freiheit, in Zahl und in Glanz ihrer grossen Männer, in Würde und in Schönheit ihres Charaktertypus tief unter den heidnischen Civilisationen standen, so übertrafen sie deren edelste Zeiten weit in thätigem Wohlwollen. im Gefühle der Ehrfurcht und der Unterthanentreue, während sie in der Humanität, welche vor der Auferlegung des Schmerzes zurück-

<sup>1)</sup> Siehe August Werner, Bonifacius der Apostel der Deutschen und die Romanisirung von Mitteleuropa. Leipzig. 1875. 8 Eine völlig nutzlose und müssige Tiftelei ist der versuchte Nachweis, dass Bonifacius den Papst als das Oberhaupt der katholischen Kirche nicht als unfehlbaren Autokraten verehrte; die Bedeutung des Bonifacius würde auch durch letztere Annahme nicht verringert. Die Gegenwart liebt es nur zu sehr Männern der Vergangenheit Ansichten zu imputiren, welche erst die Früchte einer spätern Entwicklung sind. Die Unfehlbarkeit des Papstes konnte Bonifacius unmöglich in einer Zeit beschäftigen, die sich den Papst überhaupt nicht anders denn unfehlbar zu denken vermochte. Allgemein bekannt ist übrigens der Widerspruch der Historiker in den Urtheilen über Bonifacius. Die vortrefflichste Charakteristik desselben scheint uns jene in Ludwig Oelsner. Jahrbücher des fränkischen Beiches unter König Pippin. Leipzig, 1811. 8° 8. 171.

<sup>&#</sup>x27;) Chwolson, A. a. O. S. 2.

schreckt, der römischen und in Bezug auf Keuschheit der griechischen Gesittung überlegen waren. 1) Sowohl an der Schatten- wie der Lichtseite dieser Charakteristik hat das Christenthum zweifellos wesentlichen Antheil, und eben so lächerlich als verkehrt ist es zu sagen, es lassosich keine furchtbarere Anklage gegen das Christenthum, wie es damals allgemein aufgefasst wurde denken, als die, alle Nationen und Völker eines vollen Jahrtausends dermassen in geistigen Banden und Fesseln gehalten zu haben, dass die ganze Menschheit nach dieser langen Periode zu dem gleichen Grade von Bildung noch nicht wieder gelangt war, den die Barbaren — der Mehrzahl nach bereits Christen — mit dem Römerthum vernichtet hatten. Denn die Barbaren hätten die alte Civilisation gerade so vernichtet, wären sie keine Christen gewesen, wie das Beispiel der Hunnen beweist; was aber von ihnen geschont ward, ist grossentheils auf Rechnung eben ihres Christenthums zu setzen. Dann vergisst diese Anklage, dass die germanische Welt in der Cultur von vorne anfangen<sup>2</sup>) musste, dass es kein Mittel gibt die Cultur auf neue Völker zu übertragen, ihnen gleichzeitig aber den langen mühevollen Weg der Arbeit zu ersparen. Sind auch die heutigen Culturvölker die Erben geschichtlich begrabener Nationen, die ihnen als Lehrmeister in der Kindheit dienten, die gegenwärtige Gesittung musste doch durch eigene Arbeit erworben werden, wie jedes Wissen nur durch Studium erlangt wird. Die Zeit des Lernens, dieser härtesten Arbeit des Kindes, nicht des Wissens war das Mittelalter für die germanischen und neuromanischen Völher, und es ist durchaus unzutreffend, wenn nicht tendentiös, die Blüthezeit der Hellenen damit in Parallele zu Diese müsste als höchste Culturentfaltung der Alten mit der modernen verglichen werden und dieser Vergleich füllt kaum zu Gunsten der classischen Hellenen aus. Der hellenischen Blüthezeit ging aber eine unberechenbare Periode voran; wie lange die Griechen zu ihrer höchsten Culturentfaltung bedurft haben, wissen wir nicht. Und nur diese dunkle Periode darf man dem Mittelalter zur Seite stellen; von ihr aber ist sicher keine höhere Meinung gestattet.

Wer über den Entwicklungsgang der Cultur im ersten Jahrtausende klare Anschauung gewinnen, wer für das Mittelalter den verstehenden Standpunct einhehmen will, darf nicht einerseits an totale Zerstörung der alten Civilisation glauben, andererseits ausser Acht lassen, dass er vollkommen neuen, jugendlichen, also noch barbarischen Völkern begegnet. Diese Barbarei gereicht den Völkern so wenig zum Vorwurfe als dem Kinde seine Jugend. Sind auch nicht alle barbarischen Völker der Gegenwart jugendliche, so sind doch umgekehrt jugendliche Völker allemal barbarische (im Gegensatz zu den cultivirten). Wie ein Kind Vieles von den Sitten seiner erwachsenen Umgebung annimmt und doch wine Eigenart bewahrt, wie es gläubig nachspricht, was man ihm vorsagt und doch plötzlich mit noch Ungesagtem überrascht, wie mit unverständigen Händen mitunter es zerstört, was seiner Väter Stolz und Muhen gewesen, ja was zu eigener Zukunft Nutz und Frommen, und

<sup>&#</sup>x27;) Lecky, A. a. O. II. Bd. S. 11.

<sup>7</sup> Lange, Geschichte des Materialismus. I. Bd. 8, 152.

dennoch später wieder selber Grosses schafft, so tritt das Mittelalter uns entgegen. Die Geschichte jedweder Entwicklung in der organischen Welt, also auch der menschlichen Cultur, besteht darin ein Stadium zu erreichen, um es wieder zu verlassen. Alle Momente nun, welche ein bestimmtes Stadium herbeiführen, wirken an dessen Forterhaltung mit, d. h. sind Hindernisse für dessen Ueberwindung. 1) So darf es nicht befremden, dass das Christenthum, welches den nordischen Stämmen aus tiefer Barbarei die Stufe der mittelalterlichen Gesittung wesentlich erklimmen half, sich später als Hemmniss weiterer Entwicklung erwies und erst wieder überwunden werden musste. Desshalb ist es doch nicht statthaft die Bedeutung des Christenthums für diese Jugendperiode unserer Vorfahren zu unterschätzen oder etwa gar dasselbe zu verurtheilen. Was vom Christenthum im XV. und XVI. Jahrhundert gesagt werden kann, findet nimmer auf jenes des V. bis X. Anwendung. Durch dieses, welches jene Völker physisch und moralisch erhalten hat, ist die moderne Cultur möglich geworden. 9)

#### Mönchthum und Klosterwesen.

Noch erübrigt es einer Institution zu gedenken, die mit dem frühesten Christenthume im innigen Zusammenhange stand, des Mönchsund Klosterwesens. Keiner meiner freundlichen Leser wird darüber im Zweifel sein, dass die Heimat dieser seltsamen Institution im Süden gesucht werden müsse. Die Schwärmerei, der das Mönchs-, Eremitenoder Anachoretenthum seinen Ursprung verdankt, ist bei den erregten Phantasien des Südens, und zwar des südlichen Orients, zu Hause. Die Vorläufer des Mönchsthums haben wir in der That schon in den asketischen Essäern unter den Juden 3) gefunden. Bei der grossen

<sup>1)</sup> Da ich erklärt habe, wie dem Römerthume von Anfang an ein ethnologischer Process zu Grunde liege, der sowohl dassen Bildung als dessen Untergang bedingt habe, so müchte hier ein Wider-pruch vorliegen. Dieser Widerspruch ist indess blos ein scheinbarer. Denn eine Nationalität ist kein Culturstadium; der ethnologische Process erklärt aber zurächst den Untergang des römischen Volksthums, womit allerdings im diesem Falle der Culturgang eng verknüpft war.

<sup>&#</sup>x27;) Chwolson, A. a. O. S. 2.

<sup>&</sup>quot;) Dass die Askese nicht blos eine Ausgeburt des christlichen Mönchthums ist, sondern von Juden sogar heute noch geübt wird, zeigt folgender sehr lehrreicher Fall: In Wien wohnte seit mehreren Jahren ein armer jüdischer Religionslehrer, welcher eine Zeit lang sein Loben durch Unterricht im Hebrälschen fristete. Der Mann, J. Rosenbaum mit Namen, trug bei jeder Gelegenheit grosse Frömmigkeit zur Schau, welche sich später zur Manie steigerte. Das Leben Rosenbaum's war jetzt nur noch der Busse geweiht. Tagelanges Beten wechselte mit Fasten und Schlafen auf hartem Lager, und bald vereinigte der Unglückliche gar alle diese Bussarten, betete und fastete oft acht Tage lang ununterbrochen und schlief während der Nächte auf einer harten Bank. So ging es Monate hindurch fort bis zum 13. Februar 1876. An diesem Tage wurde der Arzt Dr. S. Kreissler zu einem "Kranken" berufen. Er folgte dem Dienstmann in die obere Donaustrasse, stieg hier mit ihm mehrere Treppen, die zu einem Köller führten, hinab und befand sich bald in einem niedrigen, von Miasmen erfüllten Raume, in welchem ein mattes Flämmehen spärliches Licht verbreitete. In

Masse war mit der Annahme des Christenthums eine Aenderung des Lebens keineswegs verbunden, in der Christenheit selbst aber machte sich eine tiefgreifende Veräusserlichung in allen Gebieten des Lebens geltend, die sich besonders in einer abergläubischen Ansicht von der Kraft der Taufe, in abgöttischer Werthschätzung des Kreuzeszeichens, der Reliquien, der Wallfahrten kund gab, zu welch letzteren die Kaiserin Helena durch Erbauung der heil. Grabeskapelle den Anlass gab. sittlichen Wirkungen, welche die Religion im Leben hervorbringen soll, traten immer mehr zurück, sehr begreiflich, weil der Glaube, der früher im Herzen einer nur kleinen aber auserlesenen Schaar loderte, nunmehr die Allgemeinheit, die Gesammtheit mit ihren so mannigfaltig zusammengewürfelten Elementen ergriffen hatte. Die früher so hochgerühmte Bruderliebe der Christen nahm ab, an ihrer Stelle traten hässliche Parteiungen, eine verweltlichte Geistlichkeit freute sich des ausserlichen Pompes ihrer Stellung und mischte sich in Hof- und Staatsintriguen, in den grossen Städten blieb der Pöbel so sittenlos wie zuvor und auch in den bessern Ständen zeigten sich die bedenklichsten Erscheinungen. Ein Rückschlag gegen diese Verweltlichung war nothwendig, er bestand in einer allgemeinen Weltflucht der ernsteren Gemüther; zu stark drängte sich jedem aufmerksamen Beobachter der Findruck auf, dass es mit der alten Welt abwärts gehe, ungestüm klopften die Barbaren an die Pforten des Römerreichs, alles was die antike Welt auch an Gelehrsamkeit und Bildung besessen, schien dem Untergange geweiht, so schien es besser, sich vor der Welt zurückzuziehen und zu scheiden. Ohnediess war die gefährliche Unterscheidung einer höheren und niederen Tugend aufgekommen und diese Ansicht von grösserer Vollkommenheit verlangte immer allgemeiner die Ehe-

einem Winkel dieses Raumes lag angekleidet auf einer Holzbank eine männliche Gestalt, der Patient. Derselbe regte sich beim Eintritte des Arstes nicht mehr, auf seinem Antiitze lagerte die Blässe des Todes, die Augen waren starr und weit geöffnet. Was diese Erscheinungen dem Arste verriethen, bestätigte ein Griff nach der Hand, der Pula sehlug nicht mehr, der Mann auf der Bank war ein Tedter. Während der Wiederbelebungsversuche, welche erfolglos verliefen, erzählte die Umgebung des Todten dem Arzte die Krankengeschichte dieses Mannes, des Fanatikers J. Rosenbaum, welcher oich buchstäblich zu Tode gequält hatte. Die letzte Fastenperiode des Bodauern-werthen hatte, wie die Leute sagten, neun bis zehn Tage angednuert. Während dieser Zeit hatte Roseabaum weder Speise noch Trank zu sich genommen und bis zum vorletzten Tage vom Morgen bis zum Anbruche der Nacht in einem Nebengemache des Tempels in der Schiffgasse gebetet. Abends begab er sich von hier hinweg zu seinem Lager, welchem selbst ein Kopfkissen fehlte. Die Stelle des letzteren vertrat eine viereckige, achief an die Wand gelehnte Holztafel, über welche er stets vor dem Schlafengehen jenes kinderschurzenartige mit Schaufäden verschene Gewand breitete, welches der Strenggläubige als einen Talisman ununterbrochen am Leibe behält. Die Aufregung des Arstes war in Folge dieser Schilderung so gross, dass er den liausleuten surief: "lhr seid Mörder, warum habt 1hr den Mann verhungern lassen?!" Doch diese, im Gemathe zwar bewegt, entgegneten einfach: "Er war ein Baltschune" (ein Büsser.) " Venes Wiener Tugblatt vom 17. Februar 1876.) Wenn ein solcher Grasser Fall von religiosem Fanatismus unter Christen sich zugetragen hätte, welch willkommene Speise ware dies nicht für unsere angeblich aufgeklärte. Proase gewesen! Welch herrliche Lestartikel hätten wir darüber zu losen bekommen!

losigkeit der Geistlichen. Beinahe wirkungslos, wenigstens ohne sichtbaren Erfolg verhallten die Stimmen nüchterner Kirchenlehrer wie Aërius, Jovinian, Vigilantius. Gerade jene Weltflucht, die in der Trennung von der menschlichen Gesellschaft ein Verdienst sah, nahm zu, das Beispiel von Paul von Theben und Antonius, die in der ägyptischen Wüste ein ernstes Einsiedlerleben führten, fand unzählige Nachfolger. Längst steht fest, dass die Thäler des sinaitischen Alpenlandes, vor allem die herrliche Oase Feiran, den Christen des II. und III. Jahrhunderts eine willkommene Zufluchtsstätte boten. Die ganze Gegend füllte sich mit Flüchtlingen aus den angrenzenden Ländern, namentlich Aegypten, in solcher Menge, dass ein Bischofssitz in Feiran Eifriges Studium der heiligen Geschichte, tiefe Speculation entstand. über das Wesen Gottes und Christi, und Bussübungen ernstester Art zeichneten die Sinaichristen aus. Von hier ging das Mönchsleben und Einsiedlerwesen aus. Am Djebel Serbâl lebte Paulus der Eremite, der 253 n. Chr. die erste Congregation der Mönche gründete, hier der Freund des grossen Bischofs Athanasius, Antonius von Koma, hier versammelte der Bischof von Pharân die edelsten Männer und Glaubenshelden, die begeistertsten Redner, welche Tausende von Christen an sich zogen, die im Drange gottgefällige Askese zu üben oder aus Ueberdruss an der Welt Freuden in die Höhlen und Klüfte des Sinai flüchteten.

Man irrt gewiss nicht, wenn man die Erscheinung des Einsiedlerwesens mit der natürlichen Eigenthümlichkeit des Berges in einen gewissen Zusammenhang bringt. Der Serbålgranit zeigt nämlich ein höchst ausgeprägtes, kugelförmiges Gefüge, welches einer strahlenförmigen Anordnung der Feldspathkrystalle entspricht, in Folge deren auch die Verwitterung der Granitmasse in Kugelform vor sich geht. Die weitere Folge davon ist die auch einem Geognosten wirklich überraschende Erscheinung eine Granitwand voll Höhlen und Grotten zu sehen. Der Laie hält dieselben für Menschenwerk, um so mehr als in die natürlichen Grotten Sitzbänke, Nischen, Rauchabzüge und Treppen eingehauen sind und in der Umgebung der Grotte Geschirrscherben und Wasserleitungsröhren die Hand des Menschen bekunden. Die natürlichen Wohnstätten am Serbâl, in einem ewig milden Klima, in der Nähe von Oasen, die ohne Mühe dem Ansiedler Nahrung boten, waren einladend genug, ein einsiedlerisches Leben zu führen und unbekümmert um die Sorgen dieser Welt einem beschaulichen Geistesleben sich hinzugeben. 1)

Ebenfalls in Aegypten ging das Einsiedlerleben in das Klosterleben über durch Pachomius, der auf einer Nilinsel die erste Klostergemeinschaft gründete; rasch breiteten sich die neuen Vereine über Kleinasien und Syrien aus und Basilius der Grosse gab ihnen die Organisation, welche im Grunde bei den Mönchen des Morgenlandes heute noch Geltung hat. Im Abendlande fand das Mönchsthum viel später Eingang. Athanasius brachte die ersten viel angestaunten

<sup>1)</sup> Oscar Frans, Der Sinai (Ausland 1878 Nr. 48 8. 950.)

Monche nach Rom, Cassianus in Marseille gab ihnen eine feste Ordnung, aber der eigentliche Organisator des Klosterlebens war Benedict von Nursia, 1) der seine Regeln den klimatischen Verhältnissen Italiens und den geistigen Bedürfnissen seiner Landsleute anpasste und so der Stifter des Benedictinerordens ward, der so wichtig geworden ist für das Klosterwesen des Mittelalters wie für die ganze Culturgeschichte des Abendlandes.

Das Auseinandertreten der organischen Gebilde lässt sich beim Ordenswesen eben so genealogisch verfolgen wie in der übrigen Natur. Wie wir sahen besitzen die Orden ihren Ahnherrn in dem eigentlichen Monachus oder Einsiedler der Wüsten Aegyptens und Palästinas. Streng genommen hatte auch er seine Vorgänger in dem noch scheueren Anachoreten oder Zurückweicher, der die Annäherung von Menschen nicht erträgt. Konnte der Anachoret nicht mehr gerade aus, so suchte er steile Felsen. Die Gebirgswände Süditaliens wimmelten einst von solchen Bewohnern. Als indess die Menge der Anachoreten und Einsiedler ein gewisses Mass überschritten hatten, mussten sie sich nach physischen Gesetzen anziehen. So entstand in Oberägypten eine organisirte Colonie von mehr als 10000 Einsiedlern, die sogenannte Tabenna, und nächst Jerusalem zählte die Laura des hl. Sabas 5(MM) Mönche. Alsbald verdichteten sich diese Institute zu förmlichen Conobien unter einem Dach und von einer Mauer umschlossen. Einige Kloster — man kann sie wohl bereits so nennen — suchten das Conobium und die Einsamkeit mit einander zu verbinden, indem man bei Beginn der Fastenzeit die Thore öffnete, und so zu sagen "austrich."2) Ganz den nämlichen Vorgang können wir in der Gegenwart bei den siamesischen Phra oder Talapoinen beobachten, welche nur die Regenzeit über in ihrem Kloster bleiben, sonst aber als Bettelmönche im Lande umherschweifen. 3) Analoge Erscheinungen sind auch die Derwische oder Bettelmönche des Islâm. Vollauf ist man daher berechtigt zu sagen: "So fallen die Anfänge des Mönchswesens in Gegenden und Zeiten, wo an ein Papalsystem noch gar nicht zu denken war; man hat es also ursprünglich nicht mit einem hierarchischen Manover, sondern mit einem Stadium der menschlichen Geistesentwicklung zu thun." 4)

Die Klöster, dieses Vorbild des Socialismus, sind also nicht eine specifisch christliche Institution. Eine dem Mönchsthume überaus ähnliche Erscheinung besassen in den Vanaprastha's die sinnenden Hindu, an deren Weisheit die Völker Europa's zehren. Der Zweck ihrer Entfernung von dem geräuschvollen Treiben der Welt war Reinigung der Seile und Erreichung des höchsten Grades von Vollkommenheit, dessen

<sup>&#</sup>x27;) In Umbrien, geb. 480 n. Chr.

P. Martin Behleich, Zur Geschichte und Bedeutung der "klösterlichen Genossenschaften." (Beilage zur Allg. Zeitung 1875 Nr. 167, 171, 173.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Das Nähere über das Leben der Phra und ihre Klöster siehe in meinem Buche: Mieterindische Länder und Völker. Beisen in den Flussgebieten des Irawaddy und Mobeng; in Annam, Kambodscha und Siam. Leipzig 1876 8. 8. 327—331.

<sup>&#</sup>x27;) Martin Schleich, A. a. O. No. 167 vom 16. Juni 1875.

die menschliche Natur fähig ist. Für die mit solcher Lebensweise verbundenen Consequenzen gibt die Physiologie die nöthigen Erklärungen; kein Wunder, wenn ähnliche Folgen bald beim christlichen Mönchs- und Einsiedlerleben auftraten. Nun beachte man, dass es für den Menschen zweierlei Arten von Wahrheiten gibt, eine objective und eine subjective. 1) Die seltsamen Behauptungen göttlicher Inspiration u. dgl. seitens mancher Mönche oder Einsiedler beruhten auf Visionen und Hallucinationen, welche von keinem Arzte oder Naturforscher geläugnet werden, für die unter ihrem Einflusse Stehenden also jedenfalls subjective Wahrheit waren. Die Sinnestäuschungen beruhen auf einer falschen Verwerthung des sinnlichen Eindrucks, der offenbar da ist, nur nicht von Aussen angeregt. Die Illusion wird um so grösser, je mehr Menschen daran theilnehmen, 2) und die feste, weil auf subjectiver Wahrheit fussende Ueberzeugung der Begnadeten verfehlte nicht auf die Menge die tiefste Wirkung auszuüben. Was das früheste Mönchsthum am meisten in modernen Augen zu discreditiren geeignet ist, war eine vollkommen natürliche, physiologische Erscheinung. dasselbe war das Orakelwesen der alten Hellenen, denen so wie den Römern nachgerühmt wird, dass sie keine dem Mönchswesen ähnliche Einrichtung hatten, wofür wohl die Gründe unschwer zu finden sind.

Unter den Gluthen einer heissen Sonne, in einem erschlaffenden Klima, wo der Boden der Obsorge für die Befriedigung leiblicher Bedürfnisse enthebt, d. h. das Nichtsthun begünstigt, entartete das Mönchthum eben so naturgemäss wie das Christenthum. Die Reinheit der ursprünglichen Institution ward getrübt durch den Hinzutritt von Elementen aus den niederen Volksclassen, denen eine sorgenfreie d. h. mühelose Existenz Hauptsache war; damit riss auch Zügellosigkeit in den Sitten ein, denu, der Masse des Volkes entnommen, hatten Mönche und Nonnen keine anderen Sitten als jene der grossen Menge.

Wie die christliche Religion nahm auch das Mönchswesen mit dem Uebergange in kühlere Himmelsstriche und unter nüchternere Völker andere Formen an. Unbestreitbar verlieh es dem Gehorsam und der Demuth neuen Werth; Gehorsam aber ist vor Allem zur Bildung eines Staates und Volkes nöthig, und man lebte in einer Epoche des Völkerwerdens. Die Nationen des Alterthums waren abgestorben, die germanischen und neuromanischen wurden. So lange die Germanen freie Horden freier Männer waren, bildeten sie weder Volk noch Staat; Freiheit war gleichbedeutend mit Rohheit, Uncultur. Auch der den Urwald durchschweifende Indianer ist frei. Um zum Staats- und Volksthume zu gelangen, musste diese Freiheit vernichtet werden und zu dieser Culturleistung trug das Klosterwesen Vieles bei, indem es leidenden Gehorsam und Demuth als das sittliche Ideal der Zeit hinstellte und dieses im Mönche verkörperte. Ist der Gehorsam ein emi-

<sup>&#</sup>x27;) Virchow's Rede über die Naturwissenschaften in ihrer Bedeutung für die sittliche Ersiehung der Menschheit. (Ausland 1873. No. 42. S. 835.) Fant identisch apricht sich Prof. Dr. Oscar Schmidt aus inseiner Descendenzlehre und Darwinismus. Leipzig 1873. 8° 8. 13.

<sup>·)</sup> A. a. O.

nent volksbildender Factor, so verdanken wir dem eifrigen Einschärfen der Demuth die Milderung mancher ursprünglichen Rohheit.

An und für sich war das Mönchs- und Klosterwesen ein Gewinn, wenn auch seine Leistung nur darin gipfelte, einen Zustand zu schaffen, aus dem die spätere Entwicklung mit allen Kräften herauszukommen trachten musste, der aber zweifelsohne ein nothwendiges Durchgangsstadium war. Wohin wir blicken, wir sehen diesen Satz allenthalben Jene Völker America's die durch höhere Gesittung und staatliche Organismen über die freien Indianer hervorragten, schmachteten unter dem Joche grausamster Despotie, d. h. sie hatten das Stadium des Gehorsams erklommen. Unter dem milderen theokratischen Regimente in Perú war die Unterwürfigkeit des Volkes nicht geringer als im blutigen Tenochtitlan. Später gelang das Experiment, ein indianisches Staatswesen zu schaffen, blos den Jesuiten in Paraguay, indem sie das Volk zum Gehorsam erzogen. Azteken, Peruaner und Paraguiten stehen aber unzweifelhaft höher als die ungezähmten Apaches, Comanches oder selbst die freien Germanen des Alterthums. Die Civilisation ist in der That nichts anderes als die Zähmung des Menschengeschlechtes. Wie jede Zähmung entwickelt sie gewisse Eigenschaften um gleichzeitig andere zu unterdrücken, und Alles, was diesem Zwecke frommt, verdient die Anerkennung des Culturhistorikers. Ich habe nicht zu untersuchen ob aus solcher Auffassung der Civilisation etwa der Pferdehuf des crassen Materialismus hervorblickt 1), Thatsache

<sup>&#</sup>x27;) Dessen beschuldigt mich Otto Henne am Rhyn (Deutsche Warts 1875. VIII. Bd. 8. 27) und fügt bei: "Diese Vergleichung des Menschen mit den übrigen Thieren ist nicht nur grob, sondern hinkt auch. Der Mensch unterwirft sich der Civilisation freiwillig oder gar nicht. Das Thier hingegen, wenn nicht von zahmen Ellern geboren, wird nur durch Gewalt gezähmt. Gewalt hat aber noch nie Menschen sur Civilization geführt. Die Civilization ist vielmehr Erziehung und daher nur mäglich bei Völkern, welche die eigentliche Wildheit bereits abgelegt haben, was in der Regel durch den Ackerbau geschieht, der schon um der Sorge für die Erste willen die Wildheit ausschlieset." Da diese ganze Frage von principieller Wichtigkeit ist, so will ich bei derselben verweilen, obwohl Jeder leicht einsehen kann, dass der vorgebrachte Elawand ein leeres Hirngespinnet ist, auf einer tiefen Unkenntniss der Civilization vorginge beruhend. Das Volk, welches sich freiwillig der Civilization unterworfen, wird kein Ethnologe zu nennen wissen, vielmehr sind alle Völker aus-"nahmejos von jeher nur durch Gewalt civilisirt worden. Von wem diese Gewalt gelbt wurde, ob von Menschen oder von zwingenden Umständen, ändert nichts daran, Nur swingende Umetände führen den Uebergang sum Ackerbau herbei und Gewalt, d. h. Nöthigung ist ja auch die Erziehung selbst, die als Gegensatz wenigstens nicht sufgefesst werden kann. Jeder Völkerkundige weiss, dass ganz allgemein die Indianer America's in "sahme" und in "wilde" zerfallen, und wie sehr diese Bezeichnungen der Wirklichkeit enteprechen, geht wohl daraus hervor, dass die spanische Sprache genau die almliehen Beseichnungen (Indios mansos und Indios barbaros) anwendet. Auch desteche Schriftsteller bedienen sich derselben ohne Bedenken (siehe Max von Versen Transctiontische Streifzüge. Leipz. 1876. 8. 8. 149) und A. Sprenger spricht gar van der "Zähmung" der Beduinen (Die Alle Geographie Arabiene als Grundlage der Entwichlungegeschichte des Semitismus. Bern 1875. S. S. 229.) Dan gewaltthätige Vorgehen der Weissen gegen die Indianer, oft als Nichtswürdigkeit gebrandmarkt, ist bekannt genug. "Die derre Wahrheit ist aber, die sahmen Indianer sind durch Nichtewerdigkeiten gezähmt worden, während die wilden Stämme der Bioux, Comanches, v. Hellwald, Culturgeschichte. 2 Aufl. II.

die menschliche Natur fähig ist. Für die mit solcher Lebensweise verbundenen Consequenzen gibt die Physiologie die nöthigen Erklärungen: kein Wunder, wenn ähnliche Folgen bald beim christlichen Mönchs- und Einsiedlerleben auftraten. Nun beachte man, dass es für den Menschen zweierlei Arten von Wahrheiten gibt, eine objective und eine subjective. 1) Die seltsamen Behauptungen göttlicher Inspiration u. dgl. seitens mancher Mönche oder Einsiedler beruhten auf Visionen und Hallucinationen, welche von keinem Arzte oder Naturforscher geläugnet werden, für die unter ihrem Einflusse Stehenden also jedenfalls subjective Wahrheit waren. Die Sinnestäuschungen beruhen auf einer falschen Verwerthung des sinnlichen Eindrucks, der offenbar da ist, nur nicht von Aussen angeregt. Die Illusion wird um so grösser, je mehr Menschen daran theilnehmen, 2) und die feste, weil auf subjectiver Wahrheit fussende Ueberzeugung der Begnadeten verfehlte nicht auf die Menge die tiefste Wirkung auszuüben. Was das früheste Mönchsthum am meisten in modernen Augen zu discreditiren geeignet ist, war eine vollkommen natürliche, physiologische Erscheinung. Genau dasselbe war das Orakelwesen der alten Hellenen, denen so wie den Römern nachgerühmt wird, dass sie keine dem Mönchswesen ähnliche Einrichtung hatten, wofür wohl die Gründe unschwer zu finden sind.

Unter den Gluthen einer heissen Sonne, in einem erschlaffenden Klima, wo der Boden der Obsorge für die Befriedigung leiblicher Bedürfnisse enthebt, d. h. das Nichtsthun begünstigt, entartete das Mönehthum eben so naturgemäss wie das Christenthum. Die Reinheit der ursprünglichen Institution ward getrübt durch den Hinzutritt von Elementen aus den niederen Volkselassen, denen eine sorgenfreie d. h. mühelose Existenz Hauptsache war; damit riss auch Zügellosigkeit in den Sitten ein, denn, der Masse des Volkes entnommen, hatten Mönche und Nonnen keine anderen Sitten als jene der grossen Menge.

Wie die christliche Religion nahm auch das Mönchswesen mit dem Uebergange in kühlere Himmelsstriche und unter nüchternere Völker andere Formen an. Unbestreitbar verlich es dem Gehorsam und der Demuth neuen Werth; Gehorsam aber ist vor Allem zur Bildung eines Staates und Volkes nöthig, und man lebte in einer Epoche des Völkerwerdens. Die Nationen des Alterthums waren abgestorben, die germanischen und neuromanischen wurden. So lange die Germanen freie Horden freier Männer waren, bildeten sie weder Volk noch Staat; Freiheit war gleichbedeutend mit Rohheit, Uncultur. Auch der den Urwald durchschweifende Indianer ist frei. Um zum Staats- und Volksthume zu gelangen, musste diese Freiheit vernichtet werden und zu dieser Culturleistung trug das Klosterwesen Vieles bei, indem es leidenden Gehorsam und Demuth als das sittliche Ideal der Zeit hinstellte und dieses im Mönche verkörperte. Ist der Gehorsam ein emi-

<sup>&#</sup>x27;) Virchow's Rede über die Naturwissenschaften in ihrer Bedeutung für die sittliche Erziehung der Menschheit. (Ausland 1873. No. 42. 8. 835.) Fast identisch spricht sich Prof. Dr. Oscar Schmidt aus inseiner Descendenzlehre und Darwinismus. Leipzig 1873. 83 8. 13.

<sup>·)</sup> A. a. O.

nent volksbildender Factor, so verdanken wir dem eifrigen Einschärfen der Demuth die Milderung mancher ursprünglichen Rohheit.

An und für sich war das Mönchs- und Klosterwesen ein Gewinn, wenn auch seine Leistung nur darin gipfelte, einen Zustand zu schaffen, aus dem die spätere Entwicklung mit allen Kräften herauszukommen trachten musste, der aber zweifelsohne ein nothwendiges Durchgangsstadium war. Wohin wir blicken, wir sehen diesen Satz allenthalben bestätigt. Jene Völker America's die durch höhere Gesittung und staatliche Organismen über die freien Indianer hervorragten, schmachteten unter dem Joche grausamster Despotie, d. h. sie hatten das Stadium des Gehorsams erklommen. Unter dem milderen theokratischen Regimente in Perá war die Unterwürfigkeit des Volkes nicht geringer als im blutigen Tenochtitlan. Später gelang das Experiment, ein indianisches Staatswesen zu schaffen, blos den Jesuiten in Paraguay, indem sie das Volk zum Gehorsam erzogen. Azteken, Peruaner und Paraguiten stehen aber unzweifelhaft höher als die ungezähmten Apaches, Comanches oder selbst die freien Germanen des Alterthums. Die Civilisation ist in der That nichts anderes als die Zähmung des Menschengeschlechtes. Wie jede Zähmung entwickelt sie gewisse Eigenschaften um gleichzeitig andere zu unterdrücken, und Alles, was diesem Zwecke frommt, verdient die Anerkennung des Culturhistorikers. Ich habe nicht zu untersuchen ob aus solcher Auffassung der Civilisation etwa der Pferdehuf des crassen Materialismus hervorblickt 1), Thatsache

<sup>&#</sup>x27;) Dessen beschuldigt mich Otto Henne am Rhyn (Deutsche Warte 1875. VIII. Bd. 8. 27) und fügt bei: "Diese Vergleichung des Menschen mit den übrigen Thieren ist nicht nur grob, sondern hinkt auch. Der Mensch unterwirft sich der Civilisation freiwillig oder gar nicht. Das Thier hingegen, wenn nicht von zahmen Eltern geboren, wird aur durch Gewalt gezähmt. Gewalt hat aber noch nie Messchen sur Civilisation geführt. Die Civilisation ist vielmehr Erziehung und daher nur möglich bei Völkern, welche die eigentliche Wildheit bereits abgelegt haben, was in der Regel durch den Ackerbau geschieht, der sehon um der Sorge für die Ernte willen die Wildheit ausschlieset." Da diese ganze Frage von principieller Wichtigkeit ist, so will ich bei derselben verweilen, obwohl Jeder leicht einsehen kann, dass der vorgebrachte Elawand ein leeres Hirngespinnet ist, auf einer tiefen Unkenntniss der Civilisationsvorgange beruhend. Das Volk, welches sich freiwillig der Civilisation unterworfen, wird kein Ethnologe zu nennen wissen, vielmehr sind alle Völker ausnahmelos von jeher nur durch Gewalt civilisirt worden. Von wem diese Gewalt gefabt wurde, ob von Menschen oder von zwingenden Umständen, ändert nichts daran, Nur swingende Umstände führen den Uebergang som Ackerbau herbei und Gewalt, d. h. Nöthigung ist ja auch die Erziehung selbst, die als Gegensatz wenigstens nicht aufgefasst werden kann. Jeder Völkerkundige welse, dass ganz allgemein die Indianer America's in "zahme" und in "wilde" zerfallen, und wie sehr diese Bezeichnungen der Wirklichkeit enteprechen, geht wohl daraus hervor, dass die spanische Sprache genau die admitchen Bezeichnungen (Indies manses und Indies barbares) anwendet. Auch douteche Schriftsteller bedienen sich derselben ohne Bedenken (siehe Max von Versen Transctiontische Streifzüge. Leipz. 1876. 8. 8. 149) und A. Sprenger spricht gar von der "Zahmung" der Beduinen (Die Alte Geographie Arabiene ale Grundlage der Entwicklungspeschichte des Semitiemus. Bern 1875. 8. 8. 229.) Das gewaltthätige Vorgehen der Weissen gegen die Indianer, oft als Nichtswürdigkeit gebrandmarkt, ist bekannt geaug. "Die dürre Wahrheit ist aber, die zahmen Indianer sind durch Nichtewärdigkeiten gezähmt worden, während die wilden Stämme der Sioux, Comanches, v. Heliwald, Culturgeschichte. 2 Aufl. II.

ist, dass sie der Wahrheit entspricht. Die rohen Stämme der Germanen mussten demnach gezähmt, zum Gehorsam, zur Unterwürfigkeit gebracht werden, damit aus ihnen staatliche Gemeinwesen, zu höherem Culturaufschwunge befähigt, erwachsen konnten. Niemand hat aber die zähmende Macht des Christenthums in Europa mehr verbreitet als die Klöster, deren sittlicher Entartung hier schon das rauhere Klima zum Theile Schranken zog. So untersagte es z. B. das susse Nichtsthun. welches die Mönche im Süden, bei den Buddhisten in China und Hinterindien und bei den Azteken - denn selbst diesen fehlt das Klosterwesen nicht 1) — zu einer Heerde von Faullenzern machte; vielmehr konnte sich das Mönchsthum der Arbeit nicht entziehen. Zwei Hauptverdienste pflegen die Klöster für sich zu beanspruchen: Urbarmachung des Bodens und Erhaltung der classischen Schriften des Alterthums. In beiden Puncten überschätzen die Verehrer des Klosterwesens dessen Verdienste während seine systematischen Verkleinerer den umgekehrten Fehler begehen. Vergebens wird das alte Germanien als cultivirter Boden dargestellt. Die kaum sesshaften Germanen beachteten den Ackerbau, eine wilde und ganz extensive Feldgraswirthschaft, 2) wenig, überliessen dessen Betrieb den Sclaven, zumal auch Klima, Nässe, ausgedehnte Sümpfe, - Folgen der ausgedehnten Waldungen - denselben nur schwach begünstigten. An die grossen Forste Galliens schlossen sich die ausgedehnten Coniferen-Wälder Germaniens, wie die silva Marciana, Barcensis, Caesia, Hercynia u. a. unmittelbar an. Für die deutsche Landwirthschaft brach eine günstigere Zeit im Süden und Südwesten erst mit dem Christenthume heran, als viele Klöster und andere geistliche Stiftungen in noch unbebauten Gegenden sich ansiedelten; durch sie wurden viele Oedungen urbar gemacht und bebaut, durch sie kamen viele noch unbekannte Culturpflanzungen in das Land.3) Man wendet nun ein, die Bekehrungen worauf das Mönchsthum es abgesehen, bedingten an sich das Aufsuchen der volkreichsten, gewerbsamsten und blühendsten Landschaften; Wildnisse wären dazu nicht geeignet gewesen; auch hätten die meisten Klöster schon bei ihrer Begründung verstanden, in den Besitz einer Masse bereits angebauter Ländereien zu gelangen. Doch gibt es auch für das Gegentheil genugsam beglaubigte Zeugnisse. So wurden der Jura und die Wildnisse des Schweizer Oberlandes durch Mönche urbar gemacht; eine. Menge Klöster in der Schweiz, z. B. St. Gallen und das berühmte

Apaches und der nördlichen Montana-Indianer eben noch nicht genug Nichtswürdigkeiten erduldet haben, um in ihrer Widerstandskraft gebrochen und oben damit zahmzu werden." (John II. Backer, Die hundertjährige Republik. Augsburg 1876. 8. 8. 106.)
Der Vergleich zwischen Civilisation und Zähmung hinkt also nicht im Mindesten; es
aind Beide identische Vorgänge.

<sup>&#</sup>x27;) Es gab Mönchs- und Nonnenklöster, dem Quetzalschuatl geweiht. Der Orden nannte sich Tlamacaxcayotl. Bei den Totonaken bestand ein Mönchsorden, welcher dem Centeotl und der Tonacayohua gewidmet war. (J. W. v. Müller, Beiträge zur Geschichte, Statistik und Zoologie von Mexico. Leipzig 1865. 8. S. 115-116.)

Ygl. Wilh. Roscher, Nationalökonomie des Ackerbaues und der verwandten Urproduction. Stuttgart 1873. 8° S. 57.

<sup>1)</sup> Löbe, Geschichte der deutschen Landwirthschaft. B. 2.

Einsiedeln haben keinen andern Ursprung.¹) Auch noch später unter Karl d. Gr. leisteten die Klöster solche Dienste. Der weitere Vorwurf, dass, wo ein Kloster bestand, sei ringsum alles freie Privateigenthum verschwunden, ist für die spätere Zeit richtig; culturgeschichtlich falsch bleibt aber, ohne diese Zeitangabe, der Schluss, die Wirkung der Klöster sei eine höchst schädliche, oft geradezu verderbliche gewesen. Anfänglich waren die Klöster ein Culturgewinn, von entschiedenem Nutzen für die Bodenbebauung; allmählig schlichen sich Missbräuche ein, die den gestifteten Nutzen wieder aufhoben und endlich in sein Gegentheil verwandelten. Diese Missbräuche mit den allgemeinen socialen Verhältnissen zusammenhängend, lassen die Aufhebung der Klöster als einen eben solchen Culturgewinn erscheinen wie es einstens ihre Gründung gewesen.²)

Die Verdienste der Klöster um Erhaltung der classischen Schriften sind gewiss nicht hoch anzuschlagen, denn die meisten Schätze des Alterthums sind durch die Byzantiner und Araber erhalten worden. Man übersieht nur, dass die Conservirung dieser Schriften gar nicht Aufgabe der Klöster und Mönche sein konnte: weder darf der Culturfurscher dies gerade von ihnen fordern, noch sie für die etwaige Zerstörung der heidnischen Schriften verantwortlich machen. Diese mussten vielmehr ein Gräuel in christlichen Augen sein und das Bestreben, sie durch fromme Betrachtungen im Style damaliger Mönchsweisheit, des Inbegriffs der höchsten Bildung jener Epoche, zu ersetzen, war eben so am Platz, wie heute die Verdrängung der "Tractätlein" etwa durch naturwissenschaftliche Abhandlungen. Die Unwissenheit der Mönche war gewiss tief genug; doch rohe Zeiten werden nur durch rohe Völker bedingt und das Mönchsthum wie die Priesterschaft ging aus dem Volksthume hervor. Die Ignoranz des weltlichen und klösterlichen Clerus, die Barbarei der Kirche, die grausamen Verbrechen der Fürsten, sie zeugen von der tiefen Rohheit, worin die Gesammtheit noch befangen war, und der einzige statthafte Schluss ist der, dass es in den übrigen Volksschichten noch viel trüber aussah. Nichts ist verkehrter, als

<sup>1)</sup> Vgl. Alfr. Maury, Hist. des grandes forêts de la Gaule. 8. 261—265, wobei er sich hauptsächlich auf Johannes von Müller, Geschichte schweiserischer Eidgewessenschaft, 1826, stützt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dass übrigens selbet in der Gegenwart noch nicht aller Nutzen des Klosterwessens erloschen, zeigte die Wirknamkeit der Ordensschwestern im jüngsten deutschfranzösischen Kriege, deren Auftreten wohlthuend von dem der freiwilligen Krankenpflegerinnen abstach. Prinzessin Balm-Balm, die sich selbst in hervorragender Weise an der Krankenpflege betheiligte, sah sich genöthigt um Ordensschwestern zu bitten und erzählt darüber: "Schwestern vom Orden St. Vincenz de Paula kamen bald an, ersetzten die freiwilligen Uebelthäterinnen, und Alles verbesserte sich in wunderbarer Weise. Diese Behwestern coquettirten nicht und guckten sich nicht nach einem Manne um, denn sie waren fertig mit der Welt; sie schämten sich nicht Handarbeit zu thun, und zankten sich nicht. Ruhig und gehorsam thaten sie, was von ihnen von ihren Oberen verlagt wurde und selbst diejenigen Doctoren, welche geneigt gewesen waren, die Partei der freiwilligen Krankenpflegerinnen zu nehmen, mussten zugeben, dass sie selbst und die Verwundeten durch den Wechsel sehr gewonnen hätten." (Prinzessin Felix zu Balm-Balm. Zahn Jahre aus meinem Leben. 1862 bis 1872. Stuttgart, 1875. 8°.

aus diesem allgemeinen Zustande die schwerste Anklage gegen das Mönchsthum zu erheben. Unwissenheit, Rohheit und Unsittlichkeit waren gross im Clerus und in den Klöstern, grösser noch aber ausserhalb derselben und man hat kein Beispiel, dass der Clerus eines Landes je einem aparten oder anderen als einem allgemeinen Volkslaster gehuldigt hätte. 1) Seltsam ist es einen Karl d. Gr. über die Unwissenheit der Mönche klagen zu hören und dieserhalb in neueren Schriften anführen zu sehen, während bekanntlich dieser Fürst erst in vorgerücktem Alter zu lernen begann, es aber nimmer zu etwas bringen konnte. Haben die Klöster nur wenige hervorragende Namen hervorgebracht, so sind unter den Laien jener Epoche deren noch weniger bekannt. Man kann die Unwissenheit der Geistlichkeit beklagen und doch erkennen, dass sie immer noch gebildeter war als die Massen und unteren Schichten des Volkes. Zweifelsohne lehrt die vergleichende Völkerkunde den stetigen Zusammenhang zwischen der Bildung der Massen und ihrer Priesterschaft; das Niveau Beider steigt und sinkt gleichzeitig, immer aber steht es bei Letzterer um etwas höher. So war es auch Anfangs des Mittelalters; die ersten Schulen waren die Kathedralschulen der Bischöfe im VI. Jahrhundert, im VII. öffneten die Aebte dem Schulunterrichte die Pforten ihrer Klöster. Was hier erlernt wurde, war wenig, doch aber mehr als die grosse Menge wusste und die Gesammtsumme des Wissens zu jener Zeit bei den germanischen Völkern unbedingt grösser als zuvor, ehe Geistlichkeit und Mönchsthum diese belehrende Thätigkeit eröffnet. Genau den nämlichen Segen verbreitet in Birma und Siam das buddhistische Mönchsthum. Das Volk hängt mit grosser Ehrfurcht an diesem Ordensclerus, und nur ein einziges Mal hörte Bastian aus dem Munde eines verstockten Weltkindes, es würde in Siam Vieles besser werden, wenn man nicht mehr die Bäuche so vieler Mönche füttern müsste. Allein es ist ganz klar, dass die gesammte Bildung des Volkes von diesem Clerus sich herleitet. und wenn auch diese Bildung vorzugsweise eine religiöse ist, wer wollte überhaupt läugnen, dass selbst eine ausschliesslich religiöse ganz unvergleichlich besser wäre als gar keine? 2) Die Rückwirkung der Ignoranz des Clerus auf die allgemeine Volksbildung ist unverkennbar, aber was nicht genug betont werden kann, ist, dass alle socialen Erscheinungen, Religion, Priesterwesen, Regierungsform und viele andere Dinge aus dem Volke heraus, nicht der Zustand des Volkes aus diesem zu erklären sind. So wie überall die ethnischen Verschiedenheiten ursprünglich, angeboren und bleibend sind, keineswegs Ergebniss der politischen und religiösen Formen oder des Bodens und Klima's, so beruhen die socialen Erscheinungen auf den ethnischen Bedin-

<sup>&#</sup>x27;) Sehr schön weist dies nach Thomas Wright, Homes of other days. Die Angelsachsen waren grosse Trinker, auch der Clerus (8. 41); die Jagd war die Hauptiust des Volkes, ihr lag auch der Clerus ob (8. 81); am wenigsten konnte aber die ans dem Volke hervorgegangene christliche Priestreschaft sich mit dem Cölibat befreunden und die Beschuldigung der Unsittlichkeit beschränkte sich darauf, dass die angelsächsischen Geistlichen fortfuhren, wie in der Heidenseit, Weib und Kind zu behalten (8. 60).

<sup>\*)</sup> Ausland 1867. Nr. 84. 8. 800.

gungen. Der grosse Irrthum besteht darin, lediglich als Factor anzusehen, was selbst schon Product ist. Alle Beschuldigungen wider das Mönchsthum sind also unbedenklich zuzugeben, ohne desshalb dessen culturgeschichtliche Bedeutung zu verkennen. Einmal freilich musste der Moment kommen, dem keine menschliche Einrichtung entgeht, wo nämlich ihr Untergang eben so nützlich und nothwendig wird, als es ihr Entstehen gewesen. Dieser zweite Moment darf nicht blind machen für den ersten und es ist kaum wissenschaftlich von der Gesammtwirkung lang andauernder Institutionen zu sprechen, deren Wirkungen selbstverständlich von Jahrhundert zu Jahrhundert wechselnde sein mussten. Lassen wir es uns an der Erkenntniss genügen, dass für die Anfänge der Gesittung das Klosterwesen ein Culturgewinn 1) war.

# Die germanischen Reiche.

Die Wirkung der Völkerwanderung war die Bildung germanischer Reiche unter Modifikation des germanischen Königthums durch Annahme der Regalien der römischen Kaiser. Der Adel, das Lehenswesen und die Christianisirung der Germanen stehen nicht in nothwendigem Verbande mit der Völkerwanderung; ihre bleibende Folge war die Entstehung der drei grossen romanischen Nationen und Sprachen, die Gliederung der europäischen Staaten mit der Centralstellung der ungemischten Deutschen, und die überwiegende Cultur der von der Völkerwanderung betroffenen Nationen.

In Italien waren aus Pannonien ostgothische Schaaren schon 488 eingewandert, erst 493 nach Odovakar's 2) Tode aber gelangten sie unter Theodorich zur Herrschaft, die dieser bald über die ganze Halbinsel ausbreitete. Auch er erkannte die Lehenspflicht gegen den oströmischen Hof an, auch er strebte nur darnach, Rom's alte Regierungsform zu erhalten, zu kräftigen, ihren verfallenden Institutionen frischen Lebensgeist einzuhauchen, — freilich ein vergebliches, weil unmögliches Beginnen — und ohne das militärische Uebergewicht seiner Gothen zu gefährden, die alte Bevölkerung durch Milde zu versöhnen, sie nach und nach zu der Höhe ihrer Gebieter zu erheben, die sich durch Tapferkeit, Thatkraft und Treue, die Merkmale eines jugendlichen Volkes auszeichneten. Gleiche Gesetze ergingen für Römer und Gothen, Befehle an die Eroberer Gut und Blut ihrer Mitbürger zu schonen. Recht und Verwaltung blieben in den Händen der Eingeborenen; zwei

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Unnöthig auf die Frage einzugehen, welches das eigene Loos der Klosterbevölkerung gewesen. Wir wissen, dass jeder Culturgewinn sich nur auf Kosten des einen Theiles der Menschheit vollzicht. Das Klosterleben ist keine in unserem Sinne glückliche Existenz, allein jedes Urtheil hierüber ist nothwendigerweise subjectiv, also culturhistorisch werthlos; ferner steht fest, dass trotz des häufigen Zwanges Busserer Verhältnisse im Allgemeinen der Eintritt in's Kloster freiwillig geschah, Jeder demnach seines eigenen Glückes Schmid war; wer zählt endlich selbst in unserer aufgeklärten Gegenwart die Opfer eines verfehlten Berufes?

<sup>9</sup> Siehe über diesen Felix Dahn: Theodorich der Grosse und Odorakar. (Beilage sur Allg. Zellg. 1872. No. 100.)

auf ein Jahr gewählte Consuln, einer von Theodorich, der andere vom oströmischen Kaiser ernannt, stellten ein Bild der alten Staatsverfassung dar, und während Ackerbau und Künste in den Provinzen wieder auflebten, feierte Rom selbst die Besuche seines Gebieters, der die Bedürfnisse seiner Bewohner befriedigte, mit Sorgfalt die Denkmäler seines früheren Glanzes erhielt. 1) Mit dem Frieden und dem Ueberflusse erwachte die Hoffnung und lebte das Studium der Wissenschaften wieder auf. Der letzte Strahl der classischeu Literatur vergoldet die Regierung dieses "Barbaren." 2)

In socialer Hinsicht gelang indess die Verschmelzung der beiden Volksstämme nicht. Glaubensunterschiede mochten das Haupthinderniss Die Gothen waren Arianer, die Römer Katholiken, unter welchen schon der Bischof von Rom eine hervorragende, gebietende Stellung einnahm. Auch der Ursprung der päpstlichen Macht reicht noch in die Zeiten des Römerthums zurück, ist lange vor Ende des Die Glaubensverschiedenheit Westreiches schon deutlich erkennbar. zwischen Gothen und Römern führte zu inneren Zwistigkeiten, welche den byzantinischen Machthaber veranlassten, seine schlummernden Rechte über Italien, dessen Bevölkerung den Feldherrn Belisar als Befreier begrüsste, geltend zu machen. In den Augen der Römer blieben die germanischen Gothen stets Fremdlinge, ein Gegensatz, den die Verschiedenheit des Glaubens und der Machtstellung im Staate noch In den folgenden Kämpfen erloschen Stamm und Name der Ostgothen für immer, was nur bei ihrer ausserordentlichen Minorität erklärlich ist; wahrscheinlich blieben sie vorzugsweise auf das Heer beschränkt. Ihre sociale Fremdlingsstellung schliesst indess nicht aus, dass sie in ethnischer Hinsicht gewisse, selbst sprachliche, allerdings kaum nennenswerthe Spuren in Italien hinterliessen. Nach dem Untergange des ostgothischen Reiches mit dem oströmischen Kaiserthume wieder in Wirklichkeit vereinigt, ward Italien in Grafschaften und Herzogthümer getheilt, und gehorchte dem Exarchen zu Ravenna, dem Vicekönige des byzantinischen Hofes, bis diesen die 527 in Pannonien<sup>3</sup>) und 568 in Norditalien auftretenden Langobarden, gleichfalls von germanischer Abkunft aber geringerer Cultur als die Gothen, aus einzelnen Theilen vertrieben und ihm in den übrigen nur ein geschwächtes Ansehen überliessen. 4) Sie trugen wesentlich zur Umwandlung des römischen in das heutige italienische Volk bei. Ihnen gelang es nicht nur ein mächtiges Reich zu gründen, sondern auch sich in der Lombardei dauernd niederzulassen und ihre Herrschaft allmählig bis an die Südspitze Italiens auszudehnen. Wahrscheinlich hatten um das Jahr 800 die Langobarden schon die romanische Sprache ihrer

<sup>1)</sup> Siehe Gregorovius. A. a. O. I. Bd. S. 269-283.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Bryce. A. a. O. S. 20-21. - Vgl. auch über die Ostgothen Joh. Casp. Manso, Geschichte des ostgothischen Reiches in Italien. Breslau, 1828. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Erläuternde Vorbemerkungen zu Spruner-Menke: Handatlas zur Geschichte des Mittelalters und der neueren Zeit. 3. Auft. Gotha. 8. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Bryce. A. a. O. S. 21. Vgl. auch Felix Dahn, Geschichte der Ostgothen. 1861.

Unterthanen angenommen, und vom Arianismus dem Katholicismus sich zugewandt; fest steht, dass seit 900 n. Chr. auf der Halbinsel in ihrer ganzen Ausdehnung bis nach Sicilien Dialecte gesprochen wurden, die nur wenig von einander abwichen und schon als italienisch gelten dürfen.

Auch jenseits der Alpen bestanden die alten Rechte des Reiches theoretisch fort, wurden nie gesetzlich aufgehoben und stets von den durchgehends germanischen Eroberern, den Vandalen, Alanen, Sueven, Westgothen und Franken, anerkannt. Ihnen Allen, mit Ausnahme der Letztgenannten, begegnen wir auf der iberischen Halbinsel, wo sie verschiedene, meist ephemere Reiche bildeten, ein Beweis. class stets nur numerisch schwache Kriegerhorden, nicht ganze Völker diese Staatswesen schufen. Die Vandalen liessen sich mit den Sueven in Gallizien um 411 nieder und gründeten im alten Bactica ein zweites Reich, sind aber 419 schon auf Letzteres beschränkt, während die Sueven das grosse Reich der Alanen verschlungen hatten. Doch bald bemächtigen sich die in Gallien, besonders in Aquitanien eingewanderten Westgothen des Suevenreiches, von dem nur ein kleiner Theil in Gallizien sich erhält, und verdrängen 429 die Vandalen nach Africa, wo diese sich, obgleich nur eine Handvoll Leute, 50,000 Mann, den ganzen nördlichen Küstensaum, Algerien und Tunesien, dann die Mittelmeercilande Sicilien, Sardinien, Corsica und die Balearen unterwerfen. Unzweifelhaft waren die Vandalen einer der rohesten germanischen 1) Stämme, allein was über ihre Verwüstung den Berichten erbitterter Gegner gläubig nachgeschrieben wird, ist grösstentheils Fabel. Sie behandelten die alten Einwohner des Landes, die Berber, mit Güte. rotteten sie keineswegs aus, trachteten jedoch, den unter den Römern eingerissenen sittlichen Zuständen zu steuern. Die öffentlichen Dirnen musten beirathen und auf Ehebruch stand Todesstrafe. Grosses verrichteten geschah mit Hülfe der Berber, die von Hass gegen Rom beseelt mit ihnen eine Art Schutz- und Trutzbündniss eingingen. 2) Rom, von Geiserich mit Hülfe dieser Berber 455 erstürmt, ward nicht zerstört, sondern sie begnügten sich mit systematischer Ausraubung; 3) die Schätze der geplünderten und verödeten Stadt dienten theilweise zur Verschönerung der Königsburg in Carthago. 4) Fast ein Jahrhundert lang blühte das Vandalenreich in Africa, bis es durch innere Unruhen und Verweichlichung des kräftigen Volkes in dem

<sup>&#</sup>x27;) Es ist kein Grund vorhanden, die Vandalen für nichtgermanisches oder auch nur fur ein gemischtes Volk zu halten, wie Schafarik, Slavische Alterthämer. 1, S. 418. der sie für ein Gemisch von Sueven, Slaven und Kelten ansicht. Mannert, Germanien, S. 352. Barth, Teutschland's Urgeschichte. II. Bd. S. 194. Friedr. Maller, Allg. Ethnographie, S. 479 zählen die Vandalen einfach zu den germanischen Stämmen, desgleichen Franz v. Löher, der von ihnen gar die Guanchen, die ausgestorbenen Bewohner der canarischen Inseln ableiten will.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>: Felix Papencordt, Geschichte der vandalischen Herrschaft in Afrika. Berlin 1837. B. 88, 214.

<sup>&#</sup>x27;s Gregorovius. A. a. O. I. Bd. S. 204-209.

<sup>&#</sup>x27;i Wolfgang Menzel's Geschichte der Deutschen. Stuttgart und Tubingen 1-37 8° B. 98-97.

üppigen Klima unterging und 553 von Belisar für Byzanz erobert ward. 1) Obwohl seither aus der Geschichte verschwindend, will man ihre Spuren in einigen blanäugigen, blondhaarigen, berberischen Kabylenstämmen Nordafrica's erkennen. 2)

Die Westgothen, vor den Ostgothen in Italien, dann nach Gallien und Hispanien gezogen, sahen sich um die Mitte des V. Jahrhunderts als fast alleinige Herrn der Halbinsel und eines grossen Theils Galliens jenseits der Loire; nur einige baskische und cantabrische Völkerschaften in den Pyrenäen und den Gebirgen Asturiens blieben ununterworsen; erst drei Jahrhunderte später wich die westgothische Herrschaft dem ungestümen Andrange des Islâm, nicht ohne theilweise das heutige Idiom der Halbinsel vorbereitet zu haben. So mannigfach auch Hispaniens wechselnde Schicksale im V. und VI. Jahrhunderte, die hereingebrochenen Kriegerschaaren waren wieder numerisch zu gering, um eine gründliche Veränderung der Zustände zu bewirken. So blieb die römische Provincialeintheilung der späteren Kaiserzeit unter den germanischen Königen; auch die conventus juridici wurden von den Westgothen und in der ersten Zeit von den Sueven beibehalten. Das römische Recht erhielt sich in Spanien und Südgallien, verbesserte Ausgaben des Theodosianischen Codex 4) wurden von Fürsten der Westgothen und Burgunder veröffentlicht und die ersteren gestatteten den Städten des Mittelmeeres Tribut nach Byzanz zu senden, 5) welches nach dem Falle des Vandalenreiches auch auf Sicilien, Sardinien, Corsica, den Balearen und an einigen spanischen Küstenplätzen herrschte. Ja das africanische Tanger (Tingis) mit seinem Gebiete blieb oströmisch bis 711. 6)

## Die Franken in Gallien und Deutschland.

Ganz ähnlich verliefen die Dinge in Gallien, in spätester Kaiserzeit die vornehmlichste Wiege römischer Dichtkunst und Wissenschaft, denn kaum irgendwo war die Romanisirung tiefer in's Volk gedrungen. Nicht blos die materielle Cultur hatte sich ansehnlich gehoben, wie das Aufkommen der Glaserzeugung im IV. Jahrhundert bezeugt, 7) sondern die Gallier, seit lange durch die Phokäerstadt mit griechischem Schrift-

<sup>&#</sup>x27;) Kohlrausch, Die deutsche Geschichte. Leipzig, 1844. 8° I. Bd. S. 104-105. - Ueber die Vandalen vgl.: Felix Dahn. A. a. O.

<sup>7)</sup> Diese Meinung wird nicht getheilt von D. Kaltbrunner in Recherches sur l'origine des Kabyles im Genfer Globe. X. Bd. 1871. S. 41. Vgl. darüber auch die Arbeiten des Baron Henri Aucapitaine, des General Daumas, Herrn Devaux u. s. w. Nach des General Faidherbe, Instructions sur l'anthropologie de l'Algérie. Paris 1874, 8° tritt eine blonde Race schon im zweiten Jahrtausend v. Chr. in Nordaftica auf.

<sup>3</sup> Erläuternde Vorbemerkungen. 8. 3.

<sup>4)</sup> Hammlung kaiserlicher Constitutionen von Constantin d. Gr. an.

a) Bryce. A. a. O. S. 21. 23.

<sup>9</sup> Erläuternde Vorbemerkungen. 8. 3.

<sup>&#</sup>x27;) A curious graveyard. (Chambers Journal 1872. No. 434. S. 251.)

thume in Berthrung, schufen im IV. Jahrhunderte, als in Rom selbst die lateinische Sprache und Literatur unterzugehen drohten, eine neue Schule, die in Ausonius und Rutilius ihre hervorstechendsten Vertreter besass; Augustodunum, das alte Bibracte, die Städte Vienne, Arles, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Poitiers, Angoulème, Besançon, Trier waren. Dank den weströmischen Kaisern, mit Schulen und Gymnasien ausgestattet, wo in der Zeit angeblicher Barbarei Rechtskunde und die schönen Wissenschaften eifrige Pflege fanden. Die Kaiser, wie Constantin, Julian, auch Theodosius, Valentinian, liessen es an keiner Unterstützung fehlen und zeichneten Literatur und Schöngeister dermassen aus, dass die Professur das sicherste Mittel war zu grossem Vermögen zu gelangen. Vielleicht niemals stand die Wissenschaft in solchem Ansehen und fand sie gleichzeitig so glänzende Entlohnung als eben zur Zeit, wo die germanischen Horden Europa überschwemmten und man die Herrschaft der römischen Machthaber wie ein Culturhinderniss darzustellen sich bemüht. 1)

Dies der Zustand des blühenden Gallien als zu Anfang des V. Jahrhunderts die deutschen Stämme der Burgunder und Franken eindrangen. Erstere um 407 n. Chr. zwischen Aar und Rhône das alte burgundische Reich gründend, waren bei ihrer Ankunft nur beiläufig 80,000 Köpfe stark, erschienen keineswegs als gewaltsame Eroberer, sondern von der römischen Bevölkerung in der Franche-Conté, dem romanischen Helvetien und Savoyen gerufen, erhielten sie von diesen freiwillig die zwei Drittel des Landes, allerdings den gebirgigen Theil, während diese die fruchtbare Ebene für sich behielt, 2) und brachten zuerst Cultur und Leben in die bisher unbewohnten Ein-öden. 3) Wahrscheinlich verhielt es sich ähnlich mit den Franken.

Gewöhnlich gelten die Germanen des Tacitus und die Deutschen nach der Völkerwanderung für das nämliche Volk. Von den zwei

<sup>&#</sup>x27;) Siehe über die damaligen Zustände die interessante Studie von Amédée Thierry, La littérature profune en Gaule au IVe stècle. (Revue des deux Mondes vom 15. Juni 1878. S. 793-814.)

<sup>7</sup> Sehr schön nachgewissen von Friedrich Raron de Gingins-La-Sarras im Arabie für Schweisergeschichte. Sieho auch A. Jahn. Die Geschichte der Burgundienen und Burgundiene bie zum Ende der I. Dynastie. Halle 1875. 8'. 2 Bde. Ethnographisch sind die nördliche und die westliche Schweiz ganz ungleich beeinflusst worden - schon gu der Esmerzeit "Sei es, dass jene nicht durchromanisirt war, sei es, dass die Eigenart der durch die Grenskriege verdünnten Bevölkerung sich gegenüber der alemannischen Masseneinwanderung nicht zu halten vermochte, -- genug hier verschwand das römische Wesen. Gans anders in unserm Wälechland. Die Ansiedelung der Burgunder beruhte micht auf Uebermacht, sondern auf Vertrag, auf Uebereinkunft swischen Romanen und Germanen. Die Letzteren, als der barbarische Volkstheil, beugten sich vor der Macht der römischen Cultur; sie passten nich allmählig in Lebensweise, Sitte und Sprache den Remagen an, und so entstand wohl eine Tochter des lateinischen Elementes, aber nicht chne maachen Zug des germanischen Erbes zu bewahren. Um nicht malitiös zu erscheinen, will ich nur nebenbei auf die Thatsache aufmerksam machen, dass - gegenüber der bekannten romanischen Mässigkeit — der Waadtländer, trotz seiner wälschen Zunge, einen acht germanischen Durst entwickelt." (Hr. Br. J. J. Egli in einem Schreiben an mich dde. Oberstrass. Zürich, 1. November 1875.)

<sup>9</sup> Alfred Maury, Histoire des grandes forits de la Gaule. B. 261.

grossen Gruppen der Sueven und Sachsen wurden die Letzteren von der Völkerwanderung am wenigsten berührt, ja, die Friesen blieben in ihrem frühesten Stammlande wohnen, die Sueven hingegen nahmen vorwiegend die alten Keltensitze in Süddeutschland ein, nicht ohne hier ausgiebige Blutmischung zu erleiden.1) Hier blieb auch wohl das Gros der Nation sitzen, während der überschüssige, wanderlustige Bevölkerungstheil durch Gallien nach Hispanien schweifte. Was in früherer Zeit schon an Sueven nach Süddeutschland gekommen war, lebte hier unter römischer Botmässigkeit und nahm manches von der römischen Gesittung an. So stand denn der germanische Norden auf einer tieferen Stufe des gesellschaftlichen Culturzustandes als der Süden. Es war im III. Jahrhundert, da einen sich die mittelrheinischen Stämme der Tubanten. Tenkterer und des Donauvolkes der Juthungen zum Bunde der Alemannen und ihre Schaaren erfüllten weit ab bis zur Rheinenge bei Bingen die rheinischen Gaue. Die chattischen Stämme hatten sich unterdessen unter dem Collectivnamen Franken concentrirt, drangen nach Trier und Metz vor und nahmen das Moselland dauernd in Besitz. Im Norden sassen die Sachsen nebst ihren Stammesgenossen, den Warnern, dem Joche ihrer fränkischen Nachbarn mit Gewalt widerstrebend. Auf der eimbrischen Halbinsel lagen die noch nicht vereinigten dänischen Reiche. Im Süden der Sachsen wohnten die Thüringer mit den Warnern und einem Zweige der Angeln, das mächtige thüringische Königreich bildend. Noch südlicher sass der Stamm der Alemannen oder Schwaben?)

<sup>&</sup>quot;) Die Lehre von der gänzlichen Ausrottung früherer Völker ist jetzt als in den seitensten Fällen unerweislich von allen besonnenen Forschern verlassen. Sehr richtig sagt Thom. Huxley: The entire extirpation of the aboriginal inhabitants of a country by incuders was an excessively rare thing. (Proceeding of the Roy. geographical Society of London. 1866. B. 171.) Auch Bagehot: Phys. and Pol. S. 67 spricht sich im Ahnlichen Sinne aus: Most historic nations conquered prehistoric nations and though they mussacred many, they did not massacre all. They enslaved the subject men, and they married the subject women.

<sup>&#</sup>x27;) In einer, mir jedoch nicht zu Gesichte gekommenen Abhandlung über Schwaben und Alemannen soll Dr. Baumann den Nachweis geführt haben, dass die Ursitze der schwäbischen Vorväter an der Spree zu suchen seien. Die Alemannen, wird ausgeführt, sind die von der Spree an die Maingegenden gewanderten Semnonen. Die Semnonen waren der bedeutendste der zahlreichen Suevenstämme. Die Hermunduren riefen gegen die Alemannen die Römer zu Hilfe und fortan erscheint bei den römischen Schriftstellern der Name Alemanne, während bei dem so benannten Volke selbst der Name Schwabe lebendig blieb und zuletzt den Schriftnamen Alemanne wieder verdrängte. Es sei indem bemerkt, dass Adolf Holtzmann (Germanische Alterthumer mit Text, Uebersetzung und Erklärung con Tucitus Germania, herausgegeben von Alfred Holder. Leipzig 1873. 89 dem tiefgewurzelten Irrthume entgegentritt, als wären die jetzigen Echwaben die Nachkommen der alten Suebi des Tacitus. "Die Alemannen, die über den Grenzwall hereinbrachen, wurden seit dem achten Jahrhundert Suabi genannt aus Erneuerung des alten berühmten Namens aus dem Latein." Nach den neuesten Forschungen hat, wie die heute in Süddeutschland herrschende Brachycephalie ergibt, die vorgermanische Bevölkerung seit dem VII. oder IX. Jahrhundert n. Chr. wieder die Oberhand erlangt. Alemannen und Franken waren nämlich blonde Langköpfe (Dolichocephalen). So sind denn die Kursschädel der Hügelgräber oder allgemeiner die der vorrömischen Zeit jene

zwischen Iller und Lech, östlich streiften bereits bis an die Berge hin Juthungen und Markomannen, die mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Jahrhundert später — also um 550 n. Chr. als das deutsche Volk der Bojoarier erscheinen sollten.')

Linguistisch waltet ein grosser Unterschied zwischen Gothen und Germanen, obwohl beide der germanischen Völkerfamilie angehören. Aus dem unbekannten Urgermanischen entwickelten sich das Gothische, Skandinavische (oder Altnordische) und das Germanische oder Deutsche als vollkommen selbständige Individualitäten; alles spricht für einen gleichen Vorgang bei den Völkern, worunter die Gothen am höchsten, die Deutschen am tiefsten standen, als fast gleichzeitig (407 und 449 n. Chr.) fränkische Auswanderer nach Gallien, sächsische Eroberer nach Britannien zogen.

Die Wirkungen der fränkischen Einwanderung in Gallien waren sehr verschiedener Art; die gleichzeitigen Quellen gestatten nicht, von fürmlicher Eroberung zu reden, sie erwähnen Verheerungen, Unruhen, Invasionen, Kämpfe zwischen gallischen Städten und germanischen Banden, häufiger noch Bekriegung der Germanen unter einander, nichts aber von dem, was auf Eroberung, auf Unterwerfung unter einen fremden Volksstamm schliessen liesse. Dobwohl viele feste Plätze zerstört, Mauern eingerissen und nicht wieder aufgebaut wurden, die römischen Heerstrassen verfielen, der Handel in's Stocken gerieth, und Wiesen und Aecker vereinzelt in Wälder und Jagdbezirke umgewandelt wurden, ging doch nicht alle römische Cultur zu Grunde. Wohl übte die Berührung und allmählige Verschmelzung beider Völker die Rückwirkung auf die rohen Franken, dass sie zunächst die Laster der verfeinerten, romanisirten Kelten annahmen. Aehnliches beobachtet man aberall, wo zwei sehr verschiedene Culturstadien mit einander in Contact gerathen. Unsere heutige Civilisation tödtete viele Naturvölker, die vor

der nächsten Verwandten der Deutschen (J. Kollmann, Altgermanische Gräber in der Umgebang des Starnberger-Sees. München 1874. 8". B. 314) Die heutigen Deutschen waren also das Ergebniss einer Mischung der germanischen Stämme mit einer weit bedeutenderen allophylen Bevölkerung, mit den alten Germanen also ebenso wenig Mentisch wie die Italiener mit den Römern. Die hochbedeutende Schrift von Dr. A. von 1131der. Zusammenstellung der in Württemberg vorkommenden Schädelformen. Statigart 1876. 4º führt den Nachweis, dass heute noch turanische und sarmatische Schädeltypen in Württemberg vorhauden sind. "Leicht kann sich Jedermann überzeugen, dam im Allgemeinen die brachycephalen Schädelformen unter den minderen Volksclassen Sherall im Lande am häufigsten vorkommen. Die besitzenden, höher stehenden Classen, so namentlich auch der ältere Adel stehen dem unvermischten germanischen Typus viel naber als jene. Dies ist sehr natürlich, denn unter dem Adel und dem höheren Bürgerstande Anden sich die meisten Nachkommen der Herren des Landes, der Alemannen." (A. a. O. S. 15). Ich darf wohl bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, wie glänzend dieses Ergebniss grundlicher Forschung meine wiederholt ausgesprochene Ansicht bestätigt, dass den Ständen auch ethnische Unterschiede zu Grunde liegen.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Ueber den Ursprung der Baiern vgl. die Untersuchungen von C. Zeuss, Ruthardt, Wittmann.

<sup>&</sup>quot;) Fustel de Coulanges, Les originss du régime féodal. (Rev. d. deux Mondes vom 15. Mai 1873 S. 437.)

ihrem Gifthauche trotz aller humanitären Bestrebungen dahinschwinden. Zu solchen heftigen Reactionen, die sich meist in epidemischen Krankheiten äussern, bedarf es nicht einmal einer geschlechtlichen Vermischung. sondern sie pflegen selbst bei grossen Festen, Schaustellungen, die eine Ansammlung von Menschenmassen bedingen, in Kriegen u. dgl. einzutreffen. 1) Es befremdet daher keinen Kenner dieses anthropologischen Phänomens, die Franken bald als ein weichliches, feiges, räuberisches und treuloses Volk bezeichnen zu hören, unter dem Mord durch Gift und Dolch, Völlerei und unnatürliche Laster herrschten. Dagegen waren römische Sprache und Schrift und Christenthum, das dort schon viele Anhänger zählte,<sup>2</sup>) wichtige Geschenke der Gallier. Die lateinische Sprache senkte manche Begriffe in den Geist der Franken, die ihnen sonst noch lange würden unbekannt geblieben sein. So geschah es. dass die nach Gallien gezogenen Franken, die Salier, in Bälde ihre Brüder diesseits des Rheins, die Ripuarier, an Cultur namhaft überragten. Unter diesen, mit den keltischen Galliern sich allmälig vermischenden salischen Franken, ward unter Chlodovech (Chlodwig, (lovis) das fränkische Reich gegründet, welches Mitte des VI. Jahrhunderts seine höchste Machtentfaltung erreichte, gleichwie unter ihnen das Christenthum am frühesten (496 n. Chr.) Eingang fand. Chlodovech erkannte die Rechte des römischen Reiches an, als er wenige Jahre nur nach Augustulus und nachdem die Vertreter der alten Regierung, Syagrius und die armoricanischen Städte überwältigt waren, von Kaiser Anastasius zur Bestätigung seiner Herrschaft eine Würde erhielt: 3) das Consulat, welches, in Rom bis auf Justinian stets die höchste Reichswürde, im IV. Jahrhunderte wenigstens den altrepublikanischen Glanz noch bewahrte. Selbst die Kaiser in ihrer Allmacht neigten sich vor den Nachfolgern des Brutus, und mehr denn Einen sah man zu Fusse dem consularischen Tragstuhle voranschreiten. Gleich einem Fabius oder Valerius ritt nun der sicambrische Häuptling in dem gestickten Consulengewande durch die Strassen von Tours, von den Provincialen mit lautem Jubel als Augustus begrüsst. Längst gehorchten sie ihm, jetzt erst aber erhielt seine Macht in ihren Augen die gesetzliche Weihe.5)

In jener Zeit gab es kein Gallien mehr und kein Germanien, es gab aber noch kein Frankreich und kein Deutschland. Das grosse fränkische Reich besass keinen homogenen Nationalcharakter, es besass gallische und germanische Unterthanen und bildete eine Periode der Gährung, aus der sich später zwei bestimmte Nationen: Franzosen

<sup>&#</sup>x27;) Friedrich Müller, Allgemeine Ethnographie. S. 49. — Ueber die Ursachen, warum die germanischen Barbaren von der römischen Cultur nicht hinweggerafft wurden, siehe Bagehot, Phys. and Pol. S. 47-48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Huillard-Brcholle, Les origines du christianisme en Gaule. (Borne contemporaine 1866. Vol. 88. S. 99-125.)

<sup>3)</sup> Bryce. A. a. O. 8. 21.

<sup>4)</sup> Amédée Thierry. A. a. O. 8. 807.

b) Bryce. A. a. O. S. 21-22.

und Deutsche abklärten. Clodovech — von seiner eigenen Person abgesehen — war weder ein deutscher, noch ein französischer Herrscher, sondern lediglich ein fränkischer. Die fränkische Herrschaft, Gallien und Germanien bis zu den Sachsen und Slaven umfassend — drang indess eigentlich nie jenseits der Loire oder hat wenigstens dort nie Dauerhaftes geschaffen, sich vielmehr fast nur durch Raubzüge geäussert. Auch ward durch Niederlassung der numerisch schwachen Germanen der eingeborne freie Mittelstand begreiflicherweise nicht vertilgt. Nichts deutet an, dass die Gallo-Römer ihrer Grundstücke überhaupt beraubt worden wären; sie wurden nicht unterjocht, ja kaum in politischer Hinsicht untergeordnet. Im Rathe der Könige, im Heere, in den öffentlichen Aemtern, bei Gericht, selbst in den Nationalversammlungen waren beide Stämme unter einander gemischt. Die Chronisten zeigen uns beständig den Franken neben dem Gallier, niemals aber, dass der erstere höhere politische Rechte oder — Dank seiner fränkischen Abkunft — besondere Achtung genossen hätte. Die Gallo-Römer gehorchten einfach fränkischen Königen 1) und diese änderten sehr wenig an der römischen Verfassung. Sie liessen nach wie vor den Galliern den Gebrauch der römischen Gesetze, den Städten ihre eigene Municipalitäten, ihre eigene Miliz, die alte Ordnung ihrer Stände, Rechte, Privilegien und Würden, nur dass bald ein Herzog, bald ein Graf mit Civil- und Militärgewalt in des Königs Namen zur Oberaußsicht in den Städten residirte. Nirgends aber wird ersichtlich, dass die Gallier dem fränkischen Volke als solchem unterthan gewesen: es gab Freie bei Galliern wie bei Franken; bei Beiden Sclaven. Die in den frankischen Gesetzen ausgedrückte Ungleichheit des "Wehrgelds" scheint in der Praxis nicht angewandt worden zu sein, wenigstens schweigen davon alle Chroniken. Unter der Aristokratie, dem Adel, werden öfter Gallier als Römer genannt,2) wenngleich die Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass den Adel die Franken, die Massen des Volkes aber die Gallier bildeten. In dem grossen fränkischen Reiche, das 534 n. Chr. das burgundische sich einverleibte,3) ging unvermeidlich während der ganzen Merovingerherrschaft ein gewaltiger Amalgamirungsprocess vor sich, der den Unterschied zwischen Franken und Galliern immer mehr verwischte, so dass die germanischen Franken zu Ende des VIII. Jahrhunderts in den Galliern aufgegangen und von diesen nicht mehr zu unterscheiden waren. Nur die Sprache sollen sie bis auf Karl d. Gr. bewahrt haben; später aber siegte, namentlich auch Dank dem Finflusse der lateinischen Geistlichkeit, das alte Römeridiom, woraus des Französische mit seinen verschiedenen Mundarten hervorging. Die gallischen Franken wurden also in relativ kurzer Frist romanisirt, eines der ethnischen Elemente des heutigen, in seiner Wesenheit noch stark keltischen Volkes Frankreichs bildend.

<sup>9</sup> Fustel de Coulanges, A. a. O. S. 438.

A. a. O.

<sup>&#</sup>x27;) Naberes über dasselbe bei H. Derichaweiler, Geschichte der Burgunder. Maneter 1863. Siebe auch: The France and the Gauls. (National Beview. October 1860.)

## Bedeutung der Herrschermacht.

Die Anfänge aller arischen Völker zeigen bekanntlich einen König an der Spitze des Volkes, ihm zur Seite aber eine Raths- und eine Dieser Charakterzug beherrscht sämmtliche von Volksversammlung. Germanen gegründeten Reiche, deren weiter geographischen Verbreitung die seitherige Gleichartigkeit der Cultur im westlichen Europa lediglich zuzuschreiben ist, im vollendeten Gegensatze zu jener des Orients, welcher sich von asiatischen Einflüssen niemals zu befreien vermochte. Die arische Einrichtung der Abhängigkeit des Volksoberhauptes von dem in den Volksversammlungen sich kundgebenden Volkswillen, namentlich der ursprüngliche Modus, sich frei gewählte Oberhäupter zu geben. ist jedoch an sich kein Merkmal höherer Gesittung. Unwillkürlich gemahnt er an den Thierstaat, wo die Stelle des Leitthieres nicht erblich ist, sondern sie jeweilig der Stärkste, Kräftigste der Heerde einnimmt. Der Gehorsam, womit die anderen Heerdenthiere ihm folgen, darf wohl als stillschweigendes Einverständniss der Gesammtheit gedeutet werden. Die Erblichkeit der obersten Gewalt führt allemal in ein höheres Stadium der Gesittung, 1) wie ein vergleichender Blick auf die Naturvölker Nichts ist irriger als die Vorstellung, dass die Wilden ihrem Häuptlinge nur den sclavischesten, kriechendsten Gehorsam zollen. Von den Indianern Nordamerica's wissen wir, dass "die monarchische Regierungsform ziemlich selten bei ihnen war und meist nur von kurzer Dauer, die oligarchische häufiger, am weitesten verbreitet aber die Einrichtung, dass erbliche Häuptlinge an der Spitze des Volkes standen. deren Macht von ihrer persönlichen Autorität und nächstdem von dem Ansehen und dem Willen der Männer aus dem Volke abhing, die sich durch Kriegsthaten ausgezeichnet hatten. Diese letzteren dünkten sich dem Häuptlinge nicht unterworfen, sondern vollkommen frei und selbständig, sie thaten seinem Ansehen oft grossen Eintrag und konnten Unternehmungen fast jeder Art auf eigene Hand organisiren, sobeld sie Andere zur Theilnahme daran zu gewinnen wussten: die Versammlung des Volkes, d. h. der selbstständigen Männer, war die souverane Macht. 2) Wie man sieht, führt diese Beschränkung der Alleinherrschaft in ziemlich tiefe Culturstufen, und ihre Consequenzen bei den Indianern äusserten sich wie folgt: "bald war es die Intrigue, bald die Beredsamkeit, welche hier (in den Volksversammlungen) den Ausschlag gaben; vielfache Unschlüssigkeit, langes Schwanken im Entschluss, allgemeine Planlosigkeit, Zersplitterung der Kräfte waren die häufigen und natürlichen Folgen dieser Verhältnisse." 1) Wen mahnt dieses Bild nicht an die hellenischen Freistaaten des Alterthums und selbst an manche Staaten der Gegenwart!

<sup>&#</sup>x27;) Dieser Ansicht scheint auch Peschel. Siehe Ausland 1867. Nr. 37. S. 868, wenn er von den Guayeuru in Brasilien sagt: "In so fern sich erbliche Häuptlings unter ihnen befinden, stehen sie gesellschaftlich höher als andere Stämme."

<sup>2)</sup> Waitz, Anthropologie d. Naturvölker. III. Bd. 8. 147-148.

<sup>&#</sup>x27;) A. a. O. S. 118.

Immerhin stehen die nordamericanischen Indianer auf der tiefsten Stufe der Gesittungsleiter nicht; dort gewahren wir vielleicht die Eingebornen Australiens und hier schwindet auch jede Spur von Erblichkeit der Häuptlinge; zwar gibt es solche, welche einen gewissen Einfluss auf mehrere Familien ausüben; ihre Macht ist aber nur vorübergehend und beschränkt.1) Aehnlich verhält es sich mit den Botocuden Brasilien's, wo sich keine Spur einer monarchischen Regierungsform nachweisen lässt, und bei den südafricanischen Hottentotten; auch bei den Negervölkern ist die Königswürde wohl in der Regel, aber nicht immer erblich; häufiger die Sitte, den Thron dem Aeltesten der Familie zuzusprechen; mit dem Tode des Königs pflegt eine Zeit der Anarchie cinzutreten, die so lange dauert, bis der neue König installirt ist.2) Die Barea in Ostafrica erfreuen sich einer völlig demokratischen Verfassung, ) ein Beweis dass an sich die Demokratie kein Erbgut einer höheren Entwicklung ist. Das auffallendste Beispiel bieten aber die asiatischen Turkomanen, bei denen es nicht Einen gibt, der befehlen, aber auch keinen Einzigen, der gehorchen will. Der Turkoman selbst pflegt von sich zu sagen: "Wir sind ein Volk ohne Kopf, wir wollen auch keinen haben, wir sind alle gleich, bei uns ist Jeder ein König." Fine unausweichliche Folge dieses Mangels an Oberhäuptern, dieses schönen Versuches, die "Gleichheit" Aller praktisch in Scene zu setzen, ist der Zustand ewiger, blutiger Fehde, worin die Turkomanenstämme nicht nur mit allen ihren Nachbarn, sondern auch unter sich leben. Mit steigender Cultur pflegt die Unterwürfigkeit gegen den Fürsten zu Die Kimbunda, durch seine geistigen Fähigkeiten eines der ausgezeichnetsten Völker Südafrica's, zollt seinen Königen ausnehmende Verehrung; diese gelangen durch Erbschaft nach dem Erstgeburtsrecht zur höchsten Würde, bedürfen aber der Anerkennung durch die Volksversammlung. 4) Ein anderes Beispiel. Während in dem von allen asiatischen Nationen am meisten fortgeschrittenen China die allerunumschränkteste Herrschergewalt seit Jahrhunderten eingebürgert ist, besteht in dem halbbarbarischen Malayen-Reich Atschin auf Sumátra eine Regierungsform, die den Panglima's oder Tuwankw's, den Rathsmitgliedern alle Macht in die Hände gibt. Ohne sie kann der Sultan nur wenig beschliessen; sie wählen ferner nicht nur winen jeweiligen Nachfolger, sondern haben sogar die Befugniss, den Monarchen abzusetzen, wenn er sich gegen die Landesgebräuche vergeht chr sonst ctwas unternimmt, das sie für die allgemeine Wohlfahrt nachtheilig erachten. Diese eigenthümliche Staatsform hat aber dort abwech-

Friedr. Müller, Allg. Ethnographie. 8. 186.

<sup>9</sup> A & O. S. 140.

<sup>9</sup> Jeder Barea fühlt sich dem anderen gleich und frei; die Gemeinde allein besetrankt die persönliche Freiheit durch den Auspruch der Greise, denen Niemand widersgescht. Greibe darüber; Leo Reinisch. Die Barea-Sprache. Grammatik, Text und Winterbuch. Nach den handschriftlichen Materialien von Werner Munxinger Pancha. Wien, 1874. 87)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ladislans Magyar, Reisen in Südafrika in den Jahren 1919 bie 1857. Aus dem Ungerischen. Pest & Leipzig, 1839. 8° I. Bd. 8. 270-273.

word nur Accordes und Tyrannel geführt, je nachdem die Gewalt in Folge die gebesten oder geringeren Fähigkeiten. Reichthum oder Einfluss, der Händen der nationalen Hänpter oder des Suhans sich befindet.)

He Arziklung dieser Beispiele schien nicht überdüssig, um die Mentau zu verscheiten, als ob die altermanische Reschränkung der Etwermacht an sich ein Culturmerkmal gewesen wäre. Es ist ganz zuseig, dass, bei unserer Race wenigstens, Freiheit äher als Knechtweckt ist, aber nur desshalb, weil die Anfange der Race entfernt von jeder Unitur lagen; je näher den thierischen Zuständen, je absoluter nicht zuerst zur Knechtschaft und dann zur Freiheit. Das vowinden dieser rohen Freiheit bezeichnet den Beginn der Cultur; die Knechtschaft ist die nothwendige Schule für das nächste Stadium, welches aus derselben wieder heraus zu jener geläuterten Freiheit führt, die der heutigen Gesittung ihren Stempel aufdrückt. Für den Culturferscher bleiben Bagehot's Worte unerschütterlich wahr: "Später kommen die Jahre der Freiheit, früher aber jene der Knechtschaft."3)

Das Gesagte beleuchtet den Werth der ursprünglichen Wählbarkeit der Oberhäupter, der Beschränkungen der königlichen Macht durch den Willen der Volksversammlungen, des Rechts derselben, die Fürsten abzuetzen u. dgl. Diese Einrichtungen charakterisiren mehr oder minder alle germanischen Völker, gerade so wie der Unterschied zwischen Edlen, Freien und Sclaven. Eigentliche Gleichheit existirte nirgends, und sogar dort wo, wie bei den alten Slaven, eine reine Demokratie als das Urspringliche nachgewiesen werden kann, ging dieselbe doch mit wachsender Gesittung sehr bald in Aristokratie über, denn das reale sowie das ideale Uebergewicht gestatten nirgends völlige Gleichheit, ausser vor dem Gewetze als solchem. Die ersten römischen Bürger waren unter sich gleich, und so die germanischen Freien; den Sclaven, selbst den unterworfenen Völkern gegenüber, bildeten sie eine Aristokratie, wie die Fillen (Ellingi) wenigstens an Ehren und gesellschaftlichem Rang den Gemeinfreien vorangingen, wenn auch nicht an Rechten.4) Das Altenglische speciell bezeichnet den Unterschied zwischen dem Adeligen und dem Freien durch die Ausdrücke Eorl und Ceorl. Die königliche Gewalt war hier durch die im Angelsächsischen Witenagemot genannte Körperschaft 5) von ursprünglich demokratischem Charakter beschränkt. Dennoch war die Cultur dieser Völker eine noch überaus tiefe; doch sei nicht vergessen, dass sie von vorne anfangen mussten. ) Ist

<sup>1)</sup> Dan Sultanat Atschin. Ausland 1873. Nr. 45. 8. 883-884.

<sup>&#</sup>x27;) Edw. A. Freeman, The Growth of the English constitution from the earliest Times. Leipzig 1873. 8: S. VIII.

<sup>1)</sup> Hagehot. Physics and Politics. S. 30.

<sup>4)</sup> Georg Weber, Germanien. S. 139.

<sup>&#</sup>x27;) Nach Freeman hätte das englische Parlament sich direct aus dem Witenagust entwickelt; das Haus der Lords sei in der That dasselbe. Diese Ableitung des Parlaments verwirft aber vollständig Reinhold Pauli, Bilder aus Altengland. Gotha 1806. B. 60.

<sup>1)</sup> Lange, Geschichte des Materialismus. I. Bd. S. 152.

dann zu wundern, wenn die Deutschen erst in der Merowingerzeit aus dem Kreise halbwilder Stämme heraustreten? 1) Nun ward der erste Grund zur Entwilderung des inneren Deutschland durch das Predigen des Christenthums gelegt. Von den westlichen oder gallischen Franken gingen die Segnungen der dort aufgesogenen römischen Civilisation der Gallier und das Christenthum auf die rohen Nachbarstämme der deutschen Franken über. Fränkische Apostel bekehrten die heidnischen Sachsen in England, wanderten darauf in das heidnische Deutschland jenseits des Rheines bis in den skandinavischen Norden und führten nach und nach Alemannen und Baiern, Ostfranken und Thüringer, später endlich Sachsen und Friesen in den Schooss der Kirche. Unerweislich und Allem widersprechend, was sonst über die Ausbreitungsursachen der Religionen bekannt, zugleich aber total gleichgültig, ist die Behauptung, die Ausbreitung des Christenthums wäre nichts weniger als der Religion selbst wegen geschehen, sondern vielmehr blos als das beste Mittel zur Besetigung der Herrschermacht. Wäre dem auch so, die Herrschermacht hatte der Cultur nie einen besseren Dienst geleistet.

Der Verfall der königlichen Macht bei den Merowingern und deren Uebergang auf die Hausmaier, die dadurch zu Grosshofmeistern wurden, ist sehr erklärlich. Ursprünglich war der Hausmaier wirklich nur, was sein Titel besagte; er stand an der Spitze des königlichen Hauses und der königlichen Leute (Leudes) und war Anführer des Lehensgefolges im Kriege, zunächst nach dem Könige. Durch den vom VL bis zum X. Jahrhundert dauernden Process der freiwilligen Verwandlung der kleinen Grundstücke in Beneficien, der das meiste freie Grundeigenthum in unfreies (für die Insassen) verwandelte, wuchs auch die Zahl der Lehensleute, welche unter dem Hausmaier standen, damit seine Macht. Die unabhängigen freien Leute wurden immer weniger. die Macht der Hausmaier immer grösser, grösser selbst als jene des Königs. Wer aber die Macht hat, der übt sie aus, wenn er sie nicht missbraucht, was indees von den merowingischen Hausmaiern kaum behauptet werden kann. Im Uebrigen sei sogleich bemerkt, dass die Hausmaier keineswegs eine der fränkischen Monarchie eigenthümliche Frecheinung sind. Die Rolle der Wezvre im Chalifate unter den Abbassiden war eine durchaus ähnliche; 2) denn sie übten factisch die volle Herrschergewalt aus, und die nämliche Sitte herrschte schon bei den alten Arabern, wo sie bis in die Zeit hinein reicht, über welche die moslim'schen Geschichtschreiber einigen Aufschluss geben. hatte in Arabien denselben Ursprung und dieselben Ursachen wie im Frankenreiche. 3) Auch die japanischen Shoguns waren, beim Lichte beschen, nicht viel Anderes als die Hausmaier der Mikados. Das Hausmaierthum ist ein in der Natur der Dinge begründetes Phänomen.

<sup>&</sup>quot; Nach A Lindenschmitt.

<sup>3</sup> A. von Kremer, Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen. Wien, 1875.

<sup>9</sup> A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiene ale Grundlage der Entwicklungegeschichte des Semitiemes. Bern, 1875. 8° 8, 214.

v Heilwald, Culturgeschichte. 2. Aufl. 11.

### Die Cultur im Frankenreiche.

Gleichwie die Cultur lag auch der Schwerpunct der politischen Macht im Westen; Paris war schon Chlodovech's Residenz. Nach seinem Tode ward das frünkische Reich getheilt; der grössere, wichtigere Theil umfasste fast ganz Frankreich unter dem Namen Neustrien, jedoch unter drei Herrscher mit den Residenzen Paris, Orleans und Soissons zertheilt, der andere, Austrien oder Austrasien mit der Capitale Metz umfasste nebst dem Stammgebiete der ripuarischen Franken die Herzogthümer der Friesen und Thüringer, Alemannen und Baiern mit allen Eroberungen längs der Donau hinab und im norischen Gebirge. nämlich ganz Deutschland, so weit es nicht von Slaven und Sachsen bewohnt war. Der fränkische Eroberungsgeist - dem römischen nicht unähnlich — hasste jedoch die Nachbarschaft der freien, rohen, in ihrer alten Kraft furchtbaren, wilden Sachsen und bald traten beide Völker in dasselbe Verhältniss, wie einst die welterobernden Römer zu allen freien Germanen. Der Gegensatz zwischen Nord und Süd machte sich schon deutlich fühlbar.

Unter den Merowingern, welche die neustrischen und austrasischen Gebiete bald vereinigten, bald zertheilten, blieb lange das Uebergewicht auf Seite der westlichen Franken. Austrasien, der nicht romanisirte. deutsche Theil gewann erst an Macht, als das Regime der Schattenkönige und Hausmaier begann. Doch ist auch hierbei vor Täuschungen zu warnen; nicht die austrasischen Stämme erlangten höhere politische Wichtigkeit, sondern die austrasischen Hausmaier rissen in Neustrien die Macht an sich, von und durch Neustrien auch Austrasien beeintlussend, mitunter beherrschend. So gingen die Dinge fort, bis die Ankunft der Mauren in Europa und ihr Zug nach Frankreich durch die Gewalt der Thatsachen allen Schwerpunct in dieses Land verlegten. In dem gedachten Zeitraume gestalteten sich die Verhältnisse demnach so, dass das fränkische Reich -- ursprünglich Germanen und Gallier umfassend - allmählig in zwei sich immer mehr von einander unterscheidende Hälften hinsichtlich seiner Bevölkerung zerfiel, deren westliche einen immer homogeneren Charakter annahm, während in der östlichen die Mannigfaltigkeit der deutschen Stämme noch länger zu deutlichem Ausdruck gelangte. Wie viel an Cultur die Mitglieder des austrasischen Reiches von ihren westlichen Nachbarn bezogen, ist dermalen schwer zu ermitteln; sieher ist nur, dass diese schon damals irüber an der Seine als am Rheine hauste.

Die Erscheinung, dass diese Cultur selbst bei den Franken in Gallien von barbarischen Ausschweifungen und grauenhaften Lastern begleitet war, ist nicht befremdlich. Nicht nur führt der Contact mit büberer Gesittung, wie sie in den noch zahlreichen Resten der römischen Civilisation vorhanden, bei barbarischen Völkern allemal eine Periode der Sittenverderbniss herbei, der Manche — z. B. die Bewohner der Süttenverderbniss herbei, der Manche — z. B. die Bewohner der Süttenverderbniss herbei, der Manche — z. bekanntlich sind un-

natürliche Laster nirgends häufiger als gerade bei wilden Stämmen. 1) Erwägt man, dass Tacitus von unseren Voreltern mehr als Rhetor denn als Historiker, endlich nicht aus eigener Kunde, sondern auf Grund der Darstellung Anderer schrieb, dass er auf das Gefühl und die Retlexion wirken 4) und seinen Landsleuten einen Spiegel vorhalten wollte, etwa wie wenn man in früherer Zeit die idvllischen Zustände der Wilden Tahiti's unserer verfeinerten Civilisation entgegenstellte, so wird eine freiere Auffassung auch der gepriesensten Schriftsteller der Alten die germanische Urzeit in weniger reinem Lichte erscheinen lassen. So könnte die Behauptung desselben Tacitus', dass Kinder von ihren mütterlichen Onkeln mit der gleichen Zärtlichkeit betrachtet wurden wie von ihren Vätern, jenes Verwandschaftsband sogar als enger angeschen werde, beinahe ein zweifelhaftes Licht auf den Ruf der alten Germanen werfen. Todten-, darunter Menschenopfer, waren der germanischen Mythologie nicht fremd; Brynhild liegt an der Seite ihres geliebten Sigurd auf dem Scheiterhaufen, und Männer und Jungfrauen **folgen ihnen auf** dem Höllenwege nach. Bei den Herulern war die Mitbestattung der Frauen, die sich erhängen mussten, noch im VI. Jahrhundert n. Chr. Sitte; auch sonstige Abscheulichkeiten kamen vor. 3) Es wäre Wahnwitz zu fordern, das Christenthum hätte, den allgemeinen Entwicklungsgesetzen Hohn sprechend, auf einmal eine Milderung der Barbarei erzielen sollen. Im Anfange seiner Wirksamkeit verlangen, was das Ende derselben bezeichnen sollte, ist eben so ungereimt als ob man vom neugepflanzten Obstbaume Früchte erwarten wollte. Sehr matarlich erscheinen stets die Fürsten und Grossen aus jener Zeit in den dunkelsten Farben, da man ihre Handlungen aufzuzeichnen allein der Mühe werth hielt. Die Rohheit der Zeiten gestattet keinen Zweifel, dass es im Volke nicht erfreulicher aussah. Sicherlich war die um jene Epoche erfolgte Einführung der Todesstrafe ein wesentliches Mittel zur Milderung der damaligen Sitten. Nach dem heidnischen Rechte, worin sich das Gefühl des Werthes der Freiheit und Gleichheit angeblich kundgab - konnte jeder Mord, Königsmord ausgenommen, mit Geld und Gut, dem "Wehrgeld", gesühnt werden. Dabei existirte die vorgebliche Freiheit nur für die Freien, die angebliche Gleichheit nur unter Leuten gleicher nationaler Abstammung. Nun aber strafte des Gesetz je den vorsätzlichen Mord mit dem Tode, ohne Rücksicht auf Rang und Abstainmung beider Theile.

Je mehr man sich in das Studium jener Epochen versenkt, desto mehr befestigt sich die Ueberzeugung von dem rohen Zustande der germanischen Stämme; sie standen eben auf der Stufe mancher Naturvölker der Gegenwart. Diese Thatsache allein hilft uns die Zustände der Merowingerzeit vollständig begreifen und als durchaus natürliche

<sup>6)</sup> Kindermord und Fruchtabtreibung sind z. B. bei diesen überaus häifig; siehe daruber Archir f. Anthrop. V. Bd. 8, 451-455. Die Paderastie herrscht bekanntlich noch getzt bei den orientalischen Völkern.

<sup>1)</sup> Boll. s. Allg. Zig. No. 326, vom 22. November 1873.

<sup>&#</sup>x27;, J. Grimm, Deutsche Rechtsulterthamer. B. 455.

Wiederholt habe ich darauf hingewiesen, wie jede hochentwickelte Cultur unabänderlich Laster begleiten, welche die "Sittlichkeit" jener Epochen in keinem allzu günstigen Lichte erblicken lassen. Diese Laster sind jene der Naturmenschen, nur in verfeinerter Form; die Civilisation vermag weder neue Laster noch neue Tugenden zu schaffen, sie kann nur gewisse im Menschen vorhandene Keime und Anlagen fördern, entwickeln. Ihr Wesen besteht nun, gleich jenem der Zähmung bei den Thieren, darin, dass sie gewisse natürliche Anlagen besonders fördert, andere in den Hintergrund drückt; selbstverständlich entwickeln sich jene Eigenschaften am meisten, welche dem jeweiligen gesellschaftlichen Organismus am nützlichsten sind. Denn Einzelnen gegenüber ist die Menge, welche im Kampfe um's Dasein die Chancen fast immer für sich hat, Gesetzgeberin. Sie nennt daher alle jene Thaten, die ihr nützen, Verdienste, alle jene aber, die ihre Interessen zu Gunsten des Einzelnen schädigen — Verbrechen. Wo das Gesetz nicht mehr zukann, muss die Unterscheidung in Tugend und Laster mit allen weiteren Feinheiten nachhelfen. Alles zusammen ist das Sittengesetz, das sich die Menschheit zu ihrem eigenen Schutz gegeben hat — die Moral. 1) Wohl zu erwägen ist aber, dass das Urtheil der Menge über das, was sie als Verdienst oder Verbrechen, als Tugend oder Laster anerkennen will, bei den verschiedenen Völkern sehr verschieden ist. Denn die Civilisation oder Cultur vermag die primären Raceneigenschaften niemals ganz zu verwischen und bildet jedes Volk im Sinne der vorhandenen Anlagen aus. Absichtlich greife ich zu dem trivialen aber passenden Beispiele vom Hunde, den die Zähmung im Allgemeinen aus einem Raubthier in ein frommes Hausthier verwandelte, der in der Entwicklung seiner besonderen Eigenschaften aber von primären Anlagen abhängig ist. Ein wachsames Schoosshundchen ist unbrauchbar als Jagdhund und der trefflichste Vorsteh- oder Hühnerhund gibt noch keinen Bernhardiner Lebensretter. Jede hervorragende Entwicklung irgend einer Eigenschaft geschieht jedoch überall in der Natur nur auf Kosten einer anderen; während die einen gedeihen, verkümmern die auderen. So auch in der Cultur. Es ist also nur sehr natürlich, dass mit der steigenden Gesittung, welche gewisse "Tugenden" fördert, sich auch unvermeidlich "Laster" zeigen, die ja nichts anderes, als der negative Ausdruck für die Verkümmerung gewisser Eigenschaften sind. Gewiss wird dieserhalb kein Billigdenkender die Cultur geringer achten, allein die nüchterne Wahrheit erfordert den entschiedensten Protest gegen das Bestreben, die Gesittung blos nur als Entwicklung der "guten" Eigenschaften darzustellen. Mit wachsender Cultur wachsen allerdings gewisse gute, aber auch gewisse böse Eigenschaften, die, in der menschlichen Natur begründet, Beide ihr Recht gebieterisch geltend machen.

Würde für diese gern verkannte Wahrheit nicht die Geschichte sprechen, welche über die tiefste "Entsittlichung" klagt als die Cultur der Hellenen, der Römer, der Perser, der Araber am höchsten stand,

<sup>4)</sup> Rob. Byr in dem gedankenreichen Roman: Der Kampf um's Dusein, 111. Bel 8 (2)

sie würde laut verkündet durch die Lehren der vergleichenden Ethnologie. Wo immer Naturvölker mit der Civilisation in Berührung treten, vernehmen wir die Klage, dass dadurch Leidenschaften und Laster erregt werden, die der "wilde Naturmensch" nicht kannte. Hier ein Beispiel statt vieler. An den hochromantischen Ufern des Telezki'schen Sees, den die türkischen Idiome den "goldenen" nennen (Altyn-kul) und in den einsamen Thälern des Tschulyschman und der Baschkaus im Altai hausen familienweise zerstreut nomadische Kalmüken noch im reinen "Naturzustande." Bei diesem armseligen Volke herrscht vollständige Standesgleichheit und ein ausgebildeter Communismus, das Culturideal so mancher Phantasten, auf den niedrigsten Culturstufen indess längst verwirklicht. Denn auch die waldbewohnenden, nomadischen Stieng von Brelum, im Osten des Mekhong, die unter den hinterindischen Völkerschaften den niedrigsten Rang einnehmen, leben in Gütergemeinschaft. als ob sie bei einem Pariser Socialisten College gebört hätten. Mit Schrecken wendet man sich ab von diesem Ideale; die Folgen der Gütergemeinschaft und Standesgleichheit haben hier zu absoluter Versumpfung und Unthätigkeit geführt. Doch sei nicht gelängnet, dass der Kalmük, um auf diesen zurückzukommen, dabei ausserordentlich zufrieden und nach seiner Meinung ein herrliches Leben führt. Von seinem Standpuncte aus hat er auch Recht, denn keine Sorge drückt ihn und kein Wunsch nach irgend einer Veränderung steigt in ihm auf. Beobachtet man nun die Einwirkungen der Cultur. wie sie die Nähe russischer Niederlassungen in neuerer Zeit angebahnt hat, so sieht man den Wunsch nach Besitz und das damit naturgemäss unlöslich verbundene Streben nach Standesunterschieden Wurzel schlagen, und in weiterer Folge auch grössere Rührigkeit in das einformige Leben der Bergbewohner dringen. Dort beginnt Handel und Ackerban: mit diesen Hauptfactoren der Gesittung, Besitz, Standesunterschiede und Arbeit, halten aber auch viele Uebel ihren Einzug, und eignen sich die Kalmüken in erster Linie die Laster ihrer civilisirteren Nachbarn an. 3)

Dieses Beispiel, das sich vielfach vermehren liesse, ist überaus lehrreich, denn es gestattet einen guten Einblick in die geheimnissvollen Pfade der Culturentwicklung. Gesetzt, die Kalmüken hätten, wie die Germanen, die Kraft, die fremde Civilisation aufzunehmen, ohne daran zu Grunde zu geben, so würde in einiger Zeit das gesellschaftliche Bild des Altai ein total verändertes sein. Die innige Berührung der beiden Völker, Russen und Kalmüken, würde bei genügender numerischer Stärke der Letzteren zu theilweiser Kalmükisirung der Russen führen, deren Culturstufe darunter empfindlich leiden müsste; andererseits möchten die Kalmüken weit fortgeschrittener sein als jetzt; sie würden ihr Nomadenthum mit dem Ackerbau, die Gütergemeinschaft mit dem Privatbesitz, die barbarische Standesgleichheit mit dem civilisatorischen

<sup>&#</sup>x27;, Henri Mouhot. Travels in the Central parts of Cochin-China (Siam) Cambodia est Lace. London 1864. 8', 1. Bd. S. 242.

<sup>&#</sup>x27;) Siehe hierüber W. Radloff, Die Bergnomaden des Altai. Globus. XI. Bd. b 277-278)

Standesunterschied, ihre "Demokratie" vielleicht mit einer "Aristokratie", ihr Faullenzen mit werkthätiger Arbeit, zugleich aber ihre apathische Gemüthsruhe mit aufregenden Wünschen, ihre Vertrauensseligkeit mit Misstrauen, ihre Ehrlichkeit mit Habgier, ihre Aufrichtigkeit mit Lüge vertauscht haben. Vielleicht würde sogar das eine oder das andere ihrer Laster noch schärfer zum Ausdrucke gelangen. Denn wenn es Lüge ist zu behaupten, die Cultur wirke nur veredelnd, so ist es nicht minder Lüge, die Verwirklichung des "Guten" im Naturzustande zu gewahren. Die gepriesenen Barbaren fröhnen den ausschweifendsten Lastern, Rohheit und Grausamkeit und was damit zusammenhängt, sind bei ihnen allgemein, 1) schon desshalb, weil ihnen der Begriff dafür fehlt. Die Natur verbietet keinem Menschen, seinen Nächsten zu peinigen oder zu tödten, erst die Cultur thut dies und bestraft den Mord, blos darum, weil die ungestrafte Befriedigung der Mordlust die Gesellschaft selbst in Frage stellen würde. Der Diebstahl entsteht erst mit dem Eigenthum; der Kalmük stiehlt nicht, weil er keine Bedürfnisse hat, kennt weder Lug noch Trug, weil es in seinen Bergen nichts zu verheimlichen gibt und er viel zu träge ist, sich zu verstellen; so wenig ihm dies als Verdienst anzurechnen ist, so sicher bleibt es, dass die im Menschen vorhandenen Keime dieser Laster erst mit der aufgehenden Sonne der Cultur zu reifen beginnnen.

Die Wirkungen der Berührung der alten Germanen mit der römischen Cultur konnten keine anderen, als die oben geschilderten und in der Gegenwart beobachteten sein. Unter dem Einflusse der germanischen Barbaren mussten die römische Civilisation verwildern, 2) die Gallo-Romanen, Hispanier und Italiker sinken; unzweifelhaft aber stiegen die Germanen; die merowingische Gesellschaft, barbarisch, wie sie heute uns däucht, stand an Gesittung hoch über den Germanen Hermanns, des Cheruskerfürsten. Alle Laster der römischen Cultur bildeten aber zugleich die ersten Errungenschaften der deutschen Stämme. die noch lange ihre ursprüngliche Rohheit bewahrten. Die Züge haarsträubender Grausamkeit jener Zeit sind Ueberbleibsel dieser ursprünglichen Rohheit, deren Ueberwindung nur das Werk t**ausendjähriger** Culturarbeit sein kann. Kein Wunder daher, dass mit den angenommenen Lastern der früheren Civilisationsperiode die dem Barbarenthume eigene Ummenschlichkeit sich paarte. Will man die Zustände jenes Zeitalters in ihrer natürlichen Entwicklung erfassen, so muss man sich sorgfältig hüten, sie im Lichte unserer heutigen oder selbst der vorhergegangenen antiken Civilisation zu betrachten, vielmehr das neue herrschend gewordene Volksthum an seinem eigenen Ausgangspuncte messen. Dann werden wir beurtheilen können, wie sehr trotz aller Laster und Barbarei die germanische Welt in der Merowingerzeit schon gestiegen war.

<sup>&#</sup>x27;) "Wir Wilden sind doch bessere Menschen", klingt ganz gut, aber ein edler Schwarzsussler (Blackfeet-) Indianer kann das nicht von sich sagen. (Mitthestungen der k. k. geographischen Genellschaft in Wien 1872. Wien 1873. 8. S. 529.)

<sup>?)</sup> Dies ist um so sicherer, als wir positiv wissen, wie einzelne Mitglieder von Culturnationen, wenn sie isolirt unter Naturvölkera leben, verwildern.

Das Steigen der Germanen hatte wie gesagt nothwendig das Sinken der älteren Nationen zur Folge, die sich mit ihnen vermischten. Es liegt dies eben im Entwicklungsgange der Cultur selbst, die unvermögend ist, den Naturmenschen anders, denn in sehr, sehr langen Fristen zum Culturmenschen zu erziehen; bei vielen Völkern gelingt dieses Experiment gar nie. Angesichts dieser festbegründeten Thatsache weiss ich nur als culturhistorischen Nonsens zu bezeichnen, wenn durch Herbeischleppung aller möglichen Beispiele von Barbarei die "christliche Wiedergeburt des Frankenreiches", die "wiedergeborene Sittlichkeit der Bekehrten" zu illustriren versucht wird.<sup>1</sup>) Die Religion ist nur eines der verschiedenen Culturmittel, und blos Gedankenlosigkeit kann von ihr eine "Wiedergeburt" fordern, die es gar nicht gibt. Das Frankenreich war niemals "christlich wiedergeboren", weil es unchristlich gar nie bestand; seine Zustände waren, wie wir sie kennen, nicht weil das Reich christlich, sondern weil es fränkisch war; ebenso wenig kommen die Bekehrten in den Besitz einer "wiedergeborenen Sittlichkeit", sondern die Sitten der Neubekehrten verblieben anfangs in ihrer früheren Rohheit und milderten sich erst im Laufe der Jahrhunderte. Der Antheil der Kirche und Religion an dieser Milderung der Sitten ist gross genug, wie die spätere Entwicklung, welche ohne sie nicht möglich gewesen wäre, lehrt, allein es war weder die einzige Aufgabe der Kirche, die Sitten zu mildern, noch war ihr bis dahin die nöthige Zeit dazu gegönnt gewesen. Offenbar muss es Leute geben, welche an die Religion und insbesondere an die christliche Kirche die Anforderung stellen, Völker im Handumdrehen aus Barbaren in gesittete Nationen zu verwandeln, sonst könnte man sich unmöglich in dem Nachweise gefallen, dass zur Zeit Karl d. Gr., also nur drei Jahrhunderte nachdem Chlodovech die Taufe empfangen, von der sittlichen Wirksamkeit der Kirche noch nichts oder nur sehr wenig zu verspüren war. Für Jeden, der die Entwicklung der Cultur mit vorurtheilslosem Blick betrachtet, ist dies so selbstverständlich, dass er sich vielmehr wundert, dass überhaupt schon Etwas davon zu merken ist. Nur wer die groffenbarten Religionen nicht für Menschenwerk hält, wer also an Wunder glaubt, kann von ihrer Wirkung Wunder verlangen. Wenn zur Zeit der Merowinger und Karolinger das im Schoosse des Semitenthums gezeitigte Christenthum mit seinen idealen Höhen auf einen ausserlichen Aberglauben reducirt erscheint, so sehen wir darin abermals eine Bestätigung des Satzes, dass jede Religion als Menschenzu dem wird, wozu die verschiedenen Völker sie machen. Nicht das Christenthum machte die fränkische Zeit, sondern die fränkische Zeit machte das Christenthum barbarisch.

Um jede fernere Culturentwicklung zu verstehen, ist festzuhalten nothig, dass dieses barbarische Frankenzeitalter, dieses barbarische Unristenthum, diese barbarische Sittlichkeit oder wenn man lieber will Insittlichkeit, diese grässliche Unwissenheit, dieser finstere Aberglauben,

<sup>7)</sup> Diese nutzlose Muhe gibt sich Ludwig Pfau in sginca Freien Studien, Zweite Auflage. Stuttgart 1874. 8'. S. 289-331.

Alles dies zusammengenommen einen hohen Culturgewinn bedeuten im Vergleiche zu den Zuständen der frühesten Germanen. Und darauf kommt es an, denn das Abendland war germanisch geworden in demselben Sinne, wie die alte Welt römisch. Germanische Sitten, germanischer Brauch, germanisches Recht kamen auf in Gallien, Britannien, Hispanien, Italien. Die Wissensschätze der antiken Cultur, sie gingen nicht unter, sie zogen sich nur von den durch die rohen Eindringlinge barbarisirten Ländern Westeuropa's zurück nach dem Osten, nach Byzanz und zu dem alten Culturvolk der damals Pehlwi (oder Huzvaresch) redenden Perser, von welchen sie die Araber übernahmen. Hier im Osten ist die Continuität der altrömischen Gesittung zu suchen, nicht im Westen, wo sie übrigens nie so tiefe Wurzel geschlagen. Das nördliche Gallien, Britannien und Germanien waren, wenige Puncte abgesehen, auch zur Römerzeit barbarische Länder, hier war ohnehin noch kein Boden für die Fortpflanzung der Gesittung vorhanden. Im mittleren und südlichen Gallien, in Hispanien und Italien musste aber die bestehende Bildung sinken in Folge des Hinzutritts eines neuen, wilden Volkselements.

Dieser Process der Culturverwilderung war, wir wissen es, kein von den germanischen Stämmen beabsichtigter; sie trachteten vielmehr die alte Cultur zu bewahren, konnten jedoch nicht anders als die antiken Culturinstitutionen in ihrem barbarischen Sinne auffassen und deuten; eben so wenig mochten sie lassen von der eigenen alten Sitte, dem eigenen Recht. Die Verbindung solch' heterogener Anschauungen musste von selbst zu allgemeiner Rohheit der Zustände führen; man erwäge nur beispielshalber, was eintreten müsste, wenn Dakotah oder Sioux die Herrscher über die gebildeten Weissen America's werden könnten und ihre altindianischen Begriffe von Lebenssitte, Recht, Religion u. s. w. mit der Cultur ihrer Unterthanen verbinden wollten. Und selbst an thatsächlichen Beispielen der Gegenwart lässt sich studiren, wie die Beherrschung eines gebildeten Volkes durch ein mindergebildetes einen Culturrückgang nach sich zieht; oder müssen wir nicht täglich die Klage vernehmen, dass die Gefährdung des Deutschthums in den Ostseeprovinzen durch die Russen, in Ungarn durch die Magyaren der Cultur jener Gebiete abträglich sei? Da aber alle Völker, so weit sie geschichtlich handelnd auftreten, einem inneren Antriebe gehorchen, den man passend als nationalen Instinct bezeichnen kann, und hieser nationale Instinct den Völkern zu herrschen gebietet, wo sie derrschen können, gerade wie dem Einzelnen auch, so begreifen wir, dass die germanischen Völker im ersten Jahrtausende unserer Zeitrechnung ebenso beflissen waren ihre Herrschaft zu sichern, wie heute: in den angeführten Fällen Russen und Magyaren. Die Befestigung der fränkischen Herrschaft insbesondere, als des grössten und wichtigsten germanischen Stammes, ist daher, obwohl auf Kosten der antiken Cultur vollzogen, eine vollkommen natürliche Erscheinung. Denn natürlich werden wir mit Recht ein Streben nennen, welches in ähnlichen Fällen alle Völker der Geschichte zu allen Zeiten an den Tag legen, und wer der natürlichen Entwicklung nachspürt, wird dasselbe auch als einen natürlichen Factor in seine Betrachtungen aufzunehmen haben. Darin

lasse man sich nicht durch den Umstand beirren, dass dieser Factor manchmal, wie hier z. B., als Culturhinderniss auftritt, denn in der That, so wie die Cultur durch natürliche Factoren in ihrer Entfaltung gefördert wird, so stellen sich ihr auch natürliche Hindernisse in den Weg. Daraus entspinnt sich dann eben der "Kampf um's Dasein", den die Cultur im Allgemeinen durchkämpfen muss, wie jedes cinzelne Culturphänomen insbesondere, und Sieg oder Niederlage wird, wie in der Natur überhaupt, durch das Ueberwiegen der einen oder der anderen Factorenreihe entschieden. "Die ganze Cultur ist nicht von unserem Bewusstsein, sondern von der Natur gezeugt und uns zum Bewusstsein gebracht. Was die Menschheit hervorbringt in allen Sphären ihres Lebens, gereicht ihr desshalb weder zum Verdienst noch zum Vorwurfe, der Geschichtsprocess ist ein Naturprocess. Unter allen Organismen und Geschöpfen geniessen wir den Vorzug, cinen Theil dieses Geschichtsprocesses mit unserem Bewusstsein begleiten zu können. Auf seinen Verlauf hat jedoch das Bewusstsein keinen Fintluss, es ist kein schöpferisches, kein Organ der Initiative, es leitet diese Processe nicht, es erleidet sie, es ist ohne Fähigkeit der Einwirkung auf diese Geschichtsprocesse selbst. Wussten Aegypter, Griechen, Römer etwas von dem Ziele, das wir erreicht und wissen wir etwas von dem, dem unsere Nachkommen zustreben werden? Wir haben und kennen nur Ein Streben: zu leben - das Wie hängt nicht von uns, sondern von der Natur der Dinge ab. 1)

War die Befestigung der fränkischen Herrschaft im Abendlande ein naturgemässes Streben der Germanen, so liegt auf der Hand, dass sie hierza sich der ihnen tauglichst dünkenden Mittel bedienten. Solche pdegen die Völker, wie die Geschichte lehrt, instinctiv zu ergreifen, daher sich denn für keinen Satz zu allen Epochen schlagendere und unwiderleglichere Beweise finden als für die ewige Wahrheit: der Zweck heiligt die Mittel, richtiger der Erfolg heiligt nachträglich die Mittel, und zwar, dies ist das Wichtigste, nicht nur im Auge des Siegers. Das treffendste Mittel ist das Beste. Diesem Worte wohnt eine so furchtbare Wahrheit inne, dass man nicht anstehen kann zu erkennen, wie alle Culturentwicklung überhaupt sich um dieses Eine Wort dreht. Mag man damit alle Gewalten der Hölle entfesselt, das Heiligste erschüttert, den Boden der Ethik und Moral unter den Füssen wanken wähnen, der Beweis der Wahrheit wird dafür durch die ganze Weltgeschichte angetreten und es ladet \*chwere Verantwortlichkeit auf sich, wer\* die grosse Wahrheit zu verbergen sich nicht entblödet. Ich betone dies hier, weil, wie ein späterer Abschnitt darlegen wird, die Frankenherrschaft zu ihrer Befestigung mch Mitteln griff, welche Einige als die verwertlichsten brandmarken. thatsichlich aber die natürlichsten, wirksamsten, zweckentsprechendsten waren, nämlich die Fortsetzung des römischen Reiches, die Ausbreitung des Christenthums und die damit Schritt haltende Entwicklung der panatlichen Gewalt.

<sup>7)</sup> J. C. Fincher, Das Bewusstein. Materialistische Anschauungen. Leipzig, 1874 e. 5. 66-70.

#### Das römisch-deutsche Reich.

Während aus dem merowingischen Reiche sich die späteren Völker der Franzosen und Deutschen abklärten, ging im VI. Jahrhundert durch die deutschen Stämme ein sprachlicher Riss, der sie in zwei Hälften theilte: die Scheidung in Niederdeutsche und Hochdeutsche. nichts anderes als der sprachliche Ausdruck für die geschichtliche Thatsache, dass die hochdeutschen Stämme als Mitglieder des merowingischfränkischen Reiches in einen staatlichen Verband mit romanischen Völkerschaften und dadurch in dauernde Culturbeziehung zu einer fremden Nationalität traten. 1) Von der Lähmung früherer Jahrzehnte befreit, vollendete das fränkische Königthum unter Pippin und seinem Sohne die schon unter der ersten Dynastie begonnene Gründung eines romanisch-germanischen Weltstaates, indem es jeden Widerstand der einzelnen Stämme und Stammesfürsten niederwarf und gallisch-römische Cultur mit deutschem Wesen zu einer neuen Einheit zu verbinden strebte. Die Schöpfung war freilich nur von kurzem Bestande; ihre Wirkungen aber dauern bis auf unsere Tage fort, auch die weltbewegenden Ereignisse der jüngsten Tage weisen auf sie zurück. Denn je inniger die verschiedenen Elemente sich damals bereits durchdrungen hatten, desto schwieriger wurde nach dem Zerfalle des Reiches die gegenseitige Abscheidung seiner zwei Hauptbestandtheile, und die Grenzgebiete wurden so der Gegenstand einer Rivalität, die der Politik beider Völker Jahrhunderte lang zur Richtschnur dienten, bis erst in unseren Tagen die Waage sich zu den Deutschen herüberneigte. Pippin einst die Krone auf sein Haupt gesetzt, hat er nicht eitler Herrschsucht gefröhnt, sondern im vollen Bewusstsein seines inneren Berufes und der übernommenen Pflichten das schwere Herrscheramt angetreten. :)

Dass die Idee vom ewigen Bestande des römischen Reiches lebhaft fortlebte unter den Germanen, so lebhaft, dass die Annahme der Kaiserwürde durch Karl d. Gr. seinen Zeitgenossen nur eine natürliche Fortsetzung, keine Erneuerung des alten Reiches schien, ist meinen Lesern Die damals mit dem römischen Kaiserthume verknüpften bekannt. Begriffe eines Primates über alle übrigen Herrscher und Völker mussten eben dem fränkischen Fürsten die Erreichung dieses Zieles ersehnen und als eines der tauglichsten Mittel zur Befestigung der fränkischen Herrschaft im Abendlande erscheinen lassen. Die Annahme der romischen Kaiserwürde entsprach zu jener Epoche dem instinctiven Nationalgefühle und dem "Zeitgeiste" eben so sehr als mehr denn cin Jahrtausend später jene der de utschen Kaiserwürde durch den König von Preussen. Zu der einen wie der anderen That drängten und lockten die Zeitverhältnisse. Niemand dachte daran, das Reich zu

<sup>&#</sup>x27;i Wilhelm Scherer, Die deutsche Spracheinheit. (Preussische Juhrbücher vom Jänner 1872, S. 5 und: Vorträge und Aufsätze zur Geschichte des geistigen Lebens & Deutschland und Gesterreich. S 50.)

<sup>7)</sup> Ludwig Oelsner, Jahrbücher des frankischen Reiches. S. 424.

...crneuern", wie Niemand seinerzeit in Augustulus den letzten römischen Kaiser erblickt hatte; die Idee von dem römischen Reiche der Weltordnung war nicht verblichen, sie war von denjenigen anerkannt, die sie zu zerstören schienen, und von der Kirche sorgsam gehütet worden, wurde durch Gesetze und Gewohnheiten in's Gedächtniss gerufen und war der unterworfenen Bevölkerung theuer, die mit Freuden an die Tage zurückdachte, in denen wenigstens Frieden und Ordnung die Knechtschaft milderte. Den Germanen erfüllte stets das Bestreben, sich mit dem System, das er überwältigte, zu identificiren. hatte in den letzten anderthalb Jahrhunderten die Erhebung des Islâms der gesammten Christenheit Europa's einen höheren Aufschwung verlichen. Der falsche Prophet hatte eine Religion, ein Reich und ein Oherhaupt der Gläubigen zurückgelassen; die christliche Gemeinschaft la durfte jetzt mehr denn je eines kräftigen Hauptes und Mittelpunctes. Finen solchen Anführer konnte sie nicht finden am Hofe zu Byzanz, der immer mehr entkräftete und sich dem Westen entfremdete. Dennoch bestanden die Rechte der byzantinischen Kaiser fort, sie waren Titularworkerane von Rom und mussten es bleiben, so lange sie den kaiserlichen Namen führten. Auch war das geistige Oberhaupt der Christenheit, der Bischof von Rom, auf das weltliche angewiesen und konnte daswihe nicht entbehren. Ausserhalb des römischen Reiches konnte es, wie man damals glaubte, keine römische und nothwendigerweise auch keine katholische und apostolische Kirche geben; denn die Menschen konnten nicht in der Wirklichkeit von einander trennen, was im Geiste unauflöslich war; das Christenthum musste mit dem grossen christlichen Stante stehen oder fallen, es waren nur zwei Namen für eine und dieselbe Sache. 1) So fand denn die Krönung des Frankenkönigs bei der Kirche eben so viel Beifall als beim eigenen Volke.

Das zweite wesentliche Mittel zur Befestigung der fränkischen llerrschaft war die Ausbreitung des Christenthums. Noch lebte ein 6-utscher Stamm, das rohe, aber mächtige Sachsenvolk, und hinter rem die Slavenwelt, dem Heidenthum ergeben. Auf Bekehrung dieser Volker richtete sich nunmehr die Aufmerksamkeit der Franken; solche aler konnte nur Waffengewalt vollbringen. Schon unter den Merowingern hatte stets erbitterte Fehde zwischen Franken und Sachsen ze-tabt und oft röthete ihr Blut die Gefilde am Rhein. Dauerhaft unterwurden die Sachsen aber nie. So fand Karl, der grosse Franke, for Manche nur ein "schlauer" und "grausamer Eroberer", das kühne Volk, das er zu beugen sich zum Ziele setzte. Die Geschichte erzählt, mit welchem Heldenmuthe die Sachsen ihre Unabhängigkeit verkauften, wie lange der Frankenherrscher ihrem Starrsinne weichen massie, wie viele Ströme Blutes die staatliche Vereinigung der beiden obertschen Hauptstämme kostete. Die Besiegung der Sachsen erfolgte • milich nur mit Hülfe der Obotriten, eines slavischen Volkes.

So sehr nun die Unterjochung der Sachsen und später der Slaven dem fränkischen Interesse diente, so gibt es doch keinen Anlass zur

Bryce, Das heilige römische Reich 8. 33-31.

Behauptung, die Ausbreitung des Christenthums sei nur im Dienste dynastischer Herrschergelüste vor sich gegangen. Auf der Culturstufe der damaligen Franken pflegen die Völker von ihren angeblichen religiösen Wahrheiten auf's Tiefste durchdrungen zu sein und deren gewaltsame Aufnöthigung an Andersgläubige für ein verdienstvolles Werk zu halten. In nämlicher Weise erwarb der Isläm seine Bekenner durch Flammen und Schwert; auch das Araberthum zog directen Nutzen aus der Unterwerfung fremder Völker; es wäre aber sicher irrig, die Ausbreitungsursache des Isläm in der Herrschsucht der Araber zu suchen. Araber und Christen verbreiteten jeder ihre Religion dieser selbst willen, ohne Rücksicht auf andere Folgen; die Religion war in der That ein Mittel zur Machtbefestigung, wurde aber als solches nicht mit Bewusstsein gebraucht. Die Völker gehorchen einem Naturgesetze, indem sie instinctiv zu den passendsten Mitteln greifen.

Eine entschiedener politische Bedeutung besass der Kampf gegen das slavische Heidenthum, ob seiner Macht und Culturstufe ein gefährlicher Gegner. Hier gesellte sich zum religiösen auch noch der ethnische Unterschied und führte zu Jahrhunderte langem blutigen, wechselreichen Kampfe, der als eine der wichtigsen Phasen in der Entwicklungsgeschichte des deutschen Volkes späterhin Erwähnung finden soll. Doch müssen wir zuvor die Zustände im Norden und Osten unseres Welttheiles kennen lernen.

# Europa's Norden und Osten.

# Die Angelsachsen in Britannien.

Weniger denn in Gallien hatte die römische Cultur in Britannien zel gefasst; nach Schottland war sie gar nicht gedrungen. Die chen Siedlungen beschränkten sich auf wenige Puncte des waldm Landes, das sie 412 n. (hr. wieder verliessen. Diese dürftige oberflächliche Gesittung war bald wieder verwischt und nach anderung der Angeln das überwundene Volk ebenso barbarisch zeine Eroberer, ') die allmählig an den West- und Südküsten aniens erschienen und zur Zeit Justinian's auf der Insel Wight, in . Est- und Sussex, in Estanglia, Mercia und Northumberland sich rliessen. Dem tiefer noch als die Franken stehenden Sachsenne angehörend, brachten die Angeln sicher kein neues Culturelement doch ist es höchst unwahrscheinlich, dass sie die alten keltischen hner vollständig ausgerottet. <sup>2</sup>) Dass keltisches Blut in den Adern zeutigen Engländer rollt, bezeugt übrigens selbst ihre Sprache. <sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Macaulay, Geschichte Englande. Leipnig und Pest 1856. 8° I. Thl. 8.9. Euxley läugnet, trotx der sahlreichen lateinischen Wörter im Wälschen, dass eine wirkliche Romanistrung in Britannien stattgefunden. Blehe: Huxley, Ethnology of Britain. (Journ. of the Ethnolog. Soc. London, 1870. 8. 382-384), inxley, Ceber die ethnographische Abkunft der Beolikerung Gressbritanniens und 1. (Ausland 1870. No. 6. 8. 126-128); ferner: Huxley, On some fixed points in Ethnology. (Contemporary Review 1871) und in seinem neuen Buche: Critiques Edvesses. London 1873. 8° 8. 167-180.) Grösseren Einfluss des Römerthums a Angelsachsen behauptet Thomas Wright, The homes of other days. A of demestic manners and sentiment in England from the earliest known period to times. London 1871. 8 8. 1-92. Hiehe ferner: Die Beolikerung der britischen (Ausland 1873. No. 25. 8. 498-499.)

<sup>)</sup> Nach dem Urtheile eines so gewiegten Kenners wie Hr. Henri Gaidox in Siehe: Roue Celtique. I. Vol. 8, 178-175.

<sup>7</sup> Die aligemeine Ansicht, dass die heutigen Engländer die Nachkommen der ucheen seien, ist durch die neueren Arbeiten von Thom. Nicholas und L. Ostark erschüttert. (Siehe: Thom. Nicholas, The, pedigree of the English people; umant, historical und scientific, on English Ethnology, absoing the Progress of ruse maction in Britain from the earliest times, with especial reference to the incorpos of the celtic aborigenes. London. Dana L. O. Pika, The English and their a prologue to authentic English history London 1864. 8°

Licht wird es aber in der Geschichte der britischen Inseln erst mit der Einführung des Christenthums.

Die Zeit, wann die Angelsachsen nach England kamen, ist nicht genau zu ermitteln. Wie ihre Spra e beweist, ) waren sie ein rein germanisches, noch sehr rohes, aben jäubisches Volk, welches keine anderen Bande : j : der Familie, des Blutes kannte. Bei dieser die Kinder unter der absoluten Schärfe der Fam de  $\mathbf{n}$ d nptes, dessen Wohnsitz ein ham Gewalt des Va s, d  $\mathbf{r}_{i}$ 1 ne i in viejen ej lischen Ortsnamen vorkommt. 2) war, welches Iv are patronymischen Formen Da die hatten. nach den Geschlechternamen, nicht Nan nach jenem des li vidu Geschlecht des Beorm waren die Beorming, rt . n Woi ormingaham (das heutige Birmingham), derer aus dem Geschlechte des also eigentlich 1 Beorm. Bemerke wie in essen frühen Zeiten die Menschen е t 1 sich mit d 1 e. ыe n, zu identificiren suchten.

Un ., e Art von Gebäude zu verstehen, vielleicht sel eine Menra von uebäuden; hamlet ist möglicherweise cin kleines 1 . Den ham umgab stets ein Erdwall mit einem Graben; Manerwerk gab es nicht; der Angelsachse baute nur mit Holz. wesshalb sich keine Spur von den damaligen Häusern erhalten hat. Innerhalb des mit einer Hecke oder einer Reihe hölzerner Pallisaden versehenen Erdwalles gab es einen Hofraum und hier erhob sich das Ham, bestchend aus einem Gebäude heal, die Halle, wo die Familie wohnte und theilweise am E en oder auf Bünken die Nacht zubrachte. dann seitwärts, und zwar für die Frauen bestimmt, aus kleinen, oft isolirt erbauten Zi TL, g annt, eine Bezeichnung, die erst nach der Normannenin 1 a zösischen Worte chamber wich Diesen Charakter s rend der ganzen angelsächsischen Periode beibehalten zu na. L der Zeit ward bei breiterer Aussprache aus dem alten erne home, das Aequivalent für das deutsche Heim. aus dem römischen gepflasterten Aennuca che straet und daraus das neu-Wege, dem stratum, das angelsa englische street, Strasse, geworden, aus dem angelsächsischen tun, der Bezeichnung für grössere oder mehrere Hams, das neuenglische town (Stadt) und die Endung ton, die in vielen Ortsnamen vorkommt, wie Weston, Sutton, Langton u. a. m. Anfänglich bauten die Angelsachsen

<sup>&#</sup>x27;) Die angelsächsische Sprache, ein besonderer Zweig des Niederdeutsche zunächst verwandt mit dem Altsächsischen, Altniederländischen und Altfriesische entwickelte sich in zwei Hauptmundarten, der nordenglischen, in den von den Angelbesetzten Theilen Englands, und in der südenglischen oder sächsischen, in den von der Sachsen gegründeten Reichen der Heptarchie.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das sehöne, oben erwähnte Werk von Thomas Wright, The homes er eiler days, gestattet einen längeren Blick auf die materiette Cultur der Angetsachen werfen, bei welcher ich um so lieber verweile, als damit die gleichen Verhältnisse beden übrigen germanischen Nationan in jener Seit des frühru telaliers belauchte werden.

ihre Hams mit Vorliebe auf Anhöhen, später, wahrscheinlich in Folge geistlichen Einflusses, in anmuthige Thalgründe.

Sitten und Gewohnheiten der Bewohner waren in England, wie fast allerwärts in Europa, ein Gemisch der ursprünglichen und der bei den unterjochten Römern angetroffenen Gebräuche, die je nachdem das L'ebergewicht erlangten. Ueber die eigenthümlichen Sitten der Angelsachsen aber gewährt höchstens das Beowulfs-Lied einigen Aufschluss. In einer grossen, luftig hohen und zinnengekrönten Trinkhalle, zu der Stufen hinangeführt haben mögen, an deren hölzernen Wänden golddurchwirkte oder historische Ereignisse darstellende Tapeten hingen und deren Dach reiche Schnitzereien zierten, mit Bänken rings umher, versammelte der Führer seine Getreuen zu festlichem Gelage, wo Ale und Meth von der Königin kredenzt wurden. Die Zeit brachte die Gesellschaft mit Anhören der Bardengesänge und dem Erzählen eigener Heldenthaten zu. Ging es hoch her, so ward Wein getrunken bis es Schlafenszeit; dann belegten die Männer Bänke und Boden mit Kissen und Betten, legten zu Häupten ihre Waffen nieder und überliessen sich der Nachtrube.

Die in angelsächsischen Gräbern reichlich enthaltenen häuslichen Einrichtungsgegenstände bieten einen interessanten Beleg für die damals sich vollziehende Racenmischung in England. Aus dem Beowulfliede erfahren wir von der Kleidung der Angelsachsen; dass sie Ringe, Armbänder und Schmuck zu tragen pflegten, worauf sie stolz waren, und dass sie Werth auf Trinkgefässe legten. Solche sind alle aus Glas und so gebaut, dass sie nicht aufrecht stehen konnten, also auf Einen Zug geleert werden mussten. Dass diese Gefässe specifisch germanischen, nicht römischen Ursprungs sind, ergeben zahlreiche Vergleichungsstücke Dagegen weist die Töpferei der späteren angel-Achsischen Periode eine Mischung der Formen auf, die sich theils von der ursprünglich sächsischen, theils von Copien römischer Muster abkeiten lassen. Auch findet man in den Gräbern häufig rein römische Töpferwaaren neben dem irdenen Geschirre der Angelsachsen; und neuere Forschungen haben die Identität des Typus bei den Letzteren und bei germanischen Funden festgestellt

Sehr häufige Fundobjecte der ältesten Periode sind Metallschüsseln, meist aus Kupfer oder Bronze, oft dick vergoldet und von eleganter Form, die vielleicht den Römern entlehnt ist. Sie dienten zu Tafelzwecken. Bei männlichen Skeleten trifft man gewöhnlich Kübel, die wohl zum Transport von Bier oder Meth dienten; sie waren aus Holz, jedoch mit feingearbeiteten bronzenen Reifen und Handhaben versehen, die natürlich allein der Zerstörung widerstanden. Aexte und Messer glichen anfangs sehr jenen der Germanen, später nahmen sie eine sehr verschiedene Form an. Alles dies bezieht sich auf die vorchristliche Zeit.

Die meiste Ausschmückung verwandten die Angelsachsen natürlich auf die Halle, die nur sehr selten aus Stein gebaut war. Bei ärmeren Leuten waren Zahl und Grösse der um die Halle liegenden Bur oder Schlafzimmer geringer und bei noch Aermeren gab es überhaupt nur Einen Wohnraum, den der Erdwall gegen indiscrete Eindringlinge

schützte; im übrigen herrschte die Gepflogenheit, die Thüren offen zu lassen. Bettler sammelten sich gerne am Walleingange und warteten auf Almosen. Nur selten besassen die Baulichkeiten ein zweites Stockwerk, zu dem eine Stiege hinaufführte; im allgemeinen waren sie ebenerdig. Die sehr flache Bedachung bestand aus Ziegeln verschiedener Form, offenbar den römischen nachgeahmt. Obwohl es nicht scheint, dass die Angelsachsen die römische Bauweise nachgeahmt hätten, so ist doch nicht ausgeschlossen, dass sie manchmal verlassene römische Wohnhäuser bezogen. Ihre eigenen Holzbauten gingen sehr schnell und meist durch Feuer zu Grunde; da der Boden aber noch keinen Werth hatte, an Raum auch kein Mangel war, so wurde viel rascher ein neues Haus auf einem neuen Fleck erbaut, als die Fundamente des

alten unter dem Schutte wieder blosgelegt.

Die Halle, in die wir stets zurückkehren müssen, war auch die Hauptstätte der Gastlichkeit. Die Angelsachsen luden gerne Gäste zu Tische, und allein zu speisen galt stets für unschieklich, ja die Neigung dazu bildete einen Mackel im Charakter des Mannes. Wenn nöthig, ward Feuer am Estrich angezündet und zweifelsohne gab es im Dache eine Oeffnung für den Abzug des Rauches. Als Feuerungsmaterial benützte man Holz, ja vermuthlich kaunten Angelsachsen und Römer schon die brennbare Mineralkohle. In allgemeinem Gebrauche standen die Feuerzangen (tangan). Die Einrichtung der Halle war überaus einfach; an den Wänden hingen an Nägeln und Haken die Gäste ihre Waffen, die Barden ihre Harfen auf. Teppiche und Kissen vervollständigten die Ausstattung. Vielleicht war schon damals das eine Ende der Halle, wo sich der Platz des Hausherrn befand, etwas erhaben; der Tisch dagegen wurde zu jeder Mahlzeit erst herbeigebracht, auf Schragen aufgeschlagen und nach vollendetem Mahle wieder entfernt. Es deckte ihn stets ein kostbares Tischtuch. Die Angelsachsen nahmen drei Mahlzeiten täglich ein, das Frühstück um 9 Uhr Morgens, das Mittagmahl um drei Uhr und das Abendmahl, dessen Stunde schwankte; doch war Letzteres anfänglich überhaupt nicht üblich. Der Tisch war für Jeden, auch für Fremde gedeckt, welche ohne weitere Einladung am Mahle theilnahmen. Männer und Frauen sassen dabei kunterbunt unter einander. Der Tisch war mit allerlei Geräthen, Schüsseln ausgenommen, ziemlich reich besetzt; die Nahrung selbst einfach genug. mehr durch die Masse als die Abwechslung und gastronomische Feinheit des Gebotenen sich auszeichnend. Hauptbestandtheile des Mahles bildeten Brod, Milch, Butter und Käse. Der Titel der Hausfrau lautete hlaf-dige, nämlich Brodaustheilerin, den Diener bezeichnete man als Brodesser. Brod, in Form runder Kuchen wie auf den Wandgemalden zu Pompeji, ward in grossen Mengen genossen und die Leidenschaft für Butterbemmchen reicht bis auf die Angelsachsen zurück. Auch den Gemüsen waren sie nicht abhold. Bohnen werden erwähnt, doch niemals Erbsen. Fische und Geflügel galten für hohe Leckerbissen. Speck gewannen sie von den unzähligen Schweineheerden ihrer Eichenwalder Fleisch wurde meist eingesalzen, und dies erklärt auch, warum dann später fast immer nur gesotten ward. Dies geschalt, indem mas

ein Gesiss (pan) auf einem Dreifuss über das Feuer stellte, und zwar stets ausserhalb des Hauses. Wahrscheinlich haben sie in der Kochkunst viel von den Römern gelernt; sie kannten jedensalls auch gebratenes und gebackenes Fleisch, wenn auch dieses weniger häufig vorkam. Drei Professionen waren zur Herstellung des Mittagstisches erforderlich: zuerst der Einsalzer, ohne den keine Butter zu haben gewesen wäre, denn man bediente sich immer gesalzener Butter; der Bäcker und der Koch, dessen Kunst indessen eben nicht weit her gewesen zu sein scheint.

Die Nahrung führten die Angelsachsen mit den Fingern zum Munde, wodurch sich auch die Sitte des Händewaschens vor und nach Tisch erklärt. Gabeln waren gänzlich unbekannt¹) und selbst der Gebrauch der Messer erscheint noch nicht üblich; gleichwohl kannte man Messer sehr gut; die angelsächsischen Messer hatten die eigenthümliche Form von Rasirmessern und ihre stählernen Klingen waren öfters mit Bronze eingelegt.

Wenn die Tafel aufgehoben und der Tisch entfernt war, begann das Trinken, wie es scheint, seit den ältesten Zeiten die liebste Nachmittagsbeschäftigung bei Laien und bei Geistlichen. Die Diener, welche mit dem Labetrunke aufwarteten, brachten eine Serviette mit, welche die Gäste über ihre Kniee breiteten. Grossen Werth legte man auf kostbare Trinkgefässe aus Edelmetall; silberne Becher und Vasen werden häufig erwähnt und auch gerne unter Freunden als Andenken oder zu sonstigen Geschenken verehrt. Sehr beliebt war das Trinkhorn, oft vom Büffel genommen.

Die Lieblingsgetränke der Angelsachsen sind Ale (Bier) und Meth, letzterer aus den ungeheuren Mengen von einheimischem Honig bereitet. Das Bier von Wales genoss besonderen Ruf. Wein, zwar hier und da getrunken, blieb aber stets ein kostbarer Artikel, den sich daher nur Reiche vergönnen konnten. Die Kaufleute brachten aus fernen Landen Wein und Oel, doch scheinen die Angelsachsen durch die Römer mit dem Weine vertraut worden zu sein, welche ihn auf den britischen Inseln zogen. Dem Weintrinken huldigte besonders der Clerus; die Mehrzahl der in jenen Zeiten in England bestehenden Weingärten gehörten den Klöstern und selten war ein solches ohne diesen. Im übrigen war der Weingenuss niemals allgemein, dafür aber trank man im Uebermasse dort, wo Wein kredenzt wurde. Verschiedene Ursachen wirkten dahin, den Weinbau in England aufzugeben, hauptsächlich wohl die Wahrnehmung, dass die Qualität erheblich schlechter als jene der festländischen Rebe sei; in der That war der englische Wein kaum trinkbar, es wurden daher bald fremde Weine eingeführt, die im XIII. Jahrhunderte in Menge und zu billigen Preisen in England überall zu haben waren.2)

Ceber die späte Verbreitung der schon den Assyrern bekannten (eiehe oben:
 Bd. S. 200) Gabeln in Nordeuropa siehe Ausland 1870. S. 382.

<sup>\*1</sup> Ueber die Weinpreise jener Zeit siehe James E. Thorold, A history of Agriculture and Prices in Bagland. Oxford 1866. 8°. 1 Bd. 8. 619-621. Man trank meist sudfranzösischen Wein.

<sup>.</sup> Heliwald, Culturgeschichte. 2 Aufl. II.

Beim Trinken beobachteten die Angelsachsen gewisse festliche Gebräuche; wurde Bier oder Wein zum erstenmal servirt, so stiessen die Trinker mit einander an, sich gegenseitig beglückwünschend; darauf küsste man sich. Den Trunk würzte man durch allerlei Vergnügungen, gab Geschichten zum Besten, sang nationale Lieder und jeder Gast musste es sich gefallen lassen, den Minstrel zu spielen. Neben der Harfe, dem Nationalinstrumente, erschollen auch die Klänge der Fiedel oder Cither, die Töne von Horn und Pfeife. Vom Tanze wissen wir nur, dass er sich in sehr heftigen Bewegungen erging. Obwohl Gesang und Harfenspiel sich allgemeiner Beliebtheit erfreuten, genoss doch der professionsmässige Minstrel keine allzu hohe Achtung; er diente zur Belustigung und fand desshalb allerdings überall Zutritt, ohne dass man sich viel um ihn bekümmerte. Ausser in Musik und Tanz war der Minstrel noch in allerhand Künsten oder Kunstfertigkeiten bewandert, die ihn mit dem französischen Jongleur auf gleiche Stufe stellten; die angelsächsischen Reichen und Grossen liebten es, solche Leute um sich zu sehen, die unter anderem Messer und Kugeln warfen, wie es heute noch umherziehende Clowns zu thun pflegen. Manche der von ihnen aufgeführten Possen und Geberden waren so zotenhaft, wie sie nur einem niedrigen Civilisationsstadium entsprechen. Indess war dies nicht die einzige Tafelunterhaltung; vielmehr füllte sie nur die Pausen aus; sonst lachte, schwatzte man, löste Räthsel auf, stritt und zankte sich, was oft mit Mord und Todtschlag endete. Doch war nicht alle Tage Festtag und so wird es wohl für die langen Winterabende noch anderen Zeitvertreib gegeben haben. Die Damen scheinen sich schon nach Ende der Tafel zurückgezogen zu haben.

Wenden wir uns nunmehr der inneren Häuslichkeit der Angelsachsen zu. Reiche und Wohlhabende besassen natürlich nebst der Halle mehrere Wohnzimmer, wo sie ihre Privatgeschäfte verrichteten oder Besuche empfingen; hier und da liessen sie sich auch das Mittagsmahl auf dem Zimmer serviren. Wie die sonstigen Vergnügungen hier beschaffen waren, ist ungewiss; man spricht von Glücksspiel und selbst vom edlen Schach. Die Einrichtung der Stuben war ziemlich dürftig: Bänke und höchstens ein Ehrenstuhl für den Gast dienten dem Sitzbedürfnisse. Solche Stühle hatten sehr verschiedene, meist einfache, hier und da sogar phautastische Formen und waren mit Kissen versehen. In den Frauengemächern traf man ausserdem noch den Schemel. Herr und Frau sassen oft neben einander auf demselben Stuhle. Der Tisch in den Stuben wich völlig von dem in der Halle gebräuchlichen al. und war gewöhnlich rund, wie er sich bis in die Gegenwart in den englischen Parlours erhalten hat; er ruhte auf drei oder vier Füssen, gelegentlich auch nur auf Einem Beine; in letzterem Falle drehte sich die Tischplatte wohl in einem Scharnier, in ersterem liessen sich die Fasse entfernen; allem Anscheine nach schob man ihn bei Seite, wenn man ihn nicht benöthigte und achtete darauf, dass er möglichst wenig Platz einnehme.

Wie wurden die Zimmer erwärmt? Wir wissen es nicht; für Beleuchtung sorgten Kerzen, d. h. nichts anderes als um einen Docht gewickelte Fettmassen, die man auf einen Stock steckte; bis sehr spät kannte man nämlich die Einrichtung des die Kerze umfassenden Leuchters nicht, sondern spiesste diese auf. Die Kerzen selbst bestanden aus Wachs oder Talg; die Kerzenstöcke aus verschiedenem Material, aus Bein oder Metall, oft versilbert und sonst verziert. Den Gebrauch der Lampe erlernten die Angelsachsen von den Römern.

Das Bett bestand meist nur aus einem mit Stroh gefüllten Sacke, den man auf eine Bank legte. Diese Operation nahm man allabendlich vor und tagsüber barg man den Strohsack in einer Truhe; in gewöhnlichen Häusern stand die Bettbank in einem abgelegenen Zimmerwinkel; eigene Bettstellen waren sehr selten und höchstens bei Leuten von Range anzutreffen. Doch besass man schon Kopfkissen, freilich mit Stroh ausgestopft, dagegen war die Bedeckung ärmlich genug; bis ins späte Mittelalter, ja in Deutschland noch zur Zeit der Reformation pflegte man allgemein ganz nacht zu schlafen. Doch werden ein paarmal Ziegen- und Bärenfelle als Bettdecken erwähnt.

Die Schlafstube diente zugleich als Empfangszimmer, denn im Mittelalter verband man mit dem Schlafgemach nicht die Idee der Zurückgezogenheit wie gegenwärtig. In diesem Zimmer wuchsen die Kinder unter der Obhut der Mutter auf. Die Unsitte des Wickelns der Kinder, heute noch an vielen Orten Europa's gebräuchlich, reicht bis auf jene Zeit hinauf. Gewickelt lagen die Kinder in der Wiege, die mitunter von eleganter Form und reich verziert war. 1) Wann das Kind aus den Windeln befreit wurde, ist ungewiss; nachher liess man pewöhnlich bis zu einem gewissen Alter nacht umherlaufen. Aus der Kindheit trat der Knabe in die cnithad, welche meist vom achten Lebensiahre bis zur Mannbarkeit dauerte.

Die angelsächsischen Weiber waren aufmerksame Hausfrauen, liebreiche Ebegefährtinnen und Trösterinnen ihres Gatten und der Familie, edel und tugendhaft. Das Haus war der enge Kreis ihrer stillen Wirksamkeit und keine häusliche Arbeit däuchte ihnen je entehrend; sie spannen und woben, nähten und stickten, und ihre Stickerei war weithin berühmt am ganzen Continent. Dabei hielten sie sich nicht in scheuer Zurückgezogenheit, sondern sahen Freunde beiderlei Geschlechts, und besassen bei aller Einfachheit doch eine ausgebreitete Kenntniss der Literatur.

Vor Einführung des Christenthums war die Ehe eine reine Civilsache, eigentlich ein Handel zwischen dem Vater des Mädchens und dem Freier; und zum Vollzuge gehörten nur wenige Förmlichkeiten, von den Festlichkeiten und Vergnügungen abgesehen. Nach geschlossener Ehe verkehrten beide Theile auf dem Fusse der Gleichheit mit einander

<sup>&#</sup>x27;) Die Gesetze jener Epoche weisen aber auf eine eigenthümliche Nachlässigkeit der angeleächsischen Mütter hin: sie setzen nämlich Strafen ein fur die Unvorsichtigheit, womit diese ihre Kinder leicht verbrennen lieseen; demnach scheint die Wiege doch nur seltene Anwendung gefunden zu haben; vielmehr legten die Mütter häufig die Wirkethinder auf die Erde neben das Feuer, um sie warm zu halten, wobei dann leicht ein Unglück geschah.

und die Bande waren so lose geschürzt, dass man sich leicht wieder trennte. Solchen Anschauungen war natürlich der höhere römische Clerus entgegen, und das Zusammenleben der Geschlechter ohne den Segen der Kirche sah er mit scheelen Augen an; die Nachkommenschaft solcher Verbindungen verloren sogar die Rechte der Legitimität. Die niedere Geistlichkeit aber, die ja aus den bekehrten Angelsachsen selbst sich recrutirte, hatte für diese Auffassung keinen Sinn und begriff gar nicht, warum man von ihr das Cölibat verlange. Mit Einem Worte, was man in Rom für unmoralisch hielt, war es ganz und gar nicht in den Augen der Angelsachsen. Deutlich lehrt dies, wie vorsichtig man mit leichtfertiger Beschuldigung von Unsittlichkeit des Clerus sein müsse.

Eine Schattenseite des angelsächsischen Charakters bildete die harte Behandlung der Sclaven und Diener; diese schmachteten in absoluter Knechtschaft, konnten gekauft und verkauft werden und waren jeden Schutzes gegen die Willkür ihrer Herren bar, die sie nach Belieben tödten konnten. Diese Gransamkeiten contrastiren seltsam mit der sonstigen Milde der angelsächsischen Gesetzgebung. Die Todesstrafe war ihrem Geiste ganz zuwider; man vollzog sie, wenn nöthig, mittelst Hängen. Man besass Fuss- und Handfesseln, und ähnliche Werkzeuge; an der Strasse, zu Eingang der Städte, befand sich gewöhnlich das Gefängniss, wo die Verbrecher in Ketten lagen. Allgemein trachtete man aber die Körperstrafen durch Geldbussen zu ersetzen. Die schmachtete nach der Schwarzen der Schwarzen der Schwarzen der Schwarzen der Schwarzen.

Die Toilettegeheimnisse der Angelsachsen sind noch nicht erforscht; wir wissen nur, dass sie sich fleissig wuschen und badeten. Den Gebrauch warmer Bäder erhielten sie von den Römern, doch galt er für verweichlichend. In Frauengräbern fand man Haarzängelchen, ein Beweis, dass die Damen schon damals dem Haarschmucke ein besonderes Augenmerk zuwandten; ja, es scheint, dass sie sogar die Kunst des Haarfürbens übten. Die jungen Gecken mögen aber auch dort die Putzsucht der Damen noch übertroffen haben. Diese erfreuten sich nebstdem an Blumen und Gartenzier, hatten selbst ein Auge für die landschaftlichen Schönheiten der Natur und übten eine ausgedehnte Wohlthätigkeit.

Auf niedrigen Culturstufen haben die Menschen viel unbeschäftigte Zeit, die sie mit Vergnügungen aller Art zubringen. Desswegen nehmen in solchem Falle die öffentlichen Spiele eine so hohe Stelle ein, wie die Geschichte des alten Griechenvolkes lehrt. Auch die Angelsachsen gaben sich gerne allerhand Unterhaltungen hin, worunter jene des

b) Die Bei-piele sind nicht selten, wo Sclaven oder Diener auf Befehl ihrer Herren und Herrinnen zu Tode gepeitscht wurden. Weibliche Sclaven behandelte man besonders grausam; der leiseste Anlass genügte, um sie mit Fesseln und Handschellen zu beladen, eie allen erdenklichen Torturen zu unterwerfen; ja die angelsächsischen Damen selbst zeigten in der Handhabung der Ruthe und Peitsche ausserordentliche Gewandtheit.

<sup>2)</sup> Es kostete das Abschneiden eines Ohres zwölf Schillinge, einer Nase neun Schillinge, ein Auge fünfzig Schillinge, ein Daumen zwanzig, ein Daumennagel drei und ein gewöhnlicher Fingeringel einen Schilling.

Amphitheaters oben anstehen. Die altrömischen Städte Verulamium bei St. Albans) und Uriconium (bei Wroxeter) hatten Theater von ziemlicher Ausdehnung und jede grössere römische Niederlassung war mit einem solchen ausgestattet. Da nun erwiesenermassen die meisten römischen Städte auch nach der angelsächsischen Einwanderung fortbestanden, so blieben zweifelsohne auch die Amphitheater wenigstens eine Zeit lang ihrer Bestimmung erhalten, wenn auch an Stelle der römischen Gladiatorenkämpfe andere Spiele und Schaustellungen traten. Interessant ist zu wissen, dass der jetzt noch in England so populäre Tanzbär damals schon zur Belustigung dienen musste. Allmählig brachten indess die nationalen Sitten eine Vernachlässigung der römischen Amphitheater mit sich; jedes Dorf hatte seine Arena, seinen Spielplatz, einen meist durch den Volksglauben geheiligten Ort in der Nähe einer Quelle, wo sich am Feiertage beide Geschlechter einfanden. Diese Versammlungen sind der Ursprung der heutigen Dorfkirchmessen. Wandernde Minstrels liessen sich hören, die Iberfingend übte sich im Laufen, Springen und Ringen, Kaufleute kamen herbei ihre Waaren feilzubieten, und unmerklich entwickelte sich aus diesen ursprünglichen Vergnügungen das Marktwesen, welches grosse wirthschaftliche Bedeutung erlangte.

Ein Hauptvergnügen war die Jagd, 1 begünstigt durch die weiten. wildreichen Forste des Landes. Ihr lag selbst der Clerus mit nur schwer zu unterdrückender Leidenschaft ob, abermals ein Beispiel, dass dieser, wie kann anders denkbar, im Guten wie im Bösen, die allgemeinen Neigungen des Volkes theilt, seine Laster daher fast überall anch nationale sind. Die angelsächsische Jugend war stolz auf ihre Gewandtheit im Reiten, gleichwohl waren Pferde nicht allgemein und zum Reisen bedienten sich ihrer nur Vornehme und Reiche. Daunen ritten immer seitwärts wie in der Gegenwart. Zaun- und Sattelzeug pflegte der Schuhmacher herzustellen, der überhaupt alle Gattung Lederarbeiten besorgte. Man kannte Pferdegeschirre, Zügel und Halfter, und benützte Steigbügel und Sporn. Kranke wurden auch in Karren celer Wagen transportirt, die aber nichts anderes als die gemeinen Ackerkarren gewesen zu sein scheinen; andere Fuhrwerke sind eine Vorbsserung der römischen zweiräderigen Biga. Eine Wagendeichsel ist auf den Zeichnungen jener Zeit nicht ersichtlich, dagegen schwang nan die Peitsche. Vereinzelt kamen vierräderige Wagen vor, immerhin aber war das Reisen zu Wagen eine Seltenheit. Meistens reiste man

<sup>1)</sup> Die Jagd wurde sowohl mit Hunden als mit Falken betrieben; sehr belieht waren Treibjagden, wobei das Wild in eine bestimmte Richtung getrieben wurde. Der Hundezucht wandte man grosse Borgfalt zu; jeder Edelmann oder Gutsbesitzer hielt desekalb einen eigenen Hundemeister; die Thiere, unter denen sich die Windspiele der besonderen Vorliebe erfreuten und die man auch aus Wales bezog, koppelte man gerne zwe. 2rd zwei zusammen; das Wild selbst aber erlegte man dann mit Speer oder Pfeil zus Hogen, oder fing es endlich im Notze. Jagdthiere waren Hirsche, Rehe, Damhirsche, Eber und mitunter auch Hasen. Mit gleichem Eifer trieb man die Falkenjagd und Falken werden nicht selten als werthvolle Geschenke erwähnt.

zn Fuss. Dabei trug man stets einen Speer als Waffe. 1) Reisende trugen stets eine Kopfbedeckung, die allerdings mitunter die absonderlichste Form hatte; auch ein Mantel fehlte nicht; Regenschirme aber kannte man noch nicht. Das Reisen ward natürlich sehr erschwert durch den Mangel an Gasthäusern, doch gab es an den Hochstrassen im sächsischen England, den orientalischen Karavanserais ähnliche Gebäude, die sich bis in die Normannenzeit hinein erhielten; wahrscheinlich benützte man hierzu vorzugsweise Reste römische Bauwerke. Den Mangel an Gasthöfen wog indessen die ausgedehnte Gastfreundschaft auf, welche weltliche und geistliche Satzungen Jedermann zur Pflicht machten. Einem Priester Obdach zu verweigern, zog eine geistliche Rüge nach sich. Die erste Pflicht der Gastfreundschaft erheischte dem Fremden Hände und Füsse zu waschen, dann ihm Erfrischungen zu bieten; zwei Nächte hinter einander durfte er verweilen, ohne über sein Kommen und Gehen, seine Herkunft und Absiehten gefragt zu werden; über diese Frist hinaus musste er Rede und Antwort stehen; der Priester durfte diese Wohlthat aber nur für Eine Nacht in Anspruch nehmen; längeres Verweilen galt für eine Vernachlässigung seiner Pflichten. Tavernen, nämlich Wirthshäuser niedriger Sorte, gab es allerwärts in England und brachte das Volk einen guten Theil seiner Zeit darin zu. Selbst Geistliche liessen sich zu deren Besuch verlocken

Kaufleute reisten allemal in grösserer Gesellschaft, kleine Karawanen bildend, führten Zelte mit und schlugen an beliebigen Orten ihr Nachtlager auf; allein zu reisen war gefährlich und zugleich verdächtig. Man konnte dann leicht für einen Dieb gehalten werden. Diebstahl und Betrug herrschten nämlich so sehr bei den Angelsachsen und Besitzstreitigkeiten waren so an der Tagesordnung, dass jeder Kauf oder Verkauf, wenn ohne Zeugen vollzogen, dem Gesetze nach ungültig war. Am Eingange der Ortschaften mussten die Waaren einen Zoll entrichten und standen Waagen bereit, nicht um die Waaren, sondern um das Geld zu wägen. Das heutige in England noch übliche "Pfund" erinnert daran, dass das Geld einst gewogen wurde.

## Das heidnische Schweden. 2)

Die schwedische Erde ist reich an Alterthümern, welche drei gesonderte Gruppen bilden, deren jede von einer besonderen Cultur zeugt. Diese Culturperioden haben nicht nebeneinander existirt, sondern einander abgelöst. Wo in Schweden zwei Culturperioden der Vorzeit sich berühren, fehlt ihnen jeder innere Zusammenhang, und darum

<sup>&#</sup>x27;) Ein eigenthümliches Gesetz König Alfreds bezieht sich auf dieses Speartragen, indem es bestimmt: wenn Jemand seinen Speer über der Schulter trägt und es spieset sich Jemand daran, so ist über den Speerträger eine schwere Strafe zu verhängen, wess die Speerspitze drei Finger höher stand als das untere Schaftende. Dagegen traf ihn keine Strafe, wenn er den Speer horizontal auf der Schulter getragen hatte.

<sup>4)</sup> Nach Dr. Hans Hildebrand. Der heidnische Zeitalter in Schweden. Eine archäologisch-historische Studie. Uebersetzt von J. Mestorf. Hamburg. Otto Moissner, 1873. 8.

kann es nicht ein Volk gewesen sein, welches sich zu verschiedenen Culturstufen emporgearbeitet hat. Wir unterscheiden sonach nicht nur drei Culturgruppen und drei Culturperioden, sondern auch drei Culturvölker.

Fhe noch unsere Thierwelt ihren heutigen Charakter vollständig angenommen hatte, war schon der Norden von Menschen bewohnt. Diese kannten keine Metalle, sondern bedienten sich aus Stein, Knochen und Holz angefertigter Werkzeuge und Waffen, doch waren die Bildungszustände damals nicht so roh, wie es anfänglich schien. Im Vergleiche zur Steincultur Westeuropa's, besonders Frankreichs, ist die völlig entwickelte Steincultur im Norden ungleich reicher an Formen. Auch machen sich in dieser verschiedene Stadien bemerkbar. So gab es eine Zeit lang nur ein einziges Hausthier, den Hund, später aber auch Pferde, Rindvich, Schafe und Schweine; folglich kann fortan nicht mehr von einem Steinaltervolke die Rede sein, welches allein mittelst Jagd und Fischfang seinen Unterhalt suchte. Man hatte sogar einen reich entwickelten Viehbestand und gewiss auch feste Wohnungen.

Die Gräber dieser Culturperiode, aus grossen Steinplatten oder Steinblöcken errichtet, liegen oftmals in Gruppen beisammen, gewöhnlich in besonders fruchtbaren Gegenden. Wahrscheinlich war auch in Schweilen, wie z. B. in der Schweiz, der Ackerbau den Steinalter-Menschen nicht unbekannt. Den Todten setzte man im Grab an die Wand, in hockender Stellung, das Gesicht mit den Händen bedeckend. Neben ihn legte man Schmuck, Waffen, Geräthe, irdene Geschiere, dann feierten die Nachbleibenden an dem Grabe des Geschiedenen ein Geschieden ein Ges

Zwischen den Culturperioden des Steines und der Bronze besteht in Schweden kein organischer Zusammenhang; sonach war es eine neue Finwanderung, ein neues Volk, welches sich zum Herrscher aufwarf und seine Cultur geltend machte. Wir unterscheiden jedoch in dieser Bronzecultur ältere und jüngere Formen, allerdings so nah verwandt, dass man nachweisen kann, wie diese aus jenen entstanden sein müssen, allein die Zwischenformen, welche diesen Uebergang veranschaulichen, werden eigentlich nicht in Schweden, wohl aber am sullichen Gestade der Ostsee gefunden. Es scheint demnach währ end der Bronzezeit eine neue Einwanderung eines verwandten Stammes stattgefunden zu haben, welche mit den bereits ansässigen Verwandten im Lande rasch verschmolz.

Es war natürlich, dass die neuen Einwanderer sich gerade in den Districten niederliessen, wo sich die Hauptwohnsitze der älteren Einwohner (der Steinzeit) befanden, und leidet keinen Zweifel, dass die Leute sich oftmals genöthigt sahen. Anleihe bei der älteren Culturzu machen.

Die Einführung der Metalle bewirkte nach verschiedener Richtung mancherlei Fortschritte. Es ist nicht wahrscheinlich, dass die Repräsentanten der neuen Cultur in irgend einer Hinsicht hinter denen der alteren zurückgeblieben seien. Glückliche Entdeckungen haben uns einen Einblick in die häuslichen Verhältnisse dieses Culturlebens geöffnet,

Man trug Kleider aus Wollstoff und zwar von verschiedenem Schnitt. Man war nicht nur Meister in der Kunst, alles, was zum Leben gehörte, selbst anzufertigen, sondern verwandte viel Mühe und Fleiss auf reiche Ausschmückung, selbst von Kriegs- und Handwerksgeräthen, die, gleich wie die Form der Geräthe, nicht geringe Eleganz und guten Aber dieser Vorzüge ungeachtet, trägt die ganze Geschmack verräth. Cultur der Bronzezeit den Charakter der Beschränktheit und befand sich im Norden sicher nicht im vollen Besitz der edelsten Vorzüge der Und so blieb es, bis wieder eine neue Zeit aufging, mit ('ivilisation. ihr eine neue Cultur, die sich nicht aus der früheren erklären lässt, nur hier und dort geringfügige Dinge von ihr entlehnt hat. Eisenalter in Europa gehört verschiedenen Nationalitäten an; wir kennen cin classisches, ein keltisches, ein germanisches. Dass das nordische Eisenalter germanisch war, erkennen wir aber daran, dass zwischen den ältesten Producten dieser Culturperiode und solchen germanischen Ursprunges grosse Uebereinstimmung herrscht. Ferner lassen sich im Eisenalter in Schweden, Norwegen und Dänemark zwei Culturen unterscheiden, die scharf gesondert einander gegenüber stehen, die eine jünger, die andere älter, und, da jede Cultur das Besitzthum eines Volkes sein muss, müssen auch zwei verschiedene Stämme hier gewohnt haben: endlich besass die Insel Gotland eine eigene Cultur mit typischer Entwicklung und folglich auch eine etwas andere Bevölkerung.

Unter allen Völkernamen Schwedens ragen zwei besonders hervor: die Svea und die Götar. Nach neueren Untersuchungen scheint eine Zusammenstellung des älteren Eisenalters mit den Götar und des jüngeren Eisenalters mit den Svear berechtigt. Letzteres folgt dem ersteren und löst es ab, so dass beim ersten Aufdämmern der Geschichte die germanische Eisencultur im Norden der germanischen Mittelaltercultur im Süden durchaus selbständig gegenüber steht. Es ist also eine zweifache Einwanderung anzunehmen: eine südliche, südgermanische, dänische, götische, die sich über das ganze vorgeschichtliche Norwegen ausbreitete, gleich wie das nämliche Element ganz Dänemark und den grössten Theil von Schweden innegehabt, und eine nördlichere.

Die germanischen Niederlassungen der Götar im Norden lassen sich mit einiger Sicherheit nicht weiter als bis um Christi Geburt verfolgen, mögen jedoch immerhin etwas älter sein. Die um jene Zeit beginnende ältere Eisencultur zeichnet sich durch eine ausnehmende Eleganz und das Auftreten römischer Denare aus den drei ersten Jahrhunderten (Titus-Alexander-Severus) aus. Darnach trat die constantinische Periode ein. Römische Kaisermünzen kamen bis nach Schweden hinauf, oftmals als Schmuck. Es war unläugbar eine Blüthezeit äusseren Wohlstandes. Aber schon damals drohte dem Götenreich oder den kleinen götischen Staaten Gefahr. Während die Mälarlandschaften reich an Gold aus dem älteren Eisenalter sind, bieten sie nichts von dem Styl, welcher sich, durch den Geschmack und die Muster der constantinischen Zeit beeinflusst, allmählig entwickelte. Denmach muss gerade während dieser Entwicklung in Svealand eine Störung eingetreten sein, indem das götische Element von einem

anderen, dem schwedischen, verdrängt wurde, wonach die Götar sich auf das Land, welches noch jetzt nach ihnen genannt wird, beschränkt sahen: auf das Land südlich der Grenzwälder (sunnanskogs). In Dänemark war die götische Macht schon längst von der dänischen verdrängt worden und untergegangen. Die Geschichte weiss von diesem götischen Element in Svealand gar nichts.

In Götaland schreitet die Entwicklung ungestört vorwärts. Das Erbtheil aus der constantinischen Periode wird mit Umsicht verwaltet, aus den alten Formen gehen neue hervor, Dinge, deren einheimischer Ursprung zweifelhaft, machen anderen, durchaus charakteristischen und keinenfalls vom Auslande importirten Platz. Darunter zeichnen sich besonders die sogenannten Gold-Bracteaten aus, ursprünglich Nachbildungen constantinischer Kaisermünzen, welche durch immer grössere Willkür in der Darstellung zuletzt ganz neue Typen hervorriefen.

Die schwedischen Götar scheinen relativ weniger von dem Verkehre mit den Römern und deren Nachbarn berührt worden zu sein. Der Münzhandel ging eigentlich nach Gotland; an anderen römischen Fabrikaten ist Dänemark viel reicher. Ausser Oeland kann sich keine schwedische Provinz in dieser Beziehung mit Dänemark messen. Von ungleich höherer Bedeutung waren die Communicationen während der constantinischen Periode, für welche jedoch alle literarischen Nachrichten fehlen.

Nach Valentinian I. und Valens († 370) ward dem Verkehr zwischen Skandinavien und dem römischen Reiche durch die Hunnen plötzlich eine Schranke gesetzt. Nach dem Untergange der Hunnenmacht begann der Verkehr mit dem Norden aufs neue. Er muss ein ziemlich directer gewesen sein, und ohne Unterbrechung fortgedauert haben, anch ist wahrscheinlich, dass der Handelsweg von dem byzantinischen Reiche ausging. Als die Goldmünzen, Solidi aus dem IV. und V. Jahrhundert (Honorius-Romulus Augustulus-Arcadius-Anastasius) nach dem Norden kamen, war die Bildung dort indessen bedeutend fortgeschritten. Die schwedischen Götenstämme hinterliessen auch in einigen ziemlich kurzen Runenschriften eine Probe ihrer Sprache und Schriftzeichen. Ueber den Charakter der Sprache dieser Inschriften, sind die Meinungeu getheilt. Historische Nachrichten geben die kurzen Runeninschriften nicht.

Da Svealand den Osten des mittleren Schwedens begreift und die Svear in mancher Beziehung von den Götar verschieden waren, sind sie wohl kaum vom Westen oder Süden her in ihre Wohnsitze eingewandert. Auch vom Norden, wo bald unwirthbare Gegenden sich ausdehnen, werden sie schwerlich gekommen sein, wahrscheinlich also von Osten. Schon früh hatten die Svear sich von ihren germanischen Stammverwandten getrennt. In ihren weit entlegenen Wohnsitzen blieben sie frei von dem mächtigen Einflusse einer höheren Cultur, mit welcher jene in Berührung kamen. Im ganzen Svealande kann nur eine Landschaft als erste Niederlassung der einwandernden Svear in Betracht kommen, nämlich Uppland, wo die heiligsten Stätten der mit einander verschmolzenen Götar und Svear lagen.

Die übrigen Theile Svealands besassen offenbar eine nicht unbedeutende Cultur während des älteren Eisenalters, doch fehlen dort die völlig ausgebildeten nordischen Bracteaten und die diese Segleitenden Schmuckgegenstände. Man kann demnach sagen, dass diese Culturperiode in Svealand ungefähr um 400 n. Chr. ihr Ende gefunden, d. h. dass die Svear sich schon damals zu Herren über das Gebiet zwischen dem Kolmord, der Arbogaau, der Daleif oder dem Oedmord aufgeworfen hatten.

Der nordgermanische Volksstamm drang bis nach Norwegen, theils vielleicht durch Bohuslän, theils vielleicht über den Edawald. Er ging ferner nach Dänemark hinüber und breitete sich von den Inseln über Jütland aus. Wann dies geschah, lässt sich nicht bestimmen, doch dürfte mit Sicherheit dies Volk erst nach Norwegen und Dänemark gekommen sein, als es in Schweden bereits seine Herrschaft besestigt sah. Hieraus erklärt sich auch, wesshalb in Norwegen ) und Dänemark das ältere Eisenalter später von dem jüngeren verdrängt wurde, als in Schweden geschehen war. Gewiss ist, dass dieser Stamm zuletzt über ganz Dänemark, d. h. bis an die Eider herrschte, über ganz Schweden und Norwegen bis in jene Regionen, wo die finnische und lappische Bevölkerung mit ihren Renthierheerden umherzog.

Die Geschichte meldet nichts von dieser Zeit der inneren Thätigkeit, wo sich neue Zustände bildeten und befestigten. Wohl gab es eine Zeit, wo die nordischen Völker den Ueberschuss an Kraft nach annten richteten. Es war um das Jahr 800, als die Wikingfahrten begannen. In den Westländern wurden jedoch Schweden weniger geschen als Dänen und Norweger. Die Schweden waren darauf angewiesen, den

Schauplatz ihrer Thätigkeit nach dem Osten zu verlegen.

Doch fehlte ihnen nicht alle Berührung mit dem Westen. Corveyer Mönch Ansgar kam nach Norden, um die Verbreitung die Christenthums zu besordern, um die Zeit, als dem Kleinkönige Harald Svarte in Norwegen ein Sohn geboren wurde, der den Namen Harald empfing und dazu ersehen war, alle im Westen der Kjölen sesshaften Stämme unter seiner Herrschaft zu vereinigen, was in Schweden längst geschehen war. Die deutsche Mission hinterliess aber keine nachhaltigen Spuren im Volksbewusstsein. Schweden war noch nicht bereit, der christlichen Cultur seine Thore zu öffnen. Wir wenden unsere Blicke mittlerweile gen Osten. Kaum hatten die Junger Muhammeds sich in Besitz der sich vor ihnen ausdehnenden Länder gesetzt, als sie sich die reiche Bildung der unterjochten Völker aneigneten. So brach auf dem geistigen wie auf dem materiellen Gebiete eine neue Blüthezeit an und die Frucht der angeknüpften Verbindung offenbart sich in einem reichen Zufluss arabischen Silbers, in Form von einfachen Barren. Münzen oder reich ornamentirtem Schmuck, der sich über die slavischen Gebiete ergiesst und weiter nach den im Norden, Osten und Nordwesten angrenzenden Ländern ausbreitet, von Kasan bis in die Weichselniederung und darüber hinaus. Als diese von allen an der Strasse

<sup>1)</sup> Siehe darüber A. Lorange, Ueber römische Cultur in Morneyen. (Zeitschrift für Ethnologie, Berlin, 1875. S. 245-272, 330-345).

wohnenden Völkerschaften begierig aufgenommenen Schätze die Küste der Ostsee erreichten, wurden sie von dort nach Gotland hinübergeführt und von den Guten weiter nach Westen vertrieben, zunächst unter die nächsten Nachbaren. So kam es, dass Gotland das silberreichste Gebiet des ganzen Nordens wurde und Schweden in dieser Beziehung vor Dänemark und Norwegen den Vorrang hat.

Mit den morgenländischen Münzen kam auch anderes Silber in's Land, theils in Barren und Stäben, um verarbeitet zu werden oder als Zahlungsmittel zu dienen, theils in der Gestalt von feinem Schmuck. Mit letzterem wurden neue Motive eingeführt, die von den geschickteren Arbeitern im Lande alsbald adoptirt wurden. Man kann desshalb an dem Geschmack, der sich in einem Silberschmucke offenbart, leicht erkennen, ob er vor oder nach der Zeit des arabischen Einflusses angefertigt ist. Mit dem Silber, welches zur Bezahlung abgewogen wurde, kamen auch die Gewichte: an zwei parallelen Seiten abgeplattete Kugeln, die stets mit Zeichen versehen sind, welche das Verhältniss des Gewichtes zur Einheit angeben.

Die Svear besassen übrigens zu jener Zeit bereits ein eigenes Gewichtsystem, denn das im Mittelalter von ihnen benutzte, mit den Finheiten Mark, Oere, Oertug, ist nicht aus dem arabischen hervorgegangen. Dass das arabische Silber auf dem Wege friedlichen Verkehrs nach Russland gekommen, wissen wir aus den Nachrichten arabischer Schriftsteller. Die isländischen Sagen geben uns Nachricht von den am dieseitigen Gestade der Ostsee sitzenden Völkerschaften. wohnten die slavischen Wenden, mit denen eifriger Verkehr obwaltete. Am Sadende des östlichen Küstenstriches wohnten die Kuren. Nördlich von diesen sassen die Esthen, welche die vorbenannten oft auf ihren Heerzügen unterstützten. Viel weniger macht zu jener Zeit Finnland von sich reden. Von seinem Küstenlande weiss man wenig mehr, als dass Olaf Haraldson in seiner Jugend bei den Finnländern auf den Heerzug ging. Auch das innere Land wurde ab und zu vom Norden aus besucht, doch seltener von den Schweden. Die Leute, welche von dem norwegischen Könige beauftragt wurden, den Finnschatz einzufordern, der hauptsächlich in Pelzwaaren bestand, unternahmen mitunter auf eigene Hand weitere Reisen ins Inland. Noch weiter nordwärts fuhren zu jener Zeit die Nordmänner, nach Biarmaland an der Vina-Au (Ilvina), wo der Sage zufolge grosser Reichthum an Silber war - vermuthlich vom Süden, ursprünglich von Asien, kommend. Die steten Verbindungen mit dem Osten veranlassten schliesslich eine formliche Auswanderung. Durch Russland zogen die Schweden nach Miklegård, "der grossen Stadt" des griechischen Königs. Die Ver**bindungen** mit Russland wurden noch enger. Der Klosterbruder Nest or erzählt in seiner russischen Chronik von einem schwedischen Reiche auf reseischem Boden, das eines um das Jahr 862 gegründet worden, und der Gründer Rurik geheissen habe. Der erste der historisch beglaubigten Könige von Schweden ist Erik, genannt der Siegreiche. Nach Erik regierte dessen Sohn Olaf, aus unbekannter Ursache Skotokt Schoosskönig genannt. Nun war Schweden endlich auch dem

Volke bekannt geworden, dem wir die Nachrichten über jene Zeit verdanken, den Isländern. An König Olafs Hofe gasteten mehrere isländische Dichter. Zu jener Zeit entspann sich auch ein lebhafter Verkehr zwischen dem Westen und einer Landschaft des schwedischen Reiches, mit Westgotland nämlich, dessen Hauptort Skara, der Sitz eines Jarls des Sveakönigs war. Während in Norwegen und Dänemark das Christenthum bereits Wurzel geschlagen hatte, blieb Schweden noch seinem alten Glauben treu. Endlich wurde eine neue Mission nach Schweden ausgesandt. Bruno von Querfurt, ein sächsischer Edelmann, von Papst Sylvester II. zum Erzbischof über die heidnischen Länder im Osten eingesetzt, sandte, nachdem er den Petschenegen am Dnjepr das Christenthum verkündet, den Bischof Sieg fried, den Klosterbruder Robert und mehrere andere Lehrer nach Schweden, wo ihr Werk mit dem Erfolg gekrönt wurde, dass Bischof Siegfried im Jahre 1008 dem Sveakönig Olaf die Taufe reichte, nachdem seine Gemahlin sich schon früher zum Christenthume bekannt hatte. Das Beispiel des Königs fand viele Nachfolger, aber auf der anderen Seite herrschte grosses Missvergnügen. Allein, es war ein wichtiger Schritt vorwärts, und das Land nähert sich von da ab mehr und mehr dem christlichen Westen.

Mit König Edmund erlischt der Königsstamm, der in so hohem Anschen stand, dass man seine Ahnen bis zu den Göttern hinaufleitete. Dies berechtigt gewissermassen die Königsfolge der heidnischen Zeit mit ihm abzuschliessen, obwohl sie, streng genommen, weiter geht, bis das Christenthum im ganzen Lande festen Boden gewonnen.

### Die alte Cultur der Schweden.

In der Zeit, als die ältesten Landesgesetze der Schweden niedergeschrieben wurden, waren die Verordnungen bezüglich der Staatsangelegenheiten sehr unbedeutend im Vergleich zu allen denjenigen, welche die Privatverhältnisse betreffen; nichts desto weniger dürfen wir uns für das heidnische Schweden eine ausgeprägte Staatsverfassung denken, die auf genau bestimmten, von Regierung und Volk angenommenen Grundgesetzen ruhte und in regelrecht eingehaltenen, sorgfältig controlirten Richtungen thätig war. Ein sittliches und kein gesetzliches Band fesselte das Volk an seinen König, dem es willig folgte, so lange er tren zu herkömmlichem Brauche hielt und der Laune des Volkes wohl gefiel. War dies nicht der Fall, so wurde er ohne weiteres bei Seite geschafft, sei es infolge persönlicher Feindschaft oder durch allgemeine Volkserhebung. Darum trat kein Zustand der Gesetzlosigkeit ein; man wählte sogar bisweilen den Sohn des Ermordeten zu seinem Nachfolger.

Die schwedische Cultur keinte nicht im schwedischen Boden. Wir nussen ihren Ursprung in der indoeuropäischen Urzeit suchen, dann in der Zeit der Gemeinschaft der europäischen Arier, später der Germanen und Slaven, und endlich in der Zeit, wo die germanischen Volker sich noch nicht getrennt hatten. Die allgemeinen Grundzäge der Sitte und des Glaubens erkennen wir noch bei den fernen Verwandten in Asien; grössere Aehnlichkeit bei den Stammverwandten in verschiedenen Ländern Europa's, aber völlig gleiches Wesen und gleiche Art dürfen wir selbst bei den nächsten nicht erwarten. Die wachsende Isolirung förderte eine individuelle Entwicklung, bei welcher auch je nach dem allmählig sich mehr und mehr ausprägenden Volkscharakter, Glaube und Sitte manche Veränderung erfuhren.

Ein bewohnter Platz hiess im allgemeinen by. Die jetzige Bedeutung des Wortes: nachbarliche Genossenschaft (Dorf) war ursprünglich nicht damit verbunden, es konnte vielmehr von einem Einzelhofe gebraucht werden. Einzelne Gehöfte scheinen übrigens nur in später besiedelten Gegenden vorzukommen. Die Byar (Dörfer) waren verschiedener Art, einige durch natürliche Verhältnisse entstanden, andere einer systematischen Umwandlung unterworfen, indem sie nach dem Gesetz ausgelegt waren. Ausser dem unter den Dorfinsassen vertheilten Lande gab es noch einen Theil desselben, welcher der gesammten Dorfischaft gehörte, die sogenannten Allmende, wo ein Jeder gleiches Recht an Wald und Weide hatte.

Zu einer Wohnstelle gehören mehrere Gebäude, von einem freien Platz, dem tun, umgeben. Dieses Wort tun wurde später für Wohnstätte gebraucht. Der Tun war durch eine Einfriedung, gard, begrenzt. Das alte schwedische Wohnhaus, wie es die isländischen Sagen beschreiben, war von Holz gebaut, mit spitzem Dache, oft ohne Bodenraum, so dass das Licht von oben durchs Dach fallen konnte. Man hatte ferner zweistöckige Häuser mit vorspringendem oberen Stockwerk.

Der Mann war Herr in seinem Hause. Ihm zur Seite stand die Frau und um beide wuchsen die Kinder auf, wenn sie nicht Anderen zur Erziehung anvertraut wurden. In dem Hause lebten ferner freie Diener und andere Genossen, welche durch verwandtschaftliche oder freundschaftliche Bande oder eigener Mittellosigkeit halber zu dem Hausherrn hielten. Zu seinen Untergebenen gehörten ferner die Leibeigenen, welche mit Eifer und Unerschrockenheit aufzutreten pflegten, wenn es galt, ihren Herrn oder einen seiner Schutzbefohlenen zu vertheidigen.

Man macht sich im allgemeinen sehr verkehrte Vorstellungen von der Bildung des Volkes in vorchristlicher Zeit. Die alten Sagen zeigen, dass der Hausvater mit seinen Leuten den Acker bestellte, wenn er auch einige Jahre seines Lebens auf Wikingfahrten und Reisen von Land zu Land zugebracht hatte, dass die Bildung weit vorgeschritten, der Bedürfnisse viele waren, und man letztere auch zu befriedigen verstand, dass der Mann, der in der Jugend seine Kraft auf der See versucht hatte, im ruhigen Mannesalter seine Scholle pflügte, seines Viehes wartete, wohl auch der Fischerei oblag, selbst sein Haus zimmerte und zeuge woben, oft mit buntfarbigem Muster, und Kleider nähten, kunstvoll und prächtig. Sie zeigen ferner, dass schon in jener Zeit des allgemeinen Hausfleisses, mancher sich einem bestimmten Geschäfte ausschlieselich zu widmen pflegte z. B. dem Schmiedehandwerk, und umber wanderte, das Werk seiner Hände zu verkaufen, und zwar ohne

dass dieses nichts weniger als kriegerische Gewerbe ihm den geringsten Spott zugezogen hätte. Mussten die Bewohner des alten Schweden arbeiten, so ergaben sie sich auch mit Lust dem Vergnügen. das Saalfeuer in heller Lohe flammte, liebte man lange am Tische zu sitzen und den Becher umgehen zu lassen in fröhlichem Gelage. Der Gast wurde bewillkommt und nach Kräften bewirthet. Geiz ward allgemein verabscheut; die Bewirthung war, was Bier und Meth betrifft, reichlich, ja zu reichlich. Ein Rausch war keine Schande und kam häufig vor. Diese Trinklust wurde nicht mit dem Heidenthum begraben. Kam zuletzt der Tod, so wurde die Leiche hinausgetragen und verbrannt oder unverbrannt der Erde übergeben. Gegen Ende der heidnischen Zeit war, wenigstens im Svealande, das Verbrennen vorherrschend. Die verbrannten Gebeine wurden in ein Gefäss gesammelt, über und neben demselben ein grösserer oder geringerer Theil von der Habe des Todten niedergelegt, bisweilen nur einige eiserne Nägel. Grabgefäss wurde auf den Boden gestellt; ringsherum und darüber her ein Steinhaufen aufgesetzt und mit Erde bedeckt. Oftmals umgab man den dergestalt aufgeschütteten Hügel mit einem Kreise von Steinen, und bisweilen wurde auch auf den Gipfel desselben ein hoher Denkstein aufgerichtet. Der Begräbnissplatz pflegte gleichwie jetzt in der Nahe des Dorfes zu liegen.

Die Bande der Sippe waren mächtig. Der Vater war das Oberhaupt der Familie; starb er, so ging diese Würde auf den Sohn über. Wo ein Sohn lebte, erbte die Tochter nicht, aber sie fand in dem Hause des Bruders denselben Schutz wie im Vaterhause, und verheirathete sie sich, so erhielt sie von dem Bruder eine Mitgift, die somit als ihr Erbtheil zu betrachten ist. Das Band der Sippe umschlang oft mehr Glieder als unter einem Dache Raum hatten, die aber treu zu einander standen. Wurde Jemand erschlagen, so war das ein Leid, das von dem Geschlechte des Todtschlägers dem Geschlechte des Erschlagenen angethan ward. Ein auf eigenem Boden wohnhafter Mann oder Bonde war in jener Zeit, wo die Bildung eine gleichartige war und die Gesellschaft noch nicht so viele Abstufungen kannte, der eigentliche schwedische Bürger. Dass er, um der Rechte desselben theilhaftig zu werden, ein Freigeborner sein musste, versteht sich von selbst.

Die nächste normale Einheit über Dorf und Bonde war die Hundertschaft oder Harde. Die Hundertheilung ist allen germanischen Stämmen gemeinsam und desshalb als Erbe aus der gemeinschaftlichen Urzeit zu betrachten. In Südschweden, d. h. im Süden der grossen Grenzwaldungen, findet man keine Hundertschaften, sondert Harden, die indessen augenscheinlich mit den Hundertschaften identisch sind. Hundertschaft und Harde hatten zwei Mittelpuncte: einen persönlichen und einen localen. Die persönliche Einheit war der Hundachaftsvogt, die locale das Thing, wo die Bauern sich mit ihrer Gefolgschaft versammelten, ihre Zwiste zu schlichten und manche ei Angelegenheiten mit einander zu berathen. Es ist ziemlich sieher. Thundschaftsvogt in ältester Zeit in mehrfacher Beziehung das erhaupt seines

Volkes war, z. B. im Kriege und beim Gottesdienste. Hundertschaft und Harde besassen ein gemeinschaftliches Gut in der Allmende.

Ueber Hundertschaft und Harde stand die Landschaft oder "das-Land." Bildeten die Bauern eine Staatsmacht, so repräsentirte der König eine zweite. Gegen Ende der Heidenzeit, als Schweden ein vereinigtes Reich geworden, besass jede Landschaft (oder jedes "Land") seine persönliche Einheit, nicht etwa in dem Könige, sondern in einem Lagmann, einem Manne des Volkes, gewissermassen ein Nachfolger der ehemaligen Kleinkönige, und wie sein Titel besagt, ein Mann des Gesetzes (lag), der wissen und kennen musste, was von altersher im Lande Gesetz und Sitte gewesen. Er war in Schweden zugleich, was man auf Island Lögsögumadr nannte, indem ihm oblag, dem Volke zuweilen das Gesetz, nach dem es sich zu fügen hatte, vorzusagen. Es ist begreiflich, dass ein solcher Mann auch in anderer Beziehung bedeutenden Einfluss gewann. Die Landschaft musste sich gewöhnen, den Lagmann als ihr eigentliches Oberhaupt anzusehen, wenn sie sich mit dem gemeinschaftlichen Reichsoberhaupt, dem Könige, nicht einigen konnte. Wie Hundertschaft und Harde, so hatte auch die Landschaft (landet) ihr Thing, dem der Lagmann präsidirte, und wo juristische und politische Angelegenheiten verhandelt wurden. Auf dem Land-¬haftsthing wurde z. B. den Königen gehuldigt.

Die verschiedenen Landschaften wurden schliesslich zu einem Reiche vereinigt, welches nach dem obsiegenden Volke das Reich der Sveur Sveurnes Rike, später Sverige) oder Schweden genannt wurde. Gemeinschaftlich für das ganze Reich waren der König und die hohen Opferfeste zu Upsala, in allem übrigen war das Land ein Ganzes mit verschiedenen Landesabtheilungen. Ein Reichsgesetz gab es nicht, statt seiner aber verschiedene Landesgesetze. Auch eine gemeinsame Vertretung des Reiches, ein Allhardenthing, welches von allen Enden des Reiches beschickt wurde, gab es in der heidnischen Zeit nicht, sondern jede Landschaft hatte ihre gemeinsame Thingversammlung.

Der König wurde von dem Volke gewählt. Doch hielt man sich bei der Königswahl gern an das einmal herrschende Geschlecht. natürliche Band zwischen König und Volk musste durch die Vereinigung verschiedener Länder zu einem Reiche eine Veränderung erleiden. König über ein gewaltsam erobertes Land zu sein, verursacht eine gewisse Entfremdung zwischen dem Könige und dem besiegten Volke, und diese Entfremdung, die, wenn sie richtig und weise benutzt wird, die königliche Macht kräftigen, entgegengesetzten Falls aber ihr **getährlich we**rden kann, gewann auch in dem eigenen ursprünglichen Lande des Königs Boden, wenn auch nicht in demselben Grade. In einem natürlichen Verhande hängt viel von der Persönlichkeit des Konie ab. War der König ein Mann von hohen Geistesgaben, so liess man sich auch einige Uebergriffe seinerseits gefallen und folgte ihm willig wellst wenn man nicht mit allem einverstanden war. Auch der wache König ward um seiner königlichen Würde willen heilig gebelten und die Kraft, welche in der Führung des Ganzen vermisst ward, durch Unternehmungen der einzelnen Grossen des Landes ersetzt.

Wohl ward mitunter ein allzu heftiger oder allzu friedfertiger König gestürzt, allein der erste Schritt zu diesem Acte ging selbst dann eher von einem machtlüsternen Verwandten des Königs aus, als von dem Volke und dessen Vertretern.

Hatte schon der Bauer zahlreiche Hausgenossen, Dienstleute und Gäste, so lässt sich am Hofe des Königs schon im voraus eine sehr grosse Gefolgschaft erwarten. Ausser den zahlreichen Dienern hielten sich viele Leute am Königshofe auf, weil sie dies für eine Ehre hielten. Doch selbst in den monarchischen Nordlanden sah der Bauer auf seine Selbständigkeit und mit scheelen Augen auf den Mann, welcher an den Königshof ging, sogar wenn er auf eigener angeerbter väterlicher Erde sesshaft war, und folglich ein freier, aller Vorrechte theilhaftiger Odalbonde blieb. Der Königsdienst hatte also zwei Seiten: Ansehen und Ruhm auf der einen — auf der anderen ein gewisses Misstrauen und eine gewisse bürgerliche Schwäche.

Die norwegische und schwedische Geschichte zeigen uns zwei Mächte im Staate: die Königsdiener und die Grossbonden. Beide massen unter sich ihre Kräfte. Anfänglich hatte die Bondenmacht wohl den sichersten Boden unter den Füssen; aber mit der Zeit schlossen die Grossbondengeschlechter sich mehr und mehr dem Könige an, und diejenigen, welche die Königsgunst verschmähten, büssten nach und nach ihr voriges Ausehen ein. Eigentliche Lehensmänner erwähnt die vorchristliche Geschichte Schwedens zwar nicht, doch geschah es, dass der schwedische König ein Lehen verlich, ohne irgend welche Gegenleistung zu verlangen. Auf solche Art erhielten manche norwegische Flüchtlinge Lehensgüter in Schweden. Einen Dienstmann von grosser Wichtigkeit besass der König in dem Jarl, der Stellvertreter des Königs in einem bestimmten Landestheile, hauptsächlich in den Götalanden. Ein Schritt vorwärts zur Einigung des Reiches war es, als der Jarl, welcher bis dahin nur ein partielles, locales Ansehen besessen, zum Jarl über das ganze Reich erhoben wurde.

Der König regierte ziemlich eigenmächtig, und so lange er die Liebe des Volkes sich zu erhalten wusste, konnte er dies ruhig wagen. Bisweilen pflog er Rath mit dem Volke, hörte dessen Willensmeinung und suchte es für seine Beschlüsse zu gewinnen. Dies geschah auf dem Thing, entweder bei einer gewöhnlichen Versammlung, zu welcher der König sich einfand, oder in einer ausserordentlichen, vom Könige berufen, oder indem das ganze Volk (allmogen) auf eigenen Antrieb sich versammelte, sobald es dem Könige etwas zu sagen hatte. Uebrigens stand auch dem Könige das Recht zu, durch seine Diener, in diesem oder jenem Theile des Landes mit dem Volke zu unterhandels.

Eine Hauptstadt des Reiches gab es nicht, obgleich der König sich bisweilen längere Zeit an einem Orte wohnhaft niederliess, jo nachdem die Angelegenheiten eines Landes seine Gegenwart heischten oder er sich daselbst besonders gefiel. Man kann von rechtswegen sagen, dass er ein Wanderleben führte, der Gast seines Volkes war. Wenn er reiste, hielt er auf den Königshöfen Rast und die Vorräthe zu seinem und seines Gefolges Unterhalt wurden von den Bauern geliefert. Dies der hauptsächliche Schatz, der ihm erlegt ward.

So war das bürgerliche Leben in Schwedens vorchristlicher Zeit. Wenden wir uns nun dem religiösen Leben zu.

Gleich wie Sprache, Sitte und Staatsordnung sich in ihren Grundzügen bis in die arische Urzeit verfolgen lassen, so auch die Gottauschauung, der Glaube an das Göttliche, das sich nach dem Glauben des Volkes in mehreren Göttern offenbarte. Den Vorfahren der Schweden und den stammverwandten Völkern gemeinsam war die Art und Weise, wie sie dem göttlichen Princip und dessen Offenbarungen Gestalt verliehen. Aus der arischen Urzeit stammt die strahlende Himmelsgottheit, der Zeus der Griechen, der Vater Ju (Jupiter) der Römer; und obgleich dieser Gott in Schweden keine so hervorragende Stellung einnahm wie die Genannten, so finden wir ihn auch im Norden, wo sein Name Tyr (gen. Tys) oder neuschwedisch Ty lautet. Er war der älteste Gott lange vor Spaltung des Volkes in Götar und Svear. In der nordischen Götterlehre gibt sich das Bewusstsein einer ursprünglichen Verschiedenheit der Göttergeschlechter kund. Freyr gehörte zu den Wanen, und diese, d. h. Freyr, Njördr und Freya waren, wie es in der Ueberlieferung heisst, in Folge eines besonderen Bündnisses unter die übrigen Götter, die Asen, aufgenommen. Zu den Asen, and zwar zu den vornehmsten derselben gehörte Thor, der populärste unter den Göttern.

Des Menschen Auge erkennt sofort einen steten Kampf zwischen Leben und Vernichtung, gut und böse. Als Vorkämpfer des Guten erscheinen die Götter, und es sind Ausdrücke bewahrt, welche ihre Heiligkeit und ihre Aufgabe zueinander zu halten hervorheben. Die bösen und finsteren Mächte sahen die heidnischen Schweden in den Riesen (jättnar) verkörpert und deren Bekämpfer war vor allen Thor. Sein Wahrzeichen war der Hammer und noch heutigen Tages erblicken die Landleute an manchen Orten in den Steingeräthen den Hammer oder Keil Thors, mit dem er nach den Trollen (Zwergen) warf. Dass Thor in Schweden zahlreiche Verehrer gehabt, sehen wir aus den vielen Orts- und Personennamen, in welchen sein Name das erste Glied der Zusammensetzung bildet. Noch fleissiger als in Schweden schrint sein Cultus in Norwegen geübt zu sein.

War Tyr ursprünglich ein arischer höchster Gott; war Freyr dem Anschein nach der vornehmste Localgott in Schweden, und Thor besonders in Norwegen der Gott der Localculte, so stehen doch alle drei unter Odin. In ihm concentrirte und reflectirte sich am vollstandigsten das religiöse Bewusstsein des Nordmannes, welches in höherem Grade als man es sonst bei heidnischen Völkern findet, von einer Schuld redet und von einem durch die Schuld hervorgerufenen Kampf und Tod folgenden Wiedergeburt; Odins Andeaken lebt noch jetzt bei allen germanischen Völkern fort. Im Norden kommt sein Name in vielen Ortsnamen vor, aber in keinem achwedischen Personennamen.

der Insel von dem vielen Treibeise, mit welchem er einen ihrer Meerbusen angefüllt fand, den Namen Island, d. h. Eisland, gab.

Alle drei Entdeckungsfahrten müssen in die Jahre 860/70 gefallen sein; bald darauf beginnt aber auch bereits eine massenhafte Einwanderung von Nordleuten, an deren Spitze Ingolfr Arnarson, ein angeschener Mann aus Norwegen, stand. Rasch folgten diesem ersten Ansiedler weitere Landsleute nach. Die wenigen Bewohner einzelner Puncte der Süd- und Ostküste, waren die obigen Einsiedler, welche man Papar d. h. Pfaffen, nannte; dieselben zogen sich scheu von der Insel weg, weil sie mit dem fremden Heidenvolke nichts zu schaffen haben wollten; aus einzelnen Büchern, Glocken u. dgl., die sie zurückliessen, schloss man hinterher, dass sie irischer Abkunft und christlichen Glaubens gewesen seien. Im Verlaufe von etwa 60 Jahren erhielt Island sodann seine volle nordische Bevölkerung, so viel deren das arme Land nur überhaupt zu eruähren im Stande war. 1)

Die Geschichte der Normannen auf Island ist von culturhistorischer Bedeutung, denn sie berichtet über eine primitive Entwicklungsstufe für gewisse Elemente der gegenwärtigen europäischen Civilisation. Die norwegischen Normannen errichteten hier ohne Mühe einen Staat, der alle Finrichtungen, Ideen und Sitten des bisherigen Heidenthums Skandinaviens verkörperte. 2) Das Land ward in freie Gehofte vertheilt und durch Thor's Hammerwurf und Thor's Feuerzeichen zum Eigenthume abgegrenzt. Wer Gelüste nach dem Gute des Anderen trug, forderte diesen wohl zum Zweikampfe mit Schwertern oder Aexten heraus, und wer Sieger blieb, trat in das Erbe des Unterliegenden ein. Das nanute man nach Thor's Recht leben. Bald war die ganze Insel, anfangs nur im Südwesten bewohnt mit Ansiedlungen umkrängt. Zuerst in sporadischer Zerstreuung, dann, als die Sitten sich mildertea und die Bedürftigkeit des Lebens zu engerem Anschlusse trieb. vereinigten sich alle Ausiedlungen als kleine Souveränitäten zu einen gemeinsamen aristokratischen Freistaate mit einer ausgebildeten Gemeindsverfassung und wohlverbürgten Rechtsordnung. Eine gemeinsame Versammlung, der Althing, vereinigte von Zeit zu Zeit alle wehrhaften angesessenen Männer unter freiem Himmel zur Berathung und vom Felsen des Rechts herab wurden die gefassten Beschlüsse dem Volke verkundet. 😘

Von den Zuständen jener Epoche geben die Sagas und die Gesetzessammlungen, wie das Landnama-Bok, Kunde. Letztere zeugen von dem Formalismus, welcher den isländischen Normannen, wie den Griechen und Romern eigen; sie zeigen uns Zweikampf und Wergeld in voller Anwendung, und wenn sich auch damit eine tiefe Culturstufe

<sup>&</sup>quot; Contrad Maurot, Island von seiner ersten Entdeckung bis zum Untergange des Presidentes Munchen, 1814 S

h Naheres siehe bei. J. A. Blackwell, Northern Antiquities; or a historical account of the manners, customs, religion and laws, maritime expeditions and discouries, language and interature of the regard Standangeans. Translated from the french of M. Mallot by Bishop Porcy. New Elition. London 1802. 87 S. 276-362.

<sup>&</sup>quot; Donderff, A. a. O. S 11 12.

charakterisirt, so bezeichnen doch beide Einrichtungen einen wesentlichen Fortschritt gegenüber den Zeiten, wo die rohe Gewalt noch nicht cinmal diese Beschränkungen erfahren. In den sogenannten Quidr endlich lernen wir die Vorläufer der Geschworenen bei Gerichte kennen. Ebenso wichtig sind die Sagas, wie sie uns in den Sammlungen der älteren und der jüngeren Edda1) vorliegen. Eine blutige Tragödie spielt sich in der Nial-Saga<sup>2</sup>) ab, von der Rohheit der Epoche, aber auch von den Keimen zukünftiger Gesittung lautes Zeugniss gebend. Weiterbin pflanzten sich in den Sagen und Dichtungen des Landes die L'eberlieferungen der Heidenzeit fort, und selbst als im Jahre 1000 die Insel zum Christenthume sich bekehrte, erhielt sich lange noch unter christlicher Hülle altheidnisches Wesen in Sitte und Brauch. Die christlichen Priester, welche Einheimische waren, theilten die Neigung ihrer Landsleute für gewisse nationale Laster, aber auch für die poetischen Traditionen der Vorzeit, deren ausgetriebene Götter auf der fernen Insel eine Zufluchtsstätte fanden. So hat der Bruderstamm der Normannen den Erinnerungsschatz an die Kindheit, an den Kindheitsglauben dem deutschen Volke aufbewahrt. "Es begegnen uns da religiöse Vorstellungen wie von der Unsterblichkeit und dem Fortleben der Helden in einem seligen Jenseits, von dem Untergang der Welt am Ende der Tage und ihrer Wiedererneuerung zu besserem Leben, in welchem auch die Götter, wenigstens die Guten, wiedererstehen und in ungetrübter Klarheit walten werden. Es begegnet eine Auffassung des Göttlichen nicht blos als eines gesteigerten Ideals von sinnlicher Schönheit und Kraft, wie bei den Griechen, sondern als des Guten, als des Heiligen, das im Kampfe über das Böse siegt und zuletzt alle Beschränkungen und Befleckungen anthropomorphischer Einkleidung abstreift. Das sind Züge, in denen der Geist des germanischen Heidenthums eine innere Verwandtschaft mit den Ideen des Christenthums zeigt und wie pradisponirt für die Aufnahme der christlichen Heilslehre erscheint."3)

Von Island aus fanden durch die Normannen die ersten Entdeckungsfahrten nach America statt, worüber an späterer Stelle gesprochen werden soll. Mit ihnen schliesst die Reihe germanischer Wanderungen in der beidnischen Zeit.

<sup>\*,</sup> Die beste Uebersetzung ist jene von Karl Simrock. Die Edda, die Altere and jangere, nebst den mythischen Erzählungen der Skalda überzetzt und mit Erläuterungen beglestet. Stuttgart 1871. 8. 4. Auft. — Eine geringere Auswahl bietet Worner Hahn. Edda. Lieder germanischer Götterzage, bearbeitet und erläutert. Berlin 1872. 8.

<sup>)</sup> Siehe die hübsche Analyse derselben von A. Geffro y in der Recus des deux Mondes vom I. November 1875 - S. 112 - 140.

Dondorff, A. a. O. 8, 15.

#### Urzustände der Slaven.

Auf dem Rücken der germanischen Welt erscheinen im Anfandes Mittelalters die über die Grenzen des alten Germanien und na-Bojenheim, dem Lande der Markomannen gerückten Slaven, der Urzustände darzustellen mir nunmehr obliegt. 1)

Soweit die Sprachforschung ihre Fackel leiht, sehen wir die Slave als Glied der grossen arischen Völkerfamilie. Ihre Sprache ist sehr en verbunden mit dem Litauischen, diese beiden Idiome mit dem Deutsche das Deutsche mit dem Keltischen, das Keltische mit dem Italienische das Italienische mit dem Griechischen, das Griechische mit dem Indische das Indische endlich mit dem Erânischen. 2) Wir finden nun d Slavische zunächst in dem Stadium der nordeuropäischen Grundsprach Wieder erfolgte eine Theilung und blieben nach Ausscheidung de Deutschen die Slavolitauer (Litoslaven) noch länger im Verbande. Au dem Slavolitauischen bildete sich nach abermals erfolgter Differenzirur einerseits die slavische, andererseits die litauische Grundsprache. durchgreifende Verwandtschaft des Litauischen und Slavischen lässt au ein langes Zusammenleben dieser beiden Sprachen schliessen, auf ei entschieden längeres, als z. B. jenes es war, das in der slavodeutsche Grundsprache repräsentirt ist. Nachdem auch das Band mit den Litauer gelöst wurde, stehen die Slaven ganz isolirt da, im Besitze einer Sprach die als die Mutter aller jetzigen und einiger im Laufe der Zeiten au gestorbenen slavischen Sprachen anzusehen ist.

Als Sondervolk stehen uns nun also die Slaven gegenüber w zwar in Sitzen, die wir heute mit einiger Wahrscheinlichkeit anzugeb vermögen. Nach und nach occupirten die Slaven einen Landstrich, i ein Theil derselben noch bis zur Stunde sein eigen nennt, europäische Flachland zwischen dem oberen Don und Dnjepr und i letzteren Fluss hin gegen den Osten des baltischen Meeres und (mittleren) Weichsel, südlich wohl nicht über den Pripet. Von aus erfolgten späterhin die Ausbreitungen nach Norden und Südwe in Zeitabschnitten, die auch nicht annähernd mehr ermittelbar sind. Norden und grossentheils auch der Osten war von finnischen Vi schaften bewohnt und selbst der Säden bis zum Pontus scheint

Schematisch stellen sich die Spaltungen des arlschen Gesammtvolkes, i jetzt gangbarsten Annahme, folgendermassen dar:

| Westerier                               |                                         | Ostarier |       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|
| Slavodeutsche<br>(Nordeuropäer)         | Gräcoitalokelten<br>(Südeuropäer)       | Eranier  | Inder |
| Deutsche Slavelitauer<br>Slaven Litauer | Griechen Italokelten<br>Kelten Italiker |          |       |

<sup>&#</sup>x27;) Ich folge hierbei ausschliesslich dem eben so gelehrten als trefflichen des Grazer Professor Dr. Gregor Krek, Einleitung in die slavische Literaturgs und Darste<sup>n</sup>ung ihrer ülteren Perioden. Graz, 1874. 8. I. Bd. S. 85—137.

arische Horden beherbergt zu haben, die aus ihren Sitzen durch die Skythen und Sarmaten, die letzten arischen Ansiedler in Europa, verdrängt wurden.

Wann die Slaven von den genannten Länderstrecken Besitz ergriffen, ist genauer schwer zu bestimmen. Nach Wocel scheint es, in der Bronzeperiode noch nicht der Fall gewesen. Zwischen Don und Weichsel bis an die Oder sind nämlich keine Alterthumsobjecte von antiker Bronze aufzufinden, die sonst von den Küsten des atlantischen Oceans bis zu den westlichen Abzweigungen der Karpathen zahlreich angetroffen werden. Oestlich der Karpathen treten sie erst jenseits der Wolga wieder auf. Dafür finden sich auf diesem slavischen Territorium neben Steindenkmalen einer spätern Periode vorherrschend Objecte aus Eisen, einem Metalle, das den griechischen Colonien am Pontus und den mit ihnen im Verkehr gestandenen Nachbarvölkern schon zu Herodots Zeit wohl bekannt war und zu allerlei Geräthen verarbeitet wurde. Dass dergleichen Objecte auch dem noch ungetheilten Shvenvolke bekannt waren, bestätigt hinlänglich die linguistische Archiologie, denn eine grosse Anzahl aus Eisen verfertigter Gegenstände sind, weil in verschiedenen slavischen Sprachen übereinstimmend bemant, dem Wortschatze der slavischen Grundsprache einzuverleiben, and dies für eine Zeit, als diesseits der Karpathen die Bronze dem Eisen noch nicht gewichen war.

Daraus ergibt sich, dass in der antiken Bronzezeit diese Gegenden meh gar nicht bewohnt waren, dass diese Periode die Slaven überhaupt micht berührte oder von so kurzer Dauer war, dass sie keine materiellen Searen zurückliess, vielmehr, vielleicht durch die südliche, weiter vorpeschrittene Nachbarschaft veranlasst, sogleich in jene des Eisens über-Meist menschenleer also fanden die Slaven ihre neue Heimat; rinzelne Theile waren von Menschenmassen bewohnt, die zu den Werkzeugen noch Stein verwendeten, somit auf keiner sonderlich entwickelten Culturstufe standen. Die Arbeiten der Cultivirung des Bodens mehten nur langsam vor sich gegangen sein, denn die Ankömmlinge meist auf ungeheure, von zahlreichen Flüssen durchströmte und 🗪 Seen und Sümpfen unterbrochene Urwälder, deren Lichtung Zeiträume bepruchte, die sich der Berechnung entziehen, da uns nicht einmal die **Still bekannt sind, mit denen sie bewerkstelligt wurden, geschweige denn** 🌢 Intensität und Extensität der Arbeit. Immerhin vergingen bis zu hallowegs nennenswerthen Colonisirung mehrere Jahrhunderte und 🛏 🌬 T Umstand einigermassen das Räthsel, wieso die Slaven zuietzt 🖼 Allen arischen Völkern auf den Schauplatz der Geschichte treten. 🌬 🌬, nach der nicht die Slaven die oberwähnten Territorien besetzten, 🗷 🔄 V. Jahrhundert v. Chr. und wahrscheinlich ging diese Besetzung 🖿 🗫 geraume Zeit jener der Küstensäume des Pontus und der Schon in jener Zeit sind sie auf diesem ursprünglichen slawir Bolen in die nachmals scharf hervortretende nordostsüdliche 🖿 🖛 liche Gruppe gesondert, trotzdem sie die territoriale Gemeinschaft lahrhunderte bewahren.

Auch wer die Slaven als Hirtenvolk von den neuen Wohnsitzen Besitz ergreifen lässt, wird unbedingt zugeben, dass sie diesen Zustand schon lange vor Ablauf unserer Zeitrechnung mit dem Ackerbau vertauschten. Die zahlreichen in die Viehzucht einschlägigen Benennungen weisen darauf hin, dass die Slaven diesem materiellen Culturzweige eine grosse, ja ungleich grössere Aufmerksamkeit widmeten als selbst die Germanen, ein charakteristischer Grundzug, der auch nach der Theilung der Slaven in Einzelzweige seine Geltung bewahrt. Eine uralte Beschäftigung war die Bienenzucht. Mit der Liebe zur Viehzucht verband sich die Liebe zum Ackerbau, theils im Naturell des Slaven gelegen, theils durch die Beschaffenheit des zur Cultivirung wie eigens geschaffenen Bodens veranlasst. Der Ackerbau wurde intensiv betrieben, wie aus den Bezeichnungen für die verschiedenen Ackerwerkzeuge und Getreidearten erhellet. Es existiren diesfalls panslavische Benennungen für den Pflug und dessen einzelne Bestandtheile, ebenso für alle in Ost- und Mitteleuropa angehauten Getreidearten: Kora, Weizen, Gerste, Hafer, Hirse. Ueberdies kannte man die Feldrübe, von Hülsenfrüchten die Erbse, die Linse und die Bohne und noch andere Culturpflanzen wie den Mohn, den Hanf, den Lauch.

Als Nahrungsmittel diente auch Fleisch, Milch und Obst, namentlich Apfel, Birne, Weichsel, Pflaume, Nuss; als Getränke eine kunstlich erzeugte berauschende Flüssigkeit, und der Wein, dessen Kenntniss man dem germanischen Westen verdankte. Von anderen Baumarten waren schon bekannt: die Eiche, die Linde, der Ahorn, die Buche, die Weide, die Birke, die Fichte, kurz die Baumarten, die in Europa zwischen dem 46. und 59 % n. Br. gedeihen. Der Ackerbau war somi schon in früher Zeit die Hauptbeschäftigung der Slaven und reicht dieser Umstand schon allein hin, ihren Culturgrad als keinen geringen hinzustellen. An die dauernde Ansiedelung erinnert die Bezeichnung für Dorf und Haus, und werden die einzelnen Theile des letzteren detaillirt aus einander gehalten. Vermuthlich waren die Häuser noch hölzern, obgleich die Kenntniss des Kalkes gemauerte mindestens nicht ausschliesst. Zwischen dem Hause und dem Stalle mit der Tenne unt der Hof und ist die Ansicht, dass die slavischen Urahnen mit den Thieren nicht nur unter demselben Dache wohnten, sondern auch 👛 eigene Wohnung mit ihnen theilten, durch nichts begründet. Nehm Ackerbau betrieben einzelne Sippen noch vor der Abtrennung von Gesammtstamme allerlei primitive Gewerbe. Allgemein verbreitet 🚾 die Kenntniss des Flechtens und Webens, der Anfertigung von allerbi Kleidungsstücken, des Zimmerns bei Anwendung von eisernen lastramenten, wie des Meissels, der Zange, der Axt. Geld kannten aber diese alten Slaven nicht.

Von Natur aus kein kriegerisches Volk, war das Bestreben der Slaven leshglich auf Erhaltung des Besitzes gerichtet und dienten som Schutze desselben aus Holzwerk verfertigte Befestigungen und mit einem Walle verschene Schanzengraben, die überall dort überflüssig waren, wo Walder, eine willkommene natürliche Schutzwehr, das Land unnahmten. Eroberungszuge machte man nicht, dafür verth idigte man der imathlichen Boden gegen fremde Einfälle und bediente sich dabei erlei Waffen, Bogen und Schwert obenan. Die Vertheidigung war ine regellose, sondern wurde die wehrhafte Mannschaft von Stammesuptern angeführt und hatte sich den Befehlen derselben genau zu terordnen. Auch jetzt waren die Stammeshäupter (beziehungsweise Volkshäupter) somit nicht nur die obersten Richter und Priester, adern auch die obersten Anführer im Kriege — doch dies erheischt nächst ein Eingeben auf die alte slavische Familienverfassung, aus r sich die Bedeutung der Stammes- und Volkshäupter naturgemäss twickelte.

Die Familienverfassung war, was sie noch heute bei einigen slavisen Völkern zum Theile ist, eine patriarchalische; die Einwohner eines tes bildeten eine durch die Bande der gleichen Abstammung, der utsverwandschaft geknüpfte Sippe, trugen in Rücksicht auf diese Abstammung einen gemeinsamen Namen, besassen gemeinschaftliches Hab d Gut und standen unter einem durch Wahl bestimmten Aeltesten, m die Leitung aller gemeinsamen Angelegenheiten der Sippe anvertut war. Ursprünglich war dies das natürliche Familienoberhaupt, r Vater sellet und nach seinem Tode der durch Wahl bestimmte higste, — bei weiterer Verzweigung der Sippe nur derjenige, den allgemeine Vertrauen bezeichnete. Den gemeinsamen Namen erhielten b Mitglieder der Sippe von dem Ahnherrn, beziehungsweise Aeltesten.

Erweiterte sich die Sippe derart, dass ein Zusammenleben uniglich wurde, so schied ein Theil aus dem Verbande und siedelte sich derwarts an. Grundsätzlich wurde diese Zweigansiedelung von der Ahnensitze gebliebenen Sippe unterschieden, indem sie eine neue ppe bildete und als solche auch einen neuen Namen erhielt, ohne er den socialen Contact mit der Muttersippe aufzugeben, die vielmehr reh die ganze Organisation mit derselben in genauer Verbindung Aus mehreren solchen Sippen bildete sich der Stamm und an dessen Spitze wieder ein Aeltester, das Stammesoberhaupt, s neben dem Rechte der Anführung im Kriege alle jene Rechte und **lichten** in sich vereinigte, die in der Sippe dem Geschlechtsältesten Während also die Angelegenheiten der Sippe durch den wahlten Aeltesten geleitet wurden, lag die Erledigung der den ganzen men betreffenden Fragen in erster Linie in der Hand eines von den natoren der einzelnen Sippen hierzu Erwählten, - des Stammesuptes, in der Regel eines von dem Stammesahn in unmittelbarer le Abstammenden.

Die genannten Institutionen waren durchwegs darnach angethan, persönlichen Rechte des Individuums und die individuelle Freiheit tot verkümmern zu lassen; wurde ja doch demselben die Mitbestimme, wer die Stelle des Starosten bekleiden sollte, genügend rantirt und im Wesen der Verfassung die Gleichberechtigung aller isder virtuell ausgesprochen. Es huldigten also die Slaven der Demotie, indem die Aeltesten nur die ersten unter den Gleichen, keinespe Despoten unter rechtslosen Subjecten waren. Nichtsdestoweniger dete sich bei einzelnen Stämmen in Folge fremden Einflusses schon

ziemlich frühzeitig nicht nur ein Ständeunterschied, sondern auch die Erblichkeit der Fürstenmacht aus, namentlich bei Volkszweigen, die unmittelbare Grenznachbarn deutscher Volksstämme geworden waren. während andere an der Grundform dieser Rechtsinstitutionen noch durch Jahrhunderte festhielten. Diese Aenderungen hatten auch die Leibeigenschaft und Sclaverei im Gefolge, so sehr beide dem Grundwesen des slavischen Volkes zuwider waren. Ermöglicht wurde die Erblichkeit der Fürstengewalt theilweise durch den Umstand, dass der grössere Besitz einzelnen Sippen zu grösserem Ansehen verhalf und man aus ihrer Mitte den Stammesältesten wählte, welcher Vorgang mehrmals nach einander wiederholt die Sitte aufkommen liess, den Stammesältesten nur mehr einer bestimmten Familiengenossenschaft zu entuchmen. Dies gerade erzeugte bald auch einen Unterschied der Stände, indem diese bevorzugten Familiengenossenschaften die erste Schicht zum nachmaligen slavischen Adel bildeten, neben dem übrigens anfänglich die ganze compacte Masse des Nichtadels die Freiheit genoss. Somit ist auch der Adel im slavischen Grundwesen keineswegs begründet.

Diese ursprüngliche Organisation gewährte aber der Entwickelung des Familienlebens den freiesten Spielraum, wie dies wirklich zur Genüge die reichhaltige Familiennomenclatur schon für die Zeit des slavischen Gesammtverbandes erklärt, welche mehr als irgend ein anderes culturhistorisches Moment die Slaven als ein gesittetes, der Monogamie ergebenes Volk vorführt. War auch die Vielweiberei, wie bei allen anderen Völkern, gestattet, wogegen ernstlich anzukämpfen erst dem Christenthum vorbehalten war, so steht doch nicht minder fest, dass man in Monogamie lebte, und davon nur die Vornehmeren und die Häuptlinge eine Ausnahme machten. Dafür bewahrten aber auch die Frauen ihre eheliche Treue sorgfültig und besiegelten sie selbe häufig noch damit, dass sie mit dem Tode des Gatten freiwillig dem Leben entsagten.

Die Heiligkeit des Familienlebens bildet noch heute einen charakteristischen Grundzug der Slaven. Befestigt wurde diese nicht wenig durch die vollkommene Rechtsgleichheit aller Glieder innerhalb der Familie sowie in weiterer Ausdehnung der Sippe, des Stammes und Volkes. Von dieser Rechtsgleichheit waren die Frauen nicht ausgeschlossen, deren Stellung keine untergeordnete, zumal sie, wie die Männer, selbst zu Starosten gewählt werden konnten.

Auch gegen Kriegsgefangene waren die Slaven humaner, als sonst für diese Zeiten Sitte. Dieselben wurden nicht für immer der Freiheit beraubt, sondern setzte man ihnen eine Zeit fest, innerhalb welcher sie sieh die Rückkehr in die Heimath erkaufen oder aber als Freie und Freunde im Lande bleiben konnten. Ferner genossen Greise die grösste Pietät, Kranke und Arme die sorgsamste Pflege und Unterstützung, daher es unter ihnen eigentlich Vermögensjose nicht gab und arm nur derjenige war, der aus der Gesellschaft als böse hinaus gestossen wurde. Daneben rühmen alle Schriftsteller an den Slaven die ungewöhnliche Gastfreundschaft, die noch heute einen hervorstechenden Zug an ihnen bildet und bis zur Verschwendung ausgeübt wurde.

Noch vor Abtrennung in einzelne Zweige hatten die Slaven durch uraltes Herkommen befestigte Rechtsnormen, die im Gedächtnisse der Einzelnen in marcanten Gnomen erhalten wurden. Ebenso reichen die heutigen, sehr zahlreichen Gewohnheitsrechte mit ihren Wurzeln in die Periode des ungetheilten Slavenvolkes hinüber. Mit Erbe und Eigenthum im Sinne etwa des römischen Rechtes waren die Slaven nicht vertraut. Die slavischen Sprachen nämlich kennen keine gemeinsame Bezeichnung für "erben" und "Eigenthum" und sind somit diese beiden Begriffe der slavischen Grundsprache abzusprechen, womit es vollständig übereinstimmt, dass das slavische Grundvolk diese Begriffe gar nicht kennen konnte, weil dessen Familienverfassung Erbschaften und Vermächtnisse nothwendigerweise ausschliesst.

Mit dem Rechte in inniger Wechselbeziehung steht die Religion und stellte man die Gesetze, die durch die Gottheit geheiligt wurden, auch unter deren Schutz. Die Religion war, wie bei jedem der Sprossen des arischen Stammes, ein Naturcultus. In den Naturerscheinungen und Naturverläufen, besonders in den Phänomenen des Himmels, sah auch der Slave wirkliche Wesen, die er sich mit Denken und Empfinden ausgestattet dachte, worunter einige ihrer ganzen Wesenheit nach ebenso wohlthätig, als die anderen zerstörend wirken. Für die ersteren wählte er die Bezeichnung bogu, für die letzteren besu. Beide Bezeichnungen wurden bei Christianisirung der Slaven, wobei man auch mitgebrachte Anschauungen mit dem neuen Glauben zu verknüpfen bestrebt war, beibehalten und so wurde bogu auf die Bezeichnung des christlichen Gottes und besu auf jene des Teufels übertragen.

Im Einklange mit allen Ueberlieferungen verehrten die Slaven einen Deus deorum, einen höchsten Gott, den Urheber des Himmels und der Erde, des Lichtes und des Gewitters. Diesem waren, wie dem Sippenoberhaupt die Glieder, die anderen Götter unterthan. Der Name dieses Gottes ist Svarog, der sich bewegende Himmel, der Wolkenbimmel, in welchem Indra sowie der Donnerer Perun herrscht, für den Svarog gewissermassen nur ein anderer Name, eine andere Aeusserung ist. Der oberste Gott in der besonderen Aeusserung als Urheber des Ibonners heisst bei verschiedenen slavischen Völkern Perun. chthonisches Wesen steht ihm in den urverwandten Mythen die Erde entgegen und ist dies auch für den slavischen Mythos anzunehmen, wie solches die traditionelle Literatur ausser Frage gestellt hat. Als Söhne 👉 obersten Gottes Syarog werden die Sonne und das Feuer angeführt, wohei eine partiell slavische Auffassung (die südslavische) an diese als dritten Bruder den Mond und als Schwester den Morgenstern anreiht. Für den Sonnengott ist urkundlich eine Anzahl von Namen erhalten geblieben, die auf eine besondere Verehrung desselben schliessen heen. In den urverwandten Mythen hat ferner der Sonnengott auch die Geltung des Kriegsgottes. Als Theomorphose der reinen, heitern Lat ist Svetovit anzuschen, bei den Polaben auch als Orakelgott verehrt und vierköpfig dargestellt. Als Gott der Heerden nennt man Veles, ursprünglich ebenfalls ein Sonnengott. Ausserdem sprechen die Quellen von einem Gott der Winde, des Sturmes und Ungewitters,

Stribog und von andern göttlichen Persönlichkeiten, die nur locale Bedeutung beanspruchen. Dass auch Göttinen eine Verehrung gezollt wurde, liegt in der Natur der Sache. Mit Sicherheit darf hierher gezählt werden Vesna oder Lada, die Repräsentantin der heiteren Jahreszeit, und Devana, Deva die Göttin des Frühlings und der Fruchtbarkeit. Unter den bösen Gottheiten steht obenan Morana, die Repräsentantin des Winters und des Todes, sowie der Gott Stribog wohl zunächst hierher zu ziehen ist.

Als mythische Wesen niederen Grades wurden verehrt und sind uns zumeist durch die traditionelle Literatur überliefert die Vilen (Sing. Vila) und Rusalken (Sing. Rusalka), die Herrscherinnen über Flüsse, Wälder und Berge, die Rojenice und Sojenice, die Schicksalsgöttinnen, sowie die finsteren Mächte: Jaga-baba, Bes und Ved, welch' Letzterem die Mond- und Sonnenfinsternisse zugeschrieben wurden. Sind auch die hier angeführten Namen zwar localer Natur, so ist andererseits sieher gestellt, dass die Kenntniss der damit bezeichneten Wesen allen Slaven ohne Ausnahme zugesprochen werden müsse. Ingleichen war auch der Glaube an Truden Mora und Vampyre Vlukodlak ein unter den Slaven allgemein verbreiteter. Jede Sippe, sowie der Stamm, verehrte noch in den Seelen ihrer abgeschiedenen Häuptlinge besondere Gottheiten, ja jedes Haus hatte sogar seinen besondern Hausgeist.

Den guten Göttern wurden Opfer dargebracht und dies von den Starosten, die die Stelle der Priester, die als eigener Stand bei allen Slaven nie aufkamen, zu vertreten hatten, Es waltet rücksichtlich der Nichtexistenz einer Priesterkaste und eigener Tempel, für die frühesten Zeiten des slavischen Heidenthums eine Uebereinstimmung ob, für spätere Zeiten dagegen eine augenscheinliche Divergenz. Jene slavischen Völker, die verhältnissmässig frühe und freiwillig dem Heidenthume entsagten, an die also das Christenthum in seiner milden Form und nicht als eroberndes und die nationale Eigenart vernichtendes Medium herantrat, kennen einen eigenen Priesterstand und eigentliche Heiligthümer nicht, wohl aber jene, für die das Gegentheil davon constatirbar ist (z. B. die Polaben und die baltischen Slaven).

Von dem Leben nach dem Tode hatten sich die alten Slaven eine ziemlich genaue Vorstellung gebildet. Die Seele (Dusa) selbst anlangend, glaubten sie, es könne dieselbe zur Zeit des Schlafes den menschlichen Körper verlassen und verschiedene Gestalten annehmen. Nachdem sie sich vom Körper bleibend getrennt, irrt sie, nach Vorstellung einiger slavischer Völker, lange umher, kehrt zeitweise wohl wieder heim, woher der Gebrauch, zu gewissen Zeiten im Jahre alleriei Speisen für Dahingeschiedene zwischen die Fenster zu stellen. Uebrigens schrieb man auch den Leichnamen im Grabe, bis sie nicht völlig zerstört wurden, einen gewissen Grad von Leben zu, und gab man desshalb den Todten Speise und Trank mit in's Grab. Unter den verschiedenen Weisen des Bestattens sind die beiden ältesten, das Begraben und des Verbrennen auch bei den Slaven in Uebung gewesen.

Zum Schlusse noch die Bemerkung, dass die alten Slaven im Betze einer figurativen Schrift waren und erst mit dem Christenthume ne Lautschrift empfingen.

# Die nördlichen Slaven und der Kampf mit dem Germanismus.

Die grösste Ausdehnung der Slaven fällt zusammen mit der Machtarchwellung der Franken (550 bis 800 n. Chr.). Um diese Epoche and die Slaven bis an und über die Elbe vorgerückt; sie sitzen in Fagrien bis gegen Kiel in Holstein, auf den Inseln Wollin, Rügen lavisch: Rana) und Fehmern. Sie gehörten dem sogenannten polaischen Stamme (Labe = Elbe, also "Elbanwohner"), der jedoch nur sographisch zulässig ist. Die Polaben bildeten keine eigene Sprachmbeit, sondern sind eine Unterabtheilung der östlichen Polen oder jachen, deren Idiom sie auch redeten. Sie zerfielen in zwei Hauptblker, in Lutizen (Weleter oder Wilzen), zwischen Oder, Ostsee Elbe, in Brandenburg, wo sich heute auf altem Slavenboden terlin mit seinem echtslavischen Namen erhebt, und in Bodrizen oder botriten, in Mecklemburg und Holstein. 1) Von den Lutizern geragten einzelne Haufen um 450-550 bis nach Batavien und Britannien. m Osten der Polaben wohnten die Ljächen oder Polen (von pole, 'edd, also Bewohner der Ebene), in Russisch-Polen, Pommern, Altreussen und Schlesien. Im Süden der Ljächen waren, wahrscheinlich wischen 454 und 492 die Czechen in Böhmen und Mähren eingemadert, das sie in seiner Gesammtheit in Besitz nahmen. 2) Auch ein tack Oesterreich's wurde czechisch, freilich ohne je zuvor deutsch ewesen zu sein. 3)

Achnlich erging es dem Süden. Noch waren die deutschen Baiern bres neuen Besitzes am nördlichen Alpenfusse nicht völlig sicher sworden, als im VII. und VIII. Jahrhunderte die westpannonischen mit norischen Slaven, das Volk der Slovenen in die Alpenländer ereinbrach. Jedoch nicht mit der Gewalt siegreicher Waffen erstritten ie sich ihre Wohnsitze daselbst, sondern geräuschlos füllten sie erst im verödete Flachland mit vereinzelten Weilern und Dorfschaften,

<sup>7</sup> Mach Schafarik wären die Polaben ein eigener Sprachstamm gewesen mit in drei Hauptwülker: Lutizer, Bodrizer und Sorben (Wenden) zerfallen. (Slewische Haubliner. IL. Bd. S. 503, 516-548); die neuere Forschung (Schleicher u. A.) hat im aber als einen Irrthum erkannt. Die Polaben waren Polen, die Sorben hingegen abstein eine mehr dem Czechischen ähnliche Sprache. (Rich. Andree, Wendische Fundewistelden. Zur Kunde der Lausitz und der Sorbenwenden. Stuttgart 1874. S. L. 325-135.)

<sup>9</sup> Die heute in diesen beiden Ländern ansässigen Deutschen sind Einwanderer niteren Detuma.

<sup>9</sup> Vgl. hiertber: Prof. Alois Sambara, Ueber die Lage der Wohnstätten des L. Severin Comagoni, Astura und Faviana in Niederästerreich. Eine kritische Unternahme. Wien 1871. S. S. 20-22.

machten allmählig auch höher gelegene menschenleere Thäler sich zum Eigenthume und drangen mit jugendlicher Rüstigkeit bald in die bisher fast alles Anbaues entbehrenden Berge. Fremde nannten sie Winden, sie selbst sich Slovenen oder als Gebirgsbewohner Korutaner, wovon der Name Kärnten. Noch im XI. Jahrhunderte erstreckten sich die Sitze der Slovenen gegen West und Nord unendlich weiter als jetzt, bis zum Inn und den Drauquellen; sie erfüllten das Pinzgau und kamen bis in das Zill- und Wupperthal bis tief an die Saale hinab; verbreiteten sich von Pongau bis an den Obersee; erschienen an Steyer und Krems, an Loiben und Dietach, an Erlaf und Traisen. Ober- und Niederösterreich waren südlich vom Donaulaufe von Slaven bewohnt. 1) Slavische Merkmale leben unverkennbar im Volkstypus um Lienz, im Kalserthale, in Teffereggen and im Hochpusterthale; () desgleichen im salzburgischen Lungau, wo auch noch Ortsnamen slavischen Ursprungs vorkommen; in Wälschtirol und Friaul ist das Bestehen von Slavenresten ausser Frage gestellt. 4)

Diese einstige Ausbreitung des Slaventhums und die lange Frist seiner Anwesenheit auf heute deutschem Boden gestatteten der slavischen Cultur feste, dauernde Wurzel zu fassen, und es bedurfte hartnäckiger, langwieriger Kämpfe, um sie zu vertilgen, was oft nur sehr unvollkommen gelang. Die Spuren des alten Slaventhums sind desshalb fast noch allenthalben, in Norddeutschland wie in den Alpengebieten, wahrnehmbar. Das Deutschthum der letzteren, besonders des sogenannten Innerösterreich, ist also sehr jugendlichen Datums. Die Culturstufe der Slaven war übrigens jener ihrer deutschen Nachbarn in jenen Epochen keinesfalls untergeordnet. Frühzeitig schon zog der Pflug des Slaven seine Furchen, als die Sueven noch ein nomadenhaftes Wanderleben führten; 5) ursprünglich schon scheint er geneigter zu Landbau und

<sup>1)</sup> Noch viel später werden nicht nur einzelne Sclavi daselbst genannt, sondern die Gegenden an der unteren Enns sowie das Lurnfeld heissen urkundlich in parte Sclavanorum, das Land zwischen Enns und Kahlengebirge bei Wien Sclavinis. (Ad-Ficker, Der Mensch und seine Werke in den österr. Alpen. Jahrbuch des österr. Alpen-Vereins 1867. III. Bd. S. 16.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Prof. Dr. H. J. Bidermann, Slavenreste in Tirol. (Slavische Blätter. Wien 1865. I. Bd. S. 12-16, 78-83.)

<sup>1)</sup> Dr. Heinrich Wallmann, Lungau's Land und Leute. (Mithellungen der Guterr. Alpencereins. II. Bd. 1864. S. 81.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Siehe: Vaterlündische Blütter für den österr. Kaiserstaat. 1816. S. 176-180; dann: Casopis ceskeho Museum. 1811. S. 341; forner Borgmann in den Wiener Jahrbücher. 121. Bd. (Auzeigblatt S. 46) und Srosniewsky in der Karniola. VI. Jahrs. S. 67 u. 68, Siehe auch den Aufsatz: Italienische Blaven (Beilage zur Allgemeinen Keitang vom 9. Märs 1868. S. 1046)

<sup>)</sup> Mein Freund, Prof. Dr. Rösler, bekämpft diese Anschauung; ihm sufelps wären Gothen, Bastarner, Sarmaten, Alanen auf höherer socialer Stufe gestauden als die Slaven (Ucher den Zeitpunct der slavischen Ansiedung an der unteren Donau. Wien 1873-8° S. S), hätten Germanen und Sarmaten auf sie eingewirkt (A. a. O. S. 6) und wäre des Ackerbaues noch wenig bei ihnen gewesen. Die Slaven, meint er, waren noch besa an Herd und Scholle festhaltendes Volk, sie sind es erst viel später geworden (A. a. 0 S. 7). Prof. Rösler hat dabei die Zeit bis etwa 400 n. Chr. im Auge. Ist seine Darstellung richtig, so haben sich die Slaven jedenfalls sehr rasch zu der oben geschildertes

ruhiger Freude am Dasein als viele germanischen Stämme, und zu Handel und Wandel haben die Slaven sich gleichfalls eher gewandt als hre Nachbarn; die slavischen Stämme ragten durch grössere Bewegichkeit hervor, durch schnelleres Aufblühen von Handel und Gewerbe, welche, als die Deutschen kaum erst die Ostsee kannten, hier sehr ebhafte, durch die Sage glänzend gefeierte Verkehrsmittelpuncte herausrebildet hatten. ') Ihre Stadt, das reiche Julin oder Vineta, das Venedig des Nordens an der Odermündung, dessen Glanz Adam von Bremen schildert, 2) ist der Sammelplatz gewinnreichen Verkehrs, ja die Stätte eines gewissen verfeinerten Luxus am baltischen Meer dem , Wendischen Busen" wie man damals sagte, — gewesen, ward aber schon im VIII. Jahrhunderte theils von den Normannen, theils von den Wellen, zuletzt 1177 von den Dänen zerstört. Die Geschichtsschreiber jener Zeit 3) rühmen gleichmässig die Thätigkeit der slavischen Volker an der Ostsee, die Fulle und Behaglichkeit ihrer Lebensverhaltnisse, ihre Geschicklichkeit und Emsigkeit in Ackerbau, Viehzucht, Fischerei, Handel und Gewerbe. Die slavischen Sorben beuteten vielleicht zuerst die Salzquellen Halle's 4) aus, die Pommeraner woben wollene und leinene Tücher, bauten Getreide, Flachs und Wein, brauten Meth und Bier; schon vor den Germanen übten die Slaven Bergbau

Culturhohe emporgeschwungen, die in die Zeit nach dem Jahre 400 n. Chr. fällt und von gleichseitigen Quellen gut verbürgt ist. Beweist der Umstand, dass das deutsche Wert Pflug aus dem Slavischen entlehnt ist, auch keinerwegs, dass die Germanen den Ackerbau von den Slaven erlernt haben, so deutsch doch ihre alte Bekanntschaft mit dem Pfluge darauf hin, dass ihre Nelgung zum Ackerbau und zu sesshaftem Leben mehr ist als eine blosse Fiction Schafarik's und Anderer, die ihm gläubig folgen (A. a. O. S. 35). Uebrigens spricht Rösler, vornehmlich von den südlichen Slaven und es ist sehr wohl denkbar, dass diese nach dem Zeugnisse des Procopius im VI. Jahrhundert noch gerns den Wohnort wechselten, während die nördlichen Brüder längst schon feste Wohnstätten gegründet hatten.

<sup>\*)</sup> Johannes Palke, Die Hanea als deutsche See-und Handelsmacht. Berlin o. J. 8° B. 4.

 <sup>11. 12.</sup> Siehe auch Virchow, Ausgrabungen auf der Insel Wollin. (Verhandbandlungen der Berliner Anthropologischen Gesellschaft. 1871. 8. 58-67.)

<sup>7</sup> Helmold, Adam von Bremen, Arnold.

<sup>\*)</sup> Nach V. Hehn (Das Salz. Berlin 1873. 6\*) ware Hall, Halle indess keltisch und die Kunst der Salzgewinnung, den Germanen völlig unbekannt, diesen von ihren keltiechen Nachbern im Suden und Westen zugegangen. Auch für lialle, welches dem Lande der Kelten fernabliegt, ist Hehn geneigt (A. a. O. S. 54), einen keltischen Ursprung for Fatzgewinnung anzunehmen, gesteht aber zu, dass die slavische Invasion einem grassen Theile der deutschen Salinen, sowohl Reichenhall als Lüneburg und Halle ihre Physiognomic gegoben habe. Die Slaven gaben nicht nur Minen- und Salzknechte ab, condern mancher in den genannten Werken gebräuchliche Ausdruck stammt aus ihrer Sprache. Degegen erhob indess Herr Bezzenberger Einsprache indem er für Halle a 8. diese Erklacung als unzulässig zurückweist und hal, halla als ein deutsches Wort zeziamiri. (Biche: L'eber den Ortsnamen Halle im Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie. 1875. B. 76.) Von diesem neuesten Stande der Localfrage let der anonyme Verfasser eines anregenden Aufsatzes Der Name Hall im Schusblieches Merkur vom 11. November 1875 nicht genau unterrichtet; übrigens nimmt auch Nehleiden (Due Salz. Leipzig 1875. 8º S. 11-13) von diesem Einwande noch heine Motis.

und schmiedeten treffliche Geräthschaften und Waffen. Ihrer Sitten. besonders der Treue der slavischen Frauen, gedenkt rühmend Bonifacius. 1) Die Ranen, die Bewohner Rügens, waren ein überaus tapferes, mächtiges, durch Schifffahrt, die wie bei den germanischen Normannen wohl auch in Secraub ausartete, Kunst und Reichthum berühmtes Volk, wofür wir das Zeugniss Widukinds besitzen. Ihre Hauptstadt Orekunda oder Orekonda, deutsch Arkona, auf der Halbinsel Witow barg Swantowits weithin gefeiertes und berühmtes Heiligthum. Rethra, die Hauptstadt der Ratarier mit ihrem prachtvollen Tempel Badegast's, war viel besucht und "aller Welt bekannt". Zur Zeit als diese Culturstätten der alten Slaven gegründet wurden, lagen die deutschen Stämme noch in rohen Anfängen der Culturentwicklung. Es geschah dies als das Grossmährische Reich zu weithin strahlendem Glanze sich erhob. Darf man auch nicht, wie Einige thun', in den Slaven die Lehrmeister der Germanen erblicken, 2) eine Rolle, welche den älteren Kelten zufällt, so ist andererseits eine Unterschätzung dieser älteren slavischen Cultur eben so wenig gerechtfertigt.

Dies waren die Slaven, welche in Güte oder mit Gewalt zu unterwerfen Karl d. Gr. jegliches Mittel recht war, wobei sie ihm durch innere Zwistigkeiten entgegenkamen. Gleichwie bei den Deutschen zwischen Franken und Sachsen uralter Nationalhass loderte, so fachte auch tief eingewurzelter Hass zwischen Bodrizern und Lutizern unausgesetzte blutige Kriege an. Vielleicht war dies die Hauptursache, wesshalb die Slaven bei all ihrer Ausdauer sich in den Ländern zwischen Elbe und Ostsee doch nicht zu halten vermochten. 3) Am meisten ward durch die Errichtung von Marken oder Militärgrenzen, die Unterjochung der Slaven vorbereitet, 4) von denen jedoch erst mit der Herrschaft des sächsischen Hauses das Kriegsglück wich. Mit rücksichtsloser Härte schritt der sächsische Stamm, ihr langjähriger Nachbar und Feind, zu deren Knechtung und Entnationalisirung. Otto der Grosse vermehrte, vervollkommnete die Anstalten zur Unterjochung und errichtete die drei Bisthümer zu Oldenburg (Stargard) in Wagrien, zu Havelberg Allein dauernde Erfolge wurden nicht errungen. und Brandenburg. Seit der blutigen Schlacht am Tongerflusse sank das Uebergewicht der Deutschen in den polabischen Ländern immer mehr bis Mitte des XIII. Jahrhunderts und die Slaven gingen von der Vertheidigung zum Angriffskriege über, wobei sich überall ihr Hass gegen das aufgedrungene Christenthum kundgab. In jener Zeit gewann die Insel Rügen ein Uebergewicht im Lande der Polaben. Der Tempel zu Arkona verdunkelte den uralten Glanz des ratarischen Heiligthums. Ja 1073 suchten die Deutschen sogar Hülfe bei den Slaven. Erst 1093, nach langem Frieden, brach neuer Sturm über sie herein; nicht nur die Sachsen, auch die Dänen fielen verheerend in's Land. Noch einmel,

<sup>1)</sup> S. Bonif. Epist. ed. Würtzwein. Mogunt. 1789. S. 248-257.

<sup>1)</sup> Hildebrand, Das heidnische Zeitalter in Schweden. 8. 82-88.

<sup>1)</sup> Schafarik, Sluvische Alterthumer. II. B. 516.

<sup>4)</sup> Stenzl, De origine Marchionum. Vraisl. 1824. 40.

ater obstritischen Fürsten, rafften sich die slavischen Völker empor; it aller Macht stritten sie für Erhaltung des alten Cultus und der ten Sitte, bis Fürst Niklos, des Slaventhums letzte Stütze in dieser egend, 1160 gegen Heinrich den Löwen fiel.

An der südlichen Grenze ihres ehemaligen Landes bemächtigten ch die Slaven Brandenburgs und stifteten dort ein neues Reich, das tzte krampfhafte Zucken eines hinsterbenden grossen, starken Volkes; 157 eroberte Albrecht der Bär Brandenburg und versetzte dem eventhume zwischen Elbe und Oder den Todesstreich. Als endlich # Danenkönig Waldemar Rügen, die letzte Zufluchtsstätte der heidischen Slaven eroberte, stand ihrer Verdeutschung zwischen Elbe, der und Ostsee nichts mehr entgegen; sie ward auch von den Deutschen it ungewöhnlicher Raschheit betrieben und in kurzer Zeit zu Stande sbracht. Von Deutschen und Dänen theils vernichtet, theils in die claverei verkauft, gab sich, was übrig blieb, dem Eroberer in Zins ad Dienstpflicht. 1) Gleiches Geschick hatte bereits die Serben zwischen nale, Elbe und Erzgebirge betroffen. Die germanische Gaueintheilung ard von den Eroberern beliebt und durchgeführt; überall slavisches and als Lehen an deutsche Vornehme gegeben, die auf den an den avischen Ortschaften gelegenen Anhöhen ihre Vesten aufrichteten und ie Bezwungenen also im Zaume hielten; am rechten Elbufer wurde 124-1157 die slavische Nationalität der Serben durch Schwert und mest jegliche Art bis auf den Grund ausgerottet. Es ist demnach an ine etwaige Blutvermischung im Westen der Elbe nicht zu denken. lesseres Schicksal harrte der Sorben am linken Elbeufer in den nacherigen Lausitzen, von welchen heute noch lebende Reste vorhanden Hier haben zweifelsohne früher zahlreiche Mischungen mit slaischem Blute stattgefunden, wie denn für hervorragende Persönlichkeiten beliche Verbindungen selbst mit den entfernteren Czechentöchtern istorisch gut beglaubigt sind. Aber auch nach Befestigung der deutschen larrechaft verfuhr man gegen die Sorben immer noch glimpflicher als egen die übrigen Slaven, so dass sie den ersten Angriff des Deutschim XII. Jahrhunderte leichter ertragen konnten.

Den an den Ufern der Ostsee wohnenden Pommern war eine lagere Erhaltung der Nationalität gestattet. Die Pommern haben seit liters ber mit den Polen Fühlung besessen. Was von einer frühen lasdehnung deutscher Herrschaft über Pommern berichtet wird, scheint lites mehr oder minder Fabel; auch die frühzeitigen Berührungen mit landinavischen und dänischen Normannen waren von keinem ethnischen landinavischen und dänischen Normannen waren von keinem ethnischen landinavischen und dänischen Normannen waren von keinem ethnischen landinavischen und dennach allen Grund, die Pommern zur Zeit des ruten Contactes mit den Deutschen als reine polnische Slaven zu etrachten. Pommerns östliche Seite bleibt lange in dichtem Dunkel. Last 1107 gelang es Bolesla w Schiefmaul den Fürsten von Pommern seinem Vasallen zu machen; bald darauf erfolgte die vollkommene laterwerfung Vorder- und Hinterpommerns unter Polen (1120-1121). Sie dahin verblieb Hinterpommern in einem zwischen Christenthum und

<sup>&#</sup>x27;) Joh Falke. A. a. O. S. 11.

v. Hellwald, Culturgeschichte. 2. Aufl. II.

Heidenthum schwankenden Zustande, in Vorderpommern herrschte das alte Heidenthum unerschüttert. Erst seither fasste dort das Christenthum festen Fuss, nicht aber sogleich das Deutschthum. Das noch lange slavische Land ward bekanntlich sehr spät mit Deutschland vereinigt und besass bis 1637 eingeborne Herzoge, unter deren Schutz sich eine friedliche deutsche Einwanderung vollzog. Diese führte zu directer Repression der slavischen Elemente gegen Osten, so dass zu einer gewissen Zeit der Gollenberg, östlich von Cöslin als Scheide galt, über welche nach Osten hin die Slaven zurückwichen, während der Westen nicht blos in den Städten, sondern auch auf dem platten Lande von deutschen Einwanderern aus Niedersachsen, Flandern und Holland besetzt wurde. 1) Ob dabei jedwede Racenmischung sich vermeiden liess, ist nicht so ganz ausgemacht; für Hinterponnnern steht sie fest und ist die dortige slavische Bevölkerung sogar erst sehr spät germanisirt worden. Die Anklänge an die slavische Vergangenheit sind längs der ganzen Ostseeküste noch überall wahrnehmbar. Von Lübeck bis nach Kolberg, dem alten Kolobreg, sind die bedeutendsten Orte slavische Gründungen. Auch die zahlreichen Familiennamen in "ow" (z. B. Virchow) mahnen noch lebhaft an die slavische Abkunft.

In den östlichen Hinterlanden Deutschlands fand gleichfalls eine theilweise Germanisirung statt. Schon zu Ende des XIII. Jahrhunderts gebieten der deutsche Ritter und der deutsche wehrhafte Kaufmann weithin an den baltischen Küsten, während der deutsche freie Bauer als bevorzugter Genosse des herrschenden Stammes zwischen dienstbarem lettischen Volke durch den frisch geordneten Waldboden des preussischen Landes seine Furche zieht; — freilich, in Kur-, Liv- und Esthland wenigstens, in so verschwindender Minorität, dass eine ethnische Umbildung dort nicht erfolgen konnte. In Riga, Reval bis nach Nowgorod waltete der hansische Kaufmann im grossen Ganzen mit gleichem Misserfolge. Seine Cultur machte sich selbst in Preussen nur in einem schmalen Küstenstriche heimisch. Blos Städte und Herrensitze wurden deutsch, die ländliche Bevölkerung hat ihre lettische Nationalität bewahrt; dessgleichen in Esthland. In Livland verschaffte der Schwertbrüderorden zwar dem Christenthume und der deutschen, damals noch ziemlich rohen Gesittung seit 1202 Eingang, in Litauen und Preussen aber opferten die Heiden noch Jahrhunderte lang im heiligen Haine zu Romove. Erst gegen Ende des XIV. Jahrhunderts, als Grossfürst Jagello um die Hand der Erbin Polens zu erhalten, sich taufen liess, fand Litauens Bekehrung keinen Widerstand mehr. Auf Polens Ruf waren auch 1228 die ersten Deutschordensritter in das Land der heidnischen Preussen gekommen, erfüllt von durchaus staatsmännischem Trachten nach Herrschaft und Besitz. Dreiundfünfzig Jahre lang währte der Kampf mit dem heldenhaften Ernste, oft genug mit der erbarmungslosen Wildheit, welche die Völker einsetzen, wo es um Sein oder Nichtsein sich handelt, ehe das preussische Volk den deutschen Ordensrittern und Kreuzfahrern erlag. Auf jedem die Gegend beherr-

<sup>1)</sup> Virchow, Archie für Anthropologie. 1872. S. 534.

benden Hügel, an jeder wichtigen Furth, an jedem Hafen erhob sich te Burg, neben jeder Burg die mit Besitz und lübischem, magdergischem, cölnischem Rechte freigebig ausgestattete Stadt. Der freie of des zähen, behäbigen friesischen oder niederdeutschen Bauern gesch wie das fränkisch-alemannische Dorf, starke Vertreter deutscher rache und Sitte unter hörigem slavischen Volk, 1) eine neue geschichtbe Erhärtung der Thatsache, dass die Stammesverschiedenheit meist ch Standesverschiedenheit bedingt.

### Das russische Slaventhum.

Die Gründung des russischen Reiches verdient, dass wir einen nenblick dabei verweilen. Bekanntlich ist die Geschichte der aräger, woraus das Haus Rurik entsprossen, in mystisches Dunkel hüllt, lange Gegenstand eines gelehrten Streites gewesen, bis man ha dahin einigte, in den Warägern schwedische Normannen erkennen, 2) eine in dem behaupteten Umfange wohl kaum stich-

<sup>9)</sup> Vgl. Kreyssig, Unsere Nordostmark. Leipzig, 1872. 8\*

<sup>3</sup> Eine andere Meinung entwickelt Hildebrand, Das Heidnische Zeitalter in besiden. 8. 175: Waräger ist kein slavisches Wort, sondern eine slavische Umwanddes germanischen Wortes Wareng (Wäring) - und in dieser Redensart liegt vielcht eine Andeutung, dass es auch andere Waräger gab, welche auf derselben Seite , Meeres wohnten wie Nestor. Sollte der Name Waranger oder Wäringer einem im seren Russland seenhaften Volke angehören, das seine weiter nach Schweden ziehenden mangenomen nicht begleitete, sondern dort zurückblieb? Sollte dieses Volk, von men slavischen Nachbarn bedrängt, sich bemüssigt gefunden haben, anderswo, z. B. Constantinopel, Aufenthalt und Beschäftigung zu suchen? Diese Hypothese verhilft migetons zu der Erklärung, warum die Slaven die Germanen des Nordens mit einem manischen Namen nannten, der nicht im Norden gebräuchlich war. Es dürfte viel**der Name** jener mit den nordischen Stämmen verwandten Germanen sein, ishe in Russland neben Slaven wohnten oder gewohnt hatten. Wilhelm Thomsen t manlich nachgewiesen (Veber den Einftuse der germanischen Sprachen auf die ntech-lappiechen. Bine eprachgeschichtliche Unterenchung. Aus dem Danischen überst von E. Sievers. Halle 1870. 8°,, dass Völkerschaften vom finnischen Stamme stands einem stark germanischen Einflusse ausgesetzt gewesen sind, der sich noch st in ihrer Sprache bemerkbar macht. Die Mannigfaltigkeit dieser Anleihe und folgh auch der Berührung nöthigt zu dem Schlusse, der Stamm oder die Stämme der rmani-chen Volkerfamilie, von deren Sprache der finnische Stamm noch heutigen gee gablreiche Ausdrücke in seinem Wortschatz bewahrt, müsse einstmals im mittleren seland oder in den Ostseeprovinzen in unmittelbarer Nähe der Finnen gewohnt haben. imm kann diese Frage nicht vollständig geklärt werden, so lange nicht die Grabhügel mittleren Russland durch ihren Inhalt Zeugniss dafür oder dawider ablegen. Auf die shot interessante Archaologie Russlands kaun ich leider hier nicht eingehen. Wer raber mahere Belehrung sucht, der findet sie bei J. J A. Wornaae, Ruslands og det **måtnas**iske Nordens Bebyggelse og illdste Kulturforhold. Bidrag til sammenlignend**e** Misteriak Archäologie. (Aarböger f. Nord. Oldk. og Historis 1872), worauf J. Mestorf deutsche Leeer eine Reihe spannender Aufsätze: Culturverhältnisse Busslunds und s abundinarischen Nordens in vorhistorischer Zeit (Globus XXV. Bd. 8, 21, 41, 57, 73) gråndet hat. Werthvolles Material bieten auch die Verhandlungen des archäologischen egresses zu Kijew 1874. Berichte darüber brachten die Bussische Becne 1874. II. Bd. 370 und mein Freund Professor Alfred Rambaud: Kief et le congrès archéologique cone des deux Mondes vom 15. Dezember 1874. 8. 781-815).

haltige Ansicht. Erwägt man, dass die heutige Volksmenge Schwedens etwas über 4 Millionen Köpfe beträgt, 1) so kann dieselbe vor einem Jahrtausend keinesfalls gross genug gewesen sein, um die auswanderzden Waräger als ein zahlreiches Volk erscheinen zu lassen. Die an Kopfzahl so grosse Masse der slavischen Russen dürfte demnach eine politische Verbindung zu einem grossen Ganzen nicht "erst durch das Eindringen des derben, thatkräftigen Elements der germanischen Waräger aus Schweden, der sogenannten Ros" erlangt haben.<sup>2</sup>) Zudem ist der Germanismus der Waräger keineswegs zweifellos; es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Waräger anstatt aus Skandinavien aus dem damals slavischen Preussen stammten, nicht von der Küste Roslagen, sondern von den Ufern der Weichsel und des Niemen.<sup>2</sup>)

In jungster Zeit hat gegen die ganze, auf das alleinige Zeugniss des Chronisten Nestor fussende Geschichte der Waräger Prof. Hovaisky wie uns dünkt — gegründete Bedenken vorgebracht. Darnach waren die Wartger keine Nation, sondern eine Classe gedungener Abenteurer. unterstützt von den einheimischen russischen Fürsten. Doch sei dem wie ihm wolle, selbst Nestor gibt zu, dass, als die Warager berufen wurden, 862, sie schon gesittete Zustände vorfanden. Ostrogord. das spätere Nowgorod, war schon ein bedeutender Platz und das ehrwürdige Kijew am Dnjepr, damals unter koenischer Herrschaft, glänzte ebenfalls schon vor der angeblichen Ankunft dieser Normannen, die übrigens binnen Kurzem vollständig slavisirt waren. Hierauf muss ganz besonderes Gewicht gelegt werden. Kamen wirklich germanische Fremdlinge nach Russland, so waren sie entschieden nur in geringer Anzahl und trotz späterer Zuzüge von der den Slaven eigenthümlichen Resorptions- und Assimilirungskraft ethnisch aufgeschlürft. Beweis hierfür, dass uns 945 ein Fürst Swjatoslaw — als schon ein slavischer Name — begegnet. Nicht sie haben das russische Volk, soudern das russische Volk hat sie umgewandelt, gerade so, wie es dies noch in späteren Zeiten mit vielen finnischen Stämmen gethan. Die Ruriks hat man demnach unter allen Umständen, mögen diese ben wirklich Normannen sein oder nicht, doch schon nach kurzer Zeit für gänzlich slavisirte Russen anzusehen. Die Verbindungen mit dem Mutterlande wurden zwar auch fernerhin aufrecht erhalten und dieses erwies sich stets productiv. Die Alterthümerfunde zeigen nämlich unzweideutig von

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Am 31. December 1868: 4,175,080. (Behm's Geogr. Jahrs. 111. Bd. S. 33.)

<sup>7</sup> Rob. Rösler. A. a. O. S. 51.

b) Gedeenew über die zleoische Abstammung der Waräger. (Ausland 1865. No. 38. 307.) Der Aufsats ist Erman's Archie für die wiesenschaftliche Kunde von Russland (ohne nähere Citirung) entnommen und erwähnt, dass schon Ewers (Vorarb. 79-30) Beweise vom Gegentheil dafür beigebracht habe, dass in älterer Zeit der slavische Kunst der Germanen (Njemey) auch auf nichtgermanische Völker ausgedehnt wurde. Ich habe leider von diesen Arbeiten keine Kenntniss nehmen können. Merkwürdig ist, dass Leibnitz, wie in einer anderen mir gleichfalls unbekannt gebliebenen Arbeit is Erman's Archie gezeigt wird, bereite die wendische Abkunft der Warager behauptet hat.

<sup>4)</sup> Die Frage nach dem Ureprunge des ruesischen Reiches. (Ausland 1872. No. 25)

nem von Schweden ausgegangenen Einfluss auf Russland. Dennoch trfen wir die Cultur jener Epoche in Russland durchaus als eine nheimische betrachten, denn selbst wenn die Waräger Skandinavier aren, hätte sich dieselbe doch von diesem berüchtigten Raubgesindel rines veredelnden Einflusses zu rühmen gehabt. Wie hoch oder wie ef man das damalige Culturstadium der Russen veranschlagen mag. an hat keinen Grund es für fremde Importation zu halten. Im ihre 922 besuchte der gelehrte Araber Ibn Fozlan das Land der Tolga-Bulgaren und unter den Handelsleuten vieler Nationen, die er er traf, fielen ihm die Russen ganz besonders auf; er hat uns eine emlich ausführliche Schilderung ihrer Sitten und Gebräuche hinterssen. 1) welche dieselben iedenfalls schon den ersten Culturstadien strückt zeigt. 5) Auch wohnte dem Volke eine eigenthümliche Städtead Staatengrundende Kraft inne, die sich bis auf die Gegenwart eralten hat. Gleichwie ein guter Theil der heutigen Städte Norddeutschads von den Slaven gegründet wurde — die slavischen Namen sind der Gegenwart noch überall, selbst in Thüringen 3) deutlich zu tennen — so fallt auch in eine Zeit, wo es in Mitteleuropa noch ast und traurig aussah, die Glanzepoche der mächtigen Wolchowepublik des altslavischen Nowgorod. Nirgends haben die russischen aven in ihrer Bewegung nordwärts die Küste erreichen können, doch elang es den Nowgorodern an einem geographisch-historischen Knotenencte, an dem Ausflusse des Wolchow aus dem Ilmen-See festen Fuss 1 facen. 4) Schon früh wandte sich der Sinn der slavischen Ilmennwohner kaufmännischen Unternehmungen zu. Lange vor der Festtzung der Waräger vermittelten sie den Verkehr des Südens mit den anischen Völkerschaften, während ihnen die Karawanen der Bulgaren m der Wolga her die Schätze des Orients zum Umsatze gegen nordische roducte brachten. 5) Als die moskowitischen Fürsten hier ihre Herrhaft gründeten, Ende des IX. Jahrhunderts, brach aber die Handelspublik am Wolchow mit ihrer eigenartigen Lebensordnung zusammen. engsam verdichtete und breitete sich die agricole slavische Bevölkerung m, mit Beil, Sense und Pflug in harter Arbeit sich den Boden anbaffend; "mein die Erde, so weit Beil, Sense und Pflug gegangen," h. mein Besitzthum reicht so weit wie meine Siedlerarbeit, war die te Rechtsformel für die Besitzergreifung des Bodens. (a) Vom oberen

<sup>&#</sup>x27;) Siehe bei C. M. Frähn. St. Petersburg 1823. 4' Meiner Meinung nach kann 2 von Warägern nicht mehr die Rede sein; keinesfalls liessen diese sich noch ethnisch sterecheiden, so dass 1 bn Foxlan's Schilderung nur sie im Auge haben könnte.

<sup>9</sup> Miche William Pierson, Aus Russlands Vergangenheit. Leipzig 1870. 8\* 17-26.

<sup>\*,</sup> Stavische Ortenamen im Thüringerwalde. (Ausland 1869 No. 29 8. 89.)

<sup>\*)</sup> Ueber die Ausbreitung der Slaven über Ost-Europa siehe Swolowjew, Geschichte soelende. (russisch) 1. Bd. S. 1-24.

Kurd v. Schlüzer, Lieland und die Anfänge des deutschen Lebens im baltischen weden. Ber in 1850, 7° S. 161.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>; Beläjew, Geschichte Gross-Nowgorods von den litesten Zeiten bis zu seinem ni'e trussisch) Moskau 1861. S. 60.

Wolga-Becken (Ros ow, Susdalj) dehnte si sische Colonisation nach Nordosten aus. Ging Zug der normannischen Staatsgründung nach Süden den epr hinab, so sehen wir bald die Nowgoroder Slaven die Dwina hin | zum Weissen Meere vordringen, wo fruh schon Cholmogory (Ho rd) den Mittel- und Schwerpunct des slavisch-skandinavischen See kenrs bildet. Wo heute Archangelsk steht, ward bereits im XII. Jahrnundert das Kloster S. Michael gestiftet, welches jenem des heil. Georg in Nowgorod zehntete. Sicherlich wäre die mächtige Slavenrepublik im Stande gewesen, eine den Deutschen gefährliche Thätigkeit zur See auf dem Baltischen Meere zu entwickeln, hätte sie nicht ihre ganze K ; auf Eroberung und Colonisirung des finnischen Nordens und der U: n geworfen. () Reissend schnell dehnten sich die Nowgoroder u tromlandschaften des nördlichen Eismeeres aus und schon im XI. Janrnunderte durchzogen ihre Handelskarawanen die Gegenden der Pet ora, Permien's und Ugrien's nach allen Richtungen, wobei die Be dieser Herrschaft nicht immer ohne Blutvergiessen abging. In dem rreibriefe Wsewolods (XII. Jahrhundert) geschieht bereits des Handelsstandes an der Onega, in Karelien, Wologda und Permien Erwähnung. 2) Die eigenartige Entstehung der Nowgoroder Ansiedlungen lernen wir sehr anschaulich aus der Chlynow'schen Chronik kennen, wollen hier aber nicht darauf eingehen. Wir begnügen uns hervorzuheben, dass diese Colonisirung durch die Beweglichkeit und Unstätigkeit der zersplitterten und schlauen finnischen Bevölkerung ungemein erleichtert und sesshafte, landbauende slavische und slavisirte Einwohnerschaft immer dichter wurde. Unterwerfung, Bekehrung, Slavisirung folgten rasch auf einander. Das Russenthum slavisirte nach und nach den grössten Theil der Völker von der Wolgs und den Donquellen bis zum Eismeere und gestaltete aus ihnen eine uniforme Masse. So entstand durch Colonisation, Verpflanzung und allmählige Slavisirung das sogenannte grossrussische Volk, in dem das finnische Blut einen wahrscheinlich enswerthen Procentantheil bildet. Ueber dieses Finnenthum der Ru sind unter dem Einflusse politischen Nationalhasses Uebertrei en in Umlauf gesetzt worden, welche auch in deutschen wissenschartnenen Werken Wiederhall fanden; die parteilose Wissenschaft gestattet indess nur zu sagen, dass der Slavismus des russischen Volkes von Norden nach Süden zunimmt, in umgekehrter Richtung dagegen so wie in der nach Osten abnimmt und in dem Grade die Mischung mit fremden Bestandtheilen intensiver wird; doch hat in Russland das Slavische alles Fremde des Finnenthums völlig überwunden. 4) Nur der Nordwesten blieb von der Slavisirung

<sup>9</sup> Schlözer, Die Hanea und der deutsche Etterorden in den Ostereländers. Berlin 1851. S. 128.

Kastomarow, Seewerno-russhija Narodoprawsten. St. Petersburg 1863. II. St. S. 219—222.

<sup>&#</sup>x27;) Die blöden Declamationen gegen das "turanische Russenvolk" half u. A. Gottiff. Kinkel in Deutschland verbreiten.

<sup>1)</sup> Rösler, Zeitpunct der slavischen Ansiedlung an der unteren Donnie. S. 125-126.

Küstenland des Baltischen Meeres nämlich nicht, daher sich SchweL Deutsche und Dänen dort festsetzen und dasselbe dem westeuropäien Cultursysteme unterwerfen konnten. Anders wäre das baltische
ad schon in frühen Zeiten völlig slavisirt worden. Mit der Ausitung der russisch-slavischen Bevölkerung hielt die Ausbreitung des
entalischen Christenthums gleichen Schritt, welches bekanntlich bei
Russen unter Wladimir schon 988 Eingang fand. In diesem Puncte
ten die russischen Slaven selbst ihre westlichen Nachbarn in Litauen
l Preussen überflügelt.

Das Christenthum, welches den Russen in seiner orientalischen m zukam, fand jedoch erst nach reiflicher Ueberlegung Annahme. benachbarten muhammedanischen Wolga-Bulgaren waren bestrebt, ı Grossfürsten Wladimir zum Islâm zu überreden, als dieser noch wankte, ob er diesen oder das Evangelium annehmen solle. Doch · Bericht der Gesandten, die er zur Gewinnung näberer Kunde über verschiedenen Arten von Religion hatte ausgehen lassen, lautete den Islâm nicht günstig: "Wir sind, sagten sie, zu den Bulgaren angen und haben gesehen, wie sie in ihrem Tempel, das will sagen ihrem Ropat sich verneigen, wie sie dastehen ohne Gurt, nach der rneigung sich niedersetzen, rechts und links hinsehen wie Besessene. stigkeit ist bei ihnen nicht, sondern trauriges Wesen und hässlicher ruch. Ihre Religion ist nicht gut." In der schwierigen Alternative Annahme der Religion, welche den Wein verbietet, oder der, welche Vielweiberei untersagt, entschied sich der Russe für den Glauben, icher dem Weingenusse nicht feind ist. 1) Und sicherlich brachte rin der Fürst wieder nichts Anderes als die allgemeine Volksneigung n Ausdrucke, wie sich dieselbe in zahlreichen Skazkas, den im Munde Volkes heute noch lebenden Märchen, beobachten lässt. 2)

Wenn selbst von Schriftstellern keineswegs parteiloser Färbung geräumt wird, es sei kein Zweifel, dass die Russen vor etwa achtadert Jahren in der Cultur hinter den Deutschen nicht zurücknden, 3) so ist der Culturforscher nicht verlegen die Ursache aufzufinden, Iche das Zurückbleiben der russischen Gesittung erklärt. Es ist eine al irrige Parallele, wonach manche Knaben in der Schule ein ähnses Schauspiel bieten; anfangs, wo es sich um die Elemente des mens handle, halten die fleissigen alle ziemlich gleichen Schritt, erst den höheren Stadien des Unterrichts, wenn die Ideen hervorbrechen len, mache sich der grosse Unterschied ihrer Begabung geltend. 4) verschiedene Begabung erklärt sicherlich Vieles und ist ausschlagsend in der Culturentwicklung, allein die Parallele trifft desshalb ht zu, weil heute wohl kein Ethnologe mehr daran zweifelt, dass die ven zu den begabtesten unter den arischen Stämmen zählen. Die

<sup>&#</sup>x27;) Rosler, Romanische Studien. 8. 246 -- 247.

<sup>&</sup>quot; Vgi. hierüber W. R. S. Ralaton, Russian Folk - Tules. London 1873 8 8. 22-35.

<sup>9)</sup> Pierson, Aus Russian le Vergangenheit. 8, 45,

<sup>\*)</sup> A. a. ().

Ursache liegt demnach anderswo. Nicht einen Theil, sondern wohl die ganze Schuld trägt ein Naturereigniss, welches die Russen, nachdem sie kaum den gebildeten Völkern Europa's beigetreten, auf geraume Zeit von deren Seite riss. Dieses Ereigniss war der Einfall der Mongolen und was demselben zunächst folgte. Man darf mit gutem Fug diesen Völkersturm ein Naturereigniss nennen, wie die Völkerwanderungen überhaupt, deren Ursache uns oft ein Räthsel sind. So wie aber jedes Naturereigniss eine Ursache hat, wenngleich wir sie nicht stets ermitteln, so dürfen wir auch für den furchtbaren Mongolen-Einbruch eine causa efficiens voraussetzen. Im Jahre 1209 war es dass Temudschin, genannt Tschingizchan, an der Spitze seiner Mongolen in China einfiel und dieses weite Land im Fluge eroberte. Von hier aus unterjochte er die Reiche Mittelasiens und im Jahre 1224 wälzten sich seine Horden nach Südrussland, das sie alsbald unter ihre Botmässigkeit brachten. Ein weiterer Versuch nach Westeuropa vorzudringen - schon hatten sie Polen, Schlesien, Ungarn und Mähren überfluthet - fand vor den Mauern Wiener Neustadt's endlich sein Die Räuber machten Kehrt, weniger vielleicht des tapfern Widerstandes der Oesterreicher und Böhmen halber als zurückgerufen in die Heimat, wo ihre Gegenwart des Todes des Gross-Chans wegen nothwendig war. In Russland aber behaupteten sie sich dritthalbhundert Jahre. Die Sitten der Mongolen, welche sich nicht scheuten das Fleisch erschlagener und selbst auch nicht erschlagener Feinde zu essen, werden als überaus roh geschildert und es lässt sich leicht ermessen, welche Wirkung, den unabänderlichen Gesetzen der Culturentwicklung zufolge, die Herrschaft dieser Barbaren auf das russische Volk ausüben musste. Fine allgemeine Culturverwilderung, ein gewaltsames Zurückdrängen der kaum entfalteten Culturansätze, die durch die Noth erzwungene Ausbildung mancher Eigenschaft, wie Knechtsinn, Kriecherei, Heuchelei, Verschmitztheit, Bestechlichkeit u. s. w., welche einen späteren Aufschwung hintanhalten mussten, waren die unausweichlichen Consequenzen. Manches Asiatische eigneten sich die Russen auch durch die Blutsverbindungen an, welche sie mit ihren Beherrschern und Nachbarn geschlossen. Manche Mongolin hat als Hausfrau in einem russischen Palast gesessen und es gibt heute noch in Russland sehr vornehme Familien. welche sich ihrer Herkunft aus einer Mongolenhorde rühmen, 1) wenngleich die Masse des Volkes sicher nicht mongolisirt wurde. Zweifellos hat aber die mongolische Herrschaft den Russen ihren Stempel aufgedrückt und sie aus ihrem Joche auf einer sehr tiefen Culturstufe entlassen. Die materielle und geistige Cultur war in Russland schwer geschädigt, schwerer vielleicht noch als jene des Alterthums durch den Einbruch der Germanen.

Selbst der Herrschaft dieser Barbaren verdankt übrigens die Cultur des Abendlandes eine ihrer Blüthen. Es ist nämlich zur vollsten Ueberzeugung nachgewiesen, dass die Hauptmasse der bei Indogermanen, Arabern und Türken verbreiteten Erzählungen und Märchen aus Indien

<sup>1)</sup> Pierson, A. a. O. S. 57,

mmt, wo der Buddhismus der eigentliche Träger derselben ist. 1) n Indien drangen sie durch Uebersetzung zu den Persern und Arabern. tztere schufen ihnen durch ihre langjährige Herrschaft in Spanien d ihre vielfachen Berührungen mit den Völkern Italiens und des echischen Reiches Eingang in den Süden Europa's, in dessen Literatur die Erzählungen und namentlich die heiteren Conceptionen, vor em durch Boccaccio's Decamerone, in Spanien durch Don Manuels nde Lucanor einbürgerten. 2) Auf nördlichem Wege hingegen men diese Erzeugnisse indischen Geistes durch mongolische Verittlung nach Europa. Die Mongolen, zum Buddhismus übergeten, hatten mit dem neuen Glauben und seinen Boten zugleich auch ren Erzählungen und Märchen aufgenommen und verpflanzten dieselben rch ihre zweihundertjährige Herrschaft und andere Berührungen im ten Europa's zu den Slaven und Germanen, ja noch weiter, wie die t wörtliche Uebereinstimmung eines alten französischen Fabliau mit er der Erzählungen des Siddhi-Kürs) beweist.

Während nun Russland für seine Lage im Osten Europa's und in r Nähe Asiens büsste, sollte gerade hierdurch zum grossen Theil der und zur zukünstigen Macht dieses Reiches gelegt werden. Auch hier wahrheitet sich wieder, dass die ethnologischen Gesetze den Culturud vorzeichnen. In der Gegenwart finden die Russen ihren Weg hig und friedlich nach China, und sind Herren in Centralasien, während Engländer immer mit dem Kopf gegen die Mauer rannten und nie er diese wegkonnten, ohne sie einzureissen. Es kann keine Streitge sein: wer von den Beiden, Engländer oder Russen das grössere hturvolk sei. Eben so sicher ist aber, dass die hochcivilisirten Briten nur schlecht verstehen, ihre asiatischen Unterthanen zu ihrer Culturfe hinanzuziehen, während die Russen mit ihrem weit geringeren lturstoffe viel grössere Erfolge bei den asiatischen Völkerstämmen zielen, die sie sich in merkwürdiger Weise zu assimiliren wissen. Sie nnen sie natürlich nur auf jene Stufe erheben, welche sie selbst bezen, das Geringe aber, was sie ihnen thatsächlich mittheilen, ist noch mer mehr als das Grosse, was die Engländer nicht an den Mann zu ingen verstehen. Unter der russischen Aegide sind die Culturfortwitte der Asiaten zwar gering und langsam, aber stetig, und ihrer tarlichen Begabung und Racenanlage angepasst; der britischen Civiliion stehen sie fremd gegenüber und begreifen sie schlechterdings gar

<sup>9</sup> Benfey, Pantechantantra. Leipzig, 1859. 8º 2 Bde.

<sup>9</sup> A. a. O. 1. Bd. 8. 24 ff.

<sup>9</sup> Bernhard Jülg, Die Märchen des Siddhikur. Kalmükischer Text mit deuter Vobersetzung und einem kalmükischen Wörterbuche. Leipzig, 1866. Der Siddhikur, see beliebte Volksbuch der Knimükensteppe int nichts anderes, als eine mongolische urbeitung der alten buddhistischen Recension der indischen Märchensammlung, die Namen Verläspantschati, d. i. fünfundzwanzig Erzählungen eines Verläs führt. 1 auch Bernbard Jülg, Mongolische Märchen. Erzählung aus der Sammlung Ardschindschil Innsbruck 1867, die ein vollkommenes Beitenstück zu Gottfried's von assburg Tristen und Isolde enthalten.

nicht. 1) Mit vollem Recht bemerkt daher ein Ethnograph: der Beisatz mongolischen Blutes, der in den russischen Adern fliesst, ist hier der Gehilfe, dem die Erfolge zuzuschreiben sind und so rächt sich die ehemalige mongolische Unterjochung Russlands nach Jahrhunderten an Asien, indem sich das mongolische Erbtheil der Russen gegen die Asiaten als nützlicher Bundesgenosse erweist. 2) Dieselben Ursachen also, welche Russland auf seinem Culturwege zurückgehalten, führen es in der Gegenwart zu ungeahnter Grösse und helfen ihm die einstigen Bedrücker zu bändigen, aber auch zu erziehen, d. h. das Licht der Civilisation zu verbreiten. Die Culturentfaltung gehorcht eben stets den nämlichen Gesetzen.

# Die Slaven in Südosteuropa.

Die erste historisch beglaubigte Einwanderung slavischer Stämme in Europa's Süden fällt ziemlich spät. Zwar erscheinen schon frühzeitig isolirte Slavenhaufen an den bastarnischen Alpen (Karpathen). allein das Reich der Gothen, darauf das der Hunnen hinderten einstweilen weiteres Vordringen. Erst nachdem die geschwächten Hunnen wieder nach Osten zurückwichen, nahmen die Slaven ihre Wohnsitze auf der ganzen Linie zwischen unterem Dnjepr und Donau ein und umstanden etwa ein Jahrhundert lang die Karpathen auswärts von allen Wahrscheinlich schon um Mitte des VI. Jahrhunderts lebten Slaven im Savelande unter dem Schutze gepidischer Herrschaft, der bald jene der Avaren, eines gleich den Hunnen uralaltaischen Volkes folgte. Unter der avarischen Herrschaft war es wohl, dass die Slaven zwischen 568 und 592 n. Chr. Pahnonien in seinem ganzen Umfange zur Zeit der Römer, Noricum und alles Land von der Donau bis Istrien erfüllten. Südlich von der Donau fanden slavische Ansiedlungen in den Gegenden Mösiens erst im VII. Jahrhunderte statt. 657 n. Chr. wurden sie steuerpflichtige Unterthanen des romäischen Reiches, in welcher Lage sie die Bulgaren trafen, mit deren Auftreten die romäische Herrschaft in Mösien ihr eigentliches Ende nahm. 3)

<sup>&#</sup>x27;) Friedrich v. Hellwald, Die Russen in Centralasien. Eine Studie über die neueste Geographie und Geschichte Centralasiens. Augsburg 1873. 8 8. 195.

<sup>7</sup> Richard Andree in sciner Bourthellung m iner obgenannten Schrift, in den Grenzboten 1873. IV. S. 374.

<sup>3)</sup> Ich bin hierin meinem verstorbenen Freunde Rob. Rösler gefolgt. Siehe dessen Schrift: Ueber den Zeitpunct der slavischen Ansiedlung an der unteren Demen. Wien 1873. 8 (Jännerheft 1873 der Sitzungsberichte der phil. hist. Cl. der k. Academie der Wissenschaften. LXXIII. Bd. S. 77 ff.) Von derselben nimmt aber merkwürdigstweise das neue Werk von Constantin von Jireček: Geschichte der Bulgaren, Prag 1876 86 keine Notiz. Der sehr tüchtige junge Gelehrte folgt vielmahr dem bulgarisches Forscher Drinov, (Sasselenie balkanskawo poluostrowa Slavjanami. Moskan, 1873. 37 wonach die slavische Colonisation der Balkanhalbinsel im Laufe von drei Jahrhunderten ganz allmählig stattfand. Sie begann darnach schon im III. Jahrhundert, also vor der Völkerwanderung. Die Slaven liessen sich zuerst als Colonen unter den Trako-Illyrera, Rumunen und Griechen nieder, gewöhnten sich an das römische bürgarliche Leben und gaben den Byzantinern nicht nur vorzügliche Feldherrn, sonderp/auch energische Kaines Hand. Jireček. A. a. O. S. 94.

Dass die alten Bulgaren Abtheilungen der Hunnen waren, terliegt keinem Zweifel. Ob nun diese und die Bulgaren zum türschen oder wie neuerlich behauptet wird zum samojedischen Stamme boren, ist hier ohne Bedeutung; wichtig ist nur, dass die Bulgaren nich den Hunnen, Avaren, Chazaren und Petschenegen ein nicht isches Volk, bei ihrer Ankunft Mösien schon von arischen Slaven betzt fanden. Das hier von den Bulgaren gegründete Reich bestand muach keineswegs aus bulgarischen Elementen allein, sondern aus ier beträchtlichen slavischen Bevölkerung, worunter die Bulgaren litisch die Herren, die herrschende Classe bildeten. Was in solchen illen anderwärts einzutreten pflegt, geschah auch hier. Die slavische ajorität vermischte sich mit den Bulgaren und assimilirte sich dieben im Laufe von zwei Jahrhunderten nicht blos durch ihre numeche, sondern auch durch ihre geistige Ueberlegenheit. Zu dieser erschmelzung des herrschenden mit dem beherrschten Volke reichte a Zeitraum von etwa 250 Jahren aus. Seit dem X. Jahrhunderte ng die Sprache der Bulgaren verloren, welche sich nur mehr des avischen bedienten. Die Slaven nahmen dagegen den Namen Bulren an. 1) Zwischen den alten und den jetzigen Bulgaren besteht so kein Verwandtschaftsverhältniss. In der jetzigen bulgarischen rrache, die ein slavisches Idiom ist, finden sich nur mehr wenige alaltaïsche Elemente, aber sie finden sich doch. 2) Dieser bulgarische alect hat sich, wie kein anderer, im Laufe der Zeiten verändert, so ss er von den slavischen Idiomen am weitesten absteht und am hwersten verstanden wird. Ganz dessgleichen gestattet der leibliche rous des heutigen bulgarischen Volkes einige Unterschiede gegen die nachbarten slavischen Völkerschaften zu erkennen.

Während auf solche Weise der östliche Theil der Hämusländer sich wisirte, nahm die serbisch-kroatische Einwanderung vom Westen der Abinsel Besitz; Serben und Kroaten sind bekanntlich Ein Volk mit iner Sprache, dermalen nur durch Glaubenskenntniss und Schrift verhieden. Zeitlich schon also begann der Process, welcher das romäische Fich in ein slavisches umwandelte. Seit dem VII. und VIII. Jahrunderte waren die Gebiete nördlich vom Balkan slavisch und wir dürfen erin sicherlich eine der Ursachen für den allmähligen Verfall und die ditische Schwäche des oströmischen Reiches erblicken. Mochte auch nge das Waffenglück den Fürsten zu Constantinopel hold sein und r feindlichen Schaaren von den Reichsgrenzen abwehren, endlich rete doch zum sovielten Male in der Geschichte die rohe Kraft über e alte Cultur. Die Unterjochung der Slaven war eine Illusion, kein 🙀 im Kampfe um's Dascin, denn in Bälde rissen sie sich los, eigene aaten gründend und später die Mauern Constantinopels selbst drobend.

Mit der Einwanderung der Kroato-Serben und der mösischen aven ist die slavische Wanderung nach etwa zweihundertjähriger

<sup>&#</sup>x27;) So erkiärt den Vorgang auch Jireğek A. a. O. S. 137-138.

<sup>7)</sup> Dem widerspricht inders Jirecek. A. a. O. S. 138.

Dauer zum Abschluss gekommen; von den drei grossen Völkerwanderungen, der germanischen, slavischen, und türkisch-ugrischen, welche unseren Erdtheil durch ein Jahrtausend in Schwingung yersetzten, verlief die slavische Wanderung am ruhigsten. Sie ist ein Hinausströmen überreichen Menschensegens in leergewordene Räume, ohne Aufregung, ohne Heldenthum, ohne Schwung tollkühner Kraft; 1) die Wanderung kittet die Schaaren nicht fester zusammen, sie schafft keine Heerkönige, keine Schwertreiche. Daher gibt es eine hunnische, eine osmanische Eroberungssage, ein germanisches Epos aus der Völkerwanderungszeit, aber keine slavische Völkerwanderungssage; erst die späteren Tage ernsten Kampfes um Boden und Freiheit haben bei Russen und Serben das Heldenlied gezeitigt. 2) Die Slavenmassen, die sich gegen Süden wälzten, werden in der That als räuberische Horden geschildert, auf tiefer Stufe der Cultur; indess scheint daraus kein Schluss auf die Entwicklung der nördlichen Slaven in Germanien zulässig. Es besteht keine Nöthigung, sämmtliche Slavenstämme auf gleicher Entwicklungshöhe zu denken, vielmehr ist das Gegentheil weit wahrscheinlicher. Welch' gewaltiger Unterschied bestand doch zwischen den viel näher benachbarten Franken und Sachsen, Beide Germanen. Sah es doch vor neunhundert Jahren im alten Sachsenlande aus wie jetzt etwa im Westen Nordamerica's, 3) Zudem besitzen wir eine triftige Erklärung für das Zurückbleiben der Südslaven in dem beständigen Contacte mit den rohen türkisch-ugrischen Stämmen, die sich vom Kaukasus bis zur Donau das ganze südliche Russland hindurch Jahrhunderte lang in der Herrschaft ablösten und sie von den nördlichen Stammesbrüdern vollständig trennten. Die culturhistorischen Wirkungen des Contactes mit fremden ethnischen Elementen niedrigsten Culturschliffes genügen, um das Zurückbleiben der Südslaven zu begreifen.

# Ungarn und die Avaren.4)

In Ungarn tritt der Mensch, soweit uns bis jetzt bekannt, zuerst in der jüngeren Steinzeit auf, und diese hat hier schwerlich lange gedauert. Wir sehen allenthalben schon die feineren Formen und den Uebergang in die Bronzezeit. Der letzteren geht indessen in Oberungarn wahrscheinlich noch eine Kupferzeit voran, denn insbesondere

<sup>&#</sup>x27;) Jire ček. A. a. O. S. 94 nennt indess diese Anschauung allzu idyllisch. In der Wirklichkeit, sagt er, waren die Slaven, als sie die Gefilde Thrakiens, Makedoniens, Mösiens und Illyriens besetzten, dasselbe kriegerische Volk, welches das ganze Mittelater hindurch unaufhörlich die Byzantiner bekämpfte und in unseren Tagen den Türken mehr als einmal seinen Kriegsmuth fühlen liess.

<sup>7)</sup> Rösler, A. a. O. S. 123-124.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Frz. v. Löher, Hroseitha und thre Zeit. (Wissenschaftl. Vorträge ou Mänchen. 8–471.)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Nach dem interessanten Vortrage von Franz Pulsky in der kgl. ungarischen Akademie zu Pesth, mitgetheilt im Pesther Lloyd vom 23. Juli 1874, auch abgedruckt im Ausland 1874 No. 33 S. 648-653.

m Fusse der Tátra und um die Mátra herum kommen viele Geräthe us reinem Kupfer ohne jede andere Metallbeimischung vor, grösstenheils Bergmannshauen und andere Bergbauwerkzeuge, was kaum aufallen kann, denn wo man gediegenes Kupfer fand, da verwendete man ieses natürlich früher als das schwerer schmelzbare Erz, welches mit nderen Metallen gemischt ist. Die Bronzezeit hat übrigens in Ungarn benso elegante Formen geschaffen wie in den skandinavischen Ländern, a die lilienblattförmigen Schwerter Ungarns wetteifern an Schönheit ait jenen, welche die griechischen Künstler den Homerischen Helden a die Hand gaben und unterscheiden sich auch im Griff von den pronzezeitlichen Schwertern im nachbarlichen Deutschland.

Wann die Bronzezeit in Ungarn angefangen, lässt sich durchaus icht bestimmen; ja es ist selbst nicht gewiss, wann sie zu Ende und a die Eisenzeit überging. Die historische Zeit, beinahe überall mit em Anfange des Eisenalters zusammentreffend, fällt hier in die Epoche les Augustus, wo Tiberius den pannonischen Fürsten Batho nach acht-Ahrigem Kriege besiegt, gefangen nach Rom führt und das Land jeneits der Donau zur römischen Provinz macht. Der Anfang der Eisenzeit st indessen in Ungarn wahrscheinlich um 300 Jahre älter. Denn längs ler Donau wurden häufig Silbermünzen ausgegraben, welche unzweifelmft barbarische Nachahmungen der Tetradrachmen des Königs Philipp on Makedonien sind, demnach der Zeit dieses Königs angehören und rom Contact dieser Gegenden mit der griechischen Civilisation Zeugniss iblegen. Wir wissen ferner, dass Alexanders des Grossen Reich sich nis an die Donau erstreckte. Der Handel hat gewiss die Bewohner zeider Donauufer zusammengebracht und die Civilisation in das Innere les Landes getragen. So wurden auch in Neograd barbarische Silbermunzen gefunden, deren Gewicht vom Gewichte des römischen Geldes ibweicht und dem des griechischen nahekommt, die demnach der Zeit vor der römischen Eroberung angehören. Das Geldprägen aber zeugt far eine Stufe der Civilisation, welche der Eisenzeit nie vorangehen rann und auf Bekanntschaft mit den Culturvölkern hindeu et. assen unerwähnt, dass in Siebenbürgen eine grosse Menge Geldmünzen on König Lysimachus und silberner Tetradrachmen mit dem Gepräge der Insel Thasos ausgegraben wurden. Beide Funde beweisen die Lebhaftigkeit des Handels und Verkehrs zwischen Griechenland und Ungarn, welche gewiss den Gebrauch eiserner Geräthe früher zur Folge hatte, als die Bekanntschaft mit dem Werthe des Silbergeldes.

Der Herrschaft Roms in Pannonien machte die Völkerwanderung ein Ende, wo dieses zu jener grossen Heerstrasse wurde, auf welcher die Barbaren bald von Osten, bald von Nordwesten her das Land durchzigen, um über die südlichen Staaten herzufallen. Die namhaftesten unter diesen Barbarenvölkern waren die Gothen, Heruler, Gepiden, Hunnen, Langobarden und Avaren. Sie haben sämmtlich auf ihren Wanderungen eine zeitlang in Ungarn Rast gehalten, aber Staaten gründeten hier nur Hunnen und Avaren. Nur sie sahen das Thal der mittleren Donau als ihr Vaterland an. Die Hunnen haben zwar in der Geschichte einen grösseren Namen hinterlassen, aber die Dauer ihrer

Herrschaft war kürzer als die der Avaren. Diese hatten wenigstens dritthalbhundert Jahre lang Ungarn im Besitz und sind um so interessanter, als sie von Karl dem Grossen zwar besiegt, aber keineswegs ausgerottet, noch aus dem Lande verdrängt worden sind. Die Avaren können demnach, wenngleich als besiegtes und gebrochenes Volk, Ungarn auch weiter bewohnt und sich mit den nur zwei Generationen später ankommenden Heeren Arpåds vereinigt haben, wiewohl die Chroniken davon schweigen. Was immer indessen schliesslich ihr Schicksal gewesen sein mag, soviel ist sicher, dass ihre Herrschaft viel länger währte, als die all jener Völker, welche seit den Römern ihnen auf diesem Boden vorangegangen waren. Wir werden daher nicht fehlgehen, wenn wir behaupten, dass ein bedeutender Theil jener in Ungarn gefundenen Denkmäler, welche als Zeugen der Völkerwanderung erkannt werden, aus der Zeit der Avaren stammen. Versuchen wir es also an dem Faden der aus der Avarenzeit übriggebliebenen wenigen Denkmäler die Culturstufe dieser alten Bewohner Ungarns zu bestimmen. Die grösste Merkwürdigkeit darunter sind zwei Steigbügel, welche mit goldenen Ohrgehängen gefunden wurden und demnach in das VI. oder VII. Jahrhundert zu setzen sind. Die Griechen und die Römer kannten den Steigbügel nicht. Der Stapes war ein Kreuzholz am Lanzenende, auf welches der Reiter auftrat, um sich leichter auf das Ross schwingen zu können. Da aber ohne Steigbügel der Sturmlauf geschlossener Reitercolonnen unmöglich ist, so war die Cavallerie in den classischen Zeiten im Kampfe niemals ausschlaggebend. Steigbügel und Hufelsen haben die alte Tactik und Kriegführung verändert. Bis zur Erfindung des Schiesspulvers entschied am öftesten die Reiterei das Schicksal der Schlachten. Und dennoch ist es noch immer unbekannt, aus welcher Zeit diese wichtige Erfindung datirt. Auf den Denkmälern und in den Schriften der Römer finden wir keine Spur davon. Selbst auf den Sassanidenreliefs im alten Ktesiphon sehen wir keine Steigbügel. Die Steigbügel des St. Andreer Grabes sind bis jetzt die altesten, die wir kennen und zeigen, dass wir es mit einer Reiternation zu thun haben, bei welcher das Ross seinem Herrn selbst in das Grab folgt, wie auch bei den alten Magyaren. Wenn die Avaren wirklich die ersten sind, welche den Gebrauch des Steigbügels in Europa einführten, so erklärt dies nicht blos das Kriegsglück ihrer Reiterschaaren, welche das wohlhabende, dichtbevölkerte, burgen- und städtereiche Kaiserreich in Schrecken setzten, sondern dann sind sie die grossen Neuerer in der Kriegsführung geworden und mit ihnen beginnt das Mittelalter, in welchem das Geschick der Schlachten, abweichend von der griechischen und römischen Tactik, durch die Reiterei entschieden wird. Dasselbe ist wesentlich Ritterzeit und dauert so lange, bis das Schiesspulver und insbesondere die Flinte, und bei dieser wieder der Schaft, der sie handbar macht, erfunden wird. Steigbügel und Hufeisen leiten die Ritterzeit, Gewehrschaft und Bajonnet die Neuzeit ein.

Die Ritterzeit ist immer und überall eine Räuberzeit. Der Vortheil, den der Reiter vor dem Fussgänger voraus hat und dem nur durch Gewehr und Bajonnet ein Ende gemacht wird, ward natürlich unch ausgebeutet und so würden, wenn die Geschichtsschreiber schwieren, schon die Gesetze der Logik uns lehren, dass die Avaren Räuber rewesen. Dies beweisen auch die Goldschmucksachen in den Avarenzrähern. Und diese bezeugen zugleich die Prachtliebe der Avaren, welche nicht kargten, ihre Gewänder mit ihren Schätzen zu behängen, lamit jedermann ihren Reichthum sehe. Dieser Luxus ist ferner nicht rein barbarisch. In den Avarengräbern wurden bis jetzt jene massiven chweren Goldarmbänder nicht gefunden, welche in Ungarn bei mehreren anderen Funden vorkamen. Bei den avarischen Funden ist das Gold and Silber nur oberflächlich, es ist mit Kupfer und Bronze ausgekleidet. Auch ihre Prachtgefässe sind nicht aus lauterem Silber verfertigt, sondern aus dem sogenanntem Potin, mit dem Chinasilber der Jetztzeit rergleichbar, einem unedleren Metallgemisch, welches sich für Silber ameribt. All' dies deutet bereits auf Civilisation, aber auf eine im Verfalle begriffene Civilisation, eine solche wie sie von dem im Verfall begriffenen byzantinischen Kaiserreich entlehnt werden konnte. such von diesem entlehnten die Avaren nur die dem Luxus dienenden Kunstgewerbe. Ihre Cultur und ihr Staatsbewusstsein erhob sich nicht no hoch, dass sie Geld geprägt hätten. Sie bedienten sich ausschliesslich byzantinischen Geldes, während doch Barbarenvölker, die mehrere Jahrhunderte vor ihnen längs der Donau in Ungarn wohnten, schon Geld geprägt haben, wie Münzen der keltische Namen tragenden, geschichtlich unbekannten Könige Ajuntamarus, Biatio, Nonno bezeugen, welche die Münzen der makedonischen Könige nachahmten.

Bei den Avaren blühte demnach das Schmiede- und Goldschmied-, das Riemer- und Schneidergewerbe. Doch all diese Gewerbe wurden nicht durch Gefangene und Byzantiner getrieben. Die betreffenden Arbeiten deuten nicht immer auf byzantinische Muster und Motive, trotzdem, dass sich unter ihnen kein specieller Styl entwickelt hat. Byzantinische Schmucksachen wurden zwar oft nachgeahmt, aber in viel roberer Manier als die der Originale. Die schönsten Schmucksachen aber sind jene, deren Styl bei einer anderen Barbarennation entstand, an welchen in goldene oder silberne Fächer Granaten oder rothe Glastacke eingefügt sind.

Im Ganzen genommen stand also die Civilisation der Avaren auf einer sehr niedrigen uralaltaischen Stufe, was wieder ganz natürlich ist, denn auch sie haben sich mit den nachbarlichen besiegten Nationen und den zwischen ihnen wohnenden Unterthanen arischer Race nicht vermischt. Die Erfahrung beweist aber, dass die uralaltaischen Völker sich auf einen höheren Standpunct nur dann erheben, wenn sie vor den Frenden, namentlich vor den arischen Einflüssen sich nicht abschliessen. Kein geringer Ruhm des späteren Magyarenkönigs Stefan ist die Voraussicht, mit der er dieses Princip erkannte und die Einwanderung der Italiener und Deutschen begünstigte. Das magyarische Bint wurde durch Adaption und Einwanderung fortwährend aufgefrischt in dem Grade, dan der ungarischen Nation ausser der Sprache und der Indolenz kaum ein uralaltaischer Charakterzug übriggeblieben ist.

Die Herrschaft der Avaren hat thatsächlich die Grenzen des ungarischen Tieflandes nicht überschritten; in die Nachbarländer pflegten sie nur auf Raubfahrten zu kommen, ohne sich dort je festzusetzen; ¹) so drängten sie bis an die Donau und verheerten von da aus die angrenzenden Länder, besonders Ostrom, die Gebiete der Franken, Baiern und Galizien. Wahrscheinlich von anderen mächtigeren Stämmen assimilirt, verschwinden sie nach und nach spurlos aus der Geschichte. Ein Theil der Avaren eroberte 598 n. Chr. die dalmatinische Küste, wurde aber später von den südlichen Slaven unterjocht. Dies sind die Morlaken, welche lange Zeit hindurch ihre Sprache und Sitten beibehielten, später aber beide ganz einbüssten. ²)

Den Avaren folgten die Chazaren, Petschenegen und Magyaren. Die Chazaren, im VIII. Jahrhunderte mit den Muhammedanern am Kaukasus in erbitterten Kampf gerathen, erweiterten ihre Macht immer mehr, so dass das Reich dieses uralaltaïschen Volkes im IX. Jahrhunderte vom Jaik bis zum Dnjepr und Bug, und vom südlichen Ende des Kaukasus bis zur mittleren Wolga und Oka sich erstreckte. 3) Die Chazaren unterlagen erst dem Einbruche der Mongolen, wobei sie ihre Sprache und Nationalität einbüssten. Noch im VIII, und IX. Jahrhunderte hatten sie aber die gleichfalls uralaltaischen Petschenegen zu bekämpfen, wovon ein Theil sich den chazarischen Siegern unterwarf und im Lande zurückblieb, ein anderer Theil den Don überschritt und sich auf die damals den Chazaren tributpflichtigen Magyaren warf. Diese Nomaden, ein ugrisches, also wieder uralaltaïsches Volk, wurden durch sie über die Moldau und Siebenbürgen nach Pannonien gedrängt, von wo aus die Magyarenzüge die benachbarten Gebiete furchtbar verheerten. Die Petschenegen nahmen das Land zwischen Don und Donau, durch den Dnjepr in eine östliche und westliche Hälfte getheilt, ein, und waren ebenfalls ein Schreck für ihre Nachbarn: Russen, Bulgaren und Griechen. Nach Ende des XII. Jahrhunderts verschwinden die Petschenegen aus der Geschichte und verlieren Sprache und Nationalität. 4) Gewiss wird Niemand anstehen, in dem Erguss dieser barbarischen Horden über das südöstliche Europa die Ursache der dort auffällig wahrnehmbaren Culturstockung zu erblicken. Sind doch die in Bälde abgewiesenen Streifzüge der Ungarn auf die Entwicklung des deutschen Südens nicht ganz einflusslos geblieben und die den Verwüstungen der Avaren preisgegebene Ostmark 5) tritt spät erst aus dem geschichtlichen Halbdunkel hervor.

<sup>&#</sup>x27;) Jireček. A. a. O. S. 87.

<sup>7)</sup> Friedrich Müller. Allgemeine Ethnographie. 8. 352.

<sup>)</sup> K. F. Neumann, Die Völker des südlichen Russlands in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Leipzig 1847. 8º S. 105.

b) Friedrich Müller. A. a. O. S. 353-354.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Erst neueren Forschungen ist es gelungen, für den Zeitpunct der Uebertragung der Ostmark an das Geschlecht der Babenberger das Ende 975 oder Anfang 976 zu ermitteln. Die Babenberger stammen auch nicht von dem sagenberühmten Frankeshelden Adalbert, sondern von einem anderen in der Gegend von Bamberg reich begüterten estfränkischen Geschlechte ab.

# Der Orient und der Islam.

#### Blick auf das vorislamitische Vorderasien.

Auch in Asien hatte das Weltreich der Römer die Erbschaft der Nachfolger Alexander d. Gr. angetreten und die meisten Landschaften Vorderasiens sich unterworfen. Unter Trajan, der des Reiches Grenzen am weitesten gegen Osten hinausschob, erstreckte es sich, zwar nur vorübergehend, über einen Theil der Kaukasusländer mit Armenien, Osroene und das zum Partherreiche gehörige Mesopotamien, nie jedoch ther Medien und die eranischen Hochflächen. Vielmehr zeugen die mitanter glücklichen, doch stetig wiederkehrenden Partherkriege von dem bestigsten Widerstande. Unterstützt durch die Kaste der Magier, deren lichtvoller Sonnencult sich nie mit dem Götterdienste der Griechen befreunden konnte, entwickelte sich bei den Parthern eine eigenthümliche Cultur, theilweise vielleicht noch auf jener des aken Perserthumes fussend, jedenfalls aber stark genug, ihre Selbständiskeit zu behaupten. Die grösstentheils von Gibbon 1) genährte Auffassung, die Grenzen des römischen Weltreichs seien mit jenen der Gesittung identisch gewesen, steht in entschiedenem Widerspruche mit den Thatsachen. Stets gab es neben Rom eine zweite Macht, welche in der Wirklichkeit politisch und culturell gewissermassen das Gegengewicht hielt. Dies waren drei Jahrhunderte lang die Parther. 2) Geben dies die alten Schriftsteller in politischer Hinsicht alle gerne A so zeugen die wenigen erhaltenen Alterthümer, dass wir auch von der Cultur der Parther im Allgemeinen nicht allzu gering denken derfen, wenngleich die schönen Künste die Höhe der altassyrischen nicht erreichten.

Die Rolle der Parther übernahmen nach dem Sturze der Arsakiden die persischen Sassaniden, welche eine Reaction gegen alles Ausländische wie eine möglichst vollständige Wiederherstellung des altpersischen Wesens, auch der Lehre Zarathustra's, mit Hülfe der Magier, des

<sup>&#</sup>x27;) Gibbon, Decline and fall of the Roman Empire. 1. Bd. 3. cap.

<sup>&</sup>quot;) George Rawlinson. The sixth great oriental monarchy; or the Geography, Bistory and antiquities of Parthia. London 1873. 8° S. VI.

<sup>7</sup> Eis ausführliches Gemälde der parthi-chen Cultur veranschaulichen die Capitel
XXII. 4-e ebenerwähnten Werkes von G. Rawlinson.

v Meilwald, Culturgeschichte. 2 Aufl. II.

mächtigen Reichsadels, einleiteten. Offenbar bedeutet diese Reaction nichts als den Sjeg der durch die vielleicht uralaltaïschen Arsakiden zurückgedrängten altnationalen Elemente. Den Römern wurden die Sassaniden bald eben so gefährlich wie die Parther. Zugleich wehrten sie dem Andrange der Araber, Hunnen und Türken. Im VI. Jahrhunderte erreichte ihre Macht die höchste Ausdehnung vom Mittelmeere bis zum Indus, vom Jaxartes bis Arabien, Aegypten und Libyen; die Kämpfe gegen Byzanz sahen sie in Chalcedon Angesichts von Constantinopel, und dermassen blühte ihr Reich, dass es unter Chosru Nuschirwan kein zerstörtes Dorf darin gab. Die kleinen Staaten in Albira in Iraq und Yemen in Arabien hingen von ihm ab, während der zwischen Syrien und Arabien gelagerte Staat der Ghassaniden Byzanz unterthänig war. Im Osten der Caspisce und im Norden des Sassanidenreiches, breitete sich über die Steppenchanate Chiwa, Bochâra, Chokand, bis in die Hochgebirge Kâbûlistâns und der Pamir das Reich der Ephtaliten oder weissen Hunnen (Hejatilen) aus, 2) woran wieder im Norden das die Steppen der Kirgisen, die Gegenden am Balschasch- und Issi-kul-See im Alatau umfangende Reich der Turken (Saken) grenzte.

In Bälde sollten sich indess die Augen der orientalischen Welt auf die grossentheils unentschleierte Halbinsel Arabien lenken, deren alte Geschichte hier nachzuholen nunmehr zur Pflicht wird.

Arabiens Bewohner waren, gleichwie die Hebräer und andere Stämme Vorderasiens, Semiten. Die Mehrzahl derselben bewohnte das südlich von Palästina gelegene Gebiet des peträischen und auch des glücklichen Arabien. Zweifelsohne haben die alten Araber ihr Semiteathum weit reiner erhalten als die Hebräer, in deren Adern entschieden kein reines Blut mehr floss.") Schon die Natur des Landes bringt es mit sich, dass in Arabien eine so dichte Bevölkerung kaum gedeiben kann, als im syrischen Palästina; die einwandernden Semiten vermechten daher in Arabien die etwas früher angesiedelten, sicherlich wenig zahlreichen Hamiten leichter zu verdrängen, ohne sich mit ihnen 🗷 vermischen. Ganz ohne jede Vermischung scheint freilich auch hier dieser Process nicht vor sich gegangen zu sein. Die alten Araber in Yemen kamen nicht nur durch die kostbaren Naturproducte ihres Landes, durch Gold, Edelsteine und Rauchwerk, sondern auch durch den Transitohandel mit Zimmt von Ceylon, und Elfenbein und Ebenholz aus Aethiopien frühe zu beträchtlichem Wohlstande. In grauer Vorzeit sind die Gegenden des südlichen Arabiens, die nunmehr der Schleier der Vergessenheit deckt, der Sitz einer merkwürdigen Cultur Was aber darüber vorliegt, beschränkt sich auf wenig

<sup>9</sup> Siehe dieselbe in Spruner-Menke's Historischem Handatlas des Mittelellers und der neueren Zeit. Blatt 77.

<sup>)</sup> Ueber diese handelt der treffiche Vivien de Saint-Martin, Les Hant blancs des historiens byzantins. Paris 1819. 8.

h Auch Prof. Friedr. Müller betrachtet den Araber und nicht den Hebrief annähernd al den Urtypus des Semiten. (Novara-Reise, Ethnologie, 8, 195.

(1) So waren schon zur Zeit des blühenden phönikischen Handels ler Südküste Arabiens Aden, Canna und Haran und in Yemen und Saba berühmte Stapelplätze, so wie auf der Ostseite die 1 Aradus und Tyrus (Bahrein-Inseln) im persischen Meerbusen. diesen Niederlagen wurden die arabischen, indischen und äthiopi-Waaren durch Midianiter, Edomiter und wahrscheinlich noch andere arabische Beduinenstämme in das vordere Asien auf elen gebracht. Vom südlichen Arabien ging die Karawanene über die Felsenstadt Petra, die sich wegen ihrer Festigkeit nem Stapelorte vorzüglich schickte, und über Albus pagus oder im Lande Nedschd, vom östlichen Arabien über die babylonische Zahlreiche Inschriften 2) in himyaritischer, richtiger cher Sprache, dem ältesten bis jetzt bekannt gewordenen Idiome ens, belehren uns unzweifelhaft, dass fast der ganze westliche von Yemen im Alterthume eine viel unbedeutendere Rolle It hat, als der östliche. Dort, und nicht am Rothen Meere, lag iege der sabäischen Cultur. Die Sabäer, nämlich die Bewohner emen und Nedschran, waren civilisirte, ja für ihre Zeit hochrte Völker, und ihre Herrschaft dauerte ziemlich unangefochten wa in's I. Jahrhundert v. Chr., als die Römer den unglücklichen w unter Aelius Gallus (24 v. Chr.) nach Arabien gelangten. Sie en bis Radmân und eroberten wahrscheinlich nebst vielen anderen n auch die Hauptstadt der Sabäer, die sie wiederholt in offener hlacht schlugen; während aber dergestalt die Römer das Ansehen untergruben, wurden sie, vielleicht unter Beider südarabischen Himyariten, von jenen Stämmen zurückfen, welche die Araber unter dem Namen der Madghij zusammen-

<sup>)</sup> Die wichtigste auf die vorislamitischen Araber bezüglichen, mir bekannten in sin!: L. Krehl, Veber die Beligion der vorislamitischen Araber. Leipzig 1868. fred v. Kremer, Veber die südarabische Sage. Leipzig 1868. 8° Victor inter. Namiematique des Arabes avant Vislamisme. Paris 1859. Endlich in neuester Afrenger, Die alle Geographie Arabiene, als Grundlage der Entwicklungste des Semitismus. Bern 1875. 8° Vergessen wir nicht, dieser kurzen Liste unen des franzeischen Archäologen Fresnel hinzuzufügen, der nebst einigen Ansichten doch vieles Treffliche im Journal asiatique veröffentlicht hat.

h Die berühmte Inschrift von Naqb el Hadschr wurde schon 1835 von Wellstedt jene von el Obne von Adolf v. Wrede im Juli 1813; es ist dies das einzige sakmal, auf dem wir den Namen Hadhramaut in unzweifelhafter Form lesen. Die unter welcher der Name auf diesem ältesten Denkmal erschelnt, widerlegt, nach anschot, ganzlich die arabische Etymologie, welche das Wort als Hadhar, das beseit Wohnung des Todes deutet, wie der so jung verstorbene berühmte sliet Ernst Osiander deutlich dargethan hat. Capitän Burton hingegen ist iltzan über das Wort Hadhramaut nicht einverstanden und erinnert daran, dass im Genesis (N. 26) als Hazurmareth, vom Sohne Joktans, vorkomme; dies sei der die Name for das ganze Gebiet gewesen. (Proceed. R. geograph. Soc. London, VI. No II S. 122.) Weitere archäologische und epigraphische Forschungen ihm fer Franzose Armaud; mit den neuesten Entdeckungen Halévy's vermögen indessen nicht zu messen. Vgl.: De quelques noms propres afographiques qui se eret dans les inscriptions sabiennes par Jos. Halévy. (Bull. de la Soc. de gies la Paris. 1513 ferrier. S. 181-185)

fassen. Die Herrschaft in Yemen ging aber an die mächtigen und zahlreichen Himyariten über, und seit jener Zeit vollzog sich ein bedeutender Umschwung in den Routen des arabischen Handelsverkehres; denn der Weihrauch und die Wohlgerüche, der Hauptreichthum des Landes, werden von nun an auch auf dem Seewege und nicht mehr als Monopol ausgeführt.

Die Bewohner des südlichen Arabiens, die Himyariten, sind von den im Norden wohnenden Arabern sprachlich geschieden; ihr Idion ist eine eigene Sprache und kein Dialect des Arabischen; 1) ein Theil dieser Himvariten zog schon mehrere Jahrhunderte vor Beginn unserer Zeitrechnung über das Meer und gründete in Abessinien, dem Lande oberhalb Aegyptens und Nubiens, eine Colonie, 2) deren alte Sprache, das sogenannte Aethiopische, die nächste Verwandte des Himyaritischen ist. Gegenwärtig ist sie aus dem täglichen Gebrauche verschwunden und gilt nur mehr als heilige Kirchensprache. Etwa 150 Jahre v. Chr. drang das Judenthum nach Yemen und schwang sich anf den Thron: noch viel früher aber, schon zu Salomo's Zeiten, gelangte der Cultureinfluss von Jerusalem bis in die ab sinischen Hochlande. Nach der Tradition waren nämlich die Abessini r seit lange in Verkehr mit den ihnen stammverwandten Juden und es scheint, dass ein grosser Theil des Reiches einst die mosaische Religion angenommen hatte, von der noch manche Spuren selbst in der jetzigen christlichen Landeskirche verblieben sind. 3) So weit sich die nur von fahlem Schimmer beleuchteten Culturverhältnisse jener Länder im Alterthume beurtheilen lassen, wanderten mit den aus Arabien herübergekommenen Sabäern auch die Sagen ihres Vaterlandes nach Aethiopien ein, und seither ist dieses

<sup>5)</sup> Das Himyaritische und das damit nahe verwandte Centralarabische haben ihres gemeinsamen Ursprung in einer abdeemitischen Ursprache, wahrscheinlich dem Asita-Der Stammbaum der arabisch-äthiopischen Sprachengruppe, wie ihn Herr v. Maltass entworfen hat, ist folgender:



Siche ferner: Prof. Friedr. Müller, Ueber den Ureprung der himjarisch-dihispuds Schrift. Wien 1865. 8.

<sup>&</sup>quot;) Irrig ist wohl Palgrave's Meinung, welcher umgekehrt die Himyarita "
Abessinien stammen länst und auch sonst hinzufügt: besides, the Arabs of the seed, "
Yemen, were themselves, it is highly probable, of African errors. (Palgrave. Natural
of a year's journey trough central and eastern Arabia. London 1865. 8: 11, 11d. 8, 240-241.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Th. v. Hauglin. Beise nach Abeseinien, den Gele - Land en, Ost-Sadis and Chartum. Jena 1868. 8° S. 258.

e Scene der Begebenheiten, welche die späteren arabischen tsschreiber von dem früheren Arabien erzählen. So lassen die er die Königin von Saba, welche Salamo besucht haben soll 1 v. Chr.) aus Aethiopien nach Jerusalem reisen und leiten von usammenkunft selbst den Stamm ihrer Könige, den sogenannten schen Regentenstamm ab, der bis auf die neuesten Zeiten — re seiner Verdrängung, 960—1300 n. Chr., abgerechnet — geherrscht hat. 1) Dessgleichen wird auf die Königin von Saba sche Religion zurückgeführt, die heute noch die älteste im Lande welcher die Falascha Felasa) angehören. 2)

nge ehe es in Deutschland Eingang fand, verpflanzte sich auch istenthum nach Abessinien, unter den Königen Abreha und i. J. 330 n. Chr., und breitete sich dort desto leichter aus. ı das königliche Haus ihm beitrat. Nur der eben erwähnte Stamm mit seinen Regenten blieb dem jüdischen Glauben treu. Auch ischem Boden gab es zu Cheibar, Fadak und Yathrib (Aethribum) Ansiedlungen und im VII. Jahrhunderte waren alle Culturdistricte dwestlichen Arabien jüdisch; auch unter den Culturstämmen im wie im Centrum Arabiens, bei den Himyariten wie bei den en - den grössten Theil des eigentlichen Centralarabien, fast en wie in neuerer Zeit der Wahabitenstaat, nahm das Reich der und Maadd ein — machte das Judenthum Fortschritte und war auf gutem Wege von einem Ende bis zum andern judaisirt len, 3, als sich das Christenthum verbreitete. Der Uebertritt des chen Königs Du-Nowas, aus der himjaritischen (homeritischen) e (485 n. Chr.) zum Judenthume veranlasste jedoch heftige Veren der Christen, die in ihrer Bedrängniss einen Fürsten Daus byzantinischen Hof um Hilfe entsandten. Kaiser Justin I. empfahl dem christlichen Könige von Abessinien, was die Kreuzzüge der ier nach Yemen Ende des V. Jahrhunderts und um 530 den ler himyaritischen Dynastie sowie die Eroberung Yemens zur atte. Die Aethiopierherrschaft, unter welcher das Christenthum and gewann, zugleich aber die noch unbekannten Pocken und eingeschleppt wurden, dauerte bis 576, wo ihr der Perserkönig Nuschirwan ein Ende machte. 4)

ie man sieht, war Arabien im V. und VI. Jahrhunderte vielfach n; neben Heiden wohnten Juden und Christen, die beiden zu dem in mehrere Secten getheilt, während Stammes- und zwiste die Heiden einander abgeneigt machten. Mekka, das

<sup>1.</sup> Pouggois, L'Abyssinie, son histoire naturelle, politique et religieuse depuis Les plus anciens jurqu'à la chûte de Théodore. Paris 1888. 8.

tiche über dieselben: Martin Flad, Kurze Schilderung der bieher fast unobeseinischen Juden (Falaschas). Banel 1869. 8°; dann: H. A. Stern, Wanderings v Falaska's of Abyssinia. London 1862. 8'.

Seelered 1864 No. 38. 8 775.

iehe hierüber die wichtige Abhandlung von Dr. Otto Blau, Arabien im hundert. Eine ethnographische Skiese. (Zeitschrift der deutschen morgentänd. 1ft. Bd. XXIII. 4. Hoft. S. 559-592) mit 1 Karte.

uralte, und Medina seine Rivalin waren zwar frei, doch begann in der ersten Hälfte des V. Jahrhunderts das Haus Koreisch im Hedschâs sich dadurch zu heben, dass der Koreischite Koss seiner Familie die Aufsicht über den Tempel zu Mekka nebst der bürgerlichen Regierung der Stadt erwarb. Dazu trat noch die Herrschaft einer fremden Race im Süden. Nur wenn man sich diese Stämmevertheilung in Arabien vor Muhammed vergegenwärtigt, begreift sich, wie es kam, dass der Ialam einerseits durch so mannigfache fremde Einflüsse vorbereitet war und andererseits mit so plötzlichem und beispiellosem Erfolge Nationalsache eines bis dahin zerrissenen und zersplitterten Volkes wurde. Wie unter den Juden in Palästina dem Christenthume, so gingen auch in Arabien dem Islâm vollkommen natürliche Ursachen vorang die sein Erscheinen als eine historische Nothwendigkeit erklären. "Die Resultate meiner Forschungen", sagt ein Gelehrter höchsten Ranges, 1) "haben die Ueberzeugung, dass der Islam nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen chas Mannes, sondern aus den Bedürfnissen der Zeit entsprungen sei, bestätigt." Vor Allem war es der Racenkampf in Yemen, des ethnologische Moment, welches der Annahme und Verbreitung der neuen Religion wesentlich Vorschub leistete. Die Periode der äthiopischen Herrschaft, sagt ein gewiegter Kenner, 2) musste die religiöse Krist in Arabien hauptsächlich beschleunigen, nicht weil sie ein Kampf der judaisirten Heidenthums gegen das Christenthum gewesen wäre, sondern weil, wie es auch die arabischen Historiker so charakteristisch hervertreten lassen, die weisse Race sich gegen das Gefühl von der schwarzen beherrscht zu werden schliesslich empörte und dadurch um so empfänglicher für die neue, auf arabischem Boden geborene Religion werden musste.

Die Entstehungsgeschichte des Islâm, weil unseren Zeiten nahr gerückt und desshalb genauer bekannt, wirft ein gewisses Licht taf die Geschichte aller Religionen überhaupt. Muhammed selbst ist eine durchaus historische Persönlichkeit; Zweifel wie bei Christus konnthüber ihn nicht existiren, sind auch manche seiner Handlungen sicht historisch verbürgt. 3) Er trat auf zur Zeit, als er nothwendig gewählen. Bemerken wir noch, dass auch der Islâm seinen Ursprang in Vorderasien hatte. Wie vier gewaltige Wellenschläge der religieses Ideen sind von dorther der Mosaismus, der Parsismus, das Christeinium und der Islâm ausgegangen und haben, den tiefsten Grund menschläßen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad nuch blaher gründlicheile unbemutsten Quellen. Berlin 1868-69. Vorwort S. 10.

<sup>. 3)</sup> O. Blau. A. a. O.

<sup>&#</sup>x27;) Ueber das Leben Muhammed's siehe: A. Sprenger, Das Leben und die Edine des Mohammad. — Gustav Well. Mohamed der Profet, sein Leben und seine die Edine aus handschriftlichen Quellen und aus dem Koran geschöpft und derpestellt. Abelleit 1848. — Abel Résumat, Mahomet et le Mahometisme (Revue des deum Mandes 1851. Tome LIX), forner die Werke von Nöldeke und Muir, endlich B. Benwerth Smith, Mohammed and Mohammedanism. Lectures delicered of the R. Institution in February and March 1874. London 1874. 8'.

nkens und Fühlens aufwühlend, ihren weltgeschichtlichen Verlauf nommen, und zwar merkwürdigerweise in gewissen, den Schein einer gelmässigkeit zeigenden Zeiträumen: Moses um 1500 v. Chr., Zaranstra um 600 v. Chr., Muhammed um 600 n. Chr. Den jüngsten zer Wellenschläge, den Islâm, in seinem Entstehen zu beobachten, z die Aufgabe der nächsten Zeilen.

# Ursprünge des Islam.

Im Norden der Sabäer lag das Reich der Kinditen oder Minäer, t den wichtigen Plätzen Mekka und Mina. Ein Volk waren die inäer nicht, sondern eine Conföderation verschiedener Stämme, an ren Spitze ein militärisch organisirter Stamm stand, wie es deren in abien immer gegeben hat und noch gibt. Der dynastische Stamm r minäischen Conföderation waren nun die Kinditen oder deren Vornger. Bis ungefähr 570 n. Chr. war die Hauptstadt der Kinda in dischd und hatte eine so grosse Bedeutung, dass die Byzantiner mit zen in diplomatischem Verkehre standen; die kinditischen Herrscher tten den Titel Könige der Maadd und Rabya, und besassen in verziedenen weit von einander entfernten Theilen Arabiens Nebenlinien, büberall über die benachbarten Stämme herrschten.

Im Gegensatze zu den Sabäern waren Kinditen und Minäer Nomaden d scheinen sich darauf sogar etwas eingebildet zu haben, daher auch r Gegensatz zwischen beiden in dem religiösen Cult. Der Mittelpunct s sabäischen Sonnendienstes ist für alle Araber Ryâm gewesen, der mpel eines Kâhin, Götzenpriesters und einer Stätte, wo Opfer darbracht und wohin gewallfahrtet wurde. Die Minäer hatten eben so 4 Ursache die Religion zu pflegen, als ihre Rivalen, die Sabäer, verhteten aber ihre gottesdienstlichen Feierlichkeiten unter freiem Himmel, sshalb weder in Mekka noch in dessen Umgebung ein alter Tempel finden, denn die Kaaba war ein elender Steinhaufen. zen zur Sicherung des Verkehrs, namentlich des Weihrauchhandels, igesetzte Frühlingsfest wird in anderer Form bis auf den heutigen g gefeiert; es ist das moslim'sche Pilgerfest. Die wesentlich religiöse indlung, das Schlachten der Opferthiere, wurde in Minà, einem Orte in r Nähe von Mekka gefeiert und stand unter dem Schutze der Minäer. a die Beduinen, auf deren Zähmung es abgesehen war, herbeizuziehen, rden die fremden Theilnehmer während des Festes von den Mekkanern wirthet, und es bestanden zwei erbliche Aemter in Mekka, deren baber dafür zu sorgen hatten, sie mit Speise und Trank zu versehen. war auch dafür gesorgt, das Fest recht piquant zu machen: bei er Ceremonie in Mekka erschienen die Frauen im Costüm der atter Eva ohne Feigenblatt, und nackt mussten die Pilger den siebendigen Umzug um die Kaaba vollenden. Nach dem gemeinsamen Feste

γ Alfred v. Kromer, Culturgeschichtliche Streifzüge auf dem Gebiete des Islam, ipzug 1873. 8° 8. 1V.

besuchte jede Genossenschaft ihre Tutelargötzen; der wesentliche Theil des Mina-Festes aber bestand in der Unverletzlichkeit von vier Monaten im Jahre, während welcher Religion und Ehre geboten, die Wassen niederzulegen und allgemeinen Landfrieden zu halten. 1) So sehen wir ein inniges Bündniss zwischen Religion und Handelsinteressen zu gegesseitigem Nutz und Frommen, wie es auch bei christlichen Wallsahrten stattfindet. Als die Weihrauchstrasse verödet war, zogen die Minser sich ganz und gar nach dem Nedschd zurück und überliessen den höchst unbedeutenden Handel den zwei Städten Mekka und Tayif, welche sich unabhängig vom kinditischen Einflusse machten; und von

nun an besorgten die Mekkaner das Mina-Fest.

Da Mekka unter dem Einflusse syrischer Christen stand, erhielt des Fest eine jüdisch-christliche Färbung. Unmittelbar vor dem Liden wurde es zu Ehren Allah's, für welchen nirgends eine Bildstale ed Tempel errichtet war, begangen, er war die gemeinsame Gottheit. welche durch den Islâm auch zur einzigen wurde. Ob man schon: der minäischen Periode dieselben Begriffe von Allah hatte, oder, wenn die Benennung schon üblich war, die Sonne oder den Mond darun verstand, wissen wir nicht. 2) Gewiss ist nur, dass der Berg Arafa und die Kaaba zu Mekka als Cultusstätten von unberechenbarem Alter sind. Die islämitische Sage knüpft an diese Orte die Erinnerung an Adam und Eva, dereinst verehrte Götter, später aber hinter dem von Babylon weitverbreiteten und sogar zum Glauben an einen einzigen Gott sich verklärenden Kronos- oder Saturndienst immer mehr zurückgetreten. verkürzt und herabgesetzt, indem man sie dem menschlichen Mansse zu nähern suchte. Auf Gottes Geheiss legte Adam mit Hülfe der Engel die Grundfesten eines Tempels, der alten Kaaba, den die Fluth des Nuh (Noah) wieder zerstörte. Da kam Abraham und errichtete ihn von Neuem. Mit dem Namen Abraham's wird von den Moslims eine Rehgion bezeichnet, deren wesentlichstes Merkmal der Glaube an die Einheit Gottes ist. Wie lebensfähig nun auch seine Geschichte in der biblischen Darstellung vor uns steht, Abraham ist doch nur der umgebildete Rest eines in die vermeinte Patriarchengeschichte eingefügten Saturn. Ueber den ganzen Boden der semitischen Welt aber verbreiten sich die Cultstätten des Gottes Abraham (Ab-ram, Vater der Höhe). Als Gott verehrten ihn die heidnischen Idumiter im Norden von Hebron unter seiner uralt heiligen Terebinthe; zu Damaskus, wo Abraham als Urkönig und Stadtgründer gilt, hatte er in spätrömischer Kaiserzeit einen Altar und heute noch lässt Masjed Ibrahim, eine hochverehrte Wallfahrtsstätte nördlich von der Stadt auf den alten Abrahamscult schliessen. Zu Haran im nördlichen Mesopotamien verehrten die heidnischen Sabier den Gott Abu-Rom und die Göttin Sarah. aus deren Leib die Götter hervorgegangen. Auch die Abrahamsmoscher zu Orfa dürfte an der Stelle eines Ab hamstempels stehen: Orfa aber gilt von Alters her für das Ur-Kasdim, von wo Abraham auszog

<sup>1)</sup> Sprenger, Alte Geographie Arabiens. B. 211-224.

<sup>7)</sup> A. a. O. S. 226.

les spricht dem 1 dafür, dass in der heiligen Kaaba zu Mekka der uturndienst gefeiert wurde. Die Farbe dieses Gottes in babylonischer mbolik war schwarz und ist es geblieben zu Harân, wo die Sabier, ese weit in muhammedanische Zeit herabreichenden Erben chaldäischen eidenthums, einen schwarzen Saturntempel hatten, mit schwarzen zuhängen und einem Götzenbild von schwarzem Stein. Ein solches fand sich auch in der Kaaba.

Die Religion Abraham's ist es, die auch Muhammed wiederherellen wollte, d. h. jenen Saturndienst, der durch Beseitigung und nterdrückung der Nebengötter sich allmählig zum Eingottessystem rklärt hat. Wir wissen, dass dies nicht erst bei den Hebräern, sonrn bereits in Chaldaa stattgefunden hatte. Die eben erwähnten Sabier rehrten einen höchsten Gott Schemael, Samael) und gehörten nur soferne der Vielgötterei an, als sie diesen Gott für zu gross und erben hielten, um sich unmittelbar mit der Leitung der Welt zu besen; diese übergab er den Untergöttern, an welche vermittelnde estalten der Mensch sein Gebet und Opfer zu richten habe. Diese er wohnen in den Planeten und da man auch die Planeten nicht mer sicht, braucht der Betende für seinen täglichen Bedarf Bilder Dies auch der Standpunct der Araber zu rselben, Götzenbilder. uhammed's Zeit. Gleichwohl konnte nicht fehlen, dass diese Helfer d Vermittler dem ungebildeten Volke, wie auch anderwärts (z. B. im wistenthume Maria und die Heiligen) wichtiger wurden als die Urttheit. Schon dass Saturn der gemeinsame Gott aller Araber war, acht es begreiflich, wenn die einzelnen Stämme ihren Stammesgottiten und Schutzheiligen grössere Innigkeit der Andacht entgegenachten. Es ist Muhammed's Werk den Cultus des höchsten Gottes den täglichen Bedarf, und zwar mit Ausschluss und Läugnung aller rischenstufen wieder eingeführt zu haben.

Von grösster Bedeutung dabei ist der Vorgang jener vom Christenume unberührten Sabier, die grösstentheils ihr Gebet nach der Kaaba Mekka richteten, also sicher auch die gleichfalls uralte Wallfahrt rthin mitmachten. Viele Sabier hatten indess bereits auf die verittelnden Götter verzichtet, und rühmt man sogar die Gründlichkeit r sabischen Beweise für die Einheit Gottes. Andererseits hatte das skenntniss der abrahamischen Sabier weit über Harûn hinaus Anhänger wonnen. Den Muhammed selbst nannte man zu Mekka einen Sabier. b Inhalt ihrer Gesetzesrollen werden Sätze angegeben, die auch Lehr-Muhammeds geblieben sind. Wenn dazu die Nachricht kommt, m die Sabier bereits die Pflichten des Fastens, Betens und Almosenbens kannten und übten; dass ihnen täglich dreimal ein Gebet mit erbeugungen und Niederwerfungen vorgeschrieben und keines zulässig, mer im Stande der Reinheit; dass auch ihre Reinigungsgesetze und riseverbote mit den muhammedanischen stimmen; dass sie einen nzen Fastenmonat einhielten mit zweitägiger Festfeier am Schluss, dann vermindern sich allerdings mehr und mehr die Eigenthümlichkeiten von Muhammed's Reform. ¹) Indess dürfen wir unter diesem Monotheismus der Araber, den man auch auf den Mosaismus des damaligen Arabien zurückzuführen versucht, uns nichts einbilden, als einen ziemlich lockern Glauben an die Einheit Gottes; daran knüpften sich ausser den jüdischen auch christliche und heidnische Ceremonien, Theorien und Philosopheme. Von einer Einheitlichkeit des Glaubens war keine Rede. In dem einen Orte mochten die jüdischen, in dem andern die christlichen, heidnischen oder selbst parsischen Elemente vorherrschen. ²)

Wie sehr Muhammed's Lehre eine Nothwendigkeit geworden, geht daraus hervor, dass schon vor ihm eine Reihe von Männern zu Mekka und im benachbarten Taif gegen das Götzenthum predigten. Solche Vorläufer Muhammed's waren der Dichter Omejja ibn Abi-s-Salt aus Taif und Zayd ibn Amr, dessen Verse würdig neben den besten Stellen des Qorân stehen. An mannigfachen Ansätzen zur Reform fehlte es also nicht und so lange Muhammed den Untergöttern nicht feindselig zu Leibe ging, fand er durchaus keinen Anstoss. \*)

Genau wie die Lehre Christi zielte der Islåm ursprünglich auf nichts weiter als auf eine Reform der schon bestehenden Glaubenssätze ab; ähnlich war es mit dem Buddhismus in Indien und der nämlichen Erscheinung begegnen wir später in der Reformation Luther's. Die Entstehungsgeschichte des Islâm lässt ferner klar erkennen, wie jede Religion etwas langsam Gewordenes, langsam Heranreifendes, sich langsam Entwickelndes ist. Kein Religionsstifter stellte sich von Anbeginn in Opposition zu den herrschenden Glaubenssätzen, Keiner behauptete etwas Neues ersonnen zu haben, Keiner beabsichtigte den Umsturz des Be-

<sup>&</sup>quot;) Julius Braun, Gemälde der mohammedanischen Well. Leipzig, 1870. 8 S. 2 12. Kremer sagt (A. a. O. S. IX): der Ashurd-Tag war schon vor Muhammed ein Fasttag (den Sprenger m.t dem jüdischen Kipur identificirt) und die Remadssfasten sind der christlichen Quadragesima nachgebildet, während die Waschungen und Prosternationen von einer jüdisch-christlichen Sekte oder von den Machimern entlehnt zu seln scheinen. - So abweichend diese Deutung von jener Braun's klingt, so stimmen beide doch darin überein, dass sie die angeführten Einrichtungen als keine specifisch muhamme lanischen erklaren, sondern auf fremde Quellen zurückführen.

<sup>)</sup> Ausland 1864 Nr. 33. S. 775.

<sup>9</sup> Julius Braun, A. a. O. S. 13-14. Sehr mangelhaft sind die Vorstellungen Draper's über die alten Araber. Das dem Isläm gewilmete Capitel (S. 246-263) ist sieher eines der schwächsten seines sonst vortrefflichen Buches. "Ueber die Beligies der vorislamischen Araber" hat der Leipziger Professor Ludolf Krehl ein Buch erscheinen lassen (Leipzig 1863. 8), welches mir zwar nicht zu Gesichte gekommen, des aber im Ausland 1863, S. 517 besprochen ist. Soviel ich daraus entnehme, ist auch Prof. Krehl der Meinung, dass der Monotheismus des Muhammed darum bei den Arabern so raschen Eingang gefunden, weil diese Gottesdienstart bei ihnen ursprünglich zu Hause und nur eine unter verschiedenen Hüllen verdeckte war. Damit stimmt im Wesentliches auch A. Sprenger überein. Prof. Dozy in seinem denkwurdigen Buche "Die Israeliten in Mitken", der die Verchrung der Kaaba und des sehwarzen Steines und folglich alle Bestandtheile des Isläm den Juden vindicirt, geht wohl darin etwas zu weit, wear er einen einzigen fremden Stamm, die Simconiten, in Arabien Institutionen gründen last, die 16-0 Jahre ohne geschriebene göttliche Urkunde fortlobten u. zw. in leitzer Zeit unter Arabern vom reinsten Blute.

stehenden, fast Jeder lebte in der Meinung die Rückkehr zum alten Glauben zu predigen, ein Phänomen, welches sich in dem sogenannten Altkatholicismus, richtiger Neukatholicismus unserer Tage noch deutlich beobachten lässt. Denn gerade wie ein materielles Instrument durch langen Gebrauch sich abstumpft, nützen sich auch sociale Institutionen und religiöse Ideen ab. Anfänglich handelt es sich bei den Reformatoren nur darum, das Instrument wieder in seinen alten Zustand zu versetzen; erst der Widerstand, den ihnen bei solchem Beginnen Jene entgegensetzen, die daran kein oder gar ein gegentheiliges Interesse besitzen, bringt sie in offenen Widerspruch und führt zu einer anfänglich nicht beabsichtigten Neuschöpfung, die aber bei strengerer Prufung sich blos als das endlich an's Licht tretende Resultat einer Menge von lange verborgen wirkenden Ursachen ergibt. Man übersieht nämlich gerne, dass sowohl die Abnützung wie die Reform socialer Einrichtungen und religiöser Ideen absolut nothwendige Stadien der Entwicklung sind, der sich gar keine Idee, wäre sie die erhabenste, entziehen kann. Dazu müsste ihr jene übernatürliche Kraft innewohnen, die sie nicht besitzt, ihr aber oft die moderne Phrase zuschreibt. Ein schärferes, unwiderleglicheres Argument für die Finbeziehung der menschlichen Geistesthätigkeit in die durchaus natürlichen Erscheinungen als diese die gesammte Entwicklungsgeschichte sich hindurch windende und selbst in den geringfügigsten Dingen nachweisbare Wandelbarkeit der Ideen lässt sich gar nicht denken.

# Entwicklung und Wirkungen des Islam.

Die Anfänge des Islâm bekunden überraschende Aehnlichkeit mit jenen des Christenthums. Während jedoch an der Person des Heilands historische Zweifel erlaubt sind, Vieles von ihm Berichtete lediglich dichterische Ausschmückung Anderer sein kann, ist Muhammed eine fraglos historische Persönlichkeit und all' die ihm zugeschriebenen Wunder sind von ihm selbst behauptet und geglaubt worden. den christlichen Mönchen zog er sich in die Einsamkeit der Wüste zurück, der Betrachtung, Fasten und dem Gebete geweiht. Hier fiel er Gehirntäuschungen zum Opfer, auf die zweifellos auch ein gut Theil der christlichen Wunder zurückzuführen ist. Diese Wunder, Erscheinungen, waren beidesmal Wahrheit, denn es sei wiederholt, Wahrheit und Wahrheit sind zwei sehr verschiedene Dinge. Die subjectiven Gesichte und Tonempfindungen, von denen Geisteskranke und Epileptiker erregt und geängstigt werden, sind für sie Realität und doch eine ganz andere, als die Bilder und Töne, die man mit gesunden Sinneswerkzeugen wahrnimmt. 1) Nicht nur aber ist das Prophetenthum ein für semitisches Blut berauschender Gedanke, 5) sondern Muhammed

<sup>&#</sup>x27;) () ecar Schmidt, Descendenziehre und Darwinismus. Leipzig 1873. 8 S. 13. P Julius Braun, A. a. O. S. 19. Auch Chwolson, Die semitischen Völker. 

4 erklart das Prophetenthum für eine Erscheinung, die fast nur bei Semiten vorskommt.

wäre auch nie Prophet geworden ohne eine krankhafte Anlage seines Körpers, die man als männliche Hysterie bezeichnet. ') "Für alle nämlich, die nicht dickgläubig sind, kann es kaum einem Zweifel unterliegen, dass Muhammed's erste Vision und Offenbarung durch einen epileptischen Anfall herbeigeführt wurde, Muhammed aber als Betrogener oder Betrüger jenes körperliche Leiden ausbeutete, um in den Ruf zu kommen, er sei von Gott gesandt. 2)

Wie Buddha und Christus wandte Muhammed sich zunächt an die unteren Volksschichten, wegen ihrer geringeren Bildung von begeisterten Reden leichter entflammbar und dem Wunderglauben geneigt: gläubige Sclaven wurden losgekauft, die Partei des Islam zu stärken, wie in den ersten Tagen des Christenthums geschah, wie Buddha's Lehre die unteren Kasten zu befreien strebte; wie Buddha und Christus fand er allerdings in höheren Classen nur wenig Anklang, wie Buddha und Christus endlich sah er sich Verfolgungen ausgesetzt. Begreiflicherwe'se machte Anfangs seine Reformation nur äusserst geringe Fortschritte, erst allmählig und ganz wie das Christenthum in Folge der Anfeindung gewann sie an Bedeutung und Einfluss. Deutlich lassen sich im Qoran die drei verschiedenen Stellungen unterscheiden, die Muhammed nacheinander zu seinen Zeitgenossen eingenommen, und die nichts als drei logisch nothwendige Entwicklungsstadien sind, nämlich erst als Reformator, dann als Stifter einer neuen Religion, endlich als Gesetzgeber und Fürst. In gleicher Weise langsam entstand der Qoran. kein Schriftstück aus Einem Guss, sondern voll der mannigfachsten Lesearten. Der Kampf mit dem Spott, womit ihn seine Gegner überschütteten, diente dazu, die noch sehr unfertige Lehre Muhammed's vollends auszubilden und zu festigen.

So wie die Reform Muhammed's eine allmählig herangereiste, keine in seinem Gehirn entstandene Originalidee gewesen, nahm auch seine Lehre in ihrer ersten Entwicklung schon fremde Elemente auf. Von anderwärts entlehnt sind nicht nur die dogmatischen Trümmer, sondern auch die Bräuche und Gesetze, die das Leben reinigen und veredeln sollen. Die Lehre von der Auferstehung des Fleisches ist

<sup>4)</sup> A. Sprenger, Leben und Lehre Mohammad's. I. Bd. 8. 207.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Dr. Henry Maudsley, Die Zurechnazgsfähigkeit der Geisteskranken, Leipsig 1875 8° 8, 51, wo der berühmte Verfasser fortfährt: "Nicht selten hahen Epileptiker in Irrenanstalten ganz ähnliche Visionen, an deren Wirklichkeit und Wahrhaftigteit dieselben glauben. Wie ich nicht an Betrug denken darf, wenn der verfolgande Sanks in seiner Ekstase ein gläubiger Paulus wurde, so erachte ich es andererseits für ausgemencht, dass Muhammed von vornherein von der Wirklichkeit alles dessen, was er in seinen Vitionen sah, überzeugt war." An einer anderen Stelle, S. 256 sagt der Auter von den Epileptikern: "Während sie noch Fleisch und Bein sind, kommen sie wohl, gleich Swedenborg, in den Himmel, wo sie mit Engeln, mit Propheten oder selbst mit dem Allerhöchsten verkehren, oder die Engel steigen zu ihnen, gleichwie zu Muhammed, herab, um sie mit einer prophetischen Mission zu betrauen. Ihre Visionen haben grosse Achnlichkeit mit jenen, die bei gewissen religiösen Enthusiasten vorgekommen seis sollen und woraus bestimmte religiöse Dogmen hervorgegangen sind."

altparsisch und liegt in den jüngeren und älteren Parsenschriften noch vor; auch assyrische Vorstellungen verschmähte er nicht. Mit dem Juden- und dem Christenthume kam er in frühzeitige Berührung und nahm Manches davon auf. Die Juden, zu Yathrib (gewöhnlich Medina d. h. "die Stadt" genannt) in ganzen Stämmen (Beni Nudhir und Beni Kureiza wohnend und ihrer höheren Bildung wegen als Gegner gefährlich, suchte der Prophet durch Lob, Duldung und Zugeständnisse, wiewohl vergeblich, zu gewinuen, worauf dann bittere Verfolgungen kamen. Den Christen stand der Islâm zuerst eben so wenig feindlich gegenüber, musste sich aber von ihnen trennen, je schärfer er die Einigkeit gegenüber der christlichen Dreieinigkeit Gottes ausprägte. Ist auch die Dreieinigkeit eine Ueberkommniss der Heidenzeit, so verdient doch wegen ihrer Bekämpfung der Islâm, selbst auf so vielen heidnischen Bestandtheilen aufgebaut, keine besondere Bewunderung. Trotz ihrer Einheit Gottes haben die Muhammedaner es in der Civilisation nicht weiter gebracht, als die Christen mit der Dreieinigkeit. Auch darin ahmte Muhammed andere Systeme nach, dass er drei alte Gottheiten des Heidenthums, die drei weiblichen Schicksalsgöttinen der Mekkaner: Ozza, Manah und Lat zu Engeln machte. War Muhammed auch gewiss kein Betrüger, wie Manche wollen, gab er sich selbst auch nie für mehr denn einen Propheten Gottes (nicht für Gott selbst) aus, so nahm er doch für seine Offenbarungen den vollen Wunderglauben seiner Z enossen und einen übernatürlichen himmlischen Ursprung in Anspru schon der Prophet füllte die Welt mit gleich den Fasten, Wallfahrte i u . Almosengeben, der Auferstehung und dem künftigen Leben anderer Religionen erborgten Dämonen, Dechinn's und Iblys, die den christlichen Engeln und Teufeln ebenbartig und nicht erst in späterer Zeit von der dichtenden Volksphantasie ersonnen sind. ') In beiden Puncten steht der Islâm um kein Haar höber als das Christenthum.

Die Ansicht, Muhammed habe die Stellung der Frauen wesentlich verbessert, beruht wohl nur auf Unkenntniss der früheren Zustände. Töchter galten nämlich bei den alten Arabern dermassen für ein Unglück, dass man vor Muhammed sie oft gleich nach der Geburt lebendig begrub. Die Aufhebung dieser Sitte allein ist Werk des Isläms, doch war ihm darin Zayd ibn Amr vorangegangen. Im Uebrigen war die Stellung der Frauen vor Muhammed durchaus keine gedrückte, vielmehr eine sehr freie, und ist es bei den Beduinen heute noch. Des herrschte nämlich neben der Vielweiberei, und zwar sogar in überwuchernder Weise, die Polyandrie, und die arabischen Frauen eilten mittelst der Scheidung in kaum beschränktem Wechsel von Flitterwochen zu Flitter-

<sup>1)</sup> Dies scheint Draper A. a. O. S. 260-261 anzunehmen.

<sup>)</sup> Julius Braun. A. a. O. S. 38, dann Dr. Perron, Femmes arabes avant et depuis Fislemisms. Paris & Alger 1858. 8° S. 167—170 führt die Gründ; su diesem abrigens mit den noch üblichen Menschenopfern susammenhängenden Gebrauche an.

<sup>7</sup> Jul. Braun A. a. O. S. 61. Perron zeigt dies ausführlich in seinem Buche

wochen. 1) Trotz der in den physiologischen Verhältnissen unter jenen Breiten begründeten Polygamie genoss im arabischen Alterthume die Frau ein bedeutendes Ansehen; sie war nicht wie bei den Hellenen ein unglückliches Geschöpf, sondern spielte bei Kriegszügen, Friedensschlüssen eine einflussreiche Rolle und begeisterte, wie in der ritterlichen Gesellschaft, die Junglinge zu Heldenthaten. 2) Das Midchen besass vollkommene Freiheit in der Wahl des Gatten, s) und Verführer der Unschuld fanden eine strenge Strafe; 4) die Frau war dem Manne fast vollkommen gleichgestellt, b) endlich sehen wir vor dem tillen Frauen als Dichterinnen glänzen. 6) Diese Stellung des Weibes hat nun der Islâm keineswegs zu ihrem Vortheile verändert; wohl besterte er das Loos der muttergewordenen Sclavin, wenn er sie auch den wolldstigen Launen ihres Gebieters preisgab wie zuvor, prägte er die Stelle des Weibes in der Familie schärfer aus, stattete sie mit ausgedehnterem, rationelleren Rechte aus. Die Beschränkung der Polygamie auf nur vier rechtmässige Frauen ist dagegen culturell durchaus unbedeutend. Die vom Islâm gewährten materiellen Wohlthaten sind jedoch an jedweden Ausschluss aus dem Reiche der Intelligenz geknupft; 7 der Harem ist freilich älter als der Islâm, dieser allein aber hat aus dem einstens freien Weibe eine Gefangene gemacht; er hat das altjüdische Gesetz erneut, welches Steinigung auf den Ehebruch setzt, und der Prophet selbst liess es mehrmals vollziehen. 8) Von seiner Heirat mit Zeineb stammen die Gesetze zur Beschränkung der weiblichen Freiheit. ) Dies der Anfang jener Haremsgefangenschaft, die auf die weibliche Hälfte aller moslim'schen Staaten, und auf die männliche mit, so tief gewirkt hat und am Versinken in Unwissenheit und Trägheit, am Zurückbleiben hinter dem Abendlande wesentlich mit Schuld ist. 10) Nicht der Polygamie, sondern der Haremsgefangenschaft -- det ist sehr zweierlei — ist diese Schuld zuzuwälzen. Mit ihr war die Bedeutung des Weibes vernichtet, sie von ihrer früheren Ebenbürtigkeit mit dem Manne in das Bereich der Sachen herabgedrückt. Sogar von der Moschee und den öffentlichen Gebeten schliesst der Qoran das Weib aus. Dass es seit dem Islâm keine Dichterinnen mehr gegeben, bedarf sonach kaum der Erwähnung. Die durch die Natur bedingte Unterordnung des Weibes ist wohl ein Merkmal aller Civiliation, aber vom Islâm in schärferer despotischerer Weise als irgend eine vollzogen. Dies

<sup>&#</sup>x27;) Siehe über diesen Gegenstand auch C. v. Vincenti's treffiche kleise Sch Die Ehe im Islam. Wien 1876. 8º 8. 5-6.

<sup>9)</sup> Perron. A. a. O. S. 75, 184.

h A. a. O. S. 105, 114.

<sup>4)</sup> A. a. O. S. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) A. a. O. S. 202.

<sup>&#</sup>x27;) A. a. O. S. 261.

<sup>7)</sup> Perron. A. a. O. S. 170.

<sup>&#</sup>x27;) Julius Braun. A. a. O. S. 60.

<sup>&#</sup>x27;) Sprenger, Leben und Lehren Mohammad's. III. Bd. 8.76. der islamitischen Völker. 8. 18. 1024

<sup>&</sup>quot;) Julius Braus. A a. O. 8. 61.

e angebliche Verbesserung der Stellung der Frau durch Muhammed. och sei nicht verschwiegen, dass das arabische System für das weibte Geschlecht weit entfernt war, drückend zu sein; sollen doch selbst ristenfrauen im Serail entzückende Zuflucht gefunden haben. 1) Diese hauptung hat nichts Auffallendes, wenn wir zunächst das materielle, rgenlose Dasein im Serail in Anschlag bringen und erwägen, wie selbst isgesprochene Gegner dieser Verhältnisse zugeben, dass wenigstens der Gegenwart die muhammedanische Frau sich bei der uns so entzrdigend dünkenden Behandlung vollkommen glücklich fühlt, ja eine idere gar nicht dulden würde. 2)

Wie die Polygamie fand der Islâm die Sclaverei vor, und er haffte die eine so wenig ab als die andere. Nahm er sich gleichwohl s Looses der Sclaven mit Wärme an, so ist doch seine Thätigkeit n Milderung ihrer Lage kein Gegensatz zu jener des Christenthums, siches in gleicher Weise die Freilassung von Schwen anstrebte und assenhaft zu Stande brachte. Die humanere Auffassung der Sclaverei itens des Islâm übte aber die unerwartetste culturhistorische Wirkung: nn nicht nur wurden bei Eroberung fremder Länder viele der alten inwohner als Sclaven verkauft, sondern auch, während im christlichen bendlande bei steigender Gesittung die Bedrückung der Sclaven zu inzlicher Beseitigung dieses Institutes führte, bewirkte ihr mildes Loos den moslim'schen Ländern eben das Umgekehrte; es forderte die efühle der Menschlichkeit zu deren Befreiung nicht auf und schmiedete unit die unzerreissbarsten Ketten. Während das christliche Europa e Sclaverei längst überwunden und sogar deren mildere Form, die zibeigenschaft, abgestreift hat, ist sie im muhammedanischen Oriente ne tief mit Religion und Gesittung verwachsene, nicht zu entwurzelnde

<sup>9</sup> Draper. A. a. O. S. 255.

Moriz Lüttke, Aegyptens neue Zeit. I. Bd. S. 156-157; einen guten Einblick die Haremsverhaltnisse gestattet das ganze Capitel. S. 134-171. Auch der Grafin potita: Helfer's Reiren nuch Vorderasien und Indien bieten dem Culturbistoriker achten-werthes Material. Siehe auch Emmeline Lott, The English governess in 'ypt .. Harem Life in Egypt and Constantinople. London 1866. 8º 2 Bdc.; dann H. hr. von Maltzan's Orientulische Haremstudien in der Neuen freien Presse vom und 27. August 1873. - Prof. Sopp halt sich nach allen bi-herigen Erfahrungen e berechtigt, der Ansicht: wenn die Polygamie beseitigt eci, wurde auch die Frau im eger able in die ihr gebuhrende Stellung eingesetzt, ihren sittlichen Einfluss üben, wilder prechen. Pac'isch sei die Polygamie im Oriente schon beseitigt, dennoch stehe die Entfrendung zwischen Mann und Frau in der Oeffentlichkeit fort. (Reisewe are der Lecante in: Bedage zur Allg. Zeitung No. 212 vom 31. Juli 1874 8. 3313., i der Mississar Rev. H. H. Jessup meint: Wollen wir ausrichtig sein, so müssen r gestelten, dass die Stellung der Frauen in den unteren Gesellschaftsschichten bei . . . factischen auch nicht zo sehr differirt, nur mit dem Unterschiede, dass, während tieben das Pruzeln des Weibes eine Art Gebot des Qorans ist, unsere Gesetzgebung 1 g.g.n aufiehnt. Allerding« kommen die Gattingenmorde etwas häufiger vor als Fig'a ! und sind, sobald sie blos die Form der Strafe annehmen, nur selten von argenehmen Polgen begleitete Acte, allein, wie Rev. Jessup versichert, ist diese pet genheit bei den griechischen Christen jener Gegenden nicht minder im Schwungs the three muhammedanischen Nachbarn. (II. II. Jeasup, The women of the Arabs. 

Einrichtung. Demnach darf man nicht in Einem Athemsage natürlich finden, dass Muhammed die unbedingte Aufhebung des Instituts der Knechtschaft nicht gebieten konnte, das nämliche Vorgehen des Christenthums aber der herbsten Kritik unterziehen.

In den Moralgrundsätzen des Qorân waren die heidnischen Mekkaner bereits so sicher, dass Muhammed's eigene spätere Thaten nicht über, wohl aber tief unter ihrem Vorbilde stehen. 1) Eben so wenig wie das Evangelium brachte der Qoran ein neues Moralgesetz zum Vorschein; seine moralischen Vorschriften stimmen vielfach mit den christlichen überein, ohne sie an Grossartigkeit zu erreichen. Genau wie das Christenthum, empfiehlt der Islam den Gläubigen Redlichkeit, Treue, Wahrhaftigkeit, Mässigung und Mildthätigkeit, doch hat er in den eroberten Ländern eine moralische Besserung kaum bewirkt. Während bei den alten Persern die Lüge als grösste Schande und Ahriman selber als ihr Erzeuger galt, lügt überhaupt der heutige Perser "so lang als seine Zunge geht." 2) In seiner Philosophie steht der Qorân unvergleichlich tiefer als die Schriften Cakyamuni's, in seiner Wissenschaft ist er völlig werthlos. Seine Astronomie, Kosmogenie, Physiologie sind kindisch, literarisch ist er den Büchern der Hebräer. der Bibel, untergeordnet, die er an Wissen nicht übertrifft. 3) Aber der Qorân umfasst nicht nur das religiöse, sondern auch das bürgerliche Gesetz, und wie gross in dieser Hinsicht seine Mängel, zumal für die Bedürfnisse der Gegenwart, auch sein mögen, so ist immerhin das Buch bewundernswerth, das vom atlantischen Meere bis zum Tian-Schan und weiter als Gesetzbuch gedient hat und noch dient. 4) Desshalb ist der Islam unzweifelhaft, ähnlich wie das Christenthum für Europa, eine Cultursegnung für den arabischen Stamm und drüber hinaus geworden. Zunächst wurde Arabien selber von der Fremdherrschaft befreit; alle inneren Fehden infolge von Selbst- und Stammeshilfe, ewig Blut saend und immer neue Blutrache, diese vorwiegend semitische Erscheinung. erzeugend, sie fanden ihr Ende durch gemeinsames Gesetz und die oberste Entscheidung des Propheten. Wenn nachmals auch der unberechenbar alte Hass zwischen süd- und nordarabischen Stämmen wieder zum Ausbruche kam, so ist das nur ein Beweis, dass keine Religion der Welt im Stande ist, solch tiefgreifenden Volksleidenschaften ein Ziel zu setzen.

<sup>&#</sup>x27;) Julius Braun, A. a. O. S. 44.

<sup>7)</sup> A. a. O. S. 280.

<sup>7</sup> Draper. A. a. O. S. 258-259.

<sup>9</sup> J. Braun. A. a. O. S. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Chwolson. A. a. O. S. 54, und setst hinsu: "manchen anderen Racen ich sie swar nicht gans unbekannt, aber bei den Arabern wurde sie gewissermassen in ein Rechtssystem gebracht und es gibt bei ihnen noch jetst mündlich such Setstensische Gesetze der Blutrache." — Die Blutrache bei den Hellenen wurde schon an gehöriges Stelle erwähnt. Siehe über dieselbe in Südarabien: Br. Maltsan, im Globes 221. B. No. 8 S. 122—124.

<sup>)</sup> J. Braun. A. a. O. S. 78-79.

### Ausbreitung des Islâm.

Ausbreitung der muhammedanischen Lehre ging mit der Entdes islâmitischen Staates Hand in Hand. Dazu that die der Waffen zwar viel, aber nicht Alles; es wirkten noch Imstände, darunter die socialen Verhältnisse der eroberten ait, in so ferne dort das Christenthum unter dem Einflusse des mus von allem Anfange an heidnische Formen angenommen a schlimmsten stand es damit in Africa und Asien, wo nichtölker lebten. Nur bei dem arischen Volksthume aber hat das hum eine civilisatorische Wirkung ausgeübt. Wo immer es nzel fasste — und dies ist nur selten geschehen — ist es en Formelwesen, zur Verzerrung der eigentlichen Lehre geworallen ihren Nachtheilen ohne ihre Vorzüge;1) man blicke auf ische Christenthum der Gegenwart. 2) Für diese Völker war 1 entschieden das Passendere, weil Einfachere. Wie sehr dies lehrt die Jetztzeit. Der Islâm ist kein kranker Mann, er md macht, ohne Missionäre und ohne Schwert, Fortschritte im Africa's, wo er sich unter den Negervölkern unbestritten als gion erweist. Er ist eben das für jene Völker und Himmelsuglichste Glaubensbekenntniss. Klug behielt er die Polygamie the in jenen Breiten der Anforderung der Natur entspricht, das Christenthum sie verdammt. Keine Gesetze, weder polich religiöse, vermögen jedoch den Bedürfnissen der Menschensolutes Schweigen zu gebieten; im besten Falle werden sie 18) und die Landessitte sanctionirt was das Gesetz verbietet. den christlichen Ländern des tropischen America geschieht. atürlicher daher, als dass die Asiaten und Africaner mit offenen inen Glauben aufnahmen, der ihnen aus der Befriedigung natürgungen kein Verbrechen machte, und gewiss sicherte die Vieldie Eroberung; ihre unwiderstehliche Wirkung in Befestigung n Ordnung der Dinge ward bald offenbar; die grossen Familien. lie Polygamie stiftete, drängten in den Lauf weniger Jahre e zusammen, zu deren Vollbringung es sonst vieler Generatioarft haben würde. Die Kinder rühmten sich ihrer arabischen und wurden angeleitet die Sprache der Eroberer, ihrer Väter, hen, in jeder Beziehung Araber. In wenig mehr als einer Generation sprachen die Kinder des hamitischen Nordafrica 4) Der Versuch, in Westeuropa festen Fuss zu fassen, miss-

h gestehe gerne als Ausnahme zu: die ugrischen Bewohner Finnland's, die agrischen Magyaren und die iberischen Basken, wofür sich der geneigte Leser r leicht selbst sagen kann.

iche demen Charakteristik bei Lüttke, Aegyptene neue Zeit. II. Ba.

seen Batz bekräftigt auch A. v. Kromer, Culturgeschichte des Orients. 1 Bd.

lang; von vorübergehenden Besitzungen im südlichen Italien abgesehen. blieben die Araber auf Spanien beschränkt, wo eme nichtarische, die iberische Race, den Grundstock der Bevölkerung bildete; und selbst hier gelang es später dem mit den arischen Germanen eingedrungenen Christenthume den Islâm auszutilgen, woran in Asien und Africa nicht gedacht werden kann. Die christlichen Reiche in Asien zur Zeit der Kreuzzüge sind spurlos verschwunden, ohne einen wahrnehmbaren Einfluss auf Bevölkerung und Cultur jener Himmelsstriche anegenbt. haben, die heute muhammedanischer sind denn je, wie die modernen Christenverfolgungen in Syrien, die erst kürzlich gelöste Schwierigkeit. in das Ostjordanland Palästina's zu dringen, zur Genüge darthun. So gering man von dem oströmischen Kaiserthum in Constantinopel denken mag, so sehr dort das arische Volksthum mit fremden Bestandtheilen versetzt war, es behielt dennoch die Kraft, dem Islâm selbst in seinen siegreichsten Tagen zu widerstehen, eine Kraft, die es bis heute bewahrt hat. Denn als endlich das Reich zusammenbrach und die Lehre des Propheten nach Constantinopel gelangte, war dies ein Sieg nicht des arabischen Semitismus, sondern des hochasiatischen Türkenthums. Und auch diesem gelang es nicht, den Islam auf die arische Menge zu übertragen; in der Türkei der Gegenwart sind die Muhammedaner die enorme Minderzahl und fast ausschließlich auf das türkische Element beschränkt. Die arischen Griechen und Slaven, die Majorität der Bevölkerung, hangen fest am Christenthume. Nur die muhammedanischen Skipetaren (Albanesen) und die numerisch wenigen muhammedanischen Bosnier bilden Ausnahmen, die wohl als Bestätigung der Regel dienen.

Ich möchte nun nicht im Vorhergehenden die Lehre aufstellen dass jede Race ihre eigene Religion habe, oder dass jede Religion nur unter einem gewissen Himmelsstriche gedeihen könne, denn beiden Behauptungen widersprechen die Thatsachen. So hat sich der Isläm gleichmässig über Semiten, Hamiten und Turkvölker verbreitet, ja selbst die ostarischen Perser und Hindu ergriffen, deren nördlichste Grenze freilich fast mit jenem Breitengrade abschliesst, der die Südgrenze der europäischen Indogermanen bezeichnet. Bei der hochasiatischen oder mongolischen Race finden wir dagegen den Isläm, den Buddhismus, die Lehren des Con-fu-tse und Lao-tse nebst dem groben Schamanismus in Uebung. Eben so kräftig möchte ich gegen die in neuerer Zeit beliebt gewordene Meinung von der Einheit der Religionen 1) mich verwahren

<sup>7)</sup> Dass der Wissenschaft mit geistreichen a priori aufgestellten Hypothesen, wie jener, die achon jetzt die Einheit aller Religionen nachweisen will und die Veda als deren älterte Urkunde bezeichnet, nicht gedient ist, hebt mit Becht Alfred v. Kremm (Culturgeschichtliche Streifzüge S. VI) hervor, den eine Autorität wie Alois Sprenger den "besten Kenner des Orients" nennt. (Ausland 1868 No. 49 S. 1163.) Das wichtigte neuere einschlägige Werk ist jenes von Ernst v. Bunsen, Die Einheit der Religians im Zusammenhange mit den Völkerwanderungen der Urseit und der Geheinschere. Beilin 1870. 8° 2 Bde. Von demselben Verfasser stammt: The Midden Victom of Christ auf the key of knowledge er history of the Apocryphe. London 1884. die persisch en Einflüsse auf die Ieraeliten und nachzuweisen das wahrendes babylonischen Gefangenschaft die Hauptelsmente der persisches

Sind jedoch Racengrenzen nicht, wie man vielfach mit eigensinnigem Vorurtheile festzuhalten sucht, auch Ideengrenzen, waren sie dies weder vor noch nach dem Christenthume, so ist doch nicht minder wahr, — was durchaus kein Widerspruch — dass kein Volk die seiner Race gezogenen geistigen Grenzen überschreiten kann. Nur dadurch lassen sich die obigen Erscheinungen erklären; oder sollte es blosser Zufall sein, dass das Christenthum ausschliesslich bei den Indogermanen, der Islam vorwiegend bei Nichtariern gedeiht, dass die arischen Perser gerade Schiiten sind, und in der christlichen Kirche der Protestantismus lediglich auf die nördlicheren germanischen Länder beschränkt blieb, der Katholicismus bei den südlichen Romanen den meisten Anklang fand, während die östlichen Slaven dem griechischen Schisma anheimfielen?

### Die Eroberungen der Araber.

Die Geschichte des Islâm ist mit den Eroberungen der Araber innig verwachsen. Schon der Prophet war am Abende seines Lebens Fürst und Gesetzgeber, schon er begann dem Islâm mit bewaffneter Hand Bahn zu brechen. Obwohl Muhammed dem alten Yathrib den Namen al Madyna (Medina), welches die Stadt und auch der Rechtstant heisst, gegeben hat, so war seine Gemeinde doch nichts weiter, als eine Räuberbande. 1) Muhammed reducirte seinen Antheil an der Beute als Schirmherr auf ein Fünstel und führte grössere Centralisation ein — die Raubplane wurden von ihm selbst entworfen oder gutgebeissen. Seine Bande unterschied sich von anderen in so fern, als

Grundstock aufgepfropft wurden. R. Brown jun.'s Poseidon: a link between Semite, Beside and Aryan; being an attempt to trace the cultus of God to its sources. London 1872, ein durchans misslungenes Werkchen, nenne ich nur der Vollständigkeit halber. -An einen gemeinsamen Ursprung der europäischen Mythologien, deren Quelle er in den Votes erblickt, glaubt ferner George W. Cox, The Mythology of the Aryan nations. Leeden 1870. 8º 2 Bde. Mit eben solcher Vorsicht ist auch die Einheit der Sage sesunchmen. Den bedeutendsten Versuch hat in dieser Richtung Jul. Braun mit seiner Netwereschichte der Sage. München 1864. 8: 2 Bde. gemacht, deren Quelle er überall auf Acgepten zurückführt. Da ich mich auf den leider verstorbenen, mir persönlich bekaanten jungen Forscher wiederholt berufe, so muss ich erklären, dass, wenn auch wicht immer in den Resultaten, ich doch in der Methode ihm beistimme. Braun regte ein Hauptgewicht auf die naturwissenschaftliche Methode bei Behandlung mythologischer Fragen, und darin hatte er vollkommen Recht. Dass er mitunter irrige Schiffere zieht, Ungehöriges zusammenstellt, ändert an der Richtigkeit der Methode nichta Sehr lehrreich ist es heute eine in der Berliner Nationaliertung 1865 oder 1866 erschienene Besprechung seines Buches aus der Feder eines Dr. Gustav Behncke zu less. Der Recensest eifert gerade gegen die naturwissenschaftliche Methode Braun's, deren Anwendung auf die Sprache er echaalen Materialismus neunt. Wie ganz andere denkt doch die Wissenschaft jetzt, wo die Sätze Laz. Geiger's: "die Sprache hat die Vormunft erschaffen; vor ihr war der Mensch vernunftlos" (Ursprung der Sprache 8, 141) com Gemeingute aller Gebildeten geworden sind.

<sup>&#</sup>x27;) leh folge im Nachstehenden den Ansichten Sprenger's, wie er sie anlässlich den Kremer'schen Buches: Die herrschenden Ideen des Islams und in Uebereinstimmeng mit diesem niedergelegt hat im Ausland 1868, Nr. 49, S. 1155-1157.

wenigstens in letzter Zeit die Verbreitung des Glaubens das Hauptmotiv der Expeditionen war, und wie bei Karl d. Gr. Politik und religiöser Eifer Hand in Hand gingen. Von unseren Armeen unterschieden sich die arabischen Horden auch später, als sie Syrien und Aegypten eroberten, wesentlich: sie erhielten keinen Sold, nicht einmal die Waffen von der Regierung, sie waren nicht disciplinirt, bildeten keinen eigenen Stand, gingen keine Capitulation ein, stellten sich aus freiem Antriebe unter die Fahne, folgten ihren Führern aus Vertrauen und Anhänglichkeit, und der moralische Druck der öffentlichen Meinung war fast die einzige Macht, welche sie in Schranken hielt. Der Islâm erlaubte ihnen einig zu sein und gab ihrem Streben Weihe, aber das wahre Band der Einheit war Gemeinsamkeit der Interessen und ihr Zweck war, sich durch Beute zu bereichern; diese freien kühnen Krieger waren Räuber wie ihre Väter. Es fehlte nicht an enthusiastischen Gläubigen und sie übten auch den grössten Einfluss; aber für die Mehrzahl war Religion nur eine willkommene Selbsttäuschung, welche sie in den Stand setzte, mit Bewahrung der Würde des Stammes, in welchem bei den Arabern das Individuum aufgeht, sich zu gemeinsamer That zu vereinigen.

Wie alles Grosse in der Welt war auch Muhammed's Umkehrung Arabien's nicht die Sache eines schlauen, von vorne angelegten Planes; aus dem Glaubensprediger ward nothgedrungen ein Eroberer und Staatengründer. Nachdem er in Medina weltliche Macht errungen gebot er über ganz Arabien und streiften seine Horden selbst in die Gebiete der Perser und Byzantiner, fassten sie in Syrien und am Euphrat festen Fuss. Das Hauptverdienst um die Gründung des moslim'schen Staates gebührt aber dem Omar. Nach Muhammed's Tod 632, blieb die geistliche und weltliche Macht in der Person des Chalyfen vereinigt, der sich in der Folge in den Emir Almumenim (Fürst der Gläubigen) verwandelte. Schon der erste Chalyf Abu Bekr, führte seine siegreichen Haufen nach Damascus und eroberte das Reich Hira im Iraq, dann Gaza sammt den umliegenden Ländern. In die Regierung Omar's fällt die Eroberung von Persien bis Chorassân, Syrien, Palästina, Phonikien, Mesopotamien, Armenien und Aegypten, welche sein Nachfolger Osman vollendete; kaum dreissig Jahre genügten, eine halbe Welt unter das Joch des Islâm zu beugen.

Ein Volk von Träumern kann nur durch Träumer zusammengehalten und angetrieben werden. Die Religionsform ist es, die im Orient den Menschen an den Menschen bindet, und so oft eine neue religiöse Idee, das Höchste und Heiligste, was die menschliche Einbildungskraft beschäftigt, gläubig aufgenommen, die Gemüther erhitzt, sind sie fähig, sich zu gemeinsamer Thätigkeit aufzuraffen. Diese Sätze sind schon von 1 bin Chaldun, dem grossen Geschichtsschreiber der Araber, ausgesprochen und durch die Geschichte bewiesen worden. Trotz des religiösen Enthusiasmus der Araber konnte die Ausbreitung des Isläm, theilweise wenigstens, nicht ohne heftige Kämpfe vor sich gehen.

Für die Entwicklung des Islâm und der von ihm ausgehendes Culturrichtung in Glauben, Denken, Sitten, Institutionen und Staats-

wesen war von diesen wohl keiner wichtiger als der Vernichtungskrieg mit Persien, weil unter den Sassaniden das ächt persische Wesen noch einmal vor seiner Verschmelzung mit fremden Bestandtheilen und seinem stufenweisen Sinken mit grosser Energie sich bethätigte und in Künsten und Wissenschaften den Grund legte für die von uns sosehr bewunderte arabische Cultur des Mittelalters. 1) Die Sassaniden und bereits ihre Vorgänger, die hellenistischer Bildung geneigten Parther, sorgten durch Uebersetzungen griechischer Philosophen und Naturforscher für die Verbreitung hellenischer Cultur in Persien: die Bankunst der Perser, schon in alter Zeit blühend, entwickelte fruchtbare structive Elemente, welche durch die Araber mit Hinzunahme byzantinischer Motive verwerthet, jene Gebäude entstehen liessen, deren prachtvolle Reste wir von Indien bis nach Spanien verfolgen können. Der Spitzbogen ist unter den Sassaniden ausgebildet, oder richtiger gesagt (da man ihn bereits im alten Assyrien findet) auf's neue entdeckt worden, nachdem man zur Verminderung des Druckes einen erhöhten Bogen, und zwar zuerst einen Eibogen (wie in Firuzabad, Sarbistan in Persien, am Chosroenpalast zu Ktesifon) construirt hatte, dessen unschöne Form jedoch durch Zuspitzung beseitigt wurde. Die Münzen der Sassaniden zeigen einen vom parthisch-seleukidischen Typus verschiedenen eigenthümlichen Kunststyl und sind die Vorbilder der Chalyfonmünzen geworden. Dass die arabische Kunst aus der persischen abzuleiten ist, wird kein Kenner bezweifeln; der Annalist Tabari bestätigt diesen aus der Geschichte der Denkmäler gewonnenen Schluss durch den Bericht, dass Omar in Kufa einen Palast nach dem Plane des weissen Schlosses in Ktesifon erbaut habe, und die Masse desselben müssen sich genan an die des letzteren angeschlossen haben, da man die Thorffügel aus Ktesifon nach Kufa schaffte, um sie dort einzusetzen. Die Bewohner von Kufa ahmten das Beispiel nach und holten sich gleichfalls ihre Hausthüren aus der zerstörten Stadt der persischen Könige. Denkmåler der Sassaniden zeigen sehr deutlich römischen Einfluss, and wie sich schon die alten Könige griechischer Künstler bedient hatten, ohne doch das Charakteristische des einheimischen Baustyls aufzugeben, so waren auch griechisch-römische Anlagen die Muster commidischer. 2) Auch bemalte man die Wände der Paläste, wie bereits zur Zeit der Assyrer und Babylonier. Die Forschungen der Orientalisten

<sup>9)</sup> Des Nachstehende nach einem Aufsatze Prof Ferdinand Justin- (Annland 1978 Nr. 16 5. 305-310) über die Chronique de Abon-Djafur-Mohammed-ben-Djarun-ben-Fasid Taberi, traduite sur la sersion Persone d'Abon-Ali Mohammed Belami, d'après les Mannerits de Puris, de Gotha, de Londres et de Canterbury, par M. Hormann Zetanberg. 4 vol. 8° Paris. Imprimerie impériale (nationale) 1867-1874. (Printed for the Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland, and sold at the Asiat. Society's house Nr. 5. New Burlington street London, ilm Ganzen XIII und 2568 Seiten).

<sup>9</sup> So bemerkt Tabari (2, 180), dass die Stadt Rumia bei Ktesifon nach dem Muster von Autiochia an der syrischen Küste, wo Sapor den Kaiser Valorian gefangen nahm, angelegt wurde. Ebenso wurde die Stadt Schuschter unter der Leitung dieses keiser-lachen Gefangenen von griechischen Baumeistern erbaut, und nameutlich die vielgenannte

haben sich vielfach dieser interessanten Periode zugewendet und namentlich den alten persischen Religionsurkunden, welche dem Zarathustra zugeschrieben werden und damals ihre jetzige Redaction erfuhren.

Der Zoroastrismus der Perser collidirte vielfach mit Juden- und Christenthum; manche Lehrsätze der letzteren Religion waren den Persern anstössig; doch sind nur dann Verfolgungen angeordnet worden, wenn die Christen geheime Verbindungen mit dem oströmischen Reiche unterhielten oder den Vorschriften des Königs nicht gehorchen wollten. Wie im Römerreiche waren es meist die kräftigsten Herrscher, welche sich zu Christenverfolgungen veranlasst sahen. Sobald es sich nur um religiöse Differenz handelte, blieben die verschiedenen Religionen unbehelligt, und Tabari berichtet von König Ormisd (578—590), dem Sohne des grossen Chosru Nuschirwan, welcher erst vor Kurzem den Byzantinern ihre schönsten Provinzen in Asien entrissen hatte, dass er auf die Vorstellungen der Magier, man müsse Juden und Christen verfolgen, gesagt habe: "Man kann in einem Lande Verschiedenheit der Meinungen nicht aufheben, und in einem grossen Reiche darf es Menschen verschiedener Richtungen geben."

In den nordöstlichen Theilen des persischen Reiches blühte der Buddhismus, und Tabari erwähnt an verschiedenen Stellen Götzenbilder, welche die Araber erbeuteten, und offenbar Statuen des Buddha gewesen sind.

Die persische Nation musste — ein in der Geschichte hänfig wiederkehrender Fall -- trotz ihrer überlegenen Bildung vor der arabischen, deren dürftige Uncultur oft ihren Spott reizte, das Gewehr strecken. Eine vornehme Frau in Hira war einem Araber als Beutetheil zugefallen; sie erklärte sich bereit, jeden Preis zu zahlen, wenn er sie freigebe. Der Araber verlangte 1000 Dirhem, und die Frau wurde frei. Als man ihn darauf aufmerksam machte, dass 1000 Dirhem (etwa 480 Mark) zu gering gewesen sei, gestand er, dass er von einer Zahl über 1000 nichts gewusst habe. Jesdegerd sagte zu einer arebischen Gesandtschaft, welche ihn aufforderte, den Islâm zu bekennen oder den Kampf aufzunehmen: "Ich habe viel Völker gesehen. Türken. Deilemiten, Slaven, Inder und andere, aber niemals habe ich armseligere als euch gefunden; Mäuse und Schlangen sind eure Nahrung und eure Kleider bestehen aus Fellen der Kameele und Schafe; wie vermögt ihr mein Reich zu erobern?" Treffend antwortete einer der Gesandten: "Du hast Recht; Hunger und Blösse war vordem unser Loos, aber Gott hat uns einen Propheten gegeben, dessen Religion unsere Stärke ist."

In der unermesslichen Beute, welche die Araber machten, befanden sich viele Dinge, welche ihnen noch ganz unbekannt waren. Bei der Eroberung von Ktesifon erbeutete man neben anderen Herrlichkeiten ein Kameel mit einer Kiste beladen, die den mit Perlen und Rubinen

Wasserleitung Behadrewan mit dem Bendi Kaisar (Kaiserdamm), welche noch heute besteht und mehrfach von Europäern beschrieben ist (man vergl. Ritter, Acies 9, 186; de Bode, Trarels in Lucisian and Arabistan 2, 148; Rawlinson, Journal of the E. geograph. Soc. 9, 73), verdankt diesen Künstlern ihre Entstehung (Tabari 2, 80, 8, 457).

gestickten Rock des Königs, aus Goldfäden gewebte Kleider, die Krone, an welcher 100 Perlen strahlten, den Ring und zehn Stücke Brocat enthielt. Panzer, Helm, Bein- und Armschienen der königlichen Rüstung waren von Gold; im Schatz fand sich ein goldenes Ross mit einem silbernen, von Edelsteinen übersäeten Sattel, ebenso ein silbernes Kameel mit einem Jungen von Gold. Ebenso wurde ein Winterteppich von Brocat erbeutet, welcher 300 Ellen lang und 60 breit war; er wurde im Winter aufgelegt, und war umrahmt von einer Borte grüner Smaragde, während verschiedenfarbige Edelsteine als Blumen eingelegt waren. Ein Stück derselben verkaufte Ali, der Freund Muhammeds für 8000 Dirhem (kaum 3900 Mark), und die Edelsteine und andere Kostbarkeiten wurden in Mekka an Kaufleute aus verschiedenen Ländern vergantert. Im Magazin der Parfümerien fand man gläserne Gefasse mit Kampher, Ambra, Moschus und anderen Wohlgerüchen; nach anderen Schriftstellern erbeuteten die Araber auch eine Schiffsladung Kampher, welchen die Perser dem Wachs beimischten, aus dem sie duftende Kerzen verfertigten; die Araber thaten den Kampher als Würze an das Brod.

In Persien stiessen also die arabischen Horden auf eine fremde arische Race, auf ein uraltes Cultursystem und die dem Islâm an innerem Werthe überlegene Religion der Magier. Desshalb nahm der Kampf gar bald die Formen des Racenkampfes, nicht blos des Religionskrieges au. Auch die Araber erkannten dies und während sie anderwarts zwischen der Annahme ihres Glaubens und dem Tribute wählen biesen, heischten sie hier mit grösster Strenge die Ausrottung der alten Gesetze, Religion und Sitten, kurz die Vernichtung jener uralten Civiliration, die zum Theil noch ein Erbgut der Zeitgenossen Zarathustra's Wohl vermochte endlich nach langem, heftigem, nicht stets unziacklichen Widerstande die Gewalt der Eroberer der Sassaniden-Dynastie ein Ende zu machen, 1) ihre Cultur zu zerstören, eine völlige Unterjochung ganz Persiens gelang nie. Musste wohl nothgedrungen die Mehrzahl Bekehrung wählen, so gab es doch noch im X. Jahrhunderte kleine Reiche sassanidischer Prinzen, wo eifrige Anhänger der altpersischen Regierungsform und Gesetze ihre Verfassung, Religion und Sitten retteten und unabhängig fortlebten; andere begaben sich nach der Insel Ormus, von da weiter nach Diu und im Laufe der Zeit nach Gudscherat. Dort in Indien leben diese Nachkommen der sassanidischen Perser als Guebern oder Parsis ohne alle Vermischung mit den Landeseingebornen noch beute fort, und ein genaues Studium ihrer Sitten, Anschauungen and Schriften, eine Würdigung ihrer hervorragenden geistigen Stellung im beutigen Indien gestattet einen Rückschluss auf die persische Cultur

<sup>&#</sup>x27;) Was Quintus Curtius vom Hofstaate des Darius Codomannus erzählt, berichtet Tabari auch von dem letzten Jesdegerd; beider Schicksal war ein gleiches,
besiegt, umherirrend, zuletzt von ihren eigenen Unterthanen erschlagen, sanken sie vom
Thron, den ein Fremder bestieg. Jesdegerd hatte auf seiner Flucht 1000 Personen um
sich, unter denen kein Krieger sich befand, wohl aber Sclaven, Küche, Kammerdiener,
Marstaller, Schreiber, Weiber, Greise und Kinder.

der Sassanidenzeit. Allgemein unterschätzt man sie eben so, wie jene ältere, woran das noch ziemlich rohe Hellenenthum seine ersten Sporen verdiente.

Fast gleichzeitig mit der Eroberung Persiens erfolgte die Ausdehnung der Araber über Nordafrica. Aegypten ward schon 638 von Amr-ibn-el-Asi, gewöhnlich kurz Amru genannt, angegriffen und zum Besitz des Chalyfats des Omar geschlagen. Seit der Unterjochung des Landes ergoss sich in dasselbe ein unaufhaltsamer und lange forttliessender Strom arabischer Einwanderer, die bald das numerische Uebergewicht über die einheimische Bevölkerung erlangten. Wenn 🌣 ihnen dabei glückte, letztere nach und nach beinahe ganz in sich aufzunehmen und mit sich zu verschmelzen, so wirkte dazu der massenweise, theils freiwillige, theils gewaltsam erzwungene Uebertritt der Aegypter zum Islâm mit, der hier um so leichteren Eingang fand, als das christliche Aegypten fast nur monophysitische Bekenner zählte, die mit dem Dogma der byzantinischen Kirche über die verschiedenen Naturen Christi in Widerstreit standen. Hauptsächlich freilich wurde die Ausbreitung des Muhammedanismus durch den Nachdruck der weltlichen Gewalt entschieden. 1) Mit dem Uebertritt war eine Hauptschranke gefallen, die sich einer innigeren Vermengung der Volksstämme entgegengestellt hatte und der Mischungsprocess ging so gründlich vor sich, dass daraus eine Generation entstand, in welcher die Elemente des alten Aegypterthums - bis dahin erhalten -- nur noch sporadisch zu erkennen sind. Was die Einwanderung der Israeliten und Aethiopen, was die Eroberungen der Hyksos und Perser, was die Herrschaft der Griechen und Römer, was der geistige Einfluss des Christenthums nicht vermocht und nicht gewollt hatten, das brachten der Islam und die Araber fertig: nämlich alle Dinge, welche das ägyptische Volk zum ägyptischen machten und welche es durch die Jahrtausende ziemlich unverschrt hindurchgerettet hatte, bis auf einen geringen Rest zu zerstören und verschwinden zu machen, eine uralte Nationalität und Civilisation einer fast vollständigen Vernichtung und Vergessenheit sa überliefern. 2) – Aegypten ist ein leuchtendes Beispiel für die Wichtigkeit der ethnologischen Wandlungen, welche in diesem Falle, wie in manchen anderen, allein den Umschwung des d**ortigen Culturganges** Die in Aegypten eingetretene Wendung wird durch keines der Schlagworte vom Regierungssystem, der Religion, vom Pfaffenthum, der Aristokratie oder der unterdrückten Volksrechte abgethan; das ethnische Moment allein löst die Frage.

Von Aegypten aus sollte das übrige Africa unterworfen werden, doch ruhte diese Eroberung bis zu den Jahren 646 und 667; indess gelang es den Arabern noch nicht, sich zu behaupten; dies konnten sie erst zwischen 692 698, nach schweren Kämpfen mit den Byzantinern, den damaligen Herren der nordafricanischen Gestade; von hier aus drangen sie 710 nach Spanien. Mit den Eroberungszügen der Araber

h Stophan, Dun hentige Acypten. Leipzig 1872. 8' 8. 257-258.

Luttke, Aegypten's neue Zeit. I. Bd. 8, 12-14.

kamen indess nur Krieger und einzelne Familien arabischer Abkunft nach Nordafrica, welche sich in den Städten, hier und da auch in einem befestigten Castell niederliessen, aber das ganze Flachland, das Gebirge und die Sahara blieben in den Händen der autochthonen Berber. So ist es eine gewöhnlich übersehene Thatsache, dass bis zum Jahre 1050 unserer Zeitrechnung Nordafrica mit Ausnahme der Städte nur von Berbern bewohnt wurde. 1) Ris um die Mitte des XI. Jahrhunderts bildeten sie verhältnissmässig civilisirte Staaten mit berberischer Bevölkerung und unter berberischen Dynastien. In Tunesien herrschten die Ziriden, in den Provinzen Constantine und Algier die Hammaditen, in Marokko die Almoraviden, alle drei Dynastien vom Stamme der Sanhadscha, der damals sich der höchsten Blüthe und Macht erfreute. 2) Unter seinen Berberfürsten war Nordafrica ein blühendes, civilisirtes Land, wie die Berichte der pisanischen, genuesischen und venetianischen Kaufleute aus dem Mittelalter bekunden. 3) Erst in der genannten Epoche fand die mächtige arabische Einwanderung statt, welche den Bevölkerungsverhältnissen und damit zugleich der Culturentwicklung in Nordafrica neue Gestaltung gab. Ein zweites Beispiel also von der Bedeutung des Racenmoments in der Culturgeschichte! Die Eroberung Nordafrica's m VII. Jahrhunderte beschränkt sich culturhistorisch demnach auf die Annahme des Islâm durch die Berber, die von jeher eine ausserordentliche Neigung zur religiösen Sonderstellung hatten und die Stiftung jeder neuen Secte mit Enthusiasmus zu begrüssen pflegten. Sie hatten seinerzeit leicht zum Christenthume bekehrt, dann als Christen dem Donatismus, den Circumcellionen und jeder vom Katholicismus abweichenden Lehre gern fanatischen Vorschub geleistet; eben so liessen se sich zum Islâm bekehren, 4) freilich nicht ohne zuvor den neuen Bedrückern den heftigsten Widerstand entgegenzustellen. Diesen Ueberang erleichterte die von den Vandalen eingeschleppte Lehre des Arius, wonach Christus nicht als gottgleich zu achten - eine Lehre, die bereits viel Boden gewonnen und mit der moslim'schen Fassung zu-Trotzdem machte sich der Racenhass alle Augenblicke Lat durch blutige Aufstände der berberischen Bevölkerung gegen die arabischen Statthalter, welche Namens des Chalyfats Nordafrica regierten. 5) Kein Jahrhundert war verflossen, als ein Theil des Landes nach dem andern dem Chalyfat auf immer entrissen und eine unabhängige

<sup>\*)</sup> H. Baron Maltzan, Der Völkerkompf zwischen Arabern und Berbern in Nordofrice. (Ausland 1878 No. 28 8, 446.)

<sup>9</sup> Maltzan. A a. O. B. 447-448.

<sup>4</sup> A. a. O No. 24. S. 474.

<sup>5</sup> A. a. O. No. 28. 8. 448.

<sup>&</sup>quot;> Naheres über die Geschichte Nordafrica's siehe bei H. Fournel, Etude sur le conquete de l'Afrique par les Arabes et recherches sur les tribus Berbères qui ent occupé le Maghreb central. Paris 1857. 4°; dann descelben: Les Berbers. Etude sur la conquête de l'Afrique d'après les textes arabes imprimés. Paris 1814. 4° I. Tome. Ein älteren Work, avec immerbin noch brauchbar ist Cardonne, Histoire de l'Afrique et de l'Espagne some le domination des Arabes. Paris 1763. 3 Bde. Deutsch von Fäei, Zürich 1770. 8°.

Dynastie nach der andern gegründet ward. So entstand 789 die Herrschaft der Edrisier in Maghreb, wohin die Araber überhaupt nie als Ansiedler gelangten, im Jahre 800 jene der Aghlabiten von Tunis bis Aegypten und 877 jene der Tuluniden in Aegypten selbst.

In Spanien herrschten zur Zeit seiner Eroberung durch die Araber westgothische Fürsten. 1) Anfangs lebten die Landeseingeborenen neben den, natürlich nur die Minorität, den Adel bildenden Westgothen wie zwei verschiedene Nationen, jene nach römischem, diese nach germanischem Gesetz, jene orthodoxe Christen, diese Arianer. Wie anderwikts unterlag aber auch hier der Arianismus, siegte endlich der Katholicianus. Wir werden sicher nicht fehl gehen in der Annahme, dass hierzu die Ueberlegenheit der Unterjochten, der Erben und Träger der altrömischen . Civilisation, über die rohen Westgothen wesentlich beitrug. Es wiederholte sich hier die Erscheinung, dass die Sieger die höhere Cultur der Besiegten annahmen. Kein Wunder daher, wenn die Gothen selbst bald in das Joch der Geistlichkeit geriethen. Die nämlichen Ursachen, welche die Zustände im Reiche der Merowinger herbeiführten, wirkten auch hier und erzielten gleiche Resultate. Als der Islam, durch innere Zwistigkeiten der gothischen Grossen herbeigerufen, über die Meerenge von Gibraltar setzte, wird der Zustand Spanien's ziemlich trostles geschildert. Verblüht war die germanische Tapferkeit unter dem trägen hispanischen Himmel, der Adel verweichlicht, der Krieger der Fuhre der Waffen entwöhnt, der Bürger verarmt, der Sclave hart gedrackt. Im Nu fiel der grössere Theil der Halbinsel den Semiten zur Be die eingeborne Bevölkerung erblickte in ihnen mit Recht Befreier germanischen Joche, tauschte aber freilich nur einen Herrn gegen anderen ein. Ihre Räubernatur verläugneten die Araber auch in Sy nicht, wie ihr Benehmen bei der Einnahme Toledo's zeigt. Inden oberten sie nie ganz Spanien, sondern nur die südlichen Provinsi im Norden erhielt sich immer ein westgothisches Reich, jemes 🔻 Oviedo oder Asturien, zu dem bald ein fränkisches in dem nordöcklich Theile, Navarra und Arragonien sich gesellte. 2) Das arabische Spi dem Chalyfenthrone einverleibt, wurde durch Statthalter regiert: die Abhängigkeit konnte nicht lange erhalten werden; so wie in Ni africa erhob sich kaum vierzig Jahre nach der Eroberung in Spa ein selbständiges arabisches Reich.

Am spätesten erreichten die Araber Sicilien und Unteritation. Zi ist eine feststehende Thatsache, dass die Insel Sicilien, die man bis in die neuere Zeit für ununterbrochen romanisch erachtet hat, nicht vor

<sup>\*)</sup> Siehe darüber: J. Aschbach's Geschichte der Westgethen und Felix Dahn's Die politische Geschichte der Westgethen. 1871. Quellenschrift ist Isidorus Liepelensis († 636), Bistoria sen Chronicon Gothorum (178—628) ap. Bisp. Mastr. ad. Behott. III. T. p. 847 ff.

<sup>7)</sup> Siehe Jos. Aschbach, Geschichte der Ommajaden in Spanien nebet alter Burstellung des Entstehens der spanischen, christlichen Reiche. 1820. 2. This., dam Dooy, Histoire des Musulmane d'Espagne.

dem XIII. Jahrhundert italianisirt worden ist. 1) Bis dahin sprach das Land fast ausschliesslich griechisch 2) und darauf arabisch. Die arabische Eroberung Siciliens ging erst von den oberwähnten Aghlabiten aus, war jedoch nicht so leicht wie jene Spaniens, denn hier stiess man nicht auf entnervte Germanen, sondern auf byzantinische Truppen, bei welchen sich die Moslime auch anderwärts nicht eben viele Lorbeeren gebolt haben. Im Jahre 831 wurde der Islâm nach einjähriger Belagerung Herr in Palermo, erst 879 in Syrakus. Der härtere Widerstand hatte auch grössere Erbitterung zur Folge, denn bei der Finnahme Taormina's (902) wurden alle dahin geflüchteten Christen sammt der Besatzung niedergemetzelt.

Es fehlt nun nicht an Geschichtsschreibern, die vor der Eroberung einen wahren Abscheu zu verbreiten, in ihr die Quelle alles Unheils finden und keinen Eroberer nennen können ohne ihn mit den Bezeichnungen "chlau" oder "grausam" auszustatten. Gewiss haften der Eroberang allemal sociale Missstände an, eben so gewiss ist sie aber in der einen oder der anderen Form die einzige und ursprünglichste Pasis, worauf Staaten gegründet werden. Abgesehen, dass der Unterschied zwischen Eroberungen auf physischem und geistigem Wege nur ein relativer ist, da die physischen Mittel, je nach Massgabe der geistigen und sittlichen Entwicklung der Menschheit, zumeist von geistigen Factoren abhängen,4) sind jene Eroberungen, die am friedlichsten **scheinen** oft die blutigsten von allen. Die Geschichte keunt kein Beispiel eines Staates, der nicht auf Eroberung gegründet wäre und keines einer blutbesudelteren als jene des Staates, der sich für den freiesten, humansten, friedlichsten von allen ausgibt. Kein Boden ist mit mehr Blut gedüngt, kein Staatswesen mehr auf die Vertilgung und Ausrottung seiner ursprünglichen Bewohner berechnet, keines bis in die neueste Zeit in die Gräuel eines mörderischen Racenkampfes mehr verwickelt als die Republik der Vereinigten Staaten.

Dass auch der arabische Staat auf Eroberung sich gründete, ist so natürlich, dass ohne diese er überhaupt nie erstanden wäre, und roh wie die arabischen Stämme anfänglich waren, konnte die Eroberung nur in roher Weise geschehen; ist die Sage von der Zerstörung der Reste der alexandrinischen Bibliothek durch die Araber wohl nur Fabel, so wäre dieselbe doch ganz im Geiste ihrer damaligen fanatischen und kriegerischen Rohheit gewesen. Diese streiften sie erst ab im Contacte mit den fremden Nationen, die sie besiegten. Schrittweise lässt sich zeigen, wie die Araber überall die in den byzantinischen und persischen

<sup>&#</sup>x27;) Diese Thataache wurde festgestellt durch M. Amari, Storia dei Musulmani in Sicolon. Firenze 1854-72. III. Bd. 8. 218 und Otto Hartwig, Einleitung zu Laura Gonzenbach, Sicoloniache Möhrchen, aus dem Volksmunde gezammelt mit Anmerkungen Reinhold Köhlers. Leipzig 1870. 8 2 Bde. I. 8. 21-50.

<sup>5</sup> Die griechische Civilisation der Insel ist auch vertrefflich hervorgehoben bei . F v. Hoffweiler, Sicilion. Schilderungen aus Gegenwart und Vergangenheit Leipzig 1879.

<sup>&#</sup>x27;s Julius Braun, A. a. O. S. 884.

<sup>14</sup> Lilienfeld, Bocialwissenschaft der Zukunft. 1. B. 166.

Ländern vorgefundenen Einrichtungen bestehen liessen und selbst benützten, sich so zu sagen auf den Schultern der Fremden zu höherer Gesittung emporschwingend. Genau so erging es den germanischen Barbaren, welche über das römische Reich hereinbrachen. Im Kriege lernten die roheren Sieger stets von den gesitteteren Besiegten. So war auch die glänzende arabische Civilisation, welcher das Abendland so viel verdankt, wie die germanische, wie die frühere römische und griechisch-makedonische, eine unmittelbare Folge der Eroberung.

# Die patriarchallsche Zeit des Chalifats.

Die bisher übliche Behandlung der arabischen Gesittung mahnt lebhaft an jene, welche gewöhnlich den alten Hellenen zu Theil wird. Die Darstellung wählt hierzu die glühendsten Farben ihrer Palette. Beide Völker haben in der That Hohes geleistet, dennoch darf man es ungescheut aussprechen: sie werden nicht unbeträchtlich überschätzt. Legt man die kritische Sonde der Forschung an sie an, spürt man den Ursprüngen der einzelnen Bestandtheile jener gepriesenen Civilisationen nach, so gewahrt man mit Ueberraschung, wie gering der Zahl nach die eigenen, originalen Leistungen beider Völker, wie gross dagegen die Zahl jener sind, welche sie von anderen Nationen überkommen, in sich aufgenommen haben. Dies sollen die nachstehenden Blätter in das gehörige Licht rücken. <sup>4</sup>)

Die Entwicklungsgeschichte des Chalyfats zerfällt in drei grosse Perioden: in die patriarchalische Zeit, nämlich die Herrschaft der vier ersten Chalyfen, von Muhammed bis auf Aly, d. h. von 632—661 n. Chr.; in die Zeit der Ommajadendynastie, die ihren Sitz von Medina nach Damascus übertrug, 661—750 n. Chr.; endlich in die Periode der Abbasidenherrschaft in Bagdad, 750—1258 n. Chr., welche mit dem Sturze des Chalyfats durch die Mongolen ihren Abschluss findet. Jeder dieser Zeitabschnitte trägt sein besonderes, eigenthümliches Gepräge und stellt sich als mit Nothwendigkeit aus den früher herrschenden Zuständen herausgewachsen dar.

Die Gründung der neuen Religion änderte nicht das Mindeste an Character, Sitten, Gewohnheiten und Anschauungen des arabischen Volkes in der etwa 30jährigen Epoche, welche die patriarchalische Zeit umfasste. Die Wirkungen veränderter religiöser Meinungen gelangen überhaupt stets erst nach mehreren Generationen zum Ausdrucke. Indem man nach des Propheten Tode Abu Bekr zum Oberhaupte erkor und die freie Wahl durch die versammelte Gemeinde, sowie deren Bestätigung durch die allgemeine Huldigung als ein staatsrechtliches Princip

<sup>&#</sup>x27;) Die Darstellung der arabischen Cultur, wie sie die erste Auflage dieses Buches enthielt, hat durch das seither erschienene treffliche Werk A. v. Kromer's Culturysschichte des Orients unter den Chalifen in allen Puncten die umfassendste Bestätigung erfahren. Ich nehme dasselbe daher deste freudiger zum Führer bei dieser neuen Bescheitung.

aufstellte, gab man sich einfach der Leitung der aus dem Alterthume ererbten Gewohnheiten und Anschauungen hin. Denn schon vor Muhammed gingen die arabischen Stämme bei der Wahl ihrer Häuptlinge und Anführer von ähnlichen Grundsätzen aus. Die Idee von der Nothwendigkeit eines Stammeshäuptlings, der allerdings das Senioratsprincip zur Seite stand, ist altarabisch; dagegen war die Idee des Erbkönigthums den Arabern völlig fremd, und das Volk strebte auch in den ersten Zeiten sein Selbstbestimmungsrecht energisch geltend zu machen. Bei den Arabern nun ist es am deutlichsten zu erkennen, wie enge und unzertrennlich in der Auffassung des Orients die Idee der Souveränität mit jener der höchsten religiösen Würde, dem Hohepriesteramte, verkettet ist. Zugleich waren dem echt semitischen Geiste der Araber zufolge Staat und Religion identische Begriffe. So ging die Souveränität, die Herrscherwürde, die früher den nordarabischen Stämmen gänzlich fremd geblieben war, aus der religiösen Idee hervor und schien der arabische Staat eine verjüngte Auflage der althebräischen Theocratie zu sein. Soll ein Volk die Bahnen der Cultur betreten, so mass das Erste die Vernichtung der Freiheit sein. Dazu bieten die Religionen die Hand, darin liegt ihr eminenter, geradezu unschätzbarer Culturwerth. Dies gilt vom Christenthum, gilt vom Islâm, Das Grösste, was Muhammed geleistet hatte, das Geheimniss der Macht des Islâm, lag in der festen Disciplin, in dem unbedingten Gehorsam. welchen er den Seinigen einzuflössen wusste. Die Moschee ward eine Schule, wo das Volk sich sammeln, in Massen bewegen und dem Commando folgen lernte. Nur auf diese Weise konnte sich die persönliche Souveranität, das monarchische Princip, ausbilden und befestigen. innere Nothwendigkeit machte aus dem losen Bunde der nordarabischen Stamme eine nach aussen scharf abgeschlossene und nach innen streng disciplinirte Körperschaft. Die monarchische Spitze war hierbei ein Gebot der Selbsterhaltung für das im Kampfe mit allen Nachbarvölkern befindliche, neu entstandene Staatswesen des Islâm. Desshalb betrachten alle arabischen Denker das Königthum durchwegs als eine zur Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung unumgänglich nothwendige Einrichtung. Das Königthum ist nach ihrer Ansicht auch eine unentbehrliche Vorbedingung der Cultur und mit vollem Rechte nehmen sie keinen Anstand zu erklären, selbst ein ungerechtes, gewaltthätiges Königthum sei besser als eine ungezügelte Freiheit. Selbst vom heutigen Standpuncte fiele es schwer, dieser tiefen Wahrheit zu widersprechen. **Fine** einzige Verirrung brachte die Araber um alle Vortheile ihrer so f. t begründeten monarchischen Auffassung. Sie konnten das Selbstbestimmungsrecht des Volkes nicht versöhnen mit der Monarchie und bielten fest an dem durch nichts geregelten allgemeinen Wahlrechte. Deshalb blieben sie bei einem Wahlreiche stehen, das, wie überall so auch hier, die verderblichsten Wirkungen äusserte.

Muhammed war, wie er es als Prophet und Reformator seines Volken nicht anders sein konnte, ein Revolutionär im vollsten Sinne des Wortes, denn seine religiösen Bestrebungen mussten nothwendiger Weise nicht blos die staatlichen Verhältnisse gänzlich umgestalten.

sondern sie hatten die eben so wichtige Folge, dass auch die socialen Zustände in die vollste Gährung geriethen. Man versetze sich nur in die Lage der ersten muhammedanischen Gemeinde, die sich in Medina um den Propheten allmählig sammelte. Er musste für sie sorgen. So bildete sich die Sitte aus, dass von dem Staatseinkommen, wie Beute. Armentaxe und freiwilligen Beiträgen, allgemeine Vertheilungen an das Volk vorgenommen wurden. Diese Einrichtung blieb auch in der Folge bestehen, als sich durch fortgesetzte Eroberungen und durch die Auflegung von Kopfzins und Grundsteuer in den unterjochten Ländern das Einkommen unendlich steigerte.

Sowie neben Christus der grössere Paulus, neben Luther der grössere Melanchthon auftaucht, die als geistige Gründer der neuen Lehren zu betrachten sind, so erscheint neben Muhammed gewissermassen der grössere Omar. Bei diesem trat aber das nationale Element scharf in den Vordergrund. Vor Allem Araber wollte Omer die Herrschaft an Arabien fesseln und darum zunächst seine nationale und religiöse Einheit sichern. Für ihn gab es nur Ein herrschendes Volk, die Araber. Alle anderen Volker sollten diesem unterworfen sein. Aus diesem Gesichtspuncte erklären sich auch andere Verfügungen desselben: so das Verbot für die Moslimen, sich fremder Sprachen zu bedienen, das entgegengesetzte, dass die Christen nicht arabisch lesen lernen, sich nicht der arabischen Schrift bedienen sollten, auch die Anordnung der Austreibung aller Andersgläubigen aus Arabien. Es lag nicht in der Absicht der siegreichen Moslimen, die unterjochten Völker sich zu assimiliren, sondern im Gegentheil die Scheidewand zwischen Gläubigen und Ungläubigen möglichst scharf zu ziehen und strenge einzuhalten. Ja, um die Araber als herrschende Kriegskaste möglichst unvermischt zu erhalten, traf Omar eine weitere wichtige Anordnung. Er verbot nämlich auf strengste den Arabern, in den eroberten Ländern, ausserhalb Arabien, Grundbesitz zu erwerben und Ackerbau zu treiben. Omar, der die Idee erfasste, den Islâm zur Weltreligion zu machen, kam, da kein einziges Volk, keine einzige Gemeinde ausserhalb Arabien seiner Einladung, den Islâm anzunehmen, entsprach, zu dem Schlusse, dass den Arabern der Beruf zufalle, den Islâm siegreich zu machen. Ein Weltreich erobern konnte er jedoch unmöglich mit der damaligen Organisation seiner Krieger, die sich nicht viel von organisirten Räuberbanden unterschied, keinesfalls über die rohesten Anfänge eines Milizsystems erhob. Arabien sollte fürderhin ausschliesslich die Pflanzstätte der moslim'schen Wehrkraft werden und diese in stehenden Heeren zur Verwendung gelangen. führte desshalb die Tagwyd-Bildung stehender Heere sowie Tadwyn, Gehaltsvertheilung, ein und legte dadurch die Grundlage zu einem dauernden Staat.

Unwillkürlich drängt sich die Betrachtung auf, wie die Gründung der Staaten mit der Ausbildung der Wehrkraft zusammenhängt und die Eroberung zugleich die grossen Epochen in der Reform des Heerwesens bezeichnet. Nebst der Raublust bei niedrigen Völkern, veranlasst meist der instinctmässige Trieb nach Ausdehnung und Machterweiterung die Eroberungslust, die Eroberung. Diesem Triebe zu genügen, ist eine Umgestaltung des Heerwesens meistens erforderlich; o ging in Rom die Reform des Camillus der eigentlichen kriegerischen Periode der Republik voran; die stehenden Heere als eine vollendetere denn die bisherigen Organisationen, waren natürlich noch geeignetere, noch zweckdienlichere Instrumente und entstanden, so oft das Bedürfmiss sich darnach einstellte. Sehr erklärlich, dass die stehenden Heere mit scheelen Augen von allen Jenen angesehen werden, denen Eroberungen ein Gräuel sind. Die stehenden Heere des Omar dürfen wir uns indess nicht so vorstellen wie die heutigen; sie bestanden noch immer nicht aus Soldaten in unserem Sinne. Er befahl den Kriegern, welche Babylonien erobert hatten, ausserhalb der Grenze Arabiens aber doch möglichst nahe bei der Wüste zwei stehende Lager zu errichten, welche in kurzer Zeit zu blühenden reichen Städten (Bassora and Kufa) heranwuchsen. Es waren dies zwei stehende Armeen, und es gab solche auch in Syrien und Aegypten. Jedem Araber stand es frei, sich in einem solchen Lager niederzulassen, ja es war Omar's Wunsch, recht viele Beduinenstämme sollten das Hirtenleben mit dem Wassenhandwerke vertauschen. In diesen Lagern und Städten waren die Bewohner immer noch in Stämmen gesondert, hatten ihre Schayche, and im Kriegsfalle war die Verpflichtung die Waffen zu ergreifen nur eine moralische, welcher nie Alle nachkamen. Im Kriegswesen selbst machten die Araber — erst nach Omar — sehr wichtige Entlehnungen bei den Fremden. Ihre Kampfweise, anfangs ganz die der arabischen Beduinenstämme, änderte sich als sie die Vortheile einer besseren Heeresorganisation kennen lernten. Die ommajadischen Chalyfen scheinen schon frühe diesem Gegenstande ihre Aufmerksamkeit gewidmet zu haben und nahmen bald die wichtigeren Grundsätze der durch die Kämpfe mit den Byzantinern ihnen bekannt gewordenen römischen Kriegskunst an. Schon frühe wird das System der befestigten Lager eingeführt. Wie die Römer schlugen die arabischen Feldherren nach jedem Tagesmarsche förmliche Lager auf, mit Wall and Graben und zwei oder vier Thoren. Ursprünglich fochten sie in Linienformation, später in compacten Truppenkörpern. Ursprünglich, wie erwähnt, nach den Stämmen eingetheilt, organisirte man später die Truppen in selbständige Corps. Noch deutlicher tritt der römische Fintins bei den Belagerungsmaschinen hervor, denn diese waren bei den Arabern wie bei den Römern Ballisten, Katapulten, Widder und Schildkröten. 1)

Nicht blos auf militärischem Gebiete machten sich fremde Einwirkungen fühlbar, auch auf die staatlichen Verhältnisse und bürgerlichen Zustände übten die Schöpfungen früherer Culturperioden einen nachhaltigen Finfluss, obwohl auch hier der arabische, d. h. semitische Geist selbstthätig und schöpferisch sich geltend machte. Omar's communistischedemokratische Staatseinrichtung auf theokratischer Grundlage ist gewiss eine der merkwürdigsten

<sup>7</sup> Kromer, Culturpeschichte des Orients 1. 8. 216. 221.

Erscheinungen der Geschichte. Das ganze Alterthum hat nichts damit zu vergleichen. Aber trotz dieser Unabhängigkeit Omar's in seiner staatlichen Organisation von allem früher Dagewesenen nahm er für einzelne Zweige des Staatswesens eine Menge persischer und byzantinischer Einrichtungen an, so z. B. das Münzwesen, die administrativpolitische Eintheilung der Provinzen, das Besteuerungssystem. Vermögenssteuer, auch Armentaxe genannt, weil der Ertrag ursprünglich an die mittellosen Moslims vertheilt werden sollte, bestand schon im höchsten Alterthume bei den Kanaaniten, Phönikern und Carthagern als Tempelabgabe zum Besten der Priester. Selbst die Bezeichnung für die Steuerämter, später auf alle Regierungskanzleien ausgedehnt, das Wort Dywan ist aramäisch, indem Omar dieses in den eroberten Ländern vorgefundene Institut fortbestehen liess und seinen Zwecken dienstbar machte. In Medina war dies eine Neuerung. In den eroberten Provinzen des byzantinischen und persischen Reiches liessen die Araber durch Eingeborne die Buchhaltung in ihren Landessprachen führen, bis diese unter den Ommajaden durch die arabische Amtssprache verdrängt wurden.

Um eine angemessene Vertheilung der Einkunfte, die als ein Gesammteigenthum der Moslimen galten, zu erzielen, ordnete Omer L nach griechischem Vorbilde einen allgemeinen Census an. Wir stehen hier vor einer der eigenthümlichsten Erscheinungen. Denn hatte bisher jeder solche Census nur den Zweck gehabt, schwere Auflagen und Steuern einzuführen, so gewährte der von Omar eingeführte allen Jenen, die zum Qorân sich bekannten, aus dem Staatseinkommen den nach den damals herrschenden Ansichten als Recht ihnen gebührenden Antheil. Es ist überflüssig, zu erörtern, welchen Eindruck auf die Massen, welche Anzichungskraft diese Politik ausüben musste. Der religiöse Enthusiasmus mag im Beginn des Islâms viel zur Befestigung der neuen Religion beigetragen haben, aber der sichere Gewinn an Geld und Gut, den Omar den Gläubigen zuwendete, hat gewiss den grössten Antheil an der riesigen und unaufhaltsam raschen Verbreitung der Religion Muhammeds so wie an dem fabelhaft schnellen Anwachsen des Staatswesens. Die unterjochten Völker mussten säen und arbeiten. Die Moslimen ernteten, genossen und trieben nur das edle Krieghandwerk. Jene zahlten Kopf- und Grundsteuer und mussten noch Naturallieferungen leisten. Die Moslims aber entrichteten 21, Procent Vermögenssteuer (die Armentaxe), eine Grundsteuer von 10 Procent, erhielten jedoch dafür vom Staate nebst vier Fünfteln der Kriegsbeute noch fixe Jahresdodationen.

Durch die Zuweisung von Gehalten an die Beamten und die Ernennung von Richtern begründete Omar eine freilich der weiteren Ausbildung noch sehr bedürftige Administration und Rechtspflege. Eine der wichtigsten administrativen Massregeln Omars war die Vermessung Babyloniens zum Behufe einer gleichmässigen Besteuerung, wobei nicht blos auf den Flächenraum, sondern auch auf die Qualität des Bodens Rücksicht genommen wurde. Durch die Herabsetzung des Zolles und die Eröffnung des Suez-Canals suchte er die Einfuhr gewisser Gattungen

ł

Cerealien zu fördern, welche Arabien nicht in genügender Menge hervorbrachte.

Mit dem Regierungsantritte Osmâns, des dritten Chalyfen, kam cine andere Partei ans Ruder. Eitel und schwach, wie er war, stand er über alle Massen unter dem Einflusse seiner mekkanischen Verwandten, der Ommajaden, die er in jeder Art bereicherte, aus deren Mitte er fast alle einflussreichen und einträglichen Posten, besonders die Statthalterschaften besetzte. Was die moderne Sprachweise Nepotismus, Verwandtengunst nennt, und wogegen so viel vorgebracht wird, obgleich es in der menschlichen Natur begründet ist, galt den Arabern manich immer als etwas ganz Selbstverständliches, ja als eine durch die Heiligkeit der Familienbande auferlegte moralische Verpflichtung. Die Verwandten und Anhänger des Chalyfen befanden sich daher natürlich auf den wichtigsten und einträglichsten Posten des Staates. Indem er aber sunahmsweise hohe Dotationen zum Besten seiner Verwandten bewilligte, zerbröckelte Osmån das System der Jahresdotationen. 1) Ebenso machte er zahlreiche Ausnahmen von dem durch Omar mit so viel Energie Regierungsgrundsatze erhobenen Gesetze der Ausschliessung der Moslims vom Grundbesitze in den eroberten Ländern. Sein Vetter, Modwija, der Statthalter von Damascus und spätere Chalyf, bewog ihn, ibm die Krondomainen in Syrien zu übertragen, die bisher für Nationaleigenthum der Moslims gegolten hatten und nunmehr denselben dauernd entzogen wurden.

#### Das arabische Clientelwesen.

Von einschneidender Wichtigkeit für die ganze Geschichte des Chalyfats gestaltete sich bald der im staatlichen Leben zu praktischer Geltung gelangende Unterschied zwischen Vollblut- und Halbarabern, d. h. zwischen wirklichen Arabern und jenen Besiegten, welche den Islam angenommen hatten. Die Wirkungen der ethnischen Unterschiede treten dabei, wie überall so auch hier, mit auffallender Schärfe hervor. Lediglich auf diesen entwickelte sich ein Clientelwesen, welches mit dem fast gleichzeitig in Europa aufkommenden Fendalismus und Lehenswesen die überraschendste Aehnlichkeit besitzt. Wir gewinnen daraus die Lehre, dass weder Kirche noch Absolutismus bei uns diesen Zustand in's Leben riefen, sondern, dass der Feudalismus eine allgemeine culturelle Erscheinung sei, der sich bei den verschiedensten Völkern von selbst entwickelt.

Der kriegerische Uebermuth der Moslims, welche die Bewohner der eroberten Länder — gerade wie die Alten — als Heloten behandelten und mit Leistungen aller Art auf das Drückendste überbardeten, die strenge, unerbittliche Regierungspolitik des zweiten

<sup>&</sup>quot; Kremer, A a. O. 1 S. 107.

<sup>9</sup> A. a. O. I. S. 109.

v. Heliwald, Caltargeschichte. 2. Aufl. IL.

Chalyfen, der den Arabern den Grundbesitz und Ackerbau streng verbot, um sie ausschliesslich dem Kriegshandwerke zu erhalten, hatten auch hier wie anderswo massenhaften Uebertritt zum Islâm zur Folge. wobei sicher Viele nur den änsserlichen Schein wahrten. Viele der alten Landeseinwohner wurden bei der Eroberung auch als Sclaven verkauft und erhielten später, hatten sie sich zum Islâm bekehrt, die Freiheit, wodurch sie zu ihren früheren Herren in das Clientelverhältniss traten. Nun verbleiben aber nach arabischer Rechtsauffassung die Nachkommen eines Clienten in demselben Verhältnisse zu den Nachkommen des Patrons und man begreift daher, wie rasch die Bildung einer Halbkaste von alten Landeseingebornen, die zu den arabischen Eroberern im Clientelverhältnisse standen, vor sich gehen musste. So standen sich in den eroberten Provinzen des ehemaligen persischen Reiches folgende Kasten gegenüber: 1. die arabischen Eroberer und deren Nachkommen; 2. die Neumuselmänner, d. i. die neubekehrten alten Landeseingebornen und Clienten; 3. die nichtmuhammedanische Bevölkerung. Letztere war, wenn nicht besondere Capitulationen sie schützten, nahezu rechtlos und musste arbeiten und zahlen, um die Kosten des neuen Staates, namentlich des Heeres zu bestreiten. Die communistische Demokratie Omar's existirte also nur für die Moslim's, nicht für das eigentliche Volk; ganz in der nämlichen Weise existirten die Demokratien der Hellenen und der römischen Republik nur für die Bürger, nicht für die in Griechenland wenigstens die Majorität der Bevölkerung ausmachenden Sclaven. Die altgermanische Freiheit war auf die Angehörigen germanischen Stammes beschränkt, die unterworfenen Völker in Britannien, Gallien, Spanien und Italien hatten keinen Antheil daran. Ueberall jedoch bildeten die rechtlosen, unterdrückten, im Verhältnisse der Unterjochung Lebenden die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung, oder mit anderen Worten, die angebliche Demokratie war genau genommen eine drückende Aristokratie. Ich glaube für Hellas, Rom und die Germanen gezeigt zu haben, wie diesem überall wiederkehrenden Unter- und Ueberordnungsverhältnisse stets ein nationaler Unterschied, d. h. ein ethnisches Moment zu Grunde lag. Omar's communistisch-demokratische Grundsätze versuchten zuerst von diesen nationalen Schranken abzusehen und an deren Stelle jene der Religion zu setzen, denn ihnen zufolge sollen alle Muselmänner gleichberechtigt sein und gleichen Anspruch auf die Vertheilung des Staatseinkommens haben, also auch die Neubekehrten und Clienten fremder Nationalität ganz dieselben Rechte geniessen wie die Vollblut-Araber.

Es gibt aber vielleicht kein zweites Volk, das mit einem so ausgesprochenen Unabhängigkeitssinne wie die Araber auch so viel aristokratisches Selbstgefühl und so viel Exclusivität gegenüber den Fremden verbindet. Wer nun lediglich auf den Buchstaben der moslimischen Satzungen hin und ohne Berücksichtigung dieses ethnologischen Merkmales ein Gemälde der islämitischen Culturentwirft. Liefert ein vollkommenes Zerrbild; denn nichts ist irriger als, dass die Eigenart der Völker am besten aus ihren

Gesetzen zu erkennen sei. 1) In der That, die arabischen Krieger und ihre Nachkommen konnten sich nicht in den Gedanken finden, dass der Uebertritt zum Islam den Fremdgebornen zu allen Rechten des echten Arabers erhöhe. Immer betrachteten sich die Araber als die herrschende Nation, berufen über die fremden Völker, die Barbaren zu gebieten. Und als Muhammed alle Moslimen für gleich und alle Unterschiede des Heidenthums für aufgehoben erklärte, dachte er sicher nicht daran, dass der Islâm einst auch Nichtaraber umfassen werde. 2) Man sieht daraus, von welch' unermesslicher Bedeutung das ethnologische Moment ist, wie lächerlich die Lehren Jener, die dasselbe missachten, wie fruchtlos in der Praxis die Bestrebungen des Gesetzgebers, des politischen wie des religiösen, der sich in der Theorie darüber hinwegsetzen zu dürfen wähnt. Sollte nach Omar's ldeen der Islam allein die Grenzen seiner demokratischen Aristokratie hilden, so blieb diese in Wahrheit auf das Nationalaraberthum beschränkt.

Die Clienten, d. h. die muhammedanischen Nichtaraber glaubten aber ihrerseits ein um so grösseres Recht auf volle Gleichstellung zu besitzen, als sie es waren, die mit grosser Rührigkeit sich gerade jenen gelehrten Studien widmeten, die damals das höchste Ansehen genossen, nämlich der Qorânlesung, Exegese, Traditionskunde und Rechtswissenschaft. Fast scheint es, dass diese wissenschaftlichen Studien in den ersten zwei Jahrhunderten, also mehr als die ganze Ommajaden-Zeit hindurch, vorwiegend von Clienten, nämlich von Nichtarabern betrieben wurden; was sehr begreiflich ist, wenn man die Beduinenrohheit der Araber in den Anfangszeiten bedenkt. Aus der Clienten Mitte ergänzte sich der Gelehrtenstand, und je mehr er sich allmählig ausbildete, desto grösser ward auch der Einfluss der Clienten und desto schwerer fühlte man in diesen Kreisen die Unterordnung unter die berrschende Kaste der Nachkommen der Eroberer. Zugleich aber ahnt man, wie die Blüthe des arabischen Wissens fremden, zunächst persischen Ursprunges ist.

Die sociale Verfassung des alten Sassanidenreiches war fast ganz fendal; ein grosser, grundbesitzender Erbadel, die Dilkans, bildeten die Mittelstufe zwischen König und Volk. Dieser Fendaladel rettete die Trümmer seiner alten Macht durch rechtzeitigen Uebertritt zum Isläm und gewann bald Einfluss und Reichthum, indem er das einträgtiche Geschäft der Steuereinhebung in die Hände bekam. In Babylonien wohnte eine dichte, ackerbautreibende, fleissige Bevölkerung und bestand ein unter persischer Herrschaft sehr entwickeltes System der Canalisation

<sup>\*,</sup> Dieser Gemeinplats ist schlagend widerlegt worden vom Leydener Professor J. C. Gendemit in seiner Oratio de sartis causis quibus fit, ut populorum leges ab corum meribus discrepent. Lugd. Batav. 1871. 8° Sicherlich sind die Gesetze im Allgemeinen wohl der Ausdruck des Volkswillens, allein nur für die Epoche ihres Entstehnen, keineswegs aber zugleich der treue Spiegel der Volksentwicklung, denn massigfache Ursachen veranlassen ein Missverhältniss zwischen der Gesetzgebung und fen Pritten eines Volkse, das häufig dauernd erhalten werden kann.

<sup>\*</sup> Kremer, Streifzäge. 8. 15 -16.

und Bewässerung, welches den Ertrag des Bodens verzehnfachte. Diesen ergiebigen Landstrich bezeichnen die Araber unter dem Namen Sawad, und mussten dessen Einwohner Grundsteuer und Kopftaxe zahlen. Letztere ward jedoch nur von den männlichen Individuen mannbaren Alters eingehoben. Wenn wir vernehmen, dass es solcher Steuerpflichtigen damals 550,000 gab, so kann man sich einen annähernden Begriff von der Stärke der Volksmenge machen, die unter dem unumschränkten Machtgebot der Eroberer stand, deren Zahl wohl kaum 200,000 überstieg, 1) also eine immense Minorität bildete. War nun die Besteuerung an sich nicht sehr drückend, so wurden die Steuern doch sehr willkürlich eingehoben und die Eingebornen mit Naturallieferungen an die durchziehenden Truppen überbürdet; so war es in Aegypten, Syrien und wohl auch in Iraq. Ausserdem hatte die Rajah die Cantile, Dämme und Brücken in gutem Zustande zu erhalten und vermuthlich auch für andere Regierungszwecke Frohnarbeiten zu liefern. Es entwickelte sich demnach im Orient ein Verhältniss, welches zwar keine Sclaverei, aber mit der Leibeigenschaft im christlichen Europa, auf welchem damals "die tiefste Geistesnacht lastete", die allergrösste Achnlichkeit besass. Schlimmer ward es noch als die von jeder Rajah-Gemeinde zu entrichtende Grundsteuer als unveränderliche Pauschalsumme angesehen ward, die sich nicht vermindern durfte, wenn auch die Kopfzahl der Gemeinde abnahm, und es ist zweifellos, dass eine solche Abnahme sehr rasch eintrat und progressiv stieg. Viele entzogen sich der Fremdherrschaft durch Flucht und Auswanderung, viele traten zum Islâm über, wodurch sie vom Steuerzahlen hätten befreit sein sollen. Um jedoch eine zu empfindliche Abnahme des Staatseinkommens zu verhindern, hielt man die Neumuselmänner an, die Kopfsteuer fort zu entrichten und liess sie nie oder nur unregelmässig zur Betheiligung mit fixen Jahresdotationen zu, die man blos den echten Arabera gewährte; als dann die alte aristokratische Partei von Mekka die Regierung in die Hand bekam, fielen die grössten Uebergriffe vor; die alten Moslims erwarben Grundeigenthum, die Neubekehrten behielten das Ihrige, mussten aber Grundsteuer und Kopftaxe entrichten, während von den Vollblutarabern nur die Finkommensteuer (Zehent) eingehoben ward. So gelangt denn der nationale Unterschied selbst im Steuerwesen zum bedeutsamen Ausdruck; alte Nachrichten über die Stellung der Clienten zeigen übrigens unwiderleglich, wie dieselben von den Arabern als eine untergeordnete Race behandelt wurden. Ich hebe nur Einen Zug hervor, der sie den Leibeigenen der Christenheit völlig zur Seite stellt, und am besten den Irrthum entkräftet, es sei dieses Institut ein Werk der christlichen Gesellschaft oder gar der Kirche gewesen. Wollte Jemand nämlich im Orient um die Tochter eines Clienten anhalten, so durfte er sich nicht an den Vater oder Bruder des Mädchens wenden, sondern musste bei ihrem Schutzherrn um ihre Hand bitten und dieser bewilligte ihm die Heirat, wenn sie ihm gefiel, oder wies

<sup>&#</sup>x27;) Kremer. A. a. O. S. 17-19.

sie zurück. Schloss hingegen der Vater oder Bruder des Mädchens die Heirat ab, so galt sie für null und nichtig, und war selbst schon die Ehe vollzogen, so galt dies als einfacher Beischlaf, nicht als Ehebund. Von hier bis zu dem berüchtigten jus primae noctis ist aber nur ein geringer Schritt; übrigens dürfte auch im Oriente manche Schöne unfreiwillig genug die Haremsbevölkerung vermehrt haben. Bekanntlich durften sich die Leibeigenen der christlichen Staaten ebenfalls nicht ohne ausdrückliche Zustimmung ihrer Herren verheirathen. Wer nun in den düsteren Farben die Culturzustände des werdenden Europa malt, hatte wohl die unabweisliche Pflicht in gleichem Tone das Gemälde des Islams zu halten und absolut identische Erscheinungen nicht zu verschweigen. Sinnles ist die Betrachtung "der Muhammedanismus habe den Grundsatz der rechtlichen und bürgerlichen Gleichheit aller Menschen, sofern sie sich zu den Lehren des Qoran bekannten verkundet und dies in derselben Periode, in welcher unter den Christen das Feudalwesen mit seiner Unfreiheit der Menschen wie des Bodens einen heillosen Ständeunterschied schuf und die bürgerlichen und politischen Verhältnisse von der Wurzel aus verdarb." Verkündet hatte das Christenthum die Gleichheit aller Menschen, nicht nur, wie es der engherzige Qoran that, sofern sie Christen wurden; durch geführt hat sie aber der lalam ebensowenig als das Christenthum. Ganz zu gleicher Zeit brachte er dem Orient Zustände, die mit jenen des Feudalwesens die vollendetste Aehnlichkeit besitzen, die Menschen und den Boden verknechteten, denn bald galt der Satz: das Sawad ist ein Garten der Koreischiten, von dem sie nehmen können, was ihnen beliebt. ') Und was die heillosen Ständeunterschiede anbelangt, so war nicht dem Namen, aber der Thatsache nach, im Islâm ein nicht weniger verderblicher Adel entstanden, indem der echte Araber sich immer für unendlich böher und edler hielt, als den neubekehrten Perser oder Aramäer. Und wähne man nicht, dass die Behandlung der Unfreien eine väterlich milde gewesen sei. Dem widerstreitet die Rohheit der arabischen Eroberer. Dessgleichen war die Unduldsamkeit des Islâm durchaus keine entschieden geringere" als die der Christen, eine Ansicht, die stets nur die Verhältnisse in Spanien berücksichtigt, auf das Wüthen der Araber in Aegypten, Syrien und Persien aber total vergisst.

Die erwähnten Zustände erweckten natürlich Missstimmung zwischen den Arabern und Neumuselmännern und diese trug wieder am meisten zu den fortwährenden Aufständen und Erhebungen gegen die Regierung der Chalyfen bei; dieserhalb und nicht, wie man uns einreden möchte, blos der individuellen Herrschaft wegen, entstanden fort und fort Spaltungen, Aufstände und Kriege. Die Sucht nach individueller Herrschaft

<sup>\*)</sup> Kremer, A. a. O. 8. 20. Maçoudi, Les Prairies d'or. Texts et traduction par C. Barbier de Meynard. Paris 1865. IV. Bd. 8. 262: "On l'accusait (8a'd) d'acceparer les biens et d'avoir dit ou écrit à Utman que le Saucad était la propriété des Korvichites. El-Achter, dont le vrai nom est Malik, file d'el-llaryt en-Nakhâyi, lui fit des reproches à est egard: "Croin-tu donc, lui dit-il, qu'un pays placé par Dieu à l'embre de me sabres et sous la grettestion de nes lances n'est qu'un jardin pour toi et ta tribu?"

verschuldete freilich auch viel, denn das Chalyfat war anfänglich ein Wahlkönigthum. Bekanntlich pflegt man als Nachtheil der Erbmonarchien anzugeben, dass sehr oft die Erbfolge keineswegs blos mittelbegabte, sondern selbst ganz unfähige und unwürdige Menschen auf den Thron bringe. Die Geschichte der Wahlreiche, einer geringeren Culturstufe angehörig, lehrt, dass auch die "Wahl" diesen Nachtheil nicht zu beseitigen vermag; ein gleiches zeigt die Geschichte der Republiken, wo das Volksvotum nur zu oft wahre Scheusale an die Spitze des Staates beruft oder doch, wie beispielsweise seit einer Reihe von Jahren in den Vereinigten Staaten, die Verwaltung der meisten Aemter in die Hände von unfähigen und wenig gewissenhaften Männern legt. Kein Wunder daher, dass auch im Chalyfate höchst untaugliche Individuen den Thron bestiegen, der dort, wie überall die Bekleidung mit der höchsten erreichbaren Würde, seinen Zauber übte und Manchen die Hand darnach auszustrecken verlockte. Dies dauerte auch fort, nachdem die Ommajaden die Chalyfenwürde in ihrer Familie erblich gemacht hatten; auch jetzt kamen Unfähige auf den Thron, auch jetzt gab es "Prätendenten", die mitunter blutige Aufstände hervorriefen. Daran trägt indess die monarchische Regierungsform so wenig Schuld, dass in der Jetztzeit die Menschen in republikanischen Staaten Stdamerica's sich dafür herumschlagen, ob Dieser oder Jener für die nächsten Paar Jahre, oft nur Monate, Präsident sein solle. Allerdings versteht es jede solche Partei, die Personenfrage in den Hintergrund zu drängen und ein schönklingendes Schlagwort auf ihr Banner zu heften. Der ganze Unterschied zwischen den Prätendenten in Repabliken und in Monarchien ist aber, beim Lichte besehen, der, dass die ersteren angeblich "für die Freiheit", die anderen "für das Recht" zu kämpfen behaupten; in Wirklichkeit lenkt der nackte Egoismus Beide, und dem Culturforscher erscheinen sie Beide gleich natürlich, gleich begreiflich und gleich berechtigt, oft gleich verderblich. Einen Culturgewinn begründet nur jene Verfassungsform, welche sie am wenigsten ermöglicht.

### Ommajaden und Abbasiden.

Mit Ali's, Osman's Nachfolgers, Ermordung und mit des Ommajaden Moawija Thronbesteigung wird der Charakter der Zeit und des neuerstandenen Staatswesens ein wesentlich anderer, als jener der patriarchalischen Epoche der vier ersten Chalyfen. In staatlicher Hinsicht bezeichnet die Ommajadenzeit jene Epoche, in welcher die mekkanische Aristokratie die höchste Gewalt an sich reisst und das weite Reich in der Art beherrscht, wie eben ein altarabischer Häuptling eines mächtigen Stammes dieser Aufgabe entsprochen haben würde. Sie stellt demnach die noch rein arabische Epoche des Chalyfates dar und dürfen wir uns in derselben die arabische Gesittung noch nicht auf gar hoher Stufe denken. Gehört die patriarchalische Periode noch dem arabischen Alterthume an, so stellt die Ommajaden-Herrschaft etwa das arabische

er dar; die höchste Blüthe entfaltete die arabische Cultur erst n Abbasiden, mit welchen die Residenz von Damascus nach wanderte. Dieses allmählige Aufsteigen der Cultur lässt sich Zweigen der Staatsverwaltung wie des öffentlichen Lebens nen.

er den vier ersten Chalyfen war Medina die Hauptstadt des Mit dem Aufkommen der Ommajaden-Dynastie mascus zur Residenz erhoben. Die Umwandlung der Stadt aus echisch-syrischen in eine echt arabische scheint rasch erfolgt so dass dieselbe schon in der mittleren Zeit der Ommajaden ht mehr sehr stark von dem gegenwärtigen Charakter unterhaben dürfte, es sei denn durch die grössere Lebhaftigkeit tehres, denn es war damals der Sitz eines reichen, verschwen-1 Hofhaltes und seines ganzen Trosses von hohen Staatsbeamten; r der Sitz der Administrationen, dann einer beträchtlichen masse und der Sammelplatz stets neu zuströmender Fremden, eute und Karawanen aus allen Theilen des Morgenlandes. bunte Menschengetummel, das noch jetzt auf den Bazaren von s herrscht, muss damals in weit grösserer Masse die engen len mit den Kaufbuden auf beiden Seiten erfüllt haben. Sicher e schon damals auf den Bazaren das überall im Oriente be-System strenger Absonderung nach Handwerken und Zünften, nung der einzelnen Stadttheile durch besondere Pforten, die st oder Gefahr geschlossen werden.

lererseits lässt die innere Anlage und Eintheilung der meist m erbauten Häuser und die zur Ausschmückung derselben ane Ornamentik spätrömische Einflüsse nicht verkennen. Als die Syrien eroberten, hatten sie noch nicht einen eigenen Baustyl let. Wie sie in Bagdad persische Bauten sich zu Vorbildern schlossen sie sich auch hier zunächst an das Vorgefundene an. Ommajaden gestalteten Damascus in einen Aufenthalt um. ucht herrlicher gedacht werden kann. Schon der Gründer der erbaute einen Palast, der von Gold und Marmor strahlte. Boden und Wände prächtige Mosaiken zierten und in dem iessende Springbrunnen Kühlung verbreiteten, während herrliche flanzen und schattige Bäume zahllosen Singvögeln zum Aufent-Reich gekleidete Sclaven erfüllten diese Räume und in ren Gemächern wohnten die schönsten Frauen der Welt. Auch ie meisten dieser Herrscher von Damascus lustige Lebemänner rattliche Zecher, denen die unvermeidlichen Herrschersorgen låstig geworden sein mögen. Zu diesen gehörte vor Allem nalige Gebet, das der Chalyf öffentlich in der Moschee vernusste, und die Audienzen, die er als oberster Richter abhielt man bereits in grosse, allgemeine und kleine unterschied.

Abende hingegen gehörten der geselligen Unterhaltung und eren Kreise der durch das Haremleben allerdings äusserst zahl-Familie an. Schon damals war es am Hofe sehr beliebt, sich ide durch Erzählen von Geschichten verkürzen zu lassen, die dem heimatlichen südarabischen Sagenkreise entnommen waren. Auch Declamation von Gedichten und Musik belebten diese Abendgesellschaften. Lange dauerte es aber nicht, so begann man trotz Qorân-Verboten sich dem Genusse des Weines zu ergeben, so dass diese Unterhaltungsabende unter einzelnen Herrschern zu reinen Trinkgelagen und Orgien ausarteten. Denn unter den späteren Ommajaden machte die anfangs freiere Stellung der Frauen unter dem Einflusse der den Byzantinern nachgeahmten Eunuchen einer eigentlichen Haremswirthschaft Platz.

Es ist der Chalyf Walyd II., unter dem diese Umgestaltung erfolgte. Mit seiner Ermordung endet auch die glückliche Epoche dieser Dynastie. Empörungen und blutige Kämpfe verbannten den sorglosen Lebensgenuss vom Hofe der Ommajaden bis zu ihrem baldigen Ende. Gegenüber den patriarchalischen Zuständen stellt sich die Administration der Ommajaden als ein unverkennbarer Fortschritt dar; obwohl die Araber. deren Bildung nach unseren Begriffen als überaus ungenügend erscheinen muss, schon damals, wie überhaupt, seitdem sie mit den Fremden in Berührung gekommen, an ältere byzantinische und persische Leistungen anknüpften, was A. v. Kremer bis in die geringfügigsten Details herab nachweist, so machte sich doch alsbald das Streben geltend, die eingebornen Beamten durch arabische zu ersetzen und fortan arabische Sprache und Schrift zur herrschenden zu machen. So drückten die Araber trotz der grossen Leichtigkeit, womit sie von den fremden Culturvölkern so vieles entlehnten, immer den Ländern, die sie unterworfen hatten und beherrschten, ihren nationalen, ganz originalen Stempel auf.

Im Jahre 750 n. Chr. wurden die Ommajaden von den Abbasiden verdrängt, welche gar bald die Residenz des Chalyfenreiches von Demascus nach Bagdad verlegten. Die Unzufriedenheit der persischen Neumuschmänner war es wohl besonders, die den Sturz der Ommajaden veranlasst hatte und persische Truppen aus Chorassân hatten hauptsächlich die schwarze Abbasidenfahne aufpflanzen geholfen. Wie immer in solchen Fällen, kam mit dem Wechsel der Dynastie die früher unterdrückte Partei an's Ruder, Perser und die Muhammedaner persischer Abkunft gelangten zu grossem Anschen und gewannen den grössten Einfluss am Chalyfenhofe, obwohl Viele sich nur äusserlich zum Isläm bekannten und innerlich dem Glauben ihrer Väter anhingen. Dieser persische Einfluss ist nun von so grosser Bedeutung, dass er zu den wichtigsten Erscheinungen der Culturgeschichte des Isläms gezählt werden muss.

Dieselbe Umwälzung, welche die Herrschaft von den Ommajaden an die Abbasiden übertrug, hatte zugleich die weitere Folge, dass Damascus zu einer Provincialhauptstadt herabsank, dass Syrien, welches das tonangebende Land gewesen war, sein Uebergewicht einbüsste und dafür Irâq der Sitz der Chalyfen ward, die sich in einer überaus glücklich gewählten Lage Bagdad erbauten, das von nun an durch eine Reihe von Jahrhunderten der Sitz des Chalyfates blieb. So bestand die erste Wirkung des Dynastiewechesls darin, dass die östlichen Provinzen eine viel grössere Bedeutung erlangten als zuvor.

Von den unter den Abbasiden neu hervortretenden Staatsämtern ist das Wezyrat das wichtigste. Wie es scheint, war dasselbe persischen Ursprungs. Späterhin durch die Einführung des Obersthofmeisters (Amur Domara) in den Hintergrund gedrängt, ging der Wezyrtitel an den ersten Minister jener buidischen Sultane über, welche nachmals die Chalyfen ganz unter ihre Vormundschaft nahmen. Die arabischen Staatsrechtslehrer unterscheiden zwei Stufen des Wezvrats: das unbeschränkte, wie es z. B. den Barmakiden bis zu ihrer Vernichtung durch Harun Raschyd zustand, und das beschränkte, für welchen Posten einige muhammedanische Juristen selbst die Verwendung von Nichtmuhammedanern, z. B. Juden gestatteten. Denselben Unterschied wie bezäglich des Wezyrats machte man hinsichtlich der Statthalterschaften; die unbeschränkte Statthalterschaft ging dann sehr bald in die als Statthalterschaft durch Usurpation bezeichnete über, wo ein Abenteurer sich gegen den Willen des Souverains in den Besitz einer Provinz gesetzt hat und diesen zum Abschlusse eines Concordates zwingt, worin sich der Empörer gegen formliche Anerkennung seiner Stellung bereit findet, die religiösen Prärogative des Chalyfen zu achten. Eine ganz eigenthumliche Stellung nahm der Postmeister (sahih albart dein. Er fangirte als Chef der höheren Staatspolizei, neben der sich schon unter Mansur eine sehr zahlreiche Geheimpolizei vorfindet. Schon den **Uebergang zur abbasidischen** Periode charakterisirten eine zunehmende Schwächung der Centralregierung und wachsende Unsittlichkeit. Dieser Gang der Dinge nahm unter den Abbasiden seinen ungeschwächten Verlauf. Den Wezyren fiel bald eine Rolle zu, ganz ähnlich jener der Majores domus im frankischen Reiche, während die Macht der Statthalter in den einzelnen Provinzen beständig stieg, ja zur endlichen Logreissung derselben gelangte. Das Staatswesen war entschieden im Niedergange, in der Auflösung begriffen, während zugleich die geistige und materielle Cultur ihre höchste Blüthe feierte. So war's ja auch im alten Hellas, im römischen Kaiserreiche gewesen, denn die Entwicklung der Gesittung wird nicht vom politischen Gedeihen bedingt. Die letzte grosse Umgestaltung erfuhr das Militärwesen im Reiche der (halyfen, indem an die Stelle der regelmässigen Soldbezahlung, die das zunehmende Deficit unmöglich machte, die Anweisung des Einkommens ganzer Provinzen an die Befehlshaber der Truppen zur Bezahlung der-eiben erfolgte. So zerfiel das Reich in eine Anzahl halbsouverainer Staaten. Dem Chalyfen blieben kaum einige Provinzen und die Hauptstadt. Um bei so geschmälertem Einkommen doch noch den Glanz des Hofstaates zu erhalten, griff man zu Erpressungen. Um die Anführer der fremden Truppen an sich zu fesseln, war der Chalyf gezwungen, Kronländereien an sie zu verschenken. Die Buiden endlich vertheilten anstatt der Löhnung Ländereien als steuerfreie Militärlehen. an ihre Truppen. Die Folge hiervon war ein auffallender Rückschritt der Cultur. Unmittelbar vor Beginn der Kreuzzüge war somit der Orient fast ganz wie der damalige Occident getheilt in eine Anzahl growerer und kleinerer Staaten und Lehenfürstenthümer, über welchen als gemeinsames religiõses Oberhaupt, wie hier der Papst, so dort der

Chalyf stand. Dieses militärische Lehenswesen ward von den Türken und Tataren, welche von nun an als erobernde und herrschende Nation in ganz Vorder-Asien auftreten, überall hin übertragen, wo sie ihre siegreichen Fahnen entfalteten, nach Aegypten und West-Africa, nach Persien und Indien, ja schliesslich sogar nach Europa, wo es erst seit den Reformen des Sultans Mahmud und der Einführung der regulären Armeen zum Fall gekommen ist.

Bemerkenswerth bleibt endlich noch, dass das Chalyfat, wenngleich geistlichen Ursprunges, in seinen guten Zeiten doch eine weltliche Haltung zeigte, welche erst dann wieder einer schärferen Betonung der geistlichen Seite wich, als die Chalyfen in ihrer weltlichen Machtstellung mehr und mehr beschränkt wurden. Wen mahnt nicht auch dieser Zug auffallend an die Geschichte des Papstthums?

# Religiös-philosophische Entwicklung des Islams.

Die so zu sagen plötzliche colossale räumliche Ausdehnung der arabischen Völker war naturgemäss für sie, wie für die Länder, mit denen sie in Berührung kamen, von religiös und staatlich gleich bedeutsamen Folgen. Ich will diese in Kurzem auf religiösem Gebiete erörtern. 1) Man darf dabei nimmer ausser Acht lassen, dass die Araber aufänglich theilweise nur rohe Stämme waren, durch Beutegier und Eroberungslust vereinigt. Syrien und Babylonien, dem Machtgebote des Chalyfen zuerst unterworfen, befanden sich dagegen seit dem höchsten Alterthume im Besitz einer vorgeschrittenen Civilisation. Die Araber traten also plötzlich in Berührung mit einem ihnen ganz unbekannten geistigen Elemente, dessen volle Macht sie kaum zu ahnen vermochten.

In Syrien stellte sich dem Islâm eine durch eine lange Reibe dogmatischer Streitigkeiten künstlich ausgebildetes und dialektisch begründetes Religionssystem entgegen. In Babylonien lebten neben einander verschiedene alte Culte in gegenseitiger Toleranz, eine der besten Seiten der altheidnischen Glaubensformen. Aus dem gewaltsamen Zusammenstosse des Islâm mit solchen alten Glaubenslehren ergaben sich zahlreiche neue Verbindungen, geistige Kämpfe und Ideenumwandlungen, von hoher Wichtigkeit für die fernere Religionsgeschichte des Orients. Wenn man versucht, auf sehr unsichere historische Zeugnisse hin, die ersten Secten der christlichen Kirche auf Uneinigkeiten unter ihren Gründern zurückzuführen, wenn man die vielfachen Spaltungen ihrer Jugendzeit ihr zum Vorwurfe macht, so dürfen ähnliche Vorwürfe dem Islâm nicht erspart werden. Auch darin stand er nicht höher als das Christenthum, auch er ward von allem Anfange an durch zahlreiche Secten zerrissen. Und da ihr Entstehen lehrt, wie Idee

<sup>&#</sup>x27;) Ich folge dabei fast ausschliesslich dem eminenten Werke Alfr. v. Kremer's: Geschichte der herrschenden Ideen des Islam's. Leipzig 1868. 8° und seinen Calium-geschichtlichen Streifzügen auf dem Gebiete des Islam's. Leipzig 1878. 8°.

un Idee entzündet, so wird es wohl erlaubt sein, auch für die ächen Secten ähnlichen Ursprung zu vermuthen: die Berührung lteren Glaubenskreisen. Ist es doch ausgemacht, dass das Christengrossentheils auf altchaldäischen Vorstellungen fusst. 1) es seinerseits zur Sectenbildung im Islam Veranlassung geben. Mit dem Christenthume nämlich trat der Islâm zuerst in nähere nungen und zwar zu Damascus, wo damals eine bedeutende Schule morgenländischen Kirche blühte. Die Chalyfen jener Zeit legten grosse Toleranz gegen Andersgläubige an den Tag: Christen nicht blos freien Zutritt bei Hof, sondern bekleideten auch richtigsten Vertrauensposten. Es mussten sich hieraus vielfache rungspuncte ergeben. In den Verhandlungen mit den dialektisch teschulten griechischen Theologen lernten die Araber zuerst die · von ihnen so hoch geschätzte Kunstfertigkeit der Beweisführung rhielten die erste Einsicht in die dogmatischen Spitzfindigkeiten, die byzantinische Gelehrsamkeit schwelgte. Auf diese Art in ist die überraschende Aehnlicheit zu erklären. wir in der Anlage und Gliederung der byzantib-christlichen und der islåmitischen Dogmatik erken. Aus diesen Controversen entstanden die ersten religiösen a des Islâms: die Morgiten und Kadariten (Motaziliten,) milden, heiteren und trostreichen Ueberzeugungen der Morgiten egensatze zu der Furcht und dem Schrecken, der die erste ation der rechtgläubigen Muhammedaner erfüllte, stimmen überand zu den Lehren des eben zur Zeit des Entstehens dieser Secte umascus thätigen und in hohem Ansehen stehenden Johannes Damascus. Viele von den Ansichten der Morgiten, bei den en Religionshistorikern der arabischen Literatur als diejenigen chnet, die sich am wenigsten vom orthodoxen Islâm entfernen, ı den späteren Islâm übergegangen; denn die noch jetzt am sten verbreitete theologische Schule des Abu Hanifah, zu der die überwiegende Mehrzahl der türkischen Muhammedaner mt. fuset auf morgitischer Grundlage. In der That sind die iten stets die toleranteste und am wenigsten fanatische der vier doxen Schulen des Islâms geblieben; die hanbalitische dadie fanatischeste und bigotteste. So gelangt man zur Ueberng, dass die Ideen der Morgiten unter dem Einflusse der christ-Religionsphilosophie der griechischen Kirche entstanden sind. i **deutet** darauf hin, dass ebenfalls christliche Einflüsse — einige erwiesenermassen — bei der Entstehung der religiösen Ansichten indariten, der sogenannten Freidenker des Islâms, thätig waren, pater unter dem Namen der Motaziliten eine sehr bedeutsame ng sich errangen. So ist denn die neue, aber nicht unbegründete

<sup>,</sup> Viele Vorstellungen der heutigen Mandäer am unteren Euphrat müssten wir im für christlich oder aus dem Christenthume entirhnt halten, wenn sie nicht läch sehon vor dem Christenthum und als Eigenthum des chaldäischen Systems weisen waren.

Behauptung berechtigt, dass die Bildung der religiösen Secten des frühesten Islams und die sich hieraus entwickelnde Dogmatik wesentlich auf christlicher Grundlage und unter dem Einflusse christlicher Ideen stattgefunden habe.

Andere Eindrücke erhielt der Islâm von den fremden Elementen im Euphratlande, wo damals mehrere Religionen neben einander lebten. Die herrschenden Perser bekannten sich zur Lehre Zarathustra's; das Christenthum war in einzelnen Städten vorwiegend; ja ganze Beduinenstämme, die sich in Mesopotamien ihre Weidebezirke gewählt hatten, wie die Rabyah und Taglib, bekannten sich dazu; dann waren die Manichäer, die Bekenner der von Manes (Muni) gestifteten Religion, die, aus einer Verbindung des zarathustrischen Glaubens mit dem Christenthume und indischen Ideen hervorgegangen, lange in Babylon den Sitz ihres geistlichen Oberhauptes hatten, sicher sehr zahlreich. Dendlich aber hatten sich auch viele Anhänger der alten heidnischen Culte erhalten, deren letzte Gemeinde, die der Sabier in Harân, bis weit in's Mittelalter ihren Bestand fristete.

Alle diese verschiedenen und sich widerstrebenden Elemente vereinigte äusscrlich das gemeinsame Band derselben Religion. Doch bei der ersten Erschütterung erwies es sich zu schwach und riss. Dies geschah sehon während des grossen Bürgerkrieges zwischen Ali und Mcawija, Es bildete sich eine demokratische, den beiden Kronprätendenten gleich feindliche Partei, meist aus echt arabischen Bestandtheilen; um Ali schaarte sich eine zahlreiche fanatisirte Menge Jener, die in ihm den legitimen Nachfolger des Propheten verehrten und auf ihn allmählig die altpersischen Ideen von der göttlichen Würde des Fürsten übertrugen, indem sie ihn und seine Nachkommen als Propheten verehrten. So entstand die Religionspartei der Schiiten, deren extreme Fraction Ali geraden als Gott ansah, während die Gemässigteren seine Nachkommen als die legitimen Oberhäupter des Islâms in geistlichen und weltlichen Dingen betrachteten. 4) Nebst diesen altpersischen Ideen waren noch andere bei den Glaubensvorstellungen der ältesten Schiiten massgebend. So ist die Lehre von der Wiederkehr und der Auferstehung, welche

<sup>4)</sup> Geb. 214 n. Chr. in Ktesiphon; trat Mani 288 als der im Evangelium Johannes verheissene Paraklet auf und ward unter Rohram I. 374 lebendig geschunden.

i) Die Manichaer verbreiteten sich seit dem IV. Jahrhundert in Vordersalen, Africa und Italien, unterlagen aber im VI. Jahrhundert dem gleichen Hasse der pentschen Magier und der christlichen Bischöfe. Doch finden sich noch im Mittelakter Spuren eines geheimen Manichäismus, mit dem die Albigenser wahrscheinlich im Ensammenhange standen. (Sieha Albert Réville, Les Albigeois in der Brone des deux Mondes vom 1. Mai 1874.)

<sup>&#</sup>x27;) A. v. Kromer weist die Beibehaltung heldnischer Gebräuche, wie die Elage um den verlorenen Adonis noch bis in's späte Mittelalter in Mesopotamien nach. (Gesch. d. Ferrsch. Ideen d. Islâm's. I. S. 14. Culturgeschichtl. Streifzäge. 8. 10.)

<sup>&#</sup>x27;) Diese Erklärung des Schittismus ist sicherlich correcter als jene, wonach der Hass der AT-cha, einer Frau Muhammed's, gegen All die ungeheuere Spaltung im Islam verschuldet hat (J. Braun. A. a. O. S. 60), wenngleich dieser Hass unbestreitber bestanden und mitgewirkt haben mag.

ru ganz eigentl ilichen Verirrungen führte, indem sie eine ausserordentliche Todesverachtung beförderte, jüdisch-christlichen Ursprungs.

Man vergleicht oft den Schiitismus des Islâm, weil er die Sunna, die Interpretation des Qorân's nicht anerkennt, mit dem Protestantismus des Christenthums, sehr irrthümlich; denn der Schiitismus ist im Gegentheil die complicirtere, sich mehr vom Monotheismus entfernende und von den widersinnigsten Sagen (hädis) entstellte Form, während die Sunna den ursprünglichen Islâm nur in so weit umgestaltete als nothwendig, um das für Nomaden gegebene Gesetz den Verhältnissen einer sesshaften Gesellschaft anzupassen. 1) Denn wenig als das Christenthum war der Islâm angelegt als Weltreligion, obwohl er sich von Al g an als solche ankündigte; geworden ist er es aber aus den n nichen Gründen wie dieses.

Müssen wir im Schiitismus ( Au uck fremder Ideen erkennen, so ist es nicht minder bedeutsam, seil die freidenkende Richtung in religiösen Dingen, um deren wil die arabische Cultur so sehr gepriesen wird, auf völlig frem ?, pe und indische Einflüsse partickgeführt werden muss, wie A. v. Kremer überzeugend nachzewiesen hat.

In Bassora entwickelte sich nämlich zuerst die Lehre der Bekenner der Willensfreiheit, die in Damascus unter christlichem Einflusse ihren Ursprung genommen hatte, zu einer eigentlich rationalistischen Schule der Theologie, den Motaziliten. Und in dieser Stadt lernen wir de ersten religiösen Freidenker kennen, die mit dem Islâm mehr oder weniger zu brechen den Muth hatten. Aber auch hier wie in fast Men geistigen Leistungen der Islâmiten war nicht das arabische Bedrinenthum der Ausgangspunct, sondern das Perserthum, und zwar mind es nicht nur persische Ideen, die sich allmählig geltend machten, sendern es waren Perser selbst, die in einem kleinen Kreise denkender med geistreicher Männer sich schon um die Mitte des II. Jahrhunderts mach Muhammed in Bassora zusammenfanden. Der Dichter Bashshår Ibn Bord, aus altem persischen Geschlechte, war eine der Hauptfeuren dieses Cirkels; er ist der Typus der Scheinmoslimen, äusser-Eche Bekenner des Islâm, innerlich aber demselben mehr oder weniger matreu. Man bezeichnete sie mit dem Namen Zindyk, einem Worte, **zu verschiedenen Zeiten seine Bedeutung änderte. Ursprünglich** viel als Anhänger der parsischen Lehre, galt es später von den Bekennern der manichäischen Religion und den Anhängern der dualistiwhen Weltanschauung, endlich verflachte sich die Bedeutung immer mehr und ward zuletzt identisch mit Atheist, Religionsverächter. 2) Die

<sup>7)</sup> Das Wesen des Schlittemus hat kurz und bündig dargelegt Dr. E. J. Polak in seinem sehonen Buche: Persien. Das Land und seine Bewohner. Leipzig 1865. 8° I. Bd.

<sup>&#</sup>x27;) Tabari entwirft von den Zindvke folgende Schilderung: Sie behaupten, Mehammed sei nur ein weiner Mann geweren, der seine Religion nicht nach göttlicher Eingebung soudern nach Massgabe seiner Weisheit gestiftet, den Qoran durch seine natürsiche Gabe der Beredtsamkeit verfaset habe, und jeder Mensch mit solchen Gaben

Abbasiden waren gegen diese Zindyks theilweise sehr strenge, da der Manichäismus — und die ersten Zindyks waren mit den Manichäern identisch — den Gewalthabern des Islams wirklich manchmal gefährlich erscheinen konnte. Bei den Moslimen nichtarabischer Nationalität, besonders im nördlichen Persien und im Stromgebiete des Oxus war der Manichäismus sehr ausgebreitet, allmählig erwarb er selbst Anhänger unter echt arabischen Moslims und sogar am Chalyfenhofe. Der grösste Theil der Zindyks gehörte den höheren Ständen an und zeichnete sich durch rhetorisches und dichterisches Talent, durch Bildung und Weisheit aus, wie Ibn Mokaffa, einer der besten arabischen Schriftsteller, der das Buch Kalila und Dimna (aus dem Pehlewi) in's Arabische übersetzt hat; Ali, Sohn des Jaktin, des Siegelbewahrers und Vertrauten des Chalyfen Mansur, durch dessen Hände alle Staatsgeschäfte gingen; Jesdan, der grösste (damalige) Schriftsteller Persiens, Wesyr und Sohn des Wezyrs Badsan; ferner Personen aus der Familie des Regentenhauses der Abbasiden und aus andern vornehmen Hännern. Sie hatten bereits während Mehdi's Chalyfat unter den Schriftstellern. Gelehrten, Theologen, Adeligen und Bürgern Proselyten gemacht; wollten sich der Beobachtung der Gesetze des Islam entziehen und vollzogen aus Faulheit weder die Gebete noch die Waschungen. Der Chalyf Mehdi († 785) liess viele dieser Sectirer hinrichten: sein Nachfolger Hadi verbannte sie sämmtlich. 1)

Die Geschichte der römischen Gesellschaft ertheilte uns die Lehre, wie die steigende Gesittung mit wachsender Irreligiosität gepaart erscheint,

wie er könne eine Religion stiften. Sie üben keine dem Moslim vorgeschriebene zelle Pflicht, beten und fasten nicht, geben nicht Almoson, pilgera nicht nach Makka w lachen die Pilger aus. Eine Versammlung Betender nennen sie Kameele am Let von solchen die sich betend auf ihr Angesicht werfen, sagen sie, dieselben seigten Gett ihr Hintertheil. Als man den Umgang um die Kaaba hielt, fragten sie: "Was sucht für in diesem Haus?" und beim Opfern der Schafe: "Was haben diese Schafe für Sie gethan, dass man ihr Blut vergiesst?" Als sie die Ceremonie das Safu und Mouse volleziehen sahen, spotteten sie: "Hatten diese Leute gestohlen, dass sie so laufan?" Alle Theologen sind einig in dem Urtheile, dass diese Secte schlimmer ist als Judenther Christenthum, Parsismus und Vielgötterei, denn wenn jemand eine dieser Religie aufgibt, so bekennt er eine andere, aber die Zindyk verwerfen das Princip der Rad selbst und erklären alle Culte für Täuschung, verläugnen Gott und die Propheten. Welt sei ewig so, wie sie heute und wie sie früher gewesen sei, die Mone zur Welt und stürben wie Gras, welches jährlich wächst, vertrocknet und abfällt, a dass niemand wiese, wobin es komme; Sonne, Mond und Sterne, also sichtbare Edgres, erzeugten Pflausen und Thiere und liessen sie wieder umkommen. Jeder kann thun w er will; gleichwohl halten sie das Böse oder was die Weisen als solches betrag nicht für erlaubt, wie Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Lüge. Man solle auch den Menschen nicht die Dinge von einer Seite zeigen, die ihnen missfallen könnte, ja nicht einmal Kleider tragen, die sie nicht gern sähen. Ausser diesen Regeln haben sie weder Gesets noch Dogma noch Ritus.

<sup>&#</sup>x27;) Diese Chalyfen dachten also nicht so politisch, wie ihr Vergänger Manuuv, der von den Rawendi, welche an die Seelenwanderung glaubten und den Chekysta für die Incarnation der Gottheit hielten, eagte: "Ihre Anhänglichkeit an mich und ihre Ehrfurcht vor mir gibt ihnen ihren Glauben ein; mügen eie in die Hölle fahren, wiehe sie mir nur trau sind; dies ist mir lieber, als wenn ale gegen mich rebeilirten und debt ale gute Moslims Anspruch auf den Himmel hätten."

wie der Gipfelpunct der Civilisation und der Wissenschaften den Moment bezeichnet, wo ein allgemeiner Atheismus die Massen ergriffen hatte, wo philosophische Systeme, Stoiker und Epikuräer an Stelle des verlornen (ilaubens traten; es war dies zugleich die Zeit der ärgsten Sittenlosigkeit, des blödesten Aberglaubens, der gemeinsten Laster. Die Geschichte des Islam wiederholt diese denkwürdige Lehre. Mit der Zunahme der Gesittung entwickelte sich der Luxus, mit diesem die Ausbildung und Verfeinerung der Dichtkunst, zugleich ein üppiges Genussleben, welches die alte Sitteneinfalt verdrängt, die Strenge der Beziehungen zu dem früher sehr boch stehenden weiblichen Geschlechte lockerte. Daneben ein genusssüchtiger, sorgloser und namentlich in religiösen Dingen nahezu ganz indifferenter Geist. Mit diesen wenigen Worten ist der Entwicklungsgang nicht nur der arabischen, sondern jeglicher Cultur gezeichnet. Das Steigen der Cultur hat überall unwiderruflich die nämlichen Erscheinungen — möge man sie nun gute oder böse nennen — im Gefolge. Man studire das Zeitalter des Perikles, der niedergehenden römischen Republik und des Kaiserreiches, der europäischen Renaissance, der modernen Gegenwart. Auch das ist eine unabwendbare, überall wahrzunehmende Folge, dass die eingetretene Sittenlockerung eine Reaction der Fanatiker und Frömmler hervorruft, welche jede frohe Regung auf das Hestigste anseinden und die religiösen Gesetze dagegen anrusen. Allein wie immer in Fällen, wo Unmögliches gefordert wird, bleibt das Gesetz bestehen, um stets umgangen zu werden. Mit anderen Worten, die Zeiten der Sitteneinfalt sind jene der Rohheit, der Uncultur: sie sind auch jene des religiösen Glaubens; das Wachsthum der Cultur beruht auf erhöhtem Wissen, und das Wissen an sich untergrabt den Glauben; mit dem Schwinden des Glaubens beginnt der Sittenverfall, der demnach in cultureller Hinsicht nicht als Merkmal der Gesunkenheit, sondern vielmehr einer hochgestiegenen geistigen Cultur zu betrachten ist. Diese Ansicht wird auch nicht widerlegt durch den heute gerne vorgebrachten Hinweis, dass die Unsittlichkeit eben anden wichtigsten Glaubensstätten, wie z. B. in Rom, am stärksten sei. Wir wissen, dass im arabischen Rom, im heiligen Mekka, die Unsittlichkeit grösser ist, als an irgend einem anderen Puncte der muhammedanischen Welt. Irre ich nicht, so steht auch das heilige Bochâra in keinem sonderlich guten Rufe. Das Phänomen ist jedoch leicht zu erklären. Die Heiligkeit dieser Orte beweist nämlich nichts für die Intensität des dort herrschenden Glaubens. Jede geoffenbarte Religion macht eine Periode des Glaubens. des Fanatismus, dann aber der Lässigkeit durch, welche es sich an der Beobachtung ihrer Satzungen genügen lässt. An jenen Orten, wo die Anwesenheit der Kirchenoberhäupter oder sonstiger religiöser Momente zur stricteren Beachtung der nicht mehr passenden Gesetze zwingt, tritt nach dem bekannten Gesetze, wonach Druck Gegendruck erzeugt, eine desto ausgiebigere Umgehung des Gesetzes ein. Die Sünde schout zwar mehr denn an anderen Orten das Tageslicht, wuchert aber design mehr im Stillen. So scheint es sehr glaublich, dass die Mochannat, welche so ziemlich dem entsprachen, was die Alten Cinaedi nannten, mit Vorliebe in der heiligen Stadt ihr Wesen trieben.

Als der Atheismus an Boden gewann, war natürlich von echter Religiosität keine Rede mehr; wie im alten Rom spottete man über Alles und durfte es auch ungestraft, war man nur gegen den Verdacht gesichert, einer antiislâmitischen Secte anzugehören. Es war gestattet, am Islâm zu zweifeln, nur durfte man an nichts anderes glauben. Ueber die namenlose Demoralisation, die mit einem maasslosen orientalischen Luxus gepaarte cynische Rohheit, selbst der höheren Gesellschaftskreise Bagdad's, ruhen die besten, vollgültigsten Zeugnisse in den Werken der gleichzeitigen Dichter. Wie in Rom mit dem griechischen Einflusse die Päderastie, so verbreitete sich fast gleichzeitig mit dem persischen Einflusse das ursprünglich den Arabern fremde Laster der Knabenliebe zu erschreckender Allgemeinheit. Die Geschichte dieses Lasters führt auf die alten Hellenen zurück, von welchen die Perser wie die Römer es erhielten. Im Anakreon wie im Hafis tritt es ungescheut zu Tage; es hat im ganzen muselmännischen Osten ungeheure Ausdehnung erlangt und soll in Persien geradezu entvölkernd wirken. Vom culturgeschichtlichen Standpuncte darf der Hinweis auf diese Seite des Gemäldes orientalischer Sittengeschichte wenigstens nicht unterlassen werden.

Noch eine weitere Erscheinung mahnt an das alte Rom. Dort bestand bekanntlich keine Kirche; als der Atheismus um sich griff, nahm daher das Volk als Ersatz für seine zertrümmerten Ideale zum rohesten Aberglauben Zuflucht. Es half sich selbst in seiner Weise, da es keine Kirche gab, die helfen konnte. Im Islâm und im Christenthume thaten in diesem Falle die Kirchen ihre Schuldigkeit, sie gewährten die nothwendige Hilfe, natürlich wieder in ihrer, den Volksanforderungen jedoch entsprechenden Weise; die orthodoxen Richtungen gewannen die Oberhand, und genau wie das Christenthum suchte der orthodoxe Islâm sich immer mehr zu einem festen, abgeschlossenen, dogmatischen System zu entwickeln. Diese Lehre ist hochwichtig; sie zeigt die Orthodoxie als eine untrennbare Folge der freisinnigeren Ideen. Ueberall kann man ihr Entstehen erst in jenem Augenblicke beobachten, wo der Glaube an ihre Lehren erschüttert zu werden beginnt. In der That, so lange die Menge die Dogmen der Kirche für allgemein wahr hält, ein Zweifel daran nicht aufkommt, besteht auch für die Kirche kein Grund orthodox zu sein. Je ärger aber die Grundfesten des Kirchenglaubens in's Wanken gerathen, desto schroffer die Orthodoxie, nach dem ewigen Naturgesetze, dass Druck Gegendruck erzeugt. Die Kirche ist es, die mit ihren der Vernunft widersprechenden Glaubenssätzen, in einem gewissen Stadium den Zweifel wachruft, dem auf geistigem Felde fast jeder Culturgewinn verdankt wird. Dies der Moment, bis zu welchem die gern übersehene wohlthätige Wirkung der Religion und Kirche reicht, indem sie das feste Band des Glaubens um die Menschen schlingt und dadurch jene Vereinigung erzwingt, die das erste Culturerforderniss ist. Nun aber ist diese wohlthätige Wirkung erzielt, und da jedes Stadium der Cultur nur angestrebt und erreicht wird, um sofort wieder verlassen zu werden, so wird einerseits fürderhin zum Hemmniss, was bisber Hebel gewesen, andererseits übernehmen neue Factoren die Führerschaft

auf dem Pfade zu einem neuen Culturstadium, das die jeweilige Gegenwart als einen Fortschritt bezeichnet. Diese Führerschaft übernahm in religiösen Dingen zunächst der Zweifel, die Skepsis, die nun ihrerseits wieder mit aller Macht auf den alten Kirchenglauben drückt. So ist es denn der kirchliche Liberalismus selbst, der die Orthodoxie der Kirche erzeugt.

Die Vorgänge ausserhalb des strengkirchlichen Gebietes bestätigen diese Sätze. Mit dem Zweifel erwacht der Wissensdurst, somit die Wissenschaft, und umgekehrt erweckt die Wissenschaft den Zweifel. Bei den Arabern begannen Skepsis und Wissenschaft erst nachdem sie durch syrische Christen mit den Schätzen der altgriechischen Literatur bekannt geworden. So ging auch hier wieder die Anregung nicht von Arabern aus, nicht sie haben dieses werthvolle Erbe entdeckt, chs nach ihrem eigenen Geständnisse damals die Summe ihrer Kenntnisse bildete. Während aber die freigeistigen, atheistischen Ideen unter den Gebildeten um sich griffen, entwickelten sich gleichzeitig aus dem Studium der Alten die arabischen philosophischen Schulen, welche bald eine theosophisch-mystische Wendung nahmen, in ihrer Art also nicht besser waren als die kirchliche Orthodoxie. Dies war auf geistigem Felde die Gegenströmung gegen den Atheismus und die dadurch begünstigten materialistischen Anschauungen. allemal hat die Ausbreitung der Letzteren das schärfere Hervortreten theistischer Philosopheme zur Folge gehabt. Im alten China war Lao-tse zur Zeit entstanden als die Sitten sanken, die Jugend voll Dünkel der Ahnen spottete, die Verehrung Dessen lächerlich ward, was bis dahin als heilig gegolten. Die Gegenwart, deren wissenschaftliche Entwicklung mehr denn irgend ein Zeitalter den Realismus fördert, findet die sich const arg befehdenden orthodoxen Theologen und angeblich liberalen theistischen Philosophen jeder Parteischattirung, im Namen des "Fortschrittes vereint im Kampfe gegen das freie Manneswort, welches muthig das alleinige Walten eherner Naturgesetze verkündet. anders war's im Islâm. Wohl stützten sich die philosophischen Schulen der Araber vorzüglich auf Aristoteles, den sie in fehlerhaften Uebertragungen dem Abendlande bekannt machten, aber daneben fand auch die platonische Philosophie, namentlich in ihrer neuplatonischen Ausartung, viele Anhänger und aus ihr ging jene eigenthümliche Schule I - h r â k y hervor, die, neuplatonische Ideen mit einer aus zarathustrischer oder wahrscheinlich manichäischer Quelle stammenden Lichtlehre zu einer ebenso originellen als phantastischen Weltanschauung verbindend, durch Aufnahme fremder religiöser Vorstellungen viel zur letzten Umzestaltung des Islâm durch den Sufismus beigetragen hat. eigentliche Sufismus nämlich, sowie er in den verschiedenen Der wisch-Orden winen Ausdruck findet und strenge zu scheiden ist von der einfachen asketischen Richtung, die schon im frühesten Christenthume auftritt und auch in den Islam überging, entsprang wesentlich in dischen Iden und zwar namentlich der indischen Vedanta-Schule. 1)

Mit dem Ueberhandnehmen der ekstasischen und schwärmerischen Geistesrichtung entstanden im Islâm wie im Christenthume zahlreiche Derwischorden. Ungeachtet des Ausspruchs Muhammed's: "Es ist kein Mönchsthum im Islâm", gewann die Neigung des Arabers als Wüstenbewohners zum einsamen und beschaulichen Leben bald das Uebergewicht über das Wort des Propheten, und ein anderes: "Die Armuth ist mein Ruhm" oder "Armuth ist gar gut" musste zum Deckmantel dienen, unter dem sich das Mönchsthum sehon dreissig Jahre nach des Propheten Tod in die Hürde des Islâm einstahl. Seitdem haben sich im Orient die Orden der Faqyre und Derwische so sehr vermehrt, dass man von 72 Orden der Derwische spricht, worunter der noch jetzt blühende der Mewlewi, von Dschelal-ed-din Rumi, dem Dichter der Lichtlehre gestiftete, nicht nur einer der bedeutendsten sondern auch der einzige ist, der Sympathie, ja Respect hervorruft. 1) Christlichen Quellen entsprang vorzüglich der Sufismus, doch ist es gut sich zu erinnern, dass das christliche Mönchswesen selbst wieder orientalischen Ursprungs war. Sufi heisst Wollenmann und gab man diese Namen den Mitgliedern asketischer Brüderschaften, die eine wollene Kutte als Ordenskleid wählten und bestimmte Ordensregeln besassen; auch nannte man schon in frühester Zeit die Sufis Davicysche (Derwische) und Faqyre, wovon das eine Wort im Persischen das andere im Arabischen ar'm bedeutet. Die Sufis waren also Bettelmönche. Solche Brüderschaften können nur dort aufkommen, wo religiöse Ueberspanning and Pauperismus zu Hause sind. Letztere Bedingung ist noch viel wichtiger als die erstere, doch wird in einem Lande, dessen Bewohner der religiösen Exaltation verfallen sind, Schmutz und Armuth nicht lange auf sich warten lassen. Als nach dem Falle der Onunajaden der Wohlstand der Moslime in Aegypten und Syrien sank, fasste der Sufismus daher auch in diesen Ländern Wurzel.

Als sich der Sufismus zu verbreiten anfing, war das Studium der moslim'schen Theologie eine schwere, aber lohnende Aufgabe. Einem haarspaltenden Dogmatiker mit höfischen Manieren und Schlauheit stand eine glänzende Carriere bevor, denn der Qorân und die Sunna sind für die Justiz- und Staatsverwaltung die Richtschnur und die Ulemas, wie man die Theologen jetzt heisst, ob zwar niemals Priester in unserem Sinne, waren stets mächtiger als die Regierung. Desswegen drängten sich auch Tausende zum Studium der Theologie und es war unmöglich, den Ehrgeiz Aller zu befriedigen, Sufis als Ulemas "machten" in Religion und buhlten um die Volksgunst, und da die Ersteren mit den Letzteren in wissenschaftlicher Bildung nicht concurriren konnten, wurden jene durch die Verhältnisse zu einer anderen Richtung hingedrängt. Aus denselben Beweggründen, aus denen sich ein Lassalle oder ein Dr. v. Schweizer au die Spitze unzufriedener Arbeiter stellte, schlossen sich schon in früher Zeit Männer von Geist und Bildung den Sufis an und es wuchsen

<sup>&#</sup>x27;) Sinhe über die Mewlewi: Beilinge zur Allgemeinen Zeitung vom 12. April 1876. S. 1559.

raften helle Köpfe heraus. Solch e Leute beanch aus den I schäftigten sich mit Theologie und Philosophie, gründeten ein System der Theosophie für ihre Anhänger und versahen sie mit einer Masse von kühnen Aussprüchen, Versen und Anekdoten, welche sich von den unwissenden Mitgliedern gut verwerthen liessen. Wie alles Menschliche erlitt das System der Theosophie im Verlaufe der Zeit bedeutende Veränderungen, und in die Askese mischte sich bald ein Mysticismus, den alten Persern, namentlich aber den Hindu von Alters her bekannt. Dort haben wir die Yogys getroffen, welche auf physiologischem Wege, besonders durch Athemeinhalten sich in einen Zustand von Exaltation versetzten. Die nämlichen Mittel kehren bei den Sufis wieder, deren Theorien allmählig eine pantheistische Färbung annahmen: dieser ekstatische Sufismus wurde theils gegen die Offenbarung Muhammed's indifferent, theils vollkommen häretisch. Nebst dem Athemeinhalten wandten diese späteren Sufis noch viel wirksamere Mittel an, um Exaltation herbeizuführen: Opium und Haschisch, Gemang und Tänze, aufgeführt in nächtlichen Zusammenkunften, ganz besonders aber griechische Liebe. Tagy-aldyn-Kaschy versucht sogar zu beweisen, dass Niemand ein grosser Mystiker sein kann, ohne diesem Laster zu fröhnen, - er mag Recht haben. aber ist die zweifellos buddhistische Idee von der wunderthätigen Kraft der Asketen, Yogys, aus dem Buddhismus in den Islâm herüber ækommen. 1)

Die Geschichte des Sufismus führt uns die Askese in ihrer höchsten Höhe und in ihrer tiefsten Tiefe vor, unter den Mitgliedern hat es die abscheulichsten Charaktere, Mörder, Räuber und Mordbrenner gegeben. Der Verfall der Orientalen steht, wie sich historisch nachweisen lässt, in directem Verhältnisse zum Wachsthume des Sufismus. 2)

# Der Islâm in Spanien und Africa.

Die Geschichte des Isläm in Andalusien führt uns weit über die Zeiten Karl d. Gr. und Harunarraschid's hinaus, bis zu welchen ich den Culturgang im übrigen Europa verfolgt habe, denn nahezu acht Jahrhunderte lastete auf Spanien das arabische Joch. Wer sich da berufen fühlt, arabische und islämitische Grösse zu preisen, sicherlich taucht er seinen Pinsel in die glühenden Farben moslim'schen Lebens in Andalusien, und mit Recht. Unter den arabischen Herrschern gehangte die Geistesbildung des Volkes zu einer in Europa damals merhörten Stufe. Wieder muss ich der Versuchung widerstehen, die Einzelbeiten aufzuzählen, worin die spanischen Araber glänzten in Kanst, Wissenschaft und socialen Einrichtungen; kein geringer Theil desen, was das Abendland dem Isläm schuldet, ist eine Schöpfung desen panischen Araberthums. Da die Aufgabe der Culturgeschichte

N Kremer, Genchichte der herrschenden Ideen des Isläms. 8 256.
) Sprenger. Ausland 1864. Nr. 52 S. 1235.

jedoch vorzüglich im Erl en, Lobe oder Tadel gipfelt, so erfordert eine Wür ser unbestrittenen Culturbühe ır die kritische Sonde, die en des Islâm im Osten grossendie L theils in erbo Li

Von d r Spanien in Balde unabhangig: iyi . in m, schwang einer ihrer Sprossals ( in Syrien unte den Thron, ngem der alte Stammeshass zwiechen linge ı mer i und fodhariten) zu blutigen Fehden Süd- 1 Nor · (Yemenit Z١ nischen Aral n ge art hatte. So wenig vermochte Islâm das etni Moment zu bewältigen. Das ı hat eine ti okratische Grundlage und man sene w t an eine Ironie der Geschichte glauben, da es allerorts 'n itt ig der Fürstenmacht gelangte. nur bei Au **211** Die L e, die ein neuerer, vi nachgebeteter Schriftsteller zu und an der Epoche Ludy XIV. zu erhärten versucht hat, 1) h da engunst der Literatur und w menschaft nicht fromme, wider-Fülle von Thatsachen. An den Höfen der Tyrannen blühten legt ei 1 Hellas ersten Grössen, Athens Glanzperiode heftet sich an viele Pe thatsächlichen Alleinherrscher eines demokratischen Staats-Namen der Lagiden ist mit dem Erstehen einer griechischen W: ; unlöslich verbunden, an I neustus knitpft sich das goldene Z cher Literatur, und ur r den persischgesinnten Chalyfen iter i e sich die G tu der Araber. In Spanien voll-ZU en r in kunst- und prachtliebenden LI m in vollster Blüthe, besonders **Umma**nad · umen s 1 51 in Acl worin uorigens die unterjochten Westgotl 1 : den + Arabern wetteiferten. Aus dem Verfall e sich eine Anzahl kleinerer Staaten, wie Toiego, gajoz, sevilla, Granada ab, in welchen so recht eigentlich die Cultur ihre höchste Entwicklung erklomm. Höchst merkwurdig trifft nun der Verfall des Ommajadischen Chalyfats in Spanien mit dem verheerenden Einfalle der Araber in das berberische Nordafrica zusammen. Es ist ganz sicher, dass die im VIII. Jahrhunderte nach Spanien gezogenen Araber ächte Araber waren, 2) allein sie führten auch zahlreiche berberische Elemente über die Meerenge im Osten das echte Vollblut-Araberthum nur ein Fragment der Gesammtbevölkerung bildete, so auch in Spanien: auch hier mussten die natürlichen Verhältnisse eine allmählige Verringerung des arabischen Volksthums zur Folge haben, das in solcher Entfernung von seiner Heimat keinen ausgiebigen Nachschub mehr erhielt. Die gesitteten Berber hingegen trennte nur die schmale Gibraltarstrasse und sie konnten sich demnach leicht über Spanien verbreiten. Sie gewannen die Oberhand in der moslim'schen Bevölkerung Andalusien's, wofür der

<sup>1)</sup> Buckle, Geschichte der Civilisation.

<sup>2)</sup> Siebe darüber E. Renou, Description géographique de l'empère de Marse. Paris 1846. 4º S. 391.

mstand, dass nach den Ommajaden fast überall berberische rnastien entstanden, beredtes Zeugniss ablegt. So bildeten denn die erber im Westen jenes Culturmoment, welches im Osten vorzäglich s den Persern hervorging. In der That erschienen die arabischen amme, welche 1050 in Nordafrica einfielen, als durchaus ungesittete omaden, denen hauptsächlich der Untergang der nordafricanischen vilisation zur Last fällt. Wären die neuen Eindringlinge civilisationsbiger gewesen, sie hätten ohne Zweifel in den eroberten Ländern me Reiche und Dynastien gegründet, allein sie blieben Beduinen bis r Stunde. Selbst unfähig die eroberten Länder politisch umzugestalten, rstörten sie zwar nicht gänzlich das staatliche Gebäude, das sie in nen vorfanden, aber sie liessen gleichsam nur dessen Umriss stehen. ie Reiche, welche vor 1050 bestanden, gingen also nicht eigentlich nter, ihre Fürsten und Dynastien blieben am Ruder, aber deren acht war ein Schatten geworden. Aus den Städten und Seehäfen achten sich die Beduinen nichts, desshalb liessen sie dort den alten rnastien weiter die Herrschaft, ja sogar die nominelle Oberhoheit er die Länder. Fast der ganze Theil und die fruchtbarsten Oasen r Sahara bildeten die Weidegründe der Araber, aus denen sie die nheimischen Berberstämme theils in die Wüste, theils in die hohen rhirge zurückwarfen, oder worin sie die Eingebornen als Unterthanen rtvegetiren liessen, dem äussersten, weil gänzlich willkürlichen Steuerneke preisgegeben und persönliche Unfreiheit erleidend. Die Sultane r gesitteten Berberstaaten waren gänzlich in die Macht der Araber geben. 1)

Dieses Gemälde sticht freilich ab von jenem im benachbarten anien zur nämlichen Zeit. Das ommajadische Emirat von Córdova ur wohl der Uebermacht seiner Wezyre und Statthalter erlegen, und ich seinem Sturze zerklüfteten zahlreiche Parteiungen das islamitische anien. Doch gelang es den africanischen Almoraviden, sich für urze Zeit die verschiedenen kleinen islämitischen Staaten wieder zu üterwerfen. Die Almoraviden waren zwar dem schismatischen Geiste ütsprungen, ihre Religionsbewegung hatte sich aber bald überlebt, weil r Parteiglaube nichts Heterodoxes, keinerlei religiöse Neuerung entrüt, sondern nur eine Wiederbelebung der alten strengen, sunnitischen randsätze war. Desshalb gründeten die Almoraviden auch kein Chalyfat, adern erkannten die abbasidischen Chalyfen von Bagdad als ihre tigiösen Oberhäupter an. Dies konnte die neuerungssüchtigen Berber ritt befriedigen und machte sie geneigt zur Aufnahme der Almohaden.

Etwa ein Jahrhundert nach der arabischen Unterjochung befand rh das Berberthum Nordafrica's noch in voller Lebenskraft; da raffte rh der im grossen Atlas lebende, urkräftige Berberstamm zu einem waltigen Schlage gegen das Araberthum auf, und stiftete die neue zete der A1mohaden. Ihre dogmatische Basis bildete die figürliche ad allegorische Deutung des Qorân's, während ihre sectirerische Partei-

<sup>&#</sup>x27;) Maltzan. Ausland 1873 No. 23 B. 448.

stellung die bisherige allzu buchstäbliche Auffassung des heiligen Textes als Anthropomorphismus verpönte. Interessant ist es in der Gegenwart daran zu erinnern, dass ein Hauptdogma der Almohaden die Unfehlbarkeit des Imâm (Mehdi, Mahadi, d. h. der verheissene Religionsneuerer) bildete. Der Islâm ist dem Christenthume mit dieser Idee um etwa sieben Jahrhunderte vorangegangen, die Almohaden erklärten sich für die alleinigen Träger der einzigen richtigen Auffassung des Islâm im Gegensatze zu der übrigen muhammedanischen Welt. Darum konnte auch nur ihr Mehdi und sein Nachfolger der Chalyfe, der Beherrscher der wahren Gläubigen sein. Sie verwarfen nämlich ganz das genealogische Princip des Imâmats und gestanden der Masse der Gläubigen das Recht zu, den Chalyfen aus freier Wahl zu ernennen. unbekümmert um dessen Abstammung. Dass nun auch ein Berber Chalyfe werden konnte, trug wohl nicht am wenigsten zur Volksthümlichkeit der neuen Secte bei, die so reissenden Aufschwung nahm, dass ihre Anhänger in kurzer Zeit Marokko, Algerien, Tunesien und das muhammedanische Spanien eroberten. 1) Aus dem Jubel, womit der unfehlbare Imâm von den hochgebildeten Muhammedanern Spaniens aufgenommen wurde, kann man ermessen, wie gering schon damals das arabische, wie stark dagegen das berberische Element gewesen seinmüsse. Erst nach dem Untergange des Almohadenreiches glückte es den africanischen Beduinen das berberische Element wieder niederzudrücken und Nordafrica zu arabisiren, zu dem zu machen, was es heute ist, so dass den Türken nur wenig hinzuzufügen blieb. Ist auch heute die Macht der Araber gebrochen, es mag wohl noch Jahrhunderte dauern, ehe diese Länder sich wieder heben und dies kann nur durch die Berber geschehen; denn ihnen gehört nicht nur die Vergangenbeit, ihnen gehört auch die Zukunft im Nordwesten von Africa. 2)

Wie man sieht, sind die Geschicke Spaniens und Nordafrica's unter den Moslim's, den Moriscos oder Mauren der christlichen Gothen mit einander innig verflochten. Die weitere Entwicklung des arabischen Staatswesens in Spanien führte zu Erscheinungen, welche man gewöhnlich dem Absolutismus beimisst, unter "vicarirenden" Formen aber auch Freistaaten charakterisiren: Thronstreitigkeiten, Palastintriguen, Aufstände, dann auf allen Seiten Grausamkeit und Barbarci. Der Monarchismus, der ganzen Vergangenheit der Araber und ihrer Naturanlage widerstrebend, soll Ursache der vielen Aufstände in Spanien sein. Doch hatte Niemand ihnen denselben aufgenöthigt und ward er in der That auch nie bei ihnen beseitiget. Wo eine Regierungsform der Vergangenheit, besonders aber der Naturanlage eines Volkes zuwider ist, entsteht sie nie spontan, oder wird doch, wenn aufgezwungen, wieder abgeschüttelt. Sehr richtig bemerkt ein gründlicher Kenner von den ersten Arabera, also jenen, deren Naturanlage besonders in's Gewicht fallt: "dieses Volk hatte alle Elemente zu einer aristokratischen Republik in sich, in welcher die Araber die bevorzugte Kaste, die übrigen Völker die Parias zu sein

...........

<sup>&#</sup>x27;) Maltzan. A. a. O.

<sup>)</sup> A. a. O. No. 24. S. 471.

bestimmt waren, sie kam aber nie zu Stande, weil, wie es scheint, Niemand auf den Gedanken vertiel, eine Kammer von Abgeordneten der militärischen Stämme zu bilden. Wie einfach auch die Maschinerie des Repräsentativsystems ist, so ist sie doch eine Erfindung, die gemacht und durch die Erfahrung verbessert werden muss." 1) Ja wohl, diese Erfindung ist aber von Semiten nie gemacht worden, sie widerstrebt vielmehr dem semitischen Geiste, denn sie erfordert den Widerspruch, die Discussion, 2) im Keime schon in den Volksversammlungen der ältesten Arver erkennbar. Der Semitismus hat seiner Naturanlage nach die Theokratie geboren und nie die Discussion vertragen; man vergleiche die Unduldsamkeit der monotheistischen Lehren des Talmud. des Christenthums und des Islâm. Die spätere Toleranz bei Christen und Moslims beweist dagegen Nichts. Freilich versteht es sich von sellet, dass an Höfen, wo man den Weintrunk statt des Frühgebets eingeführt, wo man den trockenen Gaumen der Derwische verhöhnt, gazellenschlanke Mädchen für die wahren Muezzins, den Becher für die laste Lampe zum Erleuchten der Klause erklärt. dass dort auch keine Spur von Glaubenszwang gegenüber den Nichtmoslimen stattfinden konnte. 3: Die christlichen Unterthanen, damals in Spanien wie heute in der Türkei die immense Majorität der Bevölkerung, konnten nach eigenem Gefallen ihre Bischöfe und Priester wählen und ihren Kirchengeleräuchen ungestört folgen, ungestört wenigstens seitens der Behörden, denn an gegenseitigen Neckereien zwischen den religiös und ethnisch heterogenen Elementen gebrach es nicht. Wenn die Moslim's kopf--chattelnd von den Christen sagten; einfältiges, bedauernswerthes Volk, das sich durch seine Pfaffen betrügen lässt; welche Thorheit ihre Lügen zu glanben! so konnten die Christen mit Recht das Nämliche von den Absurditäten des Islâm behaupten. Damit wuchs die gegenseitige Erbitterung und trotz des blühenden Zustandes in Gewerbe, Kunstfleiss und Wissenschaft ertrugen die spanischen Christen nur zähneknirschend das Joch der islämitischen Eindringlinge. Beiderseits steigerte sich der Fanatismus in's Unglaubliche und führte zu masslosen Ausschreitungen. 1st es vom Standpuncte des Philanthropen tief betrübend und niederdräckend, zu sehen wie die Menschen in solchen Fällen, und zwar gerade durch die Religion zu einem Wüthen in den eigenen Eingeweiden gebracht werden können, so erleidet selbst durch solche Betrachtung die Ansicht von der Nützlichkeit der Religionen keine Erschütterung. Die Erfahrung lehrt, dass nichts die Menschen mehr zu trennen vermag 31- Meinungsverschiedenheit, gleichviel ob auf religiösem ober sonstigem Gebiete. In der Gelehrtenwelt haben mitunter die tüchtigsten Denker sich mit bitterstem Hasse verfolgt und bekämpft wegen entgegengesetzter Ansichten über oft kaum nennenswerthe Gering-

Programmer wieschichte d. Herrschaft d. Islams, Ansland 1868

<sup>.</sup> Bagehot, Physics and Politics. S. 156 ft.

<sup>1.</sup> J Braun, Gemalde der mehammed, Welt. B. 321.

fügigkeiten. 1) Meinungsdivergenz über Vork Alltagslebens hat mehr denn einmal Freunde in F e ver uf politischem Felde aber Menschen in den A n Anderer zu Verbrechern oder Märtvrern gestempelt. Der poli teikampf zwischen Monarchisten und Republikanern, zwischen moi t isten und Republikanern verschiedener Färbung unter sich, hat ut gliches Blutvergiessen veranlasst. Allen diesen mannigfachen Erscheinung en liegt nur eine und dieselb Ursache zu Grunde: die Ideendifferenz. Sind auch die physilogischen Vorgänge des Denkprocesses noch lange nicht ermittelt. muss doch so viel zugestanden werden, dass Gleichförmigkeit u Divergenz des Denkens auf physiologischen Momenten beruhen. Wir steigen auch hier zu einer natürlichen Quelle hinauf. Eine weltere Betrachtung leitet zur Erkenntniss. die aus Ideenverschiedenheiten entsprungenen Kämpfe, Fehden und putigen Grausemkeiten nichts inderes sind als der Kampf um die irheit, nämlich jener subjectiven Wahrheit, welche die V ft oft als Irrthum entrem die aber der Menge allein 1 ng gewährt. Nicht was wahr ist gt die Menschheit. Kein Ve sondern was sie für wahr hatt, I der Erde hat noch für Ideen gestrit und geblutet, die es nicht # wahr hielt; kein Denkender beharrt bei seiner Meinung, wenn er nicht von ihrer Wahrheit überzeugt ist.

Diese subjective Wahrheit erheischt seitens des Culturforschers die höchste Beachtung; sie liefert den Schlüssel zu den scheinbar heterogensten Phänomenen. Marie Alacoque, die in unseren Tagen viel genannte, war keine Schwindlerin, keine Betrügerin; was sie behauptete, beruhte auf subjectiver Wahrheit; sie bildete sich ein, übernatürliche Gesichte erblickt zu haben und war von der Wahrheit ihres Gesehen- und Empfundenhabens überzeugt. So bildeten die Menschen sich ein, diese oder jene Religion sei die Wahrheit und bluten willig dafür; so bilden Andere sich ein, die Herrschaft eines Don Carlos, Don Miguel und sonst Jemands sei in Wahrheit ein erstrebenswerthes Gluck, und lassen ihr Leben dafür: so bildeten die Manner der Schreckensherrschaft sich ein, die Freiheit und Gleichheit sei in Wahrheit der

<sup>1)</sup> Man gedenke der Anfeindung eines Darwin durch seine wissemschaftlichen Gegner, von den nichtwissenschaftlichen Kläffern gar nicht zu reden. Welche Meute stürzte sich nicht auf David Strauss, als dieser der abweichenden Meinung eines kleinen Kreises denkender Menschen Ausdruck zu verleihen wagte? Mein Standpunct in dieser Frage ist dieser: Alle Religionen sind Irrthum; dieser Irrthum ist nothwendig für die Massen, nicht für die kleine Schaar, die das "Wir" in Strauss" Buch vorstellt. Nur für diese ist sein Buch geschrieben und von diesen "Wir" gutgehelssen worden. Dieser "Wir" sind nicht viele, doch rechnen sich gern daze Koryphien der Wissenschaft wie E. Häckel, Moris Wagner, Semper, Seydlitz etc. Was die Verdammung des Strauss'schen Buches anlangt, so rührt nie augenscheinlich von den Consequenzen her, welche sich in politischer Hinsicht für Strauss aus der Annahme der Darwin'schen Lehre ergaben. Die von Strauss gezogenen politischen Folgerungen fulcht so manche andere, besonders hinsichtlich der Ersatsmittel für die Religion) sind jedoch durchaus logisch, ja die einzig möglichen; es ist hoch an der Zeit, dass man siemest erkenne, wie die Theoreme moderner Phrasenhelden bei der modernen Naturforschurg keine Unterstützung finden.

radiesische Zustand und — köpften ihre Mitbürger aus Ueberzeugung. e subjective Wahrheit ist es endlich, welche allem Rechte zu runde liegt. Die vergleichende Völkerkunde lehrt in der Mannigfaltigit der bestehenden Rechtsbegriffe und Rechtsüberzeugungen, dass ein pjectives Recht nicht vorhanden und die Culturgeschichte bestätigt svollkommen. Alle Kämpfe, die nicht Namens des Glaubens gehrt wurden, pflegen an irgend einer Rechtsfrage anzuknüpfen; beide zeile glauben das Recht auf ihrer Seite zu haben; beide Theile haben an oft den nämlichen Gott, jeder um Sieg für die gerechte Sache zeiteht.

Auf die Gefahr hin, das Maass dieser Abschweifung zu überhreiten, muss ich noch weitere Betrachtungen dem Vorstehenden reihen. Die Thatsache, dass alle Völker einstehen für die subjective ahrheit, also für den Irrthum, wie es unter den gesitteteren Nationen sonders die Religionskriege beweisen, die nach dem oben Gesagten i vollkommen natürliche Erscheinungen aufzufassen sein werden, lässt utlich erkennen, dass Ideen zugleich Interessen vertreten. Ideen, ob htige oder falsche, sind geistige Güter und diese bilden zugleich die chsten materiellen Interessen der Menschheit, denn an sie knüpft h die Frage nach der inneren Befriedigung. Mit gutem Vorbedacht nne ich diese ein materielles Interesse, denn innere Befriedigung gleichbedeutend mit irdischer Glückseligkeit, jenem Zustande, der als Idenes Ziel allen menschlichen Bestrebungen winkt. Darum zu allen iten Kämpfe für Ideen als das köstlichste Gut, seien diese Ideen nun rkörpert im Poly- oder Monotheismus, im Christenthum oder im in, oder gar in den Abstractionen philosophischer und politischer steme; sie sind stets ein jeweiliges Ideal, und dieses ist, wie schon wähnt, unter allen Umständen niemals die Wahrheit. Allein es sei ch wiederholt: Nur der Irrthum ist das Leben.

Nicht als ein Zeichen tiefer Rohheit, die an thierartige Zustände ahnt, werden wir demnach die Religionskämpfe betrachten, sondern rade als ein Merkmal schon gestiegener Cultur. Wo um des Glaubens illen Blutströme fliessen, dort sind Ideen längst als Güter erkannt orden, deren Werth selbst höhere als thierähnliche Entwicklungsstadien rh nicht zu bemessen wissen. Auch hier schärft die Ethnographie n Blick und bewahrt vor der Behauptung irrthümlicher Lehren. Die besten Wilden, an der alleräussersten Grenze des Fetischismus, obwohl **fast beständigen,** mörderischen Kriegszustande unter einander lebend, eifen nicht des Glaubeus halber zu den Waffen. Den Ermordungen ristlicher Missionare liegt bei ihnen nicht der Gedanke einer Gefährihres Gotzendienstes zu Grunde, sondern andere, meist recht vaische Motive. Auch ist das Erschlagen einiger Fremdlinge kein racis fur eine etwaige Erhebung des Volkes gegen eine seinen Glauben drohende Uebermacht. Auf jenen Stufen der Entwicklung werden riege theils durch Streitigkeiten materieller Art, theils durch den auf nem dunkeln, instinctiven, angebornen Gefühle berühenden Racense veranlasst. Was fremden Blutes ist, ist an sich hassenswerth, und

sehen wir diese mächtigste · T ern a Paden stelli von den untersten Staffeln 11 zu ..... L einer Unzahl socialer Einrichtun hindurchwinden und am Urg Alle weitere Gesittung dri nhass als Motiv immer m den den Hintergrund, schwächt : ng ab, ohne ihn jemale gamalikir anslöschen zu kön: L. E i iere Stufe werden wir unbedingt jenen Völkern zusprechen i, wo an ( en Stelle geistige Empfindungs als wirkende Motive treten. Darun stehen sicherlich die religion Regungen obenan und so widerspreche id es zu der nach rückwitzts blickenden Behandlung der Culturgeschichte klingt, der die naturliebe, allmählige Entwicklung der Cultur von ihren Ausgangspuncten verfolgende Beobachter muss im Rasen der Religionskämpfe die schon zu gewaltigem lichterlohen Brande a the Flamme des Denkens begrüssen. Die in diesem Kampfe der Gelster geborene und entwickelte Verschärfung des Denkens musste argemäss dahin führen, einerseits sich über die Cardinalpuncte vieler r. igen zu verständigen, andererseits aber auch Differenzen in unte rdneten, früher unbeachtet gebliebenen Puncten zu erzeugen. Die Aluft zwischen den Meinungsverschiedenheiten verengerte sich zwar, vertiefte sich aber zugleich. So kämpften die Christen zuerst gegen den Islam, dann spalteten sie sich in Katholiken und Protestanten, endlich balgten sich die verschiedenen Confession des Protestantismus unter einander mit stets wachsender Erbitteru in der Gegenwart droht zwischen den Katholiken und den ange men Altkatholiken, die einstweilen nur in cinem einzigen Puncte vo ınnen h unterscheiden, ein ähnlicher Zwist auszubrechen. Erst: T bee Moment seine Zugkraft einbtisete, also wieder ein höher stadium erklommen war, ruhten die Kämpfe auf dem Felde s, jedoch blos um sieh auf jenes u der Politik zu übertragen. Auf die und sie bei den fortgeschrittenen Völkern Europa's bis heute en, nur ist in ihrer natürlichen Entwicklung die Politik aus den 🔾 der Fürsten in die Volkskammern gewandert, natürlich ohne se ie Macht hätten, den Lauf der Ereignisse zu hemmen und die v n Gränel der Kriege zu vermeiden. Ob Religionskriege heute noch unter den civilisirten Europäern möglich sind, steht dahin, doch übt die re e Meinungsverschiedenheit noch Macht genug, um innerhalb eines vo es bürgerliche, wenn auch unblutige Kämpfe zu veranlassen. Bei en minder gereiften Völkern des Ostens schaaren selbst in der Gegenwart noch beim Predigen des Dschihad. des heiligen Krieges, sich Jung und Alt um die grüne Fahne des Propheten zum Kampfe gegen die Glaubensfeinde,

Die Bedeutung der Glaubenskämpfe und Religionskriege in der Culturgeschichte schien mir diese längere Abschweifung zu rechtfertigen. Es lag mir daran, ihre Stelle bei der ersten Begegnung zu fixiren. Im moslim'schen Spanien lässt sich zuerst das Aufeinanderplatzen zweier verschiedener Religionssysteme am besten beobachten; der passiv Widerstand der christlichen Unterthanen, die offenen Angriffe des gothisch gebliebenen Spanien auf die austaaten, de sind nur verschiedene Formen einer und e

sch festzuhalten ist, dass Religionskriege nicht nur keine unnatürsondern vielmehr natürliche Ereignisse waren und bei gewissen noch sind. Allzu gerne vergisst man, dass nicht Civilisation, Barbarei der ursprüngliche Zustand der Menschheit und es ner ganz geringen Zahl von Völkern gelungen ist, sich diesem len Zustand zu entwinden. Pflicht der Culturforschung ist, auch behatgestiegenen Nationen an das Thierische ihrer Ausgangstau mahnen.

## Würdigung der arabischen Cultur.

Die geistigen Leistungen der Islämiten verdienen um so mehr ennung, als ihr Ausgangspunct, das arabische Beduinenthum, uf einer sehr niedrigen Culturstufe befand. Allerdings erfolgte berer Außehwung erst, nachdem die Araber mit der griechischen, ker persischen und indischen Literatur bekannt geworden. Allein blebe geistige Wechselwirkung findet sich mehr oder minder bei Nationen; lassen sich doch selbst bei den genialen Hellenen gemomente namentlich phönikischen und ägyptischen Ursprungs zach erkennen; immerhin bleibt den Arabern das Verdienst, men bekannt gewordene fremde Cultur nicht nur bei sich aufmen, sondern auch mit Eifer gepflegt, gefördert und nach ihrem verarbeitet zu haben."

ine solche landläufige Würdigung der islämitischen Culturentng leidet an augenscheinlichen Allgemeinheiten. Von einer sehr en Culturstufe sind nicht nur die Beduinen, sondern fast alle rölker aufgestiegen: Hellenen, Römer und Germanen. Sie alle das Verdienst, die ihnen bekannt gewordene fremde Cultur nur aufgenommen, sondern gepflegt und nach ihrem Geiste vert zn haben. So weit entlocken also die Araber keine besondere derung; böheres Staunen als diese Leistungen der Araber und mannten Culturnationen verdienen sicher die Chinesen, welche ben ≤o roben Aufängen zu überraschender Höhe aufgestiegen ohne fremden Belehrungen irgend etwas zu verdanken. Was etztere anbelangt, so ist es richtig, dass solch' wechselseitige binng des Geistes mehr oder weniger fast überall stattgefunden aber den Umfang solcher fremden Bildungsmomente zu ergründen stzustellen, das ist eben die Aufgabe der Culturrichte, wenn sie anders die Culturentwicklung erklären will, e Menge und Qualität des aufgenommenen fremden Bildungsgibt sicherlich einen untrüglichen Werthmesser für die Stellung, einem Volke in der Geschichte der Gesittung zukommt. Und ben die Menge und Qualität der fremden Bildungselemente bei iellenen erwiesenermassen eine so überaus grosse ist, habe ich iblichen Lobeserhebungen dieses genialen Volkes unterlassen; in allen Dingen ist der Keim wichtiger, als die Entwicklung; rste kann ohne letztere vorhanden sein, niemals aber letztere

ohne den ersten. Indem Griechen und Araber die empfangenen Keime in ihrer Art ausbildeten, thaten sie, was sie nicht lassen konnten, wozu ihre ethnische Anlage sie unwiderstehlich zwang. Dies ist so sehr wahr, dass die gesammte, mit Recht gepriesene Culturentwicklung der islâmitischen Völker sich ausschliesslich auf die Araber und ihre Lehrmeister beschränkt, nicht aber von den tatarischen und türkischen Stämmen gilt, die gleichfalls den Islâm angenommen. Das nationale, nicht das religiöse Moment gibt in dieser eigenartigen Verarbeitung des fremden Culturstoffes den Ausschlag. war seinerzeit der Islâm nicht nur kein Hemmniss in der Entfaltung der Gesittung, wie Viele glauben, die ihn nach der Gegenwart beurtheilen, sondern bekundete einen wesentlichen Fortschritt im Hinblick auf die früheren Zustände der semitischen Araber. nicht aber im Hinblick auf das Christenthum, welches die germanischen Völker ergriffen, noch selbst auf den Parsismus, den er in Persien zu vernichten sich bemühte. Die menschliche Entwicklung bewegt sich stets nach den gleichen Gesetzen, nur drücken diese sich je nach den Völkern, unter denen sie wirken, durch eine verschiedene Formel aus; desshalb muss, um das allgemeine Gesetz zu entdecken, der Culturhistoriker die Völkerkunde vor allen anderen Wissenszweigen bevorzugen. Dann wird er sich hüten, von einer islâmitischen Cultur dort zu sprechen, wo nur von einer arabischen die Rede sein kann.

Hat nun der Islâm, hat das Christenthum gar keinen Fintluss auf den Gang der Entwicklung gehabt? Sicherlich, wer wollte dies verkennen. Allein diese Einwirkung blieb doch immer die secundäre, nicht die primäre. War ja schon die Annahme dieser oder jener Religion an sich eine Folge verschiedener Ursachen, worunter den geistigen Anlagen der Völker eine Hauptrolle zufällt. Jedes Volk verarbeitete ferner diese Religion in seiner eigenartigen Weise, wie sich dies besonders deutlich am Islâm wahrnehmen lässt. Man vergleiche den Islâm der Araber mit jenem der Perser und Türken; jenen von Cairo mit dem von Stambûl oder Bochâra! Je nachdem ein Volk nun nach Massgabe seiner natürlichen Begabung diesen Verarbeitungsprocess rascher oder langsamer vollzieht, tritt auch rascher oder langsamer jenes Stadium ein, in dem jede Religion aus einem Unturfortschritt ein Culturhinderniss wird. In der von Parteileidenschaften durchwühlten Gegenwart fehlt nur zu häufig die Erkenntniss bei den Einen, dass für die meistfortgeschrittenen Völker die religiösen Einflüsse ein Hemmschuh jeder weiteren Entwicklung sind, bei den Anderen, dass diese nämlichen religiösen Einflüsse seinerzeit den grössten Culturvorsprung bekundeten. Dem Culturforscher geziemt es, beiden Sätzen gerecht zu werden. Ohne Voreingenommenheit erkennt er, dass anfänglich Christenthum und Islâm für das rohe Europa und Arabien ein ungeheurer Culturgewinn waren; dass die Verdrängung des Christenthums aus dem nördlichen Arabien durch den Islâm dort eben so wenig ein Rückschritt war, als die Verdrängung des Heidenthums durch die christliche Lehre bei den Römern und Griechen; er wird aber ernstlich protestiren gegen jede Unter- oder Ueberschätzung

ines d'eser beiden Religionssysteme zu Gunsten des anderen, abgeleitet uns der gleichzeitigen Civilisationsstufe ihrer Bekenner. Manche Völker wanchen eine lange Entwicklungsfrist, andere steigen hoch in rascher Zeit; nicht die Frucht, die am schnellsten reift, ist aber stets die Als die arabische Cultur erblühte, lagen Europa's Volker noch in tiefer Barbarei, nicht wegen, sondern noch trotz ihres Paristenthums, das sich damals in keiner, gesunde Entwicklung auschliessenden Stagnation befand, wie die Folge bewies, die gerade sie den höchsten Regionen der Geistesentfaltung entgegenführte, während fie ielânitischen Araber weit zurückgeblieben sind. Und wenn dem mit Recht opponirt wird, die dermalen höchstgestiegenen Völker hätten hre Höhe nur im Kampfe gegen Christenthum und Kirche erklommen, ist die Antwort, dass eben dieser Kampf eine der wichtigsten Uruchen unserer stolzen Civilisation sei. Es ist der "Kampf um's Dasein" auf dem Gebiete der Ideen. Und weil dieser Kampf um's Insein bei den Islâmiten nie zu solch geistiger Wuth entbrannte, sind ee eben zurückgeblieben. Die Gedanken aber, welche bei uns den Kampf gegen Religion und Kirche eröffneten, sie waren im Schoose der christlichen Völker geboren, von Religion und Kirche selbst geeritigt worden.

Ich habe mich bemüht, in dem Gesagten sonder Vorurtheil zu unterscheiden den Antheil des Glaubens und den Antheil des Volkes an der Culturentwicklung. Das Ergebniss meiner Prüfung geht dahin, dass der letztere schwerer wiegt als der erstere. Wenn demnach die Blüthe des Orients gegen Ende des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung anstatt dem Isläm hauptsächlich dem arabischen Volke zuzuschreiben ist, so liegt hierin eine hohe Anerkennung der semitischen Stammeseigenschaften. Um so getroster darf ich der Pflicht nachkommen zu zeigen, wie Vieles von dem, was als ein Product arabischen Geistes gilt, sich bei genauerer Prüfung als fremdes Element ergibt. In erster Linie steht auch hier wieder das Perserthum.

In Bassora mit einer zahlreichen Bevölkerung, die persisch als Muttersprache redete, bildete sich die erste arabische Gelehrtenschule, die nicht wie die hohe Schule von Mekka und Medina, nur Qorân und Sunna, sondern auch grammatikalische und philologische Studien trieb; darin allein schon bekundet sich der Unterschied zwischen arischem und semitischem Geist, welch' letzterer sich vorzugsweise mit religiösen Tifteleien beschäftigte. Die arabische Grammatik ist eine schöpfung der Fremden, der Aramäer und Perser, und ging aus dem Bedürfnisse hervor, richtig arabisch lesen und sprechen zu bernen, ganz besonders für Nichtaraber, welche den gelehrten Studien sich wiehnen wollten. Als es dann Mode ward, mit gelehrten Studien und feiner Bücherbildung zu prunken, wandten sich auch die arabischen Geiste, d. h. mit echt semitischer Vorliebe für Spitzfändiskeiten, zu einem in die abstrusesten Haarspaltereien ausarten-

den System, welches recht und schlecht das allein herrschaude geblieben ist. 1)

Von den in den Künsten des Friedens und einer wealten Chall sation ausgebildeten Byzantinern und Persern erlernten die Araber auch eine bekannte Erscheinung, überraschend schnell die Künste des geselligen Lebensgenusses, den Luxus und die Schwelgerei. Die Chalyfen in Damascus suchten sich bald mit dem Glanze der Majestät zu umgeben, so weit die noch sehr allgemeinen Beduinensitten dies gestatteten. So entlehnten sie vom Hofe von Byzanz die den Arabern früher unbekannte Mode der Eunuchen für den inneren Dienst des Chalvfenpalastes und besonders des Harems, obgleich schon Muhammed die Castration verboten haben soll, was freilich ein Beweis ihres Vorkommens bei den Arabern wäre. Desegleichen gewannen sie bald genaue Kenntnies über den Hof und die Pracht der persischen Könige, denen schon die Ommajaden Vieles nachahmten. Am frühesten befreundete man sich mit der gleichfalls im Qoran-verbotenen Sitte des Weintrinkens. Die Kunst des Gesanges und der Musik kam den Arabern von den Persern zu, und die ersten und besten Sänger und Sängerinnen waren entweder selbst persischer Abkunft oder doch Zöglinge von persischen Meistern. Selbet in der Tracht ahmte man persische Moden nach. persische Kleidung ward Hoftracht und die hohen, schwarzen, persischen, kegelformigen Hüte, den europäischen Cylinderhüten sehr ähnlich, wurden schon vom zweiten abbasidischen Chalyfen officiell vorgeschrieben. Auch altpersiche Feste wurden geseiert: Nauruz, Mihradu und Ram. Perser erhielten hohe Militärcommando's oder errangen, wie die berühmten Barmakiden, sonst hohen Einfluss. Persische Künstler waren es aber auch, welchen man die Schöpfung der vorzüglichsten islâmitischen Baudenkmale, wenigstens in Centralasien, verdankt.

Dies rief allerdings den Unwillen der Araber hervor, der sich oft recht derb Luft machte, änderte jedech nichts an dem natürlichen Gange der Dinge. Der persische Einfluss am Chalyfenhofe nahm zu und erreichte unter Hådy, dem berühmten Harunarradschid und Mamûn, also gerade zu Anfang des goldenen Zeitalters der Wissenschaften im Chalyfat, seinen Gipfelpunct. Die meisten Wezyre der genannten Chalyfen waren Perser oder doch persischer Abkunft. Eine Münze des späteren Chalyfen Motawakkil.

<sup>&#</sup>x27;) Kremer, A. a. O. S. 24-26.

<sup>&</sup>quot;) Die berühmte Moschee über dem Grabe des heiligen Hazret-Choularha-Achmed-Dechassawi zu Hazrêt-i-Turkestân wurde 1401, wie die Inschrift besagt, von einem Chodecha Hussein aus Schirâs in Persten erbaut. (MIr-Salikh-Bektehourine, Le mesquée d'Aeret dens le cille de Turkestan in dem Bulletin de la Société de géogr. de Paris 1870. II. Bd. S. 133-133). Van den meisten Monumenten Samarkand's hilt Vâmbéry dafür, dass die Meister Perser waren. (Travels in Cestratusia. London 1861. S. 8. 213), eine Ansicht, die vollkommen bestatigt wird durch W. Radloff (Das mittlere Berafechanthal in der Bertiner Zeitsehr. d. Gesellsch. f. Erd. 1871. S. 419). Da diese Bauwerke alle nur auf die Zeit Timur's, also bis Anfang des KV. Jahrhunderie, zurückreisben, so ist daraus zu entnehmen, dass der persische Kunst-geist bis dahin nicht im binken war

er dem schon die Entartung der Sitten fühlbar, zeigt diesen Fürsten rein persischer Tracht, und wenn auch der früheste Isläm gegen schliche Bildnisse keinesfalls sehr streng war, so müssen wir doch ma solchen Zeugnisse gegenüber uns vollständig klar werden, dass damals am Chalyfenhofe mit den altmuhammedanischen Vorurtheilen adlich gebrochen hatte und auch in dieser Beziehung dem Beispiele persischen Sassaniden folgte.

Weit entfernt, die Leistungen auf wissenschaftlichem Gebiete zu kammern, füge ich vielmehr rasch hinzu, dass die Araber damals estritten das höchstrestierene Culturvolk waren. Bagdad war nicht die politische Hauptstadt des weiten Reiches, sondern auch der anpunct aller wissenschaftlichen Bestrebungen. Dort las man mit i hingebendsten Eifer und der feurigsten Begeisterung Aristoteles . Plato, rief, auf Euklid und Ptolemäus gestützt, das wissenschafte Studium der Mathematik und Astronomie ins Leben. Mit Hippotes und Galenus an der Hand oblag man der Heilkunde und erchte man die Geheimnisse der Natur. Die arabischen Forschungen diesen Disciplinen, aufgebaut zwar auf die Errungenschaften der undrinischen Schule, aber auch mit vielen Bereicherungen, sind die undlagen unserer späteren abendländischen Wissenschaft geworden. 2) r nicht blos auf dem Gebiete der exacten Wissenschaften zeigte i diese Rührigkeit, auch die philosophischen und juridisch-politischen dien fanden die eifrigste Pflege. Man sann über das Wesen und Lebensbedingungen des Staates, erdachte politische Systeme und idische Theorien, die an Bedeutung Alles übertrafen, was die leren Völker des Mittelalters geleistet haben. Die arabische Philohie 1) blieb lange der Born, an dem die mittelalterliche Gelehrsamt **schöufte.** Namentlich der letzte der arabischen Philosophen A b.u.l. alid Muhammed Ibn Achmed Ibn Roschd, genannt erroës erlangte durch seine Commentare zum Aristoteles, dessen ko-ophie er für absolut wahr hielt, aber auch in eigenen Schriften zemls fortzubilden suchte, ein ausserordentliches Anschen bei den uhatikern, und indem besonders seine Ansichten über das Verhält-5 von Glauben und Philosophie grossen Anklang fanden, bildete r ein christlicher Averroismus 4, der wesentlich zur Selbstsetzung der Scholastik beigetragen hat. "So gibt es neben dem lungsstrome, der von Rom aus Europa befruchtete, noch einen siten aus dem Osten, der getragen ist von dem Gedanken, dass Freiheit des Strebens, die Erhebung des sittlichen Gedankens, die inheit des Gemüthes das einzige Ziel sei, das den Menschen zum

<sup>7</sup> Kremer, A. a. O. S. 27-33.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Die Schrift von Guntav Dierckn, Die Araber im Mittelatter und ihr Einfluss des Cotter Europa's. Annaberg 1875. 8. ist nichts als ein mit Gemeinplätzen aufmetes, das Araberthum preisendes Resumé, in dem auch nicht eine neue Thateache getheilt wird oder auch nur ein origineller Gedanke vorkommt.

<sup>4</sup> Werthvolle Beiträge gibt Dr. Fr. Dieterici, Die Philosophie der Araber im Jahrhandert n. Chr. Leipzig, 1876. 8.

<sup>&</sup>quot;, niche diraber: E. Ronan , Acerrues et l'Asserviene. Paris 1853 8.

Menschen erhebe." 1) Die a G besitzen wold begründeten Anspruch 1 1 ere / cencultung, Um die Erdkunde Verdienste. 2) Die Araber ergaben sich erwarben sie sich un dem Handel, wurden die Benerrscher der See, vermittelten den Verkehr und brachten eine Menge werthy r Erzengnisse des Ostens nach Von Bassora und aus (Omân gingen die arabischen Europa. Erzeugnisse nach Siraf, wo die Chi fahrer befrachtet wurden, und nach Indien. 3) Ein grossartiger Vi :erverkehr brachte Araber und Chinesen in tägliche und lebendige Berührung, und China, wo damals die ordnende Gewalt einer ausgebildeten Beamtenhierarchie ihre bürgerlichen Wunder geschaffen hatte, hinterliess den Arabern den Eindruck einer hohen gesellschaftlichen Reife. 4) Das Postwesen erfrente sich schon unter den älteren Chalvfen einer sorgfältigen Durchbildung und beförderte Briefe und Nachrichten in die entferntesten Provinzen des moslim'schen Reiches. 5) In allen die en und vielen anderen Dingen standen die Araber hoch über den übrigen Völkern der Erde, die Chinesen ausgenommen. eder e tet es der Raum, noch liegt es in dem Plane dieser Unter :ht durch Aufzählung der von den ien erkannten Wahrheiten den Um-Arabern in den einzelnen : , 1ch bemerke nur, dass die Vertiefung fang ihres Wissens an eu in das Studium der ara en Schriften jener Epoche uns mit der höchsten Bewunderung errunt.

Dieses farbenprächtige ( lde verliert wold nichts an seinem Glanze, nimmt aber doch eine ett raschiedene Schattirung an durch die Betrachtungen, zu welchen es i rausfordert. Niemanden gewisentgeht die auffallende Aehnlichkeit zwischen dem Reiche der Araber und jenem der Römer; beide verdank n ihren Ursprung der Eroberung beide erstreckten sich fast über die i nlichen Erdräume; drangen die Sarazenen doch bis in die Hochalp ow sie im Norden und Süden des Grossen St. Bernhard in den rätischen Gebirgen lange genng verweilt zu haben scheinen, um ein ortsnamen zurückzulassen; beide endlich waren von rohen Anfängen in kurzer Frist zu hoher Gesittung gelangt. So wie die Römer als Voll

<sup>1)</sup> Worte Dieterici's am Schlusse seines Vortrages über Aristotellemus auf Platonismus im X. Jahrhundert bei den Arebern auf der 20. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner zu Innebruck 1874.

<sup>&#</sup>x27;) Siehe hierüber: Die Leistungen der Araber in der Geographie. Anstand 1861. No. 33. S. 187-791) und A. Sprenger's Die Pest- und Reierzuhen des Griests. Leiste 1864. S. Vgl. auch den das gesammte kommische Wissen der Araber darstelle den Araber der Schnitt in Peschel's trofflicher Geschichte der Erdkunde. S. 94-146.

b) Vgl. darüber: Ed. Dulaurier, Eindes eur l'ouvrage intitule Relation des coyages faits par les Arabes et les Persons dans l'Inde et à la Chine dans le IX est de l'ère chretienne. Texte erabe de feu M. Langlês; traduction nouvelle, terainties et noise de M. Reinaud. (Journal asiatique 1848 S. 181-221). Unbor de Schiffahrt und Sestüchtigkeit der Südaraber siehe auch: Peschel, Vollerkunde, S. 200.

<sup>4)</sup> O. Pouchol, Geschichte des Zestattere der Budeckungen. Stuttgurt und Augburg 1858. S. 9-11.

<sup>\*)</sup> Siehe darüber Sprenger's obengenanntes Werk.

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Ansland 1878 No. 8 S. 55-57. '

Reiche dahinschwanden und sich verflüchtigten, so war dieses auch mit den Arabern der Fall. Die beimatliche Halbinsel, von der Urzeit an in Folge ihrer natürlichen Beschaffenheit zum Theile stets von nomadischen Stämmen bewohnt, hätte in der That nimmer so grosse Menschenmassen ausspeien können, um alle eroberten Länder auch wirklich mit Arabern zu bevölkern; selbst die dem semitischen Stamme eigene Fruchtbarkeit -- eine ethnische Eigenschaft -- mit in Betracht gerogen, sind doch die eroberten Landschaften nie in einem anderen **Sinne** arabisch geworden, als beispielsweise Italien ostgothisch oder Langobardisch, Spanien suevisch oder westgothisch; d. h. die Araber und ihre Nachkommen bildeten, wie ich dies früher entwickelte, überall eine aristokratische Minorität. Nahm auch der Islâm an Bekennern zu, so bedeutet dies nicht auch einen Zuwachs für das echte Araberthum. vielmehr ward dieses, dem natürlichen Verlaufe der Dinge zufolge, immer -chwächer, je nicht es sich bald mit den Landeseingebornen vermengte. Wir wissen dies positiv von Aramäa und Persien, obwohl gerade mit Perserinnen die Vermischung auf das strengste untersagt war. Jüdische und christliche Sclavinnen durfte der Moslim als Concubinen halten, persische Sclavinnen nicht einmal als Beischläferinnen. trotz solcher Satzungen die Araber dennoch sehr bald mit der persischen Bevölkerung des Iraq in vielfache Beziehungen, so ist noch weniger Grund für die übrigen Gebiete ein Anderes vorauszusetzen. Wie aber oben dargethan, war nicht das Araberthum das Culturelement. windern fusste die anfängliche Gesittung der beduinischen Eroberer materiell und geistig auf byzantinischen und persischen Grundlagen. Durch die ethnische Vermengung nahmen die Araber diese fremden Elemente nur desto schleuniger in sich auf, und nun tritt ein anthropologischer Factor hinzu, der allein den Schlüssel zu dem staunenswerthen Räthsel der raschen Entwicklung der arabischen Cultur enthält. der es erklärt, warum im Orient die Araber als die Träger der Cultur erscheinen, während im Occidente die germanischen Völker im aden dies niemals geworden sind. Dieses Phänomen beruht lediglich auf der dem Semitismus eigenen Zähigkeit, an dem Festhalten seines Lypus. Die Anthropologen sind darüber längst einig, dass in dieser Hinsicht die Völker, selbst einer und derselben Race, von Natur aus sehr verchieden ausgestattet sind; so bewahren bekanntlich die Griechen ahren Typus trotz aller Mischungen; die Griechen wurden nie slavisirt. sondern haben die Slaven gräcisirt. 1) Kein Volk dagegen ist von Natur geneigter, seinen Typus rasch aufzugeben, als die Germanen, be--meler- die Deutschen, wie die im Auslande lebenden Deutschen lehren. In allergrosste Zähigkeit bekunden jedoch die Semiten, deren aus der Verbindung mit Indogermanen entsprossene Nachkommen viele Generatunen hindurch den semitischen Typus bewahren. Von der Kraft dieses Atavismus kann sich Jeder an den in unserer Mitte lebenden Juden

<sup>\*1</sup> Gegen die Fa'lmerayer'sehe Theorie vom Slaventhume der Griechen siehe: Prof. Berahard Schmid, Ihis Volksleben der Neugrischen und das hellenische Altertoom Lospaig 1971 8\*.

zur Genüge überzeugen. Diese natürlichen Eigenschaften gereichen selbstverständlich keinem Volke weder zum Vorwurfe noch zum Vorzuge; ihre Wirkungen in der Culturgeschichte sind aber von der grössten Bedeutung.

en, wer von den germanisch Es wird schwer fallen zu l n der rohere, ungebildetere Theil Gothen oder den semitischen Arai in in Contact geriethen. Dank war, als sie mit fremden Cult wurde indess der Germane von den seiner leichten Absorption hlürft, der sähe Araber nich südlichen gesitteteren Na rer Zeit. Der robe Germane und oder wenigstens erst nach viel Cultur aus den Händen ihrer der rohe Beduine empfingen beide Unterworfenen; indem der Gothe aber ich mit dem Römer vermischte. hörte er auf Gothe zu sein, gab s Sprache auf und wurde in den nüchsten Generationen auch dem Blute nach selbst ein Romane; indem der Araber mit dem Perser sich vermengte, blieb er Araber. Darum waren in Südeuropa die Romanen die Träger der Caltur; was gothisch, germanisch verharrte, blieb roh; im Orient nahmen die Annh die fremde Civilisation auf, bewahrten Typus und Sprache und abt. die Herrschaft. Desshalb dürfen wir von einer arabischen Cui sprechen.

An der Hand dieses anthropologischen Factums erklärt sich für Jenen, der nach der natürlichen Entwicklung in der Culturgeschichte als die Fortsetzung der späht, die arabische Gesittung ein ttelt durch Byzantiner Cultur des Alterthums, ver und Perser. Auf einsam stolser n e glänzte damals Byzanz; dortgrie hische und römische Alterthum hin hatte sich gefiü et, was an Kenntnissen 1 im ! i areiche aber blühte des Orients ureigenthümliche U r, chitu nessenen Zeiten das Abendland so tief verschuldet der Byzantiner und Perser wark, sıttu Die die nun im ara n Gev an cie den Siegeserfolg des Islâms anstaunenden Völker Europa's, D ders in Spanien, herantrat, und das manches Auge dermassen h tet, dass es darüber Thatsitchliches übersieht. Dazu gehört die Er g, dass diese arabische Cultur eine ausschliessliche Folge der Eroberung war. Nur innigen Contact mit jenen fernen Eroberung konnte d Elementen sc n, die so ch uchtend wirkten. Schon einmal habe ich an den nachgewiesen, welch' immensen Culturgewinn die der Eroberung gezogen; ein zweites nscnuett 1 ım. Ihm verdanken die abendleuchtendes Beispier vietet ländischen Völker die Zufuhr ung 1 : Ideen und Wissensschätze, die verborgen im Schoosse des Orien schlummerten. So wie die Römer, Dank ihren Eroberungen, ei nde Caltur an möglichst vielen Puncten der alten Welt d en, dass sie von den Barbaren nicht mehr völlig vernichtet werden konnte, sondern durch tausend Canale in sie überfloss, so ist es das Verdienst der arabischen Kroberu die Cultur des Orients verbreitet zu haben. Und d Verbreiten an sich ist hohes Verdienst; von weit höheren Civilisation der örtlich und aus

abgeschiedenen Chinesen hat die allgemeine Culturentwicklung nur seringen Nutzen gezogen; ihre Verbreitung aber hätte — wäre sie meiglich gewesen ganz Asien mit hellem Glanze erfüllen müssen. Dieses hohe Verdienst der Verbreitung durch die Eroberung fällt nun ausschliesslich dem arabischen Volke zu. Darin beruht zunächst seiner und des aus seiner Mitte geborenen Islâms Grösse.

Mit solchem Massstabe gemessen, wächst und sinkt zugleich die Bedeutung der Stelle des Araberthums in der Geschichte der Cultur. Zwei volle Menschenalter lagen nämlich zwischen den Eroberungen in Mesopotamien und Spanien und die hier erblühende Cultur war whom eine Folge der fremden Einflüsse. Trotz aller Zähigkeit musste terner der arabische Typus bei zunehmender Vervielfältigung der Mi-hungen allmählig, wenn auch später als bei anderen Völkern, untergehen, die fremden ethnischen Bestandtheile die Oberhand gewinnen. Es wird erlaubt sein, für die spätere Zeit sicherlich, sogar einen guten Theil der Träger arabischer Gelehrsamkeit in Männern nichtarabischer Abkunft zu suchen. Es stehen mir leider keine diesbezüglichen Nachforschungen zu Gebote, allein ich denke mir, dass es sich wohl mit manch' gefeiertem arabischen Namen verhalten könnte, wie z. B. mit Abulfeda, der ein kurdischer Ejubide, oder mit Abulfaradsch, einem Christen jüdischer Abkunft, der gleichwohl viele muhammedanische Schüler hatte und mit Recht seine Stelle unter den arabischen Schriftstellern behauptet. Einen weiteren Beleg dafür bietet die Geschichte der Ovusländer. In den tiefen Steppen Centralasiens, welche der Oxus und Jaxartes durchfliessen, sassen von jeher eranische Nationen; hier lag ja Balch in der Gegend des alterânischen Baktra; kurz vor der arabischen Eroberung waren von Norden her Türken herabgerückt, einen Theil des Landes an sich reissend, und nur durch den Einbruch der arabischen, fanatischen Räuberhorden verhindert, weiteren Einfluss in Transoxanien zu gewinnen. Dreimal erobert, dreimal mit Gewalt /am Islâm gezwungen, fiel Bochâra dreimal in seinen alten Parsiglauben zurück, che es definitiv dem Islâm gewonnen blieb. Trotz seiner Verbreitung in Mittelasien erstreckte sich das Machtgebot der Chalvfen nicht über den westlichen Theil Chokands hinaus. Unwillig nur, unter fortwährenden Aufständen, ertrug Bochâra das arabische Joch; nie zelang es dem Araberthume, dort festen Fuss zu fassen und kaum 250 Jahre später herrschen dort die Samaniden, eine persische In mistie, deren Stammvater, ein dem Zarathustradienste lange treu zehliebener Vornehmer aus Balch, sich zum Islâm bekehrte. So regierte coe crânische Dynastie über ein crânisches Volk, das heute noch in 4-n zahlreichen Tadschik's 1) Centralasiens fortlebt. Obwohl nun in Barhara die Nationalität im Allgemeinen unberührt blieb, sehen wir derh gerade diese Stadt, die Muhammed's Lehre am heftigsten angefeindet hatte, dieselbe später am eifrigsten pflegen; ja selbst heute,

<sup>&#</sup>x27;) Die geistige Ueberlegenheit der Tadschik, welche auch stets sesshaft und im Besitze des Handels, der Künste und Wissenschaften sind, wird von allen mir bekannten Kosseberichten der Neuzeit eben so wie ihre erhuische Abkunft einstimmig anerkannt.

wo der Islam Einigen zufolge an allen Theilen Asiens dem sichtlichen Verfalle entgegengeht, ist er in Bochåra noch in jenem Gewande anzetreffen, worein ihn die ersten Chalyfen gekleidet hatten. Wohl entwickelte sich mächtig die islamitische Cultur in Gegenden, die wir heute als barbarische kennen, allein man darf nimmer unterlassen beizuftigen, dass dort schon längst vor dem Islâm eine hoch entwickelte Civilisation. die persische, blühte. Wohl entstanden in der Tatarei und in Turkestin Hochschulen, Bibliotheken und Sternwarten, wohl bildeten Bechlich, Samarkand, Merw, Nischapur und Herat Hauptsitze der Gelehrsamhtik, aber nicht erst seit dem und durch den Islam. Von den Wundern Sogdien's konnten die heimkehrenden rohen arabischen Eroberer nicht genug erzählen, und vor allen ragte Bochåra als eine Wiege der Wissenschaften schon zur Zeit des Parsithums hervor, erwarb nicht erst, sondern behielt nur als "dus edle und fromme Bochåra" seinen Glanz unter dem Islâm, und die persische Stadt am Zerafschân blühte unter persischen Fürsten als ein Sitz des Reichthums, der Wissenschaften und der weltberühmten Seidenindustrie immer mehr auf. Wenn wir den bochårischen Grössen des Islams nachspuren, einem Chodscha Ebn Hifz al Bochari, dem langjährigen geistigen Leiter seiner Vaterstadt, einem Abdullah al Fikih, dem grössten muhammedanischen Rechtsgelehrten, einem Muhammed el Sebdemuni oder einem Muhammed bin ul Fazl, dem grössten Theologen und Exegeten seiner Zeit, so werden wir kaum eine arabische Abstammung solcher Männer nachguweisen vermögen. 1) Hier ist es das gemeinsame Band des Islâm, welches in den Araberthum und Islâm zu identificiren geneigten Augen das Ansehen des ersteren schwellt. In Wahrheit sind aber die Leistungen jener Manner Schöpfungen weder des Araberthums noch des Islâms, obwohl sie beiden zu Gute kommen: gezeitigt hat sie die Cultur des eigenen Volkes. Ganz analog war, wie schon erwähnt, die Cultur in Nordafrica bis zum Jahre 1050 n. Chr. nicht arabisch, sondern durchaus berberisch. Die Dynastien der Edrisiden in Fez (788 — 925), der Hammaditen in Ceuta und Rif (1016-1083) und der Beni Saleh in Nokur (709-1015) waren allerdings arabisch, allein sie stützten sich durchaus auf Berberstämme. welche die Fürsten adoptirt hatten, so die Edrisiden auf den Stamm der Aureba und die beiden anderen auf den der Ghomara. Die Herrschaft gehörte immer den Berbern, Araberstämme waren damals noch gar nicht da. 2) Diese Einzelnheiten genau festzuhalten, ist unerlässlich. soll die Culturgeschichte die Aufgabe erfüllen, den Antheil der Volker an der Entwicklung der Civilisation zu bestimmen.

Dafür, dass Manches als arabisch oder islamitisch gilt, was es nicht ist, gibt es noch mannigfache Belege. Die sogenannten arabischen Ziffern sind bekanntlich indischen Ursprungs und dessgleichen ist es längst ergründet, dass der Schatz von Erzählungen, der unter

<sup>&#</sup>x27;) Vambery, Geschichte Bochara's oder Transoxanien's. Statignet 1872. 30 1.34. S. 1.-76.

<sup>9,</sup> H. v. Maltsan. Ansiend No. 24 S. 471.

m Namen Tausend und Eine Nacht durch die Araber in's Abendnd gekommen, in Indien ersonnen worden sei.

Die Culturgeschichte der Araber ist ein blendendes Beispiel für e Fortpflanzung der einzelnen Culturelemente, für das Vererbungsoment in der Culturentwicklung. Wir vermögen die Anfänge, den rsprung der Gesittung nicht positiv aufzudecken, können ihn nur rpothetisch construiren; noch weniger lässt sich ermitteln, welches olk, welche Race, vielleicht noch in sprachlosem Zustande, die erste ulturregung empfunden; je mehr wir uns den historischen Epochen ber nähern, desto deutlicher erkennt man, wie jedes Volk von den rhergegangenen gelernt, mit anderen Worten, Culturschätze aufenommen und weiter vererbt hat. Jedes hat ferner im geringeren der grösseren Maasse zur Mehrung dieses Schatzes selbst beigetragen ad auch dieses Mehr anderen hinterlassen. Die Civilisation unserer age ist nur die Summe dieser einzelnen Beiträge, die Uebereinanderhichtung der von jedem Volke geleisteten Culturarbeit, ein mächtiger trom, aus dem Zusammenflusse unzähliger kleiner Bäche entstanden. arum ist das Tadeln gewisser Gesittungsphasen, deren jede ihre nothendige Berechtigung besass, so ungeheuer sinnlos. Nur bei solcher nachauung wird es möglich, die Entwicklung zu erkennen und urzustellen, die in der menschlichen Cultur wie in der gesammten manischen Natur waltet. Dann werden auch die Unter- und Ucber**hätzungen einzelner Leistungen aufhören, die doch nur auf der Un**enatniss dessen beruhen, was als fremdes angeeignetes Element Anderen a Gute kommt. Wir werden dann freilich unsere Bewunderung der assischen Alten herabdrücken müssen und sie zum grossen Theile auf me Völker Asiens übertragen, von denen erwiesener Massen so Vieles erstammt, was eine beschränkte Philologenschule und ihre Nachbeter s ausschlieseliches Verdienst der Hellenen ausgeben. Die Phöniker. egypter und, wie neuere Forschungen lehren, die Perser waren es. enen Griechenland seine Culturentfaltung verdankte; bei den Hellenen ingen dann die Römer für die Pflege des Geistes in die Schule, und m diesen und ihren Erben, den oströmischen Byzantinern, sowie von em alterânischen Culturlande lernten die Araber, ihrerseits die späteren chrmeister des christlichen Abendlandes. Desswegen dürfen wir nicht, ie eine dem Christenthume feindliche Strömung versucht, gering achten. eine vorurtheilslose Prüfung wieder als alleinige Culturarbeit der bristlichen Völker ergibt. So sehr diese auch Erben geschichtlich errabener Nationen, so sehr es nothig ist, wollen wir ihre Verdienste stellen, vorher abzuziehen, was an älteren Leistungen ihnen zu**rfallen war, so überragen sie an sich doch zweifellos Alles, was frühere bochen** errungen. Dies klar zu machen, wird meine spätere Aufthe sein.

# Asien im Mittelalter.

## Die ural-altaïschen Völker.

Die Betrachtung der islämitischen Cultur führt naturgemäss nach Asien. Der Untergang des Araberthums vermochte nämlich die Verbreitung der muhammedanischen Lehre eben so wenig aufzuhalten, als die Feindseligkeiten der Juden seinerzeit jene des Christenthums. Ware indess der Islâm jene Culturreligion gewesen, welche manch begeisterter Bewunderer der arabischen Leistungen darin erblicken will, er hätte nothwendig die Nationen Europa's erobern müssen. Trotz der tiefen Nacht der Barbarei, welche im frühen Mittelalter auf unserem Erdtheile lagerte, standen aber für die Annahme des Islam die christlichen Völker viel zu hoch. Im Kampfe mit dem Christenthume konnte er nimmer obsiegen bei den Ariern Europa's, die schon damals die gewiesenen Pfade zu ihrer künftigen Grösse wandelten. Dagegen zog er mit unwiderstehlicher Gewalt eine Anzahl halbreifer, stidlicher Völker Asiens und Africa's in seine Kreise, für welche alle fast er mit einem Culturgewinn gleichbedeutend war. Die frühen weitverzweigten Handelsverbindungen der Araber hatten sicherlich müchtig dazu beigetragen. ihn in den südöstlichen Gebieten von Africa wie in der malayischen Inselflur bekannt zu machen; allgemeine Verbreitung fand er aber dort erst lange später. Die Völker, die ihn nahmen, wurden zu seinen Trägern, wie heutzutage der türkische Padischah von Stambul der islamitischen Welt als Nachfolger der arabischen Chalyfen gilt. 1) Dieses Uebertragen einer Idee auf grundverschiedene Persönlichkeiten ist culturgeschichtlich überaus merkwürdig; es ist ein nicht misszuverstehender Fingerzeig, dass zwischen beiden eine zusammenhängende

<sup>2)</sup> Eine Bemerkung Otto Henne Am Rhyn's (Deutsche Warte. VIII. itd. S. 25) wornach diese Nachfolgerschaft nicht allgemein anerkannt, sondern lediglich eine Anmassung der Türken sei, bedarf einiger Berichtigung. Sultan Selim I. war namüch se glücklich im Jänner 1517 auf seinem Feldsuge gegen den licherrecher Aggyptens Tuman Bey, dessen Hauptstadt Kairo in Sturm zu nehmen und diesen Benerrecher zum Gefangenen zu machen. Tuman Bey musste nun auf den Titel "Chalyt" (Nachfolger des Propheten), welchen nur die Beherrscher Aggyptens zu führen berechtigt waren, stemauch auf alle Rechte eines Beschützers der heiliges Städte Melka und Medien Verzicht leisten, worauf dann Selim I., der bis dahin nur einfach "Sultan" hiese, sich zum Nach-

Kette von Vorstellungen besteht. Ein vollkommenes Analogon bildet im Abendlande die Uebertragung der altrömischen Kaiserwürde auf Karl d. Gr., keine phantastische Ungeheuerlichkeit, sondern die natürliche Folge des ununterbrochen lebenden Bewusstseins von dem Fortbestande des römischen Reiches.

Fine Hauptanziehungskraft übte der Islâm auf viele Völker des uralaltaischen Sprachstammes. Diesem gehörten die Hunnen an, als Ephtaliten oder weisse Hunnen an den Grenzen des Sassanidenreiches ansassig; einer ihrer Zweige waren vielleicht die Bulgaren, die schon Ende des V. Jahrhunderts Thrakien verwüsteten, das oströmische Reich wiederholt bedrohten, und endlich zwischen 660 und 668 in dem bereits von Slaven erfüllten Moesien ihr Standlager aufschlugen; ein anderer Haufe dieser Bulgaren zog Anfangs des IX. Jahrhunderts an die Mündung der Kama in die Wolga, wo das wolga-bulgarische, auch grossoder weissbulgarische Reich entstand und sich als Staat und eigene Nationalität bis in's XIII. Jahrhundert behauptete. In ihren Sitten und Gebräuchen glichen diese Wolga-Bulgaren in hohem Grade den Hunnen. Ihr König herrschte despotisch; seine Steuern bezog er in Rindshäuten und sein Volk wohnte im Sommer in Filzzelten, im Winter aler in hölzernen Häusern. Hunde- und Wolfsgeheul enthielten günstige Vorbedeutungen, die Schlange war unantastbar; gleich den Kalmüken war ihnen ein Haus oder Zelt, in das der Blitz geschlagen, eine Stätte no Gottes Zorn wohnt. Ihre Nahrung war Hirse und Pferdefleisch, ihr Getränke Meth und Birkenwasser. Wir erfahren von Schriftstellern aus der Chalyfenzeit, dass ihr Handel weit nach Norden und Osten reichte: sie brachten von den in eisigen Landen wohnenden Jugren Zobel-, Hermelin-, Biber- und Eichhornpelz, von den Burtasen schwarze In Bulgar residirten die Könige, die theilweise sogar Munzen prägen liessen. Als im Laufe des X. Jahrhunderts die Russen ihre Macht ausdehnten, erschütterten sie mit am meisten den Bulgarenstaat, den dann im XIII. Jahrhunderte die Mongolenfluth vertilgte. Heute sind die Wolgabulgaren ebenso in den Nordslaven aufgegangen, wie die Donaubulgaren mit Beibehaltung ihres Namens jedoch schon viel früher von den Südslaven absorbirt worden waren.

f iger des Propheten erklärte und zugleich die zwei Titel "Chalyft" und "Emir-el-Mameaum" (Fürst der Glaubigen) annahm. Dass die Schiiten den Sultan von Stambul icht als Machfolger des Chalyfen auerkennen, ist mehr denn natürlicht was aber die Araber anbelangt, so haben sie nur theilweise diese Nachfolge nicht gelten lassen, die arabischen Sultane der africanischen Ostküste orblicken im Padischah den Nachfolger der Chalyfen und erst vor kurzer Zeit sandte der Sultan der Comoren seinen Oheim sach Constantinopel um Bultan Murad V. als Chalyfen des Isläm zu begrüssen. (Allg. 72 com 1 Juli 1876 S 2818.) Ein Gleiches ist in Zanzibar der Fall, und der Attalischen, der Gründer des Reiches Dischitischen in Ostturkestän, ja sogar der ephomete Mahammedangestant in Yunnau erkannten diese Eigenschaft des Padischah willig an.

Nicht die Bulgaren sind es, die ihren Namen von der Wolga haben, sondern es erbiest der Flues den Namen von ihnen und zwar nicht vor dem Bestande des Bulgarenreiches. Beide Namen stammen wahrscheinlich aus derselben Wurzel. Im X. Jahrsinderte hiese die Wolga noch allgemein Atti, was eine ostjakische Benennung zu sein sekeint.

Frühzeitig nahmen diese Bulgaren den Islâm an; bei den mösischen Donaubulgaren, wo die Epoche seines Aufkommens nicht festzustellen, war er indess nie so allgemein, als an der Wolga, wo er zu ausschliesslicher Geltung gelangte. Hier muss ein Theil der Ostbulgaren schon im IX. Jahrhunderte zum Islâm bekehrt worden sein, wenn es wahr ist, dass die damals noch heidnischen Chazaren, ein ugrisches Volk. sie der Religion wegen bekriegten. Die zweite, tiefer eindringende Bekehrung fällt kurz vor 922 n. Chr. Von da an bestand ein reger Verkehr zwischen dem ostbulgarischen und dem Chalyfenreiche; es ward die ganze Cultur des Landes orientalisch, und der Islâm hatte bald keine eifrigeren Anhänger als die Bulgaren.

Bei so frühem und weitem Vordringen gegen Westen konnte der Islâm um so eher die benachbarten Turkvölker ergreisen. In der That huldigten schon zur Zeit der Eroberung Chowarezms durch die Araber viele der besiegten Türken dem neuen Glauben. Bald gerieth kein Volk in nähere Berührung mit dem Chalyfenreiche, als die Türken. Viele waren als kriegsgefangene Sclaven im Reiche selbst verwendet, Andere nahmen ob ihrer körperlichen Schönheit die Stelle von einflussreichen Günstlingen am Hofe ein. So gelangten die dem Islâm ergebenen türkischen Sclaven zu einer dem Staate gefährlichen Macht. Ein Türke war es, der die Dynastie der Taheriden in Chorassân, die erste im Orient, gründete, welche den Verlust der übrigen östlichen Länder nach sich zog, Wie wenig das nationale Araberthum die Fähigkeit besass, die durch den Glauben zusammengeschweisste Menschheit auch staatlich zu beherrschen, lehrt der Umstand, dass alsbald in den verschiedenen Provinzen Dynastien von durchaus fremden Stämmen auftauchen, darunter mehrere türkische. Die Tuluniden und Ichschididen in Aegypten und Syrien waren Türken, dessgleichen die mächtigen Buiden in Persien und die noch gewaltigeren Ghazneviden, deren Reich sich über den persischen Iraq, Dilem, Kurdschistan, Tabaristan, Georgien, Chorassân, Seistân, Chowarezm, Ferghâna und Indien erstrecken und dem Islâm in letzterem Lande dauernd Fuss zu fassen gestatten Neben den Ghazneviden stifteten die gleichfalls türkischen Seldschuken in Vorderasien das grosse Sultanat Iconium oder Rum und schränkten die Macht der Bagdader Chalyfen auf ein Minimum ein. So blieb denn das Aegypten, Syrien und Westarabien umfassende Chalyfat der schiitischen Fatimiden die einzige grössere staatliche Schöpfung des Nationalaraberthums. Es kann nicht Aufgabe dieser Zeilen sein, den mannigfachen Wechsel im Entstehen und Verschwinden der zahllosen Reiche zu verfolgen, die bis zum XIII. Jahrhunderte die asiatische Geschichte erfüllen; es genügt für unsere Zwecke, zu erwähnen, dass sie alle mehr oder minder dahin strebten, das numerisch schon sehr schwach gewordene und entnervte arabische, durch das rohere aber kräftigere türkische Element zu verdrängen. Und dies gelang so sehr. dass das türkische Wesen bis auf die Gegenwart in ganz Vorderasien und einem grossen Theile Centralasiens sich behauptet, obwohl es den

<sup>1)</sup> Röster, Leber die Völkerstellung der Bulgaren in seinen: Romanischen Studion,

nmen der Mongoleneroberung trotzen musste. Dadurch sind die rkvölker zu einem culturgeschichtlich wichtigen Elemente geworden, hier einige Worte gewidmet werden müssen.

In der aralo-kaspischen Tiefebene tummelten sich wohl seit jeher flüchtigen Rossen türkische Nomaden, dicht auf dem Rücken der nischen Culturwelt, die sie zu verschlingen drohten. Das älteste **k.** welches die Geschichte Nordasiens kennt, sind die Pe-ti oder Hiong-nu (d. h. verächtliche Sclaven) war eine andere chinerhe Bezeichnung desselben Volkes, welches in die drei Stämme zerfiel: 1- Uighur, Ughuz-Uighur und Tuckuz-l'ighur. Ihre Untermen hiessen Turk (Türken), d. h. Sclaven, folglich sind Pe-ti oder de, Hiong-nu, Uiguren, Tungusen und Türken lauter Namen eines 1 desselben Volkes. Die Un-Uighur siedelten sich am Orkhon an 1 breiteten sich gegen Westen bis zum Irtysch und Dsaissang-See Von ihnen stammten die Hunnen oder Unnen sowie die Huno-Die Ughuz-Uighur sassen Anfangs am Jenissei, später im den des Tian-schan, in Kamul und Turfân. Von ihnen stammen die rgisen, die Kili-Kisu der Chinesen. Die Tuckuz-Uighur (Hiongnu) eigentlichen Sinne) sassen im asiatischen Nordosten und sind die ammyäter der tungusischen Völker. Die Türken oder Sclaven unter ien erhielten von den im Schimpfen so virtuosen Chinesen den Namen ba-tse, Tatal (Hunde, nördliche Barbaren), worans der Name Tataren tstanden. Die Turk-Tataren wurden in weisse Tataren, d. h. vom isen Knochen oder edlen Ursprungs und in schwarze Tataren, d. h. m schwarzen Knochen oder unedlen Ursprungs geschieden; wieder 1 Beweis, dass die Ungleichheit, nicht die Gleichheit der Menschen s Herz der Naturvölker gegraben ist. Noch jetzt bezeichnet weiss A schwarz in Nordasien edel und unedel, frei und unfrei. 1) Zu den awarzen Tataren zählten die von den Chinesen sogenannten Mungghu er Meghal, unsere Mongolen, deren Name aber erst 1135 n.Chr. den chinesischen Annalen erscheint. 2)

Die alteste Geschichte der Tataren ist natürlich durchaus Fabel; teresse gewinnt für uns erst das Reich der Tu-kin, worunter gewiss hts anderes, als die Türken des Abendlandes zu verstehen; dieses ich dauerte bis 745 n. Chr., wo es von einem Zweige der Uiguren stört wurde. Letztere waren unstreitig der am weitesten in der Rur fortgeschrittene Stamm der Türken. Frühzeitig hatten sie eine seinaren die syrische Schrift an, woraus sich auch jene der Mongolen, Jmüken und Mandschu entwickelte. Neben dem Buddhismus und rechinesischen Bildung fanden der persische Zarathustra-Glaube, die hre Mani's der Manichäismus) und das nestorianische Christenthum.

<sup>5</sup> Daber 40 häufig noch der Ausdruck für den Kalser von Russland als weisser verzeitstagez vorkommt.

<sup>%</sup> niche über diese Ethnologie die Einleitung zu Franz von Erdmann, Temiehm der Umerschätterliche. Leipzig 1862. 80

<sup>7</sup> A. v. Humboldt machte zuerst darauf aufmerksam, dass noch im XIV. Johrderte armenische Mönche ein Kloster am Nordufer des listi-kul-Seca gehabt haben sollen.

vielfach Fingang. Schon im V. Jahrhundert circulirten bei den Uiguren manche chinesische Werke in uigurischer Uebersetzung. Die Uiguren behanpteten sich lange als eigener Stamm, der seiner Bildung und Cultur wegen in hehem Ansehen stand, verlor aber durch spätere Mischungen seine Nationalität. Ihr Reich, deren Herrscher den Titel Edekut führten, blühte in Ostturkestân und vereinigte sämmtliche Turkstämme im äussersten Osten.

In Westturkostân erhob sich, dem arabischen Chalyfate ein bedrohlicher Gegner, das Reich der stammverwandten Seldschuken, der Ahnen der heutigen Osmanly 1), vom Indus und den Grenzen China's bis an die Gebirge Georgiens, in die Nähe Constantinopels, Jerusalems und des glücklichen Arabiens. Doch nicht allzu lange dauerte die seldschukische Macht, welche unter Malek-Schah auf ihrem Zenithe stand. Noch zu Lebzeiten dieses gewaltigen Kaisers wurden von ihm grosse Provinzen, die für kleine Reiche gelten konnten, an einzelne Lieblinge. unter dem Vorbehalte eines Vasallennexus verschenkt. So ward Chowarezm, das moderne Chanat Chiwa, ein Lehen des Kannenhälters oder Taschtdars und befand sich 1097 in den Händen des Statthalters Muhammed Kuth-ed-din. Schon sein Nachfolger Atziz masste sich 1138 die Unabhängigkeit an, kämpfte um dieselbe mit den Seldschuken und Uiguren, und stiftete das Haus der Chowarezmier. dessen Machtausbreitung mit dem Niedergange der Seldschuken fast Bald war ganz Turkestân, Samarkand und gleichen Schritt hielt. Bochára unter das Scepter der Chowarczmier gebracht.

Im nördlichen China gründeten 872 die Khitan, ein tungusischer Stamm, das Reich Khitan oder Liao. Ihre gewaltige Herrschaft musste aber dem Reiche der Kin Platz machen. Der Volksstamm, welcher letzteres Reich stiftete, nannte sich während seiner Herrschaft Ju-tchin. auch Niu-tschin und Niu-tsche, endlich Dschurdsche oder Mandschu. Einer ihrer Fürsten, Agu-tha, empörte sich gegen die Khitan. warf sie in mehreren Schlachten nieder und gründete 1115 unter dem Kaisertitel Hoam-ti, die goldene Monarchie. Entsprechend nannten die Mongolen die Häupter der Kin-Dynastie Altyn chane, goldene Könige. Mit den chinesischen Sung-Kaisern schlossen sie einen Grenzvertrag, welcher den Kin die Herrschaft über Pe-tche-li, Schanti, Schangtong, Ho-nan und den nördlichen Theil von Schen-si sicherte. Die Hauptstadt ihres Reiches war Peking (um 1150), welche Stadt damals den Namen Tschung-tu (kaiserliche Stadt des Mittelpunctes) führte. Im Norden reichte ihre Herrschaft bis zum Orkhon, zur Tula, zum Kerulun und Amur. Im Jahre 1234 ward ihre Monarchie von den Mongolen vernichtet.

Ein nördlicheres Reich, das sehwarze China oder Karakhatai, ward von einem khitanischen Fürsten gestiftet. Als nämlich das Reich der Khitan an den Abgrund gedrängt worden war, brach Tuschi-Talgun (chinesisch Jelu-tatsche oder Jeliu-tasche), der Feldherr des letzten khitanischen Kaisers. 1124 mit einer kleinen Schaar nach den

ebieten nordwestlich von Schensi auf und liess sich nach und nach Kaschgar, Yarkând, Chotan bis zum Ssyr-Derjâ, also in Turkestân aldigen. Er ist der berühmte asiatische Erzpriester Johannes, on dem mittelalterliche Berichte in Europa als von einem mächtigen wistlichen Fürsten des Morgenlandes sprachen, doch bleibt es noch namer ungewiss ob Jelu-tatsche Nestorianer und zu dem Titel presbyter trex, Priesterkönig, berechtigt gewesen sei. 1) Sein Reich erstreckte ch vom Oxus bis zur Wüste Schamo, vom Hindukuh bis zum kleinen altai, erhielt sich aber nur bis auf das dritte Geschlecht, denn der lakel des Stifters verlor 1217 die Krone an die Mongolen.

Mittlerweile war nämlich unter den Mongolen, den Türken in prache und Physiognomie verwandt, ein Held erstanden, der die damlige politische Landkarte Asiens vernichten sollte. Temudschin oder '**emurd**schi, den wir unter der Benennung Dschingis-Chan, d. h. er Starke, der Mächtige kennen. Seine und seiner Söhne Heerschaaren gten die Chowarezmier, die Reste der Seldschukenstaaten und jene m nordlichen China hinweg; bald erstreckte sich die Mongolenherrschaft ber ganz Asien, nachdem sie auch Europa zu überfluthen gedroht. rasche Entstehen solch weit ausgedehnter Reiche, wie in Voran**rhendem** berichtet, ist indess nur in dünn besiedelten Gegenden möglich: ur dort vermag eine kleine aber beherzte Schaar die schwache und erstreute Bevölkerung für kurze Zeit unter ihren Willen zu bengen, esonders wenn diese noch nicht sesshaft geworden, noch nicht Haus nd Hof zu vertheidigen hat. Auch die weiten Flächen und Wüsten egünstigen solche Eroberungszüge. Wir sehen demnach die mongoschen Nomaden, von Temudschin zu einem Volke geeinigt, gleich einer naufhaltsamen Woge über die gleichfalls nomadischen Turkvölker heranollen und auch in Europa sich über die weiten Flächen Russlands Am Fusse der europäischen Gebirgsländer aber und dort o die Menschen schon sesshaft und verdichtet lebten, brach sich daegen ihr schrecklicher Anprall. Auch über das bevölkerte China, wo emudschin's Sohn und Nachfolger Kublai-Chan die Yuen-Dynastie estiftet, vermochten die Mongolen ihre Herrschaft kein Jahrhundert n behaupten. Rasch wie sie entstehen, pflegen solch ephemere rundungen, mögen sie auch zu momentanen Weltreichen anschwellen. ieder zu verschwinden. Schon nach Temudschin's Tode zerfiel der taat, der sich seines nomadischen Charakters niemals entschlagen Von Chanbalyk, dem jetzigen Pecking, verlegten die monolischen Grosschane ihre Residenz gar bald nach Karakorum, dessen urzlich aufgefundene Ruinen? zu schliessen gestatten, dass es trotz dort befindlichen goldenen Kaiserzeltes ein ärmlicher Ort, vielleicht berhaupt nur ein grosses Zeltlager gewesen. Die mongolischen Herr-

<sup>\*</sup> Biehr über die Frage des Erzpriesters Johannes die das langgesuchte Rathsel Seillende Schrift von Gustav Oppert, Der Preubyter Johannes. Berlin 1861.

<sup>\*</sup> Direch den russischen Reisenden Hrn. Paderin bei Kora-Balghassan. Dieser zu zigt mach den Tafeln der Jeaulten in 17. 32: 24% n. Br. und 13: 21. 30% westlich von sang. Die gefundenen Ruinen reichen spätestens bis zum Sohne Togontemurs (1379-34) hirauf. Siehe darüber Geographical Magazine, Juli 1874. S. 137-139.

scher, gleichgültig gegen Glaubensformen, liessen für sich von Nestorianern und Muhammedanern beten; in China wurden sie Buddhisten, in Persien traten sie zum Islâm, im Kiptschak zum Christenthume über, und bald entspann sich ein lebhafter Botschafterverkehr zwischen dem Abendlande und den Herrschersitzen der Grosschane. An ihrem Hofe sahen fränkische Reisende zum ersten Male Chinesen und Eingeborne aus Onam-Kerule d. h. aus Daurien; es erschienen auch aus dem äussersten Nordosten die auf Schneeschuhen geübten Uriang-chai, tungusische Solonen am Amur, ja selbst tributpflichtige Mandschuren von den Inseln im ochotzkischen Busen, die zur Winterszeit, wenn die See gefroren, von mongolischen Freibeutern heimgesucht wurden. Da aber die Mongolen den Handel begünstigten, so wurde im XIV. Jahrhunderte ein geordneter Ueberlandverkehr bis nach Chanbalyk in China eröffnet. 1) ethnographischen Umwälzungen, welche in Centralasien die Mongolenherrschaft zur Folge hatte, war das Ueberhandnehmen der türkischen Elemente in allen Theilen Turkestans eine der wichtigsten, und daraus erklärt sich leicht der Anhang, welchen der aus dem türkischen Stamme Köreken in Scherissehs 1333 geborne Timur-Beg<sup>2</sup>) fand, dem Abendlande als Tamerlan oder Tamerlenk bekannt. Mit seinen Eroberungen, welche ganz Mittelasien wieder vereinigten. freilich nur für kurze Zeit, und mit dem Sturze seines Hauses, der kunstsinnigen Timuriden, schliesst eigentlich das Mittelalter für Turkestän. Als Timur's Reich sich haltlos auflöste, machten türkische Stämme sich wieder zu Herren, nachdem schon früher auf den Trümmern des Seldschukenreiches sich die Osmanen erhoben, welche Mitte des XIV. Jahrhunderts. Angst und Schrecken verbreitend. Fuss in Europa gefasst und alles Land vom Bosporus bis zum Hämus unterworfen hatten. letzte Timuride, Sultan Baber, musste endlich dem Schelbani Mehemmed Chan, aus der Familie der Dschingisiden weichen und ihm die Herrschaft in Samarkand überlassen, wogegen er in Indien des Reich der Grossmogul's zu Delhi begründete.

#### Das muhammedanische Indien.

Indiens Geschichte im frühesten Mittelalter ist überaus wenig bekannt. Die Halbinsel war seit dem etwa 195 v. Chr. erfolgten Zaşammenbruche des mächtigen Reiches Maghada, welches den grössten
Theil Nord- und Centralindiens umfasst, in eine Reihe einzelner und
unabhängiger Staaten gespalten, von welchen wir nur dürftige Nachrichten besitzen.<sup>3</sup>) Die wichtigsten dieser Königreiche waren: das Reich

<sup>1)</sup> Peschel, Geschichte der Erdkunde. 8, 150-155.

<sup>7)</sup> Die vielfach getheilte Ansicht, dass dieser gewaltige Eroberer mongolischen Ursprungs sei, hat Vämböry widerlegt, indem er dessen rein tatarische Abkunft ausser Zweifel setzte. (Hermann Vämböry. Geschichte Bochöre's oder Transoxumiens von den frühenten Zeiten bis auf die Gegenwart. 1. Bd. S. 178.)

Sie sind trofflich zusammengefasst in Lassen, Indische Alterthumskunde, II.,
 M. und IV. Bd. Die Geschichte der einzelnen Dynastien ist dort kritisch gesichtet.

der Ballabhi, welches die Landschaften Mâlava, Anandapura, Vallabhi and höchst wahrscheilnlich auch den westlichen Theil der Halbinsel Guzerat's beherrschte; das brahmanische Reich Sindh, jenes der jungeren Gupta, welchen es gelang Mâlava Sindh, den südlichen Theil Pankanada's, Bandelakhand, Magadha, Koçala und das Gebiet von Kapilavastu für einige Zeit unter ihrem Scepter zu vereinigen; das Reich der Vaiçja-Könige oder der Aditja von Kanjagupdscha, Gauda oder Bengalen, wo die Pala-Dynastie gebot, die in den östlichen und südlichen Gebieten ihres Reiches im Jahre 1040 der Vaidja-**Tynastie, in der westlichen dagege**n, dem Radschputen-Geschlechte der Rashtrakuta unterlag. Im Norden Indiens treffen wir die Staaten Asam mit dem benachbarten, dem Çiva-Dienste ergebenen Tripura, und das Reich Nepál, in welchem die Lehre Cakjamuni's schon frühzeitig Fingang fand, obwohl der Buddhismus, dessen vollständige Einführung erst später stattfand, den Nepalesen von Tibet aus mitgetheilt Im Inneren Indiens thronten die Kandrateja-Fürsten in Magadha, die Käjastha in Dschajanagara und Kálandschara und im wetlichen Theile des Innern die Prämära-Dynasten. Im Nordwesten biblete Kabulistán ein brahmanisches Reich, welches mit den Tomára von Delhi und Udajapura in Verbindung trat. Diese lösten im IX. Jahrhunderte die Kähumäna-Fürsten in der Herrschaft ab. Endlich bildete Kaschmir von Alters her einen selbständigen Staat mit einer an chnlichen, in die fernsten Epochen zurückreichenden Gesittung. Nicht weniger zerrissen war das südliche Indien oder Dekkan, doch tritt hier das Radschputen-Geschlecht der Kälukja hervor, welches um die Mitte des V. Jahrhunderts von Ajodhjá aus das mächtige Reich Kuntaladeça auf dem Hochlande des Dekkan's gründete. Mit den Kálukja rangen die Jåda va um die höchste Macht, deren Hauptsitz die Malabarka-te, die um die Mitte des XII. Jahrhunderts ihre Herrschaft auf das Hochland ausdehnten und ihr Hoflager in Lakundi und Devagiri aufschlugen. Sie verdrängten die Kalakuri aus der Herrschaft. Neben diesen zweien blühte noch das Reich Orissa, während den drei südichsten Staaten, Kola, Kera und dem Lande der Pandja weniger Bedeutung zukommt. Lanka oder Cevlou, allmählig zum Hauptsitze des Buddhismus gedeihend, erfreute sich endlich einer selbständigen politischen, staatlichen und culturellen Entwicklung.

Mit dem Westen trat Indien erst um 715 n. Chr. wieder in Verkehr, als der muhammedanische Gouverneur Bassora's eine Truppenmacht entsandte, die Rückgabe eines in den Indusgewässern zurückgehaltenen arabischen Schiffes zu erzwingen; doch blieb Indiens Ruhe ungetrübt, bis ein horikischer Türke Sebukteg in 976 zu Ghazna und Käbül, am Fusse des Hindu-kuh, eine unabhängige Herrschaft gründete, die sich bald nach allen Richtungen hin ausdehnte. Schon sein grosser sohn Mahmud unterwarf sich das Reich der Samaniden in Persien, schug bei Balch die zahllosen tatarischen Horden des Hek-Chain aus Gentralasien und erweiterte die Grenzen seines Reiches bis an die Ganga Er unterwarf die Radscha's (Beherrscher) von Lahore, Multan, Bellu, zerstörte die indischen Pagoden auf den Vorhöhen des Himalaya,

damit fortan der Islâm dort herrsche, plünderte die Schätze des reichen Mahadeva-Tempels zu Somnath und führte unermessliche Beute fort. In diesem glänzenden Ghazneviden-Reiche blühten nunmehr Handel und Industrie, Wissenschaften und Poesie, und den Hof Mahmud's verherrlichten die berühmtesten Dichter und Gelehrten des Morgenlandes. Der Schwerpunct des Reiches lag jedoch nicht in Indien, sondern in Persien. Obwohl dem Islâm ergeben, stützten die Ghasneviden dennoch ihre Herrsshaft auf das altrömische Nationalgefühl. Sie zeigten sich duldsam gegen den zarathustrischen Licht- und Feuerdienst und förderten die Wiederbelebung der Sprache und Dichtung der Perser. Erst Sultan Masud III. verlegte die Reichshauptstadt von Ghazna nach Lahore, also innerhalb der Grenzen Indiens. Bald aber war der Ghazneviden-Staat eine Beute der Seldschucken. Dafür erhob sich das Haus der Gauriden in Lahore, welches alsbald das ganze Land nördlich von der Nerbudda, Bengalen, Sindh und Guzerat inbegriffen, sich unterwarf. Benares, der Sitz der Brahmanen und ihrer Gelehrsamkeit, ward dabei 1194 zerstört, und hiermit der Grund zum Verfalle des Brahmanenthums und der Sanskritsprache gelegt, welche vorhin die Hauptsprache in Hindostân gewesen, aber von nun an durch die Einmischung vieler Wörter aus der Sprache der Eroberer ihre Reinheit immer mehr verlor. bis sie allmählig zu dem Sanskrit der Bücher, eine todte Sprache ward.

Nach Muhammed des Gaur's Tode, 1205, ward sein grosses Reich getheilt; der persische Theil fiel an Ildiz, der indische an Kuttabed-Din, den Stifter der Patanen oder Afghänen 1) in Hindostån. Er verlegte neuerdings die Hauptstadt von Lahore nach Delhi und sein Nachfolger scheint der erste muhammedanische Fürst gewesen zu sein, welcher Eroberungen in Bengalen machte. Unter dieser Dynastie ward endlich ganz Indien zu einem einzigen Reiche, zwar von grosser Ausdehnung, aber von glücklicher innerer Organisation vereinigt. Ner Dekkan, an Umfang beinahe jenem gleich, welches die Patanen schon in Hindostån besassen, fehlte noch und blieb auch, trotz wiederholter Angriffe, im Ganzen unerobert. In die Zeit dieser Patanen-Dynastie fallen die immer häufiger werdenden Einfälle der Mongolen in's Pundschâb und 1244 sogar in Bengalen. Diese Erschütterungen flössten mehreren zinsbaren Königen der indischen Reiche den **Muth eiu,** gegen den Kaiser von Delhi aufzustehen; in Abwechslung mit den Mongolen, die im Pundschäb feste Wohnsitze erhielten, sehwächten diese Fürsten das Reich immer, so dass es zu Timur's Zeiten auf ein blos mehr kleines Gebiet beschränkt war. Der verwüstende Zug des mongolischen Eroberers störte die politische Gestaltung der Dinge in Indien zwar nicht, denn Timur begnügte sich, den Kaiser von Delhi sich zinsbar zu machen, aber als mit Mahmud III. die Patanen-Dynastie 1413 erlosch, gerieth Hindostán in trostlose Verwirrung. Zuerst schwangen sich die Seid's auf den Thron (1413 - 1450), dann aber zerfiel ganz

<sup>&#</sup>x27;) Siehe über dieselbe Edward Thomas, The Chronicles of the pathén kings of Delhi by coins, inscriptions, and other antiquaries remains. London 1871. 82.

Indien in lauter kleine Staaten oder Statthalterschaften (Subabien). Nochmals ergriff zwar das afghänische Haus Lodi Besitz von dem Throne in Delhi, doch fiel zu Anfang des XVI. Jahrhunderts das Reich auf's Neue in Verwirrung, welche dem Sultan Baber, einem Nachkommen Timur's, den Weg zur neuen Eroberung von Indien bahnte.

Dies in groben Zügen die Schicksale Indiens in jener Epoche, welche das Mittelalter der europäischen Nationen umfasst. Da aber hier, nicht wie in Europa, keine fremden barbarischen Horden die antike Cultur zerstörten und ein neues Leben begannen, da in Indien die Verhältnisse, welche wir im Alterthume dort kennen lernten, ununterbrochen fortwalteten, so bezeichnet diese Periode in Hindostân weder einen Gesittungsverfall, noch eine Neugeburt frischer Civilisationsphasen, sondern die einfache naturgemässe Fortentwicklung der längst wirksamen Factoren. Sehen wir von der Sanskritsprache ab, welche immer mehr Boden an die Tochtersprachen abgeben musste, zumal der Gebrauch der Volkssprachen schon in frühen Zeiten durch die Buddhisten begünstiget wurde, die sich eines Tochteridioms des Sanskrit, des Pâli, als einer heiligen Sprache bedienen, so sind die meisten Zweige menschlichen Forschens, Wissens und Könnens in Aufschwung begriffen. Nur die Possie, stets eine Begleiterin der Völkerjugend, trieb in Uebereinstimmung mit diesem überall zu beobachtenden Gesetze, keine neuen Blathen eines schöpferischen Geistes mehr. Eine grosse Entartung des guten Geschmackes tritt ein. Wo die Wissenschaften ihren Einzug halten, dort müssen Poesie und Kunst weichen. Der Zeitraum zwischen Anfang des IV. Jahrhunderts n. Chr. und den ersten Eroberungen indischer Gebiete von den Moslims lässt sich aber sehr passend mit dem alexandrinischen Zeitalter vergleichen. (1) Die alten Sagen wurden gesammelt und dadurch vor dem Untergange gesichert; die merkwürdige Sammlung von Thierfabeln und Märchen, welche uns die indische Weisheit enthüllen und später den herrlichsten Erzeugnissen der west-·aropäischen Literatur den Stoff lieferten, erfolgte in jener Epoche. lm Drama wurde in jenem Zeitraume Bedeutendes geleistet, wie den überhaupt das Theater- und Bühnenwesen namhafte Ausbildung erfuhr. Es spricht sehr zu Gunsten der gesellschaftlichen Zustände der Inder, dass auch Frauen auf ihren Bühnen auftraten, welches die Griechen and Römer nicht zuliessen. Endlich ward in der gedachten Periode anch die Musik wissenschaftlich behandelt. In der Philosophie zah sich Regsamkeit in der Bildung verschiedener Schulen kund, von denen einige, wie die Vedânta nicht ohne Einfluss auf ausserindische Librarieme blieben. Die Mathematik fand ihre eigentliche wissen-Shaftliche Begründung durch Arjabhatta, der Anfangs des III. Jahrbunderts in Chr. lebte, ohne jedoch bedeutendere Nachfolger zu schaffen. 16-7 unter den Hellenen am weitesten fortgeschrittene, im IV. Jahrbunderte lebende Diophantos hat es nicht so weitgebracht, als die indischen Mathematiker. 1) Einen wahren Glauzpunct aber bildet der in Rede stehende Zeitraum in der Geschichte der indischen Architektur, besonders hinsichtlich der Felsentempel und Klosterhöhlen. Obwohl Buddhisten, Brahmanen und Dschaina sich an Bauten dieser Art betheiligten, so tragen doch diese Denkmale des frommen Sinnes der früheren Inder einen vorwiegend buddhistischen Charakter. Dies gilt namentlich von den Klosterhöhlen, zumal das Klosterleben bei den buddhistischen Mönchen in Aufnahme gekommen war. In Beziehung auf den Bau von Felsentempeln waren die Brahmanen anerkannter Weise die Nachahmer der Buddhisten; die Betheiligung der Civaiten bei denselben erklärt sich aber aus dem Umstande, dass seit der Mitte des VIII. Jahrhunderts der Çivaismus eine weite Verbreitung und viele Anhänger gewann. Was die in den Tempeln vorhandenen Sculpturen anbetrifft, so können die besten den vorzüglichsten Leistungen der Griechen unbedenklich gleichgesetzt werden. 2) Auch die Baukunst zeigt besonders in Kaschmir eine hohe Stufe der Vollendung, wie die Tempel von Sinharostika und Martand bezeugen. Hier will man freilich Einflüsse der Bekanntschaft der kaschmirischen Architekten mit der hellenischen Baukunst bemerken, 3) doch durfte unlängst die Meinung ausgesprochen werden, dass im Gegentheile diese Ueberreste weit älter seien und möglicherweise die hellenische Architektur beeinflusst haben, statt von ihr beeinflusst worden zu sein. 4) Sei dem jedoch wie ihm wolle, der ausländische Einfluss blieb jedenfalls vorzugsweise auf Kaschmir beschränkt und die grossartigen Werke der indischen Architektur im ersten Jahrtausende unserer Aera, hauptsächlich in Adschanta und Ellora, bekunden einen echt indischen Charakter.

<sup>4)</sup> Lassen. A. a. O. IV. Bd. S. 852: "Die indischen Mathematiker kannten genau die Rechnung mit bestimmten Zahlen; sie hatten den unendlichen Quadranten entdeckt, welcher sich aus der Theilung bestimmter Grössen durch eine Zahl ergibt; sie beseinen eine allgemeine Methode der Auflösungen von Gleichungen des zweiten Grades und haben mehrere Fälle eines höheren Grades entdeckt; sie hatten ferner eine allgemeine Methode gefunden, um bestimmte Gleichungen des ersten Grades zu lösen und verstandes eine Anzahl von Gleichungen des zweiten Grades mit Erfolg zu behandeln, deren Lösung von einer einzelnen versuchsweise gefundenen Grösse abhängt. Sie waren dadurch nicht sihr weit entfernt von der Entdeckung einer allgemeinen Methode der Lösung der Geleichungen der Auletzt genannten Art, welche in neuerer Zeit Lagrange erfunden hat."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Lassen, A. a. O. IV. Bd. S. 864-865.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. weiter oben. 1. Bd. S. 406, dann Lassen. A. a O. II. Bd. S. 1181 und 1V. Bd. S. 879.

<sup>4)</sup> Andrew Wilson, The abode of snow. Obsercations on a journey from chiases liket to the Indian Caucasus trough the upper calleys of the Himbleys. Edinburgh and London 1875. S. Der Verfasser beschreibt auch den Tempel von Martand, vielteicht das wunderbarste Ueberbleibsel des gesammten Alterthums, und rückt dessen Erhanung in 3 Jahr 2500 v. Chr. hinauf. Doch ist sein Alter wahrscheinlich nicht so hoch, obseht eines der von Wilson angeführten Argumente, ein geologisches, alle Beachtung verdient. Das beste Werk über indische Architektur däucht mir der dritte Band in der assen Auflage von J. Fergusson's History of Architecture, betitelt History of Indias and eastern architecture. London 1876. 84; dieser grosse Kenner glaubt jedoch an keis indisches Bandenkmal älter denn etwa 250 Jahre v. Chr.

An der Spitze aller Verwirklichungen des Geistes eines Volkes steht die Religion, und bei einem so gottesfürchtigen Volke, wie die Hindu geblieben, hat die Religion ihre hohe Bedeutung nie eingebüsst. In dem uns beschäftigenden Zeitraume begegnen wir in der brahmanischen Religion nur einer einzigen bedeutenden Erscheinung, nämlich der Entwicklung der Secten, die zwar viel früher schon vorhanden, allein erst in dieser Periode bedeutender hervortreten. Die in dieser Frist eingetretenen Bereicherungen der brahmanischen Götterwelt beschränken sich auf drei von sehr verschiedener Natur; die eine steht nămlich an der Spitze des ganzen Göttersystems, heisst Trimûrti und ist ein wenig erfolgreicher Versuch, durch eine Einheit der höchsten Gottheit, indem sein Begriff die Thätigkeiten der drei höchsten Götter in sich vereinigt — die verschiedenen Secten mit einander zu verschmelzen. Die anderen Bereicherungen fallen der untersten Stufe der Gottheiten zu: es sind nämlich die Halbgötter, welche Vidjadhara heimen, und die Vetala genannten Volksgötter, von denen geglaubt wird, dass sie Leichname bewohnen und bewegen, ja sogar aus ihnen herausreden können. Was das Verhältniss der Verehrung der zwei grossen Volksgötter Vinchnu und Civa anbelangt, so bestand deren Cult in den meisten indischen Ländern Hindustans neben einander. In Kaschmir finden wir, dass die Beherrscher dieses Reiches sowohl Anbeter des Vischnu, beziehungsweise des Krischna, als des Çiva waren. Im südlichen Dekkan besass der Vischnuismus das Uebergewicht. Es erhellt aus dieser Uebersicht, dass die brahmanische (fötterlehre während des in Rede stehenden Zeitraumes so gut wie stationär geblieben ist. Der einzige eigentliche Fortschritt ist die weitere Verbreitung des Krischna-Cultus und die verschiedenen Feststellungen und die Reihenfolge der Verkörperungen Vischnu's. 1)

Viel folgenreicher sind die in der Religion Cakjamuni's eingetretenen Veränderungen; sie stand noch um Mitte des VII. Jahrhunderts, wenngleich im Ganzen der Buddhismus dem Brahmanenthume kaum das Gleichgewicht hielt, in voller Blüthe, unterlag jedoch nachher entweder allmahlig in den meisten indischen Ländern den Verfolgungen ihrer Gegner oder näherte sich in einigen Puncten den brahmanischen Ansichten und erscheint in dieser Umgestaltung unter dem Namen der Dschaina. Die Verfolgung der Buddhisten mag etwa um 670 n. Chr. begonnen haben; für die Verluste, welche der Buddhismus in seinem Vaterlande erlitt, ward er jedoch reichlich entschädigt durch seine Erfolge im östlichen Asien. Die Geschichte seiner friedlichen Eroberungen

wird einen späteren Abschnitt ausfüllen.

Dies beiläufig Indien's Zustand, als die muhammedanischen Eroberer sich über dasselbe ergossen. Am längsten von allen indischen Reichen erhielt sich Kaschmir, was sich genügend daraus erklärt, dass dieses Land durch seine Lage im Gebirge viel geschützter war, als die südbicheren, in der Ebene gelegenen Staaten. Als Ursachen des Sturzes der Reiche im nördlichen Indien darf man die Uneinigkeit und Eifer-

<sup>9</sup> Lassen A. a. O. IV. Bd. 8. 563-575.

sucht der indischen Könige, dann aber die Beschaffenheit der muselmännischen. Heere bezeichnen, im Vergleiche zu den indischen. Jene bestanden aus abgehärteten Völkern, Afghänen und Türken, die dazu mit fanatischem Eifer für die Verbreitung ihres Glaubens stritten. Ihre Hauptwaffe bildete die Reiterei, mit welcher die indische sich nicht messen konnte; gegen die leicht beweglichen Rosse der fremden Heere konnten die schwerfälligen Kriegselephanten der Hindu nichts ausrichten; die indischen Kriegswagen konnten ferner nur dann mit Erfolg gebraucht werden, wenn die Schlachtfelder in Ebenen oder mindestens wenig hügelreichen Gegenden lagen. Trotz ihrer grösseren Tapferkeit mussten demnach die indischen Heere den muselmännischen gewöhnlich unterliegen.

Die Anführer der siegreichen arabischen Heere sahen ziemlich frühe ein, dass die harte Massregel des Qorâns, wonach in eroberten Ländern die männliche Bevölkerung entweder zur Religion des Propheten bekehrt oder, Wenn sie sich nicht dazu versteht, getödtet werden soll, während Frauen und Kinder der Sclaverei anheimfallen, in solcher Strenge nicht durchführbar sei; die Besiegten durften gegen eine Khirag genannte Steuer auf Ländereien und eine Dschizijah genannte Kopfsteuer ihre Ländereien behalten, ohne zum Islam übertreten zu müssen; sie erhielten dadurch das Recht auf den Schutz der neuen Herrscher, und es entstanden Verhältnisse ähnlich den in Persien geschilderten. Da indessen nicht selten auch arge Verwüstungen und Grausamkeiten durch die muhammedanischen Machthaber begingen wurden, so konnte es nicht ausbleiben, dass die neue Herrschaft schon frühe den Hindu als sehr drückend und verhasst erschien. In der Regel waltete das System vor dass anfänglich den indischen Fürsten die Verwaltung ihrer Reiche unter der Bedingung gelassen wurde, dass sie die Oberherrschaft der Fremden anerkannten, ihnen Tribute leisteten und nöthigenfalls Truppen stellten. Als dann die Fremdherrschaft festere Wurzel geschlagen hatte, wurde das Steuerwesen von den moslim'schen Fürsten genau geregelt. Sie legten dabei die altindische Verfassung zu Grunde, nach welcher Pati d. h. Herren genannte Verwalter über 1, 10, 20, 100 und 1000 Därfer und über Städte angestellt waren. Die höchsten dieser Beamten führten später den Namen Decadhikarin, persich Zemindar oder "Besitzer von Ländern". Diese Beamten behielten die Moslims bei und übertrugen ihnen die Verwaltung der Polizei und die Erhebung der Steuern in den Dörfern und Städten, nebst den Ländereien, die diesen Beamten anvertraut wurden; die Verwaltung der militärischen Angelegenheiten erhielten vornehme Muhammedaner zugetheilt, denen eine Anzahl von Truppen beigegeben ward. Die beiden Grundlagen der indischen Staaten, die Kasten- und die Dorf-Verfassung mit erblichen Beamten und Handwerkern, haben die muselmännische Herrschaft in jenen Theilen Indiens bis heute überdauert, wo sie entweder in verhältnissmässig späten Zeiten eintrat, oder keine bedeutende Zahl von Moslims sich niederliessen, oder endlich die ursprüngliche Bevölkerung zum Islâm sich bekehrte. Während aber die moslim schen Monarchen einen Theil der vorgefundenen altindischen Verfassung beibehielten, konnten

sie andere Theile derselben nicht fortbestehen lassen. Es versteht sich von selbst, dass sie nur Muhammedaner in den höchsten Staatsämtern anstellten; auch mussten sie Gerichte einsetzen und in diesen entschied moslim'sches Gesetz. Bei einem Volke, wie die Inder, welches so fest an seinem alten Glauben, Gebräuchen und Sitten hing, übten begreiflicherweise weder die muhamedanische Religion noch die den Moslims eigenthümlichen Gewohnheiten irgend einen Einfluss aus. Dagegen ist bekannt, dass die in Indien ansässigen Muselmänner einige indische Sitten sich zugerignet haben. Eine Berücksichtigung religiöser Lehren der Moslims von Seiten der Inder gibt sich erst bei einigen späteren Secten, hauptsächlich bei den um 1500 gestifteten Sikhs (Seikhs, d. i. Schüler) kund. 1)

Eine eigenthümliche Erscheinung veranlasste die muhammedanische Eroberung in den nördlichen Gebieten Indiens. Durch die Fluth muselmännischer Eroberung von den Ebenen Indiens vertrieben, suchten unzählige Brahmanen in den nahen Bergen Nepáls Zuflucht. Da bemühten sie sich, dem Hinduismus Convertiten zu gewinnen, und als Mittel, ihren Finflus auszudehnen, verbanden sie sich mit Töchtern des Landes. Entgegen den Satzungen ihrer Religion verlichen sie ihren Sprüsslingen den Hinduismus zweiten Grades und damit eine Superiorität über die sie umgebenden Eingebornen, welche sie sich auch jetzt erhalten haben. Diese Leute sind nun ganz ausgezeichnete Soldaten. Sie sind frei von den religiösen wie auch anderen Vorurtheilen ihrer Stammverwandten in der Ebene, sie tragen z.B. willig den Proviant für mehrere Tage auf dem Rücken, was den Sepoys unerträglich erniedrigend erscheinen warde, und sehen auch in fremdem Dienste nur "Ruhm- und Beuteverheissender", während die indischen Truppen im Contacte mit den "Unreinen" nur Entwürdigung erblicken.

## Ausbreitung des Buddhismus.

Keinem Glaubenssysteme der Gegenwart trägt der christliche Abendlander regeres Interesse entgegen als dem Buddhismus, jener Lehre, die in ihrer diametralen Verschiedenheit doch wie kaum irgend eine andere, mannigfache Berührungspuncte mit den christlichen Lehren aufweist. Dieserhalb sowohl als wegen ihrer tiefen Bedeutung für den grossen Völkerkreis, den sie sich friedlich eroberte, ist es geboten, die Geschichte dieser Religion, ihre fernere Entwicklung mit Aufmerksamkeit zu verfolgen. Der Buddhismus ist ein System von ungeheurer Grossartigkeit, denn es umfasst alle Wissenszweige, welche die Völker des Westens seit lange gewohnt sind besonderen Disciplinen zuzuweisen; m Buddhismus sind verkörpert eben so eigenthümliche als grossartige physikalische Ansichten, eben so raffinirte als heikle Theoreme abstracter Metaphysik, ein Gebäude phantastischer Mysticismen, ein ausgearbeitetes und weitsehendes System praktischer Moral, endlich eine Kirchenorgani-

<sup>&#</sup>x27;) Lasers. A. a. O. III. Bd. S. 1148 - 1157.

sation so weit in ihren Principien, so fein durchdacht his in das bleinste Detail ihres Netzwerkes wie irgend eine der Welt.

Der unbezweiselten Originalität seines Geistes unbeschadet, ist es mehr denn wahrscheinlich, dass Çakyamuni nicht der erste Buddhist, wohl aber ein grosser Reformator gewesen, der Martin Luther einer Secte, die vielleicht schon Jahrhunderte vor ihm bestand, aber erst mit ihm und durch ihn zu historischer Bedeutung sich erhob. Ein anderes Merkmal, dem Buddhismus von seiner Meisterhand aufgedrückt, ist jener Geist aufrichtiger Freisinnigkeit und absoluter Toleranz, welche das Aufkommen und Fortschreiten des Buddhismus kennzeichnen und ihn in Stand setzten, die schätzbaren Ideen aller Religionssysteme sich anzueignen, mit denen er in Berührung kam, mit fast jeder Form von Volksaberglauben Compromisse zu schliessen, und eine Kirche zu stiften und Tausende von Jahren zu erhalten, ohne je einen einzigen Dissidenten verfolgen zu müssen.

In den ersten zwei Jahrhunderten nach Buddha's Tode scheint der Einfluss der neuen Lehre auf die Uferstaaten der Ganga beschränkt gewesen zu sein und das Pundschâb kaum erreicht zu haben. Erst nach dem Einfalle des makedonischen Alexanders entstand das Reich Tschandragupta's, der den aufblühenden Buddhismus zu begünstigen begann und dessen Enkel Açoka fast ganz Indien unter seinem Scepter vereinigte, zugleich aber die buddhistische Lehre annahm und dieselbe mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln verbreitete. So geschah es, dass um 250 v. Chr. 18 buddhistische Missionare nach China gelangten, wo jedoch ihre Bemühungen volle drei Jahrhunderte hindurch frucktlos blieben. Nach Açoka's Tode und dem Zerfalle seines Reiches, in der dunklen Periode, die unter Pucpamitra 178 v. Chr. ihren Höhepunct erreichte, empfing der Buddhismus in Indien einen Stoss, von dem er sich nie gänzlich mehr erholte, obwohl er fortfahr, wie wir wissen, bis in das VII. Jahrhundert n. Chr. die Geister in Indien zu Ueber seine Blüthe in jener Zeit lassen die Zeuguisse der chinesischen Pilger Fa-hien und Hiuen-Thsang keinen Zweifel, und es wäre durchaus verkehrt, den Buddhismus in Indien etwa mit dem Hugenottenthume in Frankreich zu vergleichen. Letzteres fasste nur bei einem geringen Bruchtheile der französischen Nation Wurzel und konnte desshalb schon nach kurzer Frist ausgejätet werden; der Buddhismus hingegen hielt in Indien selbst nach zwölfhundertjähriger Dauer dem Brahmanismus fast noch das Gleichgewicht, zählte also in seiner Heimat allein seine Bekenner nach Millionen und Millionen. Zudem aber hatte die Anfeindung dazu beigetragen, die Lehre Buddha's nach aussen zu verbreiten, namentlich fasste er schon vor unserer Zeitrechnung festen Fuss bei den verschiedenen Tatarenstämmen Centralasiens, Im III. Jahrhunderte unserer Aera blühte er noch in Baktrien und den südlich vom Oxus gelegenen Landschaften. Der König Kanīcka von Kaschmir ward ein eben so warmer Anhänger und Förderer des Buddhismus als es Açoka geweson und unter seiner Regierung fand in Kaschmir das letzte ökumenische Concil behufs Revision des Canons statt, welches jedoch durch die buddhistische Kirche Ceylons nicht anerkannt wurde; hierdurch entstand um die Zeit der christlichen Aera eine Kirchenspaltung, ähnlich jener der römischen und griechischen Kirche im Abendlande. Von nun an gab es einen südlichen und einen nördlichen Buddhismus. Der südliche, nämlich der von Indien und später auch von Birma und Siam, verlor immer mehr an Boden, besonders in Indien selbst, der nördliche hingegen eroberte ein Gebiet nach dem anderen. In Kaschmir und Nepál blieb er unentwurzelt und, obwohl im westlichen Centralasien durch den Islâm verdrängt, verbreitete er sich alsbald nach Osten. Durch ihre kriegerischen Berührungen mit den buddhistischen Tataren Centralasiens wurden die Chinesen endlich mit dem Buddhismus vertraut, und was der Eifer der Missionäre nicht hatte zu Wege gebracht, dies vollbrachten die Waffen; im Jahre 61 n. Chr. fand der Buddhismus officielle Anerkennung in China.

"Werden die Bekenner der Lehre Gautâma's auf mehr als 400 Millionen geschätzt, so rechnet man dazu das gesammte chinesische Volk, welches dem Dienst vom Himmel und Erde, sowie dem der Abgeschiedenen huldigt. Confutse aber noch immer als den sittlichen Gesetzgeber verehrt und eigentlich vom Buddhismus nur das Buddhabild, zu anderen Götzen einen Götzen mehr angenommen hat."1) Dieser Setz ist nun dahin zu illustriren, dass allerdings die Anhänger des Confutse anfänglich den Buddhismus mit Feuer und Schwert bekämpften jetzt aber derartig von buddhistischen Ideen durchtränkt sind, dass der aufrichtigste Confutsianist ohne Scrupel alle buddhististischen Ceremonien mitmacht. Es wäre sicher ein Irrthum, zu sagen, alle Chinesen wären Buddhisten, aber unstreitig ist das ganze chinesische Volk bis zu einem gewissen Grade mit buddhistischen Ideen vollgepfropft. Die Lehre vom Too (des Lao-tse) ist Buddhismus im nationalen Gewande und die Ghabenssätze von der Seelenwanderung, von der Hölle, von einem zukunftigen Paradiese im Himmel, sind tief und weit in die Masse des Volkes eingedrungen.

Von China verbreitete sich der Buddhismus im Jahr 372 n. Chr. nach Corea und von da 552 nach Japán; in beiden Ländern errang er jedoch nur theilweise Erfolge, seinen höchsten Triumph feierte er in Tibet. Hier ward er zwar schon 407 n. Chr. unter Lha-Lho-Lhori eingeführt, gewann aber erst an Bedeutung, als das Schwert des Isläm die buddhistischen Priester aus Transoxanien und Kabulistän vertrieb. König This-rong-de-tsan 740 786 n. Chr. war es, der dem nenen Glauben in Tibet officiellen Eingang verschaffte, wo der Buddhismus sich alsbald mit dem Schamanismus, besonders dem nekromantischen Aberglauben der Eingebornen verband und dadurch eine von seiner ursprünglichen sehr abweichende Form annahm. Bald indess entstand eine Partei, die dringend nach Reform begehrte und lange vergeblich darnach strebte. Mittlerweile war das nestorianische Christenthum nach Centralasien gedrungen und Einige von der Reformpartei wurden dadurch bekannt mit der Geschichte von Christi Leben und

<sup>\*</sup> Peschel, Fölkerkunde. S. 290, nach Max Müller. Essays. Lelpzig, 1869. I Be & 339.

dem Ceremoniel der katholischen Kirche. Dem eklektischen Geiste des Buddhismus gemäss nahmen sie viele christliche Ideen, Traditionen und Ceremonien auf, und als endlich ihre Partei in Tibet den Sieg davontrug, reorganisirten sie den dortigen Buddhismus, indem sie ihn mit christlichen Formen versetzten, soweit dies die buddhistische Orthodoxie zuliess. Auf diese Weise finden die Anklänge mit den christlichen Legenden ihre natürliche, ungezwungene Erklärung. Wundern wir uns desshalb nicht, wenn wir vernehmen, dass die tibetanische Kirche ihren Papet, ihre Cardinäle, Bischöfe, Priester und Nonnen habe, dass die tibetanischen Buddhisten ihre Kindstaufe, ihre Confirmation, ihre Seelenmesse, Paternoster, Rosenkränze, Weihkerzen und Weihwasser, ihre Processionen, Feiertage und Fasttage besitzen. Viele dieser christlichen Ueberkommnisse drangen selbst in die buddhistische Kirche Chinas und ihre Literatur, obwohl nie in solchem Maasse, wie in Tibet. 2)

Beinahe in jedem Lande ist es die Religion, welche zuerst Kenntnisse verbreitet, und Tibet macht keine Ausnahme von dieser Regel Wie die Einführung des Buddhismus in Japan von Seite China's die ausgebreitete Literatur der Chinesen den unwissenden Japanern zugänglich gemacht hat, so kam der Eifer indischer Buddhistenpriester Proselyten zu machen, den Tibetanern zu statten. Alles was werthvoll ist in der tibetanischen Literatur, ist aus Indien geborgt und besteht hauptsächlich in der Uebersetzung der buddhistischen Schriften. Und obwohl der göttliche Charakter, welchen die Tibetaner ihrem Dalai-Lama zuschreiben, eine sehr unterscheidliche Heterodoxie ist, halten sie doch im grossen Ganzen zu den esoterischen wie exoterischen Doctrinen der nördlichen Buddhisten-Schule. Zuerst versuchten die Buddhisten die Landessprache durch das Sanskrit zu verdrängen; da sich dem jedoch unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstellten, übertrugen sie die Schriften in das Tibetanische, jedoch mit den Devanagari-Zeichen (das ist der in der Götterstadt gebräuchliche Name der indischen Schrift, mit welcher das Sanskrit geschrieben wird). Die in ganz Tibet übliche Kunst des Buchdruckes verbreitete den neuen Glauben ungemein rasch, so dass er sich schon in kurzester Zeit im Volke so festsetzte, wie er heute noch festsitzt. Wie verhängnissvoll auch der Einfluss China's sonst auf Tibet gewesen sein mag, für die Kunst, mittelst Holzblöcken durch Druck die Schrift zu verbreiten, sind

Alle Details dieser Tradition sind vergleichsweise sehr modernen Ursprungs; es gibt kein einsiges buddhistisches Manuscript, dessen Alter und unbezweifelte Echtheit sich den ältesten Codices der Evangelien an die Seite stellen liesse; vielmehr ist keine der oberwähnten Legenden nachweislich vor dem V. oder VI. Jahrhunderte unserse Zeitrechnung in Umlauf gesetst worden. Die frühaute Compilation des jetziges buddhistischen Canons, welche die Geschichte kennt, ist jene von Ceylan, die jeforh mündlich von Geschicht zu Geschichte überliefert ward; nur aum Theile ward als um etwa 90 v. Chr. niedergeschrieben, vollständig geschah dies erst zwischen 112 und 121 n. Chr. Von Ceylon war es auch, dass die birmanischen und siamesischen Buddhisten ihre heiligen Schriften empfingen.

Nach Ernst J. Eitel, Buddhism; its historical, theoretical and paymter aspects. London, 1878. 8° S. 1-33.

Der Contrast zwischen dieser weitverbreiteten Civilisation und der Stumpfheit, welche in dem benachbarten Nepál herrscht, wo ein einziger der dreizehn von den Eingebornen gesprochenen Dialekte sich eines Buchstabensystems rühmen kann, ist geradezu überraschend, erklärt sich jedoch durch die verschiedenen Geschicke, welche die beiden Völker seit der Trennung der beiden Länder erfahren haben. Mehr als ein Jahrtausend hat Tibet unter der friedlichen Herrschaft China's gestanden; das Volk war vor äusseren Feinden wie inneren Ruhestörern geschützt, seine Bildung gefördert, die Entwicklung der Künste ermuthigt.

Ganz anders hat sich das Geschick der Einwohner Nepáls gestaltet. Den Himálava überschreitend, noch ehe die Civilisation in Tibet gedammert, fanden sie sich in einem wilden Gebirgslande, inmitten gewaltiger Bergketten, welche diesen Theil des südlichen Abhanges des Himálaya durchschneiden, sonderten sich bald zu verschiedenen Stämmen and verloren allmählig das Bewusstsein der Gemeinschaft. Das gewöhnbiche Resultat solcher Zustände bezüglich der Sprache blieb nicht aus und wie wir geschen, werden innerhalb der Grenzen Nepáls nicht weniger als dreizehn Dialekte gesprochen. Das in Nepál überwiegende Idiom ist das von Newari, das als die eigentliche Sprache Nepáls angesehen wird und zwischen dem und dem Tibetanischen sich die Verwandtschaft klar nachweisen lässt. Dieses ist substantiell indisch in seiner Structur, wie acht Zehnteln seiner Vocabeln, auch hat der Stamm cine Umwandlung erlitten durch eine Infusion südlichen Blutes --- "von barbarischen Gebirgsbewohneen, die essentiell von demselben Stamme wie die verschiedenen anderen nepálesischen Hochländer" - - und durch die er zu dem gegenwärtig herrschenden Militärstande in Nepál geworden.

Wie sich das Land selbst in drei Partien sondert, so sind auch die dasselbe bewohnenden Stämme in drei Partien abzutheilen, die Oberen, Mittleren, Niederen. Als die ersteren sind die Newars und die anderen unvermischten Stämme in den Hügelketten zu betrachten. Hodgson glaubt in ihnen die letzten Emigranten aus dem Norden zu sehen, unter anderen Gründen darum, weil sie sich "im Allgemeinen durch Sprachen des einfacheren turanischen Typus kennzeichnen, während die Sprachen der anderen Stämme einen complicirteren Typus an sich tragen, der gleich ihrer physischen Erscheinung auf eine Vermischung mit den Dravidas, oder den Hos, den Sontals oder den Mundas, Sub-Familien der Söhne des Tur, hinweist." Diese Stämme bilden die zweite Abtheilung und die dritte besteht aus den helotischen Hand-

A STATE OF THE PARTY OF

<sup>&#</sup>x27;) B. H. Hagdson, Essays on the languages, literature and religion of Nepát and Tobot, together with further papers on the yeography, ethnology and commerce of those southers. London, Trubner & Co. 1874. 8°.

werksleuten der Berge und Thäler. Es ist schwer zu verstehen, weschalb Schmiede, Zimmerleute, Gerber etc., Leute, welche so absolut nothwendige Beschäftigungen versehen, als erniedrigt betrachtet und ausgestossen werden, aber nichtsdestoweniger ist es der Fall. Ein ähnliches Ausschliessungsverfahren hat auch in Japán statt, beschränkt sich jedoch dort auf Gerber, Schuhmacher, Lederarbeiter und Fellhändler.

Von besonderem Interesse sind die vier philosophischen Systeme der nepálesischen Buddhisten, deren Namen Svabhavika, Aigvarika, Kârmika, Yâtnika in der That vollständig dem Inhalte der betreffenden. meist höchst verzwickten Glaubensmeinungen und Lehrsätze entsprechen. In der philosophischen Doctrin tritt besonders der Gegensatz zwischen Thätigkeit (pravritti) und Ruhe (nirvritti) der die Welt bervorbringenden Kräfte hervor. Das Zusammentreffen des Civaismus mit dem Buddhismus in vielen seiner Symbole erklärt sich einfach als eine Aneignung von Seiten des ersteren; von hohem Interesse ist hierfür der Bericht, den ein nepálesischer Buddhist von den Göttern in den Tempeln in Buddhagaya abstattet, in denen er durchweg buddhistische Gestalten erkannte, während die Brahmanen dieselben zum Theil in sehr wunderlicher Weise als brahmanische Götter erklären. 1)

Von Tibet aus ward Buddha's Lehre den Mongolen zugeführt, welche früher eine sehr rohe Religion hatten und einer Priesterschaft entbehrten. Die ersten Anfänge der Bekehrung dieses rohen, aber tapferen und weit verbreiteten Volkes, gehen auf die Zeiten Kaisers Kublai Chan (1259-1290) zurück, welcher den Buddhismus in seinem grossen Reiche begünstigte. Beträchtliche Theile des Volkes wurden iedoch erst 1543 und 1566 bekehrt, und diese tiefeingreifende Veränderung hat vielfach zur Abschaffung einiger rohen Gebräuche der Mongolen beigetragen. 2) Auch die westlichen Stammesbrüder der Mongolen, die Kalmüken, nahmen zum Theile wenigstens Cakyamum's Lehre an; wenigstens bekennen sich die Kalmüken in den kaspischen Steppen Europa's zu einem verblassten und entarteten Buddhismus, während die Bergkalmüken im Altaï dem Schamanismus ergeben blieben. von dem es sehr zweifelhaft erscheint, ob er überhaupt den Namen Religion beanspruchen dürfe. 3) Die Mongolen besitzen die heiligen Bücher in tibetauischer Sprache und ihre Priester, Lama's, sind verpflichtet, nach Lhassa zu reisen, um dort ihre Weihen zu erhalten.

Im Vorstehenden ist die Ausbreitung des nördlichen Buddhismes in grossen Strichen skizzirt. Eine gleiche Wanderung fand auch in Süden statt. Von Ceylon, diesem Centralpuncte buddhistischer Gelehrannkeit, gelangte der Buddhismus unter der Regierung des singhalesischen Königs Mahânâma (410-432 n. Chr.) nach Hinterindien, und zwar zuerst nach Arakan. Von hier aus verbreitete sich die neue Religion nach Birma und Siam, erhielt jedoch in allen diesen Ländern erst 638, dem Anfange der bürgerlichen Acra dieser drei Nationen, ihre

<sup>&#</sup>x27;) Siehe darüber das Buch von Hodgson.

<sup>1)</sup> Lannen, Indische Alterthumskunde. IV. Bd. 8. 728.

<sup>3)</sup> Hellwald, Centralasien. Leipzig 1875. 8º S. 92.

festere Begründung. Etwas früher, nämlich 574 waren die Bewohner von Nieder-Laos oder Zangomai mit dem Buddhismus bekannt geworden. Wann dieses in Cambodscha geschehen, lässt sich nicht genau bestimmen; jedenfalls trat dieses folgenreiche Ereigniss vor 638 ein. In dem nordöstlichsten Reiche Hinterindiens, Annam, herrschte der chinesische Einfluss vor und der Buddhismus ward dort sehr spät. erst 1540 eingeführt. Was den ostindischen Archipel betrifft, so fand Fa-hien bei seinem Besuche der Insel Java 424 n. Chr. viele Brahmanen, dagegen gar keine Buddhisten. Im Jahre 656 war aber schon ein grower Umschwung in den religiösen Zuständen Java's und Sumátra's eingetreten, indem der Herrscher dem Buddhismus ergeben war. Diese Bitthe der Religion Cakyamunis dauerte auf Java noch längere Zeit fort, sicher noch unter der mächtigen Dynastie von Madschapahit, deren Ansange um 1320 zu setzen sind und welche 1478 den siegreichen Waffen der Muselmänner erlag. In eine etwas frühere Epoche fallt die Verpflanzung des Buddhismus nach Borneo, wo Spuren von ihm anter dem Volke der Dayak noch erhalten sind. Diese Bemerkung gilt ebenfalls von seiner Verbreitung nach der Insel Ternate, von wo aus er nach dem kleinen Eilande Tobi (oder Lord North's Insel), der sudwestlichsten des mikronesischen Archipels, gelangte. Dieses ist der ausserste Punct in dieser Richtung, bis wohin diese, höhere Bildung mater rohen Nationen verbreitende Religion vorgedrungen ist. 1)

#### Culturwerth des Buddhismus.

Ehe wir flüchtigen Blickes Asiens buddhistische Welt an uns vorüberziehen lassen, ist es geboten, den moralischen und dogmatischen Werth jenes Glaubens zu prüfen, der die Grundlage zu eigenthümlichen Civilisationen werden sollte.

Der Buddhismus entstand aus einer natürlichen Reaction, einem Protest gegen die abnormen socialen und religiösen Formen des Brahmanismus, genau so wie der Protestantismus eine Reaction gegen den Katholicismus war. Keine Religion auf Erden bleibt aber auf die Dauer stabil; das Christenthum von heute ist und kann nicht mehr sein oder werden, was es vor achtzehnhundert Jahren war; mehr Veränderungen nech durchlebte der Buddhismus, sowohl weil er keinen geschriebenen Canon ursprünglich besass, als in Folge seiner Verbreitung durch das generochene Wort, seiner Berührung mit verschiedenen Religionen und Ghabens- oder, was im Wesen dasselbe ist, Aberglaubenssystemen, und der Rackwirkung der mannigfaltigen Nationalitäten, welche er sich mehr oder minder vollständig eroberte. Dies geben die besten Kenner des Budihismus zu, und für dieses Geständniss haben wir alle Ursache, wir dankhar zu sein; wir entnehmen daraus, wenn auch zwischen den Zeilen lesend, deutlich genug, wie die Wandelbarkeit der Religionen 4-n schlagendsten Beweis von ihrem rein menschlichen Ursprunge führt,

<sup>\*)</sup> Lassen. A. a. O. IV. Bd. S. 710-713.

die Religionen sich also als das Gegenthieß entpuppen von dien, was sie vorgeben zu sein: göttliche Offenbarung. Wir erseben aber anch, wie auch hierin das ethnographische Moment hertinspielt, wie erseben aber anch Bemessung des Culturwerthes irgend eines Religionsputations des ankommt, zu untersuchen, welchen Einfluss die ihr angehörenden Volker darauf genommen haben, wie thöricht es zum Beispiele ist, dem Christenthume die Rohheit vorzuwerfen, welche die germanischen Stämme des frühen Mittelalters in dasselbe hineingetragen. Vieles von dem, was sich über die Entwicklung des Buddhismus sagen lässt, würde mit Nutzen auch von Solchen beherziget werden, die sich mit culturhistorischen Beurtheilungen des Christenthumes abgeben.

Ursprünglich dem Brahmanismus diametral entgegengesetzt, hesass der Buddhismus doch noch viele Ideen mit diesem gemein, war er ein Conglomerat von Gedanken, theils originell, theils vom Brahmanismus und frühen Civaismus entlehnt. Seine erste Entwicklungsphase, der erste Versuch, diese Ideen systematisch zu ordnen, bezeichnet das sogenannte Hinayana - System, welches ausschliesslich moralische Askese predigte und verlangte. So wie aber der Buddhismus grössere Ausbreitung gefunden hatte, trat an Stelle der Hinnyann die Mahdyana, ein System excessiver transcendentaler Speculation, welche alsbald zu gleichgültigem Quietismus oder abstractem Nihilismus führte. Aus der ersteren dieser beiden Schulen gingen die Männer hervor, welche thatsächlich ihrer ganzen Habe sich entäusserten und mit unwiderstehlicher Energie und Begeisterung Buddha's Lehre weit und breit über Ostasien verbreiteten; die zweite Schule erzeugte Männer ganz anderen Schlages, Dialektiker und Haarspalter, Leute, die zwölf Jahre lang auf einen Fleck starren konnten, ohne sich zu rithren, ohne zu sprechen, ohne zu denken. Die goldene Mittelstrasse zwischen beiden versuchte das Madhyimayana-System zu finden, das aber, wie alle Mittelstrassen. zu nichts führte und auch niemals bedeutenden Anhang gewann.

Mächtiger und anziehender als alle bisherigen war die Tantra-Schule. Die Einsiedler hatten die Heilkräfte mancher Kräuter, die Mönche die angeblichen Geheimnisse der schwarzen Kunst kennen gelernt, wodurch sie Wasserfluth und Hunger und Pestilenz und Krankheiten aller Art bannen zu können vorgaben. Auf diese Weise von praktischem Nutzen und gekräftigt durch den Bund mit den verschisdenen Formen des populären Abergiaubens, entualim die Tantra-Schule dem Mahâyana-Systeme alles, was ihr verwendbar dünkte und schiif dergestalt ein neues System von praktischem und philosophischem Mysticismus, der das Rituale der buddhistischen Kirche mit phantastischen Ceremonien und mystischen Liturgien überlud. Ihr entsprangen die Priester, welche als Regendoctoren, Wahrsager und Astrologie Völker und Fürsten betrogen und noch gegenwärtig in einem grossen Theile Ostasiens eine unumschränkte Gewalt ausüben. Während aber die Tantra-Schule zur Herrschaft der Massen gelangte, behauptete das Mahayana-System seinen Einfluss auf dem Boden der Literatur und schuf seinerseits wieder eine Menge philosophischer Schulen, woven nicht weniger als achtzehn namentlich bekannt sind. Selbst das Hinavara

zeugte einige Secten, wie denn jede der genannten Entwicklungsphasen sich durch eine Hinterlassenschaft von Secten, Schulen oder Parteien charakterisirt, die alle noch im modernen Buddhismus existiren. Durch diesen verworrenen Knäuel dogmatischer Systeme zieht sich aber doch ein ununterbrochener rother Faden, und eine Gruppe fundamentaler Lehren ist zu allen Zeiten, in allen Ländern, gemeinsames Eigeuthum aller Buddhisten; diese Lehren sind es, die die Essenz, das Wesen des gesammten Systems enthalten.

Wiederholt ist auf die zahlreichen Absurditäten der buddhistischen Traditionen in Bezug auf Kosmogenie, Astronomie, Geographie und Naturwissenschaften überhaupt hingewiesen worden. Indess, räumt man auch willig ein, dass in dieser Hinsicht der Buddhismus kindliche Anschauungen hege, so zeigt sich doch, dass häufig in unseren Augen als Absurdität erscheint, was durchaus keine ist, weil unerfahrene Dolmetscher die in Gleichnissen und Parabeln sich bewegende Sprache der buddhistischen Lehren missverstanden und das Gleichniss selbst statt des dahinter verborgenen Sinnes für die Lehre gehalten haben. L'eberdies aber machen diese kindlichen Ansichten den Buddhismus nicht aus. Buddhist kann alle Resultate der modernen Forschung annehmen, er kann ein Anhänger Newtons und Darwins werden und doch dabei Buddhist bleiben, im strengen Gegensatze, wollen wir hinzufügen, zum Christen, der durch die Wissenschaft seinen Glauben unerbittlich zerstört, vernichtet sieht, denn die Behauptung, dass deren Resultate mit der Beligion oder dem Glauben in Einklang gebracht werden könnten, ist eben so müssig und unerweislich als unwissenschaftlich. Desshalb theilen wir auch die Meinung nicht, dass nur das Christenthum, nicht unsere Civilisation, den Buddhismus jemals überwinden könne. Ob es anserer Cultur gelingen werde, wissen wir nicht, dass aber das Christenthum dazu unfähig sei, davon halten wir uns für überzeugt.

Die brahmanische Welt war beherrscht von einer durchaus pantheistischen Anschauung; der Buddhismus schlug einen andern Weg ein. Er kennt keinen ursprünglichen Urheber, kein über- oder vorweltliches Princip, keinen schaffenden Geist, keinen Urstoff. Die Idee des Bestehens existirt nicht im Buddhismus, denn Alles ist in beständiger Bewegung, beständiger Veränderung, beständigem Wechsel begriffen, sich im ewigen Kreise wieder erzeugend, ohne Anfang und ohne Ende. In r Buddhismus sagt aber nicht, dass unsere Welt ohne Anfang und Lade sei. Das Universum, worin wir leben, ist vielmehr nur eines aus der endlosen Zahl von Weltsystemen. Jedes derselben hat einen Anfang und auch ein Ende, aber nur um sofort wieder zu erstehen mit dem Ziele neuer Vernichtung in endloser Abwechslung. Was also ewig ist, wirklich ohne Anfang und Ende, ist nicht eine individuelle Welt, ein einzelner Körper des Universums, sondern das Gesetz der Revolution, fast möchten wir sagen, der Evolution, so sehr streift de mehr denn zweitausendjährige Lehre des indischen Weisen an Parwins moderne Evolutions, oder Transmutationstheorie. So wie diese gesteht der Buddhismus offen und ehrlich, dass er das Warum und die Grundarsache dieses Processes nicht kenne, und wir sind natürlich weit entfernt, in diesem Geständnies die Schwäche dieses etheistischen Systems zu erblicken, da ja die theistischen Lehren hichts weiter them, als in die nicht auszufüllende Lücke die Idee einer schlöpferischen Gottheit schieben, die Vernunft also vor kein geringeres Räthsch, werkeine weniger gewaltsame Hypothese stellen.

Zu dem buddhistischen Evolutionsgesetze passte in gewissem Sinne sehr wohl die Vorstellung von der Seelenwanderung oder Metempsychose, die übrigens lange vor dem Buddhismus von den Brahmanen gelehrt ward und in den Vedas selbst, welche die Unsterblichheit der Seele verkunden, ihren Ursprung hat. Natürlich wurde sie von den Brahmanen in pantheistischem Sinne gedeutet, während Buddha das alte Dogma auf eine ausschließlich moralische Basis zu begründen suchte. An Stelle Brahma's setzte er die Idee von Karma, d. i. Verdienst und Vergehen. Während die Brahmanen glaubten, die Seele entspringe in Brahma und sei ein Theil von ihm, lehrte Buddha, ieder Mensch werde nach dem Tode wiedergeboren mit einem Körper, der im Einklange steht mit der Bilanz der im vorigen Leben aufgehäuften Verdienste und Vergehen, mit anderen Worten, jedes fühlende Wesen ist das Product seines eigenen moralischen Werthes. Jedermann ist also der eigene Lenker seines künftigen Geschickes. Aber alle Belohnungen oder Strafen, die über die wandernde Seele verhängt werden. dauern nur eine begrenzte Zeit, sie sind nicht ewig, wie in der Brahmanenlehre, die mit dem Fluche endloser Wiedergeburten die Phantasie Auch beschränkte Buddha die möglichen Formen der Metempsychose auf die organischen Wesen allein, und dies war eine grosse Wohlthat. Für die Söhne des Westens hat der Gedanke einer Wiedergeburt nichts abschreckendes, denn wir achten das Leben hoch und Tod ist uns verhasst. Nicht so unter tropischen Sonnen. Dort übt das Leben keinen besonderen Reiz und der Tod, wenn er anders darnach auf Ruhe zählen darf, ist dem Bewohner jener Zonen eine Segnung. Der Hölle Pein tausende von Jahren zu erdulden, ist ihm kein so qualender Gedanke, als die Vorstellung, handeln, arbeiten zu mussen, ohne Aussicht auf Erlösung. Gibt es nun eine solche? Und die Antwort lautet bejahend; es gibt eine Erlösung, die Mittel, sie zu erreichen, sind Moral und Meditation, der Himmel endlicher Erlösung ist -Nirvâna. Jener, der ohne jeglichen Wunsch für sich selbst erstorben ist, der allein genieust das wahrhafte Leben. Dies das Hauptprincip der buddhistischen Moral; diese ertheilt noch die weiteren fünf Geliöte: Du sollst nicht tödten, was Leben hat, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Unkenschheit treiben, du sollst nicht lügen, du sollst keine berauschenden Getränke trinken. Der Buddhismus ist also, man sieht es, eine Lehre der Uneigennützigkeit und dies seine Stärke, zugleich aber seine Schwäche, denn die buddhistische Tugend ist wesentlich negativ; es ist eine Moral ohne Gottheit, und vielleicht nicht mit Unrecht sucht man in dem Fehlen des Gottesbegriffes - dieses nothwendigen Irrthumes — die Ursache für die verzweifelte Melancholie der Buddhisten. Negativ sind nämlich — es sei uns dieser Hinweis verstattet — von den zehn Geboten der judischen Tradition fast alle jene, welche meh

beute unseren Moraleudex bilden; positiv nur jene wenigen, welche sich auf die Gottheit selbst und die Verhältnisse zwischen Kindern und Eltern beziehen.

Das Moralsystem des Buddhismus, wie es sich unter solchen Umstanden entwickelte, leitete zum Aufstellen ausführlicher Regeln für das Benchmen der Priesterschaft, für ihre Gewandung ihre Nahrungsweise und Beschäftigungen, zur pedantischesten Vorschrift der Art und Weise, wie zu sitzen und wie zu stehen sei; es gebot öffentliches Bekenntniss der Sünden, schuf einen Criminalcodex und entwickelte geistliches Rangwesen, Abstufungen der Heiligen, ein ausgearbeitetes Ritual, einen vollständigen religiösen Kalender u. s. w. Doch blieb es auch nicht ohne wohlthätige Wirkungen; wunderbar war es angethan, religioses und moralisches Leben in Zeiten politischer Anarchie und moralischer Versumpfung zu bewahren, besonders aber geeignet, die wichtigste Culturarbeit, das Zähmen wilder Stämme zu verrichten, eine Aufgabe, die, wir erinnern daran, nicht weniger vom Christenthume an den jetzigen Culturvölkern gelöst wurde. Der Irrthum liegt nur darin, dass man wähnt, diese herrliche Wirkung müsse sich bei anderen noch um villisirten Barbaren unsehlbar wiederholen. Das buddhistische Mönchsthum war zugleich ein allen Volksclassen und Nationen hochwillkommenes Surrogat für das engherzige, aber wie schon gezeigt wurde, auf natürlichen Ursachen begründete Kastenwesen. Wo es dieses nicht zu brechen vermochte, wie auf Cevlon, milderte es dessen Uebel, indem es ein Gegengewicht schuf. In Gegenden, wo Krieg, Despotismus und Femialsystem noch weit grössere Verheerungen anrichteten, als das Kastenwesen jemals in Indien that, wirkte das buddhistische Mönchsthum wohlthätig, indem es die Utopie von der Gleichheit aller Nationen und der allgemeinen Brüderlichkeit verkündete. Andererseits ist alles Monchsthum an sich moralisch verwerflich und wirkt verdummend; das buddhistische Monchsthum hat niemals Künste und Wissenschaften gefördert, keine Literatur erzeugt, die sich nur annähernd mit jener (hina's messen könnte, sehr verschieden in dieser Hinsicht von dem christlichen Mönchsthume in Europa. Auch die Stellung des Weibes hat der Buddhismus in keiner Weise gebessert.

Die buddhistische Moral ist also nicht ohne Mängel; sie artet in ein System von Fatalismus, oder auch in eine geschäftsmännische Buchfahrung aus, worin die guten und bösen Handlungen gegenseitig abgewogen, die bösen aber nicht als solche, sondern blos desshalb verabscheut und unterlassen werden, weil sie ihrem Urheber nachtheilig sind. Dennoch soll auf dem Wege dieser Moral der Pfad zum Nirvana gefunden werden. Freilich sind über keinen anderen Punet der Doctrin so viele Meinungsschießenheiten erstanden, als gerade über diesen Weg; jede Schule zung von dem nämlichen Ideenkreise aus und gelangte ziemlich genau zu dem nämlichen Resultate, der Idee des Nirvana. In ihrem Verlaufe aler bis dahin entwickelte die buddhistische Lehre den Idealismus wie den Materialismus, den Positivismus wie den Nihilismus. Alle philosophischen Systeme gehen von den sogenannten vier Wahrheiten (Avyänivatyäni) aus: dass das Elend ein nothwendiges Attribut

menschlichen Daseins sei, dass das Elend durcht die Begierdest ernangt werde, dass das Auslöschen der Begierden möglich sei, und dass las einen Pfad zu diesem Verlöschen gebe. Was ist nun Nirvans?

Der Sinn dieses Wortes ist ein vielumstrittener; man ist darüber im Unklaren, ob es absolute Vernichtung bedeute oder nicht. Vielleicht hätte es weniger Streit darüber gegeben, wäre man bedacht gewesen, dass es eben so viele verschiedene buddhistische Schulen als christliche Secten gibt, die Lehre vom Nirvâna daher auch zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten verschieden vorgetragen wurde. Was aber Çakyamuni für eine Vorstellung vom Nirvâna gehabt habe, ist heute zu bestimmen ganz unmöglich. 1)

### Die Culturnationen Hinterindiens.

In der Geschichte menschlicher Culturentfaltung dürfen die erst durch neuere Forschungen näher bekannt gewordenen Völker der goldenen Halbinsel nimmer übersehen werden. 2) Ich will daher nachstehend in Kürze andeuten, welche Bedeutung ihnen zukommt. Dabei lasse ich natürlich die sagenhaften Epochen unberücksichtigt und fasse blos, von den Birmanen abgesehen, deren Geschichte glaubwürdiger Weise tiefer in's Alterthum zurückreicht, den Zeitraum von der Einführung der Lehre Buddha's oder, wie er hier genannt wird, Gautama's bis Anfangs des XVI. Jahrhunderts in's Ange; dieses beschliesst zo en sagen das hinterindische Mittelalter, denn durch die Ankunft der Portugiesen und die etwas späteren Missionen der Jesuiten kamen die hinterindischen Völkerschaften zuerst in Berührung mit den Europäern und werden ihre Zustände und Schicksale erst von da an der Westwelt bekannter.

Die grosse hinterindische Habinsel zwischen dem Meerbusen von Bengalen und Tonkin ist durch sechs Meridianketten in eben so viele Längenthäler gespalten, jedes von einem Strome durchflossen, welche die staatlichen Verhältnisse und geschichtlichen Ereignisse bestimmen. Nach dieser natürlichen Beschaffenbeit zerfällt sie bald in sechs, bald in weniger Reiche; bald in diesem, bald in jenem Thale hat sich dieser oder jener Stamm, diese oder jene Familie zur Herrschaft emporgeschwungen. Man findet jedoch in den meisten Jahrhunderten, vermöge der Rinnsale der Hauptflüsse, Irawaddy, Menam und Mekhong drei grosse Reiche: Annam, Schan und Pegu oder unter anderen Namen: Cochinchina, Siam und Birma. Es muss demnach auch

<sup>&#</sup>x27;) Ernst J. Eitel, Buddhiem. S. 31-70.

<sup>&</sup>quot;) Ueber die Geschichte Hinterindiens vgl. Lausen, Indische Alterthumskunde II. Bd. S. 1022-1040 und IV. Bd. S. 351-439 ferner: Adolf Bratian, Die Foller die Setliehen Aeien. Studien und Beisen. Leipzig 1866. St. 6 Bde., ein sehr gelehrtes Wertworin eine erstaunliche Menge sehr werthvollen Materiales, leider in völlig maverhielieher Weise aufgestapelt ist.

die Geschichte der östlichen Abtheilung von Hinterindien, der Tonkinesen, Gochinchinesen und Cambodschaner getrennt werden von der mittleren, der Thai oder Siamesen und Lao, sowie von der der westlichen, der Peguaner, Birmanen und Arakaner. Wir wenden uns zunächst den Letzteren zu.

Als Kern mannigfacher Sagen tritt die Thatsache hervor, dass zu nicht genauer bestimmbarer Zeit ein Fürst des inneren Indiens, aus seinem Reiche vertrieben, mit seinem Heere das Grenzgebirge zwischen Indien und Hinterindien überschritt und dort eine Herrschaft gründete. Unter seinen Söhnen trat eine Theilung ein; der jüngere behauptete sich auf dem Throne seines Vaters, der ältere, von ihm verdrängt, wanelte sich uach Arakan, wo er ein besonderes Reich stiftete. Da die Geschichte Arakan's von sehr geringer Bedeutung ist, so genügt die Erwahnung, dass man eine Aufeinanderfolge von fünf einheimischen Herrscherdynastien in diesem Lande kennt, deren letzte bis in die Zeiten der Portugiesen reicht; ferner dass Arakan wiederholt in Kriege mit den benachbarten Birmanen verwickelt war.

Das Irawaddy-Thal hatten von Alters her die Birmanen in den oberen, und die Talain in den unteren Theilen inne. oder Mon sind die eingeborne Race oder die ältesten Einwanderer von Pegu, doch begegnet man ihnen heute nur noch im Osten und Süden k- Irawaddy-Delta, in Martaban und Tenasserim. reichten die Birmanen nur bis etwa südlich von Prome, wo der Akuktung-Feben in den Irawaddy vorspringt; doch seither haben sie die Talain alimablig birmanisirt. Sie unterscheiden sich auch wenig von den Birmanen, nur sind sie im Allgemeinen etwas heller, haben feinere Gesichtsrage und etwas Bartwuchs. Der Klang ihrer Sprache unterscheidet sie ther sofort von ihren früheren Herrn, denn das Birmanische kennt kein R, voran das Idiom der Talain reich ist. Die ersten sicheren Nachrichten uer die Talain stammen aus dem Ende des IV. Jahrhunderts v. Chr., on die Apostel des Buddhismus Uktara und Sauna, ihre Hauptstadt Ihatung, zwischen den Flüssen Salween und Sittang, besuchten und mre lehre dort ausbreiteten. Die Ruinen dieser Stadt befinden sich nech jetzt im dortigen Dschungel. Im VI. Jahrhunderte drangen sie wertlich, überschritten den Sittang und gründeten das Königreich Durch die ganze Geschichte der Talain zieht sich die Reihe inter Kriege mit den Birmanen und gelegentlich mit den Arakanern wiel Sminesen; See-Expeditionen der Küste entlang werden erwähnt von Tavov bis Tschittagong, und selbst Gefechte scheinen zwischen den tarmanschen Paghan-Reiches durch die Chinesen gewannen die Talain 1947 Unabhangigkeit zurück, und sobald die kleinen Staaten der Bir-Tanen am Irawaddy sich erhoben, begannen die Rivalitäten der beiden Fig. 10 Auf - Nege. Während des Mittelalters war jedoch Yamin jatein Pegu-Reich der Talain das mächtigere, und die europäischen بالمؤها Landen des XVI. und XVII. Jahrhunderts beschreiben in übertwebenen Ausdrücken die Gewalt und den Reichthum des grossen

Königs von Pegu. 1) Seit Mitte des XVI. Jahrhunderts gelangte das Reich wieder unter die Herrschaft der Birmanen.

Die Birmanen erzählen von drei alten Dynastien, jener von Tagong, von Prome oder Crixetra und von Paghan; ihre ganz sichere Geschichte beginnt jedoch erst 107 n. Chr., in welchem Jahre die Residenz nach Paghân verlegt wurde, nachdem die frühere Hauptstadt Prome, südlicher am Irawaddy gelegen, 94 n. Chr. zerstört worden Zwei Städte gleichen Namens liegen am Irawaddy und beide waren in früheren Zeiten Hauptstädte des birmanischen Reiches, doch ist es die untere, welche in ihren Ruinen für die Blüthe des birmanischen Alterthums so beredtes Zeugniss ablegt. Erst 847-849 ward sie erbaut und 1284 (oder 1356) von einer chinesischen Invasionsarmee zer-Die merkwürdigen Reste einer sehr verfeinerten Cultur am Gestade des Irawaddy erfüllen heute noch die Reisenden mit lauter Bewunderung. Der grösste und merkwürdigste ihrer Tempel, etwa um die Zeit des Normannen-Einfalls in England errichtet, die Ananda-Pagode erinnert mächtig an südeuropäische Dome. Der gothische Spitzbogen fehlt keinem dieser Denkmäler, er ist die regelmässige Form der Portale und an den Seiten und auf der Spitze mit wunderlichen Hörnern und flammengleichen Thürmchen versehen. Alle diese Bogen ruhen auf Pilastern, deren Basis, Capitäler und Carniese den Mustern an römischen Bauten so nahe kommen, dass der erste Anblick den Beschauer in die höchste Betroffenheit versetzt. Man hat daher schon die Vermuthung geäussert, dass vielleicht christliche Missionäre nach Birma gedrungen wären, und in der Hoffnung einst ihre Religion über den Buddhismus siegen zu sehen, die Kreuzesform und andere christliche Elemente in die ostasiatische Architektur eingeschwärzt hatten. Doch bietet die Geschichte Birmas keine Beweise für eine solche Hypothese. Den Ursprung der birmanischen Kunst sucht man theilweise bei den Hindu, und in der That ist auch die Form der Thurmspitze sowie die meisten Details der indischen Kunst entlehnt. Es fanden sich sogar vollständige Wiederholungen von Bauresten wie auf Cevlon und auf Java, die auch brahmanischen Ursprunges sind. Die Bosse und Gewölbe aber, die bei den Bauten in Paghân 2) ein so stark hervortretendes Element bilden, sind der Hindubaukunst gänzlich freud.

Abwechselnd unter peguanische und siamesische Abhängigkeit gerathend, besitzen die ferneren Schicksale Birma's kein weiteres culturgeschichtliches Interesse.

Den mittleren Theil der hinterindischen Halbinsel nehmen im Norden die Laos, im Süden die Thai oder Siamesen ein. Erstere obwohl mit den Siamesen eines Stammes, haben in der Geschichte nie eine Rolle gespielt und auch in der Cultur mögen sie, wie sich aus

<sup>&#</sup>x27;) Friedrich v. Hellwald. Hinterindische Länder und Völker. Leipzig 1838-8°. S. 30-31.

<sup>7)</sup> Die Ruinen von Paghan sind ausführlich geschildert bei Henry Yule A narrative of a mission sent by the governer-general of India to the court of Am # 1855, seith notices of the country, government and people. London 1858, 4°, we man and sehr instructive Abbildungen findet.

ihren heutigen Zuständen!) schliessen lässt, nur wenig Fortschritte gemacht haben. Die Laos sind im Fortgange der Zeit allmählig aus Norden, dem Thale des Mekhong entlang, immer weiter nach Süden hin vorgedrungen; es scheint, dass sie ehemals drei Hauptstaaten bildeten: Xieng tong (Kemalatain älterer Karten), Xieng hong (im Pali: Alevy) und Muong Lem. Diese Staaten hatten einen langen Kampf zu bestehen gegen die ureingebornen Khas, welche das Reich Momphas gegründet hatten. Diesem waren die Laos lange tributpflichtig, machten sich jedoch nach und nach unabhängig; später erscheint der mächtige Laos-Staat Xieng Mai an den Grenzen von China in der Geschichte; von ihm zogen die Einwohner nach Süden hin in das Stromthal des Menam und bildeten den Grundstock der heutigen Siamesen.

Im Gegensatze zu den Laos, empfangen wir von den Siamesen durch die Schilderungen moderner Reisender den Eindruck, als ob sie in Bezug auf geistige Entwicklung so hoch ständen als etwa die Europier im Mittelalter, kurz bevor das weltliche Wissen der Griechen und Romer durch die Scholastiker seiner Vergessenheit entrissen wurde. Ebernals, und noch bei Beginne dieses Jahrhunderts, haben die Europäer mit ungerechtfertigter Geringschätzung auf die Asiaten herabgeblickt. Am frühesten wurde man jedoch den Arabern gerecht, dann kamen die Chinesen, nach ihnen die Hindu zur Gnade, und jetzt darf man mar mit böchster Achtung von den Japanern reden, wenn man sich wicht eine Blösse geben will. Allein die drei Hauptvölker Hinter**indiens, zwischen Hi**ndu und Chinesen eingeklemmt, galten bisher nur halbe Culturvölker. Für die Birmanen ging uns erst das Licht auf, 🎍 1858 das grosse Werk von Yule über Awa die Abbildungen der wunderlaren Baureste der alten Städte im Irawaddy-Thale brachte, wo wir, abgesehen von Anklängen an chinesischen wie indischen Geschmack, 🕶 einen selbständigen Baustyl stiessen, der trotz seiner tropischen Veberschwänglichkeiten als ein hohes geistiges Product auf uns ein**wikke.** Der Tag von Damaseus in Bezug auf die Siamesen ist mit Bastian's Buch angebrochen, seit wir ihnen geistig näher treten Manen Z

Veber die älteste Geschichte der Siamesen lässt sich, trotz ihrer reichen historischen Literatur, nichts berichten; sieher ist jedoch, dass ihre geistige Cultur aus Indien empfingen. Ob schon im II. Jahrbunderte unserer Aera brahmanische Colonien nach Siam kamen, bleibt unseiss; das älteste bekannte Ereigniss ist die 638 n. Chr. erfolgte Einfahrung des Buddhismus aus Ceylon. Wahrscheinlich fand dieser um zeit erst allgemeine Anerkennung, hatte aber auch hier, wie in uestlicheren Gebieten Hinterindiens, schon früher Zutritt erhalten. Von der Culturböhe der Siamesen in jenen fernen Zeiten geben die

Die Zustande der hautigen Laos habe ich auf Grund der hichst verdienstvollen
 Schigen Forschungsreisen der Franzosen (der Mekhong-Expedition) geschildert in
 Bache Hinterindische Länder und Völker. S. 159–212

<sup>5</sup> Aneland 1867, Nr. 31 S. 793 -794.

<sup>·</sup> Hellwald, Culturgeschichte. 2. Aufl. 11.

hanten der zweitäterten Hamnstaft Juthia. Avuthia oder Ajodhia. an einem in den Menam meindenden Lande Zeueniss. Heute ist freinen von der alter bitalt nicht- weiter übrig geblieben, als eine grosse Anzahi von War e Tempei . sammtilen mehr oder weniger im Verland. In Schönlicht eines samesischen Wat besteht indess weniger in der Architektur als in der Menge von Arabeken, wemit seine Backsteinmanere and stackwande verziert sind. Ayuthia nimmt eine Stelle ein, worand in aiter Zeit mehrere andere Ortschaften standen. Diese erkannten die Hoheit des Königs von Cambolischa an. Um 1300 n. Chr. haben diese städte viel zelltten und waren in Folge häufiger Fehden mit den nordlichen Siamesen und den peguanischen Mon's sehr heruntergekommen. Sie verfielen und es blieb nichts übrig als der Name. Im April 1350 grandete nun König U Tong die Stadt Ayuthia, welche im Fortgange der Zeit vergrössert und verschönert wurde. Die Volksmonge wuch-; aus Laos, Cambod-cha und Pegu kamen viele Familien freiwillig, au- dem chinesischen Yün-nan wurden viele Kriegsgefangene angesiedelt und aus Vorderindien fanden sich muhammedanische Kaufleute ein. Fünfzehn Könige aus dem Stamme U Tong's regierten in Avuthia bis auf die Tage der Portugiesen. Dann aber griff der mächtige König von Pegu mit einem zahlreichen Heere die Stadt an, die nach dreimonatlicher Belagerung in seine Gewalt fiel. Ayuthia seinen Glanz verloren.

Ayuthia's Baureste verrathen eine gewisse Aehnlichkeit mit den stannenswerthen Ruinen in Cambodscha, dem Lande am Mündungsdelta des Mekhong. Hier blühte das grosse, mächtige Reich Khmer, über dessen Ursprung und Dauer noch Dunkelheit herrscht. Das Land ist mit Ruinen man kann sagen übersäet. Sie bilden um das Nordende des Tulisap-Sees einen ungeheuren Halbkreis, der an den Quellen des kleinen Flusses von Battambang beginnt und sich bis in die unbewohnten Waldungen zwischen dem Tulisap und Mekhong erstreckt; auf dieser ganzen weiten Strecke trifft der Reisende auf Schritt und Tritt Spuren einer hohen, nun verschwundenen Civilisation. Die Ruinenstädte südlich und westlich vom See gehören alle einer viel jüngeren Zeit an als die Prachtüberreste im Norden. Hier liegen Battambang, die Ruinen von Wat Ek, Banon und Baset, die theils aus Ziegeln, theils aus Steinen bestehen. Die Hauptstadt des alten Königreiches Cambodscha, des Maha Nokhor Khmer, war indess Ongkor oder Angkor, auch Nakhon oder Nokhor genannt, dessen Ruinen an Grossartigkeit auf Erden keinen, selbst den ägyptischen nicht, nach-Ein Tempel namentlich kann, nach der Versicherung des Franzosen Henri Monhot, dem wir die erste genauere Kunde über diese merkwürdigen Bauten verdanken, 1) den Vergleich mit unseren schonsten Basiliken aushalten und übertrifft an imposanter Erscheinung Alles, was jemals die Architektur der Griechen

<sup>&#</sup>x27;) Siehe darüber dessen wichtiges Reisework: Travels in the central parts of Info-Chom., Siam', Cambodia, and Laos, during the years 1858, 1859 and 1860. London 1851. 81-2 lide.

und Römer geleistet hat. Die prachtvollen Strassen, die zu der alten Stadt führen, die Mauern, von denen sie in einer Ausdehnung von 40 Kilometern umgeben ist, die an denselben angebrachten Thürme, die als Thore dienenden Triumphbogen, die gigantischen zu den Tempeln führenden Treppen und die Tempel selbst, auf denen sich hunderte von Glockenthürmen erheben, deren obere Partien aus eben so gewaltigen als zart bearbeiteten Steinen bestehen, alles das bietet einen Anblick dar, der unwillkürlich an einen noch unbekannten Michel-Angelo denken und neben der griechischen eine ihr würdig zur Seite stehende asiatische Kunst erscheinen lässt. 1)

Die hohe Entwicklung der khmer'schen Kunst zeigt sich vorzugsweise an den kleinen Gegenständen und den Basreliefs, was namentlich von einer aus neun Tänzerinnen bestehenden Gruppe, von einem viereckigen Bassin, an dem über tausend Soldaten angebracht sind, von einer einzelnen Tänzerin, endlich von Säulchen mit Arabesken und Laubwerk gitt. Die Gestalten von Riesen und Elephanten erscheinen vorzugsweise als Karyatiden an den Bauten von Khmer verwendet. Löwen, Schlangen und siebenköpfige Drachen kommen ebenfalls häufig vor, namentlich an den die Strassen einfassenden Balustraden. Die Mehrheit der Köpfe, Arme und Beine an den Gestalten lässt sich aus dem Einfluss des

<sup>7</sup> Weder Zeichnungen, noch Photographien reichten aus, um den Europäern einen ausreichenden Begriff von der Majestät jener Ruinen zu geben, und darum wurde auch im März 1878 eine neue Expedition von Delaporte unternommen. Trets der klimatischen und anderer, durch die Localverhältnisse in den Urwäldern bedingten schweren Hindernisse gelangten die Reisenden zu Schiffe nach Préasal-Prathiol, dann nach Pontnay-Pracan und nach Préasal-Prea-Tomrey, wo Nachgrabungen zur Aufdeckung jener Gegenstände führten, die gegenwärtig das Museum von Compiègne fallen. Behwere Sumpffieber hinderten die Forscher an der Fortsetzung ihrer Arbeiten: ee musste ihnen Hilfe von Salgon aus zugeschickt werden und der Commandant der von dort autsendeten Expedition, Capitan Filoz, dem der König von Siam die Einschiffung der Fragmente einer grossen Pagode nicht gestattete, liess dieselben in Gyps modelliren and die Abgüsse nach Frankreich bringen. Dort hat man in dem Erdgeschosse des Heblomes zu Compiègne alles zusammengetragen was an cambodschanischen Alterthümern greammelt werden konnte. Im Jahre 1875 hatte ich selbst Gelegenheit dieses hochinteressante Musée Khmer zu besichtigen und die wahrhaft überraschenden Proben historindischer Kunst zu etudiren, deren feine und edle Stylistik mitunter an die besten Producte der Renaissance mahnt. Unter den in Complègne befindlichen Gypsabgüssen and die Gruppen, den Tod des Affenkönigs und den Eindruck des Fusses des Gottes Buddha vorstellend, besonders bemerkenswerth. Der Affenkönig liegt auf einem Bette; eran alterter Bohn, der eine Krone mit drei Thurmen auf dem Haupte trägt, unterstützt den Sterbenden, in dessen Brust ein Pfeil steckt und der seinen Kindern eine Rede zu halten scheint. Der Ausdruck des Zorns und der Trauer in den Gesichtern der Affen ist vortrefflich wiedergegeben. - Der Buddhafuss sieht mehr einem Ei gleich, das an seinem vordern Theile in fünf gleiche Theile gesondert ist, die allenfalls für Finger gelten konnen; die Perse besteht aus concentrischen Halbkreisen, in welche Fische geseurbnet sind; ihnen zunächst erscheinen an der Bohle primitive Gewächse, wie Moose and Algra, weiterhin erblickt man phantastische Gestalten und dann Thiere und Menwhen Im Centrum prangt das Sonnenrad, denn nach indischer Kosmogonie hat die seinze aus der von Wasser überschwemmten Erde alles Bestehende hervorgehen lassen.

Buddhismus erklären so wie die Drachen darauf hindeuten, dass auch die Nachbarschaft China's nicht ohne Einwirkung geblieben sei.

Im Lande selbst weiss man über die Fürsten, die jene herrlichen Bauten aufführen liessen, so viel wie nichts und auf Befragen über den Ursprung der Tempel von Angkor entgegnen die Eingebornen, der König der Engel oder auch der König der Riesen habe sie gebaut oder sie seien von selbst entstanden. Die als Tempelwächter fungirenden Bonzen wissen ebenfalls nicht mehr anzugeben und die Inschriften an den Tempelwänden sind ihnen unentwirrbare Mysterien.

Einigermassen begründet erscheint nur die Annahme, dass diese Tempel in Folge einer von Westen her gekommenen Invasion errichtet worden sind, die den Buddha-Dienst mit sich in's Land brachte. Die Ornamentik der Tempel legt zum mindesten aller Orten Zeugniss für

die Richtigkeit dieser Annahme ab.

Zum Schlusse erübrigt noch, die östlichen Theile Hinterindiens zu betrachten. Die Reiche, von denen bisher die Rede, haben alle das gemeinschaftlich, dass der Buddhismus ihnen mittelbar oder unmittelbar aus Ceylon zugeführt ward und mit ihm die Pali-Sprache und die indische Schrift. Tonkin und Cochinchina unterscheiden sich aber von allen hinterindischen Staaten dadurch, dass sie ihre Bildung aus China erhielten und der Buddhismus nur wenige Anhänger unter faren Bewohnern zählt. Dreihundert Jahre vor unserer Zeitrechnung waren beide Länder von Wilden ohne Gesetze und Ehe bewohnt. Erst seitdem China's Kaiser Schihoangti (gest. 210 v. Chr.) die sedlichen Provinzen seines Reiches unterworfen und durch chinesische Ansiedelungen in ihnen eine höhere Cultur eingeführt und deren Fortbestah gesichert hatte, treten jene zwei Grenzländer deutlicher hervor. Und der Regierung des weisen Wuti wurde Tonkin eine chinesische Provinc und in drei Bezirke eingetheilt. Die chinesischen Kaiser behaupteten ihre Oberhoheit über diese Länder bis 263 n. Chr., in welchem Jehre es einem Cochinchinesen Kulien gelang, sein Vaterland von der Fremdherrschaft zu befreien. Die chinesische Herrschaft hatte aber lange genug fortbestanden; um auf immer die chinesische Cultur in ihnen einzuführen und zu begründen. Beide stimmen unter allen benachbarten Ländern mit China am genauesten überein und können in Beziehung auf ihre Zustände, Sitten und höhere Bildung gewissermannt als Fortsetzungen China's nach Süden betrachtet werden. ')

## Die Malayen-Völker.

Im ostindischen oder malayischen Archipel ist Java des chiefes Land, dessen Geschichte sich in etwas frühere Zeit zurückverfolgten lässt. Ganz sicher fängt sie indess erst mit dem Jahre 1474 n. Cha. an zu werden, in welchem Madchapahit, die Hauptstadt des machtigsten einheimischen Staates von den Muhammedanern zerstört werd.

<sup>&#</sup>x27;) Lassen. A. a. O. II. Bd. S. 1038-1040.

Dieses Ereigniss fällt also schon an den Schluss der Periode, welche ich hier behandle, und ging dem Erscheinen der Europäer in Hinterasien nur um Weniges voran; zugleich bezeichnet es einen Wendepunct in der javanischen Geschichte, weil bis dahin der indische Einfluss auf Java allein herrschend geblieben war und ungehindert gewaltet hatte, von da an aber der Isläm sich geltend zu machen begann. Was sich in culturhistorischer Beziehung aus früherer Zeit über diese Länder sagen lässt, sei demnach hier kurz zusammengestellt.

Die Javanen, obgleich in einigen Puncten von den übrigen Malayen verschieden, welche nebst den tiefer stehenden Papûa die Bevölkerung des ostindischen Archipels bilden, gehören unzweifelhaft und zwar in ihren beiden Abtheilungen, den wenig zahlreichen Sundanesen im Westen Java's, und den eigentlichen Javanen, zur malayischen Race. Ueber ihre älteste Geschichte besitzen wir nur Sagen und daraus geht mit Bestimmtheit hervor, dass Java als eine friedliche Eroberung der Hindu betrachtet werden kann; die ganze Geschichte Indiens kennt kein zweites Beispiel eines so erfolgreichen Unternehmens der Brahmanen, welche dessen erste Urheber waren und es hauptsächlich leiteten, ihre Cultur auf ein fremdes Land zu übertragen. Ein indisches Gepräge ist den ältesten religiösen Ueberlieferungen, den politischen Einrichtungen und Volksbelustigungen, sowie der Sprache und Literatur aufgedrückt, die altindische epische Sage füllt einen Theil der ältesten Geschichte Java's aus; Schrift und Tempelbaukunst sind indischen Ursprungs und diese besitzt auf Java grossartige Denkmale eigenthümlicher Art, welche mit denen des indischen Festlandes um den Vorrang wettcifern können. Die Zeit dieser indischen Niederlassungen ist indess durchaus ungewiss. Einige versetzen die Ankunft der Brahmanen in's VL. Andere gar in's XI. Jahrhundert; die javanische Chronologie geht aber schon vom Jahre 78 n. Chr. aus, und dies dürfte jedenfalls richtiger sein, denn 414 n. Chr. besuchte der Chinese Fahian die Insel, auf welcher er das Brahmanenthum schon in Blüthe fand. Von der in dem indischen Inselmeere vor dem Eindringen der brahmanischen Lehren herrschenden Religion wissen wir nur, dass es gute und wohlthätige Geister gab, die in den verschiedenen Theilen der Natur walten und besonderen Beschäftigungen des Lebens beigegeben sind; es waren also locale Gottheiten. Die Brahmanen fanden demnach eine sehr nicdrige Stufe der religiösen Vorstellungen im Archipel vor und es konnte ihnen nicht schwer fallen, die einheimischen Götter durch ihre eigenen zu verdrängen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die ersten Brahmanen, welche sich auf Java niederliessen, Vischnuiten waren; erst später ward der Civaismus eingeführt und gedieh zur vorherrschenden brahmanischen Religion. Nachher trat eine Wiederherstellung des alten einbeimischen Götzendienstes in der Weise ein, dass den javanischen Göttern Namen der indischen Deva gegeben wurden. Diese Rückkehr rur Idolatrie soll 140 Jahre oder bis 318 n. Chr. gedauert haben. Ibt Zeitpunct, wann der Buddhismus in Java Eingang fand, lässt sich elen wenig angeben, als das Land, von welchem die Verkündiger d- buddhistischen Gesetzes auszogen; gewiss scheint blos, dass er nach Java wenigstens 300 Jahre später als die Brahmanen gelangte und sich nicht des Påli sondern des Sanskrit bediente. Im Uebrigen behauptete er nur kurze Zeit seine Herrschaft und trat bald vor dem Brahmanismus in den Hintergrund zurück.

Was die Einflüsse der indischen Ansiedlungen auf die Javaner anbetrifft, so scheinen die Gelehrten einen besonderen, hoch verehrten Stand gebildet zu haben, der mit seinen Landsleuten in der indischen Heimat einen Verkehr unterhielt. Eine Spur von Kasten hat sich auf Java nicht erhalten, aber auf der nahen Insel Bali finden sich noch die vier indischen Kasten, woraus zu folgen scheint, dass sie ehemals auf Java von Indien aus eingeführt worden waren. Für die ältere Zeit wissen wir, dass es damals auf Java Goldschmiede, Maler, Verfertiger von steinernen Götterbildern, von gestickten Zeugen und von Holzschnitten von Thieren gab, dass auf die Beförderung des Ackerbaues grosser Werth gelegt wurde und der Gebrauch von Münzen, deren Kenntniss den Kaufleuten empfohlen wird, etwas Gewöhnliches war. Wir werden kaum irren, wenn wir den indischen Niederlassungen auf Java die Einführung früher unbekannter Gewerbe und Künste, sowie einen wesentlichen Antheil an der Verbesserung des Ackerbaues und der Entwicklung des Handels zuschreiben. Es ist jedoch nicht zu übersehen, dass trotz des gewaltigen Einflusses des Inderthumes auf Java neben ihm das einheimische Wesen sieh erhalten hat.

Das erste mit genügender Sicherheit bestimmbare Ereigniss ist die Gründung von Mendang Kamûlan im Jahre 603 oder 599 n. Chr. durch den aus Indien gekommenen Brovidschaja Savela Kala, dessen Reich unter den älteren das einzige ist, welches einen längeren Bestand hatte. Die früheren indischen Ansiedlungen bestanden vorzugsweise aus Brahmanen, denen sieh wohl Ackerbauer, Handwerker und Kaufleute angeschlossen; von Kriegern ist nicht die Rede. Die ersten indischen Könige waren wenig mächtig und konnten keinen bedeutenden Einfluss auf die politischen Verhältnisse Java's ausüben. Einen solchen besassen die Brahmanen nur ausnahmsweise, indem einer von ihnen sich die königliche Macht zu verschaffen wusste; sie wirkten dagegen bedeutender auf die Entwicklung der Religion, der Gesetze und Sitten; sie führten die indische Sagengeschichte und Dichtkunst in Java ein und ihre heilige Sprache erzeugte dort eine neue Tochter, das Kawi, deren Tracht eine javanische ist, während ihr Körper und ihr Wesen indisch geblieben sind. Durch die Stiftung eines grösseren Staates, der auch Krieger besass, gewannen die vereinzelten indischen Ansiedlungen zuerst einen Mittelpunct und einen wirksamen Schutz indem seine Macht sich über ein grosses Gebiet ausdehnte. Der schon seit lange bestehende Verkehr mit Indien erhielt auch durch diese Gründung eine grössere Sicherheit und Belebtheit, in Folge dessen das Inderthum sich in allen Richtungen kräftig entfalten und besonders auf dem Gebiete der Poesie und Baukunst schöne und eigenthümliche Früchte tragen konnte. 1)

<sup>&#</sup>x27;) Lassen. A. a. O. II. Bd. S. 1040-1068.

Die Macht der Dynastie von Medang Kamulan dürfte etwa bis 700 n. Chr. gedauert haben, später ging sie auf jene von Dschangåla über, welche aus jener um 896 n. Chr. hervorgegangen war und 1158 von der von Padschadscharam abgelöst wurde. Während in den südlichen und östlichen Theilen der Insel mehrere Dynastien sich folgten, bestand in dem nordwestlichen Theile Java's und auf Sumátra ein grosses Reich Menang-Karbo, dessen Monarch der damals in seinen Staaten vorherrschenden Religion Buddhas sehr zugethan war, ohne dass durch diesen Vorzug die brahmanische unterdrückt worden wäre; es herrschte daher vollständige religiöse Duldsamkeit. Dieser Schöpfung, die wohl bald in mehrere kleine Reiche zerfiel, darf der indische Einfluss auf die Zustände Sumátra's zugeschrieben werdeu. stiftete ein Mitglied desKönigshauses von Padschadschâram, welche Dvnastie zuerst den Anbau des Reises bei den Sundanesen eingeführt haben soll, im Jahre 1299 n. Chr. Madschapahit, das mächtigste aber auch das letzte aller einheimischen Reiche auf Java. Nachdem in Bälde die Macht der Fürsten von Madschapahit sich über Java hinaus auf Bali. Balambangan und das Königreich Sunda erstreckt hatte, zu dem auch der südlichste Theil von Sumátra gehörte, bestieg etwa 1390 der grosse Eroberer Ankavidschaja den Thron, welchem er mit Hülfe seines Feldherrn und Schwiegersohnes Adaja Ningrat oder eher Katu Pengging alle Könige der kleinen Sunda-Inseln, den grösseren Theil der Molukken, die südliche Küste von Celébes und die nordwestliche von Borneo, im Ganzen 36 Vasallenstaaten unterwarf. Es war in der Natur der Verhältnisse des grossen Reiches begründet, dass es nicht in seinem ganzen Umfange von langer Dauer sein würde. Die Vasallen lebten in von dem Mittelpuncte der herrschenden Macht so weit entfernten Ländern, dass es dem Beherrscher der ganzen Monarchie sehr erschwert werden musste, sie in Gehorsam zu erhalten. Dazu kam, dass der Verkehr zwischen jenen mit diesem leicht Unterbrechungen erleiden konnte, weil er zur See bewerkstelligt werden musste. Die zweite Ursache des Falls dieses mächtigen Staates war der religiöse zu Feindseligkeiten führende Zwiespalt zwischen Volk und Fürst. Ganz mehte nämlich hatte sich im XV. Jahrhunderte der Islâm durch Kaufkeste und Ansiedler, besonders durch einige berühmte muselmännische Lehrer eingeschlichen, zuerst in Palembang auf Sumátra, dann auf Java selbst, wo die kurzsichtige tolerante Regierung seine Verbreitung sogar begunstigte. Muhammed's Lehre gewann immer mehr Anhänger and diese waren es, welche nach mörderischer Schlacht 1478 die Stadt Madschapahit in Besitz nahmen. Damit fiel "der Stolz des Landes" in die Hände der Feinde der alten Religion und Gesetzgebung. dem der Anführer der Muhammedaner noch die letzten Versuche der fraheren Herrscher einen Schatten ihrer Unabhängigkeit zu retten vernichtet und sich im unbestrittenen Besitze der ganzen Insel befand, ben er sich feierlich mit der höchsten Würde im Staate bekleiden; er legte sich den Titel Panambaham Ibrahîm bei und wurde als Vernichter des Unglaubens und Oberhaupt der Gläubigen ausgerufen. Mit der Machterlangung Ibråhims tritt ein Wendepunct in der Geschichte nicht nur Java's und eines grossen Theiles von Sumátra, sondern auch in dem übrigen Theile des indischen Archipels dadurch ein, dass von da an sowohl der Einfluss der Muselmänner auf die religiösen Zustände der Bewohner als ihre politische Macht in stets weiterem Umfange sich verbreitete. 1)

In Vorstehendem lernten wir "im Javanen den durch Einflüsse des bedeutendsten östlichen Culturvolkes — der Inder — aus seiner Rohheit gerissenen und in gewisser Beziehung verfeinerten Malayen kennen Wir finden in ihm einen Menschen, der sich alles, was ein Culturleben ausmacht, angeeignet, ja selbst eine reiche Literatur erzeugt hat, wir nehmen aber auch wahr, dass er über die Nachahmung des Fremden nicht hinausgekommen ist. Der Javane zeigt uns den Punct, bis zu welchem die malayische Race sich entwickeln kann, wenn alle inneren und äusseren Bedingungen zusammen wirken, und es ist desswegen gerade sein Studium von Interesse, weil wir an ihm den Unterschied, welcher in der Begabung der verschiedenen Racen gelegen ist, deutlich wahrnehmen können."

Die enorme Verbreitung der malayischen Race von Madagascar im Westen bis zur Osterinsel im Osten und von den Sandwichs-Inseln im Norden bis nach Neusceland im Süden steht beispiellos da und ist eine der interessantesten ethnographischen Erscheinungen, welche hier eine kurze Betrachtung erheischt. Dass diese Zersplitterung der malayischen Stämme nur durch maritime Wanderungen herbeigeführt werden konnte, bedarf keiner besonderen Erwähnung. Die Ursitze der Malayen sind wohl im südöstlichen Asien zu suchen, von wo sie auf dem Wege freiwilliger Wanderung oder unfreiwilliger Zerstreuung. successive und wenigstens im Ganzen, wie die linguistische Vergleichung ausser Zweifel stellt, von Westen nach Osten, gegen Wind und Strömung fortschreitend, in ihre dermaligen Wohnsitze gelangten. bezügliche Untersuchungen ergaben nämlich, dass auf den Sandwichs-, Marquesas-Inseln, Neuseeland, Raratonga, Tahiti die Tradition überall auf die Samoa-Insel Savaii zurückweist und nebenbei auch der Tongagruppe erwähnt. Man gelangt daher zu der weiteren Annahme, dass die Malayen sich zuerst von einem bestimmten Puncte aus nach und nach über die Inseln des indischen Archipels bis Buro verbreiteten und erst dann zur Samoa- und Tongagruppe und von da aus über die Inseln der Südsee vorrückten. Bezüglich des Zeitpunctes dieser Trennung der beiden Abtheilungen der Malayen dürften aus sprachlichen Rücksichten mindestens das Jahr 1000 v. Chr. anzunehmen sein<sup>3</sup>) Jedenfalls steht es fest, dass diese Absonderung der Holynesier von den geschwisterlichen Malayen vor dem Jahre 78 n. Chr. stattgefunden habe. Mit diesem Jahre beginnt nämlich die Zeitrechnung des Saka oder Salivana, die von den eingewanderten brahmanischen Hindu auf Java eingeführt wurde. Nun wissen wir, dass der Palmwein, der aus

<sup>1)</sup> Lassen. A. a. O. IV. Bd. S. 461-508.

<sup>1)</sup> Friedrich Müller. Norara-Reise. Ethnographie. 8. 83.

<sup>)</sup> A. a. O. S. 21-25.

den Wunden der Cocosblütenscheide abgezapft wird, Toddy oder Taddy von den Malayen der Sunda-Inseln genannt wird. Weil aber dieses Wort aus dem Sanskrit entlehnt wurde, haben die brahmanischen Hindu erst die Kunst der Palmweinerzeugung den Malayen der Sunda-Inseln mitgetheilt. Da nun die Cocospalme auf allen Inseln der Südsee sich findet und auf den Korallenringen oder Atollen fast die einzige Nahrung, ja den einzigen Trunk den Eingebornen liefert, so ist es geradezu unglaublich, dass die Polynesier, wenn sie vor ihrer Auswanderung das Geheimniss der Palmweinbereitung schon gekannt hätten, es wieder vergessen haben sollten. Es kannten aber die Polynesier zur Zeit, wo sie von Europäern besucht wurden, die Zubereitung des Toddy nicht. 1)

Nach den Angaben Gattanewa's gegenüber von Commodore Porter würden 88 Geschlechter sich gefolgt sein, seit die Polynesier die Marquesas-Inseln erreichten, so dass also dieses Ereigniss 800 Jahre v. Chr, stattgefunden hätte, oder mit anderen Worten nur wenig später als die Gründung Carthago's durch die Phöniker, während Nordeuropa noch mit einem Fusse im Steinzeitalter stand und die Schweizerseen von Pfahlbauern bewohnt wurden. Um so vieles später entwickelte sich im Abendlande die nautische Geschicklichkeit als im polynesischen Oriente!

Jenes Vorrücken der malayischen Stämme glich jedoch völlig einer modernen Auswanderung, denn die Kanaken brachten ihre Culturgewächse, sowie zwei Hausthiere, und als heimliche Begleiter die Ratten mach den Inseln, auf denen, mit wenigen Ausnahmen, überhaupt alle Sängethiere gefehlt hatten, die Fledermäuse abgerechnet. Aus jener Zeit stammen noch die Reste von Steinbauten auf den östlichen Inselgruppen, sowie die steinernen Riesenbilder auf der Osterinsel, über deren Erbauung die Eingebornen so wenig Rechenschaft zu geben wissen, wie der ägyptische Fellah von den Pyramiden. 2)

Von der positiven Geschichte der Festlands-Malayen, die wir heute hauptsächlich auf der zinnreichen Halbinsel Malakka angesiedelt treffen, ist nur Spärliches bekannt. Im Jahre 1238 n. Chr. wanderten Malayen von Sumátra aus nach der gegenüberliegenden Küste des Continentes und legten hier ihre erste Stadt an, die sie Singapura nannten. Hald ward sie. Dank ihrer glücklichen Lage, die blühendste aller dortigen Stadte, und es kamen hier die Kaufleute aus den westlichen wie aus den östlichen Ländern zusammen. Für die frühere Anwesenheit von Baddhisten in Städten der Halbinsel Malakka sprechen dort entdeckte buddhistische Tempel und Inschriften, welch letztere jedenfalls älter sind, als die Einführung des Islâm, die nicht wohl früher als 1380 geetzt werden darf. Schon ein muhammedanischer Fürst war es aber, der 1415 die Stadt Malakka gründete, durch deren lebhaften Handelsverkehr er einen weit ausgedehnten Einfluss auf die benachbarten Linder gewann, und da viele maurische, d. h. muhammedanische Kaufbeute bei diesem Handel sich betheiligten, gewann die Verbreitung des

<sup>&#</sup>x27;s Penchel, Välkerkunde. 8. 370.

<sup>)</sup> Bar & Hellwald, Der vorgeschichtliche Mensch. 8. 532-534.

Islâm neuen Aufschwung. Im Jahre 1511 machten die Portugiesen unter der Anführung des grossen Affonsød'Albuquerque dem Malayen-Reiche auf Malakka ein Ende. Von den übrigen Malayen-Staaten besitzt keiner eine grössere Bedeutung für die allgemeine Culturgeschichte. 1)

#### Das Inselreich des Ostens.

Zu dem Kreise der buddhistischen Länder zählt auch, in scheinber grösserer Abgeschlossenheit noch denn China im fernsten Osten der altem Welt liegend, das Inselreich der aufgehenden Sonne, Japán, <sup>2</sup>) deusen Entwicklung zu beobachten uns nunmehr obliegt. Strenge geneumen hätte dies schon im Alterthume geschehen sollen, denn die japanische Geschichte geht bis zum Jahre 660 v. Chr. zurück, also in dieselbe Epoche als Griechen und Römer zu den werdenden Nationen sählten, andererseits aber ist es gerade die in die Zeiten des europäischen Mittelalters fallende Gesittungsperiode, welche das meiste Interesse gewährt. Ich hole also hier rasch nach was aus den ältesten Epochen zum Verständnisse der späteren Entwicklung erforderlich ist.

Japans älteste Bewohner mögen die heute in den unfruchtberuten Theil der Insel Yesso zurückgedrängten und einem sicheren Untergange geweihten Ainos gewesen sein, von deren übermässiger Behaarung mancherlei behauptet wurde. Indeesen hat ihnen dieselbe doch bei den Japanern den Namen Mosinos, die Allbehaarten, el getragen. Nunmehr auf etwa 50,000 Köpfe beschränkt, gehören die Aïnos zu den uncultivirtesten Völkern der Erde. Und dennoch haben diese Parias des Nordostens eine Geschichte und schweigen mit melancholischer Freude in der Erinnerung, dass ihre Ahnen einst der Japaner Gleichen, wenn nicht deren Herren gewesen. Um das VI. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung sollen die Ainos die unumschränkten Gebieter nicht nur Yesso's, sondern sogar des nördlichen Theiles von Nippon gewesen sein; aber die Japaner begannen sie zurückzudrängen, zuerst über die Strasse von Sangar, dann nachrückend allmählig in den Norden Yesso's. Erst gegen Ende des XIV. Jahrhunderts gelang ihre vollständige Besiegung und Unterwerfung,

Die Ainos besitzen die Tradition, dass ihre Urahnen aus dem Westen, also von dem asiatischen Festlande hergekommen sind; ihre Gottesverehrung ist sehr urwüchsiger Art und hat sich über den Fetischdienst kaum erhoben; ihre rohe Mythologie beruht auf einem dunklen Princip, das mit den Thieren der Jagd und den Ungeheuern der Tiefe in Verbindung steht. Kosmogonischer Traditionen aber ermangelt auch selbst dieser Stamm nicht gänzlich: aus dem Wasser ist ihnen die Welt entstanden. Der erste Mensch aber war ihnen

<sup>9</sup> Lassen, A. a. O. IV. Bd. S. 541-508.

<sup>7)</sup> Japán ist eine Verstümmelung des chinesischen Jih-pun-quo "Königreich des Ursprungs der Sonne."

ein Weib, welches das Glück eines paradiesischen Lebens dadurch verlor, dass es den Apfel der Erkenntniss von einem Manne annahm. 1)

Das heutige in Japan herrschende Volk, die Japaner, halten sich für Autochthonen ihres Inselreiches, welches ihre unmittelbar in die alteste politische Geschichte<sup>2</sup>) übergehende Kosmogonie von den eigenen Landesgöttern ausdrücklich für sie erschaffen werden lässt. Indess steht fest, dass auch die Japaner von Westen, wahrscheinlich von China her, angeblich seit 1340 v. Chr. eingewandert sind; sie sollen bereits Bewohner auf den Inseln vorgefunden haben, welche sich von ihnen durch ihre physische Complexion deutlich unterschieden, wohl also die Aïnos. Nicht unmöglich übrigens, dass die Race der asiatischen Papûa, deren Existenz auf den Philippinen sichergestellt ist, sich bis nach Japán ausgebreitet hätte.3) Von den neuen asiatischen Ankömmlingen wurden die Ainos zum Theil gegen Norden, besonders auf die Insel Yesso, zurückgedrängt, zum Theil civilisirt und mit ihnen vermischt. So entstand die Nation der Japaner, deren beglaubigte Geschichte bis auf 660 vor unserer Zeitrechnung zurückreicht. Seither, also seit länger denn zwei Jahrtausenden, blieb das japanische Volk unvermicht; Fremde kamen nur selten ins Land und hatten nur wenig Einfluss auf das Leben und die Sitten der Eingebornen. So blieb die Nationalität der Japaner unangetastet, und sie verstanden es, sich ihrer Gegner wirksam zu erwehren. Ich glaube nicht, dass sieh in der Geschichte ein zweites Beispiel solcher Aristokratie des Blutes finden lässt.

<sup>9)</sup> Irie letzten Alnos (Allgemeine Zeitung vom 7. Januar 1865.) Vgl. über diesen seitsamen Volksstamm meine, wie ich glaube, fast erschöpfende Arbeit im Ausland 1873 Nr. 44 B 875 und Nr. 46 B. 911, wo ich alle mir zur Kenntniss gelangten Quellen amhaft gemacht und deren Ergebnisse zusammengestellt habe. Nur die schöne Arbeit Wenjukow's über die Insel Bachalin im Journal of the Royal Geographical Society. Leadon 1872 Vol. XLII. B. 378—388 war mir damals noch unzugänglich. Beither ist auch noch ein interensanter Aufsatz von Ludwig Promoli Ueber die Alnos (Correspondenzblett der deutchen unthrop. Gesellschaft 1874 Nr. 3 und 4) zu verzeichnen. Die von anem Ilrn. de Long in einer Vorlesung zu Sacramento vortretene Hypothese, wensch die Alnos auf einer Ophirfahrt durch Meeresströmungen nach Japán gebrachte und verschollesse Hebrier wären, ist natürlich keiner Widerlegung werth.

<sup>\*\*)</sup> Blebe: S. Amati, Historia del regno di Voxu del Giapone dell' antichità. Roma 1615 — P. de Charlevoix. Histoire et description générale du Japon. Paris 1736. 3 Bde. — Ed. Fraissinet, Le Jupon; histoire et description, moeurs, contumes et religion. Paris 1864. 12°. 2 Bde. — Wilh. Hoine, Japan und neine Bewohner. Geschiebelecka Hickbitcka und ethnographische Schilderungen von Land und Leuten. Leipzig (1860, 8°. — E. Kampfer, Histoire du Japon. 1720.

<sup>\*\*</sup> Priedr. Müller, Problems der linguistischen Ethnographie. (Behm's geogr. Jahrs. Bd. IV. S. 314.) Vivien de Saint-Martin in Paris dagegen nimmt das Bestehen einer grossen weisen Urrace au, deren eine grosse Abzweigung sich über Formen nach Japan erstreckt hätte. Siehe: Une nourelle race de inservre zur la curte du globe im Bulletin de la Société de géographie de Paris 1871. II. Bd. S. 305-312, und Anciend 1872 Hr. 20 S. 460. Der Ansicht von der Verbreitung der schwarzen Papüa's auf Japan tritt scharf entgegen: O. Mohnike, Die Japaner. Eine ethnographische Münster 1872. S. S. 13-14.

Die Geschichte Japans während dieser zwei Jahrtausende zerfällt in zwei deutlich erkennbare Perioden, welche die Japaner Oshei und Hashei nennen. Die erstere reicht von 660 v. Chr. bis 1192 der christlichen Aera, und umfasst die Zeit der Allgewalt der Mikados: es ist das japanische Alterthum. Die zweite entspricht der Machtentfaltung der Shoquns oder Militärherrscher, welche die Europäer lange mit dem unpassenden Namen Taikun zu bezeichnen pflegten. Diese zweite Periode, das japanische Mittelalter, hebt mit dem Jahre 1192 n. Chr. an und endet erst 1868; doch so wie auch in der Geschichte Europas bezeichnet das Jahr 1192 keinen jähen Wechsel in den Institutionen des Landes, sondern nur (wie in Europa das Jahr 1492, womit man das Mittelalter enden und die Neuzeit beginnen lässt) den Gipfelpunct einer langsamen, jahrhundertelang vorbereiteten Entwickelung, denn erst mit Beginn des XVI. Jahrhunderts wird das Shogunat eine legale, unbestrittene Einrichtung.

In der älteren geschichtlichen Zeit haben, wie man für gewiss halten darf, keine Beziehungen der Völker Mittelasiens zu den Japanern stattgefunden, doch scheint in sehr frühen Epochen eine Einwanderung aus dem südlichen Corea nach den japanischen Inseln vor sich gegangen zu sein; man muthmasst, dass dieses Ereigniss sich etwa 1200 v. Chr. zugetragen habe. Hierfür spricht der Umstand, dass den ältesten Bewohnern Japán's die Bearbeitung der Metalle, vornehmlich aber des Eisens, noch nicht bekannt war, wie aus der Menge von Pfeil- und Lanzenspitzen, Streitbeilen, Messern und andern Waffen und Geräthschaften aus kieselerdigen Mineralien, die daselbst allenthalben gefunden werden, unzweifelhaft hervorgeht. Es scheint selbst das Steinzeitalter habe bei ihnen noch sehr lange nach ihrer Einwanderung bestanden.

Die japanische Sprache ist eine eigenthümliche, da weder ihr grammatischer Bau, noch die Wurzeln ihrer Wörter im Allgemeinen ein bestimmtes Verwandtschaftsverhältniss mit den Idiomen, sowohl von Centralasien, als auch von den Japán zunächst gelegenen Kustenländern erkennen lassen. Sie hat allerdings in späterer Zeit eine sehr grosse Menge von chinesischen Wörtern aufgenommen, da nicht allein die Schriftzeichen, sondern auch alle Anfänge der wissenschaftlichen und socialen Bildung von China über Corea kamen. Die japanische Literatur war ursprünglich eine chinesische und hat erst im Laufe der eigenthümlichen Geistes Zeit und allmühlig unter dem Einflusse der anlagen des Japaners einen besonderen nag gelbständigen Charakte Oserer Zeitrechnung, gen angenommen. " lie Japaner mit dem Gegen Ende des III. Jahrhunderts ment and verbreitete im Jahre 284 n. Chr. - wurden nämlis ction lange zur vol brauche der chinesa and allgemeiner

Volkern ganz besc

befähigt für die Aufnahme fremder Bildungselemente erscheinen. zunehmende Bekanntschaft mit der Literatur der Chinesen, den zahllosen theologischen und theosophischen Schriften, überhaupt der ganzen Denkweise derselben, blieb natürlich nicht ohne Einfluss auf ihre religiosen Anschauungen und somit auch auf den Sinto, der sich dem Einflusse des Systems von Lao-tse zu einem bald unter kunstlich zusammengestellten Polytheismus entwickelte. Im Jahre 552 trat der Buddhismus, gleichfalls ein chinesischer Import, auf und schlug feste Wurzeln im Lande. Künste und Gewerbe führte man gleichfalls aus China und Corea ein, und gegen 470 n. Chr. werden Maulbeerbaume geptlanzt und die Seidenzucht begonnen. Auf die häuslichen trebräuche der Japaner und ihre ganze Lebensweise hat aber die chinesische Cultur ungleich weniger tief und umgestaltend gewirkt, wie auf alle religiösen, wissenschaftlichen und theilweise auch politischen Verhaltnise. Hierher gehört zuerst die in Japán viel freiere und geachtetere Stellung des weiblichen Geschlechtes als in vielen anderen asiatischen Ländern. Bemerkenswerth ist die Freiheit, welche jungen Mädchen zugestanden wird, und wie sie sich sogar das Acusserste erlauben können, wenn solches nur ohne Folgen bleibt, während die verheiratheten Frauen mit Recht als Muster von Keuschheit und allen weiblichen Tugenden gelten. Die Jungfräulichkeit, also dasjenige, worauf die semitischen Völker bei ihrer Verheirathung den grössten Werth legen, ist für die Japaner im Allgemeinen ziemlich gleichgültig. Diese freiere Stellung des Weibes geht in Japán auf das früheste Alterthum zurück. Von Gebräuchen, die bei den Japanern früher bestanden, ist ferner zz erwähnen jener der Menscl nopfer. Dieser Gebrauch im Allgemeimen gehört keiner Race und Vo gruppe an, sondern ist allen gemeinand hat in den verschied en Zeiten und bei den verschiedensten Volkern bestanden. Menschenopier waren bei allen Culturvölkern des

den Casaren.

Die Haupter der Japane vor allern militärische Machthu Ureinwohnern des Landes wa jener Periode war es, dass ma die Lebenden mit den Todten

7 Harthiet II, 48.

5 Unter parissen Umstralen in den Todten

in alter Zeit, die Mikados, waren und so lange der Kampf mit den e, erhielt sich auch ihre Macht. In wohl fruchtlos, versuchte, die Sitte, b , auszurotten; später ersetzte

en die Japaner durch ihre Staatseinrichtungen

n. Biche Ausland 1869 No. 47 S. 1110—1113,
wahren Begobenheit der neuesten Zeit ausulleh übereinstimmende Seilderung gibt
Wiener Abendpost 1874 No. 63; dessgleichen
che: Jupan. Wien 1874. So. S. 51—55,
nactiptes.

man die Menschenopfer durch Holzbilder. Nachdem aber die Eroberung des Landes vollendet war, sank naturgemäss das Ansehen der Mikados, deren man als militärische Anführer nicht mehr bedurfte. Genau dasselbe hatte sich bekanntlich in Indien ereignet, nachdem die Besitzergreifung von Aryavârta abgeschlossen gewesen; und so wie dort die Macht von der nunmehr minder wichtigen Krieger- auf die bis dahin ziemlich untergeordnete Priesterkaste überging, so verwandelte sich in Japán der militärische Shogun in einen Priesterkönig. Es erstand der Sintoismus oder Kamidienst, japanisch Kami no mitsi, d. h. Weg der Kami - die Verehrung von Geistern, deren leiblicher Nachkomme der Souverän ist. Diese Sintoreligion, wie sie im Chinesischen bezeichnet wird, verehrt ein höchstes, durch das ganze Universum verbreitetes Wesen, viel zu erhaben und heilig, um es direct im Gebete anzureden und identificirt, in ihrer ältesten und einfachsten Form, den Himmel Tenka als Sitz der Gottheit in abstracto mit der letzteren: sie hegt auch den Begriff von der Unsterblichkeit der Seele und ewiger Belohnung oder Strafe. Gegenstände der Verehrung sind die Himmelskörper, die Elemente, sowie die Naturkräfte, die schon sehr frühe mehr selbständig und persönlich aufgefasst und als Geister — Kami — angebetet wurden. Auf diese Religion gründete sich die an Stelle der Militärautorität tretende Sintotheokratie, welche später dem Buddhismus den Platz räumen musste. Mittlerweile waren die Japaner nach Art der alten Germanen bei der Besitzergreifung des Bodens vorgegangen; die physisch Schwachen widmeten sich dem Ackerbau, die Starken hingegen mieden jede Arbeit und hielten sich dem Mikado zu Kriegsdiensten bereit; sie wurden die naturgemässen Beschützer der erstern Classe, die Vorläufer eines mehr militärischen als territorialen Feudalwesens, das sich zu Gunsten einiger Machthaber entwickelte, welche alsbald zu Herren des ganzen Landes heranwuchsen.

Mit der Verbindung zwischen Thron und Kirche begnügte man sich indess nicht, sondern sann noch auf andere Mittel, um die Stabilität der Dynastie zu befestigen. In der Regel ging die kaiserliche Gewalt erblich vom Vater auf den Sohn über, obwohl eine bestimmte Vorschrift in Bezug hierauf nicht bestand; unter dem Einflusse der chinesischen Ideen gelangte man nun dahin, vier kaiserliche Familien, Shi-shin-wo, zu ernennen, welchen allein das Recht zustand, im Falle des Erlöschens der directen Linie, dem Lande Monarchen zu geben. Unter ihnen bestand eine ganz conventionelle Hierarchie von fünf andern Familien, der Gosekkaï. Die Macht der Mikados wurde allmählig immer schwächer; beinahe auf die klösterliche Abgeschiedenheit ihres Serails eingeengt, sahen sie sich in den Händen eines intriguanten Hofstaates, dessen eigenthümlichen Charakter eben der identische Ursprung aller seiner Mitglieder bildete. Die Kuges waren die Sprüsslinge sowohl der Seitenlinien als die Bastarde von den zwölf kaiserlichen Concubinen, also insgesammt Verwandte des Mikado; sie bildeten eine streng in sich abgeschlossene Kaste, die als höchste Adelsklasse den Vortritt vor den wichtigsten militärischen Auführern genoss, und lange hindurch allein noch die dem Mikado übriggebliebenen Rechte

ausübte, indem sie allen andern den Zutritt zum Monarchen verwehrte. So mächtig die Militärdynasten oder Clanhäuptlinge in ihrem Districte waren, so hatten sie doch keinen Zutritt bei Hofe, und konnten sich daher der Regierungsgeschäfte nicht bemächtigen. Japán gewährt demnach in alter Zeit das Schauspiel eines theokratischen Despotismus, rubend auf einer Schichte kriegerischer Oligarchie, ein Dualismus, der in der ganzen Geschichte dieses Volkes wiederkehrt und in der Natur des Nationalgeistes begründet ist. Die Billigkeit erheischt hinzuzufügen, dass die Herrschaft des Mikado eine väterliche, patriarchalische im etelsten Sinne des Wortes war. Uebrigens übte er seine Macht nicht selbst aus; frühzeitig schon übertrug er sie einem Kwambaku oder ersten Minister, der allein die Decrete unterzeichnete.

Im eigentlichen Sinne war der Mikado, wie noch zur Stunde, der wahre Besitzer alles Gebietes im ganzen Reiche; in Wirklichkeit jedoch erstreckte sich dieses nominelle Recht nur auf die Gokinai oder fünf Provinzen, welche die Stadt Kioto umgeben; nur von diesen bezog der Mikado die Abgaben in Naturalien, und sein Hof war weit entfernt, im Luxus zu schwelgen. Das Leben war überhaupt einfach im alten Japán, und sehr viele Kuges mussten auf sehr bürgerliche Weise ihr Brod gewinnen. Sie bildeten in der Hauptstadt jenes geistige Centrum, in welchem die aus China eingewanderten Künste und Wissenschaften zur Reife gediehen. Ihnen fiel also nebst der religiösen auch die intellectuelle Suprematie zu, und indem letztere das Privilegium des Hofadels wurde, trug sie nur dazu bei, dessen Verachtung für die unwissende Kriegerkaste zu steigern und ihn von dieser, die ihm bald den Untergang bereiten sollte, zu isoliren. 1)

Zur Zeit, als das Ansehen des geistlichen Erbkaisers zur Neige ging, massten sich die Feudalfürsten des Kaiserthums, welche nebst ihren Unterthanen wenig Genuss und Freude durch des Mikado Regierung batten, nach und nach eine absolute Gewalt in der Regierung ihrer Herrschaften und Fürstenthümer an; sie traten in Allianzen zu ihrer eigenen Beschützung und fingen einer wider den andern Krieg an, um das ihnen wirklich zugefügte oder in der Einbildung erlittene Unrecht zu rächen. In dieser Verfassung der Sachen wurde Yoritomo, einer der ausgezeichnetsten Charaktere in der japanischen Geschichte, vom Kaiser zum Generalissimus und Heerführer einer zahlreichen Armee mit unbeschränkter Gewalt bestellt, die Streitigkeiten beizulegen und die Kriege zwischen den Reichsfürsten zu beendigen. Er hiess nun Sioi-dai-Shogun oder "Generalissimus, der gegen die Barbaren ficht." Es ist aber eine bekannte und durch die Erfahrung aller Zeiten bestätigte Maxime, dass die mit Gewalt versehenen Männer gar selten bemüht sind, bei solchen Gelegenheiten die Unruhen wirklich zu beseitigen, welches die Geschichte des Yoritomo auch beweist, der bei einer so schönen und bequemen ihm in die Hände gespielten Gelegenheit mit

<sup>7)</sup> Vgl. George Bounquet, Les moeurs et le droit au Japon (Rerne des deux Mondre vom 13. Juli 1875), eine treffliche Studie, welche ich mit Heranzichung mannigferben anderweitigen Materials diesem Abschnitte zu Grunde lege.

den streitenden Personen gemeinschaftliche Sache machte und dadurch sein eigenes Interesse emporzubringen suchte. Nach einem mehrjährigen Kriege machte er indess den Kaiser zum Regenten, wenigstens dem Namen nach, während die wirkliche Macht in seiner eigenen Hand blieb. Diese wuchs auch so sehr, dass er sich nicht nur unumschränkte Macht in Entscheidung aller weltlichen Händel des Kaiserthums anmasste, sondern auch nach dem Tode des Mikado volle zwanzig Jahre herrschte und dessen Nachfolger einen mächtigen Vormund zu bestellen wagte. Hierdurch erlitt die Gewalt der geistlichen Erbkaiser einen tödtlichen Streich; ja nach Yoritomo's Tode ging sein Titel auf seinen Sohn über.

Dies war der Anfang der Macht der Shoguns oder weltlichen Herrscher, deren Amt allmählich als erblich betrachtet wurde. Dennoch galt der Mikado immer als im Besitze des königlichen Anschens; der Shogun war Viceregent, durfte aber nicht offen gleiche Rechte der Souveränetät beanspruchen. So blieb es bis zur letzten Hälfte des XVI. Jahrhunderts. Damals waren zwei Brüder, Abkömmlinge des Yoritomo, Rivalen des Shogunamtes; die Fürsten nahmen Partei, es entstand ein neuer Bürgerkrieg, in dem beide Prätendenten getödtet wurden. Er endete damit, dass Nobunga, Prinz von Owari, damals der mächtigste Fürst des Reiches, sich des Shogunats bemächtigte. Einer seiner bedeutendsten Heerführer war Hidi-Yori (auch Hidevose, Fide-vose oder Hijossi, d. h. Sonnengut, geboren am 1. Jan. 1537), ein Mann von niederer Herkunft, der anfangs als Pferdeknecht unter dem Namen Faxiba diente, dann Soldat ward, sich zum Oberbefehlshaber emporschwang und endlich, als Nobunga durch die Hand eines Meuchelmörders fiel, den Thron des Shogun bestieg. Der erschreckte Mikado bestätigte ihn in seinem Amte und er nahm den Titel Taiku-Sama (Herr Taiku) an. Obwohl unter diesem bedeutenden Manne die Macht der Mikados immer mehr zum Schatten herabsank. so stieg dennoch die Macht Japáns; er unterwarf Corca und war eben im Begriffe, dasselbe mit China zu thun, als ihn der Tod im 63. Lebensjahre abberief.

Zu Lebzeiten dieses grossen Shogun, gegen die Mitte des XVI. Jahrhunderts, erschienen die ersten Europäer in Japán; Portugiesen, Francesco Zoimoto und Fernan Mendez Pinto, deren Landsleute alsbald versuchten, mit demselben in Handelsverbindung zu treten und sich im Jahre 1564 in Nagasaki, auf der Insel Kiusiu, der südlichsten unter den grössern des japanischen Archipels, festsetzten. Bald erschienen auch Missionäre im Lande, geführt von Franciscus Xaverius, und predigten die christliche Lehre, welche in dem ideenarmen Volke rasche Ausbreitung fand. Die schnellen und unerwarteten Erfolge der frommen Patres setzten die christliche Welt in Erstaunen. Die Eifersucht der Holländer, die auf ihren Zügen gegen spanische und portugiesische Colonien auch nach Japan gekommen waren, brachte indess neben Missgriffen der Portugiesen die Sache des Christenthums zum Falle. Im Jahre 1596 rottete eine schreckliche Verfolgung des Christenthum wieder aus, und die Portugiesen wurden zugleich gass

aus Japán vertrieben, wobei die Holländer als Vergeltung der Verfolgungen, die sie von Alba und der katholischen Inquisition erlitten, den Japanern Hülfe leisteten.

Als 1639 die Portugiesen definitiv aus Nagasaki verbannt wurden, setzten sich die Holländer daselbst fest, obschon nur sieben von ihnen in Desima, einer künstlich erbauten Insel in der Bai von Nagasaki, ein schr beschränktes Leben führen durften. Alle übrigen Fremden waren ausgeschlossen. Wer Japán ohne Erlaubniss betrat, war dem Tode verfallen, das Land selbst war ein Feudalreich im allerstrengsten Sinne des Wortes. Dies war das Werk des Yeyas, Fürsten von Bandora, mit dessen Enkeltochter Taiku-Sama seinen Sohn schon in frühester Kindheit verheirathet hatte, um dadurch den mächtigen Vasallen fester an seine Dynastie zu ketten. Ihn darf man als den eigentlichen Gesetzgeber der Japaner betrachten.

Die erste Nothwendigkeit war eine definitive Regelung des Verhaltnisses zwischen Shogun und Mikado, dessen Macht Yevas zu einer fast nur religiösen herabdrückte. Er wies ihm seine Residenz in Kioto (auch Mijako genannt) an, während er selbst seinen Sitz in Yeddo auf**chlug.** In Kioto wohnte der Kaiser in einem bescheidenen Schlosse inmitten einer von hohen Gebirgen umringten Stadt, zu welcher ein Diesen bewachte in einem rinziger Zugang vom Meere herführte. foten Castell ein Getreuer des Shogun, der in Kioto selbst unter dem Titel eines Gouverneurs einen Delegaten unterhielt mit dem Auftrage, sach den geringsten der Acte am Hofe des Mikado zu überwachen und strenge Polizei zu üben. Sich selbst stellte der Shogun zwischen den Kaiser und die grossen Feudalherren, die Daimios, welchen der Aufenthalt in Kioto untersagt war, denen der Mikado keine Befehle zu ertheilen, von denen er keine Abgaben zu beziehen hatte. Der Shogun betritt alle Auslagen des kaiserlichen Hofes, kurz sorgte für alles, when aber dafür auch alle Steuern ein. Selbst die kirchlichen Gerichte wurden von Kioto, dem japanischen Rom, nach Yeddo verlegt, so dass 🕶 Mikado der Monarch de jurc, der Shogun aber der Monarch de facto ward. Es konnte keinen Fürsten mit geringerer Macht geben als den Mikado, und seine Stelle würde längst eingegangen sein, wenn die Japaner nicht so fest an ihren alten Gebräuchen hingen. So geung es nicht, in den Augen des Volkes die Vorurtheile ihrer höchsten Warde, Ranges und Heiligkeit den Mikados zu rauben, welche mit fast zittlicher Achtung verehrt wurden, schon weil sie unerreichbar waren. Selbet die Exeremente des Mikado galten als heilig; jedes Gefüss, das er einmal benutzt, jedes Gewand, das er einmal angelegt, ward verorbiet.

War die Stelle des Shogun dem kaiserlichen Hofe gegenüber bestart, galt es nunmehr sich die übrigen Elemente des Volkes dienstbar zu machen. Zunächst mussten die Fendalfürsten die Macht verliesen schädlich zu sein. Desshalb verordnen die "Hundert Gesetze",
dass ein jeder Daimio den übrigen fremd und streng auf sein Gebiet
lesschrankt bleibe. Sie durften also keinen Verkehr unter sich unterhalten, und wenn ihrer mehrere zugleich an den Hof berufen wurden,

den streitenden Personen gemeinschaftliche Sache machte und dadurch sein eigenes Interesse emporanbringen auchte. Nach einem meltejährtigen Kriege machte er indess den Kaiser zum Regenten, wenigstens dem Namen nach, während die wirkliche Macht in seiner eigenen Hand blieb. Diese wuchs auch so sehr, dass er sich nicht nur unumschränkte Macht in Entscheidung aller weltlichen Händel des Kaiserthums anmasste, sondern auch nach dem Tode des Mikado volle zwanzig Jahre herrschte und dessen Nachfolger einen mächtigen Vormund zu bestellen wagte. Hierdurch erlitt die Gewalt der geistlichen Erbkaiser einen tödtlichen Streich; ja nach Yoritomo's Tode ging sein Titel auf seinen Sohn über.

Dies war der Anfang der Macht der Shoguns oder weltlichen Herrscher, deren Amt allmählich als erblich betrachtet wurde. Dennoch galt der Mikado immer als im Besitze des königlichen Anschens; der Shogun war Viceregent, durfte aber nicht offen gleiche Rechte der Souveränetät beanspruchen. So blieb es bis zur letzten Hälfte des XVI. Jahrhunderts. Damals waren zwei Brüder, Abkömmlinge des Yoritomo, Rivalen des Shogunamtes; die Fürsten nahmen Partei, es entstand ein neuer Bürgerkrieg, in dem beide Prätendenten getödtet wurden. Er endete damit, dass Nobunga, Prinz von Owari, damals der mächtigste Fürst des Reiches, sich des Shogunats bemächtigte. Einer seiner bedeutendsten Heerführer war Hidi-Yori (auch Hideyose, Fide-yose oder Hijossi, d. h. Sonnengut, geboren am 1. Jan. 1537), ein Mann von niederer Herkunft, der anfangs als Pferdeknecht unter dem Namen Faxiba diente, dann Soldat ward, sich zum Oberbefehlshaber emporschwang und endlich, als Nobunga durch die Hand cincs Meuchelmörders fiel, den Thron des Shogun bestieg. Der erschreckte Mikado bestätigte ihn in seinem Amte und er nahm den Titel Taiku-Sama (Herr Taiku) an. Obwohl unter diesem bedeutenden Manne die Macht der Mikados immer mehr zum Schatten berabank. so stieg dennoch die Macht Japans; er unterwarf Corea und war ehen im Begriffe, dasselbe mit China zu thun, als ihn der Tod im 63 Lebeniahre abberief

Zu Lebzeiten dieses grossen Shogun, gegen die Mitte de XV Jahrhunderts, erschienen die ersten Europäer in Japan, Portugien Francesco Zoimoto und Fernan Mender Pinton dem Landsleute alsbald versuchten, mit demselben in Handelsverbalang treten und sich im Jahre 1564 in Nagasaki, auf der Ställichsten unter den grössern des japanischen ABBAID erschienen auch Missionäre im Lando, ger Xaverius, und predigten die christliche Lehre we Volke rasche Ausbreitung fand. Die schneilen der frommen Patres setzten die christliche Eifersucht der Holländer, die auf ihre portugiesische Colonien auch nach Japanischen Ausbreitung fand. Die schneilen der Frommen Patres setzten die christliche Eifersucht der Holländer, die auf ihre portugiesische Colonien auch nach Japan Falle. Im Jahre 1596 rottet Christenthum wieder aus, und die

schichte nicht nur Java's und eines grossen Theiles von Sumatra, sondern auch in dem übrigen Theile des indischen Archipels dadurch ein, dass von da an sowohl der Einfluss der Muselmänner auf die religiösen Zustände der Bewohner als ihre politische Macht in stets weiterem Umfange sich verbreitete. 1)

In Vorstehendem lernten wir "im Javanen den durch Einflüsse des bedeutendsten östlichen Culturvolkes — der Inder — aus seiner Rohheit gerissenen und in gewisser Beziehung verfeinerten Malayen kennen Wir finden in ihm einen Menschen, der sich alles, was ein Culturleben ausmacht, angeeignet, ja selbst eine reiche Literatur erzeugt hat, wir nehmen aber auch wahr, dass er über die Nachahmung des Fremden nicht hinausgekommen ist. Der Javane zeigt uns den Punct, bis zu welchem die malayische Race sich entwickeln kann, wenn alle inneren und äusseren Bedingungen zusammen wirken, und es ist desswegen gerade sein Studium von Interesse, weil wir an ihm den Unterschied, welcher in der Begabung der verschiedenen Racen gelegen ist, deutlich wahrnehmen können."?)

Die enorme Verbreitung der malayischen Race von Madagascar im Westen bis zur Osterinsel im Osten und von den Sandwichs-Inseln im Norden bis nach Neuseeland im Süden steht beispiellos da und ist eine der interessantesten ethnographischen Erscheinungen, welche hier eine kurze Betrachtung erheischt. Dass diese Zersplitterung der malayischen Stämme nur durch maritime Wanderungen herbeigeführt werden konnte, bedarf keiner besonderen Erwähnung. Die Ursitze der Malayen sind wohl im südöstlichen Asien zu suchen, von wo sie auf dem Wege freiwilliger Wanderung oder unfreiwilliger Zerstreuung. successive und wenigstens im Ganzen, wie die linguistische Vergleichung ausser Zweifel stellt, von Westen nach Osten, gegen Wind und Strömung fortschreitend, in ihre dermaligen Wohnsitze gelangten. bezügliche Untersuchungen ergaben nämlich, dass auf den Sandwichs-, Marquesas-Inseln, Neusceland, Raratonga, Tahiti die Tradition überall auf die Samoa-Insel Savaii zurückweist und nebenbei auch der Tongagruppe erwähnt. Man gelangt daher zu der weiteren Annahme, dass die Malayen sich zuerst von einem bestimmten Puncte aus nach und nach über die Inseln des indischen Archipels bis Buro verbreiteten und erst dann zur Samoa- und Tongagruppe und von da aus über die Inseln der Südsee vorrückten. Bezüglich des Zeitpunctes dieser Trennung der beiden Abtheilungen der Malayen dürften aus sprachlichen Rücksichten mindestens das Jahr 1000 v. Chr. anzunehmen sein<sup>3</sup>) Jedenfalls steht es fest, dass diese Absonderung der Polynesier von den geschwisterlichen Malayen vor dem Jahre 78 n. Chr. stattgefunden Mit diesem Jahre beginnt nämlich die Zeitrechnung des Saka oder Salivana, die von den eingewanderten brahmanischen Hindu auf Java eingeführt wurde. Nun wissen wir, dass der Palmwein, der aus

<sup>1)</sup> Lassen. A. a. O. IV. Bd. S. 461-508.

<sup>2)</sup> Friedrich Müller. Norara-Reise. Ethnographie. 8. 38.

<sup>&#</sup>x27;) A. a. O. S. 21-25.

den Wunden der Cocosblütenscheide abgezapst wird, Toddy oder Taddy von den Malayen der Sunda-Inseln genannt wird. Weil aber dieses Wort aus dem Sanskrit entlehnt wurde, haben die brahmanischen Hindu erst die Kunst der Palmweinerzeugung den Malayen der Sunda-Inseln mitgetheilt. Da nun die Cocospalme auf allen Inseln der Südsee sich findet und auf den Korallenringen oder Atollen fast die einzige Nahrung, ja den einzigen Trunk den Eingebornen liefert, so ist es geradezu unglaublich, dass die Polynesier, wenn sie vor ihrer Auswanderung das Geheimniss der Palmweinbereitung schon gekannt hätten, es wieder vergessen haben sollten. Es kannten aber die Polynesier zur Zeit, wo sie von Europäern besucht wurden, die Zubereitung des Toddy nicht. 1)

Nach den Angaben Gattanewa's gegenüber von Commodore Porter würden 88 Geschlechter sich gefolgt sein, seit die Polynesier die Marquesas-Inseln erreichten, so dass also dieses Ereigniss 800 Jahre v. Chr, stattgefunden hätte, oder mit anderen Worten nur wenig später als die Gründung Carthago's durch die Phöniker, während Nordeuropa noch mit einem Fusse im Steinzeitalter stand und die Schweizerseen von Pfahlbauern bewohnt wurden. Um so vieles später entwickelte sich im Abendlande die nautische Geschieklichkeit als im polynesischen Oriente!

Jenes Vorrücken der malayischen Stämme glich jedoch völlig einer modernen Auswanderung, denn die Kanaken brachten ihre Culturgewächse, sowie zwei Hausthiere, und als heimliche Begleiter die Ratten mach den Inseln, auf denen, mit wenigen Ausnahmen, überhaupt alle Sängethiere gefehlt hatten, die Fledermäuse abgerechnet. Aus jener Zeit stammen noch die Reste von Steinbauten auf den östlichen Inselgruppen, sowie die steinernen Riesenbilder auf der Osterinsel, über deren Erbauung die Eingebornen so wenig Rechenschaft zu geben wissen, wie der ägyptische Fellah von den Pyramiden. 2)

Von der positiven Geschichte der Festlands-Malayen, die wir heute hauptsächlich auf der zinnreichen Halbinsel Malakka angesiedelt treffen, ist nur Spärliches bekannt. Im Jahre 1238 n. Chr. wanderten Malayen von Sumatra aus nach der gegenüberliegenden Küste des Continentes und legten hier ihre erste Stadt an, die sie Singapura nannten. Bald ward sie. Dank ihrer glücklichen Lage, die blühendste aller dortigen Stadte, und es kamen hier die Kaufleute aus den westlichen wie aus den östlichen Ländern zusammen. Für die frühere Anwesenheit von Baddhisten in Städten der Halbinsel Malakka sprechen dort entdeckte buddhistische Tempel und Inschriften, welch letztere jedenfalls älter sind, als die Einführung des Islâm, die nicht wohl früher als 1380 geetzt werden darf. Schon ein muhammedanischer Fürst war es aber, der 1415 die Stadt Malakka gründete, durch deren lebhaften Handelsverkehr er einen weit ausgedehnten Einfluss auf die benachbarten Linder gewann, und da viele maurische, d. h. muhammedanische Kaufleute bei diesem Handel sich betheiligten, gewann die Verbreitung des

<sup>&#</sup>x27;) Peschel, Välkerkunde. 8. 370.

<sup>&#</sup>x27;) Bar & Hellwald, Der vorgeschichtliche Mensch. 8. 532-534.

Islâm neuen Aufschwung. Im Jahre 1511 machten die Portugiesen unter der Anführung des grossen Affonso d'Albuquerque dem Malayen-Reiche auf Malakka ein Ende. Von den übrigen Malayen-Staaten besitzt keiner eine grössere Bedeutung für die allgemeine Culturgeschichte. 1)

## Das Inselreich des Ostens.

Zu dem Kreise der buddhistischen Länder zählt auch, in scheinbar grösserer Abgeschlossenheit noch denn China im fernsten Osten der alten Welt liegend, das Inselreich der aufgehenden Sonne, Japán, <sup>2</sup>) dessen Entwicklung zu beobachten uns nunmehr obliegt. Strenge genommen hätte dies schon im Alterthume geschehen sollen, denn die japanische Geschichte geht bis zum Jahre 660 v. Chr. zurück, also in dieselbe Epoche als Griechen und Römer zu den werdenden Nationen zählten, andererseits aber ist es gerade die in die Zeiten des curopäischen Mittelalters fallende Gesittungsperiode, welche das meiste Interesse gewährt. Ich hole also hier rasch nach was aus den ältesten Epochen zum Verständnisse der späteren Entwicklung erforderlich ist.

Japáns älteste Bewohner mögen die heute in den unfruchtbarsten Theil der Insel Yesso zurückgedrängten und einem sicheren Untergange geweihten Ainos gewesen sein, von deren übermässiger Behaarung mancherlei behauptet wurde. Indessen hat ihnen dieselbe doch bei den Japanern den Namen Mosinos, die Allbehaarten, eingetragen. Nunmehr auf etwa 50,000 Köpfe beschränkt, gehören die Alnos zu den uncultivirtesten Völkern der Erde. Und dennoch haben diese Parias des Nordostens eine Geschichte und schwelgen mit mehncholischer Freude in der Erinnerung, dass ihre Ahnen einst der Japaner Gleichen, wenn nicht deren Herren gewesen. Um das VI. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung sollen die Alnos die unumschränkten Gebieter nicht nur Yesso's, sondern sogar des nördlichen Theiles von Nippen gewesen sein; aber die Japaner begannen sie zurückzudrängen, zuerst über die Strasse von Sangar, dann nachrückend allmählig in den Norden Yesso's. Erst gegen Ende des XIV. Jahrhunderts gelang thre vollständige Besiegung und Unterwerfung.

Die Ainos besitzen die Tradition, dass ihre Urahnen aus dem Westen, also von dem asiatischen Festlande hergekommen sind; füre Gottesverehrung ist sehr urwüchsiger Art und hat sich über dem Fetischdienst kaum erhoben; ihre rohe Mythologie beruht auf einem dunklen Princip, das mit den Thieren der Jagd und den Ungehonern der Tiefe in Verbindung steht. Kosmogonischer Traditionen aber ermangelt auch selbst dieser Stamm nicht gänzlich: aus dem Wasser ist ihnen die Welt entstanden. Der erste Mensch aber war finen

<sup>4)</sup> Lassen, A. a. O. IV. Bd. S. 541-568.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Japán ist eine Verstümmelung des chinesischen Jih-gun-gue "Effaigneich des Ursprungs der Sonne."

ein Weib, welches das Glück eines paradiesischen Lebens dadurch verlor, dass es den Apfel der Erkenntniss von einem Manne annahm. 1)

Das heutige in Japan herrschende Volk, die Japaner, halten sich für Autochthonen ihres Inselreiches, welches ihre unmittelbar in die alteste politische Geschichte 2) übergehende Kosmogonie von den eigenen Landesgöttern ausdrücklich für sie erschaffen werden lässt. Indess steht fest, dass auch die Japaner von Westen, wahrscheinlich von China her, angeblich seit 1340 v. Chr. eingewandert sind; sie sollen bereits Bewohner auf den Inseln vorgefunden haben, welche sich von ihnen durch ihre physische Complexion deutlich unterschieden, wohl also die Aïnos. Nicht unmöglich übrigens, dass die Race der asiatischen Papûa, deren Existenz auf den Philippinen sichergestellt ist, sich bis nach Japán ausgebreitet hätte.3) Von den neuen asiatischen Ankömmlingen wurden die Ainos zum Theil gegen Norden, besonders auf die Insel Yesso, zurückgedrängt, zum Theil civilisirt und mit ihnen vermischt. So entstand die Nation der Japaner, deren beglaubigte Geschichte bis auf 660 vor unserer Zeitrechnung zurückreicht. Seither, also seit länger den zwei Jahrtausenden, blieb das japanische Volk unvermicht: Fremde kamen nur selten ins Land und hatten nur wenig Einfluss auf das Leben und die Sitten der Eingebornen. So blieb die Nationalität der Japaner unangetastet, und sie verstanden es, sich ihrer Gegner wirksam zu erwehren. Ich glaube nicht, dass sich in der Geschichte ein zweites Beispiel solcher Aristokratie des Blutes finden lässt.

<sup>9)</sup> Die letsten Almos (Allgemeine Zeitung vom 7. Januar 1865.) Vgl. über diesen seitsamen Volkastamm meine, wie ich glaube, fast erschöpfende Arbeit im Ausland 1873 Nr. 44 8 875 und Nr. 46 8. 911, wo ich alle mir zur Kenntniss gelangten Quellen namhaft gemacht und deren Ergebnisse susammengestellt habe. Nur die schöne Arbeit Wenjukow's über die Insel Sachalin im Journal of the Boyal Geographical Society. London 1872 Vol. XLII. 8. 378—388 war mir damals noch unzugänglich. Beither ist sech noch ein interessanter Aufsatz von Ludwig Promoli Ueber die Almos (Correspondenzblett der dentchm anthrop. Gesellschaft 1874 Nr. 3 und 4) zu verzeichnen. Die von einem Hrn. de Long in einer Vorlesung zu Bacramento vertretene llypothese, wenach die Almos auf einer Ophirfahrt durch Meeresströmungen nach Japán gebrachte und verzechollene liebräer wären, ist natürlich keiner Widerlegung verth.

<sup>&</sup>quot;) Siehe: S. Amati, Historia del regno di Voxu del Giapone dell' antichità. Roma 1415 — P. de Charlevoix. Histoire et description générale du Japon. Paris 1736.
9 Bée. — Ed. Fraissinet, Le Japon; histoire et description, moeurs, coutumes et religion. Paris 1864. 12°. 2 Bée. — Wilh. Ileine, Japan und seine Bewohner. Geschichtliche Rechbicke und ethnographische Schilderungen von Land und Leuten. Leipzig (1660). 8°. — E. Kämpfer, Histoire du Japon. 1729.

<sup>7</sup> Friedr. Müller, Probleme der linguistischen Ethnographie. (Behm's geogr. Jahrb. Bd. IV. S. 314.) Vivien de Saint-Martin in Paris dagegen nimmt das Bestehen einer grossen weissen Urrace an, deren eine grosse Absweigung sich über Formma nach Japan erstreckt hätte. Siehe: Une nouvelle race à inscrire sur la carte du globe im Bulletin de la Société de géographie de Paris 1871. II. Bd. S. 305-312, und Anotond 1872 Nr. 20 S. 460. Der Ansicht von der Verbreitung der schwarzen Papüa's auf Japan tritt scharf entgegen: O. Mohnike, Die Japaner. Eine ethnographische Monographie. Münster 1872. 8°. S. 13-14.

Die Geschichte Japans während dieser zwei Jahrtausende zerfällt in zwei deutlich erkennbare Perioden, welche die Japaner Oshei und Hashei nennen. Die erstere reicht von 660 v. Chr. bis 1192 der christlichen Aera, und umfasst die Zeit der Allgewalt der Mikadon: es ist das japanische Alterthum. Die zweite entspricht der Machtentfaltung der Shoguns oder Militärherrscher, welche die Europäer lange mit dem unpassenden Namen Taikun zu bezeichnen pflegten. Diese zweite Periode, das japanische Mittelalter, hebt mit dem Jahre 1192 n. Chr. an und endet erst 1868; doch so wie auch in der Geschichte Europas bezeichnet das Jahr 1192 keinen jähen Wechsel in den Institutionen des Landes, sondern nur (wie in Europa das Jahr 1492, womit man das Mittelalter enden und die Neuzeit beginnen lässt) den Gipfelpunct einer langsamen, jahrhundertelang vorbereiteten Entwickelung, denn erst mit Beginn des XVI. Jahrhunderts wird das Shogunat eine legale, unbestrittene Einrichtung.

In der älteren geschichtlichen Zeit haben, wie man für gewiss halten darf, keine Beziehungen der Völker Mittelasiens zu den Japanern stattgefunden, doch scheint in sehr frühen Epochen eine Einwanderung aus dem südlichen Corea nach den japanischen Inseln vor sich gegangen zu sein; man muthmasst, dass dieses Ereigniss sich etwa 1200 v. Chr. zugetragen habe. Hierfür spricht der Umstand, dass dem ältesten Bewohnern Japan's die Bearbeitung der Metalle, vornehmlich aber des Eisens, noch nicht bekannt war, wie aus der Menge von Pfeil- und Lanzenspitzen, Streitbeilen, Messern und andern Wasen und Geräthschaften aus kieselerdigen Mineralien, die daselbst allenthalben gefunden werden, unzweifelhaft hervorgeht. Es scheint selbst das Steinzeitalter habe bei ihnen noch sehr lange nach ihrer Einwanderung bestanden.

Die japanische Sprache ist eine eigenthümliche, da weder ihr grammatischer Bau, noch die Wurzeln ihrer Wörter im Allgemeinen ein bestimmtes Verwandtschaftsverhältniss mit den Idiomen, sowohl von Centralasien, als auch von den Japán zunächst gelegenen Küstenländern erkennen lassen. Sie hat allerdings in späterer Zeit eine seint grosse Menge von chinesischen Wörtern aufgenommen, da nicht allein die Schriftzeichen, sondern auch alle Anfänge der wissenschaftlichen und socialen Bildung von China über Corea kamen. Die japanische Literatur war ursprünglich eine chinesische und hat erst im Laufe der Zeit und allmählig unter dem Einflusse der eigenthümlichen Geistenanlagen des Japaners einen besonderen und selbständigen Charakter angenommen. ')

Gegen Ende des III. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, genan im Jahre 284 n. Chr. — wurden nämlich die Japaner mit dem Gebrauche der chinesischen Schriftzeic bekannt und verbreitete sich die Cultur des Nachbarstaates, die mals schon lange zur vollsten Entwicklung gekommen war, um so schneller und allgemeiner unter ihnen, als sie vor allen anderen ho iatischen Völkern ganz besonders

<sup>&#</sup>x27;) Otto Mohnike, Die Japaner. S. 49-79.

besihigt für die Aufnahme fremder Bildungselemente erscheinen. zunehmende Bekanntschaft mit der Literatur der Chinesen, den zahllosen theologischen und theosophischen Schriften, überhaupt der ganzen Denkweise derselben, blieb natürlich nicht ohne Einfluss auf ihre religiösen Anschauungen und somit auch auf den Sinto, der sich des Systems von Lao-tse zu einem bald unter dem Einflusse künstlich zusammengestellten Polytheismus entwickelte. Im Jahre 552 trat der Buddhismus, gleichfalls ein chinesischer Import, auf und schlug feste Wurzeln im Lande. Künste und Gewerbe führte man gleichfalls ans China und Corea ein, und gegen 470 n. Chr. werden Maulbeerbäume gepflanzt und die Seidenzucht begonnen. Auf die häuslichen Gebräuche der Japaner und ihre ganze Lebensweise hat aber die chinesische Cultur ungleich weniger tief und umgestaltend gewirkt, wie auf alle religiösen, wissenschaftlichen und theilweise auch politischen Verhältnisse. Hierher gehört zuerst die in Japán viel freiere und geachtetere Stellung des weiblichen Geschlechtes als in vielen anderen asiatischen Ländern. Bemerkenswerth ist die Freiheit, welche jungen Madchen zugestanden wird, und wie sie sich sogar das Aeusserste erlauben können, wenn solches nur ohne Folgen bleibt, während die verheiratheten Frauen mit Recht als Muster von Keuschheit und allen weiblichen Tugenden gelten. Die Jungfräulichkeit, also dasjenige, worauf die semitischen Völker bei ihrer Verheirathung den grössten Werth legen, ist für die Japaner im Allgemeinen ziemlich gleichgültig. Diese freiere Stellung des Weibes geht in Japán auf das früheste Alterthum zurück. Von Gebräuchen, die bei den Japanern früher bestanden, ist ferner zu erwähnen jener der Menschenopfer. Dieser Gebrauch im Allgemeinen gehört keiner Race und Völkergruppe an, sondern ist allen gemeinsam und hat in den verschiedensten Zeiten und bei den verschiedensten Völkern bestanden. Menschenopfer waren bei allen Culturvölkern des Alterthums, die Aegypter vielleicht allein ausgenommen, 1) eben so gebrauchlich, wie bei den damals noch barbarischen keltischen und germanischen Stämmen. In Japán traten sie in der Form freiwilligen Selbstmords, des Ilara-kiri oder mit einem feineren Ausdrucke Sep-puku?) auf, der genau so in Ehren stand wie im alten Rom unter den ('asaren.

Die Häupter der Japaner in alter Zeit, die Mikados, waren vor allem militärische Machthaber, und so lange der Kampf mit den Ureinwohnern des Landes währte, erhielt sich auch ihre Macht. In gener Periode war es, dass man, wiewohl fruchtlos, versuchte, die Sitte, die Lebenden mit den Todten zu beerdigen, auszurotten; später ersetzte

<sup>9</sup> Herodot II, 45.

h Unter gewissen Umständen werden die Japaner durch ihre Staatseinrichtungen auch heute noch zum Hara-kiri gezwungen. Siehe Ausland 1869 No. 47 S. 1110—1115, wo der dabei übliche Vorgang nach einer wahren Begebenheit der neuesten Zeit ausstährlich beschrieben ist. Eine damit ziemlich übereinstimmende Seiliderung gibt Heiserich Freiherr von Siebold in der Wiener Abendpost 1874 No. 63; desagleichen Zephemie von Kudriaffaky in ihrem Buche: Japan. Wien 1874. 86. S. 51—56, auf Grund eines sahr seitenes japanischen Manuscriptes.

man die Menschenopfer durch Holzbilder. Nachdem aber die Eroberung des Landes vollendet war, sank naturgemäss das Ansehen der Mikados, deren man als militärische Anführer nicht mehr bedurfte. Genau dasselbe hatte sich bekanntlich in Indien ereignet, nachdem die Besitzergreifung von Aryavârta abgeschlossen gewesen; und so wie dort die Macht von der nunmehr minder wichtigen Krieger- auf die bis dahin ziemlich untergeordnete Priesterkaste überging, so verwandelte sich in Japán der militärische Shogun in einen Priesterkönig. Es erstand der Sintoismus oder Kamidienst, japanisch Kami no mitsi, d. h. Weg der Kami - die Verehrung von Geistern, deren leiblicher Nachkomme der Souverän ist. Diese Sintoreligion, wie sie im Chinesischen bezeichnet wird, verehrt ein höchstes, durch das ganze Universum verbreitetes Wesen, viel zu erhaben und heilig, um es direct im Gelete anzureden und identificirt, in ihrer ältesten und einfachsten Form, den Himmel Tenka als Sitz der Gottheit in abstracto mit der letzteren: sie hegt auch den Begriff von der Unsterblichkeit der Seele und ewiger Belohnung oder Strafe. Gegenstände der Verehrung sind die Himmelskörper, die Elemente, sowie die Naturkräfte, die schon sehr frühe mehr selbständig und persönlich aufgefasst und als Geister — Kami — angebetet wurden. Auf diese Religion gründete sich die an Stelle der Militärautorität tretende Sintotheokratie, welche später dem Buddhismus den Platz räumen musste. Mittlerweile waren die Japaner nach Art der alten Germanen bei der Besitzergreifung des Bodens vorgegangen; die physisch Schwachen widmeten sich dem Ackerbau, die Starken hingegen mieden jede Arbeit und hielten sich dem Mikado zu Kriegsdiensten bereit; sie wurden die naturgemässen Beschützer der erstern Classe, die Vorläufer eines mehr militärischen als territorialen Feudalwesens, das sich zu Gunsten einiger Machthaber entwickelte, welche alsbald zu Herren des ganzen Landes heranwuchsen.

Mit der Verbindung zwischen Thron und Kirche begnügte man sich indess nicht, sondern sann noch auf andere Mittel, um die Stabilität der Dynastie zu befestigen. In der Regel ging die kaiserliche Gewalt erblich vom Vater auf den Sohn über, obwohl eine bestimmte Vorschrift in Bezug hierauf nicht bestand; unter dem Einflusse der chinesischen Ideen gelangte man nun dahin, vier kaiserliche Familien, Shi-shin-wo, zu ernennen, welchen allein das Recht zustand, im Falle des Erlöschens der directen Linie, dem Lande Monarchen zu geben. Unter ihnen bestand eine ganz conventionelle Hierarchie von fünf andern Familien, der Gosekkaï. Die Macht der Mikados wurde allmählig immer schwächer; beinahe auf die klösterliche Abgeschiedenheit ihres Serails eingeengt, sahen sie sich in den Händen eines intriguanten Hofstaates, dessen eigenthümlichen Charakter eben der identische Ursprung aller seiner Mitglieder bildete. Die Kuges waren die Sprüsslinge sowohl der Seitenlinien als die Bastarde von den zwölf kaiserlichen Concubinen, also insgesammt Verwandte des Mikado; sie bildeten eine streng in sich abgeschlossene Kaste, die als höchste Adelsklasse den Vortritt vor den wichtigsten militärischen Anführern genoss, und lange hindurch allein noch die dem Mikado übriggebliebenen Rechte

ausübte, indem sie allen andern den Zutritt zum Monarchen verwehrte. So mächtig die Militärdynasten oder Clanhäuptlinge in ihrem Districte waren, so hatten sie doch keinen Zutritt bei Hofe, und konnten sich daher der Regierungsgeschäfte nicht bemächtigen. Japán gewährt demnach in alter Zeit das Schauspiel eines theokratischen Despotismus, ruhend auf einer Schichte kriegerischer Oligarchie, ein Dualismus, der in der ganzen Geschichte dieses Volkes wiederkehrt und in der Natur des Nationalgeistes begründet ist. Die Billigkeit erheischt hinzuzufügen, dass die Herrschaft des Mikado eine väterliche, patriarchalische im edelsten Sinne des Wortes war. Uebrigens übte er seine Macht nicht selbst aus; frühzeitig schon übertrug er sie einem Kwambaku oder ersten Minister, der allein die Decrete unterzeichnete.

Im eigentlichen Sinne war der Mikado, wie noch zur Stunde, der wahre Besitzer alles Gebietes im ganzen Reiche; in Wirklichkeit jedoch erstreckte sich dieses nominelle Recht nur auf die Gokinai oder fünf Provinzen, welche die Stadt Kioto umgeben; nur von diesen bezog der Mikado die Abgaben in Naturalien, und sein Hof war weit entfernt, im Luxus zu schwelgen. Das Leben war überhaupt einfach im alten Japán, und sehr viele Kuges mussten auf sehr bürgerliche Weise ihr Brod gewinnen. Sie bildeten in der Hauptstadt jenes geistige Centrum, in welchem die aus China eingewanderten Künste und Wissenschaften zur Reife gediehen. Ihnen fiel also nebst der religiösen auch die intellectuelle Suprematie zu, und indem letztere das Privilegium des Hofadels wurde, trug sie nur dazu bei, dessen Verachtung für die unwissende Kriegerkaste zu steigern und ihn von dieser, die ihm bald den Untergang bereiten sollte, zu isoliren. 1)

Zur Zeit, als das Ansehen des geistlichen Erbkaisers zur Neige ging, massten sich die Feudalfürsten des Kaiserthums, welche nebst ihren Unterthanen wenig Genuss und Freude durch des Mikado Regierung batten, nach und nach eine absolute Gewalt in der Regierung ihrer Herrschaften und Fürstenthümer an; sie traten in Allianzen zu ihrer eigenen Beschützung und fingen einer wider den andern Krieg an, um das ihnen wirklich zugefügte oder in der Einbildung erlittene Unrecht zu rächen. In dieser Verfassung der Sachen wurde Yoritomo, einer der ausgezeichnetsten Charaktere in der japanischen Geschichte, vom Kaiser zum Generalissimus und Heerführer einer zahlreichen Armee mit unleschränkter Gewalt bestellt, die Streitigkeiten beizulegen und die Kriege zwischen den Reichsfürsten zu beendigen. Er hiess nun Sioi-dai-Shogun oder "Generalissimus, der gegen die Barbaren ficht." Es aber eine bekannte und durch die Erfahrung aller Zeiten bestätigte Maxime, dass die mit Gewalt versehenen Männer gar selten bemüht sind, bei solchen Gelegenheiten die Unruhen wirklich zu beseitigen, welches die Geschichte des Yoritomo auch beweist, der bei einer so schonen und bequemen ihm in die Hände gespielten Gelegenheit mit

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. George Bousquet, Les moeurs et le droit au Japon (Rerne des deux Mondre vom 15. Juli 1875), eine treffliche Studie, welche ich mit lieranziehung mannigfaches anderweitigen Materials diesem Abschnitte zu Grunde lege.

den streitenden Personen gemeinschaftliche Sache machte und dedurch sein eigenes Interesse emporzubringen suchte. Nach einem mehrjährigen Kriege machte er indess den Kaiser zum Regenten, wenigstens dem Namen nach, während die wirkliche Macht in seiner eigenen Hand blieb. Diese wuchs auch so sehr, dass er sich nicht nur unumschränkte Macht in Entscheidung aller weltlichen Händel des Kaiserthums aus masste, sondern auch nach dem Tode des Mikado volle zwanzig Jahre herrschte und dessen Nachfolger einen mächtigen Vormund zu bestellen wagte. Hierdurch erlitt die Gewalt der geistlichen Erbkaiser einem töltlichen Streich; ja nach Yoritomo's Tode ging sein Titel auf schnik. Sohn über.

Dies war der Anfang der Macht der Shoguns oder weltlich Herrscher, deren Amt allmählich als erblich betrachtet wurde. Dennoch galt der Mikado immer als im Besitze des königlichen Anschens; der Shogun war Viceregent, durfte aber nicht offen gleiche Rechte der Souveränetät beanspruchen. So blieb es bis zur letzten Hälfte des XVI. Jahrhunderts. Damals waren zwei Brüder, Abkömmlinge des Yoritomo, Rivalen des Shogunamtes; die Fürsten nahmen Partei, es entstand ein neuer Bürgerkrieg, in dem beide Prätendenten getödtet wurden. Er endete damit, dass Nobunga, Prinz von Owari, damals der mächtigste Fürst des Reiches, h des Shogunats bemächtigte. Einer seiner bedeutendsten Heerführer war Hidi-Yori (auch Hideyose, Fide-yose oder Hijossi, d. h. Sonnengut, geboren am 1. Jan. 1537), ein Mann von niederer Herkunft, der anfangs als Pferdeknecht unter dem Namen Faxiba diente, dann Soldat ward, sich zum Oberbefehlshaber emporschwang und endlich, als Nobunga durch die Hand eines Meuchelmörders fiel, den Thron des Shogun bestieg. Der erschreckte Mikado bestätigte ihn in seinem Amte und er nahm den Titel Taiku-Sama (Herr Taiku) an. Obwohl unter diesem bedeutenden Manne die Macht der Mikados immer mehr zum Schatten herabsank. so stieg dennoch die Macht Japans; er unterwarf Corea und war eben im Begriffe, dasselbe mit China zu thun, als ihn der Tod im 63. Lebensjahre abberief.

Zu Lebzeiten dieses grossen Shogun, gegen die Mitte des XVII Jahrhunderts, erschienen die ersten Europäer in Japan; Portugiesen, Francesco Zoimoto und Fernan Mendez Pinto, deren Landsleute alsbald versuchten, mit selben in Handelsverbindung zu treten und sich im Jahre 1564 in asaki, auf der Insel Kiusin, der südlichsten unter den grössern d anischen Archipels, festsetzten Bald erschienen auch Missionäre im Lande, geführt von Franciscus X a verius, und predigten die christliche Lehre, welche in dem ideenarmen Volke rasche Ausbreitung fand. Die : unellen und unerwarteten Erfolke der frommen Patres setzten die ch liche Welt in Erstaunen. Die Eifersucht der Holländer, die auf ihren Zügen gegen spanische und portugiesische Colonien auch nach Japán gekommen waren, brachte indess neben Missgriffen der Portugiesen die Sache des Christenthums zum Falle. Im Jahre 1596 rottete eine 'n Verfolgung das Christenthum wieder aus, und die Por zugleich ganz

aus Japán vertrieben, wobei die Holländer als Vergeltung der Verfolgungen, die sie von Alba und der katholischen Inquisition erlitten, den Japanern Hülfe leisteten.

Als 1639 die Portugiesen definitiv aus Nagasaki verbannt wurden, setzten sich die Holländer daselbst fest, obschon nur sieben von ihnen in Desima, einer künstlich erhauten Insel in der Bai von Nagasaki, ein sehr beschränktes Leben führen durften. Alle übrigen Fremden waren ausgeschlossen. Wer Japán ohne Erlaubniss betrat, war dem Tode verfallen, das Land selbst war ein Feudalreich im allerstrengsten Sinne des Wortes. Dies war das Werk des Yeyas, Fürsten von Bandora, mit dessen Enkeltochter Taiku-Sama seinen Sohn schon in frühester Kindheit verheirathet hatte, um dadurch den mächtigen Vasallen fester an seine Dynastie zu ketten. Ihn darf man als den eigentlichen Gesetzgeber der Japaner betrachten.

Die erste Nothwendigkeit war eine definitive Regelung des Verhaltnisses zwischen Shogun und Mikado, dessen Macht Yeyas zu einer fast nur religiösen herabdrückte. Er wies ihm seine Residenz in Kioto anch Mijako genannt) an, während er selbst seinen Sitz in Yeddo auf-In Kioto wohnte der Kaiser in einem bescheidenen Schlosse mmitten einer von hohen Gebirgen umringten Stadt, zu welcher ein cinziger Zugang vom Meere herführte. Diesen bewachte in einem fe-ten Castell ein Getreuer des Shogun, der in Kioto selbst unter dem Titel eines Gouverneurs einen Delegaten unterhielt mit dem Auftrage, auch den geringsten der Acte am Hofe des Mikado zu überwachen und strenge Polizei zu üben. Sich selbst stellte der Shogun zwischen den Kaiser und die grossen Feudalherren, die Daimios, welchen der Aufenthalt in Kioto untersagt war, denen der Mikado keine Befehle zu ertheilen, von denen er keine Abgaben zu beziehen hatte. Der Shogun betritt alle Auslagen des kaiserlichen Hofes, kurz sorgte für alles, when aber dafür auch alle Steuern ein. Selbst die kirchlichen Gerichte wurden von Kioto, dem japanischen Rom, nach Yeddo verlegt, so dass **47 Mikado der Monarch de jure**, der Shogun aber der Monarch de incto ward. Es konnte keinen Fürsten mit geringerer Macht geben ab den Mikado, und seine Stelle würde längst eingegangen sein, wenn 5 Japaner nicht so fest an ihren alten Gebräuchen hingen. So ge-Eng es nicht, in den Augen des Volkes die Vorurtheile ihrer höchsten Wurde, Ranges und Heiligkeit den Mikados zu rauben, welche mit fast zitlicher Achtung verehrt wurden, schon weil sie unerreichbar waren. Selbst die Excremente des Mikado galten als heilig; jedes Gefäss, das er enmal benutzt, jedes Gewand, das er einmal angelegt, ward verprised.

War die Stelle des Shogun dem kaiserlichen Hofe gegenüber befestigt, zalt es nunmehr sich die übrigen Elemente des Volkes dienstbar zu machen. Zunächst mussten die Feudalfürsten die Macht verleeren schädlich zu sein. Desshalb verordnen die "Hundert Gesetze",
dass ein jeder Daimio den übrigen fremd und streng auf sein Gebiet
beschränkt bleibe. Sie durften also keinen Verkehr unter sich unterhalten, und wenn ihrer mehrere zugleich an den Hof berufen wurden,

so empfieng der Shogun einen jeden in einem i emache. Alljährlich hatten sie die Verpflichtung, zu einer bestimmten, einem jeden besonders bekannt gemachten Zeit nach Yeddo zu kommen, um dem Shogun aufzuwarten: während ihrer Abwesenheit mussten sie aber ihre Familien als Geisseln in der Hauptstadt zurücklassen. Unwillkürlich mahnt diese Verpflichtung an die Sitte des französischen Adels, an Hofe der Ludwige zeitweise zu e einen. War jede Verbindung zwischen den Feudalherren untereinan er unmöglich gemacht, so ward hingegen die innere Solidarität des ( as respectirt. Die Pflichten des Vasallen oder Bayshin gegenüber nem Grundherrn werden strang 1 Fürstenthume der Daimio eine vorgezeichnet. So geniesst in anfänglich begrenzte, dann aber · mehr sich erweiternde Autorität. Diese kleinen, nahezu unabhä 1 Dynasten erhoben Steuern nach e, errichteten Tempel, sprachen Recht ihrem Gutdünken, erliessen G , verlangten und erhielten auch an ihren Herrenhöfen, übten Pc ten Respect, umgaben sich mit von ihren Unterthanen einen un einem wahren Hofstaate und einer ar iee von Getreuen, und, je nach dem sie milde oder grausam, füllten ie ihr Land mit Ruinen oder überhäuften es mit Wohlthaten. Die (schichte bewahrt das Andenken an manche Missethat dieser feudalen Gewalthaber, im allgemeinen jedoch wirkte die Macht der Daimios nur wohlthätig. Unter ihrem Schutze gediehen die Künste, wie in Hellas unter den Tyrannen. 1)

Unter den Daimios und auf ihre Kosten lebte eine kleine, aber zahlreiche, mit wichtigen Privilegien: sgestattete Aristokratie, die sogenannten Samuraïs. Sie hatten Recht zwei Schwerter zu tragen, waren vom Volke durch eine unube brückbare Kluft getrennt und durften, wie der Fürst, neben ihrer itimen Frau eine Mekake (Concubine) halten.

Noch viel tiefer unter dieser begünstigten Adelskategorie stand das in mehrere Classen oder Kasten <sup>2</sup>) (Bauern, Handwerker, Kramer) getheilte Volk, eine untergebene und gehorsame Heerde, deren Wohl der Gesetzgeber der wärmsten Beachtung empfiehlt, von der er aber dafür blinden Gehorsam beansprucht. Volksrechte kennt das japanische Gesetz nicht. "Gehorcht", spricht es zu den Niederen, "Befehlet nur Gutes", spricht es zu den Grossen; darauf b sich die Weisungen der Hundert r J in ex Theorie der Despotismus der Gesetze. Wie gross aber au Privilegirten sei, er wird: bgestimmt durch eine bedeutende ш Milde der Sitten, wei alten Adel. Die Untergebenen 18 1 mit Höflichkeit und Gute zu 1 un ist allerwärts eine jener aristo-

<sup>&#</sup>x27;) Siehe hierüber das spannende Werk von A. Mitford. Tales of old Japan. London 1871. 8'. 2 Ede., auch in trefflicher von J. G. Kohl besorgter deutscher Untertragung: Geschichten aus Alt-Japan. Leipzig 1875. 8'. 2 lide.

<sup>2)</sup> Ueber die Anzahl der Kasten in Japan gehen die Meinungen aussinander. Gewiss ist, dass auch in Japan, gleichwie solches bei den ausserhalb der Kasteninstituts lebende Parias des brahmanischen Indien der Fall ist, eine Volkselasse hestsht, die varieller Gemeinschaft mit der übrigen Bevölkgrung annan indien wird. Es sind dies die Jeise oder Jeterie.

Ausland 1871. Nr. 30. S. 697—700.)

cratischen Tuge en, deren Geheimniss den Emporkömmlingen verchlossen bleibt. Diese beiden Lehren von so hoher socialer Tragweite, ler Gehorsam der Schwachen und das Wohlwollen der Mächtigen, finden hren vollendetsten Ausdruck in dem Volksunterrichte, der nirgends rerbreiteter ist als in Japán. Auch hier erhob sich eine unübersteigsiche Scheidewand zwischen Patriciern und Plebejern. Nur die esteren lurften durch die Bonzen in die Geheimnisse der heiligen und profancn iteratur der Chinesen eingeweiht werden, so dass niemand die Hoffiung hegen durfte, sich aus einer Kaste in die andere erheben zu önnen. 1

Dies in allgemeinen Zügen die mittelalterliche Gesellschaft in Japán. 2)

<sup>9)</sup> Prieds. von Hellwald. Das moderne Japan. (Unsers Zeit. 1876. I. Bd. 641-649.)

<sup>\*)</sup> Zur genaueren Orientirung überaus empfehlenswerth ist die treffliche Schrift en Euphemia von Kudriaffsky. Japan. Vier Vorträge nebst einem Anhange spaniacher Originalpredigten. Wien 1874 8°.

# Religiöse und geistige Entwicklung des Mittelalters.

# Europa's Süden.

Jene meiner gütigen Leser, welche mit Geduld den bisherigen Ausführungen über das Wesen des germanisch gewordenen Abendlandes gefolgt sind, werden sich selbst sagen, dass die Bekämpfung des Islâm den damaligen Anschauungen zufolge eben so naturgemäss war wie jene der Heiden. Ich verweise hierbei auf das anlässlich der Religionskämpfe schon Gesagte: die subjective, nicht die objective Wahrheit ist es, welche zu allen Zeiten die Menschheit bewegt, und in ihrem iteren Generationen als solche, Wesen liegt es, dass sie erst v d. h. als Irrthum erkannt wird. Aur niedrigen Culturstufen ist es das Feld des Glaubens, der Re on, wo der Kampf um die subjective Wahrheit am heftigsten tobt; välzt er sich auf das Gebiet der Politik und zukunftige Zeiten werd dies vielleicht ebenso belächeln und ungläubig finden, wie die ( rt die religiöse Verblendung der Vorzeit; wofür sich dann die Men u it schlagen wird, ist uns verhüllt; ehernen Naturgesetze zufolge gesicher ist nur, dass auch dann ein kämpft, gerungen werden wird.

llandes gegen den Islâm veran-Der Kampf des christlichen Ab lasst zunächst durch dessen Si europäischem Boden, war zuerst ein Kampf der Nothwehr, der S t ertheidigung gegen die fremden Eindringlinge; noch vor Karl d. Gr. h tten die arischen Franken trotz ihrer geringeren Cultur die semitisch Araber aus Gallien verdrängt und selbst die spanischen Gothen fanden in den asturischen Bergen einen nie überwältigten Hort. Von hier aus führten sie Jahrhunderte lang einen erbitterten Kampf, der endlich mit Austreibung der Fremden endete. Zweifellos standen die ch ichen Gothen den Mauren an sslich an Cultur besassen, ver-Gesittung weit nach, und v sie 11 ile den Berührungen mit den dankten sie nicht zum gern ien Staaten selbst fand, trotz der gebildeten Feinden. In den e Vermischung religiösen Antipathie, durch M 61 so weit statt, dass die spanis n Wortschatze

nd Satzbaue noch die deutlichsten Spuren dieser Berührungen trägt. 1) Lan verschmäht mit Unrecht, den Einfluss des weiblichen Geschlechtes n beachten, welches im grossen Ganzen mit Beiseitesetzung der Feindhaft unter den Männern seinen natürlichen Trieben und Begierden phorcht. Auch wenn die spanischen Literaturdenkmale nicht davon oll wären, bedürfte es keines Beweises, dass manches Christenmädchen inade fand vor den Augen des andalusischen Moslims, manch feurige Laurin das Flehen des stolzen Arragoniers oder Castilianers erhörte. n den Umarmungen sinnlicher Liebe ward der Völker- und Glaubensnterschied aber nur für den kurzen Augenblick begraben, um dann rieder als mächtige Flamme emporzulodern. Natürlich wogte in der ngen Frist der Kampf mit wechselndem Glücke; im Allgemeinen kenneichnet sich seine Geschichte durch das allmählige, schrittweise Voracken des christlichen, roheren Elements und der damit verbundenen urückdrängung und politischen wie staatlichen Schwächung des an ultur überlegenen Islâm. Es nützt nichts, in ohnmächtiger Verdrosseneit über diesen naturnothwendigen Gang der Ereignisse, die christchen Helden jener Zeit des romantischen Schimmers zu entkleiden. comit die Sage späterer Epochen sie umwoben; ob der Cid ein edler leid oder ein gemeiner Räuber, ein treuloser, wortbrüchiger, feiler chelm gewesen, ist culturhistorisch gänzlich bedeutungslos. Wäre eine **rafung für so** entfernte Zeiten möglich, würde sie vielleicht uns nachen der homerischen Helden als einen abgefeimten Schurken rigen. Ihre culturgeschichtliche Bedeutung würde dadurch nicht be-Thrt. So galt denn auch ('id ('ampeador als das Prototyp personcher Tapferkeit, persönlichen Muthes, nämlich jener Eigenschaft, welche en Christen im Kampfe gegen die überlegenen Mauren vor allem othig war. Dass ihnen zuletzt der Sieg verblieb, lehrt, dass eine obere Cultur an sich kein Schutz ist im Kampfe mit einem roheren ierner: die Christen in Spanien besiegten die Araber aus den nämchen Gründen wie die Germanen seinerzeit die alten Römer; die Cultur Römer und der spanischen Araber hatten vornehmlich jene Eigentheften gezeitigt, welche zur Behauptung der Herrschaft unfähig machen. hie roheren Stämme hingegen auf ihrer tieferen Stufe entwickelten orzüglich jene Tugenden, die zum Kämpfen und Gebieten unentbehrlich. o war denn die Befreiung der iberischen Halbinsel vom maurischen oche - denn ein solches blieb die muhammedanische Herrschaft trotz rer vielfachen Cultursegnungen für die immense Mehrzahl der Beofkerung und ward auch als solches empfunden -- das natürliche ingebniss der Culturentwicklung beider Volksstämme.

<sup>9)</sup> Nuestra rica lengua debe tanto à la arabiga, no solo en palabras sino en modisue, fraces y locuciones metáforicas que puede mirarse en esta parte como un dialecto
rabigo aljamiado. El cetilo y expresion de la Crónica general de Don Alfonso X., el
bro del cende Lucanor, y algunas otras obras del Infante Don Juan Manuel, como la
cataria de Ultramar, están en eimáxis arabiga; y no las falta sino el sonido material
e las palabras para tenerlas por obros escritas en muy propria lengua árabc. 1A. Conde,
lastoria de la dominación de los Arabes en España. Tom I. cap. XXIII.)

Viel früher als in Spanien trat das Ende der Araberherrschaft in Sicilien ein. Die Normannen waren es, welche auf ihren abenteuernden Fahrten auch nach Unteritalien gelangten, dort die Herrschaft der langobardischen Herzoge vernichteten und nachdem sie sich zu Herren Süditaliens gemacht, auch Sicilien eroberten. Wir lernten die Normannen als die kühnen Segler der nordischen Meere kennen, als sie noch im Banne des Heidenthumes lagen. Einen Wendepunct ihrer Geschichte bildet ihre Ansiedlung im nördlichen Frankreich, das sie schon früher so oft mit Invasionen heimgesucht. Hier nahmen sie das Christenthum an, um alsbald dessen Vorkämpfer zu werden. Vorübergehende Züge führten die Normannen bald zu Lande nach Spanien, bald an der Küste vorüber an Lissahon und Sevilla, das sie gelegentlich plünderten. Andere liessen sich auf den Azoren nieder, noch Andere waren am Senegal und Gambia thätig. Am folgewichtigsten bleibt aber ihr Erscheinen in Unteritalien und Sicilien, wo wir den Normannenkönigen, von den Päpsten begünstigt, in Kurze als Lehensträgern des Stuhles St. Petri begegnen. Diese germanischen Normannen. deren Kopfzahl höchstens Ein Procent der von ihnen beherrschten Volksmenge betrug und ausschliesslich aus den höheren Classen der Feudalbarone bestand, waren und blieben in Unteritalien eine militärische Colonie inmitten eines fremden, durch mannigfache Natur- und Volksunterschiede zerklüfteten Landes. Römer, Griechen, Langobarden, Araber, alle mit verschiedenen Sonderinteressen und Rechtsüberlieferungen, waren dort nach und nach bunt durch einander angesiedelt und um eine leidliche Einheit herzustellen, blieb nichts übrig, als sie alle mit dem lockeren Netze des Lehensverbandes zu überziehen. Was nan diese Normannenherrschaft auszeichnet, ist ihre umfassende Toleranz in politischen wie in religiösen Dingen. Auf Sicilien wohnten Moslims, Griechen und Langobarden 1) friedlich neben einander unter dem Schutze der normännischen Fürsten. Der griechische Erzbischof von Palermo wurde in der Ausübung seines Amtes nicht gehindert, doch scheinen die Griechen sich an der Politik nicht betheiligt zu haben. Ihr Einfluss machte sich vorwiegend auf dem Gebiete der Kunst gelten. Nicht blos die Kunst der Mosaik, auch die heilige Sprache der Legenden und Listen war griechisch. Etikette und Costüme am normännischen Hofe waren genau jenen in Constantinopel nachgebildet und Griechen besorgten die Verwaltung der Flotte, lieferten ihr die besten Admirale. Noch weiterer Toleranz hatten sich indess die Sarazenes zu erfreuen; Anfangs freilich war das Loos der Besiegten mitunter ein hartes, besonders dort wo die normannische Eroberung den Griechen Gelegenheit bot, ihrem Jahrhunderte alten Hasse gegen die islämitischen Ein grosser Unterschied waltete auch Bedrücker Luft zu machen. zwischen der Behandlung der Städter und der Landbewohner ob, welch letztere meist in die Stellung niedriger Leibeigener herabgedrückt wurden. Bald aber erkennen wir in den Vorgängen auf Sicilien eine neuerliche Bestätigung der Beobachtungen über das Einwirken einer höheren Cultur

<sup>1)</sup> Um den Actna herum war eine grosse Langobarden-Colonie asgesiedelt.

mf niedrigere Stämme. Die normannischen Eroberer Unteritaliens, rohe **seefahrer**, noch vor Kurzem tief im Heidenthum befangen, kamen zum rsten Male mit der glänzenden Civilisation der Sarazenen in Berührung, lie sie blendete, wie die römische die Germanen geblendet hatte. Auch ie bestrebten sich zu erhalten, nicht zu zerstören, auch sie nahmen in hrer Weise diese überlegene Cultur an. Graf Roger, der Eroberer, zezog den Kasr, die arabische Residenzburg in Palermo und duldete sicht, dass irgend ein Moslim das Christenthum annehme. Arabische prache in den Diplomen, in der Inschrift der Münzen, in der Dichung, selbst das Datum der Hedschra ward beibehalten und sogar das Haremsleben. Der König besass keine treueren Diener und Soldaten Le die Sarazenen. Noch Ende des XII. Jahrhunderts sollen die Wezyre md Kammerer, Regierungs- und Hofbeamten Wilhelm des Guten **Enhammedaner** gewesen sein; der König las und schrieb arabisch und m arabischen Style fuhren die Normannenkönige zu bauen fort. 1) Diese Neigung für die arabische Cultur scheint von den Normannen auch der leutsche Kaiser Friedrich II. geerbt zu haben, der von Mutterseite her sormannisches Blut in den Adern hatte, und dem Sicilien Geburtsstätte and zeitlebens die eigentliche Heimat war. Nie hat die schöne Insel rinen so reizvollen Anblick gewährt, als in dieser normännischen Zeit, ro die Schöpfungen und Denkmale weit aus einander liegender Zeiten and Volker auf engem Raume sich friedlich begegneten. Die Bauthätigkeit der Normannen lehnte sich zum Theile bei Villen und Palästen m den Styl der Araber an,2) anderseits verstand sie es, die verschielenen Elemente, die sie vorfand, zu einem neuen Ganzen mit glänsender Gesammtwirkung zu verbinden. Lateinisch ist die Grundform ler römischen Basilica, griechisch das Vorherrschen der Kuppel und be Mosaikverzierung, arabisch die Arabesken und der Spitzbogen, der thrigens bald auch anderswo in die christlichen Bauten aufgenommen md zur Grundlage eines neuen Styles erhoben wurde. Im Allgemeinen Best sich sagen: in Kunst, Wissenschaft, Gewerbe, Cultur und Philosophie waltete der Orientalismus, der Einfluss der Griechen und Araber, ror, in Krieg und Politik siegte das Lateinerthum. Obwohl nun die grabische Gesittung schon frühzeitig im unteren Italien auch bei christichen Bewohnern befruchtend und bildend wirkte, wie aus dem früheren Entstehen medicinischer Schulen zu Monte Cassino, wo der berühmte Monch Constantin schon im XI. Jahrhunderte lehrte, dann später **Salerno und Nea**pel hervorgeht, so blieben doch auch hier die Folgen Eingreifens eines fremden Volkselementes, wie des normannischen, nicht aus. Sie äusserten sich in einem allgemeinen Sinken der Cultur war Vergleiche zu der von den Arabern erreichten Höhe. Unter den

<sup>&#</sup>x27;) Julius Braun. A. a. O. 8. 855.

Wir beeitzen die hohe Autorität Amari's dafür, dass kein einziges der noch metebenden wichtigeren Bauwerke auf Sicilien mit Sicherheit aus der Zeit der maurighen Herrschaft stammt. Dennoch tragen die grossen Monumente einen wesentlich arasenischen Charakter. Die Normannen befahlen die Bauten an, ausgeführt wurden waber von Arabern.

Normannen auf Sicilien wurden zwar
Poesie gestammelt, nahm die italienische La zur in nahng, andererseits wurden die Normannen eifrige Vertreter der enratlichen Kirche und Institutionen, Lehensträger und Anhänger des Papates, mit densen Ansprüchen sie ihre Politik genau in Einverständniss zu setzen wussten. Sie leiteten in den Kämpfen mit den Sarazenen die Kreuzzüge ein und in den Reihen der Kreuzfahrer tre en wir sie als Vorkämpfer an. 1)

Unwillkürlich wendet, bei Erwähnu ig der Kreuzzüge, der Blick sich nach Osten, nach dem byzantinischen Kaiserreiche, welches mehr denn irgend eines von di Volkerfluth des Mittelalters in Mitleidenschaft gezogen ward. Zw war im frühen Mittelalter das ostromische Reich in p n cultureller Hinsicht Europa's wichtigster S . **U**i ttell em alten Römerreiche hervorgegangen, l spru ın al Stücken als dessen Nachfolger zu gelten. In . T t bewante C om viele, ja die meisten Einrichtungen W so wie bis zu : ralle eine Fülle reicher Culturelemente, in gutem wie in schlecht Sinne. In Byzanz thronte der Autokrator (Kaiser), welcher rur den unmittelbaren Nachfolger der römischen Imperatoren halt curfte und, da das Christenthum eine directe Vergötterung wie bei jenen nicht mehr zuliess, wenigstens mit verherrlichenden Titeln schmücken li 3. Die niedrige Kriecherei der Byzantiner vor dem Panhypersebastos ist nicht schlimmer als das Gebahren der Römer, welche ihre ( en unter die Götter versetzten, dem Casar am Forum einen Temper pauten und daneben einen dem divus Antoninus und der Faustina. Den Kaiser zu Byzanz umgab ein vollkommen geordneter Hofstaat, und das oströmische Reich gewährt schon von allem Anfange an das B nes modernen Staatsorganismus, dessen Verwaltung bis in die klei etails nach noch heute gültigen Begriffen eingerichtet war. So g es, dass Byzanz allen späteren Staatsgebilden gleichsam zum M diente, nicht am wenigsten wir wissen es -- den Arabern, we e ihr eigenes Staatswesen zum grossen Theile dem byzantin modelten. Nur darin offenbart sich noch die niedrigere Entwickn der Byzantiner, dass sie zur Erblichkeit in der Thronfolge sich ni zu erheben vermochten. Nun hatte schon die Unbestimmtheit der erbfolge im weströmischen Reiche unsägliches Unheil gestiftet, und eine gleiche Wirkung ausserte auch im Osten der Mangel an Stabilität der obersten Spitze. Im Uebrigen war aus dem oströmischen Reiche ein griechisches geworden, seitdem zu Ausgang des VI. Jahrhunderts Griechische als Amtssprache an Stelle des Lateinischen trat. Doch v ete das Griechenthum immerhin nur das herrschende Element, kein ags die Masse der dem Kaiser unterstehenden Völker. Die Gr in Byzanz befanden sich damals in ähnlicher Lage wie in der ueg wart die Osmanen im türkischen dend, drückten dennoch beide Staate. Die entschiedene Minorität dem Reiche und seiner Cultur ihren eigenartigen Stempel auf. So

<sup>9</sup> H. Dondorff, Die Normannen. 8. 22-26 und Michele Amari, Storie del Musulmani di Sicilia. Pirenze 1854-1872. 3 Bde.

wenig wie heute die Türkei, war das byzantinische Kaiserthum ein Nationalstaat, sondern vereinigte in sich vielerlei an Idiom und Sitte verschiedene Völker, welche aber durch das Medium der griechischen Sprache mit einander verkehrten. Diese war wohl noch die altgriechische, doch vollzog sich zwischen dem VII. und XII. Jahrhunderte eine Zersetzung, aus welcher das Neugriechische hervorging. 1) Unläughar ward dieselbe veranlasst durch die zahlreichen, fremden, ethnischen Bestandtheile, welche in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends die Hämusländer überflutheten und mit dem hellenischen Blute sich mengten. Hier stehen in erster Linie wohl die Einbrüche der Slaven, welche immer weitere Gebiete des Reiches besetzten und dasselbe zum Theile slavisirten in so ferne, als sie selbst in Byzanz zu Macht und Ansehen gelangten, ja sogar auf den Kaiserthron sich emporschwangen. Dennoch Last sich dafür einstehen, dass die modernen Griechen, in ihrer Gesammtheit betrachtet, ungeachtet der Zersetzung mit barbarischen und jangeren Volkselementen, ungeachtet einer frühzeitig nachweisbaren, seit dem Ermatten der nationalen Kraft in den Jahrhunderten der byzantinischen Verwilderung zunehmenden, zuletzt mit der Aufnahme von albanesischen und walachischen Bestandtheilen vollendeten Sprachverderbniss dennoch in Physiognomie und geistiger Anlage "ihre Abstammung von dem alten Geschlechte nirgends verläugnen." Als unbestreithar richtig ist die Theorie von der Slavisirung der Griechen höchstens für ein sehr enges Terrain anzusehen. 2) Allerdings gestatten die unerhörten, das innerste Mark der Geschlechter verzehrenden Umwälzungen, die selbst den Namen der Griechen zu tilgen drohten, "keinen Vergleich des neuhellenischen mit dem altgriechischen Volke." Sein Geist und die alterthümliche Bildung suchte und fand auf fremdem Boden, in Italien, eine Stätte. In Griechenland selbst erinnern den aufmerksamen Beobachter nur gewisse Beziehungen und Merkmale der abgelaufenen Cultur, gewisse Aehnlichkeiten in Sitte und Brauch, Eigenthumlichkeiten des Aberglaubens und des populären Glaubens, die in

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>, Siehe darüber das ausführliche II. Kapitel von Guntav Friedrich Herzberg, Geschichte Griechenlands seit dem Absterben des antiken Lebens bis zur Geguncart. Gotha 1878 8° 1. Theil.

ihren Grundlagen auf das Alterthum zurückführen, Sprüchwörter, Mährchen und Legenden, dass er einem späten, aus der Art getriebenen und neubefruchteten Nachwuchse des alten Hellenenthums sich gegenüber befindet, der das Slavische bis auf Worte und Ortsnamen ausgeschieden, dagegen das albanische Element allmählig an sich gezogen hat.

Unter den Culturleistungen der byzantinischen Griechen stehen ihre Verdienste um die Rechtspflege zweifellos obenan, von noch weiter reichendem, dauerndem Einflusse sollte die Spaltung sein, welche sich bei ihnen in der christlichen Kirche vollzog. Der Herd dieser Streitigkeiten, deren innere Geschichte für uns jeglichen Interesses entbehrt. war Constantinopel, wo schon 482 n. Chr. Kaiser Zeno durch sein Henotikon Anlass zur ersten Trennung gab. In das VIII. Jahrhundert fällt der langwierige Bilderstreit, welcher die 519 vom römischen Bischof Hormisdas erzwungene Wiedervereinigung beider Kirchen von Als nämlich im IV. Jahrhunderte das Christenthum Neuem auflöste. Staatsreligion geworden, kamen in den christlichen Kirchen Bildwerke, Malereien und Kunstverzierungen allgemeiner in Gebrauch als zuvor. wo die christliche Kunst in das Dunkel der Katakomben flüchten musste. Es bildete sich die christliche Symbolik aus, zugleich aber, als die Kirchenlehrer sich dem Heidenthume immer mehr anbequemten, als sie den Uebergetretenen immer mehr gestatteten frühere Gebräuche in äusserer christlichen Form beizubehalten, wurde die Bilderverehrung immer üblicher und artete, besonders im Morgenlande, in Missbrauch aus, indem man Bilder und Statuen behandelte wie die Heiden ihre Götzenbilde. Gegen solchen sich sehr natürlich entwickelnden Unfug eiferten nun manche Kirchenlehrer, welche in Byzanz mächtigen Anhang fanden. In dem daraus hervorgegangenen Kampfe zwischen den Ikonoklasten (Bilderstürmern) und Ikonodulen (Bilderverehrern) stellte der römische Pontifex sich klug auf Seite des volksthümlichen Missbrauches, der eine ganz allgemeine religionsgeschichtliche Erscheinung ist und auch im Oriente endlich den Sieg davon trug. Inzwischen hatte das orientalische Christenthum immer concretere Formen angenommen, unter welchen es hauptsächlich im Osten Europa's Verbreitung fand. Als es 1054 zur bleibenden Trennung der orthodox-griechischen Kirche kam, welche blos die Beschlüsse der sieben ökumenischen Concile, nicht aber die später aufgekommenen Satzungen des Katholicismus, namentlich nicht die Autorität des Papstes anerkennt, stand diese längst schon als ein besonderer Zweig des Christenthumes da.

Auf dem Boden der Kunst trat Byzanz an die Stelle der alten Roma, als Ausgangspunct der neuen Kunst, die desshalb mit Recht nach ihm genannt wird und die wir an anderer Stelle im Zusammenhange mit der allgemeinen Kunstentwicklung des Mittelalters in's Auge fassen wollen. In Byzanz war auch sicherlich die grösste Gelehrsamkeit im Mittelalter aufgespeichert und eine lange Reihe von Schriftstellern, darunter die Historiker kurzweg als "Byzantiner" bekannt, 1) legt Zeugniss

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Ein so gewiegter Kenner wie Dr. A. Mordtmann sagt von den byzantinischen Geschichtschreibern: "Das byzantinische Mittelalter hat keinen Herodot, keinen Kene-

von ah, dass da Geistesleben noch rege, wenngleich die Züge eines ernden Volkes, die zunehmende Geschmacklosigkeit und Enge des sichtskreises mit den fortschreitenden Jahrhunderten immer deutlicher m Ausdrucke gelangten. Die specifisch byzantinische Literaturperiode zinnt mit dem VII. Jahrhunderte; zur gleichen Zeit und kurz darnach twickelte sich aber eine reiche Volksmuse, die in dem mittelgriechischen alksepos gipfelte. ') Den Stoff dazu lieferten, wie auch später, die adenkämpfe gegen die Ungläubigen. In einer Epoche, welche weit **iter den Krieg**en zwischen den Armatolen und den Türken, zwischen a Sulioten gegen Ali-Pascha liegt, begegnen wir dem Kampfe entselt, nicht zwischen den nämlichen Völkern, wohl aber zwischen den mlichen Glaubensbekenntnissen, dem Christenthum und dem Islâm. r einzige Unterschied besteht nur darin, dass anstatt Gewehren die reiter sich Lanzen und Keulen bedienen; statt die weisse Fustanella tragen, sind sie in Bronzehemden gekleidet; statt Türken und Griechen heissen, nennen sie sich Byzantiner und Sarazenen; endlich statt am ndus, Ossa, Parnass oder Olymp, spielen sich die Kämpfe in den enen Kleinasiens, in den wilden Schluchten des Taurus und an den ern des Euphrat ab. Und man vergesse nicht, dass wir hier nicht r einem einzigen Gedicht, das etwa eine glorreiche, aber isolirte Identhat feiert, sondern vor ganzen Gedichteyklen stehen. 2)

# Die Kreuzzüge.

Der Kampf gegen den muhammedanischen Osten äusserte sich gewaltigsten in den Kreuzzügen. Ihre geschichtlichen Einzeliten gehören nicht hieher, wir haben es mit ihnen blos in ihrer zammtheit als culturhistorischem Phänomen zu thun. Und ein solches ren sie in des Wortes vollster Bedeutung, mag man sie auch als klagenswerthe Verirrung blödsinnigen Fanatismus bezeichnen und für Urheber nur Worte des Spottes und der Verdammung besitzen; umstösslich bleibt doch wahr, dass diese Reihe von Weltkriegen sich den Perserkriegen und der Völkerwanderung, gleich der Refortionszeit und der französischen Revolution eine neue Epoche in m Leben der europäischen Menschheit bezeichnen und bilden, in ren Verlaufe das Leben der Völker in all seinen Theilen sich vernadelt. Die Kreuzzüge sind aufzufassen als ein grosser Abschnitt in

on, keinen Sallust, keinen Tacitus hervorgebracht, aber sie lügen nicht, und in dieser ziehung sind sie den orientalischen Historikern bedeutend vorzuziehen." (Beil. zur lg. Zeitung vom 18. August 1876).

<sup>1)</sup> Niehe daruber: l'hants populaires de la Grèce moderne, recueillis et publiés, avec s'enduction française, des éclaircissements et des notes, par l'. Fauriel. Paris 14—1825 2 Bde. 8°. und l'opularia carmina Graeciae recentioris edidit Arnoldus 1880 w. Lipsiae 1880. 8

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Les Exploits de Digénis Akritas. Epopée hyzantine du dirième siècle publiée er la première fois d'après le manuscrit unique de Trébizonde par C. Sathas et E. 197aad. Paria, 1875. gr. 8° S. XV—XVII.

dem Kampfe der beiden Weltreligionen, des Christenthums und des Isläm, einem Kampfe, der im VIII. Jahrhundert an den Grensen Arabiens und Syriens begonnen, der in rascher Ausdehnung alle Lande um das Mittelmeer überfluthet, und nach tausendjährigem Wechsel unsere Zeit wie jene Gregor's VII. in Bewegung gesetzt hat. 1) Der Kampf zwischen beiden Religionen kam, wie wir wissen, für mehrere Jahrhunderte zur Rube, und nur in einigen Grenzgebieten, der spanischen Marken, den Inseln Italiens und den Küsten Kleinasiens setzten sich örtliche Fehden fort, als stete Erinnerung an den in der Tiefe unaufhörlich glimmenden Gegensatz.

Von diesem Puncte an zeigt sich in den beiden Welten eine völlig entgegengesetzte innere Entwicklung, wie sie aus der varschiedenen Begabung des Arier- und Semitenthums hervorging. Der Islâm verweltlichte sich, verlor seinen ursprünglichen Fanatismus und ersetzte ihn durch reiche Bildung, die für seine Bekenner ein offenbarer Gewinn war; allein als streitende Weltreligion verlor er acine Fruchtbarkeit und seine kriegerische Macht gerieth in immer tieferen Verfall. Mit anderen Worten, wie im alten Römerreiche nahm mit steigender Gesittung die Widerstandsfähigkeit ab. Umgekehrt im Abendlande; hier lenkte aus mehrfach erwähnten Ursachen die Gesittans der europäischen Nationen immer stärker und ausschliesslicher in die kirchlichen Bahnen und gedieh allmählig zu einer wahrhaft weltverachtenden, mystischen Begeisterung, die zwar an sich durchaus culturfeindlich, die moralische Kraft der Menschen aber wesentlich erhöhte. Vor allem in Frankreich, Spanien und Italien, in drei Ländern also der romanischen Zunge, war diese Gesinnung durch alle Stände verbreitet und herrschend. Nachdem der religiöse Eiter in solchem Grade der Lebensodem für das ganze Dasein geworden, da loderte von selbstder Zorn gegen den Unglauben auf, da erschien von selbst der Kampf gegen die falsche Religion als die heiligste, preiswurdigste That. Mit Recht muss man die so allgemeine Verbreitung gewisser Ideen für sittliche Epidemien halten, wie Pest und Cholera solche in der Physis sind. Wie für diese die Entstehungsgründe unbekannt, sind sie auch für jene dunkel, gewiss ist nur, dass solche sittliche Epidemien wiederholt die Menschheit befallen haben und mit Vorliebe das Auftreten neuer religiöser Ideen begleiten. Den Islâm selbst kann man in gewisser Beziehung eine Epidemie nennen. Vielleicht gleichfalls eine Epidemie war die im X. Jahrhundert angeblich verbreitete Ueberzeugung von dem bevorstehenden Ende der Welt, 2) eine Idee, die trotz ihrer Lächerlichkeit noch im Jahre 1858 Kraft genug besass, um in einzelnen ungebildeten Kreisen Angst und Schrecken hervorzurufen. mals half sie wesentlich die Kreuzzüge vorbereiten und das Ansehen

<sup>1)</sup> H. v. Sybel, Aus der Geschichte der Kreussäge. (Wissenschaftliche Vorträge gehalten zu München im Winter 1858. Braunschweit 1858. 8. S. 3-4.)

<sup>7)</sup> Dass bei dem Herannahen des Jahres 1000 alle Menschen ausnahmstes sich in einem Zustande panischer Furcht befunden kätten, ist indess lediglich Tradition.

irche erhöhen, indem man sich fester an den von ihr gepredigten in klammerte.

ch habe wiederholt betont, wie die Religion für die Völker eine im Kampfe um's Dasein ist und unsere Aufgabe dahingeht, die Irrthümer irgend einer religiösen Lehre nachzuweisen, sondern tersuchen, wie sich dieselbe als Waffe in diesem Kampfe bewährt Als zu Beginn der Kreuzzüge die europäischen Völker unter Banne jenes welthistorischen Irrthums standen, den wir das enthum nennen, war der Moment gekommen, wo die arischen r. früher in einem kosmopolitischen Weltreiche vereint, dessen en selbst das Eindringen der germanischen Horden nicht zerdem unerbittlichen Naturprocesse folgend, sprachlich und ethnisch rachiedene Nationen zerfallen waren. Aus dem Frankenreiche zwei Völker hervorgegangen; es gibt seit Hugo Capet eine zösische, seit Heinrich I. eine deutsche Geschichte; in waren Italiener, in Spanien trotz der Mauren Spanier geworden, ler englischen Nationalität sollte die normannische Eroberung ein wichtiges Bildungselement hinzufügen. Der seit der Völkerrung andauernde Amalgamirungsprocess hatte sein natürliches erreicht in der Abklärung bestimmter Nationalitäten, wie sie r noch bestehen. Die Zeit der Völkerbildung, durch die barbe Cultur und die merkwürdige Demoralisation charakterisirt, Ursachen lediglich in diesem Bildungsprocesse selbst liegen, war 7, die Nationen standen ethnisch fertig da, aber damit war auch and zerrissen, welches sie im Alterthume zu einer Einheit zuenschmiedete und in der Erinnerung der nunmehrigen Volksluen immer mehr verschwand. Da trat an dessen Stelle der iche Glaube, er ersetzte den fehlenden ethnischen und politischen menhang, er schmiedete die Einheit, deren die späteren Culturen im Kampfe um's Dasein so nothwendig bedurften, um zu a. was sie sind. In dem natürlich unbewussten Bedürfniss nach Einheit, nach diesem Bande, von den europäischen Völkern tmässig empfunden, wird man die alleinige Erklärung für die liesslich kirchliche Richtung der damaligen Cultur, das Entstehen berwähnten sittlichen Epidemien suchen dürfen. Man verachtete Wissenschaft, irdische Dinge überhaupt; und man muss gesie besassen damals in der That für die Culturentwicklung T Werth als Kirche und Glaube, welche die noch unbändigen ndividuen zusammenschnürten und verhinderten, jeden für sich hümliche Entwicklungspfade einzuschlagen. Der Eigenart der · sicherte ja ihre natürliche, daher unbesiegliche Macht ohnehin Virkung auf die jeweilige Culturentfaltung. So ward der christ-Haube allmählig das Merkzeichen eines grossen Waffenbundes, Volkersystems, welches in sich selbst von einem heiligen Feuer :. allen Nichtchristen mit ungestümer Kampflust entgegentrat. der Islâm vom VII. bis zum IX. Jahrhundert die Völker mit mächtigen Angriffe getroffen, so stand ihm jetzt im XI. die tung bevor, eine nicht minder gewaltige Offensive der Christenheit gegen die gesammte muhammedanische Welt. 1) Der Geist des Islâm war langsam in das Christenthum übergegangen und verwandelte es in sein Abbild. Das Schauspiel einer wesentlich kriegerischen Religion bezauberte Menschen, die sehr kriegerisch und gleichzeitig sehr abergläubisch waren. 2)

Von solchem Gesichtspuncte aus sind die Kreuzzüge ebenso begreiflich als in der Entwicklung der europäischen Völker begründet, also eine nothwendige Erscheinung. Je tiefer die historische Forschung gedeiht, desto mehr zerstört sie die sagenhafte Auffassung, den Nimbus, worin man einst jene Epoche und ihre Helden zu erblicken pflegte. Die Kriegszüge des christlichen Abendlandes nach dem Orient trugen das Gepräge der Rohheit ihrer Zeit und waren sicherlich die Veranlassung zu namenlosem Elende, zum Verderbnisse Tausender und Tausender, deren Gebeine am Wege nach Jerusalem bleichten. Helden jener Periode, weltliche und geistliche, sie vermögen uns nicht mehr zu begeistern, wir sehen sie heute im Lichte kritischer Beleuchtung als einfache Menschen mit all' den Lastern und Tugenden ihres Zeitalters. Und in der That, mehr darf Jener nicht erwarten, welcher die Ideale abstreifend in der Culturgeschichte nach menschlichen Thaten, menschlichen Trieben sucht. Wir können nicht verlangen, in den Männern jener Epoche gottbegnadete Heilige zu finden, wenn wir a priori überzeugt sind, dass es weder göttliche Gnade noch Heilige gibt. Wer also damals wirkte, wie gewirkt ward, es waren Menschen. es war menschlich d. h. den damaligen Begriffen entsprechend. Protestiren müssen wir nur gegen Jene, welche es sich an der berechtigten Zerstörung jenes Nimbus nicht genügen lassen, sondern versuchen, die leitenden Persönlichkeiten der Kreuzzüge zu Scheusalen oder Verbrechern zu stempeln. Wie gross in unseren Augen eine Schuld auch erscheinen möge, kann doch von Barbarei oder Verbrechen keine Rede sein, wo die so bezeichneten Handlungen die Billigung der Zeit- oder Volksgenossen erhalten. Die blutigen Gladiatorenspiele der Römer und das Kopfschnellen bei den heutigen Dayaks auf Borneo waren und sind weder Verbrechen noch Acte der Grausamkeit, ausser in den Augen des kleinen Häufleins der jetzigen Culturvölker. Mit dem vollen Bewusstsein, dass den Helden der Kreuzzüge alle Laster ihrer Zeit anhafteten, dass sie unter dem Drucke einer Stimmung handelten, die, weil sie uns jetzt fast als Wahnsinn erscheint, doch nicht minder eine nothwendige Folge der Entwicklung war, können wir das Ergebniss der im Uebrigen resultatlosen Kreuzzüge als einen Culturgewinn betrachten. indem ein neues kriegerisches Ideal aufgestellt ward. Der ideale Held der Kreuzzüge und des Ritterthums, welcher die Kraft und das Feuer des alten Kriegers mit der Milde und Demuth des christlichen Heiligen in sich vereinigte, ging aus den zwei Strömungen des religiösen und kriegerischen Gefühls hervor, und obgleich dieses Ideal, gleich allen anderen, eine Schöpfung der Einbildung, selten oder niemals vollkommen

<sup>1)</sup> Sybel, A. a. O. S. 13.

<sup>7)</sup> Lecky, A. a. O. 11 S. 205.

im Leben verwirklicht wurde, blieb es doch der Typus und das Vorbild kriegerischer Grösse, dem viele Generationen nachstrebten, und sein mildernder Einfluss lässt sich sogar jetzt in vollem Maasse in dem Charakter des modernen Gentleman verfolgen. 1) Die weiteren Wirkungen der Kreuzzüge sollen bei den allgemeinen Betrachtungen über die mittelalterliche Cultur gewürdigt werden.

# Entwicklung und Ausbildung der päpstlichen Macht.

In dem über die Kreuzzüge Gesagten ist eigentlich auch die Erklärung für das Anwachsen der päpstlichen Macht und ihre schliessliche Weltherrschaft gegeben. Wie die Stellung des Bischofs von Rom zu einem primus inter pares und weiter sich zu einer factischen Suprematie über die übrigen Bischöfe der Christenheit ausbildete, habe ich schon einmal angedeutet; es bedarf nun keines Beweises, dass mit dem schon erwähnten Erstarken des religiösen Gefühls bei den Europäern auch naturgemäss die Macht Desjenigen steigen musste, der als der Statthalter Gottes auf Erden betrachtet wurde. Mannigfache Umstände trugen indess das Ihrige dazu bei; sie sind in Kürze und mit jener Vorurtheilslosigkeit, welche die Gelehrten England's auszeichnet, von James Bryce angegeben worden, dem ich im Nachstehenden folge.

Das Mittelalter war, wie bei noch jungen Völkern nicht anders denkbar, wesentlich unpolitisch. Doch der menschliche Geist, weit entfernt träge zu sein, war in gewissen Beziehungen niemals thätiger: auch war es für ihn nicht möglich, ohne allgemeine Begriffe von den gegenseitigen Beziehungen der Menschen in dieser Welt zu bleiben. Derartige Begriffe waren weder ein Ausdruck der gegenwärtigen Lage der Dinge, noch durch Induction aus der Vergangenheit hergeleitet; sie waren theils von dem vorhergegangenen System vererbt, theils aus den Grundlehren jener metaphysischen Theologie entwickelt, die dem Scholasticismus entgegenreiste. Nun waren die beiden grossen Ideen. welche das verscheidende Alterthum den folgenden Zeiten hinterliess, die einer Weltmonarchie und einer Weltreligion.2) Die logische Fortbildung dieser zwei Gedanken musste nothwendigerweise sowohl zur Herstellung des heiligen römischen Reiches deutscher Nation, welches kein Anachronismus war, wie Einige uns glauben machen wollen, andererseits zur Weltherrschaft des Papsthums führen.

Die Nationen beruhen, man täusche sich darüber nicht, auf dem religiösen Leben. Weil die Gottheit im polytheistischen Alterthume getheilt wurde, war die Menschheit in gleicher Weise getrennt worden; die Lehre von der Einheit Gottes erzwang auch die Einheit der Menschen. Die erste Lehre der Christenheit war Liebe, welche Jene einem Ganzen vereinigen sollte, die bisher Argwohn, Vorurtheil

<sup>9</sup> Lecky, A. a. O. II. 8. 211-212.

<sup>5</sup> Bryce, A. a. O.

und Racenstolz von einander getrennt gehalten hatten. Und die neue Religion schuf in der That eine Gemeinschaft der Gläubigen, ein heiliges Reich, bestimmt, alle Menschen in seinem Schoose aufzunehmen und den vielgestaltigen Polytheismen der alten Welt feindlich gegenüber stehend, gerade wie sich die Universalmacht der Cäsaren den zahllosen Königreichen und Republiken, die ihm vorangegangen waren, gegenüber gestellt hatte. Die Achnlichkeit Beider lässt sie als Theile einer grossen Bewegung der Culturwelt zur Einheit erscheinen; die Uebereinstimmung ihrer Zielpuncte, die sich schon vor Constantin angebahnt hatte, dauerte nach ihm lange genug, um sie unlöslich zu verbinden und die früher so antagonistischen Bezeichnungen Römer und Christ gleichbedeutend zu machen. 1)

Während nun die Weltmonarchie durch die Stürme der Völkerwanderung und der nachfolgenden Jahrhunderte thatsächlich, wenn auch nicht der Idee nach, gebrochen ward, blieb die Einheit des Glaubens unberührt erhalten. Niemals jedoch hatte die christliche Religion einen heftigeren Kampf um's Dasein zu bestehen, als gerade in diesen Jahrhunderten, wo sie sich zur Alleinherrschaft vorhereitete. Denn, da wir wissen, dass jegliche Religion ein Erzeugniss des menschlichen Geistes, kein übernatürliches Product ist, so kann ihr auch der Kampf um's Dasein nicht erspart bleiben, der alle menschlichen Institutionen in seinen Wirbel zieht. Zuerst war der Zwiespalt der Meinungen zu besiegen, der zu zahlreichen Secten führte, aus denen endlich der Katholicismus siegreich hervorging; dann ward die christliche Religion, gleich allen übrigen Cultureinrichtungen, tief von jenem Gährungsprocesse berührt, der die jetzigen Nationen Europa's gebar. Um nicht unterzugehen in diesem Kampfe, wo die neuen und rohen Elemente unbewusst die antike Cultur zu einem Zerrbilde umgestalteten. musste auch sie sich eine ausgedehnte Verheidnischung gefallen lassen. deren Spuren noch überall erkenntlich sind. In die Hände barbarischer Stämme gerathen, von diesen fortgepflanzt auf noch tiefere Horden. musste sie sich oft mit Acusserlichkeiten begnügen, die dann von den unwissenden Neophiten für das Wesen des neuen Glaubens selbst ge-Sie musste sich bequemen, heidnische Gebräuche, halten wurden. heidnische Götter in der Form von heiligen, christlichen Ideen in sich aufzunehmen und sich begnügen, dieselben in ein christliches Gewand zu hüllen. So sind Festtage, der Heiligen- und der Mariendienst und vieles Andere entstanden, die das ursprüngliche Christenthum nicht kannte. Griechen und Römer wussten wohl schon von der Verheissung eines Welterlösers, auf welche der eleusinische Cultus begründet gewesen sein soll, sieher ist es aber, dass es schon längst vor dem eigentlichen, christlichen Mariendienst einen anticipirenden. vorläufigen gegeben, wie der von Chartres gewesen sein soll. Wir meinen die zu Praeneste verehrte Fortuna primigenia mit dem

Jupiter als Säugling im Schoosse, deren Cult schon von alter Zeit her auch in Rom bestand. 1)

Die Materialisirung oder Veräusserlichung des Christenthums ging sowohl vom Oriente, wie schon einmal erwähnt, als auch vom Westen aus, wo halbbarbarische Stämme in dem Schoosse der Christenheit Aufnahme fanden; in Italien selbst waren die neuen Ankömmlinge nur sehr unvollkommen christianisirt, und da die christlichen Bischöfe und Priester aus keinem besonderen Teige geknetet, sondern eben der damaligen Menschheit entnommen waren, so konnte es nicht fehlen, dass die Amalgamirung der Völker auch zu einer Amalgamirung der religiösen Ideen, Auffassungen und Gebräuche führte, die am Ende von den menschlichen Vertretern der Religion selbst acceptirt wurde und von ihnen ausging. In diesem gefährlichen Kampfe um's Dasein ansserte sich die Kraft des Christenthums eben dadurch, dass es die berrschenden Ideen in ein Gewand hüllte, welches den Anforderungen der damaligen Zeit entsprach. Nicht dass die Reinheit des ursprünglich christlichen Gedankens getrübt ward, sondern dass trotz dieser Trübung der Gedanke an sich fort erhalten wurde, ist hervorzuheben. Und dass dem so war, dass trotz aller Entartung, welcher die Religion zu Zeiten anheimfiel, die christliche Idee bis in die Gegenwart, man mochte fast sagen, ungeschwächt fortlebt, ist eine natürliche und nothwendige Folge der hierarchischen Form, welche sich schon in den frühesten Epochen des Christenthums nothwendig erwiesen hatte. Diese hierarchische Form schuf die Kirche, ein durchaus menschliches Institut, aber von keinem Glaubenssystem weder zuvor noch nachher erzeugt. Die Kirche war es, die, als sie sah, wie eine Institution nach der anderen um sie her in Stücke ging, wie Länder und Städte durch den Einbruch fremder Stämme und die sich steigende Schwierigkrit der Verbindung von einander getrennt wurden, sich bemühte, cine religiöse Genossenschaft zu bewahren, indem sie die kirchliche Organisation durch festere Vereinigung aller auswärtigen Verbindungen kräftigte. 2) Mag man über Charakter und Thaten Gregor d. Gr. denken wie man will, so muss man doch bekennen, dass er mehr als irgend ein anderer Bischof gethan hat, um Rom's kirchliche Macht zu erweitern, und dass die hierarchische Form der Kirche allein Mannern seinesgleichen das Entfalten ihrer Wirksamkeit ermöglichte. Aus dem Kampfe um's Dasein, der christlichen Idee mit Vernichtung

<sup>1</sup> Lillenfeld. Gedanken über die Socialwissenschaft der Zukunft. 11. Bd. 5. 136-138, nach G. Fr. Daumer. Der Zukunftnidealismus der Vorwelt. 1874 S. 13-17 Ich will bei dieser Gelegenheit bemerken, dass die modernen Ausgrabungen zu Rom am Requilin eine Fortuna-Statue aus der Zeit Trajans oder seines Nachfolgers zu Tage gafürdert haben und der jüngere Visconti sich für berechtigt hält, eine Reihe von Raisen in der Nähe des heutigen Bahnhofes für die Reste eines Tempels der Fortuna primipenia zu deuten. Von einer dort aufgefundenen Ara mit Inschrift sagt er: Si tratta dempse di um are dedicata alla Fortuna, col ben noto suo titolo prenestino di Primigenia, rei quele venke invocata anche la Fortuna Publica del popolo romano. (Bullettino della l'ammissione archeelogica municipale. Roma 1872. 8º S. 205).

<sup>%</sup> Bryce. S. 68.

drohend, ging also die Kirche selbst gekräftigt und stärker denn je hervor, zugleich den christlichen Glauben erhaltend, indem sie ihn mit kluger Nachgiebigkeit den geistigen Bedürfnissen der neuen Bekenner anpasste. So biegt die Weide sich im Sturme, der die Eiche zersplittert. Diese Anpassung hatte noch eine weitere Folge. Machtlosigkeit des ungebildeten Geistes der neuen Adepten, die christliche Idee als eine Idee zu verwirklichen, sprach sich deutlich in dem heidnischen Bemühen aus, Alles verkörpert zu sehen, das Gleichniss in eine Thatsache, die Lehre in die wörtliche Anwendung, das Sinnbild in eine wirkliche Ceremonie zu verwandeln. 1) Die nämlichen Ursachen, welche die Verheidnischung der Religion einleiteten, der nämliche Trich, welcher irdische Madonnen und Heilige zwischen die Anbeter und die Gottheit einschob und seine frommen Gefühle sogar nur durch sichtbare Bilder derselben befriedigen konnte, welcher die Schnsucht und die Versuchungen des Menschen als die unmittelbare Thätigkeit von Engeln und Teufeln auffasste, ward auch Veranlassung dass das ganze Gebäude des mittelalterlichen Christenthums auf der ldee von der sichtbaren Kirche beruhte, gleichwie die Idee des neuen römischen Reiches in der Herstellung des sichtbaren Reichsoberhauptes sich verkörperte. Diese sichtbare Kirche konnte im Mittelalter keine andere Gestalt annehmen als jene der Hierarchie, gegen welche in der Gegenwart die Angriffe aller Jener gerichtet sind. die für liberal zu gelten sich zur Ehre rechnen. Wenn sie sich jedoch dabei triumphirend auf die Classiker der deutschen Nation berufen 3) und hervorheben, dass es kaum eine einzige kirchliche Institution gebe, über welche man bei Schiller, Goethe und Lessing ein schneidiges Urtheil vergeblich suchen würde, wenn Lessing sich nimmermehr bereden konnte, "dass eine Maxime, welche der päpstlichen Hierarchie zuträglich ist, auch dem wahren Christenthume zuträglich sein könne", wenn Goethe meint, "eine Hierarchie ist ganz und gar wider den Begriff einer echten Kirche", und wenn endlich diese Meinungen seither um sich gegriffen und Gläubige gefunden haben, so wird der vorurtheilslose Forscher sich doch weder durch die Worte so hervorragender ldealisten, wie es die genannten Dichterfürsten sind, blenden noch durch das Geschrei der Menge beirren lassen dürfen. Er wird zunächst fragen, was denn eigentlich das "wahre" Christenthum, was eine "echte" Kirche sei und erkennen, dass diese Begriffe völlig subjectiver Natur sind und keinen Massstab zu einer culturgeschichtlichen Beurtheilung abgeben können. Das wahre Christenthum, die echte Kirche sind jeweils jene, welche die Zeit selbst erzeugt, und es ist völlig undenkbar, dass die päpstliche Hierarchie hätte erstehen und sich entwickeln können, wenn dieses Erstehen, diese Entwicklung dem zuwider gewesen wäre, was man in jener Zeit als wahres Christenthum, als echte Kirche ansah. Desshalb wird die sichtbare Kirche in ihrer jeweiligen Form auch stets für die wahrste Repräsentantin des "wahren" Christenthums

<sup>&#</sup>x27;) A. a. O. S. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Z. B. in dom Aufsatze; Classiker und Cleriker in der Neuen freien Presse vom 28. August 1873.

gelten müssen, nimlich jenes Christenthums (respective gegenwärtig Katholicismus) wie es die weitaus grösste Menge seiner Bekenner auffasst und auslegt.

Die Zierde und Stütze dieser sichtbaren Kirche, die im Papstthume ihren Ausdruck fand, war nun die Priesterschaft und durch sie, in der sich Alles, was in Europa an Wissenschaft und Geist abrig geblieben, vereinigte, wurde die zweite grosse Idee, der Glaube an eine allumfassende weltliche Staatsgemeinschaft, an die Weltmonarchie, erhalten. Weit entfernt, im VII. und VIII. Jahrhundert der Staatsgewalt feindlich gesinnt zu sein, wohin er im XII. und XIII. Jahrhunderte gelangte, war der Clerus vielmehr vollständig davon überzeugt, dass die Erhaltung des Staates für seine eigene Wohlfahrt nothwendig sei. Es besteht ein unläugbarer Zusammenhang zwischen Papstthum und Kaiserthum; die realistische Philosophie und die Zeitbedürfnisse verlangten, da der Begriff von bürgerlicher oder religiöser Ordnung einzig in der Unterwerfung unter die Gewalt, der alleinigen Zuchtmeisterin unreifer Völker, bestand, dass das Weltreich eine Monarchie sei; die Ueberlieferung wie die Fortdauer gewisser Finrichtungen gaben dem Monarchen den Namen eines römischen Kaisers. Ein König konnte nicht Weltbeherrscher sein, denn es gab noch mehrere Könige, der Kaiser musste es sein, denn es hatte nie mehr als einen Kaiser gegeben; der Sitz seiner Macht wurde dem des geistlichen Selbstherrschers der Christenheit an die Seite gestellt. Wie Gott inmitten einer himmlischen Hierarchie selige Geister im Paradiese regierte, so beherrschte der Papst, sein Vicar, erhöht über Priester, Bischöfe, Metropoliten, hier unten die Seelen der sterblichen Menschen. Aber da Gott Herr des Himmels und der Erde ist, so muss er durch einen zweiten irdischen Statthalter, den Kaiser, vertreten sein, dessen Macht von dieser Welt und für das gegenwärtige Leben sein soll. Und da in dieser Welt die "Seele" nur vermittelst des Körpers eine Thätigkeit entfalten kann, während der Körper jedoch nichts weiter als ein Werkzeug und ein Mittel für die Offenbarungen der Seele ist, so wird für die Körper der Menschen eine cleiche Obhut und Fürsorge wie für ihre Seelen erfordert, aber stets mit der Unterordnung unter die Wohlfahrt Desienigen, welches das Reinere und Dauerndere ist. Der Natur und dem Umfange nach ist also die Herrschaft des Papstes und des Kaisers dieselbe, indem sie sich nur in ihrem Wirkungskreise unterscheidet und ist es gleichgültig, ob wir den Papst einen geistlichen Kaiser oder den Kaiser einen weltlichen Papst nennen. Eben so wenig geht, ohwohl die eine Thatigkeit der anderen untergeordnet ist, die kaiserliche Macht von der papstlichen aus, denn Gott als Herr der Erde überträgt sein Amt unmittelbar auf den Kaiser. Feindschaft zweier Diener desselben Konigs ist aber unbegreiflich, da sie verpflichtet sind, einander beizustehen und zu fördern, da das Zusammengehen Beider in Allem, was die Wohlfahrt der Christenheit besonders angeht, nothwendig ist. 1)

<sup>&</sup>quot;, Bryce. B. 69-76.

Diese Anschauungen waren es, welche das Papstthum und das Kaiserthum gleichzeitig entwickelten. So lange es noch keinen Kaiser gab, war die Macht des römischen Bischofs freilich noch gering und in dem Kampfe, welchen Kirche und Glauben um ihre Existenz damals zu führen haben, sehen wir ihn als das Haupt der Kirche sich klugerweise der Gewalt der fränkischen Herrscher eben so fügen, wie die Religion selbst sich gegen die Aufnahme heidnischer Begriffe duldsam zeigte. Als dann gerade die Einführung dieser heidnischen Begriffe zur Aufstellung einer sichtbaren Kirche und eines sichtbaren Reiches geführt hatten, trat die Kirche auch allenthalben dem Reiche stützend zur Seite und das Reich betrachtete sich naturgemäss als Schützer der Kirche. Schon Karl d. Gr. fasst seinen kaiserlichen Beruf wesentlich als religiösen auf. Die Eroberung ist überall auch Bekehrung; wohl dient umgekehrt die Ausbreitung der christlichen Lehre auch zur Befestigung der Herrschaft, aber das erste leitende Gefühl ist doch stets der Gedanke, dass der Kaiser der Herr des Erdkreises und der Wächter des echten Glaubens auf Erden sei; die Religion wurde für's Erste als Gebot, als Herrschaft Gottes gefasst, und wer nicht die rechte Religion hatte, als Rebell gegen die Majestät des Herrn verfolgt. 1)

Wir, die wir keine Nöthigung empfinden, der Religion, dem Papstthume und der kaiserlichen Macht göttlichen Ursprung zuzuschreiben, die wir die "Seele" für eine Ausgeburt der Phantasie und demnach die Sorge um das Heil eines gar nicht existirenden Dinges für überflüssig halten müssen, erkennen das Papstthum für eine rein menschliche Finrichtung, aus den oben angedeuteten Ursachen hervorgewachsen, und sind daher im Vorhinein überzeugt, dass dasselbe, wie jede Institution, dem ehernen Gesetze der Entwicklung unterworfen sein musste. Entwicklung aber ist Wandel, allmähliger, unmerklicher, erst nach längeren Zeitabschnitten wahrnehmbarer. Diesem Wandel, dem auch die menschlichen Ideen unterliegen, ist es zuzuschreiben, dass das Verhältniss zwischen Papst- und Kaiserthum im Laufe der Jahrhunderte in das Gegentheil dessen verkehrt ward, was es ursprünglich gewesen. Der Bruch mit der Grundidee des Mittelalters, welche zum Heile der christlichen Welt die beiden Gewalten geistig mit einander verband, war nach beiden Seiten hin verderblich; die Vernichtung der alten Weltordnung traf, wenn gleich nicht in gleichem Masse, Papstthum wie Kaiserthum. Doch erwies sich die Idee des Papstthums, schon um des geistigeren Elementes willen, als die lebendigere und nachhaltigere. Eine passende Handhabe zu diesem Bruche gab die damals allgemeine, selbst heute noch nicht überwundene Vorstellung von der Unterordnung des Leiblichen unter das Geistige, d. h. in die Sprache des X.—XIII. Jahrhunderts übersetzt, des Weltlichen unter das Geistliche, welches zusammenfiel mit dem Kirchlichen. Fügen wir hinzu, dass dieser Gegensatz uralt ist, so alt wie die Menschheit selbst und stets denselben Machtstreit hervorgerufen hat. Sehr wahr sagt desshalb ein moderner

<sup>&#</sup>x27;) Hybel. A. a. O. S. 8-9

Staatslenker: "Es ist der Machtstreit zwischen Königthum und Priesterthum, der Machtstreit, der viel älter ist, als die Erscheinung unseres Erlösers in dieser Welt, der Machtstreit, in dem Agamemnon in Aulis mit seinem Seher lag, der ihn dort die Tochter kostete und die Griechen am Auslaufen verhinderte, der Machtstreit, der die deutsche Geschichte des Mittelalters bis zur Zersetzung des deutschen Reiches erfällt hat unter dem Namen der Kämpfe der Päpste mit den Kaisern."1) So lange freilich Ansehen und Macht der Päpste gering waren, konnte dieser Gegensatz nicht zum offenen Streite führen, er war aber beständig so zu sagen latent vorhanden und drückte sich in der anerkannten Ueberordnung der Kirche über die weltlichen Dinge aus. Nachdem aber die Kirche an der Hand des Reiches erstarkt, wie umgekehrt dieses mit Hülfe der Kirche, nachdem die Suprematie des geistlichen Oberhirten zu Rom durch weltliche Schenkungen aus der Hand der Kaiser ihre Weihe empfangen, musste auch der Augenblick kommen, wo die Kirche versuchen würde, ihre principiell anerkannte Ueberordnung zu einer thatsächlichen zu machen. Bei der ersten Weigerung der weltlichen Machthaber, dieser Suprematie sich zu fügen, musste der innere Gegensatz Beider zum offenen Machtstreit führen. Dieses Ziel der papstlichen Macht, die Unterwerfung der weltlichen Gewalt unter die geistliche, ist zugleich ein eminent politischer Zweck, ein Zweck, der gleichfalls "so alt ist wie die Menschheit, denn so lange hat es auch, sei es kluge Leute, sei es wirkliche Priester gegeben, die die Behauptung aufstellten, dass ihnen der Wille Gottes genauer bekannt sei, als ihren Mitmenschen, und dass sie auf Grund dieser Behauptung das Recht hätten, ihre Mitmenschen zu beherrschen."2)

Worauf es mir hauptsächlich ankam war zu zeigen, wie einerseits Kirche und Papstthum mit dem Kaiserthum in innigem, innerem Zusammenhange standen, anderentheils wie gerade dieser Zusammenhang zu gewaltsamen Conflicten führen musste. Eines war so natürlich und enansweichlich wie das Andere; die Menschheit bewegt sich stets in Widersprüchen, der Widerspruch selbst aber springt aus natürlichen Motiven hervor, ist von der Natur gegeben. Dies ist so wahr, dass derselbe Streit noch die Gegenwart in heftigster Weise bewegt und Ge Culturwelt in alle Zukunft bewegen wird, wenn auch dereinst Papstthem und Christenthum zu den gewesenen Dingen zählen; es ist der Streit zwischen Physis und Psyche, die im Wesen Eins, in der Erscheinung zwei sind. Er wurde aufhören, sobald die Einheit Beider erkannt, in's allgemeine Bewusstsein dränge. Seitdem Menschen denken, ist diese unschätzbare Erkenntniss stets nur Wenigen bescheert gewesen and vermochte die Massen nie zu erobern; heutzutage rechnen es sich 🖝 "besten Köpfe" zur Ehre an, gegen den von der Wissenschaft mit unwiderleglicher Kraft gelehrten Monismus zu Felde zu ziehen and für den Dualismus als für die Vertheidigung der edelsten Güter

<sup>&#</sup>x27;) Furst Bismarck's Rede vom 10. Märs 1873 im königlich proussischen Herren-

unseres Geschlechtes zu kämpfen. Dies ist die Nothwendigkeit des menschlichen Irrthums; der Machtstreit zwischen Papst und Kaiser war nichts anderes, als der durch die Nothwendigkeit des Irrthums bedingte Widerspruch zwischen Physis und Psyche in's Mittelalterliche übersetzt.

Wer mit vorurtheilslosem, von den Vorgängen der Jetztzeit ungetrübtem Auge die einzelnen Phasen dieses langwierigen Kampfes überschaut, wird erkennen, dass Gregor VII., so gewaltig und ehrfurchtgebietend, doch weder der Begründer noch der erste Vertreter jener Doctrinen einer absoluten Oberhoheit der geistlichen Herrschaft war, welche so weit ging, zu erklären, dass der Papst, der Verleiher von Kronen, auch entthronen könne. Lange schon vorher hatten diese Ansichten, durchwebt mit seinen wesentlichsten Lehren, einen Theil des mittelalterlichen Christenthums gebildet. Aber Gregor war der Erste, der es wagte, sie der Welt gegenüber, wie er sie fand, zur Anwendung zu bringen. Dass er dies wagte, ist in der wachsenden Neigung zur kirchlichen Richtung in der damaligen Gesellschaft begründet, wovon die Kreuzzüge ein Beispiel geben. Ein Wunder ist es, nicht dass man den Päpsten gehorchte, sondern dass man ihnen nicht unbedingteren Gehorsam leistete. 1)

Da nun dem unerschütterlichen Gesetze der Entwicklung zufolge jeder Zustand nur erreicht wird, um wieder verlassen, überwunden zu werden, so war natürlich auch die grösste Machtfülle des Papstthumes an eine relativ kurze Zeitspanne gebunden, nach welcher sein Ansehen und Glanz wieder erblassen mussten. Unnöthig, zu bemerken, dass dies Sinken der päpstlichen Macht mit dem Wandel der Ideen in Bezug auf Religion in innigster Verbindung stand. Bei allen Völkern und zu allen Zeiten -- auch im classischen Alterthume -- war eine Erschütterung der Religion mit dem Sinken des priesterlichen Ansehens und umgekehrt verknüpft; bei monotheistischen Religionssystemen — die sich als "geoffenbarte" ausgeben — ist dies natürlich noch mehr der Fall, am meisten beim Christenthume, dem der Kampf um's Dasein eine hierarchische Form seiner Priesterschaft aufgenöthigt hat. Hier ist mehr denn irgendwo Kirche und Glaube identisch und man kann die Eine nicht ohne den Anderen schädigen.2) Die heutzutage so beliebte Trennung der Begriffe von Kirche und Religion ist trefflich für alle Jene, welche auf Untergrabung des Glaubens sinnen, es schlägt aber der culturgeschichtlichen Wahrheit ins Gesicht zu behaupten, man strebe nach Vernichtung der priesterlichen Macht und zugleich nach Erhaltung der Religion. Die ersten Versuche selbständigen Denkens bei den europäischen Völkern, welche die Wahrheit des bisher so fest Geglaubten in Zweifel zu ziehen wagten, mussten die Geister von dem Joche der Priesterherrschaft zu entziehen versuchen und damit die Grundvesten ihrer Macht, ihr Ansehen erschüttern.

<sup>1)</sup> Bryce, A. a. O. S. 116.

<sup>\*)</sup> Sehr richtig und wahr sagt der in Milwaukee erscheinende Freidenber vom 11. Juni 1876 S. 5: "Die Kirche ansugreifen und sugleich zu sagen, man habe nichts gegen die Religion, wie das besonders von den deutschen und österreichischen Culturkämpfern betont wird, halten wir für eben so unehrlich als fruchtlos."

Wie man sieht, war es also die nämliche Ursache, welche zum Ausbau und in weiterer Folge zum langsamen Einbruche der päpstlichen Macht Veranlassung gab: der Wandel in der Gesinnung der europäischen Menschheit. Später werde ich in Kürze erzählen, was diesen Wandel hervorbrachte: hier genügt es zu erkennen, dass das Papsthum im vollsten Einklange mit der jeweilig erreichten geistigen Entwicklung der curonaischen Menschheit stand. Es herrschte über Kaiser, Könige und Völker seinerzeit mit dem gleichen Rechte als es heute auf den Vatican beschränkt ist, seine Bannflüche wurden mit dem gleichen Rechte befürchtet als sie heute mitleidsvoll belächelt werden. Eine culturhistorische Würdigung des Papstthums kann aber nicht zu seiner Verurtheilung leiten, vielmehr hat dasselbe der allgemeinen Culturentwicklung unzweifelhafte Dienste geleistet. Bekanntlich stellt es sich als der sichtbare Ausdruck für die hierarchische Form der Kirche dar. Diese hierarchische Form ist aber die Waffe, die der Ecclesia militans zur Zeit, als sie cine solche noch thatsächlich war, den Sieg im Kampfe um's Dasein sicherte. Die systematische Ausbreitung des Christenthums, die kein anderes Glaubenssystem, selbst nicht der Islâm, in gleichem Grade aufzuweisen hat, war ein Werk der Kirche und ermöglicht durch ihre Organisation. Europa's Christianisirung, so roh sie auch vor sich ging, war aber die nothwendige Grundlage zur heutigen Culturentwicklung; sie schuf durch den Glaubenszwang jene geistige Einheit der Völker, die ohne sie in Abgeschiedenheit und damit auf tiefer Stufe stehen geblieben wären. Nur wer den Beweis zu erbringen vermöchte, dass anch ohne Christenthum die rohen Stämme Europa's das geistige Bindemittel gefunden hätten, welches den Aufbau einer gemeinsamen Cultur ermöglichte, dürste die Bedeutung des Christenthums vornehm ignoriren. So lange solcher Beweis nicht vorliegt, ist wohl dem Christenthume und ganz besonders seiner Kirche das Verdienst zuzusprechen, zuerst ein Band der Vereinigung für die losen Volksstämme geschaffen, dann diese Wereine mit der absoluten Herrschergewalt gewaltsam in das Joch des Geborsams gezwängt zu haben. Und dieses Joch war ein überaus wohlthätiges. Denn da es eine absolute Freiheit nicht gibt, da vielmehr Alles, was sich der absoluten Freiheit nähert, auf thierische Zustände, auf niedrigere Gesittungsstufen zurückführt, da endlich die Freiheit "die wir meinen", wie sie gegenwärtig das Streben der Aufgeklärten bildet mit dem Verzichte auf den eigenen Willen und die Unterordnung unter die von der Gesammtheit gegebenen Gesetzè beginnt, so ist der tiehersam der nothwendige Grundpfeiler aller staatlichen Entwicklung. Diesen den rohen unbändigen Europäern zu lehren, trug die Kirche machtig bei; und unbillig ist es, ihr vorzuwerfen, sie hätte unseren Welttheil in geistige Nacht versetzt, denn bei den Völkern, die sie beberrichte, hatte es zu tagen noch nie begonnen. Das Verbreiten wissenwhaftlicher Kenntnisse wäre ihnen noch völlig nutzlos gewesen, ihr jugendlicher Geist hätte sie so wenig erfasst als ein zweijähriges Kind die Lehreitze der sphärischen Trigonometrie begreifen kann. Ueberall halen wir die Wissenschaft als eine Spätfrucht der Cultur erblickt, will ber Kunst und in der Literatur Poesie voranzugehen pflegen. So auch hier, und es gereicht zum unaussprechlichen Verdienste der Kirche und speciell des Papstthumes, dass es schon frühzeitig ein Bündniss mit der Kunst einging. Die Pflege der Musik zog schon früh die Aufmerksamkeit vieler grossen Geistlichen auf sieh und Gregor d. Gr. schuf den edlen römischen nach ihm benannten Gesang, der in Wahrheit als die Grundlage alles Grossen und Erhabenen in der neueren Musik bezeichnet worden ist. 1) Mit der Annahme des Bilderdienstes trat auch die Malerei in ihre Rechte, die als vorwiegend christliche Kunst in der Nähe des päpstlichen Thrones ihre prangendsten Blüthen entfalten sollte. Und dieses Bündniss mit der Kunst hat durch Entwilderung der noch halbrohen Menschen für die allgemeine Culturentwicklung sicherlich mehr gethan, als etwa das Lesen des Aristoteles bei Friesen, Sachsen und Wenden geleistet haben würde.

Als nach Erfüllung dieser Aufgaben Papstthum und Kirche dem weltlichen Kaiserthume feindliche Bahnen beschritten, ist es noch immer nicht am Platze, von "verschmitzter, tückischer und consequenter Pfäfferei" zu reden, denn Papst und Kaiser thaten nur, was da kommen musste. Und so wie Alles, was besteht, werth ist, dass es zu Grunde geht, liegt es doch andererseits im Urgrunde jedes Dinges, sein Dasein zu bewahren. Kaiserthum und Papstthum, sie fochten Beide um ihre Existenz, indem sie um die Herrschaft rangen, denn im Leben der Völker wie der Ideen und Institutionen ist der Kampf um's Dasein fast immer ein Kampf um die Herrschaft. Dass der endliche Sieg auf Seite der weltlichen Macht verblieb, dass das Geistesjoch des päpstlichen Oberhirten gebrochen ward, ist der Stolz späterer Geschlechter geworden; allein dieser zweite Culturgewinn, der Sieg der weltlichen Macht über die Kirche wäre nimmer möglich gewesen, ohne den vorangehenden Sieg der Kirche über den menschlichen Geist. Selbst Canossa fügt als nothwendiger Stein in den Bau unseres Culturpalastes sich ein, denn der Sieg der päpstlichen Gewalt über die weltliche bekundet ein Zeitalter des Glaubens, ohne welchen er unmöglich gewesen wäre. Denn nicht nur der Gehorsam, auch der Glaube, der feste blinde Glaube gehört zu den nothwendigen Prämissen der Civilisation. Ohne diesen Glauben wäre niemals die Skepsis erwacht, der Ausgangspunct aller Wissenschaft. Ehe etwas bezweifelt wird, muss es geglaubt werden.

Ich habe mich bemüht, freilich nur so oberflächlich als der knappe Raum es gestattet, den Culturwerth des Papstthums, der Kirche und des Christenthums, dieser tria juncta in uno, anzudeuten, seine bedeutende Rolle in der Culturentwicklung zu präcisiren. Als menschliches Institut kann es auf Vollkommenheit keinen Anspruch erheben; sein Culturwerth wird jedoch nicht durch die Laster und Flecken getrübt, womit sich Einzelne besudelten. Papstthum, Kirche und Christenthum, in Wahrheit unzertrennlich, waren, eben weil Menschen und durchaus menschlich, was die Zeiten waren und darin liegt die Gewähr, dass sie keine anderen Laster und Fehler haben konnten. Desshab

<sup>&#</sup>x27;) Draper. A. a. O. S. 272.

· ich nicht jene Ansicht, welche aus der Biographie der Päpste Werth des Papetthums abzuleiten sucht. Dem Missbrauch ist antlich jedes menschliche Ding ausgesetzt, gerade weil es menschist; und aus dem Vorkommen lasterhafter Päpste den menschlichen rung des Institutes darthun zu wollen, heisst wohl Eulen nach n tragen. Es hat Scheusale auf dem päpstlichen Stuhle gegeben, auch Edle und Tugendhafte. Nicht die Personen der Päpste sind Früchte, woran das Papstthum zu erkennen, sondern seine allinen Leistungen. Die Scheusslichkeiten einer Marozia fallen stets die Zeitgenossen zurück, welche sie duldeten; sie gestatten nur Schluss auf die allgemeinen socialen Zustände; eben so wenig sich aus den Niederträchtigkeiten gewisser republikanischer Präsin Werth oder Unwerth der Republik ableiten; man kann daraus tens auf das Volk schliessen, welches solche Männer an seine e stellt; Werth oder Unwerth der Staatsform wird an ihren allinen Culturleistungen erkannt, worüber stets erst die Nachwelt ch zu Gerichte sitzt.

#### Zeitalter der Scholastik.

Die fortlaufende Culturentfaltung kennt keine Grenzen zwischen latter und Neuzeit eben so wenig als zwischen Alterthum und talter. Der Uebergang aus dem einen Zeitalter in das andere ganz unmerklich statt und ward wie jede andere Culturphase von i, nicht von oben aus angebahnt. Ueberschaut man den Culturi bis auf die Gegenwart, so gewahrt das Auge überall die innigste ettung von Ereigniss zu Ereigniss, von Phänomen zu Phänomen; rfor die Forschung in die dunkeln Geschichtspartien eindringt, unerwartetere Aufschlüsse bringt sie über den Zusammenhang der ibar incoherentesten Dinge; nirgends besteht eine Lücke, überall 'ansalconnex, dessen Nachweis für die noch unergründeten Cultur-Finungen nur mehr eine Frage der Zeit ist. Dieses gesetzmässige rhreiten der Entwicklung, die logisch nothwendige Aufeinanderfolge 'alturphasen wäre aber undenkbar, unmöglich, wenn es von dem æn eines Einzelnen, von seiner Willkür je abgehangen hätte, der rentwicklung diese oder jene Richtung zu geben, oder sie am gar zu unterdrücken. Einzelne Thaten und Handlungen machen i Findruck, so wie man sie aber im Zusammenhange mit dem rgegangenen, Gleichzeitigen und Späteren betrachtet, ergibt sich, sie merkwürdig genau in ihre historische Umgebung hineinpassen. am nächtlichen Sternenhimmel urplötzlich ein unerwartetes tenbild aufflammt, dessen Bahn jeder Berechnung spottet, so ist eine durchaus natürliche Erscheinung, deren noch unbekanntem die nämlichen Naturgesetze wie den übrigen Gestirnen zu Grunde Scheinbar regellos, gehorcht er doch den Anordnungen der relspolizei, steht nicht ausserhalb, sondern passt in den Rahmen · Umgebung. Die Physiognomie, nicht das Wesen der Himmels-

decke wird verändert durch den Kometen, dessen Auflodern der Ausdruck strenger Nothwendigkeit ist. Solche Kometen der Geschichte sind die jeweiligen Machthaber, Eroberer, Könige, Fürsten oder Despoten und sonstigen "grossen Männer", in ihren Wirkungen, guten und üblen weit überschätzt; dass sie diese oder jene Macht besitzen ist der Ausdruck für gesellschaftliche Zustände, die sich stets als nothwendig so und nicht anders entstanden erweisen. An den Vorgängen der Geschichte hat das Bewusstsein keinen bestimmenden Antheil; kein Culturzustand ward je beabsichtigt noch kann er durch bewusste Absicht je erreicht werden, so wenig der Organismus des Kindes zum Manne sich entwickelt durch die bewusste Absieht ein Mann zu werden. Ein bewusstes Handeln der Massen ist nicht erweislich und eben desshalb wird man in ihnen den Grund aller Entwicklung suchen müssen. Cultur erstrebt ein immer grösseres Entfernen des Menschen von seinem Naturzustande, aber dieses selbst wird durch natürliche Gesetze bewirkt; die Cultur selbst ist Naturproduct, so sehr, dass der Culturmensch unnatürlich erachtet, was sehr natürlich, dass er sich von den Culturbegriffen nicht mehr losmachen kann, dass er selbst -- eine Folge der Cultur — mit anderen, erhöhteren Anlagen geboren wird als das Naturkind. Mit einem Worte, seine Natur ist die Cultur. Innerhalb dieser von ihr selbst erzeugten Cultur macht aber die Natur ihre Rechte unerbittlich geltend und rächt sich bitter an jeder Missachtung Dies geht unter Anderem klar hervor aus den Untersuchungen, welche die Culturwelt im Banne ökonomischer Gesetze zeigen, denen die moderne Wissenschaft die Strenge von Naturgesetzen zuerkennt. 1)

Der Uebergang zur Neuzeit, auf deren Triumphe die Gegenwart mit Recht stolz ist, ward durch einen in den Volksmassen unmerklich und ihnen selbst unbewusst vor sich gehenden Umschwung der Anschauung bewerkstelligt, und diesen brachte wieder die gesetzmässig fortschreitende Vermehrung des allgemeinen Wissens hervor. Wir müssen demnach auf den Stand des Wissens im Mittelalter einen flüchtigen Blick werfen. Dieses beherrschte lange Zeit die Scholastik, welche mit der Verarbeitung äusserst dürftiger und sehr getrübter Ueberlieferungen aus dem classischen Alterthume begann. Seit der Mitte des XII. Jahrhunderts trug zur Ausbildung der Scholastik wesentlich der Streit über die Frage bei, ob die allgemeinen Begriffe wirkliche Dinge oder nur blosse Producte der Abstraction bezeichnen sollten, zwischen Nominalismus und Realismus; diese Philosophie war der schroffste Gegensatz zum Materialismus, dem nichts desto weniger gerade der Nominalismus thatsächlich vorgearbeitet hat. Das ganze Zeitalter war beherrscht vom Wort, vom Gedankending und von völliger Unklarheit über die Bedeutung der sinnlich gegebenen Erscheinungen, ein Zustand, der sich

<sup>&#</sup>x27;) Ein Hauptverdienst um die wissenschaftliche Begründung der ökonomischen Gesetze als Naturgesetze hat sich der gelehrte Dr. F. X. Neumann in Wien erworben, dessen Anregung ich manche der in diesem Buche ausgesprochenen Ansichten verdanke.

indess änderte, seitdem um die Mitte des XII. Jahrhunderts der Einfluss arabischer und jüdischer Philosophen merklich wurde und allmählig eine vollständigere Kenntniss des Aristoteles durch Uebersetzungen, zunächst aus dem freilich ziemlich fehlerhaften Arabischen, sodann aber aus den in Byzanz erhaltenen griechischen Originalen sich verbreitete. 1) Bis dahin besass man nur die Dialektik des Boëthius mit der Einleitung des Porphyrius. Im XIII. Jahrhunderte fand die byzantinische Logik Eingang im Abendlande und inaugurirte die zweite oder spätscholastische Schule, worin der Nominalismus in den Vordergrund trat.

Mancher gefällt sich, im Hinweise auf die albernen Spitzfindigkeiten, mit deren Erörterung die Scholastik sich befasste, pathetisch anszurufen: "Beschäftigung mit solchem Unsinn galt als Gelehrsamkeit. ja als höchste Weisheit; das nannte man Philosophie. Dahin war die Menschbeit nach tausendiähriger Herrschaft des Christenthumes gebracht! Wenige völlig alleinstehende Männer gelangten auf einen höheren Standpunct!" Die Einseitigkeit dieses Urtheils liegt klar am Tage. Bedenkt man, dass als die Scholastik begann, kaum ein halbes Jahrtausend verflossen, seitdem die Völker, in deren Kreisen sie sich entwickelte, mit der Civilisation in Berührung gekommen, aus barbarischen Zuständen sich erhoben hatten, so wird man zweifelsohne die Schohatiker für hochgestiegen ansehen müssen. So blödsinnig ihre Tifteleien uns beute bedünken mögen, so waren sie doch von unschätzbarem Werthe, indem sie das Denkvermögen schärften, dieses auf die nachkommenden Generationen vererbten und dadurch zur Zertrümmerung der Scholastik befähigten. Aber auch für ihre Zeit leisteten die Bande der Scholastik der geistigen Entwicklung der Menschheit einen wichtigen Dienst, als vorzügliches Medium für die Verbreitung neuer Gedanken. 3) Zwar nennt man das Mittelalter kurzweg die Periode des Autoritätsgianbens, doch reicht eine Ueberschau ihrer Leistungen hin, die Schohatiker von dem Vorwurf eines knechtischen Autoritätsglaubens zu Die Weltanschauung der Scholastik, das gesammte Wissen jener geschwächten Zeit liegt übrigens verkörpert in Dante's Dichtungen vor, jenes Universalgenie's, dessen Name in der Geschichte der inductiven Wissenschaften als einer der glänzendsten leuchtet. In seiner \_\_ottlichen Comodie" offenbaren sich uns Spuren ungewöhnlicher Kenntnime und einer grossartigen Auffassung der kosmischen Wechselbezichungen, welche nicht ohne folgenreichen Nachhall bleiben konnte. Wir bewundern in seiner Himmelsbeschreibung eine fast divinatorische Kenntniss der seinem Florentiner Horizonte entrückten Constellationen. Wir sehen ihn die Erscheinung der Gezeiten in einer Weise auf die attractive Wirkung des Mondes zurückführen, welche den Zunftgelehrten unverständlich blieb und auch zweihundert Jahre später nicht etwa bei cinem Fachmanne, sondern bei dem geistesverwandten William Shakespears sich reproducirt. In einer merkwürdigen Stelle des "Paradieses" -pracht endlich Dante ganz offenbar ein uns jetzt sehr geläufig ge-

ŀ

<sup>5</sup> Lange, Geschichte des Materialismus. I. Bd. 8, 158-179.

<sup>7</sup> A. a. O. B. 179.

wordenes Grundgesetz der theoretischen Photometrie aus, welchem zufolge ein bestimmter Theil des Bildes eines leuchtenden Körpers für jede willkürliche Distanz gleich hell erscheint. In der damals eifrig erörternden Frage: ob die Oberfläche der Wassersphäre des Oceans sich an irgend einer Stelle höher erhebe, als das aus dem Wasser emportauchende Festland? behauptete Dante den vernünftigen verneinenden Standpunct. 1) Wir können darnach sehr wohl den Umfang des Wissens im Zeitalter der Scholastik beurtheilen. Es wurde damals mit gleichem Scharfsinne beobachtet und verglichen wie jetzt, nur war die Summe der Erkenntnisse noch sehr gering, das Geringe in schwer erreichbaren Handschriften zerstreut und endlich die Mittel, den Irrthum von der Wahrheit durch sinnliche Beweise zu trennen, nicht in der Uebung oder noch öfter gar nicht ausführbar. Jedenfalls waren es Jahrhunderte, die auf Hohes vorbereiteten. 2) Speciell der Nominalismus, das skeptische Princip gegenüber der Autoritätssucht, wandte die Schärfe seiner analytischen Denkweise auch gegen die kirchliche Hierarchie, wie er die Hierarchie der Begriffswelt stürzte. Ocean verlangte Denkfreiheit, hielt sich in der Religion an die praktische Seite und warf die ganze Theologie über Bord, indem er die Lehrsätze des Glaubens für schlechthin umbeweisbar erklärte. Oceam dachte also vor Jahrhunderten klarer als jener moderne Kritiker der Gegenwart, der sich über ein Buch ereifert, worin ein Theologe eben so wahr als freimüthig zu beweisen sucht, dass "Glauben und Wissen" sich sowohl ihrem Wesen als ihrem beständigen geschichtlichen Verhältnisse nach contradictorisch ausschliessen. 3) Oceam's Lehrsatz, dass die Wissenschaft in letzter Linie keinen anderen Gegenstand hat als die sinnlichen Einzelndinge, ist noch heute das Fundament der Logik John Stuart Mill's, und die Opposition des gesunden Menschenverstandes gegen den Platonismus gelangt bei ihm zum schärfsten Ausdrucke.4)

Damit ist auch die Stellung der Kirche gegenüber den Rösselsprüngen der mittelalterlichen Philosophie, worunter die Gesammtheit des Wissens zu verstehen ist, gegeben. Auf die Leichtgläubigkeit, die allen jugendlichen Nationen eigen, fusste der von der Kirche genährte Autoritätsglaube, das Geistesjoch, welches andererseits so viel zur Erziehung der Völker beigetragen. Nicht das Christenthum und nicht die Kirche hatte nach tausendjähriger Herrschaft zu den unsinnigen Disputationen der Scholastik geführt, sondern das Wesen der Religion überhaupt. Man staunt nicht "immer wieder wie viel menschlicher Scharfsinn auf die unfruchtbarsten, mitunter thörichtsten Zwecke verwendet oder vielmehr dafür vergeudet wurde," wenn man nach den

<sup>1)</sup> Wilhelm Schmidt, Ueber Dante's Stellung in der Geschichte der Kosmographie. Graz 1876. 8. I. Theil: Die Schrift de aqua et terra.

<sup>9)</sup> Penchel, Geschichte der Erdkunde. S. 207-208 vgl. den Abschnitt: Ims Naturwissen der Scholastiker. S. 200-208.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das Buch ist jenes von Franz Overbeck, Ueber die Christlichkeit unserer heutigen Theologie. Streit- und Friedensschrift. Leipzig 1873. 8° Die angedeutete Kritik erschien in der Beilage der Allg. Ztg. 1874. Nr. 35.

<sup>&#</sup>x27;) Lange, A. a. O.

Ländern des Islâm oder des Buddhismus blickt, wo die nämliche Geistesvergeudung noch heute die Gelehrsamkeit bildet. 1) Auch dort sind die Menschen nur der "Religion" wegen vorhanden. Jede Religion zielt an sich auf Beherrschung der Geister ab und Herrschsucht ist daher mit dem Priesterthume, dem greifbaren Repräsentanten der Religion verwachsen. Offenbar spielt bei der Herrschsucht fast immer cin Ideal mit, welches theils an sich überschätzt, theils aber in eine einseitige Beziehung zur eigenen Person als seinem unentbehrlichen Träger gesetzt wird. Dies der Grund, warum gerade religiöse Herrschsucht so besonders häufig ist, denn die Fälle, in welchen die Religion von einem herrschsüchtigen aber nicht religiösen Charakter als Haupthebel benützt wird, dürften in der Geschichte sehr selten sein. 2) Um zu herrschen, musste die Kirche demnach die Glaubenssätze hüten und jede Auflehnung gegen dieselben verdammen. Nominalisten und Realisten waren beide Ketzer. Was aber die Herrschaft der Kirche ermöglichte, war, dass sie lange Zeit thatsächlich mehr wusste, als die übrigen Menschen; von den geringen überhaupt existirenden Kenntnissen ruhte die Mehrzahl im Schoosse der Geistlichkeit, und die Kirche selbst brachte die grossen bahnbrechenden Köpfe des Mittelalters hervor, sie selbst zeugte die Kinder, welche sie überwinden sollten. Johann von Salisbury, Albertus Magnus, Roger Bacon, Thomas von Aquin, Duns Scotus, Bonaventura, Vincenz von Beauvais und so viele Andere waren Geistliche, gehörten der Kirche an. Umgekehrt war die Kirche die Wiege alles Fortschrittes, den sie nachher sorgfaltig zu unterdrücken sich bemühte. Anfangs verlieh ihr das Wissen Macht, desshalb pflegte sie die Wissenschaft; ihren Händen entschläpfend, in den Besitz von Laien gerathend, kehrt das Wissen sich aber gegen sie; sie ist nicht mehr seine alleinige Hüterin, und ihr Ansehen sinkt; daher schon seit dem XI. Jahrhundert Unterdrückung der Denkfreiheit in Güte und Gewalt, Verdammung jeder unabhängigen Untersuchung durch die Religion, den Glauben und vor Allem gründiche Ausmerzung aller etwa auftauchenden vom orthodoxen Pfade abweichenden Glaubensbekenntnisse und Secten. Das blutigste Beispiel hierfur ist zweifelsohne die Geschichte der Albigenser oder Katharer im südlichen Frankreich und nördlichen Italien.

Die Katharer sind nicht die ersten modernen, sondern die letzten Häretiker des christlichen Alterthums, denn sie hängen zweifellos mit dem Manichäismus zusammen. Eine Untersuchung ihrer Lehren weist ein mit letzterem sehr nahe verwandtes Princip von metaphysischen Duah-mus nach, verbunden mit einem Abscheu vor allem Materiellen, welche als unrein galt. Darum war die Ehe in ihren Augen unerlaubt und die katharische Heiligkeit nur im Cölibate zu gewinnen. Man fragt sich vergeblich, in welcher Hinsicht diese Ansichten einen Vorzug

<sup>&#</sup>x27;) Man vgl. diesbesüglich s. B. die Erlebnisse H. Vambéry's in Centralasien (Rense in Mittelasien. S. 164.) und Jos. Havély's in Arabien. (Bull, de la Société de prographie de Paris. 1873. H. Bd. S. 270—271.)

<sup>,</sup> Lange A a. O. S. 212.

von jenen der römischen Kirche verdient hätten und welcher Verlust der Cultur durch deren Ausrottung erwuchs. Da indess keine religiöse Verirrung, wie die Erfahrung darthut, gross genug sein kann, um nicht Anhänger zu finden, so hatte auch der Katharismus, in ein förmliches System mit Kirchenhierarchie gebracht, sich bis nach Soissons, Trier, Flandern, Champagne, Lüttich und Cöln ausgebreitet; seine Hauptwurzeln behielt er jedoch in den vormals von Arianern eingenommenen Gegenden, wo wahrscheinlich der Geist des Skepticismus gegen die orthodoxe Kirche noch nicht erstorben war. 1)

Die Albigenser wurden bekanntlich durch einen der blutigsten Kreuzzüge <sup>2</sup>) und die Schrecken der Inquisition niedergeworfen, <sup>3</sup>) doch nicht völlig vernichtet; es bedurfte noch eines langwierigen Kampfes, in dem Fanatismus an Fanatismus sich entzündete, ehe die katharische Lehre vom französischen Boden vertilgt ward; denn der Katharismus, der gleich dem persischen Schiitismus trefflich unter der Maske der Orthodoxie sich zu verbergen wusste, schleppte sich von Scheiterhaufen zu Scheiterhaufen bis gegen Mitte des XIV. Jahrhunderts.

Vermochte der Katharismus seine Lebensfähigkeit im Kampfe gegen die Orthodoxie nicht zu bewähren, so genügt doch seine Existenz allein, um diese Lebensfähigkeit innerhalb eines engeren Kreises zu bekunden. Warum also diesem ihn rauben, da er dort den Bedarfnissen entsprach? Einfach weil der Katharismus nicht nur eine religiöse. sondern auch eine politische und nationale Verschiedenheit ausdrückte; er war die Stütze des Adels gegen die Macht des Königs, er war die Religion des ligurischen Südens im Gegensatze keltischen Norden. Durch die ganze französische Geschichte zieht sich der Antagonismus der beiden Racen 4) genau eben so hin, wie in Deutschland jener zwischen Süden und Norden. Die Provence und das Languedoc mit ihren besonderen Idiomen hassten die frankische Sprache und Sitte, und konnten nur mit Gewalt dazu gezwungen werden. Dieser Zwang vollbrachte eine der grössten Culturleistungen: er schuf die französische Einheit. Man mag beklagen. dass die Einheit über so viele Leichen schreiten musste, unstreitig erstickte sie auch manch' edlen Keim, 5) den grössten Gewinn zieht doch allemal die Cultur aus dem Erwachsen einer mächtigen, einheitlichen Nation, wenn es auch nie gelingt, die ethnischen Unterschiede völlig zu verwischen. Der Albigenserkreuzzug war nicht die Ursache, wohl aber das Mittel zur Ver-

Nach Albert Réville, Les Albigeois. (Revue des deux Mondes vom 1. Mai 1874.
 -76.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Um die Grausamkeiten gegen die Albigenser zu illustriren, eitirt man gerns das Wort des p\u00e4pstlichen Legaten bei der Erst\u00fcrmung von Besiers: "T\u00fcdt sie Alie, Gett wird die Seinen schon heraus\u00e4nden!" Dieses Wort geh\u00f6rt aber einfach in des Bereich der Er\u00e4ndungen.

<sup>3)</sup> Siche Fauriel, Historie de la Croisade contre les Albigeole. Paris 1868.

b) Siché darüber Globus XXV Bd. No. 3. S. 42-44.; auch Eugène Garcia, Les Français du Nord et du Midi. Paris 1868. 8º.

<sup>1/</sup> Vgl. Giraud-Toulon, Royanté et bourgeoisie. B. 8-10.

wheelzung des französischen Nordens und Südens. 1) Die grossen Fortschritte der Gesittung werden stets nur gewaltsam erzwungen. Die gesammte Geschichte aller Zeiten und Völker bewahrheitet das Wort vom Blut und Eisen; letzteres ist der Pflug, ersteres der Dünger der Cultur.

Der siegreiche Ausgang der Albigenserzüge liess die römische Kirche mit geschwächtem Ansehen zurück; er war der politischen, nicht der kirchlichen Macht zu Gute gekommen. Ist auch kein Tropfen Blut in der Geschichte je zu viel geflossen, die Grausamkeit der kirchlichen Verfolgung selbst, freilich von der unkirchlichen Menge nach Kräften unterstützt, machte ihr die nachfolgenden Geschlechter immer mehr abwendig. Doch kam es bis Ende des XIII. Jahrhunderts noch zu keinem eigentlichen Bruche zwischen Wissen und Glauben. Es bekundete die Kirche aber einen staatsmännischen Scharfblick, indem sie das Wissen als glaubensfeindlich denuncirte, denn dies ist es in der That.

### Die Religion im Mittelalter.

Das Mittelalter mit seinen moralischen und socialen Zuständen wird sofort verständlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Völker Ferona's sich in dem Uebergangsstadium der Kindheit zum Jünglingsalter befanden. Auf solcher Stufe ist stets die Herrschaft des Ideales whr machtig, in diesem Falle die Religion, welche die Kirche verkörperte. Wo der Idealismus vorwiegt, dort ist aber die Wahrheit Frae, und die Herrschaft eines Grundirrthumes mussten natürlich andere Litthamer begleiten. Nur die den Thatsachen nicht entsprechende idealistische Auffassung vermag daher von der Kirche zu verlangen, sie hatte dem Menschen des Mittelalters eine höhere Sittlichkeit, eine höhere gristige Richtung verleihen sollen. Kirche, Religion, Christenthum sind nur drei Namen für Ein Ding und dieses Ding gebar der Volksgeist selbst; man gibt sich heute viel Mühe zu beweisen, dass Kirche und Christenthum nicht dasselbe seien, dass die Kirche der Civilisation keine Dienste geleistet habe, 2) vergebens. Die Wahrheit lässt sich nicht unterdrücken. Kirche und Religion waren auch im Mittelalter, wie immer und überall, Producte der jeweiligen Volkscultur, die dann allerdings wieder secundär auf diese gewirkt haben. Das Primäre ist stets der Mensch selbst. Mancher, der dies wohl zugibt, bebautet nun, dass nur der allgemeine Grundcharakter der Religion vom Volke ausgehe, alle weitere Auschmückung aber, welche nach und nach stet. den Grundcharakter vollständig überwuchert und unkenntlich macht, ein Werk der Priester sei, und zwar sowohl ihrer Herrschsucht ihrer Schlauheit. Hierdurch seien die bedeutendsten Religionen

<sup>&#</sup>x27;) Albert Réville. A. a. O. S. 43.

<sup>&#</sup>x27;) Ein Theil der modernen Presse scheint es wohl für eine würdige Aufgabe zu bahen, in solcher Weise "Aufklärung" im Volke zu verbreiten. Gegen solch schamlosen Haubrauch der Wissenschaft zu Parteiswecken kann nicht genug protestirt werden.

mit der Zeit etwas ganz Anderes geworden als was sie ursprünglich waren. Letzteres ist gewiss, und auch eine absolute Nothwendigkeit. sonst genössen von allen menschlichen Institutionen die Religionen allein das Privilegium ihren Grundcharakter zu erhalten, keine Entwicklung mithin keine Geschichte zu haben (in welchem Falle sie dann in der That für übermenschliche, göttliche Offenbarungen gelten müssten); die die erstere Aufstellung ist aber ein arger Trugschluss, der sich mit nur geringem Nachdenken aufdecken lässt. An der Herrschsucht der Priester zweifelt Niemand, der da weiss, dass Herrschsucht die charakteristische und natürliche Eigenschaft jedes zu Macht und Ansehen gelangenden Standes ist; ihre Schlauheit, die wohl nichts Anderes als überlegenes Wissen war, habe ich wiederholt hervorgehoben; positiv steht aber fest, dass alle Ausschmückung der Religion mit Dogmen und anderen priesterlichen Erfindungen, wodurch der Grundcharakter der Religion überwuchert wurde, niemals diese Folge hätte haben konnen, wenn das Volk selbst sie nicht acceptirt hätte. Wäre dem Volke je darum zu thun gewesen, den Grundcharakter seines Glaubens rein zu bewahren, so brauchte es einfach die priesterlichen Erfindungen nicht seinem Glaubensgebäude einzufügen. Desshalb kann man auch von keinem Aufdringen reden und nicht unterscheiden zwischen dem, was Bedürfniss des Volkes ist, das von Dogmen nichts weiss, und was also in guter Absicht entstanden, und zwischen dem, was nachweishar von den Priestern erfunden, was also angeblich dem Volke aufgedrungen und nicht in guter Absicht, sondern zu dem Zwecke, der Wissenschaft und Forschung entgegenzuarbeiten, aufgebracht worden ist. Diese ganze Unterscheidung ist ein hohler Sophismus, denn wer will sich anmassen zu unterscheiden, welchen Theilen von dem ganzen Erthumsgebäude, das wir Religion nennen, gute oder nicht gute Absicht zu Grunde gelegen. Auch kommt es darauf nicht im Mindesten an. Ein Beispiel aus der Gegenwart kann dies rasch klar machen. Dem modernen Dogma der Unfehlbarkeit gegenüber hat es die katholische Menschheit völlig in der Hand daran zu glauben oder nicht zu glauben. Die Nichtgläubigen haben sich in der That abgesondert und bilden ein kleines Häuflein, das sich Altkatholiken nennt. Keine Gewalt der Erde könnte die übrigen Katholiken hindern, sich diesen anzuschliessen, wenn sie in der That Gesinnungsgenossen waren. Wenn aber die immense Mehrheit dies nicht nur nicht thut, sondern das neue Dogma gläubig hinzunehmen so — gut ist, dann werden wir mit Recht sagen massen. dass sie dasselbe sanctionirt hat. Jede Sanction zieht aber die geschichtliche Verantwortlichkeit unfehlbar nach sieh und wir sind vollanf berechtigt, dieses Dogma als dem Sinne und Geiste der heutigen römischen Katholiken vollkommen entsprechend zu erklären; mit anderes Worten der gegenwärtige Katholicismus ist wiederum nichts anderes als ein Product der heutigen Volkscultur und führt in letzter Linie wieder auf das Primäre, den Menschen, zurück. Unstatthaft ist also die Darstellung, als ob Kirche und Religion etwas Besonderes, für sich ein Sonderleben Führendes wären, das zur Cultur beliebig in Gegensatz treten könnte. Kirche und Religion können dies in Wirklichkeit nie,

sie sind integrirende Theile der jeweiligen Culturströmung und weder vermag die Kirche den Culturprocess zu hindern, noch vermag sie sich ihm selbst zu entziehen. Ueberall ist die Kirche das greifbare "conservative" Element und der Widerspruch zwischen ihren Bestrebungen und jenen des Liberalismus in der Gegenwart ist selbst sowohl ein Culturproduct als ein Culturelement. Es ist der unaufhörliche Kampf zwischen dem jedem Einzelnorganismus innewohnenden Hange zur Veränderung und der Tendenz des Beharrens, ein Kampf, worauf alle Entwicklung beruht. Sowie der Beharrungssinn, das conservative Element die Entwicklung verlangsamt ohne sie zu hindern, hat auch die Kirche den Culturprocess nur verlangsamt ohne ihn zu hindern. Dieses Aufhalten selbst war mit allen daran haftenden Culturanswüchsen eben so nothwendig als vortheilhaft; nothwendig, weil sonst cin geistiges und materielles Ringen nicht entstanden wäre, wie die geschichtslosen Naturvölker lehren, vortheilhaft, weil in diesem Ringen der Sieger erstarkte. Die Uhr der Kirche bleibt immer hinter der wahren Zeit zurück, die Uhr des fortschreitenden "Zeitgeistes" geht stets voraus. Die wahre Stunde muss der Culturhistoriker erst berechnen; er findet dann, im Finklange mit meiner Darlegung, dass beiden Theilen in gleichem Maasse Recht und Unrecht zukommen, dass weder die Kirche noch ihre Gegner von schweren Irrthümern frei sind, dass weder der ersteren aller Culturverlust noch den Letzteren aller Culturgewinn zuzuschreiben sei. Bedauert man die Nothwendigkeit dieses Kampfes, so verkennt man das Wesen der Cultur; meint man aber, es hatte ohne solchen noch besser kommen können, so ist dies eine leere, unnachweisliche Behauptung, der alle Analogie in der Natur wie im Völker- und menschlichen Alltagsleben entgegensteht.

Von diesen Gesichtspuncten aus möchten wohl die Zustände im Mittelalter zu beurtheilen sein. Nicht "statt einer vernunftgemässen Entwicklung des Lebens, also des weltlichen Elements", herrschte und gebot die Kirche, sondern die Herrschaft der Kirche war damals eben die vernunftgemässe Entwicklung des Lebens, d. h. die den Verstandeskraften der damaligen Völker angepasste, von ihnen selbst hervorgerusene. Unbestritten begleitete sie manches den gereifteren Epigonen der Jetztzeit unbegreifliche Phänomen. So fasst der Mann nicht mehr die Einfalt seiner Kindheit, glaubt nicht mehr den Märchen seiner Amme, mindert die der Kindheit eigene Zerstörungslust und streift endlich selbst die Ideale der späteren Jugend ab. Alle aber hat er durchgekostet, sie alle waren ihm nothwendige Durchgangsstadien. So sach die vermeintliche Geistesnacht des Mittelalters.

Wer nach Billigkeit im Urtheile strebt, der wird bei genauerer Prafung bald zur Einsicht gelangen, einestheils dass die geistige Nacht des Mittelalters lange nicht so dunkel war als tendenziöse Federn uns beute einreden möchten, 1) andererseits, dass was an Auswüchsen den Ghaben entstellt, die Religion des Christenthums verzerrte, allgemein

<sup>7</sup> Dies zeigt sehr klar das ungemein gelehrte Werk von Hermann Reuter, Gooch-ekte der religiösen Aufklärung im Mittelalter. Borlin 1875, 81. l. Bd.

v. Hellwald, Culturgeschichte. 2. Aufl. 11.

menschliche Phänomene waren, die weder dem Christenthume selbst noch seiner Kirche zur Last gelegt werden können. Denn Erscheinungen, welchen wir unter allen Breiten, in allen Glaubenskreisen von den tiefsten bis zu den höchsten, bei den heterogensten Völkerstämmen begegnen, sind wohl mit vollstem Fug und Recht als allgemein menschliche zu betrachten. Dies gedenke ich weiter unten durch einige Beispiele zu zeigen, hier will ich nur noch ein wenig bei der geistigen Seite der religiösen Entwicklung verweilen, weil diese zugleich die später zu erörternden Erscheinungen erklären und begreifen hilft.

Die mannigfachen und oft so abschreckend dünkenden Auswüchse der christlichen Lehre sind nämlich zum grossen Theile auf eine Quelle zurückzuführen, die man am wenigsten dafür verantwortlich zu machen pflegt: auf die philosophischen Doctrinen des heidnischen Alterthums. Schon die älteren Kirchenväter führten die Kenntniss und Pflege der griechischen Literatur und der griechischen Anschauungen ein. Diese Lehren der hellenischen Metaphysik, von Geschlecht zu Geschlecht überliefert, erzeugten nun im Mittelalter einen traditionellen Pantheismus,1) der sich im Geiste des Volkes eng genug mit dem Christenthume verquickte, um mit diesem selbst verwechselt werden zu können. Nicht in den Lehren der Kirche finden wir also die wahre Volksreligion des Mittelalters, sondern erst wenn wir hinabsteigen in die Tiefen der volksthumlichen Anschauungen. Hier hatten sich aber die pantheistischen Vorstellungen so fest eingenistet, dass sie lange sogar über den hartnäckigen Widerstand der canonischen Kirche triumphirten, ja den Verfolgungen trotzten, welche diese über die Anhänger der Irrlehre verhängte. Diese gipfelte hauptsächlich in den Ideen Plato's, der als Endziel des absolute Aufgehen der geistigen Persönlichkeit in die Gottheit gepredigt hatte. Obschon seit den ersten christlichen Jahrhunderten hauptsächlich in Alexandria und durch einen gewissen Dionysius verbreitet, welcher aus platonischen, neuplatonischen und christlichen Elementen das erste System der Mystik entwarf, fand diese Meinung ihren ersten energischen Vertreter in dem Irländer Johannes Erigena, genannt Scotus (gest. 880), der seit 843 an der Pariser Hochschule lehrte, gewiss die genialste Figur des IX. Jahrhunderts. Endlich wird um 1125 ein sächsischer Aristokrat Hugo von St. Victor aus dem Geschlechte der Grafen von Blankenburg am Harz, der Begründer der ersten mystischen Schule in Paris, indem er sich an die Lehren des Dionysius anlehnt und ihnen einen kirchlich unverfänglichen Sinn Anfangs des XIII. Jahrhunderts stellte wieder zu Paris ein Professor, Amaury de Bène, Sätze auf, welche 1204 verdammt wurden und seinen Anhängern, die sich nach Deutschland, besonders nach Strassburg verbreiteten, die härtesten Verfolgungen eintrug. Alsbald entstehen zahlreiche Ketzersecten, welche im XIL, XIIL und XIV. Jahrhunderte ihr Wesen treiben und theils die Autorität der Bibel ausschliesslich verehren, theils den Manichäismus erneuern, theils rationalistische und pantheistische Züge darbieten, welche letzteren auf

<sup>&#</sup>x27;) Auguste Jundt, Histoire du panthéisme populaire au moyen âge et en XVI. siècle. Paris 1870. 8°.

des innigste mit der Mystik verwandt sind. Für diese bildet das XIV. Jahrhundert in Deutschland die Blüthezeit. Nun erstand der grome Mystiker, Meister Eckhart (in Strassburg geboren), dessen Philosophie sich in merkwürdiger Weise dem Hegelianismus der Neuzeit nähert und der den Ruhm beanspruchen darf, der wahre Repräsentant der religiösen Tendenzen und mystischen Strebungen der Volksmassen seiner Zeit gewesen zu sein. 1) Innerhalb des Dominicanerordens zumeist vollzieht sich dann die grosse Entfaltung der deutschen Mystik. Eckhart's Schüler, die beiden Dominicaner Johann Tauler igeb. 1290, gest. 1361) und Heinrich Suso (Seusse), geb. 1300, gest. 1365) wurden die Begründer des pantheistischen Quietismus, 2) der seine Anhänger in allen Schichten der Gesellschaft zählte. Sie bildeten eine grosse, in halb Europa sich umhertreibende Genomenschaft der Begharden auch Picarden genannt und Lollharden oder Brüder und Schwestern des freien Geistes, und nicht wenige von ihnen mussten den Scheiterhaufen besteigen. Aber auch hier ist es unmöglich, sich zum Vertheidiger der Freidenker aufzuwerfen, denn ihre religiösen Uebungen waren der Art, dass sie in der Gegenwart den Martern der Inquisition zwar entgehen würden, aber nur um von den höchsten weltlichen Strafen betroffen zu werden. Hinsichtlich der fleischlichen Liebe huldigten sie dem weitgehendsten Communismus, da es nach ihrer Ansicht nur eine einzige Jungfrau, manlich die göttliche Weisheit, gebe und geben könne. Völlige Nacktheit galt als wesentliches Erforderniss bei ihren Glaubensceremonien, wewhalb sie in Böhmen und Oesterreich Adamiten genannt wurden, In der Reformationszeit nahm diese Glaubensrichtung einen neuen Außchwung und ist selbst in der Gegenwart nicht völlig erloschen. 3)

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. darüber Wilhelm Proger, Geschichte der deutschen Mystik im Mittelelter. Nach den Quellen untersucht und dargestellt. Leipzig, 1874. 8. I. Bd.

<sup>7</sup> Vgl. darüber: Heinrich Hoppe, Geschichte der quististischen Mystik in der betheliechen Kirche. Berlin 1875. 8º.

<sup>5)</sup> Bekanntlich hat Kaiser Josef, seiner sonstigen Toleranz unbeschadet, mit Schwert und Feuer diese in Böhmen verbreitet gewesene Secte verfolgt and in drakonischen, noch heute geltenden Hofdecreten sie verboten. Vernichtet war eie damit allerdinge nicht. Sie bestand geheim fort und in der Bewegung von 1846 fand sie den geeigneten Moment, wiederholt öffentlich aufzutreten. Im Chrudimer Kreise trieben damals die Adamiten ungescheut unter der Fuhrung des "Oberadams" Pelsmann ihr Wosen. Mit der ganzen Wucht militärischer Gewalt wurde die Becte wieder unterdrückt, aber der damalige Kreishauptmann von Chrydim erklärte sie in dem an die Regierung erstatteten Bericht für "unausrottbar." Des Landvolk in jener Gegend flüstert eich noch heute geheimnissvolle Mären zu von mitteralichtigen Tanzen, mit welchen nachte Männer und Weiber die Wälder durchtoben, von gräulichen Orgien, die die Adamiten in ihren unauffindbaren "Betstuben" auffahren. Als Curiosum sei beigefügt, dass nach Einweihung des neuen Centralfriedhofe in Wien der Redaction des dortigen Tagblatt folgender Brief zuging: "Löbliche Redaction! Wir erlauben uns hiermit die Anzeige zu erstatten, dass wir heute Vormittag laut Beschluse des Gemeinderathes der Hauptstadt Wien von unserem Rechte teebrasch machten, und den Cantralfriedhof um 9 Uhr nach unseren Gabräuchen einweihten. Wien, am 31. October 1874. — Für die Secte der Adamiten." (Neues Wieser Tagbiett vom 1. November 1874.)

Eine andere, weit wichtigere der aus jener Zeit stammenden Secten, die falschlich Waldenser genannten, friedlichen Waldesier, welche in der Mitte des XIII. Jahrhunderts in Oesterreich und auch später noch in Ungarn, Böhmen und Mähren, dann im nördlichen Deutschland sich vorfand, lebt heute noch in Turin und in den savoyischen Alben. Doch dürfen die "italischen Armen", die societas fratrum italicorum, nicht auf Waldez, den Stifter der Waldesier-Secte oder auf diese selbst zurückgeführt werden. Es geht der Ursprung der italischen Armen auf die Humiliaten zurück, welche ursprünglich im XI. Jahrhundert eine Laienverbindung waren. Eine ihrer Regeln verpflichtete sie zu gemeinsamer Handarbeit, die zumeist im Weben wollener Tücher bestand. Der Erlös diente zur Unterstützung der Armen. Sie hielten auch regelmässige Zusammenkunfte. wobei jeder, der sich dazu tauglich fühlte, erbauliche Ansprachen hielt. Frühzeitig gewannen auf die Humiliaten die Arnoldisten Einfluss, so dass sich unter ihnen eine Partei bildete, welche den wichtigsten Grundsatz der Arnoldisten aufnahm, dass nämlich eine wirksame Verwaltung des geistlichen Amtes nur von würdigen Priestern erfolgen könne, so zwar, dass die Sacramente, von unreinen Priestern gespendet, keine Kraft hätten. Diese Partei trat in Opposition zu der verweltlichten Hierarchie der damaligen Zeit. Sie erhielt dann durch Waldez einen reformatorischen Impuls und nahm, wenn auch keineswegs alle, so doch wesentliche Elemente von dessen Lehren auf. so dass in einer päpstlichen Bulle von 1184 die Humiliaten und die Armen von Lyon oder die Waldesier als eine und dieselbe Secte bezeichnet werden konnten. 1)

Angesichts dieser Geistesregungen des Mittelalters dürfen wir uns wohl daran erinnern, dass wir hier vor einem Phänomene stehen, ganz ähnlich jenem, welches die Geschichte Altisraels zu beobachten gestattete. So wie damals den monotheistischen Lehren der Leviten der allgemeine Polytheismus der Volksmassen entgegenstand, so im Mittelalter der volksthümliche Pantheismus den reinen Dogmen der christlichen Kirche. Wir finden hierin aber zugleich die ersten Spuren der Häresie, welche wenige Jahrhunderte später in der völligen Reformation sich ausbilden sollte.

# Aberglauben und Wunder.

Neben den erwähnten eigenthümlichen Geistesregungen verdunkelten den Cultus unzählige abergläubische Einrichtungen und Vorstellungen; es gab wunderthätige Heiligenbilder und Mirakel, Handel mit Reliquien von Heiligen, natürlich unechten, und mit Ablässen. Vorurtheilslose Prüfung lehrt indess, wie erwähnt, dass alles dies keine specifischen

<sup>1)</sup> Wilh. Preger, Beiträge zur Geschichte der Waldesier im Mittelalter. (Abhandl. der histor. Cl. d. kön, bayr. Akademie der Wissensch. XIII. Bd. I. Abth. München 1875.)

Erfindungen der christlichen Kirche, sondern des menschlichen Geistes sind, denn wir begegnen heute noch genau den nämlichen Erscheinungen im buddhistischen Hinterindien und zwar am meisten gerade in jenen Gegenden, welche sich vor jeglicher Berührung mit den Fremden am sorgsamsten abgeschlossen hielten. Auch stand im Puncte des Aberglaubens das Mittelalter nicht tiefer, als das gebildete classische Alterthum. Aberglauben der sonderbarsten Art spuckte im antiken Rom eben, als die alte Volksreligion zu Grunde gegangen und der Atheismus eingezogen war, er herrscht noch in ausgedehntem Masse bei einem Culturvolke vom Range der Chinesen, 1) von geringeren gar nicht zu reden. Wenn durch Zufall, sagt Du Halde, 2) von den Wunderpriestern der Chinesen, eintritt, was vorhergesagt ist, so wurzelt der Aberglaube fester als je; zeigen sich die Vorhersagungen falsch, so begnügt man sich zu sagen, der Wahrsager habe seine Kunst nicht verstanden: der Kanstler irrte, die Kunst selbst ist unfehlbar. Ein Gleiches erzählt J. Halévy von den Scherifs in Südarabien<sup>3</sup>) und Livingstone von den Regendoctoren Südafrica's. Letztere behaupten die Kunst zu besitzen Regen machen zu können und wie wenig im Grunde genommen ihre Anschauung der Dinge von der bei christlichen Völkern üblichen sich unterscheidet, zeigt ein geradezu köstliches Gespräch zwischen dem Missionär und einem solchen Regendoctor der Betschuanen, wobei Letzterer der minder Kluge gewiss — nicht ist. 4) Wie alle Geheimkünstler, so scheinen auch die Regenmacher grossentheils an ihre Kunst zu glauben. und es möchte schwer zu sagen sein, wo der Selbstbetrug aufhört und der gewöhnliche anfängt. Mit solch' abergläubischer Vorstellung stehen die Bittgänge und Regenprocessionen der christlichen Völker auf einer Stufe. 5) Dass aber die Regenprocessionen keine Erfindung der Kirche. sondern Ueberlebsel der Heidenzeit sind, zeigt das Beispiel der Bulgaren, deren Geistlichkeit dagegen eifert. 6)

Manche abergläubische Meinungen, wie z. B. jene über den Einfes des Mondes, ') ziehen sich die ganze Cultur hindurch, ohne Rück-

<sup>7)</sup> Darunter der eigenthümliche Feng-shui-Aberglauben, welcher das ganze sociale Leben durchnicht. Siehe Ernest J. Eitel, Feng-shui, or the rudiments of natural science in Chine. London 1878. 8°.

<sup>9</sup> Du Halde, Description de la Chine et de la Turturie chinoise. Paria 1785. Fol, ) Er eagt: Les déceptions, loin de porter atteinte au crédit des chérifs, ne fout que l'augmenter, car la nonréussite des chérifs d'un parti prouve seulement que les abérifs au service du parti contraire surpassent les antres en sainteté ou en science.

estatistique. (Bulletin de le Sec. giogr. de Paris 1878. II. Bd. 8. 590.)

'9 Biehe David Livingstone, Missionary Travels and researches in South
Africa. London 1857. 8º 8. 28-25 und auch in deutscher Uebersetzung bei: Herm.

v. Barth, Ostefrica com Limpopo bis sum Somalilande. Leipzig 1875. 8° S. 38—40.

') Einen sehr ergötslichen Fall in Tete am Zambesi, wo zwar der christliche, Priester klüger als der heidnische Regenmacher sich erwies, im Uebrigen aber Beide am derselben Stufe des Aberglaubens erscheinen, erzählt gleichfalls Livingstone; Morrettes of an Expedition to the Zambesi and its tributaries. 1,0000 1865. 8° S. 47—48.

<sup>9)</sup> F. Kanltz, Donaubulgarien und der Balkan. Leipzig 1875. 8º I. Bd. S. 63.

i Teber die wichtige Rolle des Mondes im Volksaberglauben aller Nationen wie in ihren religiösen Anschauungen vgl. Peschel, Der Mann im Monde. (Ausland 1869,

sicht auf Religion und Volk. Die Stichomantie ging wie bei den mittelalterlichen Christen auch bei den alten Griechen, Römern und Arabern im Schwange und in der gefeierten Gegenwart prophezeit man in einem ob seiner Freiheit gefeierten Lande aus rotirenden Hüten und Tischen. In den Vereinigten Staaten herrscht keine Kirche, keine bestimmte Religion, und doch eine tiefe Umnachtung der Geister, worin Springer, Shakers und Spiriten ihren Spuck treiben. 1) Diese sind die directen Nachkommen der Tanzwüthigen?) und Geisselbrüder oder Flagellanten des Mittelalters, die im XIII. und XIV. Jahrhunderte Europa in Schaaren durchzogen. Die Tanzwuth, die Geisselwuth, die Manie der Hexenverfolgung und die Dämonensucht im Mittelalter, zu der wir in dem Unfug der eben crwähnten Klopfgeisterei ein modernes Analogon besitzen, erscheinen uns, darüber ist keine Täuschung mehr möglich, als wahre Volkskrankheiten, als Typen psychischer Seuchen. Bei Geisteskrankheiten sind die Störungen der physischen Functionen die vorwiegenden und zwar desswegen, weil die anatomischen Veränderungen vorzugsweise oder ausschliesslich die Rinde der Gehirnhemisphären, den zweifellosen Sitz der geistigen Thätigkeiten, betreffen. Nun dürfte es wohl kaum einem Zweifel unterliegen, dass wie der Einzelne, so auch eine Völkerschaft, eine Nation, wenn sie längere Zeit unter der Herrschaft der nöthigen krankmachenden Einflüsse gestanden, geisteskrank werden kann. Eine Geisteskrankheit wird so im eigentlichen Sinne epidemisch oder endemisch, eine "physische Seuche." Dass ein Wahn sich durch "physische Ansteckung" von einer Person auf eine andere übertragen kann, steht unwiderleglich Nicht nur die Irrenhäuser, sondern auch die Völkerkunde erbringt hierfür tausendfache Belege, indem sie darthut, wie im steten Umgange mit niederen Racen auch die gesitteteren Menschen von deren Vorwtheilen und Aberglauben ergriffen werden. Selbstverständlich ist bei einer solchen psychischen Seuche nicht das gesammte Volk erkrankt, wie ja auch Typhus-, Blattern- und dergleichen Epidemien nicht Alle ergreifen, aber doch ein solcher Bruchtheil desselben, dass das Thun und Treiben eines solchen Volkes im Grossen und Ganzen den Charakter des geistig Abnormen an sich trägt, 3)

Nur diese Auffassung verhilft uns zu einem Verständnisse dieser mittelalterlichen Erscheinungen überhaupt und erklärt zugleich, wie so

No. 45, S. 1057-1061), J. Gr...th, Mondaberglaube (Wanderer vom 13. August 1873, Dr. R. Hassencamp, Die Mondflecken in Sage und Mythologie (Ausland 1873, No. 21, S. 534-536, und Globus Bd. XXIII., S. 108-109); endlich Notione about the Mean (Chambers Journal No. 483 vom 29. März 1873, S. 199-202.

<sup>1)</sup> Vgl. Hepworth Dixon, New America. London 1867. 8º 2 Bde. und demen Spiritual Wives. London 1868. 8º. 2 Bde. dann: Charles Nordhoff, The communistic Societies of the United States, from personal visit and observation. London 1878, 8º

<sup>2)</sup> Die verschiedenen Arten der Tanzwuth stellen sich als epidemisch und endemisch auftretende complicirte Formen von Krämpfen dar und sind, weil in krankhaften Geistezuständen wurzelnd, von dem trefflichen Neuropathologen Romberg treffend als psychische Krämpfe bezeichnet worden. (Gasa 1876. S. 42.)

<sup>1)</sup> Dr. A. Völkel. Psychische Seuchen. (Gasa, 1876. B. 41-45.)

eselben, obwohl durch strenge Verbote unterdrückt, doch zur Zeit des chwarzen Todes" 1348—1349 mit Macht wieder auftreten konnten. hwere Schicksalsschläge begünstigen allemal religiöse Schwärmerei, ie selbst die Gegenwart bestätigt, ') welche übrigens bei angeblich ebildeten noch genug des Aberglaubens zu verzeichnen weiss. All' were Sympathica und Antipathien, unsere Scheu und Vorliebe für enschen, Geschöpfe, Zahlen, 2) Tage, was sind sie anders als Uebereibsel der Ammen- und Märchenwelt? 1) Religion und Kirche haben cht das Geringste damit zu thun. Wohl hat letztere sich bemüht, anchen dieser Aberglauben eine christlich-religiöse Deutung zu unterbieben, sie hat sie aber nicht er funden, sondern schon vor gefunden. ist die Sitte des "in den April schicken" höchst wahrscheinlich der est eines keltischen, aus der indogermanischen Urzeit stammenden sstes, denn in Indien hat heute noch das Hul-Fest ganz denselben ppenden Charakter; das sogenannte Osterwasser 4) verdankt seine ergläubische Bedeutung dem Cultus der altgermanischen Göttin Ostara, r Venus der alten Sachsen. Das ganze Osterfest ist heidnischen rsprungs, das alte Frühlingsfest, zu dessen Feier zu Ehren des rothrtigen Donar, des gewaltigen Gottes des Gewitters und der Fruchtbarit, und der leuchtenden Ostara Freudenfeuer angezündet wurden. ie Kirche hat diese tief eingewurzelte Sitte in der Feuerweihe am mramstage verchristlicht, indem sie derselben eine andere tiefe und bone Deutung gab. 5) Ausser diesem Lenz- und Siegesfest im Frühme feierten die germanischen Heiden im Hochsommer ein Dankfest r den Ertrag ihrer Felder und begingen im Winter das Julfest, die it uraltem dunklen Namen belegte Feier der Wintersonnenwende, ie alten "Würzfeuer" mit geweihten Kräutern und Tanz, wie sie schon römischen Göttin Vesta galten, zu Sommeranfang, dem einstigen then Sonnenfeste alles Werdens und Gedeihens, sind jetzt mit dem utholischen Feiertage "Johannis zur Sonnenwende" abgethan, immer er lodern noch die Feuer auf den Bergeshöhen in Schwaben und derwärts. An Stelle des Julfestes sind aber unsere Weihnachten treten, um welche Zeit in Norddeutschland noch im Mittelalter feierche Umzüge gehalten wurden, und noch mancher Brauch erinnert an s altgermanische Fest. 6) Ein solch' uralter Brauch hat sogar in

<sup>\*)</sup> Man beklagt sich in Deutschland gerne über die seit einigen Jahren überhand \*Amende Bigotterie in Frankreich. Die Wallfahrten nach Lourdes, Paray le Monial - dgl sind aber unmittelbare, naturgemässe Folgen der deutschen Siege. "Noth lehrt \*Mena", augt ein wahres, deutsches Sprichwort.

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Lucky Numbers. (Chambers Journal No. 468 vom 14. December 1872, f. 196-796.)

<sup>9</sup> J. Gr...th, Vorseichen und Vorbedeutungen. (Wanderer vom 11. Juli 1872.)

<sup>&</sup>quot;In Tirol glaubt man, das Osterwasser, aus Quelle oder Fluss gegen die Strömung Beschipft, bewahre die Menschen vor Fieber und das Vieh vor Krankheiten. Auch methe das Osterwasser schön und schütze vor dem bräunenden Einflusse der Bonnenstallen, weschalb die Mädchen sich fleissig damit waschen. Ludwig v. Hörmann, Gerfuss. (Wiener Abendpost vom 15. April 1876.)

<sup>5</sup> Hormann. A. a. O.

<sup>1)</sup> Hormann, Altgermanische Weihnachten. (Wiener Abendpost vom 24 Des. 1874).

unserer sonst so farblosen und an poetischer Symbolik so armen Gegenwart eine wirksame Neubelebung empfangen: den Weihnachtsbaum, ) dessen Verwandtschaft mit dem Maibaum und seiner vielverzweigten Sippe in die Augen springt. Die Herkunft des letzteren aus dem germanischen Mythos unterliegt aber keinem Zweifel. 2) Aus einer antiken, über die ganze Erde verbreiteten Baumverehrung entspringt ferner die poetische Verklärung der Linde,4) gleichwie die Verehrung der Rose eine den bedeutendsten Völkern gemeinsame ist. Die Römer, namentlich in der Kaiserzeit, entwürdigten die Rose in raffinirtem Luxus und sinnloser Verschwendung, und aus der Opposition dagegen erklärt es sich, dass das Christenthum zu Anfang mit dem römischen Luxus auch den Rosenschmuck überhaupt verdammte. Später hingegen wird die Rose in zahlreichen Heiligen- und Märtyrer-Legenden sowie im Mariencultus ein Gegenstand der Verehrung und auch in der christlichen Kunst mit Vorliebe verwendet. 5) Auch das christliche Weihwasser () hängt mit einem alten Wasserquell- und Brunnencult () zusammen, den wir bei ganz ferne von einander liegenden Völkern zu verfolgen im Stande sind. Wie bei den Serben fand F. Kanitz auch in Bulgarien Spuren jenes alterthümlichen Wassercultus, wie er einst nach den Berichten alter Schriftsteller bei Galliern, Germanen und anderen Völkern als "Seccultus" verbreitet war. Den Göttern der See wurden Opfer aller Art gebracht und einen Rest dieser Traditionen darf man wohl in den Münzen erblicken, welche die Südslaven, ähnlich den Schotten und Anderen, in die geweihten heilthätigen Quellen werfes. Der Glaube an die Heilkraft des geweihten Wassers ist gleichfalls w endlich weit verbreitet und die gegenwärtig vielbesprochene Grotte wa Lourdes mit ihrem Wasser eine ganz normale Erscheinung. Das bagarische Kloster Sveti Vraca besitzt eine Quelle, deren mystisch wirken sollenden Heilkräfte, namentlich für Augenkrankheiten, sehr viele Giste dahin führen. b) (fanz analog kommen zu Banon im buddhistischet Cambodscha kranke Pilger, um dort das heilige Wasser zu trinken mid

<sup>1)</sup> Siehe die anspruchslose kleine Schrift: Wethnachten. Interessants und dahrrichte Mittheilungen Aber die Entstehung, Bedeutung und Feier der Wesknachten. Görlitz 1876. P.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. darüber: Wilhelm Mannhardt, Wald- und Feldeulte. Erster Teell: Der Baumeultus der Germanen und ihrer Nachbaretämme. Berlin 1875. 8.

<sup>&#</sup>x27;) Peschel, Völkerkunde. 8. 261.

<sup>\*)</sup> Jos. Funcke, Der Waldcultus und die Linds in der Geschichte, in Segen und Liedern. Cöln 8°.

<sup>&#</sup>x27;) Nach einem Vortrage des Dr. Blancke, Ueber die Verehrung der Bose bei den bedeutendsten Völkern gehalten am 1. März 1875 zu Stuttgart. — Ein sehr höbschen, lesenswerthes Feuilleton über Rosencultus brachte der Wanderer vom 20. Juni 1878.

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Dr. Heinr. Pfannenschmid, Das Welhwasser im heldnischen und christlichen Cultus unter besonderer Berücksichtigung des germanischen Alterthums. Bis Beitrag sur vergleichenden Religionsgeschichte. Hannover. 8.

<sup>&#</sup>x27;) Ueber Wassercultus. (Wanderer vom 14. Juni 1872.)

<sup>)</sup> F. Kanitz, Donaubulgarien. I. Bd. 8. 207.

dadurch zu gesunden. <sup>1</sup>) Auch bei den Laos gilt geweihtes Wasser, das dem Kranken eingegeben wird, als Universalmittel. <sup>2</sup>)

Noch eine ganze Reihe der wichtigsten Erscheinungen im religiösen Leben der modernen Völker lassen sich auf fremde Ursprünge zurückfahren; um nur die wichtigsten davon hervorzuheben, erinnere ich an den Mariencult, der zum Theile, wie wir schon sahen, an die italische Fortuna primigenia, zum Theile auch an die Liebesgöttin der nordischen Sagen anknupft. 3) Dessgleichen ist der katholische Heiligen dienst nichts als die directe Fortsetzung des altrömischen Heidenthums, welches die Götter aus aller Welt in ein Pantheon versammelte; das romanische Christenthum substituirte statt derselben gegen jedes einzelne Uebel. fast bis auf die Venus Cloacina herab, einfach seine Heiligen. So ward der alte Perseus zum Drachenkämpfer St. Georg. Dass aber auch dieser Dienst keine Erfindung der Kirche gewesen, zeigt sich darans, dass der Protest wider den falschen Heiligendienst von einem — Cardinal, dem bekannten Nicolaus von Cusa ausging. Mit Recht erhob er die Anklage, zu Gott werde unmittelbar gar nicht mehr gebetet; zu ihm, der ein Geist sei, könnten auch nur Menschen von Geist sich erheben; dafür stellten die Römer zehntausend Mandatare and, an welche man seine Bittschriften, Opfer und Gebete abzugeben bette, damit sie zum Throne des Allerhöchsten gelangten. Andererseits können wir uns über diese Verwandlung des römischen Pantheons in tatholische Heilige weder verwundern noch etwa dieselbe der Kirche Last legen, wenn wir erfahren, wie das Alterthum in den heutigen Volksragen der Römer noch fortlebt. 4) In Deutschland suchte das geneine Volk sich die importirten Heiligen auf seine Weise verständlich m machen, so gut es eben ging, und es — ging vortrefflich. In innigstem Connex mit dem Heiligendienste stand natürlich der Reliquiencult. welchen wir im Gegensatze zu dem durchaus schamanistischen "Gebete" 5) tin Gemisch von Ahnenverehrung und Fetischismus definiren und für cine der niedrigsten Formen des religiösen Cultus halten dürfen. (\*) Der

<sup>7)</sup> Henri Mouhot, Voyage dans les royaumes de Siam, de Cambodge, de Lace. Le Teur du Monde 1863. II. Bd. 8. 295.)

<sup>7</sup> Globus. VII. Bd. S. 188.

h Siehe Carl Blind, Freia-Holda, the tentonic goddess of love. (Cornhill Maga-the 1872. I. Bd. 8. 599-615).

<sup>\*)</sup> R. H. Busk, The folk-lors of Rome. Collected by word of mouth from the people. Loadon 1874. S. Zwei übernatürliche Wesen, welche wiederholt darin vorkommen, und näherer Beachtung werth, als Mittelglied gewissermassen der alten Mythologie und modernen Volksrage. Das eine ist eine mächtige Zauberin, Fata, stets wohlwollend und gätig, zunächst mit den franzörischen Feen charakterverwandt. Das andere ist Ores, der in Gemeinschaft mit seinem Weibe Orca, dem nordischen Troll, dem modernen grachischen Drakus und der russischen Schlange entspricht, offenbar der legitime Erbe des alten lateinischen Gottes der Unterweit, des Orcas, von dem auch der französische Oper stammt.

Peschel, Völkerkunde. 8. 281.

<sup>&#</sup>x27;) Martia Schleich, St. Benno. Ein Beitrag zur Geschichte des Reliquienmerkehrs /Bellage zur Allgemeinen Zeitung 1874. No. 169 S 2627). Vgl. auch Tylor, Aufänge der Cultur. II. Bd. S. 150-152.

Reliquiencult ist im Religionsleben der Völker nichts Neues, auch das Alterthum huldigte ihm. Die hellenische Welt bewahrte die Riesenknochen angeblicher Giganten und die Skelete der Landesheroen in gewaltigen Schreinen innerhalb der Tempelkammern. Aehnlich erfuhren die Israeliten von den Gebeinen der Riesen Og und Sichon, die in eisernen Betten in Basan ruhten; zur Eroberung Jericho's aber bedurften sie der Bundeslade mit den Gebeinen Josephs, wie die rabbinische Legende meldet. Manche dieser Reliquien sind ohne Zweifel in's Christenthum herübergewandert, so in San Cristoforo in Venedig der unschätzbare Zahn dieses Riesenheiligen, den Christen der ersten Jahrhunderte blieb aber der Reliquiendienst fremd, man war sich selbst der Grabstätten der Heiligen häufig nicht bewusst. So gut indess die Spartaner Leonidas' Gebeine vierzig Jahre nach seinem Tode von des Thermopylen und die modernen Franzosen die Asche des grusses Napoleon von St. Helena heimholten, um sie im Pariser Invalidendome beizusetzen, so gut als das heutige Venedig die sterblichen Reste des Freiheitskämpfers Manin in herrlichem Steinsarkophage an der Marcukirche beisetzte, so gut mussten die Christen die Körper derjenigen ehren, die im Kampfe gegen das Heidenthum ihr Leben gelassen. Dies ist so natürlich, dass wir dasselbe Phänomen überall wiederkehren sehen. Ich citire nochmals die Gebiete des Buddhismus, wo der Reliquiendiens Jedes Kloster, jede Pagode in Siam muse and stark im Schwunge ist. irgend eine Reliquie gegründet sein und, um die Aehnlichkeit voll z machen, tritt dort der Zahn Buddha's als geschätzteste Reliquie 1) an die Stelle jenes des hl. Christof. Auch die Sitte der Opfergaben, wie sie in christlichen Ländern vorkommt, ist in Hinterindien verbreitet, und zwar viel intensiver als in unseren Breiten, also abermals kein specifisches Erzeugniss der christlichen Kirche. Der laotische Dolmetsch, welcher die französische Expedition am Mekhong unter Doudart de Lagrée 1866 und 1867 begleitete und unterwegs den Freigeist gespielt hatte, erlitt in Phnom, einer Kreishauptstadt und einem berühmten Wallfahrtsorte mit einer sehr reich beschenkten Pagode, einen so heftigen Anfall von Frömmigkeit, dass er nach Landesart für Buddle als Weihgeschenk das vorderste Glied des Zeigefingers sich abschneiden liess, welches mit Hilfe eines Lineals und einer Guillotine von den freundlichen Tempeldienern sehr rasch besorgt wurde. 2) Wahrscheinlich gilt dies als Surrogat für ein Menschenopfer, wenigstess finden wir als solches das nämliche Opfer des Gliedes eines kleines Fingers unter dem Namen Tutunima auf den Tonga-Insela wieder. 3) Thier- und sogar Menschenopfer haben sich hier und da sogar bis in die Gegenwart erhalten und werden bei Gelegenheit der

<sup>4)</sup> Siehe darüber die interessante Schrift von Sir Mutu Coomara Swamy.

The Dathavansa; or the history of the Tooth-Relic of Gotama Buddha. Edited in the
original Pali and translated into English. London 1875. 89.

<sup>3)</sup> Ausland 1870 No. I. S. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Carl E. Molnicke. Die Inseln des stülen Oceane. Eine geographische Mine graphie. Leipzig 1875. 8°. I. Bd. S. 360

undamentirung von Neubauten sowohl im Norden 1) wie im Süden 2) gropa's dargebracht, um als schützender, den Bau tragender und hutender Damon darin zu wohnen. Dass auch hier wieder eine lgemeine menschliche Anschauung vorliegt, die in noch tiefere als e unmittelbare heidnische Vorzeit reicht, dafür ist ein sicherer Bezis, dass bei verschiedenen wilden oder halbwilden Nationen aller 'eittheile (bei den Dayaks auf Borneo, den Alfuren auf den Molukken, Birma, in Pundschab, in Japan, Senegambien, Oberguinea, Sudan, olynesien, Neugranada u. s. w.) sich Menschenopfer als Unterlage r im Bau begriffenen grösseren Häuser, Festungen, Tempel oder eiche entweder noch bis heute in allgemeiner, durch die Religion sbotener Uebung erhalten haben, oder erst in neuerer Zeit abgehaft oder durch Thiere ersetzt sind. 3) Ebenso universell ist der amonenglaube, dem der Teufel und die damit zusammeningenden Hexen entspringen. So innig verwachsen mit dem Christensame ersterer scheinen mag, so ward doch in der christlichen enfelseage altgermanisches Heidenthum nachgewiesen 4), wurzelt er alteren Vorstellungen, die in das indische und ägyptische Alterhinaufreichen, 5) und ist er bei Völkern heimisch, die mit **Thristenthume** nicht das Geringste zu schaffen haben. mbodschanern ist der Teufelsglaube in ihren Religionsbüchern nicht rgeschrieben, und doch glauben sie fest daran. 6) Aber auch im estlichen Indien 7) und, was noch viel mehr, sogar im prosaischen bine b) spielt der Teufel eine wichtige Rolle. Was jedoch die Hexen sbetrifft, auf welche ich in einem späteren Abschnitte zurückkommen erde, so sei hier nur kurz bemerkt, dass auch sie weder eine Er-

<sup>7)</sup> Noch 1848 bei Erbauung der Elisabethbrücke in Halle a/d. Saale und bald darauf it Errichtung der Elisabahnbrücke über das Göltsch-Thal in Reichenbach trug sieh a Velk mit dem Gerüchte, ein derartiges Menschenopfer habe stattgefunden. In stari sind wirklich noch 1865 muhammedanische Maurer in fingranti bei dem Versche ertappt worden, zwei Christenkinder in das Fundament des Blockhauses von mes einzumauern.

<sup>9</sup> C'est encore aujourd'hui une tradition dans le peuple serbe, qu'il faut ensevelir sitre vieunt dans les fondations de chaque édifice. A défaut de l'individu, l'ombre fit: mais celui dont l'ombre est enterrée ne tarde pas à mourir. (Louis Logor. máss elores. Paris 1875. 8° 8.87.)

<sup>?</sup> Correspondensblatt der deutschen anthropologischen Gesellschaft 1874. No. 5 8. 35.

<sup>4)</sup> Durch Felix Dahn in der Deutschen Rundschau. IV. Bd. 8. 426.

<sup>\*)</sup> Siehe das gelehrte Buch des Wiener Theologen Dr. Gust. Roskoff, Gehichte des Trufels. Leipzig 1869. 8° 2 Bde. Die kleine Schrift von Albert Réville, indere du dieble, Strassbourg 1870. 12° ist mir nicht zu Gesichte gekommen. Die himme Gottheit Hillsi der Tachuden, ein boshafter Waldkobold, wurde nach Einbrung des Christenthums mit dem ehristlichen Teufel identificirt oder ging doch in man über. (W. J. A. Frhr. v. Tettau, Ueber die epischen Dichtungen der finnischen Ehre, besonders die Kalescala. Erfurt 1873. 8° 8. 241.)

<sup>&</sup>quot;) Ausland 1853. 8. 816.

<sup>\*)</sup> On the belief in Bhutas, Devil and Ghost-worship in Western India. (Athenaeum ), 2313 vom 25. Dezember 1875 S. 883)

<sup>7</sup> Globus. XXII. Bd. S. 349.

findung des Clerus noch eine Ausgeburt der europäischen Phantasie sind, denn wir finden sie bei der Mehrzahl der Naturvölker.

In vielen Fällen versuchte die Kirche den Aberglauben zu beseitigen, abergläubische Gebräuche der Heidenzeit abzustellen, oft aber konnten sie dem widerstrebenden Volke nicht entrissen werden. Die Politik der Kirche gegen das Heidenthum wandte sich dann bald von starrer Opposition zu weit wirksamerer Assimilation; was sie nicht zu vernichten vermochte, adaptirte sie, wandelte sie um. Auf dem Monte Cassino stand im VI. Jahrhundert noch ein dem Apoll geweihter Tempel, bis der heilige Benedict, ein zweiter Josiah, die Götzen und den Altar in Trümmer schlug, die Bäume ringsum verbrannte und dem heiligen Martin eine Kirche erbaute. Dieser Fall ist typisch. So auch wurde Nikur, der skandinavische Wassergeist im Mittelalter, zum heiligen Nicolaus, dessen Statue zu Liverpool englische Seeleute vor ihrer Abreise gar manche Spende überbrachten, wie sie dieselbe bei ihrer Rückkehr mit Freudenrufen und Dankesworten begrüssten. Der Baum des heiligen Bonifacius ist ein Beispiel mehr. So auch hat, wie erwähnt, das Weihnachtsfest sich an die Stelle des Julfestes gesetzt. Heidenbräuche empfingen also von der Kirche — nach dem Grundsatze, der Klügere gibt nach - Nachsicht, Aufnahme und Umbildung Conservativ ihrem Wesen nach erhielt sie dieselben nunmehr, weil sie zu zerstören sie nicht die Macht besass. Mit dem Conserviren des Aberglaubens ging aber alsbald ein Benützen desselben und mit der Benützung, wie allerorts, der Missbrauch Hand in Hand. Ganz besonders gilt dies von den Reliquien, und man kann wohl alles die räumen, was über die Fälschung von Märtyrergebeinen geschriebes worden ist. 1) Es kann aber eben so wenig Wunder nehmen, des solche Fälschungen vorkamen, als dass falsche Edelsteine für echte ausgegeben werden. Wo keine Nachfrage nach einem Artikel vorhanden, ist keine Gefahr einer Fälschung. Nun habe ich gezeigt, wie der Reliquiencult etwas absolut menschliches sei und die grosse Nachfrage nach Märtyrergebeinen daher sehr begreiflich ist; schon die Langobarden durchwühlten die römischen Coemeterien, theils des Gewinnes wegen, theils mit frommer Wuth, um sich mit heiligen Gebeinen zu beladen. Im eigentlichen Mittelalter war übrigens der Reliquiesverkehr ein noch sehr geringer, weil man im Laufe der Zeit die Sper der Katakomben verloren hatte, welche die meisten heiligen Leiber bargen. Um diesen Gegenstand indess gleich hier zu erschöpfen, greife ich über die mittelalterlichen Epochen hinaus und erwähne, das nach Wiedererschliessung der Katakomben im letzten Viertel des XVI. Jahrhunderts eine neue Art Schatzgräberei durch Privatunternehmer begann, welche die gefundenen Knochen zu verwerthen wussten. dass die Mühe sich lohnte. Anfangs betrog man sich in den meist Fällen selbst und im guten Glauben auch Andere. Später aber setzle man den Schwindel fort, auch nachdem die Chemie den zwingenden Be-

<sup>&#</sup>x27;) Siehe darüber die Aufsätze eines (wohl pseudonymen) Joannes Laigus in der Beil. zur Alig. Zig. vom 31. October, 15. und 16. November 1871.

weis geliefert, dass in den Blutampullen, welche als sicheres Indicium der Märtyrerleiber galten, keine Spur von Blut vorhanden, denn de Lattre in Dieppe und Girardin in Rouen haben dargethan, dass die Bestandtheile des vermeintlichen Märtyrerblutes mineralisch, nämlich Eisenoxydhydrat sind. Wenn das päpstliche Decret vom 10. Dezember 1863 erklärt: "Um Aergernisse der Gläubigen zu vermeiden, seien die blutgefärbten Gefasse nach wie vor für Märtyrerzeichen zu achten," so kann gegen solch psychologisch leicht verständliches Gebahren nur Jener sich erheben, der da meint: "Die Kirche soll untrügliche Hüterin der Wahrheit sein und nicht auf Kosten derselben die Idee vertreten, nicht leichtsinnig den Aberglauben statt des wahren Glaubens fördern."1) Wir, die wir nicht wissen was eigentlich der "wahre" Glaube ist, und wie sich derselbe vom Aberglauben unterscheidet, die wir uns überzeugt halten, dass die Kirche die Hüterin der Wahrheit gar nicht sein kann, dürfen uns nicht auf solchen Streit einlassen. Uebrigens scheint uns die Reliquienfälschung nicht um ein Haar schlimmer als jene classischer Antiken, womit der arglose Spaziergänger z. B. an den Gestaden des bajanischen Golfes und auch im Orient<sup>2</sup>) heimgesucht wird. Auch haben wir aus der unerschöpflichen buddhistischen Schatzkammer sofort ein Beispiel zur Hand, um zu zeigen, dass die gedachte Erscheinung wiederum nicht im Christenthume allein vorkommt, sondern es auch in Hinterindien nicht an betriebsamen Schlauköpfen fehlt, die gefälschte Reliquien, namentlich die viel gesuchten Buddha-Zähne, in Umlauf zu setzen wissen<sup>3</sup>) Gleichwohl, trotz Reliquientrug und Mirakelschwindel, bildete beabsichtigter Betrog überall die seltene Ausnahme; in der Regel glaubten Kirche und Priester selber fest daran, wie die vergleichende Völkerkunde lehrt. 4) Und obwohl lange der Clerus mehr Wissen besass, als die Laienwelt, so erklärt doch die allgemeine Unwissenheit, dass Manches für Wunder gelten musste, was erst die Forschungen späterer Zeiten des Wunderbaren entkleideten. Ein geradezu typischer Fall dieser Art aus neuester Zeit verdient hier erzählt zu werden. Am 26. Mai 1871 wurde in dem Stadttheile Trastevere zu Rom von einigen Leuten bemerkt, dass das Madonnenbild am Platze von San Crisogono die Augen bewege. Natürlich sprachen bald Tausende begeistert von einem Wunder. Ein Herr Martin Morgen liess sich durch die zahlreichen positiven Versicherungen von dem Mirakel bestimmen, hin-

Joannes Laieus, Beil. sur Ally. Zeitg. vom 31. October 1871. S. 5367.

<sup>&</sup>quot; Siehe Dr. A. D. Mordtmann's Aufsatz: Falsche Antiken, in der Beil. sur Allg. Zeitg. vom 12. März 1874.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ein ähnlicher Betrug wurde im Norden Siam's entdeckt, wo ein schlauer Mönch vergegeben hatte eine Offenbarung erhalten zu haben, dass die Beichte strenger einzufähren est. Er forderte das Volk auf, einen Baum niederzuschlagen, der die Echtheit seiner Erleuchtung bestätigen würde. Wirklich fand man auch im Holze des Baumes eine rechachtel mit einer Rolla, auf welcher die Beichte anempfohlen wurde. Allein spater gelang es den Priester zum Geständniss zu bringen, dass er vor Jahren die Urhande in den Baum verborgen und gewartet habe, bis er herumgewachsen war. (Amstend 1967. Mr. 34. 8. 787)

<sup>7</sup> Peechel, A. a. O. S. 280.

zugehen und - auch er sah die gemalte Madonna ihre Augen War nun hier Priesterspuck im Spiele? Keineswegs, denn das Bild, ein Frescogemälde, steht ohne Glas und Rahmen im Freien, die Mauer worauf es gemalt, ist dick und unversehrt, und jeder mechsnische Schwindel würde vor dem hellen Tageslicht zu Schanden. Dennoch erblickten Alle in ein und demselben Objecte ein und dieselbe Bewegung. Wie ging dies zu? Sehr einfach: bekanntlich erweitert sich der länger anhaltende Eindruck einer lebhaften Farbe derart auf der Netzhaut unseres Auges, dass er daselbst allmählig den Eindruck unmittelbar daran grenzender, schwächer gefärbter Objecte zuerst intermittirend und später gänzlich verdrängt. Das Madonnenbild von S. Crisogono hat nun die Augen nach abwärts gerichtet, beinahe verschlossen, und der ziegelfärbige Augendeckel ist es, welcher in diesem Bilde die kaum sichtbaren Augäpfel nach längerer Betrachtung gänzlich auf unserer Netzhaut verdrängt 1) und die Täuschung einer wirklichen Bewegung erweckt, 2) die wir mit unseren Augen wirklich sehen. liegt es auf der Hand, dass ohne die optischen Kenntnisse der Gegenwart diese einzige Lösung des Räthsels nicht gelingen kann und in früheren Jahrhunderten unmöglich gewesen wäre. Auch Römer und Griechen hielten für ein "Wunder," was sie auf natürlichem Wege nicht zu erklären vermochten. Viele der mittelalterlichen Mirakel sind sicher keine Lüge, sind gewiss wahrzenommen worden, nur ihre natürliche Erklärung war noch nicht gefunden. So ist es gar nichts Seltenes, dass man in Russland Leute antrifft, die im guten Glauben behaupten, die Erscheinung von Heiligen gesehen zu haben, und die Erklärung dafür mag in den häufig in Russland vorkommenden Luftspiegelungen liegen. 3) Bekanntlich haben sich in allerjüngster Zeit die Wundererscheinungen sehr gehäuft (wohl nur weil die gegenwärtige Strömung von jedem solchen Falle Notiz zu nehmen beflissen ist), und wenn auch ein gut Theil davon auf Rechnung frommen Betruges kommen mag, so leben unzweifelhaft die meisten dieser Visionäre im bestes Glauben. Nicht allgemein bekannt dürfte es vielleicht sein, dass im fernen China die religiös-politische Bewegung der Taiping in den fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts solchen Visionen des Stiften Hung-tsiu-tseuen ihren Ursprung verdankt.4)

Die vorstehenden Bemerkungen sollen natürlich nicht in Ahrede stellen, dass mitunter auch beabsichtigter Betrug bei angeblichen

<sup>&#</sup>x27;) Hr. Martin Morgen in einem Feuilleton der Wiener Presse betitelt "Der lebendige Madonnenkopf" und datirt aus Rom vom 9. Juni 1871 gibt den vollständigen Bericht über diese Erscheinung und deren Erklärung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ganz das Namliche trug sich mit dem Madonnenbilde in Vicovaro zu. Als Papst Pius IX. von der obigen Erklärung Kenntniss erhielt, liess er nicht nur diesen, sondern drei oder vier andere Gemälde, welche in Rom selbst anfingen, eine identische Täuschung zu verursachen, sogleich aus den Kirchen entfernen.

<sup>1)</sup> June neue Russland. Nach Barry's Russia in 1870 and Iwan at home. Berlin 1873. 8° S. 117, we der Verfasser einen ihm selbet begegneten Fall erzählt.

<sup>&#</sup>x27;) Gustav Spicss, Die preussische Expedition nach Ostasien während der Jahrs 1860-1862. Leipzig 1864. 8° S. 233-236.

Fundern obwaltete. Wir sind hier freilich für's Mittelalter auf blosse ermuthung angewiesen, denn in den seltensten Fällen ward der Betrug webschaut, vielmehr das angebliche Wunder steif und fest geglaubt. inser einziges Mittel besteht in der sorgfältigen Beobachtung der Vorlage in der Gegenwart, aus welchen sich dann Rückschlüsse auf die ergangenheit ziehen lassen. Desshalb ist der Fall der merkwürdigen ouise Lateau von Bois d'Haine in Belgien, welche seit Jahren sich er Nahrung enthielt und jeden Freitag an bestimmten Stellen des depers Blut schwitzte, von besonderem Werthe. Dass hier ein Wunder arliege, mochte in unseren aufgeklärten Tagen, ausser den Streng-Bahigen, wohl Niemand glauben. Dennoch sah sich die Wissenschaft hamächtig das Phänomen, an dessen Existenz kein Zweifel herrschte, aturgemäss zu erklären. Selbst Professor Virchow hütete sich weislich iner Finladung zur Besichtigung des "Wunders" zu folgen, welches ine ganze Literatur 1) in's Leben gerufen hat. Der genannte Gelehrte **Shite** sogar seltsamerweise dieses Thema, um die 1874 in Breslau gende Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte mit dem leweise zu unterhalten, dass es bei der "Stigmatisirung" der Louise ateau nur mit natürlichen Dingen zugehen könne. So wenig daran mend ein Gebildeter zweifelte, so wenig fand er doch Aufschluss über ss "Wunder" in dem höchst unbefriedigenden Vortrage. Wenn es un bei der Stigmatisirung lediglich mit natürlichen Dingen zuging, so masten offenbar die Urheber der Erscheinung, die Priester, im Besitze es Geheimnisses sein, d. h. etwas wissen, was die gesammte Wissenchaft, Professor Virchow inbegriffen, nicht wusste. Sonst wäre ja er Schwindel längst enthüllt worden. Obwohl seither nachgewiesen mard, dass die Stigmatisirung auf chemischem Wege erzeugt werden onne, 2) so lassen doch erst die Erfahrungen an anderen ähnlichen Men ahnen, um was es sich eigentlich handeln mag. So ward 1875 m Kreise Ottweiler<sup>3</sup>) und auch zu Scheibenrodisch in Böhmen eine iachahmung des Lateau-Schwindels versucht, wobei sich, wenigstens in tzterem Falle, hochgradige Hysterie mit religiöser Schwärmerei und Astase gepaart, ergab. 4) Am meisten Licht auf die Angelegenheit mer jedoch die kürzlich in Breisach erfolgte Entdeckung, dass das iragen eines härenen sogenannten Bussgürtels auf blossem Leibe er Stigmatisirung sehr ähnliche Erscheinungen hervorzurufen vermöge.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>; Siehe z. B.: J. W. Arenhold, Louise Lateau, Dr. med. B. Johnen im Kampfe syen die Stigmatisirte von Bols d'Haine. Fulda 1875. 8° dann Warlomont, La voludie des mystiques.

<sup>3)</sup> Beibt man, sagt Professor Weith, die Haut mit einer Lösung von Eisensterst, oder besser noch, von schwefelsaurem Eisenoxyd ein, welche Operation durchaus sine auchtbaren Spuren hinterlässt, und besprengt man dann die betreffenden Stellen is der sihr verdünnten wässerigen Lösung des Rhodankaliums, so tritt in auffallender Sciae eine höchet intensive scheinbare Blutung ein. Der Vorgang beruht auf der Eisenverbindung; se entsteht lösliches isenstigen der Bescheinbare Umsetzung des Rhodankaliums mit der Eisenverbindung; se entsteht lösliches isenstigen, wentschand, welches sich durch seine intensive, rein blutrothe Farbe ausseichnet.

<sup>3</sup> Nach dem Schwäbischen Mereur vom 3. November 1875.

<sup>7</sup> Neues Wiener Tugblatt vom 6. April 1875.

Mag nun eine ähnliche Ursache dem "Wunder" der Louise Lateau zu Grunde liegen, jedenfalls muss die Thatsache zum Nachdenken anregen, dass die Kenntniss eines so einfachen physiologischen Vorganges auf priesterliche Kreise beschränkt, dagegen den höchsten Autoritäten der Wissenschaft unbekannt geblieben ist. <sup>4</sup>) Wenn nun, meine ich, solches in unserem hochgebildeten Zeitalter sich ereignen kann, um wie Vieles mehr erst in den Epochen des Mittelalters, wo der Clerus der Controlle der Wissenschaft noch nicht so ausgesetzt war wie heute. Wo also, um zum Schlusse dieser langen Untersuchung zu gelangen, bei angeblichen Wundern der Vorzeit Betrug im Spiele vermuthet werden soll, dort wird man auch zugeben müssen, dass derselbe nur durch das überlegene Wissen der Priesterschaft über die Laienwelt ermöglicht ward.

## Sagen-Bildung.

Ehe ich den Aeusserungen der höheren Geistesthätigkeit bei den europäischen Völkern mich zuwende, möchten einige Worte über die Volksmythen, Sagen und Legenden am Platze sein, welche mit den unmittelbar vorhergehenden Betrachtungen im augenscheinlichsten Zusammenhange stehen.

Die bis nun angestellten Vergleiche in der Sagenwelt bestätigen die Annahme, dass eine Menge ihrer nunmehr bedeutungslosen Ueberreste entweder von den ersten Bewohnern West-Europa's auf uns gekommen oder aus Zeiten, in welchen unsere arischen Vorväter auf derselben Stufe gestanden wie die modernen Australier. Wenn man weiter zurückgreift, so erweisen sich im Geistesleben der europäischen Völker Phasen, welche vollkommen jenen jetzt wilder Stämme entsprechen. Da ist kein noch so hochstehendes Culturvolk, weder in der Gegenwart, noch in der Vergangenheit, das nicht derartige Spuren seiner einstigen Kindheit an sich trüge; allein so absurd sie scheinen mögen, sie sind als prähistorische Antiquitäten von Werth und Interesse, und auch auf diesem Gebiete stellen die Vergleiche heraus: die Entwicklung von niederer Stufe, die allein bei hoher organischer Entwicklung die Rudimente weit primitiverer Formen erklärt. So dient selbst der Aberglaube der Wissenschaft. 2)

Ursprung und Bedeutung sind's, die an der Volkssage uner Interesse vornehmlich reizen. Gar manchmal wird der Wanderer in

<sup>&</sup>quot;) In Bezug auf Louise Lateau schreibt mir Hr. W. Veltmann dd. 24. August 1875: "Ich stimme dem Dr. Warlomont bei, wenn er sagt, die öffentliche Moral verlangt es, dass in dieser Angelegenheit die volle Wahrheit erforscht und ausgesprochen werds. Offenbare Wahrheiten müssen anerkannt werden, selbst wenn ale mit unserem ganzu bisherigen Denken und Meinen in Widerspruch stehen. Der Naturwissenschaft ist en offenbar mit der Stigmatisation genau so ergangen, wie mit dem Steinregen; Sher Marteren spotteten vor 100 Jahren selbst die ersten Autoritäten."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Siehe den hübschen orientirenden Aufsatz: J. A. Farrer. Comparation Publice. (Cornhill Magazine. Januar 1878 8. 41—80.)

Wald und Feld durch den Anblik einer fremdartigen Pflanze überrascht, deren Samen der Windhauch oft weit, weit hergetrieben und in fremden Boden gebettet hat. Form and Farbe sind unter den Finflüssen fremdartiger Umgebung etwas modificirt, allein der Typus weiset unverkennbar auf eine andere Heimstätte. Auch auf dem Gebiete der Volkssage, wo wir nur Urwüchsiges, ausgeprägt Nationales zu finden vermeinen, begegnet uns die gleiche Ueberraschung, wir stossen auf Elemente, die offenbar von fern herkommen. Ein merkwardiges Beispiel für solche Sagenwanderung gewährten die nordischen Volksmythen. Sind sie die Schöpfung skandinavischen Landvolkes oder unter fremden Einflüssen entstanden, bergen sie Ueberreste aus dem kancinavischen Heidenthume oder sind es Mythenfragmente, welche anderen religiösen Systemen entnommen sind? Der skandinavischen Heidenwelt gegenüber sind wir wohl orientirt, wir kennen die Gestalten, mit denen die alten Norweger ihre Geisterwelt bevölkerten, die Stimmen, welche ihnen in dem Brausen des Windes ertönten, die Visionen, die ihnen im Nebel und in den Wolkengebilden erschienen. Inher können wir uns auch ein Urtheil darüber erlauben, ob die abernatürliche Welt, welche sich die heidnischen Norweger gestaltet, in die Volkssage ihrer christlichen Abkömmlinge mit binüberspielt.

In manchen Fällen erscheint solche Identification nahezu unmöglich. llier und dort allerdings zeigt sich ein Verbindungsglied zur nordischen Mythologie, Parallelen zu Asgard und Jötunheim, die Kämpfe zwischen den Göttern und Riesen. Die Mehrzahl der längeren Erzählungen jedoch trägt durchaus kein charakteristisch nordisches Gepräge, sondern weist in Handlung und Personen auffallende Aehnlichkeit mit den Phantasiegebilden des Südens auf. So finden wir in den sicilianischen ragen ganz dieselbe übernatürliche Maschinerie, welche sich in den norwegischen findet. Die Grundverschiedenheit in den alten Mythobeien der beiden Länder macht ihren Einfluss nur in einzelnen Abweichungen, nicht in den Grundlinien geltend. Solche Achnlichkeiten sind manchmal auf directes Borgen zurückzuführen, scheinen aber Mafiger noch ein unabhängiges Anpassen. Andere Sagen des Nordens sind wir vollkommen berechtigt in die Gruppe jener zu versetzen, welche augenscheinlich aus dem Osten nach dem Westen gekommen sind und hier ihre ursprüngliche Bedeutung gänzlich eingebüsst haben. Sammtliche europäische Volkssagen, welche sich auf die Dankbarkeit der Thiere für gütige Behandlung von Seite der Menschen beziehen, sind deutlich auf den buddhistischen Osten zurückzuführen. Nicht um eme müssige Stunde hinzubringen, sondern um Moral zu lehren, wurden diese alten indischen "Thierfabeln" gedichtet, in denen die Solonwanderung illustrirt ward. Nicht das freundliche Princip, das ansore Thier-chutzvereine gegründet, sondern die Ueberzeugung, selbst einmal ein Thier werden zu können, hat ihnen zum Motive gedient. Von Indien gingen diese Sagen auf China über und verbreiteten sich allnichtig unter den Buddhisten in Central-Asien. Später wanderten sie nach dem Westen, wo die treuen Thiere im Gemüths- und Phanta-releben bald heimisch wurden. Wahrscheinlich kam diese Sagenform

mit den Tataren nach Russland und breitete sich von da weiterhin westlich aus. 1) Zu Beginne des XVII. Jahrhunderts finden wir sie schon in Basile's Pentamerone. In ähnlicher Weise, wenn auch natürlich auf ganz verschiedenem Wege, tauchte durch Sagenwanderung ein dänischer Schütze in den Schweizerbergen als befreiender Wilhelm Tell<sup>2</sup>) auf. Was für den Kreis der Höhergebildeten Poesie, Geschichte und Philosophie ist, das ist das Sprichwort, "die Weisheit auf der Gasse," die Sage für das geistige Leben des Volkes. Je ursprünglicher ein Volk, desto lebensvoller ist seine Poesie und Sage, und je urkräftiger ein Mensch, um so weniger ist er ohne Poesie des Lebens und ohne die Weisheit desselben. Hiermit ist auch schon die ethische Bedeutung der Sage für das Volk gegeben. "Nicht blos eine Fülle von Ideen werden dem Volke durch die Sagenwelt vermittelt, sondern überhaupt ein menschlich-ethischer Einfluss auf dasselbe durch jene ausgeübt, indem gerade in der empfänglichen Jugendzeit dem Menschen eine Reihe typisch-ethischer Gestalten näher gebracht wird, die auf seine Geistesrichtung bestimmend einwirken." 3) Nie beschönigt die Sage das Laster, nie verhöhnt es die Tugend, lässt nie den Gottesleugner, den Verfolger und Mörder der Unschuld, den Frevler am Heiligen straflos ausgehen. Sie übt ein unerbittlich strenges, obschon gerechtes Richteramt, vor ihr gilt kein Anschen der Person. Die aus der Naturanschauung entstandenen mythologischen Elemente, wunderbare Kunst- und Naturbildungen, sowie historische Reminiscenzen gestaltet der Volksgeist menschlich-ethisch, und zwar um so tiefer, je mehr ein Volk sich selbst geistig entwickelt. So wird der Sagenstoff zum Träger sittlicher Gedanken und durch die plastische Gestaltung zur typischen Form, die als ideales Vorbild für die nachfolgenden Geschlechter wirkt.

Das Mittelalter ist es nun vorzüglich, in welchem die europäische Sage blühte und zum Theile auch geboren wurde; wenigstens sind viele solcher Legenden bekannt, die erst aus jener Zeit stammen. In erster Linie stehen die Heiligenlegenden, woran sich die mythenbildende Phantasie erprobte; viele derselben sind unzweifelhaft das Werk späterer Jahrhunderte und die Ausgeburt mönchischer Einbildungskraft, die jedoch

<sup>1)</sup> Siche G. Paris. Les contes orientaux dans la littérature française du môgel. Age. Paris 1875. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das Ergebniss der historischen Forschung ist folgendes: Ein Landvogt Gessler hat ebenso wenig gelebt, wie ein Wilhelm Tell. Ein Tell hat niemals sich geweigert, des Landvogtes Hut zu grüssen, hat niemals nach einem Apfel geschossen, wenn auch noch heute in Zürich Tell's Armbrust gezeigt wird. Nie hat ein Tell des Vierwalsstätter See beim Sturme befahren, ist nie auf die Tell-Platte gesprungen, hat sie bei Küssnacht einen Monolog gehalten, um sich auf Gessler's Mord vorzubereiten. Ebesse steht es jetzt historisch fest, dass niemals die Bewohner von Schwys, Uri und Unterwalden bei Nacht auf dem Rütli zum Schwur zusammengekommen sind.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Schwartz. Die ethische Bedeutung der Sage für das Volkeleben im Merthume und in der Neuzeit. Berlin 1872. 60,

In welcher Weise die Sagen- und Legendenbildung sich ihrer Stoffe bemächtigt, lehrt die Figur Vergil's, den das Mittelalter in einen wichtigen Zauberer umwandelte, nachdem er in Dante's "Göttlicher Comodie" als Wegweiser im Schattenreiche auftritt. 2) Auch sonst fehlt in nicht an Beispielen, wo die dichtende Volksphantasie geschichtliche Begebenheiten und Persönlichkeiten theils nach ihrem Geschmacke sich zurecht legt und ummodelt, theils sogar neu erfindet. So fand die Erhebung der Schweizercantone in der schon erwähnten Tellsage ihren lebendigen Ausdruck, und auch der heldenhafte Winkelried, der die Speere der Ritter umspannt, zusammenfasst und in seine Brust begräbt, webert der Mythe an. Die Winkelried-Sage ist nichts weiter als eine treffiche Personification jenes mannhaften Heldenmuthes, jener Selbstaußepferungsfähigkeit und Vaterlandsliebe, die den Eidgenossen zu den plänzendsten Siegen über die stärksten Feinde verhalfen. 3) Ein Gleiches

<sup>\*)</sup> Die beste Ausgabe derselben besorgte der Utrechter Professor Dr. W. G. Brill: im Binto Brandone, uitgegeven deer Dr. W. G. Brill. Gröningen 1871. 8\*.

<sup>\*)</sup> Wohl das beste Werk über Vergil ist jenes des Professor Domenico Com-Daretti, Virgilio nel medio evo, 1872. Es ist auch deutsch erschienen: Virgil im Amelaker. Ans dem Italienischen von Dr. Hans Dütschke. Leipzig 1875. 8°.

<sup>&#</sup>x27;n Booke darbber: Dr. Otto Kleinsner, Die Quellen zur Sempucher Schlacht und Wacheleied-Sopo. Odtlingen 1878. 89, 68 8.

ist mit dem Bruder Klaus von Flüe der Fall, jenem Wundermanne, der nach 19jährigem Einsiedlerleben zu Weibnachten 1481 ungerufen auf der Tagsatzung in Stans erschien, da den erfahrensten Staatsmännern, den Besiegern Karl des Kühnen, den Frieden dietirte und die Eidgenossenschaft von einem innerlichen Zwiste rettete, der ihren gänzlichen Verfall hatte befürchten lassen. Dass besagter Bruder Klaus auf der Tagsatzung vor den Gesandten erschienen sei, erweist sich nach den neuesten Forschungen 1) als eine Dichtung, welche in patriotischen Schweizer Gemüthern nach und nach den Werth der Wahrheit gewann. Wie wirksam indess das künstlich aufgerichtete Gebäude sich erwies, mag daraus hervorgehen, dass bis in die Gegenwart ein ganzes Volk, das reformirte Element der Schweiz mit inbegriffen, zu dem Klausner im Ranft gläubig verehrend aufblickte.

Diese Art Legenden zu bilden ist ein durchaus menschlicher Zug, unbewusste Dichtung der Volksphantasie und auch nicht allein dem Mittelalter eigenthümlich. Sie geht noch heute und unter unseren Augen vor sich; die Unzahl von Anecdoten, die wir z. B. über hervorragende Männer unserer Epoche verbreiten, sind ein Beitrag hierzu und nichts ist leichter, ja wahrscheinlicher, als dass die Heroen der Gegenwart, ein Kaiser Wilhelm, ein Bismarck, künftigen Jahrhunderten im Lichte sagenumflossener Gestalten erscheinen, an deren Echtheit zu rütteln kaum Jemanden in den Sinn kommt. Wissen wir doch, wie schwierig es sogar in unseren Tagen, bei Lebzeiten der Zeitgenossen ist, Thatsachen festzustellen und wie leicht sich historische Legenden in solchen Fällen ausbilden. <sup>2</sup>)

<sup>&#</sup>x27;) Ernst Ludwig Rochholz, Die Schweizerlegende vom Bruder Klaus een 1786 nach ihren geschichtlichen Quellen und politischen Folgen. Aarau 1875. 8 Wie schwere übrigens hält, einem nationalen Vorurtheile entgegen zu treten, kann aus dem Warstande ermensen werden, dass selbst von erleuchteter Seite im Schweizerlande Stimme laut wurden, welche meinten, dass Rochholz' Auseinandersetzungen "doch noch manchen Zweifel über die Berechtigung der daraus gezogenen Consequenzen hinter sich liesen."

<sup>3)</sup> Beweis hierfür ist folgende interessante, im Wiener Gemeinderathe vom 15. 166 1874 abgeschlossene Angelegenheit. In den Märztagen 1848 ging in Wien, durch Journals verbreitet, die Erzählung von Mund zu Mund, ein Feuerwerker, Pollet mit Kas habe sich, als er Befehl erhielt auf das Volk zu feuern, geweigert, diesen Befehl vollziehen. Damals fragte Niemand, ob dies wahr, man feierte Pollet in Gedichten de einen Freiheitshelden, der das Volk gerettet. Als er nun vor einigen Jahren als Hes mann starb, tauchte im Gemeinderathe die Idee auf, Pollet in einer Gedenktafel im Dank zu bringen, den man ihm bis dahin abzustatten vergessen. Natürlich musste w nun darangehen, die Sage genau festzustellen, und da kam man auf das Hinderales, de es sich nicht zur Gewissheit erweisen lasse, ob hier Wahrheit oder Dichtung oder 👛 Gemi-ch von beiden vorliege. Positiv lässt sich weder dafür noch dagegen eietreich obgleich der Umstand, dass die Militärbehörden dazu schweigen, glauben lässt, die Erzählung beruhe auf Wahrheit und man wolle einen solchen Fall von Unbotmänsighen nicht eingestehen. Andererseits haben seine noch lebenden Kameraden den Versterbesse als einen pflichtgetreuen Soldaten geschildert, dem ein solcher Act von Insubordinaties wohl kaum zuzumuthen sei. Die 48er traten mit Begeisterung für Pollet ein, aber die es zur Abstimmung kam, lehnte man das Denkmal ab und mancher gute Liberale stimele dem Beschlusse bei, weil er eben nicht etwas als historische Thatsache feetgestellt seh wollte, was doch nur mit mehr oder weniger guter Vermuthung als wahr angenes werden kann.

### Die Literatur des Mittelalters.

Ehe die Wissensfrüchte reiften, blühte die Literatur der europaischen Völker empor. Um's Jahr 1000 war beiläufig der grosse ethnologische Process der Völkerbildung vollendet, die einzelnen Nationalitäten hatten sich abgeklärt, die Nationalsprachen traten sich als fest gegliederte Gruppen gegenüber; von diesem Zeitpuncte datirt die Abweichung der europäischen Völker von einander, und konnte sie in den verschiedenen Literaturen zum Ausdrucke gelangen. unter Poesie hauptsächlich die Schöpfungen der Volksphantasie im Gegensatze zu der mehr realistischer Beobachtung zugewandten Prosa verstehen, so ergibt sich, dass alle niedrigen Völker nur Poesie besitzen. Poesie ist wesentlich die Mythenbildung, Poesie, was Reisende von den Geistesregungen schriftloser Wilden gesammelt haben, ihre Fabeln und Segen, Poesie die merkwürdigen Thierfabeln Indiens, 1) wie nicht minder jene der Hottentotten<sup>2</sup>) und die Ammenmärchen der Zulu-Kaffern;<sup>3</sup>) Poesie endlich die Lieder, womit der Maori Neuscelands das Tätowiren der Männer und Mädchen, das Hervorkommen des ersten Zahnes, das erste Abschneiden des Haares u. s. w. begleitet. 4) Dabei fallt sofort der Zusammenhang zwischen der Poesie und dem Gesange auf, der fast keinem Volke fehlt, so wenig wie der Tanz<sup>5</sup>) Jedenfalls darf man Tanz und Gesang für allgemein menschliche Regungen halten, die mit der Entwicklung der Volksphantasie in Verbindung stehen. Vielfich wirkt darauf die Umgebung der äusseren Natur ein, die sich im verschiedenen Wesen des Tanzes und Gesanges wiederspiegelt. Tänze der Wilden unter dem glühenden Rimmel Africa's und Bengalens arten zu sinnenberauschenden Orgien aus, während die Lieder der Steppenvölker klagend und monoton sind, wie die öde, stille Wüste ringeunher. Der Natur ihrer zauberreichen Landschaften wird man es beimessen dürfen, dass bei den Romanen die Sangeslust mehr sich entfakete wie bei den Germanen; des heiteren Südens Farbenpracht weckte auch heitere Gemüthsanlagen, welche die Strenge des kälteren Nordens zuräckdrängte, um eine ernstere Sinnesrichtung zu bevorzugen. Mit der Entwicklung des Gesanges ging jene der Poesie Hand in Hand, and so ist es nur natürlich, dass die provencalischen Troubadours, Sanger der Italiener und Spanier dem deutschen Minnegesang verangingen und in vollendeter Form auftraten. In den jungen Völkern Europa's erwachte jetzt erst allerwärts die Poesie und die poetische Literatur. Es ist nicht bemerkenswerth, dass bei der Rohheit der da-

B. 673; gans trocken: Les Kirghis n'ent point de danses.

<sup>7</sup> Biche Hitopodess, übernetzt von Max Müller. Leipzig 1844. 8'.

<sup>3</sup> Dr. Wilh. Block, Reinecke Fuche in Africa. Böhlau.

<sup>9</sup> Henry Callaway, Nursery Tales, traditions and histories of the Zulu's. Leadon 1867. 8.

<sup>7</sup> Siehe diese Gesänge bei Fried. Müller, Norara-Reise. Ethnographie S. 50-61.
7 Von den Kaizaken sagen indess alle Beobachter übereinstimmend aus, dass sie
3 Siehe diese Gesänge bei Fried.
8 Siehe Beinen Tams haben. Sponville sagt (Bull. de la Soc. glogn. de Paris 1865. I. Bd.

maligen deutschen Zustände eine poetische Ader sich überhaupt nu erhielt, weil die Gesänge, womit die alten Germanen Tuisco feierten, die deutschen Volkslieder, die im IV. Jahrhundert am Rheine erschallte endlich die Nachklänge alter Gothenlieder im VI. Jahrhundert eine ethnisch verschiedenen als dem nunmehrigen deutschen Volke 2) a Diese konnten die poetische Ader nicht erhalten, da s selbst früher gar nicht bestanden. In gleicher Lage befanden sich d übrigen Völker Europa's. Mit Recht darf man demnach von eine Erwachen der Poesie reden. Poesie charakterisirt aber stets d Völkerjugend, indem sie auch alles Wissen in sich aufnimmt. In d Hymnen der Vedas liegt der gesammte altindische Wissensschatz, c Dichtungen des Homer und Hesiod bergen die ganze althellenisc Weltanschauung wie Nibelungenlied und Gudrun die deutsche Stamme geschichte bewahrten. Auch die erste Form der Geschichtsschreibus die Chronik — hüllt sich gerne als Reimchronik in das poetisc Gewand, besonders in den Niederlanden, wo im XIII. Jahrhunder Jacob Maerlant seinen Spiegel historiael3) und Melis Stoke sei Rijmkronijk<sup>4</sup>) abfasst.

Klangvoller denn irgendwo ertönte der Gesang im alten Heims lande der Römer, wo die Erbschaft des Lateinischen unter den Mun arten des neueren Europa die melodischste gebar. Als es dahei verstummte, bot Italien dem Lied der Troubadours ein gastlich Daund bald loderte die Flamme der Poesie in den inhaltschweren Dantschen Terzinen zu heller Gluth empor. Wie vor- und nachher kein leuchtete der Dichter, dessen Divina Commedia die scholastisch Weltanschauung, das gesammte Wissen seiner Zeit verkörperte. Auchier wieder ein Versuch, wenn auch ein gewaltiger, das Wissen in den poetische Form zu giessen. Neben ihm glänzen Petrarca, desse Canzonen die Gluth seines Volkes athmen und dem vielleicht der Arabe Omar al Fared als Vorbild gedient, bei dann Boccaccio der erste un

<sup>1)</sup> Tacitus, Germ. 3.

<sup>7)</sup> Siehe oben S. 426--427 Note.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Der lange verloren geglaubte II. Theil dieses merkwürdigen aprachlichen Den males wurde vor einigen Jahren in der Wiener k. k. Hofbibliothek von Prof. Die org v. Karajan und meinem Bruder entdeckt, und wird von Letzterem im Verei mit Dr. M. de Vries und Dr. Eelco Verwijs herausgegeben. Siehe über dan Diehe Dr. W. J. A. Jonkbloct, Beknopte Geschiedenis der nederlandsche letterkunde, Grungen 1872. 8° S. 65-73.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. A. a. O. S. 76. Ausgabe von B. Huydecoper. Leyden 1722. 40

<sup>3)</sup> Siche Pietro Valorga. Il Dicano di Omar Ben al Furci tradette e perquato col Canzoniere del Petrarca. Firenze 1875. 8°. Mehrere hundert Stellen u Verse finden wir hier aus den beiden Dichtungen angeführt, deren Achnlichkeit alle dings eine ganz augenscheinliche ist. Gleichwohl ist es kein Leichtes, zu entscheid ob Petrarca, der 1304 geboren wurde, die Werke des 1234 verstorbenen arabischen Dit ters gekannt und benützt habe. Parallelen sind eben noch keine Nachahmungen. Il gegen lässt sich ein intere-santer psychologischer Schluss insoferne daraus ableiten, wir hier beobachten können, wie Gleichheit der Empfindungen auch Gleichheit effedanken zu erzeugen vermag: was dem Herzen des Einen die Avignoneseria Laudas war dem Anderen die holde Mekka-Bewohnerin Majå.

unerreichte Prosaiker, dessen Decamerone den Vorwurf der Obscönität auf sich geladen hat, wobei man nicht ermangelt zu betonen, dass die Sittlichkeit in jener "guten und frommen alten Zeit" überhaupt auf sehr tiefer Stufe sich befand. Heute wissen wir, dass die Unsittlichkeit Boccaccio's den indischen Quellen zur Last fällt, woraus der Dichter unwissentlich schöpfte und die durch arabische und mongolische Vermittlung nach Europa gedrungen waren. 1) In dieser nämlichen Zeit der Mystik kommen aus den romanischen Ländern die Allegorie und der mittelalterliche Roman, der erst durch Don Unixote vernichtet ward. Aus dem Alterthume besitzen wir den antiken Roman, besonders des späteren Bischofs Heliodor Roman Theagenes und Chariclea aus dem IV. Jahrhundert n. Chr., welcher noch von Racine geschätzt wurde, und die erste Dorfgeschichte Daphnis und Chloe; auf eine kurze Blüthe germanischer Heldensage in den Ländern romanischer Zunge folgte dann jene entartete Epopöe, welche erstere mit anderen Sagenstoffen willkürlich vermengte. Nebst der heimischen Carlssage ward aus Wales die Artussage importirt, aus welch' letzterer die Gedichte Lancelot, Tristan und Isolde und Percival hervorgingen, die im Munde deutscher und fremder Dichter eine verschiedene Behandlung erfuhren. Von diesen Sagenkreisen und ihren mystischen Bestandtheilen abgelöst erscheint dann um 1350, aus Nordspanien hervorgebend, also in einer Zeit, wo ein Beschüzer der gekränkten Unschuld recht am Platze war, das Vorbild des eigentlichen Ritterromans, der Amadis, welcher eine ganze Literatur zur Folge hat. Ein speciell spanisches Seitenstück zu dieser kosmopolitischen Literatur ist dann der Schelmenroman, beginnend mit Lazarillo de Tormes von Mendoza, und der historische Roman (Abencerrages). In ihrem Gefolge erschienen das Festturnier und das Schauspiel, dessen Geburtsstätte die Kirche und die dramatische Darstellung der Glaubensgeheimnisse, die sogenannten Mysterien oder Mirakelspiele waren; auch Maskenfeste und Lustreisen stammen aus jener Zeit, welche unter allen Landern unstreitig in Italien die meisten Culturtriumphe feierte.

Italiens hohen Literatur-Außehwung schreibt man gerne den freiheitlichen Institutionen der Halbinsel im Mittelalter zu. So hat in allen Ländern, behauptet man, die Freiheit ähnliche Früchte zur Reife gebracht, und zwar auf den geistigen wie auf den materiellen Gebieten. Leider verträgt der Satz die nüchterne Prüfung nicht. Wohl war Italien das wohlhabendste und cultivirteste Land Europa's, allein lediglich dank seiner günstigen, das Mittelmeer beherrschenden Handelslage, welche die Schätze des Orients dort aufspeicherte. Die Sarbe änderte sich bekanntlich nach der Entdeckung America's, ohne

<sup>&#</sup>x27;) Ich war überrascht, einige der Boccaccio'schen Erzählungen in deutlich erbraharer Form unter den Skaska's (russischen Volksmärchen) zu finden, die W. B. B. Balston in seinen Russian Folk-Tales. London 1873. 8'. veröffentlicht hat. Vgl. sbrigens Marhus Landau: Quellen und Vorläufer von Boccaccio's Decamerone (Oesterr. Wochenschrift f. Wissensch., Kunst u. öffentl. Leben. 1864. II. Bd. S. 1121—1128, 1156—1167.)

dass die Institutionen eine Aenderung erlitten hätten. Italien war auch das treieste Land Europa's - in der Theorie, beileibe nicht in der Praxis; seine Städte erfreuten sich zwar freier Municipalverfassungen, die sie aus dem römischen Cäsarenreiche her besassen, allein diese Freiheiten wurden völlig verdunkelt durch das blutige Getriebe der Parteien, die als Welfen für den Papst, als Ghibellinen für den Kaiser sich gegenseitig die Hälse abschnitten. Zum Papste standen die meisten freien Städte, zum Kaiser alle Jene. welche die Macht der Städte zu fürchten hatten. Die innere Geschichte dieser Freistaaten ist trostlos; kein Gesetz herrscht, unbestrafter Mord ist an der Tagesordnung, Verfassung wechselt mit Verfassung, aber durch keine wird ein geordneter Zustand hergestellt; eine Partei geht auf die Vertilgung der anderen aus; alles was dazu dient den Gegner niederzuwerfen ist Recht; kein Mittel so verrucht und schändlich, das nicht zu solchem Zwecke erlaubt, ja löblich wäre; kein Band der Natur und der Gesellschaft so stark, dass diese Leidenschaft nicht zerrisse. Die Gewalthaber die der Tag erhebt und der Tag stürzt, statt ihrer Bestimmung gemäss Gesetz und Sitte zu schützen, gehen selbst mit dem Beispiele des Verbrechens voran, das für sie aufhört Verbrechen zu sein, wenn es ihre Zwecke fördert. 4) Und solchen Ansichten pflichten die Volksmassen bei, welche an diesem Kampfe sich betheiligen und von ihren Freiheiten keinen anderen Gebrauch machen, als sich selbst stets neue Gebieter zu geben. Das war das Zeitalter, welches einen Dante gebar. Schrecklich wie alles dies uns bedünken mag, sind es doch nur die wohlbekannten Waffen, womit stets der Kampf um's Dasein zwischen politischen Parteien ausgefochten wird und welche die Cultur selbst heute nur abgeschwächt. aber nicht beseitigt hat. Nur mehr ausnahmsweise schreitet der Sieger zur Vernichtung des Gegners und tödtet ihn, im Uebrigen aber ächtet er ihn in der öffentlichen Meinung, verdrängt ihn von allem Einflusse, allen Aemtern und raubt ihm, wenn er kann, nebst der Ehre auch das Brod. Jeder nimmt noch für sich das selbstverständliche Recht in Anspruch, zu thun, was er beim Gegner Verbrechen nennt; darin gleichen sich alle, wie immer Namen habenden Parteien. Die Repsblikaner der Gegenwart rühmen den Tyrannenmord, schmähen die Jesuiten, welche diesen predigen, und erklären es für ein Verbrechen an der Freiheit, wenn einem der ihrigen ein Haar gekrümmt wird. Man spricht von der "heiligen" Sache der Republik, 2) wie früher von der heiligen Sache der Religion. Ein Fetisch ist an Stelle des anderen getreten. Ob dieser Fetisch Religion, Freiheit oder nur ein Steinklotz ist, an dessen Macht man glauben soll, ändert an den Wirkungen des Glaubens nichts. Die wissenschaftliche Prüfung aber glaubt nicht, sie untersucht und erkennt, dass ieder dieser Fetische

<sup>&#</sup>x27;) Carl Streckfuss in der Einleitung zu seiner Uebersetzung der Gättlichen Komiidie. 2. Aufl. Wien 1834. 8° S. 7.

<sup>2)</sup> Zu lesen im Leitartikel eines demokratischen Organs, des Wiener Tugbiett vom 13. Juni 1874.

ur für seine Anhänger und für diese jenen Werth besitzt, welchen e selbst ihm beilegen.

Im schönen Italien des Mittelalters gab es Alles, nur keine Freieit; diese konnte demnach weder die literarische Grösse des Volkes rwecken, noch in ibrer ursprünglichen Grundlage genügen, diese epubliken weit zu erheben über alle mehr oder minder grossen onarchischen Staaten, sowohl an Reichthum als an Bildung des olkes. Was Reichthum und Bildung anlangt, habe ich schon früher if ihre Quellen hingewiesen. Die Literatur sonnte sich aber voriglich an den unzähligen Höfen der kleinen Tyrannen, die Italien ie mit einem Netze überspannen. Ebenso fand der deutsche Minneing an den Höfen der Fürsten und auf den Burgen der Lehnsritter c cifrigste Pflege; in Spanien entsteht das Nationalpoem vom Cid ir Zeit des starrsten weltlichen und kirchlichen Despotismus, in ortugal, Frankreich und England heften sich die Glanzepochen der iteratur an die Namen hervorragender Fürsten. Dagegen lassen die rien und freiesten Gemeinwesen der Gegenwart einen Aufschwung T Volksliteratur vermissen und laben sich an den Schöpfungen der ergangenbeit.

Damit soll zwar die Meinung zurückgewiesen werden, als ob die reiheit die Literatur zu begünstigen vermöge, nicht aber etwa im egentheile behauptet werden, dass sie diese beeinträchtige, oder dass ese nur durch Fürstengunst gedeihen könne. Beides ist irrig. Die iteratur entwickelt sich in ihren ersten Ergüssen unabhängig von iden; es ist das Hervorquellen der schäumenden Volksphantasie und ses wird dem Zeitpuncte nach durch die inneren Anlagen jedes alkes bestimmt; daher die Anfänge der Literatur bei den europäischen Später treten dann freilich alturnationen sehr verschieden sind. ciale und politische Verhältnisse einer- und Literaturentwicklung dererseits in unvermeidliche Wechselwirkung, wie sich an der fransischen Literatur deutlich wahrnehmen lässt. Immerhin sind aber lbst ihre Verirrungen wie z. B. der vielgerügte Servilismus gegen ► Despotie Ludwig XIV, doch nur ein Spiegelbild des olkscharakters, welcher einen Ludwig XIV. schuf, duldete und Worauf es mir jedoch im Allgemeinen ankam, war der schweis, dass die Literatur stofflich poetischen Inhalts d. h. die böpfungen der Phantasie überall zuerst auftreten und allen ch wenig gesitteten, ja selbst den Naturvölkern eigen sind. Diese bopfungen der Phantasie, ich nenne sie kurzweg Poesie, sich rieiten n Producten des Nachdenkens stets voraus und ihr **Men** ist an sich ein Beweis eines noch jugendlichen Volks- und kuralters. Dem Wesen nach fällt Poesie mit Kunst zusammer. -halb für letztere die gleiche Beobachtung gilt. Poesie und Kunst d dem später reifenden Wissen, was die Blüthe zur Frucht, d. h. -hlic-en einander strenge aus, denn was Blüthe kann unmöglich deich Frucht, was Frucht nicht Blüthe sein. Es ist derselbe Gegenz wie zwischen Glauben und Wissen. Poesie und Kunst, sie auben an ein selbstgeschaffenes Ideal, die Wissenschaft weiss

dessen Nichtigkeit. Poesie und Kunst, sie liebt oder hasst, die Wissenschaft ist kalt und nüchtern. Poesie und Kunst streben nach Verklärung, die Wissenschaft nach Wahrheit. Weder sind sie je eins, noch können sie je in Eins verschmelzen. 1)

#### Kunstentwicklung des Mittelalters.

Auch bei der Geschichte der Kunst werden wir uns erinnern, dass es rohe, auf der Stufe von Naturvölkern stehende Stämme waren, die sich im Mittelalter auf die Bühne drängten. Anderen gegenüber begünstigte sie der Umstand, dass sie nach Ländern zogen, wo sie während ihrer Culturlehrzeit die Kunstwerke der entschlafenen Alten vor Augen hatten.

Keinesfalls ist etwa eine höhere Entwicklung des Kunstsinnes von früherher ihnen zuzutrauen, und in der That nahm ihre Kunstentwicklung jenen Verlauf, den sie unter solchen Umständen allein nehmen konnte. Es fand, so wenig wie in den staatlichen Institutionen, kein gewaltsamer Abbruch der antiken römischen Kunst, keine plötzliche, unvorbereitete Erfindung eines neuen Kunststyles statt. Die erste Hälfte des Jahrtausends geht vorüber, ehe sich in der Malerei und der übrigem schon von den Römern arg vernachlässigten Plastik ein neuer kanstlerischer Styl zeigt. Nur die Architektur verändert sich inzwischen den Bedürfnissen des christlichen Gottesdienstes entsprechend, behieft lange aber für den künstlerischen Ausdruck der veränderten Gedanken vom Wesen Gottes nothgedrungen die alten Formen bei. des Tempels trat die Basilika, die mit der altrömischen forensischen jedoch nichts als den Namen gemein hat und aus dem römischen Privathause hervorgegangen ist. Und wie der christliche Glaube zuerst mit Verschmähung der äusseren Welt begann, so vernachlässigte auch die christliche Architektur den äusseren Styl, um auf Ausschmückung des 3m Inneren das Hauptgewicht zu legen. So entstanden am Hintergrunds 📜 der Apsis und am Triumphbogen jene Mosaikgemälde, die, wenigstess 1 was das Material anbelangt, von gediegen monumentaler Art, auch eines 📜 neuen malerischen Styl zur Geltung brachten; in ihnen wird zuerst die 🎘 antike Tradition verlassen und jene herbe, streng und ernst wirkende fl Auffassung allmählig heimisch, welche man irrthümlich als byzar tinischen Styl bezeichnet. Mit dem Namen "byzantinisch" treibt mat i gewöhnlich argen Missbrauch. Byzantinismus ist eben so ein hobbs 🔖 Schlagwort wie Cäsarismus, Militarismus u. a. m. In der Kunst wird 🛌 Alles, was in den sogenannten "finsteren" Jahrhunderten des Mittel 💺 alters entstand, in der Architektur Alles, was zwischen der Antike wil be-

ت

<sup>9)</sup> Dies gilt von dem Wesen der Kunst und der Wissenschaft; daraus darf met natürlich nicht ableiten, dass ein Dichter oder Künstler kein Gelehrter und umgekaht sein könne. In der Regel sind sie es wohl nicht, doch fehlt es nicht an Beispiele au win Rückert. Eine Dichtung, die aber nur Wahrheit enthält, hört dadurch an and Dichtung zu sein.

r Gothik in der Mitte steht, in der Malerei Alles, was durch formdriges Wesen, mumienhafte Erscheinung zurückschreckt, byzantinisch nannt und dem Vorurtheile gehuldigt, als ob seit dem Untergange mus bis tief in das XIII. Jahrhundert die Kunstpflege ausschliesslich zantinischen Händen wäre anvertraut gewesen. Irrig ist sowohl der aube an die allgemeine Verbreitung und die unbedingte Herrschaft s byzantinischen Styles, wie die Meinung, dass derselbe keine anderen erkmale als Hässlichkeit, plumpes, unlebendiges Wesen in sich beeiße. Die byzantinische Architektur wenigstens zeigt festbegrenzte klar stimmte Formen. 1)

Im Gegensatze zu den Westeuropäern waren die Byzantiner kein nges, sondern ein uraltes, abgelebtes, absterbendes Volk. Sie waren ets noch die alten Hellenen und sind es geblieben bis in die Gegenurt, 2) wenn auch später slavisches Blut nicht ganz spurlos an ihnen raberging. Allein einmal fanden die slavischen Siedlungen an der steren Donau später 3) statt, als die germanischen Einbrüche in das zendland, dann liess die erwähnte Raceneigenschaft eine etwaige Umundlung viel langsamer eintreten. So dürfen wir die Byzantiner füglich die ablebenden Hellenen auffassen. Bei ihnen nun, die als das eine aus dem Alterthume in das Mittelalter hereinragende Culturvolk, wissermassen als das älteste Volk jener Zeit, im Besitze des gesammten tiken Wissens und der antiken Civilisation sich befanden, ist eine mstblüthe nicht mehr zu suchen. Das gelehrteste Volk des Mittelers war nothwendig in einem offenen Kunstrückgange befangen. Die met bewegt sich in Byzanz in absteigender, bei den barbarischen esteuropäern in aufsteigender Linie. Architektur, Sculptur und derei der Byzantiner knüpfen nicht an neue Formen an, es sind die Formen der classischen Periode, die sich ausleben, wie ■ Volk, welches sie schafft: so knüpft der byzantinische Kirchenstyl die altrömische Kuppel an, welche er mit quadratischem Grundriss Der Einfluss der byzantinischen Schule war demnach be**thich** im Abendlande geringer als gewöhnlich angenommen wird, daen dient sie als theilweises Vorbild den Arabern, deren Baustyl ein dehnen sowohl an die Byzantiner als an indische Muster verräth und ch die russische Architektur wurde dadurch im hohen Masse be-**An**est.

Im Fortgange des Mittelalters machte sich in der Baukunst neuer Nationalgeist geltend der indess noch lange unter der wirkung der Ueberlieferungen aus dem Alterthume stand. Beischerweise gelangte in Italien die Kunst in jeder Hinsicht zu neuer Entwicklung. Freilich dauerte es längere Weile ehe Verschmelzung der altheimischen Bewohner mit den zugewanderten vollkommen und das neue Volk der Kunstpflege sich hingeben

<sup>9</sup> Sach Prof. Dr. A. Springer.

h Bernh. Bohmidt, Volkaleben der Neugriechen. 1. Bd.

<sup>5</sup> Kest im VII. Jahrhundert, nach R. Rönler, Ueber den Zeitpunct der nlavinchen wedlung an der unteren Donau. B. 45.

konnte. Die Epoche der ethnischen Völkerbildung, dieser unabwendbare Naturprocess, musste vollendet sein, ehe die Klärung von Anschauungen, Sitten, Sprache, Kunst erfolgen konnte. Nur ethnologischer Unverstand kann von den Europäern in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends literarische und künstlerische Leistungen fordern. Dennoch haben sich, sowie in der Sprache auch in der Kunst die Ueberkommnisse des Alterthums forterhalten und die Grundlage für die weitere durchaus selbstständige originale Weiterbildung der Kunst abgegeben, die freilich einzelne fremde Einflüsse, germanische in Norditalien, arabische und normannische im Süden nicht verkennen lässt. Ein Gleiches lässt sich an der Sprache beobachten. (1) Im Ganzen aber blieben die Fremden der empfangende Theil, und selbstständig entwickelte sich seit der Mitte des XI. Jahrhunderts der romanische Styl, der zwar in Malerei und Plastik noch Barbarisches leistet, in der Architektur aber schon künstlerische Forderungen befriedigt.

Zweierlei lässt sich schon jetzt, ehe wir weiter gehen, erkennen: das schon einmal betonte Anlehnen der Kunst an die Kirche 2) und der Vorsprung der Architektur vor den übrigen Künsten. Wir sahen dass die nationale Kunst das ganze Alterthum beherrschte, weil jedes Volk seine eigene Religion besass. Je mehr sich nun wieder die Religionen einander näherten, um so ähnlicher wurden auch die Künste, und als das Christenthum über alle Völker einen Glauben, ein Ideal verbreitete, hörten auch die nationalen Unterschiede der Kunst auf; bei Völkern der nämlichen Religion gibt sich die Verschiedenheit ihrer Kunste nur in untergeordneten Merkmalen zu erkennen, die auf die verschiedene Auffassung dieser nämlichen Religion durch die verschiedenen Volkscharaktere u. dgl. zurückzuführen sind. Naturgemäss lehnte sich demnach die Kunst des Mittelalters an Kirche und Religion an, und zwar nicht blos im Abendlande. Die mittelalterliche Kunst scheidet sich scharf in die christliche und muhammedanische; auf Letztere wirkte die Religion in noch weit höherem Maasse; die maurische Kunst trägt nämlich so viele Beschränkungen in sich, welche aus den religiösen Geboten geflossen, dass sie dasselbe Schicksal so vieler alter Künste traf, sie erhielt sich typisch und ihre Entwicklung ist nur eine sehr geringe. Anders die christliche Kunst. Das Christenthum wurde ebenso von den verschiedenen Völkern verschieden aufgefasst und angenommen, wie es im Laufe der Zeit sich als Kirchenreligion ausbildete, änderte und wechselnd gestaltete. Kunst folgte allen Phasen der Entwicklung der Religion und nahm immer neue Formen und Ausdrucksweisen an. So innig sind Religion und Kunst ihrem Wesen nach verschmolzen, dass die Völkerkunde lehren darf: je tiefer die Religion, desto tiefer die Kunst. Gäbe es ein religionsloses Volk, es wäre sicher auch kunstlos; die Zigeuner, wenn sie

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) im Italienischen sind an (300) Namen germanischen Ursprungs nachgewiesen, darunter -olche wie Garibaldi, bei welchen man es am wenigsten vermuthet. Siehe darüber Louis Delätre. Vocaboli germanici. Roma 1874 8.

<sup>)</sup> Siehe oben Bd. I. S. 367.

rirklich vollkommene Atheisten sind, wie man behauptet, wären hierfür in heredter Beleg. Ob es je einen atheistischen Künstler gegeben, wiss ich nicht.

Auch im Mittelalter bewährt sich der gesetzmässige Anschluss der äldhauerei an die Baukunst. Ob zwar durch den christlichen Cultus i ihrer Bedeutung zurückgedrängt, äussert sie sich doch 1) in Reliefarstellungen an Sarkophagen und Elfenbeinarbeiten bis zum X. Jahrundert, während die Malerei, die letzte in der Entwicklungsreihe der fünste, auf die Mosaikgemälde beschränkt blieb, die eigentlich keine lalerei sind. Diese dagegen fand ihre höchste äussere Prachtentfaltung i den von Goldgrund sich abhebenden und in starren Formen sich ewegenden Gemälden der Byzantiner.

Der Gang der mittelalterlichen Kunstentwicklung ist, man sieht es; in durchaus natur- und gesetzmässiger. In Italien, dessen Volk dem ten Römerthume ethnisch und sprachlich am nächsten stand, entfaltete ch zuerst der romanische Styl, nur theilweise durch Byzantiner, raber, Normannen und Deutsche beeinflusst. Die nächste Kunstchtung erstand in Frankreich, nach Italien jenem Lande des Westens, am meisten von der antiken Civilisation gerettet hatte. Hier entickelte sich aus der romanischen Bauweise, wie die Vergleichung noch estebender Monumente ergibt, mit Nothwendigkeit die Gothik, die re Herrschaft fast über das ganze Mittelalter erstreckte. In Franksich. Deutschland und England hatte man schon längst den Nachdruck uf die Ausbildung des Gewölbebaues gelegt, dessen höchste Entwicklung ben die gothische Architektur bezeichnet. Und die Gothik mit ihren hasachtig himmelanstrebenden Thurmen, die im Gegensatze zum roanischen Style stets mit der Façade verbunden, mit ihren hohen, stigen, lichtdurchbrochenen Schiffen und ihrem schweigsamen Ernste, arf sowohl als der Ausdruck der die Zeit beherrschenden Scholastik ie jener schwermüthigeren Gemüthsstimmung gelten, welche den Norden nun lachenden Süden unterscheidet. "Wie kein anderer Baustyl drückt er gothische seine Zeit aus. Der gothische Baustyl ist das Mittelalter. a jedem dieser riesenmächtigen gothischen Münster hat der kirchliche olkeglauben mitgebaut. Wie Alles, was das Mittelalter gedichtet, so lang auch die gothische Steindichtung aus dem Herzen des Volkes erans in das Herz des Volkes hinein. So spielten auch, weil die othische Kirche ganz die Zeit und das Volk war, durch deren Ornaventuren physiognomische Züge aus dem Leben der Zeit und des offers. Zwischen apokalyptischen Symbolen des Heiligsten, Darstellungen **dem alten un**d neuen Testamente, aus der Legende der Heiligen, es der Märtyrergeschichte u. s. w. drängen sich fratzenhaft komische zrbilder hervor, spottet der derbe Volkswitz, lacht uns der Schwank zend eines volksthümlichen Schalksnarren an, eröffnet sich uns ein tick in die Sitte und Unsitte, in die Mode und den Brauch der alten Das war nicht Frivolität, nicht Herabziehung des Heiligen,

<sup>\*,</sup> Die eitzende Brouzestatus des heil. Petrus im Hauptschiff der Peterskirche zu em, von Eigigen für einen Moses gehalten, ist ein Werle des V. Jahrhunderts.

eben so wenig als die niedrig komischen Figuren, ja selbst die derben Zoten in den mittelalterlichen Mysterien- und Mirakelspielen frivoler Spott über das Heilige waren. Sie beweisen nur, dass in jener Zeit das ganze Volksleben in allen seinen Erscheinungen in der Kirche aufging; dass die katholische Kirche noch wirklich die katholische, die allgemeine der Christenheit war. Der Spott, die Satyre gegen die Pfaffen, gegen geistliche Missstände waren nicht Angriffe einer dogmatisch feindlichen Lehre; sie erheiterten das Volk, ohne es im Glauben und seiner Ehrfurcht vor Kirche und Priestern zu erschüttern." 1)

Ist irgend etwas im Stande, den Zusammenhang zwischen Religion und Kunst einer- und Volksnaturell andererseits darzuthun, so ist es die Stellung der Gothik in Italien, wohin sie fertig und vollendet importirt ward. Ihr Schicksal dort war völlige Entnationalisirung, richtiger Italianisirung, wobei sie viel von ihrem ursprünglichen Wesen verlor, dagegen sich durchaus den italienischen Anschauungen von Religion und Kunst anpasste. Und es erscheint dadurch keineswegs "die gewöhnlich verbreitete Fabel" von der Einführung und Hebung der Künste durch die Religionen glanzvoll bestätigt, noch ist je eine Trennung der Kunst von der Religion möglich. 2) Dies beruht auf völligem Verkennen der Religion; der starre Bigottismus hat der Kunst Fesseln auferlegt, doch Bigottismus ist nur ein Stadium des religiösen Lebens. Und da das ganze Mittelalter hindurch bei lange zunehmendem Geistesdrucke die europäische Menschheit in allen Stücken gleichmässig vorwärts kam, nirgends ein Rückschritt, geschweige denn ein Zurücksinken hinter die Zustände des eigenen Heidenthums bemerklich ist, so muss man die langsame Entwicklung eher dem Volkswesen als der Kirche zuschreiben, die selbst unter dem Einflusse des ersteren stand. Dies geht aus dem ganzen Entwicklungsgange unwiderlegbar hervor.

Der religiöse Sinn der Menschen spornte zur Bethätigung des Bausinnes an, nicht aber die Kirche schuf die Gothik, sondern die Volksphantasie, welche sich Kirche und Baukunst in bestimmten Formen dachte und die Gothik ihrer höchsten Vollendung zuführte. Dies geschah namentlich in England, welches durch aufblühenden Seehandel, siegreiche Kriege und nationale Einigung ungemeinen Aufschwung nahm, und in Deutschland, wo die Entwicklung des Städtewesens die Errichtung vieler Rathshäuser und bürgerlicher Bauten veranlasste. Durch den zünstigen Betrieb war die Kunst überhaupt an die Städte gefesselt, und zwar an die grösseren und wohlhabenderen, denn die Kunst ist, wir wissen es, eines der ersten Kinder des sich sammelnden Reichthums. Die Architektur rief ihrerseits im XII. Jahrhundert einen Aufschwung der Plastik hervor, den die Gothik begünstigte und über Deutschland, die Niederlande, Frankreich, England und Italien verbreitete, in welch' letzterem Lande nordischer Einfluss stellenweise nicht zu verkennen ist. Im XIII. und XIV. Jahrhunderte sondert

Ludwig Walearode in der Gegenwart 1872. Nr. 42. 8. 297. Siehe auch: Quarterly Review No. 261 vom Juli 1871, S. 153.

<sup>2)</sup> Wie z. B. Ludwig Pfau in seinen Freien Studien verlangt.

ich scharf die italienische Sculptur von jener in West- und Norduropa; jene entwickelt sich seit Nicolo Pisano in durchaus dem talischen Volksthume entsprechendem Geiste, diese gewinnt neuen Außehwung durch die Kreuzzüge und deren poetische Früchte. Die ioldschmiedekunst gewann ein neues Feld durch die Einführung der donstranzen; die Holzsculptur, besonders die bemalte, kam jetzt erst echt in Aufnahme. Die nämliche Gothik, welche die Plastik beanstigte, beraubte aber die Malerei des nothwendigen Raumes und eschränkte sie auf Miniaturen, welchen die steigende Nachfrage nach istorischen und poetischen Werken zu grosser Vollkommenheit veralf, auf Wandmalerei, die dann bald gegen die Tafelgemälde zurückrat, auf Mosaiken und Glasmalereien, die im XIII. Jahrhundert in 'rankreich, ein Jahrhundert später in Deutschland ihre höchste Blüthe rreichten. 1) So erhärtet sich hier abermals das Gesetz, dass die Lalerei unter den genannten Künsten zuletzt zur Entwicklung gelangt.

Noch viel später erfolgte die Ausbildung der Musik, wenn man iese als Kunst gelten lassen will. Auch hier stossen wir sofort auf ie dreiste Behauptung, das Christenthum sei der Musik nicht günstig ewesen, während das gerade Gegentheil wahr ist. Wurden die heidischen Lieder verfolgt und vertilgt, so kam doch wirkliche Musik an eren Stelle; den Werth dieser heidnischen Lieder selbst wird man ering genug anschlagen dürfen. 2) Man kennt die Musik der geddeteren Volker Asiens und Africa's im Alterthume, besonders jene er Griechen, wo sie die höchste Ausbildung erfuhr und weiss, dass ie homophon, einstimmig und also eintönig war, ja dass man labei von Melodie nicht reden kann. Es ist aber kein Zweifel, dass ngleich die ersten Christen, der tieferen Erfassung des Geistigen emass, die sich in der neuen Religion aussprach, bei ihren Religionsbungen der Kunst der Tone einen bedeutenden Raum gestatteten; erst von nun an tritt die Musik mit ein in den Mittelpunct der iunstbestrebungen, und man kann wohl sagen, die Musik ist das ledeutendste und Ureigenste, was der menschliche Geist seit den eiten der Alten geschaffen hat. Und, weit entfernt, die heidnischen iesänge zu unterdrücken, eigneten sich vielmehr die ersten Christen ie Weisen der Griechen ohne viel Veränderung zunächst an. Aber ie bekamen diese Weisen sogleich einen anderen Charakter, wie sehr rfuhren sie eine Vertiefung! Bald hatte der Gebrauch der Musik beim bristlichen Cultus eine solche Bedeutung und Verbreitung gefunden, bereits im IV. Jahrhunderte Bischof Ambrosius Gesangschulen rrichtete und den nach ihm genannten Lobgesang einführte, dem apet Gregor einige Verbesserungen hinzufügte. Dem reichbesaiteten emathe der Germanen blieb es jedoch vorbehalten, von der Homo-

<sup>9,</sup> Biebe darüber: Schnaase, Geschichte der bildenden Kanste in der Spätzeit des bereintere. Dusseldorf 1874. 8º.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auch ein Kritiker wie Eduard Hanslik meint, dass man diesen Nationen reng genommen kann eine "Musik" zugestehen kann. (Oesterr. Wochenschrift. 1864. . Bd. 8. 913.)

phonie zur Polyphonie, der Mehrstimmigkeit breiten, wenn der belgische Mönch Hucbaldus (Anfangs Jahrhunderts) wirklich das Organum erfand, welches Guido von Arezzo ein Juliehundert später weiter ausbildete. Ende des XI. Jahrhunderts kam in Flandern und Frankreich der a nte Discantus auf, und jetzt war erst eine wahre Mehr m it erstanden, die Tact und Rhythmus bald zur Musik in un m Sinne erhoben. () An diesem ganzen Entwicklungsgange der Mu im Mittelalter bis auf Palestrina und seinen ungleich höher stehenden Zeitgenossen Roland de Lâtre genannt Orlando di Lasso nahm die Kirche den wohlthätigsten Antheil, zumal v e papetliche Capelle in Ross, welche den musikalischen Gro tel und Gelegenheit zur Entfaltung Erst nachdem der Vi bildu gsprocess in Europa vollendet, konnte auch das Volkslieg entstehen und die Musik die weltlichen Minstrels, Troubadours und Minnesanger, Kreise für sich erobern. wie die erwachende Volkspoesie sie schuf, - in ihrem Wesen übrigens bei vielen Naturvölkern anzutreffen 2) - leisteten viel für das Erstehen einer weltlichen Musik, die bei aller Unvollkommenheit doch im XIV. Jahrhundert eine bedeuteude Ausbreitung errang.

Dem Historiker erscheint das XIV. Jahrhundert überhaupt in ganz anderem Lichte als dem Culturforscher; Jener findet Zuchtlesigkeit, Geistesnacht, Elend, Mangel an wahrhaft grossen Männern, wie an erhebenden Ereignissen, Dier retige, erfreuhliche Thätigkeit auf dem Gebiete der Architektur, in der gestik sogar ein frisches, inniges Leben, den ersten Keim der gernen Kunst, die Culturfrüchte der politischen und socialen E welche die Gemüther zu innerer Vertiefung nöthigten.

### Erfindungen und Entdeckungen.

Der menschliche Geist, noch ni befähigt die höchsten Probleme der Speculation in ihrer Tiefe zu ergründen und darum am Glauben hangend, wandte sich der Verbesseru seiner materiellen Verhältnisse zu; unauthörlich arbeitete man an der Verfeinerung der Lebensgenüsse, die der intellectuellen Cultur ihrerseits wieder zu Gute kamen. So

<sup>\*)</sup> Dr. Ludwig Nohl, Die geschichtliche Entwicklung der Musik in ihren Hauptzügen. (Oesterr. Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und öffent, Leben, 1888 11. S. 353-363, 452-468.) Siehe auch Bd. II. des trefflichen Werken von W. Ambres, Geschichte der Musik. Rreslau 1884. 8° und den Eusal: Music: its Origin und Lebense (Quarterly Review No. 261, Juli 1871 S. 145-175.)

<sup>&</sup>quot;) Die Musiker der wilden oder halbwilden Völker Africa's gleichen alle werere alten Minnesängern. Sie erscheinen bei den öffentlichen Festen und bei den liegrafinissen, bei Hochzeiten und Geburten, und extemporiren Lieder, die sich auf die verhandenen Umstände beziehen. Li vingstone begegnete seiner nur mit einer Saite bezogenen Fiedel wilde doch zicht unbermanische Meldies spielten, im Gebiet des Schire, Baker am Setit, nördlich eine Junes. Auch en javanische Tukung Thiolong mit seinem Bambulustrament gehört n

reiht sich denn im Mittelalter Erfindung an Erfindung, worunter jene des Schiesspulvers und des Buchdruckes nur wegen ihrer augenscheinlicheren Wirkungen hervorgehoben zu werden verdienen. Beide. längst vorher von den Chinesen ersonnen, aber in chinesischem Sinne verwerthet, 1) dienten der Humanität, erstere indem sie die bisher hauptsächlich mit blanker Waffe geführten Kriege unblutiger gestaltete. was nebenbei bemerkt, auch das Resultat der Vervollkommnung der Mordwerkzeuge in der Gegenwart ist, dann aber, indem sie der rohen personlichen Tapferkeit, die besonders im Kampfe mit Schwert oder Lanze zur Geltung kam, an Werth raubte. Auf dem persönlichen Muthe beruhte aber das harnischgepanzerte Ritterthum, das nunmehr seine Grundlagen durch die angebliche Erfindung eines goldsuchenden Mönches erschüttert sah. In der That folgte ihr allmählig eine totale Umwandlung der Kriegführung und des Heerwesens<sup>2</sup>) so wie der diesen zu Grunde liegenden Finrichtungen im Frieden, womit der erste Anstoss zum späteren Sturze des Ritterthums und Lehnwesens gegeben war. Und was das Schiesspulver materiell, das sollte der Buchdruck auf geistigem Felde vollbringen.

Im Alterthum war die Kunst des Lesens und Schreibens sehr verbreitet; man hatte ein billiges und bequemes Material, geordnetes Geschäftswesen, einen ausgebildeten Buchhandel. Mit dem Sturze des römischen Reiches gingen diese Vortheile grossentheils verloren; ein Stand jedoch rettet die Kenntniss der Schrift: es ist von grosser Wichtigkeit, dass gerade dieser Stand durch ein festes Band an Italien geknüpft ward, wo sich noch einige Nachwirkung des alten Zustandes - und der grösste Theil der geretteten Handschriften des Abendlands -- erhalten hatte. Mit grösster Emsigkeit schreibt Jahrhunderte lang der Clerus: er vervielfältigt die überkommenen Werke, er verfasst die Urkunden und Briefe. Der Schriftsteller macht auf seiner Wachstafel den Entwurf, welchen er nach reiflicher Prüfung auf das theure Pergament übertragen lässt. Auf die äussere Ausstattung der Handschriften wird viel verwandt, die Schrift ist von grosser Schönheit, und in den Verzierungen entfaltet sich ein reiches und mannigfaltiges Kunstleben.

Doch dem Clerus entgleitet das Monopol literarischer Bildung; der Burgerstand gewinnt an Bedeutung, Wohlstand und Bildung; er schafft sich Schulen, benutzt die Schrift geschäftlich und verlangt endlich auch nach Lessbuchern. Zahlreiche Lohnschreiber genügen der gesteigerten Nachfrage, die populäre Literatur beginnt. Gleichzeitig findet ein

<sup>&#</sup>x27;) niebe iben Bd. 1 R. 147:-148.

<sup>\*,</sup> Anfanglich nur als Sprengmittel bei Belagerungen verwendet, fand das Pulver erst nach und nach Eingang im Feldkriege, zuerst durch Feuerrohre, Kanonen, (welche die Araber schon 1131 vor Alicante benützt haben sollen), dann durch Rad- und Lunten-Laten. Die ganzliche Verdrängung der Pike als Waffe des Fussvolkes und die ausmblieseliche Ausrustung desselben mit Feuergewehren kann aber erst von Anfang des ringen Jahrhunderts datirt werden.

v. Hellwald, Culturgeschichte. 2. Aufl. II.

billigeres Material Eingang: man lernt Papier aus Lumpen zu verfertigen, und der jetzt rasch wachsende Absatz ruft in vielen Gegenden Papierhäuser hervor, welche den Preis immer niedriger stellen können. So wird es möglich, dass Bücher aus den Kreisen der Gelehrten hinaustreten auf den Markt, und schon lohnt es sie im Messverkehr feilzubieten. Die Nachfrage wächst sehr rasch; man sinnt auf mechanische Mittel zu schneller und billiger Vervielfältigung. Die gangbarsten Schriften werden in Holzplatten geschnitten, dann die Lettern gesoudert und beweglich hergestellt, die Buchdruckerei wird erfunden. Sie hätte wenig leisten können, wenn man nur noch das theure Pergament gehabt, wenn noch nicht ein lesendes Publicum sich gebildet hätte. Nun aber sind alle Bedingungen zum Fortschritt gegeben, Angebot und Nachfrage Die anfangs noch theuren Druckwerke werden steigern sich gegenseitig. bald billiger, an zahllosen Orten wird mit Leichtigkeit gedruckt, das Volk hat sich an's Lesen gewöhnt, und die Buchführer machen auf den Messen gute Geschäfte. Der Vorrath reicht nicht aus. kein Bedenken Nachdrucke zu veranstalten. Schon erregen einzelne Schriften Anstoss, aber die Staatsgewalt hat der neuen Erscheinung gegenüber noch keine feste Haltung genommen. Noch ist die Censur nicht erfunden. Bücherverbote kommen vor, sind aber bei der raschen Verbreitung nicht durchzuführen 1)

Die Tragweite der Erfindung des Buchdrucks ist also eben so grossartig wie in ihren Folgen segensreich. Jetzt besass man das Mittel die Wissensschätze des Einzelnen der Gesammtheit mitzutheilen, wichtige Nachrichten zu verbreiten, sieh belehrend, ermahnend, aufklärend, freilich auch hintergehend, aufstachelnd und verdummend an die Menge zu wenden. Die Bedeutung des gesprochenen Wortes trat hinter jene des geschriebenen weit zurück; die Kanzelreden und Predigten verloren an Zugkraft und die wichtige Waffe des Wortes war der Geistlichkeit entwunden. Zum Anhören des gesprochenen Wortes bedurfte man des Lesens nicht, jetzt ward es zum Bedürfniss, Lesen und Schreiben gehörte von nun an zur nothwendigen Bildung, und es wurden Schules errichtet, um es zu lehren. Freilich dauerte es lange, ehe alle diese Folgen sich entwickelten, denn sie mussten zuerst als Bedürfniss empfunden werden, im Grossen und Ganzen war dies aber der Gang der Cultur bis auf unsere Tage.

Jede dieser Erfindungen hat ihre Vorgeschichte, aus der sie als nothwendiges Product einer langen Entwicklungsreihe erkannt wird. Die Berührungen der Araber mit den Chinesen hatten diese wohl mit dem Pulver oder einem ähmlichen Zündstoffe (und dem Papiere) bekannt gemacht und deren Kunde nach Europa gebracht. Die emsig geptiogenen alchemistischen Künste haben dann die Chemie vorbereitet, ermöglicht und zur Entdeckung der richtigen Composition des wahrscheinlich ob seiner Mängel nicht zu allgemeiner Verwendung gelangten Pulvers geleitet. So sehreitet überall der Irrthum der Wahrheit voraus. Die

.1

'erdienste der Alchemisten 1) und der Astrologen, 2) so chimärisch ihre Vissenschaft, sind kaum hoch genug anzuschlagen. Ebenso ging der Irtindung des Letterndruckes jene des Blockdruckes voraus; dieser egann mit Bildern und ging später auf Sätze über. Von da zu den eweglichen Lettern war kein grosser Schritt; die Chinesen hatten ihn ingst gethan, mussten ihn aber wieder aufgeben, als für ihre Sprache bsolut unpassend. So ist denn gewissernassen der Sprachenbau er Europäer selbst eines ihrer gewichtigsten Culturmittel geworden. Inne diesen wären die beweglichen Lettern für uns eben so nutzlos ewesen wie für die Chinesen und alle an diese Erfindung 3) geknüpften olgen wären unterblieben.

Schiesspulver und Buchdruck sind, wie gesagt, nur die wichtigsten er mittelalterlichen Erfindungen, die Höhe der Industrie im XV. Jahrunderte setzt an sich eine ganze Menge technischer Verbesserungen oraus, weil ohne diese ein solcher Aufschwung überhaupt nicht denkbar Arc. Die Erfindung der Uhren allein erhebt, wie erwähnt, den mittelherlichen Scharfsinn weit über jenen des Alterthumes, welches um die litte des XV. Jahrhunderts in allen Puncten überflügelt war, am meisten ielleicht in der räumlichen Kenntniss des Erdballes. Die Alten manten Irland, Schottland, Skandinavien, Russland, das asiatische Innere, lie Mongolei, China, Vorder- und Hinterindien, den ostindischen Archipel pr nicht oder nur vom Hörensagen. Alle diese Gebiete wurden von den christlichen Völkern des Mittelalters erschlossen, in Europa indem 🔅 an dem Culturleben sich zu betheiligen begannen, in Asien durch Bereisung. Marco Polo allein beschenkte das XIII. Jahrhundert mit Kenntniss von mehr denn halb Asien, sah Länder und Völker, von denen das Alterthum keine Ahnung hatte 4) und christliche Mönche vanderten nach dem fernen Karakorum, wo die Mongolenchane ihr goldenes Kaiserzelt aufgeschlagen; der Handelsverkehr selbst erstreckte sich auf dem Urberlandswege bis Chanbalik oder Peking! Zu diesem enormen Wachsthume 👉 geographischen Kenntniss Asiens hatten die Araber weniger als anderwärts, am meisten in Africa beigetragen. Das Wissen der Alten ≈ Zeit seiner höchsten Ausdehnung erstreckte sich über zwei Drittel uneres Festlandes, über das südwestliche Viertel Asiens und über das Erdliche Drittel Africa's. 5) Jenes der Araber umfasste schon ganz

<sup>\*)</sup> Siche Louis Figuier, L'alchimie et les alchimistes. Essai historique et critique ver la philosophie hermétique. Paris 1858. 8° 2mc édit. S. 115-131, und auch die whose Arbeit Rodwell'n: The Birth of Chemistry in der Nature. Bd. VI. VII, u. VIII.

<sup>1)</sup> J A M. Menninga, Veber alte und nene Antrologie. Berlin 1871. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Ansprüche der Holländer, welche ihrem Landsmanne Laurenz Janszoon verter als erstem Erfinder des Buchdrucks in seiner Vaterstadt Haarlem ein schönes taadbild e taten, sind wohl gründlich beseitigt durch das Buch von Ant. van der lade. In Haarlemische Conterlegende seetenschappelijk onderzocht. 's Gravenhage 1870.
§ 2. Auß.

<sup>&</sup>quot;, Urber die culturhistorische Bedeutung Marco Polo's siche: Constantin de katenkaff. Le Vénitien Marco Polo et les services qu'il a rendus en fuisant connaître des (Journal Asiatique 1874 B. 122-158.)

<sup>5</sup> Panchel, Geschichte der Erikunde. 8 29.

Europa mit Ausnahme des höchsten Nordens, die südliche Hälfte Asien, Nordafrica bis zum 10. Breitegrad und die Küstengebiete africa's bis zum Cap Corrientes. \(^1\)) Hätten die Scholastiker, Verdienste nur leichtfertige Beurtheilung herabsetzen konnte, \(^2\)) anderes geleistet als dieses hellenische und das neue arabische V zu verbreiten, so müssten sie uns schon ehrwürdig erscheinen al Urheber aller späteren Fortschritte; doch gewähren auch ihre ständigen Leistungen das beglückende Schauspiel einer beschleu Entwicklung. \(^3\)) Man braucht nur auf einem Kartenbilde die Gr der bekannten Welt im Alterthume mit den Ergebnissen der n alterlichen Reisenden zu vergleichen, \(^4\)) um sich von dem erlangte geheuren Fortschritte zu \(^1\)berzeugen und die Behauptung von etw Rückschritten in ihrer Nichtigkeit zu entlarven.

Schon im XIV. und XV. Jahrhunderte lösten die Spanier Portugiesen die Italiener in der Rolle als seefahrende Völker at erhoben sich zu bisher ungeahnter Scetüchtigkeit gepaart mit vollkommnung des Seewesens, welcher die magnetische Nordwe gegen Ende des XII. Jahrhunderts bekannt<sup>5</sup>) zu Hülfe kam. It Jahrhundert wiesen die Schiffe der Normannen, welche Englan oberten, in ihrer Bauart schon wesentliche Vorzüge gegenüber den Penteren auf, Italiener und Saracenen lernten daran und vergröss die Fahrzeuge und die Spanier bauten Schiffe mit 2-3 Deck Da griffen nun die Portugiesen mächtig ein in die Geschichte der fahrten und eröffneten unter dem Infanten Heinrich i) (1394-1 das grosse Zeitalter der Entdeckungen. 5) Darüber darf freilich Täuschung länger bestehen, dass Menschenraub der beschämende war, dem wir manche Leistung des grossen Zeitalters verdanken, zu allen Epochen bedurfte es eines materiellen Lockmittels zu so Fahrten. Die Portugiesen gingen dem schwarzen Menschenfleische und drangen dabei in die Geheimnisse der gefürchteten Tropen das westliche Africa entschleiernd. So ward Cap Bojador bezwa das grüne Vorgebirge und die auch von den Arabern zähe festgebt Vorstellung von der Unschiffbarkeit des Oceans überwunden. In we

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 119.

<sup>7</sup> A. a. O. S. 181.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. a. O.

<sup>4)</sup> Dies hat Vivien de Saint-Martin in dem Atlas zu seiner herrlichen hat de la Géographie. Paris 1873. 8 gethan. Man vergleiche Pl. V. Le Monde con anciens mit Pl. VIII. Monde connu au VIII. siècle, also noch lange vor Abschlumittelalters.

<sup>&#</sup>x27;) Peschel, Geschichte der Erdkunde. S. 173. Vgl. auch Vivien de St. M. Hist. de la Giogr. S. 247.

<sup>&#</sup>x27;) Reinhold Werner, Atlus des Seewesens. Leipzig 1871. 8' 8. 5.

<sup>&#</sup>x27;) Siche über diesen G. de Voor, Prinz Heinrich der Seefahrer und sein Danzig 1864. 8' und Richard Henry Major, The life of Prince Henry of Faurnamed the navigator. London 1868. 8'.

<sup>)</sup> Peschel, Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen. Stuttgart und At 1858. 8°.

<sup>9)</sup> A. a. O. S. 66.

hren waren die portugiesischen Caravelen als die besten Segler der Später war es das Gold der Goldküste, welches die etugiesen in südlichere Breiten trieb. Dabei machte man die Wahrhmung, dass Africa, welches man sich lange nach Osten gebogen dachte. h immer mehr nach Suden ausdehne, und so geschah es, dass Barolomeu Diaz 1486 immer noch glaubte, die verschwundene Küste rica's zur Linken zu behalten, als er längst über die Südspitze Festlandes hinausgelangt war. Allmählig ging seinen Seefahrern s Herz auf und ahnte man bereits auf dem Geschwader das 288c Geheimniss dass man das südliche Cap von Africa umschifft be. 1) eine That, die zehn Jahre darauf Vasco da Gama, n Seeweg nach Indien eröffnend, zum zweiten Male vollbrachte. Vor r Entdeckung America's erstreckte sich also die Geographie des ittelalters über ganz Europa, zwei Drittel von Asien und die nördbe Hälfte von Africa, 2) zusammen etwa 980,000 Quadratmeilen gen heiläufig 500,000<sup>3</sup>) im Alterthume. Die Menschheit wusste damals ppelt so viel von der Erde als die Alten.

Die Reisen des Mittelalters führten indess noch zu gewaltigeren Durch seine Schilderungen der chinesischen Gesittung tzündete Marco Polo den Gedanken der westlichen Ueberfahrt nach ien, dem wir die Entdeckung America's verdanken. (1) Den Gebildeten Mittelalters galt nämlich die Kugelgestalt der Erde als erwiesen, ast hätten Dante's Gedichte seinen Zeitgenossen ganz unverständlich riben müssen. 5) So dachte man nicht anders, als dass man natur-Asien an seinem östlichen Rande auch von Westen her müsse reichen können. Die grossen Landreisen nach dem mongolischen Reiche itten dazu beigetragen Asiens Grenzen weit gegen Osten vorzuschieben nd so den Irrthum erweckt, dass der Ocean zwischen den Küsten von 'athai oder des chinesischen Reiches und Europa keine sehr grosse andehnung besitzen könne. In dieser Vorstellung kann man einen tekfall der Kosmographie unter dem ptolomäischen Zustande der liesenschaft und noch weit mehr der arabischen Kenntnisse erblicken, men Rückfall, seltsamerweise eben durch die grosse Vermehrung der vographischen Kenntnisse verursacht und zugleich von den segenseichsten Folgen. Die irrige Voraussetzung von der geringen Breite s Oceans, gewürzt durch die Sage von Zipangu (Japan) und der - Antiquia, spornte nämlich zur Durchquerung desselben an. Nichtsstoweniger bekundet diese That Cristobal Colon's (Columbus) obbil vorbereitet durch die Fahrten eines Sebastian Cabot, die Nach-

<sup>3</sup> A & O. S. 93-94.

<sup>&</sup>quot;, Martin Behaim's Kurte von Africa, 1402, stellt diesen Welttheil schon überschend ähnlich mit seiner wirklichen Form dar. Aus der Mangelhaftigkeit und Unsmalgheit der Kartenbilder ist übrigens nicht direct auf Unwissenheit zu schliessen, an den kartographischen Darstellungen gehen allemal schon lange mehr oder minder zhliche Kenntnisse der Länder voran.

<sup>\*1</sup> Diese Ziffern nach den Ansatzen bei Klöden.

<sup>.</sup> Penchel, Gosch. d. Erdk. 8. 100.

<sup>5</sup> A. a O. S. 181.

richten, welche die Gebrüder Zeni vom fernen Island heimbrachten und seinen eigenen Aufenthalt daselbst eine Geisteskühnheit, welche man bei den alten Völkern vergeblich sucht und die für sein Zeitalter charakteristisch ist, zumal den nämlichen Gedanken Colon's Andere vor ihm verfolgten. 1) Nur sollten wir uns hüten, die Männer zu schmähen, welche seine Auschläge widerriethen. Die kritischen Gegner Colon's stritten auf der Seite der Wahrheit, der Genueser nur für einen glücklichen Wahn, dem eine neue Welt entkeimte. 2) So wenig er ein genialer Seemann, so wenig kann man für ihn den Ruhm eines gewaltigen Freiheitshelden in Anspruch nehmen. Aus Colon's Briefen selbst lässt sich mit Erfolg der Nachweis führen, dass er durchaus kein sich gegen die Herrschaft des Clerus auflehnender Apostel der Freiheit, (als welchen man ihn ja meistens darstellt), sondern im Gegentheil ein von Mönchen geleiteter, völlig im Dogma befangener Mensch gewesen, der die reichen Länder Indiens nur zu dem Zwecke entdecken wollte, um erstens die heidnischen Völker dieser Länder zu bekehren und zweitens vermittelst des gewonnenen Goldes das heilige Grab wieder zu erlangen. Colon's naturwissenschaftliche, mathematische und geographische Kenntnisse waren durchaus ungenügender Art. Seine Weltanschauung stand tief unter derjenigen seiner aufgeklärten Zeitgenossen. Von der Gestalt der Erde hatte er auch für die damalige Zeit fast kindlich 🗷 nennende Begriffe. Als er in Cuba landete, glaubte er bestimmt, Japan erreicht zu haben und nicht weit von den von Marco Polo entdeckten ostasiatischen Städten zu sein. 3)

Auf den Gang der europäischen Cultur hat kein Ereigniss eines tieferen Einfluss genommen als America's Entdeckung. Die grosse Leistung des bigotten italienischen Seefahrers wird auch nicht geschmälert durch die Betrachtung, dass er Zipangu's Küsten vor seinen Blicken auftauchen zu sehen wähnte, dass er Cuba für eine Provinz des chisesichen Reiches hielt und ahnungslos gestorben ist, dass er eine nem Welt gefunden habe. 4) Die Bedeutung des Ereignisses selbst wird endlich nicht getrübt durch die Gewissheit, dass America's Entdeckung eise geschichtliche Nothwendigkeit war, auch hierin kein Zufall wahrte Cabral's Fahrt belehrt uns nämlich, dass Brasilien, somit America, auf den Fahrten der Portugiesen nach Ostindien früher oder später estdeckt worden wäre. Um den Windstillen an der Guineakuste auszuweichen, hatte Vasco da Gama bereits auf seiner ersten indische Fahrt sich so weit von dem africanischen Festlande entfernt, dass & eine Zeitlang dicht an der Küste von Brasilien vorüberkam, ohne 🕬 jedoch zu erblicken. Bei seiner Rückkehr entwarf er die Instruction für die Flotte Cabral's, dem er vorschrieb, von der capverdisches

Z. B. ein Geistlicher, der Domherr Hernan Martines 1397. (Peschel-Gesch. d. Zeitalters d. Entd. S. 110.

<sup>2)</sup> Peschel. A. a. O. S. 122-137.

h) Nach einem Vortrage Dr. Sophus Ruge's zu Dreeden am 15. Januar 1876 - (Dreedener Zeitung vom 19. Januar 1876.)

<sup>)</sup> Peschel, A. a. O. S. 397.

Insel Santiago so lange südlich zu halten bis er den Breitenkreis des Vorgebirges der Guten Hoffnung erreicht habe.
Cabral, der etwa Ende März in den Gürtel der Windstille eintrat,
musste dort nothwendig zuerst in die westlich laufende Aequatorial- und
mit dieser in die südwestliche brasilianische Strömung gerathen und unbemerkt nach Westen getragen werden. So geschah es, dass Abends
am Osterdienstag (21. April 1500) unvermuthet gegen Osten der Gipfel
eines unbekannten Landes aufstieg, den man der Osterzeit wegen Paschoal
nannte. Wir sehen demnach absiehtslos, aber durch die Anordnung
kosmischer Verhältnisse vorausbestimmt, die Entdeckung Brasiliens episodenartig mit den Fahrten um die Südspitze Africas verwebt. 1)

') A. a. O. S. 331-335.

## Sociale Entwicklung des Mittelalters.

#### Gesetzmässigkeit der mittelalterlichen Culturentwicklung.

Geistig wie materiell stellt sich die europäische Menschheit im Zeitalter Karl d. Gr. durchaus im Lichte jugendlicher Unreife dar, wie dies ihrem natürlichen Entwicklungsgange entspricht. Kein Vernünftiger wird die Zustände jener und der späteren Epochen im Schimmer idealer Verklärung mehr erblicken, wie dies Karl Wilhelm Friedrich Schlegel und die romantische Schule gethan, Niemand wird die Gegenwart mehr auf jenen Standpunct zurückschrauben wollen, selbst wenn dies möglich und den ewigen Naturgesetzen nicht zuwider wäre. Niemand darf aber auch vergessen, dass jene Zustände Entwicklungsphasen charakterisiren, die zu durchlaufen den Völkern eben so nothwendig war, als die Kindheit dem Manne. Die moderne Wissenschaft hat zum Axiome erhoben, dass jedwedes Organ des Körpers, auch das höchste, eine Reihe von Entwicklungsphasen von den unscheinbarsten Anfängen durchläuft, und dass die leibliche Entwicklungsgeschichte des Individuums nichts ist als eine abgekürzte Wiederholung seiner Stammbaumgeschichte. Wenn nachgewiesenermassen der vierwöchentliche Fötus eines Menschen, selbst eines späteren Goethe oder Humboldt, von dem gleichalterigen Fötus eines Hundes kaum zu unterscheiden ist, so würde schon die Analogie darauf hinweisen, dass in den früheren Entwicklungsstadien die heutigen Culturvölker sich von den ungesitteten Naturstämmen nur wenig unterscheiden konnten. Zudem wissen wir, dass das angeführte biologische Gesetz auch für den geistigen Entwicklungsgang richtig ist, d. h. de geistige Ausbildung eines Menschen ist ebenfalls nichts anderes, als eine abgekürzte Wiederholung der ganzen Culturgeschichte. 1) Die Culturgeschichte ist nun das Ergebniss des Kampfes um's Dasein, durch den allein das Individuum im Ganza

<sup>&#</sup>x27;) Custav Jäger im Ausland 1874 No. 3. Den nämlichen Gedanken spricht wehl Paul von Lillienthal in seinen Gedanken über die Socialwissenschaft der Zukunft. 1. Bd. S. 251 aus.

seinen einzelnen Theilen, nicht minder aber die Art, d. h. Familie, der Staat, das Volk zu dem wird, was sie ist. geht hervor: der oberste Zweck des Individuums wie der Art Selbsterhaltung und, um diese zu bewirken, ist ihm die Aufstellt, sich den Status quo der Aussenwelt nicht gefallen zu sich nicht Eins mit ihm zu fühlen, sondern gegen ihn anzu-1 überall, wo derselbe der Entfaltung des Ich's und der Art 1 gegenübersteht. Die Existenz des Ich's, sei dies ein Individer eine Individuengemeinschaft, und zwar nicht nur seine t überhaupt, sondern auch die Fortexistenz seiner besonderen amlichkeiten beruht also auf der praktischen Gegensätzlichkeit n diesem Ich und der Aussenwelt; jedes Ich hat demnach die isliche Pflicht, sein subjectives Bedürfniss zur ober-Richtschnur seines Handelns zu machen, sich in ectiven Sachverhalt nur so weit zu fügen, als dies seiner Selbstig förderlich ist, und da, wo dies nicht der Fall, diesen ob-Sachverhalt zu läugnen oder zu bekömpfen, kurz ihn nicht ennen, trotzdem und gerade desshalb, weil er die objective it ist. 1)

es vorausgeschickt, erscheint der Entwicklungsgang des Mittelceine Anomalie mehr, sondern in vollkommener Harmonie mit turgesetzen. Aufgabe der Wissenschaft ist es, alle Ideale zu n, ihre Hohlheit, Nichtigkeit zu erweisen, zu zeigen, dass aube und Religion Trug, dass Sittlichkeit, Gleichheit, Liebe, : und Menschenrechte Lüge sind und gleichzeitig die rendigkeit der Ideale, des Gottesglaubens, der Religion, ceit, Gleichheit, Liebe, Freiheit und Menschenrechte, kurz all' rrthümer für die Culturentwicklung zu behaupten. Die Wissenweist iedoch mit gleicher Kraft die Nothwendigkeit aller jener nungen, welche gewöhnlich als Culturhemmnisse betrachtet werden, ler Sclaverei, Knechtschaft, Despotie, Tyrannei, des Geistesder Kirche u. s. w., denn die einen wie die anderen sind dungen des Menschen zum Zweck der Selbsttung, nämlich Waffen im Kampfe um's Dasein. Auf völliger rung der Entwicklungsgesetze beruht die Annahme der Beg, die menschliche Gesittung wäre ohne jene angeblichen Cultursse weiter fortgeschritten als sie ist. Das gerade Gegentheil r; ohne diese Culturhemmnisse wäre nie auf geistigem Felde npf um's Dasein entbrannt, der nothwendigerweise zugleich ein um die Herrschaft, um die Präponderanz sein muss. An ihnen sich der Geist, erwarb er neue Waffen, ohne sie hätten wir amer zur jetzigen Culturhöhe geschwungen, stünden wir vieloch auf der Stufe jener Südseeinsulaner, von deren paradie-Zustande die ersten Entdecker so verlockende Schilderungen m. Nur wo Kampf, dort ist was man Fortschritt nennt; und

i. Jäger. A. a. O.

Kampf nur dort, wo Hindernisse zu bekämpfen sind; wo kein nisse, dort ist Friede, und Friede ist Erstarrung, ') Erstar ist Tod.

So wie es eine "Seele" in dem herkömmlichen Begr gibt, - denn sie ist nichts anderes als das, was in dem von aussen hineingekommen, zu dessen Aufnahme er 1 seiner höheren Organisation eine grössere Empfänglichkeit l das Thier — so wie also ein Kind noch keine "Seele" hat, s bildlich gesprochen, eine solche auch den jugendlichen Nati frühen Mittelalters noch fehlen. Naturgemäss konnten auf schwachen Verstandeskräfte jener Periode nur die stärksten, fü sichtbarsten Eindrücke bildend wirken, und solche waren stracten Ideen heutiger Schwärmer und Philosophen sicherl Wir dürfen uns daher nicht wundern, dass die sogenannter hemmnisse" zuerst auf die Gemüther unserer Vorfahren machten und sie schulten, ihre "Seele" zur künftigen Rei bildeten. Zur Genüge ist dies schon in Bezug auf Religion u hervorgehoben und es erübrigt nur, dies noch an anderen ungen zu erhärten. Dabei beabsichtige ich nicht etwa ein Cult des Mittelalters zu entwerfen, welches nur sehr lückenhaft könnte, sondern blos zu constatiren, wie den allgemeinen Ent gesetzen zufolge die Cultur vom Einfachen schrittweise zur cirteren überging.

Weil ich auf diesem Wege unfehlbar auf Einrichtu Vorkommnisse zu sprechen kommen muss, welche unseren Anschauungen schroff zuwiderlaufen, so will ich an dieser so Stelle noch eine kurze Bemerkung voransenden. Es wird geworfen, bei jeder Gelegenheit das Bestreben zu verrather und freiheitschädliche Institutionen zu entschuldigen, wenn zu vertheidigen. Dem gegenüber bemerke ich, dass es mit auf das Entschuldigen oder Vertheidigen, sondern überall nu Erklären ankommt. Allerdings kann jede Erklärung, welch sprung, die Entwicklung und, von unserem Gesichtspuncte, die berechtigung eines Culturphänomens darlegt, auch als eine Ver desselben gedeutet werden. Und dies soll sie sogar in so 1 als die Existenz jedes solchen Phänomens seine Existenzbe an sich einschliesst; zur Existenz berechtigt ist ur was und so lange, aber nicht länger, als cs e Kraft besitzt zu existiren, genau so wie die Exister gung jedes Organismus, also auch des Menschen, mit dem seiner Geburt anfängt und mit seinem letzten Athemzuge au dieser durch welchen Umstand immer veranlasst. muss ich also den obigen Vorwurf geduldig hinnehmen, wi das Erklären selbst nicht verzichten. Gewiss ist es leichter angenehmer, den landläufigen Phrasen huldigend, in Feuilletonstyle oder im modernen Leitartikeltone dem grosser

<sup>1)</sup> Peschel, Völkerkunde S. 347.

vorzutragen, was es schon zu vernehmen erwartet, und auf solche Weise eine billige Popularität zu erringen. Meiner Ansicht nach steht indes die Wissenschaft im Dienste gar keiner politischen Partei. Die Wissenschaft forscht nach ewigen Wahrheitssätzen, während eine politische Partei bestimmte Ziele und Zwecke verfolgt, die in sehr vielen Fällen mit solchem Forschen gar nichts zu thun haben. Die Wissenschaft gibt keiner Partei unbedingt Recht, keiner unbedingt Unrecht; jede kann sich für den einen oder den anderen Punct ihres Programmes mit Erfolg auf die Resultate der Wissenschaft berufen. →genannten "Principien" werden aber niemals ihrem ganzen Umfange mach durch die Wissenschaft unterstützt, weil es überhaupt in der ★ie-chichte ein zu dauernder Herrschaft berufenes "Princip" nicht gibt, zicht geben kann, da auch hier lediglich die von allen Zeiten an unwandelbaren Naturgesetze walten. In der vermehrten und richtigeren E-lekenntniss dieser Gesetze liegt, meiner Meinung nach, jeglicher menschliche Fortschritt, nicht aber in der Ausbreitung irgend welcher 🖜 orgefassten Ideen, mögen diese nun liberal, conservativ, ultramontan **→ler** sonst wie immer heissen. Eine wissenschaftliche Untersuchung Prat nicht darnach zu fragen, welcher Partei ihre Ergebnisse zu Gute **Kommen werden und hat sich demnach auch durch keinen anderen** ← sichtspunct als durch die Begierde nach der Wahrheit leiten zu lassen,

#### Der Feudalismus und seine Entwicklung.

Nachst dem Christenthum das wichtigste Phänomen, berufen das sociale Leben im Mittelalter zu beherrschen, war der Feudalismus oster das Lehenswesen. Die sociale Ordnung jedes Jahrhunderts, jeles Volkes wächst unmittelbar aus den jeweiligen Interessen hervor; diese sind es, die Regierungen schaffen und stürzen. Aus ihnen entsprang auch der Feudalismus. Eine allgemein verbreitete Ansicht führt on Ursprung des mittelalterlichen Lehenswesens in Europa auf die lei den alten Germanen übliche Heeresfolge zurück. Schon Tacitus sellte die deutsche Gefolgschaft dar, und gewährt darin ein vollkommen uschauliches Bild von der Natur dieser denkwürdigen und folgenreichen listitution. Allerdings nahm dieselbe bereits im frühen Mittelalter einen wing veranderten Charakter an; allein im deutschen Helden-Epos, das, m Mittelalter durch die Schrift fixirt noch vormittelalterliche Zustände derstellt, tritt uns, so wird behauptet, das alte, auf rein sittliche Motive ægrundete Verhaltniss der "Mannen" des Gefolges zu ihrem Gebieter ➡rh in idealer Reinheit gegenuber. Was aber, so argumentirt man weiter, für die altesten Zeiten die Gefolgschaft, das bedeutete für die påteren der Feudalismus oder das Lehenswesen. Dieses sei eine militarische Einrichtung, die direct aus der alten Gefolgschaft hervor-2152, und deren nachmalige weitere Ausdehnung vornehmlich auf einer emmaligen Regierungsmassregel Karl Martells beruht, die jedem Kenner ♣r mittelalterlichen Geschichte bekannt ist.

billigeres Material Eingang: man lernt Papier aus Lumpen zu verfertigen und der jetzt rasch wachsende Absatz ruft in vielen Gegenden Papier häuser hervor, welche den Preis immer niedriger stellen können. S wird es möglich, dass Bücher aus den Kreisen der Gelehrten hinane treten auf den Markt, und schon lohnt es sie im Messverkehr feilzu bieten. Die Nachfrage wächst sehr rasch; man sinnt auf mechanisch Mittel zu schneller und billiger Vervielfältigung. Die gangbarste Schriften werden in Holzplatten geschnitten, dann die Lettern gesonder und beweglich hergestellt, die Buchdruckerei wird erfunden. Sie hätt wenig leisten können, wenn man nur noch das theure Pergament gehab wenn noch nicht ein lesendes Publicum sich gebildet hätte. Nun abe sind alle Bedingungen zum Fortschritt gegeben, Angebot und Nachfrag steigern sich gegenseitig. Die anfangs noch theuren Druckwerke werde bald billiger, an zahllosen Orten wird mit Leichtigkeit gedruckt, de Volk hat sich an's Lesen gewöhnt, und die Buchführer machen auf de Messen gute Geschäfte. Der Vorrath reicht nicht aus. kein Bedenken Nachdrucke zu veranstalten. Schon erregen einzelt Schriften Anstoss, aber die Staatsgewalt hat der neuen Erscheinung gegenüber noch keine feste Haltung genommen. Noch ist die Censt nicht erfunden. Bücherverbote kommen vor, sind aber bei der rasche Verbreitung nicht durchzuführen 1)

Die Tragweite der Erfindung des Buchdrucks ist also eben so gros artig wie in ihren Folgen segensreich. Jetzt besass man das Mittel di Wissensschätze des Einzelnen der Gesammtheit mitzutheilen, wichtig Nachrichten zu verbreiten, sich belehrend, ermahnend, aufklärend, freilic auch hintergehend, aufstachelnd und verdummend an die Menge z wenden. Die Bedeutung des gesprochenen Wortes trat hinter jene de geschriebenen weit zurück; die Kanzelreden und Predigten verloren z Zugkraft und die wichtige Waffe des Wortes war der Geistlichke entwunden. Zum Anhören des gesprochenen Wortes bedurfte man de Lesens nicht, jetzt ward es zum Bedürfniss, Lesen und Schreiben ge hörte von nun an zur nothwendigen Bildung, und es wurden Schule errichtet, um es zu lehren. Freilich dauerte es lange, ehe alle dies Folgen sich entwickelten, denn sie mussten zuerst als Bedürfnis empfunden werden, im Grossen und Ganzen war dies aber de Gang der Cultur bis auf unsere Tage.

Jede dieser Erfindungen hat ihre Vorgeschichte, aus der sie al nothwendiges Product einer langen Entwicklungsreihe erkannt wird Die Berührungen der Araber mit den Chinesen hatten diese wohl mi dem Pulver oder einem ähnlichen Zündstoffe (und dem Papiere) bekann gemacht und deren Kunde nach Europa gebracht. Die emsig gepflogene alchemistischen Künste haben dann die Chemie vorbereitet, ermög licht und zur Entdeckung der richtigen Composition des wahrscheinlich ob seiner Mängel nicht zu allgemeiner Verwendung gelangten Pulver geleitet. So schreitet überall der Irrthum der Wahrheit voraus. Di

Verdienste der Alchemisten 1) und der Astrologen, 2) so chimärisch ihre Wissenschaft, sind kaum hoch genug anzuschlagen. Ebenso ging der Erfindung des Letterndruckes jene des Blockdruckes voraus; dieser begann mit Bildern und ging später auf Sätze über. Von da zu den beweglichen Lettern war kein grosser Schritt; die Chinesen hatten ihn längst gethan, mussten ihn aber wieder aufgeben, als für ihre Sprache absolnt unpassend. So ist denn gewissermassen der Sprachenbau der Europäer selbst eines ihrer gewichtigsten Culturmittel geworden. Ohne diesen wären die beweglichen Lettern für uns eben so nutzlos gewesen wie für die Chinesen und alle an diese Erfindung 3) geknüpften Folgen wären unterblieben.

Schiesspulver und Buchdruck sind, wie gesagt, nur die wichtigsten der mittelalterlichen Erfindungen, die Höhe der Industrie im XV. Jahrhunderte setzt an sich eine ganze Menge technischer Verbesserungen voraus, weil ohne diese ein solcher Aufschwung überhaupt nicht denkbar wäre. Die Erfindung der Uhren allein erhebt, wie erwähnt, den mittelalterlichen Scharfsinn weit über jenen des Alterthumes, welches um die Mitte des XV. Jahrhunderts in allen Puncten überflügelt war, am meisten vielleicht in der räumlichen Kenntniss des Erdballes. Die Alten kannten Irland, Schottland, Skandinavien, Russland, das asiatische Innere, die Mongolei, China, Vorder- und Hinterindien, den ostindischen Archipel gar nicht oder nur vom Hörensagen. Alle diese Gebiete wurden von den christlichen Völkern des Mittelalters erschlossen, in Europa indem 🐝 an dem Culturleben sich zu bethbiligen begannen, in Asien durch Marco Polo allein beschenkte das XIII. Jahrhundert mit 😽 Kenntniss von mehr denn halb Asien, sah Länder und Völker, von ♣nen das Alterthum keine Ahnung hatte 4) und christliche Mönche wanderten nach dem fernen Karakorum, wo die Mongolenchane ihr goldenes Kaiserzelt aufgeschlagen; der Handelsverkehr selbst erstreckte sich auf dem Tehrlandswege bis Chanbalik oder Peking! Zu diesem enormen Wachsthume 👣 geographischen Kenntniss Asiens hatten die Araber weniger als anderwarts, am meisten in Africa beigetragen. Das Wissen der Alten mr Zeit seiner höchsten Ausdehnung erstreckte sich über zwei Drittel Asiens und über das südwestliche Viertel Asiens und über das bolliche Drittel Africa's. 5) Jenes der Araber umfasste schon ganz

<sup>&#</sup>x27;i Siche Louis Figuier, L'alchimie et les alchimistes. Essai historique et critique les la philosophie hermitique. Paris 1856. 8º 2me édit. S. 115-131, und auch die Philos Arbeit Rodwell'a: The Birth of Clemistry in der Nature. Bd. VI. VII, u. VIII-

<sup>1)</sup> J. A. M. Mensinga, Veber alte unt nene Astrologie. Berlin 1871. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die An-prüche der Holländer, welche ihrem Lindsmanne Laurenz Janszoon <sup>5</sup> stresals erstem Erfinder des Buch-Irocks in seiner Vaterstadt Haarlem ein schönes <sup>5</sup> siche 1 s. <sup>5</sup>zten, sind wohl gründlich beseitigt durch das Buch von Ant. van der <sup>5</sup> siche, Ire Haarlemsche Costerlegende seitenschappelijk onderzocht. <sup>5</sup>s Gravenhage 1870. <sup>55</sup> 2 Auß.

<sup>\*</sup> Ueber die culturhistorische Bedeutung Marco Polo's siche: Constantin de Pautounoff. Le Vésities Marco Polo et les services qu'il a rendus en faisant connuitre (42 e. (Journal Asiatique 1874 B. 122-158.)

<sup>5</sup> Peachel, Geschichte der Erdhunde. 8 29.

Europa mit Ausnahme des höchsten Nordens, die südliche Hälfte von Asien, Nordafrica bis zum 10. Breitegrad und die Küstengebiete Ostafrica's bis zum Cap Corrientes. \(^1\) Hätten die Scholastiker, deren Verdienste nur leichtfertige Beurtheilung herabsetzen konnte, \(^2\)) nichts anderes geleistet als dieses hellenische und das neue arabische Wissen zu verbreiten, so müssten sie uns schon ehrwürdig erscheinen als die Urheber aller späteren Fortschritte; doch gewähren auch ihre selbstständigen Leistungen das beglückende Schauspiel einer beschleunigten Entwicklung. \(^3\)) Man braucht nur auf einem Kartenbilde die Grenzen der bekannten Welt im Alterthume mit den Ergebnissen der mittelalterlichen Reisenden zu vergleichen, \(^4\)) um sich von dem erlangten ungeheuren Fortschritte zu \(^1\)berzeugen und die Behauptung von etwaigen Rückschritten in ihrer Nichtigkeit zu entlarven.

Schon im XIV. und XV. Jahrhunderte lösten die Spanier und Portugiesen die Italiener in der Rolle als seefahrende Völker ab und erhoben sich zu bisher ungeahnter Seetüchtigkeit gepaart mit Vervollkommnung des Seewesens, welcher die magnetische Nordweisung, gegen Ende des XII. Jahrhunderts bekannt<sup>5</sup>) zu Hülfe kam. Im XI. Jahrhundert wiesen die Schiffe der Normannen, welche England eroberten, in ihrer Bauart schon wesentliche Vorzüge gegenüber den alten Penteren auf, Italiener und Saracenen lernten daran und vergrösserten die Fahrzeuge und die Spanier bauten Schiffe mit 2-3 Decken. 9 Da griffen nun die Portugiesen mächtig ein in die Geschichte der Seefahrten und eröffneten unter dem Infanten Heinrich i (1394—1460) das grosse Zeitalter der Entdeckungen.") Darüber darf freilich keine Täuschung länger bestehen, dass Menschenraub der beschämende Trieb war, dem wir manche Leistung des grossen Zeitalters verdanken, ) denn. zu allen Epochen bedurfte es eines materiellen Lockmittels zu solchen Fahrten. Die Portugiesen gingen dem schwarzen Menschenfleische nach und drangen dabei in die Geheimnisse der gefürchteten Tropenzone, das westliche Africa entschleiernd. So ward Cap Bojador bezwungen, das grüne Vorgebirge und die auch von den Arabern zähe festgehaltene Vorstellung von der Unschiffbarkeit des Oceans überwunden. In wenigen

<sup>&#</sup>x27;) A. a. O. S. 119.

<sup>)</sup> A. a. O. S. 181.

<sup>1)</sup> A. a. O.

b) Dies hat Vivien de Saint-Martin in dem Atlas zu seiner herrlichen Bistele de la Giographie, Paris 1873. 8 gethan. Man vergleiche Pl. V. Le Monde comm im anciens mit Pl. VIII. Monde commu au VIII. siècle, also noch lange vor Abschlum im Mittelalters.

<sup>&#</sup>x27;) Peschel, Geschichte der Erdkunde. S. 173. Vgl. auch Vivien de St. Martin Hist. de la Géogr. S. 247.

<sup>&</sup>quot; Reinhold Werner, Atlas des Seewesens. Leipzig 1871. 8" 8. 5.

<sup>&#</sup>x27;) Siehe über diesen G. de Voer, Prinz Heinrich der Sesfahrer und seine Bell-Danzig 1864. 8' und Richard Henry Major, The life of Prince Henry of Portugal surnamed the nargator. London 1868. 8'.

<sup>)</sup> Penchel, Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen. Stuttgart und Augsburg 1858. 8°.

<sup>7)</sup> A. a. O. S. 66.

Jahren waren die portugiesischen Caravelen als die besten Segler der Welt berühmt. Später war es das Gold der Goldküste, welches die Portugiesen in südlichere Breiten trieb. Dabei machte man die Wahrnehmung, dass Africa, welches man sich lange nach Osten gebogen dachte, sich immer mehr nach Süden ausdehne, und so geschah es, dass Bartholomeu Diaz 1486 immer noch glaubte, die verschwundene Küste Africa's zur Linken zu behalten, als er längst über die Südspitze des Festlandes hinausgelangt war. Allmählig ging seinen Seefahrern das Herz auf und ahnte man bereits auf dem Geschwader das grosse Geheimniss dass man das südliche Cap von Africa umschifft habe. 1) cine That, die zehn Jahre darauf Vasco da Gama, den Seeweg nach Indien eröffnend, zum zweiten Male vollbrachte. Vor der Entdeckung America's erstreckte sich also die Geographie des Mittelalters über ganz Europa, zwei Drittel von Asien und die nördliche Hälfte von Africa, 2) zusammen etwa 980,000 Quadratmeilen gegen beiläufig 500,000 3) im Alterthume. Die Menschheit wusste damals doppelt so viel von der Erde als die Alten.

Die Reisen des Mittelalters führten indess noch zu gewaltigeren Durch seine Schilderungen der chinesischen Gesittung entzündete Marco Polo den Gedankeu der westlichen Ueberfahrt nach Asien, dem wir die Entdeckung America's verdanken. 1) Den Gebildeten des Mittelalters galt nämlich die Kugelgestalt der Erde als erwiesen, wast hätten Dante's Gedichte seinen Zeitgenossen ganz unverständlich bleiben müssen. b) So dachte man nicht anders, als dass man naturgemäss Asien an seinem östlichen Rande auch von Westen her müsse treichen können. Die grossen Landreisen nach dem mongolischen Reiche latten dazu beigetragen Asiens Grenzen weit gegen Osten vorzuschieben vol so den Irrthum erweckt, dass der Ocean zwischen den Küsten von Cathai oder des chinesischen Reiches und Europa keine sehr grosse Asslehnung besitzen könne. In dieser Vorstellung kann man einen Rickfall der Kosmographie unter dem ptolomäischen Zustande der Wissenschaft und noch weit mehr der arabischen Kenntnisse erblicken, tisen Rückfall, seltsamerweise eben durch die grosse Vermehrung der vographischen Kenntnisse verursacht und zugleich von den segensteichsten Folgen. Die irrige Voraussetzung von der geringen Breite 🕒 Oceans, gewürzt durch die Sage von Zipangu (Japan) und der la la Antiglia, sporate nämlich zur Durchquerung desselben an. Nichts-4-stoweniger bekundet diese That Cristobal Colon's (Columbus) ob-Wohl vorbereitet durch die Fahrten eines Sebastian Cabot, die Nach-

<sup>7</sup> A. a O. S. 93-94.

<sup>&</sup>quot;, Martin Behaim's Karte von Africa, 1492, stellt diesen Welttheil schon überrascheid abnlich mit seiner wirklichen Form dar. Aus der Mangeihaftigkeit und Ungenanigkeit der Kartenbilder ist übrigens nicht direct auf Unwissenheit zu schliessen,
den kartographischen Darstellungen gehen allemal schon lange mehr oder minder
reschische Kenntniese der Länder voran.

<sup>\*)</sup> Diese Ziffern nach den Ansatzen bei Klöden.

<sup>.</sup> Penchel, Gesch. d. Erdk. 8. 100.

<sup>4,</sup> A. a. O. S. 181.

richten, welche die Gebrüder Zeni vom fernen Island heimbrachten und seinen eigenen Aufenthalt daselbst eine Geisteskühnheit, welche man bei den alten Völkern vergeblich sucht und die für sein Zeitalter charakteristisch ist, zumal den nämlichen Gedanken Colon's Andere vor ihm verfolgten. 1) Nur sollten wir uns hüten, die Männer zu schmähen, welche seine Anschläge widerriethen. Die kritischen Gegner Colon's stritten auf der Seite der Wahrheit, der Genueser nur für einen glücklichen Wahn, dem eine neue Welt entkeimte. 2) So wenig er ein genialer Seemann, so wenig kann man für ihn den Ruhm einesgewaltigen Freiheitshelden in Anspruch nehmen. Aus Colon's Briefen. selbst lässt sich mit Erfolg der Nachweis führen, dass er durchaus keinest sich gegen die Herrschaft des Clerus auflehnender Apostel der Freiheit-(als welchen man ihn ja meistens darstellt), sondern im Gegentheil ein von Mönchen geleiteter, völlig im Dogma befangener Mensch gewesen der die reichen Länder Indiens nur zu dem Zwecke entdecken wollteum erstens die heidnischen Völker dieser Länder zu bekehren und zweitens vermittelst des gewonnenen Goldes das heilige Grab wieder erlangen. Colon's naturwissenschaftliche, mathematische und geographisch Kenntnisse waren durchaus ungenügender Art. Seine Weltanschauun stand tief unter derjenigen seiner aufgeklärten Zeitgenossen. Von de-Gestalt der Erde hatte er auch für die damalige Zeit fast kindlich r nennende Begriffe. Als er in Cuba landete, glaubte er bestimmt, Jan pán erreicht zu haben und nicht weit von den von Marco Polo entdeckte ostasiatischen Städten zu sein. 3)

Auf den Gang der europäischen Cultur hat kein Ereigniss eine tieferen Einfluss genommen als America's Entdeckung. Leistung des bigotten italienischen Seefahrers wird auch nicht geschmäle durch die Betrachtung, dass er Zipangu's Küsten vor seinen Blicken auftauchen zu sehen wähnte, dass er Cuba für eine Provinz des chincsichen Reiches hielt und ahnungslos gestorben ist, dass er eine neuze Welt gefunden habe. 4) Die Bedeutung des Freignisses selbst wird endlich nicht getrübt durch die Gewissheit, dass America's Entdeckung eine geschichtliche Nothwendigkeit war, auch hierin kein Zufall waltete. Cabral's Fahrt belehrt uns nämlich, dass Brasilien, somit America, auf den Fahrten der Portugiesen nach Ostindien früher oder später entdeckt worden wäre. Um den Windstillen an der Guineakuste auszuweichen, hatte Vasco da Gama bereits auf seiner ersten indisches Fahrt sich so weit von dem africanischen Festlande entfernt, dass & eine Zeitlang dicht an der Küste von Brasilien vorüberkam, ohne sie jedoch zu erblicken. Bei seiner Rückkehr entwarf er die Instructionen für die Flotte Cabral's, dem er vorschrieb, von der capverdischen

Z. B. ein Geistlicher, der Domherr Hernan Martines 1397. (Peschel, Grech, d. Zeitalters d. Entd. S. 110.

<sup>2)</sup> Peschel. A. a. O. S. 122-137.

<sup>4)</sup> Nach einem Vortrage Dr. Sophus Ruge's zu Dresden am 15. Januar 1878. (Dresdener Zeitung vom 19. Januar 1876.)

<sup>\*)</sup> Peschel, A. a. O. S. 397.

sel Santiago so lange südlich zu halten bis er den Breiteneis des Vorgebirges der Guten Hoffnung erreicht habe. bral, der etwa Ende März in den Gürtel der Windstille eintrat, isste dort nothwendig zuerst in die westlich laufende Aequatorial- und t dieser in die südwestliche brasilianische Strömung gerathen und unmerkt nach Westen getragen werden. So geschah es, dass Abends i Osterdienstag (21. April 1500) unvermuthet gegen Osten der Gipfel ies unbekannten Landes aufstieg, den man der Osterzeit wegen Paschoal nnte. Wir sehen demnach absichtslos, aber durch die Anordnung smischer Verhältnisse vorausbestimmt, die Entdeckung Braiens episodenartig mit den Fahrten um die Südspitze Africas verbt. 1)

1) A. a. O. S. 331-335.

# Sociale Entwicklung des Mittelalters.

## Gesetzmässigkeit der mittelalterlichen Culturentwicklung. -

Geistig wie materiell stellt sich die europäische Menschheit im Zeitalter Karl d. Gr. durchaus im Lichte jugendlicher Unreife dar, wie dies ihrem natürlichen Entwicklungsgange entspricht. Kein Vernünftiger wird die Zustände jener und der späteren Epochen im Schimmer idealer Verklärung mehr erblicken, wie dies Karl Wilhelm Friedrich Schlegel und die romantische Schule gethan, Niemand wird die Gegenwart mehr auf jenen Standpunct zurückschrauben wollen. selbst wenn dies möglich und den ewigen Naturgesetzen nicht zuwider wäre. Niemand darf aber auch vergessen, dass jene Zustände Entwicklungsphasen charakterisiren, die zu durchlaufen den Völkern eben so nothwendig war, als die Kindheit dem Manne. Die moderne= Wissenschaft hat zum Axiome erhoben, dass jedwedes Organ des Körpers, auch das höchste, eine Reihe von Entwicklungsphasen von den unscheinbarsten Anfängen durchläuft, und dass die leibliche Entwicklungsgeschichte des Individuums nichts ist als eine abgekürste-Wiederholung seiner Stammbaumgeschichte. Wenn nachgewiesenermassen der vierwöchentliche Fötus eines Menschen, selbst eines späteren Goethe oder Humboldt, von dem gleichalterigen Fötus eines Hundes kaum zu unterscheiden ist, so würde schon die Analogie darauf hinweisen, dass in den früheren Entwicklungsstadien die heutigen Culturvölker sich von den ungesitteten Naturstämmen nur wenig unterscheiden konnten. Zudem wissen wir, dass das angeführte biologische Gesetz auch für den geistigen Entwicklungsgang richtig ist, d. h. die geistige Ausbildung eines Menschen ist ebenfalls nichts anderes, als eine abgekürzte Wiederholung der ganzen Culturgeschichte.1) Die Culturgeschichte ist nun das Ergebniss des Kampfes um's Dasein, durch den allein das Individuum im Gansa

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Gustav Jäger im Ausland 1874 No. 3. Den nämlichen Gedanken opricht wichl Paul von Lillenthal in seinen Gedanken fiber die Bocialwissenschaft der Zukunft. 1. Bd. S. 251 aus.

nd in seinen einzelnen Theilen, nicht minder aber die Art, d. h. ier die Familie, der Staat, das Volk zu dem wird, was sie ist. baraus geht hervor: der oberste Zweck des Individuums wie der Art t die Selbsterhaltung und, um diese zu bewirken, ist ihm die Aufshe gestellt, sich den Status quo der Aussenwelt nicht gefallen zu issen, sich nicht Eins mit ihm zu fühlen, sondern gegen ihn anzuampfen überall, wo derselbe der Entfaltung des Ich's und der Art indlich gegenübersteht. Die Existenz des Ich's, sei dies ein Indivirum oder eine Individuengemeinschaft, und zwar nicht nur seine xistenz überhaupt, sondern auch die Fortexistenz seiner besonderen igenthümlichkeiten beruht also auf der praktischen Gegensätzlichkeit wischen diesem Ich und der Aussenwelt; jedes Ich hat demnach die nabweisliche Pflicht, sein subjectives Bedürfniss zur oberten Richtschnur seines Handelns zu machen, sich in en objectiven Sachverhalt nur so weit zu fügen, als dies seiner Selbstrhaltung förderlich ist, und da, wo dies nicht der Fall, diesen obectiven Sachverhalt zu läugnen oder zu bekömpfen, kurz ihn nicht nzuerkennen, trotzdem und gerade desshalb, weil er die objective Vahrheit ist. 1)

Dies vorausgeschickt, erscheint der Entwicklungsgang des Mitteltters keine Anomalie mehr, sondern in vollkommener Harmonie mit en Naturgesetzen. Aufgabe der Wissenschaft ist es, alle Ideale zu erstören, ihre Hohlheit, Nichtigkeit zu erweisen, zu zeigen, dass iottesglaube und Religion Trug, dass Sittlichkeit, Gleichheit, Liebe, reiheit und Menschenrechte Lüge sind und gleichzeitig die tothwendigkeit der Ideale, des Gottesglaubens, der Religion, ittlichkeit, Gleichheit, Liebe, Freiheit und Menschenrechte, kurz all' ieser Irrthümer für die Culturentwicklung zu behaupten. Die Wissenchast beweist jedoch mit gleicher Kraft die Nothwendigkeit aller jener Erscheinungen, welche gewöhnlich als Culturhemmnisse betrachtet werden, - B. der Sclaverei, Knechtschaft, Despotie, Tyrannei, des Geistesoches der Kirche u. s. w., denn die einen wie die anderen sind Erfindungen des Menschen zum Zweck der Selbsterhaltung, nämlich Waffen im Kampfe um's Dasein. Auf völliger Verkennung der Entwicklungsgesetze beruht die Annahme der Behaptung, die menschliche Gesittung wäre ohne jene angeblichen Culturbemmnisse weiter fortgeschritten als sie ist. Das gerade Gegentheil M wahr; ohne diese Culturhemmnisse wäre nie auf geistigem Felde der Kampf um's Dasein entbrannt, der nothwendigerweise zugleich ein Kampf um die Herrschaft, um die Präponderanz sein muss. An ihnen schärfte sich der Geist, erwarb er neue Waffen, ohne sie hätten wir me nimmer zur jetzigen Culturhöhe geschwungen, stünden wir vielricht noch auf der Stufe jener Südseeinsulaner, von deren paradieischem Zustande die ersten Entdecker so verlockende Schilderungen Nur wo Kampf, dort ist was man Fortschritt nennt; und

<sup>7</sup> G. Jäger. A. a. O.

Kampf nur dort, wo Hindernisse zu bekämpfen sind; wo keine Hindernisse, dort ist Friede, und Friede ist Erstarrung,') Erstarrung aber ist Tod.

So wie es eine "Seele" in dem herkömmlichen Begriffe nicht gibt, - - denn sie ist nichts anderes als das, was in dem Menschen von aussen hineingekommen, zu dessen Aufnahme er nur Dank seiner höheren Organisation eine grössere Empfänglichkeit besitzt ab das Thier - so wie also ein Kind noch keine "Seele" hat, so musste, bildlich gesprochen, eine solche auch den jugendlichen Nationen des frühen Mittelalters noch fehlen. Naturgemäss konnten auf die noch schwachen Verstandeskräfte jener Periode nur die stärksten, fühlbarsten, sichtbarsten Eindrücke bildend wirken, und solche waren die abstracten Ideen heutiger Schwärmer und Philosophen sicherlich nicht Wir dürfen uns daher nicht wundern, dass die sogenannten "Cultwhemmnisse" zuerst auf die Gemüther unserer Vorfahren Eindrack machten und sie schulten, ihre "Seele" zur künftigen Reife beranbildeten. Zur Genüge ist dies schon in Bezug auf Religion und Kirche hervorgehoben und es erübrigt nur, dies noch an anderen Erscheinungen zu erhärten. Dabei beabsichtige ich nicht etwa ein Culturgemälde des Mittelalters zu entwerfen, welches nur sehr lückenhaft ausfallen könnte, sondern blos zu constatiren, wie den allgemeinen Entwicklunggesetzen zufolge die Cultur vom Einfachen schrittweise zum Complicirteren überging.

Weil ich auf diesem Wege unfehlbar auf Einrichtungen und Vorkommnisse zu sprechen kommen muss, welche unseren heutigen Anschauungen schroff zuwiderlaufen, so will ich an dieser schicklichen Stelle noch eine kurze Bemerkung voransenden. Es wird mir vorgeworfen, bei jeder Gelegenheit das Bestreben zu verrathen, unfreie und freiheitschädliche Institutionen zu entschuldigen, wenn nicht 📂 zu vertheidigen. Dem gegenüber bemerke ich, dass es mir nirgends auf das Entschuldigen oder Vertheidigen, sondern überall nur auf des Erklären ankommt. Allerdings kann jede Erklärung, welche den Ursprung, die Entwicklung und, von unserem Gesichtspuncte, die Existenberechtigung eines Culturphänomens darlegt, auch als eine Vertheidigus desselben gedeutet werden. Und dies soll sie sogar in so ferne sein als die Existenz jedes solchen Phänomens seine Existenzberechtigung an sich einschließt; zur Existenz berechtigt ist uns Alles was und so lange, aber nicht länger, als es eben die Kraft besitzt zu existiren, genau so wie die Existenzberechtgung jedes Organismus, also auch des Menschen, mit dem Momente seiner Geburt aufängt und mit seinem letzten Athemzuge aufhört, 🕬 dieser durch welchen Umstand immer veranlasst. In diesem Sinne muss ich also den obigen Vorwurf geduldig hinnehmen, will ich 🖼 das Erklären selbst nicht verzichten. Gewiss ist es leichter und 🖴 angenehmer, den landläufigen Phrasen huldigend, in Feuilletonstyle oder im modernen Leitartikeltone dem grossen Publicum

<sup>&#</sup>x27;) Peschel, Völkerkunde S. 347.

rzutragen, was es schon zu vernehmen erwartet, und auf solche eise eine billige Popularität zu erringen. Meiner Ansicht nach steht less die Wissenschaft im Dienste gar keiner politischen Partei. Die issenschaft forscht nach ewigen Wahrheitssätzen, während eine poliche Partei bestimmte Ziele und Zwecke verfolgt, die in sehr vielen ilen mit solchem Forschen gar nichts zu thun haben. Die Wissenaft gibt keiner Partei unbedingt Recht, keiner unbedingt Unrecht; le kann sich für den einen oder den anderen Punct ihres Proummes mit Erfolg auf die Resultate der Wissenschaft berufen. Ihre genannten "Principien" werden aber niemals ihrem ganzen Umfange ch durch die Wissenschaft unterstützt, weil es überhaupt in der schichte ein zu dauernder Herrschaft berufenes "Princip" nicht gibt, tht geben kann, da auch hier lediglich die von allen Zeiten an unndelbaren Naturgesetze walten. In der vermehrten und richtigeren kenntniss dieser Gesetze liegt, meiner Meinung nach, jeglicher enschliche Fortschritt, nicht aber in der Ausbreitung irgend welcher rgefassten Ideen, mögen diese nun liberal, conservativ, ultramontan er sonst wie immer heissen. Eine wissenschaftliche Untersuchung t nicht darnach zu fragen, welcher Partei ihre Ergebnisse zu Gute mmen werden und hat sich demnach auch durch keinen anderen sichtspunct als durch die Begierde nach der Wahrheit leiten zu lassen,

#### Der Feudalismus und seine Entwicklung.

Nächst dem Christenthum das wichtigste Phänomen, berufen das ciale Leben im Mittelalter zu beherrschen, war der Feudalismus er das Lehenswesen. Die sociale Ordnung jedes Jahrhunderts. k- Volkes wächst unmittelbar aus den jeweiligen Interessen hervor: se sind es, die Regierungen schaffen und stürzen. Aus ihnen entrang auch der Feudalismus. Eine allgemein verbreitete Ansicht führt n Ursprung des mittelalterlichen Lehenswesens in Europa auf die i den alten Germanen übliche Heeresfolge zurück. Schon Tacitus ellte die deutsche Gefolgschaft dar, und gewährt darin ein vollkommen schauliches Bild von der Natur dieser denkwürdigen und folgenreichen sitution. Allerdings nahm dieselbe bereits im frühen Mittelalter einen llig veränderten Charakter an; allein im deutschen Helden-Epos, das, Mittelalter durch die Schrift fixirt noch vormittelalterliche Zustände retellt, tritt uns, so wird behauptet, das alte, auf rein sittliche Motive grandete Verhaltniss der "Mannen" des Gefolges zu ihrem Gebieter in idealer Reinheit gegenüber. Was aber, so argumentirt man iter, für die ältesten Zeiten die Gefolgschaft, das bedeutete für die deren der Feudalismus oder das Lehenswesen. Dieses sei eine litärische Einrichtung, die direct aus der alten Gefolgschaft hervora, und deren nachmalige weitere Ausdehnung vornehmlich auf einer maligen Regierungsmassregel Karl Martells beruht, die jedem Kenner · mittelalterlichen Geschichte bekannt ist.

Diese Auffassung, abgeschen von ihrer inneren Richtig- oder Unrichtigkeit, ist keinesfalls neu, denn wir begegnen ihr schon in Büchern von ehrwürdigem Alter. 1) Die Ethnologen beginnen indess immer mehr das alte Germanenthum seines ethischen Schimmers zu entkleiden und in seiner wahren Gestalt zu erblicken; und da stellen sich denn die Germanen als ein rohes, barbarisches Naturvolk heraus, an Gesittung von den benachbarten Kelten überragt, als ein Naturvolk von hoher Kraft und Begabung, sittlich aber eben auf derselben Stufe stehend, wie die meisten übrigen Naturvölker auch. Von einer idealen Reinheit ist bei ihnen nirgends etwas zu merken. Selbst Tacitus, der mit ängstlicher Fürsorge alles fernhält, was auf seine Germanen ein schiefes Licht wirft, lässt durchblicken, dass Krieg und Raub den Aufwand zu den, den Sold für die die Gefolgschaften ersetzenden ungeschlachten Gelagen schaffen mussten. 2) Diese Erscheinung hat bei einem Naturvolke nichts Befremdendes. Krieg ist überall Raub und kriegstüchtige Stämme sind gerne auch räuberische. Der tapfere germanische Krieger war zumeist ein Räuber und die Gefolgschaft, in welcher die Gefolgsleute um den Führer sich schaaren, erhebt sich nicht über die Stufe jener Verbindungen, welche wir bei anderen Völkern zum Zwecke räuberischer Unternehmungen eingehen sehen. Ueberall werden solche Verhältnisse in der ehrendsten Weise aufgefasst; der Völkerkundige wird sich daher durch die gleiche Auffassung bei den Germanen nicht blenden lassen. Der Völkerkundige wird sich auch nicht beleidigt fühlen, wenn wir zum Vergleiche das Leben und Treiben der heutigen Turkomanen heranziehen, bei denen der Sinn nach Freiheit und Unabhängigkeit zum mindesten eben so scharf ausgeprägt ist, wie bei den alten Germanen. Ja, diese werden von jenen noch darin übertroffen, dass die Turkomanen gar keine socialen Abstufungen kennen, die "Gleichheit" Aller praktisch in Scene setzen. Bekanntlich sind nun diese Turkomanen arge Wüstenräuber und wegen ihrer verheerenden Raubzüge, die sie Alamane nennen, weit und breit gefürchtet. Weniger bekannt und Linguisten wie Rechtshistoriker, welche über Culturerscheinungen urtheilen wollen, würden vielleicht gut thun, sich mit solchen Details vertraut zu machen — ist bei diesen Turkomanen eine an das germanische Gefolgwesen seltsam mahnende Erscheinung. Häuptling den Entschluss gefasst hat, einen Raubzug zu unternehmen, so pflanzt er seine Lanze, mit seinen Farben darauf, vor dem Zelte in den Boden und ein Ausrufer fordert alle guten Muselmänner auf, sich

<sup>&</sup>quot;) Wolfgang Menzol's Geschichte der Deutschen (3. Aufl. 1887) und Friedrich Kohlrausch's Deutsche Geschichte (12. Aufl. 1844). Bie war also vor etwa einem halben Jahrhunderte schon geläufig und wurde vielleicht zuletzt 1869 von Prof. Friedr. Jul. Kühns ihrem Wesen nach übersichtlich dargelegt (Ueber den Uroprus) und das Wesen der Feudalismus, Berlin, 1869. 8° in der Sammlung gemeinverständlicher, wissenschaftlicher Vorträge herausgegeben von Virehow und Holtzandorff.)

<sup>2)</sup> Nam epulae et, quamquam incompti, largi tamen apparatus pro etipendio codine?; materiae munificentiae per bella et raptus. Tacit. Germ. Cap. XIV.

unter das Banner des Führers zu schaaren. Jene, welche zu ihm Vertrauen haben, steigen zu Pferde und stecken ihre Lanzen neben die seinige in den Boden - ein Zeichen, dass der Freiwillige sich entschlossen hat, dem Glückssterne seines Häuptlings zu folgen. 1) Hier haben wir also eine Gefolgschaft, gleich der germanischen, auf Grund der Beutelust und des freien Entschlusses jedes Einzelnen für die Dauer des Alaman hergestellt, während welcher Frist die Capitel des Tacitus über die Gefolgschaft, aus dem Poetischen; Idealen des römischen Historikers in die Prosa, in die reale Nüchternheit des Lebens übersetzt, auf sie treffliche Anwendung finden könnten. Der Unterschied ist lediglich der, dass wir die Germanen nur durch das Prisma der historischen Darstellung, die Turkomanen aber mit unseren eigenen Augen in der leibhaftigen Gegenwart sehen und beobachten können. Itesshalb finden wir das Niedrige und Unsittliche ihrer Handlungsweise sofort heraus und sträuben wir uns, sie mit den in idealer Verklärung gedachten Gestalten der eigenen nationalen Vergangenheit auf gleiche Stufe zu stellen. In Wahrheit ist der Unterschied ein sehr geringer und einer besonnenen Geschichtsforschung dürfte wohl die Aufgabe obliegen, alle diese Wahngebilde unserer Phantasie zu zerstören.

Das nationale Heldenepos scheint uns auf die sittliche Reinheit dieser primitiven Verhältnisse kein besonderes Licht zu werfen. Was Tacitus sonst von den Germanen berichtet, was ihm eine mira directitas naturae, ein wundersamer Widerspruch der Natur ist, welche in diesen Menschen den Widerwillen gegen die Unthätigkeit mit der Leidenschaft des Nichtsthun vereint hat, stimmt in der auffallendsten Weise zu dem, was die Ethnologie von vielen, ja von den meisten rohen Naturvölkern lehrt. Wäre Tacitus ein moderner Ethnograph gewesen, er hätte nicht über Widerspruch dort geklagt, wo eben keiner, sondern vielmehr ein ganz naturgemässes Verhältniss waltete. Wir können nun nicht erwarten, dass die Auffassung welche dem alten Heldenepos zu Grunde liegt, eine andere sei, als jene des Volkes selbst; wo man den Raub als Heldenthat preist, dort kann auch das Epos ihn nicht als unsittlich darstellen. Auch hier bieten uns die Turkomanen eine willkommene Analogie, denn auch sie sind im Besitze eines wahren Volksepos, welches in seinen schönsten Gesängen heute noch im Gedächtnisse eines jeden echten Sohnes der Wüste lebt. Die Schlachtgesänge des vergötterten Machdumkuli und das Volksepos des Karroglu, welche ihre Beutezüge feiern, könnten uns über sie sittliche Vorstellungen beibringen, welche unsere bessere Kenntniss ihres Charakters freilich nicht aufkommen lässt. Solche Heldengesänge, unter denen sich Stucke von hohem poetischen Werth befinden, kennen wir auch bei den Kalmüken und Mongolen, ja selbst bei den Kirgis-Kaizaken, deren Raubzüge. Barantas genannt, von jenen der Turkomanen nur wenig abweichen. Kehrt ein Kaizak, der allein auf Abenteuer ausgezogen war, mit Ruhm und Beute heim, so wird er von den Stammgenossen

ì

<sup>\*)</sup> Vettlet. Caresan Journeys and wanderings in Persia, Afghanistan, Turkistan and Beloochistan. London 1857. 8\*. 8. 83.

als *Batur*, d. i. als Held begrüsst: er steigt in der allgemeinen Ach und im Vertrauen, und Schwache und Arme unterwerfen sieh se Gebote. Sie leisten seinen Befehlen Folge, begleiten ihn zu n Unternehmungen, und weil mit dem glücklichen Gelingen derselben Anzahl wächst, so verbreiten sie überall Verheerungen und den Fihres Anführers.

Zweierlei geht aus dem Gesagten in Bezug auf die uns beseigende Frage ziemlich unanfechtbar hervor: 1) dass keine Veranlaubesteht, die alten Germanen auf einer höheren Gesittungsstuft denken, als wir heute die genannten turk-tatarischen Völkersch sehen; dass es also unwissenschaftlich und unstichhaltig ist aus Epos für das Verhältniss der Mannen des Gefolges zu ihrem Gel rein sittliche Motive zu construiren, welchen die ganze bekannte schichte des Germanenthums widerspricht; 2) dass das Gefolgewese sich gar keine specifisch germanische Eigenthümlichkeit sei, sonder mehr oder minder gleichwerthigen Formen bei den verschiedensten Völauftritt, da ja doch an eine Verwandtschaft zwischen den Germ und den aufgezählten asiatischen Stämmen, welche ein sorgiälti Studium leicht vermehren könnte, nicht zu denken ist.

Man begreift, dass nach dem Vorausgesandten keine sonder Verlockung mehr besteht, das mittelalterliche Lehenswesen von altgermanischen Heeresfolge abzuleiten, und je mehr sich die e graphischen Kenntnisse erweitern, desto mehr schwindet auch die rechtigung zu einer solchen Erklärung. Wenigstens werden welche kurzweg behaupten, das Lehenswesen sei seiner Wurzel eine militärische Einrichtung, die direct aus der alten Gefolgschaft vorging, angesichts der von der Ethnographie gesammelten Thatsacher strengen Beweis für diese ihre Behauptung zu führen haben. werden später darthun, dass auch das Lehenswesen, der Feudali im Allgemeinen gar nicht specifisch germanisch, sondern eine bei verschiedensten Völkern zu den verschiedensten Zeiten, von den älte bis auf die jüngsten, vorkommende Erscheinung ist. Der Feudalt des europäischen Mittelalters macht hiervon keine Ausnahme und speciell als ein Product germanischen Geistes aufzufassen war wohl so lange erlaubt, als es eine bessere, ungezwungenere Erklärung ( nicht gab. Eine solche ward nunmehr von Fustel de Coulan geboten; so viel ich weis, ist eine Widerlegung bisher von k Weise erfolgt und da demnach seine Aufstellungen jedenfalls neuesten Standpunct dieser interessanten Frage bezeichnen glaube ich im Nachstehenden den Resultaten seiner Forschung zumal sie trefflich mit anderweitigen Ermittlungen harmoniren, f zu sollen.

<sup>1)</sup> Fustel de Coulanges. Les origines du régime féodal. (Revue des Mondes vom 15. Mai 1875. 8. 436---169 und vom 1. August 1874. 8. 551---579.) auch dessen: Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. Paris 1858. weise su ahulichen Resultaten wie Fustel scheint P. A. F. Girard in seinen . sur les origines féodales. Bruxelles 1873 gelangt su sein. Ich kenne das Work

Darnach ist der germanische Ursprung des Feudalismus durchaus rwerflich. Verdächtig an sieh ist der Umstand, dass die Wiege des denswesens nicht in Deutschland, sondern in Frankreich liegt, wo kanntlich die alte gallische Bevölkerung unter römischem Einflusse hoher Cultur gelangte. Die in der Römerzeit herrschenden Verltnisse des Grundeigenthums, das Beneficienwesen haben wir schon nnen gelernt. In ihm sind die Ursprünge des Feudalismus zu suchen. wenig jenes germanischer Herkunft, so wenig ist dieses eine Folge Nachweisbar hat in Gallien, wo im Frankenlande erst das Lehenswesen sich ausbildete, eine eigentliche Eroberung r nicht stattgefunden. Das Einströmen der Germanen in Gallien uerte vom III. bis zum VIII. Jahrhundert und das Bestreben der Mommlinge war, weit entfernt, dem Ackerbau feindlich zu sein, aptsächlich darauf gerichtet, freie Grundbesitzer zu werden; nach n sogenannten Beneficien ging ihr Trachten nicht. Freies Grundnenthum erwarben sie theils durch Kauf, theils indem sie versene Güter in Besitz nahmen; am einfachsten aber wandten sie h an ihre Häuptlinge, in deren Hände die ungeheuren Domänen s kaiserlichen Fiscus gefallen waren. Die Häuptlinge vertheilten diese ater an ihre Soldaten und Diener. Diese Gütervertheilungen sind , die man mit dem altdeutschen Gefolgewesen in Zusammenhang ingen und aus dieser einzigen Wurzel fast alle grössten Erscheinungen 🕏 germanischen Vormittelalters ableiten wollte: das Königthum wie n Adel, die neue Staatenbildung auf römischem Boden, ja die ganze ölkerwanderung und das gesammte Lehenswesen. Nach den Gesetzen er westgothischen und burgundischen Könige vertheilten diese die Güter a volling freiem, vererblichen Eigenthum, und Diplome, so wie einige estamente des VII Jahrhunderts bezeugen ein Gleiches für die makenherrscher. Die Gesetze jener Zeit zeigen das Gemälde eines olkes nicht von Kriegern, sondern von Grundbesitzern; alle Documente weisen klar und unwiderleglich, dass vom IV. bis zum VII. Jahrundert das freie Privateigenthum zu voller Kraft bestand und von ialliern und Franken in gleichem Masse ausgeübt wurde. Nicht, dass tra das Beneficium der Römer in Praxis nicht bestand, allein es fand ei den Franken keine Beachtung, keinen gesetzlichen Schutz, gerade 🕪 sie dies in den bestehenden, von den Römern überkommenen Gewen vorzefunden hatten. Für das freie Grundeigenthum behielt man romischen Bezeichnungen proprietas, hereditas, dominatio (das alte fort dominium) bei, führte aber auch germanische Namen ein, darunter emer bekannter ist, als das Allod, im Sinne mit den drei vorher geunten vollkommen identisch. Sicher ist von diesem Worte, dass es n Franken nicht eigenthumlich, sondern in Anjon und der Touraine bon seit lange im Gebrauch war. 1) In der Merowingerzeit bildete

izehene dies aber die Anzeige eines Hrn. F. Friedmann im Mereta f. d. Lit. And 1875. No. 48. 8, 718-719, der sich übrig as mit den Resultaten der Girard'sen Arbeit sehr wenig befreindin zu können erklart und der Fustell'schen Abhande gan nicht erwahnt.

<sup>&</sup>quot; Fastel de Coulanges. A. a. O. S. 450.

das Allod die Regel, es war an keine Classe der Gesellschaft, an keine Race gebunden; ja, es befand sich selbst in den Händen von Frauen; ') es gehörte nicht ausschliesslich dem Krieger, niemals wird damit die Idee einer Eroberung verknüpft, sein einziger Ursprung ist die Vererbung; sein Besitz gewährt kein Privileg, keinen Adelstitel. Das Allod ist ein einfaches, freies Grundstück, das jedermann besitzen kann; es zahlt seine Steuer an den Staat, ohne dem Besitzer irgend eine andere Verpflichtung aufzuerlegen, und ist sowohl vererblich als überhaupt nach Gutdünken veräusserlich. Mit einem Worte, das Allod der Merowingerzeit trug alle und keine anderen Merkmale, als der römische Grundbesitz an sich.

Gleichwie der freie Grundbesitz unverändert blieb, unbeschadet der germanischen Einwanderung, so auch das Benefiz. Vor der Einwanderung in der römischen Gesellschaft befand sich der grösste Theil des Bodens in drei Händen zu gleicher Zeit: ein Reicher war der eigentliche Besitzer: unter ihm besass ein anderer freier Mann das Grundstack als Benefiz, und unter diesem noch gab es den Colonen, welcher den Boden bebaute. Der erste war zugleich Besitzer und Herr, der zweite Benefiziant, ein Client; der dritte ein an der Scholle haftender Unterthan Nach den germanischen Einwanderungen treffen wir die nämlichen Verhältnisse, fast nichts hat sich verändert; der freie Grundbesitz bestellt als Allod fort, das Colonat bleibt was es war und das Benefiz behå zwei Jahrhunderte lang seinen alten römischen Charakter. Kein Wort verräth, dass der als Benefiz gewährte Boden die Frucht einer Eoberung sei; man bedient sich genau der nämlichen Formeln wie 🌬 Römer, beruft sich sogar auf die römischen Gesetze. In den auf die Allode bezüglichen Documenten begegnen sich mitunter germanische und römisches Recht, in den Benefizien betreffenden Acten niemals; hier waltet nur das römische Recht. Das Benefiz der Merowingerzeit war demnach genau so beschaffen, wie jenes der Römer: es gewährt bie die Nutzniessung eines Grundstückes auf bestimmte Frist, nie für immer. Hatte man aber schon zur Römerzeit begonnen, eine Entschädigung 🚾 die Gewähr des Benefiz zu verlangen, so trat diess nun deutlich hervet, indem man einen Miethpreis forderte. Dagegen fehlt die Bedir ung der Heeresfolge durchaus in allen Documenten des VI. und VII. Jahrhunderts. Das Benefiz hatte keinen militärischen Charakter, wurde nicht blos den Kriegern zu Thell; man bedachte damit Cleriker, Bauern und selbst Sclaven.

Die Benefizien der fränkischen Könige unterschieden sich nicht von jenen ihrer Unterthanen. Chlodovech und seine Söhne nahmen Besitz von den kaiserlichen Domänen, als von einem ihnen persönlich zukommenden Privateigenthum; sie hatten keine Vorstellung von einem Staatsgute, und thaten damit genau, wie die Kirchen und die einzelnen Individuen thaten; sie gewährten nämlich freies Grundeigenthum und Benefizien nach Gutdünken. Die Ueberlassung von Alloden findet sich sehr häufig in den Diplomen der Merowinger; gleich-

<sup>9</sup> A. a. O.

itig und daneben gewährten sie Benefizien, und zwar vorzugsweise i königliche Würdenträger; während das Allod vergangene Dienste slohnen sollte, war das Benefiz die Entschädigung für noch geleistete ienste. 1) Und so blieben die Benefizien unverändert bis unter Karl zn Grossen.

Auf diese von der Römerzeit überkommenen Benefizien, nicht auf die Bode grundete sich der Feudalismus, das Lehenswesen. Gleichwie amals die Mehrzahl der kleinen Grundbesitzer, durch die Noth der erhältnisse gedrängt, ihren Boden den Reichen überliess, um ihn als enefizium wieder zu erhalten, so dauerte diese Anziehungskraft des rossgrundbesitzes unter den Merowingern fort. Die Obligatio terrae rmehrt sich zusehends; sie bestand in drei Acten; durch den ersten gte sich der kleine Grundbesitzer von seinem Besitzthume los; durch n zweiten bat er um die Verleihung dieses nämlichen Besitzthums 3 Benefiz; durch den dritten sagte er die Zahlung eines Zinses dafür Durch diese Operationen verwandelte sich ein Allod in Benefiz: s Eigenthumsrecht des Bodens ging vom Armen auf den Reichen über, # alte Besitzer war nur mehr Benefiziant. Leicht begreift sich, dass a solcher Stand der Dinge von den Reichen und Mächtigen nach raften gefördert wurde; haben auch die merowingischen Könige mehr **llode** als Benefizien gewährt, so konnten sie doch ihre Unterthanen 1 dem Umwandlungsprocesse nicht hindern; man glaubt oft, dass die ken Kaiserdomänen zu solchen Benefizien wurden, in Wirklichkeit ing die Umwandlung weit mehr auf Kosten des Kleingrundbesitzes or sich.

Die Feudalgesetze stammen wohl nicht aus der Merowingerzeit, ir Ursprung liegt aber in dem alten Benefizienwesen. Sie kleideten Gesetzesformeln, was längst als Brauch bestanden, und die spätere form des Lehenswesens ist nur ein natürliches, weiteres Entwicklungstadium dieses Zustandes. Würde man die Gesetze der Franken und bargunder allein zu Rathe ziehen, man könnte meinen, das Benefiz abe gar nicht existirt; es stand eben ausserhalb des Gesetzes; in baselbe es einzuführen, war als naturgemässe Folge einer späteren spoche vorbehalten. Jeder Boden war eigentlich Allod und jeder loden konnte auch Benefiz sein, da es dem Besitzer stets unbenommen tieb, das Nutzniessungsrecht an einen Dritten abzutreten.

Hr. Fustel beharrt auf dem Satze, dass also das Lehenswesen einem Ursprunge nach weder germanisch, noch gallisch, noch römisch, mehrn einfach menschlich war und weist nach, worin ihm kein Völkerundiger widersprechen darf, dass alle Regierungssysteme, so manniglig sie uns bedünken mögen, sich auf drei Gruppen zurückführen
Es sind dies 1) jene, welche von der Familie ausgehen; hierher
hören der Clan, die Tribe und die Conföderation von Triben oder

<sup>\*)</sup> Nach Kühns, Foudalismus. S. 13, wäre das Benefizialwesen eine Modification stäniglichen Gefolgwesens und hauptsächlich durch die endliche Erschöpfung des zehen Schatzes des königlichen Krongutes entstanden. Dabei ist na ürlich die alters arhandensein der Benefizien nicht in Auschlag gebracht.

Stämmen; 2) jene, welche sich auf die politische Association gründen; hierher gehört die Autorität im Principe der Gemeinschaft, welche einen Fürsten, einen Senat, eine Volksversammlung oder sonst wählbare Beamte bekleidet. Monarchie, Republik, Aristokratie, Demokratie sind nur verschiedene Formen eines in der Wesenheit identischen socialen Organismus. 3) In jene, wo der Mensch weder der öffentlichen Gewalt, noch den gemeinsamen Gesetzen gehorcht. Er gehorcht aber dennoch, weil er das Bedürfniss zu gehorchen hat, nur wählt er sich freiwillig seinen Herrn, er gehorcht blos nur einem einzigen Individuum ohne Rücksicht auf die Uebrigen und geht mit diesem die engste Verbindung ein. Fustel zeigt nun, wie ein ganz bestimmtes und materielles Interesse zur Gründung solcher Patronats-Verhältnisse führt und untersucht das Patronat bei den Galliern, im Römerreiche und bei den Germanen.

Das Bestehen des Patronats bei den Galliern ist historisch verbürgt; es war nicht entehrend, ja, der Client blieb sogar der Gesellschaft gegenüber ein Freier; nur seinem Patron gegenüber war er unfrei, so unfrei, als nur denkbar; er schuldete ihm Ergebenheit und Treue, Alles, selbst das Leben, und in der That gibt es kein Beispiel, dass ein Client sich geweigert hätte, mit seinem Herrn zu sterben. Wir stimmen IIrn. Fustel aus voller Ueberzeugung bei, wenn er die "sittlichen Motive" hinwegräumt, welche man zur Erklärung eines so seltsamen Vertrages aufgerufen hat. Uneigennützigkeit und Opferwilligkeit waren unter den Menschen im Alterthume gerade so selten, wie heutzutage. Das Räthsel löst sich viel einfacher: man bedurfte seiner gegenseitig. Der Arme und Schwache brauchte Nahrung, Kleidung, Grund und Boden, Schutz. Der Reiche und Mächtige wollte noch reicher, noch mächtiger werden, wozu er eine Truppe ergebener Leute um sich schaaren musste. Zwischen Beiden schloss sich ein Vertrag in bester Form, den ein religiöser Eid bekräftigte. Dafür, dass die Dinge sich wirklich so zutrugen, lässt sich ein Beispiel aus der Gegenwart anführen, woran wir hiermit erinnern wollen, und welches jeden Einwand zu nichte macht. Hr. Joseph Halévy hat im stidarabischen Dschauf sociale Verhältnisse angetroffen, welche eine fast sclavische Wiederholung des mittelalterlichen Feudalismus Europa's sind; von den Juden berichtet er jedoch, dass sie sich den Herrn, welchem sie ergeben sein wollen, bei ihrem Eintritt in den Dschauf selbst wählen. 1)

Durch das Patronat hörte der Mensch auf, Bürger eines Staates zu sein, um der "Getreue", der "Mann" eines Individuums zu werden. Das Patronat war demnach wesentlich staatsfeindlich und die römische Eroberung in Gallien hatte zur hauptsächlichsten Folge, das Patronat der gallischen Ritter in den Hintergrund zu drängen; später, in den Zeiten der Noth und Bedrängniss, kam es wieder mehr zur Geltung, und der theodosianische Codex zeigt uns schon ganze Dörfer, welche sich in den Schutz eines Patrons begaben. Der Einbruch der Ger-

<sup>1)</sup> Bulletin de la Société de géographie de Paris. 1878. II. 8. 594 und Ansland 1874, No. 46, 8. 911.

manen konnte diesen Zug der Zeit um so weniger aufhalten, als das Patronat unter der Form der Gefolgschaften auch bei ihnen bestand. Die Gefolgschaft war der Feudalismus ohne das Grundstück, sie war der militärische Feudalismus, so wie das römische Patronat der friedliche Feudalismus war. Wie man sieht, war die Rolle des germanischen Gefolgewesens nicht jene hervorragende, welche ihm bisher angewiesen wurde. Sicherlich trug die Gefolgschaft der Germanen zur Ausbildung des Lehenswesens bei, sein ausschliesslicher Ursprung ist sie keineswegs.

Das Patronat lässt sich aus der Römerzeit bis in die feudalen Epochen in ununterbrochener Kette verfolgen; es bildete das Privilegium weder einer Race, noch eines Standes; jeder konnte Client, jeder Patron sein. Der Act, womit ein Mensch sich in den Schutz eines anderen begab, hiess commendatio und die üblichen Formeln lauteten wie folgt: "Da es notorisch ist, dass ich nicht um mich zu nähren und zu kleiden habe, wandte ich mich an Eure Barmherzigkeit, und durch einen Austluss meines freien Willens beschloss ich, mich unter Euren Schutz (Mundeburd) zu begeben und mich Euch zu empfehlen, damit Ihr mir mit Nahrung und Kleidung helfen möget, während ich Euch dienen und Euere Gaben verdienen werde. So lange ich lebe, schulde ich Euch Dienst und Gehorsam unter Beibehalt meines Ranges eines Freien; es wird mir nicht gestattet sein, mich Eurer Autorität zu entziehen; ich werde verhalten sein, stets unter Eurem Schutz und Eurer Macht zu leben." Wir begnügen uns, hier diese einzige Formel beispielshalber anzuführen. Es geht daraus zur Genüge die Verpflichtung des Patrons hervor, seinen Clienten zu schützen, genau so, wie uns dies Halévy von den Qerâwi's im Dschauf kennen gelehrt hat; genau so, wie heute noch dort, lag dem Patron die Pflicht ob, den Mord seines Clienten zu rächen, und er nahm auch das Wergeld für ihn in Empfang. Dafür war der Gehorsam des Clienten unbedingt und das Gesetz erklärt auch ausdrücklich, dass nicht schuldig sei, wer die Besehle seines Patrons ausgeführt habe.

Das Patronat konnte, man sieht es, ein hierarchisches und disciplinarisches Princip sein. Anfangs war es jedoch nicht erblich, kaum lebenslänglich. Im Interesse des Königthums lag es nicht, eine ihrem Wesen nach so feindliche Institution anwachsen zu lassen. Desshalb verboten die burgundischen und die ersten westgothischen Könige das Patronat, so wie es die römischen Kaiser gethan. Nur die Frankenberrscher schlugen eine andere Politik ein uud versuchten es zu Nutz und Frommen der eigenen Macht auszubeuten. Man kann sagen, dass schon in der Merowingerzeit das Lehenswesen mit seinen charakteriwischen Zügen bestand; nur bestand es nicht allein. Neben ihm lebte noch, unter der Form der Monarchie, der vielverzweigte Organismus des Staates. Der Feudalismus stand noch ausserhalb der regelrechten Ordnung; die Gesetze bekämpsten ihn nicht mehr, wie zur römischen Kaiserzeit, sie sanctionirten ihn aber noch nicht. Zwei sociale Systeme standen einander gegenüber: die Monarchie und der Feudalismus. Jene ist die stärkere gewesen in den Gesetzen, dieser in den Sitten. Vier Jahrhunderte lang fochten sie Beide den Kampf um's Dasein auf dem nämlichen Boden, in Gallien, bei den Westgothen Spaniens, wie bei den Angelsachsen. Der Feudalismus trug endlich den Sieg davon.

Dieser Sieg ist also kein urplötzlich auftretendes sociales Phänomen, sondern die natürliche Entwicklung der uralten Institutionen des Patronats und der Treue. Die Ursachen, welche diesen Sieg veranlassten, erblickt Fustel, und wir mit ihm, in der ungeheuren Verwirrung jener Der Einbruch der Germanen in Gallien war zwar keine eigentliche Eroberung, verursachte aber eine ungeheure Verwirrung: die zunehmende Unsicherheit erzeugte Noth und die Noth brachte Viele dazu, freiwillig ihre Freiheit zu verkaufen. Unter den Merowingern nahm die Zahl der Sclaven nicht ab, sondern erwiesenermassen zu. Und wenn nun die aufgeworfene Frage, warum die Schwachen, welche ja die immense Majorität bildeten, ihre Freiheit, ihr Hab und Gut nicht besser vertheidigten, mit dem Hinweise auf die psychologischen Zustände jener Völker beantwortet wird, so wird auch hierin ein Widerspruch sich sehwer begründen lassen. Jene Epochen weisen mehr Beispiele von Feigheit, als von Tapferkeit auf; mit List und Schlauheit ward öfter denn mit Muth gekämpft, und Franken und Gallier machen darin keinen Unterschied. Man darf sich keck auf das Nibelungenlied berufen, um diesen Satz auch für die Germanen zu erhärten. Da die nämliche Erscheinung sich fast bei sämmtlichen Naturvölkern der Jetztzeit constatiren lässt, deren Tapferkeit nur wenig unseren strengeren Begriffen entspricht, so wird auch dieser Umstand zur Stütze unserer Auffassung des alten Germanenthums.

Ein Irrthum wäre es, zu meinen, das Joch des Patronats sei den Völkern gewaltsam auferlegt worden. Jeder Mensch hatte vielmehr die freie Wahl zwischen Unabhängigkeit und Unterthänigkeit. Wenn vom VI. bis XI. Jahrhundert es einen einzigen Augenblick gegeben hätte, wo die Mehrzahl der Menschen ein Interesse gehabt hätten, frei zu sein, so konnten sie es, denn das Abhängigkeitsverhältniss erlosch mit dem Tode, und jede Generation hatte neuerdings ihre Wahl zu treffen. Der sehnsüchtigste Wunsch der damaligen Menschheit war aber nicht, frei zu sein, sondern in Sicherheit zu leben.

In den Perioden nach Karl dem Grossen, der das Patronat in seinen Capitularien zu einer legalen Institution erhob, war Alles darnach angethan, das Bedürfniss nach Sicherheit zu steigern. Der sich Bahn brechende Feudalismus hinderte naturgemäss die Monarchie der Karolinger, an Kraft zu gewinnen, Schwäche ist aber, was die Völker am wenigsten ihren Fürsten verzeihen; von den matten und schwachen Karolingern, die sie nicht zu schützen vermochten, wandten sie sich den Grossen, den Edelleuten zu, deren Schutz zu gewinnen. Um jene Zeit wurden in den meisten Ländern Europa's die Ritterburgen erbaut. Sechs Jahrhunderte später erfüllte die Menschheit ein namenloser Hass gegen die herrschaftlichen Schlösser; im Momente ihrer Erbauung empfand man nur Liebe und Dankbarkeit dafür. Diese Burgen wurden nicht gegen, sondern für das Volk errichtet. Der Feudalismus erklärt sich ungezwungen, entwickelte sich natürlich in einer Epoche, wo dem

Schwachen mehr an dem Schutze des Starken lag, als diesem an der Autorität. Man verstand sich daher, den Preis dieses Schutzes zu zahlen. Später, als der Lauf der Jahrhunderte das Leben der Völker verändert hatte, schien ein solch drückender Vertrag ungerecht, und er entsprach auch nicht mehr den politischen und ökonomischen Verhältnissen der neuen Gesellschaft. Pflicht des Culturhistorikers ist es aber jedenfalls, zu bezeugen, dass es eine Zeit gab, wo dieser Vertrag den Bedürfnissen entsprach.

Diese Erörterungen sind jedenfalls bedeutend und tief genug, um anders als durch Phrasen widerlegt zu werden. Einstweilen, so lange dies nicht geschehen ist, glauben wir, daran um so mehr festhalten zu massen, als wir in der Lage sind, denselben anderweitige wuchtige Stützen zuzuführen, welche dem angeblichen germanischen Ursprung des Lehenswesens allen Boden entziehen, indem sie dessen Verbreitung bei den verschiedensten Völkern, unter allen Himmelsstrichen, zu allen Zeiten nachweisen. Hat, wie schon erwähnt, Halévy feudale Zustände reinsten Wassers im heutigen Dschauf angetroffen, so ist es gut zu wissen, dass nach seinen Forschungen der Feudalismus dort nicht neueren Ursprungs ist, sondern schon zur Zeit des alten Sabäerreiches bestand.') Dies führt uns in das graue Alterthum zurück; ja, Hr. Halévy ist nicht abgeneigt, zu denken, dass ein ähnliches System die Grundlage der socialen Ordnung bei allen semitischen Völkern bildete. Die ausserordentlichen Forschungen Alfred von Kremers haben endlich das Bestehen feudaler Zustände im Chalyfenreiche, besonders im Sawad, die Ausbildung des Clientenwesens in das hellste Licht gesetzt; wir wissen ferner, dass schon im persischen Sassanidenreiche die Bekehnung mit Grundeigenthum üblich war. Endlich blühte eine reine Feudalaristokratie, jene der Dereh-Begs und Timarli's in Kleinasien noch in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts, bis die Reformen Mahmuds II. ihr, und mit ihr dem Wohlstande des Landes ein Ende bereiteten.2) Japán, das ferne Inselreich des Ostens, war ein reiner Fendalstaat bis zur denkwürdigen Revolution von 1868 und das Vasallenthum der africanischen Bambaras zeigt eine getreue Copie der Feudalverhaltnisse des Mittelalters. Feudale Einrichtungen werden wir endlich sogleich bei den irländischen Kelten kennen lernen. Alle diese Thatsachen und Erwägungen bestimmen uns, die Ableitung des mittelalterlichen Lehenswesens aus der altgermanischen Gefolgschaft zu verwerfen, so lange, bis nicht unwiderleglich erwiesen wird, dass ein anderer Zusammenhang nicht statthaft sei. Bis dahin passen die obigen Aufstellungen am vollständigsten zu jener Auffassung des Feudalismus, wie sie auf Grund der bekannt gewordenen Facta Alfred von Kremer gewonnen und formulirt bet, und der wir uns vom Standpuncte einer natürlichen Entwicklung der menschlichen Cultur rückhaltlos anschliessen müssen: "Das Lehenswesen ist eine Institution, die sich bei den verschiedensten Völkern

<sup>. &#</sup>x27; , Bull. de la Soc. de géogr. A. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Biebe darüber Henry J. van Lennep in seinem Buche: Travels in little be own parts of Aria Misor. London 1870. 80. 2 Bds.

von selbst entwickelt. Wir finden es bei den Persern, ebenso wie bei den Germanen und andern nicht blos arischen Völkern, ohne dass desshalb an eine gegenseitige Entlehnung gedacht werden könnte. Es ist eben eine Erscheinung des socialen Entwicklungsprocesses der Staaten, die unter gegebenen Verhältnissen von selbst hervortritt.")

Auf die Entstehung des Feudal- oder Lehenswesens werfen endlich die altirischen Brehon-Gesetze mannigfaches und sogar neues Licht. In Irland vollzog sich diese tiefeingreifende Umwandlung, welcher die Aristokratic des Bodens und das politische Königthum entsprach, gerade wie in Deutschland und im übrigen Europa. Die grossen Züge und die allgemeinen Resultate dieser wichtigen Umbildung der socialen Ordnung waren also überall die gleichen. Zu nicht geringer Befriedigung gereicht es uns, die Sätze des Hrn. Fustel de Coulanges durch eine juridische Autorität vom Range des Sir H. Maine vollinhaltlich bestätigt und sogar noch erweitert zu sehen. 2) Die Brehon Laws weisen nun. wie Sir Maine darthut, auf eine dritte Ursache der Vasallität hin. welche in eine weit ältere Gesittungsperiode hinaufreicht, als Benefiz und Patronat. Die beiden Letzteren setzen nämlich die scharfe Ausbildung des Privatgrundbesitzes voraus; bei den irischen Kelten entstand jedoch das Feudalverhältniss aus der Ueberlassung von Vieh zu einer Zeit, wo der Boden noch fast werthlos war. Wo die Bevölkerung dünn, dort hat der Boden wenig Werth; es ist ja für jeden genug davon vorhanden. Wie die Völkerkunde lehrt, besteht bei solchen Völkern der Hauptreichthum, das Capital, in Vieh, welches zugleich die Stelle unseres Geldes vertrat. Pecunia kommt von pecus. Als der Ackerbau aufkam, sank das Vieh nicht etwa an Werth, sondern stieg vielmehr, denn nunmehr fand es doppelte Verwendung. Die altirischen Gesetze zeigen uns nun beständig, wie die Häuptlinge Vieh an die Mitglieder ihres Clan ablassen und daraus die verschiedensten Formen der Unterthanenschaft erwachsen. Im Kriege erwarb der Häuptling is seiner Eigenschaft als Anführer einen grösseren Antheil der Beute, die natürlich nur aus Vieh bestehen konnte; er hatte deren stets mehr ab er brauchte; andere hatten davon zu wenig. Diesen überliess er wo seinem Ueberfluss unter gewissen Bedingungen; dadurch verwandete sich der freie Mann in einen Unterthanen, in einen Vasallen, ceile oder kule, des Häuptlings, dem er Dienst und Ergebenheit schuldete. Es ist genau das Verhaltniss der commendatio. Je mehr Stücke Rinder er angenommen, desto grösser sein Abhänglichkeitsverhältniss. gab Anlass zu zweierlei Classen Vasallen, den saer tenants und des duer tenants. Ersterer, der nur wenig empfangen, blieb ein freier Mann mit allen seinen Rechten. Nach sieben Jahren ward er Eigenthümer der ihm anvertrauten Thiere, die er in dieser Frist nach Gutdünken benützen konnte. Der Herr hatte nur Ansprach auf die Milch und den Nachwuchs; es war wirklich ein tempo-

<sup>1)</sup> Kremer, Culturgeschichte des Orients. I. B. 109-110.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) E. de Laveleye, Les lois des Brehons et l'ancien droit collique en Brênude. (Revue des deux Mondes vom 15. April 1875.)

rares Verhältniss, wobei der saer tenant dem Herrn nur Huldigung und gewisse Hülfe schuldete; so war er verpflichtet, bei der Ernte, dann beim Bau oder der Reparatur der herrschaftlichen Wohnung zu helfen und Kriegsdienste zu leisten. Dagegen waren die duer tenants ungemein belastet und scheinen ihre Freiheit theilweise verloren zu haben. ibnen anvertraute "Capital" bestand aus zwei ganz getrennten Theilen: dem einen, dem sogenannten "Preis seiner Ehre" d. h. der Busse, welche für eine etwaige Beleidigung des daer tenant zu zahlen war; dies richtete sich nach dem Anschen seiner Person; der andere Theil stand in Verhältniss zu den Naturalabgaben, welche der Vasall zu leisten hatte. Diese Abgaben sind in den Brehon-Gesetzen auf das genaueste bestimmt. Damit der Herr Anspruch auf ein Kalb, auf drei Tage Mahlzeit im Sommer und drei Tage Arbeit im Winter habe, musste er dem Vasallen drei junge Kühe überlassen; der Anspruch auf eine junge Kuh begründete die Ueberlassung von sechs jungen oder zwölf alten Kühen. Das Recht auf gewisse Mahlzeiten gestattete dem Häuptling sich in der Wohnung des Vasallen mit einigen seines Gefolges für einige Tage einzurichten, woraus hervorgeht, dass die Häuptlinge noch nicht besser zu wohnen und leben pflegten als ihre Unterthanen. Diese Sitte, die Natural-Abgaben zu verzehren, kehrt überall wieder wo das Feudalsystem existirte. In Irland gab sie später zu argen Bedrückungen Anlass.

Dort, wie in Europa, können wir die Ausbildung des Lehenwesens beobachten; ein freier Mann nimmt von einem Anderen Vieh zu Lehen und wird hiermit dessen Vasall; reich geworden gibt der Vasall nunmehr selbst an einen Dritten Vieh zu Lehen u. s. w., gerade wie es in Europa mit dem Grund und Boden geschah. Man hat hier den deutlichsten, schlagendsten Beweis, dass das Lehenswesen keine germanische, auf die Gefolgschaften basirte Einrichtung ist, sondern sich überall auf nationaler, autochthoner Grundlage entwickeln kann.

Die Feudalmacht der Häuptlinge vermehrte noch ein anderer Umstand. Die Brehon-Gesetze zeigen, dass es in Irland eine gute Anzahl fuidhirs, Flüchtlinge, Ausgestossener, Recht- und Heimathloser gab. Denn die Gemeinde, verantwortlich für die Handlungen ihrer Mitglieder, hatte natürlich Interesse alle Verbrecher auszuschliessen und die Gesetze bestimmten diese Fälle genau. Mittellos wie solche fuidhirs waren, wurden sie gerne von dem Häuptlinge einer fremden Gemeinde anfgenommen, der sie auf jene Gründe setzte, worüber ihm in seiner Hauptlingseigenschaft gewisse wenig präcisirte Rechte zustanden, und wo er die völlig Rechtlosen in absoluter Abhängigkeit erhielt. Damit steigerte er seine Macht und sein Einkommen. In den Zeiten mittelalterlicher Unruhen vermehrte sich die Anzahl der fuidhirs beträchtlich und verdrängte allmählig die Freien in der Gemeinde aus dem disponiblen Grund und Boden. Diese verarmten dadurch, denn sie konnten nicht mehr so viel Vieh unterhalten als früher. Einerseits wurden demnach die Feudalherren immer mächtiger, andererseits sanken immer mehr iene, die einst ihres Gleichen waren. Die Kluft erweiterte sich also immer mehr.

Wie man sieht, war weder Allod noch Benefiz specifisch germanisch; eben so wenig könnte man sie ausschliesslich römisch nennen. Diese beiden Formen des Besitzrechtes kann man bei den verschiedensten Völkern, unter allen Himmelsstrichen, zu allen Zeiten wiederfinden, sie sind allgemein menschlich. Indem der Ursprung des Lehenswesens weit über die ersten Zeiten des Mittelalters hinaufreicht, zeigt es sich, dass es keine neue Erscheinung, keine Erfindung der neuen Machthaber, keine unnatürliche Monstruosität war. In seinen Grundzügen blieb es von allem Anfange bis auf die spätesten Zeiten unverändert, trotz einiger späteren, nicht unwichtigen Modifikationen. 1)

# Sclaverei und Leibeigenschaft.

Zu den Culturverdiensten des Christenthums zählt die Aufhebung der Selaverei, auf welch letzterer die gesammte Culturhöhe des Alterthums, beruhte. Indem nun das Christenthum die Menschen vor Gott gleich stellte, griff es die Sclaverei an der Wurzel an. Die Lehre von der allgemeinen Brüderlichkeit äusserte sich zuerst in milderer Handhabung der Sclavengesetze, endlich aber in den Massregeln Justinian's, welche das Wesen der Sclaverei so zu sagen Die bisherigen Beschränkungen der Sclavenbefreiung fielen, der emancipirte Sclave erhielt die vollen Rechte des Bürgers, durfte mit Zustimmung seines Herrn eine Freie heiraten und die in Sclaverei geborenen Kinder wurden rechtmässige Erben ihres emancipirten Vaters. In einer durchaus auf Sclaventhum gegründeten Gesellschaft aber mit offener Fehde, absoluter Negation beginnen, hätte das Christenthum von vorne herein unmöglich gemacht, die Zukunft verschlosses. Seine hohe Kruft, seinen hohen Werth verlich dem Christenthume, dass es die gegebenen Verhältnisse, wie sie waren, zu nehmen verstand. sie erst später und ganz sachte umzuwandeln. Daher erkannte die Kirche die Sclaverei laut und formell an, arbeitete aber ohne Unterlass thatsächlich an ihrer Vernichtung. Sie bewachte eifrig die Keuschheit der Schwinnen, für deren Schutz das bürgerliche Gesetz nur wesit Sorge traf; sie hielt ihren Stand und ihre Würden dem Sclaven ofen und oft sah ein emancipirter Sclave als Geistlicher die Grössten und Reichsten zu seinen Füssen knieen und um seine Sündenvergebung oder seinen Segen bitten. Indem ferner das Christenthum der dienenden Classe eine sittliche Würde verlieh, brach es die Verachtung nieder, womit im gebildeten Alterthume der Herr seine Sclaven ansah; zugleich aber dauerte seine Thätigkeit, die Freiheit der Sclaven zu bewirken. ununterbrochen fort.2) War schon wenige Jahre nach Constantin die Freilassung von Sclaven auf die blosse Beurkundung eines Bischofes gestattet, so trug ein Umstand, welcher später in Missbrauch ausartete. in der ersten Zeit ausserordentlich zur socialen Verbesserung der un-

Vgl. über diese W. Roscher, Nationalökonomik des Ackerbaues. S. 285—288.
 Locky. A. a. O. H. Bd. S. 57-54.

teren Classen bei — die Ohren beichte<sup>1</sup>) und der Einfluss des Priesters am Sterbebette. Massenhafte Freilassungen von Sclaven und grosse Schenkungen für Klöster und Stifte wurden auf diesem Wege erlangt. <sup>2</sup>) Viele befreiten ihre Sclaven aus frommen Antriebe und zahlreiche Urkunden und Grabschriften erwähnen, dass der Erblasser oder Verstorbene zu seinem Seelenheile" den Sclaven die Freiheit geschenkt habe. <sup>3</sup>)

Angesichts dieser Thatsachen darf man nicht im Ernste behaupten: Nicht die Kirche hat die Sclaverei abgeschafft... sondern was an gesellschaftlichen Reformen geschaffen wurde, das wurde theils ohne, theils geradezu gegen die Kirche geschaffen." 4) Es ist allerdings keine Kunst nachzuweisen, dass die Kirche selbst Sclaven besessen und den Sclavenhandel zugelassen, ja daraus Nutzen gezogen habe, und wahrlich die Priester hätten nicht Menschen sein müssen, wenn sie inmitten der sclavenhaltenden Gesellschaft anders gehandelt hätten. Dauerte die Sclaverei auch noch lange hindurch fort, — denn eingelebte Sitten und Einrichtungen lassen sich nicht gleich einem Baume fallen — so wurden doch ihre Formen milder und — worauf es hauptsächlich ankommt - sie hörte auf, die wirthschaftliche Basis der menschlichen Gesellschaft zu bilden. Dies bewirkt oder mindestens angebahnt zu haben, ist wesentlich ein Verdienst des Christenthums und seiner Kirche; dem gegenüber ist das Factum, dass es in christlichen Ländern noch bis tief in's Mittelalter Sclaven gab, von sehr untergeordnetem Belange; die Sclaverei ist etwas so allgemein Menschliches, bei allen Völkern, unter allen Himmelsstrichen und zu allen Zeiten Wiederkehrendes, dass kein ethnologisch geschärfter Blick über ihren langen Bestand in Europa unter den christlichen Nationen sich wundern wird; gegen Ende des VIII. Jahrhunderts war der Verkauf der Sclaven ausserhalb ihrer heimathlichen Provinzen in den meisten Ländern verboten, wucherte aber im Stillen, vornehmlich von den Juden betrieben, fort, zumal sich das Verbot nur auf Christen erstreckte. Eine "Pestbeule" war sie jedoch nicht mehr, wenn sie dies aberhaupt je gewesen, woran bescheidene Zweifel Jedem verstattet sind, der sich einmal zur klaren Erkenntnis emporschwingt, wie viel die Gesittung diesem nur von den höchsten Culturvölkern überwundenen Institute verdankt. Es liegt indess auf flacher Hand, dass es nicht in der Macht irgendwessen, also auch nicht der Kirche lag, ein Institut völlig zu beseitigen, ehe dasselbe auch in Wirklichkeit überwunden war. Wenn daber die Kirche nirgends ein Gebot erlassen hat, wonach die Herren

<sup>5)</sup> Ee möge nicht unerwähnt bleiben, dass heutzutage noch die allseitig anerkannte Kenschheit der Irischen Frauen in America, welche in dieser Tugend den Engländerinnen, Schottinnen, Deutschen und Americanerinnen noch vorgehen der Wachsamkeit der Gasstlichkeit und dem günstigen Einflüsse der Beichte zugeschrieben wird. Ansland 1971 Nr. 9. 8. 200 und John White. Sketches from America. London 1870 8. 5. 237—358.

<sup>\*)</sup> Bruchstücke aus der Geschichte der Sclaverei. (Deutsche Blütter. Organ für allgemeine Volksbildung. 1874. Nr. 44, 8, 419.)

<sup>&#</sup>x27;) Lecky. A. a. O.

<sup>&</sup>quot; Max Wirth, Grundsüge der Nationalökonomie. I. Bd S. 33.

ihre Sclaven freigeben mussten so genügt der einfache gesunde Menschenverstand, um ein solches Gebot für jene Zeit als Unmöglichkeit zu erkennen. 1) Denn es ist reine Fabel von einer allmächtigen Priesterschaft im Mittelalter zu reden; eine solche hat es nie und nirgends gegeben; wie gross ihre Macht auch gewesen, der Zug der Zeit und der jeweilige Instinct der Völker zicht ihr stets strenge, unüberschreitbare Grenzen, genau so wie sie es dem Despotismus oder in der Gegenwart z. B. der Presse gegenüber thun. Wer immer diese überschreitet, dessen Anschen sinkt auf der Stelle, und lenkt er nicht sogleich wieder in die verlassene Bahn ein, so wirft das Volk seine Herrschaft ganz und gar ab. Die solchergestalt wirkende Ursouveränität des Volkes ist in der That allmächtig und duldet keinen Ungehorsam; sie wirkt gerade so gut unter den Formen der absoluten Despotie, als unter jenen der freiheitlichen Demokratie und Republik.2) Vor ihr musste sich demnach auch die Kirche beugen, und wir kommen der Wahrheit sicherlich näher mit dem Satze: was an Resten heidnischer Institutionen, wie die Sclaverei, erhalten blieb, wurde theils ohne, theils geradezu gegen die Kirche erhalten. In Wirklichkeit war die stille Thätigkeit der Kirche vollkommen genügend, um zu behaupten, sie habe zum Aufheben der Sclaverei, wie sie im classischen Alterthume bestand, wesentlich mitgewirkt, ja, ohne sie, würde die Aufhebung vielleicht überhaupt nie eingetreten sein. Mit der späteren Negersclaverei hat aber, wie wir seinerzeit sehen werden, die Kirche gar nichts zu schaffen.

Werfen wir einen flüchtigen Blick auf den mittelalterlichen Sclavenhandel, so sehen wir, dass derselbe allerdings hauptsächlich in der heidnischen Zeit des nördlichen und östlichen Europa's im Schwange ging, jedoch die christlichen Völker betrieben das Geschäft nicht minder. Hauptmarktplätze waren Rom und Lyon, Haupthändler aber, wie schon einmal erwähnt, die Juden. Unter der Geistlichkeit entstand zuerst die Meinung, dass die Leibeigenschaft gegen das göttliche Gesetz sei, und wurde von ihr dann weiter verbreitet; als jedoch Papst Alexander III. im dritten Lateranischen Concil die Sclaverei der Christen verbot, erwies sich die Macht der damals auf ihrem Höhepuncte stehenden Kirche so wirkungslos gegen die fest eingewurzelten Anschauungen, dass sich die Völker allenthalben den Excommunicationen widersetzten. 3)

<sup>4)</sup> Ganz unbegreiflich, wenn nicht von Parteileidenschaft dietirt, bleibt uns daher der Satz: "Wenn der russische Kniser Alexander II. aus eigenem Antriebe mit einem Schlege 40 Millionen Menschen aus dem Stande der Leibeigenschaft befreien konnts, so bleibt uns unklar, warum die im Mittelalter allmächtige Priesterschaft zu einem Abschen Liebesdienst keine Kraft besessen haben sollte, wenn sie gewollt hätte." (Deutsche Blütter. A. a. O). Hat denn der Hr. Verfasser keine Ahnung davon, dass was Kaleer Alexander II vollbrachte noch Alexander I. unmöglich gewesen wäre, selbst wenn er gewollt hätte? Nun erst gar einen Vergleich zwischen Ereignissen, welche mehr dem ein Jahrtausend von einander trennt!

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) John H. Becker. Die Hundertjährige Republik. Socials und politische Enstände in den Vereinigten Staaten Nordamericas. Augaburg 1876 8'. 8. 207.

Edward Kattner, Sclaverei und Sclavenhandel im Mittelalter. (Ausland 1981, Nr. 13. S. 301-305.)

Noch im XII. Jahrhunderte wurden Engländer häufig nach Irland verkauft 1) und ähnliche der Sclaverei sehr nahekommende Leibeigenschaftsverhältnisse herrschten in den schottischen Kohlengruben und auf den westlichen Gebieten bei den Scallags. Erst im XIII. Jahrhunderte kam der Handel mit tscherkessischen und russischen Sclaven nach Aegypten in Schwung durch den Freistaat Genua. Seit dem XIV. Jahrhunderte wurden die Urbewohner der Canarien, die Guanchen, in Sclaverei verkauft, und seit dem XV. eröffneten die Portugiesen ihren Menschenraub an der Westküste Africa's und begann der Verkauf der Negersclaven, welcher in der Gegenwart dem noch ärgeren Kulihandel Platz gemacht Fügen wir hinzu, weil sich später vielleicht kein schicklicher Ort mehr dazu ergibt, dass die Negersclaven anfänglich nach Spanien und Portugal eingeführt wurden. Dieser Import wird für Lissabon auf jährlich 10-12,000 veranschlagt, die maurischen Sclaven abgerechnet. 2) Dass dies nicht ohne grossen Einfluss auf das Volk bleiben konnte, liegt auf der Hand. Aus einer Schilderung<sup>3</sup>) der Zustände in Lissabon 1535 wissen wir, dass dort alles voll mit Negersclaven war, dass es vielleicht mehr solche Sclaven und Sclavinnen gab, als freie Menschen. Es ist auch historisch ausser Zweifel gestellt, dass die Portugiesen sowohl semitisches (Carthager, Araber) wie Negerblut in ihren Adern haben. Daraus erklärt sich, warum dieses Volk, schon ursprünglich in den warmen Ländern Europa's zu Hause und überdies mit aus noch wärmeren Gegenden herstammenden Völkern vermischt, besser wie andere europäische Nationen Niederlassungen in tropischen Gegenden za begründen vermochte. 4)

Hinsichtlich des Sclavenwesens waren die Germanen von den Römern nicht verschieden. Je nach dem Masse des Grundbesitzes, der Rechte und Freiheit unterschieden sie sich in Freie oder Unfreie mit den drei Abstufungen: der Lite, Lassen und Knechte. Die Knechte oder Sclaven (Servi) standen im Brod und Haus des Herrn selbst, wurden zwar selten gegeisselt oder mit Fesseln und Zwangsarbeit belegt, aber es blieb unbestraft, wenn der Herr sie in der Heftigkeit des Zornes tödtete; denn man betrachtete sie als Feinde. Sie gingen auch hauptsächlich ans den Kriegsgefangenen hervor. Doch wurden auch eigene Leute verkauft und in manchen Gegenden Deutschlands ward der Sclavenbandel in grossem Umfange betrieben. Auch die Germanen behandelten also ihre Sclaven wie Sachen, gleich dem Vieh verkäuflich, und verschlossen ihnen den Zutritt zur Walhalla. Erst das Christenthum brach

<sup>\*)</sup> Stephen, The slevery of the British West-India Colonies. London 1828. I. Bd. S. 5. note.

i) Nach Damiao de Goes, Cronica do felicissimo Rey Dom Manoel. Lisboa 1749 Fol.

h Nicolaus Cleynaert, Peregrinationum ac de rebus Machometicis epistolas elegantissimus. Lovanii 1550.

nehe die Rede meines gelehrten Freundes Robidé van der Aa in der allgemeinen Sitzung der Indisch Genoetschap im Haag vom 11. Februar 1873.

bei ihnen die Selaverei, so dass nur die Leibeigenschaft oder das noch mildere Colonat übrig blieb.

Die Leibeigenschaft ist weder mit der Sclaverei zu verwechseln. noch als eine Fortsetzung derselben oder gar als eine neue Institution aufzufassen. Sie ist uralt, viel älter als das Mittelalter, und bestand bei Römern und Germanen neben der Sclaverei. Schon vor Tacites gab es bei den Germanen Hörige (liti), an die Scholle Gebundene, d. h. die eine Bauernstelle, ein Grundstück mit einer Wohnung besassen, die sie gegen Dienst und Abgaben an Getreide, Vieh und Kleiderstoff zum eigenen Nutzen bewirthschafteten. 1) Andererseits war das Clientenwesen der Römer ursprünglich nichts anderes, als Hörigkeit', wie schon das von cluere abgeleitete Wort besagt; milderte auch die Zeit das Verhältniss der Clienten, so prägten doch andere Umstände die Leibeigenschaft wieder schärfer aus. In den letzten Tagen des Westreiches waren die Pächter, Colonen und Benefizienbesitzer thatsächlich in das Verhältniss der Leibeigenschaft oder Hörigkeit getretes, wenn auch kein Gesetzesparagraph dasselbe normirte. Die Wahrheit ist also diese: die christliche Kirche untergrub von den zwei alten Institutionen nur Eine, die Sclaverei, die Leibeigenschaft aber lies sie bestehen.

Wird nun vorgebracht, die Kirche habe es begünstigt, wenn sich Myriaden (?) zu ihren Gunsten in den Stand der Knechtschaft begaben, so handelt es sich dabei nicht mehr um die Sclaverei, sondern um 🏜 Leibeigenschaft. Es ist eine den Philanthropen betrübende, al immerhin eine Thatsache, dass der Organismus der menschlichen Gesellschaft zu allen Zeiten und bei allen Völkern auf die Bedrückung irgend eines Theiles ihrer Mitglieder hinausläuft. Kein physische, keine geistige Macht hat nun dieses Verhältniss west lich verrückt. Die Gegenwart spricht in den höchstgesitteten Cultu staaten von "weissen Sclaven", deren Loos bei genauer Analyse and beklagenswerther sich darstellt, als jenes der Sclaven im Altertha oder der mittelalterlichen Leibeigenen, obwohl keine gesetzlichen Schranken ihnen mehr eine untergeordnete Stellung aufzwingen. die Lage jener Menschen verschuldet, sind die Interessen Gesellschaft, und keine wesentliche Veränderung ihrer Lage kann v sich gehen, ohne Beeinträchtigung des Wohlstandes Anderer. Für ( Traum einer gleichmässigen Vertheilung der Lasten sehen wir uns der Geschichte der menschlichen Cultur vergebens um eine Bestätig um. Es ist leicht daraus die Nothwendigkeit des Elends, unmög die Nothwendigkeit des Glücks zu erweisen. Wenn der Culturform am Anfange die Sclaverei, später die Leibeigenschaft, in der Jetat den Pauperismus gewahrt, so wird er aus dieser Reihenfolge s nicht den Schluss ziehen, dass nach eventueller Beseitigung des L teren kein anderer, jetzt noch nicht in Worten fassbarer Zustand Bedrückung für einen Bruchtheil der Gesellschaft eintreten werde.

<sup>&#</sup>x27;) Prof. Dr. Georg Weber, Germanien in den erzten Jahrhunderten geschichtlichen Lebens. Berlin o. J. 8 8. 140-141.

die Leibeigenschaft mit den Zuständen identisch, welche dem wesen im alten Rom entsprangen, ist nicht zu verkennen. in Verhältniss, demzufolge Jemand für sich und seine Nachinem Herrn zu Diensten und Abgaben verpflichtet und unter ng seiner persönlichen Freiheit von ihm abhängig ist, meist icht auf ein dem Herrn gehöriges, aber dem Leibeigenen zung überlassenes Grundstück. Da hier dieses sociale Phär im Allgemeinen in Betracht kommt, darf ich auf die Aufer Rechtsbedrückungen verzichten, worunter der Leibeigene . hatte (wenn er es that) und an deren Schilderung Manche inniges Behagen finden. Erwähnt sei nur, dass viele derperlebsel früherer Culturperioden waren, in welcher sie einstens 'olke selbst herauswuchsen. Dass z. B. das jus primae noctis nwartig in Indien und Cambodscha bei Hoch und Niedrig als act betrachtet wird, habe ich schon einmal berichtet. 1) Dies ich einen Fingerzeig, dass diese Sitte ursprünglich keineswegs g als "Verhöhnung der Menschenwürde" aufgefasst werden ann aber, dass sie nicht mit dem Lehenswesen und der Leibt an sich zusammenhängt, sonst könnte sie nicht unabhängig rn auftauchen, zwischen deren Institutionen keine Spur eines steht. Endlich sollte uns dieses Factum zur Vorsicht mahnen, keckhin "Verhöhnung der Menschenwürde" nennen, was enschen sich zur Ehre rechnen. Erst wäre zu prüfen, mit Rechte die verschwindende Minorität der europäischen Culturre subjectiven Empfindungen als die allein gültigen betrachten ens der ganzen Menschheit sprechen darf, welche Millionen Millionen Andersdenkender und Andersempfindender einschliesst. cheidenheit wäre auch hier am Platze, dann gelangen wir billigeren Urtheilen über die Erscheinungen der Vorzeit, wie us und Leibeigenschaft. Letztere, weder Folge noch Grund-Lehenswesens, ging in ihrer Entwicklung mit diesem Hand und wurde drückender und schärfer mit seiner Ausbreitung. ildung beider war aber die nothwendige Folge des Werdeaus dem die heutige Gesittung hervorspross.

### Ackerbau und Landwirthschaft.

Gesetz von der Theilung der Arbeit, die unerlässliche zu jedwedem Culturaufschwung, steht zwar schon bei Natura Uebung, allein die Theilung ist bei ihnen noch eine überaus mit wachsender Gesittung mehrt sie sich. Gegen Ende des irtausends unserer Zeitrechnung war diese Theilung wohl noch primitive, aber doch schon im Grossen und Ganzen durch-Ackerbau. Gewerbe und Handel fingen an sich zu entfalten.

Im Ackerbau hatten die Germanen die Dreifelderwirthschaft v den Römern erlernt und unter der Leitung der Geistlichkeit Fortschri Unter Karl d. Gr. ward eine Art Ordnung und Regel den Betrieb der zahlreichen kaiserlichen Güter am Rhein und an i Donau gebracht, deren Beispiel befruchtend auf die Nachbarschaft wirk Im Sachsenlande fand der Ackerbau erst nach der Eroberung u Einführung des Christenthumes Beachtung. Die Besitzungen des Cler dienten nicht nur der Kunst und den Gewerben als Zufluchtsstätte von ihnen ging auch eine höhere Bodencultur aus. Da indessen de Clerus als der gebildetsten Klasse die Pflege der Geistesbildung w Volkserziehung oblag, so konnte auf die Dauer die materielle Beschi tigung mit dem Ackerbau nicht bestehen; man erkannte, dass die Pfle des Geistes unabhängig sein will von Nahrungssorgen, mit ander Worten, dass Wissenschaft nur im Wohlstande ihr Gedeihen finde daher das Bestreben, der Priesterschaft eine Stellung zu sichern, d ihr gestattete, nur den höheren geistigen Gegenständen Kraft und Z zu widmen, daher das Einräumen so vieler Vorrechte, der Einhebt des Zehents u. dgl., alle einerseits für den Ackerbau eine grosse La andererseits die Verweichlichung und Herrschaft des Clerus begünstiger

Später hinderten die Einfälle der Avaren, Normannen und Slav die Ausbreitung und den besseren Betrieb der Landwirthschaft. Hunge noth folgte auf Hungersnoth nnd das platte Land entvölkerte 🖬 immer mehr, wegen der Uebersiedlung vieler Landleute in die me Sicherheit bietenden Städte. Die Rohheit der Zeiten, die herrschen Unsicherheit drängte gerade zu dem, dessen man am meisten bedurft zu der Bildung von Städten, um die zersplitterten Kräfte der Voll zu vereinigen. Erst um jene Zeit erlangten die meist von den Klöste ausgegangenen Ansätze zu den Städten hinlängliche Bedeutung. Sachsen erblicken wir selbst im X. Jahrhundert nur hier und da e Kirchlein, ein Kloster oder einen Herrensitz mit dürftigen Stadts fängen. 1) Während also einerseits die Unsicherheit der Zustände d Ackerbau darniederdrückte, förderte sie, wie man sieht, ein ander Culturelement, natürlich in unbeabsichtigter Weise. Die gesamm Entwicklungsgeschichte ist ja keine beabsichtigte, wie denn überhau die Cultur mit Absiehten nichts zu thun hat. 2) Das Bewusstsein spi gar keine Rolle in der Geschichte und diese ist kein Product des I wusstseins.3) Ein Kind beabsichtigt nicht ein Mann zu werden, wird eben ein Mann, wenn die äusseren Umstände und inneren A lagen ihm die Erhaltung des Lebens im Kampfe um's Dasein gestatte

Nach der Froberung der Slavenländer zog ein grosser Theil e ländlichen Bevölkerung dahin, die Entvölkerung des platten Land nahm somit zu. Die Lücken im südwestlichen Deutschland zu fall wurden holländische und vlämische Colonisten herbeigerufen, der

<sup>1)</sup> Löher, Hroswitha. A. a. O. S. 471.

<sup>2)</sup> Vgl. über die wirthschaftlichen Folgen der Kreuzzüge auch: F. X. Neuma Volkswirthschaftslehre. S. 43-44.

<sup>&#</sup>x27;) J. C. Fischer in einem Briefe an mich dd. Wiez, 18. Marz 1874.

leiss der Landwirthschaft zu neuer Blüthe verhalf. Mehr noch war lies der Fall nach den Kreuzzügen. Die wohlthätigen Folgen dieser om Fanatismus entzündeten Völkerkriege für die allgemeine Culturntfaltung können nicht hoch genug veranschlagt werden; übertroffen rurden sie nur von jenen, welche später die Entdeckung America's erleiteten. Indem die Kreuzzüge die Macht der Päpste festigten, gerann das Christenthum immer mehr an Ausbreitung und dem Einzuge er christlichen Priester folgten neue Ansiedlungen auf dem Fusse; ine Menge neuer Städte entstand; die Berührung mit dem fernen **brient** batte zudem Handel und Verkehr erweitert. Die Vermehrung er Städte, der Pflanzschulen der Handwerke, Manufacturen und Künste, rhöhte ihrerseits die Bodenproduction durch grössere Consumtion der andwirthschaftlichen Erzeugnisse. Angebot und Nachfrage behaupteten r Recht. Der gesteigerte Verbrauch seiner Erzeugnisse veranlasste en Landwirth, mehr Fleiss als bisher dem Betriebe des Ackerbaues zzuwenden; schon Ende des XIII. Jahrhunderts konnte Preussen das restliche Europa. Westfalen und einen Theil der Niederlande mit Gereide versorgen. Auch die Viehzucht gedieh zu erhöhter Bedeutung. Molge der zunehmenden Blütlie der Weberei in den Städten, welche ermehrte Nachfrage nach Wolle hervorrief, wurde nicht nur die Schafausgedehnter betrieben, sondern man befleissigte sich auch der Feredlung der Schafe. Nicht minder widmete man der Vieh- und Merdezucht grössere Aufmerksamkeit. Diese Verbesserungen gingen reistens von den vlämischen Colonisten aus, welche Geld, Ackergeand Vieh mitbrachten, sich bestimmte Rechte ausbedangen, und **is eigener** Stand von dem Adel und den Leibeigenen eine besondere let des Bauernstandes bildeten. So sehen wir auch hier wieder den Wohlstand als die Grundlage des höheren Aufschwunges. Nach und nch traten in die Fusstapfen dieser freien Bauern die Bewohner der Mide. Sie nahmen die umliegenden Felder in Besitz, und wie die Darger der Städte überhaupt mehr Sinn für Kunst und verbesserten Rewerbebetrieb hatten als die Bauern, so wandten sie diesen auch auf lander Ackerbau an. Insbesondere führten sie den Anhau der Rebe und ir Handelsgewächse ein. Dennoch genügte die Production häufig nicht en Bedarf zu decken. Musste dies selbst in fruchtbaren Jahren Mangel zur Folge haben, so steigerte sich derselbe zu Hungersnoth **bedeutendem** Menschensterben in Misswachsjahren und da Letztere selten waren, so hatten sie nicht nur einen ungünstigen Einfluss **die Zahl der Bevölkerung sondern auch auf die Bodencultur.** 1)

# Entwicklung der Gewerbe.

Die Anfänge der germanischen Völker kennen noch nicht die Theilung der Arbeit hinsichtlich der Gewerbe. Da in der Urzeit die Fingendst nothwendigen Werkzeuge in Waffen bestanden, so waren

<sup>7</sup> Lobe, Deutsche Landwirthechaft. 8. 2-6.

ohne Zweifel die Waffenschmiede das erste und einzige Gewerbe, denn zur Herstellung der Waffen ist eben eine besondere Kunstthätigkeit nöthig, die sich Jemand blos aneignet, wenn er sich ausschliesslich mit einem Gegenstande beschäftigt. Alle anderen Gegenstände des täglichen Bedarfs wurden ursprünglich von den Familien selbst angefertigt. zu Karl d. Gr. Zeiten gab es keinen eigentlichen Gewerbsstand, die Handwerke wurden von Weibern und Knechten besorgt, selbst des Kaisers eigene Töchter mussten spinnen, weben, sticken und das Hauswesen verschen. Es herrschte noch das Hausgewerbe, wie noch bei vielen minderfortgeschrittenen Völkern der Gegenwart. Das Handwerk gehört einer späteren Epoche in dem Entwicklungsgange der gewerblichen Thätigkeit an und ersetzt dann das Hausgewerbe eben so naturgesetzlich, als es noch später selbst von der Grossindustrie und dem Fabriksbetriebe verdrängt wird. 1) Schon damals war indess die Theilung der Arbeit so weit gediehen, dass wenigstens einzelne Zweige von gewissen Leuten ausschliesslich und nach eigens hierfür bestimmten Vorschriften betrieben wurden. Schön gewirkte und gestickte Gewänder, bunte Röcke und Fahnen, zierliche Möbel, mit Bildwerk ausgelegte Gold- und Silbergefässe, Glasfenster und geschnitztes Tafelwerk wurden zur Verschönerung des häuslichen und geselligen Lebens verwendet Die Anregung hierzu ging aber meist von einem cultivirteren Volke, nicht von den rohen Westeuropäern selbst aus. Die vergleichende Ethnographie zeigt, wie fast kein Naturvolk ohne äussere Anregung sich über einen gewissen ihm eigenthümlichen Grad in der Verfeinerung seiner Erzeugnisse erhebt; so auch im nördlichen Europa. Die Vervollkommnung der Gewerbe kam aus Italien, und zwar zunächst in Wege des Krieges. Die eroberte Kriegsbeute machte lüstern nach all' den schönen Dingen des cultivirteren Feindes; so hatten die Perserkriege die Griechen zum Culturvolke erhoben. Es wurden Krieggefangene gemacht und als Sclaven vertheilt, welche das eine der das andere Gewerbe kannten, kurz, die ersten Handwerker, ausser den Waffenschmieden, erschienen in Gestalt von Sclaven, 2) wie selbst noch heute Verbesserungen in einzelnen Productionszweigen bei niedrigeren Völkern von kunstfertigen Schwen gehen.3) Schon in der Urzeit war aller Wahrscheinlichkeit nach Handwerk an die Sclaverei geknüpft; 4) im Alterthume ruhte das Gewerbe ausschliesslich in ihren Händen, wodurch die Culturhöhe wa

<sup>5)</sup> Die Naturnothwendigkeit dieses Gesetzes ist sehr schön dargethan von Pref. Dr. F. X. Neumann im Ausland 1874 No. 9. (Die Wiener Weltausstellung IV. Gewerbe und Industrie.)

<sup>2)</sup> Max Wirth, Grundzüge der Nationalokonomie, I. Bd. S. 38.

<sup>3)</sup> Nachdem der Emir von Bochåra 1787 die Stadt Merw gänzlich serstört hatte, vertheilte er die Einwohnerschaft, welche als Züchter von Cocons wie als Seidenspinner gleich grossen Ruf genoss, über die Städte Bochåra's als Sclaven. Diese verbreiteten nun ihre einheimische Methode der Seidenzucht in ihran neuen Wohnsitzen, und seit jener Zeit begann unter den Bochåren eine neue Aera für die Seiden-Industria. (Zeitschrift d. Gesellschaft f. Erukunde. 1870. S. 412.)

<sup>1)</sup> O. Caspuri, Urgeschichte der Menschheit. II. Bd. 8. 21-38.

Hellenen und Römern ermöglicht ward. Der das Alterthum beherrschende Begriff, dass Arbeit eines freien Mannes unwürdig sei, ist allen niedrigen Entwicklungsstufen gemeinsam; man begegnet ihm ausnahmslos bei den Naturvölkern der Gegenwart, wo alle Arbeit den Schwachen, d. h. den Weibern, Bresthaften und den kriegsgefangenen Sclaven aufgebürdet ist, die freien Männer aber kraft des Rechtes des Stärkeren sich selbst Jagd und Krieg vorbehalten. Die nämliche Vorstellung herrschte bei den germanischen Stämmen, und zwar um so länger, als sie nirgends in den eroberten Ländern eine wesentlich verschiedene Auffassung antrafen. Zweifelschne sind die Vorurtheile, welche theilweise bis in die Jetztzeit dem Adel die Arbeit als entwürdigend untersagten, Ueberlebsel jener primitiven Anschauungen. Das freie Gewerbe hatte das Alterthum nicht gezeitigt.

Die ersten Keime hierzu entwickelten sich in den Klöstern. Dieselben Ursachen, welche von den Klöstern den ersten, wenn auch sehr primitiven Volksunterricht, die ersten Verbesserungen in Ackerbau und Landwirthschaft ausgehen liessen, leiteten die Mönche an, den auf den Gütern der Freien nur roh betriebenen Gewerben einen höheren Grad von Ausbildung zu geben. Unwissend, wie das damalige Mönchthum war, die Menge des Volkes war noch viel unwissender; der Wohlstand der Klöster erlaubte zudem ihren Insassen den Geist in anderer Weise als mit Beschaffung der nöthigen Existenzmittel zu beschäftigen. Es gingen daher bis zum XI. Jahrhunderte fast alle industriellen Erfindungen und Verbesserungen von den Klöstern aus, die wissenschaftliche und künstlerische Technik wurde dort noch mehrere Jahrhunderte lang ausschliesslich gepflegt, wie denn die feine Bierbrauerei mit dem Gebrauch des Hopfens, die Destillation, von Mönchen erfunden wurde, überhaupt die ganze gewerbliche und sogar künstliche Thatigkeit in ihrer Geschmacksrichtung an ihrem religiösen Gepräge den Einfluss des Klosters verräth. 1) In den Klöstern also konnten sich die Gewerbe am besten entwickeln, da ihnen hier die ganze Wissenschaft, wordber das Zeitalter verfügte, zu Hülfe kam. Chemie, Physik und Technik wurden dort getrieben, und äusserten bald ihren Einfluss auf die Gewerbe. Aus ihnen ging die Arbeit frei hervor, um sich dann in den Städten unter dem Schutze der Association zur grossen Industrie auszubilden. Die Klöster waren die Zufluchtstätten der Armen und Unterdrückten, namentlich der entlaufenen Leibeigenen, gegen welche schon die ältesten Gesetze Massregeln getroffen hatten. Sie haben seit anderthalb Jahrtausenden die Brüderlichkeit und Gütergemeinschaft praktisch ausgeübt, welche die Communisten unserer Zeit als etwas Nagelneues aufstellen wollten. 2)

Die Hebung der Gewerbe, von der Kirche ausgegangen, hat im Verlaufe der Dinge natürlich sich gegen die Kirche selbst kehren müssen. Bekannt ist, wie die materielle Entwicklung die Vereinigung der Menschen

<sup>&</sup>quot;, M. Wirth. A. a. O.

<sup>9</sup> A. a. O. S. SL

v. Hellweld, Culturgeschichte. 2. Auf. II.

zu gemeinsamen Beständen, zu Dörfern und Städten erzwang, wie nur die Verdichtung Anlass gibt zu jenem Austausche von Gedanken und Meinungen, aus welchen der Zweifel hervorspriesst, der zuerst nagt an Allem, was positiv gelehrt wird. Zu den positiven Lehren gehören nun eben so wohl die Glaubensartikel der Religion als die Autorität der Fürsten, und jeder Zweifel an den einen hat die Machtuntergrabung der anderen zur Folge. Noch ist keine politische Freiheit errungen worden, ohne nicht nur das Ansehen der Kirche, sondern auch den positiven Glauben zu schmälern, und umgekehrt hat jede Skepsis auch zu erhöhten politischen Ansprüchen geführt. Die Despotie des Geistes, die Despotie der weltlichen Macht, sie sind ein und dieselbe Culturerscheinung. Die eine steht und fällt mit der anderen und die Bestrebungen der modernen theistischen Schule, das Ideale, die Religion an sich vor Zertrümmerung zu bewahren sind einer der kräftigsten Beweise, dass in unserer Epoche der tiefgesunkenen Fürstenmacht, der politischen Freiheit, die Säulen des Glaubens in's Schwanken gerathen sind.

Grössere Bedeutung erhielten die Gewerbe indessen erst in den Selbst in der hochgestiegenen Jetztzeit lehrt eine flüchtige Betrachtung den Unterschied zwischen Land und Stadtgewerbe ermessen; eine Menge von Ursachen treffen zusammen, um dem ländlichen Gewerbe unübersteigliche Schranken zu ziehen; zunächst können für eine Urzahl Dinge und Verbesserungen gar nicht die Bedurfnisse entstehen, welche lediglich die Verdichtung der Menschen auf engem Raume erzeugt, woran sich überhaupt die Möglichkeit jeglichen Culturaufschwungs knüpft. Man verzeihe den banalen Hinweis auf die auffallende Ueberlegenheit der heutigen Grossstädte in jeder guten und bösen Richtung der Culturentfaltung; und unter diesen Grossstädten nehmen wieder die volkreichsten die erste Stelle ein. Der Ackerbau ist die erste Stelle zur Gesittung, weil er dem Nomadenthum gegenüber schon eine Verdichtung der Menschen bedingt, der Ackerbauer steht aber aus den nämlichen Grunde hinter dem Städter zurück, und Ackerbaustasten können schon ihrer Natur nach mit anderen nicht gleichen Schritt halten Die Stufe des Ackerbaues, an sich ein ungeheurer Fortschritt, muss also wieder überwunden werden durch die Stufe der Städtebildung, wenn sie nicht ein Culturhemmniss sein will. Beide sind eben so berechtigt als nothwendig.

Die Städte des germanischen Europa verdankten, ich habe es erwährt, ihren Ursprung theils der Unsicherheit des Eigenthums und Leben, theils der Verbreitung des Christenthums. Einestheils war es die robe Gewalt des Starken und Mächtigen, welche die Schwachen und Armen zwang, in der Vereinigung Schutz gegen Uebergriffe zu suchen, anderentheils trug die Kirche dafür Sorge, in den neubekehrten Ländern zu Stätten der Gottesverehrung von Alters her geweihte Stellen zu wählen, an deren Besuch die umwohnende Bevölkerung längst gewöhnt war. In der Nähe von Klöstern und Kirchen sammelten sich bald Menschen, denn das Kloster stellt in der Wildniss selbst schon eine Verdichtung dar, und die darin wohnende Gemeinde von Mönchen benöthigte zu

rem Unterhalte die Hülfe anderer. So keimten die Städte mit Vorbe in der Nähe der Klöster auf; damit entstanden Bedürfnisse, und o das Bedürfniss, ist auch leicht der Versuch zur Befriedigung des-Iben zur Hand; es wurden Buden errichtet, worin Speisen, Getränke, Terkzeuge, Schmucksachen zum Verkaufe feil geboten wurden. Aus iesen Verkaufsgelegenheiten entstanden Jahrmärkte nd Messen, aus den Capellen Kirchen, aus den Buden Häuser, s den geweihten Stätten Städte; 1) ein frappantes Beispiel bietet erfür ein noch so zu sagen vor unseren Augen sich abspielender rocess, der Markt von San Juan de los Lagos in Mexico; 2) und den vormen materiellen Nutzen für Handel, Verkehr und Gedeihen beimmten Orte können wir noch an den in den jüngsten Jahren so hwunghaft betriebenen Wahlfahrten in Frankreich und Belgien sturen.. 3) Die Wunder ziehen die Gläubigen aus fremden Gegenden an, ihnen folgten genau die oben aufgezählten Erscheinungen. Einem numstösslichen Gesetze zufolge entwickelte sich also das Grosse aus m Kleinen, mit anderen Worten das Grössere könnte überhaupt cht bestehen, wenn ihm das Kleinere nicht vorangegangen wäre. araus lässt sich bemessen, wie einfältig es ist, jene Epochen in den isteren, abschreckendsten Farben auszumalen. Gewiss hafteten den daaligen Zuständen schwere Gebrechen an, wie es ja schon in der Natur der niedrigeren Ausbildungsstufe liegt, allein einmal ist es sicher, dass m solchen gar keine Culturperiode frei ist und der menschlichen Unalkommenheit wegen auch niemals sein wird, zweitens lehrt nähere rüfung diese Mängel oft als die zwingenden Motive zum späteren Fortschritt" erkennen. Zweifellos ist in den von der antiken Cultur cht ergriffenen Strecken Europa's die Gründung und Vermehrung r so nothwendigen Städte der rohen Ausübung der Gewalt und der it der Verbreitung verbundenen Verheidnischung des Christenthums zuschreiben, deren sonstige Folgen schon erörtert sind.

Die Entwicklung der Gewerbe war demnach unlöslich an die randung und Entwicklung der Städte gebunden, d. h. die Gewerbe nanten sich nicht entfalten, ehe das Städtewesen ausgebildet war.

<sup>1)</sup> A. o. O. S. 39.

<sup>7)</sup> Siehe John Lewis Geiger, A peop at Mexico; a narrative of a journey vee the Republic from the Pacific to the gulf in December 1873 and January 1874.

maden 1874 8. S. 178.

<sup>5)</sup> Gelegentlich einer Beschreibung der Aachener Heiligthumsfahrt sagt der hardbische Merkur vom 16. August 1874: "Was die Wallfahrten und Gnadenorte besift, so ist der materielle Gewinn nicht zu übersehen oder gering anzuschlagen, desemben nicht blos den besuchten Kirchen und ihren Geistlichen, sondern den betreffenden twehaften überhaupt zuwenden. Es ist keine Kleinigkeit, was Aachen an den 50,000 glichen Besuchern verdient. Die wunderbaren Quellen, die in Frankreich en sogne id, haben sich als Quellen des Reichthums für den Ort und die Umgegend erwiesen, iher der Eifer der Nachbarschaft für ihren Heiligen, für ihre Reliquien, für ihre Grotte. In fatt aller la commerce", sagt man hier." Ich füge hinzu, dass nach einer anderen intheilung desselben Blattes vom 20. October 1874 im Jahre 1873 die Zahl der Wallherer im Frankreich nicht weniger als 3.059.708 betrug.

Dazu trugen zunächst die den Städten ertheilten Immunitäten bei, welche die Bürger der neuen Städte mit dem Waffenrechte ausstatteten und der Gerichtsbarkeit der Territorialherren entzogen. Die oben erwähnte Vorstellung, dass der Freie nicht zu arbeiten habe, hatte von jeher, da die Arbeit denn doch verrichtet werden musste, einen Stand von Unfreien erzeugt; als die Germanen sich über die Länder Europa's ergossen, ihre Stammesanschauungen mit den vorgefundenen Cultureinrichtungen verquickend, hatten sie sich, als die Eroberer, natürlich allerorts die Freiheit gewahrt, die sie meinten, d. h. die germanischen Freien blieben Freie in Deutschland wie in Italien, Gallien und Spanien; ihre Zahl musste sich indess bald in Folge der eingegangenen Blutsvermischungen vermindern, so dass die übriggebliebenen Freien bald eine eigene Kaste, den Adel, bildeten.

Meine wiederholt vorgetragene Ansicht, dass die Standesunterschiede im Urgrunde auf ethnischen Verschiedenheiten fussen, hat seitdem ich sie in der ersten Auflage dieses Buches zum ersten Male aussprach, die allerglänzendste Bestätigung durch die gelehrten Untersuchungen Dr. H. von Hölder's erhalten. Wir wissen jetzt, dass die alten Deutschen ihr Land mit einer Menge von Kriegsgefangenen füllten, die sie über ganz Deutschland als Knechte vertheilten. Vom IX. Jahrhunderte an waren besonders die Knechte slavischer Abkunft so häufig in Deutschland, dass der Name Sclave, womit man die slavischen Völkerschaften bezeichnete, allmählig statt des Wortes Knecht (servus), Leibeigener gebraucht wurde. Bis zum IX. Jahrhunderte hielten sich die Freien germanischer Abkunft fast vollständig abgesondert von den ihnen als Kriegsgefangene zugeführten fremden Elementen. Von dieser Zeit an hört aber dieses Verhalten auf, und die dolichocephale germanische Race vermischte sich, wie die Gräberfunde beweisen, langsam aber in immer steigender Intensität mit den brachycephalen Elementen. 1) Leicht kann sich Jedermann überzeugen, dass im heutigen Württemberg z. B. im Allgemeinen die brachycephalen Schädelformen unter den nicderen Volksclassen überall im Lande am häufigsten vorkommen. Die besitzenden. höher stehenden Classen, so namentlich auch der ältere Adel, stehen dem unvermischten germanischen Typus viel näher als jene. Dies ist sehr natürlich, denn unter dem Adel und dem höheren Bürgerstande finden sich die meisten Nachkommen der Herren des Landes, der Alemannen. 2) Sicherlich haben wir in dem alten Adel die Nachkommen der ursprünglich Freien zu erkennen, die, wie wir wissen, reichsunmittelbare Territorialherren in den eroberten Ländern geworden waren. Die Bildung von Städten konnte daher nur auf dem Territorium irgend eines solchen Grundherrn geschehen, andererseits musste, wer nicht zu dieser Classe gehörte, und dies war die grössere Menge, die Freiheit oder Ausübung eines Rechtes erst von dem Territorialherren oder dem Monarchen erwerben. Begreiflich ward solche Gunst nur Jenem be-

Dr. H. v. Hölder, Zusammenstellung der in Württemberg vorkommenden Schädelformen. Stuttgart 1876. P. S. 30

<sup>,</sup> A a. O. S. 15.

willigt, von dem man dafür irgend einen Vortheil oder eine Unterstützung erwarten konnte, und da nun eine Gemeinschaft Vieler solche Vortheile, solche Unterstützung in weit ausreichenderem Maasse gewähren konnte, als ein Einzelner, so wurden solche Rechte und Freiheiten meist nur an Genoesenschaften, Corporationen, an Gemeinden, Klöster und Stadte vertheilt. Von allen Gemeinschaften waren aber die Städte die grössten, konnten daher am meisten und ausgiebigsten nützen, daher die Fürsten ihre Entwicklung am meisten begünstigten: zudem hatten sie das Beispiel jener Städte vor Augen, welche in den einstigen Landen der Römerherrschaft ihre Existenz und ihre Rechte forterhalten hatten. Hier waren die Städtebewohner niemals zu Hörigen herabgedrückt worden, wenn sie auch den Siegern sich hatten unterwerfen müssen; die Finzwängung in Hörigkeitsverhältnisse gilt stets nur von der mehr zerstreut lebenden ländlichen, nicht von der compacteren und dadurch widerstandsfähigeren städtischen Bevölkerung. Diese bildete zwischen dem hörigen Landvolke und dem herrschenden, bodenbesitzenden Fremdling, dem Adel, eine Mittelkaste, aus der man wohl mit Recht das Bürgerthum herleiten darf. In den neugegründeten Städten jedoch, wo ein solches Bürgerthum noch nicht bestand, musste es erst geschaffen werden und dazu drängten die oben angeführten Gründe.

Dieses Bürgerthum war es, welches zuerst den Kampf gegen die grossen und kleinen Tyrannen aufnahm, gleichgültig, ob weltliche oder geistliche. Es entbrannte jener gewaltige Kampf der Fürsten und des Adels gegen die Städte, welcher um die Mitte des XV. Jahrhunderts beinahe ganz Deutschland in zwei feindliche Lager schied. kriegslustiger Bischof musste die Tapferkeit der Stadtbürger empfinden, mancher streitbare Rittersmann von den wacker vertheidigten Wällen der Städte abziehen. In den Mauern der Städte entwickelte sich zunachst der Drang nach Freiheit, freilich nichts anderes als ein Verlangen nach Rechten, wie sich denn schliesslich die höchste politische Freiheit in der theoretischen, thatsüchlich undurchführbaren Gleichberechtigung Aller auflöst. Was also die Städte so muthvoll vertheidigten, war immer die Freiheit, "die sie meinten," das heisst der Besitz erworbener Rechte. Dies gilt sowohl von den sogenannten Reichsstädten als von den wirklich freien Städten. Ich füge nur noch hei, dass das an engeres Zusammenleben angewiesene Bürgerthum, wie der Vorkämpfer der Freiheit, so auch der Heerd der Bildung werden and die Zeiten kommen mussten, wo sie auch hierin die Klöster, bis dahin die alleinigen Sitze des Wissens, ablösen würden. alte und ewig neue Geschichte vom Saturn, der die eigenen Kinder Aus den Städten wird die Bildung im "guten" wie im "bösen" Sinne, allenthalben erst allmählig auf des platte Land übergesiedelt. In den Städten aber lehrt der erwachende Gewerbfleiss zuerst eine zierlichere Einrichtung alles Hausgeräthes und aller Kleidung kennen; der aufblühende Handel erhebt die Waaren der Fremde zum Bedarfniss 1)

<sup>7)</sup> Roscher, A. a. O. S. 428.

### Das mittelalterliche Zunftwesen.

Wie die Städte selbst aus dem Bedürfnisse des Aneinanderschliessens hervorwuchsen, zwang dieses bald auch in den Städten wieder die einzelnen Handwerker zu innigerer Vereinigung. Die Mehrung der Bedürfnisse im städtischen Leben hatte eine grössere Theilung der Arbeit zur Folge und diese hinwieder drängte behufs Wahrung der eigenen Interessen die Angehörigen des gleichen Gewerbes zu engerem Anschlusse. Es entstanden die Innungen und Zünfte, 1) welche wie alle Vereine im Mittelalter Schwurgenossenschaften waren. Das Zunftwesen, gleichfalls natürlichen Ursachen entsprossen, ist einer der tiefgreifendsten Fortschritte des Mittelalters. Von den Zünften datirt der Aufschwung der Gewerbe, entstanden durch die Theilung der Arbeit in der Zunft, die Lehrzeit, der Wanderzwang und das Meisterstück. Ohne diese Einrichtung, dies müssen selbst Befangene einräumen, wäre das Entstehen eines zahlreichen freien Bürgerthums, die Entwicklung der Cultur durch dasselbe, sowie überhaupt das Emporblühen freier Städte in grösserer Ausdehnung wohl kaum möglich gewesen. Ohne Wanderzwang z. B. wären die Söhne der einst an die Scholle gebundenen und darum von ihrer Heimath nur unendlich sehwer zu lösenden Handwerker bei dem primitiven Zustande der Verkehrswege kaum dazu gekommen. Sitten und Lebensweise, Trachten und Werkzeuge, Erzeugnisse der Kunst und des Gewerbfleisses fremder Völker sich anzusehen und mit diesen Kenntnissen bereichert das Gewerbe in ihrer Heimat auf eine höhere Stufe bringen zu helfen. 2)

Natürlich klebten dem Zunftwesen wie jeder menschlichen Einrichtung gewaltige Schatten an; es war die vollendetste Despotie in engerem Kreise, die Lehrzeit eine verhüllte Hörigkeit, der Meister ein Tyrann; es war ferner die Herrschaft des Monopols, des ausgebildetsten Kastenegoismus, die systematische Unterdrückung des Genies. Alles dies ist wahr, Alles dies zusammengenommen und noch viele andere Missstände dazu waren aber nothwendig, um die Zünfte zu dem zu machen, was sie waren und wodurch sie allein der Cultur die erwiesenen Dienste leisten konnten. Da gar keine Institution ohne Missstände geblieben ist, so fragt sich nur, ob der gestiftete Nutzen den gestifteten Schaden überwog. Die Forschung antwortet mit lautem Ja. Die Zünste mit ihren Missständen waren kein "naturgemässes Product" des Feudalismus, der in jener Zeit auf Allem lastete. Lehrreich ist in dieser Hinsicht ein Blick auf das von älteren europäischen Culturberührungen verschont gebliebene Persien der Gegenwart, wo sich noch der Uebergang vom Hausgewerbe zu den ersten Stufen des Handwerkes vollzieht. Dort bestehen nur kleine Werkstätten, in denen das Verhältniss des Meisters zu den Gesellen und Lehrlingen noch mittelalterlich mit dem

<sup>&#</sup>x27;) M. Wirth, A. a. O. S. 41-42 glbt noch die weiteren Gründe für das Entstehen der Zünfte an.

<sup>3)</sup> A. a. O. S. 43.

ganzen Apparate von Gilden und Zunstvorständen erhalten ist. bleiben gewisse Handwerke und Fertigkeiten, ganz wie früher in Europa, seit Jahrhunderten fast ausschliesslich an einzelne Städte gebunden, wo das Material gerade am bequemsten und gut zu beschaffen ist, oder wo die Kunstgriffe sich nach alten Traditionen leichter erlernen lassen. ') Aus dem Feudalismus lässt sich dieser Zustand der Dinge dort nicht erklären; wohl waren aber die Zünfte das "naturgemässe Product" einer Zeit, welche sie und den Feudalismus nothwendig geschaffen hatte. Gleichwie dieser den Volksmassen Gehorsam lehrte, so lehrte das Zunftwesen seine Mitglieder lernen. Wenn es später in sein Gegentheil sich verwandelte, so kommt es daher, dass, gerade wie beim Adel, neuere Einrichtungen die Dienste, welche die Zünfte früher dem Bürgerthume geleistet, überflüssig gemacht haben, sie aber kraft des Gesetzes der Selbsterhaltung ihre Rechte behaupten wollten ohne die entsprechenden Pflichten, von deren Erfüllung sie eben die Zeit entband. Es ist dies der nothwendige Lauf jeglicher Entwicklung, dass zum Hindernisse werde, was nicht rechtzeitig zu sterben weiss. Alle sogenannten Culturhemmnisse waren seinerzeit eben so viele Culturförderer, sie sind nur nicht bei Zeiten freiwillig gestorben, sondern wurden und werden erst von späteren Zeiten nach langen schwierigen Kämpfen gewaltsam getödtet; dass sie aber nicht freiwillig starben, ist in den ewigen Gesetzen des Lebenskampfes und des Erhaltungstriebes begründet.

Ein Blick auf die Geschichte des Zunstwesens ist in dieser und anderer Hinsicht lehrreich. Eine Reihe von Einrichtungen, die man der Zunftverfassung gewöhnlich vorwirft, waren nämlich nicht Folge des Systems an sich, sondern Folge des Verfalls, als die ängstliche Beschränkung der Concurrenz fast allein den Ideenkreis der Zünfte beberrschte. Die Ausschliessung der Frauen vom Handwerke war den Altesten Handwerksordnungen nicht eigen. Wie in Paris sogar weibliche Zante existirten, so war in Deutschland eine Reihe von Handtirungen den Frauen zugewiesen, u. a. auch das Brauen. Der Uebertritt von einer Zunft in die andere, war das ganze XIV. Jahrhundert hindurch **leicht gemacht.** Fine strenge Abgrenzung der Arbeitszweige unter sich war kaum vorhanden; sie gehört erst dem XV. und XVI. Jahrhundert an. In der weiteren Entwicklung des Handwerkswesens traten vorzüglich zwei Eigenthümlichkeiten hervor; das Wandern und die Verbindungen der Gesellen unter sich. War das Wandern ursprünglich analog wie in anderen Berufsarten durch das Bestreben eingeführt worden. Einheit in das Gewerbe zu bringen, nach der Lehrlingszeit dem künftigen Meister Weltkenntniss zu verschaffen, so wurde der Wanderzwang und reine unmässige Ausdehnung später nur dazu benützt die Concurrenz der jungeren Krafte möglichst lang hinauszuschieben. Wesentlich eine Folge jenes Bestrebens war der allmählig sich zeigende Gegensatz zwischen Meister und Gesellen, das Zusammenschliessen der letzteren zu eigenen Verbänden, und hier zeigen sich dann auch sofort die Er-

<sup>9)</sup> Noumann, Die Wiener Wellausstellung. 1V. Gewerbe und Industrie. (Ausland 1874. No. 9. 8. 163.)

scheinungen, die man gewöhnlich als ganz moderne Schäden der Gesellschaft betrachtet. Schon im XIII. Jahrhunderte lassen sich die ersten Versuche zu Strikes nachweisen, 1475 der erste grössere gelungene Sieg der Gesellen über die Meister, in Folge dessen das Gewerbe der Blechschmiede in kurzer Zeit aus Nürnberg verschwand. Schon damals. wie jetzt, handelte es sich um die zwei Ziele: möglichst hohen Lohn und möglichst kurze Arbeitszeit; schon damals zeigte es sich, dass es in der Natur einer Arbeitervereinigung liegen muss, terroristisch gegen alle die Berufsgenossen zu sein, welche sich nicht anschliessen, dass dagegen die freiwillige Association in den Tagen des Kampfes, nur ein frommer Wunsch bleibt. 1) Wenn wir heutzutage glauben, in dem schlimmsten socialen Kampfe, wo Alles feindlicher Gegensatz ist, zu leben, so belehrt uns gerade das XIV. Jahrhundert, dass dieser Gegensatz damals sich in einer Weise zugespitzt hatte, von der unsere Gegen-Wenn man die Chroniken jener Zeit liest, so stösst man immer und immer wieder auf die schroffen Gegensätze: Arme und Ein gewaltthätiger Zusammenstoss der Classen konnte nicht ausbleiben, und bei diesem gab grossentheils die militärische Bedeutung der Zünfte den Aussehlag. Es war die Zeit gekommen. wo der Ritter der bäuerlichen und bürgerlichen Hellebarde, der Armbrust des städtischen Bürgers unterlag. "Das Princip der allgemeinen Wehrptlicht, schreibt Schmoller, war in den Zünften am kräftigsten wieder aufgenommen worden, und trug, in den Dienst grosser populärer Interessen gestellt, seine Früchte. Die Zunstverbände waren zugleich feste militärische Verpflegungs- und taktische Verbände; jeder wurde controllist, ob seine Waffen in Ordnung seien. Oft hatte man zu klagen, dass der Sinn dieser Zünftler nur ein zu kriegerischer, zu ewigen Auszügen bereiter sei." Im Allgemeinen ergibt sich, dass das Regiment der Zünfte der älteren Zeit sich in günstigerem Lichte zeigte als nachdem, wo das Regiment sich immer mehr demokratisirte und der Tummelplatz egoistischer Parteiinteressen wurde. Und schon hier konnen wir die Verderblichkeit des raschen periodischen Wechsels in der Person des höchsten Oberhauptes, wie die republikanischen Staatsformen der Gegenwart verlangen, genau beobachten. In Strassburg musste schon 1349 die Neuerung eintreten, dass der Ammeister und die beiden Städtemeister jährlich wechselten. Dies lockerte jede feste Executive und überlieferte die Stadt einer populären Tyrannis. "Des Parteitreiben wuchs, weil nun die bewegliche Masse der Zunftler in viel directerem Zusammenhang mit der höchsten Stadtbehörde stand. Die Leidenschaft des Lages konnte nun gleichsam stündlich von der Gasse durch die nunftlerische Trinkstube bis in den Rathssaal auf die Pfalz und bis in die Ammeisterstube dringen. Jährlich wurde diese höchste Behende erneuert; es kennte sich keine Continuität in den Geschäften belien, es war ein Uebermass von Gelegenheit für Parteizwecke zu inimguiren, von ingend einer Verantwortlichkeit konnte kaum gesprochen

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> War less dar der Pr. Pr. Pr. Walle Stabl, Das deutsche Handerert, Gionna 1814, 89, 1, 90.

" Diese Missstände erfuhren eine Besserung erst mit der 1405 enen Stadtordnung in Strassburg, welche die Zünste in ihrer mie beschränkte, zu ihrem Heile. Denn diese Beschränkung : ihre innere Organisation, die sich im Laufe des XV. und bis VI. Jahrhundert stetig entwickelte. Zunehmender Wohlstand. erufen durch die grossartigen Erfindungen und Entdeckungen '. Jahrhunderts, war die Signatur dieser Zeit bis in's XVI. Jahrhinein. Auf den Zünften beruhte hauptsächlich die ig eines gesunden Mittelstandes. Eine grosse Anzahl von stammt aus dieser Zeit; ebenso fast alle Zunftstatuten. Den rung der Dinge fasst Schmoller in die Worte zusammen: "Auf eit wechselnder Classenherrschaft des Adels und der Zünfte, ne Epoche harmonischer Versöhnung: die Zünste werden nicht ackt und nicht ihrer politischen Rechte beraubt; aber der Vert aufgegeben, Gevatter Schneider und Handschuhmacher durch tgehendste Selbstverwaltung zu Staatsmännern zu machen. . . m Schiffbruch einer übertriebenen Selbstverwaltung erhebt sich Strassburg des XV. Jahrhunderts noch halb im Nebel, dann mer deutlicher in festen klaren Linien, das moderne Aemternit seiner Lebenslänglichkeit, seiner speziellen Berufsvorbereitung, Arbeits- und Competenztheilung." 1)

### Die Städte im Mittelalter.

e Bedeutung der Städtegründungen habe ich schon oben erörtert; wir noch rasch einen Blick auf die innere Entwicklung der wobei ich vornehmlich jene Deutschlands in's Auge fasse.

1867 Vorfahren wohnten und wandelten in Gassen. Jahre lang muss der Volksmund scharf geschieden haben zwischen und Strasse. Die Strasse ist römisches Wort und römisches sie war der gemauerte, gepflasterte, mit Kalk und el gebundene Weg — lauter Wörter und lauter Wege, die von 1868 und "nach Rom führten." Zum germanischen Knüppelweg sich die Strasse") wie zur modernen Chaussée (d. h. via") die Eisenbahn. Ueberhaupt, was in unserm Bauen heimisch md, römisch und deutsch ist, das wird durch die Sprache genau

Instav Schmoller, Strassburg zur Zeit der Zunftkümpfe und die Reform rfassung und Verwaltung im XV. Jahrhundert. Strassburg 1875. 8.

Jeber den Zeitpunet, wo die römische stråta sich in die oberdeuntehe stråssa haben wir ein geschichtliches Zeugniss. Die Stadt Strassburg, d. h. die an chen Heerstrasse gelegene Bürg, heisst bei Gregor von Tours († 591) Stratafar sog. Geograph von Ravenna im VII. Jahrhundert schreibt ebenfalls noch we, dagegen die Wessobrunner Glossen des VIII. Jahrhunderts zeigen bereits ze. Damals also war das Wort schon vollständig um- und eingedeutscht, jedoch, t. nur für die offene Landstrasse, für die aufgemauerte, aufgedämmte "Hochden highway, daher auch unser "Strassenräuber" und der highway-man gelegen.

geschieden und bezeichnet. Alle deutschen Wörter deuten auf Holzbau, alles was auf Steinbau weist ist römisch. 1) Die Völker des Mittelmeeres haben Stein gehauen, die des Nordens haben Holz gezimmert. Und dieser Entlehnungsprocess hat sich zweimal wiederholt; unsere ältesten Steinbauten — stenwerk, wie der Heliand sagt — haben wir von den Römern, unsere späteren hat das erblühende Bürgerthum aus Italien geholt. Wie naturgemäss dieser Unterschied war, braucht man wohl kaum auszuführen. Wie sehr die Bauweise des Nordens vom Süden beeinflusst ward, können wir sehr deutlich an der Geschichte des englischen Hauses erkennen, dem nicht die Villa der römischen Heerführer, sondern das nordische altsächsische Haus die Basis lieferte. wie es sich noch heute in der Heimath der eingewanderten Angelsachsen als grossräumiges, schmuckloses Bauernhaus, blos vom Zimmermann gefertigt, vorfindet. Die Eroberung Englands durch die Normannen im XI. Jahrhundert brachte hierin eine gründliche Veränderung zu Stande. Jene hatten in ihrem französischen Stammlande an den alten römischen Bauten das Bauen in Stein gelernt und in ihrer Eigenschaft als kriegerische Herren über ein stets kampfbereites Volk errichteten sie allenthalben im Lande feste Thurmburgen von mehreren Stockwerken, wie sich eine solche in dem weissen Thurm des Tower noch erhalten hat. Erst als die Zeiten sicherer, die Verhältnisse stabiler wurden, stiegen sie von ihren genug unwohnlichen Burgen in die Ebene nieder und wandelten das Wohnhaus ihrer angelsächsischen Wirthschaftsleute und Pächter, ihren eigenen höheren Lebensansprüchen entsprechend, um in der Zeit, da der normannische Styl in den gothischen überging und der specielle Geist des Mittelalters in seine schönsten Formen trat. Die Umbildung dauerte einige Jahrhunderte hindurch und selbst die grosse Strömung der Renaissance blieb den sogenaunten Elisabeth-Styl in England gegenüber anfangs machtles. Nummern hatten die Häuser keine, aber Namen und dies, noch mehr als die Gassennamen, gibt den alten Städten ihr eigenthumliches Ge-Einzelnes dieser Art hat sich bekanntlich überall erhalten, besonders in der Schweiz, auch in Prag. Eine ganz andere Rolle aber spielte der Hausname in den älteren Zeiten, und es ist oft schwer sa entscheiden, ob der Besitzer seinen Namen vom Haus hatte oder gekehrt. So sind denn auch unsere Wirthshausschilde, zum Theil auch Apothekerzeichen, nur der letzte Rest einer früher allgemeinen Sitte. Das Bauen im Mittelalter war ein buntes, keckes, mitunter auch etwas schmutziges Improvisiren. Der Einzelne stellte sein Haus hin, wo und

<sup>&#</sup>x27;) Zu den oben genannten Fremdwörtern Maurer, Kalk, Mörtel, Pflaster, kunnen noch der Ziegel (tegula). Für diesen hat swar das Gothische die skalfa, allein dieses ging später ganz verloren und bedeutete ohne Zweifel, wie noch in der heutigan "Veschalung", die gespaltene Schindel. Aber sogar die hölkerne Schindel selbut scheint aus der römischen scandula geschnitzelt. Auch der gewölbte Keller und der gepflasterte) Achren (Ochrn) und Estrich sind lateinisch, von Kamin und Kammer nicht zu reden. Auch der Backsteinbau scheint den Römern abgesehen zu sein.

<sup>&#</sup>x27;) Siehe darüber den interessanten Vortrag Jakob Falke's in Wien, veröffente; licht in der Wiener Abendpost vom 2. bis 13. Januar 1878.

wie es ihm gefiel, ein zweiter baute daneben, der dritte, vierte folgte nach, und so brachten sie schliesslich eine möglichst enge, krumme, dunkle Gasse zusammen. Steinerne Gebäude waren ein seltener Luxus. Die Wohnungen waren deutsch, d. h. aus Holz, höchstens Backstein gebaut, häufig nur mit Stroh oder Schilf gedeckt; dazu kamen die sogenannten Ueberhänge, indem man jedes höhere Stockwerk über das untere hinausragend baute, vorspringende Dächer über den Hausthüren, "Fürsätze, Ueberthüren, Wetterdächer", und die "Kellerhälse" halfen die Gassen noch mehr verengern und verdunkeln. Dazu denke man sich noch jene mehr nothwendigen als ästhetischen Anstalten in jedem Haus, welche der Strassburger "Löublin" und "Sprochhus" nannte, und endlich eine ausgedehnte Schweinezucht in Häusern und Gassen; nicht aber denke man sich Pflaster, Trottoir, Beleuchtung, und was sonst der moderne Mensch beansprucht. Ein Irrthum freilich wäre es sich die ganze Stadt als ein solches licht- und luftloses Chaos von Gassen vorzustellen. Die Höfe (curine) des Adels und der Patricier, ebenso die Höfe der zahlreichen Klöster und Stifte waren vornehmer gebaut, vielfach aus Stein, mit Erkern, Altanen und Gallerien. Ihnen fehlte auch nicht ein grösserer Hofraum und Garten mit Obstbäumen, Pappeln. Buchs- und Sevenbäumen. Auch die "Trinkstuben" der Adeligen und Bargerlichen waren theilweise mit Gärten 1) gesegnet, und mancher freie Platz, Kirchen- oder Marktplatz, die Kirchhöfe nicht zu vergessen, unterbrach das Gewirre der Häuser. Dazu kamen das fliessende Wasser und die zahlreichen "Röhrkästen", laufende Brunnen.<sup>2</sup>)

Im Allgemeinen jedoch wohnte man in den Städten des Mittelalters schlecht, unreinlich und daher ungesund. Von der Bauart gibt ein Spaziergang durch Nürnberg oder Genua eine Idee. Man kannte keine Glasscheiben, keine Oefen. Eben so ungenügend waren die ritterlichen Burgen ausgestattet. 3) Der Vergleich muss aber stets mit den älteren, nicht mit den neueren Zuständen gemacht werden. Oefen 4) und Glasscheiben kannte das Alterthum eben so wenig und der häusliche Comfort war, am jetzigen gemessen, gleichfalls sehr gering. Die Disposition römischer Häuser kennt man genau, von Bequemlichkeit ist nicht viel daran zu bemerken. Rom war sicherlich nach dem neronischen Brande eine der schönsten Städte des Alterthums, und doch wie enttäuscht fühlt sich, wer heute unter den Resten jener Herrlichkeiten herumwandelt. Wie klein war das so mächtig gedachte Forum, wie schmal die Thorweite

<sup>&#</sup>x27;) Zum deutschen Haus gehört der Garten. Das zeigt wiederum die Sprache, fenn das gethische gerde, gards helsst geradezu das Haus, d. h. das Haus und alles was dazu gehört "Haus und Hof."

<sup>\*\*)</sup> Bönser und Gassen im Mittelalter. (Beilage zur Allg. Zeitg. vom 14. November Wil, ankulpfend an die kleine Schrift: Strassburger Gassen- und Häusernamen im Budelter. Strassburg 1871. 8°.) Vgl. ferner Dr. J. B. Nordhoff. Der Holz- und Budelten Westfalene in seiner culturgeschichtlichen und systematischen Entwicklung. Bagansburg 1873. 8° 2. Aus.

<sup>5</sup> Birhe darüber das Capitel: "Die Wohnung" in Jakob Falke, Die ritterliche Gesellschaft im Zeitalter des Frauencultus. Berlin o. J. 8. S. 115-129.

<sup>9)</sup> Siehe Hermann Göll, Das altgriechische Wohnhaus. (Ausland 1866. S. 491.)

der Triumphbogen, wie eng die Strassen, wie düster der Clivus toriae! Die Via Sacra, am Forum zum Capitol hinauf, von heimkehrenden siegenden Truppen beschritten, wie beschränkt, enge!!) Die einzelnen Monumente abgerechnet, wohnte man w besser noch gesünder im Alterthume. Im kaiserlichen wie im r blikanischen Rom haben grosse Epidemien, oft in erschreckend ku Zwischenräumen einander folgend, zahllose Opfer hingerafft, 2) 1 blos im Mittelalter.

Hinsichtlich der Verwaltung<sup>3</sup>) stand an der Spitze jeder § eine Gemeindebehörde, deren anfängliche Competenz, so lange Landwirthschaft noch die vorwiegende Beschäftigung der Stadtbewol ausmachte, in demselben Mass auf Angelegenheiten der städtischen 1 beschränkt bleiben musste. Dahin gehörten die Erhaltung und nutzung der Gemeindewaldungen und Weiden, die Anlegung und Ur haltung der Strassen und öffentlichen Plätze, der Wege, Stege Brücken, die Benutzung des gemeinen Wassers zur Fischerei, Schifffahrt, zum Holzflössen, zur Anlegung von Mühlen etc., überh alles was zur Forst-, Feld- und Wasserpolizei gerechnet zu we pflegt. Der Stadtrath unterschied sich also noch in gar nichts den alten Dorfmarktvorstehern. Erst als Ackerbau und Viehzucht z und mehr aus den Städten wichen, und Gewerbe und Handel an i Stelle die vorzüglichste Quelle der städtischen Nahrung wurden, and sich das Verhältniss. Die Marktangelegenheiten traten in den Hu grund gegen die neuen Verkehrsverhältnisse. Dieselben machten ganze Reihe von Einrichtungen und Bestimmungen nothwendig, von niemandem besser getroffen werden konnten, als von der zund und am meisten interessirten Gemeinde selbst. Freilich nicht ab finden wir dieselbe von allem Anfang an im Besitz dieser Marktpol oftmals musste diese in hartem Kampfe der Grundherrschaft — sei nun königlich, landesfürstlich oder geistlich gewesen — abgeru Immer aber war die Erlangung dieser mehr administrat Gerechtsame die erste Grundbedingung, der erste Schritt zum En des mittelalterlichen deutschen Städtelebens, der Bildung einer B territorial oft auf den Bezirk der Stadtmauern beschränkten kie Gemeinwesen, die bei vollständiger Freiheit der Selbstregierung 1 mehr durch die Bezeichnung "Reichsstädte" genügend gekennzeichnet

Unter den einzelnen Zweigen der städtischen Verwaltung leubesonders die auf das Gewerbs- und Verkehrswesen gerichtete The keit hervor. Die Gewerbspolizei lag zwar zunächst in den Händen Zünfte; da diese jedoch unter der Aufsicht des Stadtraths standen konnten wenigstens eingreifendere Bestimmungen nicht ohne dieses

Ueber die Bauart von Rom siehe: Friedländer, Sittengesch. Rom's. 1
 4-7.

<sup>)</sup> A a. O. S. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wer sich ausführlich darüber belehren lassen will, der studiere das sei fällige aber sehr gründliche Werk von v. Maurer. Geschichte der Städiscoorf aus Deutschland. Erlangen 1871. 8. 4 Bde.

werden. Ein Hauptaugenmerk richtete derselbe namentlich auf rzeugung guter probehaltiger Waaren. Daher die überall vorenden obrigkeitlichen Waarenvisitationen. An manchen Orten e jede Waare mit dem Zeichen der Zunft oder des Meisters selbst mit dem Stempel oder Zeichen der Stadt versehen sein. Wie : Vorkehrungen das Ansehen und den Ruf einer Stadt nach aussicherten, so sorgte eine streng gehandhabte Victualienpolizei für zeit und Gesundheit der Lebensmittel. Schon seit dem XII. Jahrrte — so in dem ältesten deutschen Stadtrecht, dem von Augsburg em Jahre 1104 — findet man Rathsordnungen über die Beaufgung der Bäcker, Metzger, Wirthe u. s. w. Zuwiderhandlungen en streng gerügt. Daneben waren die Preise fast aller Lebens-Auch in den Handel, sowohl nach aussen als auch innerder Stadt selbst, griffen die Stadträthe ein; insbesondere suchten en unbemittelten Käufer vor dem Unfug des Vor- und Aufkaufs hützen. Interessant ist die baupolizeiliche Fürsorge. Ursprünglich. re die Städte nur ummauerte Dörfer waren, mögen die einschlägigen chrungen einfach gewesen sein; seitdem aber der aufblühende el zur Erweiterung der Städte führte und der grössere Verkehr Menge neuer öffentlicher und privater Bauten ins Leben treten mussten rasch die Benutzung der erstern, die Bauart der letztern ide Ordnungen nachfolgen.

Gefährlich wurden die engen Gassen unserer Altväter wenn Feuer Mit verheerender Schnelligkeit wälzte sich die Flamme über assengewirre, und liess sich nicht eher beschwichtigen, als bis die . oft auch die ganze Stadt in Asche lag. Unsere heutigen Feuerm. welche ja schon das antike Rom in den vigiles und zugleich aittelalterliche Japán in höchst ausgeprägter Form besassen, sind swegs eine moderne Einrichtung. Schon im XIV. Jahrhundert alle einschlägigen Gewerke feuerfolgepflichtig. Auch die grössere ichkeit in den Städten wurde seit dem XV. Jahrhunderte Gegender städtischen Verwaltung. Der leidenden Menschheit wand sich **falls schon frühzeitig die Fürsorge der Gemeinden zu. Früher** bieselbe ausschliesslich in den Händen der Kirche gelegen. Die te Veranlassung zur Errichtung der Siechenhäuser gab der ittelalter allgemein verbreitete, jetzt gänzlich verschwundene Auseine so gefürchtete Krankheit, dass man die damit Behafteten er Gesellschaft stiess. Erst seit dem XII. und XIII. Jahrhunderte un eine mildere Behandlung der Aussätzigen. Eigene Hospitäler ieselben wurden errichtet, doch noch ferne von den Wohnungen fenschen, auf freiem Felde. Ein schmaler Fussweg führte dahin, elchem die "Elenden" in ihren grauen Mänteln sassen und mit Klang der Schelle die Herannahenden warnten. Auch die sogenanneelbauser und die Beguinenhauser waren Krankenanstalten; elfrauen oder Beguinen hatten ausser der leiblichen Priege der Kranken far ihr Seelenheil zu sorgen und für die Verstorbenen zn beten. Wie Armen- und Krankenpflege, so war auch die Schule früher n Handen der Kirche gelegen. Die ersten Schulen in den Städten

thatsächlich ist der Handel bei ihnen zu höchster Entwicklung gelangt, während er in Monarchien seltener zu Bedeutung stieg.

An der Spitze der italienischen Handelsrepubliken steht unzweifelhaft Venedig, welches im Mittelalter den Handel zwischen Süd und Nord vermittelte. Waren früher, vielleicht noch von den Zeiten der römischen Republik her, die grossen Handelsplätze an der Adria, Padua, Altinum und Aquileja, die Träger des Handels zwischen Süd und Nord gewesen, so war späterhin, nachdem jene Städte in den Stürmen der gothischen und langobardischen Kriege entweder ganz zerstört oder doch tief herabgesunken waren, das aus den unscheinbarsten Anfängen rasch zu hober Blüthe gelangte Venedig an deren Stelle getreten. Schon gegen Ende des VIII. Jahrhunderts war der venezianische Welthandel dessen Entwicklung wesentlich auf den Schultern des byzantinischen erfolgte, festbegründet. Oligarchisch regiert und gleich den meisten italienischen Städten sich "Republik" nennend, lag Venedig zwar in beständiger Fehde mit den rivalisirenden Nachbarn, besonders mit dem mächtigen Genua, behauptete aber den Ruhm des ersten Handelsstaates der demaligen Welt. Die Venezianer waren es, welche, eine Folge der Kreuzüge, den Handelsweg über Bagdad und Aegypten nach Indien erforschten und dadurch die Erdkunde erweiterten, neue Culturpflanzen und viele unbekannte Thiere nach dem Westen brachten.

Der Waarenzug ging durch das Gebiet der Mongolen, wohn die Producte Hindustan's über den persischen Meerbusen und dam entweder zu Lande oder auch über Bagdad auf dem Tigris meh der Stadt Tauris gebracht wurden. Naturgemäss war Italien der Vaterland der grossen Entdecker und Reisenden im Mittelalter; Veneig stellte zu diesen eine ansehnliche Zahl, obenan die beiden Poli, die zuerst den Osten Asiens erreichten und alles hinter sich lieues, was das Alterthum an geographischen Entdeckungsfahrten geleistet; aus Venedig stammte vielleicht auch Sebastian Cabot, 1) ein Vorläufer des grossen Columbus, den Genua beansprucht; und im XV. Jahrhundert reisen die Venezianer Josaphat Barbaro und Ambrosie Contarini in Persien fast gleichzeitig mit Caterino Zeno und Giovan Mario Angiolello, gleichfalls aus Venedig. 2) Der Venezianer Nicole Conti ist der einzige Reisende des Mittelalters, welcher Socotors, Aden und Dschidda am Rothen Meere besuchte und ihm verdanken wir die früheste Beschreibung von der Bereitung des Palmenweines, so wie die erste, jedoch nicht ganz verlässliche Angabe über die Ursprungländer der Muskatnüsse und der Gewürznelken. 3) Das Itinerar d Handelsweges durch Centralasien hat uns aber ein Agent des florenting Bankhauses Bardi, Balducci Pegoletti (um 1336) aufbewahrt. Italiens

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Fried von Hellwald, Sebastian Cabot. Berlin 1871. 8'.

<sup>2)</sup> Tracels to Tana and Persia, by Josefa Barbaro and Ambrogic Contarint, edited by Lord Stanley of Alderley. London 1873. 8' und A narrative of stalian tracks in Persia, edited by Charles Grey. London 1873. 8'.

<sup>1)</sup> Peschel, Geschichte der Erdkunde. 8. 167. 207.

aren endlich meist die christlichen Missionäre, die unter den duldsamen Iongolenkaisern zum ersten Male das ferne China betraten, so Johannes on Montecorvino 1291, Andreas von Perugia 1308, Odorieus von Pordenone 1316—1330, Johannes von Marignola 1339) und der üheste von allen, 1246, der päpstliche Gesandte Giovanni Plano e Carpini, ein Franciscaner-Mönch, der zuerst Nachrichten von den Iongolen gab. ) In dieser Menge italienischer Namen leuchten der ranzose André de Lonjumel und der Niederländer Willem an Ruysbrock (Rubruquis) sehr vereinzelt hervor. Uebrigens rar die Reiselust, ein civilisirendes Agens, im Mittelalter überhaupt ehr gross, wozu die durch die Kirche begünstigten Wallfahrten, dann as fahrende Ritterthum wesentlich beitrugen.

Das Anschwellen der türkischen Macht in Asien unterbrach indess rieder diese schwierigen Verkehrswege und auch den ägyptischen Handel ermochte Venedig auf die Dauer nicht zu erhalten. 3) Mit Deutschand war sein Verkehr noch lange kein bedeutender; erst später nahm zeinen Aufschwung; regelmässiger und geordneter gestaltete er sich wischen Venedig und den Niederlanden. Im Ganzen war der veneziasische Handel am ausgedehntesten im XIV. Jahrhunderte, wo ungeschite Schiffe den Verkehr mit den weitläufigen Handelscolonien 4) unterhielten

Neben Venedig, auf dessen Beziehungen zum Norden ich weiter inten zurückkomme, schwangen sich manche andere Städte Italiens mpor; so trieb die kleine Küstenstadt Amalfi ausgebreiteten Handel. byzantinischen Reiche erbeuteten die Italiener ein Handelsprivilegium **usch dem an**deren und dehnten zuletzt ihre Herrschaft über das ganze Littelmeer aus, von wo sie in den Atlantischen Ocean schifften und panisches Papier und biscavisches Eisen, flandrisches Linnen und rolländische Häringe, französische Weine und Glasfabrikate einhandelten. Dem Gewinne nachjagend zogen genuesische und pisaner Kaufleute an lie Küsten des Schwarzen Meeres, wo sie die Waaren der Armenier, Perser und Araber eintauschten, um sie mit beträchtlichem Gewinne ■ Abendlande abzusetzen. Die Froberung Athen's und Corinth's durch be Sicilianer brachte von hier die ersten Seidenweber nach Palermo, **Luropa** lange mit den werthvollsten Stoffen versorgte bis endlich liese Art der Weberei in die Lombardei und von da in das übrige tahen drang. Mittlerweile ward Tunis wegen seiner vorzüglichen Linte von Genuesen besucht, die sich bald auch in Alexandria niederlessen, den agyptischen Handel in ihre Hände brachten, nach Indien brangen und durch Vermittlung des Scherif von Marokko ein Freund-

<sup>&</sup>quot; Prochel, Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen. 8, 21-22.

<sup>(</sup>i) Plan Carpin, Relation des Mongols on Turtures, ed. d'Avezac, Recneil de opages. Tim. IV. auch bei Ramusio. II. Bd. Schrighte Uebersicht seiner Reise in zur Aufsatze der Putstin Dora d'Istria, Russes et Mongols. (Rev. d. deux Mondes am 15. Februar 1872).

<sup>9,</sup> Suite die kleine Schrift G. B. Dal Lago, Sulle relazioni della republica di franzia coli firiente. Feltre 1872. 8".

<sup>&</sup>quot;, riche uber diese die trefflichen Arbeiten des Prof. Il eyd.

w Hellwald, Culturgeschichte. 2. Aufl. II.

schaftsbündniss mit dem maurischen Königreiche Murcia schlossen, das ihnen zum Besitze des Handels mit der feinen spanischen Wolle verhalf und unermesslichen Gewinn durch die Ausbeutung Marokko's an Zucker, Elfenbein und äusserst feinen in Europa bis dahin unbekannten Ziegenhaaren abwarf.

Bald musste man die bisherigen Handelsverbindungen erweitern und, damit dies gelinge, auf Erleichterung des Geldverkehrs sinnen. Wie früher zum Handel selbst, so boten auch hierzu die Italiener den nach Rom ziehenden Deutschen Mittel und Wege, indem sie dieselben mit den Wechselbriefen bekannt machten, von nun an bei dem Geldverkehre in Gebrauch und durch die von den Arabern übermittelte Erfindung des Baumwollenpapiers begünstigt. Die ersten Anfange des Bankgeschäftes ruhen allerdings noch in wenig gelüftetem Dunkel, gewiss ist nur, dass dasselbe frühzeitig von den über Europa verbreiteten Juden betrieben wurde. Als die erste Girobank, d. h. welche die Bewegung des Eigenthums innerhalb eines bestimmten Kreises von Betheiligten vermittelte, wird die Bank zu Venedig im Jahre 1156 genannt, freilich nicht den Namen einer Bank führend, der, so scheint es, erst später durch die ambulanten Banken der italienischen Juden in Aufnahme kam; 1) diese hatten nämlich schon damals, geschützt durch Gesetze, des Handels sich bemächtigt, dessen einträglichster Gegenstand die Leibeigenen waren, die sie an die Araber in Spanien und Africa zu verkaufen pflegten, ein Unwesen dem schon Karl d. Gr. wiewohl vergeblich zu steuern suchte.

Die in Venedig erstandenen, auf Erleichterung des Verkehres abzielenden Einrichtungen fanden Nachahmung in Florenz, welches dedurch zu staunenswerther Blüthe stieg. Im XIII. Jahrhunderte zihlte es allein 200 Wollfabriken, welche spanische Rohstoffe und rohe Tücher aus Frankreich einführten, um sie zuzurichten und auf die Markte Kleinasiens zu versenden. Zu diesem Behufe hatte Florenz etwa 80 Handelscomptoirs und war nebenbei bedacht, das rege Geschäftsleben in seinem Staatsgebiete durch Strassen und Canale, welche nirgenis vollkommener getroffen wurden, und den Seeverkehr durch Verbesserungen im Schiffbau zu fördern. Die Geschichte dieser Republik ist zweifelsohne die wichtigste ganz Italiens, denn keine Stadt der Well hat jemals für die moderne Culturentwicklung eine solche Bedeutung gewonnen wie gerade Florenz. Der ganze moderne Baugeschmack. wie auch die modernen Communaleinrichtungen sind uns aus Florent zugekommen. Eigentlich ist dies auch mit dem politischen Leben selbst der ganzen neueren Zeit der Fall. Als Florenz noch selbständige Republik war und auch bis tief in die Zeiten der Herrschaft der Medici hinein, machte es eigentlich dem übrigen Europa Alles schon vor, was dieses während der letzten Jahrhunderte nachgemacht hat. 2) Florens gewährt das Bild eines eigenthümlichen Staatswesens, das, ans dem

Otto Hübner, Die Banken. Leipzig 1854. 8°. 8 8.
 Julius Faucher, Ein Winter in Italien, Griechenland und Konstantingel. Magdeburg 1876. 8°. I. Bd. S. 71.

Volke hervorgegangen, mit haarspaltender Feinheit Befugnisse abwog und Garantien schuf, durch Theilung und Abgrenzung der Gewalten dem Missbrauche der Autorität zu steuern versuchte, durch angebliche Gleichberechtigung dem Ueberwiegen einer Classe oder eines Einzelnen zu entgehen wähnte, allen aristokratischen Elementen schonungslosen Krieg erklärte, die Kraft brach, um vor deren Missbrauch sicher zu sein, und endlich ungeachtet aller künstlichen Berechnung und Vorsicht, trotz aller geistigen Bewegung unterging, weil die Verfassung zu einer Fiction wurde, der reale Inhalt mit der Form im Widerspruch stand, die Gleichberechtigung lediglich als Deckmantel für Partei-Interesse Der Gang der florentinischen Geschichte lässt sich im Allgemeinen dahin zusammenfassen, dass der mächtig erstarkende Bürgerstand den alten Lehensadel, die Grandi, überwältigt, worauf nach dem entschiedenen Siege der guelfischen Sache die Entwicklung des Zunftwesens zugleich mit der Constitution der guelfischen Partei als eine Art Staat im Staate beginnt, indem die Zünfte aus ihren Prioren und dem Gonfaloniere eine oberste Regierungsbehörde, die Signoria, zusammen-Aber seit dem XIV. Jahrhunderte gelangt eine neuentstehende Partei von Optimaten, an ihrer Spitze das fähige Geschlecht der Albizzi, zu immer grösserem Ansehen und behaupten bis in die dreissiger Jahre des XV. Jahrhunderts einen beinahe anerkannten Principat. Es sind die Boss der nordamericanischen Gegenwart. Jähe Glückswechsel des Geldmarktes, die durch heutige "Krachs" nicht überboten werden, das völlige Unterliegen des alten Adels, die Parteiungen im neuen Adel, die Ausdehnung des Ostrakismos führten aber zum inneren Kriege, welcher sich 1378 in den Tumulto dei Ciompi, einem Aufstande der untersten Volksclassen, zur gefahrvollsten Krisis steigerte. diesem Aufstande wird ein Medici bemerkbar, ein entferntes Mitglied der Familie, welche, Anfangs durchaus ein Kaufmannsgeschlecht, neben den Albizzi, und allmählig ihnen gegenüber Boden gewinnt. Sie gibt den Geldgeschäften eine bis dahin unerreichte Ausdehnung, während sie in der Stadt ihre politischen Zwecke verfolgt, immer auf Seite der Popolaren, aber mit so klugem, richtigem Blick, so behutsam, dass sie anscheinend ganz von selbst an die Spitze des Volkes getragen wird. Auf dem Grabsteine Cosimo's de Medici in San Lorenzo zu Florenz het man noch den Namen Pater patriae; sein noch grösserer Enkel Lorenzo trägt aber den stolzen Beinamen il Magnifico und seine politische Bedeutung kommt nur seinem mächtigen Einflusse auf Wissenschaft und Kunst seiner Zeit gleich. So sehen wir in Florenz wie in den übrigen italienischen Städterepubliken -- nachdem alle erdenkbaren Modificationen der Verfassung, von der im Grunde vom Willen eines Finzigen abhängigen Oligarchie wie unter Lorenzo il Magnifico, bis zur Autorität des Grossraths, wie in Savonarola's Tagen durchgemacht worden -- die republikanische Form als officielle Lüge erscheinen. 1)

<sup>\*,</sup> Miche des Nicolaus Machiavelli Florentinische Geschichte. Aus dem Italieglechen übersetzt von Wilhelm Neumann. Wien 1817. 8\* 2 Bde.; für die spätere signehichte auch heipione Ammirato, L'istorie florentine. Firenze 1674. Fol. Die

Das ganze Mittelalter hindurch blieb Italien der Mittelpunct des asiatischen und europäischen Weltverkehrs; keine Macht der Erde konnte gegen dieses von der Natur gegebene Verhältniss ankämpfen, welchem das italienische Volk zugleich verdankt, dass es im Mittelalter "an der Spitze der Civilisation marschirte." So lange die Neue Welt nicht entdeckt war, so lange der Handelsverkehr auf den alten Continent beschränkt blieb, sicherte ihre geographische Lage der italischen Halbinsel untilgbare Vorzüge; das Verhältniss änderte sich erst mit dem Auffinden America's.

Von ihrem früheren Glanze theilweise schon herabgesunken waren Genua und Pisa, dagegen erhob sich, wenn auch nicht zu weltgebietender, doch sehr anschnlicher Macht Ragusa an der Ostküste der Adria. In Florenz hatte das Verkehrsleben immer noch die alte Grossartigkeit behalten, zuetzt sich jedoch dem Börsenspiele zugewandt. Die ganze, herrliche Halndelsblüthe sollte dahinwelken durch die That des Colon den Italien selbst gebar! 1)

# Die Handelsentwicklung im Norden.

Auch das nördliche Europa erfreute sich eines namhaften Handelsanfschwunges, bedingt durch die Entwicklung der Industrie. In den
fränkischen Landen gelangte Flandern, wo die Wollmanufactur begann,
mit Calais (Scalo), Boulogne (Bononia) und Gent (Gandum), dann
Brabant zu Bedeutung. Ein überaus lebhafter Verkehr bestand seit
Karl d. Gr. Zeiten zwischen England und Flandern, welches die Angelsachsen mit Kleidungsstücken versah. Im X. Jahrhundert genügte die
flandrische Wolle nicht mehr für die dortigen Tuchfabriken und man
fing an von England den nöthigen Rohstoff herüberzuholen. Gent
war bereits 879 eine beträchtliche Handelsstadt und 890 wurde im
Norden mit dem Fange der Wale und anderer Thrangeber begonnen. 
Um diese Zeit unternahm Other von Drontheim aus eine Nordfahrt
bis zum Weissen Meere. Der Robbenthran, Zelsmond, wurde bereits
als Beleuchtungsstoff, vorzüglich aber zur Lederbereitung massenhaft
gebraucht. In Pannonien hatten, ehe die Ungarn es eroberten, die

neueste Zeit hat uns indess mit zwei hochwichtigen Werken beschenkt, welche kais Freund der lieblichen Arnostadt ungelesen lassen sollte; nämlich: Gino Capponi, Storia della Republica di Firenze. Florenz 1875. 8º 2 Bde. und Alfred von Remmont, Lorenzo de' Metici il Magnifico. Leipzig 1874. 8 2 Bde.

f) Angeblich aus Cogoleto bei Genua, in welch' letzterer Stadt ihm 1862 ein herrliches Standbild errichtet ward: a Cristoforo Colombo la patria, ist darauf zu lesen, in odler Vergessenheit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Siehe Emile Varenbergh, Histoire des relations diplomatiques autre le comté de Flandre et l'Angleterre. Bruxelles 1874. 8°.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ueber die Geschichte des Walfschfanges besteht eine ziemlich reiche, interessante Literatur; für die neuere Zeit vgl. die treffliche Arbeit Moriz Lindeman's: Die arktische Fischerei der deutschen Seestüdte. 1820-1868. Gotha 1869. 4°, welche auch ausserdeutsche Verhältnisse berücksichtigt.

n den Zwischenhandel zwischen diesem Lande und Constantinopel len und beuteten namentlich die Russen aus. Kijew selbst war eutender Stapelplatz, von wo aus die Russen griechische und ie Waaren nach den Küstenländern der Ostsee, besonders nach indischen Vineta brachten, durch seinen Reichthum Mittelpunet usserst lebhaften Handelsverkehres.

e Entdeckung der Silberbergwerke im Harze übte auf den Handel wichtigen Einfluss; mit der Vermehrung des Geldes erweiterte ah der Handel, mehrten sich die Geldgeschäfte; gewinnsüchtige den und, ihnen nach, die Juden kamen nach Deutschland, die üge der Deutschen nach Italien lehrte diese sich selbst dem zuzuwenden. Die Entdeckung Island's, Grönland's und America's lie Normannen erweiterte die dem Handel so nöthigen geogrankenntnisse. Lange bestand solcher Verkehr zwischen den nischen Landschaften Helluland, Markland, Vinland und Hvinaland') einerseits und Island Grönland und dem normannischen avien andererseits, der zwar für America und Grönland später erlosch, so dass Beide erst von Neuem entdeckt werden 1,2) Island aber, wo das Christenthum alsbald Eingang fand, I festhielt.

e anwachsenden Reichthümer und der bei den Handelsleuten ende Luxus wirkten mit, den Handel zu wecken und es bildeten Deutschland allmählig kaufmännische Genossenschaften, soge-Kaufmannsgilden, um dem Handel, den der Einzelne nur im . hätte betreiben können, ein grösseres Feld zu eröffnen. So ı Gewerben in den Zünften, diente dem Handel in den Gilden reinigung als Waffe den Kampf um's Dasein besser, erfolgzu bestehen. Nun begnügte man sich nicht mehr mit den hen Märkten, man zog in ferne Länder, man beschiffte das schon im X. Jahrhunderte erstreckt sich der deutsche Handel th London (Lundenwyc); im 1X. erhalten Cöln (Colne), Ham-Hamaburg), Schleswig (Sliaswyc) und Bremen (Brema) das echt. Ihre Schiffe befahren die ganze Nordsee und friesische l flattern in Grönland's Gewässern, dem Wal- und Häringsfang id. Coln zählt mehr denn 500 Kaufherren in seinen Mauern. werpen war der kaufmännische Verkehr fast so alt wie die doch zunächst auf grosse mit Privilegien ausgestattete Jahrmärkte nkt. 3; Wie in Italien gab es auch in Deutschland Tuch-, Woll-

Vgl. hieruber die trefflichen Arbeiten des verdienstvollen Carl Christian arunter: Mimnire sur lu déconverte de l'Amérique au dixième nitele. Copenhague au dixième nitele. Copenhague au dixième de l'Amérique. Copenhague de l'Amérique de l'Amériqu

Riche Konrad Maurer "Geschichte der Entdeckung Otgeönlanda" in Die mitsche Nordpolarfahrt Leipzig 1873 8. S 203 288.

K. Bernh. Stark, Städtelchen, Kunst und Alterthum in Frankreich. Jena 1855.

und Sammtwebereien. Löwen zählte vor 1382 etwa 4000 Tuchfabriken, worin 150,000 Menschen Nahrung fanden; Abends, wenn die Arbeiter nach Hause gingen, ward mit einer grossen Glocke geläutet, damit die Mütter ihre Kinder von den Gassen holten, weil sie in dem Gedränge hätten um's Leben kommen können. 1) Sowohl in London als in Wisby auf der Insel Gothland bestanden Vereine deutscher Kaufleute, die auch in Flandern Einfluss erworben hatten. Zu Wasser und zu Lande von Raubrittern und Wegelagerern bedrängt, sahen sich die Seestädte bald, gleich den Gewerben und den Kaufmannsgilden, behufs gegenseitigen Schutzes zu einem Bunde unter sich gezwungen, der 1241 zuerst nur zwischen Hamburg und Lübeck abgeschlossen, noch im nämlichen Jahrhundert alle bedeutenderen Städte an der Nordsee und am baltischen Meere, an der Oder, Elbe, Weser und dem Rheine umfasste. Dieser Bund, die Hansa,2) richtete sein Augenmerk zunächst auf das Zustandebringen einer tüchtigen Marine; in der That erheischte die Behauptung eines grossen Seehandels auch grosse Vertheidigungsmittel. Wie allerwärts unterscheidet man in der Geschichte der Hansa drei Perioden: Aufgang, Höhepunct, Niedergang. Die erste Periode erfüllt der siegreiche Kampf mit den baltischen Wenden und dem seemächtigen Dänemark; die vier Hauptcomptoirs der Hansa befinden sich zu London, Brügge, Nowgorod und Bergen. In der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts tritt sie in ihr goldenes Zeitalter; sie gehietet factisch am Meere. England liefert Wolle, Zinn, Häute, Butter, Bergwerks- und Ackerbauerzeugnisse, welche Rohstoffe sie in Brügge gegen belgische Tücher vertauscht; aus Russland bezieht sie Pelzwaaren, Flachs und Hanf, aus Norwegen Thran und Fische. Ihr Einfluss macht sich in den Kämpfen der rothen und weissen Rose fühlbar, sie beherrscht die Handlung auf Dänemark, Schweden, Polen, Russland, nöthigt Philipp IV. von Frankreich den Briten allen Handel an französischen Küsten zu verwehren und erobert mit 100 Schiffen Lissabon. Doch bestand eine eigene Bundesverfassung nicht und innere Zerwirfnisse zwischen den einzelnen Städten blieben hier eben so wenig wie bei den Handelsrepubliken Italiens. Die erstarkende Fürstengewalt zwang dann später die meisten Binnenstädte sich vom Bunde loussagen und Mancher sieht in dem erst in's XVI. Jahrhundert fallendes Untergang der Hansa nur die siegreiche Reaction der Landaristokratie gegen das seefahrende Bürgerthum. In Wahrheit aber haben nick Adel und nicht des Kaisers Majestät den einst gewaltigen Bund erwürgt, ihn sprengte ein weit mächtigeres Ereigniss — die Entdeckung America's, welche dem Handel eine total veränderte Richtung gab und

<sup>1)</sup> Forster, Annichten com Niederrhein. Bd. I. B. 515.

<sup>\*)</sup> Siehe darüber: Sarterlus, Geuchichte des hanseatischen Bundes. Göttingen 1802—1803. 3 Thie. Lappenberg, Urkundliche Geschichte des Ursprungs der deutschen Hansa. Hanturg 1830. 2 Bde. Barthold, Geschichte der deutschen Hansa. Leipzig 1834. 3 Bde. Johannes Falke, Die Hansa als deutsche Bee- und Handelsmacht. Bestin o. J. (1862) 8°. Ludw. Geiger, Die Anfänge der Hansa. (Deutsche Worte. 1873. V. Bd. S. 257—273.) Ueber den Antheil der Niederlande handelt F. E. Berg, De Nederlanden en het Hanseverbond. Utrecht 1823. 8°.

die Hansa überflüssig machte. Sie starb naturgemäss nach einem letzten Aufflackern an Entkräftung. 1)

Das Beispiel der Hansa fand bei ihrem Entstehen sofort Nachahmung bei den Städten des deutschen Binnenlandes und es bildeten sich im XIII. Jahrhunderte der rheinische, kurz darnach der schwäbische Städtebund, deren jeder so viel Macht und Reichthum in der kaufmännischen Welt anhäufte, dass bald überall die Klage aber ungemessenen Luxus und Sittenverderbniss erschallt. Zur Zeit des Babenberger's Leopold des Glorreichen zählten die Bewohner Wien's — als Handels- und Stapelplatz berühmt — ihr Geld scheffelweise. Auch in den benachbarten Städten Steiermark's blühten Handel und Wandel, wenn auch nie in jenem Masse wie im Norden. Der Handel eroberte ein Gebiet nach dem anderen; selbst das von den rohen Magyaren eingenommene Ungarn betheiligte sich daran, begann Jahrand Wochenmärkte einzurichten und seine Producte, Wein, Pferde, Vich, Edelmetall und Steinsalz auszuführen. Bald musste man an die Errichtung öffentlicher Kauf- oder Legehäuser denken, wie sie dermalen in den Bazaren des Orients, und in unendlicher Vervollkommnung in den Prachtbauten der modernen Gallerien (z. B. in Mailand und Brüssel) noch bestehen. Die Eroberungen des Schwertordens in Esthland, Livland und Preussen schufen neue Handelsgebiete; die grossen Strassen von den Alpen und Donauländern nach dem Rhein, den Niederlanden, dem deutschen Norden und den slavischen Staaten belebten sich mehr denn je und Italien ward Deutschlands Hafenplatz.

Dieser Handelsverkehr mit Italien, insbesondere mit Venedig, wo derselbe sich concentrirte, hat zu der Culturentwicklung der deutschen Nation ungleich mehr beigetragen, als die Handelsthätigkeit und die mercantilen Verbindungen der nordischen Hansa. Dort waren die Deutschen meist die Empfangenden, hier die Gebenden: was an Schätzen der Levante und Italiens über die Lagunenstadt nach Deutschland gekommen, ist, wenn man sich auf den culturgeschichtlichen Standpunct stellt, von unverhältnissmässig höherm Werth gewesen, als das was die drutschen Kaufleute in dem deutschen Fondoco zu Venedig dagegen anstauschten; umgekehrt haben die Kauffahrteischiffe der nordischen Städte dem Norden und Osten Europa's grösstentheils die Erzeugnisse einer verfeinerten Cultur und mit ihnen diese selbst zugebracht und dagegen fast nur Rohproducte eingetauscht; sie sind also ihren Nachbarn das geworden, was ihnen selbst die Städte des italienischen Südens gewesen sind.

Schon im IX. Jahrhunderte gelangten die kostbaren Stoffe des Orients und auch manche des Nordens zu Schiff nach Venetien und wurden von dort weiter in die latinischen Länder vertrieben. Dagegen wanderten schon damals friesische Wollenzeuge, weisse und gefärbte in grossen Massen über Venedig nach dem Osten. Später im Zeitaker der Ottonen, waren es namentlich auch Seidenstoffe, welche ihren Weg aus Byzanz über Venedig nach Deutschland fanden; als Gegengabe

<sup>7</sup> Falke. A. a. O. S. 175-190.

begegnet uns jetzt auch Getreide, Pökelfleisch, Talg, rohe Häut dgl. an denen Deutschland einen grossen Ueberfluss gehabt haben Der Anfang dieses Verkehres alter deutscher Städte mit Venedi wenn man überhaupt von einem solchen sprechen darf, mit den Anfängen der städtebürgerlichen Freiheit in Deutschland zusa Das älteste Stadtrecht von Augsburg, das im Jahre 1104 worden ist, dessen Bestimmungen jedoch sicherlich auf älterer hältnissen und Gewohnheiten beruhen, nimmt bereits Notiz von zwischen Augsburg und Cöln bestehenden Handelsverkehr. Nur sich aber der Beweis leicht führen, dass ein solcher nur auf der Gru eines daneben herlaufenden Verkehrs mit Venedig gedacht werden Das grosse Stadtrecht von 1276 enthält sodann mehrfache direc deutungen eines von altersher zwischen beiden Städten unterla Verkehrs. Unter den über Venedig nach Süddeutschland, bes Augsburg eingeführten Waaren erscheinen Südfrüchte, namentlich ! Pfeffer, der in colossalen Quantitäten verbraucht und vielfach ar des Geldes als öffentliche Leistung (insbesondere als Zollgebühr) g wurde, ferner seidene Tücher und Decken, Zendale, baldukin barer aus Seide und Goldfaden inoireartig gewobener Stoff aus (Bagdad), Baumwolle. Pfeffer und Baumwolle kamen aus Indie verarbeiteten Seidenstoffe aus Venedig selbst, das schon dams einer sehr vorgeschrittenen Textilindustrie erfreute. Ein anderer H artikel, der, wenn auch noch spärlich, in den deutschen Städten fand, war das Glas, das in Murano fabricirt wurde und der S reiche Einkünfte zubrachte. An Natur- und Industrie-Erzeus welche die Deutschen dagegen nach Venedig brachten, nenne Roh- und Edelmetalle (Eisen, Kupfer, Blei, Zinn, Gold, Silber), Leder, Wollenzeuge, Leinwand u. a. Von den deutschen Kar haben wohl die Regensburger zuerst den Weg nach Venedig ge und zwar fuhren dieselben wahrscheinlich die Donau hinab bis von da den Inn hinauf bis Hall, von wo ab der Landweg z den Alpen über Landeck, Finstermünz, durch das Vintschgau un Etschthal über Meran nach Bozen eingeschlagen wurde, da v XIII. Jahrhundert der bequemere und kürzere Weg über Brixe Bozen durch die Schluchten der Eisack noch nicht geöffnet war Bozen ging die Handelsstrasse über Trient nach Verona (oder B und Padua nach Venedig. Einen anderen Weg nahmen die Aug Kaufleute, die sich schwerlich lange nach den Regensburgern in \ heimisch gemacht hatten: entweder zogen sie über das Lechfeld, Sc Ammergau und Mittenwald oder auf der sogenannten "Hoch über Kaufbeuern. Füssen nach Innsbruck und von da auf der ( samen Strasse nach der Inselstadt. Auf der ersten dieser beiden S lief nachweisbar schon seit dem Beginne des XIV. Jahrhunde regelmässiger Postverkehr nebenher. In Venedig gab es ein deutsches Kaufhaus, Fondaco dei Tedeschi, welches die Re der Republik errichtet hatte. Im Mittelalter war nämlich der überall durch eine Menge von ins Einzelnste gehenden Vors eingeengt, und durfte ausschliesslich nur den Weg gehen den i rorgesetzte Obrigkeit vorgeschrieben hatte. So war auch der Handelsetrieb der Deutschen in Venedig von der Signoria der Republik und
peciell von den Visdomini, den Beamten des Kaufhauses, aufs strengste
berwacht. Zum Zweck einer leichteren Controle der deutschen Kaufute und ihrer Handelsgeschäfte scheint nun in erster Linie die veneianische Regierung jenes Kaufhaus gegründet zu haben.¹) Frühzeitig
edoch trat der Verfall des deutsch-venezianischen Handels ein — ein
erfall der nicht langsam und nach und nach, sondern plötzlich einetreten ist und in erster Linie von der Aufindung des directen Seeerges nach Ostindien hergeleitet werden muss. Andere Ursachen, wie
♣as Sinken des alten reichsstädtischen Glanzes der handeltreibenden Republiken und die sich daran schliessende Verarmung und Verödung
derselben kommen gegen das angedeutete Hauptmoment kaum in

Betracht.²)

Veberschaut man nüchternen Auges die Handelsentwicklung des Mittelalters, so hatte dieselbe mit einer Menge Hindernisse zu kämpfen, wie Mangel au Kunststrassen, allgemeine Rechtsunsicherheit, Zölle aller Art und die Höhe des Zinsfusses, zum Theile auf dem religiösen Vorurtheilen entsprungenen Verbote des Darlehens auf Zins fussend. Alles in Allem genommen, lässt sich aber ein nahmhafter Fortschritt gegentber den Leistungen des classischen Alterthumes nicht verkennen, wo die Hindernisse ziemlich die nämlichen waren. Was den Zins anbelangt, so stand dieser, besonders in Griechenland's Verfallperiode nicht minder boch, und Aristoteles verdammte, allerdings nicht aus religiösen Gründen, das Zinsnehmen als einen widernatürlichen Gewinn; auch in der römischen Republik bestand das Zinsverbot, an dessen gesetzlicher Fortdauer die demokratische Partei immer festhielt. 3) Ob aus religiösem Vorurtheile oder aus wirthschaftlicher Kurzsichtigkeit ist in der Wirkung

<sup>&#</sup>x27;) Alle deutschen Kauffeute, welche des Handels wegen nach Venedig kamen, \*Men gezwungen — und wenn sie auch nur einen vorübergehenden Aufenthalt nahmen — 4 dem Fondaco abzusteigen. Die Hausordnung wurde durch einen Hausmeister aufrecht whilten, an den der Miethpreis für die abgelassenen Zimmer entrichtet wurde, der dann li die Staatscasse floss. Für Verköstigung durften die Deutschen nach eigenem Gutduken sorgen, doch war im Fondaco von der Regierung eine Weinstube eingerichtet, wiche nur von den deutschen Kaufleuten besucht werden durfte. Die untern Raume 🗠 Fanlage enthielten Gewölbe für die von den Fremden mitgebrachten oder in Venedig ussauften Waaren. Die Aufsicht über das Gebäude und die Vorgänge in demselben fanen drei Vielomie, die ausschliesslich dem Stande der Nobili entnommen wurden 24 denen der Hausmeister, der Wirthschaftspachter, die Packer, Wäger, Auctioneuro wi Sensale des Kaufhauses untergeordnet waren. Die deutschen Kaufleute waren ver-Mektet, thre mitgebrachten Waaren nur im Fondaco und ausschließeich an Venezianer n verkaufen; von jeder verkauften Waare wurde eine Accise erhoben. Ebeneo durften war bei eingenessenen kaufleuten einkaufen, und um Ausschreitungen zu vermeiden, Barden sie bei ihren Geschäftsgängen von dem ihnen zugewiesenen Sensal begleitet, ter and die Verpackung der eingekauften Waaren behufs Verzollung derselben über-

N Zur Geschichte des deutsch-venetianischen Handels im Mittelalter. (Beil. zur Allgem Zeitg. vom 12. Januar 1875.)

<sup>&#</sup>x27;, Wilh. Rosch et. System der Volkswirthschaft. Stuttgart 1878. 8. 10. Aufl. I. Bd.

1970g aleb habita. Die Alten wussten so wenig als das Mittelaker, 1982–1992 Zun- und Freis der Waaren allen menschlichen Bestimmungen 1982/2019.

#### Materielle Cultur.

Die ekizzirte Entwicklung des Handels gründete sich auf des Eungenkommen der Industrie oder die Steigerung der materiellen Cultu-In das Mittelalter einen Zeitraum von 1(44) Jahren umfasst, so ist 6 begreiflich, dass diese sich jeweilig sehr verschieden abstuft. Kurz w America's Entdeckung stand sie sehr hoch, wohl eben so hoch als in Alterthume, im VI. und VII. Jahrhunderte dagegen tief unter jenen Niveau. Inzwischen hob sie sich stetig und regelmässig; jedes Jahrbundert brachte neuen, ansehnlichen Zuwachs. Man entnimmt daraus wie unberechtigt es ist, über die Zustände des Mittelalters im Allgemeinen abzuurtheilen, sie als "kläglich" zu bezeichnen; denn was für den Anfang wahr, ist für das Ende falsch und umgekehrt. Auch in materieller Hinsicht lässt sich dieses merkwürdige Jahrtausend nur ab ununterbrochener, unentbehrlicher Entwicklungsprocess auffassen, der die späteren Zeiten vorbereitete. Der menschliche Geist war in dieser langen Epoche überaus thätig, keineswegs stagnirend, wie behauptet wird; Beweis: die zahlreichen materiellen Erfindungen, die an Menge und Bedeutung jene des Alterthums weit übertreffen; reicht ja doch die wichtigste von allen, der Buchdruck, noch in's Mittelalter zurück. Gewiss ermangelten selbst zum Schlusse dieser Periode die Mächtigsten noch zahlloser Lebensannehmlichkeiten, deren sich heute sogar die Wenighemittelten erfreuen. Dies beweist aber keineswegs, dass materielle Entbehrungen und materielles Elend der Masse den Mangel an Itelligenz und an geistiger Entwicklung begleiteten. Man entbeht nicht, was man überhaupt noch nicht kennt; die jetzige Generation möchte sich sonst überaus elend fühlen bei dem Gedanken, weld herrliche und materielle Verbesserungen unsere Nachkommen in zein Jahrhunderten besitzen werden. Auch wer, wie Mehrere und ich selbs, in wesentlichen Puncten mit dem Anthropologen Theodor Waitz nicht ubereinstimmt, muss seiner unwiderleghar begründeten Ueberzeugus zustimmen, dass durch den Uebergang aus dem Naturzustande zur Cultur weder die Summe noch die Intensität des Wohl seins und der Genüsse gesteigert wird, obwohl die Mannit faltigkeit, die Nuancirung, die Feinheit und Berechnung derselbes zunimmt. Jedem gefällt seine Welt und er findet in ihr die Befriedigung. welche der Lauf der Natur ihm beschieden hat; darum sehnt sich der civilisirte Mensch nicht aus den Lebensformen der Civilisation, der Naturmensch nicht aus denen des Naturzustandes heraus. 1) Ja 🛣 bemerken staunend, dass der sogenannte Wilde das Leben in der Fréheit allen Vortheilen und Bequemlichkeiten der Gesittung vorzieht, ne Menge von Beobachtungen drängen zum Schlusse, "dass das physische ohlbehagen auf den niedersten Gesittungsstufen viel größer, der hätzungswerth des Lebens viel geringer sei, dass der sogenannte ilde viel lieber auf das Dasein verzichtet als die Lasten der Gesittung h zuzuziehen." Die Menschen des Mittelalters waren allerdings ine Wilden, da aber die menschliche Physis, wie verschieden auch Figenschaften der einzelnen Racen sich äussern mögen, stets dieselbe, eine Folge der Arteneinheit, so reicht der von den Naturvölkern rgenommene Beweis völlig aus, um darzuthun, dass auch die gesitteten ülker die Abstufung der Gesittung selbst nicht empfanden. Gerade unerweislich ist die triviale Behauptung, "es gibt kein glückliches ülk ohne Freiheit") Den angeblichen Mangel an geistiger Entcklung im Mittelalter werde ich später beleuchten; vorläufig wissen r, dass die Phrase vom Elende der Masse eben — Phrase ist.

Die materielle Cultur hat sich also, wie gesagt, das ganze Mittelter hindurch beständig vermehrt und entwickelt; unter dem Drucke z Zunftwesens und wohl hauptsächlich Dank demselben gedieh das ewerbe wenigstens in einigen Puncten zu einer die classischen Alten schämenden Höhe. Trotz seiner sehr präcisen, schematischen Begriffe n Freiheit und politischer Ordnung, trotz seiner hochentwickelten hilosophie, hatte weder der hellenische noch der römische Geist es is zur Erfindung eines so wichtigen Dinges gebracht, wie es eine deruhr ist. Heute ist es schwer, sich eine Vorstellung von einer Litur zu machen, wo es eine ernste Schwierigkeit bildete zu wissen, ne viel Uhr es ist. Ist es wahr, dass die erste Räderuhr im XI. ahrhunderte der Benedictiner Abt Wilhelm von Hirschau erfand, so igt dies, vom klösterlichen Ursprung abgesehen, für den angeblich in be tiefe Nacht des Glaubens versunkenen Geist des Mittelalters glänzendes Ingniss ab. Sicher ist, dass zu Ende des XI. und Anfangs des XII. Jahrmoderts die Tuchfabrikation besonders in Friesland, die Herstellung ler Leinwand in Deutschland eine hohe Stufe erreicht hatte. In Frankvich wurden die Windmühlen erdacht und bald in den Nachbarlanden ingeführt; die Herstellung des Brodes und hiermit die Versorgung des **Valke**s mit dem nothwendigsten Nahrungsmittel ward dadurch **auf eine** ■ Alterthume ungeahnte Weise erleichtert. Diese wenigen Beispiele

<sup>7</sup> Peschel, Vülkerkunde. 8. 156-157.

<sup>9</sup> Hr. John Becker aus Chicago schreibt mir diesbezüglich: "Es wäre sehr inbresant, zu erfahrer, warum die "Göderirten Bewohner des nordamericanischen Freifanter" glucklicher sind als die Russen und Chinesen? Ich weiss es nicht, wage aber
nit vollem Ernste zu behaupten, dass das Volk des Reiches Dahomay glücklicher ist
als die "freie Bewölkerung der nordamericanischen Republik" (sofern nämlich "Glück"
fan bewe-ste Gefühl des eingebildeten oder wirklichen Wohlbehagens des Individuums
im Passende Vergleiche bieten auch die Zustände der Birmanen, welche Grafin Noflitt stets "glückliche Menschen" nennt. (Helfer's Reisen in Vorderasien und Indien.
Lapzig 1873. 50 II. Bd., an mehreren Stellen) und die Slamesen, von denen Frank
Viscent vagt: still the lutter seemed nearly as happy and contented as they were
ärty and courious. (The Land of the white Elephant, S. 184). Beide Völker leben aber
litter dem furchtbarsten Despotismus.

lehren, wie die Culturentwicklung der Neueren, eine von der antike verschiedene, ihren Naturanlagen entsprechende Richtung nahm, inde das ganze Mittelalter hindurch dieselbe sich zunächst der Ausbildur der materiellen Cultur zuwandte. So gering diese, am Massstal der heutigen gemessen, uns bedünken mag, so undenkbar uns die Zeite scheinen, wo z. B. Reich und Arm, Jung und Alt das Hemd als eine Luxusartikel betrachteten, dessen sich, wer ein solches überhaupt besat vor dem Schlafengehen sorgfaltig entledigte, um nackt im Bette : liegen 1) — eine Sitte, der noch zur Zeit der Reformation der deutsch Mittelstand huldigte — so bekundeten diese Zustände doch einen e heblichen Fortschritt gegen jene, wo dieses Kleidungsstück überhau noch gar nicht ersonnen war. Wieder war es hauptsächlich die Kirch welche die Hebung der materiellen Cultur nach allen Richtungen h anbahnte. Indem ihr Interesse erheischte, die Grundfesten des Glaubei vor jeder Erschütterung zu bewahren, bannte sie zwar die Geister : hartes Joch in Bezug auf Selbständigkeit philosophischen Denker erkannte jedoch zugleich die Nothwendigkeit die niemals rastende Den arbeit des Menschen auf ein anderes Gebiet zu lenken. Keines konn ihr willkommener sein, als jenes der materiellen Cultur, die in erst Linie dazu beiträgt, die Menschen zur Zufriedenheit mit ihrem Loo zu stimmen. Heute noch wissen wir von Völkern, bei welchen d materielle Wohlstand die Regungen nach politischen Rechten und Fre heiten in den Hintergrund drückt. Sehr Vielen dünken goldene. selbst nur vergoldete Sclavenketten leichter zu tragen als eiserne u das Brod in der Gefangenschaft ziehen die Meisten dem Hunger in d Freiheit vor. Die auf Sinnenbefriedigung abzielende Entwicklung d materiellen Cultur, die Basis der gegenwärtigen geistigen Gesittung w also zugleich eines der Mittel, die Völker in den Banden politisch und geistiger Knechtschaft festzuhalten. Kein Wunder, dass jede A der Cultur zuerst auf geistlichen Grundlagen errichtet, von Geistliche betrieben worden ist. 2) Von diesem Gesichtspuncte haben die sie allmählig vermehrenden Klöster den allerwohlthätigsten Cultureinfiz geübt.

## Kleidung und Nahrung.

In den meisten Fällen gibt die Kleidung Aufschluss über de innere Wesen der Menschen, jedes Jahrhundert wechselt die Kleide oder ändert sie wenigstens und die politische Gestaltung hat nich wenig Theil an diesem hitzigen Kleiderfieber. 3) Dass die Frau überl

<sup>&#</sup>x27;) In England wurden Hemden sogar testamentarisch vermacht. (James E. The rold Rogern, A history of Agriculture and Prices in England from the year of Deford Purliament (1259) to the Commencement of the continental War (1793). Oxfor 1868. 8 I. Bd. S. 67.)

<sup>2)</sup> Roscher, Ansichten der Volkswirthschaft. 8. 427-428.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Lehrreich ist in dieser Hinsicht für spätere Zeit die Geschichte der En (Ausland 1874, S. 397), wie sie auf der additionellen Ausstellung der Wiener Welten stellung 1873 an einer Sammlung systematisch geordneter Kopfbedeckungen zu studien war. Vgl. auch: Old Hats. (Chambers Journ. No. 455 vom 14. Sept. 1872, S. 560–56

mnders als der Mann sich kleidet, dieser einfacher jene bunter, ruht ausser dem sinnlichen Grunde auf dem tiefen generellen Unterschiede 🚅er kühlen Vernunft und der glühenden Phantasie. Verschieden war bei den verschiedenen Völkern und zu den verschiedenen Zeiten des ■ ittclalters auch die Bekleidung.¹) Jeden geschichtlichen Umschwung regleitet eine Umwälzung der Mode. Die Leute wissen selbst nicht, **Tass** die alten Kleider für die neue Welt nicht mehr passen, aber sie egen sie ab und allmählig entsteht eine neue Mode, die mit den neuen Ledeen im Einklange ist. Octroyiren lässt sich da nichts; die Sache will sich von selbst machen. Charakteristisch ist das Fehlen des Bartes im Mittelalter; zumal der Schnurbart kommt in Deutschland nur hochst vereinzelt vor; zweierlei macht indess eine Ausnahme: das hobe Alter und die hohe Würde; besonders seit dem XI. Jahrhundert galt der Bart als Auszeichnung sowohl der weltlichen als der geistlichen Ich will hier sogleich daran erinnern, dass diese Werthschätzung des Bartes als Zeichen der hohen Würde auch heute noch bei vielen Völkern verbreitet ist. Hierher rechne ich die Kirgisen, welche ihre Häuptlinge sehr charakteristisch Aksakale, Weissbärte Sogar in der türkischen Armee dürfen die Soldaten keinen Kinn- oder Backenbart stehen lassen, da Vollbärte, besonders von einiger Lange nur das Vorrecht hochgestellter Beamten und Greise sind. 2) Bekanntlich tragen auch die russischen Popen den Vollbart als Zeichen ihrer priesterlichen Würde. Dagegen gab es im Mittelalter Fälle, wo das Barttragen geradezu polizeilich verboten oder andererseits als bewhimpsende Strafe angeordnet wurde. Dies hing theilweise mit den uns heute sehr lächerlich dünkenden namentlich im XIV. und XV. Jahrhundert zahlreich auftretenden Luxusgesetzen und Kleiderordnungen zusammen, die aber im Einklange mit der scharfen Sonderung der Stände wie mit dem bevormundenden Geiste des Mittelalters standen. Nicht nur wie man sich zu tragen habe, auch was und wieviel man essen und trinken dürfe, nahm sich die Obrigkeit zu bestimmen

Das Aufblühen von Gewerbe und Handel, die Verbindung mit halien und Griechenland, ganz besonders aber die durch die Kreuzzüge bevorgerusene Bekanntschaft des Orients und seines fremdartig-blendenden Glanzes hatten längst die altväterliche Einfachheit der Sitten verlrängt, und Reichthum und Aufwand an deren Stelle treten lassen. Intzdem würde dies, so wenig wie heute, eine Veranlassung zur Erbaung von Luxusgesetzen gewesen sein, wenn nicht der kastenartig augebildete Standesgeist der städtischen Aristokratie solche offen zur Schan getragene Aeusserungen des Reichthums einseitig für sich allein

<sup>9)</sup> Für die deutschen Frauentrachten siehe: Weinhold, Die deutschen Frauen im Attelatter und A. Berliner, Ein Beitrag für deutsche Culturgeschichte. Berlin III. 8 J. Falke, Deutsche Trachten und Modenwelt. Allgemeines bei Weiss, Enthulunde. Handbuch der Geschichte der Tracht, des Baues und Geräthes. Stutt-

<sup>9</sup> Frans Maurer. Eine Reise durch Bonnien, die Savelünder und Ungurn. Berlin 9 J. 4º S. 274.

in Anspruch genommen hätte. Denn die meisten Luxusgesetze richten sich nicht gegen den Luxus schlechthin, sondern nur gegen den Luxus dieser oder jener Standes- oder Personenclasse. So sollten in Nürnberg die Dienstmägde keine Kleider von Sammet und Seide und keine Goldund Silberborten tragen, mit alleiniger Ausnahme der Kram- und Ladenjungfrauen, die sich wie die Handwerksfrauen tragen durften. In Ulm durften nur die Ritter lange Schuhspitzen tragen, die Schuhspitzen der Bürger und Bürgersfrauen aber durften nur zwei Glied lang sein. In Regensburg durften die Frauen der Rathsherren ausser ihrem Ehering nur noch drei andere Ringe, die Bürgersfrau dagegen gar keinen Ring tragen. Auch der Stoff der Kleidung und deren Verbrämung, und wie sie gefüttert werden sollten, war vorgeschrieben, auch wie sich die getlügelten Röcke der vornehmen Damen von jenen des geringeren Standes unterscheiden sollten. Ebenso die Zahl der Kleidungsstücke. In Strassburg war die Bürgerschaft in sechs Classen eingetheilt, und für jede Classe der Schnitt und Stoff der Kleidung, und die Art wie sie getragen werden solle, genau vorgeschrieben. Nach der Besetzung der Stadt durch die Franzosen 1681 1) erliess der Rath eine neue Kleiderordnung, welche die Ablegung der deutschen Tracht und die Annahme der französischen anbefahl, lange aber ignorirt wurde.

Dass die Völker sich solche Verordnungen gefallen liessen, beweist genug, dass sie der Bevormundung im Allgemeinen bedurften, wenn auch diese Verordnungen in concreten Fällen durchaus nicht das Richtige trafen. Die Kleiderordnungen sind ihrerseits wieder ein Zeitenspiegel sowohl durch das, was sie gestatten, als was sie verbieten. Man darf mit Recht annehmen, dass sie im grossen Ganzen mit den landläufigen Ansichten über Ehrbarkeit, Standesunterschiede u. a. w. übereinstimmten. Juden und Jüdinnen mussten bestimmte Abzeichen

<sup>&#</sup>x27;) Man hat vielfach mit Entrüstung von dem theils offenen, theils geheimen Verrath gesprochen, durch welchen Strassburg an Frankreich überliefert worden sei. Die ist beim Licht besehen denn doch nicht ganz richtig, wie bei diesem Anlasse gleib bemerkt werden soll. Es haben wohl einzelne Rathsherren und Beamte der Stadt eine zu Frankreich sich hinneigende Gesinnung gezeigt, sich an den französischen Residentes herangedrängt, und von Ludwig XIV. Gnadenbezeigungen angenommen, und die Uebergabe der Stadt an Frankreich befürwortet. Dies haben aber auch Andere gethan, well sie der Ueberzeugung waren, dass die schliessliche Unterwerfung der Stadt bei des damaligen Zustand des deutschen Reiches eine unvermeidliche Nothwendigkeit # Schon seit Jahrzehnten war die Selbständigkeit der Stadt durch die im Elsass imme mehr um-ichgreifende Macht Frankreichs bedroht gewesen, die Vorstände der Bus hatten ihre Bedrängniss in Wien und Regensburg öfter klar und dringend vorgestellt und die sichentlichsten Bitten um militärische und finanzielle Unterstützung zum Widerstand damit verbunden. Aber man wollte es am Kaiserhofe nicht verstehen, dass die Gefahl so dringend sei und hatte im Grunde auch nicht die Macht energische Hülfe zu leistese man bot den Strassburgern nichts, als leere Vertröstungen und Ermahnungen zur Geduld. So war denn die im Jahr 1681 vollzogene Occupation der Stadt durch die Franzosen ein natürliches Ergebniss der Verhältnisse, einerseits der sunehmenden Machtentfaltung Frankreichs, und andererseits der Elendigkeit des deutschen Reiches. Glebe darüber Theodor von Kern. Geschichtliche Vorträge und Anjedtse. Tübingen 1878 8.3

gen; so forderte es nicht blos die Vorschrift, sondern der allgemeine ikswille; die Begriffe der Anständigkeit in der Tracht gehen aber kanntlich weit aus einander, wie ethnographische Untersuchungen ren. Wir dürfen uns demnach auch nicht wundern von mittelalterben Trachten der Damen zu vernehmen, gegen deren hochgradige anständigkeit die Kirche, die Hüterin der Sittlichkeit, ganz vergeblich erte. 1) Je vertrauter wir mit fremden Sitten werden, desto mehr fibt sich, dass Nacktheit und Sittsamkeit sich durchaus nicht aussliessen, und vor allen Dingen, dass bei verschiedenen Völkern das hamgefühl bald diesen bald jenen Körpertheil zu verhüllen gebietet. 2) d was für die verschiedenen Völker, gilt auch für die Aufeinanderge der Zeiten.

Die mittelalterliche Kleidung ermangelte noch manchen Stückes, iches uns heute unentbehrlich geworden; so fehlten noch Strümpfe d Hemden; das classische Alterthum ging aber noch weiter und rechmähte überdies das männliche Beinkleid. Unter den nothwengen Toilette-Artikeln vermissen wir ferner die Seife; Bäder waren erdings sehr üblich, doch man salbte sich wie in Hellas mit wohlchenden Oelen, die zwar stärkend und diätetisch wirkten, 3) aber nig geeignet waren den Schmutz vom Körper zu entfernen.

Ehe es Kleider gab, war jedoch die Neigung zum Schmucke schon rhanden. Wilde und zahme Völker unterscheiden sich nicht sowohl rch den Geschmack dessen, was sie für Körperschmuck halten, wielmehr durch die Opfer, welche sie dem angeblichen Schmuck Welch' geringe Unbequemlichkeiten verursachen das Aufsetzen beher Haare, das Anbringen runder Formen an der Vorder- oder tekseite des Körpers, das Einpressen der Taille, das Gehen auf hohen bestzen u. dergl. im Vergleich mit den Tausenden von Schnitten, dehe die Tättowirung erfordert, und dem heftigen Wundfieber, welches r schmerzhaften Operation folgt, mit den dicken Pflöcken (botucas) den Lippen der Botocuden, den Nasenringen anderer Völker und n durch ungeheure Gewichte auf die Schultern herabgezogenen Ohrppen! Zwar ist das bei uns immer mehr in Abnahme kommende ngen von Ohrgehängen allerdings auch mit einer geringen Körperwietzung verbunden, aber wie weit steht dieser unbewusste Rest der niten Sonnenverehrung in der abgeschwächten Copie zurück gegen ie Originalgehänge, wie sie in Indien, auf der Osterinsel, auf Neualedonien, Ceylon, Rhodos, Theben, Palenqué, Perú, Natal u. s. w. vormen. 4) Zu allen Zeiten und bei allen Völkern haben aber jeweils

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. J. Quicherat. Histoire du contume en France depuis les temps les plus suits jusqu'à la fin du XVIII. siècle. Paris 1875 8, besonders die Schilderung der les Karl VI.

<sup>5</sup> Siehe den Abschnitt: "Bekleidung und Obdach" bei Peschel Völkerkunde.

16-18-

h Die Balbung mit Olicen'il bei den alten Griechen (Ausland 1869. B. 955-956.) h J. Park Harrison. On the artificial enlargement of the earlobe (Journal of methodogical Institute of Great Britain and Ireland. London 1873. B. 190.

Versuche bestanden Theile des menschlichen Körpers im Interesse der Verschönerung durch mehr oder minder gewaltsame Mittel umzuformen. Am merkwürdigsten sind jedenfalls die durch fortwährend ausgeübten Druck hervorgebrachten künstlichen Missgestaltungen des Schädels, die zwar hauptsächlich in America üblich aber auch bei den Makrocephalen der Krim und Oesterreichs vorkam. In der Regel finden wir jedoch solche im Interesse der Verschönerung vorgenommene Missstaltungen der Gliedmassen in Europa nicht; eine dieser Zwaugsjacken der Cultur treffen wir aber dennoch in der erwähnenswerthen Sitte der spanischen Damen des XVI. und XVII. Jahrhunderts, die Brüste künstlich abzuplatten, ') welch busenfeindlicher Brauch noch heutzutage bei einem deutschen Volksstamme im Bregenzerwalde und in der Nähe von München (Dachau) herrscht.

Als Grundzug in dem Toilettenstreben aller Zeiten sehen wir indess weit mehr als das Bemühen durch äusseren Schmuck möglichst hübsch zu erscheinen, den Wunsch: dem Besitze, dem Reichthume durch die Kleidung Ausdruck zu geben. Die Zweckmässigkeit der Kleidung seheint beinahe überall das wenigst Massgebende bei ihrer Gestaltung zu sein.

Der Charakter einer Zeit offenbart sich in allen ihren Erscheinungen, wenn auch in manchen derselben mit weniger Auffälligkeit. Zu den wesentlich charakteristischen Merkmalen gehört unstreitig die Nahrung. Zu je grösserer Entwicklung die geistige Bildung fortschreitet, je mehr eine zunehmende Gesittung ihren Einfluss auch auf das meterielle Leben geltend macht und die ästhetische Verfeinerung von geistigen Gebiete aus auf das sinnliche einwirkt, um so mehr prigt sich das Wechselverhältniss zwischen Cultur und Nahrung in weitgreifenden Zügen aus. Wir können die Nahrung auch um so mehr als Gradmesser der Cultur annehmen, als gerade bei ihr z. B. mehr als bei Kleidung und Wohnung die natürlichen, ländlichen Verhältnisse bedingen. Sie ist unmittelbarer vom Boden und Klima und dann besonders vom Fleisse, von der Anstelligkeit der Menschen abhängig. von Bedingungen, denen man sich, zumal die Masse des Volkes, mit ganz entziehen kann. Mag die zunehmende Cultur, der verfeiner Geschmack dann auch nach Erzeugnissen fern gelegener Länder greifes, das gemeine Bedürfniss haftet zum grösseren Theile unmittelbar heimischen Boden.

Offenbar nahm im Mittelalter die Gastronomie mindestens jenes Rang im materiellen Bedürfnisse ein, der ihr heute zugestandes wird. Wir haben Küchenrecepte schon aus dem XIV. Jahrhundert; in der folgenden Zeit mehren sie sich, und aus dem XVI. Jahrhunderte liegen Folianten von Kochbüchern zu Dutzenden vor uns, ein sicherts Beweis für ihre Wichtigkeit und Verbreitung. Sowohl in der Nahrung

<sup>&#</sup>x27;) Die Entwicklung des Busens wurde mit Gewalt hintertrieben, indem man die schwellende Brust reifender Mädchen vermittelst Tafeln von Bleiplatt drückte u. zw. m.t selchem Erfolge, dass bei vielen spanischen Damen statt der Busenhügel Vertiefungs und Höhlen sichtbar waren. Denn sie sorgten recht geflissentlich dafür, dass diese Reim, nämlich eine hagere, knochige Brust und ein ebenso hagerer, knochiger Rückes will hinab dem Anblick blosgestellt würden.

e in der Kleidung machte sich im Mittelalter wie im Alterthume ein ixus breit, welcher der jeweiligen Culturstufe entsprach. Die raffiten Alten hüllten sich, wenn die Mittel es gestatteten, in Purpur d Seide und opferten fabelhafte Summen der Gaumenlust. Die Ausareitungen des Mittelalters zielen in der Tracht auf Stoffverschwendung r Quantität nicht der Qualität nach ab, die Tafelfreuden sind aber hr Ausbrüche einer jugendlichen, noch ungebildeten Kraft, die es bt, sich in colossalen Dimensionen zu ergehen. So zeichnen sich die ste nicht durch Feinheit 1) und Mannigfaltigkeit der Speisen, sondern rch die grosse Zahl der Gäste, die enormen Quantitäten der vergten Esswaaren und ihre oft monatelange Festdauer aus, ein durch e dermalige Ueberfülle an Naturalien ermöglichter Luxus, denn der ixus eines Zeitalters wirft sich vorzugsweise auf diejenigen Waareneige, welche am wohlfeilsten sind. 2) In der enormen Quantität der rtilgten Esswaaren wie in der langen Dauer der Feste dürfen wir less getrost die abermaligen Zeichen jugendlicher Zustände erkennen. ader und Naturvölker essen viel und unmässig, so lange die Vorthe vorhalten, und verstehen noch nicht, sich im Genusse zu behränken. Zahlreiche Beispiele hierfür verzeichnet die Völkerkunde. 3) i Ganzen hat dieser mittelalterliche Luxus etwas menschlich Anrechendes und für die Armuth weniger Drückendes. Der Arme kann ur keinen zahlreichen Dienertross halten, keine ungeheuren Schmäuse ben, keine grossen Processionen anstellen, er besitzt auch nicht die welnen Prachtstücke seines Edelmannes: allein im Uebrigen ist seine thensart, Kleidung, Kost beinahe dieselbe. 4) Und in der That wissen ir aus den z. B. in der Landesordnung von 1482 der Herzoge Ernst Malbert von Sachsen enthaltenen Beschränkungen des unbesigen Essens der Werk- und Dienstleute, wie schwelgerisch in jener tid die jetzt so ärmlichen Bewohner der Umgebungen des Erzgebirges kt haben mochten. 5) Ueberall wird von Wohlleben, Lustbarkeit **d Bequemlichkeit** des Daseins viel Rühmens gethan und unbekümmert wanf losgezehrt. (6) Französischer Wein aus der Gascogne wurde im IV. Jahrhunderte massenhaft in England verbraucht und sehr billig

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Th. Wright behauptet indess, dass, wie aufgefundene Kochbücher darthun, <sup>8</sup> Collinarische Kunst des Mittelalters schon zur Bereitung von Speisen gelangt sei, die were complicated und extremely delicate neunt. (Homes of other Days. S. 162.)

Boocher, Ansichten der Volkswirthschaft. 8. 414.

<sup>5</sup> Der Kirgis-Kaizake kann 2, oft 3 Tage ohne Nahrung aushalten, wenn er aber fingt zu essen, so hort er nicht eher auf, bis er Alles aufgezehrt hat. Frau Atkinson sie versichern, dass ein Mann ein ganzes Schaf zu einer Mahlzeit verzehren könnte, me daran zweislete, erbot sich ein kirgischer Esskünstler, ihr den Genuss eines ichen Schauspieles zu bereiten, wenn sie das Schaf bezahlen wolle. (Fr. v. Hellst. 4 tentralazien. S. 26.)

<sup>5</sup> A a. O. S. 422.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>, Die Werkleute sollen mit 18 Groschen Wochenlohn und taglich Mittag- und bude mit 4 Speisen: Suppe, zweierlei Fleisch und Gemuse, an Festtagen aber mit bussen: Suppe, zweierlei Fleisch und 2 Zugemüsen zufrieden sein. Die gleiche Kost im die Maler erhalten."

<sup>&</sup>quot;F X. Neumann, Theuerung der Lebensmittel. S. 15.

<sup>&</sup>quot; Hellwald, Culturgeschichte. 2. Aufl. II.

verkauft. 1) Im Jahre 1255 gebrauchte der deutsche König Wilhelm von Holland auf der Reise zum Reichstag nach Oppenheim für die knapp sechsstündige Strecke von Rüdesheim bis Mainz nicht weniger als drei Wochen Zeit — des Weines wegen, wie die Chronik sagt. Die Preise im Rheingau zur Zeit jener Weinreise König Wilhelms waren für die Carrada (Zuglast, Zulast, etwa 600 Liter) 14 bis 15 Gulden. Die Ahme (Ohm), etwa 1/6 jener Carrada, galt im Jahr 1291 31/2 Gulden. Noch um die Mitte des XV. Jahrhunderts konnte man das Stück (1100 bis 1200 Liter) um 50 bis 70 Gulden kaufen. Und dennoch "Elend" und "klägliche Zustände"? Freilich klingen die Berichte ganz anders aus den Epochen der Theuerung und Hungersnöthen; diese kommen aber in der ganzen historischen Zeit fast mit einer gewissen Periodicität allenthalben vor und verlaufen mit unaufhaltsamer Naturnothwendigkeit.<sup>2</sup>) Im Allgemeinen fehlte es im Mittelalter an reichlicher Kost nicht; allerdings erzeugte diese, besonders thierische, ohne entsprechende Anstrengung, keinen Zuwachs an Kraft, sondern nur an Gewicht. Sicherlich besteht auch ein Zusammenhang zwisches den Nahrungsmitteln und dem sittlichen Geschmacke der Völker. Calturnationen verzehren fast ausschliesslich Wirbelthiere und selbst unter diesen sind die Amphibien niemals eine allgemein übliche Speise poworden; unter den Wirbellosen dagegen sind nur sehr vereinzelte wie Krebse, Austern, Schnecken anzuführen. Insecten und Würmer, Maden und Ungeziefer zu essen, gilt uns stets als ein Zeichen von Barbard, wie gross auch der Nahrungswerth dieser Speisen gefunden werden möge. 3) Auch in diesem Puncte steht das Mittelalter nicht hinter den Alterthume zurück.

# Stellung des Weibes.

Von den materiellen Momenten hinweg ist es Zeit, dass wir und den socialen Institutionen wieder zuwenden. "Jede sociale Institution, sagt sehr wahr ein moderner Schriftsteller, 4) ist die Verwirklichung des Rechtes des Stürkeren. Die Grundlage jehr gesellschaftlichen Ordnung, das Fundament jeder Moral, bildet das Recht der starken Gesammtheit gegen das schwache Individuum; die Vorrechte der einzelnen Familien und Stände erwuchsen aus ihrer Ueberlegente über die übrigen Gesellschaftselemente und die Erschütterung diese Vorrechte war ein Ergebniss der gemehrten Kraft, welche die nichte vorrechteten Glieder der Gesellschaft gewonnen hatten. Der Kangle der Kräfte gestaltet das öffentliche Recht und bringt es zu jener idealen im der Wirklichkeit noch nie erreichten, aber stets angestrebten Ungerenzung, die jede Rechtseinbusse durch einen Rechtsvortheil erreichten.

<sup>1)</sup> Rogers, Hist. of Agriculture and Prices in England. 1. Bd. S. 508. 638.

<sup>3)</sup> F. X. Neumann. A. a. O. S. 4. 14.

O(usman?) Nahrungsmittel u. sittl. Geschmack. (Wanderer vom 8. Juli 186
 A. H. (wonn ich nicht irre, Arnold Hilberg) im Neuen Wiener Tephant vi

<sup>12.</sup> October 1874.

In keinem gesellschaftlichen Zustande gelangte das Recht des Stärkeren so scharf und so schroff zur Verwirklichung, als in dem Wechselverhältnisse von Mann und Frau. Die frühesten Gesetzgebungen haben die Unterordnung der letzteren decretirt, die ältesten Religionen haben diesem Zustande die Weihe einer göttlichen Einsetzung verliehen und die Speculationen einer langen Reihe von Philosophen gingen von ihm als von einem Ausflusse des Naturrechtes aus. In dem Dämmer der ältesten Ueberlieferung der Vorzeit tritt klar und scharf und unbezweifelbar die sociale Gleichheit der beiden Geschlechter hervor. Aber allenthalben schreitet sie rasch ihrem Verfalle zu. Die Knechtschaft des schwächeren Weibes ist überall die erste Stufe der sich herausgestaltenden Rechtsgliederung in der socialen Gemeinschaft. Verschieden wie die Gesittung, ist das Mass und die Art der Unterordnung des Weibes, aber diese Unterordnung ist allenthalben vorhanden."

In dieser Lage der Frau brachte das Mittelalter eine vortheilhafte **Veränderung hervor.** An und für sich hatte das Christenthum das Weib von den Banden der antiken Civilisationen erlöst, indem es dasselbe im Principe zur gleichberechtigten Gefährtin des Mannes erhob. For die praktische Verwirklichung dieses Gedankens that nun sehr viel die ritterliche Gesellschaft. Auch das Ritterthum, diese Verbindung von Ideen und Thaten, von Religion und Heldenthum, von Poesie und Leben, von Frauenliebe und Waffenhandwerk, lässt sich nur als Blüthe einer noch jugendlichen Gesellschaft begreifen und auffassen. Auf die Entfaltung dieser Blüthe waren aber besonders die Kreuzzüge von aberaus glücklicher Wirkung, indem sie Völker, Stämme, Stände, von allen Seiten die Standesgenossen zusammen und durch einander brachten und durch die Ferne zu langer Gemeinsamkeit an einander schlossen. Fünfzig Jahre nur nach Beginn der Kreuzzüge war eine neue Welt in Europa fertig, so grundverschieden von der Vergangenheit, wie sie auch spater ihres Gleichen nicht wieder fand. Man ist eben nur einmal jung und kann nicht ewig schwärmen. Die Völker Europa's hatten die Kinderschuhe verlassen. Wie dem zur Reife erwachenden Menschen wohl geschieht, ging ihnen mit einem Schlage das Verständniss der Schönheit auf, Dichtung und Kunst lagen auf einmal in allem Reichthum entfaltet da. Rohe Sitten und die ungeberdige Leidenschaftlichkeit der alten Zeit waren abgestreift und es waren nicht blos die Menschlichkeit and feine Sitte eingekehrt, sondern der Mensch war ein so innerlicher, no geistiger geworden, dass er alsbald mit Geist und Gefühlen Luxus and Raffinement trieb bis zur Spitzfindigkeit und Uebersinnlichkeit. Die Anschaunng der Welt war keine finstere mehr, die Ausübung der religiosen Pflichten vertrug sich wohl mit Pracht und Herrlichkeit. Drei Dinge erfullten das Leben des Ritters: Religion, Liebe und Waffenhandwerk. Von diesen drei hat unstreitig die Liebe, zu einem förm-Echen Frauencult sich gestaltend, den Verhältnissen der Zeit ihr deutlichstes Gepräge verliehen. Allein indem man die Liebe zum ersten und absoluten Leitstern erhob, entging man, wie auch bei der Jandliebe, den Gefahren blöder Thorheit und sittlicher Verirrung Wir haben hinlänglich Beispiele von Beiden. Und so ist es Gerechtigkeit willen nicht länger zu gestatten." Denn wenn cs fortgehe, "müssten sie Hunger und Kummer leiden." Als ihre Bit nichts fruchteten, machten sie von dem jeder Zunst zustehenden Rec der Selbsthülfe Gebrauch, und stürmten die Häuser dieser Pfuschering Ausgedehnter Vorrechte erfreuten sie sich seit alten Zeiten nament in Wien. Hier wohnten sie den feierlichen Einzügen des Kaisers indem sie ihm entgegenzogen und Blumensträusse überreichten. I bei allen öffentlichen Festlichkeiten, bei den jährlichen Wettrennen bei den bacchantischen Tänzen der Handwerksgesellen, spielten blumenbekränzten Töchter der Freude die Hauptrolle. Die Reformat drang auf Abschaffung der Frauenhäuser, man kann aber nicht sas dass sie damit der Sittlichkeit Hülfe brachte, da es heute wohl ziem allgemein anerkannt ist, dass die Plage der Prostitution durch Bestehen der Freudenhäuser weit eher eingedämmt als gefördert wei In der That setzten sich den Reformatoren grosse Schwierigkei In Basel wehrte sich der gemeine Mann dagegen, t meinte sogar: "man könne keine fromme Frau oder Tochter behalt wenn man sie abschaffe." In Nürnberg wurde ihre Abschaffung i den zwei vornehmsten Consulenten widerrathen, "weil sich nicht jeder an den Himmel halten könne, und durch die Abschaffung ehrlis Töchter in Gefahr gesetzt werden möchten." Man muss zugeben, d dies genau die nämlichen Gründe sind, welche in der Gegenwart vielen Orten die Finführung von Bordellen als dringendes Postu ihre Existenz aber durchaus gerechtfertigt erscheinen lassen.

Da die Prostitution vom Wesen der Cultur unzertrennlich, i steigender Civilisation zumimmt und sich verfeinert, so behauptete im Mittelalter sowohl der Zahl als der Bildung nach eine gering Stufe als im raffinirteren Alterthume, trat also, obwohl thatsächl geringer, in abstossenderer Form zu Tage.

Der strenge Begriff der Ehe, ihre Heiligkeit und Unlöslichkeit, ist die Kirche predigte, welche selbst die Verlobung mit der Ehe gle erachtete, hat die geschlechtlichen Verhältnisse unzweifelhaft getrimmerhin waren sie reiner als im Alterthume; der Vorwurf, dass Unlöslichkeit der Ehe zur Unsittlichkeit führe, ist nur zum Theil rechtigt, wenigsters für das Mittelalter; nicht ihr ist das Mönchstenechtigt, wenigsters für das Mittelalter; nicht ihr ist das Mönchstenscheinung ist, und nicht die kirchlichen Vorschriften haben die Pstitution grossgezogen. Thatsache ist, dass einerseits die moden Culturnationen, obgleich von kirchlichen Vorurtheilen emancipirt, mstrengere Ehebegriffe besitzen, andererseits dass die leichte Löslicht der Ehe im spätrömischen Alterthume dieselbe gerade so zu einer lega Prostitution in entweihte, wie die frühere Unfreiheit eine der Haupt

<sup>9</sup> Denis, Hist. des idées movules dans l'antiquité. 11. Bd. 8. 101. Die traeri Felgen leichter Losbarkeit der Ehe schildert auch Jeaffreson A. a. O. im Cap 100 Espaisals.

der Corruption in der römischen Familie gewesen<sup>1</sup>) In der at auch jede Lockerung der Sitten stets eine Zerrüttung der haft zur Folge gehabt.<sup>2</sup>)

## Die Juden und ihre Lage im Mittelalter.

ie schon einmal erwähnt, waren es vorwiegend die Juden, den Menschenhandel im Mittelalter betrieben; es wäre aber ein τ Irrthum, etwa dem sittlichen Abscheu der damaligen Welt n Sclavenhandel die gedrückte Lage des mittelalterlichen Judenzuzuschreiben. Ein solcher Abscheu existirte nicht, das Volksein erblickte kein Unrecht darin. Dennoch war zweifelsohne e der Juden im Mittelalter eine überaus harte, ihre Behandlung ausame. In allen Ländern wurden sie auf das bitterste gehasst folgt; es gab keine Schlechtigkeit, die man ihnen mit Recht recht nicht nachsagte, keine Ungerechtigkeit, die ihnen gegenicht statthaft gewesen wäre. Jude sein, war an und für sich abscheuungswürdiges Verbrechen, genügend, um gegen die Unhen die tollsten Leidenschaften zu entfesseln. Jude sein war tilgbare Schmach; kein Ehrlicher wollte mit ihnen verkehren, en als eine Pestbeule der Gesellschaft, sie zu morden und ausi, war kein Verbrechen, ja sogar Verdienst, und liess man sie so mussten sie diese Gnade durch Erduldung von Brandschatzund Erpressungen erkaufen. Solche Anschauungen über des um trifft man mit merkwürdiger Uebereinstimmung bei allen ; woher diese seltsame Erscheinung? Mancher ist nun rasch Hand, dem Christenthume und der Kirche insbesondere alle der verübten Gräuel zuzuwälzen, und glaubt Wunder was gethan n, wenn er mit Pathos ausruft: Die menschliche Natur schaurück vor solchen das Mittelalter und das Christenthum fürchtbar rrisirenden Thatsachen! Nein, das ist es eben, die menschliche schaudert nicht davor zurück, sie hätte ja sonst diese ichen Gräuel nicht begangen, nur die seither gewachsene Cultur ganz geringen Anzahl Völker wendet entsetzt davon gen ab. Auch die Wissenschaft kennt den Schauder nicht, ihr alle Aeusserungen der menschlichen Physis, die blutdürstigen der Dahomeyneger und der Fidschicannibalen wie die sanften en eines Tasso oder Schiller gleich beachtenswerth, gleich und in gewissem Sinne gleich berechtigt. Sehen wir auch hier

e Verbreitung der Juden in Europa reicht in's Alterthum frühzeitig, schon 139 v. Chr., finden wir sie in Rom und schon bedrückt. Domitian jagte sie wegen religiösen Pronachens aus der Stadt, unter Alexander Severus kehrten sie

Denis, A. a. O. H. Bd. S. 98. Peachel, Völkerkunde. S. 230.

nach Trastevere zurück, welches Stadtviertel sie bis in das späteste Mittelalter bevölkerten. Wiederholt waren sie schon unter den Römern Verfolgungen ausgesetzt, 1) obwohl im Besitze aller bürgerlichen Rechte. Philo sagt aber, dass Juden schon zufrieden sein müssten, wenn sie Anderen gegenüber nur nicht zurückgesetzt würden. In der grossen fremden Stadt mussten sie ihr Brod verdienen und konnten und wollten doch nicht eine gewisse Selbständigkeit entbehren. Sie geriethen also auf allerhand kleine Künste, wie sie unter ähnlichen Verhältnissen die Zigeuner treiben; sie befassten sich mit Wahrsagerei, mit der Mischung von Zaubertränken — die Beschuldigung der Giftmischerei liegt dann dem gemeinen Volke sehr nahe - mit der Enthüllung von Diebstählen, sie bettelten wohl auch, aber namentlich fingen sie an mit Plunder zu handeln, zu schachern. Dies eigenthümliche Gewerbe steigerte noch das charakteristische fremdländische Gepräge der Juden. eines Volkes, das, wie man nicht mit Unrecht sagte, alle Menschen hasste und sich allein als das auserwählte betrachtete, das auch in Rom zäher als je an seinen Satzungen und Gebräuchen festhjelt. Ging es auch ohne jedwede Assimilation nicht ab, die Juden blieben Juden. sie bewahrten den alten Widerwillen gegen die Abbildung der Menschengestalt, sie beschnitten sich, sie assen kein Schweinefleisch, sie verloren durch die Sabbathruhe, wie Seneca sagt, den siebten Tag ihres Lebens, kurz sie bildeten ihrem Wesen und ihrer Erscheinung nach die vollständigste Opposition zu den herkömmlichen Begriffen, Sitten und Meinungen der übrigen Völker. Besassen die Hebräer auch viele Vorzige. so traten diese doch nicht auffallend zu Tage wie ihre nationalen Besonderheiten. So konnte es nicht fehlen, dass schon im Alterthune, ganz abgeschen von dem Eindrucke, welchen der jüdische Krieg hinterlassen hatte, die Juden in hohem Grade die Abneigung oder Schen empfinden mussten, welche das Fremdländische immer zu treffen pflegt, wenn es nicht durch Reichthum und Glanz die Augen besticht, eine Abneigung, die sich bis auf den Geruch erstreckte, 2) Schon die Römer waren der Ansicht, dass die Juden stinken, 5) und sagten ihnen gemat

<sup>9)</sup> Siehe darüber die Einleitung des IIrn. Ferdinand Delaunay zu seiner Ausgabe des Philo: Ecrits historiques de Philon d'Alexandrie, influences, butter et parefections des Juifs dans le monde romain. Paris 1867. 88

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese Darlegung nach der wahrhaft prachtvollen Abhandlung des Dr. Eudelf Kleinpaul, Alt- und Neu-Jerusalem. (Ausland 1874 No. 24, 25, 26.)

i) "O Markomannen, o Quaden, o Sarmaten" soll Marc Aurel beim Zuge durch das Land der stinkenden Juden efoctentium Judeorum) ausgerufen haben, "endlich habe ich doch noch eckelhaftere Kerle als euch gefunden." (Ammian. Marcell. 22, 5 %) Bei die-em Anlasse sei erwähnt, dass jedes Volk erwiesenermassen einen eigenthämlichen Ausdünstungsgeruch besitzt; er ist ein Racenmerkmal, welches allerdinge sehwer detinirbar ist und an Wichtigkeit hinter anderen Kennseichen zurücksteht, aber unstreitig vorhanden ist. Der eigenthümliche, seinen ganz besonderen Character reigende Hautgeruch der Volker verliert sich unter keinen Umständen, und die grösste Reinlichkeit, das sorgfältigste Waschen vermag ihn nicht zu entfernen. Eine Autorität wie Liman elle ist ein die Erde. Historischer Bericht, II Bd. S. 145) atellt fest, dam die Ausdünstungen des menschlichen Körpers bei den einselnen Nationen eine eenstat un-

das nämliche Ueble wie das spätere Mittelalter nach. Seneca, der edle Philosoph, nannte sie ein höchst verruchtes Volk. 1)

Nicht aber die Abendländer allein verabscheuten die Juden, nicht weniger heftig thaten und thun dies heute noch die Orientalen. Zu nicht näher bestimmbarer Zeit drangen nämlich die Juden nach China. Wir wissen aus den arabischen Berichten des VIII. christlichen Jahrhunderts, dass es um jene Zeit in chinesischen Hafenplätzen Judengemeinden gab, die nach Zehntausenden zählten, und möglicherweise haben sich auch Ansiedler nach Tsiampa verirrt, wie die Küstenstrecke Annam's östlich vom Mekhong benannt wird, wenn nämlich nicht frommer Schwindel ist, was von den Religionssitten der heute an den Ufern des Mesap wohnenden seltsamen Völkerschaft der Thiames erzählt wird. 2) In China schwangen sich die Juden zuerst zu Wohlstand und Ansehen empor, von dem sie bald aber in Elend und allgemeine Verachtung versanken, um sich nimmer wieder zu erheben. 3) Man qualt, misshandelt und bedrückt sie, aber trotzdem gewinnen sie an Verbreitung und zeigen mehr oder weniger offen ihre Nationalität. 4) Ein Gleiches ist in den muhammedanischen Ländern der Fall. In Centralasien, namentlich in Bochåra wurde der Jude nicht zum Sclaven gemacht, weil man ihn selbst dazu zu sehr verachtete. In den Augen der Eingebornen steht er so niedrig, dass die Usbeken und Tadschik also zwei Völker ganz verschiedenen Stammes) den Russen z. B. vorwerfen, dass sie diesen "räudigen Juden" eben solchen Schutz wie auch anderen Völkern des Landes gewähren. () Seine Behandlung durch die sbekischen Machthaber 6) unterscheidet sich in gar nichts von der im europäischen Mittelalter üblichen; so wie hier darf er gewisse Kleidungsstücke nicht, andere muss er tragen. Ueberall lebt der Jude ärmlich and schmutzig, wesshalb auch Seuchen ihn am meisten decimiren, i)

- <del>---</del> - ··· ----

1. De superst. 3., p. 427.

terscheidende und vererbliche Beschaffenheit annehmen, noch ausser denjenigen individuellen Merkmalen, die jeder Hund an den Ausdünstungen seines Herrn aufzufassen wates. Siehe hierüber den interessanten Aufsatz Dr. Richard Andreo's: Völkergeruch (Correspondensblatt der deutschen Gesellsch. f. Anthropologie. Mai 1876 No. 5), wirin er Belege gesammelt hat für die Neger, die Mantras auf der malaylichen Halbitse! und die Chinesen. Dass der Weisse gleichfalls seine specifische Au-dünstung hat, interliegt nach den Accuserungen, welche Angehörige anderer Racen darüber machten, kaum einem Zweifel. Weitere Belspiele sind zusammengestellt bei M. Rauch, Die Lenheit des Menschengeschlechtes. Anthropologische Studien. Augsburg 1873. 8º 8.90—92.

<sup>9</sup> Henri Mouhot. Travels in the central parts of Indo-China (Siam), Cambodia 44 Lacs. London 1864, 8° 1 Bd. 8, 221-225.

<sup>)</sup> Delaunay, A. a. O. Ueber thre heutige Lage in China vgl. Bulletin de la So. de géographie de Paris 1869. II. Bd. S. 334-336 und Globus, XXIV. S. 374-575. Colobus, XXIV. Bd. S. 375.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Wenjukow. Die russisch-neiatischen Grenzlunde, "tur d. Russ, übertragen see Krahmer. Lelpzig 1874, 8-8, 373.

<sup>&#</sup>x27;) Biebe darüber z. B. Globus XIII. Bd. S. 63. XXIV. S. 18. Ausland 1835. # 422 Zeitschrift f. Erdkunde. 1871. S. 428-470. Vambery, Reise in Mittelasien. - .: 109 175.

<sup>7</sup> So in Smyrns. (C. v. Scherzer, Smyrns. Wien 1873, 8 S. 51.)

So ist es denn unzulässig, die mittelalterlichen Judenverfolgungen der christlichen Kirche allein zur Last zu legen; sicherlich haben Christenthum und Kreuzzüge den Judenhass bestärkt, nicht aber erzeugt; beseelte er doch auch die nichtehristlichen Römer. Eben so wenig sind die Judenverfolgungen von oben ausgegangen, ist der Volksfanatismus gegen sie von oben genährt worden. Die Judenverfolgungen waren vielmehr vollkommen im Sinne der unteren Volksclassen, die sich an den Ermordungen und sonstigen Gewaltthaten mit dem nämlichen Vergnügen betheiligten wie die Priester und Herrscher. Instinctmässig fühlten die arischen Europäer in dem semitischen Juden den eingewanderten Fremdling, nach der Meinung minder gebildeter Volksclassen den fremden Eindringling. Die gemeiniglich als Gegensätze zwischen "Christ" und "Jude" hervorgehobene Differenzirung ist nichts anderes als der Gegensatz zwischen Arier- und Semitenthum überhaupt. Ein gut Theil des Judenhasses, zumal im Mittelalter jugendlichen Völkern ist die Reinerhaltung des Blutes besonders heilig und der Fremdenhass in höherem Maasse eigen — des sogenannten Vorurtheils selbst in höheren Schichten der modernen Gesellschaft, beruht auf dieser ethnischen Verschiedenheit, die der Freisinnigste nicht bestreiten kann. Allerdings wehrt sich der Geist der Jetztzeit gegen eine solche Auffassung, möchte den Gegensatz zwischen Semiten- und Arierthum am liebsten ganz in Abrede ziehen, und die Betonung dieses ethnologischen Momentes als "übelvermummte Böswilligkeit" hinstellen. Mancher glaubt wohl einen besonderen Trumpf gegen diese ethnologische Wahrheit ausgespielt zu haben, wenn er meint: "Aber auf die eine Frage muss diese allerneueste Weisheit die Antwort schuldig bleiben: woher es bei der ewigen Artverschiedenheit zwischen Ariern und Semiten denn komme, dass ein wenig Wasser das ganze Semitenthum mit seiner Unverträglichkeit herunterspülen und in das allerbeliebteste Arierthum zu verwandeln im Stande ist, dem dann der Weg zu den höchsten Ehren der Gesellschaft offen steht. Auf diese Frage gibt es nur dann eine Antwort, wenn man im Judenhass nur Glaubensfeindschaft nur ein Vorurtheil erblickt, wie dies auch jederzeit von allen Ehrli'chdenkenden geschehen ist." ') Letztere unanständige Verdächtigung unberücksichtigt lassend, ist es leicht zu zeigen, dass nur Unwissenheit auf die beregte Frage keine andere Antwort zu ertheilen vermag. An sich thut das Taufwasser freilich gar nichts, und dass es das Semitenthum nicht hinabspüle, zeigt sehr deutlich der Volksmund, welcher unbekümmert fortfährt, den Neophyten als Juden zu betrachten und verächtlich von "getauften Juden" spricht. Ja, die jüdische Abstammung wird selbst Kindern und Kindeskindern nachgetragen, so lange die Erinnerung daran lebt, und die physischen Stammeseigenschaften der Juden sorgen von selbst dafür, dass diese Erinnerung nicht all zu früh erlösche. Die Kraft des Atavismus bringt oft in der dritten und vierten längst christlichen Generation den jüdischen Typus wieder

<sup>4)</sup> So lässt sich ein Hr. David Kaufmann im Megazin für die Literatur des Ausland 1874. No. 44 S. 641-644 aus.

zum Vorscheine, und dann können wir stets wieder von "getauften Juden" reden hören. Erst wenn die körperlichen Merkmale des Semitismus verschwinden, verstummt auch die gehässige Rede. geschieht aber erst dann, wenn die Familie thatsächlich so viele Verbindungen mit arischem Blute eingegangen hat, dass in den Nachkommen dieses die Oberhand erlangt, das Semitenthum in Charakter and Typus aufgesaugt oder doch wenigstens unmerklich geworden ist, Die Leute haben dann de fecto aufgehört als Fremdlinge in unserer Mitte umherzuwandeln, sie sind eben arianisirt und damit hört die Racenabneigung auf. Zu dieser Arianisirung hilft nun das Taufwasser, indem es die socialen Schranken niederreisst, welche nicht das Vorurtheil nicht die Glaubensfeindschaft, sondern der angeborne Racenhass ursprünglich errichtet hatte, der dann freilich die Glaubensfeindschaft als willkommene Bundesgenossin in seine Dienste nahm. Würden getaufte Juden sich stets nur wieder mit getauften Juden verbinden, mit anderen Worten ihren semitischen Typus rein erhalten, wie sie dies vor der Bekehrung zu thun pflegen, so würden sie unsehlbar den Makel ihres Fremdenthums sich in alle Zukunft vorwerfen hören. Die Zähigkeit aber, womit sich der jüdische Typus und die jüdischen Raceneigenschaften vererben, ist eine in der Völkerkunde unerschütterlich feststehende Thatsache. Bei den chinesischen Juden in Tschin kiang am unteren Yang tse kiang fallen die krummen Nasen und überhaupt die Physiognomien auf, die denen auf altägyptischen Denkmälern und jenen in Houndsditch (dem Londoner Trödelmarkte) gleichen. 1) Andererseits belehrt uns ein gewiegter Naturforscher, Ludwig Schmarda, dass auf Jamaica unter den Farbigen der Aussatz (Lepra oder Elephantia is graecorum) auftrete. Die Weissen bleiben ganzlich davon verschont, nur die Juden leiden darunter, und am stärksten die jüdischen Mulatten, ') So hat sich die Krankheitsdisposition bei der orientalischen Race trotz aller Wanderungen erhalten. Blut ist ein ganz besonderer Saft, sagt Mephistopheles.

Wie man aus dieser unbefangenen Darlegung ersieht, ist das sogenannte Vorurtheil gegen die Juden eine Art instinctiven, natürlichen Gefühles, das sich allenthalben geltend macht, wo Völker verschiedener Race mit einander in Berührung kommen. Von diesem Gesichtspuncte ist die Lage des Judenthums bei allen europäischen Völkern zu betrachten; die Frage ist eine rein ethnographische und hängt mit jener anderer ausgestossener Racen innig zusammen, welchen wir uns im folgenden Abschnitte zuwenden wollen.

#### Parias und andere Ausgestossene.

Fur meine Behauptung, dass hier eine lediglich ethnographische Frage vorliege, bei welcher der etwaige Glaubensunterschied erst in zweiter Linie wirkt, ist die Geschichte der Cagots in den Pyrenäen,

<sup>&#</sup>x27;) Globus XXIV. Bd. S. 874.

<sup>&</sup>quot;) Ausland 1861. No 31 S. 723.

der Caqueux der Bretagne, der Gahets der Gascogne, der Colliberts in Aunis und Bas-Poitou, der Chuetas auf Mayorca, der Vaqueros in den Asturien, der Oiseleurs im Herzogthume Bouillon, der Marans in der Auvergne und noch anderer, in letzter Reihe endlich der Zigeuner die glänzende Bestätigung. genannten Stämme standen den umwohnenden Völkern in vielfacher Hinsicht weit näher als die Juden; sie hatten den nämlichen, christlichen Glauben, sie übten nützliches und ehrenhaftes Handwerk, und dennoch gab ein seltsames Vorurtheil sie der allgemeinen Verachtung Preis. Die qualvollste Armuth hätte Niemanden vermocht, seine Tochter einem Cagot zum Weibe zu geben; die Volksmeinung hatte sie in den Bann gethan; Niemand wollte sie sehen, noch weniger berühren. Namenlos elend lebten sie in erbärmlichen Hütten als Zimmerleute oder Dachdecker, von den Dörfern entfernt, oder abseits von den begangenen Strassen, wie die Juden in den Städten christlicher Reiche in ihrem Ghetto. In der Kirche gab es eine eigene kleine Thüre, einen eigenen Weihwasserkessel, einen eigenen Winkel für sie; desgleichen auf dem Friedhofe; selbst an eigenen Brunnen mussten sie trinken. Und wie die Juden in Rom einst unter Paul IV. Caraffa durch ein Schandkleid kenntlich gemacht wurden, so mussten die Cagots ein Stück rothes Tuch oder eine Eierschale angeheftet, die Gahets und Caqueux noch bis Ende des XVII. Jahrhunderts einen Gänse- oder Entenfuss als brandmarkende Unterscheidung tragen. Wie man sich von ihnen erzählte. waren sie Zauberer und Hexenmeister, mit einer stinkenden Ausdünstung und dem Aussatz behaftet, hässlich und von massloser Geilheit. Des Marans schrieb das Vorurtheil die Verbreitung der Syphilis zu. Eine genaue wissenschaftliche Prüfung hat die Grundlosigkeit dieser Anschuldigungen in den meisten Fällen, zugleich aber ergeben, dass es sich bei diesen verachteten und verhassten Menschenclassen fast stets um ethnische Verschiedenheiten handelte. 1) Die Cagots sind die Nachkommen spanischer Flüchtlinge, die vor Karl d. Gr. nach dem Norden der Pyrenäen gebracht wurden und sich hier inmitten des aquitanisches und gallorömischen Volkes niederliessen. In ihren Adern rollte iberisch besonders westgothisches, vielleicht sogar arabisches Blut; möglicherweiter hingen sie auch noch der arianischen Lehre an, was dann freilich d Antagonismus gesteigert hätte. Ein Gleiches gilt von den Colliber die Chuetas und auch wohl die Marans waren Abkömmlinge christianisirten Juden, Andere der hier und da zurückgebliebenen Sur cenen. Mit der französischen Revolution erst kam die Zeit der Erlösung für die Cagots. Doch verschwand der vererbte Abscheu gegen

<sup>2)</sup> Siehe das interessante Buch von Francisque Michel, Elistoire des races mundites de la France et de l'Espagne. Paris 1847. 3º, dem das Vorstehende entnommet in der Beil. zur Ally. Zeity. veröffentlichte 1875 ein Hr. R. Pyrendenfuhrten und widmete seinen vierten Aufeatz den Cagots (18. und 19. Jänner 1875). Er augt zwar nicht das geringste Neue über dieselben, doch drängte sich auch ihm beim Durchlessande fleschichte der Cagots der Vergleich mit dem Schicksale der Juden im Christeneich und dessen Metropole auf.

die seit Menschengedenken verachtete Kaste nicht auf einmal. Oft genug tauchte der alte Volkswahn unter der leichten Decke einer kurzen Verzessenheit wieder auf. Ganz ist die alte Scheu vor dem Stamm und den Epigonen jener Parias, welche als solche an manchen Orten noch bekannt sind und bezeichnet werden, noch immer nicht verschwunden.

So schmachvoll uns gegenwärtig die Geschichte der Cagots und ähnlicher Ausgestossener auch bedünken mag, wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier, wie so oft, vor einem ethnologischen Phänomene von grosser Verbreitung stehen. Fast überall in der Welt gibt es verachtete Menschenclassen, gegen welche sich, gleichviel ob begründet oder unbegründet, der Hass ihrer Mitmenschen kehrt. Solche Menschenclassen werden dann von selbst eigene Kasten und die Merkmale einer solchen trägt auch die Stellung der europäischen Juden im Mittelalter. Um aber nicht etwa leerer Behauptungen geziehen zu werden, will ich nur einiger solcher Beispiele von Paria-Kasten erwähnen, die mir chen zur Hand sind. In Indien wissen wir von den Tschandala mit ihren verschiedenen Abstufungen, den Koragar's an der Malabarkuste, auf der Halbinsel Malakka von den verachteten Orang-Laut, in Arabien von den Schumr, und sogar in Africa wird eine Paria-Kaste durch die Montang gebildet, welche gleichsam die Zigeuner der Neger sind, mit denen sich übrigens auch die Buschmänner Africa's vergleichen lassen. Untersuchen wir diese Parias genauer, so erkennen wir alsbald zwei besondere Kategorien: solche, wobei ethnische Verschiedenheiten im Spiele sind, und andere, wo dies nicht nachweisbar, die sich aber durch einen stark ausgeprägten Zug von Nomadenthum auszeichnen. Bei den Tschandala und Koragars walten entschiedene Blutdifferenzen ob. Erstere haben zwar Brahmaninnen zu Müttern, aber Cudra's, d. h. Dravida's zu Vätern; die letzteren sind Nachkommen sadindischer Dravida's, und alle diese Racen werden von ihren Hinduzebietern mit unaussprechlicher Verachtung angesehen und gelten für clurchaus unrein. 2) Die Schumr Südarabiens aber sind die Reste eines ←igenartigen, nun als Nation untergegangenen Volkes, obgleich sich nicht bestimmen lässt, was dieses Volk war.3) Offenbar gehörte es dem sudarabischen Elemente an, und dieses war ein anderes als das freie Beduinenthum, welches so recht eigentlich Centralarabien kennzeichnet. Die Vertreter dieser ersten Kategorie im mitteleuropäischen Europa sind die Juden, Cagots und ähnliche Racen. Zur zweiten Kategorie der Paria, welcher das unstäte Nomadenthum anhaftet und deren namhafteste europäische Repräsentanten die weiter unten zu

<sup>&#</sup>x27;i Nach der erwähnten Quelle in der Beil. zur Allg. Zeitg. vom 19. Januar 1875.

<sup>&#</sup>x27;, Ine Faria-Kaste der Koragurs am der Malabarküste. (Globus. XXVIII. Bd. 8 6.)

<sup>7</sup> Heinrich Freiherr von Maltzan. Reise nach Sädurabien. Braunschweig 1873, 8º 8. 189-190.

besprechenden Zigeuner sind, gehören die Orang-Laut auf Malakka, 1) die Montang im Nilgebiete 2) und die Buschmänner Südafrica's, welch c beide Letzteren unter den Verfolgungen der Nachbarn zu leiden habern. Die Matchele z. B. halten die Buschmänner für vogelfrei, und eine junger Krieger würde sich wenig daraus machen, sollte ihn die Laur e anwandeln, die Schärfe seines Assegais zu prüfen, versuchsweise einen Buschmann damit niederzustechen. Man kann von ihnen sagen, dasse sie die Zigeuner Südafrica's sind, denn auch sie besitzen jene unzähr bare Wanderlust, die sich niemals an feste Wohnsitze gewöhnen kann. Als charakteristisch für die Pariakasten lernen wir also Racenverschi 🗢 denheit und eine Lebensweise, welche auf eine tiefere Culturstufe hi ==deutet, niemals aber Glaubensfeindschaft an sich kennen. in den meisten Fällen besteht nicht einmal ein Glaubensunterschie Dia südarabischen Paria sind Muhammedaner so gut wie die Cago 🖘 Christen waren. Zugleich jedoch bemerken wir, dass der Verachturs in welcher solche Stämme gehalten werden, sich eine abenteuerlick ne Furcht beimischt. Die Hindu glauben von den Koragar, dass sie 🗲 🗲 heime Zauberkräfte besitzen, dass sie hexen können und Einfluss die alten, böswilligen Urgötter haben, in deren Macht es steht, Gut 😅 oder Uebles zu bescheeren. 4) Die nämliche Anschauung hegte man Europa von den Cagots, den Juden und den Zigeunern.

Die Paralelle mit den Juden ist für die Zigeuner oft gezogen worden. Wie die Ausbreitung und Erhaltung der Juden, trotz der erduldeten Unbill, ein ethnologisches Phänomen ist, so gilt dasselbe von dem Zigeuner, der dem Juden überall auf der Ferse sitzt, obwohl er in gewissem Sinne den vollendetsten Gegensatz zu ihm bildet. Wie der Jude ist der Zigeuner fast über die ganze Erde verbreitet, wie er überall gehasst und verachtet. Seine Ahnen sind die Zott, in welchem man die Dschat erkannt hat, welche noch gegenwärtig die Haupsbevölkerung von Sindh und zwei Fünstel von der des Pundschab bal-

<sup>1)</sup> Ich lose über dieselben bei Sherard Osborn. Quedah; or stray leaves from a journal in malayan waters. I.ondon 1857. 8° S. 253-254: Hy Malaya owned they (die Orang-Laut) were countrymen, but spoke of them as barbarians of the lowest cases, pariahs of Malayia, and summed them up by the titte of bad people or Gipsies, who make war alike by petty theft upon Malays or Siamese.

<sup>2)</sup> Ernst Marno. Reisen im Gebiets des blauen und weissen Md. Wien 1874-89 S. 392 erzählt von den Montang, diesen "Elendesten und Aermsten unter der Eingebornen, welche keine Kühe besitzen, keine festen Wohnsitze haben, zondern in der Steppe herumstreifen, sich nur hier und da kleine provisorische Grashütten errichten und hauptsüchlich vom Fischfang leben. Sie sind gleichsam die Zigeuner, die Parlagunter den Negern und werden von diesen selbst verfolgt und getödtet, obgleich sie nich? ein auderer Stamm sind, sondern weil sie das vagabundirende Leben der Botmissigkeiß unter den Schechs und Seribenbesitzern vorziehen."

<sup>&#</sup>x27;) Eduard Mohr. Zu den Wasserfällen des Zambest. Leipzig 1875 & L. 180.

<sup>\*)</sup> Globus XXVIII. Bd. S. 60.

den. 17 Die ursprünglichen Sitze der Zott sind an die Indusmoräste zwischen die Städte Almansura und Mokran zu verlegen, wo sie als Nomaden, Hirten und Jäger lebten neben den stammverwandten, Seeranb treibenden Meid. Die Geschichte ihrer Ausbreitung 2) ist erst ganz unlängst aufgehellt worden, indem es gelang die Etappen der Zott bis in das Romäerreich hinein zu verfolgen. 3) In den Jahren 420 – 440 kamen 12000 Zott nach Persien und die erobernden Araber fanden sie schon in Chuzistan und am Uferlande des Euphrat bis hinauf nach Babel: spater wurden sie als Colonen nach Anazarbos geschafft, und als 855 die Byzantiner diese Stadt einnahmen, führten sie die dortigen Zott mit ihren Frauen, Kindern', Büffeln und Kühen weg. So kamen die ersten Zigeuner nach Europa. Ihr altester bekannter Wohnsitz in diesem Welttheile ist Morea, wo sie zweifellos nach der Mitte des XIV. Jahrhunderts erscheinen; to 1370 trifft man sie auch auf Corfu, wo sie im Laufe der Zeit sogar sesshaft wurden und den höchsten Grad von Gesittung erreichten; 1417 schickten sie ihre Plänklerhorden gegen das Abendland vor und 21 Jahre später, 1438 sogen sie massenhatt in die romanischen und germanischen Länder ein. Seither sind sie überall verbreitet, im äussersten Norden, in Schweden und Norwegen als Tatern be wie im äussersten Süden in Spanien als Gitanos, ja selbst in Westafrica, Algier und der Sahara; 1) nach Aegypten aber drangen sie wohl direct von Osten.

Der Zigeuner, das Prototyp des Nomadenthums hat sich mit der nämhehen Zähigkeit erhalten wie der Jude; sogar die Reinheit seiner Sprache, das *Rom*, hat er bewahrt, während er sich überall unter die Ansässigen mischt. Wie der Jude dem Handel, hat der Zigeuner sich

<sup>&#</sup>x27;n Nach Charles G. Leland. The english tripsics and their boguage. London 1873, 88 S. 16. stammen die Zigeuner von den indischen Paria-Rasten, besonders den borns und Nats ab. letztere sind heute noch that-achlich die wahren Zigeuner Indiens; se ersten Paria's Indiens mogen ganz aus junn eingehornen Stämmen beständen haben, 18 lehe sich weigerten die Religion der artischen Eroberer anzunehmen: schon in ihrer 18 marst gehorten dennach die Zigeuner zu den gedrückten und verachteten Menschenten die horten der Bengalen's siehe die lesenswerthe Abhandlung des Babu 2018 ratala'la Mitra in Memoirs of the Anthropological Society. 111. Bd. 1867-69.

<sup>:</sup> the that M. J. de Golege. By large to de teerchiedenis der Zegenders. Ambör fam 1819.  $\pi^2$ 

A rank Makinerah, Velez da Manderten und die Wanderengen der Zigeuner Franger. Wien 1800. 19. hat festgestent, das ein gesechriches Land die alteste euro-Franke Hernat der Zigeuner sen. Die Meinung von Carl Hopf elne Limanderung der Zigeuner es Europa. Gotha 1870 (von einem noch alteren Vorkommen ner Zigeuner 17. das der Zigeuner ist widerlegt worden von R. Roller im Andand 1872, No. 17.

b) Us to r die nordischen Tatern hat Eilert S und t das Beste geliefert. Eine gute 1 m seiner Arbeiten bringt Globia XXVI. Bd. S. 155, 184 und 202.

 $<sup>^{6}</sup>$ s che Paul Bataillard, Nd s et overthos sur les Bohomiens en Algérie.  $P_{W_{1} \in \{S, T_{2} = S^{2}\}}$ 

<sup>\*</sup> Hellwald, Culturgeschichte. 2. Auf. H

gewissen Gewerben zugewandt, die er fast ausschliesslich betreibt. Die Weiber üben mit Vorliebe die Wahrsagerei und Prostitution. Die wandernden Scheerenschleifer, Kesselflicker, 1) Musikanten u. dgl., die heute noch die Hochstrasse entlang von Dorf zu Dorf ziehen, sie hänge stets in irgend einer Weise mit dem Zigeunerthume zusammen, stamme adavon ab und reden alle ein Jargon, welches sich wie ein gemeinsame se sich träumen, dass man überall, selbst in der gesitteten Gesellschaft auf diese Reste des Nomaden- und Zigeunerthumes stosst. 2) Der Zeigeuner ist der einzige Mensch, von dem man mit Sicherheit behaupten gewagt hat, er besitze keine positive Religion, kein Band, das ihn mit der geistigen Welt verknüpft, nichts als ein paar gleictgültige Aberglauben und Legenden. 3) Zigeuner und Jude, Atheist und Theist, sie können aber doch des Aberglaubens sich nicht en schlagen.

Trotz aller Missachtung und Verfolgung sind alle die genannte Stämme überall nicht nur gediehen, sondern auch zu mehr oder mind bedeutendem Einflusse gelangt. Das Judenthum stand an und für sic den feindlichen Christenvölkern durch die Religion nahe, welche eir Menge jüdische Anschauungen und Sitten aufnahm und verbreitet So trat die jüdische Beerdigung an Stelle des heidnischen Leiche brandes, die jüdische siebentägige an Stelle der alten achttägigen Woc der Römer, so ging die jüdische Verehrung von Engeln in den christlichen Glauben, so der Name Sabbath in alle romanischen, ja selbst 📑 die deutsche Sprache über. 4) In gleicher Weise ist das Englische durch die Romsprache mit einer Menge Ausdrücke bereichert worden. Auch in der Literatur sind diese Ausgestossenen nicht zurückgeblieb und haben selbst in der Wissenschaft sich eine namhafte Stellung erringen gewusst. Juden standen lange bei den Orientalen und Verwandte der Araber im höchsten Ansehen der ärztlichen Wissenschaft und waren bis in's XVI. Jahrhundert Leibärzte der Papeste Die Baronsfamilie Piere Leone, deren einer als Anaklet IL bis auf den heiligen Stuhl gelangte, waren Juden aus dem benachbarten Ghetto deren Name -- Löwenstein — aus dem Hebräischen übersetzt ward, wie unser gleichlautender Judenname. Es ist dies vielleicht das älteste Beispiel einer Adelsfamilie jüdischen Stammes, den der Papst Piere

<sup>1)</sup> Auch in Montenegro, wo mein gelehrter Freund Prof. Dr. B. Bogluch itsek vollkommen slavisirte, sesshafte Zigeuner entdeckt hat, üben sie ausschliesslich das Schlosserund Schmiedehandwerk; obwohl stets im vollen Genusse aller ükonomisch-bürgerliches
Rechte, gilt dies in socialer Beziehung nicht; so entbehren sie immer noch das just
connabii mit den übrigen Montenegrinern, obwohl hierüber kein geschriebenes Genets
besteht. (Siehe Boglischitsch's Aufsatz im Busland 1874. No. 21. B. 405.)

<sup>2)</sup> Leland. A. a. O. S. 7-8.

A. a. O. S. 10. Die Religionslosigkeit der Zigeuner scheint mir übriges keine-weg- erwiesen.

<sup>\*,</sup> Kleinpaul, Alt- in Neu-Jerusalem. A. a. O. S. 488.

<sup>9)</sup> Siehe daruber Leiand. A. a. O. Kap. VL S. 78-100.

one selber niemals verheimlichte. 1) An den Höfen der Fürsten igen die Hofjuden aus und ein. So weit brachten es die Zigeuner hl nicht, wie denn ihre literarischen Leistungen, trotz ihrer hohen stigen Regsamkeit und lebhaften Phantasie, im Allgemeinen geringe d. Nur ein einziger bedeutender Schriftsteller ist aus ihrer Mitte vorgegangen, der grosse Mystiker und Bussprediger John Bunyan Zeit Jacob's H. Die Cagots und verwandten Stämme haben in arnischer, baskischer, gascognischer und bretagnischer Mundart eine enthümliche poetische Literatur geschaffen. 1

Wie man sieht, handelt es sich hier um eine Reihe identischer turhistorischer Erscheinungen, denen in erster Linie das ethnische ment zu Grunde liegt. Und es ist dabei nicht der wissenschaftlich riesene nähere oder entferntere Verwandtschaftsgrad bestimmend, dern die instinctive Abneigung gegen Alles, was nicht dem eigenen ike angehört. Römer und Griechen stehen sich, wie wir heute sen, ethnisch nahe, dennoch betrachteten sie sich anfangs gegenig als Barbaren und die jetzige wissenschatliche Ueberzeugung i ihrer Verwandtschaft hätte bei ihnen nur wenig Glauben gefunden. ser instinctmässige Hass aller Völker gegen das Fremde, den nur langwieriger Culturprocess zu mildern vermag, wird noch verschärft ch andere Umstände, wie z. B. Glaubensverschiedenheit, die in ihrem tagonismus zu gegenseitiger Herabsetzung und Verunglimpfungen ren kann. Der Stärkere misshandelt dann allemal den Schwachen. Mittelalter waren die Schwächeren die Juden, die früher selbst alle dersgläubigen mit Stumpf und Stiel auszurotten liebten. Ja die istliche Unduldsamkeit war selbst judischen Ursprunges und ihnen chah nun, wie sie einst gethan. Dazu kommt die Verschiedenit des Denkens bei verschiedenen Völkern überhaupt. Der allgeinste Irrthum, dem man im Mittelalter und auch heute anhängt, ist hl die Meinung, alle Menschen hätten einen Geist wie wir, seien mit n nämlichen moralischen Vorstellungen begabt wie wir, sähen die nge im Ganzen so ziemlich im nämlichen Lichte wie wir. Die Wahrit aber ist, dass der Chinese, der Indianer America's, der Zigeuner anz anders denkt als der Europäer; der Moralist beschuldigt ihn nn kurzweg einer schiefen Moral; in Wahrheit liegt aber eine verhiedene Moral vor. So schien denn dem europäischen Mittelalter Fremde an sich verdammenswerth und so scheint manchem modern Culturhistoriker das Mittelalter an sich verdammenswerth. øn selbst noch ein Stück Mittelalter.

<sup>9</sup> Julius Faucher. Ein Winter in Italien, Griechenland und Constantinopel.

<sup>5</sup> Proben davon bei Francisque Michel. A. a. O. H. Bd. S. 121-183.

### Rechtsverhältnisse im Mittelalter.

An den Erscheinungen des mittelalterlichen Rechtslebens bei aller - A Culturvölkern lässt sich nicht minder deutlich das Aufsteigen aussis barbarischen zu gesitteteren Zuständen studiren, wobei der Vergleich 🚄 mit den heutigen Verhältnissen niedrigerer Stämme überaus lehrreick ist. In der That gibt es gar kein Entwicklungsstadium der dermaler ==== civilisirten Menschheit, welches sich nicht heute noch bei dem einer oder dem anderen Naturvolke wiederfände. ) Die Ethnographie zeigt 🛫 in der Gegenwart neben einander, was in der Geschichte einzelne -Völker auf einander folgt; und wenn längst überwundene Anschauunger der eigenen Vergangenheit bei weit entfernten, minder gesitteten Men schen wiederkehren, so liegt darin wohl ein starker Beweis, dass sie e ein nothwendiges Durchgangsstadium für die Cultur bildeten. Wie da= 🛥 Embryo in seiner Entwicklung aus dem Ei zum ausgebildeten Indi 🚄viduum in schneller Folge und allgemeinen Umrissen die langsam erfolgt 🗪 🧯 Umwandlung des ganzen Stammes durchläuft, wie der Mensch in seine == geistigen Entwicklung vom Augenblicke der Geburt bis zum Mannesalte. in schueller Folge und allgemeinen Umrissen die langsam erfolgte Culturwandlungen durchläuft, so muss jeder einzelne Zweig der Cultueines Volkes sämmtliche Stadien seiner Entwicklung bei allen Völker Nil humani a me alienum puto, sagte Terentius un 🗷 durchlaufen. die ärgsten Ausschreitungen der Barbaren bleiben for den Forsche stets menschlich. So haftete denn den Rechtsverhältnissen des Mitte = alters lange der Charakter der Grausamkeit und Willkür an, wie jetz noch bei tieferstehenden Stämmen. Fast allgemein bezog sich d Rechtsgleichheit nur auf die Mitglieder desselben Volkes, währer Fremde, z. B. die Wenden und Slaven in Deutschland völlig rechtldastanden. Das ethnische Moment machte sich mit unverkennbar Gewalt geltend. Bei den germanischen Stämmen herrschte ursprüngliallenthalben Oeffentlichkeit des gerichtlichen Verfahrens, welche allmäh bei fortschreitender Gesittung dem geheimen Verfahren wich. Da 🗗 Gegenwart die Oeffentlichkeit der Rechtsverhandlungen wieder zuzu 🗷 obersten Grundsatze erhoben hat, so ist man nur zu gerne verleitet dem heimlichen Gerichtswesen einen Rückschritt zu erblicken. es dies nicht war, ergibt jedoch die Betrachtung, dass die Oeffentlichk der früheren Epoche nicht den heute massgebenden Gefühlen und 🛦 🖚 schauungen entsprungen, der spätere Zustand aber eine Folge der U gestaltung in den allgemeinen Socialverhältnissen war. Die Epoche, in der die Rechtsbücher entstanden, war offenbar jener überlegen, 🕶 der gesammte Rechtsschatz, weil sehr gering, jedem Einzelnen geläufig-Nur die Armuth des Rechtsschatzes ermöglichte das altgermanische, öffentliche mündliche Gerichtsverfahren, indem es Jeden befähigte mit-

<sup>&#</sup>x27;) Siehe hieruber das sehr lehrreiche Werk von Prof. Dr. A. Bastian, Die Rechtsverhältnisse bei verschiedenen Völkern der Erds. Ein Beltrag zur vergleichenden Ethnologie. Berlin 1872. 8°.

athen und mitzustimmen. Die vergleichende Völkerkunde lehrt nun, je freier eine Nation, desto verwickelter ihre Gesetze werden. Einfachheit und Klarheit des Rechtes steht immer in umgekehrtem hältnisse zur Freiheit und Gesittung eines Volkes. In der Gegent erfordert die Rechtskenntniss ein jahrelanges, anstrengendes Studium ist daher das Privilegium einer geringen, auserlesenen Zahl geden, welche dieselbe zu ihrem Lebenserwerbe und Berufe macht. wenigen Rechtsätze der durch gemeinsame Rechtsideen charakterien germanlichen Völker be'asteten das Gedächtniss nur wenig. rderten kein Studium. In allen übrigen Fällen, und dies waren meisten, trat die Selbsthülfe ein. Nun hat das Recht seinen gang von den Zeiten der Selbsthülfe genommen, um mit ihrer dichsten Ausschliessung zu enden, was gänzlich noch nicht gelengen Begreitlicherweise begegnen wir auf diesem langen Wege noch fachen Ausbrüchen der Selbsthülfe, welche uns als "empörende Auseitungen" erscheinen, indess das Merkmal aller niedrigen Civilisation Eine solche Erscheinung ist das in der ersten Hälfte des Mittelrs allgemein herrschende Faustrecht, dann die Vehme und die freien Nerdamerica der Gegenwart auftretende Lynchjustiz. wachsender Gesittung auch das Recht sieh entwickelte, schränkte es durch Gesetze die Selbsthülfe immer mehr ein, d. h. es verringerte Auzahl der vem Gesetze nicht vorhergesehenen Fälle, entzog aber elch dadurch dem Einzelnen die Möglichkeit den gesammten Rechtsitz zu beherrschen. Die Rechtskenntniss ward zur Rechtskunde, naturgemass von der grossen Masse des Volkes nur auf Einige rging, die sich damit befassen wollten. Die Betheiligung der rechtsund zeit Menge am Gerichtsverfahren korte nun von selbst auf, und gelehrten Richter zum geheimen Verfahren war nur ein geringer 130. Die Handhabung der Rechtspflege lich aber dem Ausubenden be Macht, dass Staat und Kirche sich ihrer naturgemäss zu behtigen streben mussten. Da nun jeder Gebrauch den Missbrauch bweidbar in sich schliest, tritt dieser bei dem geringen Stande mittelalterlichen Kenntnisse vielfach und grell zu Tage. Heute ist afferd'ngs leicht diese Missstände zu beleuchten und zu bejammern, wer war es aber die Stufe zu erreichen, welche diese Missstände takterisiren. Die Reception des römischen Rechtes, das einem bsirten Volke angehört hatte, schuf zuerst feste, wenngleich keinesis talellose Rechtszustände, geschah aber erst, nachdem die Unirsitation ertstanden und eine früher fehlende Gelehrsamkeit geschaffen ten, die sich nunmehr auch dem Studium des alten romischen Rechtes tandte.

So ist dem Alles und Jedes im Mittelalter, was den Tadel der dzeit erfihet, die Febre geringeren Wissens, kurzweg Unschheit genannt. Diese Unwissenheit dem Mittelalter zum Vorwurfe machen, ist aber so thorieht, als vom Kinde die Einsicht des Jungzs, vom Junglinge die Reife des Mannes, vom Manne die Weisheit Greises zu fordern. Alle Cultur ist nur eine Summe en Wissen. Wissen will aber erworben werden und das Erwerben

verlangt Zeit. Offenbar konnte die civilisirte Menschheit vor fünf Jahrhunderten nicht wissen, was sie heute weiss, und in wieder funf Jahrhunderten werden wir vielleicht selbst noch zum Mittelalter gerechnetwerden. 1) Grund genug, die Nachtseiten des Mittelalters milde zu beurtheilen. Auch die Barbarei der Naturvölker beruht auf Unwissenheit. Gewiss entsprangen der Unwissenheit eine Unzahl jener Verfügungen, die heute unser Entsetzen erregen, namentlich die Rohheit der Strafen und der Urtheilsvollstreckung. Mit dem Gedanken der Bestrafung verknüpft sich nur allzu leicht und frühzeitig jener der Rache, der zur Blutrache führt. Diese Satzung, so sind wir belehrt worden, verdient nicht etwa unseren Abscheu, sondern haben wir in ihr den ersten Versuch zur Begründung des Rechtsschutzes zu verchren. Alle Völker der Erde haben in Vorzeiten dieses Gebot beobachtet, welches zum Lebensschutze ersonnen worden ist. Mildern sich die Sitten, so wird die Sühnung durch Geldeswerth zur Gewohnheit und es entwickelt sich daraus der Brauch des Wer- oder was dasselbe sagen will, des Leutgeldes. Wo solche Bussen auferlegt werden, hat yormals überall Blutrache geherrscht. 2) Das Wergeld ist demnach nicht das Ursprüngliche, sondern die zweite Etappe auf dem langen Entwicklungsgange des Strafrechtes. In der Blutrache selbst erblicken wir keinen Ausfluss eines instinctiv gefühlten göttlichen Gesetzes, sondern vielmehr eine lediglich aus der Familie hervorgewachsene Pflicht, die aber immerhin auf der Idee der Beschädigung beruhte; den wer z. B. unter Arabern seinen eigenen Verwandten umbringt, verfällt keinen Rächer, da er sich selbst geschädigt hat, und ebensowenig zieht die Tödtung eines Vogelfreien oder aus dem Stammverband Gestossenen irgend welche Folgen nach sich.") Man sieht, damit die Handlung g straffällig werde, muss sie an einem Fremden, gleichsam am fremden n Eigenthume verübt worden sein; das Strafrecht entquillt somit der Begriffe des Eigenthums, von welchem wir wissen, dass er in de Bildung und Entwicklung der Familie eine hochwichtige Rolle spiel

Die Blutrache fordert eine entsprechende Wiedervergeltung: letalienis. Auch in der römischen Gesellschaft hat sich das Strafrectung aus dieser Vorstellung entwickelt, denn zur Zeit der Zwölftafelgeset wurde noch immer, wenigstens bei schweren Körperverletzungen der Wiedervergeltung vollstreckt, wenn der Beschädigte nicht vorzog, sich abfinden zu lassen. 4) Diese Abfindung, das Wergeld, bezeichnet eine bedeutungsvollen Schritt von der Barbarei zur Civilisation, es setzt der Privatfehden ein Ziel und wirkt zur Verbreitung des Friedens hin. Der Wergeld ist die erste Anlage jener Institutionen, auf welche sich unsere Civilgesetze aufbauen.

<sup>&#</sup>x27;) Juliu . Braun. Historische Landschuften. Stuttgart 1867. 8° B. 375.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Perchel hat gezeigt, dass die Blutrache der erste Versuch zur Begründung eines Rechtsschutzes sei (Völkerkunde. S. 247-250) und die Liste der den Gettergerichten huldigenden Stämme umfasst keineswegs die niedrigsten Menschentypen.

<sup>2)</sup> A. a. O.

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 250.

Was sich ausnahmslos an allen übrigen Institutionen der Menschtsgeschichte beobachten lässt, es wird auch hier zur Wahrheit: unter 1 Strafgesetzen und strafgerichtlichen Vorgüngen, welche heute am gerechtesten erkannt werden, ja deren Namen wir nicht ohne Schauder zusprechen vermögen, gibt es fast keinen, der nicht ursprünglich der Epoche des Entstehens ein merklicher Culturfortschritt resen wäre. Den Zeiten des Wergeld gegenüber war die feudale setzgebung ein offenbarer Fortschritt, da sie die Interessen einer hrheit zu wahren strebte. Das canonische Recht, neuer Fortschritt, lem es die Gewalt des Lebensberrn einzuschränken trachtete. iss, welche fruchtbare Waffe im Mittelalter die Excommunition war, gleichviel, ob sie der Papst oder der Bischof verhängte. der Weigerung des heiligen Ludwig sich und die Organe des Königims zum Schergen der bischöflichen Willkür zu machen, welche e Excommunicationen mit allen daran haftenden Folgen, wie die rtreibung des Excommunicirten aus seinem Besitzthume u. dgl. durch königliche Macht ausgeführt wissen wollte, darf man das erste spiel einer Unterscheidung zwischen weltlicher und geistlicher Macht licken.

Im Lichte eines Fortschrittes glänzt auch der barbarische Brauch Gottesurtheile und des gerichtlichen Zweikampfes. ss die "Gottesgerichte" keine specifische Erfindung des Mittelalters 1. zeigt deren weite Verbreitung in Asien und Africa, wo sie heute h in derselben Blüthe stehen wie vor tausend Jahren. 1) Die Entaung der Gottesurtheile oder Ordalien geht in die Kindheit der lker zurück. Sie sind desshalb meistens heidnischen Ursprungs; nur zelne, wie die Kreuz- und Abendmahlsprobe, verdanken ihre Entbung dem Christenthume. Die Gottesurtheile beruhen auf dem naiven. rken Glauben, dass die Gottheit unmittelbar einschreite, um nöthigen- durch Aufhebung oder Durchbrechung der Naturgesetze, die Unuld zu schutzen und den Schuldigen zu strafen. In dem Glauben eine upmittelbare Einwirkung der Gottheit haben die Gottesurtheile ie grosse Achnlichkeit mit den Auspizien (Weissagung aus dem Vogelg und den Orakeln. Die Ordalien finden sich, wie gesagt, bei allen lkern; am ausgebildetsten waren sie aber bei den alten Indern und den Deutschen im Mittelalter. Doch noch jetzt sind sie im Gebrauch manchen uncivilisirten Völkern Africas und Hinterasiens. Das Gottesheil diente oder dient, für sich allein oder als Ergänzung zu andern wei-mitteln, namentlich zum Eid, als Beweismittel zur Erforschung r thatsächlichen Wahrheit in einer richterlichen Streitsache, und zwar wohl im Civil- als Criminalprocess. Sodann wurde das Ordal aber

<sup>&#</sup>x27;Siehe darüber: Gottesgerichte in Asien und Africa (Ausland 1868. No. 40. Pr. 2001 in 1 Peachel, Füllerkunde. S. 279. Gottesgericht und Feuerpr. be sind täheite in Sudscahlen üblich. (Siehe darüber Heinrich Freiherr von Maltzan. Taneholterungen um Südschlen im Globus. XXI. Bd. S. 138-140) Jacob Grimm dirich die letzten Spuren dieses Wahnes in dem modernen Duellerkennen. Indess an man Jarin recht wohl den Ausbruch der noch nicht ganz unterdrückten Belbstilfe sehen.

auch, wiewohl seltener, zur Entscheidung bei Meinungsverschiedenheiten in ethischen, religiösen oder politischen Fragen angewendet. Die Gottesurtheile wurden gewiss im Ganzen selten gebraucht und, ausser dem gerichtlichen Zweikampf, in der Regel nur bei geringeren und unfreien Lenten, welche sonst ganz rechtlos gewesen wären, für welche also unter Umständen das Gottesurtheil eine Wohlthat war. Die Ordalien waren mit feierlichen Gebets- und Fluchformeln umgeben und die Furcht vor denselben wirkte wohl in der Regel mehr als die Ordalien selbst, indem dadurch die Schuldigen zum Geständnisse gebracht wurden-Ohne Zweifel gab es auch Mittel, um sich vor den mit den Gottesurtheilen verbundenen Gefahren durch List und Betrug zu schützen-Gebräuchlich waren bei den Indern wie bei den Deutschen besonders die verschiedenen Feuer- und Wasserproben; ferner bei jenen der Gifttrank, das Trinken von geweihtem Wasser u. a., bei diesen das Essera des geweihten Bissens, die Abendmahls- und die Kreuzprobe. durch Papst Innozenz III. erhielten sich doch einzelne Ordalien nock länger, namentlich bei den später zu betrachtenden Hexenprocessen. 1 > Der mittelalterliche Zweikampf, nur eine bestimmte Form des Gottesgerichtes, erscheint gleichfalls, den selbst bei höheren Völkern wie die Hindu üblichen Praktiken gegenüber als Culturgewinn. Vor seines Einführung, gegen Ende des X. Jahrhunderts, galt der Eid als de grosse gerichtliche Beweis. Wer einen Meineid schwören wollte, durft sicher sein, zu gewinnen. Dem Ueberhandnehmen des Meineides vorzubeugen, ersann man den richterlichen Zweikampf, denn man schwörleichter einen falschen Schwur, als man einer kalten Schwertspitze en gegentritt, zumal wenn die Gewissensruhe fehlt. So war Kaiser Ott o der Grosse nicht so sehr im Unrechte, als er den gerichtlichen Zwestkampf an die Stelle des Eides treten liess. Stets aber blieb er e == 1 der Unwissenheit entspringendes Auskunftsmittel, weil man auf ander er Art die Schuld noch nicht zu ermitteln wusste. Mit noch grössere Rechte trachtete dah r diel Jahrhanderte später Ludwig IX. den gerichtlichen Zweikampt einzu-chränken und im Vereine mit Beaumano ir und Fontaines durch ein anderes Beweissystem zu ersetzen. Diesses ist nun die Grundlage zu den späteren legalen Beweisen geworden. 🕶 das Gesetz an Stelle des Richters urtheilte. Hierher gehört z. B. die barbarisch-naive Anschauung: "Wenn jemand seinen Feind mit einem Unglücke droht, und dieses Unglück trifft ein, so ist der Urheber der Drohung auch nothwendigerweise der Urheber des Unglückes." Man kann leicht ermessen, wie vielen Unschuldigen dieses Gesetz das Leben gekostet. Dennoch war das System der legalen Beweise, mit gewissen Modificationen allerdings bis zum XVIII. Jahrhunderte dauernd, seinerzeit eine nützliche Reform, indem es das unbeugsame Gesetz an Stelle der richterlichen Willkür oder Leidenschaft setzte: in barbarischen Epochen ein unbestreitbarer Fortschritt.

Nach einem am 22. Januar 1875 zu Tübingen gehaltenen Vortrage von Pref.
 Franklin.

Als die grösste Gransamkeit vergangener Zeiten ist sicherlich die rtur zu betrachten, die wir ganz entschieden als ein Ueberbleibsel stiger Barbarei in Anspruch nehmen, ohne in ihr irgend eine Spur menschlichen Strafrechtes zu erkennen. Das Princip der Folter brt fast auf allen Blättern der Geschichte wieder, die Theokration - Alterthums überliessen es den fortgeschritteneren Staaten. In gypten, in Asien, in Griechenland, überall die Folter; die römischen gesten enthalten ein Capit de quaestionibus et tormentis; das Alterum hinterlässt die blutige Erbschaft dem Mittelalter, dessen Gerichtslege dieses Mittel lange verstossen hatte. In Frankreich geschieht øer erst in einer königlichen Verordnung von 1254 Erwähnung, welche ie Anwendung der Tortur auf ehrliche und gutbelemmundete Personen, leichviel ob reich oder arm, besonders wenn die Anklage auf der assage nur eines Zeugen beruht, verbietet. Darin liegt allerdings der eweis, dass die Folter im Gebrauch stand. Die königliche Verordnung andte sich aber nur an Südfrankreich, oder besser gesagt an einige tädte des Languedoc, welche den Traditionen des römischen Rechtes en geblieben waren. Im Norden ist um jene Zeit die Tortur völlig ibekannt; man findet davon nirgends eine Spur. Hundert Jahre åter, unter dem Einflusse des römischen Rechtes, für dessen Recepon die Schule zu Bologna so thätig war, ist die Tortur zum allgemein ierkannten Verfahren geworden, welches vier lange Jahrhunderte mit inem Codex, seinen Regeln und seiner Casuistik beschäftigte. Unter n Casuisten der Folter sind die grossen Criminalisten des XV, und XVI. hrhunderts zu neunen. In Italien erhoben sich Angelo di Gambigoni, Augustin von Rimini, Hyppolit von Marsigli, Guilio, laro, Farinaco, mehr denn einmal gegen die Grausamkeit der chter, welche die Folter missbrauchten; sie alle aber erkannten als gerechtfertigt an. Der Holländer Damhonder huldigt der amlichen Auschauung und der Deutsche Carpzow preist gar als artschritt die sinnreiche Erfindung neuer Marterwerkzeuge. rankreich zuerst erschollen Proteste nicht nur gegen die Anwendung, ndern gegen den der Folter zu Grunde liegenden Gedanken.

Bei dieser Gelegenheit ist wohl der Hinweis am Platze, dass der susch im Allgemeinen kein friedfertiges, sondern von Natur aus ein Lausaumes Geschöpf ist, wie die meisten fleischfressenden Thiere, ellst in unserer Mitte gibt es noch, wie John Stuart Mill betout, beronen, welche von Charakter, oder, wie man zu sagen pflegt, von Stur aus grausam sind, welche ein wirkliches Vergnügen daran emfaden, Schmerz zu bereiten oder bereiten zu sehen. Diese Art von frausamkeit ist nicht blosse Hartherzigkeit, oder Mangel an Mitleid, ier Gewissensbissen; sie ist eine ganz positive Erscheinung, eine zu von wollustiger Erregung. Der Osten und der Süden Europa's itten und haben wahrscheinlich noch zahlreiche Beispiele dieses Hanges ifzuweisen." Dieser Hang ist aber noch viel häutiger und es frägt h. 65 irgend Jemand davon ganzlich frei sei, obgleich es natürlich kin metalisch genügend Gebildeten, um die niederen den höheren

Trieben unterzuordnen, mehr oder minder gelungen ist, diesen Hang durch Nichtgebrauch abzutödten. Kurzum, der Völkerkundige wird seinen Beifall der Behauptung kaum versagen können, dass der Trieb der Grausamkeit einer der Grundinstincte unserer Natur sei. obgleich er, wie die anderen, in seiner natürlichen Intensität bei den verschiedenen Individuen stark variirt und ferner durch die mannigfaltigen Einflüsse der Erziehung auch sehr verschieden modificirt wird. Die Natur dieser Neigung gelangt trefflich in Mill's obigem Satze zum Ausdrucke, wonach sie eine besondere Art wollüstiger Erregung ist. Dies erklärt auch, warum sie in der Regel stärker ist bei männlichen. als bei weiblichen Individuen, und warum sie in warmen Himmelsstrichen intensiver auftritt. Bemerkenswerth bleibt auch, dass, obwohl so nabe verwandt mit der Leidenschaft der Liebe, sie sich weit früher in der Lebensgeschichte des Individuums entwickelt. In der That sind die Kindheit und das Jünglingsalter, wenigstens in der gesitteten Gesellschaft, jene Stadien, worin die Grausamkeit am auffallendsten sich äussert. Die Ursache dafür liegt wohl darin, dass in ienem Lebensalter die einschränkende Kraft, welche in späteren Jahren die Reflexion ausübt, noch nicht zur Thätigkeit wachgerufen ist. Dass die Grausenkeit eine positiv thierische Seite der menschlichen Natur bildet, durfte kaum irgend Jemand in Zweifel zu ziehen gesonnen sein, und es ist interessant zu wissen, dass sich dieselbe beim Affen am ähnlichsten äussert. 1) Die Grausamkeit des Mittelalters wird uns also wiederen durch die Beobachtung verständlich, dass die Völker noch ingendlicher, von ihren Ausgangspuncten noch weniger entfernt waren, wie jetz Die natürliche Grausamkeit wird durch die Cultur gemildert, bis jetzt jedoch noch nirgends völlig unterdrückt. Der Begriff "Humanit!" existirte und existirt heute nicht bei der Mehrzahl der Menscheit Das Mittelalter war noch nicht in den Irrthum verfallen abstracte Pegriffe aufzustellen, wie Humanität, Menschenwurde etc. etc., und m deren Wahrheit zu glauben. Dieser Irrthum einer späteren Epoch war aber selbst ein Culturfortschritt. Die Behandlung der Mensche

<sup>1)</sup> Bekanntlich zeigen diese Thiere das höchste Entzücken, wenn sie andere w tern können, lediglich um des Vergnügens des Marterns willen; aber nicht alles bekannt ist, wie viel Mühe ein Durchschnittsaffe as sich kosten lässt, diesen Trieb befriedigen. Ein Beispiel genügt. Ein Naturforscher, der lange in Indien geleht, wesichert, nicht selten gesehen zu haben, wie Affen sich ein bis zwei Stunden lang toll stellten, blos nur um Krähen oder andere fleischfressende Vögel in erreichbare Nibe anzulocken; hatte er dann den Vogel erwischt, so that der entsückte Affe Ihm de alle erdenklichen Martern an, worunter das Rupfen bei lebendigem Leibe am beliebte war. Da es von keinem anderen Thiere bekannt ist, dass es, um zu peinigen, grae sei - das Spielen der Katze mit der Maus gehört doch in eine audere Reihe von Bscheinungen - so dürfen wir wohl dem englischen Forscher in der Annahme beipfichten, dass, wenn der Ursprung des Grausamkeitstriebes je eine wissenschaftliche Erklicung findet, diese in irgend einer mit dem Affenleben zusammenbängenden Seite Harren worde. (Londoner Nature XI. Bd. S. 149) Auch der beigische Naturforscher Houngan hat über die gehässigen und grausamen Instincte und Gefühle der Menschen und Thiere eingehende Untersuchungen angestellt. Siehe Globes XXL Bd. S. 335.

iegelt sich in der Behandlung der Thiere wieder. Den Gedanken r. "Thierquälerei" als etwas "Unsittliches", Strafwürdiges vermochte s Mittelalter nicht zu fassen; er hat sich erst in der Neuzeit und r bei den höchsten Culturvölkern entwickelt; ja das Mittelalter bendelte das Thier oft gleich einem gewöhnlichen Missethäter und stellte vor Gericht.")

Man hat bemerken wollen, dass die Strafen bei den deutschen ükern in dem Masse strenger geworden seien, in welchem die Macht r Fürsten sich erweiterte, und dies ist sehr wahrscheinlich. Allein zunehmende Strenge der Strafen bekundet selbst wieder einen etschritt, trotz ihrer abschreckenden Grausamkeit. Lehrreich sind in ser Hinsicht Dr. Euler's Mittheilungen über das Strafrecht der freien ichsstadt Gelnhausen. Während noch 1419 Todschlag nur mit Geldsse und Verbannung (exilium) gestraft wird, verhängt sechzig Jahre kter der Rath nach Willkür die grausamsten Strafen. Im Zeitume von einem halben Jahrhunderte haben sich also die Ansichten er den Schaden, welcher der menschlichen Gesellschaft durch den odschlag zugefügt wird, wesentlich berichtigt, wenn auch diese Berichzung in erhöhter Grausamkeit ihren Ausdruck fand.

## Hexenglaube und Hexenprocesse.

Unter den Verstandesverirrungen, welche in das Gebiet der Rechtslege gehören, stehen zwei obenan, die zwar nur mit ihren Wurzeln das Mittelalter zurückreichen, die ich aber hier gleich im Zusammenunge behandeln will: die Hexenprocesse und die Inquisition.

Der Glaube an Hexen findet sich fast bei allen Völkern, und wo an keine Hexen kennt, dort gibt es männliche Zauberer oder exenmeister. Von den europäischen Culturnationen ganz abgeben, constatirte A. Bastian Hexen und Nixeu in Imeretien, 2) aber ich bei den weitentferntesten Banar in den Gebirgen Hinterindiens. 3) ie Nats der Birmanen und die Nouiden oder Zauberer der Lappen 4) hören wohl auch hierher. Hutchinson berichtet von Gualichi oder unberern bei den Pampas-Indianern Südamerica's, 5) und Nachtigal gegnete dem Glauben an Behexung bei den Sonbrai-Negern im Süden seirnn's, 6. Ernst Marno fand den Glauben an Hexenwesen und nhahir oder Zauberer in ganz Sennaar weit verbreitet. 7) Die ben-

b Hermann Meier, There for Gericht, [Natur 1872, No. 15, 17, 18] Vgl. h Germanlity of animals, (Londoner Athenaeum No. 2446 vom 12, September 1874, 342.)

<sup>5 .</sup>instand 1868. Nr. 11. 8, 253-255.

<sup>1,</sup> Zeitschrift der Genellschaft für Erdbunde in Berlin. 1868. 8. 41.

<sup>9</sup> Prof Prija Aber die Zauberer bei den Luppen. (Globus. XXI. Bd. S. 310-317.)

<sup>,</sup> Thomas Hutschinson. The Parana. London 1868. 8. 8. 22.

<sup>&</sup>quot;, The geographical Magazine 1874. B. 281.

Marno, Reisen im Gebiete den blauen und weissen Nil. 8. 197.

galischen Kolhs sind dem gleichen Hexenwahne ergeben und F. Kanitz belehrt uns, dass die Hexen auch bei den Bulgaren nicht fehlen. Namentlich fürchtet man dort bei verstorbenen alten Weibern, dass sie resterici (Hexen) werden und als röthliche Schmetterlinge das Blut der kleinen Kinder aussaugen. 1) Damit hängen wohl auch die südslavische Vila und der unheimliche Vampyrgtanbe zusammen. noch sehr lange fortfahren mit der Aufzählung ähulicher Erscheinungen, doch genügt die obige Liste sicherlich um unzweifelhaft darzuthun, des die Hexen kein Product der europäischen Phantasie von der gar der Clerus sind; sie stehen vielmehr gewiss mit dem Tenfelsglauben in Verbindung, ') der selbst aus der vorchristlichen Vergangenheit stammt und den die Kirche zuerst vergeblich bekämpfte, dann aber als Mittel zur Herrschaft benutzte. Der Hexenglaube ist nachgewiesen als 🖮 Ueberlebsel aus der Steinzeit, der wie dies an solchen Ueberlebseln bemerklich, plötzlich wieder hervorbrach. 4) Im XV. Jahrhunderte war derselbe in Europa allgemein verbreitet, nachdem er von Spanien mi Frankreich nach Deutschland gekommen war. In neuester Zeit will man den Beweis führen, dass in Deutschland dieser Wahn durch die Bulle des Papstes Innocenz VIII. Summis destrantes vom 5. Dezember 1481 gewaltsam eingeführt und von den Jesuiten später in Wort und Schrift befestigt worden sei. 2) An sich ist es auch vollkommen begründet, dass die Kirche als eifrige Verfolgerin des Hexenwesens auftrat, das sie als Ketzerei ansah. Es wird aber schwer zu glauben, die genannte Bulle habe den Hexenglauben erst gewaltsam eingeführt, west wir uns erinnern, dass schon 1310, also 174 Jahre früher, der Glande, dass es Hexen gebe, von der Kirchenversammlung zu Trier verdams und die nächtliche Hexenfahrt als blosse Einbildung bezeichnet wurdt. Ummöglich hätte sie dies thun können, wenn nicht schon damals, d. k. zwei Jahrhunderte vor der erwähnten Bulle; der Glaube an Hexen in Deutschland vorhanden gewesen wäre. Auch wird vor keine völkerkundigen Auge die Behauptung Stand halten, dass es überheit möglich sei, einen später so festeingewurzelten Glauben einem wies strebenden Volke gewaltsam einzuimpfen. Gleichwie Wald nur de gedeiht, wo einmal schon Wald gestanden, ist dies nur möglich, der Boden zur Aufnahme des ausgestreuten Samens geneigt war. Die dies in Deutschland der Fall war, ist sicher. Dass gerade die Weile

<sup>4)</sup> F. Kanitz, Donaubulgarien. 1. Bd. S. 80.

<sup>2)</sup> Ausführliches über die Hexen siehe hei Roskoff, Geschichte des Teufda. — Der übrigens ganz interessante Auf-atz: Die Verbreitung des Glaubens an Hexerei (Glad XXVI. Bd. S. 298 (320) handelt leider gar nicht über dessen geographische Verbreitung welche genau festzustellen sehr danken-werth wäre.

<sup>&#</sup>x27;) Z. B. bei den Makatolos in Südafrica (nach Livingstone).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Tylor, Anfänge der Cultur. 1. Bd. 8. 138-141. Wenn der britische Ferreits die Schuld dieser Erscheinung hauptsächlich der römischen Kirche beimiset, so ist fiell zein ganzes Buch ein lebhafter Protest gegen diese Behauptung. Dass die Kirche beigetragen habe zur Verbreitung des liexenglaubens, ist aber ganz gewiss.

b) Diese Muhe gab sich ein Justizrath von Zuccalmaglie in den Britischen, 1874. No. 41. S. 393.

eschuldigt wurden, und dass man so übereinstimmende Vorstellungen on dem Bunde derselben mit dem Teufel hatte, das deutet offenbar uf den noch immer im Volke vorhandenen und nun erst wieder recht bendig aufgefrischten alt heid nischen Aberglauben. Zur Heidenzeit aren die Weiber Zauberinnen, zur Heidenzeit schrieb man ihnen die ale zu, das Wetter zu machen, sich verwandeln, Menschen und Thiere uzisch todten zu können. Zur Heidenzeit ritten sie nächtlich um nd feierten Feste auf Bergen. Es ist eben ein eclatanter Fall, wo, ie B. Tylor schlagend nachgewiesen, ') Ueberleben zum Wiederaufben wird. Der Hexenglaube war ein Ueberlebsel der alten Magie ud schlummerte im Volke. Dies beweist auch der Umstand, dass die ehrfachen Versuche die Inquisition einzuführen, sämmtlich misslangen, ahrend die Hexenverfolgungen Wurzel fassen konnten. Wir dürfen is demnach den Vorgang durchaus als psychische Epidemie, wie deren bon so manche vorangegangen und wohl so denken, dass anfänglich r Kirche den Glauben an Hexen verdammte, dann aber, als derselbe unoch um sich griff, selbst von ihm angesteckt ward und mit Gewalt vernichten strebte, was in Güte nicht gelungen war. So wenigstens r es in den meisten analogen Fällen geschehen, wo populärer Aberaube sich eine Stelle unter den Glaubenssätzen der Kirche eroberte.

Fern sei es von mir die grässlichen Ausschreitungen zu verkennen, welchen die Hevenprocesse in Europa Anlass gaben. Mit der Auswitung der Hexendogmatik oder des sogenannten Hexenhammers udicus ma'eficarum) waren der Habgier der Richter Thür und or geoffnet. Aus Neid und Hass wurden Unschuldige angeklagt, die in dann fast ausnahmslos ihres Lebens und Gutes beraubte. Weltben Fursten war es ein bequemes Mittel, missliebige Personen aus m Wege zu schaffen, indem man sie des Bundes mit dem Teufel Magte, und die Untersuchung wider die Hexen mochten die Hexenliter wohl auch zur Stillung sinnlicher Gelüste benützen. Alles dies unbedenklich zuzugeben und doch anzuerkennen, dass die aufzahlten Missbrauche nicht die Grundursache des Phänomen's in seiner turgeschichtlichen Grosse sein können, welches im XV. Jahrhunderte ben Aufang nahm, im XVI, und XVII, seine Blüthezeit erreichte I er t un XVIII. erlosch.<sup>2</sup>). So gewiss in einzelnen, ja nachweisbar vielen Pallen schnöde Motive die Hexenverfolgungen und Hexenprose veranlassten, so gewiss waren dieselben nur Dank eines tiefen ahnes moglich, der die Völker jener Epochen beseelte. Wir ermen dies klar daran, dass selbst die Manner, welche später gegen diese istesterirring auftraten, wie Erhard Schnepf, Aufber und Bidench, selbst nicht von dem Wahne frei waren, dass der Teufel sein 元 darch bose Menschen treibe die sich ihm ergeben hätten. Auch eden die Hevenprocesse noch schwungvoller von den angeblich aufge-

<sup>. 1 . 10</sup> t. A a. O.

<sup>• 15.</sup> Worttemberg fand die letzte Hexenverbrennung 1713 statt, nachdem die immer jurisieht Facultat das Urtheil bestatigt hatte. Die letzte Hexe wurde erst au maaren verbrannt.

klärteren Protestanten wie von den Katholiken betrieben. Die Gränel der Hexenprocesse und Verfolgungen werden indess verständlich, sobald man sich auf den völkervergleichenden Standpunct begibt. Die Kollis in Ben galen "sind ein sehr weiches, sanftes und gefühlvolles Volk," 1) die de Hexerei bezüchtigten Personen behandelt es aber mit Grausamkeit.<sup>2</sup> Warum dies? Eine kurze Ueberlegung zeigt, dass, wenn es wirklich "Hexen" geben könnte, wenn wirklich menschliche Wesen mit der Macht ausgestatte sein könnten, die Naturgesetze und den Gang der Ereignisse net Willkur zu ändern, ihre Nächsten mit Krankheit, Unglück aller Art und Tod zu schlagen, der durch solche Unbolde gestiftete Schaden für die menschliche Gesellschaft so unberechenbar gross sein müsste, der keine Strafe zu grausam, kein Mittel zur Vertilgung und Ausrottung solcher Wesen zu schlecht wäre. Gäbe es solche Wesen, die Gegeswart würde mit ihnen nicht milder verfahren als die Vergangenbet Die Ursache unserer heutigen Milde und unseres Entsetzens über die früheren Gräuel ist einzig unser positives Wissen, dass es solcht Wesen nicht gibt, nicht geben kann. Dieses Wissen febb unseren Vorfahren, musste ihnen fehlen, wie es so vielen Naturvölken fehlt, weil es nur langsam und im Zusammenhange mit einer unser trennbaren Kette anderer Wissensschätze gewonnen werden konnt Als der Rath der freien Reichsstadt Gelnhausen mit der Hexm verbrennung nachgelassen hatte, beschwerte sich die Bürgerschaf im Februar 1629 darüber und forderte den Rath auf, allmächtigen Gott zu Ehren die Zauberer und Hexen, welche ihnen den Wein Baum- und Feldfrüchten verdorben hätten, wiederum aufzusuchen 📹 auszurotten. Und im Augenblicke, wo ich dies zum ersten Male nied schrieb, empfing ich den Bericht<sup>3</sup>) einer am 7. April 1874 im De San Juan de Jacobo im mexicanischen Staate Sinaloa erfolgten Vo brennung von Zauberern wegen Behexung mehrerer Leute. Dies gesch unter dem Banner einer liberalen Republik und das betreffende De ment schliesst mit den Worten: Libertad e independencia! Seit ja zwei Jahren habe ich noch mehrere Fälle gesammelt, die sich in Gegenwart und so zu sagen unter unseren Augen zutrugen, auf die aber wegen Raummangels hier nicht näher eingehen kann. 4)

<sup>&#</sup>x27;) L. Nottrott, Die Gosmer'sche Mission unter den Kolhs. Halle 1874 80 B.

<sup>9)</sup> A. a. O. S. 82-87.

<sup>4)</sup> Durch Güte des Hrn. Dr. Semeleder, mittels Brief ddo. Mexico, 25. Mai 1 () Es sind dieselben folgende: Von der effectiven Verbrennung eines Zanheit durch Indianer in Perù meldet der Schwäb. Merkur vom 25. Oktober 1874. Die and Fälle spielen aber weniger entfernt von uns — in Deutschland. Der eine betrifft ellexenprocess, der vor dem Zuchtpolizeigericht in Zweibrücken zur Verhandlung (Allgem. Zeity. vom 2. September 1874, wo die näheren Details nachzulesen aind, Eber zweiten Fall aus dem Oberelsass berichtet der Schwäb. Merkur vom 28 April 1875. Iletzte mir bekannt gewordene Fall betrifft zwar nicht die Haxerel, aber eine sehr wandte Erscheinung und ist so interessant, dass ich denselben wörtlich hier für grossen, so wie ihn die Cunnstätter Zeitung vom 7. September 1875 mitthelit: "In eigrossen, lebhaften Markthocken, der mit der Residens in täglichem lebhaften Vernetcht, wurde vor eiwa 11 Tagen ein junger, kurz vorher verheiratheter Mann, von

Der aus Mexico gemeldete Fall lehrt aber ferner die wichtige Thatsache, dass die mit dem Feuertode Bedrohten die Anschuldigung der Hexerei nicht einmal zu läugnen versuchen, ja sich selbst einer geheimen Zauberkunst rühmen. Ganz ähnlich erzählt uns der Missionär Combes, dass die von den Beijaou, schananenartigen Frauen der Banar, der Hexerei Beschuldigten, diese Anklage gar nicht zu bestreiten wagen. Die überwiesene Deng (Hexe) meint dann, wahrscheinlich werde sie im Schlafe ihr böses ländwerk getrieben haben, denn sie wisse nichtsdavon. 1)

Und so wird es zumeist auch im Mittelalter gewesen sein; die liezen gaben wohl oft selbst vor, Hexen zu sein<sup>2</sup>) und die Mittel einer wissenschaftlichen Widerlegung fehlten noch. Man glaubte also, weil man gar nicht anders konnte; unsere Ahnen glaubten, die Kohls glauben und die Leute in Sinaloa glauben auch daran. Sie wissen noch nicht. Angesichts des noch heute üblichen Tischrückens, Geisterklopfens, Spiritismus und ähnlichem Spuck,<sup>3</sup>) der auf der nämlichen Grundlage wie der Hexenglaube ruht, überfällt uns nicht nur fast, wie Peschel sich vorsichtig ausdrückt, sondern sicher "bei diesen übereinstimmenden Verstandesirrungen die trostlose Vorstellung, als sei das menschliche Denkvermögen ein Mechanismus, der bei der Einwirkung

-----

Ishem Irr-inn befallen. Der Ortsarst ordnete dessen sofortige Ueberführung in eine Inianetalt an. Die Angehörigen aber entdeckten unter dem Beistand eines heiligen Manga, dass der Kranke — besessen sei, und zwar von zwei bösen Geistern, einem andten und einem "lebendigen." Es wurden daher sofort umfassende Gebetsübungen gerichtet, der Kranke im Uebrigen mit Wein, Most, Bier, und was sonst sein Herz sphrie, reichlich versorgt. Das Haus des "Besessenen" wird nachgerade ein wahrer Wallfahrtsort, und Leute von Rang und Ansehen in der Gemeinde haben schon berauspfindan, dass es eigentlich nicht zwei büse Geister sind, die den Man cujoniren, ern "Eit" selbst, der "liere der Ratten und der Mäuse", der "Beelzebub" in höchstmer Person, was schon daraus hervorgeht, dass er in dem Besessenen mächtig zu prem und zu toben anfangt, wenn ein Ihm verhasstes Meu-chenkind nur aussen am s vorbeigeht! Der Scandal ist täglich im Wachsen, und aller Wahrscheinlichkeit **à werden bald noch einige glaubige** Scelen den Teufel im Leib spüren. Damit Ekurkampfiusterne Organe sich über den Fall nicht zu sehr erhitzen, und die Louise Latena, die jetzt gottlob kein Blut mehr schwitzt, herbeichtren, sei schliesslich bemerkt, ste Affaire in durchaus rochtglaubigen evangelischen Kreisen spielt, und weit und wit keine bour von Ultramontani-mus zu erblicken ist."

<sup>1)</sup> Zostachrift der Gezellsch. f. Erdk. in Berlin 1866. B. 42.

hechr vernunftig aagt schon Menzel (Gesch. d. Deutschen. Stuttgart 1837. 8° 170), der auch sommanbule Zustande bei den Hexen vermuthet: "In neuerer Zeit mats man, die ganze Vorstellungsweise vom Hexensabbath und von der Teufelsgemeinstaßt es in die armen Weiber nur hineingefoltert worden, man habe einzig darauf hunstit, und sie hatten dann in der Qual alles bejaht. Gleichwohl bleibt noch Manches, hunstlich was mit den somnambulen Zustanden zusammenhangt, räthselhaft, und so falm urkundlichen Zeugnissen gegenuber darf man wohl nicht zweifeln, dass häufig in Walber an all den Unsim wirklich geglaubt haben, dass diese Phantasien unter nepidemisch, ein ansteckender Wahnsinn geworden sind."

<sup>7</sup> Ja selbst Gelehrte wie Wallace, Crookes, Perty hängen dem Spiritismus 31 Was soll man davon denken, so wie von der Thatsache, dass der Spiritismus seine bate Verbreitung in den — Vereinigten Staaten gefunden hat. Ist dies viellricht auch De Cuitariesstung der Republik?

gleicher Reize immer zu den gleichen Rösselsprüngen genöthigt werde."!) Cessante causa, cessat effectus.

### Die heilige Inquisition.

Das Zeitalter der Hexenprocesse war auch jenes der Inquisition. cines Institutes von durchaus mittelalterlichem Geiste. Das bequeme, billige Entsetzen, womit man die Gräuel der Inquisition zu schildern liebt, in deren Aufzählung Manche sich mit eigenem Behagen ergeben, hat hier wie immer, wenn es sich um die Nachtseiten des Culturganges handelt, eine objective Betrachtung dieser merkwürdigen Erscheinung nur selten aufkommen lassen. Wie überhaupt das Wesen der Inquisition heute zu beurtheilen sei, darüber wird es kaum noch Meinungsverschiedenheiten geben. Die historischen Forschungen haben aber zur Erkenntniss geleitet, dass die wüthendsten Inquisitoren, persönlich meist tadellosen Wandels, alle Schrecken der Tortur und des Flammentodes kaltblütig und in der festen Ueberzeugung über ihre Mitmenschen verhängten, hierdurch ein der Gesellschaft erspriessliches Werk zu vollbringen. Und in der That ist gerade die Inquisition vielleicht des allermerkwürdigste Beispiel für die Ansicht, dass jede der Institutionen, über welche sich dermalen der Fluch unseres Zeitalters ergiesst, wsprünglich einen merklichen Culturfortschritt bedeutete.

Das der Inquisition eigenthümliche System kam in der erster Periode des XIII. Jahrhunderts, bei Gelegenheit der Albigenserkries Vor jener Zeit war aber, so unglaublich dies zur Anwendung. uns auch bedünken mag, die Inquisition eine liberale Einrichtung in den Zeiten allgemeiner Bedrückung der Schwachen durch den Starkes, wagte es niemand gegen einen Mächtigeren als Zeuge, geschweige dess als Kläger aufzutreten. Die feudale Klageprocedur erheischte öffentliche Anklage, gerichtlichen Zweikampf; da siegte die Gewaltthätigkeit, 🏙 Unverschämtheit, der Stärkere. Das eanonische Recht dachte zunäch an die Vertheidigung der Schwachen und ersann die geheime Procede die Inquisition, wo der Schwache nicht die Vergewaltigung des Starke zu besorgen brauchte und doch zu seinem Rechte gelangen konste Das inquisitorische Verfahren war so sehr ein Fortschritt gegen herrschende Klageprocedur, und ward auch so sehr als Fortschritt i Wahrung des Rechtes empfunden, dass die Meister der Schule zu 🗗 logna, eifersüchtig auf diese kühne Neuerung, sie für das römische Red in Anspruch nahmen. Und es gelingt auch nicht der Beweis, dass furchtbaren Leiden, welche die Inquisition in ihrer weiteren und 🛚 teren Ausbildung über die angeblich Schuldigen verhängte, nicht Billigung der Zeitgenossen gehabt hätten. Diese schreckliche Inquisiti war nicht etwa dem Geiste der Völker zuwider, sondern durchaus e sprechend; alle Volksclassen haben an ihrer Arbeit Interesse und M theil gehabt; an freiwilligen Dienstleistungen für die Zwecke des Sant

<sup>&#</sup>x27;) Peschel, Völkerkunde, S. 278.

fricio (heiligen Amtes) ist niemals Mangel gewesen 1) Das Volk sah e Inquisition nicht als feindliche, sondern als wohlthätige Institution , nothwendig zur Erhaltung der socialen Ordnung. Der Senat von enedig, wo die Inquisition auffallend milde gehandhabt wurde und wo die lativ grösste Toleranz in Glaubenssachen herrschte, bekannte sich nnoch zu der Ansicht, dass die Häresie zugleich ein geistliches und n weltliches Verbrechen sei, welches "nicht blos den Glauben vertze, sondern die öffentliche Ruhe störe." Die Fürsten und Päpste, elche dieses Institut am meisten handhabten, galten nicht als Volksdrücker, vielmehr war der fanatische Philipp II., trotz seiner uns aute abstossend dünkenden Eigenschaften, der Abgott der Nation und sar aus Ursachen, welche mehrere Jahrhunderte hindurch die Spanier un loyalsten Volke in Europa machten. Ja mehr noch, Philipp war ierkanntermassen der vollkommenste Typus des spanischen olkscharakters.2) Eine solche Erscheinung verdient die vollste eachtung des Culturforschers, der sich nicht leichtfertig mit einem der mpörung Ausdruck leihenden Phrasengeklingel darüber hinwegsetzen rf. Indem wir indess einen Vorgang zu begreifen suchen, rechtfergen wir denselben in keiner Weise. Gewiss wandelte die ursprünglich wohlwollender Absicht gestiftete Inquisition den Gang aller menschthen Dinge, und vertiel dem Missbrauche. Gewiss ist sie, ganz so wie die exenprocesse, vielfach zu eigennützigen, unedlen, gemeinschädlichen wecken missbraucht, ausgebeutet und dadurch die Quelle unsäglichen :hadens geworden. 3) Ihren Ursprung zu verstehen versieht uns aber-

<sup>7)</sup> Vgl. darüber W. Maurenbrecher, Studien und Skiszen aus der Reformationest. Leipzig, 1874. 8. Dass die Denunciationen der Ketzer meistens gerade von den steren Schichten des Volkes ausgingen, welche an einer ordentlichen inseenirten etzerverbrennung so recht ihre helle Freude hatten, wie ja in der Gegenwart an Hinthingen auch, ist bekannt genug. Interessant ist nachstehendes Muster einer solchen saunciation, welches dem Werke des Prof. F. Albanese, L'inquisizione religiosa sella pubblica di Venezia. Ricerche storiche e raffronti, con documenti originali, Venezia 1875 8. 182 entnommen ist. Es datirt erst aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts und stet in der Uebersetzung wie folgt: "Ich, Antonio Zannon, behafs Entlastung meines rwasens, beschuldige den Battista Cochetti, der, so oft er nach Venedig kommt, bei saem Bruder dem Abate in der Calle della Malvasia wohnt, dass er in meiner Gegenart die nachstehenden Worte gesprochen: Es gebe keine Sünde, und er glaube nichts sa dem, was die Priester lehren, denn es sei Alles Betrug dieser letzteren, die Beichte I bearer Uneinn, und es nutze nichts zur Beichte zu gehen. Man könne ferner am eitag und Sametag Fleisch essen. Die Messe heisse gar nichts, denn im Kelch und der Hustie sei nichts, sondern alles ei Pfaffentrug. Zur weiteren Entlastung meines swiesens beschuldige ich auch den oben erwähnten Bruder, Abate Cochetti, der in sinem Beiseln sich aussertat er lese niemals das Brevier, er besitze gar keines, und esse gleichfalls am Freitag und Samstag Pleisch. Ergebenster Diener Josu Christi id mahrhaft rémischer Katholik Antonio Zannon, M i 1781. Venedig."

Buckle, Geschichte der Civilisation. 11. Bd. S. 22 -27.

<sup>,</sup> Die Wissenschaft ist kuhl bis an's Herz hinan; das Gefühl darf sie in ihren irschungen und Schlüssen nicht beirren. Auf die Gefahr hin, mir abermals den Vorserf der Herslougkeit zuzuzichen von Solchen, welche auf die nachstehenden Ziffern ina andere Entgegnung wissen, will ich deshalb erwahnen, dass die Zahl der pfer der Inquisition, wie Maurenbracher gezeigt hat (A. a. O.), sielfach überiaben auf Nach Llorente: Histoire critique de l'Inquisition d'Espages, 1815-1817, v. Hellwald, Culturgeschichte. 2. Auf. 11.

mals die Völkerkunde mit dem nöthigen Rüstzeuge. Sie lehrt, dass die Intoleranz alle jene Völker charakterisirt, welche den Unterschied zwischen subjectiver und objectiver Wahrheit noch nicht erfasst haben. Die Inquisition ist aber nur der prägnanteste Ausdruck für die Intoleranz. Religion oder Glaube ist an sich subjective Wahrheit, in so ferne die Ueberzeugung des Einzelnen ihn für die Wahrheit hält. Völker, welche solche subjective Wahrheiten sich angeeignet haben, stehen dadurch unendlich höher als andere; nur sie sind jedoch der Ausschreitungen des Fanatismus fähig. Der rohe Fetischdiener verfolgt Niemanden des

sollen von 1481-1808 in Spanien 31,912 Menscheu verbranat worden sein. Nach glaubwürdigen Quellen betrug die Bevölkerung Spaniens um 1500 n. Chr. 9,320,691, welche Ziffer 24, Jahrhunderte, bis 1768 (Jahr der ersten verlässlicheren Volkszählung) atatisnar blieb. (Moriz Block, Bevölkerung Spaniens und Portugals. Gotha 1861. 8º. 8.4.) Die Zählung von 1797 ergab 10,511,221 (A. a. O S. 5.) Nach Martin Philippson (Heinrich IV. und Philipp III. Die Begründung des französischen Uebergewichts in Europa, 1508-1610. Berlin 1870-1873. 8º 2 Bde ) hätte Spanien 1555 exclusive Portugal 10 Millionen, 1621 inclusive Portugal nur mehr 6 Millionen Einwohner gehabt. Es gibt indess kein Mittel, den Werth dieser Berechnungen zu beurtheilen, wasshalb ich diese unwahrscheinlichen Schwankungen aus dem Spiele lasse, und für die 327 Jahre von 1481-1808 die Durchschnittsziffer von 9 Millionen annehme. Gesetzt nun, die Ketzerverbrennungen waren über diese Periode gleichmässig vertheilt gewesen, so hatten dieselben jährlich 97, oder rund 100 Menschen, d. h. 1/2 nre der Bevölkerung gekostet. Nan soll aber Torquemada in den 15 Jahren von 1483-1498 allein 8800 d. h. durchschnittlich 586 Menschen jährlich, nach den glaubwürdigeren Angaben Mariana's, dem Mauresbrecher folgt, 1481-1498 nur 2000 Opfer zum Scheiterhaufen gesandt haben; dess Ziffern kännen also von den obigenabzuziehen, d. h. auf 312 Jahre entfallen 28,1120pfer 74 im Jahre - 1/211 ... Diese Zahlen sind nicht so furchtbar gross, wie nachstehendes, der Gegenwart entnommenes Beispiel illustrirt. Nach dem American Ratironal Journal fanden im Jahre 1873 im Ganzen 576 Menschen den Tod durch Unglücksfälle auf Elecbahnen im Gebiete der Vereinigten Saaaten, 1112 Monschen wurden verletzt. Diese Ziffern findet das genannte Blatt ziemlich unbedeutend und in der That fallt es Niemanden bei, über dieselben ein Klagegeschrei zu erheben. Wenn nus diese Ziffern immer so "unbedeutend" blieben, so würden in dem gleichen Zeitraume von 327 Jahren nicht wegiger als 188,352 Todte und 363,824 Verwundete diesem Fortschritte der Civiliation zum Opfer fallen. - Weitaus zahlreicher als jene der Inquisition wares die Opfer der Hexenprocesse; man schätzt sie auf die enorme Ziffer von 3 Millionen. In wie weit diese Schätzung der Wirklichkeit entspricht, vermag ich hier nicht zu untersuchen und nehme daher an, dass sie nicht übertrieben sel. Man kann in runder Bechnung die Dauer der Hexenprocesso auf 300 Jahre annehmen, was - wiederum eine gleichmässige Vertheilung derselben vorausgesetzt, - durchschnittlich 10,000 Hexenopfer in Jahre ergeben würde. Wie gross war aber die Bevölkerung, auf welche diese Eiser entfällt? Dies wissen wir nicht und können es auch schwer ermitteln. Dermalen abs Europa etwas über 300 Millionen Köpfe - Um recht niedrig zu greifen, veranschlage ich indess die durchschnittliche Bevölkerung unseres Welttheiles in den gedachten ded Jahrhunderten blos auf 70 Millionen und nehme an, dass von diesen nur 30 Millionen dem Hexengräuel gefrohnt hätten, was sicherlich tief unter der Wahrheit bleibt. Segar aber bei absichtlich so nie lrig gegriffenen Voranschlägen hätten die Hexenprocesse und 🔭 der Bevölkerung alljahrlich weggerafft. Dabei nicht zu vergessen, den amine unproductivsten Theil derselben. Junge Mädchen wurden zwar auch der Hexerel berchuldigt, aus sehr triftigen Gründen aber nur ausnahmsweise um's Leben gebracht. Am meisten fielen unzweifelhaft alte Weiber dem Hexenwahne zum Opfer. Ueb scheint die Bedeutung grosser Verluste an Menschenleben vielfach überschätzt af

Glaubens halber, weil er selbst keinen Glauben besitzt; zertrümmert er doch sogar den eigenen Götzen. Wo aber einmal eine Idee oder eine verkettete Reihenfolge von Ideen als unerschütterliche Wahrheit anerkannt, und demgemäss die gesellschaftliche Ordnung auf diese Idee gegrundet worden ist, sehen wir sogleich die furchtbarste Unduldsamkeit gegen jede Meinungsverschiedenheit. Ich will hier eine Episode aus der modernsten Geschichte des birmanischen Buddhismus einflechten, die mir sehr lehrreich dünkt. Am Ende des vorigen und am Anfange des jetzigen Jahrhunderts breiteten sich zwei Secten in Birma aus, wovon die eine die Lehre aufstellte, dass die Gottheit durch das ganze Weltall ausgegossen sei und sich am reinsten und höchsten in den Buddha's offenbart habe. Die andere Secte verwarf Gautama gänzlich und näherte sich mehr einem Deismus. Sie läugnete die Wiedergeburten, betrachtete den Tod als den Eingang zur ewigen Seligkeit und Verdammniss, je nach dem sittlichen Wandel des Verstorbenen, und verchrte einen allmächtigen und allwissenden Nat (Geist), den Schöpfer der Welt, während sie das Klosterwesen und den buddhistischen Bilderdienst grundlich verwarf. Der gegenwärtige König von Birma, als eifriger Sohn seiner Kirche, hatte nun, wie Henry Yule erzählt, 14 solcher Ketzer auf den Scheiterhaufen gebracht und liess den Anhängern allenthalben nachspüren, um sie durch öffentliche Anbetung Gautama's zum Abschwören ihrer Lehre zu nöthigen. 1) Wie man hieraus sieht, sind also Inquisition and Ketzerverfolgungen durchaus keine specifisch christlichen Erfindungen. Die nackte Wahrheit ist einfach diese: Jede kirchliche Gemeinschaft, die lebendig von der Macht der Wahrheiten

an der That er-e zen sich wenige Dinge so schnell und leicht als Menschenleben. Endlich, so bana! es kingt, so wahr ist doch, dass alle die beklagenswerthen Opfer menschligher Thorheit eines anderen Todes einmal hatten sterben mussen. Ihr Leben ist woh! verkarzt worden, doch kame es noch sehr darauf an zu wissen, wie gross der durch wiese Verkurzung vernreschte Schaden war. Dazu müsste man genau kennen: Lebensverhaltmesse, leablishe Constitution and geistige Galien dieser vorzeitig Gestorbenen; wie viele dem Greisenalter angehörten und schon zeugungsunfahig waren, wie vielen end kraukliche Organisation nur mehr eine kurze Lebensfrist gegönnt hotte; man time-te veranichlagen, wie viele durch and aweitige Zufatle oder in Ausübung ihres harafee chiedre em vorzeitiges Ende gefunden hatten, wie viele von acuten Krankharrier dat ingerafft worden waren in del. Erst die Eliminirung aller dieser complexe harters a words gestatten, den erlittenen Verlust auf ein annahernd richtiges Mass zur ear Ashrei - Ich bin der Meinung, dass im Ashgemeinen diese Art Culturverlust stark atterer stat wird. Könnten die Todten etwas von den ir lischen Vorgangen wissen, nie war fen sieh wundern, wie leicht die Welt sich ehne sie behrift, wie gering die Lücke die e. Fara slasen. (An diese letztere Betrachtung koupfie das Neue Wiener Tagblatt 17. October 1571 die Bemerkung : "Man will in diesen Worten eine Art Verzicht des Am eine auf die Unsterbliehleit erkannt lieben, was doch offenbare Bosheit ist." Ich berge with plack za erklaren, dass ich hierra nicht die geringste Bosheit erblieken a. . da etch i. dir That gern mit geglische Sorte Unsterbiehkeit verzichte und die H. Main g auf eine solche mit Vergnügen den verdienstvollen Relacteuren der genannten Leaving Meriases. Sie wird ihnen gewies nicht ausbleibene

to So less ich bei Hanry Yule, A naroutive of the Mission sent by the Government of India to the Court of Aca in 1866, with notices of the country, government and people. It of the 1868 - 48. S. 241-242.

überzeugt ist, auf denen ihr Sein beruht, die etwa gar die alleinseeligmachende Wahrheit zu besitzen und zu lehren glaubt, sie wird, gerade je lebendiger ihr Glaube ist, desto eifriger dafür wirken, dass alle Welt dieser Wahrheit und ihrer beseligenden Folgen theilhaftig werde. Wie schmal ist aber die Linie, welche den Bekehrungseifer von der Verketzerung Andersdenkender scheidet! Die Geschichte aller Kirchen und Confessionen wenigstens hat mit zahlreichen Beispielen gezeigt, dass es gerade für den eifrigsten Bekenner sehr schwer ist, jene schmale Grenzlinie niemals zu überschreiten. 1) Der Islâm hat ein Institut wie die Inquisition wohl nicht entwickelt, dafür übt dort, wo seine Herrschaft noch nicht in Verfall ist, das Volk selbst Inquisition, indem es Andersgläubige nicht duldet, verfolgt und tödtet. Eine Nachricht aus Bagdad vom 13. September 1875 meldet z. B., dass die dortige muhammedanische Bevölkerung einen persischen Juden, welchen sie der Gotteslästerung beschuldigte, verbrannt habe.2) Man blicke, um noch ein Beispiel statt vieler zu nennen, auf die Sijâ-Posch Kafir im Hindukuh, rings umher von fanatischen Moslim's begrenzt. Schon in dem

<sup>&#</sup>x27;) Dr. Henne Am Rhyn theilt diese meine Auffassung über Hexenwesen und Inquisition nicht, deun er sagt wörtlich: "Es ware am Ende sehr bequem, alle möglichen Gräuel im Geist ihrer Zeit zu begründen!" Dem gegenüber empfehle ich den geneigten Leser nachstehenden, von mir unbekannter Feder herrührenden Passus sur Erwägung, den ich in einer Besprechung des Maurenbrecher'schen Werkes in der Beil. zur Allg. Zig. vom 16. Juli 1874 finde: "Wenn es das erste Erfordernies der Geschichtschreibung ist leidenschaftslos, mit der Ruhe eines weit über dem lärmenden Treiben der Parteien schwebenden Geistes, an die Betrachtung der geschichtlichen Thatrachen heranzugehen, so darf Maurenbrecher zu den Berufenen, ja Auserwählten seines Berufes gezählt werden. Ohne Hass, ohne Voreingenommenheit, die doch nirgests leichter entschuldigt wäre als bei der Darstellung von Zuständen, welche so furchtbare Consequenzen wie die Ketzergerichte der Inquisition nach sich gezogen haben, tritt er an seine Aufgabe heran, die hellen Seiten mit Warme hervorhebend, die dunkeln und dunkel-ten mild richtend, eingedenk der alten Weisheit, dass wir einegeschichtliche Thatsache einzig aus ihr selbst und ihrer Zelt heraus, nicht nach den Strömungen des Tagesurtheiles, beurtheilen durfen. Und wer nach diesem Recepte verfährt, der wird der Vergangenheit, auch da wo sie auf den ersten Blick unsern Abscheu hervorruft, ein gerechter und milder Richter sein. Zu wiederholtenmalen hat man gerade Meister Ranke und seiner Schule den Vorwurf gemacht, da 13 ihre Ge-chichtschreibung "kühl bis an's Herz hinan" sel, dass sie in dem Bestreben allen Parteien gerecht zu werden eigentlich doch keiner das ihr gebührende Mass der Anerkennung oder Verdammung zutheil werden lasse. Bequemer und des Beifalls der grossen Menge sicherer ist allerdings die andere Auffassung der Geschichte, die bis in unsere Tage berein die berrschende gewesen ist, und welcher die historischen Persönlichkeiten entweder ideale Halbgötter oder verabscheuungswürdige Bösewichter sind. Zur Beurtheilung solcher weltgeschichtlichen Actionen wie der deutschen Reformation des XVI., der französischen Revolution des XVIII. Jahrhunderts reicht aber diese Auffassung bei weitem nicht aus: hier gilt es auf den Grund der Dinge, in die Tiefe des Menschenherzens mit haarfeiner Sonde hinabzudringen, um die letzten Ursachen der geschichtlichen That, die innersten Triebfedern menschlichen Wollens aufzudecken. Und das geschichtliche Gesammturtheil, das uns durch ein solchen Verfahren gewonnen wird, wird, wenn es auch zum öftern unserer traditionellen Am schauung stracks entgegenläuft, schliesslich doch mit der swingenden Gewalt der Wahrheit unsern vollen Beifall erringen."

<sup>&#</sup>x27;) Schwab. Merkur vom 17. Septembor 1873.

nachbarten Badâchschân kann sich Niemand für einen Sijâ-Posch klären, ohne sein Leben zu riskiren. Trotz ihres Fanatismus sitzen dennoch die Usbeken zweifelsohne eine höhere Cultur als die türs. In zweiter Linie ist beachtenswerth, dass auch in diese Frage ethnischen Unterschiede wieder hereinspielen. Die Sijâ-Posch sind ht blos "Ungläubige", sie sind auch ein versprengter Bruchtheil der ischen Race mit eigenen uralten Sitten und Gewohnheiten, die stark weichen von jenen der nördlicheren Turkstämme. Auch in Europa ar anfänglich die Inquisition nur gegen Fremde, Mauren und Juden, richtet, gegen die sich ohnehin der allgemeine Volkshass kehrte, erst äter gebrauchte man die Inquisition auch gegen humanistische und otestantische Ketzereien, wobei die Glaubensdifferenz den Unterschied üschen Romanismus und Germanismus ausdrückte.

So lange die subjective Wahrheit die Oberhand behält, ist nur zu greiflich, dass sie jedes Rütteln daran, ja den leisesten Verdacht einer lchen Absicht als verabscheuungs- und todeswürdiges Verbrechen klärt und behandelt, weil sie dadurch die gesammte Weltordnung für fährdet wähnt. Von diesem Wahne heilt erst die Unterscheidung ischen subjectiver und objectiver Wahrheit, eine Unterscheidung, dehe, das Werk der neueren und neuesten Geschichte, nur von wezen auserlesenen Völkern und zwar ausschliesslich im Kreise der ristlichen Nationen gewonnen ward. Die Völker des Islâm sind i heute noch nicht zu dieser wichtigen Unterscheidung gelangt, noch niger die Völker des ferneren Ostens. Erst die Vermehrung der issensgüter streute jene werthvolle Erkenntniss den jetzigen Culturlkern in den Schoos; mit ihr verschwand das Institut der Inquisition, cht ohne der Nachwelt die Lehre zu hinterlassen, wie weit die conquente Durchführung eines eingebildeten "Princip's" führen könne. rgessen wir nicht, dass die meisten unserer modernen fortschrittlichen hlagworte auch nur solche imaginäre Principien, d. h. subjective ahrheiten sind, deren Herrschaft so wie jene überwundenen des ittelalters des Missbrauches und der Ausartung fähig ist. Davor wird is indess hoffentlich die Wissenschaft, d. h. die Erkenntniss der obctiven Wahrheit bewahren.

# Die Neue Welt.

### Die vorhistorischen Völker des americanischen Nordens.

Als die Spanier die Küsten America's erreichten, waren sie nicht wenig betroffen, schon bei ihren ersten Schritten Völkern mit hochentwickelten Zuständen zu begegnen, welche kein Culturforscher mit Schweigen übergehen darf. Die Beurtheilung dessen, was die rothe Race geleistet, wird meist durch die irrige Voraussetzung beeinträchtigt, dass alle Menschen sein müssten wie wir.') Der Indianer ist aber ein von Natur anders angelegter, anders begabter Mensch als der Weisse; seine geistigen Evolutionen sind nicht dieselben. Er denkt, fühlt, simulirt und räsonnirt nicht wie wir; in seinem tiefinnersten Hintergrunde liegt Etwas, was wir nicht besitzen. In ihm walten manche Neigungen, Kräfte, Gedanken, Gefühle, Gesinnungen, die eine besondere Richtung haben. Er ist eben eigenartig. Mit unserem Massstabe dürfen wir ihn nicht messen, dem derselbe passt nicht. Nur wenn wir uns dies stets gegenwärtig halten, können wir die americanische Cultur verstehen.

Man zählt die Indianer wohl zu den mongolenähnlichen Völkern, ) jedenfalls vollzog sich aber ihre Loslösung von den asiatischen Stämmen in so unabsehbarer geschichtlicher Ferne, dass sie sehr wohl für eine eigene Race gelten können. 3) An eine eivilisatorische Einwanderung 4) aus Asien ist keinesfalls zu denken. Die Indianer sinch nebst den arctischen Eskimo's, für uns die einzigen Urbewohner America's, dessen Boden, die Normannen ausgenommen, kein fresche Volk vor der Entdeckung des Colon betreten hatte. Dass chinesische Buddhisten je nach Mexico gedrungen wären, welches man in dem

<sup>&</sup>quot;) Indian character is worth the study, if we will only take the trouble to discourselves of the notion that all men should be like ourselves. (F. W. Butler, The morth Land: being the story of a winter Journey with dogs across northern North. American London 1874. 8°. 8. 73.) Vgl. auch: Charles Leland, The English Gipcies. 8, 17-15-

<sup>&#</sup>x27;) Peschel, Völkerkunde. 8. 369.

<sup>1)</sup> Wie Friedrich Müller annimmt.

<sup>&#</sup>x27;) Die Annahme einer solchen glaube ich widerlegt zu baben in meiner Schriff:
Die americanische Völkerwanderung. Eine Studie. Wien 1866. 8°.

Fu-Sang der chinesischen Annalen erkennen wollte, ist völlig unhaltbar. 1) Ob die mannigfachen Spuren fossiler Menschen in America 2) mit den Indianern zusammenhängen, lässt sich natürlich nicht entscheiden. Gleichwie bei den unbekannten Völkern der europäischen Urzeit, kann man in America eine ähnliche Reihe von Entwicklungsphasen beobachten, nämlich eine Stein-, Kupfer- und Bronzeepoche, denn das nunmehr herrschende Eisenalter datirt erst seit Ankunft der Europäer. Vor jenem Augenblicke kannten die Americaner, selbst die gebildetsten Culturvolker in Mexico und Perú, das Eisen nicht, obgleich Wilde an der La-Plata-Mündung Pfeilspitzen aus Meteoreisen verfertigten.

Von Süden gegen Norden vorschreitend, begegnen wir den ersten Spuren americanischen Völkerlebens im Thalgebiete des Mississippi und seiner gewaltigen Zuflüsse, wo räthselhafte Erdwerke, die Mounds emportanchen; ihr Mittelpunet liegt im Ohiothale. Diese ältesten Denkmäler americanischer Vergangenheit führen nicht wie in Europa auf die vormetallische Zeit, sondern auf die Epoche des Kupfers zurück, deren Alter sich freilich nicht bestimmen lässt, jedenfalls aber auf 1–2 Jahrtausende zurückgeht. Die Cultur dieses mounderbauenden Volkes, wie sie sich aus den gemachten Funden offenbart, stellt dasselbe fast auf die Stufe der europäischen Bronzevölker. Die alten Moundshuidders kannten das Tuch, besassen Geräthe aus künstlerisch und mühsam geschliffenem Stein und aus Kupfer, welche ungeheure Ausdauer ihrer Verfertiger und grosse Geschicklichkeit in der Behandlung in kaltem Zustande bekunden; die Töpferkunst überragte um Vieles jene der Vreuropäer, und ihre Festungswerke zeigen von geschickter Anlage.

In Anbetracht der ausserordentlichen Menge und erstaunlichen Grösse der Mounds, darf man mit Recht vermithen, dass das Mississippithal dereinst viel stärker bevölkert gewesen, als jetzt. Mit der Verlichtung der Bevölkerung pflegt sich aber auch die Pflege des Ackerbaues einzustellen, und in der That kommen die americanischen Erdbagel nur in den fruchtbarsten Strichen des Landes vor. Die zur Bodenbearbeitung dienenden Werkzeuge weisen überdies ziemlich direct auf eine solche Beschäftigung des Moundvolkes hin, welche allerdings sehr primitiv geblieben sein mag, da sie keine Lastthiere besassen. Der Ackerban und die damit angebahnte Sesshaftigkeit der Bevölkerung zwingen alsbald zur Ordnung der socialen und staatlichen Verhältnisse;

<sup>&#</sup>x27;I De ti nignes hat zuerst diese Behauptung aufgestellt, die seither einen lebhaften Federkrieg erregt hat. Den Stand der Frage so wie die darauf bezugliche Literfahr habe ich erürtert in meinem Aufsatze: Noch einmal das Land Fu-Sang. (Ausland 182, No. 2 S. 210 -212) Das Buch von Dr. E. Bretschneider, Fu-Sang or who incorred America. Peking 1871, auf genauer Prüfung der chinest-chen Quellen beführad, entscheidet diese Frage endgültig in obigem Same.

Stiebe Baer & Hellwald, Per rorgeschichtliche Mensch. S. 145-457.

b Surfo E. G. Squier and E. H. Davis, Ancient monuments of the Mississippi Talley. Washington 1847-48.

Gurl Rau, Altindianische Industrie. (Natur 1863.)

man kann auch als sicher annehmen, dass das Regierungssystem dieser Moundbuilders ein entwickeltes war, denn ohne eine wohlorganisirte Verwaltung liessen sich die Menschenmassen nicht sammeln und zusammenhalten, welche zur Erbauung so grosser öffentlicher Werke erforderlich waren. Vermuthlich hat das Volk in Städten oder Gemeinschaften gewohnt, und die grösste derartige Stadt dürfte zwischen dem Ohio, Mississippi, Missouri und Illinois gelegen sein. Die Gegenden an den beiden Miamiffüssen waren nicht so stark bevölkert als andere; wahrscheinlich zogen die Moundbuilders die herrlichen und sanfthügeligen Landschaften an den Ufern des Scioto dem niedrigen, feuchten und holzarmen Miamireviere vor. Reliquien, welche in den Mounds, im Norden wie im Süden, gefunden werden, zeigen an, dass die Erbauer Sonnenanbeter waren gleich den meisten höheren Völkern America's. Auch für eine Mondverehrung sind Anhaltspuncte gewonnen; endlich geht aus der grossen Einförmigkeit, welche ihre Werke verrathen, nicht nur in Bezug auf Lage und Gestalt, sondern auch in allen geringeren Besonderheiten, hervor, dass die Moundbuilders eine in Sitten, Religion und Regierungsweise gleichartige Bevölkerung, besser gesagt Ein Volk waren. In materieller Hinsicht kannten sie Silber, Kupfer und Blei, waren geschickte Töpfer, genossen Salz und bauten mit grossem Geschicke Festungswerke. Auch einen Tauschverkehr dürfen wir für jene Epoche sicher annehmen, 1) und die Schifffahrt ward in nicht merheblichem Masse betrieben. Sie tättowirten das Gesicht, wie man am den erhaltenen Darstellungen des menschlichen Hauptes ersieht, und trugen Ringe in den Ohren sowie Perlenbänder um den Kopf.

Damit sind freilich die Culturleistungen der Mounderbauer erschöpt, und wenn wir bedenken, dass sie weder das Metall zu schmelzen, noch massive Bauwerke aufzuführen verstanden, keine Töpferscheibe und zeneist keine Backsteine hatten, dass keine Spur irgend welcher Schriftzeichen bei ihnen gefunden worden ist, so werden wir das Moundvok immerhin noch als ein halbbarbarisches betrachten müssen, welches niemals die Höhe seiner südlichen Nachbarn erreichte, freilich aber auch hoch über seinen noch heute lebenden Nachfolgern in denselben Gegenden stand

Was nun das Alter der Mounds anbetrifft, so fehlen dafür natürlich alle historischen Anhaltspuncte. Die Gegend aber, in welcher sie liegen, war oder ist völlig mit Urwald überwachsen, und mehr dem Eine Generation uralter Riesenbäume ist über die alten Mounds und Einfriedungen hingegangen. Es wurden an Einem Baume, der sie einem Mound zu Marietta in Ohio stand, über 800 Jahresringe gezihlt. Zudem zerbröckelten die in den Mounds befindlichen Skelette im Mouneste ihrer Auffindung, und kaum ein einziger Schädel ist aus ihnen in den guten Zustande der Erhaltung ausgegraben worden, wie die zahlreichen in Europa aufgefundenen alten Grabschädel, von denen doch viele nachweisbar 2000 Jahre und darüber alt sind. Man mag daraus schlieben dass die Skelette in den Mounds jedenfalls schon vor mehr als 2000 Jahren

<sup>1)</sup> Carl Rau, Die Tauschverhültnisse der Eingebornen Rordsmerien's. (Archis für Anthropologie. V. Bd. S. 1-49.)

eigesetzt wurden. Ein noch weit höheres Alter aber will man aus der beobachtung der Veränderung in der physikalischen Beschaffenheit des andes berechnen.

Im Gegensatze zu diesen unberechenbar alten Culturdenkmalen des **lississippi- u**nd Ohiolandes befinden sich in den atlantischen Uferrichen zahlreiche, aber wenig alte Reste einer primitiven Cultur, die weifellos von den directen Vorfahren der heutigen Indianer herrühren. auch hier sind es zunächst Erdwerke, die in den atlantischen taaten aber nur unter zwei Formen auftreten: als einfache Tumuli der Begräbnisshügel und als Befestigungen. Wir tinden sie in Canada nd New-York, am Niagaraflusse (Insel Tonnewanda), in Newhampshire, m nördlichen Ufer des Ossipeesee und in Virginien am Ravennaffusse. ltwas zahlreicher, als diese im Osten der Alleghanygebirge nur verinzelt vorkommenden Hügel, sind die Vertheidigungswerke in derselben iegend. Die meisten davon gehören den Staaten New-York und Pennylvanien an und liegen auf einer Linie, welche, mit den Seen Ontario nd Eric parallel laufend, sich in nicht allzugrosser Entfernung von enselben hinzieht, woraus hervorgeht, dass die Grenzstämme besonders on jener Seite her Angriffen ausgesetzt waren. Minder häufig trifft zan die Befestigungen in Canada, Neuengland und Virginien.

Ob diese im Inneren des Landes vorkommenden Erdwerke den deichen Indianerstämmen ihren Ursprung verdanken, wie die Muschelnagel nahe oder an der Küste, ist, wenn auch nicht ganz unwahrcheinlich, doch mit Sicherheit nicht zu entscheiden. Gewiss ist nur, lass auch sie von den Vorfahren der heutigen Rothhäute herrühren, welche also, im Vergleiche zu den Mounderbauern, auf einer sehr tiefen Stufe, nämlich auf jener des Volkes der Kjökkenmöddinger, standen. Auch kunstliche Muschelhügel, den dänischen Kjökkenmöddingern entsprechend, sind von Neufundland an durch ganz Nordamerica, aber auch in Südamerica 1) nachgewiesen worden. Vergleicht man diese Ablagerungen von Speiseresten sammt ihrem Inhalte an Geräthen mit den danischen Muschelhügeln, so ergibt sich, dass die Lebensweise der altindianischen Küstenbewohner ziemlich eben so beschaffen war wie in Danemark; hier wie dort ernährten sich die Menschen vorzüglich von der Beute der Fischerei und der Jagd. Auch aus dem Innern des Landes sind einige Denkmale indianischen Alterthums erhalten, Die Indianer Tennessee's hatten künstliche Erdhügel für Wohnungen. Begräbnisse, Vertheidigung und Cultus. Sie verehrten die Seen und bemalten die senkrechten Ufer der Flüsse mit Zeichnungen, die auf Cultus und Büffeljagd Bezug nehmen. Diese Reste lassen sich jedoch in keiner Weise mit jenen der räthselhaften Moundbuilder vergleichen und man muss darauf verzichten, einen Zusammenhang zwischen beiden "altar-tadien zu erkennen.2) Wir haben also hier ein seltsames Beipiel, dass zeitlich, man merke wohl, nicht räundich, eine entwickeltere 'eriode einer tieferen voranging.

<sup>%</sup> riche oben Bd. I. S. 126, Note I.

<sup>%</sup> John D. Baldwin, Ancient America, in notes on american archaeology. New-zek 1872 - 6% 8, 32.

### Alt - Mexico.

Wir haben in der vorcolumbinischen Geschichte des mexicanischen Hochlandes drei grosse Perioden sorgsam zu unterscheiden; es sind dies 1) die vortoltekische oder urgeschichtliche Zeit; 2) die toltekische oder halbgeschichtliche und endlich 3) die aztekische oder geschichtliche Zeit.

Der Boden des heutigen Mexico wird jetzt noch von einer Anzahl sowohl sprachlich als körperlich verschiedener Indianerstämme bewohnt, welche Don Manuel Orozco y Berra auf etwa 120 schätzt.<sup>1</sup>) In früheren Epochen muss die Ziffer noch weit höher gewesen sein, da derselbe Forscher ausserdem einundsechzig ausgestorbene Idiome innerhalb der Grenzen der jetzigen Republik nachgewiesen hat. Höchst wahrscheinlich war schon in den urältesten Zeiten die Bevölkerung dieses weiten Landstriches keine gänzlich, wenigstens keine absolut gleichartige. Leider wissen wir über diese Urbevölkerung fast so gut wie gar nichts: nur einzelne Namen und sich daran knüpfende Sagen klingen in unsere Tage herüber; so die Olmeken, welche der Tradition zufolge das gigantische Geschlecht der Quinames besiegt hatten, und die Hia-Hiu oder Otomis, deren Sprache noch jetzt über einen grossen Theil Mexico's verbreitet ist. Seit undenklichen Zeiten sehen wir dieses Volk im Besitze der Hochlandschaften von Anáhuac und Michoacan bis nach Jalisco und Tlaxcalla. So viel wir wissen, waren sie besonders dem Ackerbau ergeben und besassen eine Hauptstadt Otompan. östlichen Vorterrasse der Cordillere lebten die Totonaken, Zeitgenossen der Otomis; nebst ihrer Hauptstadt Mixquihuacan hatten sie noch mehrere volkreiche Städte inne, darunter das an der Küste des Golfes gelegene Ces-Nebst diesen Völkern sind noch zu erwähnen: die Mixteken an der Küste des Stillen Oceans, die Tarasken in dem grössten Theile von Michoacan und die Zapoteken in einem Theile von Oaxaca. Die Cultur dieser Urvölker — wenn man sie so nennen darf — ist us wie gesagt ganz unbekannt; wahrscheinlich darf man ihnen die 🖾 bauung gewisser Monumente zuweisen, deren sich eine überraschende Anzahl im Lande vorfindet, und wahrscheinlich kann, zufolge der uns erhaltenen Sage, angenommen werden, dass alle diese Urstämme nicht einheimisch auf mexicanischem Boden sind, sondern in sehr frühen, der Berechnung sich entziehenden Epochen dahin einwanderten. Sie sind einfach die ersten, deren Namen auftauchen, und müssen uns deber zum Unterschiede von den späteren Einwanderern um so mehr als UF völker gelten, als sich auch sonst keine Spuren früherer Menschen Mexico entdecken liesen. Es kommt ihnen also eine ähnliche Stellung zu, wie den Iberern, Ligurern, Finnen u. dgl. in Europa.

Im vollsten Gegensatze zur Urzeit Europa's bestehen in America die Ueberbleibsel derselben fast ausnahmslos in Baudenkmalen;\*) Werk-

¹) Manuel Orozeo y Barra, Geografia de lus lenguas y carla einografica à Mexico. Mexico 1804. 8¹. 8. 62.

i) Z. B. jenc am Rio Pánuco und Rio Tamesi, die Casas grandes am Rio Gila, die Ruinen von Zape, la Quemada, Teul und anderen.

uge. Geräthe und Gräber, in der alten Welt beredte Zeugen der Vorit, werden dort zwar auch angetroffen, treten aber zurück gegenüber n mitunter durch die Grossartigkeit ihrer Dimensionen hervorstechenn Bauresten. Aller Wahrscheinlichkeit nach befanden sich die vortekischen, also für uns urgeschichtlichen Völker Mexico's auf einer fen Stufe der Cultur, die aber doch noch immer jene der europäischen menschen weit überragte, demnach vorhergegangene Entwicklungsstadien raussetzt. Noch war ihnen der Gebrauch der Metalle fremd; sie bernten sich mit Vorliebe des vulcanischen Obsidians (Letli) und lebten voller Steinzeit, wie wir dieser auch später noch bei den nördlicheren läanern Californien's begegnen.

Licht fällt in das dunkle Gewirre dieser antiken Stämme erst mit m Erscheinen und Eindringen der Tolteken, welches Humboldt auf 5 Jahr 684 unserer Zeitrechnung festgesetzt, also in eine Zeit, wo in serem Welttheile die hochgehenden Wogen der Völkerwanderung sich ion gelegt, der Sturm der Reichezersplitterung und Neuerrichtung austobt hatte. Wie die Morgenröthe das Nahen des Tages, kündete das iftreten der Tolteken den Hereinbruch einer neuen Aera, welche für Cultur ganz America's von tiefeinschneidender Bedeutung werden Auch der Tolteken Ursprung, ihre eigentliche Heimath verbirgt Ite. h in der Nacht der Mythen; Eines aber ist gewiss, nämlich dass sie i schon Cultur besitzender Volksstamm waren, als sie aus ihren geimnissvollen Sitzen, welche die Sage als Chicomoztoc (sieben Grotten) zeichnet, auf das Hichplatean von Anahuac gelangten. Im Gegensatze i der Annahme neuerer americanischer Gelehrter, wonach die Tolteken 🕦 dem Süden nach Mexico kamen, scheint es wahrscheinlicher und chtiger, dass sie aus den Gegenden des californischen Rio Colorado ud des Rio Gila eingewandert seien, denn auf diesem Wege stösst man n verschiedenen Stellen auf Trümmer von Befestigungen, Palästen, empeln und Pyramiden aus behauenen, hieroglyphentragenden Steinen, vogar auf Ueberreste ganzer Städte, einstige Wohnsitze dieses einewanderten Volkes, welches sehr möglicherweise mit den alten Mound-Thanern des Mississippi-Thales in Zusammenhang zu bringen ist. Auf erchiedenen Wegen sind wohl von dort die ersten Glieder der Nahoumilie i nach Mexico eingewandert. Der Raum, welchen diese Toltecatlwhere nach und nach einnahm, erstreckte sich von Rio Gila bis nach Aratera. \*.

Gleich nach ihrer Ankunft auf der mexicanischen Hochelene unter\*\*\*zefen die Tolteken sich die daselbst wohnenden Völker, und man hat
\*\*Pache zur Vermuthung, dass dies auf friedlichem Wege geschehen sei.
\*\*\* waren vorwiegend Ackerbauer und lehrten auch den unterworfenen
\*\*Jammen den Ban der Feldfrüchte und der Baumwolle, sowie die Be\*\*beitung edler Metalle; sie besassen eine Bilderschrift, ein Sonnenjahr,

<sup>5</sup> Ueber die Nahous handelt au-führlich Bd. I. von Charles Litienne abhöresseur die Bourbourg, Histoire des nations civilisées du Merique et de l'Amine certiale. Paris 1857-1859. 89. 4 Bde.

A Siebe Fr. v. Hellwald, Die americanische Völkerwanderung. S. 26.

weit genauer berechnet als jenes der Griechen und Römer, endlich e vortreffliche Orientirungsgabe, was die von ihnen erbauten Pyrami beweisen. Zugleich brachten die Tolteken die klangvolle, reiche Nahue Sprache nach Mexico mit, nach der sie bald in den übrigen Dialek benannt wurden und die sich von den Ufern des Rio Gila bis in Isthmusländer mit der Gewalt einer Cultursprache ausbreitete.

Den Tolteken flog der Ruf als Baukünstler voran und wurde b mit ihrem Namen gleichbedeutend. Sie verschmähten den schlich Erdbau und errichteten Denkmale, welche noch heute die staune Bewunderung der Archäologen erregen. Mit der Bearbeitung der Met vertraut, gelang es ihnen leicht, den harten Stein zu bewältigen. Hie diente ihnen vorzüglich das Kupfer, welches nicht nur in der Reg der nordamericanischen Seen, sondern auch in den Provinzen Cohui und Zacatollan reichlich bricht. Wahrscheinlich aber waren die Toltel schon im Besitze der Metallbearbeitungskunst, als sie auf Anáhuac schienen. Kupferne Werkzeuge zeichnen daher die Toltekenherrsch aus und gestatteten eine häufige Anwendung des Steinbaues, der h auf weit höherer Stufe stand als in den Moundländern; trotzdem ganz reiner Steinbau selten. Stein bildet zwar den Hauptbestandth aber sich gänzlich von dem Erdbau frei zu machen, wollte den T teken nur schwer gelingen; in vielen Fällen wendeten sie daher un brannte Ziegel an. Ihre Denkmäler haben eine pyramidale Form die aber der ägyptischen durchaus unähnlich ist. Der Unterbau niedrig im Verhältniss zum Flächenraum der Basis, erhebt sich in n wenigen Absätzen, höchstens 3-4, und bildet oben eine Plattform n unbeträchtlich kleiner als die Basis selbst. Der ganze Unterbau — al eine sehr flache Pyramide - besteht aus Erde, und erst auf d Plattform erhebt sich das steinerne Teocalli (wörtlich Gotteshan welches nicht blos als Tempel, sondern auch den Priestern zur Wohnn diente.

Das wenige Positive, was wir über die Cultur der Tolteken wisst erhebt sie zu ansehnlicher Höhe. Ihr Cult huldigte einem dualistisch Gegensatze, für den sie in dem von Mann und Weib einen mystisch Ausdruck gefunden zu haben glaubten und dessen sichtbare Symbole im Sonne und Mond erblickten. Ihre Priester beaufsichtigten die Juge und legten das Gelübde der Keuschheit ab, übten Fasten und Abtödtu und knüpften die ehelichen Bande. Polygamie war unerlaubt. Vallen Kenntnissen war ihrer Vollkommenheit wegen die der Länge Gonnenjahres und der darauf gegründete Kalender die merkwürdigs Ihre Aerzte kannten die Wirkungen der Pflanzen auf den Organismendlich besassen sie eine ausgebildete Hieroglyphenschrift. Auch effache musikalische Instrumente, womit sie den Vortrag ihrer Lieder und Ziegelbrenner, Weber, Schmiede u. dgl., pflegten den Ackerbau u

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zu den berühmtesten Denkmälern der Toltekenzeit zählen die beiden Tem pyramiden zu Teotihuacan, die Treppenpyramide el Tajin bei Papantia und das Too yon Cholula oder Chololian.

Alt-Mexico. 381

pflanzten Baumwolle und andere Nutzpflanzen. Sie trieben ausserdem Handel und bedienten sich bereits der Metalle als Aequivalent von Naturalien und Producten. Die Könige wurden von der Nation gewählt, denn kurz nach Gründung der Hauptstadt Tula gaben sie ihrer oligarchischen Verfassung die Form einer Monarchie. Das Regiment der neuen Könige, welche während der 400 jährigen Daufer des Toltekenreiches herrschten, war weise, milde und auf das allgemeine Wohl bedacht, friedlich; Industrie, Künste und Wissen fördernd, Regierung des vorletzten Königs Extacquiauhtzin gelangte das Reich auf den Gipfel seiner Macht, doch vernehmen wir Klagen über zunehmende Sittenlosigkeit. Unter Topiltzin blieb jedoch einige Jahre der Regen aus und pestilenzialische Dünste erfüllten die Luft, Krankbeiten rafften die Menschen haufenweise hinweg, die der Hunger verschont hatte. Topiltzin selbst starb i. J. 1052 und die Ueberbleibsel der Nation entwichen theils nach Onolhualco (Yucatan), theils nach Guatemala, Tula, Cholula und dem Thale, wo später Tenochtitlan Mexico erstand.

Fünf Jahre nach der Auswanderung der Tolteken erschien an der Schwelle Anáhuaes an der Spitze einer Million Streiter der Theodorich des Westens, Xoxotl, der grosse Chichimeken-König. Diese Chichimeker waren ein barbarisches, rohes Volk, von dem es nicht feststeht, ob es auch zur Nahoa-Familie zu zählen sei.<sup>1</sup>) Sie unterwarfen, schonten jedoch die wenigen noch im Lande übrigen Tolteken, nahmen nachrückende Stämme auf und verschmolzen dieselben mit den Toltekenresten zu einer Nation. Es war ein Process genau analog jenem, der sich in Europa nach der Völkerwanderung vollzog. Unter den neuen Ankömmlingen befanden sich die Acolhua-Stämme der Tenuchcas und Tlalteloleas, welch' erstere Tenochtitlan gründeten und bald so erstarkten, dass sie unter der Führung Tezozomoc's, des Königs von Atzeapotzalco grosse Eroberungen machen konnten. Doch gelang es far eine Weile das Chichimekenreich wiederherzustellen, welches darauf in drei Theile zerfiel, worunter der Aztekenstaat auf Anáhuac zur höchsten Eluthe gelangte. In der Geschichte dieser politischen Wandlungen sehen wir die toltekische Priesterschaft, die Hüterin der Künste und Wissenschätze, eine Rolle spielen, sehr ähalich jener des römisch-christlichen Clerus unter den Gothen und Langobarden. Auch sie benützte die Ueberlegenheit, welche Erfahrung und Kenntnisse ihr gaben, um 4: Herrschsucht zu huldigen, die, man findet es allerorts bestätigt bon jeder wie immer gearteten Ueberlegenheit unzertrennlich ist.

Die Cultur des Aztekenreiches, dem die Aukunft der Spanier unter † Kaiser Moteculizoma II. ein gewaltsames Ende bereitete, war † Geradezu reiche und hochentwickelte; sie offenbarte sich in der klangteichen Nahuatl-Sprache, in den Traditionen und religiösen Auschauungen,

<sup>:</sup> De a Francisco Pementol, Condo de Reras in scinem schönen Werke: Codos lescriptico y comporativo de las lenguas indigenas de México. Mexico 1862—1865. 68 1. Bd. S. 153—158 weist nach, dass die Cichimoken die Toltekensprache erst ansahnes, ersprenglich aber ein jetzt unbekannntes Idiom redeten.

der durchgebildeten Hierarchie, den sittlichen und religiösen tungen, den Mönchs- und Nonnenklöstern, den Seminarien zur E der Jugend, den Feierlichkeiten bei Geburt, Ehe und Tod, in de des Feldbaues, des Strassen- und Brückenbaues, in der Kunst: im Weben, in der Architektur, den Parks und Gartenanlagen, ir und Sculptur, in der Schrift, in Poesie und Beredsamkeit, in Tanz und Gesang, in der glänzenden Pracht des Hofstaates. complicirten Mechanismus des Staatswesens, endlich in den C darunter jene des Netzahualcovotzin des Studiums des Culturi Eines nur stört ihn in dem Genusse dieser indi Civilisation, die Gräuel der mörderischen, Tausende von Menscl Tode weihenden Opferseenen. Nur zu leicht fühlt er sich verle dieses blutigen Makels der erreichten Culturhöhe der Azteke Anerkennung zu versagen, kaum mit Recht. Wir vermögen den Ursprung dieser grossartigen Menschenopfer aufzudecken: bis auf den übermässig strengen Winter von 1450 und die be bedenklichster Weise gestiegenen Uebervölkerung darauf folgenden jahre zurückzuführen, gingen aus rein praktischen Reflexionen und hatten den Zweck, dieser Uebervölkerung entgegenzuarbeit konnten allerdings Jene, die auf den Altären fielen, ein wirklicht Mitmenschen nützliches Opfer bringen, ohne die Beute eines s oder traditionellen Aberglaubens sein zu müssen. 1) Bekanntl ein Naturereigniss in England, der Schwarze Tod von 134 gehende wirthschaftliche Folgen, in Mexico aber die Mensel nach sich. Sie waren ein praktisches Bedürfniss, die einfachste schaftliche Massregel, und dass die Indianer nicht gleich un zurückschauderten, entquillt lediglich ihrem total verschieden an Racencharakter. Bei dem verhältnissmässigen Mangel an ande schöpfen aus der Wesensreihe des Thierreiches war das Op Menschen um so gewöhnlicher, als der Indianer das Leben and ringer bewerthet als wir und sein Charakter sich früher wie no durch passive Indifferenz kennzeichnet.

# Die Maya-Cultur auf Yucatan.

Tiefes Dunkel lagert auf Yucatans Vergangenheit; 2) sie mu glanzvoll gewesen sein, dies lehren wenigstens die unzähligen Der

J. W. v. Müller, Beiträge zur Geschichte, Stutintik und Zoologie von Leipzig 1865. 8c. 8, 57.

<sup>?)</sup> Das Wenige was wir über die Geschichte des Landes wiesen, verdat den Schriften Cogotludo's ellistoire de l'Yucatan. Madrid 1688. 760 SS. Ei Octav-Ausgabe dieses hochwichtigen Werkes erschien in zwei Bänden in Me Campeche), Lizana's ellistoria de la provincia de Yucatan y su corquista e Valladolid 1633. 8°. Der verdienstvolle Gelchrte Ternaux-Compans clitre Bibliothèque américaine unter Nr. 516 dieses Werk unter folgendam Titel: Det de Nuestra Señora de Izamal, historia y conquistada espiritual de Yucatan) Mönches Diego de Landa (herausgegeben vondem verstorbenen Abbé Brai Bourbourg unter dem Titel: Relation des choses du Yucatan de Diego d Paris 1861. 8°)

welche nirgends in ganz America in grösserer Pracht angetroffen wer-So wie ganz Mittelamerica scheint auch Yucatan der Schauplatz zahlreicher Einwanderungen gewesen zu sein; in den frühesten Epochen war es wahrscheinlich von Rothhäuten bewohnt; ohne politische Gliederung lebten sie familienweise in vereinzelten Gruppen und nährten sich vorwiegend von dem Ertrage der Jagd und des Fischfanges. Sage gemäss erschien plötzlich von Westen her eine Schaar Fremder, an deren Spitze Zamna stand, welchem die Erfindung graphischer Künste zugeschrieben wird; er ist überhaupt der Gründer der auf der Halbinsel herrschenden Civilisation. Bei seiner Ankunft in jenen Gegenden fand er daselbst die Mayasprache 1) in Gebrauch; der Name Maya, Land ohne Wasser bedeutend, bezeichnete sowohl das Land als die In den Nachbarstaaten, in Chiapas z. B. herrschte noch das Tzendal, das auch jetzt noch dort gesprochen wird; das eine ist zweifellos der Stamm des anderen, so wie beinahe aller centro-americanischer Dialekte, welche sämmtlich eine grosse Aehnlichkeit mit der Mava besitzen. Dieses wird demnach als das älteste ldiom jener Landschaften betrachtet, um das sich das Quichè, Zutuhil, Cakchiquel, Poco*man, Lacandon, Mame* u. s. w. gruppiren; sie waren über die heutigen Länder Guatemala, Tabasco, Chiapas, wahrscheinlich über Soconusco und einen kleinen Theil von Honduras verbreitet. Die Priorität des Maya last also auch auf ein hohes Alter für die Völker schliessen, welche es redeten. In der That scheint Yucatan der älteste Cultursitz America's gewesen zu sein; die Epoche, in welcher Zamma inmitten der eingebornen Racen Yucatans eine neue Civilisation begründete, führt uns in das grave Alterthum zurück. Ein gewaltiger Recke, rühmte sich Zamna, winderwirkend gleich dem mexicanischen Quetzalcohuatl, seiner göttlichen Abkunft und galt den Mayas als Urheber der Fruchtbarkeit, deren Symbol unter Phallusform in all' den zerstreuten Ruinen des Landes wiederkehrt. Nach seinem Tode wurde über seinem Grabe ein colossaler Pyramidenbau errichtet und rings umher die Stadt Izamal --- die älteste Juralans begründet.

Eine ähnliche Sage schreibt der geheimnissvollen Persönlichkeit Kukulkan dessen Name nur die Maya-Uebersetzung des mexicanischen Quetzacohuatl die Gründung der Stadt Mayapan zu. Verschiedene Ursachen befürworten die Ansicht: in diesem Namen Kukulkan nur die Personifizirung einer ganzen Reihe priesterlicher Herrscher zu schen. Es ist schwer zu unterscheiden, ob Mayapan, die Residenz der Kukulkans, gleichzeitig mit Izamal entstanden; sicher aber ist, dass seine Grundungsepoche mindestens ein Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung hinaufreicht. Copan am Fusse des Caria-Gebirges, Tula im Thale von Occingo und Nachan oder Palenqué, welches man für das alte Nibalbalah, waren beiläufig zur selben Zeit von verwandten Volkern erbaut norden, welche von den Mayas ihren religiösen Cult erhalten hatten.

<sup>&#</sup>x27;) Eiche über diescibe: Pimentel, ('uadro descriptivo y comparativo de las lenfrai indigenas de Mexico. 11. Bd. 8. 1-40.

<sup>1)</sup> E. Geo. Squier. Monograph of the authors who have written on the languages of Central America. London 1861. 40. S. IX.

Nach dem Verschwinden Kukulkans wählten die Edlen des Volkes einen König aus dem Geschlechte Cocom. Ueber diese Dynastie wissen wir gar nichts, als dass sie sich bis beiläufig 500 Jahre vor An-Ob sie ihre Macht über die ganze kunft der Spanier erhielt. Halbinsel erstreckte, erscheint wohl wahrscheinlich, aber ungewiss. Während ihrer Herrschaft treten als Verkünder neuer Lehren drei Brüder 1tza auf, welche sich in der Stadt Chichen niederliessen, deren Regierung sie an sich rissen, um sie jedoch bald wieder zu verlieren. Das Reich Mayapan genoss tiefen Frieden als jene Periode allgemeiner Wanderung eintrat, welche das americanische Staatenleben so mächtig bewegte. Diesmal war es ein Toltekenstamm, die Tutul-Xius, welche, weiter vordringend als die übrigen, den Grenzen Mayapans im V. Jahrhunderte unserer Zeitrechnung nahten; erst nach zweihundert Jahren, nämlich von 701 bis 761 n. Chr., finden wir die toltekischen Fürsten zu Bakhalal mit königlicher Gewalt ausgerüstet, deren Sitz sie nach dem Sturze der Itzas nach Chichen übertrugen. In späteren Zeiten, nach dem X. Jahrhunderte, wurde Chichen zwar aus unbekannten Ursachen zerstört, ging aber wieder in die Gewalt der Itza's über, während die Tutul-Xius sich in dem prächtigen Uxmal niederliessen, schlieslich auch die in dem alten Mayapan residirenden Cocoms vertriebes und dort den Sitz ihrer Herrschaft aufschlugen. Im Jahre 1191 überwanden sie in offener Feldschlacht den König von Chichen Itza und wenige Jahre später jenen von Izamal. Einfällen der benachbertes Quichè-Fürsten und inneren Fehden vermochten indess auch die Tutal-Nius nicht zu widerstehen. Im Jahre 1447 ging Mayapan zu Grun und bei Ankunft der Spanier treffen wir in Yucatan nur noch kleise ohnmächtige Regenten, welche sich in die Städte des einstigen Reiche der Titul-Xius getheilt hatte. 1)

In Yucatan, einem Lande mit tropischem Klima, kalkigem Boden und wenigen unbedeutenden Flussläufen, blühte also schon seit der Gründung Izamals eine reiche Cultur, und nirgends findet man größert, zahlreichere und gewichtigere Zeugen derselben als eben dort. Die also Welt hat wenig aufzuweisen, was an Pracht, Mannigfaltigkeit und Reichthum die Ruinen von Chichen-Itza, Uxmal, Tihòo, Tekax, Mayapan und so vieler anderer Orte überträfe. Die Zahl der in dem wenig bekanntes und besuchten Land aufgefundenen altamericanischen Ruinenstädte beläuft sich auf 5412

Der Anblick der Trümmerwelt von Chichen-Itza<sup>3</sup>) in traufige

<sup>&#</sup>x27;) Brusseur, Histoire des nations civilisées de l'Amérique centrale. Vol. II. III. V. chap. 1. Dann auch de selben Essai historique sur le Yucatan (Archives de la Compsion scientifique du Mexique. Paris. Vol. II. S. 18-64).

<sup>9)</sup> Benntz Mayer, Mexico aztec, spanish and republican. Hartford 1852. R. Bd. 11. S. 172. Bei seiner ersten Wanderung in Yucatan 1840 hatte der americanische Reisende Stephens nur acht indianische Ruinenstätten gefunden.

<sup>&#</sup>x27;) Diese Ruinen wurden zuerst im Fabruar 1841 von B. M. Norman, einem Rechemericaner, zum zweitenmal von dem Franzosen Charnay boucht. Chichen-Itan der so viel als Oeffnung eines Süsawasserbrunnens bedeuten. Man' leitet dies ab wie folge Chi. Ther. Oeffnung, Rand, chen. Brunnen. Nach Ordones besteht fine am fine susa und his. Wasser.

10de ist gewaltig ergreifend; als ob der Geist der Verwüstung hier a Scepter geschwungen, ist alles todt, still und stumm. Von den Ikern, welche einst eine so grossartige Pracht geschaffen, lebt Nicnd mehr; aber die jetzigen Bewohner des Landes, die yucatekischen lianer, düstere und schweigsame, stolze und selbstbewusste Gestalten reinen noch zu trauern um ihre beraubte Freiheit, um ihre dahingcrwundene Grösse. Die Ruinen von Chichen liegen auf einer Ebene a mehreren Meilen Ausdehnung, etwas mehr denn zwanzig deutsche ilen von der Küste entfernt, und entbehren jeder Wasserverbindung haben nichts von dem, was wir als Ordnung bezeichnen würden. her auch keine ausgesteckten Strassen und Gassen 1); unfern des sosannten Tempels und etwas südlich von demselben erhebt sich eine ramide; wie in Rom und Perú unterhielten keusche Vestalinnen ein ires Feuer in einem noch erhaltenen Palaste: der darin befindliche sse Circus wird von dem französischen Forscher Charnay für ein mnasium, einen Platz für körperliche Uebungen, gehalten.

Die glänzendsten Ueberreste ehemaliger Cultur sind in Uxmal zu chen, dessen Gründung gemeiniglich ins Jahr 870 oder 894 n. Chr. riegt wird. Auch hier steht wieder ein colossaler Pyramidenbau. 1 nordwestlichen Theile des Landes reihen sich die Trümmer von adt an Stadt, und im Osten wurden schon zur Zeit der spanischen utdeckung Prachtbauten auf der seither verlassenen Insel Cozumal getroffen, welche viele geheiligte Orte enthielt, zu denen das Volk in meer Menge wallfahrtete. Strassen — wie in Mexico und Perú, eilanfig einen Meter über dem Boden erhoben, und aus mit Mörtel erbandenen Steinen aufgeführt, durchzogen die Insel sowie das ynca-kische Festland.

Auf den Plateaux der Pyramiden erheben sich gewöhnlich die stupel, zu welchen man über hohe Stufen hinanstieg. Das grobe merwerk bestand aus unbehauenen Steinen, die ein Mörtel verband, benen Geheimniss den ersten Bewohner Yucatans eigen war. blicher Mörtelanwurf bildete die Bekleidung der Mauern und trug oft boorative Malerei und Basreliefs. Das Sucellum, die kleine Capelle, wiche auf dem Gipfel der Pyramide stand, war aus breiten Steinplatten wart, deren einige mit eingemeisselten hieratischen Schriftzeichen beleckt sind. Die Paläste, die Wohnungen der Priester, jene der gottweihten Sonnenjungfrauen, meist in der Umgebung der Tempel geleruhten ebenfalls auf pyramidalen oder conischen Steinunterbauten, testanden aus mehreren einstöckigen Gebäuden, und waren in Zellen betheilt, die nur durch die Thüre Licht empfingen. Ein Blick auf 💺 yucatekischen Denkmäler zeigt die besondere Vorliebe dieses Volkes 🖿 die Form des regelmässigen Vierecks; nur wenige Rundbauten — 🕪 z. B. ein Grabmal in Mayapan — sind vorhanden. Das Viereck mehte sich bis in die kleinsten Details geltend; die Thuren waren regelmässig viereckig, die Dächer flach, so dass der ganze Bau ein viereckiges Aussehen gewann; das Gewölbe sowie das Fenster scheint

<sup>9)</sup> Norman, Rembles in Yucatan. Philadelphia 1849. 7. ed. 4. Hellwald, Culturgeschichte. 2. Auft. 11.

überhaupt in ganz America unbekannt gewesen zu sein. Sogar die Ornamentik liebt viereekige Formen; Friese und Gesimse sind viereekig, und die gestaltenreichen Bilderschriften sind gern in viereekige Umrahmungen gezwängt.

Soweit wir die yucatekische Cultur, und zwar hauptsächlich mir und unser ganzes Wissen beschränkt durch ihre Bauwerke kennen, sich auf einige spärliche Angaben über Cultur, Kalenderwesen und Schriftzeichen : -- lässt sich constatiren, dass dieselbe allerdings auf hoher Stufe gestanden haben und ausgebildeter gewesen sein müsse als jene der Azteken Mexico's und der Olmeken von Palenqué. Ihre Entwicklung ist indess schwer zu verfolgen; der Glanzpunct fällt sicherlich in die Periode der Tutni-Xius; aber inmitten des Glanzes, wovon die Trümmer Uxmal's und Chichen-Itza's so beredte Spuren bewahren, liegen Andeutungen, dass die Tutul-Xiu-Periode, trotz der mannigfaltigen Thätigkeit ihrer Künstler, auch eine Epoche des Verfalles für die Kunst in sich barg, welche sich an einigen, aus älterer Zeit stammenden Unterbauten jener verhältnissmässig neueren Denkmäler strenger und edler erweist. Dem aztekischen Einflusse hingegen war sie nie unterworfen. denn es hat Yucatan niemals in Beziehungen zu dem so nahen Mexico gestanden; es hat sich selbständig entwickelt. Die toltekischen Tutul-Xius gelangten alierdings dahin, wie denn die Tolteken überhaupt in ihren Wanderzügen ihre Cultur beinahe über ganz America verbreiteten Es geschah dies jedoch in einer Zeit, welche nicht gestattet den Einflus der allenfalls mitgebrachten auf die einheimische Gesittung nachzuweisen. Die Herrlichkeit der vucatekischen Bauwerke hat Manchen zur Annahme geleitet, dass hier der Ursitz aller antiken Civilisation in America gewesen; von Central-America und Yucatan aus habe sie sich strablesartig über den Continent ausgedehnt; hier sei die Heimat der Toltecvölker. Ich kann mich dieser Meinung nicht anschliessen, glaube vielmehr, dass die americanische Völkerverschiebung von Nord meh

<sup>1</sup> Die Maya bedienten sich besonderer Schriftzeichen, deren Kenntnies, ohne bie tigt zu einem befriedigenden Resultate zu fahren, doch in den letzten Jahren Fortchritte gemacht hat. Ich gedenke hierbei nicht der verunglückten Versuche Brassen. meatekische flieroglyphen zu entziffern, die schon nach Gebühr gewürdigt worden sind . Instant 1870, Nr. 12, S. 285), sondern der thatsächlichen Entdeckung einer phonetisches cehirit de Mayavollaes und des dazu gehörigen Schlüssels im Diego de Landa. Biethe abor sehr übersichtlich ist der Stand unveres Wissens in dieser Frage dargelegt is ler kleinen Searift des americanischen Gelehrten Daniel George Brinton: 23e et rand planetic alphabet of Yucutan. New-York 1870. 89, deren Zusendung ich der Gill de. Hrn. Verfassers verdanke. Siehe auch den auf Bollaerts Vortrag Eraminethe af Central American Hieroglyphics beruhenden Aufsatz im Ausland 1870, Nr. 30, S. 30, aber die Schrittz ielen der Mayn, und M. H. de Charencay's Essai de dichiffrent I sa feu pacet d'Issociation l'alemquienne (in den Actes de la Sociéte l'hilologique, Paris 1946. Hoch beacht aswerth endlich sind die Leistungen Leon de Rosny's, die et and Americanistenst ingresse zu Naucy im August 1875 bekannt gemacht und seither is cone: besonderen Schrift medergelegt hat: L'interpritation des anciens textes magut-Saivi d'un aperça de la grammaire maya, d'un choix de textes avec traduction et d'un cocabulaire. Paris 1875. 8%.

<sup>9</sup> Squier, Monographe S. IV.

sich gegangen <sup>4</sup>) und nur hierdurch die verschiedenen Phänomene icanischen Culturgeschichte genügend zu erklären seien.

# Der palencanische Culturkreis.

ch die Yucatan nahegelegenen Landschaften Oaxaca, Chiapas, Guatemala und Honduras bergen ebenso interessante als grossahnungen an die Vergangenheit. Inmitten granitischer Gegend traurig düsterer Umgebung erheben sich die Grabpaläste von an der heutigen Strasse von Oaxaca nach Tehuantepec. Der erung zufolge haben sie die Zapoteken als Grabstätten für ihre rbaut, und nannten desshalb den Ort Leoba, d. i. das Grab. Nahuatlvölkern hiess er Mignitlan, Ort der Trauer. Auch bietet ansehnliche Culturreste in den Ruinen von Ococingo, und Palenqué! Unter allen am bedeutendsten sind unstreitig amer von Palenqué, des alten Huchuetlapallan, welches man mythische Xibalba zu halten geneigt ist, und wohl zu dem ollsten gehört was Central-America aufzuweisen hat.

neuerer Forscher Lindesay Brine macht darauf aufmerkund darin glauben wir ihm vollkommen beipflichten zu sollen
der Ausdruck "Städte" für die Ruinen von Palenqué, Ococingo,
) eine durchaus irrthümliche Bezeichnung sei; ich würde im
n Sprachgebrauche anstatt des üblichen "Ruinenstädte" das
re "Ruinenstätten" vorschlagen. Denn die an diesen Plätzen
nen monumentalen Reste stammen ausschliesslich von Bauwerken,
iösen Zwecken dienten, und die Grossartigkeit ihrer colossalen
ist ein Beweis sowohl für das Ansehen und die Macht der
und Häuptlinge als für die blinde Ergebenheit und den Aberder Volksmassen. Das hervorragendste Bauwerk in Palenqué,
lich der "Palast" genannt, hat in seiner Anlage, seinen Höfen,
en und Zellen mehr Achnlichkeit mit einem grossen Kloster, ist
er erhabenen Plattform erbaut und zeigt sich in Plan und
onen dem Hauptgebäude von Uxmal in Yucatan verwandt.

che meine Schrift: Die americanische Välkerwanderung. Wien 1866. 8°. cher Mitta siche Doutrelaine: Bupport sur les ruines de Mitta (Archives massion scient, du Mexique. Vol. 111. p. 101-111.)

<sup>1</sup> seinem interessanten Aufsatze: On the "Ruined cities" of Central America. If the Royal geographical Society. 1872. S. 354-368).

Ver sich für die in diesem und dem nächstfolgenden Abschnitte behandelten salteentralamericanischer Cultur interessirt, der mache sich an das Studium t-Werke von Fred. Catherwood, Views of ancient momments in Central-Thispas and Yucatan; with explanatory text. London 1844. Fol.; von Déstré, Cités et raines américaines, Milla, Palenqué, Isamal, Chichen-Itza, umal et photographiées. Avec un text par M. Viollet Lo-Duc; suivi du voyage uments de Tauteur. Paris 1863. 8º mit Atlas in Fol; von John L. Stephense of Travel in Central-America, Chiapas and Yucatan. New-York 1842. 8º.

1.00. om der dissert depen fint Munds, jeder für dischnittlich der fragen desse Munds und nemärk sieh und scheinen materialen bei der begren Halberungung begreben gewegn. a kan annan ergöl beinder scholen Tempel oder Altar 🖯 u na nu unu naru ben Musser beharru alle simi anch mach einem n fan dag di nel melen nach bereit englichken. F**ulst zwi Altire** Massissi aufgrührt, ist in der benachbarten Högeln Zusassen auf der durch inse Gebäute bedeckte Fälchenramm betregrene et enengale et va met lynafrar-Yaris oler dine halbe englische. Gewonstnelle om den affalzert und keine der übrigen Ruinenstätten. control time Ziffer. Palença uni de anier-a Ramen Central-America's staten in dem Sinne grosser moderner Klöster aufgehat see her in it allerdings wahrscheinlicht, has eine zuhlreiche Bevöl-207 May in der Niche dieser Banten wichnte, und gewisse Spuren von Mouterner Briegen, über den an Palen be vorleitliesenden Waldbach de den datauf hint sicher aber wehrte diese Bevölkerung in leichten Harren, wie de heure nech die Indianer zu errichten pdegen und die dater seit haet zu Grunde gehen mussten. So zeschah es wenigstens in, benachharten Yusafan; hier wissen wir bestimmt von gewissen Orten, da. Tan ende von Hutten zur Zeit der Eroberung bestanden und das Land dicht bevolkert war; erhalten ist aler nichts geblieben als die 2000en Mounds. Tempel und Altare. Dasselbe ist zweifelsohne bei Palerqué der Fall

Am Fusse der Lacandon-Gebirge in Chiapas liegen die Ruinen von Ococingo is, in nur geringer Entfernung 8—10 Meilen von Palenqué. Sie statumen aus derselben Zeit und tragen den nämlichen Charakter wie jene von Palenqué, sind aber von weit geringerer Bedeutung hinselblich ihrer Ausdehnung und Grossartigkeit. An einer Mauerruise lehnt ein wohlerhaltenes, altindianisches Götzenbild, am Rücken mit tief eingeschnittenen und gleichfalls gut erhaltenen Hieroglyphen bedeckt.

Im angrenzenden Guatemala liegt die moderne Stadt Guatemala numitten einer ausgedehnten Hochfläche, welche zahlreiche indianische Erdwerke, "Mounde" und Tumuli bedecken, wie sie uns aus den Mississippi-und Ohio-Fluren bekannt sind. Brine, der auch die Mounds in Nord-America aus eigener Anschauung kennt, versichert uns die absolute Achnischkeit beider Banwerke, nur hält er jene mit zweifellosem Rechte für alter. In einem der grössten dieser Mounds fand man seltsamer Weise nichts als einen granitenen Mörser, völlig identisch mit jenen, worin noch in der Gegenwart die indianischen Weiber ihren Mais oder Korn zu mahlen pflegen, und auch dies ist besonders beachtenswerth

vollig identisch mit einem Mörser, den Brine in einem alten indianischen Muschel-Mound Ober-Californiens entdeckte. Sowohl die Erdwerke als die Opferaltäre, die mit diesen Mounds in Verbindung stehen, zeigen eine vollständige Aehnlichkeit des Planes mit den Steinbauten von Palenqué, doch sind sie leider stark zerstört. Indess fand sie

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Bei John D. Baldwin, Ancient America in notes on american archeology. New York 1872, 8<sup>a</sup>, sind die Ruinen von Occeinge gänzlich übergangen.

Brine noch voll mit Pfeil- und Lanzenspitzen aus Obsidian, wie sie vor Einführung des Eisens bei den Indianern üblich waren.

Uns gegen Norden wendend stossen wir auf die alte Residenz der Cakchiquel-Könige zu Patinamit, jetzt Tecpan-Guatemala geheissen. So wie für andere Festungen, hatten die Indianer auch für Patinamit einen Ort von grosser natürlicher Stärke ausersehen. Die grossen vulcanischen Spalten, die tief eingeschnittenen, häufigen Barrancas des Landes sind treffliche Vertheidigungsmittel; Patinamit ist ein von solchen 700' tiefen und 300 Yards breiten Barrancas mit senkrechten Wänden wie von einem tiefen Graben umgebenes und völlig isolirtes Tafelland, zu dem nur ein in die Barranca-Wände eingehauener schmaler Zickzackpfad hinanführt.

Sta. Cruz de Quiché, die Festung der Quiché-Indianer, ist in ähnlicher Weise isolirt; auf dem Plateau von Patinamit sind noch zahlreiche Spuren von Mauern und Erdwerken, dann von verschiedenen Grab- und Opfer-Mounds erhalten. Der Plan der Bauwerke und Altäre, dann ihre Orientirung nach den Cardinalpuncten sind die nämlichen wie in Guatemala, theilweise wie in Palenqué. Auch sie waren unverkennbar lediglich zu religiösen Zwecken bestimmt und bestehen sowohl aus pyramidalen Altären als aus eingeschlossenen Höfen, deren Mauern allerdings zerstört, in ihren Spuren aber noch sichtbar sind, während die Altäre noch existiren. Letztere haben die gewöhnliche Form und bestehen aus Stein oder Rollsteinen, welche Bimssteinplatten bedecken; sie sind 30 bis 50 Fuss hoch und gelangt man auf breiten Stufen zu ihnen hinan. Steinerne oder auch Terracotta-Götzenbilder sind in diesen Ruinen gefunden worden, durchaus ähnlich jenen, welche die benachbarten Indianer noch jetzt im Geheimen verehren.

Den Schluss dieser merkwürdigen Ruinenstätten, deren Betrachtung allein einiges Licht auf die Cultur ihrer Erbauer wirft, bildet Copan in Honduras, mit seinen prächtigen den mexicanischen Teocalli's so ahnlichen Pyramidenbauten und reichen mit hieroglyphischen Sculpturen verzierten riesigen Monolithen. Weit von denselben und ganz im Osten des Freistaates an den Ufern eines Nebenflusses des Rio Guayape am sordlichen Fusse der Jutequile-Kette liegen die Ruinen der alten Stadt Olancho in wenig bewohnter, meist von den unabhängigen Lenca-Stämmen bevölkerter Gegend. Abbé Brasseur hat 1865 bei seiner Reise durch das Caria-Gebirg und das Chamelicon-Thal in Honduras anserdem zahllose Trümmer und Baureste entdeckt. Don Diego Garcia de Palacio, der erste Europäer, welcher die Alterthümer von Coran besuchte, rühmt schon die grosse Schönheit der Sculpturarbeit. Nachdem man über einen freien Platz geschritten ist, steigt man viele Stufen zu einer thurmartigen Erhöhung hinan, wo man die Mitotes and Religionsgebräuche ausgeführt haben muss; er scheint mit grosser regalt eingerichtet gewesen zu sein, denn man findet daselbst noch ummer sehr schön behauene Steine. An derjenigen Seite dieses Gehandes, welche nach dem Flusse hisausgeht, der dort vorbeitliesst, ist ein thurmartiger Vorbau. Ein grosses Stück davon ist zusammengefallen und herabgestürzt, und an dem eingestürzten Theile hat man unter

and the real and hear three martinesis telegraph beekt, die mit process a contribution increase state. Asser dem Angerebenen sind and the series of the series o A statut und Menschenkeitz erbititte, stwie auch eine gewise Charles and ein rienlich beber Grad von Kunstiertiekeit in der Andreas and Floring and Pauverke. Man sagt, in alten Zeiten in die mit brider Herrscher von Vomtan hierber gekommen, habe jene sough angefer in. wi mad Verland einiger Jahre nach seinem Vatera lie gart karkehr und habe die Gehande unbewohnt und entvölkert maken haben, scheint diese die richtigste zu sein, denn nach jenen and Underlieferungen hat ein Volk aus Yucatan vor alten Zeiten die Provinces von Ayajal, Lacandon, Verapaz, die Gegend von Chiquinnia and diese von Copan erobert und sieh unterwürfig gemacht; ausserden 🖙 🤼 Apay-prache, welche man hier spricht, auch in Yucatan und 5 his anderen Provinzen im Gebranch und wird dort verstanden. 1 mar scheint auch der Baustyl der genannten Bauwerke derselbe zu 12], wie derjeitze, welchen die Spanier bei der Entdeckung von ber atan med Tabasco an den dertigen Rauwerken antrafen, auf desen 13th Flyggen von Bischofen, bewaffneten Männern und Kreuzen betinden, die man nitzends anders als an den genannten Orten wieder gefunden hat. Demnach ist der Schluss wohl gerechtfertigt, das 🚾 Verfertiger der Banwerke beider Gegenden zu einer und derselber Nation gehörten, 1

Diese Meinung des alten Spaniers theilt auch die moderne Archiologie America's. Es kann keinem Zweifel unterliegen, meint Brine,
dass die Urheber der Ruinenstädte Central-America's und jene der
grossen Altäre und Teocallis in Mexico ursprünglich nahe verwanden
Racen mit nur geringen Culturunterschieden angehört haben massen.
Ihre religiösen Ceremonien und Opfer waren von der nämlichen Art,
ihre astronomischen Keuntnisse auf ähnlichen Berechnungen gegründe
und die Verschiedenheit der Idiome kann nicht ausschlaggebend in
Gewicht fallen.

Alle diese Denkmale Central-America's weisen auf einen geneisamen Ursprung hin; in allen bemerkt man eine merkwürdige Uchseinstimmung, welche sich in ihrem Charakter am nächsten wohl an Bauwerke Yucatans anschliesst; es ist also nicht unwahrscheinlich, in früheren Epochen eine Verbindung zwischen diesen Ländern deren Bewohner stattgefunden habe. In der That ist die Entfernwelche die Königsgräber von Mitla von den Palästen Uxmals treukeine so ungeheure, dass ein antiker Verkehr zwischen beiden in denkbar wäre. Andererseits kann man bis nach Copan den Treppelation

<sup>1,</sup> San Salvador und Hondurus im Jahre 1576. Amtlicher Bericht des Licenshite. Dr. Diega Garcia de Palacia un den König von Spanien über die eentrelemarkenischen Provinzen San Salvador und Hondurus im Jahre 1576. Aus dem Spaniechen über setzt und mit erliürenden Anmerkungen und einer Karte verrehen von Dr. A. Frantzius in Heidelberg. Berlin, New-York, London 1873. 88. 8, 55-60.)

olgen, und derart einen Zusammenhang mit der in den nördlichen nden Mexico's üblichen Baukunst beobachten. Ich halte es für lich unzweifelbaft, dass die Tolteken die Pyramide -- eine Ausng der Ohio Mounds — auf das Hochland von Anáhuac mitacht, und von hier aus auf ihren Wanderzügen nach Yucatan wir ja sie selbst in den Tutul-Xius und mit ihnen die Pyramide - sowie in die südlicheren Theile Central-America's veret haben. Allerdings lassen die erhaltenen Baureste dieser Länder uf schliessen, dass die Cultur hier eine höhere als auf Anáhuac, igleich weniger entwickelt als in Yucatan, gewesen. Die Tolteken n elen in Central-America keine eigenen Staaten gebildet, sondern en nur Schutz und Unterkommen bei den zwar verwandten Quichérn, welche die Herren des Landes waren und blieben. Zur Zeit Conquista nahmen die Quichés - welche mit den Cakchiquels und hils die drei Hauptnationen Guatemala's bildeten und einen ausdeten Sagenkreis besassen, 1) -- den grössten Theil der Altos oder dandschaften nebst den Districten von Quiché, Totonicapan und altenango ein. Ursprünglich hatten sie sich in Chiapas festgesetzt. 'alenqué als der Mittelpunct des cento-americanischen Staatenlebens trachten ist. Ich will daher diese eigenthümliche - eine Zwischenzwischen der mexicanischen und vucatekischen bezeichnende ir die palencanische nennen. Dass die eingewanderten Tol-1, diese Baukunstler και εξοχήν, darauf nicht ohne Einfluss eben, scheint mir unzweifelbaft.

So dunkel auch die Urgeschichte der central-americanischen Landten noch sein mag, eines leuchtet -- däucht mir -- vor Allem eitender Stern hervor: die Thatsache, dass ein Culturvolk, die ken, in allen Theilen Central-America's die Begründer oder Förder Gesittung gewesen. Was vor den Tolteken bestanden, ist el und ungewiss; ob die Urbewohner roh oder schon theilweise et, ist schwer zu ermitteln; mit dem Erscheinen der Tolteken nt es Tag zu werden in der americanischen Völkergeschichte, und Culturhistoriker mag es interessant erscheinen, die Anfänge der sation auf so weitem Raume von einem und demselben Volke auslen zu sehen. Auf den von den Tolteken gelegten Grundvesten n dann die verschiedenen Stämme weiter, welche entweder nach einwanderten, oder welche, obschon schon früher anwesend, mit ischem Geiste gesättigt worden waren.

<sup>2)</sup> Ihr heiliges Buch ist das Popol Vuh, herausgegeben von Brasseur de Bourg: Popol Vuh. Le liere sacci et les mythes de l'antiquiti américaise acce les lieres ies et historiques des Quichés. Paris 1861, gr. 85, mit einer sehr umfa greichen imag des Herausgebers. Abbé Brasseur ist bei seinen americanischen Forschungen iche schwere Irrthümer und Paradoxo verfallen, welche seinen wissenschaftlichen stark beeinträchtigen musten. Nur wer sich selbst lange und intensiv mit anischer Archäologie befasst hat, kann jedoch ermessen, wie viel des bleibenden es die Wissenschaft dem staunenswerthen Eifer und Sammelsteise diese: Gelehrten bt, der mehr denn irgend wer in der Neuzeit diesen Wissenszweig gefördert hat.

Nach dem Verschwinden Kukulkans wählten die Edlen des Volkes einen König aus dem Geschlechte Cocom. Ueber diese Dynastie wissen wir gar nichts, als dass sie sich bis beiläufig 500 Jahre vor Ankunft der Spanier erhielt. Ob sie ihre Macht über die ganze Halbinsel erstreckte, erscheint wohl wahrscheinlich, aber ungewiss. Während ihrer Herrschaft treten als Verkunder neuer Lehren drei Brüder Itza auf, welche sich in der Stadt Chichen niederliessen, deren Regierung sie an sich rissen, um sie jedoch bald wieder zu verlieren. Das Reich Mayapan genoss tiefen Frieden als jene Periode allgemeiner Wanderung eintrat, welche das americanische Staatenleben so mächtig bewegte. Diesmal war es ein Toltekenstamm, die Tutul-Xius, welche, weiter vordringend als die übrigen, den Grenzen Mayapans im V. Jahrhunderte unserer Zeitrechnung nahten; erst nach zweihundert Jahren, nämlich von 701 bis 761 n. Chr., finden wir die toltekischen Fürsten zu Bakhalal mit königlicher Gewalt ausgerüstet, deren Sitz sie nach dem Sturze der Itzas nach Chichen übertrugen. In späteren Zeiten, nach dem X. Jahrhunderte, wurde Chichen zwar aus unbekannten Ursachen zerstört, ging aber wieder in die Gewalt der Itza's über, während die Tutul-Xius sich in dem prächtigen Uxmal niederliessen, schliesslich auch die in dem alten Mayapan residirenden Cocoms vertrieben und dort den Sitz ihrer Herrschaft aufschlugen. Im Jahre 1191 überwanden sie in offener Feldschlacht den König von Chichen Itza und wenige Jahre später jenen von Izamal. Einfällen der benachbarten Quichè-Fürsten und inneren Fehden vermochten indess auch die Tutal-Xius nicht zu widerstehen. Im Jahre 1447 ging Mayapan zu Grunde und bei Ankunft der Spanier treffen wir in Yucatan nur noch kleine ohnmächtige Regenten, welche sich in die Städte des einstigen Reiches der Titul-Xius getheilt hatte. 1)

In Yucatan, einem Lande mit tropischem Klima, kalkigem Boden und wenigen unbedeutenden Flussläufen, blühte also schon seit der Gründung Izamals eine reiche Cultur, und nirgends findet man grüssere, zahlreichere und gewichtigere Zeugen derselben als eben dort. Die alte Welt hat wenig aufzuweisen, was an Pracht, Mannigfaltigkeit und Reichthum die Ruinen von Chichen-Itza, Uxmal, Tihòo, Tekax, Mayapan und so vieler anderer Orte überträfe. Die Zahl der in dem wenig bekannten und besuchten Land aufgefundenen altamericanischen Ruinenstädte beläuft sieh auf 5412)

Der Anblick der Trümmerwelt von Chichen-Itza3) in traurige

<sup>1)</sup> Brancour, Histoire des nations civilisées de l'Amérique centrale. Vol. II. lib. V. chap. 1. Dann auch desselben Essai historique sur le Yucatan (Archives de la Commission scientifique du Merique. Paris. Vol. II. S. 18—64).

<sup>9</sup> Beuntz Mayer, Mexico artee, spanish and republican. Hartford 1832. S. Bd. 11. S. 172. Bei -einer ersten Wanderung in Yucatan 1840 hatte der americanische Reisende Stephens nur acht indianische Ruinenstätten gefunden.

<sup>&</sup>quot;) Diese Ruinen wurden zuerst im Februar 1841 von B. M. Norman, einem Merkamericaner, zum zweitenmal von dem Franzosen Charnay besucht. Chichen-Itm durffe so viel als Oeffnung eines Süsawasserbrunnens bedeuten. Man'leitet dies ab wie faight Chi. Thor, Oeffnung, Rand, chen. Brunnen. Nach Ordones besteht fins and fin = 10.00 mills und hit. Wasser.

t gewaltig ergreifend; als ob der Geist der Verwüstung hier ter geschwungen, ist alles todt, still und stumm. Von den welche einst eine so grossartige Pracht geschaffen, lebt Niehr; aber die jetzigen Bewohner des Landes, die yucatekischen düstere und schweigsame, stolze und selbstbewusste Gestalten noch zu trauern um ihre beraubte Freiheit, um ihre dahingcne Grösse. Die Ruinen von Chichen liegen auf einer Ebene eren Meilen Ausdehnung, etwas mehr denn zwanzig deutsche m der Küste entfernt, und entbehren jeder Wasserverbindung i nichts von dem, was wir als Ordnung bezeichnen würden. th keine ausgesteckten Strassen und Gassen 1); unfern des so-1 Tempels und etwas südlich von demselben erhebt sich eine ; wie in Rom und Perú unterhielten keusche Vestalinnen ein euer in einem noch erhaltenen Palaste; der darin befindliche rcus wird von dem französischen Forscher Charnay für ein m. einen Platz für körperliche Uebungen, gehalten.

glänzendsten Ueberreste ehemaliger Cultur sind in Uxmal zu lessen Gründung gemeiniglich ins Jahr 870 oder 894 n. Chr. wird. Auch hier steht wieder ein colossaler Pyramidenbau. westlichen Theile des Landes reihen sich die Trümmer von Stadt, und im Osten wurden schon zur Zeit der spanischen ng Prachtbauten auf der seither verlassenen Insel Cozumal n, welche viele geheiligte Orte enthielt, zu denen das Volk in Menge wallfahrtete. Strassen — wie in Mexico und Perú, einen Meter über dem Boden erhoben, und aus mit Mörtel nen Steinen aufgeführt, durchzogen die Insel sowie das ynca-

Festland.

den Plateaux der Pyramiden erheben sich gewöhnlich die zu welchen man über hohe Stufen hinanstieg. Das grobe rk bestand aus unbehauenen Steinen, die ein Mörtel verband, ieheimniss den ersten Bewohner Yucatans eigen war. Mörtelanwurf bildete die Bekleidung der Mauern und trug oft Malerei und Basreliefs. Das Sucellum, die kleine Capelle, af dem Gipfel der Pyramide stand, war aus breiten Steinplatten eren einige mit eingemeisselten hieratischen Schriftzeichen bed. Die Paläste, die Wohnungen der Priester, jene der gott-1 Sonnenjungfrauen, meist in der Umgebung der Tempel geleten ebenfalls auf pyramidalen oder conischen Steinunterbauten, n aus mehreren einstöckigen Gebäuden, und waren in Zellen t, die nur durch die Thüre Licht empfingen. Ein Blick auf tekischen Denkmäler zeigt die besondere Vorliebe dieses Volkes Form des regelmässigen Vierecks; nur wenige Rundbauten i. ein Grabmal in Mayapan — sind vorhanden. Das Viereck sich bis in die kleinsten Details geltend; die Thüren waren sig viereckig, die Dächer flach, so dass der ganze Bau ein es Aussehen gewann; das Gewölbe sowie das Fenster scheint

25

orman, Rambles in Yucatan. Philadelphia 1849. 7. ed., wald, Culturgeschichte. 2. Aufl. II.

überhaupt in ganz America unbekannt gewesen zu sein. Sogar die Ornamentik liebt viereckige Formen; Friese und Gesimse sind viereckig, und die gestaltenreichen Bilderschriften sind gern in viereckige Umrahmungen gezwängt.

Soweit wir die vucatekische Cultur, und zwar hauptsächlich nur durch ihre Bauwerke kennen, - und unser ganzes Wissen beschränkt sich auf einige spärliche Angaben über Cultur, Kalenderwesen und Schriftzeichen 1) lässt sich constatiren, dass dieselbe allerdings auf hoher Stufe gestanden haben und ausgebildeter gewesen sein müsse als jene der Azteken Mexico's und der Olmeken von Palenqué. Ihre Entwicklung ist indess schwer zu verfolgen; der Glanzpunct fällt sicherlich in die Periode der Tutul-Xius; aber inmitten des Glanzes, wovon die Trümmer Uxmal's und Chichen-Itza's so beredte Spuren bewahren, liegen Andeutungen, dass die Tutul-Xiu-Periode, trotz der mannigfaltigen Thätigkeit ihrer Künstler, auch eine Epoche des Verfalles für die Kunst in sich barg, welche sich an einigen, aus älterer Zeit stammenden Unterbanten jener verhältnissmässig neueren Denkmäler strenger und edler erweist. Dem aztekischen Einflusse hingegen war sie nie unterworfen, denn es hat Yucatan niemals in Beziehungen zu dem so nahen Mexico gestanden; es hat sich selbständig entwickelt. Die toltekischen Tutul-Nius gelangten allerdings dahin, wie denn die Tolteken überhaupt in ihren Wanderzügen ihre Cultur beinahe über ganz America verbreiteten. Es geschah dies jedoch in einer Zeit, welche nicht gestattet den Einflus der allenfalls mitgebrachten auf die einheimische Gesittung nachzuweisen. Die Herrlichkeit der vucatekischen Bauwerke hat Manchen zur Annahme geleitet, dass hier der Ursitz aller antiken Civilisation in America gewesen; von Central-America und Yucatan aus habe sie sich strahlerartig über den Continent ausgedehnt; hier sei die Heimat der Tokecsvolker. Ich kann mich dieser Meinung nicht anschliessen, glaube vielmehr, dass die americanische Völkerverschiebung von Nord med

<sup>1)</sup> Die Maya bedienten sich besonderer Schriftzeichen, deren Kenntniss, ohne bie jetzt zu einem befriedigenden Resultate zu führen, doch in den letzten Jahren Fortchritte gemacht hat. Ich gedenke hierb. i nicht der verunglückten Versuche Brassest, vucateki-che Hieroglyphen zu entziffern, die schon nach Gebühr gewürdigt worden sind . Ausland 1870, Nr. 12, S. 285), sondern der thatsächlichen Entdeckung einer phonetischen Schrift des Mayavolkes und des dazu gehörigen Schlüssels im Diego de Landa. Bürdir, aber sehr übersichtlich ist der Stand unseres Wissens in dieser Frage dargelegt is der kleinen Schrift des americanischen Gelehrten Daniel George Brinton: The etvient phonetic alphabet of Yucatan. New-York 1870. 80, deren Zusendung leh der Gite des Ilrn. Verfassers verdanke. Siehe auch den auf Bollaerts Vortrag Eremissisof Central American Hieroglyphics beruhenden Aufunts im Ausland 1870, Nr. 30, S. 707, nier die Schriftzeichen der Maya, und M. H. de Charencay's Essai de dichtgrement A con fragment d'Inscription Palenquienne (in den Actes de la Sociéte Philologique. Paris 1840. Il seh hencht nawerth endlich sind die Leistungen Leon de Rosny's, die er am Americani-ten-Congre-se zu Nancy im August 1875 bekannt gemacht und seither is einer besonderen Schrift niedergelegt bat: L'interpritation des anciens textes mayes. Suici d'un aperça de la grammaire maya, d'un choix de textes avec traduction et d'un cocabulaire. Paris 1875. 8%

<sup>9</sup> Squier, Movograph. S. IV.

sich gegangen <sup>1</sup>) und nur hierdurch die verschiedenen Phänomene icanischen Culturgeschichte genügend zn erklären seien.

## Der palencanische Culturkreis.

h die Yucatan nahegelegenen Landschaften Oaxaca, Chiapas, Guatemala und Honduras bergen ebenso interessante als grossahnungen an die Vergangenheit. Inmitten granitischer Gegend traurig düsterer Umgebung erheben sich die Grabpaläste von an der heutigen Strasse von Oaxaca nach Tehuantepec. Der erung zufolge haben sie die Zapoteken als Grabstätten für ihre rbaut, und nannten desshalb den Ort Leoba, d. i. das Grab. Nahuatlvölkern hiess er Miguitlan, Ort der Trauer. Auch bietet ansehnliche Culturreste in den Ruinen von Ococingo, und Palenqué! Unter allen am bedeutendsten sind unstreitig amer von Palenqué, des alten Huehuetlapallan, welches man mythische Xibalba zu halten geneigt ist, und wohl zu dem ollsten gehört was Central-America aufzuweisen hat.

neuerer Forscher Lindesay Brine macht darauf aufmerkund darin glauben wir ihm vollkommen beipflichten zu sollen der Ausdruck "Städte" für die Ruinen von Palenqué, Ococingo,") eine durchaus irrthümliche Bezeichnung sei; ich würde im a Sprachgebrauche anstatt des üblichen "Ruinenstädte" das re "Ruinenstätten" vorschlagen. Denn die an diesen Plätzen nen monumentalen Reste stammen ausschliesslich von Bauwerken, iösen Zwecken dienten, und die Grossartigkeit ihrer colossalen ist ein Beweis sowohl für das Ansehen und die Macht der und Häuptlinge als für die blinde Ergebenheit und den Aberder Volksmassen. Das hervorragendste Bauwerk in Palenqué, lich der "Palast" genannt, hat in seiner Anlage, seinen Höfen, en und Zellen mehr Achnlichkeit mit einem grossen Kloster, ist rerhabenen Plattform erbaut und zeigt sich in Plan und nen dem Hauptgebäude von Uxmal in Yucatan verwandt.

ehe meine Schrift: Die americanische Vülkerwunderung. Wien 1866. 8°. eber Mitla siehe Doutrelaige: Rupport sur les ruines de Mitla (Archives mission scient, du Mexique. Vol. 111. p. 104-111.)

<sup>1</sup> seinem interessanten Aufsatze: On the "Ruined cities" of Central America. If the Royal geographical Society. 1872. S. 354-368).

Ver sich für die in diesem und dem nächstfolgenden Abschnitte behandelten salteentralamericanischer Cultur interessirt, der mache sich an das Studium t-Werke von Fred. Catherwood, Views of ancient momments in Central-Mispas and Yucatan; with explanatory text. London 1844. Fol.; von Désiré, Cités et raines américaines, Mitla, Palenqué, Isamal, Chichen-Itza, Umal et photographiées. Avec un text par M. Viollet Lu-Duc; suivi du voyage uments de l'anteur. Paris 1863. 8° mit Atlas in Fol.; von John L. Stephens. of Travel in Central-America, Chiapas and Yucatan. New-York 1842. 8°.

Rings um den "Palast" liegen fünf Mounds, jeder durchschnittlich 50 bis 60 Fuss hoch; diese Mounds sind ziemlich steil und scheinen einmal mit Stufen aus viereckigen Kalksteinplatten verschen gewesen zu sein; auf ihrem Gipfel befindet sich ein Tempel oder Altar. sind nach dem nämlichen Muster gebaut, alle sind auch nach einem der Cardinalpuncte, meist nach Osten eingerichtet. Palast und Altäre sind aus dem Kalkstein aufgeführt, der in den benachbarten Hügeln gebrochen wird. Der durch diese Gebäude bedeckte Flächenraum beträgt nicht mehr als etwa 800 Quadrat-Yards oder eine halbe englische Quadratmeile um den "Palast" und keine der übrigen Ruinenstätten übertrifft diese Ziffer. Palenqué und die anderen Ruinen Central-America's sollten in dem Sinne grosser moderner Klöster aufgefast werden. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass eine zahlreiche Bevölkerung in der Nähe dieser Bauten wohnte, und gewisse Spuren von steinernen Brücken über den an Palenqué vorbeifliessenden Waldbach deuten darauf hin; sicher aber wohnte diese Bevölkerung in leichten Hütten, wie sie heute noch die Indianer zu errichten pflegen und die daher sehr bald zu Grunde gehen mussten. So geschah es wenigstens im benachbarten Yucatan; hier wissen wir bestimmt von gewissen Orten, dass Tausende von Hütten zur Zeit der Eroberung bestanden und das Land dicht bevölkert war; erhalten ist aber nichts geblieben als die grossen Mounds, Tempel und Altäre. Dasselbe ist zweifelsohne bei Palenqué der Fall.

Am Fusse der Lacandon-Gebirge in Chiapas liegen die Ruinen von Ococingo 1), in nur geringer Entfernung (8—10 Meilen) von Palenqué. Sie stammen aus derselben Zeit und tragen den nämlichen Charakter wie jene von Palenqué, sind aber von weit geringerer Bedeutung hinsichtlich ihrer Ausdehnung und Grossartigkeit. An einer Mauerruine lehnt ein wohlerhaltenes, altindianisches Götzenbild, am Rücken mit tief eingeschnittenen und gleichfalls gut erhaltenen Hieroglyphen bedeckt.

Im angrenzenden Guatemala liegt die moderne Stadt Guatemala inmitten einer ausgedehnten Hochfläche, welche zahlreiche indianische Erdwerke, "Mounds" und Tumuli bedecken, wie sie uns aus den Mississippi- und Ohio-Fluren bekannt sind. Brine, der auch die Mounds in Nord-America aus eigener Anschauung kennt, versiehert uns die absolute Achnlichkeit beider Bauwerke, nur hält er jene mit zweifellosem Rechte für älter. In einem der grössten dieser Mounds fand man seltsamer Weise nichts als einen granitenen Mörser, völlig identisch mit jenen, worin noch in der Gegenwart die indianischen Weiber ihren Mais oder Korn zu mahlen pflegen, und auch — dies ist besonders beachtenswerth völlig identisch mit einem Mörser, den Brine in einem alten indianischen Muschel-Mound Ober-Californiens entdeckte. Sowohl die Erdwerke als die Opferaltäre, die mit diesen Mounds in Verbindung stehen, zeigen eine vollständige Achnlichkeit des Planes mit den Steinbauten von Palenqué, doch sind sie leider stark zerstört. Indess fand sie

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Bei John D. Baldwin, Ancient America in notes on american archeology. New-York 1872, 8°, sind die Ruinen von Ococingo ganzlich übergangen.

Brine noch voll mit Pfeil- und Lanzenspitzen aus Obsidian, wie sie vor Einführung des Eisens bei den Indianern üblich waren.

Uns gegen Norden wendend stossen wir auf die alte Residenz der Cakchiquel-Könige zu Patinamit, jetzt Tecpan-Guatemala geheissen. So wie für andere Festungen, hatten die Indianer auch für Patinamit einen Ort von grosser natürlicher Stärke ausersehen. Die grossen vulcanischen Spalten, die tief eingeschnittenen, häufigen Barrancas des Landes sind treffliche Vertheidigungsmittel; Patinamit ist ein von solchen 700' tiefen und 300 Yards breiten Barrancas mit senkrechten Wänden wie von einem tiefen Graben umgebenes und völlig isolirtes Tafelland, zu dem nur ein in die Barranca-Wände eingehauener schmaler Zickzackpfad hinanführt.

Sta. Cruz de Quiché, die Festung der Quiché-Indianer, ist in ähnlicher Weise isolirt; auf dem Plateau von Patinamit sind noch zahlreiche Spuren von Mauern und Erdwerken, dann von verschiedenen Grab- und Opfer-Mounds erhalten. Der Plan der Bauwerke und Altäre, dann ihre Orientirung nach den Cardinalpuncten sind die nämlichen wie in Guatemala, theilweise wie in Palenqué. Auch sie waren unverkennbar lediglich zu religiösen Zwecken bestimmt und bestehen sowohl aus pyramidalen Altären als aus eingeschlossenen Höfen, deren Mauern allerdings zerstört, in ihren Spuren aber noch sichtbar sind, während die Altäre noch existiren. Letztere haben die gewöhnliche Form und bestehen aus Stein oder Rollsteinen, welche Bimssteinplatten bedecken; sie sind 30 bis 50 Fuss hoch und gelangt man auf breiten Stufen zu ihnen hinan. Steinerne oder auch Terracotta-Götzenbilder sind in diesen Ruinen gefunden worden, durchaus ähnlich jenen, welche die benachbarten Indianer noch jetzt im Geheimen verehren.

Den Schluss dieser merkwürdigen Ruinenstätten, deren Betrachtung allein einiges Licht auf die Cultur ihrer Erbauer wirst, bildet Copan in Honduras, mit seinen prächtigen den mexicanischen Teocalli's so ähnlichen Pyramidenbauten und reichen mit hieroglyphischen Sculpturen verzierten riesigen Monolithen. Weit von denselben und ganz im Osten des Freistaates an den Ufern eines Nebenflusses des Rio Guayape am nordlichen Fusse der Jutequile-Kette liegen die Ruinen der alten Stadt Olancho in wenig bewohnter, meist von den unabhängigen Lenca-Stämmen bevölkerter Gegend. Abbé Brasseur hat 1865 bei seiner Reise durch das Caria-Gebirg und das Chamelicon-Thal in Honduras anserdem zahllose Trümmer und Baureste entdeckt. Don Diego Garcia de Palacio, der erste Europäer, welcher die Alterthümer von Copan besuchte, rühmt schon die grosse Schönheit der Sculpturarbeit. Nachdem man über einen freien Platz geschritten ist, steigt man viele Stufen zu einer thurmartigen Erhöhung hinan, wo man die Mitotes and Religionsgebräuche ausgeführt haben muss; er scheint mit grosser Singfalt eingerichtet gewesen zu sein, denn man findet daselbst noch immer sehr schön behauene Steine. An derjenigen Seite dieses Gehandes, welche nach dem Flusse hinausgeht, der dort vorbeitliesst, ist ein thurmartiger Vorbau. Ein grosses Stück davon ist zusammengefallen und herabgestürzt, und an dem eingestürzten Theile hat man unter jenem Bau zwei sehr lange unterirdische Gänge entdeckt, die mit grosser Geschicklichkeit angelegt sind. Ausser dem Angegebenen sind hier noch viele andere Dinge vorhanden, die beweisen, dass dort grosser Reichthum und Menschenverkehr existirte, sowie auch eine gewisse ('ivilisation und ein ziemlich hoher Grad von Kunstfertigkeit in der Herstellung jener Figuren und Bauwerke. Man sagt, in alten Zeiten sei ein mächtiger Herrscher von Yucatan hierher gekommen, habe iene Gebäude angefertigt, sei nach Verlauf einiger Jahre nach seinem Vaterlande zurückgekehrt und habe die Gebäude unbewohnt und entvölkert zurückgelassen. Von den alten Sagen, die sich im Munde des Volkes erhalten haben, scheint diese die richtigste zu sein, denn nach jenen alten Ueberlieferungen hat ein Volk aus Yucatan vor alten Zeiten die Provinzen von Ayajal, Lacandon, Verapaz, die Gegend von Chiquimuk und diese von Copan erobert und sich unterwürfig gemacht: ausserden ist die Apaysprache, welche man hier spricht, auch in Yucatan und in den anderen Provinzen im Gebrauch und wird dort verstanden. Ferner scheint auch der Baustyl der genannten Bauwerke derselbe zu sein, wie derjenige, welchen die Spanier bei der Entdeckung von Yucatan und Tabasco an den dortigen Bauwerken antrafen, auf denen sich Figuren von Bischöfen, bewaffneten Männern und Kreuzen befanden, die man nirgends anders als an den genannten Orten wieder gefunden hat. Demnach ist der Schluss wohl gerechtfertigt, dass die Verfertiger der Bauwerke beider Gegenden zu einer und derselben Nation gehörten. 1)

Diese Meinung des alten Spaniers theilt auch die moderne Archiologie America's. Es kann keinem Zweifel unterliegen, meint Brine, dass die Urheber der Ruinenstädte Central-America's und jene der grossen Altäre und Teocallis in Mexico ursprünglich nahe verwandten Racen mit nur geringen Culturunterschieden angehört haben müssen. Ihre religiösen Ceremonien und Opfer waren von der nämlichen Art, ihre astronomischen Kenntnisse auf ähnlichen Berechnungen gegründet und die Verschiedenheit der Idiome kann nicht ausschlaggebend ins Gewicht fallen.

Alle diese Denkmale Central-America's weisen auf einen geneissamen Ursprung hin; in allen bemerkt man eine merkwürdige Uebereinstimmung, welche sich in ihrem Charakter am nächsten wohl an die Bauwerke Yucatans anschliesst; es ist also nicht unwahrscheinlich, das in früheren Epochen eine Verbindung zwischen diesen Ländern und deren Bewohner stattgefunden habe. In der That ist die Entfernang, welche die Königsgräber von Mitla von den Palästen Uxmals treust, keine so ungeheure, dass ein antiker Verkehr zwischen beiden nicht denkbar wäre. Andererseits kann man bis nach Copan den Treppenbas

<sup>1)</sup> San Salvador und Honduras im Jahre 1576. Amtlicher Bericht des Licendusen. Dr. Diego Garcia de Palacio un den König von Spanien über die controlemeitenischen Provinzen San Salvador und Honduras im Jahre 1576. Aus dem Spaniechen übersetzt und mit erklörenden Anmerkungen und einer Karte vertehen von Dr. A. Frantzius in Heidelberg. Berlin, New-York, London 1873. 8. 8, 55-80.)

verfolgen, und derart einen Zusammenhang mit der in den nördlichen Gegenden Mexico's üblichen Baukunst beobachten. Ich halte es für ziemlich unzweifelhaft, dass die Tolteken die Pyramide -- eine Ausbildung der Ohio Mounds — auf das Hochland von Anáhuac mitgebracht, und von hier aus auf ihren Wanderzügen nach Yucatan wo wir ja sie selbst in den Tutul-Xius und mit ihnen die Pyramide wiederfinden -- sowie in die südlicheren Theile Central-America's verbreitet haben. Allerdings lassen die erhaltenen Baureste dieser Länder darauf schliessen, dass die Cultur hier eine höhere als auf Anáhuac, wenngleich weniger entwickelt als in Yucatan, gewesen. Die Tolteken haben eben in Central-America keine eigenen Staaten gebildet, sondern fanden nur Schutz und Unterkommen bei den zwar verwandten Quichévölkern, welche die Herren des Landes waren und blieben. Zur Zeit der Conquista nahmen die Quichés — welche mit den Cakchiquels und Zutuhils die drei Hauptnationen Guatemala's bildeten und einen ausgebildeten Sagenkreis besassen, 1) — den grössten Theil der Altos oder Hochlandschaften nebst den Districten von Quiché, Totonicapan und Quesaltenango ein. Ursprünglich hatten sie sich in Chiapas festgesetzt. wo Palenqué als der Mittelpunct des cento-americanischen Staatenlebens zu betrachten ist. Ich will daher diese eigenthümliche - eine Zwischenstufe zwischen der mexicanischen und vucatekischen bezeichnende Cultur die palencanische nennen. Dass die eingewanderten Tolteken, diese Bankunstler zar' έξοχίν, darauf nicht ohne Einfluss geblieben, scheint mir unzweifelhaft.

So dunkel auch die Urgeschichte der central-americanischen Landschaften noch sein mag, eines leuchtet -- däucht mir - vor Allem als leitender Stern hervor: die Thatsache, dass ein Culturvolk, die Tolteken, in allen Theilen Central-America's die Begründer oder Förderer der Gesittung gewesen. Was vor den Tolteken bestanden, ist dunkel und ungewiss; ob die Urbewohner roh oder schon theilweise gesittet, ist schwer zu ermitteln; mit dem Erscheinen der Tolteken beginnt es Tag zu werden in der americanischen Völkergeschichte, und dem Culturhistoriker mag es interessant erscheinen, die Anfänge der Civilisation auf so weitem Raume von einem und demselben Volke ausstrahlen zu sehen. Auf den von den Tolteken gelegten Grundvesten hauten dann die verschiedenen Stämme weiter, welche entweder nach ihnen einwanderten, oder welche, obschon schon früher anwesend, mit toltekischem Geiste gesättigt worden waren.

<sup>&#</sup>x27;) Ihr heiliges Buch ist das Popol Vuh, herausgegeben von Brasseun de Bourbourg: Popol Vuh. Le livre sacci et les mythes de l'antiquité américaine avec les livres hévoques et historiques des Quichés. Paris 1861, gr. 88, mit einer sehr umfa greichen Einleitung des Herausgebers. Abbé Brassour ist bei seinen americanischen Forschungen in manche schwere Irrthümer und Paradoxo verfallen, welche seinen wissenschaftlichen Greslit stark beeinträchtigen mussten. Nur wer sich selbst lange und intensiv mit americanischer Archäologie befasst hat, kann jedoch ermessen, wie viel des bleibenden Werthes die Wissenschaft dem staunenswerthen Eifer und Sammelsteisse dieses Gelehrten verdantt, der mehr denn irgend wer in der Neuzeit diesen Wissenszweig gefördert hat.

#### Das Volk der Chibcha.

Ein weiter Raum trennt die Ruinen von Palenqué und Olancho von dem Hochlande von Cundinamarca. Fast unbekannt schlummern noch die einstigen Geschicke der americanischen Isthmusländer Costarica, Panamá und Choco. Nur ungenügend in geographischer Beziehung durchforscht, sind sie es beinahe ebenso wenig in archäologischer Richtung. 1) An den üppigen Gestaden des scenenreichen Sees von Nicaragua verliert sich gleichsam das Band, welches die Völker des nördlichen und des südlichen America miteinander verknüpfen sollte. Beinahe durch volle zehn Breitegrade bieten sich keine Spuren der Vergangenheit, und erst auf dem südamericanischen Festlande, in den Gebirgsländern Columbien's gewahrt man einen Lichtpunct aufdämmerader Bildung, der lange fast gänzlich übersehen wurde.

Jener Theil der Anden-Cordillere, dessen westlichen Fuss der Rio Magdalena bespült, und der, in nordöstlicher Richtung streichend, die Hochebenen von Bogotá und Tunja bildet, wurde zur Zeit der spanischen Conquista von dem Chi beha volke bewohnt, welches die Spanier irrthumlich Muyscas genannt hatten. 2) Die Chibcha waren unter allen autochthonen Stämmen die mächtigsten, zugleich aber auch die ersten, die zu Grunde gingen; sie hatten ein weites Reich gegründet, und eroberten alle Gaue zwischen Serinza in 60 n. Br. und Suma Paz unter dem 4° s. Br. Ihr Reich umfasste die Hochplateaux von Bogotá und Tunja, die Thäler von Fusagasuga, Pacho, Caqueza und Tensa nebst den ganzen Gebieten der Districte von Ubaté. Chiquinquirá, Moniquira und Leyva, von Santa Rosa und Sogamoso an bis zu den Geländen der östlichen Cordillere in der Nähe der Meta-Ebene, und mochte, nach Acosta, 3) dazumal eine Bevölkerung von 2000 Seelen auf der Quadratlegua zählen, somit den bestbevölkerten Landstrichen Europa's nicht nachstehen.

Die Wiege des Chibchavolkes ist auf der Hochebene von Bogotizu suchen; seine Hauptstadt war Funza; von hier zogen sie aus, die umliegenden Gebiete zu erobern und die benachbarten Stämme zu unterwerfen, welche dafür die Vortheile ihrer Gesetze und Cultur eintauschten. Vor den Eroberungen der Zipas hat das Land der Chibcha sich nur über den Raum von der Cordillere im Osten Bogota's bis in die Nahe von Facatativá einerseits, dann von Zapaquirá bis zum Rio Tunjuelo andererseits erstreckt.

<sup>4)</sup> Einige Ausbeute gewähren: King Merrit, Report on the hunch's, ancient grave-gards of Chiriqui. New -York 1860. 8". dann Zeltner, Note sur les afgallures indiennes du département de Chiriqui. Panama 1866, 8°, und das Bulletin of the American ethnological Society. Der gewiegteste Kenner centro-americanischer Archikologie int der durch seinen 15jährigen Aufenthalt in Costarica rühmlichst bekannte deutsche Calchts Dr. A. v. Frantzius in Freiburg i. B.

<sup>)</sup> Muysca bedeutet in der Chibchasprache blos: Menschen, Leute. Vgl. Il umboldt, Ansicht der Natur II. 270, und Joaquin Acouta, Compendie bistorice del descubrimiento y colonizacion de la Nueva Granada. Paris 1848. 8°.

<sup>1)</sup> Acosta, A. a O.

Da die Chibcha fast insgesammt auf den kalten Höhen der Cordillere lebten, kein Vieh besassen, welches ihnen zur Nahrung oder wenigstens zum Zuge hätte dienen können, das Wild längst in die undurchdringlichen Waldungen sich geflüchtet hatte und der Mangel an grösseren Gewässern auch keinen ergiebigen Fischfang gestattete, so sahen sie sich genöthigt, ihren Lebensunterhalt im Ackerbau, ihren Wohlstand im gewerblichen Fleisse und im Handel zu suchen. Die Chibcha brachten es damit so weit, dass sie nicht nur alles Nothwendige selbst besassen, sondern auch noch von ihrem Ueberflusse nach den fremden Märkten zum Tausche brachten; zudem sicherte ihnen die Ausbeutung der reichen Steinsalzwerke auf dem Hochlande von Bogotá die Kundschaft selbst weit entfernter Stämme. Zur Zeit der Conquista lebte der Chibcha jedenfalls in schon ziemlich vorgeschrittener Cultur, die indess nicht an die Höhe der mexicanischen Azteken oder der Bewohner des südlicheren Perú hinanreichte; seine Culturstufe lag zwischen jener des polirten Steines und der Bronze, die er kannte, und jener des Fisens, welches er noch nicht entdeckt hatte. In einem an Metallen reichen Lande wohnend, durch den Verkehr mit den Nachbarstämmen solche leicht erwerbend, verstanden sich die Chibcha vorzüglich auf die Bearbeitung der Metalle, und ihre Künstler in diesem Fache genossen eines weit über die columbianischen Marken hinaus verbreiteten Rufes.

Das Chibchavolk zerfiel in drei unabhängige Nationen mit patriarchalischer Regierung, und einige von Caziken beherrschten Tribus, den ersteren fast alle zinspflichtig und durch Waffengewalt unterworfen. Drei Oberhäupter theilten sich in die höchste Macht: der Zipa; er gab Gesetze, handhabte die Justiz, befehligte die Truppen und war entschieden der mächtigste Gewalthaber von allen; seinen Sitz hatte er zu Muequetá, heute Funza. Der Zuque genoss fast dieselben Prärogativen und hatte seine Residenz von Ramiriqui nach Hunsa, gegenwartig Tunja, verlegt; endlich der Jeque oder das Haupt von Iraca, der Pontifex der Chibchas und zugleich Nachfolger des Nemterequetela mit dem Sitze zu Suamoz, dem jetzigen Sogamoso. Ausserdem gab es noch die Usaques oder Gouverneure, nämlich die Herrscher der unterworfenen Völkerschaften; der Zipa hatte ihnen auch nach ihrer Unterjochung das Recht der Erbfolge in ihrer Familie gelassen und sich nur für den Fall eines fehlenden Nachfolgers die Ernennung eines solchen vorbehalten; er wählte dann bierzu gemeiniglich einen seiner Heerführer. Höchst wahrscheinlich hätte sich, ohne die Dazwischenkunft der Spanier, die Vereinigung der Chibcha zu einem einzigen Volke vollzegen, wie das steigende Uebergewicht des Zipa, und dessen rasche, erfolgreiche Eroberungen in den letzten sechzig Jahren seines Bestehens zu schliessen gestatten.

Die Chibeha verehrten die Sonne; es war dies die einzige Gottheit, welcher sie Menschenopfer darbrachten. Alle fünfzehn Jahre fand das Opfer des Guëza statt; es war dies ein Jüngling, den sie mit grosser Sorgfalt erzogen, um ihm dann am Opfertage das Herz auszureisen. Die Priester, darunter der Chyquy der Chibeha, waren dabei gleich

jenen Aegyptens maskirt. Die Einen stellten Bochica vor, dem man drei Köpfe zuschrieb, da er wie die indische Trimurti drei Personen in Einem Körper umfasste; andere trugen die Embleme der Chia. Frau des Bochica, gleich der ägyptischen Isis, Göttin des Mondes; noch andere stellten den furchtbaren Fomagata vor, einen bösen Geist und Repräsentanten des Bösen. Nach einem errungenen Siege wurden die jüngeren Gefangenen getödtet und zu Ehren der Sonnengottheit mit ihrem Blute die Opfersteine bespritzt, auf welche die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne fielen. Dies geschah jedoch nicht, weil die Chicha etwa die Sonne für den Weltschöpfer hielten; vielmehr war nach der Meinung der Chibcha anfänglich das Licht in einem Dinge eingeschlossen, das sie nicht zu beschreiben vermochten, wofür sie aber die Benennung Chiminigagna oder Schöpfer besassen.

Sonnentempel, welche steinerne Säulen besassen, sind in ihren Resten noch im Thale von Levva zwar aufgefunden worden, indess verwendeten die Chibcha keine besondere Pracht auf dieselben da sie es vorzogen ihre Opfer im grossartigen Tempel der belebten Natur, an Seen, Wasserfällen oder auf hohen Felsen zu vollbringen. Die berühmteste Opferstelle war der See von Guatavita, wo sich alljährlich an hohem Festtage der Cazike, mit Harz und darauf mit Goldstaub bedeckt einfand um sein Opfer darzubringen. Auf einem Nachen bis in die Mitte der Lagune geführt, liess man ihn dann sammt seinen Schätzen im Wasser versinken; diesem Beispiele folgten vom Ufer an alle die ihn begleitet hatten. Gross muss dieses Fest, grösser noch der Zudrang zu demselben gewesen sein, wenn wir nach den breiten und zahlreichen zum Theil noch heute existirenden und zu diesem See über die Sierra die ihn vom Sesquilé- Thale trennt, führenden Kunststrassen, endlich aber nach den fabelhaften Berichten vom El Dorado urtheilen dürfen, die sich von Mund zu Mund bis in die entlegensten Winkel des Incareiches fortgebflanzt hatten.

Andere eigenthümliche Ruinen der Chibcha-Architektur sind die Cojines von Tunja, die Calzada del Llano de Pataquí und die Reste von Infierito. 1) Ausserdem besassen sie noch einige Götzentempel in deren unmittelbarster Nähe die Jeques (Priester) wohnten und worin sie thönerne Götzenbilder die oben mit einem Loche versehen waren um die Gaben der Gläubigen aufzunehmen, 2) oder auch einfache kleine Gefässe zu dem nämlichen Zwecke aufgestellt hatten. Die Priester wurden seit ihrer frühesten Jugend in Seminarien, den sogenannten Cucas, und unter einem sehr strengen Regime erzogen; durch zehn oder zwölf Jahre hindurch blieben sie einer peinlichen Diät unterworfen, die ihnen nur einmal im Tage eine kärgliche Mahlzeit, aus Maismehl mit Wasser und ausnahmsweise aus einem Fische des Funza-Flusses bestehend, gestattete. Diese Seminarien waren der Hort der Chibcha-Wissenschaft, hier wurden der Ritus und die Ceremonien des Gottes-

<sup>5)</sup> Siehe das interessante Werk von Dr. Ezequiel Uricocchea: Memoria police les antigüedades Neo-Granadinas. Berlin 1854. 45.

<sup>?)</sup> A. a. O siehe Tafel III. und IV.

dienstes, sowie die Glaubenssätze, die Traditionen und die Geschichte des Volkes gelehrt; hier ward die Zeitrechnung bestimmt, die praktische Moral in feste Regeln formulirt, die Kunst der Sprache und auch die der Zauberei ausgebildet, mit einem Worte, hier wurden die Männer herangezogen, welche die Gesetze auslegen, den Cultus erhalten und der Stolz der Nation werden sollten. Da die Jeques (wie überall die Priester) die hervorragendsten Vertreter und Verfechter der alten Chibeha-Wissenschaft waren, so trafen sie selbstverständlich die meisten Verfolgungen der von dem religiösen Geiste der damaligen Zeit getragenen Spanier, und mit ihnen sank auch die gesammte Wissenschaft der Chibeha ins Grab.

Die Chibcha theilten den Tag, sua, und die Nacht, za, in vier Theile. Drei Tage bildeten eine Woche, die stets mit einem grossen Markte zu Turmequé beschlossen wurde. Dieser dreitägige Cyclus ist, so viel wir wissen, ohne gleichen in der Geschichte; die meisten Völker bedienen sich einer sieben- oder wenigstens wie die Mava in Yucatan Dafür sind uns die Namen für die einer fünftägigen Zeitperiode. Wochentage der Chibcha verschwiegen geblieben. Zehn Wochen zu je drei Tagen bildeten eine unseren Monaten entsprechende Mondperiode die sie suna oder grosser Weg nannten; nach Ablauf jeder suna pflegten sie Opfer darzubringen. Die dreissig Tage der suna bezeichneten die Chibcha mit Hülfe ihrer Zahlwörter ata, boza u. s. w. dreimal wiederholt, so dass ata nicht blos der erste, sondern auch der elfte und einundzwanzigste jeder suna war. Humboldt, welcher nichts von der Existenz eines Wörterbuches der Chibchasprache wusste, zweifelte daran ob die Benennung der Zahlen mit den Mondphasen in Verbindung stehe, und sagte, es wäre dies eine der merkwürdigsten Thatsachen, welche die philosophische Geschichte der Sprachen zu Tage fördern könnte. Heute ist der Zweifel in dieser Sache ausgeschlossen. dieser Zusammenhang besteht wirklich, wie sich jeder überzeugen kann, der aufmerksam Duquesne's Arbeit 1) liest und das nunmehr von Unicoechea herausgegebenen Vocabular<sup>2</sup>) damit vergleicht. Die Chibcha besassen eigene Wörter, um von Eins bis Zehn zu zählen, dann setzten sie das Wort ghicha hinzu, welches Fuss bedeutet und zeigt dass, als sie im Rechnen den Gebrauch der zehn Finger der Hand erschöpft, sie die Füsse zu Hülfe nahmen. Das gemeine oder Civiljahr bestand aus zwanzig suna's, das Jahrhundert, wenn dieser Ausdruck zulässig ist, aus zwanzig Jahren.

Polygamie war erlaubt und in Uebung vom einfachen Bürger an, der nur wenige Frauen erhalten konnte bis zum Zipa hinauf, der ihrer eine grosse Menge besass; sie hiessen  $Tyqi\ddot{u}i$ , aber nur Eine unter ihnen

<sup>7</sup> Bei Joaq. Acosta, Compendio histórico del descubrimiento y colonizacion de la Nueva Granada. 8. 405.

<sup>7</sup> Bel Dr. Exequiel Uricoechea. Gramática, volabulario, catecismo i confesionario de la lengua l'hibeha segun antiguos manuscritos anónimos e inéditos, aumentatos e correjidos. Paris 1871. 8°, ein treffliches Werk, dem ich bei der obigen Darstellung der Chibeha-Cultur im Wesentlichen gefolgt bin.

war des Zipa Gemahlin. Es galt für eine hohe Auszeichnung, wenn der Zipa die Tochter eines Usaque verlangte, um sie in die Zahl seiner Tygüi aufzunehmen, wodurch er sich zugleich eine ansehnliche Einnahme sieherte. Jeder unerlaubte Umgang der Tygüi sollte nämlich mit dem Tode bestraft werden, und da trotzdem die Tygüi sehr häufig die Treue brachen, in welchem Falle die Todesstrafe aus besonderer Gnade in eine Geldbusse umgewandelt wurde, so soll dem Zipa aus diesen Strafgeldern eine sehr erkleckliche Jahresrevenue erflossen sein. Der Glaube an die Treue der Weiber war übrigens so schwach, dass der Thronerbe niemals des Zipa Sohn sondern der Schwestersohn war — das einzige Mittel, um der reinen Descendenz des königlichen Blutes sieher zu sein.

Die Vorstellungen der Chibcha vom Jenseits waren ganz materieller Natur; sie hofften dort Besseres denn hier auf Erden zu finden, glaubten aber auch zugleich denselben Beschäftigungen wie hiernieden obliegen zu können, denn der Gedanke des Nichtsthuns gehörte nicht zu ihren Glückseligkeitsbegriffen. Sehr mannichfach war die Art des Begräbnisses: oft beerdigten sie die Todten in hockender Stellung, bald streckten und legten sie den Leichnam der Länge nach aus Starb der Zipa, so balsamirten die Jeques seinen Leichnam ein, indem sie die Eingeweidehöhle mit geschmolzenem Harz füllten; dann umhüllten sie ihn mit reichen Gewändern und legten ihn in einen hohlen Palmenstamm, von innen und aussen mit Gold verziert; insgeheim brachten sie ihn endlich zur Beerdigung in ein besonderes unterirdisches Pantheon, welches sie für ihn seit dem Tage seiner Thronbesteigung vorbereitet hatten.

Mit den Leichnamen der Usaques und anderer hervorragender Indianer pflegten die Chibcha zugleich die Lieblingsweiber und einige Diener zu begraben, welch letzteren sie den Saft einer narkotischen Pflanze einschlürfen liessen, damit sie die Besinnung verlören. Zu der Leiche legten sie ferner noch einige Lebensmittel, Waffen, Schmuckgegenstände und die im Leben so beliebte Chicha. Durch sechs Tage betrauerten und beweinten sie den Todten, und an den Jahrestagen seines Ablebens wiederholten sie in düsteren Gesängen das Leben und die Thaten des Dahingeschiedenen.

Todtschlag, Raub und Blutschande wurden mit dem Tode bestraft; das Weib, welches Blutschande getrieben, musste in einem unterirdischen Gewölbe inmitten giftiger Reptilien den Hungertod erleiden. Säumte jemand mit dem Zahlen der Steuern oder sonstiger Schulden, so sandte der Usaque ein reissendes Thier mit einem Wärter an seine Thüre; der Schuldner musste beide solang ernähren, bis er seine Schuld berichtigt hatte. Der gemeine Diebstahl ward bei Männern mit Peitschenhieben bestraft; den Weibern wurden dafür die Haare abgeschnitten. Stand ein Weib im Verdachte des Ehebruchs, so musste es eine grosse Menge Aji essen; bekannte sie hierauf ihre Schuld, so gaben sie ihr zwar Wasser zu trinken, um das furchtbare Brennen zu löschen, tödteten sie aber auf der Stelle; hielt sie dagegen diese Tortur einige Stunden aus, so ward sie für schuldlos erklärt.

Nur der Zipa und solche seiner Unterthanen, welchen er für ausgezeichnete Dienste im Kriege dieses Recht verliehen hatte, wurden auf agbahren getragen. Nur die Jeques und die Usaques, welche hierzu Berechtigung erhalten hatten, durften Schmuck in Nase und Ohren igen, und nur Personen von Rang war die Benützung gemalter Mäntel stattet. Durch die kalte Temperatur, in der sie sich bewegten, beassigt Kleidung zu tragen, hüllten sich die Chibcha-Weiber in eine t Tunica, die bis zu den Knieen reichte und gewöhnlich aus Baumlle, taus welcher sie sehr wohl Tücher zu weben verstanden, verfert war. Die Farbe dieser Savas war meistens weiss, bei den Hohen d den dazu Berechtigten aber auch schwarz oder roth gefärbt. Die dbcha waren geschickte Färber, und hatten die Kunst entdeckt mittelst lanzensäften alle Farben des Sonnenspectrums und viele der dazwischen genden Schattirungen herzustellen. Viele der damals benützten lanzen werden heute noch verwendet, und ihre Farbfabrikate zeichnen h durch ganz ausserordentliche Dauerhaftigkeit aus: Auch die vierkigen Tücher, welche den Männern als Mantel dienten, wurden aus mmwolle erzeugt. Das Haupt bedeckten sie mit Hüten aus Stroh er Thierfellen. Zum Schmucke dienten goldene oder silberne Halbande, die mitten auf der Stirn befestigt wurden. Im Kampfe und bei tlichen Gelegenheiten trugen sie Kupfermasken von vorzüglicher Arbeit; n Arm verzierten verschiedene Armbänder; endlich war das Bemalen s Körpers bei ihnen, sowie bei allen übrigen Americanern, ge-**Inchlich.** 

Die wiederholt aufgeworfene und sehr verschieden beantwortete age nach dem Ursprunge der Chibcha (sowie nach jenem irgend eines deren Indianervolkes) besitzt weder ein praktisches noch ein eigenth wissenschaftliches Interesse. Von grösserer Wichtigkeit wären die zbindungen der Chibcha mit den andern Americanern; indess sind s ihre Beziehungen zu den weiteren Nachbarn, wenn je solche beunden, leider verschwiegen geblieben. Aus den Analogien in der ythologie mit den sonstigen americanischen Culturvölkern Schlüsse zu then, mag gleichfalls noch gewagt sein; höchstens als Vermuthung urfen wir es aussprechen, dass die Entwicklung der Chibcha-Gesittung d des Bochica-Mythus angeregt wurde durch die in Folge der Zerbrung ihres Reiches auf Anahuac nach Süden ausgewanderten Tolteken. e wahrscheinlich die Isthmusländer durchzogen und kälteliebend auf m Rücken der Cordillere fortschreitend bis in die peruanischen Hochnde gelangten, wo das Auftreten der Inca mit der wahrscheinlichen poche ihrer Ankunft in wunderbarer Uebereinstimmung steht.

### Perú und die Cultur der Inca-Kechua.

In jenen riesigen Höhen, welche in unserem Welttheile, schon von dem organischen Schmucke beinahe entblösst, nur mehr den majestächen Anblick gewaltiger Eisfelder gewähren, entfaltete sich in den günstigteren Tropengegenden America's ein blüthenreiches Culturben zu überraschender und imponirender Grösse.

Peru gilt als der Gipfelpunct americanischer antiker Civilisation. ier erblicken wir in der That auch dieselbe Geistesthätigkeit und

Entwicklung, wie in den nördlicheren Hochebenen von Anáhuac, ohne die blutdürstigen Gräuel, welche dieselben dort verunglimpften. Mit einem Worte, wir sehen in Perú den Azteken in einer milderen Form, welche den Bewohnern dieses Himmelsstriches das Recht verlich, sich die ersten unter den americanischen Völkern zu dünken.

Der Ursprung des peruanischen Reiches verliert sich — wie fast in der Nacht der Zeit. Wer die Urbewohner bei allen Völkern der kalten öden Hochebene, der Region der Puna gewesen, wir wissen es nicht. Da indess die sogenannten Aboriginer selbst meist offenkundige Einwanderer waren, 1) so dürfen wir uns begnügen auf jene Stämme zurückzugreifen, die uns als die zuerst im Lande vorgefundenen, ohne weitere Rückschlüsse auf ihre Urthümlichkeit, durch die Tradition bezeichnet werden. Nur die Anden und die Ostseite derselben zeigen noch die Trümmer einer Unzahl von Sprachen und Völkerstämmen, die auch einst auf der Westseite lebten. 2) Hier scheinen, wenigstens in jenen Epochen, bis zu welchen unser heutiges Wissen hinanreicht, nur einige Völkerschaften sesshaft gewesen zu sein, die in ihren Schädeln merkwürdige, aber höchst werthvolle Andenken hinterlassen halen. Aus der genauen Untersuchung dieser in ihrem Bau von den übrigen Americanern sehr abweichenden Schädelconfigurationen geht unwiderleglich hervor, dass drei scharf zu unterscheidende Racen vor Gründung des Incarciches auf diesem Gebiete wohnten,3) wovon die erste den Küstenstrich am pacifischen Ocean und eingeengt zwischen der Ander-Cordillere nördlich von der Tumbles, südlich von der grossen Waste Atacama begrenzt, innehatte. Nach dem bedeutendsten ihrer Stämme, der zwischen 10 und 14° s. B. sass, nennen wir sie Chuncha. Die zweite Race bewohnte die kalten perubolivianischen Hochebenen, die sich zu einer Seehöhe von 12,000 Pariser Fuss erheben. D'Orbigny nennt sie die Aymara. Von der dritten Race wissen wir nur, dass sie den Raum zwischen der Küstencordillere und den Anden in 9-14 s. Br. bewohnte. Wir bezeichnen sie als das Volk der Huanca Sämmtliche drei Stämme haben sich bis auf den heutigen Tag, wenngleich in geringerer Anzahl, erhalten,4) und eine Untersuchung der Begräbnissstellen dieser alten Völker, den sogenannten Chulpas und

<sup>1)</sup> Dr. A. Bastian, Ethnologische Forschungen und Sammlung von Material für dieselben. Jena 1871. 89. I. Bd. S. 1.

<sup>2)</sup> Dr. Braunschweig, Ueber die alt-americanischen Denkmäler.

Dr. J. J. von Tschudi, Ueber die Urbenohner von Peru (in Müllers Archie für Physiologie 1845, S. 98-103).

<sup>1)</sup> Rivero und Tschudi. Antiquedades peruanas. Viena 1851. 4. S. 27-33. Auch die Sprachen, deren sich diese Volker bedienten, leben nebst einigen älteren Idiomen noch gegenwärtig in Perü: so treffen wir die Chinchaysuyu, die Sprache der Ruanan in den Hochländern; die Yungasprache der Chuncha längs der ganzen Küste; das Aymara ist bei den noch drei Viertel Millionen Köpfe zählenden Aymara-Indianern völlig erbalten. An anderweitigen Dialekten finden wir das Kanqui in der Provins Junia, des Lamadialekt in den Gebirgen des nordöstlichen Perü, das nicht sehr verbreitste Paquisanur in einigen Gegenden um Lima, auf den Inseln des Chuquita-Bee's in der Nähe vos Pacurini. (Braunschweig. A. a. O. S. 28-20.)

uacas, die besonders häufig an vielen Orten in den Hügeln von Coea, Tambo und Mexillones, in der Umgebung von Iquique und im orro von Arica auftreten, lässt auf den ersten Blick erkennen, welchem ike die in den Huacas gefundenen Mumien angehören. 1)

Obwohl wir berechtigt sind, die Stämme, welche vor der Gründung 3 Incareiches die peruanischen Hochlande einnahmen, als die Besitzer er keineswegs tief stehenden Cultur zu betrachten, so lässt sich doch er ihre staatlichen Verhältnisse kaum etwas sicheres aussprechen. ahrscheinlich gab es in der weiten Region, welche das spätere Incach umfasste, mehrere Mittelpuncte der Civilisation, die beinahe eben sehr vorgeschritten war als jene der Inca selbst. Diese Culturntren mochten mehrere kleine Staaten, Gemeinden oder Königreiche bildet haben, die jedoch nur schwache Verbindung unter einander terhielten und jedenfalls nur sehr geringen politischen Einfluss besassen.<sup>2</sup>) ner der merkwürdigsten dieser Staaten ist sicherNeh die Republik n Gran Chimu gewesen, deren Hauptstadt in der Nähe der heutigen 1stenstadt Truxillo in Trümmern liegt. Die Grossartigkeit der Ruinen s Chimu gibt einen hohen Begriff von den Culturverhältnissen eses Freistaates, von dem wir wissen, dass er dem eroberungssüchtigen cageschlechte durch drei Generationen heldenmüthigen Widerstand stete, ehe er dem wachsenden Sonnenreiche einverleibt werden konnte. allen Thälern des ehemaligen Chimu-Landes finden wir die Ueberste einer früheren hohen Cultur: ausgedehnte Trümmerfelder, lehmfüllte Ruinen von Festungen, Palästen und Tempeln, Begräbnissplätze, asserleitungen u. dgl. m. In den Ruinen von Chan-chan, der ehemaen Hauptstadt der Chimu, fand man petschaftartige Cylinder oder empel mit erhabenen Figuren, dessgleichen in Ica, welche Thatsache, sterstützt durch die craniologische Uebereinstimmung der Schädel von an-chan und Ica, auf die Ausbreitung ein und desselben Volkes längs r ganzen peruanischen Küste schliessen lässt. Nicht minder bemernswerth sind die Ueberreste von Concacha (drei Meilen südlich von bancav auf der Strasse von Lima nach Cuzco), welches ein religiöses entrum der peruanischen Urvölker gewesen zu sein scheint, der eigenumlich bearbeitete Felsen zu Villca-Huaman, der zu Menschenopfern dient haben dürfte, endlich die Trümmer des einst glänzenden Tem-

<sup>&</sup>quot;) Siehe darüber: Paul Marcoy, Voyage de l'Océan Pacifique à l'Océan Atlanne à tracers l'Amérique du Sud 1840-1860. (Tour du Monde XI. 1865) und Voyage
tracers l'Amérique du Sud. Paris 1869. 4°. 2 Vol. Die Huacas der Amayras sind
sierunde Vertiefungen; in diesen sitzt der Todte; jene der Huancas sind bis zu
Fuse tief und der Todte liegt auf dem Rücken; die Huancas des Kechua-Volkes
dlich, von dem später die Rede sein wird, bilden ein Ellipsoid und sind kaum 4 Fusa
l. Die Leiche sitzt darin wie das Kind im Mutterleibe, d.h. die Knie sind
s zum Kinn hinaufgebegen, die Ellbogen ruhen auf den Schenkeln und die geschlosnen Hände in den Augenhöhlen. Man pflegte die Todten mit Chenopodium ambrusioides
saubaleamiren, einer einjährigen Pflanze, die in den Thälern Perü's gedeiht und auch
1 Thee genossen wird

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Brief des Hrn. Squier an mich dd. New-York, 6. Juni 1866, dann desselben marques sur la géographie et les monuments du Pérou. (Bull. de la Soc. de géographie, sris 1868. Vol. I. p. 17.)

pels von Pachacamae auf einem Hügel südöstlich von Lima, entschieden die interessantesten und berühmtesten unter allen Ruinen in Lima's Umgebung. Am Fusse des Tempels wurden noch die Spuren eines Palastes, eines Sonnentempels und eines Jungfrauenklosters entdeckt. Auch die in einer Schlucht des Rimae-Thales 1) liegende uralte Stadt Caxamarquilla birgt Ueberbleibsel, die keinesfalls aus der Incaperiode stammen. Diese verschiedenen, oft weit von einander entfernten Monumente müssen nothwendig, dies scheint mir unzweifelhaft, als die Reste einer Cultur betrachtet werden, die älter als jene der Inca war, und zu den Bauwerken dieser etwa in demselben Verhältnisse stand wie die grossen toltekischen Pyramiden zu Cholula oder Teotihuacan zu den Denkmälern der relativ neueren Azteken.

Auf kaum geringerer Culturstufe denn die Chimu standen die Aymarastämme, welche die Gegenden südlich vom Titicacasce bewohnten; wir haben alle Teranlassung zu glauben, dass sie von all den vorincasischen Völkern die mächtigsten, gebildetsten gewesen. Wenn sie es sind, welche uns die in der That einzig in ihrer Art dastehenden wunderbaren Bauten zu Tiahuanaco²) hinterliessen — und es ist

<sup>1)</sup> Rimac bedeutet : jemand der spricht.

<sup>2)</sup> Prescott betrachtet die räthselhaften und gigantischen Ruinen von Tiahuanese selbstredend als die Werke eines civilisirten Geschlechtes, fügt aber hinzu: wer eigentlich dieses Volk war, von wo es kam, bietet ein interessantes Feld zur apaculativas Untersuchung. (Prescott, History of the Conquist of Ports. New-York 1847. 8. Vol. I. S. 12.) Die Alterthümer von Tishuanaco stehen auf dem Boden den seit Alters her erweislich das Volk der Aymara-Indianer inne hatte; heute noch wohnen sie an den südlichen Ufern des Titicaca-See's, sie besassen jedoch früher eine weit grössers Ausdehnung; wir wissen dies ganz zuverlässig, denn die peruanischen Geschichtschreiber berichten ausführlich von den siegreichen Kriegszügen der Inca gegen die Aymara, welche dadurch erst vor wenigen Jahrhunderten so weit landelawärts zurückgedrängt wurden. Viele Forscher sind daher der Ansicht, dass auch die Aymara die Erbasse von Tiahuanaco gewesen seien, und in unseren Augen hat diese Annahme nichts Uswahrscheinliches. David Forbes, dem wir in neuerer Zeit die eingehendete Artel uber die Aymara verdanken, (On the Aymara Indians of Bolisia and Peru in dem Jusnul of the Ethnological Society of London. 1870. II. Bd. S. 193-305) bekennt sich urumwunden zu dieser Hypothese. Nicht so Hr. Squier, der ebenfalls Tinhunnes : eigenem Augenscheine kennt, und diese Ueberreste als völlig enigmatisch, und de sonstigen Ueberbleibseln aus der Aymara-Zeit unähnlich betrachtet. Aus der gründe und entschieden gründlichsten Arbeit, die wir über Tiahuanaco besitzen, aus jener det Hen Leonce Angrand (Lettre sur les antiquités de Tiahuanaco et l'origine présumable de Le plus ancienne civilisation du Haut-Pérou. Paris (1867) 49.) liest sich nicht klar esnehmen ob er die Aymara für die Erbauer hält, indess scheint er mir dieser Auffassung ebet zu- als abgeneigt zu sein. Auch die Traditionen der Aymara selbst sprochen dafür, sie d'Orbigny will in dem Namen Tiahuansco Anhaltspuncte hierfür gefunden habet Wer indess die Aymara nicht als die Erbauer der Ruinen von Tiahuanaco gelten lases will, dem erübrigt kaum anderes als mit dem gelehrten W. Bollaart dieselben fie noch älter denn die Aymara anzuschen. Hierzu stimmt die Behauptung Markhams wonach der eigentliche Name der Baudenkmale im Süden des Titienen-Bee's verleres gegangen wäre. Dadurch wäre jedoch Tiahuanaco ein sehr hohes Alter angewieseund dies dunkt mir nicht ohne Bedenken, da im allgemeinen die Annahmen eines ausseordentlichen hohen Alters für die americanische Cultur nur in geringem Grade stichhaltig sind. Wirkliche historische Feststellungen reichen nicht über die ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung hinauf.

kein Grund zur Annahme des Gegentheiles vorhanden — so wäre der Schluss gerechtfertigt, dass die Aymaracultur jene der Inca mehr denn ebenbürtig gewesen sei. Ganz im Norden des Reiches endlich, auf dem Hochplateau von Quito, hatte sich in frühen Jahrhunderten ein reges Culturleben entwickelt und unter der Dynastie der Schyris von Caran ein Staat herangebildet, 1) der als selbständiges Königreich von Quito fortbestand bis zum Jahre 1487 unserer Zeitrechnung, wo es von dem mächtigen Inca Huayna Capac erobert und zu einer Provinz von Perú herabgedrückt ward.

Wenn gemeiniglich von der hohen Gesittung die Rede ist, welche die überraschten Spanier zur Zeit der Conquista in Perú antrafen, so hat man dabei niemals jene der alten Stämme, sondern lediglich jene des relativ jungen Incareiches im Auge. Der Ursprung der Inca-Dynastic selbst wird sehr verschieden erzählt; man führt ihn gemeiniglich auf Manco-Capac zurück, der in den meisten peruanischen Sagen wie in den nördlichen Tafellanden von Mexico Quetzalcohuatl stets den Ausgangspunct bildet. Dieser Manco-Capac, welchen die Historiker in den Jahren 1018 1054 n. Chr. auftreten lassen, ist darüber dürfen wir uns keinem Zweifel hingeben --- mythisch und gehört unter allen Umständen noch zu den nebelumflossenen Gestalten. Allgemein lässt man den Gründer der Inca-Dynastie zuerst in der Nähe des Titicacasees erscheinen, und einem sonst glaubwürdigen Schriftsteller zufolge, 2) wäre die Revolution, welche die Inca an's Ruder brachte, ursprünglich in Collao, also in der Region nördlich vom Titicacasee ausgebrochen. Inca Zapana wars, der sich an die Spitze stellte, sich gegen das zu Chuncara herrschende Weiberregiment erhob und nach Besiegung der Amazonen mit seinen Schaaren nach Cosco zog, welches er in der That eroberte, nach Anderen erst gründete.

Das Erscheinen eines zweiten Volkes, welches ich zum Unterschiede von den Aymara nach seinen Herrschern In ca volk nennen will, ist historisch erwiesen und auf das Jahr 1021 n. Chr., also nur 500 Jahre vor Ankunft des Pizarro, festgesetzt. Die Geschichte zeigt dies Volk in dem Lichte der Römer der Neuen Welt, durch grossartige Eroberungszüge sämmtliche Cordillerenstämme unterwerfend, die Träger einer Gesittung, die wiewohl ohne Zuthat oder Beimischung aus freuden Welttheilen, ganz eigenartig, urwüchsig americanisch doch auch des Europäers aufrichtige Bewunderung erregt. Dass nicht Alles bisher Gefundene auf Rechnung der Inca zu setzen ist, habe ich im Vorstehenden zur Genüge dargethan; es heisst aber sicher zu weit gehen, wenn man, wie in neuester Zeit geschehen, den Inca jede Cultur alsprechen und sie lediglich als rohe Zerstörer darstellen will. 3) Die

b Velasco, Hist. du royaume de Quito, über-etzt von Ternaux-Compans-Frag 1-41 | lib. 1. | 3 1. | lib. 11. | 3 8.

 $<sup>\</sup>mathcal{D}(\mathbf{A})$  de Zarate, Historia del descubrimiento y compuista del Perú. Sevilla 1577, kt. I. eau. 13

Ones versucht Thomas J. Hutchinson, Two years in Peru; with explorations of the extinuities. London 1873.
 2 Bde. Einen längeren Auszug dieses Buches habe habe habe for a Ausland 1876, Nr. 17, S. 322—325 und No. 18, S. 349—353 bearbeiten lassen.

<sup>1.</sup> He.iwald, Culturgeschichte. 2. Auf II.

Unterwerfungen der peruanischen Völker unter die Inca gingen, es ist richtig, Anfangs nur langsam vor sich und gelangen nur mit grossen Anstrengungen, besonders durch Verwüstungen; in manchen Theilen. wie in der Küstenregion, deren Bewohner als Yungas, Yuncas (d. h. Bewohner warmer Thäler) zusammengefasst werden, fassten sie niemals festen Fuss und die Kechua oder Quichua, ein selbständiges Volk, welches seinen Wohnsitz im Westen von Cosco (Cuzco) hatte, wurden erst von den Heerführern des fünften Inca Capac-Yupanqui (nach Balboa gest. 1306 n. Chr.) unterworfen. 1) Die Sieger nahmen aber die Kechua-Sprache an, welche dadurch zur herrschenden in Peri wurde. Das spätere rasche Wachsthum des theokratischen Inca-Reiches aus geringen Anfängen im Laufe von fünf, vielleicht nur von drei Jahrhunderten, ist als durch die topographischen Verhältnisse bedingt, befriedigend erklärt worden. 2) Dieses Inca-Reich erstreckte sich im Süden bis nach Bolivia, Chile und die La Plata-Republik, im Norden umschloss es Quitu, das heutige Ecuador. Zwischen Perú und Chile bildete zu den Kaiserzeiten der Rio Maule die Grenze. 3)

Von diesem Incavolke stammen die übrigen zahlreichen Denkmäler Perús, welche sich also in zwei Kategorien theilen lassen: in vorincasische und in Inca-Monumente. Die meisten dieser letzteren, obwohl am Rücken der Cordilleren, in 1000 bis 4000 Meter Scehöhe und einer Ausdehnung von 225 Meilen verbreitet und zerstreut, tragen nach Humboldt's Ansicht ein derartig gleiches Gepräge, als ob sie aus der Hand eines einzigen Architekten hervorgegangen wären. 4) Auf der Strecke zwischen dem Parano de Chulucanas und dem Dorfe Huancabamba bamba des Incan bekannt sind. Chulucanas selbst weist Trümmer einer alter Stadt auf, die wegen ihrer ausserordentlichen Regelmässigkeit bemerkenwerth sind. ) Dem gewaltigen Feuerberge Cotopaxi unfern erhebt ich der mauergekrönte Panecillo (Zuckerhut), vielleicht ein militärischfortificatorisches Werk, nebst den Trümmern des sogenannten In-Hauses des Huayna Capac. Im ecuadorianischen Districte Azuay liege bei Canar weitere Alterthümer der Incazeit: das Inca-Pilca oder 🛎 Festung des Gran Cañar, welche den Inca zur Wohnung diente, west sie sich von Perú nach Quito begaben. Andere in der Nähe von Cair

<sup>&#</sup>x27;) Ueber die Völker des Inca-Reiches siehe die ungemein wichtige Abhardes von Cl. R. Markham, On the geographical positions of the Tribes which formed to Empire of the Incas with an Appenlix on the name, Aymara" (Journal of the Life graph, Soc. 1871. S. 281-338.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Von E. G. Squiox, Quelques remarques sur la glographie et les monument de Piron. (Bull. de la Soc. de Géogr. de Paris 1868. I. Bd. 8, 1—25.)

b) Eine gute Karte des Inca-Reiches veröffentlichte Cl. R. Markham im Journal of the Roy, geographical Society. 1872. 8, 513. Siehe die dazu gehörigen Bemerkeite von Trelawny Saunders. A. a. O. S. 513-516.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) A. d. Humboldt, Vues des cordifières et monuments des paugles indighes de l'Amérique. Paris 1816. 8<sup>6</sup>. II. Bd. 8, 106.

<sup>1)</sup> Humboldt schreibt ierthümlich Guancabamba; das Kechus kenst aber 46 Buchstaben G nicht.

<sup>1)</sup> Humboldt, A. a O. II. Bl. 8 331.

befindliche, unter der Bezeichnung los paredones bekannte Ruinen gehörten dem Hause des Inca Tupac Yupanqui an. Steigt man von den Höhen von Cañar ins Thal des Gulan-Flusses binab, so gelangt man zu dem Inti-Hunicu, einer geglätteten Felswand, worauf das Bild der Sonne eingehauen ist. In der heiligen Stadt der Peruaner, dem alten Cuzco, sind ebenfalls noch bedeutende Reste erhalten, so z. B. die Ruinen von Colcampata oder Palast des Manco Capac auf dem Hügel Sacsahnaman, 1) der die grossartigen Spuren alter Befestigungen trägt, und jene des Ceuricaneba, des alten Sonnentempels, welch letztere noch dermalen unübertreffliche Steinarbeit erkennen lassen. Nur das Gewölbe scheint den Peruanern gleich den übrigen Americanern fremd oder doch nicht ansprechend gewesen zu sein, wenigstens kennt man nur ein einziges Beispiel eines solchen in den Ruinen zu Tiahuanaco; 2) auch der Rundbogen gehört zu den ganz besonderen Seltenheiten, doch fand sich dieser, und zwar in sehr schöner Form, eben an dem Sonnentempel zu Cuzco. 3) Hoch interessant sind endlich noch die Ruinen von Panticaya und Havaspampa, die grossen Festungswerke von Ollantay-Tambo, endlich die grossartigen moosbedeekten Trümmer von Choccequiras, der letzten fast unzugänglichen Zufluchtsstätte der Inca. Wir wollen diese fluchtige Aufzählung der Denkmäler aus der Incazeit mit der Erwähnung jener auf den Inseln des Titicacasce beschliessen; die grösste dieser Inseln, die Titicaca-Insel, ist das geheiligte Eiland der Inca Peruaner, die Sonneninsel, die den berühmten Sonnentempel trug; auf einer andern, der Coati-Insel, stand der Mondtempel und das Kloster, worin die der Sonne geweihten Jungfrauen wohnten.

Gleichwie die Monumente lassen auch die Sagen der Peruaner deutlich zwei Kategorien erkennen, worunter besonders jene auffällt, die an solche Traditionen mahnt, welche auch bei den Azteken bestanden. Wir sehen demnach, dass auf dem Boden des ehemaligen Inca-Reiches von Perú zwei sehr deutlich von einander geschiedene Culturstufen, jene der vor-incasischen und die der incasischen Epoche, Eine eindringlichere Forschung in den hr~tanden haben müssen. erhaltenen Sagen, Traditionen historischen und religiösen Inhaltes, in den Sprachen dieses ausgedehnten Gebietes, wie hauptsächlich in den über das ganze Land zerstreuten zahlreichen Ueberresten antiker Baudenkmale, ist vollkommen geeignet, diese Ansicht zu bestätigen. Wie uberall in America, so finden wir also auch in Perú die deutlichen Spuren einer Einwanderung in verhältnissmässig neuen Zeiten, die nur eme Folge der grossen vom Norden nach Süden gerichteten americanischen Volkerwanderung ist. Es ist daher anzunehmen, dass das

Eine genaue Beschreibung der alten Festungswerke am Sacsabuaman gibt C. E. <sup>h</sup>ubier: Remarques sur la giographie et les monuments du l'evon. «Ball. de la Soc de diversphie. Paris 1368. Vol. I. 8, 24-27.)

 <sup>&</sup>lt;sup>9</sup>/<sub>2</sub> Despardins, Le l'éron acant la conquite espagnale. Paris 1858. 8º. 8. 126.
 <sup>10</sup> Tafel LI des Atlas su seinem grossen Werke: Ant guedades peruanus. Viena 14:1
 4 Bische die Beschreibung dieses Tempels: A a O. 8. 244—248.

Incavolk, dem vom Norden kommenden Drucke nachgebend, aus seinen früheren Wohnstätten hinab nach dem peruanischen Hochlande zog, wo es sich festsetzte, die älteren Bewohner verdrängte, von denselben aber Vieles in seine Cultur aufnahm. Zieht man die an so vielen Puncten America's constatirte Wanderung der einheimischen Völker in Erwägung und hält man die vorstehend entwickelten Unterschiede der Sagen, Baureste und Sprachdenkmäler mit den Verhältnissen am Hochplateau von Anáhuac zusammen, so wird man sich wahrlich nickt ungerechtfertigt zur Ahnung Humboldt's hinneigen, der in früheren Zeitaltern die späteren Incastämme über das mexicanische Hochland im Geiste ziehen sah. 1)

Was nun die eigentliche peruanische Inca-Cultur betrifft, so wenden wir uns zunächst den religiösen Vorstellungen zu. Die Idee des höchsten Wesens verschmilzt, wie fast überall in America, mit dem Begriffe des Donners, der in sich eigentlich die Dreieinigkeit des Donners, des Blitzes und des Wetterstrahles birgt. In Perú unterstanden diese drei der obersten Gottheit, der Sonne, deren Jultus, allen Andenvölken gemein, die Inca allerorts verbreitet hatten. Sie selbst leiteten ihren Ursprung von diesem Gestirne her, denn ihr Stammhalter Manco Capac war ein Sohn der Sonne. Trotz aller Mühe jedoch, die früheren im Lande bestandenen religiösen Systeme zu unterdrücken, konnten 🚾 Inca die Verehrung anderer, älterer Gottheiten nicht völlig hintanhalten; sie mussten sich mitunter begnügen, dieselben so zu sagen in ein 📂 wisses Abhängigkeitsverhältniss zu ihrem Sonnengotte zu bringen. Die wichtigste dieser älteren Göttergestalten ist der nach einer Sintilal dem Titicacasce entstiegene Viracocha, der zu Tiahuanaco die Some schuf, den Mond und die übrigen Gestirne. Viracocha, in erweiterten Begriff auch Illa-Ticci-Viracocha genannt, ist nach der Ansicht des Abbé Brasseur ein Name, der nicht einem Individuum, einen Mythos allein gehört; er drückt vielmehr die Idee einer geheinnisvollen Religion, des Feuercultus, aus.

Die Inca gründeten eine theokratische Monarchie mit ganz socilistischen Einrichtungen. Das Land war theils der Sonne, d. h. der Priestern, theils dem Fürsten, theils dem Volk überwiesen. Kein Müssiggänger ward geduldet, aber jedem Arbeiter sorgte der Staat für Wohnung, Nahrung, Kleidung. Zuerst wurden alljährlich die Ländereiss der Sonne bestellt; hernach die des Volkes, dann die des Königs. Die Ernte ward in drei Theile getheilt: der der Sonne kam in Vorntbekammern, aus dem des Königs wurden Heer und Beamte unterhalten; der dritte Theil fiel den Gemeinden zu, die daraus ihre Mitglieder verköstigten. Es war allgemeine Wehrpflicht durchgeführt; es hernelbestrenge Sittengesetze. Man unterrichtete die Kinder in den landwirts-

<sup>&#</sup>x27;) Ueberdies stimmt die Epoche des Erschoinens Manco Capac's in Pert instituunderbar mit jener, in der das grosse Toltekenreich Mexicos in Trümmer giag, so des die Annahme, die ausgewanderten Tolteken seien in Südamerica als Gründer der institutionen ausgestaucht, welche ja manchen Aehnlichkeitsung mit ihnen bestitt, visiteit mehr als eine blosse Hypothese sein dürfte.

:haftlichen und häuslichen Arbeiten, in Gewerben; aber nur die lieder der königlichen Familie, der Adel und die Kinder der Beamten urden in den Wissenschaften, in Poesie und Musik 1) ausgebildet. Die ganze staatliche Organisation", sagt Tschudi, "war auf eine Forerung der Monarchen an das Volk gestüzt, und diese Forderung war: Die festorganisirte, stramm durchgeführte Volksarbeit war den aca nicht blos ein Mittel, um der Nation eine gewisse sorgenfreie kistenz durch hinreichende Nahrung, Kleidung und Wohnung zu verchaffen, sondern sie war Regierungszweck, um das System zu wahren. as Volk in der möglichst grossen Abhängigkeit zu halten und das ingefügte Staatsgebäude fester zusammenzukitten. Dieses Regierungsrstem war nicht etwa das Ergebniss der Reflexion eines Dynasten der seiner klugen Rathgeber, sondern es war das Resultat eines durch ahrhunderte nach einem bestimmten Plane fortentwickelten Grund-Der grösste Theil dessen, was die Socialdemokraten der legenwart anstreben, das haben die Gleichheitsgesetze der Inca in der hsoluten Monarchie durchgeführt.

Alles in Allem genommen, lässt sich behaupten, dass die Peruaner en Chibeha um viele, den nördlichen Culturvölkern um manche Fortchritte vorausgewesen seien. 2) Doch was die Peruaner an Verfeinerung ad Milderung der Sitten, Durchbildung der Regierungsmaschine und keinheit des Gottesdienstes besassen, wiegen die Azteken durch höhere reistige Leistungen auf. Sie wussten Landkarten zu verfertigen und resassen theils Schriftzeichen, die rebusartig Sylben ausdrücken sollten, beils einen Vorrath von Sinnbildern, die einen Gedanken vertreten. Noch höher, namlich bis zur Lautschrift, waren die Maya gestiegen. Die Peruaner dagegen kannten nur Reliefpläne und die auch niedrigen Stämmen eigenthümliche Quippu- oder Knotenschrift. 4) Wohl aber singt heute noch das Volk von Perú Lieder, die zur Blüthezeit des Inca-Reiches gedichtet worden und an Zartgefühl keinen eines anderen Culturvelkes zurückstehen.) 4 Endlich ist auch ein Drama, Ollanta, 5)

<sup>&#</sup>x27;) Ueber die Musik der alten Culturvölker America's und der Peruaner insbeseidere siehe die fesselnde Abhandlung von Oscar Commettant, La Musique en Amirque accust la décourerte de Christophe Colomb (Congrès international des Amir\u00edcasites, Compte rendu de la prendère session, Nancy 1875, 8, 11, Bd. 8, 274—200, Il Comettant hat auf dem genannten Concresse altperuanische Weisen, Farari's, saffiches la on, deren klagende Melodien und wundervoile Accorde das anwesende Pabloum, I ranter den Schreiber dieser Zeilen, geradezu hantissen.

<sup>5</sup> Pero hel, Volkerkunde, S. 478.

<sup>5</sup> A. a. O. B 178-179.

<sup>944</sup> verweise den deutschen Leser auf die Gaza 1866, S. 28, wo er die deutsche Urbessetzug eines Liedes findet, welches die Klage eines urglucklich Liebenden enthält.

<sup>1.</sup> Dieses Drama ist bekanntlich schon von J. J. v. Technidi in seiner trefflichen brownig ter Kechnia-Sprache (Wien 1853, 80 H Abthly, 8 70 Ho herausgegeben, bbroott ind besprochen; allein der Urtext, welcher Hrn v. Tachnidi zu Gebot stand, in arkt reines Kechna, sondern vielfach verderbt durch Abschreiben sowie durch Aufsahns von Wörtern und Constructionen aus dem Aymara und sogar aus dem Spanischen. Br. Clement R. Markham bot dann vor einigen Jahren nach einem anderen Manu-

wahrscheinlich aus dem XV. Jahrhunderte noch vorhanden, welches von den geistigen Leistungen der Peruaner keine geringe Meinung gibt.

Diese gesammten Culturerscheinungen America's sind alle unabhängig und aus eigener Kraft entsprossen, ja, was noch viel schwerer wiegt, die Gesittungen des nördlichen und des südlichen Festlandes haben sich völlig ohne gegenseitige Berührung und Befruchtung entwickelt, denn die Mexicaner wussten eben so wenig vom Reiche der Inca, als die Peruaner von den Herrlichkeiten Tenochtitlans oder Palenque's. 1) Insoferne also ist und bleibt der americanische Mensch ein Autochthone; seine Denkmäler hat er sich selbst errichtet; er ist dort bodenständig wie die Palme, welche die Fluthen seiner Riesenströme beschattet, wie die Pardelkatze und der Yaguar, der Schreck seiner Wälder. Begnügen wir uns mit dieser Thatsache, und verzeichnes wir als eine Errungenschaft unseres forschenden Jahrhunderts die Erkenntniss, dass in beiden Erdhälften der menschliche Geist auf zwei ganz verschiedenen Wegen sich aus sich selbst heraus ureigenthümlich entwickelt und ähnliche Ziele einer hohen Gesittung erreicht hat.

### Die Europäer in America.

Die Geschichte der Besiedlung America's enthält vielfache Bestitigung für die Lehre, dass die sittlichen Factoren für die Culturentfaltung von untergeordneter Bedeutung sind. Der Sclavenhandel bette die Portugiesen nach Südafrica gelockt, die Sucht nach Gold leitete de Schritte der Spanier in America. So war es ganz gleichgültig, sa welcher Stelle America zuerst gesehen werden sollte, denn die Ambreitung der spanischen Ansiedler war schon vor der Entdeckung ziemlich streng begrenzt durch die Vertheilung der edlen Metalle. Ueber den Golddurst der Spanier ist viel Erbauliches geschrieben worden, alleie wenn sie den Spuren des Goldes nicht nachgegangen wären, niemb hätten sehon am Schlusse des XV. Jahrhunderts überatlantische Ansiellungen entstehen können. Alle Ackerbaucolonien, welcht Franzosen und Engländer an der Küste der Vereinigten Staaten XVI. Jahrhundert zu gründen versuchten, sind buchstäblich am Hunger zu Grunde gegangen. Abgeschnitten von der Heimet, 📂 bereits eine Theilung der Arbeit durchgeführt worden war, mussten 🛎 Ansiedler, nachdem sie die mitgebrachte Aussteuer aus der alten W verzehrt hatten, nothwendig zurücksinken auf die Gesittung-

scripte einen reineren Text: Ollanta, an ancient Ynea drama. Translated from the original Quichua, by Clemens R. Markham, C. B. London, Trübner a. Ca. 1872, an dem indess v. T. chudi, welcher in den Denkschriften der österreichischen Akades der Wissenschaften das altperuanische Drama neuerdings im Original und in wörtliche Uebersetzung erscheinen liess, strenge Kritik übt; 1868 liess Barranca in Lima freie Uebersetzung In's Spanische erscheinen und gegenwärtig liegt uns sogar die metrische deutsche Uebertregung vor: Peruanisches Drama aus der Incasest. Rad J. v. Tsch udi's körtlicher Verdeutschung metrisch bearbeitet von Albrecht Ges Wickenburg. Wien 1876. 8\*.

<sup>1)</sup> Peschel, A. a. O. S. 472.

ufe der rothen Eingebornen, ') wenn ihnen nicht immer wieder sche Vorräthe von Gewerbserzeugnissen aus der alten Welt zugeführt irden. Solche Zufuhren verlangten aber eine hohe Bezahlung, da die berfahrt nach der Neuen Welt noch mit schweren Gefahren verknüpft r. Mit Brodfrüchten liessen sich damals die Sendungen nicht decken, nn sie waren die Kosten der überseeischen Verfrachtung noch nicht rth. Daher kam es denn auch, dass die älteste reine Ackerbau-lonie der Neuen Welt, nämlich Virginien, am Beginn des XVII. Jahrnderts erst aufblühen konnte, als eine frachtwürdige Rimesse nach iropa in dem Tabak 2') gefunden worden war. Dem Tabak also und m Pelzhandel vielleicht verdankt es Nordamerica zunächst, dass seine utige Gesellschaft angelsächsischen Ursprunges ist. 3)

Von Blutbad zu Blutbad schritten die Spanier, um die von ihrer ikunft überraschten Indianer zu unterwerfen, ihre Reiche zu zerstören, ih ihrer Schätze zu bemächtigen. Kein Mittel war schecht genug, ine Hinterlist, keine Treulosigkeit blieb unversucht, galt es ihre Verstung, die mit raffinirter Grausamkeit betrieben wurde. Selbst die niere mussten mitwirken, indem man die nackten Eingebornen von athunden verreissen liess. Und dennoch dienten all' diese Schandaten der allgemeinen Cultur. Ohne sie hätte es eine Handvoll Euroer kaum zu Stande gebracht, America zu erobern und gerade diese oberung ist von unnennbarem Segen gewesen. Denn nicht die nfache Entdeckung des neuen Continents gab unserer Cultur eine neue rhtung, sondern die Thatsache seiner Ausbeutung, die nur gewaltsame sitznahme, d. h. Eroberung ermöglichte. Der Zweck heiligt die Mittel

<sup>1)</sup> Die Verwilderung vollkommen civilisirter Menschen, wenn allein auf den Contact t Naturvölkern angewiesen, ist eine ethnologische That-ache, an welcher nur vollmmene Unwissenheit den leisesten Zweifel hegen kann. Die Liste der hierfür voradenen Beispiele ist geradezu Legion und der beste Beweis, dass kein Unterschied sischen der menschlichen und thierischen Natur besteht, denn unter thierische (i. ettaft versetzt, verliert der Mensch jene Merkmale, die ihn allein zum "Menschen" empeln, die Sprache und die Denkkraft. Es bedarf aber nicht einmal des Unganges it Thieren, middern vollige Isolirung vermag schon ähnliche Erscheinungen hervorsufen. Auf Possession-Island, der grössten der Crozet-laseln, welche die englische ballenger-Expedition besuchte, sind etwa ein Dutzerd Monschen, eines Handelsetablisments wegen, ausgesetzt, welche ihr Leben auf diesem oden kalten Tel-en zubringen; biharn laset eich die beginnende Verwilderung schon trefflich beobachten; eie eind illig abgestumpft gegen Alles, was den Culturmenschen in Bewegung setzt und scheinen gar die Gabe des Gedaukenaustausches zu verlieren. It caused some reflect on us to \* room a man may degenerate into the savage; . . . they seemed to be losing the power conversation, for it was with difficulty anything could be extracted from them, sugt der Field Hierzenphical Magazine 1874, S. 232). Erst vor Kurzem machte die Geschichte des Sugmen Narcisse Petletier, der 17 Jahre lang unter den Wilden einer kleinen ost-Eralischen Insel gelebt, die Runde durch alle Blatter. Der Mann war selbst in dieser Zeit s Wilden goworden und gewöhnt sich nur schwer wieder an die Civilisation. (Siehe be diesen lehrreichen Fall: Chambers Journal Nr. 809 vom 28. August 1875. S. 552 und ••• XX \ III. Bd. S. 124—126.)

<sup>3)</sup> niche Dr. G. Eberty, Ler Tabak. (Mag. f. d. Lit. d. Auslandes 1874, No. 7, 51- 94)

<sup>&#</sup>x27;, Paschal, Fölkerkunde. B. 218-219.

überall und allerwärts, dies ist eine unwiderlegliche Lehre der menschlichen Entwicklungsgeschichte. Die Grausamkeiten der Spanier wird Niemand entschuldigen, dabei doch nicht vergessen dürfen, dass der Anblick der indianischen Zustände selbst, wo die Spanier so zu sagen bei den ersten Schritten auf die Anthropophagie der Cariben stiessen, wesentlich mitwirkte zur Erweckung der im Menschen schlummernden thierischen Triebe. Seenen von Grausamkeit und Schrecken, wie sie hier und anderwärts, in der Bartholomäusnacht, in der französischen Revolution, in der letzten Pariser Commune vorkamen, enthüllen immer eine geheime, unterdrückte Seite der menschlichen Natur; wir wissen jetzt, dass sie der Ausbruch ererbter Leidenschaften, der dem Menschen angebornen grausamen Instincte, sind, die lange durch feststehende Gewohnheit unterdrückt worden waren, aber lebendig werden, sobald der Druck plötzlich entfernt wird und ihnen ein Ausweg offen bleibt. Alle Civilisation der Welt vermag die Bestie im Menschen nicht zu ersticken.

Die nächste unabwendbare Folge der spanischen Eroberung (Conquista) war das Aussterben der Eingebornen und der Racen-Doch hat das rauhe Benehmen den Conquistadoren einen Process nur beschleunigt, der in dem blossen Erscheinen des weissen Mannes seine Begründung fand, denn wir gewahren jetzt, dass beinahe ohne alle Gewalt in Nordamerica und in der Südsee die Urbevölkerung unrettbar dem Grabe zueilt. Dieses Abschiednehmen ganzer Racen beim Erscheinen verfeinerter und stärkerer Völker erfolgt dert so sichtbar und doch so geräuschlos, dass es uns an die Vorginge geologischer Zeitalter mahnt, wo die Natur mit bedächtiger Hand die verbrauchten Formen belebter Wesen hinwegräumte. Merkwürdiger noch ist, dass die Antillenos vorbedächtig eine Art von Racenselbstmord ausführten. Die Frauen gelobten sich nicht mehr Kinder zu gebären, sondern entfernten den Leibessegen durch wohlbekannte Pflanzengifte; ja selbst das gegenwärtige Geschlecht kürzte sich, oft in ganzen Gesellschaften, das Leben. Seit die Spanier die sorglos heiteren Insulaner 22 angestrengter Arbeit nöthigten, besass für sie das Leben nicht Sasigkeit genug, dass es des Bückens werth gewesen wäre. So verschieden denken und urtheilen andere Racen!

Wäre dem Culturforscher verstattet, für "Humanität" auf Kosten der Wahrheit zu schwärmen, er fände nicht Worte des Lobes genug für das heldenhafte Benehmen der Franciscaner- und Dominicanerpriester, welche sich sofort nach ihrer Ankunft in der Neuen Welt zu den glühendsten Vertheidigern der bedrückten Eingebornen aufwarfen, diese auf alle erdenkliche Weise zu schützen trachteten und hierbei selbst eigene Gefahren und den wuthentbrannten spanischen Pöbel nicht scheuten. 1) Und doch war die Wirkung dieser Anstrengungen der Liebe Null, ja, seltsames Verhängniss, seltsame Ironie, ein Werk der Liebe, ein Irrihum zwar, doch ein edler, verkehrte sich in ein Werk des Abscheues für alle Menschenfreunde. Die liebevolle Fürsorge des

<sup>1)</sup> Peschel, Zeitalter der Entdeckungen. 8. 547-552.

is Casas für die Indianer schuf den Negerschavenhandel, an dessen seitigung die Gegenwart noch vergeblich arbeitet. So gebar Humatät Inhumanität, während die Barbarei die allgemeine Culturentwicking und damit an sich die Humanität förderte.

Mit der Ausbreitung der Spanier über die americanischen Goldnder hielt jene des Christenthumes gleichen Schritt. Massenhaft wurn die Indianer getauft, freiwillig oder gezwungen, doch ohne jeglichen winn für sie oder die Cultur. Zum ersten Male in der Geschichte errascht die Beobachtung von der eivilisatorischen Unfähigkeit 's Christenthums, eine Beobachtung, die sich seither allenthalben i wilden Stämmen wiederholt hat. Bis auf die Jetztzeit sind America's dianer im Herzen Heiden geblieben, wenn auch äusserliche strenge d bigotte Bekenner des Christenthums. Wie eine Tünche deckt es n überall im Verborgenen fortwuchernden alten Heidenglauben. 1) Die en Götter sind besiegt, aber nicht todt. Statt der Menschenopfer f den Altären hat der braune Mann nun einen an's Kreuz geschlanen Gott; die Hauptsache. Blut, ist für ihn da auf den Teocallis r alten Priester des Huitzilopochtli wie auf der Schädelstätte von olgatha. Den Pomp des Katholicismus lässt er sich gerne gefallen, er daneben behält er die Feierlichkeiten seines alten Cultus. Nirgends America hat desshalb das Christenthum den rothen Mann gebessert, eher noch demoralisirend auf ihn gewirkt. Da bald nach der Ererung auch die römische Hierarchie mit ihrer geschäftsmässigen Relionspraxis in America Eingang fand, so hat man hierin die Ursache blicken wollen, warum das Christenthum seiner Weltaufgabe, der redelung und Erhebung des Menschengeschlechts, nicht entsprochen Vieles mag daran der Ablasshandel und Achnliches verschuldet ben, die Allgemeinheit der Erscheinung aber, auch dort wo diese ofive fehlen, zwingt, die Ursachen tiefer zu suchen. Die Abweisung τ Verunglimpfungen der christlichen Culturverdienste hindert nicht Erkenntniss, dass diese Verdienste nur auf die europäische lenschheit beschränkt sind, mit anderen Worten, dass das Christenhum, wie jede Religion, nur innerhalb eines Rahmens bestimmter ölker, deren Ideenkreisen es entspricht, fruchtbringend wirkt, für alle aderen aber untauglich, ja schädlich ist. Schon den benachbarten säm vermag das Christenthum nicht zu verdrängen, wie umgekehrt lieser nimmer in Europa die Oberhand gewinnen konnte. So schen sir denn abermals die Religion als ein unverkennbares Product des eweiligen Volksgeistes. Die christliche Lehre ward bei den Germanen rmanisirt, bei den Indianern indianisirt. Die Indianisirung beraubte 🤲 aber ihrer civilisatorischen Keime, welche die Germanisirung ihr <sup>wije</sup>s. Der zweifelhafte Erfolg des heute fast über die ganze Erde 149cbreiteten Missionswesens stellt diese Thatsache auch anderwärts in's wiste Licht. Das Christenthum hat eben keine "Weltaufgabe", und

Siehe z. Be die Interessanten Mittheilungen des Abbel Brasseur über die Naguala und den Nagualismus bei den Zapotecas-Indianern in seinem Voyage sur l'isti me la libuustepee. Paris 1861. 85. S. 167—191.

zwar, wie ich gleich hinzufügen will, weder in seiner katholischen noch in seiner protestantischen Form. Ich weiss wohl und begreife es auch vollkommen, dass diese Ansicht keineswegs nach dem Geschmacke diverser protestantischer Kirchenblätter ist, nehme aber von dieser Seite den Vorwurf "materialistischer Unwissenschaftlichkeit" sehr gerne hin.

Die Billigkeit erheischt übrigens hinzuzufügen, dass nicht nur das Christenthum, sondern unsere ganze europäische Cultur keine Weltaufgabe hat, lediglich für die Nationen Europas und für keine anderen passt. Die Civilisirungsversuche fern ab stehender Völker haben überall noch die kläglichsten Resultate ergeben und gewöhnlich jämmerliche Carricaturen zur Folge gehabt; das Kaiserreich Soulouque's ist ein Zerrbild so gut wie die Republik Liberia, wie die Majestäten Pomare und Kamehameha und jene der Königin von Mohilla. "Die angestellten Civilisationsexperimente halten auf die Dauer nicht vor, wenigstens dam nicht, wenn die europäische Schablone auf andere Racen übertragen werden soll. Wie die Lebensbedingungen der grossen Völkerstämme und ihre physischen Merkmale verschiedene sind, so auch ihre geistigen Anlagen, und diese entwickeln sich in eigenthümlicher Art, lassen sich nicht gewaltsam in den Civilisationsfrack pressen, am wenigsten plotslich, wenn wir auch eine allmählige Umwandlung unter veränderten Bedingungen und Einflüssen keineswegs läugnen. Doch wird des Resultat, in Folge vorhandener natürlicher Anlagen stets ein anderes Culturproduct sein, als wir Europäer nach jahrtausendelanger Arbeit @ lieferten." 1) Diese trefflichen Sätze illustrirt Dr. Richard Andree durch einen Blick auf das Verhalten solcher Individuen fremder Stämme, welche in unsere Sphäre hineingepresst wurden, und in der That int die hier massenhaft beobachteten Rückschläge aus der Civilisation in die ursprünglichen Lebensgewohnheiten, Sitten und Anschauung der sprechendste Beweis, dass unsere europäische christliche Gesittung der Stolz unseres Jahrhunderts, ganz unfähig ist Andere zu beglücken. Nur wer absichtlich eine Binde vor die Augen nimmt, mag diese Thesache läugnen. Ebenso unerschütterlich fest steht das Factum, 📂 unsere Cultur im Umgange mit fremden Naturvölkern sich selbst, ktr teren entsprechend, modificirt.

Indianisirung, das ist das Geheimniss für die nuumehrige Enwicklung im spanischen America. Die christlichen Conquistadoren zestörten, wie seinerzeit in Europa, überall die Denkmäler heidnischen Wissens und Könnens, vermochten sich selbst aber dem Einflusse des Indianerthums nicht zu entziehen. Sie gehorehten dabei einem unerbittlichen Naturgesetze. Nicht nur die Religion, die ganze Gesellschaft ward in Sitte, Anschauungsweise und Bildung von der Indianisirung betroffen. Das instinetmässige Auflehnen gegen diesebe schuf die Kastenkriege, wo die Leute verschiedener Hautfarbe einander als Feinde gegenüberstanden. Jeder ahnte, dass die Berührung mit dem Andern ihm Verderben bringe. So entwickelte sich die lieb-

<sup>&#</sup>x27;) Richard Andree, Rückschläge aus der Civilisation, (Globus XXIX B. 11-12).

Irrlehre, welche den farbigen Racen die Menschennatur abstritt, hombre blanco an sich zu einem höheren Wesen stempelte. Heute n wir, dass die Indianer auch Menschen, aber zugleich, dass sie hiedene Menschen sind; wie die Irrlehre erkennen wir auch die Berechtigung dessen, was mitunter als Kastenvorurtheil verspottet

Die Folgen der trotz Racenhass überall sich vollziehenden Misation zeigen dieses Vorurtheil als einen natürlichen, überaus richInstinct. Wo heterogene Elemente, wie Spanier und Indianer
üden oder Angelsachsen und Neger im Norden Americas zusammengeelt werden, dort lässt sich nach Grundsätzen die in der Ethnologie
so fest stehen wie die stöchiometrischen in der Chemie, mit
erheit voraussagen, dass das Ergebniss ein verkümmertes sein

1) Beweis dafür die Mulatten in Nord- und die Mestizen
übrigen America. Die Mestizen sind der Fluch der auf der Entlung des lateinischen America lastet und sie für alle Zukunft in
e stellt.

Die spanische Colonialverwaltung, der Ausfluss der despotischen erung des Mutterlandes, verstand es trefflich, die Gegensätze im høgewichte zu erhalten, indem sie nach dem Recepte damaliger tsweisheit die Indianer selbst zur Erkenntniss brachte, dass sie vernunftbegabten Menschen seien? und darnach behandelte, üsition und Willkürherrschaft standen ihr hülfreich zur Seite und rachten ein Werk, welches wie jedes vielfachen Tadel verdient, och Alles geschaffen hat, was heute noch gut, schön und gross ande ist. Nirgends hat der Despotismus als einzige Möglichkeit rige Racen zu regieren, sich besser bewährt; seine Culturleistungen dort unverkennbar. Der Gewalt der Racenverhältnisse stand er ebenso ohnmächtig gegenüber, wie jedes andere Regiment.

<sup>&#</sup>x27;) Bastian, Mexico. S. 21.

<sup>🤊</sup> No somes gents de razon ragen die Indianer selbst.

<sup>9</sup> Die Thatsache, dass ein Mann wie W. Roscher das spanische Colonialsystem thatz nimmt, (Colonien, Colonialpolitik und Ausscanderung S. 143-205), sollte jedenaur Vorsicht in der Verurtheilung dieses Systemes mahnen.

# Renaissance und Reformation.

## Folgen der Entdeckung America's.

Die räumliche Erweiterung unseres Wissens ist immer den Zeiten höherer geistiger Erregung vorausgegangen. Auf die Eröffnung des Mongolenreiches folgte das glänzende Zeitalter des Dante, auf die Entdeckung America's die deutsche Reformation, auf die Enthüllung der Südsee durch Cook die grosse Erschütterung, welche ihren Herd in Frankreich hatte. 1) Die Kirchenreformation trat aber nicht allein, sondern im Gefolge und Zusammenhange einer Reihe von socialen Erscheinungen auf, die alle mehr oder minder auf die Entdeckung der Neuen Welt zurückzuführen sind, denn nicht nur auf kirchlichem, fast 💵 allen Gebieten rief Colon's grosse That eine ausserordentliche Bewegung Nicht lange dauerte es, und man wurde des Irrthums inne, dass man sich nicht in Asien, sondern in einem neuen, besonderes Welttheile befand. Die allmählige Entschleierung dieses Planetenstücks lockte eine Unzahl Europäer, namentlich Spanier, Portugiesen, Italiener in die transatlantischen Fernen, von denen Viele heimkehrten mit den geistigen Gewinne des Reisens bereichert, wohl aber auch mit der Verhärtung des Gemüthes gegen fremde Leiden, erweckt durch des Anblick des Indianerthums. Die Verhärtung des spanischen Nationalcharakters, noch in der Jetztzeit sich offenbarend, ist zweifellos 🗯 Folge der Conquista. Den Auswanderern folgte geräuschlos der Artausch von Gütern auf der Ferse, und jetzt erst entstand ein Wellverkehr. Der Richtung, welche dieser nunmehr einzuschlagen gezute gen war, entquillt grösstentheils die seitherige Culturentfaltung Europa's Die Entdeckung America's begründete nämlich das Uebergewicht des Nordens über den Süden; sie führte unabwender den Ruin jener Länder herbei, denen der Ruhm dieser unschätzbaren Leistung gebührt. Italien hörte auf im Mittelpuncte des Verkehrs liegen, vollends gar Venedig in seinem versteckten Meereswinkel sies herab von seiner hohen Bedeutung, während England und die Niederlande, an günstigeren Wasserpfaden gelegen, die stolze Königin 🚾

<sup>&#</sup>x27;) Peschel, Geschichte der Erdkunde. 8. 157.

itthronten. Schon um die Mitte des XVI. Jahrhunderts hatte en Venedig völlig überflügelt, 1) und einen unermesslichen Hanhwung genommen, 2) an dem sich die umliegenden Städte nach betheiligten.

ch schlimmer und directer ward Spanien betroffen. Fast gleichit der Entdeckung America's ward die Selbständigkeit des letzten ien Königreiches Granada vernichtet, das spanische Volk zu ation vereinigt, das Joch der islamitischen Fremdherrschaft ge-

Spanien erfreute sich der Höhe eines wahrhaft blühenden staates, welcher viele seiner Erzeugnisse in's Ausland versandte. kein Culturfortschritt anders als um den Preis eines Irrthumes wird, ja dieser Irrthum selbst mitunter den Fortschritt bekundet, auch die segensreiche Auffindung der Neuen Welt den schweren aftlichen Irrthum des Mercantil-Systems, der Spanien um seine prachte. Dieses System verdankt seinen Ursprung der allgemein eten Vorstellung, dass das Vermögen eigentlich in Geld, d. h. und Silber bestehe, eine Vorstellung, die der bisherige Gang ge bei der Menge, welcher noch der tiefere Einblick in das a**af**tsleben fehlte, wesentlich vorbereitet hatte. Die italienischen waren ja in Folge des orientalischen Handels aufgeblüht und durch ihren Reichthum an Gold und Edelmetall. Nun warfen und der Seeweg nach Indien Spaniern und Portugiesen in bherem Grade Gold und Silber in den Schoos; ebenso rasch elten sich England und Holland durch Benützung der neuen wege. So nistete sich denn die Meinung ein, der Volksreichruhe auf dem Gelde und Geld werde durch auswärtigen Handel id gebracht. Als nun die Gold- und Silberproduction America's Mengen edler Metalle denn je zuvor nach dem Mutterlande liess, was war natürlicher, als dass man diesen stets wachsenchthum im Lande zu erhalten wünschte und die Ausfuhr der alle auf das Strengste zu verhindern suchte. Auch in diesem scheint Karl V., der zuerst mit dahin zielenden Verwaltungsi begann, als der verkörperte Ausdruck der seine Zeit beherrn Idee; doch haben wir kein Recht, ein Zeitalter für seine ur Rechenschaft zu ziehen, die sich insgesammt als natürliche enzen früherer Entwicklungsstadien ergeben. So hat auch das Mercantilsystem nicht geschaffen, dessen Irrlehren von aus eine grosse Reihe von Schriftstellern verbreitete. Eine nähere führt stets darauf, dass die scheinbar willkürlichsten Acte eines Desit der jeweiligen Atmosphäre seiner Epoche im Einklange stehen, 3)

dehe des Venetianers Cavallo Gesandtschaftsbericht bei I. Ranke, Fürsten te in Südenropa. Bd. I. S. 437.

i. Bernh. Stark, Städteleben, Kunat und Alterthum in Frankreich. S. 515-516. ber Verurtheilung Karl V. durch Blanqui, dem M. Wirth folgt, ist deschalb supfischten. Wohl folgte dieser Furst nur seinen eigenen Gedanken und Moth war ja sein Geist selbst das Product seiner Zeit. Eine gerechte Wurdigung deha bei W. Maurenbrocher, Studien und Skizzen zur Geschichte der Be-

Die Folgen dieses Irrthumes machten sich erst später, 1550, nach Auffindung der Minen von Potosi (1545) und der ersten Ausbeute der mexicanischen Gruben von Guanaxuato (1558) fühlbar. Da der fortgesetzte Import von Edelmetallen den erforderlichen Bedarf weit überschritt, so mussten diese nothwendig im Preise fallen, d. h. die Preise aller anderen Waaren und der Arbeit stiegen im Verhältnisse; in der Zeit von 1550-1650 entwerthet sich das Geld in Europa so rasch dass alle Güter ungefähr 21/2 mal so theuer werden als vordem. 1) Bei dieser allgemeinen Theuerung konnte Spanien nicht mehr so billig produciren, und dies rief die Concurrenz des Auslandes, besonders der Niederlande, in's Leben, welche bald billiger erzeugten, was sie bisher aus Spanien bezogen hatten; ja sie kauften oder schmuggelten selbst einen grossen Theil der Edelmetalle gegen ihre Waaren aus Spanien weg. Das mit dem Mercantilsysteme verwandte, auf Monopolgewina abzielende Colonialsystem warf dann Holland und England in neue Handelsbahnen. 2)

Die Vermehrung der Edelmetalle rief natürlich eine vermehrte Consumtion und diese wieder eine vermehrte Production herver, welche ihrerseits nur durch vermehrte Arbeit erzielt wird. Das Vorwiegen des Arbeitselementes in der Production stellt aber stets des Aufsteigen auf eine höhere Wirthschafts- und Culturstufe vor, mack den Menschen unabhängiger von den starren Gesetzen der Materia. Die Arbeit schafft aber auch Werthe, deren ein Theil erübrigt, erspart wird, weil keine Arbeit verrichtet wurde, ohne einen Ueberschuss, einen Gewinn zu hinterlassen. Diese Ersparnisse sind Capital, d. h. aufgesammeltes Ergebniss vorhergegangener Arbeit; sein Besits versetzt den Menschen in die Lage, gegenwärtige Arbeit durch jese zu verstärken und zu ersetzen, welche bereits von früheren Generationen geleistet worden ist. Daraus folgt wieder die Erweiterung der Production und die Erhöhung der Macht. 4) Dies war der Process, welcher sich in Europa nach der Entdeckung America's langsam abspielte; @ lief darauf hinaus, den Reichthum oder, was dasselbe ist, die Mack des Producirenden zu erhöhen. Dieser Machtgewinn der producirenden. arbeitenden Classen hatte naturgemäss eine Machteinbusse der nichtarbeitenden, höheren Stände zur Folge, denen allerdings noch Reidthum, d. h. Capital, zur Verfügung stand, aber nicht mehr in gleichen Masse wie früher; diese allmählig fortschreitende Verschiebung des Besitzstandes führte dann nothwendig zur Rivalität, die Rivalität Messen der gegenwärtigen Kräfte, zum Kampfe, zum endlichen Unterliegen des Schwächeren. Das war die sociale Revolution, die 🚅 unwiderstehlicher Gewalt, mit der Strenge eines Naturgesetzes, darch

<sup>1)</sup> Siehe die Note bei Neumann, Die Theuerung der Lebensmittel. S. 58. dam die Untersuchungen von Thomas Tooke, History of Prices; ferner W. Rosches, Grundlagen der Nationalökonomie. S. 290—299.

<sup>2)</sup> M. Wirth, Grundzüge der Nationalokonomie. I. Bd. S. 72-75.

<sup>3)</sup> F. X. Neumann, Volkswirthschaftslehre. Wien 1872. 84. B. 87-88.

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 96.

die Entdeckung America's angebahnt ward und man darf demnach mit vollem Rechte den Untergang des Feudalismus als eine Consequenz der Vermehrung der Edelmetalle bezeichnen, die ihrerseits eine Folge der Conquista war.

Materielle Umwälzungen werden niemals vollzogen ohne die Pfade zu neuen Geistesrichtungen abzustecken. Die Auffindung der neuen Welt erweiterte den Gesichtskreis der damaligen Culturvölker und zwang ihr Denken, die gewonnenen Eindrücke mit den anerkannten Wahrheiten in Einklang zu bringen. Die Unmöglichkeit des Gelingens eines solchen Versuches regte den Zweifel an und lenkte zur näheren Prufung dieser Wahrheiten selbst. Man ward inne, dass zahlreiche Auswüchse und Missbräuche der schlimmsten Art diese Wahrheiten verdunkelten; man erkannte als Missbrauch, was bis dahin nirgends Bedenken oder Anstoss erregt hatte; man schritt zur Reformation. Unzählige Fäden verknüpfen freilich dieses Zeitalter mit dem vorhergehenden und die Keime der Kirchenreform lassen sich bis tief in's Mittelalter verfolgen, allein stets bedarf es, um gewissen Ideen zum Durchbruche zu verhelfen, eines großen weltbewegenden Ereignisses. Dieses war hier die That des Genuesers. Die vorbereitenden Fäden aber verästeln sich innig mit jenen, welche dem XVI. Jahrhunderte auch in anderer Hinsicht seinen Stempel aufdrückten und die man mit Einem Worte zusammenfasst, nämlich:

### Die Renaissance.

Wenig beachtet und scheinbar einflusslos auf die europäische Cultur siechte das byzantinische Reich dahin. Die Paläologen vermochten das altersschwache Volk nicht von dem Tode zu retten, den die jungen, lebenskräftigen Türken, mit Macht heranrückend, ihm bringen sollten. In der Mitte des XIV. Jahrhunderts fassten sie Fuss in Europa, Schrecken und Angst verbreitend, ein Jahrhundert später zogen sie als Sieger ein in Byzanz, um nimmer daraus zu weichen. Alle Verachtung der Byzantiner, die einem natürlichen Processe erlagen, darf indess die Erkenntniss nicht unterdrücken, dass dennoch hier die reichsten Bildungselemente des Mittelalters aufgestapelt lagen. Byzanz strahlte immer noch im Schmucke bewundernswerther Denkmaler, barg noch immer eine erstannliche Wissensfülle, welche die Nahe des Orients mit den geistigen Errungenschaften der Araber und Perser bereicherte. Die Furcht vor der Annäherung der Türken veranlasste ihrer Viele noch im XIV. Jahrhunderte nach Italien sich zu thichten, ja sich daselbst ein dauerndes Heim zu gründen. Desgleichen funden vom Jahre 1466, wo ganz Illyrien und Epirus in die Gewalt der Turken fiel, bis zum Jahre 1532 fortwährende Auswanderungen der christlichen Bewohner dieser Landschaften nach der gegenüberliegenden Kuste Unteritaliens, namentlich Apulien's, statt. 1) Da es in

<sup>3</sup> Χφονογραφία 145 'Ηπείρου. Athen 1856 -57. 80 1. Bd. 8. 181.

Apulien thatsächlich Dörfer gibt, in denen Griechisch die Volkssprache ist, so kann wohl angenommen werden, dass jene Einwanderungen aus Albanien sich auch auf griechisch redende Christen dieses Landes erstreckten. Bei diesem starken Einströmen griechischer Elemente konnte es nicht ausbleiben, dass auch geistige Kräfte in's Land kamen und griechisches Wissen nach Italien brachten, wodurch das beginnende Zurückgreifen auf die heidnischen Classiker wesentlich begünstigt wurde. Bald brach sich der Platonismus siegreich Bahn. Obgleich dieser freigeistige Humanismus, der vom mediceischen Florenz aus über Italien ausströmte, auf Abwege irrte, nämlich zur Verbreitung idealer, halb heidnischer Anschauungen - selbst in die höchsten Kreise der Hierarchie und gelehrten Welt drang das neue Heidenthum und führte nachmals einen die Denkweise und Studien völlig verändernden Rückschlag ein - so war dennoch der Erfolg ein glänzender; die classischen Studien dienten nicht mehr ausschliesslich theologischen Zwecken, sie wurden fortan als selbständige Grundlagen allgemein menschlicher Bidung geachtet und besonders in Deutschland für Kirche und Wissenschaft auf die besonnenste Weise fruchtbar gemacht; hiermit verbindet sich die Wirksamkeit der italienischen und deutschen Humanisten Dieser ältere Strom griechischer Bildung ergoss sich also über Eurona's Westen und Norden und ward der intellectuelle Quell des westeuropäisches Geisteslebens. Eine ganze Reihe von Männern in Italien betheiligten sich an dieser Bewegung des Hellenismus, obenan der berühmte Aidus Manutius. Sein Verdienst bestand nicht allein darin, 1488 die erste Buchdruckerei in Venedig errichtet, die Buchdruckerkunst weiter augebildet und die Antiqua eingeführt zu haben, sondern hauptsächlich in dem Einflusse, den er auf das geistige Leben seiner Zeitgenosses nahm, indem er zum ersten Male 28 griechische Classiker drucken liest.)

Der Ausdruck "Renaissance", wie er sich für das Wesen dieser grossen Periode weltgeschichtlichen Umschwunges eines bürgert hat, ist vom Standpuncte einer natürlichen Entwicklung, die eine Wiedergeburt nicht kennt, durchaus verwerflich. In der Tiet handelt es sich auch um gar keine Wiedergeburt des Alterthums, sondern um eine durchaus neue Geistesrichtung, der nur eine genanere Kenntniss der Antike unterstützend zur Seite stand. Antike Kundwerke werden jetzt eifriger aufgesucht und studirt, das classische Alterthum erscheint den Zeitgenossen in idealem Lichte, eine Verirrans. wie sie später die romantische Schule in Bezug auf das Mittelake beging. Aber das Wesen der Renaissance liegt weder vorzugsweist noch gar ausschliesslich in der Nachahmung der Antike in der Kunt. chen so wenig in der Wissenschaft. Die Humanisten schöpften wohl aus dem Borne des Alterthums, sie gingen aber auch weit aber dasselbe hinaus. So umfasste denn die Renaissance auch das acciale und politische Leben im XV. und XVI. Jahrhunderte; ihr Wesen besteht in der Auseinandersetzung der gebildeten Menschleit jener Epocht

<sup>&#</sup>x27;) riche über diesen merkwürdigen Mann: Ambrolse Firmin Didot: Alle Meaner et Thellenisme à Venise. 1875. 89.

it dem Mittelalter, in ihrer Befreiung von den Fesseln des mittelterlichen Geistes, nachdem dessen Aufgaben erfüllt, dessen Ideale gestorben, dessen Mächte verfallen waren. 1) Es war mit Einem 'orte die Epoche, wo die mühsam errungene Culturufe des Mittelalters kraft des natürlichen Entwicklungsgesetzes ieder verlassen, überwunden werden sollte. Aus der geberdigen Knabenzeit traten die Völker Europa's in das Jünglingster mit all seinen Vorzügen und all seinen Fehlern. Aus einer Reihe n Irrthümern stürzte man in eine andere Reihe von Irrthümern. e man nunmehr als das siegreiche Panier der Wahrheit pries. Die exenwart hat manche der damals errungenen Sätze noch nicht überanden, wie auch der Mann an mancher Idee des Jünglings festhält, id oft manche Leistung dieses Alters überhaupt nicht mehr überoffen wird. Die Renaissance bereicherte uns mit vielen neuen Wahriten, worauf das heutige Wissensgebäude sich stützt, die Wahrheit a Allgemeinen erkannte sie so wenig wie das Mittellter. An Stelle des Gefühles, von einer höheren, geheimnissvollen acht abzuhängen, welche Völker und Einzelne regiert hatte, trat das usorische Gefühl der eigenen Kraft, die Chimäre von dem Bewusstin eines freien Willens. Die höchsten Triumphe feierte diese neue rale Richtung auf dem Gebiete der Kunst, deren Leistungen wieder ne der Wissenschaft weit übertreffen, wenngleich gerade durch die estrebungen und den Geist der Humanisten auf's Tiefste beeinflusst. » wie diese an Stelle der fachmässigen Gediegenheit des Mittelalters e übersichtliche Bildung setzen, begnügen sich auch die Künstler cht mit der ausschliesslichen Beschäftigung in dem einen oder anderen amstzweige, was für ein Zeichen geistiger Armuth galt, sondern streben rnach, die Technik in jeder Kunstgattung zu beherrschen. Archikt. Maler. Musiker und Dieber eine eine eine Schriffe Liebe Battista Iberti: Architekt. Maler, about a roll of the fire ground deter, nsiker und Improvisator in Leonardo da Vinci; Architekt, Maler ud Bildhauer in seinem Zeitgenossen Michelangelo. Das Gesetz von r Theilung der Arbeit fand keine Anerkennung. Dabei durchwehte is ganze Zeitalter eine frische Liebe zur Natur, die sich in Wissenbaft und Kunst gleichzeitig bekundete; objective Wahrheit aber rf man in den Bildwerken der Renaissance so wenig suchen als in n sonstigen Aeusserungen ihres Geistes. Man strebt vorzugsweise e Schönheit der Ausseren Erscheinung an, wie die Begeisterung für s Edle und Gute die Werke der Humanisten durchglüht. Das proische Nützliche und Wahre bleibt noch unverstanden. Das ganze italter duftete nach Poesie, deren Blüthen die plumpe Prosa der ahrheit abgestreift hätte, wäre diese schon in ihrem Wesen erfasst wden. Die Phantasie treibt ihr liebreizendes Spiel, bringt die Literaren der meisten Culturvölker zur Entfaltung und hüllt in der Kunst e Vergangenheit in das Gewand der Gegenwart. Der Schönheitssinn

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Alfred Woltmann, Die Anfänge der dentschen Rennissance. (Dentschrierte. V. Bd. 8, 193.)

v Hellwald, Culturgeschichte. 2. Auß. II.

as Xackte, su endlich spricht ans der erwachten B dem Verständnisse des Faltenwurfs und d i. der auf der Schwung der Linien, auf die Piastik der r ge gt wird. Mag man ein noch so begeisterter Bewunderer der Antike sein. "so enpfindet man doch, dass die Renaissance-Sculptur, welche die mittelalterliche Innigkeit in sich aufgenommen, zu einer höheren Aufgle fortgeschritten ist, als sie in der Antike gelöst war. Die James Schönheit der Gestalt, wie sie der Meissel griechischer Künstler d zustellen vermochte, blieb von der Renaissance unerreicht und vielleicht noch weniger uns erreichbar: aber die Aufzabe, dem teltm Gestein die nicht nur lebensvolle, sondern empfindungsvolle Seele die zuhauchen, diese von der Antike ungelöste Aufgabe haben Maleri und Plastik der wieder auflebenden Künste sich mit bewundernswerten Erfolge gestellt."

Der Uebergang in die Renaissance, sagt Jacob Falke, ist aber sich nur ein Uebergang von einem Kunststyle zum Andern, sondern auch von einem Lande zum Andern, von Norden nach dem Süden. Durch den Einfluss der nordischen Gothik, welche die Unregelmässigkeiten der äussern Anlage fast zum. Princip erhoben, und den grossen Fehler bgangen hatte, die Architektur auch auf die innere Einrichtung wenden, und dadurch das Möbel starr und unbeweglich zu machen, war auch in der innern Anordnung eine gewisse Unregelmässigkeit Regi geworden. Damit begann nun die Renaissance aufzuräumen; sie made die Facade zu einem geschlossenen Ganzen, sie brachte die Reihe der Zimmer in eine gewisse Regelmässigkeit, so dass Aeusseres und Innere harmonirten. Vor Allem verschwand das Charakteristische der frühere Periode, die Halle, oder wo sie noch bestand, wie im Palais Lichter stein (Rossau) und im Belvedere zu Wien diente sie irgend einem nebesächlichen Zwecke, im Palazzo Morosini in Venedig war sie Waffenzimme, sonst wird sie zum Aufenthalte der Dienerschaft und endlich als Siegenhaus und einfaches Vestibul verwendet. Die ganze Sorgfalt west sich der gewöhnlichen Ausschmückung der Familiengemächer zu. 🚣 diesen bemerken wir zuerst die aus der mittelalterlichen Balkendecht entstandene, in Holz ausgeführte, antike Facettendecke, entweder natürlichen Farben des Holzes beibehaltend, oder mit dem prächtigste Blau und Gold geschmückt. Eine andere Art der Deckendecoration is der Stucco, welchen wir nirgends so schön wie in der Villa Mad (weiss auf blauem Grunde) angeweillet finden. Der Wandschmuck steht aus Holzvertäflung, Gobelins und gepressten und mit Malerdia versehenen Ledertapeten, welche im XV. Jahrhundert in vorzugliche Schönheit in Andalusien erzeugt, im XVI. Jahrhundert allgemein verwendet wurden, und im XVII. Jahrhundert allmählig wieder verschwa-Nur in Schweden fanden sie so viel Anklang, dass wir ihnce heute noch in manchen Bauernhäusern begegnen. Der Gebrauch der Gobelins war ein allgemeiner und bis in das einfachste Bürgerhess

<sup>&#</sup>x27;) Dr. Carl Freiherr du Prei, Unter Tunnen und Pinien. Wanderungen in den Alpen, Italien und Montenegro. Berlin 1875. 8. 8. 197.

abreichender; es ist aber zu bemerken, dass sie nur Wandbekleidung en; zu Möbelüberzügen machte sie erst die französische Mode im ange des XVIII. Jahrhunderts. Ein ausserordentlicher Aufwand de mit gestickten Decken getrieben, welche zwar in vorzüglicher ulität von Genua und Mailand erzeugt wurden, aber dennoch die chtigen Stoffe, welche der Orient lieferte, nicht ganz verdrängen Auch nach Bequemlichkeit und Wohnlichkeit strebt die hnung. Die Sessel erhalten zum ersten Male eine feste Polsterung. e die Kissen gerade aus der Mode zu bringen, übrigens wird auch Anzahl der Sessel vermehrt und die Bänke, welche sich im Mittelr an der ganzen Länge der Wand hinziehen, verschwinden mit der mehrten Anzahl der Stühle, wenn auch nicht vollständig. nen in der Renaissanceperiode sogar einer doppelten Bestimmung Bank, nämlich als Sitz und Kasten. In der letzteren Eigenschaft sie auf drei Seiten mit ornamentaler Schnitzerei von hoher Vollendung chmückt. Der Wandschrank wird durch die Renaissance von seinem ammenhange mit der Wand gelöst, und in einer Weise verziert, so 3 wir sagen können, es sei für dieses Möbel ein für alle Mal die sprechende Kunstform aufgestellt worden. Die Einrichtung desselben architektonisch, wie es in der Natur der Sache liegt. Ausserordenter Fleiss wird auf die Ausstattung des Bettes verwendet. Die Füsse elben erhalten gewöhnlich die Form eines Thierbildes, die Seiten l mit Schnitzereien bedeckt, von den Ecken steigen 4 Pfosten ratidenartig empor, und tragen über Capitälen das Gerüst des Balhins, von dem schwere Vorhänge aus den herrlichsten Stoffen gearet, mit Franzen und Troddeln aus Silber besetzt, herabfallen und Seiten abschliessen; Spitzendecken der kostbarsten Art in veneuschen Mustern bedecken das Innere. Das ist im Ganzen und esen das Bild der italienischen Wohnung zur Zeit der Renaissance, Bild, dessen Gesammteindruck der vollen Höhe jener grossartigen istepoche vollkommen entspricht. Nordwärts der Alpen finden wir d dasselbe Zug um Zug wieder, aber in kleinerem Massstabe, der nz ist um ein gut Theil erloschen, das Licht und die Farben sind blasst; der allgemeine Wohlstand war lange nicht so gross, als dass Luxus Bedürfniss des Lebens geworden wäre, und nur allenfalls die zösischen Könige und die reichsten Patrizier Deutschlands, wie die fen Fugger konnten es übernehmen, ihre Paläste nach denen der enischen Fürsten und Edelleute einzurichten.

Dass die Renaissance den Uebergang von einem Lande zu einem eren, vom Norden zum Süden bezeichnet, ist an sich hochbedeutend, n seit dem Beginne des Mittelalters sprach sich das nationale Elent niemals in den Formen selbst aus. sondern nur in der Art, wie verwendet und ausgebildet wurden. Die Ursache dieser Erscheinung fen wir zunächst in der Stammverwandtschaft der neuen europäischen zurvölker und der dadurch ermöglichten Verbreitung eines gemeinen Religionssystemes erblicken. So gestaltete sich von Anfang an gemeinsames, formales System, zunächst in der Baukunst, dem sich Nationalitäten fügten, indem sie es nur innerhalb bestimmter Gren-

zen nach Massgabe ihrer besonderen Eigenthümlichkeiten modificirten, ganz analog mit dem Entwicklungsgange der Sprachen, die sich in romanische und germanische, innerhalb dieser beiden Kreise aber nur nach Massgabe ihrer besonderen Eigenthümlichkeiten, in diesem Falle der besonderen ethnischen Beimischungen älterer Racen, unterschieden. Die Stylwandlungen des Mittelalters und der Renaissance gehen zwar nicht aus nationalen Grundsätzen hervor, hängen wehl mit einer allgemeinen neuen Entwicklung zusammen, lassen aber doch den Einfüsder einzelnen Nationalitäten deutlich erkennen.

Seitdem die Mongoleneinfälle die slavische Cultur verwildert. kann man im Allgemeinen die Culturvölker Europa's in die zwei grossen Gruppen der Romanen und Germanen spalten. Zweiselsohne möche eine Untersuchung, für die hier der Raum fehlt, die Eigenart jede einzelnen Gliedes dieser Gruppen hinsichtlich seines Entwicklungsgangs darthun; doch muss ich mich auf das Allgemeine beschränken. Renaissance, d. h. so lange der mittelalterlich-kirchliche Geist die eur päische Menschheit gleichmässig umfing, drückte und dadurch zu seine eigenen Ueberwindung heranbildete, war in der That eine Gegenste lichkeit zwischen Romanen und Germanen nicht bemerklich. sich jedoch um Abschüttelung des gemeinsamen Joches handelte, ging Beide ihre eigenen, besonderen Wege, die schnurstracks aus einand führten. Wir lernen sie annähernd richtig erfassen, wenn wir, d Italiener als Repräsentaten der Romanen, die Deutschen als jene der Germanen betrachtend, den Gang der Entwicklung bei diesen beite Nationen verfolgen. Der Vortritt gebührt natürlich den Südländera

### Der Humanismus in Italien.

Siehe Prof H. Hettner's diesbezüglichen schönen Aufzatz in der Derbit Rundschau vom Februar 1875. II. Bd. 8, 228—244.

<sup>3)</sup> Vor einiger Zeit ist in Deutschland viel über Tyrannenmord geschrieben werden namentlich hat man sich bemüht darzuthun, wie kirchlicher Fanatismus wieden Morderhände bewaffnet, und sich dabei auf die Beispiele eines Jacques Clament und Evaillac, sowie auf die Schriften der Jesutten berufen, walche den Tyrannesmort erlaubt bezeichnen. Dies ist vollkommen richtig, man überzicht nur, dass jeglicht

ne Bildung griff rasch um sich, Frauen huldigten ihr wie und der Clerus nicht weniger als die Laienwelt. 1) Eine Wanurch die Strassen von Rom genügt, um zu zeigen, was der t der Päpste im Allgemeinen zu verdanken ist; 2) dass aber Päpste selbst als Förderer der Literatur und Wissenschaft (z. B. Nicolaus V.) ist ein beredter Beweis dafür, dass Papstl Kirche sich auf die Dauer den Strömungen ihres Zeitalters ziehen konnten. Die Prälaten des damaligen päpstlichen Hofes gante, gebildete Cavaliere und Rodrigo Borgia selbst, der als ler VI. den Thron bestieg, glänzte durch den Adel seiner Erwie das reichfacettirte Schillern seines Geistes. Die sorgsame die er seiner Tochter Lucrezia zu Theil werden liess, zeigt, Werth er auf die humanistischen Studien legte. 3) Die zügelzeisterei und das mühsame Ringen nach Denkfreiheit hatten Entfesselung der Leidenschaften im Gefolge, welche die "Sittder ewigen Stadt und der besseren Stände in Italien nach hen Begriffen in Sittenlosigkeit verwandelte. Und von dieser zkeit wurde die Kirche gerade so ergriffen, wie die Laienwelt; richt besser, aber auch kaum schlimmer als diese; es gibt kein en, keine unmoralische Handlung, deren man die Mitglieder ie allein bezichtigen könnte. Maitressenwesen, Mord, Nepotis-Lüge beherrschten die weltliche wie die geistliche Gesellschaft: r der Kirche sind allemal auch jene ihrer Anhänger. Frivoid Sittenlosigkeit paaren sich hier und dort mit Kühnheit, und geistiger Grösse in einem Zeitalter und bei einem Volke, ersönliche Trieb, keinem höheren Gesetze sich unterordnend, Maasse aller Dinge machte. Daraus allein erklären sich unn die brutalen Mord- und Gewaltthaten eines Casar Borgia gerrlichen Schöpfungen eines Bramante und die inhaltsschweren

ius zu gleichen Resultaten führt. Für Jacques Clement und Ravaillac eben so viele Beispiele nennen, wo nicht der kirchtliche, sondern der reputhe Geist, der Geist der Freiheit den Mordstahl führte, und die grosse ler Attentate auf gekrönte Haupter in der neueren Geschichte fällt eher diesem Oder ist der Mörder etwa weniger verrucht, wenn er für die Freiheit statt inben schwärmt?

he darüber den gediegenen Aufsatz: The popes and the itulian Humanists. Review. No. 277 vom Juli 1872. S. 114-148).

an ganz gewöhnliche Beschuldigung ist diese, dass die Christen des Mittelinsbesondere die Papste, die antiken Denkmäler Roms verwüstet. Diese Anzich durchaus nicht zu entkräften, nur sollte, wer sie vorbringt, bedenken, proseen Meister der Renaissance das namliche Verbrechen begingen. Bramm s. B. die Steine des dadurch verschwundenen Triumphbogens Gordians III des Palastes delle Cancellerie und stellte sich damit auf gleiche Stufe mit den iche die Festung Widdin mit den Steinen des alten Rationia erbauten (siehe Dormahulguries. 1. Bd. S. 210). Die Papste allein sind also nicht des Vanzunkiagen, sie thaten eben nur, was die Zeit mit sich brachte.

che daruber Gr. goruvius, Lucrecia Borgia. Stuttgast 1874. S. Dort z Marchen über das biutschäuderische Verhältniss der Lucrezia zu ihrem Bruder widerlegt.

Satze eines Machiavelli. Nur wenn man sich ganz in diese denkwardige Epoche versenkt, findet man das Mass zu ihrem Verständniss, begreift man als das Unsittliche das damals Sittliche, sieht man die Auswüchse der Kirche als eine nothwendige Zugabe des Zeitalters au Wäre es wahr, dass die Sittlichkeit ein unwandelbarer Begriff, ein transcendentales "Princip", an das die Gesittung geknüpft ist, in der Weise dass Beide mit einander gedeihen, wachsen und verkammern, wir würden nicht so oft in der Geschichte die hochste Blüthenentfaltung in Perioden sehr zweifelhafter Moralität beobachten können. 

1. heit ist die Sittlichkeit heute nicht grösser, als in der Renaissance, als unter Karl d. Gr. und unter August, ja als zur Zeit des Perikles oder Homer's. Die menschliche Natur hat sich nicht gebessert; die Sittlichkeit nimmt nur andere Formen an; die Rohheit allein schwindet mit wachsendem Culturschliff. Man schafft heute seine Gegner nicht mehr wie Cäsar Borgia mit Gift und Dolch aus dem Wege, man tödtet sie durch die Concurrenz, verläumdet sie, macht sie lächerlich, gibt sie dem allgemeinen Hohne und der Verachtung preis, kurz tödtet sie moralisch, und hierzu erscheint auch heute noch kein Mittel verwerflich genug.

Die Zustände der Renaissance werden verständlich, wenn man erwägt, dass das Ringen nach Denkfreiheit zu der namentlich in Paris ausgebildeten Lehre von der zweifachen Wahrheit, der philosophischen und der theologischen, geführt hatte, welche beide neben einander bestehen können, ungeachtet sie ganz entgegengesetzten Inhalt haben. Auch der Averroismus hatte in Italien, besonders an der Hochschuk zu Padua, Wurzeln gefasst und wie die arabische Philosophie zu starker Freigeisterei mitten in der Scholastik geleitet. So ward die Frage nach der Unsterblichkeit der Seele in Italien durchaus populär und keineswegs im Sinne der Kirche beantwortet. Pomponatius brachte unter dem Schilde der Lehre von der zweifachen Wahrheit die schärfsten Argumente gegen diesen und den Wahn vom freien Willen vor und zog daraus die Consequenz, dass alle Religion, da sie die Unsterllichkeit behauptet, Betrug, dieser aber für die grosse Menge nothwerdig sei. Hätte er Trug statt Betrug gesagt, so wäre an der Richtigkeit seines Satzes nicht zu deuteln. Die Religion ist ein Trug, aber ein von der Menschheit gewollter. Mundus vu't decipi, ergo decipiatur,

<sup>4)</sup> legend ein Paster im Schlesischen Protestantenblutt vom 6. November 1875 that schr entrüstet darüber, des ich, wie er sagt, die Sittlichkeit — gierchwie die Religien eins der Reihe der Culturnachte streiche. Religion und Sittlichkeit nennt er dat Be te, was Cultur genannt werden konn, niles Uebrige ist ihm blos ausserlich glänzeide Caster. "Soleh eine Cultur nennen wir Barbarei und Uncultur" ruft er pathetisch als Laufach Geschmacksischer weiter nichts. Wer z. B. lieber unter den Acadis in an Newschettlend weit, welche sich durch tieße Religiosität und Sittenreinheit, sonst aber 3. reh is elle auszeichnen, wer ihnen lieber den Culturpreis reicht als unserer no dernes Caste atze mit threm religieben Indifferentismus und ihrer unläugbaren Unsittlichkeit, der thue es in merbin, wenn er ihn dazu drangt. Ob die Culturaber, nämlich die wahre, richt bles die des eineh glanzende eher an der Fundy-Bay als an der Seine, im Themse einer der Dana zu Hause sei, was das "Schlimmere" und was das "Geringere". de mber wird ged eh wehr kein vernünftig Denkender im Zweifel sein.

ht sich durch die gesammte Culturgeschichte. Diese Ansicht war mals in Italien unter den Vornehmen und bei praktischen Staatsnnern sehr verbreitet, wie Machiavelli's berühmtes Buch: il Prine beweist, das nur auf eine historische Paraphrase obigen Satzes ausläuft, der auch nahe verwandt ist mit jenem: der Zweck heiligt Wie verwerflich die Mittel des Machiavel im heutigen chtsstaate erscheinen mögen, der Richtigkeit seiner Behauptungen tritt Culturgeschichte der ganzen Menschheit bestätigend zur Seite. 1) ber Verwerflichkeit oder Zulässigkeit seiner Staatskunst entscheidet ser jetziges Sittlichkeitsgefühl, dieses hat aber mit der Wahrheit hts gemein. Die Wahrheit ist nicht Sittlichkeit, die Sittlichkeit nicht Die Wahrheit ist nichts als wahr. Und wahr ist, dass se verpönten Sätze von jeher und in alle Zukunft Giltigkeit besitzen. cht unmöglich, dass auch die Kirche von diesen, den Gebildeten gefigen Anschauungen durchweht wurde und selbst tiarageschmückte inner den skeptischen Philosophen im Stillen so unrecht nicht gaben. 2) mochte ihnen ergehen, wie jenem modernen philosophischen Könige a Siam, Mongkut, der nur zu wohl die Mängel des Buddhismus einund doch sich von demselben nicht lossagen konnte oder des alkes wegen mochte, vielleicht aber auch, weil ein anderes System cht bessere oder vernünftigere Befriedigung gewährt.

Unter solchen Umständen schlug die Aufklärung in Italien eine jeuthümliche Richtung ein. Da das ganze System der mittelalterlichen eltanschauung auf der Kirche beruhte, so hätte der Kampf der neuen zen gegen die alten nothwendig zu einer Auseinandersetzung mit der rche fuhren sollen, wie es in Deutschland thatsächlich geschah. dien findet aber, obwohl die Skepsis bei den Romanen in Peter balard und Arnold von Brescia<sup>3</sup>) weit eher erwacht, keine Remation statt, im Gegentheile, man tastet die kirchliche Macht gar tht an. Wer dies damit läugnen will, dass er sagt, das XVI. Jahrndert sei in Italien an reformatorischen Versuchen sehr reich gesen, die Inquisition habe sie aber alle unterdrückt, der merkt nicht n Widersprach, welcher in diesen Worten liegt. Das ist es ja eben, ss die Inquisition diese Versuche unterdrücken konnte, in Dentschd aber gar keine Inquisition der Welt die Reformation zu untericken mächtig genug gewesen wäre; so wenig die Deutschen die juisition duldeten, so sehr liessen die Italiener sie sich gefallen und t den italienischen Reformationsanläufen hatte sie leichtes Spiel, weil ese niemals vom Volke, sondern stets nur von einzelnen

<sup>&</sup>quot;) Ueber Machiavelli siehe Twesten, Machiavelli. Berlin 1868. 80. und P. letts, Due lettere. Pisa 1868, sowie die von P. Fanfani und L. Passerini berten neue Gerammtausgabe seiner Schriften (Le opere di Niccolò Machiavelli. Vol. I. maze 1873 80 wo Passerini die Lebensgeschichte des grossen Mannes als Eingen voraussendet. Der geistvollen Vertheidigung Machiavellis durch L. Ranke m Friedrich's II. "Antimachiavel" ist durchaus nur beizupflichten.

<sup>1,</sup> Lange, Geschichte des Materialismus. I. Bd 8. 181-185.

<sup>&#</sup>x27;i Eiche über diesen Glovanni di Castro: Armeldo da Brescia e la ricoluzione ama del secolo XII. Livorno 1875. 8º.

Individuen ausgingen. Wohl litt im Mittelalter Italien wie alle Völker Europa's an psychischen Seuchen, hatte seine Flagellanten und Büsser, aus diesen religiösen Delirien geht aber keine Reformation, sondern -- der Bettelmönch hervor. Wenn auch das Entstehen des Dominicaner- und Franciscanerordens nicht direct auf diese Bewegung zurückgeführt werden darf, so ist doch der ausserordentliche Einflus und Aufschwung, welchen die Bettelorden in Kurze gewannen zum guten Theile der empfindlichen und lebhaften Phantasie des Italieners zuzschreiben. Hier ist es stets eine bestimmte Persönlichkeit, ein Bussprediger wie Fra Giovanni da Vicenza, Fra Jacopo del Bussolaro in Pavia, San Bernardino da Massa, Fra Jacopo della Marca, Fra Roberto da Lecce, Giovanni della Marca, Fra Giovanni da Capistrano, welche die Volksmassen begeistert und mit sich fortreisst, aber nur so lange sie ihn vor sich sehen. Kaum vom Schauplatze verschwunden, sind auch er selbst und seine Worte vergessen. Es sind also nur periodische und vorübergehende Anfälle eines religiösen Fiebers, welche Italien zeitweilig schüttelten, und wir begreifen sehr gut, dass nach den oben genannten ein Savonarola, keine vereinzelnte Erscheinung, aber auch keine solche war, die von ernstlichen Reformationsversuchen zu sprechen berechtigt. Zu diesen gehört unbedingt die thätige Mitwirkung des Volkes und gerade diese fehlte, sonst hätte die Inquisition sie niemsk unterdrücken können. Die Thatsache, dass es solche kraftlose Versuche gegeben habe, ist culturhistorisch durchaus belanglos und der eingehende Nachweis über dieselben, von unserem Standpuncte, der Papier nicht werth auf dem er geschrieben ist. Die Kette der angeblichen italienischen Reformatoren beschliesst der oben erwähnten Dominicaner Girolamo Savonarola (1452-1498), von dem es indess fraglich ist, ob man in ihm einen unmittelbaren Vorläufer der Reformation zu erblicken habe. 1) Wie seine Vorgänger strebte er nach Kircheverbesserung und schwebten ihm antike Ideale vor. Seine Lebenseschichte zeigt den seltenen Mann vom Volke zuerst vergöttert, dass verlassen und seinen Feinden preisgegeben,2) ein Geschick, welches Volk stets seinen Götzen bereitet. So sind denn alle Reformansite im Kreise der Romanen fehlgeschlagen, weil sie im Volke selbst keinen Boden fanden. Dieses zeigt überali blinde, gedankenlost Gläubigkeit oder skeptisches Ueberbordwerfen jedes Glaubens, beidet vielleicht Erbtheile der Vorfahren aus der classischen Heidenzeit

<sup>&#</sup>x27;) Vertreter beider Kirchen haben auf ihn Anspruch erhoben und noch kürzlich ist zeine Statue unter den Nebenfiguren des Luther-Denkmales in Worms neben Rusgesetzt worden. Luther selbst verkündete sein Lob. Zum Feuertode verurtheilt, ist wieder Leo X. sein Andenken rehabilitiet, ja schon unter Leo's Vergänger Julius Ilbrachte Raphael, sicher mit des Papstes Zustimmung, ihn unter den grossen Theologischer Disputa an. Anerkennend haben auch andere Päpste über ihn geurtheilt, währest er für Bayle und Voltaire kaum mehr als ein fanatischer Wahnsinniger ist.

<sup>2)</sup> Siehe über ihn Panquale Villari, Geschichts Giroleme Sussenstelle und seiner Zeit. Aus dem Italienischen übersetzt von Moriz Berduschek. Leipzig 1855-85, 2 1/16.

Wir dürfen daher getrost bei der Ansicht verharren, dass die kirchliche Macht in Italien gar nicht angetastet ward. Es wiederholte sich die im Islâm beobachtete Erscheinung, dass es gestattet war, an dem Glaubenssysteme selbst zu zweifeln, wenn man nur an nichts anderes glaubte, besonders keiner antikirchlichen Secte angehörte. 1) Die Gebildeten verhöhnen und verspotten das Pfaffenthum, sind innerlich wohl auch von der Nichtigkeit der religiösen Lehren überzeugt, meinen aber, für die Masse sei irgend ein Glaubenssystem nöthig und es komme wenig darauf an, ob dieses nun des Widersinnigen mehr oder weniger enthalte. Es mag sein, dass Bequemlichkeit, Macht der Gewohnheit und Eigennutz — kirchliche Beneficien flossen ihnen oder ihren Angehörigen reichlich zu -- nicht aber Mangel an Entschiedenheit des sittlichen Bewusstseins an diesem Benehmen der aufgeklärten Denker Schuld trugen; kann man denn von einem Realisten der Gegenwart im Ernste verlangen, er möge sich z. B. für den Altkatholicismus begeistern und ihm seine Gleichgültigkeit etwa als Mangel an Entschiedenheit des sittlichen Bewusstseins auslegen? Der Realismus gründet sich auf wissenschaftliche Ueberzeugung und verträgt sich mit dem Wesen der Religion überhaupt nicht; wie soll ihm nun beifallen, etwas zu verbessern, zu reformiren, von dem er weiss, dass es der Verbesserung, der Reformation gar nicht fähig ist? Desshalb gewannen die Romanen statt innerhalb ausserhalb der Kirche ein Verständniss der höchsten Dinge und fanden in ihrer wissenschaftlichen Denkweise einen Ersatz für das, was keine Kirche der Welt, weder die römische noch eine reformirte, ihnen je gewähren konnte. In Italien gab es keine Reformation, weil die Summe des Wissens dort schon zu hoch stand, das Denken der Romanen zu aufgeklärt, den höchsten Wahrheiten zu nahe gekommen war. Im XIV. Jahrhunderte lehrte man in Paris, dass es in den Naturvorgängen nichts gebe, als die Bewegung der Verbindung und Trennung der Atome, und der spanische Psychologe Ludwig Vives verlangte directe Untersuchung auf dem Wege des Experiments. Wohl verdunkelte noch mancher Irrthum diese Erkenntnisse, immerhin lebten sie schon unter den Romanen längst, ehe sie bei den Germanen Eingang fanden. So ward die religiöse Gleichgültigkeit der italienischen Denker und in gewisser Hinsicht auch der Kirche dem Aufkommen der Wahrheit und Wissenschaft weniger hinderlich als der religiöse Sinn der germanischen Völker; denn die katholische Kirche forderte zwar hier und da Widerruf von Lehren, die ihr die Existenzberechtigung entzogen hätten, liess es sich aber im Allgemeinen an der Erfüllung äusserlicher Formen genügen, was dem südlichen Volksthume so sehr zusagt, dass heute noch die "Religion" bei den niedrigen Volksclassen nur in Formelwesen besteht.2) Das reli-

<sup>\*)</sup> Siehe oben II. Bd. S. 144.

<sup>7)</sup> Vgl. über die heutigen sehr ahnlichen Zustände in Italien die Allg. Zeitg. 1875, Nr. 35, S. 526 und Nr. 307, S. 4790. Das auffallende Eidverweigern in dem merkwürdigen Processe über die Ermordung des radicalen Scandalschreibers Rafaele Sonsognoberuhte jedoch vielleicht nicht bei Allen auf Atheismus. Mehr als zwei Drittel der

ries Leben hat bet ien nomanischen Volkern eben einen ganz anderen variabet als iet iet zermanischen. Im beutigen Portugal ist die beselle haft zur Halfe aus bewahnheit, ein Viertel vieileicht aus Ueberzeutung und ihr Lest aus Gleichtlichkeit kathelisch im Italien mehr eine lie Zahl i-pur, wehlte offentlich bekennen, dass sie keiner sichen in Religen ausgehöben. und es liegt auf der Hand, dass mehr sichen Umstehn im ihr Franschantismus oder eine sonstige Kircheng firmation keine Aussehrt hat und auch nie aus einem romanischen Viele herterzeben konnten.

Genz analog dürten wir uns die Zustände in der italienischen liebalissandeperiode verstellen. Die gewaltsame Repression freisinniger Lehren war eest eine Rückwirkung der deutschen Reformation. Bis dahin störte die Kirche die Kreise der italienischen Denker wenig. So konnte die grossartige Entdeckung des Erdenlaufs um die Sonne in Italien mehr Anhang gewinnen als in Deutschland. Merkwürdigerweise ging dieser innnense Fortschritt nicht vom Süden aus. Anregungen aus dem Alterthume spornten den polnischen Domherrn Nicolaus Kopernik<sup>4</sup> aus Thorn, der indess in Italien seine Ausbildung erhalten und in Rom sogar als Professor der Mathematik mit viel Erfolg gewirkt hatte, zur Ausarbeitung seines Werkes De orbium collectium

Zeigen, die nicht schwilfen wollten, afften nur das Beispiel jener Leute nach, die des Bill aus Ueberzengung verweigerten. Sehr charakteristisch sagt W. Wyl (Wymetal) in seiner lesenwerthen Schrift: Mein Tagebuch im Process Sonzegne. Zürich 1876. 89. 52: p. . Offenbar sehen die guten Trasteveriner, welche zu dem brutalsten Gesindel der Welt gehören, in der Seene der Endesleistung eine süperbe Gelegenheit als Heron, als Martyrer zu erscheinen. Sie wissen, dass der Pobel im Zuschauerraume erwartungsvoll auf sie blickt: wer könnte da der Versuchung widerstehen, als Mann der Aufklerung und des Fortschrittes dazustehen und den Vertretern der mittelalterlichen Barbarei, dem Stadtvanwalt und dem Präsidenten, den (ungewaschenen) Fehdehandschul in Gesicht zu achleudern? Es sind Leser der "Capitale", die sehwören sollen! Sie wollen die Hand nicht auf Buch legen, aber un den Dolch legten sie sie, Raphael Sonzegno, Deine Leser!"

<sup>&#</sup>x27;) Schieäb. Mercur vom 1. August 1875.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Dieselben lassen nicht mehr taufen, oder, was noch häufiger geschieht, nicht confirmiren, begnügen sich mit der Civilehe und gehen ohne kirchliche Gebräuche zur Ruhe. Allgemein ist die Wahrnelmung, dass es mit der Sittlichkeit bei diesen sognannten Glauben-losen sehr ernst genommen wird und dass diese Familien in Nächstestiebe und im Wohlthun vorangehen. Die von Deutschland und England unterstätste protestantische Propaganda findet, wie der Wahrheit gemäss gesagt werden muss, siese ganz unfruchtbaren Boden, und die Geldsummen könnten zu besseren Zwecken verwendel werden. (Schwäb. Mercur vom 17. Juli 1875.)

b) That renairsance of Christianity, which we call the Reformation, could not have proceeded from a Latin people, sagt auch ein englischer Beurtheiler im Cornhill Megazine 1875. 1. Bd. S. 51.

<sup>4)</sup> Ueber die vielumstrittene Nationalität des Kopernikus ist wohl das Beste und Gründlichste die anonyme Schrift von R.\*\* Beiträge zur Beuntwortung der Frage nach der Nationalität des Nik. Kopernikus. Breslau 1872. 8%. Die neuerlich an's Licht gezogene Thatsache (siehe Allg. Zeitg. vom 21. Mai 1876), dass Kopernik in Belogna sie Student der deutschen Nation eingeschrieben war, wirft auf seine Nationalität kein neues Licht und ändert an den Ergebnissen der erwähnten Schrift nichts, da er in Krahan und Pudua sich bei der polnischen Nation hatte einschreiben lassen.

rolutionibus an, während sowohl der Cardinal Nicolaus von Cusa s ein gewisser Widmanstatt, zwei Deutsche, schon vor ihm die ppelte Bewegung der Erde behauptet hatten. Kopernik eignete sein ich dem strengen Papste Paul III. zu und seine Bestimmungen der nlaufszeiten des Mondes dienten dem Papste Gregor XIII. zu seiner ilenderverbesserung. Die wichtige Kalenderreform und die heliontrische Lehre, sie waren das Werk eines Papstes und eines Geisthen. Erst mehr denn ein halbes Jahrhundert später stiess Letztere f den heftigsten Widerspruch der Kirche, als der Jesuitenorden, die osse Reaction der Reformation, die Oberhand gewann. In Deutschad war der wichtigste und bedeutendste aller Reformatoren Philipp elanchthon sofort einer der eifrigsten Gegner des kopernikanischen stems, welches in Italien dagegen an Giordano Bruno da Nola d Galile o Galile i die begeistertsten Anhänger fand. Bruno war besonders, der am schärfsten den Uebergang aus dem Mittelalter die Neuzeit repräsentirt. Der ehemalige Dominicanermönch darf 3 der Begründer der pantheistischen Philosophie gelten, die der mistischen Auffassung der Welt näher steht, denn jedes andere stem. Bruno hatte in der That die Materie nicht als das Mögliche, ndern als das Wirkliche und Wirkende begriffen, sie zu dem wahren esen der Dinge gemacht und lässt sie alle Formen aus sich selbst rvorbringen. Von der Grossartigkeit solcher Sätze war man im rmanischen Norden noch weit entfernt. Dass die Vertheidigung der liocentrischen Lehre den classischen Philosophen der Reformationsit, den italienischen Philosophen par excellence endlich auf den heiterhaufen, seinen Nachfolger Galilei zum Widerrufe führte, soll äter gewürdigt werden. Einstweilen wende ich mich der Entwicklung r Renaissance bei den germanischen Völkern zu.

### Die deutschen Humanisten.

Die Männer, welche in Deutschland von der neuen Idee ergriffen urden, sind auch hier grossentheils keine Ausläufer des Mittelalters, ondern gehören voll und echt der Renaissance-Periode an, auch bei bnen weht ein neuer Geist, die Entwicklung vollzieht sieh aber in urchaus verschiedener, dem Volkscharakter angepasster Veise. "Selten zeigt sich unsere deutsche Art so eigenthümlich und ohlthuend, wie in der Art und Weise, in welcher der Humanismus 🕅 dentschen Geist aufgenommen und in das Leben übertragen ward. <sup>3</sup> Gegensatz zur romanischen Auffassung desselben, die eine mehr chäologische und rückwärtsgekehrte, dabei mit grosser Frivolität in T Behandlung des Religiösen und Moralischen verbundene war, kündigte h der deutsche Humanismus in seiner ersten Erscheinungsform sehon \* kritisch-reformirend an und wandte allen Ernst und alle Begeisterog auf die höchsten Gedanken, auf Religion und Vaterland. Schon ie Entwicklungsgänge der deutschen Humanisten sind wesentlich von enen der Italiener verschieden; aus ganz anderen Umgebungen und Lebensläufen entwickelten sich nicht blos die Trithenius, Wimpfeling, Reuchlin und Erasmus, sondern auch die Celtes, Hutten, Brant u. a., den Filelfo, Poggio, Enca Silvio u. a. gegenüber. Bei den letztern freilich ist meistens mehr Talent, bei jenen aber entschieden mehr sittlicher Charakter, bei den Italienern mehr Formensinn, bei den Deutschen mehr Inhalt."

Weder untersuchen noch beurtheilen will ich, ob die Innerlichkeit, die das germanische Wesen erfüllt, ein Vorzug sei oder nicht, ich constatire blos, dass sie einen hervorstechenden, typischen Zug des Volkscharakters bildet, im vollen Gegensatz zu der Acusserlichkeit der Romanen, wie der Ernst des Nordens zu der Heiterkeit des Südens. Ein derbes, wild bewegtes Leben, Ausgelassenheit, Rohheit, ungestüme und genussfrohe Sinnlichkeit bezeichnen die Renaissance-Epoche auch in Deutschland, sind aber durchaus anderer Art; es fehlt ihnen das Bestechende, der Liebreiz, womit der höhere Culturschliff und das geschmeidige Wesen des Südländers das Laster umgab; Derbheit erschien hier wirklich derb, Rohheit roh, das Laster lasterhaft und die Unsittlichkeit des Clerus, 2) die Auswüchse der Kirche vollends abschreckend. Worüber der Italiener einfach lachte, darüber entsetzte sich der Deutsche. ihm zerstörte seine Ideale der Zeiten Verderbniss, und seine Ideale waren vorwiegend religiöser Natur. Gegen diese Zerstörung lehnte er sich aber auf, darum wendet sich bei ihm die Renaissance zunächst gegen die Kirche in Allem und Jedem. Voran in der Kunst. erhob sich in Deutschland noch nicht über eine primitive Auffassung. als sie in Italien fast an der Schwelle der Vollendung stand; ihre Schöpfungen tragen die Spuren jenes fortdauernden Kampfes mit Form und Auffassung des Mittelalters, über welchen die Italiener längst hinaus waren, zugleich aber die Spuren einer gläubigen Gesinnung, die tief von der weltlichen Heiterkeit des Südens absticht. Die Architektur spielt gar keine Rolle in der neuen Entwicklung der germanischen Länder, welche der religiösen Gothik treu bleiben, die Maler aber bringen in der Darstellung biblischer Scenen und Gestalten sowohl tiefe religiöse Ueberzeugung als Widerwillen gegen die Verzerrung ihrer

<sup>4)</sup> Mit diesen Worten leitet Adalbort Horawitz einen im Frühjahr 1871 in Sybels Historischer Zeitschrift erschlenenen Aufentz über nationale Geschichtschreiber im sechzehnten Juhi hundert ein.

O Von dem unsittlichen Leben z. B. der Prager Geistlichkeit im XIV. Jahrhundert gubt ein Bericht über eine Visitation im Jahre 1379, der sich erhalten hat, das abschaulichste Bild. Derselbe klagt 16 von den 31 Prager Pfarrern, die damais Residenshielten, sittlicher Gebrechen unter den erschwerendsten Umständen an; es wird ihnen nicht blos der Umgang mit Frauen und Mädchen vorgeworfen, sondern sie werden noch überdies beschuldigt, dass in ihren Pfarrhäusern die unzüchtigsten Dinge, wie sämttische Tänze u. dgl. mehr oder weniger öffentlich getrieben wurden. Die sehwente Anklage erhebt der Visitationsbericht gegen den Pfarrer Ludwig Kojata. Auch er hatte eine Concubine, aber nicht zufrieden mit dieser einen, hielt er in seinem Wohnhause zeitweise 4 oder 6 Freudenmädchen, zu denen der Zutritt allgemein gestattet war. Dazu war er ein leiden-chaftlicher Spieler und besuchte gewöhnlich ein Spielhans auf der Altstidt, wo er manchmal nicht blos sein Geld, sondern auch seine Kleidung verspielte und dann nacht in der Nacht in sein Haus zurückkehrte.

igiösen Ideale zum Ausdrucke. Wie in Deutschland die Opposition gen die Kirche aus gläubiger Gesinnung selbst hervorgeht, sieht man on vor Luthers Auftreten den Schöpfungen der Künstler an, dass nem unter ihnen der religiöse Kampf erspart blieb. 1) Sie führen s mit charaktervollem Realismus und gesunder Natürlichkeit, im nde mit launigem und kernigem Humor ein in das ganze Leben er Zeit und ihres Volkes, dieses Leben aber ist von Glauben Darum ist ihr letztes Ziel immer, die Herrlichkeit Gottes darstellen, wenn sie diese auch in seinen Creaturen sich offenbaren sen; die Ahnung, dass es einen Gott nicht gebe, hat Keinen bealichen. Auch in Italien huldigte kein Künstler dem Atheismus, aber · Lehren der Zweifler hatten doch schon mächtig an dem Kirchenuben genagt, eine freiere, unbefangene Anschauung gezeitigt. Bei er Ursprünglichkeit und Selbständigkeit erreichte desshalb die deutsche inst formale Schönheit nur durch Aufnahme und Verwerthung der lienischen Anregungen. Erst auf Umwegen, unter dem Einflusse diens, wurde Deutschland an den Born antiker Kunst und Bildung führt, ohne dass jedoch der deutsche Geist sich selbst im Mindesten treu ward. Wer in jenen Tagen nicht -- wie Peutinger und manche Andere -- durch den Aufenthalt in Italien seine Studien Henden konnte, ging nach Paris, da in Deutschland damals noch nige berühmte Gelehrte waren. Paris stand damals in dem Rufe r ersten Hochschule der lateinischen Christenheit und Erasmus, das upt der damaligen deutschen Gelehrten, schildert den Eindruck, schen er von Paris empfing, mit folgenden Worten: "Diese Stadt sitzt Vorzüge, deren Einen nur in anderen Städten zu finden ungezin schwierig ist: einen ausgezeichneten Clerus, nahezu unvergleichliche hranstalten, einen Senat so ehrwürdig als der Areopag, so gefeiert e der Amphiktyonen-Bund und so berühmt wie der Senat im alten Die grössten Segnungen sind in dieser Stadt vereint: erleuchtete Higiosität, tiefe Gelehrsamkeit und die Handhabung der Gerechtigkeit. ie Geistlichkeit ist gelehrt und die Gelehrten sind fromm und Frömmigat und Gelehrsamkeit finden sich in den Senatoren vereint." In Paris hrte der freisinnige Theologe Jacob Faber, finden wir Erasmus,2) inen Freund Beatus Rhenanus<sup>3</sup>) und viele Andere.

Eine der ersten Schulen, in denen der humanistische Geist in kutschland durchbrach, war jene von Schlettstadt im Elsass, aus telcher eine lange Reihe bedeutender Gelchrten hervorging. In keiner undern deutschen Stadt aber vereinigten sich damals so viele Vorage, namentlich auch nach der wissenschaftlichen Seite hin, wie in lasel, wo Aeneas Sylvius, nachdem er als Pius II. den päpstlichen stabl bestiegen, im Jahre 1460 eine Universität gestiftet hatte. Hier unter andern zwei von Deutschlands berühmtesten Gelchrten

<sup>&#</sup>x27;) Woltmann. A. a. O. 8. 195-201.

<sup>)</sup> Siehe über diesen: A. R. Pennington, The Life and Character of Erasmus.

The preface with the Lord Bishop of Lincoln. London 1875. 8°.

<sup>9</sup> Biche Adalbert Horawitz, Beatus Rhenanus. Wien 1871-1878. 8.

und Charakteren gewirkt, 1471—1476 Geiler von Kaisersberg, 1481—1488 Reuchlin. Ein Schüler Reuchlins, der in der gleichzeitigen Literatur Deutschlands eine der ersten Rollen spielte, lebte dauernd hier, Sebastian Brant, dessen berühmtes "Narrenschiff" zuerst 1495 herauskam. Der Bischof Christoph von Utenheim (1502—1519) war selbst ein eifriger Gönner des Humanismus. Unter den Professoren der Theologie war Thomas Wittenbach aus Biel, der Lehrer Zwingli's, dem dieser seine Grundsätze über reine Ribelauslegurg und Verwerfung des Ablasses zu danken hat. Wilhelm Textor und Konrad Pelicanus brachten das Studium des Hebräischen in Anregung. Beim Volke hiess es: in Basel sei nicht leicht ein Haus zu finden, das nicht einen Gelehrten beherberge. Was aber vorzugsweise gross und schön war: Basel bewährte seinen Freiheitsgeist auch auf wissenschaftlichem Gebiete. Solchen, die man anderswo in Deutschland vertrieb, wurde es ein Asyl, ganz wie wir es heute noch bei den Schweizer Universitäten sehen.

Der Reformationsbewegung gegenüber verhielten sich die Humanisten sehr verschieden. Dreierlei Stellungen lassen sich da unterscheiden. Die einen, von Anfang für Luther und sein Werk begeistert, gehen mit ihm kühn bis zu den letzten Consequenzen. Zu diesen gehört namentlich Ulrich von Hutten. Eine zweite Gruppe, anfänglich tapfere Vorkämpfer in dem Glaubenskampfe, jedoch bald durch Unholdes und Beschränktes einer neuen Lehre verletzt, fallen zur alten Kirche zurück, die sie früher so streng beurtheilt haben. Dies ist der Standpunct des Frasmus, des Zasius u. a. Eine dritte Gruppe nimmt eine Mittelstellung ein; sie hält länger bei Luther aus und hofft noch immer auf Versöhnung und friedliche Lösung; erst die Gräuel des Bauernkrieges, die Tollheiten Münzers und Genossen, treiben auch sie zum Rückzus. Zu dieser letzten Gruppe gehört Rhenanus. Wie Erasmus, Pirkheimer, Peutinger u. a. gehörte er nicht zur Classe der neueren Humsnisten, ein gut Stück Mittelalter war in ihm zurückgeblieben. Des Scharfe und Herbe, die Heftigkeit und Leidenschaft der neuen Bewegung machte Viele erst bedenklich und stiess sie später erst recht ab; sie sahen Aufruhr und Zwiespalt als Folge eines so stürmischen Auftretes voraus. Dazu kamen die zahlreichen unlauteren Elemente, die sich der Reformationsbewegung anschlossen, die drohenden socialen Erhebungen, die arge Gefahren für die Grundlage der Gesellschaft befürchten liesers. Noch ausgesprochener als bei Rhenanus kam diese Stimmung bei Erasmus zum Ausdrucke. Wie Dante, Petrarca und Boccaccio in Italies und Chaucer im XIV. und John Colet im XV. und XVI. Jahrhundert is England, wünschte Erasmus eine Reform der Kirche innerhalb der Kirche und von der Kirche selbst ausgehend. Er plante weit mehr eine Reform des Formenwesens, der Bischöfe, des Clerus, der Gemeinde als der Doctrinen. Desshalb konnten er und Luther einander nich\$ verstehen. So schrieb Erasmus an Cardinal Wolsey: er habe nur zwei oder drei Seiten in den Werken Luthers gelesen "und fürchte. dass sie ein Odium auf die Literatur werfen würden, die ohnehin in üblem Geruche stehe". Luther seinerseits wieder versichert, dass ihm

asmus, je mehr er von ihm lese, um so weniger zusage, dass er nz falsche Anschauungen über die "Rechtfertigung" hege und "dass Mensch noch kein guter Christ sei, weil er Griechisch und Hebräh verstehe." Schliesslich bittet er Erasmus, nachdem er zu Gott betet, diesen zu erleuchten, sich mindestens neutral zu verhalten und :ht gegen die Reformation zu schreiben, worauf Erasmus charaktetisch erwiedert, dass er an der Wahrheit der Luther'schen Lehre m mindesten zweifle und "überdies den Ruin der Literatur fürchte." e spätere Leidenschaftlichkeit des Reformators und der Ausbruch des mernkrieges vermehrten nur noch seine Abneigung gegen das, was er eine unmoralische und paradoxe Doctrine bezeichnete, und er beigte, dass durch diesen Aufruhr jede Discussion innerhalb der Kirche, le Reform von innen aus, aussichtsloser geworden sei als je vorher. kann demnach nur jene befremden, welche ihn zu einem Heroen s Protestantismus stempeln möchten, dass Erasmus mit dem "Antirist" Luthers, dem Papste, auf so gutem Fusse stand.

Als er 1509 Rom besuchte, wurde er von dem damals regierenden ipste Julius II. auf das zuvorkommendste aufgenommen und dem Carnal Medici, nachmaligem Leo X., vorgestellt. Sein Encomium priae (das Lob der Narrheit) und seine Epistolae Obscurorum irorum, scharfe Satiren auf die Unwürdigkeiten der Priester und 5nche, wurden von Leo X. gelesen, ohne irgend welchen Tadel zu fahren. Erasmus bezeichnete den Papst in einem an diesen gerichten Schreiben "als einen Mann von grosser Frömmigkeit und feiner dehrsamkeit" und erhielt darauf eine sehr höfliche Erwiderung. Die eite Ausgabe seines neuen Testamentes war Leo gewidmet und erurb dessen Anerkennung. Ja, der strenge Paul III. wünschte später asmus in eine Gruppe reformirender Cardinale aufzunehmen und nannte ihn, als er diese Ehre ablehnte, zum Vorsteher des Stiftspitels zu Deventer, in einem sehr schmeichelhaften Schriftstücke seine commigkeit, Redlichkeit und Gelehrsamkeit hervorhebend, wie auch die ngezeichneten Dienste, welche er dem heiligen Stuhle geleistet habe.

Wie man sieht, war die Zeit der deutschen Renaissance eine von haubensfragen tief durchfurchte, und die Discussion über diese drängt adlich jede weitere Forschung in den Hintergrund. Daher ist die eit des deutschen Humanismus, in welcher sich auf geistigem, religiösem, olitischem und sittlichem Gebiet Neues gestalten wollte, der Geschichtchreibung nicht sonderlich günstig gewesen. Denn auf das lebhafteste bewegt, parteiisch durch und durch, vermag sie eine gesunde Kritik, in Mutter aller Geschichtschreibung, nicht zu ertragen, und erzeugt, va einzelnen gelehrten Arbeiten abgeschen, die von stillen, zurückgezogenen, in ihrer beschränkten Welt lebenden Menschen zu jeder Zeit abgefasst werden können, meist zwei Abarten wirklicher Historiographie: die patriotische Geschichtschreibung und die Geschichtsfälschung. Auch sond treten eigenthümliche Symptome auf. Es war zwar die Zeit, von welcher Hutten begeistert ausrief: die Geister regen sich, die Wissenstaften stehen auf, es ist eine Lust zu leben, — aber auch die Zeit, in welcher Dr. Faust lebte, und wie man sich in den ersten christlichen

January Jersen, als die grieflissie Bildung unterzing, den Geheimnissen des indente zugenendet liette und unter dem Namen des Orpheus, des appitationen Herries u a eine geheine Weisbeit verbreitete, so suchte best ab in der Wende der mittelafterlichen und der neuen Zeit andriel Gehannlehren, die nembasonische Mystik und die Lehren der sussensit Kantsala auf . weich letztere man durch künstliche Auslegung mit dem Buchstaben des Alten Testaments in Uebereinstimmung m orinzen suchte. So entstan i Rezchiin's Buch von der wunderthätigen Eraft des Worts. Joner Zeit, in welcher die Naturwissenschaften nur erst als Magie erscheinen, gehört auch der abentenernde Cornelius Heinrich Agrippa von Nettesheim an, der die klarste und umfassendste Darstellung der kabbalistischen Lehren verfasst hat. ) In einem Buch über die Eitelkeit und Ungewissheit aller Künste und Wissenschaften, will er zum einfachen Worte Gottes zurückkehren, und erklärt alle Wissenschaft für Teufelswerk, das nur der Eitelkeit und der Bosheit diene. Aber auch die kaiserliche und alle politische Macht -oll vom Bösen herstammen. Agrippa sehnt sich daher nach einem Naturzustand, ähnlich wie Rousseau, mit welchem er auch sonst mannigfache Beruhrungspuncte hat. Er eiferte wie auch Erasmus gegen Bilder- und Reliquiendienst, gegen Ablass und Mönchsorden, und wollte doch die katholische Kirche nicht verlassen. Er lästerte die geheine Kunst und alle Wissenschaft, der er doch während seines ganzen Lebess gedient hatte. Er wollte das reine Evangelium, ohne doch etwas für dasselbe zu thun.

Das nämliche Kleben am Glauben offenbart sich in allen Bestrebungen der deutschen Humanisten; sie alle halten ihre religiöse Gesinnung, den Irrthum fest, das Versenken in den Geist des Alterthuss gewinnt für sie den vollen Werth erst durch die Früchte, welche sich daraus für Vertiefung und Reinigung der christlichen Lehre gewinnen lassen. 2) So begründete der germanische Geist die Herrschaft der Theologie, hinlänglich gekennzeichnet durch die Stürme der Reformationszeit, die eine zeitlang fast jedes andere wissenschaftliche Interesse erstickte, und es war nur eine nothwendige Consequenz dieses Entwicklungsganges, dass die grosse, welterschütternde Lehre des Koperak bei den Germanen auf einen Widerstand stiess, den sie nicht in Italien fand. Schon einmal erwähnte ich, dass Melanchthon die neue Wahrheit die gegen Aristoteles verstiess, bekämpfte; genau so hatte sich 18 Jahr hunderte früher des Aristoteles Schüler Dikäarch gegen die Entdedungen des Pytheas ablehnend verhalten, weil sie zu seiner im Vorfestgestellten Theorie von der Gestalt und den Dimensionen der 🗠 wohnten Welt nicht passten. Melanchthon's Thätigkeit bewirkte für Deutschland sogar ein Zurückgehen auf den Scholasticismus, welch

<sup>9)</sup> Es werden in neuplatonischer Weise drei Walten angenommen, die geielfhammlische und irdische. Zwischen allen diezen besteht aber eine innere Sympathe und wer diese kennt, der vermag auch die Kräfte der Natur in zauberischer Walten in benuzen. Gold zu machen u. dgl., kurz, er versteht die Magie.

<sup>9</sup> Woltmann, A. a O. 8, 195

sehr lange anhielt. 1) Dass aber der gesammte germanische Geist einig war in der Opposition gegen das kopernikanische System, zeigt die Thatsache, dass Francis Bacon, Lord von Verulam, der sehr unwissenschaftliche "Wiederhersteller der Naturwissenschaften" 2) (1561—1626), ein Brite, und Tycho de Brahe, der Gründer der neueren messenden Astronomie (1546—1601), ein Däne, dasselbe verwarfen. Als die Jesuiten Giordano Bruno auf den Scheiterhaufen sandten und Galilei zum Widerrufe zwangen, durften sie auf die Autorität des grossen Tycho, der in seinem 1577 aufgestellten Systeme die Frde zum Mittelpuncte der Welt gemacht, und des gefeierten Bacon, der die kopernikanische Ansicht verurtheilt hatte, sich stützen, um zu behaupten, dass sie eine Irrlehre bekämpfen.

### Die Vorläufer der Reformation.

Jedes culturgeschichtliche Phänomen kann nur als Glied in der langen Kette der Entwicklung im Zusammenhange mit den vorhergehenden und nachfolgenden Kettengliedern begriffen werden. Von diesem Standpuncte ist auch die deutsche Kirchenreformation zu betrachten. Wie Buddha, Christus und Muhammed hatte Luther zahlreiche Vorläufer, welche den Samen ausstreuten, der nun endlich aufging und zur Reife gedieb. Alle diese Namen sind nur so zu sagen Personificationen langer Entwicklungsreihen. So kann man die ersten reformatorischen Strebungen bis tief in die Zeiten der Scholastik hinein verfolgen.

Alle höheren Religionsformen haben bekanntlich ausnahmslos ihre Unabunderlichkeit und ewige Dauer verkündet, und eine gewissenhafte Prüfung zeigt, dass dies in der That eine conditio sine qua non für jedes Glaubenssystem sein müsse. Denn da die Wahrheit nur Eine und unabünderlich sein kann, jede Religion aber die Wahrheit zu lehren meint, ja behaupten muss, weil sie einzig und allein dadurch und Glauben Anspruch gewinnt — denn Niemand glaubt, was er

<sup>&#</sup>x27;) Lange, A. a. O. I. Bd. S. 189.

b) Liebig hat in seiner Schrift über Bacon zuerst nachgewiesen, dass dieser, welt tetterat, die Naturwissenschaft und ihre experimentirende Untersuchungsmethode zu Breisen oder gar erst zu wecken, die grossen Arbeiten seiner Zeitgenossen auf diesem Schiete, eines Kopernik, Galilei, Harwey und Gilbert, entweder gar nicht gekannt oder Binkaant und verworfen habe. Peter von Tachlihatscheff, der berühmte Durchforscher Kleinasiens, übersetzte die Liebig'sche Schrift in's Französische und versah dieselbe mit einer 60 Seiten starken Einleitung, worin er entschieden auf Liebig's Seite britt. Der Liebig'schen Schrift eine weitere Verbreitung zu verschaffen, wurde Tschihatschef veranlasset, "auch durch das lebhafte Oefühl der Befriedigung, die man empfindet in Ansichten, die durch einen Mann von Autorität veröffentlicht werden, das wieder zu faden, was man seit geraumer Zeit seibst erkannt hatte, ohne dass man es offen zu wegen wagte und ohne dass man dazu verbereitet war, es zu beweisen." Ich merke hier über Bacon noch das grosse Werk von Kuno Fischer an: Francis Bacon und mies Nechfolger. Entwicklungsgeschichte der Erfahrungsphilosophie. Leipzig 1875. 8°

<sup>&</sup>quot;. Hellwald, Culturgeschichte. 2. Aufl. II.

positiv unwahr zu sein weiss — so ist es klar, dass jede Religion sich als die allein wahre, daher unfehlbare, ewige, unabänderliche darstellen muss. Genau genommen halten wir es mit den die Gegenwart bewegenden Ideen, die ja nur eine Religion anderer Art, aber immerhin Religion sind, nicht um ein Haar anders. Welcher Gebildete darf es wagen, die ewige Wahrheit und Kraft der Ideen der Freiheit, Humanität, Menschenwürde und ähnlicher zu Schlagworten gewordenen Begriffe in Zweifel zu ziehen? Die Geschichte der Religionen sagt uns deren Zukunft und Culturleistung mit mathematischer Gewischeit voraus, womit weder gegen die Religion noch gegen die modernen Ideale ein unpassender Tadel ausgesprochen werden soll. Beide sind ja ein nothwendiges Ergebniss der Zeit.

Da alle Religionen ausnahmslos von der Wahrheit ihrer Doctrinen subjectiv auf das Innigste und Unerschütterlichste überzeugt sind, folgen sie alle dem tief in die Menschenbrust versenkten Drange, die Wahrheit zu vertheidigen, den Irrthum zu bekämpfen. Die Duldsamkeit. die wir an den altheidnischen Glaubensbekenntnissen als ihre beste Seite bewundern, ist culturhistorisch ein Merkmal weder ihrer veredelnden Kraft, noch ihrer Ueberzeugungsstärke, und Bossuet hat ganz Recht, wenn er sagt, es gäbe keine gefährlichere Täuschung, als Duklamkeit für ein Kennzeichen der wahren Liebe zu halten. Die angebsich "geoffenbarten" Religionen, welche für ihre Wahrheit einstehen, bekunden eine unvergleichlich höhere Entwicklungsstufe. Durch diese alle zieht sich gleich- und gesetzmässig die nämliche Erscheinung, welche in der christlichen Kirche sich am deutlichsten beobachten lässt. Letztere begünstigte das Wissen, ja erweckte dasselbe so weit und so lange. als dieses nicht geeignet war, die Wahrheit der Glaubenssätze zu erschüttern, ihr vielmehr erlaubte diese zu stützen, d. h. Macht verlich; desshalb zeigte sich die Kirche von allem Anfange als Beschützeria und Hüterin der Wissenschaft, als wahre Culturkraft; dieses Verhältniss verkehrte sich aber naturnothwendig in sein Gegentheil, als de l'orschung dem Glauben, der vermeintlichen Wahrheit, gefährlich werden begann, was schon im XI. Jahrhunderte eintrat. Die Kirche hielt es für ihre Pflicht, den sich regenden Geist der Untersuchung im Keime mit allen Mitteln zu ersticken, welche das Zeitalter ihr u die Hand gab, wie die Gegenwart es für ihre Pflicht erachtet, gleichfalls mit allen zulässigen Mitteln den Kirchenglauben zu bekämpfen im Interesse der Wahrheit. Nur in den Mitteln, in der Art und Weie des Kampfes hat die wachsende Civilisation eine Aenderung, Alle Unter-Milderung gebracht, nicht in der Natur dieses Kampfes. drückung, und wäre sie noch so gewaltsam, vermag indess die rachs fortgesetzte Denkarbeit des menschlichen Gehirnes nicht zum Stillstande zu bringen. Der Glaube muss aber dem Zweifel vorangehen.

Die ersten Regungen des Zweifels, der für die Culturentwicklung so wohlthätigen Skepsis, begegnen wir, wie wir schon sahen, bei der romanischen, als den fortgeschritteneren Völkern, dann aber aunahmslos bei Mönchen oder Geistlichen selbst, ein Bew is, dass danns die Kirche eben die höchsten geistigen Elemente der Zeit in sich

Auf den französischen Scholastiker Peter Abalard (1079-42) folgte sein noch grösserer Schüler Arnold von Brescia (verannt 1155), gleichfalls ein Mönch. Schon die Tendenz dieser frühesten formatoren stimmt völlig mit jener aller ihrer Nachfolger überein; wollten nie etwas anderes als Herstellung der ersten christlichen einheit, die Rückkehr auf den Ausgangspunct, die Läuterung von n Schlacken, welche die Zeit gebracht hatte, mit anderen Worten, wollten das Geschehene ungeschehen machen, die Zeiten zurückhrauben. Ein solches Unternehmen kann aber, weil der natürhen Entwicklung zuwider, nimmer gelingen; entweder scheitert es um geboren, oder die Reform wird zur Neubildung einer besonderen hre; so wollten Buddha, Christus und Muhammed alle nur Reforstoren des schon Bestehenden sein und endeten mit der heftigsten position des Bestehenden und Verkündigung einer neuen Lehre. iher die Todfeindschaft zwischen Buddhismus und Brahmanismus, rischen Christenthum und Judenthum, zwischen Islâm und dem altabischen Heidenthume; und in allen drei Fällen strebte die jüngere ich der absoluten Vernichtung der älteren Lehre; und umgekehrt. 1 solcher Verdichtung in ein neues Glaubenssystem sehwangen sich doch nur die wirklich lebensfähigen Ideen empor; was nicht mit der st und ihren Bedürfnissen im Einklange stand, ging rettungslos zu runde. Desshalb war die gewaltsame Unterdrückung der frühesten eformansätze und Secten durch die Kirche kein Verlust für die Cultur; thrhaft Lebensfähiges zu erwürgen, hätte sie nie die Macht besessen.

Arnold von Brescia war längst den Flammentod gestorben, als r Geist des Zweifels die später herangereiften germanischen Völker fasste. Sie alle durchweht ein tiefempfundenes Gefühl warmer Reliosität, innigen Glaubens, der sie eben so charakterisirt, wie die tensis die Romanen. Der scheinbare Widerspruch mit der heutigen me der Dinge darf nicht in der Erkenntniss beirren, dass erst nach n durch die Kreuzzüge geschaffenen Berührungen zwischen Romanen id Germanen, letztere zu höherer geistiger Reife gelangten. So erand erst im XIV. Jahrhunderte in England der erste Reformator Tycliffe, 1) abermals ein Priester (1324-1387), dessen Lehren erkwürdigerweise in Böhmen den stärksten Wiederhall fanden. Hier thob sich Johannes Hus (1373 - 1415), 2) chenfalls ein Geistlicher - eifriger Verfechter Wycliffe'scher Lehrsätze und gewann alsbald iter seinen Landsleuten mächtigen Anhang. Die Ausbreitung des usitenthumes ruhte aber, wie jene des Katharismus, auf durchaus ationaler Grundlage; es blieb lediglich auf die ezechische Beilkerung beschränkt. Seit lange schon hatten nämlich Deutsche den

<sup>.)</sup> G. V. Lechler, Johann Wieligfe und die Urgeschichte der Reformation. Leipzig 72. 8°. 2 Bde, wohl das Vollständigste und Cenaueste, was bisher erschienen ist.

<sup>7)</sup> Aus der reichen Literatur über Hus eitlre ich zur Orientirung: L. Krummel, hannes Huss. Ein Lebensbild aus der vorreform. Zeit. Heidelberg 1870. 8º. Constantin filer und Helfert's Werke; endlich J. Friedrich, Johannes Huss. Ein Lebens-J. Frankfurt 1864. 8º.

Rand des böhmischen Beckens eingenommen und waren mit den mitten inne wohnenden Czechen in Reibung gerathen, indem sie sich gewisse Vorrechte zu sichern verstanden. Wie überall im Reiche ging das Bestreben der Deutschen auf Unterdrückung der Slaven aus, von ihnen als eine niedrige Race betrachtet, damals aber den Deutschen an Bildung mindestens ebenbürtig. In dem grossen und langen Kampfe des Husitenthums gegen Kirche und Reich stand ihm die gesammte deutsche Intelligenz in geschlossener Phalanx und im Bunde mit der römischen Kirche gegenüber, ein neuerlicher Beweis, dass der eigene Vortheil stets in erster Linie den Ausschlag gibt. Es war der offene Kampf zwischen zwei nationalen Ideen, wobei die stärkere Nation naturgemäss Siegerin Die Religion diente beiderseits als Mantel für die nationales Interessen. So war es auch der Kaiser, nicht der Papst, der von seinem nach damals herrschender Auffassung ihm zustehenden Rechte Gebrauch machte, aus der ganzen christlichen Welt eine Kirchenversammlung einzuberufen: das denkwürdige Concil von Constanz, welche Hus und seinen Genossen Hieronymus Faulfisch von Prag Ketzer verbrannte. Rückte auch die Beschränktheit des Zeitalters die religiöse Seite hier in den Vordergrund, so trug doch, wie bei den Albigensern, die politische nicht weniger zu der gewaltthätigen Lösing dieser Angelegenkeit bei. Allein so wenig Brutus mit Casar den Casar rismus, so wenig tödteten Kaiser 1) und Papst mit Hus den Husitisma Vielmehr loderte er nach dem Tode des geliebten Führers erst reckt zur verheerenden Flamme auf. Die blutigen Husitenkriege waren ein Kampf um Deutschthum und Slaventhum. 2)

Das Gesammtstreben aller Reformatoren bis auf Hus offenbart sich bei jedem in der nämlichen Weise: jeder will Rückkehr zu des urchristlichen Zuständen und Lehren und bekämpft die Verweltlichung des Clerus. So that Arnold von Brescia, so Savonarola, so Wyciffe, so Hus. Ihre sonstigen Thesen vertragen wohl keine Prüfung. Dahr ist Hus ein Beispiel; ihn darf man am wenigsten als den Verfechter aufgeklärter Ideen gegenüber mittelalterlicher Finsterniss auf den Schill erheben; er war ein Neuerer, der einige Ungereimtheiten des harschenden Glaubens verwarf, um andere zu lehren, die um nichts beset waren, was übrigens im Allgemeinen das Wirken der Reformatore

<sup>&#</sup>x27;) Ueber die Haltung des Kaisers, welcher Hus freies Geleite sugesiehert halts siehe die tüchtige Arbeit Dr. Wilhelm Berger's: Johannes Hus und Kindy Birman Augsburg 1871. 8°. Die Auffassung des Autors, dass man es wirklich mit keinem Fabriefe zu thun habe, wird theoretisch kaum ansufechten sein, doch hat es sieher ser Velt damals nicht anders verstanden, als dass König Sigmund dem Hus sein Wert phrochen habe.

O Vgl. Lenfant, Geschichte der Hussittenkriege und des Conciliums au Best. Deutsch von M. Hirsch. Pressburg 1788. 8º. 4 Bde. — E. H. Gillet, The life and times of John Huss or the bohemian Reformation of the XVth Century. Boston 1884. R. 2 Bde. — L. Krummel, Geschichte der böhmischen Reformation im XV. Jahrhanderichten 1868. 8º. Frz. Palacky Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hoselfethums com Jahre 1419 an. Prag 1872. — Dr. Friedr. Besold, Zur Geschichte im Hussitenthums. München 1873. 8º.

charakterisirt. Hus starb nicht für die Freiheit des Gewissens, nicht für irgend welche Ideen der Aufklärung, sondern zum Zeugniss für seine und seines Vaterlandes Rechtgläubigkeit. Sein Muth ist ebenso bewundernswerth als sein Starrsinn. Die Freudigkeit und sichere Zuversicht seines Gewissens aber werden für alle Zeiten ein deutlicher Beweis dafür sein, dass es nicht die Wahrheit ist, die den Menschen beglückt, sondern der Grad des Vertrauens, den er auf eine vermeintliche Wahrheit setzt. 1) Der Fanatismus der Reformatoren war nie geringer, als jener ihrer Verfolger.

Noch eine wichtige Wahrnehmung bietet die Geschichte dieser Strebungen, jene, dass die religiöse Reform stets auch eine politische, die Auflehnung gegen die Kirchengewalt von einer Auflehnung gegen die jeweilige Staatsordnung begleitet war. Arnold von Brescia stellte sich an die Spitze des Volkes und schuf Rom in eine Republik unter den alten Formen um; Savonarola wollte den florentinischen Staat theokratisch-demokratisch umgestalten, Wycliffe bekämpfte die Tributforderung des Papstes an England und Hus stellte alle staatliche und gesellschaftliche Ordnung in Frage durch die Lehre, dass im Stande der Sünde befangene Behörden ihr Amt verwirkt hätten. Diesen unlöslichen Zusammenhang zwischen religiösen und politischen Fragen muss man sich vor Augen halten, um zu begreifen, dass nicht nur die Kirche, sondern alle conservativen Factoren der Gesellschaft ein directes Interesse an der Unterdrückung und Vernichtung der Ketzer besassen.

### Die Zustände der Kirche.

Das zweite grosse Bemühen der Reformatoren, der Verweltlichung der Kirche Einhalt zu thun, führt zu einer Betrachtung der kirchlichen Zustände im Allgemeinen. Die Behauptung, dass Kirche und Clerus jeweils das sind, was die Völker daraus machen, erhält dadarch die glänzendste Bestätigung. Als die Europäer selbst noch durchaus roh, ungebildet und unwissend, sind Rohheit, Unbildung und Unwissenheit auch die Merkmale des Clerus. Die tiefe Verderbtheit des Clerus im Zeitalter der Albigenser unterschied sich in nichts von jener, welche in alle n Reichen der feudalen Gesellschaft herrschte und die die Rohheit der Sitten begünstigte. 2) Unbildung und Unwissenheit wichen mit zunehmender Verfeinerung einem minder rohen, ethisch aber kaum reineren Wandel, bis endlich in der Epoche der Renaissance die Bildung, in Italien wenigstens, ihre höchste Stufe, die Sittenlosigkeit ihre Vollendung erreichten. Beide erstreckten sich gleichmässig über Laien und Priester und erlitten in den übrigen Ländern Europa's nur die dem Culturzustande jedes einzelnen Volkes zukommende Abstufung. Anch in Spanien waren während des späteren Mittelalters die kirch-

<sup>9</sup> Sigmund Rierler in der Beilage sur Allgemeinen Zeitung No. 112 vom 21. April 1872.

<sup>2)</sup> Alb. Béville, A. a. O. S. 47.

lichen Zustände derselben Verderbtheit, wie in den anderen Ländern Europa's verfallen. "Auch hier, sagt Maurenbrecher, hatte die Mehrzahl der Geistlichen nichts geistliches an sich; das Concubinat der zur Ehelosigkeit verpflichteten Geistlichen war offen geduldet: von der notkwendigen Legitimation der Cleriker-Kinder handelten wiederholt gesetzgeberische Versuche; ja das Volk billigte das Concubinat; man freute sich, wenn mit einer einzigen Frau zu leben der Seelsorger zufrieden war. Auch hier war die Kirche zu der üblichen Versorgungsanstalt untauglicher und fauler, arbeitscheuer und unwürdiger Existenzen geworden, und je höher hinauf in der kirchlichen Hierarchie, desto schlimmer war es: gute Bischöfe sind so selten wie gutes Wetter im April, sagt ein spanisches Sprichwort des XV. Jahrhunderts. Andererseits wurden die spanischen wie die anderen Landeskirchen zu einer Aussaugungs- und Erpressungsmaschine für die Bedürfnisse italischer und französischer Faullenzer missbraucht. Kurz, von theologischer Bildung. von geistlicher Würde, von der Erfüllung des Geistes mit religiösen Elementen war in diesem entarteten Clerus kaum noch eine Spur übrig." Aber allemal grinsten aus dem Wandel und Treiben der Priesterschaft dem Volke die eigenen Laster entgegen. Herrschaucht. Ueppigkeit, eine feile Moral, raffinirte Genusssucht und Sinnenlust, endlich religiöse Skepsis sind die Merkmale nicht nur des päpstlichen Hofes, der Cardinäle und des Clerus, sondern der Renaissance-Gesellschaft überhaupt. Keine Epoche ist ihr passender zur Seite zu stellen, als jene der abbasidischen Chalvfen und einzelner Fürstenhöfe im islamitischen Spanien, als mit der religiösen Gleichgültigkeit ein enormer Geistesaufschwung neben unerhörter Sittenlosigkeit die muhammedanische Welt durchwehte. Die Einführung des Cölibats in der katholischen Geistlichkeit, eine Massregel von staunenswerther politischer Klugheit, denn ihr hauptsächlich verdankt die Kirche jene Macht, welche sie zu ihren geschilderten Culturleistungen befähigte, wirkte sicherlich entsittlichend auf die Geistlichkeit. In der Renaissance-Zeit erscheinen die durch kein Cölibat gebundenen Laien indess in keinem anderen Lichte. Zumeist rühren alle Klagen über die Unsittlichkeit des Clerus aus der theilweise von der Kirche selbst verbreiteten Vorstellung her, dass der Priester ein besserer Mensch sein solle, als seine Zeitgenossen. Wenn unter dem Volke vielfach noch die Anschauung herrscht, dass es zweierlei Moral geben müsse, eine laxere für den Laien und eine stresgere für den Priester, so ist es gerade ein Verdienst der Gegenwart, dass sie hierin gerechter und sittlich ernster zu denken begonnen hat. Dass der Priester ein besserer Mensch sein solle als seine Mitmenschen ist eine einfache Ummöglichkeit, denn er ist Fleisch von ihrem Fleische, Blut von ihrem Blute. Darum ist die Verweltlichung des Clerus ein im Gange der Civilisation tief begründeter Process, nicht blos der christlichen, sondern jeder Kirche eigen; ja die Laster der mittelalterlichen Geistlichkeit lassen sich Zug für Zug an den altrömischen Priestern nachweisen, obwohl es damals keine mächtige, wohlorganisirte Hier und da erhob sich ein ausnahmsweise Kirchenhierarchie gab. Tugendhafter und entsetzte sich über die Verderbniss der Welt und

ihrer Leiter; keiner ahnte, dass sie unbewusst, wie alles sich vollzieht, dem Strome der Entwicklung folgen mussten. Solche Tugendhafte waren die Reformatoren; nach ihnen so wenig, wie nach den Thaten mancher Scheusale, sind Zeiten und Menschen zu messen; sie sind Beide Ausnahmen.

Betrachten wir die Geschichte der Kirche von dem Augenblicke an, wo sie durch Aufrichtung des päpstlichen Primats und Aufnahme als Staatskirche der europäischen Länder eine feste Organisation und einen mächtigen äussern Bestand gewonnen hatte, so drängt sich uns die merkwürdige Wahrnehmung auf, dass jedesmal in gewissen Zeiträumen der ideale religiös sittliche Gehalt des Lebens der Kirche, vornehmlich den äussern Trägern derselben, fast gänzlich abhanden gekommen ist. Jedesmal aber ist an irgendeiner Stelle dann das religiöse Gefuhl aufs neue belebt worden; irgendwo entspringt wieder ein Strom wahren religiösen Gefühls, warmer und echter Religiosität; er ergreift die erstarrten Theile und Glieder und Institutionen der Kirche; im Inuern ihres Lebens auf hergebrachtem Boden, aus ihrem eigenen Princip heraus, erneuert sich die Kirche durch diesen Impuls frischer ursprünglicher Religiosität. Hierher gehört die Erneuerung strenger kirchlicher Zucht, welche in Opposition gegen die Verweltlichung der Kirche im XI. Jahrhundert von dem Kloster Cluny ausgegangen ist, hierber die Stiftung des Dominicaner- und Franciscaner-Ordens im XIII. Jahrhundert, hierher das gleichzeitige Aufkommen der Waldesier, obgleich diese letzteren doch schon eine ganz anders geartete Richtung einschlagen. In der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts scheint aber jede Opposition gegen den herrschenden Geist der Kirche eingeschlummert zu sein, bis dann auf einmal, wie auf ein gegebenes Zeichen, gleichzeitig in allen Theilen Europa's ein neuer Aufschwung des religiosen Gefühls in den Menschen erfolgte. "Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, die Schweiz, die nordischen Länder, England, eins dieser Völker nach dem andern, aber alle im Umkreis weniger Jahre, sind von diesem Streben erfasst. Wie die Entchristlichung und Religiouslosigkeit der Kirche eine allgemeine war, so geschah auch die Reaction des religiösen Gefühls gegen die kirchlichen Zustände allenthalben, und die Leiter und Führer gerade an den Hauptstellen sind von einander nicht beeinflusst oder aufgeweckt worden. Unabhängig von einander steht die deutsche selbständig neben der spanischen Reformation. beiden Stellen, in Spanien und in Deutschland, ist der Umschwung in der Kirche aus innern Motiven erfolgt. Das religiöse Leben ist es, das durch seinen Eintritt in die Kirche die vorhandenen Zustände verandert. Und wie verschieden, ja wie geradezu entgegengesetzt, auch die Endziele der beiden reformatorischen Bewegungen sein mögen, aus derselben Quelle sind die beiden Ströme entsprungen; ernste, wahre, wartne, herzliche Religiosität des Denkens und Fühlens ist es, was die Spanier und die Deutschen beseelt hat. Dem Romanen hat seine Religion damals die gereinigte Kirche des Mittelalters wiederhergestellt den Germanen hat seine Religion weit ab von mittelalterlicher Kirchlichkeit weggeführt, und ihn in eine Bahn gewiesen, die bei individueller Geistesfreiheit und subjectiver Religiosität endet."

In Spanien brach sich nämlich gegen Ende des XV. Jahrhunderts eine energische Opposition Bahn. Während aber anderwärts bei der Reform der Kirche vielfach auch staatliche Interessen mit im Spiele waren, tritt in Spanien kräftiger als irgendwo das religiöse Interesse in den Vordergrund. In innigster Beziehung steht diese Erscheinung zu der Eigenart des spanischen Volkscharakters, dem leidenschaftlicher Glaubenseifer gleichsam als Angebinde bei seinem Eintritt in die Geschichte gegeben worden war. Zugleich aber bestimmte nicht der Eifer eines einzelnen religiös erregten Mannes Inhalt, Richtung und Erfolg der religiösen Bewegung, sondern dieselbe war yielmehr das eigenste Werk der Staatsgewalt. Die spanische Krone ist der Bahnbrecher und Führer der Besserung in der Kirche; den katholischen Königen Ferdinand und Isabella wird das meiste verdankt. Drei Männer waren es insbesondere, bei denen Isabella, die in der Kirchenpolitik Tonangebende der Gatten, Rath und Unterstützung fand: Mendoza, der "grosse Cardinal von Spanien," ihr Beichtvater Talavera und Ximenez, Erzbischof von Toledo, der als die eigentliche Seele der Kirchenreformation betrachtet werden muss. Seine Consequenz und sein sittlicher Ernst brachten es dahin, dass in wenig mehr als einem Jahrzehut der spenische Clerus durchaus verändert war. Die weltlich gesinnten Geistlichen wurden überall entfernt; strenge eifrige Männer, die wirklich der Seelsorge lebten, bildeten allein die Diener der Kirche; in der Regel waren die Bischöfe von jetzt ab Personen, die sich entweder durch theologische Bildung oder durch sittliche Strenge und kirchlichen Sinn ausgezeichnet hatten.

# Die Reformation bei den Germanen.

Der Gegensatz in der reformirenden Thätigkeit der romanischen und der germanischen Nationen liegt klar am Tage. Die Deutschen waren schon lange ein Volk der Denker, d. h. sie dachten viel. Vieldenken ist aber nicht gleichbedeutend mit Wahrdenken. Ihr Denken war vielmehr von einer tiefen Gläubigkeit beherrscht, welche die Zustände der Kirche, des geträumten Ideals, ihnen geradezu entsetzlich erscheinen liessen, während die Skepsis der Südländer leichtfertig davon absah. So wächst denn fast naturgemäss die imposante Gestalt des deutschen Mönches Martin Luther') aus dem deutschen Fühlen und Denken hervor, und gewiss ist es kein Zufall, dass des grossen Reformators Wiege nördlich vom 51 on. Br. stand und seine Lehre vorzugsweise auf die hohen Breiten beschränkt blieb. Das Lebensbild des seltenen Mannes schwebt Jedermann vor Augen; sein Muth stand dem von Hus nicht nach, als er des Tetzel Ablasskrämerei an den Pranger stellte. Was Tausende heimlich gedacht, wagten sie ietzt auszusprechen, weil Einer vor ihnen es gewagt; so erscheint stets die

<sup>&#</sup>x27;) Die beste Biographie Luthers hat jüngst. Dr. Julius Küstlin, Werthe Lather, Sein Leben und seine Schriften. Elberfeld 1875. 8°. 2 Bde. geliefert.

That des Einen als der gesetzmässige Ausdruck der Nothwendigkeit-Wäre Luther nicht gekommen, ein Anderer hätte unsehlbar das Werk vollbracht. Die Frucht war reif, sie musste abfallen. Darum die Sympathien, die dem kühnen Mönche von allen Seiten entgegenströmten, darum der Beifall der Humanisten. Schritt für Schritt führte die Bekämpfung der äusseren Missbräuche zur Verwerfung weiterer Satzungen und endlich zur Auflehnung gegen die kirchliche Gewalt selbst. Die Schwärmer und Ungelehrten wollten noch weiter gehen als Luther, den Katholicismus nicht reformiren, sondern ausrotten und die kirchliche Freiheit auch auf die politische ausdehnen. Bald blieben vom Katholicismus nichts als ein paar Fetzen übrig, Sätze, die so wenig wie die verworfenen eine Prüfung vertragen, Luther selbst sagte sich los von der katholischen Kirche, die er reformiren wollte, und eine neue Lehre war erstanden. Wie alle noch bisher fusste sie auf der alten und nannte sich eine reinere. Die Mission des Reformators, der weder Staatsmann, noch Gesetzgeber, noch Feldherr, beschränkte sich indess auf den Entwurf des grossen Risses, 1) des Weges, auf dem weiter fortgeschritten werden sollte. Doch blieb sein Wollen unverstanden vom deutschen Volke und dessen natürlichen Führern, die ihn im Stiche liessen. 2) Auch war die schöne Frühlingszeit der Reformation nur zu bald vorbei, der Sturm des Bauernkrieges hatte diesen Lenz gebrochen und schweres Unglück über das deutsche Volk wie über die Reformation gebracht. Der leidige Abendmahlstreit begann seine Schatten immer weiter zu werfen über die neue Lehre, die Kräfte der Evangelischen zersplitterten sich, die religiöse Spaltung Deutschlands setzte sich fort in einer politischen, an Luther's Stelle waren Fürsten und Städte als die Besitzer und Träger der Reformation auf den Platz getreten, ein neues Kirchenwesen musste in Stadt und Land aufgebaut werden.

Als Luther starb, war der Allgewalt der römischen Kirche ein weites Gebiet entrissen, denn da stets Gedanke an Gedanke sich ent-

<sup>&#</sup>x27;) Von dem Reichstagsabgeordneten v. Kirchmann ist kürzlich ein Schriftehen uber Die Reform der evangelischen Kirche mit Bezug auf die preuss. Synodalordnung som 10. Jenuar 1976, Berlin 1876, 8°, erschlenen. v. Kirchmann ist der gemeinsame Vertrauensmann der national-liberalen und Fortschrittspartei von Breslau, und angesichts dieser Thatsache ist folgender Satz in seiner jüngsten Schrift, den ich ohne Commentar lasse, von mehr als blos philosophischem Interesse: "Es ist eine Unwahrheit, wenn man Luther's Werk als eine Reformation bezeichnet; er kann trotz seiner guten Absichten nicht als ein Reformator, sondern muss als ein Devastator des Glaubens und der Kirche gelten. Indem er alle jene Schutzmauern, welche die bisherige christliche Kirche gegen die ihr ewig feindlichen Mächte aufgerichtet hatte, bis auf den Grund niederriss und nur einzelne Ruinen stehen liess, hat er jenen feindlichen Mächten den Weg gebahnt, auf dem sie anfangs zögernd, aber später mit Ungestüm in das Gebiet des Glaubens und der Kirche eindrangen und beide jetzt zu einer Ohnmacht herabdrücken, fie, wenn Luther sie vorausgesehen hätte, ihn sieher vor der Ausführung seines Unternehmens abgeschreekt haben würde."

<sup>7)</sup> Heinrich Rückert in seiner gediegenen Arbeit über Luther (in Gottschall's Neuer Platerch, Leipzig 1874. 8°. 1. Thl.) macht dies zu einer schweren Anklage der deutschen Nation, vielleicht nicht ganz mit Recht.

flammt, war auch anderwärts die Befreiung vom päpstlichen Joche die Losung. In England sagte sich der König selbst vom Papste los, in den Niederlanden trieben mystische Sectirer ihr Wesen und unter den Südslaven traten lutherische "Winkelprediger" auf. 1) Die Czechen in Böhmen, dem alten Husitenboden, waren der neuen Lehre mit Eifer ergeben. In der Schweiz erhoben sich in Luzern Zwingli, 2) in Genf Farel und Viret, welche dort die Reformation einführten, dann aber hauptsächlich ihr Nachfolger Calvin 1); ihre Thesen fanden in Frankreich, Polen 4) und Ungarn 5) ja bis zu den Letten 6) Verbreitung.

Die Geschichte der Reformation gestattet wie keine andere das Phänomen des Aufkommens und der Verbreitung einer neuen Glaubenslehre zu studieren. Alle Reformatoren und Religionsstifter waren Männer aus den unteren Volksschichten; es sind niemals die Reichen, von denen eine Revolution oder religiöse Reformation ausgeht; beide haben ihre ersten Wurzeln stets in den ärmsten Classen des Volkes, 1) denn die Armen, sei ihre Religion welche immer, hängen derselben in der Regel aufrichtig an, 8); den einzigen Buddha umkleidet der Mythos mit dem Nimbus königlicher Abkunft; man darf darin die Gewähr erblicken, dass die religiösen Ideen ihren Weg immer von unten nach oben nehmen, d. h. aus dem Volke stammen. So war's auch bei der Reformation Luthers. So wie das ursprüngliche Christenthum spaltete sich aber auch diese neue Lehre sofort in mehrere, sich mitunter hart befehdende Secten. Der Streit zwischen Luther, Calvin und Zwingli drehte sich um Fragen, nicht weniger nichtig als jene der Wesensgleichheit und Wesensähnlichkeit, des Dreieinigkeitsstreites und so mancher anderen, welche die ersten Tage der Christenheit bewegten. In anderthalb Jahrtausend hatte die Menschheit in dieser Hinsicht nichts gelernt, und den so gerügten Absurditäten der scholastischen Philosophie stellt sich der Abendmahlsstreit der Reformatoren ebenbürtig zur Seite. Auch Auswüchse seltsamster Art blieben der Reformation so wenig erspart, wie dem Urchristenthume. In den Niederlanden, aber auch in Deutschland und der Schweiz tauchten die mystischen Wieder-

<sup>1)</sup> Schon 1525. Ueber den Protestantismus bei den Südslaven siehe Ivan Ko-trancie, Urkundliche Beiträge zur Geschichte der protestantischen Literatur der Sädslaven in der Jahren 1559 1565. Wien 1874. 8°.

<sup>2)</sup> Siehe über diesen: Hermann Spörrl, Zwingll-Studien. Leipzig 1866. 5. und J. C. Mörikofer, Ulrich Zwingli nach den urkundlichen Quellon. Leipzig 1867-8. I. Bd.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Siehe: F. W. Kampschulte, Calcin, seine Kirche und sein Stant. Leipzig 1869. 8<sup>3</sup>. I. Bd.

<sup>) ().</sup> Koniecki, Geschichte der Reformation in Polen. Breslau 1872. 8.

<sup>5)</sup> Beiträge zur Geschichte des Protestantismus in Ungarn. Leipzig 1860. 80.

<sup>6)</sup> Einhorn, Reformatio gentis lettine. Riga 1636.

<sup>&#</sup>x27;) Gunta v Spiess, Die preussische Expedition nach Ontasien während der Jahre 1860:-1862. Berlin und Leipzig 1861. 8°. 8. 135 macht diese sehr richtige Bemerkung aus Anlass der Taiping-Revolution und Reform in China, wo sich das nämliche Gesetz bestätiget findet.

<sup>&#</sup>x27;) Quarterly Review No. 274 vom October 1874. S. 345.

ufer auf, gegen die Katholiken und Protestanten gleichmässig zu ide zogen.

Eine Würdigung der culturellen Verdienste der Reformation zeigt vörderst, dass dieselbe mit Nothwendigkeit dem deutschen Volksgeiste tsprang und in ihrem Wesen und Wirken diesem auch durchans treu eb. Der fromme, zu idealer Schwärmerei geneigte Zug des germaschen Charakters steckte im Vorhinein einer Kirchenreformation in eutschland ihre Wege ab. Diese Richtung führte zur Befreiung von n Fesseln Rom's, nicht aber von jenen des Glaubens. Die Führer r reformatorischen Bewegung waren sammt und sonders dem Mystimus ergeben; Luther glaubte bocksteit an den Teufel und Calvin gar rdüsterte die protestantische Lehre zu einem abschreckenden System. jenem bekundete sich augenfällig der monarchische, in diesem der publikanische Geist ihrer Heimat, welch' letzterer unter scheinbarer eiheit den Menschen in die straffsten geistigen Bande schnurt. d Gesinnung der Reformatoren erhoben sich in keiner Weise über s Niveau der römischen Kirche. Jede Meinungsverschiedenheit erhteten sie wie diese für todeswürdig. Wie diese übten sie Folter d Inquisition. 1) Auch Luther's Toleranz läuft in der Theorie wie der Praxis darauf hinaus, dass die Kirche und ihre Diener die Irrare als solche offenbar machen, und dass es dann Sache der welthen Obrigkeit sei die offenbaren Ketzer zu züchtigen. Nicht eben hr gross ist der Abstand dieser Lehre, wie Maurenbrecher bemerkt, n dem modus procedendi der spanischen Inquisition: beide beruhen Grunde auf demselben Axiom von der Nothwendigkeit kirchlicher nheit eines Volkes, dem das Mittelalter und die Reformationszeit undingt gehuldigt haben. Gerade in der Schweiz mit Ausnahme der rtenvölker auf den Höhen in den Urkantonen, welche sich ihren en Glauben nicht verkümmern liessen und treu an ihm bis heute Iten, fanden Calvin's finstere Principien den meisten Beifall, die meiste erkthätige Unterstützung, fielen ihnen die meisten Opfer. Calvin's errschaft in Genf gestaltete sich alsbald zu einer wahren Dictatur mit nem durchgreifenden, wohlorganisirten Spioniersysteme, um alle Reden id Thaten seiner Gegner in Erfahrung zu bringen. Beleidigungen s Dictators wurden wie Gotteslästerungen bestraft und Widerspruch gen seine Lehre führte zum Schaffot oder zum Scheiterhaufen. Den zteren musste unter anderen ein Mann besteigen, der nach dem ugnisse selbst seiner erklärten Gegner an geistiger Begabung den össten Männern seines grossen Jahrhunderts ebenbürtig zur Seite und, der Spanier Michael Servet, der Entdecker des Blutumlaufs, r Mediciner und Theologe, der Jurist und Philosoph, der Mathemaser und Astronom, der Philologe und Geograph, 2) dessen Arbeiten

Die Unduldsamkeit der Reformatoren und Protestanten überhaupt erklärt Bryce ad. esm. Reich S. 243) für weit wei iger entschuldbar, als jene der Katholiken.

<sup>3,</sup> Ueber Bervet siehe H. Tollin, Dr. M. Luther und Dr. M. Servet. Berlin 1875. Pervet's Bedeutung als Geograph schildert derselbe Verfasser in der: Zeitschrift der sellschaft für Erstkunde zu Berlin. 1875. S. 182-222.

und positive wissenschaftliche Errungenschaften der Cultur grösseren Nutzen brachten als alle Reformatoren zusammen genommen. Die Herrschaft Calvin's zeichnete sich auch durch das Blühen der Hexenprocesse und eine Hypermoral gegen die mitunter unschuldigsten Dinge und Vergnügungen aus; von einer etwaigen Sittenverbesserung durch dieses Regime kann aber keine Rede sein. Auch verpflanzte Calvin den Mönchsgeist in die neue Kirche, welche von demselben völlig beherrscht werden sollte. Es ist sehr bezeichnend, dass dem finsteren Calvin gegenüber der viel vernünftigere Zwingli mit seinen freisinnigen Anschauungen auf die Dauer nicht durchzudringen vermochte. Der Hinweis auf diesen ist demnach culturhistorisch durchaus belanglos, denn nur was sich lebenskräftig erweist verdient wirklich in Betracht gezogen zu werden. Im Allgemeinen müssen alle düsteren Farben, womit man die Grind des Papismus zu malen pflegt, auch auf das Wirken der Reformation angewendet werden. Dies hat die historische Forschung neuerdings wieder für die Zeit der Königin Elisabeth in England klar dargethan. 1) Die Unmasse der an's Licht gezogenen Documente, wenn sie anch nicht beweist, dass die dortigen Katholiken im Rechte waren, stellt jedenfalls hinlänglich fest, dass ihre Behandlung durch ihre überlegenes Gegner eine unendlich grausamere gewesen, als man bisher angenommen. Die vorhandenen Aufzeichnungen enthüllen ein System der denkbarst ausgesuchtesten Spionage, eine wilde Grausamkeit, von der man kaum eine Ahnung hatte — die Tortur nimmt darunter keine geringe Rolle ein - und eine wohlorganisirte Verfolgung, welche, da sie weit länger dauerte auch viel vernichtender und inquisitorischer war als die vorhergegangene Protestantenverfolgung unter Königin Maria. Gleichwohl werden wir anerkennen müssen, dass die Reformatoren durchass chrliche, nur ihrer innersten Ueberzeugung folgende Männer waren; daran ist kein Zweifel möglich; dies sollte jedoch zur Vorsicht mahnen bei Beurtheilung des gleichen Vorgehens der römischen Priester.

Wer den Irrthum mit dem Irrthum bekämpft, macht immer einen kläglichen Eindruck. Eine Vergleichung zwischen dem alten und dem neuen Kirchenglauben zeigt keinen Culturgewinn. In der römischen Kirche war der Begriff der Wahrheit verloren gegangen und im Protestantismus nicht wieder entdeckt worden. Die Grundlage der alten Kirche blieb in ihrem Kerne unberührt, das luftige Gebäude des Aberglaubens ward nicht zerstört, vielmehr durch den Bibelglauben noch mehr befestigt. Die Vernunft hat an dem Werke der Reformation eben so wenig Antheil als die Freiheit. Die tiefe, sinnige Gläubigkeit, welche am Grunde jedes echt germanischen Gemüthes schlummert, hat allein die Reformation gezeitigt, sie ist aber auch die Ursache, dass die protestantischen Völker weniger als andere die Schranken zu durchbrechen wagten, die das Heiligthum der Wahrheit umgabeu. So ist

<sup>1)</sup> Umständlich berichtet darüber das Buch von John Morris, The trenbles of our catholic forefathers related by themselves. London 1875. 8°. 2 Eds. Der Hersetgeber, welcher seine Aufgabe mit Gerchmack gelöst hat, ist ein früherer Privatsecreils des Cardinal Wiseman, jetzt Jesuit. Trotzdem hat das Buch nicht blos Aufsehen, swedern überall in England ungeheuchelte Anerkennung gefunden.

es allerwarts, je mehr die Religion, nämlich der in Formen gebrachte Glaube, ein Bedürfniss des Volkes ist. Mag dieses die ausgedehntesten politischen Freiheiten erstreben oder auch schon errungen haben, zu einer wirklichen Freiheit gelangt es nie, weil es höchstens den Herrn vertauscht. Anstatt vom Monarchen, wird es durch Gesetz und Sitte, durch seine eigenen Ideen und Gefühle bedrückt. Die Quäker und Puritaner, die mit Vorliebe angeführt werden, sind gerade hierfür ein leuchtendes, aber kaum zur Nachahmung empfehlenswerthes Beispiel.

Die Mannigfaltigkeit der Secten, welche im Schoosse des Protestantismus erwuchsen und noch in der Gegenwart erstehen, zeigt, wie wenig der menschliche Geist sich in seinem religiösen Bedürfnisse von dem Bestehenden befriedigt fühlt, wie sehr er nach Neuem sucht, wobei er natürlich auf die seltsamsten Abwege geräth. Die feste Disciplin, welche der Katholicismus in Folge seiner klugen Organisation und der Talente des Papstthums, unter seinen Anhängern in Güte und Gewalt aufrecht zu erhalten verstanden hat, ist jedenfalls in so ferne segensreich gewesen, als sie die Geissel des Sectirerthums von ihm ferne gehalten hat. Der Jansenismus im XVII. Jahrhunderte und in neuester Zeit jene lediglich aus politischen Gründen in Deutschland gehätschelte Spaltung des sogenannten Altkatholicismus, das ist so ziemlich das Nennenswertheste, was der Katholicismus auf diesem Felde der Geistesverirrung erzeugt hat. Und eigenthümlich, Jansenismus und Altkatholicismus sind abermals beide germanischen Ursprungs. Ersterer fand allerdings Verbreitung in Frankreich, dem am wenigsten romanischen von den romanischen Ländern, letzterer dürfte wohl auf Deutschland beschränkt bleiben und dort sein Dasein beschliessen, wie dies mit seinem Vorgänger, dem entschlafenen Deutschkatholicismus der Fall Blickt man auf die Verirrungen des protestantischen Sectenwesens, erwägt man, dass diese gerade in jenen Ländern am häufigsten auftreten, wo der germanische Geist seine höchsten Triumphe zu feiern behauptet, in jenen Gebieten, wo germanische Institutionen, germanische Tugenden, germanische Freiheit, Bildung und Wissenschaft zur höchsten Blathe sich entfalten, wie in England und Nordamerica, so wird der Culturhistoriker sich erst noch die Frage vorlegen dürfen, ob nicht Alles in Allem genommen, die Romanen dem Papismus und der rigiden Strenge, womit er den Katholicismus erhielt, dankbar zu sein Ursache haben.

Zur Wahrheit vorzudringen vermochte der Protestantismus ebenso wenig wie der Katholicismus; beide sind davon himmelweit entfernt. Die Reformation löste alte Bande, um neue desto fester zu schnüren; sie setzte an die Stelle der menschlichen Autorität des Papstes jene der Bibel und schuf damit einen papiernen Papst, der schon seit fast 400 Jahren unfehlbar erklärt wurde und in seine eisernen Pesseln jede Geistesregung geradeso einpresst, wie Syllabus und Encyclica. Das Gefängniss, worin der Protestantismus den forschenden Menschengeist einschliesst, ist zwar geräumiger, aber desto fester, sicherer, unentrinnbarer. Freie Forschung in der Bibel gestattet der Protestantismus, ein gänzlich werthloses Zugeständniss in jetziger Zeit.

wo alle Cultur in der freien Forschung über die Bibel gipfelt! Hier hat aber die protestantische Toleranz ein Ende, und "wehe demjenigen, der im Wunsche, sich der Freiheit des Gewissens zu bedienen, sich entschlösse, den Eingebungen seines eigenen zu folgen!" Dieser Satz auf die Gegenpartei angewendet, passt trefflich auch auf den Protestantismus. Wer in einem rein protestantischen Lande geleht, weis, welcher Druck dort nicht blos von der Geistlichkeit, sondern von der ganzen gläubigen Menge auf den Einzelnen ausgeübt wird und ihn hindert, freisinnigen Eingebungen seines Gewissens zu folgen. Der Protestantismus erheischt ferner thätige Theilnahme an den Glaubensübungen seitens aller seiner Mitglieder; wer lan im Glauben, oder derselben nicht auch äusserlich bethätigt, ist vervehmt, während der Katholicismus in dieser Hinsicht eine langmüthige Duldsamkeit übt. Er gestattet dadurch eine Unabhängigkeit des Denkens, wie sie der Protestantismus auch nicht besser gewährt. 2)

Wohl bleiben Protestanten ihrem Glauben treuer ergeben als Katholiken, wird aber diese Glaubenstreue heute noch als Culturverung gepriesen, so können wir nur sehr bedingungsweise beistimmen. Gewiss verleiht das stärkere religiöse Bewusstsein unter den tonangebenden und intelligenten Classen der germanisch-protestantischen Völker diesen eine sittliche Kraft, welche den katholisch-romanischen Nationen fehr.

<sup>&</sup>quot;) Noch vor nicht sehr langer Zeit stand in dem lutherischen Schweder arhume Verfolgung auf den Uebertritt zu einem anderen Glaubenabekenntnisse, zu einer Zen wo die katholischen Staaten einem solchen Gebahren gegenüber Dissidentem langt entzegt hatten. Unter den Vergehen des Jahren 1872 kommt in Schweden ein in allen andern civilisirten Staaten unbekanntes Vergehen unter dem Titelt "Religionsung atter vor, und swar in 276 Fällen gegen St. Fälle in 18701. Noch bis 1870 musste dert bei Mitglied des Reichstages Protestant eein.

<sup>7</sup> Davon ist Hr. de Laveleye, welcher sich bemüht die Vorsüge des Praiestistiumus aber den Katholicianus darauthun (siehe seine Schrift: Le protestantione et le catholicisme dans lour raport avec la liberté et la prospérité des peuples. Brunelles till 8.) selbet ein Beispiel. Vergeblich wurds er in den Reihen der Protestanten eine Schriftsteller suchen, der mit gleicher Feindseligkeit seine Confession zu behandels wagte, wie Hr. de Laveleye es mit der seinigen thut. Obwohl das straffe Anspante der Gläubigkeit durch die Reformation seine Rückwirkung auch auf den Kathalisismes nicht verfehlte, hat dieser doch im Grossen und Ganzen der Wissenschaft nicht mehr und nicht weniger Hindernisse entregengestellt als der Protestantismus mit seinen zwei widerwärtigen Auswüchsen: Pietismus und Muckerthum. Die katholische Kirche begnügte sich seit jeher mit formeller Anerkennung, berücksichtigte mehr den Schale, der Protestantismus dagegen hauptelich das Wesen. Ersteres mag weniger "sittlich" seis. Letzteres war schädlicher. Bis vor wenig Jahren regelten im papstlichen Hom angeträgliche Polizeiverbote die äusseren Kundgebungen der Religion; an Freitagen eseine in Gasthöfen keine Fleischspeisen verabreicht werden; allein hinter einem Varhange, der vor den Spüraugen der seine Bedeutung recht wohl kennenden Palisel m schitten vorgab, ass Fleisch wer de wollte. Damit soll durchaus etwa keine Billigung ausgesprochen, sondern lediglich eine Thatsache constatirt worden. Intergement ist es zu wissen, dass der Spruch: il est eine le viel des accommodements auch bal den Unddhisten in vollster Geltung steht. (Siehe Beil. zur Allg. Zeitg. 1875 Nr. 22 uler das Fleischessen der Buddhisten in Siam, ferner: Grafin Nastits, Helfer's Reisen. II. Bd. S. 98-94 and Ausland 1866 S. 506 ther das Todten von Thieren in Birms.) In profestantischen und freien England ging im Jahre 1874 im Parlamente eine Bill wieht durch.

weil jede Religion Glaube, Glaube aber eine Waffe im Kampfe um's Dasein, ein starker Glaube also auch eine starke Waffe ist. Für außsteigende Völker ist eine solche Waffe ein Bedürfniss, wesshalb die Reformation an sich für die Germanen gleichfalls ein Bedürfniss war; der Glaube ist aber keine Waffe mehr oder nur eine schlechte für solche, welche den Gipfel der Gesittung schon erklommen haben; in der Zeit der Hinterlader leistet die Luntenflinte keine Dienste mehr; man rede uns daher nicht ein, dass die Bigotterie der Engländer und Americaner, ihre strenge Beobachtung der Sonntagsruhe, der öffentlichen Gebete und Fasten, kurz ihre Frömmigkeit ein besonderes Culturmerkmal seien. Sie sind ein deutliches Zeichen des Glaubens der zwar Kraft verleiht, aber desto stärker ist, je geringer die Cultur, Der Völkerkundige weiss, wie Peschel trefflich sagt, dass mit der Annäherung an den Naturzustand immer mehr und mehr geglaubt wird. 1)

Da Schreiber dieser Zeilen selbst von protestantischer Abstammung ist, so darf er — abgesehen von seinem sonstigen in religiösen Dingen wohl ziemlich unbefangenen Standpuncte -- kaum besorgen, bei dieser seiner Würdigung der Reformation der Parteilichkeit geziehen zu werden. Er räumt gerne auch ein, dass die Reformation in sich selber eine sittliche Macht besass, welche der Renaissance versagt war, findet aber, dass die germanischen Völker als die jüngeren der Reformation sich zuwandten, eben so leicht erklärlich, wie dass der Jüngling sich für Ideale begeistert und an Ideale glaubt, die dem erfahrenen Greise nur mehr mitleidiges Lächeln entlocken. Der tief-religiöse Sinn ist ein sicheres Merkmal noch unentwickelter Gesittungsstufen, und weil sich die germanischen Völker damals noch in solchen befanden. ergala-n sie sich mit Eifer der Reformation. Und so wie der von Idealen durchtränkte Jüngling zu Thaten sich aufschwingt, die der nüchterne Verstand nimmer vollbringt, so schöpften auch die germanischen Völker aus der in sich selbst erzeugten Reformation, also aus sich selbst heraus, die Kraft zu höherem Fluge. Die Germanen bekannten sich zur Reformation noch aus dem ferneren Grunde, weil die Renaissance nur bei den Romanen, welche tausend und tausend Cultursiden noch an das Altenhum ketteten, geboren werden konnte. Die Reformation dagegen war ein rein germanisches Werk,3)

die Aufhebung der Bonntagsfeier bezweckend, welche nach unseren Begriffen wie ein Alp auf dem Lande lastet. Gegen die Nichtbeachtung der Sonntagsfeier in England schützt aber kein Vorhang, wie in Rom, denn das ganze Volk macht Polizei. Genau so dürfen wir uns das Wirken der Inquisition in Spanien denken. Dass in heute protestantischen Ländern die Wissenschaft, sobald sie mit dem Glauben in Conflict gerärh, sich vom religiösen Geiste noch nicht befreit hat, zeigt deutlich die Opposition, welche z. B. das protestantische Norddeutschland, England und America, hauptsächlich aus religiösen Motiven, der Lehre Darwin's macht. Man vergleiche in dieser Besiehung ist wissenschaftlichen Koryphäen Berlin's mit jenen des katholischen Wien.

<sup>1)</sup> Völkerkunde. 8. 158.

<sup>1)</sup> Nur Volker germanischen Blutes haben sie angenommen und siegreich derchgefuhrt, kein anderes Volk schüttelte den orthodox-katholischen Glauben ab. Das ethnische Moment waltet in der Reformation so sehr vor, dass in Grossbritanien z. B.

wie die Renaissance ein rein romanisches war; der Katholicismus hat die Renaissance nicht erzeugt, sondern nur ermöglicht. Für die allgemeine Culturentwicklung war die Renaissance jedoch jedenfalls die wichtigere, gewaltigere Leistung, zu der nur höher gestiegene Nationen befähigt waren. Und gerade weil die Romanen diese grössere Leistung vollbrachten, also damals eine unbezweifelt weitaus höhere Stellung in der Gesittung einnahmen, als die Germanen, ist es nur natürlich, dass heutzutage die Rollen verwechselt sind. Die Renaissance war die That eines reifen Mannes, die Reformation die eines schwärmerischen Jünglings, nimmermehr aber die eine eine Umkehr zum Alterthum, die andere eine Umkehr zum Evangelium. Die gesammte Geschichte der Menschheit lehrt vielmehr, dass solche Umkehr ein Ding der Unmöglichkeit. Man glaubt umzukehren, in Wirklichkeit schafft man Neues, hat man nur einen weiteren nothwendigen Schritt in der natürlichen Entwicklung gethan. Mit der Renaissance lebte das Alterthun so wenig wieder auf, wie mit der Reformation das Evangelium, d. L. das Urchristenthum.

War die Reformation eine Ausgeburt des tiefgläubigen deutschen Gemüthes, so ist es auch lediglich dieses, welches die Freiheit und eines gegen den Absolutismus gerichteten Widerstand, sowie republikanische und constitutionelle Institutionen in's Leben rief. So wie der germanische Sinn die kirchlichen Fesseln durchbrach, so auch jene der weltlichen Autoität. Wir wissen, dass dies ein uraltes Erbgut der germanischen Stämme ist. Die germanische Gemüthsanlage bewirkte es nicht blos. des sie auf die Dauer das Joch der römischen Kirche nicht ertrug und die Reformation schuf, sondern auch in der reformirten Kirche republikanische Organisationen einführte. Die Völker gestalten sich eben ihren Glasten wie ihre politischen Institutionen nach ihren natürlichen Neigungen, und sind daher die Grundsätze der politischen und religiösen Freiheit, sowie der Volkssouveränität durchaus keine logische Folge der Reformation. sondern sammt dieser entquellen sie dem inneren Wesen des Germanesthums. Der Katholicismus hat nicht die Monarchie und der Protestantismus nicht die Republik erzeugt, und wenn die Ideen, welche die Fundamente der modernen Freiheit bilden, in den Protestanten stets ihre beredten Vorkämpfer gefunden hallen, so liesse sich ein Gleichet von unseren modernen Juden behaupten. Der Beweis, dass eine Confession besser sei als eine andere, lässt sich wissenschaftlich nicht führen, denn von der Wahrheit sind sie alle gleichweit entfernt, Jede Religion besteht aus einer mehr oder minder guten Gesetzgebung, des menschliche Leben zu regeln, das Schlimme daran ist nur, wie Gerhard Rohlfs richtig bemerkt, dass diese Gesetze in der Zeit ihres

die beiden Volkeelemente der Kelten (Irländer) und Germanen (Engländer), obwohl seit lange mit einander lebend, sofort in Katholiken und Protestanten sich spalteten. In allen Ländern jedoch, wo das germanische Blut nur schwach vertreten, siegte die hatholische Gegenreformation über alle Reformationsversuche, deren Vorkommen an sich nicht Wunder nehmen kann, da alle Völker Europa's mehr oder minder bedeutente germanische Elemente in sich fuhren. Zur Intensität dieser Letzteren stand die Kraft der reformatorischen Bewegung überall in directem Verhältnisse.

itstehens und für die damaligen Völker vielleicht ganz passend, alle ie äusserst vielseitige Interpretation zulassen, und zwar die der chter, d. h. der Priester. Bei der christkatholischen Kirche t dies zum unfehlbaren Papste, bei den orthodoxen Prostanten zum unfehlbaren Pfarrer, bei den Griechen zum ifehlbaren Synodus, dessen Oberster der russische Kaiser t, bei den Muhammedanern, wo die oberste geistliche Geilt von Anfang an die weltliche mit sich vereinigte, zum um schränkten Autokraten geführt. 1) Niemand vermag die rdienste des Christenthums um die Anbahnung der Culturentfaltung Europa höher zu veranschlagen als wir, die natürliche Entwicklung ingt es aber mit sich, dass zum Hemmniss wird, was einst fördernd rkte. Was man neuestens übersieht, ist, dass wir Civilisation und ltur in ihrer heutigen so sehr bewunderten Gestalt eben nur dess-1b erlangt haben, weil wir uns wieder von den einst wohlthätigen sseln der Religion, d. h. des Christenthums, gleichviel ob des proteantischen oder des katholischen, befreiten. Jene Confession, welche den von ihr beherrschten Ländern am leichtesten gestattet, dass man h mehr und mehr von den Geboten der religiösen Gesetzgebung ancipire, ist es also, die bei den höchst gestiegenen Nationen r Gegenwart (aber natürlich auch nur bei diesen) dem Gange der sittung die geringsten Hindernisse entgegensetzt. Eine vorurtheilslose ufung wird aber diese Confession schwerlich im Protestantismus erkennen.

Dennoch war die Reformation ein grosses, ein nothwendiges, ein gensreiches Werk, das wir nimmer entbehren möchten. Was wir ihr blanken, ist ausschliesslich die Auflehnung gegen den blinden storitätsglauben, die Inanspruchnahme der Unabhängigkeit des nichts, Urtheilens und Glaubens seitens des Individuums; der Genuch, welchen die Reformation von dieser Auflehnung und Inanspruchhme machte, darf nicht beirren in der Erkenntniss, dass mit letzteren ein eine der wichtigsten Grundlagen der modernen Cultur gewonnen rid.

# Folgen der Reformation.

Jede Auflehnung gegen eine kirchliche Gewalt bedingt auch Aufnung gegen jene weltliche Herrschaft, der die erstere zur Seite ht. So war die von Luther keineswegs beabsichtigte, sogar verhasste sterurabung der kaiserlichen Macht in Deutschland die nächste nothndige Folge seiner Lehre; auch in der Schweiz benützte man die formation, um politische Veränderungen durchzusetzen, und die uern, welche Luther von christlicher Freiheit reden hörten, vernden darunter nicht blos die Glaubensfreiheit, sondern auch die litische. Die Lage der unteren Classen war zu jener Zeit eine über-

<sup>1/</sup> Zuelter Jahresbericht der geographischen Gesellschaft in Hamburg. Hamburg 5- 54. S. 187.

<sup>.</sup> Heliwald, Culturgeschichte. 2. Auf II.

aus drückende; das Feudalsystem hatte im XVI. Jahrhunderte ursprüngliche Bedeutung verloren, war in seiner weiteren Ausbil zur schweren Last geworden. Der Gang dieser Entwicklung war läufig folgender: das politische Element bewirkte, dass überall. eine politische Macht sich erheben wollte, von dem Lehensvertrage hervortretender Gebrauch gemacht wurde. Wie man später Sole mit Geld anzuwerben pflegte, suchte man in den Epochen der Nat wirthschaft die Manuschaften mit Verleihungen von Grundstücker lehenrechtlicher Nutzung anzulocken. Bald fehlte es nicht an kie Machthabern, deren Streben auf Erlangung staatsrechtlicher Befug gerichtet war und desshalb von ihrem Besitzthume Theile an An als Lehen verliehen, um dadurch den Befehl über eine kleine, il speciell ergebene Schaar sich zu sichern. So häuften und kret sich die Lehensverbände in mannigfaltigster Weise. Es zieht sich fortlaufende Kette lehensrechtlicher Verleihungen vom Könige bis unter zu der Masse des gemeinfreien Volkes; so geschah es. dass Vasall des Einen zugleich Lehensherr eines Andern war, ja man Vasall trug Lehen von verschiedenen Lehensherrn, so dass im XII. J hunderte ein freier Adeliger schon eine Seltenheit war. Bald man dahin, nicht blos unbewegliche Güter auszuleihen, sondern : Aemter, deren Nutzungen dem Inhaber zufielen; ja selbst bis in Kreise der privatrechtlichen Vermögensverwaltung drang der Leh contract ein. Mit der Erfindung des Schiesspulvers wurden nun Ritterdienste, um derentwillen man die Lehen ursprünglich ver unpraktisch und überflüssig. Die steigende Gesittung machte auch Vasallen im XVI. Jahrhunderte so friedliebend, dass sie an der per lichen Leistung von Kriegsdiensten nicht nur kein Interesse mehr, son starke Renitenz dagegen zeigten. Seit der um jene Zeit aufkommer Aenderung der Kriegskunst geht die sogenannte Adäration Lehendienstes, d. h. eine Abfindung in Geld an den Lehensherrn Stelle des rittermässigen Militärdienstes vor sich. 1) Während aber Ritterdienste von den Lehensträgern selbst geleistet wurden, mus die stellvertretenden Geldsummen aus dem Ertrage der Güter besch werden, der früher nur für den Lebensbedarf zu genügen brauc mit anderen Worten, die Ausgaben des Vasallen vermehrten sich pl lich um den vollen Betrag des zu entrichtenden "Lehenscanon". diese Mehrauslage musste aus dem Gutsertrage bestritten werden. D die Nothwendigkeit diesen zu steigern, und dieses Steigern bed wieder ein stärkeres Anspannen der vorhandenen Arbeitskräfte, näm der Bauern. In letzter Instanz waren also sie es, auf die die steige Gesittung die Lasten des neuen Umschwunges der Dinge überwälzt Eine weitere Folge der Culturentfaltung war überdies die zunehme Theuerung der Waarenpreise, sowie das Wachsen des Luxus, Genusssucht und der Bedürfnisse bei Hoch und Niedrig. Für 1

<sup>1)</sup> Kahns, Feudalismas. S. 11-21.

Es ist dies das nämliche Princip, wonach heute umgekehrt der Producest Steuern auf den Consumenten wälzt.

dieses sollten die Bauern aufkommen, deren Anforderungen an das Leben sich in gleichem Masse gesteigert hatten. So lag denn den Unterdrückten der Gedanke nahe, dass der Sturz der Hierarchie auch den des Feudalsystems nach sich ziehen müsse. Papst Adrian VI. sprach das für alle Zeiten gültige Wahrwort aus: "mit der geistlichen Obrigkeit wird man anfangen und mit der weltlichen beschliessen."

Hart wie die Lage der Bauern war, ist sie doch ein nothwendiges Ergebniss der socialen Entwicklung gewesen; in einzelnen, sehr untergeordneten Puncten hätten die Herren sie mildern können, im Wesentlichen nicht. Zustände werden nur von Zuständen, nicht von Menschen geboren. Im deutschen Bauernkrieg tritt urplötzlich die lange im Verborgenen schlummernde sociale Frage an's Tageslicht; die Forderungen der Bauern waren durchaus berechtigt und auch das war berechtigt, dass sie mit Gewalt zu erstreben suchten, was sie in Güte nicht erlangen konnten. Die Interessen platzten mit Wucht auf einander und den Sieg trug kraft des Rechts des Stärkeren der Mächtigere davon. Der mächtigere Theil aber waren die Bauern noch nicht. Zumal die völlig absolutistischen Gesinnungen Luthers und seiner Reformation fielen schwer in die Wagschale zu Gunsten der herrschenden Classe.

Auf den Bestand des Reiches wirkte die Reformation dagegen naturgemäss zerstörend. Die Kaiser hatten es nicht in der Hand, sieh etwa, wie Luther hoffte, an die Spitze der reformatorischen Bewegung zu stellen, denn die Reichsidee war streng verknüpft mit jener des Papstthums, das heilige Reich, nur eine andere Bezeichnung für die sichtbare Kirche. Die mittelalterliche Theorie errichtete den Staat nach dem Vorbilde der Kirche, gerade wie das römische Kaiserthum der Schatten des Papstthumes und dazu bestimmt war, die Leiber der Menschen in derselben Weise zu beherrschen, in welcher der Papst die Herrschaft über ihre Seelen führte. Beide forderten Gehorsam unter der gleichen Begründung, dass es nur eine Wahrheit gebe, und dass da wo ein Glaube sei, auch eine Obrigkeit sein müsse. 1) Schon diese seine Stellung machte den Kaiser nothwendiger Weise zum Bundesgenossen des Papstes,<sup>2</sup>) und es heisst gerade Widernatürliches verlangen, wenn einem Karl V.3) und seinen Nachfolgern diese ihre Haltung zum Vorwurfe gerechnet wird. Die Reformation sturzte nun gerade das Princip der formalen Einheit um, und dadurch ward sie eine Auflehnung wider jeglichen Despotismus, bürgerlichen oder religiösen, freilich blos zu Gunsten eines anderen Despotismus. Dies ist indess das gemeinsame Loos aller Freiheitsbestrebungen, denn der Menschkann seine Sclavenketten wohl vertauschen, nimmer aber los werden.

Eben so zerstörend, wie auf das Reich, wirkten die Folgen der Reformation auf das deutsche Städtewesen; eines der wichtigsten Momente

<sup>5</sup> Bryce, A. & O. S. 240.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>, A & O. S. 235.

<sup>3</sup> Dies thut unter Anderem M. Wirth, Genneläße der Nationalökonomie. 1. Bd. 20

in jenem weltgeschichtlichen Auflösungsprocess besteht nämlich in dem Aufkommen eines dem genossenschaftlichen Princip des Mittelalters scharf entgegengesetzten Individualismus. Die Reformation, die selbst wieder aufs innigste mit dem Wiedererwachen der humanistischen Studien zusammenhing, stand mit ihrem Princip der persönlichen Freiheit im Widerspruch zu dem genossenschaftlichen Zwangsgeiste der vorausgegangenen Jahrhunderte. Statt nun in jener Richtung die alte Verfassung zu reformiren, liess man die veralteten Formen bestehen. Es entstand dadurch jener Geist der Engherzigkeit, der sich überall breit macht, wo Aeusserlichkeiten und Formen, aus denen der Geist entwichen ist, zähe festgehalten werden. Man ist gewöhnt unter Zünften nur Anstalten spiessbürgerlicher Kleinstädterei zu verstehen; sie waren dies jedoch nicht zur Zeit der Blüthe des Gewerbswesens; erst als der Wohlstand der Städte vernichtet war, schrumpften sie zu jenen caricaturähnlichen Erscheinungen zusammen, die das Mitleid des Betrachtenden erregen. Mit dem Ausgange des XVI. Jahrhunderts verfiel das Gewerbswesen mehr und mehr. Ein sinnloser Gewerbszwang griff in allen Städten Platz und trat jedem Versuch eines Fortschrittes hemmend entgegen. Aber auch in directer Weise trug die Reformation zum Zerfall des alten Städteglanzes bei. Wie sie gerade in den Städten den bestvorbereiteten Boden für ihre Aufnahme fand, so erregte sie auch gerade hier die Gemüther am tiefsten, und führte zur Bildung von Parteien, die einander mit verzehrendem Hasse gegenüberstanden. Diese Parteien lösten sich, je nach dem Stande der politischen Bewegung, in rascher Folge im Stadtregiment ab, wie beispielsweise in Augsburg, das während des dreissigjährigen Kriegs nicht weniger siebenmal seine Verfassung änderte. Es leuchtet ein, dass eine derartige Unsicherheit aller öffentlichen Verhältnisse von den übelsten Folgen für die Städte begleitet sein musste. So fanden die grossen Religionskriege, die bestimmt waren, die alte Städtemacht bis zur Vernichtung zu treffen, nur noch Trümmer und kümmerliche Reste vor. Den entscheidendsten Einfluss auf die Untergrabung der alten Stadtverfassung übte jedoch das Erstarken der fürstlichen Landeshoheit am Auch hierbei wurde die Reformation eine den Städten gefährliche Stätze. Denn die protestantischen Landesherren erwarben durch die reiches Besitzungen der eingezogenen Stifter und Klöster und durch die Unterwerfung der neugeschaffenen kirchlichen Organe unter ihre fürstliche Gewalt die kräftigsten Stützen ihrer Bestrebungen. Auch die kathelischen Fürsten gingen hierin dem gegebenen Beispiel mit Klughet und Ausdauer nach.

Die Reformation hat andererseits auf die ökonomische Bewegung einen ausserordentlichen und zwar meist sehr günstigen Einfluss gebt. Die Aufhebung vieler überflüssiger Feiertage allein trug viel zur Hebung der Production bei. Die Säcularisation von Tausenden von Kirchengütern und Klöstern übergab eine ungeheure Summe von Grundeigesthum der freien Bewirthschaftung, oder es wurde das Vermögen der eingezogenen Stifter und Klöster der Armen- und Krankenpflege zugewendet und auch das arg darniederliegende Unterrich

Tekter und Freunde nicht mehr sollen oder mögen in Klüster oder Stifte verstossen bet aus dem Han-e und flute weisen und auf fremde Güter setzen, will niemand mehr hoes kinder lernen noch studiren. Ja, sagen sie, was soll man lernen lassen, da sie litt Plaffen, Mönche und Nonnen werden sollen? Man lasse sie so mehr lernen, dass bit ich ernähren. In Esslingen klagten die Prediger noch im Jahre 1547, dass die Etter ihre Kinder -o wenig zum Schulbe-sehe anhielten, sondern sprächen: "Mein änd iahn kein Pfaffe mehr werden, auch keine fette Pfründe mehr erhalten, warun hein is ehnle schule schicken? Reich soll es werden, und sehen, wie ein Pfennig frei gewinne."

Trieb einen niederen nennt: Thatsache: er ist überhaupt menschlich, und in der Culturentwicklung treten die niederen wie die eden Triebe in ihr Rocht. Die Gegenneformation war daher ebenso naturberechtigt, wie die Reformation selbst.

Fast wie durch Berauberung hörte die Reformation plützlich auf fortzuschreiten: ja Rom zewann einen Theil des Verlorengeglaubten zurück, aus keineswegs übernatürlichen Ursachen. Nächst Deutschland hatte in Frankreich, dem am wenigsten romanischen Lande, die Reformation am moisten Wurvel gefasst. Sie hier wie dort niederzadmicken, bedurfte es langwieriger, blutiger Kriege, des schmalkaldischen und dreissigjährigen Krieges in Deutschland, der Hugenottenkriege in Frankreich. Um den Preis der Pariser Bluthochzeit und der Dragonaden war der Erfolg in Frankreich ein vollständiger; Frankreich blieb nach vielen Wandiungen katholisch. Wohl war in diesem Lande die Kirche mächtiger als z. B. in England und Duldung daher anfangs nicht zu erwarten, doch lag wie in Deutschland die Bekämpfung des Protestantismus auch im Interesse des Königthumes. Die Selbstsucht der Fürsten, deren Macht wuchs mit der Grösse des Volkes, über des sie geboten, war die beständige Hüterin der französischen Volkseinheit. Die culturell segensreiche Tyrannei Ludwig XI. hatte, natürlich ohne Rücksicht auf die Wahl der Mittel, die Macht der adeligen Vasallen gebrochen und ein geeinigtes Frankreich mit geordneten Zuständen geschaffen, freiheitliche Regungen erstickt und die Wissenschaft gepflegt. Seine Nachfolger entwickelten jene später so drückende Centralisation, heute noch zum Theile Frankreichs Stärke und Schwäche; sie erkansten, dass der Protestantismus dieses System erschüttern müsse, denn in der That gingen mit der religiösen Freiheit republikanische Ideen unter den französischen Calvinisten Hand in Hand. Der Republikanisms war aber naturgemäss gegen das herrschende, nach Einheit strebende System gerichtet, d. h. dem Staate damals eben so gefährlich, wie heute umgekehrt der Ultramontanismus dem deutschen Reiche. Seine Tendenzen gingen nach Decentralisation, Selbständigkeit des Einzelnes, Zersplitterung der Staatsgewalt. Stets schreitet jedoch die Cultur durch Einheit zur Freiheit, nicht umgekehrt. Der Protestantismus war hingegen die Opposition gegen die königliche Macht, wie sich zeigte, als der 💴 Italien importirte Skepticismus eine Periode der Duldung eröffnete. Da entfielen die Zügel der Partei den weltlichen Führern, gingen in die Hände des Clerus über und die Hugenotten wurden noch intoleranter als die Katholiken, deren Führer Staatsmänner waren. 1) So kam es, dass die Koryphäen der französischen Literatur nicht unter den Hugenotten zu suchen sind.

In Deutschlaud walteten andere Verhältnisse ob. Der Kaiser vertrat wohl gleichfalls die Sache Rom's, es hatte aber kein Ludwig XI. die Vasallen gedemüthigt, vielmehr bot die neue Lehre diesen selbst ein Mittel, freiheitlichen Regungen, wie sie sie meinten, zu folgen; eine Schwächung von Kaiser und Reich erhöhte ja zugleich die eigene

<sup>)</sup> Vgl. Buckle, Geschichte der Civilisation. I. Bd. 2. Abth. S. 10-43.

Nun zeigte sich aber, dass nur das Band des gemeinsamen aubens die deutschen Stämme sieben Jahrhunderte lang vereint hatte: ethnischen Verschiedenheiten zwischen Süd und Nord klafften zu em religiösen, noch heute ungeschlossenen Abgrunde auf; heute beifelt kein Denkender mehr, dass die Zerreissung der Glaubenseinheit Unheil gewesen, denn Einheit im Glauben, gleichviel in welchem, eleiht den Völkern Stärke. Ganz katholisch gebliebene oder z protestantisch gewordene Nationen stehen den confessionell geilten oder zersplitterten gegenüber in entschiedenem Vortheile; die zenreformation hätte daher ganz gelingen sollen, wie in Oesterreich. r total misslingen; in Deutschland gelang sie jedoch nur im Süden. e in Europa überhaupt blieb auch in Deutschland der otestantismus auf den an Cultur ärmeren, an Glauben er reicheren Norden beschränkt. England stand damals an ittung um ein volles Jahrhundert hinter Italien zurück. Hier setzte r der geistige und materielle Zustand des Landes dem Fortschritte Reformation bald eine Grenze. Kein Theil Europa's war so voll digiosität wie Italien. 1) Den aufgeklärten Köpfen dieses Landes, wie h Frankreichs, wo die Pariser Universität längst ein Herd der Ketzerei. zen die deutschen und schweizerischen Reformatoren nicht weit genug. behaupteten, dass die neue Lehre eben so unverträglich mit der Veriff, eben so unhaltbar gelassen worden sei, wie zuvor, dass nichts chehen sei, um den alten unduldsamen Dogmatismus, die heftige terdrückung der Gedankenfreiheit zu mildern. Denn in Glaubensren stellte der Protestantismus nur eine Geistestyrannei statt der Er war aber auch sonst im Nachtheile gegen den ischen Katholicismus; er entsprang aus der Uneinigkeit und ward körpert durch Trennung; zur Erreichung seiner Ziele hatte der stestant nur Wünsche, der Katholik einen Willen. Endlich musste Schauspiel der sich unter erbitterten Streitigkeiten und Kämpfen ziehenden Zersetzung des Protestantismus in eine Menge Secten, die vorgaben, die alleinige Wahrheit zu besitzen, die Anhänger des n Glaubens geradezu in diesem bestärken.

Die Gegenreformation unterstützte die römische Kirche durch eine schönerung des Gottesdienstes, welcher der Aufschwung der Künste das Wirksamste zu Hilfe kam. Das XVI Jahrhundert war die thezeit der italienischen Malerei, welche der Kirche niemals untreu d. m. I. bei ihr die lebhafteste Unterstützung fand. Jetzt vollendet cherkange to sein "Jüngstes Gericht" in der sixtinischen Capelle des ichns 1541 und dichtet Palestrina seine Messe des Marcellus 60. Die Anfänge der reformatorischen Bewegung in Italien und miche erstickte endlich mit Leichtigkeit der vermehrte Nachdruck

<sup>5.</sup> U. er die heutigen Verhaltnisse in Italien vgl. Ally. Zeita. 1875. No. 35, 8, 526. 5, 8, 5. U.d.a.r.d. Bookmort. Francisco Hermandez und Frai Francisco tirtle dage reformationscher Brougungen in Spanien unter Knizer Knel V. Leipzig 1865. d. A.l. Andre Carstra, Geschichte der spanischen Protestanten und ihrer Verfolg terri Philipp II. Such dem Spanischen heutbeitet von Heinrich Hertz. Franka. M. 1396. 8.

in der Inquisition. Die schneidenste Waffe aber, zu welcher das Papstthum griff, war die Gründung des Jesuitenordens. 1)

# Die Gesellschaft Jesu.

Sicherlich ist die Stiftung des Jesuitenordens ein so wichtiges Culturereigniss, dass ich bei demselben länger verweilen muss. Als ich das Wirken der Gesellschaft Jesu in der ersten Auflage meines Buches zum erstenmale beleuchtete, erfuhr der betreffende Abschnitt die widersprechendsten Beurtheilungen; während die Einen die objective Unpartheilichkeit daran priesen, verstiegen sich Andere, Kurzsichtige, gar zu der Behauptung, ich sei ein Freund der Jesuiten. Eine solche Ansicht kann wohl nur in den Köpfen Solcher aufkommen, deren enger Gesichtskreis die nüchterne Behandlung eines Thema's nicht verträgt, welches dem allgemeinen Vorurtheile verfallen ist. Es wäre wahrlich ein leichtes billiges Mittel sich die Gunst des grossen Haufens zu erringen, wollte ich im Tone unserer Zeitungsartikel mich darauf beschränken, Alles zu wiederholen, was an gegründeten Beschuldigungen wider den Orden Jesu geschrieben worden, und vielleicht wird mir der geneigte Leser glauben, dass mir dies wohl nicht schwerer fiele als irgend Jemanden. Eine solche frivole Behandlung eines ernsten Gegenstandes schiene mir indess wenig angemessen einem Buche, welches wenigstens anstrebt jegliche Erscheinung sonder Sympathie oder Abneigung, mit möglichster Hintansetzung der persönlichen Gefühle, in ihrem Für und Wider zu prüfen und zu schildern. Unmöglich kann ich mich daher auf jenen kleinlichen Standpunct stellen, welcher seine Beurtheilung der Gesellschaft Jesu von ihrem Wirken in dem engen Kreise der wenigen europäischen Culturnationen ableitet. Da ich nicht die Geschichte dieser letzteren allein, sondern die Entwickelung der Cultur im Allemeinen betrachte, so steht es mir nicht zu, von dem Wirken der Jesuiten in fernen Welttheilen unter fremden, barbarischen und halb-Und gegen diesen Kreis schrumpt civilisirten Völkern abzuschen. jener zu verschwindender Unbedeutendheit zusammen. Man führt beständig die "Menschheit" im Munde, spricht vom Wohle oder von Schaden der "Menschheit", hat aber dabei in Wahrheit nie etwa Anderes als die Handvoll Europäer im Auge, welche die Spitzen der Gesittung erklommen. Man mache aber einmal Ernst mit dem grosses Worte, wenn dasselbe mehr sein soll als leerer Schall, man berücksichtige in der That diese oft angerufene "Menschheit", d. i. die Gesammtheit aller auf unserem Planeten lebenden menschlichen Wesen, dann wird das Urtheil über manches Culturphänomen sich wesentlich verschieben müssen. Wir können den gewöhnlichen engeren Standpunct sehr wohl gelten lassen bei Erscheinungen, welche nur einem bestimmten Cyclus von Nationen oder Völkern anhören, nicht aber bei solchen, welche wie die Gesellschaft Jesu, thatsüchlich den Erdkreis umspannen. Auch darf ich mich wohl der Meinung hingeben, dass bei einem solchen

<sup>&#</sup>x27;) Draper, A. a. O. S. 491-498.

ach Objectivität Alles unendlich an Gewicht gewinnt, was ich enseiten hervorzuheben habe.

ler Gründer der Gesellschaft, Ignatius von Loyola, sich seiner Schöpfung klar bewusst war oder nicht, ist völlig g, thatsächlich erlangte dieselbe binnen Kurzem eine über-Macht, welche in der Gegenwart noch gefürchtet wird. Sollg ward nur ermöglicht durch eine Organisation des Ordens, Geschicklichkeit, Scharfsinn und Vorbedacht ihres Gleichen ind lehrt, was sich mit despotischer Centralgewalt und willeniorsam alles erreichen lässt. Erstere liegt in den Händen des \*, letzterer ist unerlässliche Bedingung für die ihm unterwordensmitglieder. Die Organisation des Jesuitenordens<sup>2</sup>) darf als im Allgemeinen bekannt voraussetzen, auch möchte deren den meinem Buche gesteckten Rahmen weit überschreiten. a Scheinrechten, welche man Menschenrechte zu nennen pflegt, es der Selbstbestimmung meist am wichtigsten, weil die Wemen, dass nicht sie, sondern stets äussere Einflüsse oder vom in unabhängige innere Stimmungen es sind, welche thatsäch-Vom Jesuiten heischte aber der Orden, er solle sich er sussen Illusion begeben. Die grosse Zahl seiner Mitglieder ie hat der Orden andere denn durchaus freiwillig eintretende er ist sogar schwierig in der Aufnahme von Mitgliedern und ler That gezwungene Ordensbrüder gar nicht brauchen können 4. dass dieses Entsagen, dieses Verstandesopfer klugen Köpfen Ilt., als man annimmt. Denn die Gesellschaft legte Werth ervorragende Männer aus allen Zweigen der Wissenschaft in e zu zählen; von der auf theologische Zänkereien erpichten ischen Geistlichkeit stach die vielseitige Bildung der Jesuiten Wirklich sind auch nur wenig Wissensgebiete von ebaut geblieben; werthvolle Arbeiten dankt man den Jesuiten schichtsschreibung, den exacten Wissenschaften, der Astronobesonders der Erdkunde. In einer von Parteirücksichten ten Zeit werden die Verdienste der Jesuitenpriester um die aft nur selten in Erinnerung gebracht, seltener noch gewürentzifferten lateinische Inschriften; sie beobachteten die Beder Jupiterstrabanten. Sie gaben ganze Bibliotheken heraus; ahmen Reisen in Länder, zu deren Besuch noch kein Fremdurch Handelsspeculationen noch durch Wissbegierde angeorden war; sie waren in Mandarinenkleidern als Aufseher der

law makers of the Society bure framed a set of ordinances and of privileges but is perfectly marrielloss equarterly Review No. 274, October 1874.

we ober Base und Tendenzen, die die uitenordens, dis ei te Capitel von Dr. Zurungen, Studien über die Justitut der Gesellschigt desn mit hesonderer zung der gelig zu ben Uneksambeit dieses die lens en Deutschland. Leipzig in 54. Auglieren Dr. B. Hickorn, Der deschtenerden. Berlin 1873. 85. 558 Buch nur mit Verscht zu benützen. Quarterly Revien. N. 274, S. 284. 374, dass dieselbe nicht glandwardig ethenstworthyzigei.

wo alle Cultur in der freien Forschung über die Bibel gipfelt! Hier hat aber die protestantische Toleranz ein Ende, und "wehe demjenigen, der im Wunsche, sich der Freiheit des Gewissens zu bedienen. Sich entschlösse, den Eingebungen seines eigenen zu folgen!" Dieser Satz auf die Gegenpartei angewendet, passt trefflich auch auf den Protestantismus. Wer in einem rein protestantischen Lande gelebt, weiss welcher Druck dort nicht blos von der Geistlichkeit, sondern von der ganzen gläubigen Menge auf den Einzelnen ausgeübt wird und ihn hindert, freisinnigen Eingeburgen seines Gewissens zu folgen. Der Protestantismus erheischt ferner thätige Theilnahme an den Glaubensübungen seitens aller seiner Mitglieder; wer lau im Glauben, oder denselben nicht auch äusserlich bethätigt, ist vervehnt, wahrend der Katholicismus in dieser Hinsicht eine langmüttlige Duldsamkeit übt. Er gestattet dadurch eine Unabhängigkeit des Denkens, wie sie der Protestantismus auch nicht besser gewährt. 2)

Wohl bleiben Protestanten ihrem Glauben treuer ergeben ab Katholiken, wird aber diese Glaubenstreue heute noch als Culturvorzug gepriesen, so können wir nur sehr bedingungsweise beistimmen. Gewiss verleiht das stärkere religiöse Bewusstsein unter den tonangebenden und intelligenten Classen der germanisch-protestantischen Völker diesen eine sittliche Kraft, welche den katholisch-romanischen Nationen fehlt.

<sup>&</sup>quot;) Noch vor nicht sehr langer Zeit stand in dem lutherischen Schweden schwer Verfolgung auf den Uebertritt zu einem anderen Glaubenabekenntnisse, zu einer Ref, wo die katholischen Staaten einem solchen Gebahren gegenüber Dissidersten Ref, entaugt hatten. Unter den Vergehen des Jahres 1872 kommt in Schweden als in alle andere civilisirten Staaten unbekanntes Vergehen unter dem Titel: "Religionwerg stert vor, und swar in 276 Fällen gegen 90 Fälle in 1870! Noch bis 1870 mussta dert ple Mitglied des Reichstages Protestant sein.

<sup>7</sup> Davon ist Hr. de Laveleye, welcher sich bemüht die Vorzüge des Protestistiumus aber den Katholieismus derzu hun (siehe seine Schrift: Le protestanti-me et le catholicisme dans leur raport avec la liberté et la prospérité des peuples. Bruxulles Ett. 8'.) selbet ein Beispiel. Vergeblich wurde er in den Reihen der Protestanten sind Schriftsteller suchen, der mit gleicher Feindseligkeit seine Confession en behanden wagte, wie Hr. de Laveleye es mit der seinigen thut. Obwohl das straffe Anguants der Gläubigkeit durch die Reformation seine Rückwirkung auch auf den Kuthalleliese nicht verfehlte, hat dieser dech im Grossen und Ganzen der Wissenschaft nicht met und nicht weniger Hindernisse entgegengestellt als der Protestantismus mit seinen rati widerwärtigen Auswüchsen: Pietiamus und Muckerthum. Die katholische Kirche begnügte sich seit jeher mit formeller Anerkennung, berücksichtigte mehr den Schein, der Protestantismus dagegen hauptelichlich das Wesen. Ersteres mag weniger sittlijeb mis. Letzteres war schildlicher. Bis vor wenig Jahren regelten im papstlichen Ilam untträgliche Polizeiverbote die Susseren Kundgebungen der Religion; an Frettagen derfiein Gasthöfen keins Fleischspeisen verabreicht werden; allein hinter einem Verhange, der vor den Spüraugen der seine Bedeutung recht wohl kennenden Palizzi schittsen vorgab, ass Fleisch wer de wollte. Damit soll durchaus etwa keins Billigen ausgesprochen, sondern lediglich eine Thatsache constatirt worden. Interessant let # zu wissen, dass der Spruch: il est acec le ciel des accommodemente auch bei den Doidhisten in volister Geltung steht. (Siehe Beil. sur Allg. Zeitg. 1875 Nr. 22 über in Fleischessen der Buddhisten in Siam, ferner: Grafin Nostitz, Helfer's Reisse. II. Bi. 8. 98-94 und Ausland 1866 S. 506 Cher das Tödten von Thieren in Birma.) Im gratestantischen und freien England ging im Jahre 1874 im Parlamente eine Bill micht damb.

reil jede Religion Glaube, Glaube aber eine Waffe im Kampfe um's Masein, ein starker Glaube also auch eine starke Waffe ist. für aufsteigende Völker ist eine solche Waffe ein Bedürfniss, wesshalb ie Reformation an sich für die Germanen gleichfalls ein Bedürfniss rar; der Glaube ist aber keine Waffe mehr oder nur eine schlechte ir solche, welche den Gipfel der Gesittung schon erklommen haben; a der Zeit der Hinterlader leistet die Luntenflinte keine Dienste mehr; nan rede uns daher nicht ein, dass die Bigotterie der Engländer nd Americaner, ihre strenge Beobachtung der Sonntagsruhe, der ffentlichen Gebete und Fasten, kurz ihre Frömmigkeit ein besonderes lulturmerkmal seien. Sie sind ein deutliches Zeichen des Glaubenser zwar Kraft verleiht, aber desto stärker ist, je geringer die Cultur, der Völkerkundige weiss, wie Peschel trefflich sagt, dass mit der Innäherung an den Naturzustand immer mehr und mehr eglaubt wird.

Da Schreiber dieser Zeilen selbst von protestantischer Abstammung st, so darf er - abgeschen von seinem sonstigen in religiösen Dingen vohl ziemlich unbefangenen Standpuncte -- kaum besorgen, bei dieser einer Würdigung der Reformation der Parteilichkeit geziehen zu werden. räumt gerne auch ein, dass die Reformation in sich selber eine ittliche Macht besass, welche der Renaissance versagt war, findet aber, ass die germanischen Völker als die jüngeren der Reformation sich uwandten, eben so leicht erklärlich, wie dass der Jüngling sich für leale begeistert und an Ideale glaubt, die dem erfahrenen Greise ur mehr mitleidiges Lächeln entlocken. Der tief-religiöse Sinn ist in sicheres Merkmal noch unentwickelter Gesittungsstufen, und weil ich die germanischen Völker damals noch in solchen befanden. rual» n sie sich mit Eifer der Reformation. Und so wie der von lealen durchtränkte Jüngling zu Thaten sich aufschwingt, die der üchterne Verstand nimmer vollbringt, so schöpften auch die gernamischen Völker aus der in sich selbst erzeugten Reformation, also us sich selbst heraus, die Kraft zu höherem Fluge. Die Germanen ekannten sich zur Reformation noch aus dem ferneren Grunde, weil ie Renaissance nur bei den Romanen, welche tausend und tausend 'ulturfäden noch an das Altesthum ketteten, geboren werden konnte. Die Reformation dagegen war ein rein germanisches Werk,3)

se Aufhebung der Sonntagsfeier besweckend, welche nach unseren Begriffen wie ein Ip auf dem Lande lastet. Gegen die Nichtbeachtung der Sonntagsfeier in England zbützt aber kein Vorhang, wie in Rom, denn das ganze Volk macht Polizei. enau so dürfen wir uns das Wirken der Inquisition in Spanien denken. Dass in heute rotestantischen Ländern die Wissenschaft, sobald sie mit dem Glauben in Conflict gesch, sich vom religiösen Geiste noch nicht befreit hat, zeigt deutlich die Opposition, relche z. B. das protestantische Norddeutschland, England und America, hauptsächlich die religiösen Motiven, der Lehre Darwin's macht. Man vergleiche in dieser Besiehung de wissenschaftlichen Koryphäen Berlin's mit jenen des katholischen Wien.

<sup>1)</sup> Völkerkunde. B. 158.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nur Volker germanischen Blutes haben sie angenommen und siegreich derch-rfuhrt; kein anderes Volk schüttelte den orthodox-katholischen Glauben ab. Das tanische Moment waltet in der Reformation so sehr vor, dass in Grossbritanien z. B.

wie die Renaissance ein rein romanisches war; der Katholicismus hat die Renaissance nicht erzeugt, sondern nur ermöglicht. Für die allgemeine Culturentwicklung war die Renaissance jedoch jedenfalls die wichtigere, gewaltigere Leistung, zu der nur höher gestiegene Nationen befähigt waren. Und gerade weil die Romanen diese grössere Leistung vollbrachten, also damals eine unbezweifelt weitaus höhere Stellung in der Gesittung einnahmen, als die Germanen, ist es nur natürlich, dass heutzutage die Rollen verwechselt sind. Die Renaissance war die That eines reifen Mannes, die Reformation die eines schwärmerischen Jünglings, nimmermehr aber die eine eine Umkehr zum Alterthum die andere eine Umkehr zum Evangelium. Die gesammte Geschichte der Menschheit lehrt vielmehr, dass solche Umkehr ein Ding der Unmöglichkeit. Man glaubt umzukehren, in Wirklichkeit schafft man Neues, hat man nur einen weiteren nothwendigen Schritt in der nathlichen Entwicklung gethan. Mit der Renaissance lebte das Alterthun so wenig wieder auf, wie mit der Reformation das Evangelium, d. L. das Urchristenthum.

War die Reformation eine Ausgeburt des tiefgläubigen deutschen Gemüthes, so ist es auch lediglich dieses, welches die Freiheit und einen gegen den Absolutismus gerichteten Widerstand, sowie republikanische und constitutionelle Institutionen in's Leben rief. So wie der germanische Sinn die kirchlichen Fesseln durchbrach, so auch jene der weltlichen Autoität. Wir wissen, dass dies ein uraltes Erbgut der germanischen Stämme ist. Die germanische Gemüthsanlage bewirkte es nicht blos, das sie auf die Dauer das Joch der römischen Kirche nicht ertrug und die Reformation schuf, sondern auch in der reformirten Kirche republikanische Organisationen einführte. Die Völker gestalten sich eben ihren Glauben wie ihre politischen Institutionen nach ihren natürlichen Neigungen, und sind daher die Grundsätze der politischen und religiösen Freiheit, sowie der Volkssouveränität durchaus keine logische Folge der Reformation. sondern sammt dieser entquellen sie dem inneren Wesen des Germanes-Der Katholicismus hat nicht die Monarchie und der Protestantismus nicht die Republik erzeugt, und wenn die Ideen, welche die Fundamente der modernen Freiheit bilden, in den Protestanten stets ihre beredten Vorkämpfer gefunden hallen, so liesse sich ein Gleiches von unseren modernen Juden behaupten. Der Beweis, dass eine Confession besser sei als eine andere, lässt sich wissenschaftlich nicht führen, denn von der Wahrheit sind sie alle gleichweit entfernt, Jede Religion besteht aus einer mehr oder minder guten Gesetzgebung. menschliche Leben zu regeln, das Schlimme daran ist nur, wie Gerhard Rohlfs richtig bemerkt, dass diese Gesetze in der Zeit ihre

die beiden Volkselemente der Kelten (Irländer) und Germanen (Engländer), obwohl selt lange mit einander lebend, sofort in Katholiken und Protestanten sich spalteten. In allen Ländern jedoch, wo das germanische Blut nur schwach vertreten, siegte die hethelische Gegenreformation über alle Reformationsversuche, deren Vorkommen an sich nicht Wunder nehmen kann, da alle Völker Europa's mehr oder minder bedeutende germanische Elemente in sich führen. Zur Intensität dieser Letteren stand die Kraft der reformatorischen Bewogung überall in directem Verhältniese.

itstehens und für die damaligen Völker vielleicht ganz passend, alle ne ausserst vielseitige Interpretation zulassen, und zwar die der ichter, d. h. der Priester. Bei der christkatholischen Kirche it dies zum unfehlbaren Papste, bei den orthodoxen Prostanten zum unfehlbaren Pfarrer, bei den Griechen zum afehlbaren Synodus, dessen Oberster der russische Kaiser t, bei den Muhammedanern, wo die oberste geistliche Gealt von Anfang an die weltliche mit sich vereinigte, zum 1 um schränkten Autokraten geführt. 1) Niemand vermag die erdienste des Christenthums um die Anbahnung der Culturentfaltung Europa höher zu veranschlagen als wir, die natürliche Entwicklung ingt es aber mit sich, dass zum Hemmniss wird, was einst fördernd rkte. Was man neuestens übersieht, ist, dass wir Civilisation und akur in ihrer heutigen so sehr bewunderten Gestalt eben nur dess-Alb erlangt haben, weil wir uns wieder von den einst wohlthätigen sseln der Religion, d. h. des Christenthums, gleichviel ob des proteintischen oder des katholischen, befreiten. Jene Confession, welche den von ihr beherrschten Ländern am leichtesten gestattet, dass man h mehr und mehr von den Geboten der religiösen Gesetzgebung nancipire, ist es also, die bei den höchst gestiegenen Nationen r Gegenwart (aber natürlich auch nur bei diesen) dem Gange der sittung die geringsten Hindernisse entgegensetzt. Eine vorurtheilslose ufung wird aber diese Confession schwerlich im Protestantismus erkennen.

Dennoch war die Reformation ein grosses, ein nothwendiges, ein gensreiches Werk, das wir nimmer entbehren möchten. Was wir ihr rdanken, ist ausschliesslich die Auflehnung gegen den blinden storitätsglauben, die Inanspruchnahme der Unabhängigkeit des inkens, Urtheilens und Glaubens seitens des Individuums; der Geauch, welchen die Reformation von dieser Auflehnung und Inanspruchhme machte, darf nicht beirren in der Erkenntniss, dass mit letzteren ein eine der wichtigsten Grundlagen der modernen Cultur gewonnen urd.

# Folgen der Reformation.

Jede Auflehnung gegen eine kirchliche Gewalt bedingt auch Aufmung gegen jene weltliche Herrschaft, der die erstere zur Seite ht. So war die von Luther keineswegs beabsichtigte, sogar verhasste norgrabung der kaiserlichen Macht in Deutschland die nächste nothndige Folge seiner Lehre; auch in der Schweiz benützte man die
formation, um politische Veränderungen durchzusetzen, und die
nern, welche Luther von christlicher Freiheit reden hörten, vernden darunter nicht blos die Glaubensfreiheit, sondern auch die
litische. Die Lage der unteren Classen war zu jener Zeit eine über-

Zweiter Jahresbericht der geographischen Gesellschaft in Hamburg. Hamburg.
 5. 20. S. 107.

<sup>·</sup> Hellwald, Culturgeschichte. 2. Auf II.

aus drückende; das Feudalsystem hatte im XVI. Jahrhunderte seine ursprüngliche Bedeutung verloren, war in seiner weiteren Ausbildung zur schweren Last geworden. Der Gang dieser Entwicklung war beiläutig folgender: das politische Element bewirkte, dass überall, wo eine politische Macht sich erheben wollte, von dem Lehensvertrage ein hervortretender Gebrauch gemacht wurde. Wie man später Soldaten mit Geld anzuwerben pflegte, suchte man in den Epochen der Naturalwirthschaft die Mannschaften mit Verleihungen von Grundstücken zu lehenrechtlicher Nutzung anzulocken. Bald fehlte es nicht an kleinen Machthabern, deren Streben auf Erlangung staatsrechtlicher Befugnisse gerichtet war und desshalb von ihrem Besitzthume Theile an Andere als Lehen verliehen, um dadurch den Befehl über eine kleine, ihnen speciell ergebene Schaar sich zu sichern. So häuften und kreuzten sich die Lehensverbände in mannigfaltigster Weise. Es zieht sich eine fortlaufende Kette lehensrechtlicher Verleihungen vom Könige bis hinunter zu der Masse des gemeinfreien Volkes; so geschah es, dass der Vasall des Einen zugleich Lehensherr eines Andern war, ja mancher Vasall trug Lehen von verschiedenen Lehensherrn, so dass im XII. Jahrhunderte ein freier Adeliger schon eine Seltenheit war. Bald kan man dahin, nicht blos unbewegliche Güter auszuleihen, sondern auch Aemter, deren Nutzungen dem Inhaber zufielen; ja selbst bis in die Kreise der privatrechtlichen Vermögensverwaltung drang der Lehenscontract ein. Mit der Erfindung des Schiesspulvers wurden nun die Ritterdienste, um derentwillen man die Lehen ursprünglich vergeb umpraktisch und überflüssig. Die steigende Gesittung machte auch die Vasallen im XVI. Jahrhunderte so friedliebend, dass sie an der personlichen Leistung von Kriegsdiensten nicht nur kein Interesse mehr, sonders starke Renitenz dagegen zeigten. Seit der um jene Zeit aufkommenden Aenderung der Kriegskunst geht die sogenannte Adäration des Lehendienstes, d. h. eine Abfindung in Geld an den Lehensherrn 💴 Stelle des rittermässigen Militärdienstes vor sich. 1) Während aber die Ritterdienste von den Lehensträgern selbst geleistet wurden, mussten die stellvertretenden Geldsummen aus dem Ertrage der Güter beschaft werden, der früher nur für den Lebensbedarf zu genügen branchte; mit anderen Worten, die Ausgaben des Vasallen vermehrten sich plötzlich um den vollen Betrag des zu entrichtenden "Lehenscanon", und diese Mehrauslage musste aus dem Gutsertrage bestritten werden. Daher die Nothwendigkeit diesen zu steigern, und dieses Steigern bediese wieder ein stärkeres Auspannen der vorhandenen Arbeitskräfte, nämlich der Bauern. In letzter Instanz waren also sie es, auf die die steigende Gesittung die Lasten des neuen Umschwunges der Dinge überwälde. Eine weitere Folge der Culturentfaltung war überdies die zunehmende Theuerung der Waarenpreise, sowie das Wachsen des Luxus, der Genusssucht und der Bedürfnisse bei Hoch und Niedrig. Für alle

<sup>3)</sup> Kühns, Feudalismus. S. 11-21.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Es ist dies das nämliche Princip, wonach heute umgekehrt der Producent die Steuern auf den Consumenten wälzt.

dieses sollten die Bauern aufkommen, deren Anforderungen an das Leben sich in gleichem Masse gesteigert hatten. So lag denn den Unterdrückten der Gedanke nahe, dass der Sturz der Hierarchie auch den des Feudalsystems nach sich ziehen müsse. Papst Adrian VI. sprach das für alle Zeiten gültige Wahrwort aus: "mit der geistlichen Obrigkeit wird man anfangen und mit der weltlichen beschliessen."

Hart wie die Lage der Bauern war, ist sie doch ein nothwendiges Ergebniss der socialen Entwicklung gewesen; in einzelnen, sehr untergeordneten Puncten hätten die Herren sie mildern können, im Wesentlichen nicht. Zustände werden nur von Zuständen, nicht von Menschen geboren. Im deutschen Bauernkrieg tritt urplötzlich die lange im Verborgenen schlummernde sociale Frage an's Tageslicht; die Forderungen der Bauern waren durchaus berechtigt und auch das war berechtigt, dass sie mit Gewalt zu erstreben suchten, was sie in Güte nicht erlangen konnten. Die Interessen platzten mit Wucht auf einander und den Sieg trug kraft des Rechts des Stärkeren der Mächtigere davon. Der mächtigere Theil aber waren die Bauern noch nicht. Zumal die völlig absolutistischen Gesinnungen Luthers und seiner Reformation fielen schwer in die Wagschale zu Gunsten der herrschenden Classe.

Auf den Bestand des Reiches wirkte die Reformation dagegen naturgemäss zerstörend. Die Kaiser hatten es nicht in der Hand, sieh ctwa, wie Luther hoffte, an die Spitze der reformatorischen Bewegung zu stellen, denn die Reichsidee war streng verknüpft mit jener des Papstthums, das heilige Reich, nur eine andere Bezeichnung für die sichtbare Kirche. Die mittelalterliche Theorie errichtete den Staat nach dem Vorbilde der Kirche, gerade wie das römische Kaiserthum der Schatten des Papstthumes und dazu bestimmt war, die Leiber der Menschen in derselben Weise zu beherrschen, in welcher der Papst die Herrschaft über ihre Seelen führte. Beide forderten Gehorsam unter der gleichen Begründung, dass es nur eine Wahrheit gebe, und dass da wo e in Glaube sei, auch eine Obrigkeit sein müsse. 1) Schon diese seine Stellung machte den Kaiser nothwendiger Weise zum Bundesgenossen des Papstes, 2; und es heisst gerade Widernatürliches verlangen, wenu einem Karl V. 3) und seinen Nachfolgern diese ihre Haltung zum Vorwurfe gerechnet wird. Die Reformation stürzte nun gerade das Princip der formalen Einheit um, und dadurch ward sie eine Auflehnung wider jeglichen Despotismus, bürgerlichen oder religiösen, freilich blos zu Gunsten eines anderen Despotismus. Dies ist indess das gemeinsame Loos aller Freiheitsbestrebungen, denn der Mensch kann seine Schwenketten wohl vertauschen, nimmer aber los werden.

Eben so zerstörend, wie auf das Reich, wirkten die Folgen der Beformation auf das deutsche Städtewesen; eines der wichtigsten Momente

b Bryce, A. & O. 8, 240.

<sup>&#</sup>x27;i A. a. O. S. 235.

h Die- thut unter Anderem M. Wirth, Grundzüge der Nationalikanomie. L.Bd.

in jenem weltgeschichtlichen Auflösungsprocess besteht nämlich in den Aufkommen eines dem genossenschaftlichen Princip des Mittelalten scharf entgegengesetzten Individualismus. Die Reformation, die selbst wieder aufs innigste mit dem Wiedererwachen der humanistischen Studien zusammenhing, stand mit ihrem Princip der persönlichen Freiheit im Widerspruch zu dem genossenschaftlichen Zwangsgeiste der voraugegangenen Jahrhunderte. Statt nun in jener Richtung die alte Verfassung zu reformiren, liess man die veralteten Formen bestehen. Es entstand dadurch jener Geist der Engherzigkeit, der sich überall breit macht, wo Aeusserlichkeiten und Formen, aus denen der Geist entwichen ist, zähe festgehalten werden. Man ist gewöhnt unter Zünsten nur Anstalten spiessbürgerlicher Kleinstädterei zu verstehen; sie waren dies jedoch nicht zur Zeit der Blüthe des Gewerbswesens; erst als der Wohlstand der Städte vernichtet war, schrumpften sie zu jenen caricaturähnlichen Erscheinungen zusammen, die das Mitleid des Betrachtenden Mit dem Ausgange des XVI. Jahrhunderts verfiel das Gewerbs-Fin sinnloser Gewerbszwang griff in allen wesen mehr und mehr. Städten Platz und trat jedem Versuch eines Fortschrittes hemmend entgegen. Aber auch in directer Weise trug die Reformation Zerfall des alten Städteglanzes bei. Wie sie gerade in den Städten den bestvorbereiteten Boden für ihre Aufnahme fand, so erregte sie auch gerade hier die Gemüther am tiefsten, und führte zur Bildung von Parteien, die einander mit verzehrendem Hasse gegenüberstanden. Diese Parteien lösten sich, je nach dem Stande der politischen Bewegung, in rascher Folge im Stadtregiment ab, wie beispielsweise in Augsburg, das während des dreissigjährigen Kriegs nicht weniger als siebenmal seine Verfassung änderte. Es leuchtet ein, dass eine derartige Unsicherheit aller öffentlichen Verhältnisse von den übelsten Folgen für die Städte begleitet sein musste. So fanden die grosset Religionskriege, die bestimmt waren, die alte Städtemacht bis zur Vernichtung zu treffen, nur noch Trümmer und kümmerliche Reste vor. Den entscheidendsten Einfluss auf die Untergrabung der alten Stadtverfassung übte jedoch das Erstarken der fürstlichen Landeshoheit and Auch hierbei wurde die Reformation eine den Städten gefährliche Stütze. Denn die protestantischen Landesherren erwarben durch die reichen Besitzungen der eingezogenen Stifter und Klöster und durch die Unterwerfung der neugeschaffenen kirchlichen Organe unter ihre fürstliche Gewalt die kräftigsten Stützen ihrer Bestrebungen. Auch die katholischen Fürsten gingen hierin dem gegebenen Beispiel mit Klugheit und Ausdauer nach.

Die Reformation hat andererseits auf die ökonomische Bewegung einen ausserordentlichen und zwar meist sehr günstigen Einfluss gebb. Die Aufhebung vieler überflüssiger Feiertage allein trug viel zur Hebung der Production bei. Die Säcularisation von Tausenden von Kirchengütern und Klöstern übergab eine ungeheure Summe von Grundeigenthum der freien Bewirthschaftung, oder es wurde das Vermögen der eingezogenen Stifter und Klöster der Armen- und Krarkenpflege zug-wendet und auch das arg darniederliegende Unterrichtsvisen auf eines

sseren Fuss gebracht. Die Reformation machte auch in dieser eziehung Epoche. Luther selbst machte auf die bestehenden Mängel ifmerksam und wandte sich zu dem Ende vorzugsweise an die Bürgereister und Rathsherrn der Städte. Die Anstrengungen des grossen eformators waren von segensreichstem Erfolge begleitet. adten wurde nun für den Volksunterricht und insbesondere auch für n gelehrten Unterricht gesorgt. Die bereits vorhandenen Stadtschulen arden verbessert und hier und da zu Gymnasien erweitert, neue Analten errichtet und die Besoldungen der Lehrer erhöht. Noch aber tten diese humanen Bestrebungen einen harten Kampf mit dem rohen italter zu bestehen. Die Eltern wollten die Wichtigkeit des Unterthis nicht einsehen, und schickten daher ihre Kinder nicht in die Auch die materielle Lage der Lehrer besserte sich nur mählich. Hand in Hand mit der Aufbesserung des Schulwesens ging ch die Gründung von Stadtbibliotheken und Buchhandlungen. olge der Aufhebung und Auflösung vieler Klöster und Stifter gelangten Büchersammlungen derselben an die Städte, die sie in eigenen händen aufstellen liessen. Aufscher bestellten und ihnen oft reiche waltungsdotationen aussetzten. Die proclamirte Freiheit der Forschg lenkte den Geist auf das Studium der Natur, und die Wissenschaft lite bald deren Gesetze und Kräfte der freien Arbeit dienstbar machen. e Zeit anbahnen, wo Maschinen die gröberen Arbeiten dem Menschen nehmen. Dass alle diese Wohlthaten von den Urhebern der Reforation in den wenigsten Fällen beabsichtigt waren, ändert nichts an rem Culturwerthe; denn in der Geschichte spielt das Bewusstsein keine Me. So hatten dereinst auch die Kreuzzüge culturfördernd gewirkt. Da in von den Zeitgenossen weder Anhänger noch Gegner der Reformaon deren später erst wahrnehmbare segensreiche Folgen zu ahnen rmochten, lässt sich auch deren Bekämpfung aus diesem Grunde nicht rurtheilen. Nach ewig gültigen Gesetzen zieht jede Verkümerung das Streben des Verkümmerten nach Wiedererlangung des erlorenen nach sich. Das Rachegefühl beim Einzelnen, von der atur in des Menschen Brust gesenkt, ruht auf keiner anderen irundlage; dabei ist es völlig gleichgültig, ob die Verkümmerung eine naterielle oder ideale, wie z. B. jene der Ehre, sei. Und der Trieb mach Befriedigung dieses Strebens hält sich niemals bei der ethischen Prüfung der zu wählenden Mittel auf, ergreift vielmehr stets das ibm am tauglichsten dünkende. Man gewinnt nichts, wenn man diesen

<sup>1,</sup> Echon Luther klagte: "Ja, weil der fleischliche Haufe sicht, da-s sie ihre Sohne, Techter und Freunde nicht mehr sollen oder mögen in Klöster oder Stifte verstossen auf aus dem Hause und Gute weisen und auf fremde Güter setzen, will niemand mehr lasse kinder lernen noch studiren. Ja, sagen sie, was soll man lernen lassen, da sie Buch Pfaffen, Mönche und Nonnen werden sollen? Man lasse sie so mehr lernen, dasse sie su mehr lernen dasse sie su mehr lernen, dasse sie su mehr lernen dasse sie su mehr lernen, dasse sie su mehr lernen dasse sie su mehr lernen, das

Trieb einen niederen nennt; Thatsache: er ist überhaupt menschlich, und in der Culturentwicklung treten die niederen wie die edlen Triebe in ihr Recht. Die Gegenreformation war daher ebensonaturberechtigt, wie die Reformation selbst.

Fast wie durch Bezauberung hörte die Reformation plötzlich auf fortzuschreiten; ja Rom gewann einen Theil des Verlorengeglaubten zurück, aus keineswegs übernatürlichen Ursachen. Nächst Deutschland hatte in Frankreich, dem am wenigsten romanischen Lande, die Reformation am meisten Wurzel gefasst. Sie hier wie dort niederzudrücken, bedurfte es langwieriger, blutiger Kriege, des schmalkaldischen und dreissigjährigen Krieges in Deutschland, der Hugenottenkriege in Frankreich. Um den Preis der Pariser Bluthochzeit und der Dragonaden war der Erfolg in Frankreich ein vollständiger; Frankreich blieb nach vielen Wandlungen katholisch. Wohl war in diesem Lande die Kirche mächtiger als z. B. in England und Duldung daher anfangs nicht zu erwarten, doch lag wie in Deutschland die Bekämpfung des Protestantismus auch im Interesse des Königthumes. Die Selbstsucht der Fürsten, deren Macht wuchs mit der Grösse des Volkes, über das sie geboten, war die beständige Hüterin der französischen Volkseinheit. Die culturell segensreiche Tyrannei Ludwig XI. hatte, natürlich ohne Rücksicht auf die Wahl der Mittel, die Macht der adeligen Vasallen gebrochen und ein geeinigtes Frankreich mit geordneten Zuständen geschaffen, freiheitliche Regungen erstickt und die Wissenschaft gepflegt. Seine Nachfolger entwickelten jene später so drückende Centralisation, heute noch zum Theile Frankreichs Stärke und Schwäche; sie erkannten, dass der Protestantismus dieses System erschüttern müsse, denn in der That gingen mit der religiösen Freiheit republikanische Ideen unter den französischen Calvinisten Hand in Hand. Der Republikanismus war aber naturgemäss gegen das herrschende, nach Einheit strebende System gerichtet, d. h. dem Staate damals eben so gefährlich, wie heute umgekehrt der Ultramontanismus dem deutschen Reiche. denzen gingen nach Decentralisation, Selbständigkeit des Einzelnen, Zersplitterung der Staatsgewalt. Stets schreitet jedoch die Cultur durch Einheit zur Freiheit, nicht umgekehrt. Der Protestantismus war hingegen die Opposition gegen die königliche Macht, wie sich zeigte, als der aus Italien importirte Skepticismus eine Periode der Duldung eröffnete. Da entfielen die Zügel der Partei den weltlichen Führern, gingen in die Hände des Clerus über und die Hugenotten wurden noch intoleranter als die Katholiken, deren Führer Staatsmänner waren. 1) So kam es, dass die Koryphäen der französischen Literatur nicht unter den Hugenotten zu suchen sind.

In Deutschland walteten andere Verhältnisse ob. Der Kaiser vertrat wohl gleichfalls die Sache Rom's, es hatte aber kein Ludwig XI. die Vasallen gedemüthigt, vielmehr bot die neue Lehre diesen selbst ein Mittel, freiheitlichen Regungen, wie sie sie meinten, zu folgen; eine Sehwächung von Kaiser und Reich erhöhte ja zugleich die eigene

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Buckle, Geschichte der Civilivation. I. Bd. 2. Abth. 8. 10-43.

tärke. Nun zeigte sich aber, dass nur das Band des gemeinsamen daubens die deutschen Stämme sieben Jahrhunderte lang vereint hatte; ie ethnischen Verschiedenheiten zwischen Süd und Nord klafften zu inem religiösen, noch heute ungeschlossenen Abgrunde auf; heute beweifelt kein Denkender mehr, dass die Zerreissung der Glaubenseinheit in Unheil gewesen, denn Einheit im Glauben, gleichviel in welchem. erleiht den Völkern Stärke. Ganz katholisch gebliebene oder unz protestantisch gewordene Nationen stehen den confessionell gewilten oder zersplitterten gegenüber in entschiedenem Vortheile; die egenreformation hätte daher ganz gelingen sollen, wie in Oesterreich, ler total misslingen; in Deutschland gelang sie jedoch nur im Süden, die in Europa überhaupt blieb auch in Deutschland der rotestantismus auf den an Cultur ärmeren, an Glauben ber reicheren Norden beschränkt. England stand damals an esittung um ein volles Jahrhundert hinter Italien zurück. Hier setzte er der geistige und materielle Zustand des Landes dem Fortschritte T Reformation bald eine Grenze. Kein Theil Europa's war so voll religiosität wie Italien. 1) Den aufgeklärten Köpfen dieses Landes, wie ich Frankreichs, wo die Pariser Universität längst ein Herd der Ketzerei, ngen die deutschen und schweizerischen Reformatoren nicht weit genug. e behaupteten, dass die neue Lehre eben so unverträglich mit der Vermft, eben so unhaltbar gelassen worden sei, wie zuvor, dass nichts schehen sei, um den alten unduldsamen Dogmatismus, die heftige nterdruckung der Gedankenfreiheit zu mildern. Denn in Glaubenswhen stellte der Protestantismus nur eine Geistestyrannei statt der Er war aber auch sonst im Nachtheile gegen den omischen Katholicismus; er entsprang ans der Uneinigkeit und ward erkorpert durch Trennung; zur Erreichung seiner Ziele hatte der rotestant nur Wünsche, der Katholik einen Willen. Endlich musste is Schauspiel der sich unter erbitterten Streitigkeiten und Kämpfen allziehenden Zersetzung des Protestantismus in eine Menge Secten, die le vorgaben, die alleinige Wahrheit zu besitzen, die Anhänger des ten Glaubens geradezu in diesem bestärken.

Die Gegenreformation unterstützte die römische Kirche durch eine erschonerung des Gottesdienstes, welcher der Aufschwung der Künste if das Wirksamste zu Hilfe kam. Das XVI Jahrhundert war die luthezeit der italienischen Malerei, welche der Kirche niemals untreu ard und bei ihr die lebhafteste Unterstutzung fand. Jetzt vollendet ich elangelo sein "Jungstes Gericht" in der sixtinischen Capelle des atieans. 1541 und dichtet Palestrina seine Messe des Marcellus 560. Die Anfange der reformatorischen Bewegung in Italien und samen 2 erstickte endlich mit Leichtigkeit der vermehrte Nachdruck

<sup>5.</sup> V. ce die heutigen Verhaltnisse in Palien vgl. Ally. Zeita. 1875. No. 35, 8, 526.
5. S. L.d. unt.d. B. schamer. Francisco Hernaulez und Frai Francisco Ortiz françois este matten incher heusen unt. in Spanien unter Kuiser Karl V. Leiping. 1865. at d. N. S. d. a. C., tro., teschichte der spanischer Protestanten und ihrer Verfalge i. d. Pringe II. Nuch dem Spanischen heurbeitet im Heinrich Hertz. Franktig. M. 1866. 8.

in der Inquisition. Die schneidenste Waffe aber, zu welcher das Papstthum griff, war die Gründung des Jesuitenordens. 1)

#### Die Gesellschaft Jesu.

Sicherlich ist die Stiftung des Jesuitenordens ein so wichtiges Culturereigniss, dass ich bei demselben länger verweilen muss. Als ich das Wirken der Gesellschaft Jesu in der ersten Auflage meines Buches zum erstenmale beleuchtete, erfuhr der betreffende Abschnitt die widersprechendsten Beurtheilungen; während die Einen die objective Unpartheilichkeit daran priesen, verstiegen sich Andere, Kurzsichtige, gar zu der Behauptung, ich sei ein Freund der Jesuiten. Eine solche Ansicht kann wohl nur in den Köpfen Solcher aufkommen, deren enger Gesichtskreis die nüchterne Behandlung eines Thema's nicht verträgt, welches dem allgemeinen Vorurtheile verfallen ist. Es wäre wahrlich ein leichtes billiges Mittel sich die Gunst des grossen Haufens zu erringen, wollte ich im Tone unserer Zeitungsartikel mich darauf beschränken, Alles zu wiederholen, was an gegründeten Beschuldigungen wider den Orden Jesu geschrieben worden, und vielleicht wird mir der geneigte Leser glauben, dass mir dies wohl nicht schwerer fiele als irgend Jemanden. Eine solche frivole Behandlung eines ernsten Gegenstandes schiene mir indess wenig angemessen einem Buche, welches wenigstens anstrebt jegliche Erscheinung sonder Sympathie oder Abneigung mit möglichster Hintansetzung der persönlichen Gefühle, in ihrem Für und Wider zu prüfen und zu schildern. Unmöglich kann ich mich daher auf jenen kleinlichen Standpunct stellen, welcher seine Beurtheilung der Gesellschaft Jesu von ihrem Wirken in dem engen Kreise der wenigen europäischen Culturnationen ableitet. Da ich nicht die Geschichte dieser letzteren allein, sondern die Entwickelung der Cultur im Allgemeinen betrachte, so steht es mir nicht zu, von dem Wirken der Jesuiten in fernen Welttheilen unter fremden, barbarischen und halbcivilisirten Völkern abzuschen. Und gegen diesen Kreis schrumpt jener zu verschwindender Unbedeutendheit zusammen. Man führt beständig die "Menschheit" im Munde, spricht vom Wohle oder von Schaden der "Menschheit", hat aber dabei in Wahrheit nie etwa Anderes als die Handvoll Europäer im Auge, welche die Spitzen der Gesittung erklommen. Man mache aber einmal Ernst mit dem grosse Worte, wenn dasselbe mehr sein soll als leerer Schall, man berücksichtige in der That diese oft angerusene "Menschheit", d. i. die Gesamsheit aller auf unserem Planeten lebenden menschlichen Wesen, dans wird das Urtheil über manches Culturphänomen sich wesentlich verschieben müssen. Wir können den gewöhnlichen engeren Standpunct sehr wohl gelten lassen bei Erscheinungen, welche nur einem bestimmten Cyclus von Nationen oder Völkern anhören, nicht aber bei solchen, welche wie die Gesellschaft Jesu, thatsächlich den Erdkreis umspannen-Auch darf ich mich wohl der Meinung hingeben, dass bei einem solchesse

<sup>&#</sup>x27;) Draper, A. a. O. S. 491-498.

Streben nach Objectivität Alles unendlich an Gewicht gewinnt, was ich als Schattenseiten hervorzuheben habe.

Ob der Gründer der Gesellschaft, Ignatius von Loyola, sich des Zieles seiner Schöpfung klar bewusst war oder nicht, ist völlig gleichgültig, thatsächlich erlangte dieselbe binnen Kurzem eine überraschende Macht, welche in der Gegenwart noch gefürchtet wird. Solcher Erfolg ward nur ermöglicht durch eine Organisation des Ordens, die an Geschicklichkeit, Scharfsinn und Vorbedacht ihres Gleichen sucht, 1) und lehrt, was sich mit despotischer Centralgewalt und willenlosem Gehorsam alles erreichen lässt. Erstere liegt in den Händen des "Generals", letzterer ist unerlässliche Bedingung für die ihm unterworfenen Ordensmitglieder. Die Organisation des Jesuitenordens<sup>2</sup>) darf ich wohl als im Allgemeinen bekannt voraussetzen, auch möchte deren Darlegung den meinem Buche gesteckten Rahmen weit überschreiten. Unter den Scheinrechten, welche man Menschenrechte zu nennen pflegt, dünkt jenes der Selbstbestimmung meist am wichtigsten, weil die Wenigsten ahnen, dass nicht sie, sondern stets äussere Einflüsse oder vom Bewusstsein unabhängige innere Stimmungen es sind, welche thatsächlich bestimmen. Vom Jesuiten heischte aber der Orden, er solle sich auch dieser süssen Illusion begeben. Die grosse Zahl seiner Mitglieder -- und nie hat der Orden andere denn durchaus freiwillig eintretende gehabt, ja er ist sogar schwierig in der Aufnahme von Mitgliedern und hätte in der That gezwungene Ordensbrüder gar nicht brauchen können - beweist, dass dieses Entsagen, dieses Verstandesopfer klugen Köpfen leichter fällt, als man annimmt. Denn die Gesellschaft legte Werth darauf, hervorragende Männer aus allen Zweigen der Wissenschaft in ihrer Mitte zu zählen; von der auf theologische Zänkereien erpichten protestantischen Geistlichkeit stach die vielseitige Bildung der Jesuiten Wirklich sind auch nur wenig Wissensgebiete von vortheilhaft ab. ihnen unbebaut geblieben; werthvolle Arbeiten dankt man den Jesuiten in der Geschichtsschreibung, den exacten Wissenschaften, der Astronomie und besonders der Erdkunde. In einer von Parteirücksichten durchwühlten Zeit werden die Verdienste der Jesuitenpriester um die Wissenschaft nur selten in Erinnerung gebracht, seltener noch gewürdigt. Sie entzifferten lateinische Inschriften; sie beobachteten die Bewegungen der Jupiterstrabanten. Sie gaben ganze Bibliotheken heraus; sie unternahmen Reisen in Länder, zu deren Besuch noch kein Fremder weder durch Handelsspeculationen noch durch Wissbegierde angetrichen worden war; sie waren in Mandarinenkleidern als Aufseher der

b The law-makers of the Society have framed a set of ordinances and of privileges with differ that is perfectly marvellous. Quarterly lieview. No. 274, October 1874.
b. 38

<sup>&#</sup>x27;Siehe über Bau und Tendenzen des Jesuitenordens des erste Capitel von Dr. Enerkard Zirngiehl, Studien über des Institut der Gesellschaft Jesu mit hesonderer Beräcksishtigung der pädagogischen Wirksamkeit dieses Urdens in Deutschland. Leipzig lafe 28 S. 1-84. Vgl. auch Dr. John Huber, Der Jesuitenorden. Berlin 1873. 8°. dock ist dieses Buch nur mit Vorsicht zu benützen. Quarterly Review N. 274, S. 284 -235 bidauert, dass dasselbe nicht glaubwürdig (thrustworthy) sei.

Sternwarte in Peking zu finden. 1) Sie waren unter den Wilden von Paraguay zu finden, mit dem Spaten in der Hand, die Anfangsgründe des Ackerbaues lehrend. 2. Sie allein haben bis jetzt das Problem gelöst, americanische Indianer zu einer Art Civilisation heranzuziehen, indem sie dieselben in Gemeinschaften brachten, sie gesellschaftliche Gebräuche und die ihnen selbst und der Gemeinschaft aus der Arbeit erwachsenen Segnungen lehrten. Sie gaben ihnen eine militärische Organisation, dem europäischen Systeme gemäss in die üblichen Waffen getheilt, sie versahen sie mit Kriegsmunition, 37 Dobrizhoffer, Azara und Charlevoix4) sind heute noch geachtete Quellenschriftsteller über jene Gebiete. Ueber die Leistungen der Jesuiten unter den Indianern Brasiliens herrscht unter den Völkerkundigen nur Fine Stimme. bei diesen hatten sie, gleichwie im benachbarten Paraguay, eine ebenso staunenswerthe als grossartige Missionsthätigkeit entwickelt und achtunggebietende Resultate erzielt, worüber man bei Woldemar Schultz<sup>5</sup>) und anderen Schriftstellern '+ eingehendste Belehrung findet. Das Geheimniss der in der That beträchtlichen Erfolge der Jesuiten scheint uns darin zu liegen, dass es den Patres stets weniger auf das Christianisiren als auf das Civilisiren ankam. Von culturgeschichtlicher Bedeutung ist jedenfalls die Thatsache, dass es eine Brasilianersprache gibt, mit der sich der Reisende fast bei allen Stämmen hindurch helfen kann: die Lingoa geral, die allgemeine Sprache, entstanden aus dem Guarani oder besser der Sprache der Tupi-Horden. Die bewussten Schöpfer dieses Idioms, welches den sprachlich zersplitterten Stämmen Brasiliens ein gemeinsames Gedankenverkehrsmittel gewährt, sind aber die Jesuiten, welche auch hier wiederum ihre tiefe Kenntniss der

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Ja noch weit mehr, 1874 nahm in Schweden ein Jesuit eine protestantische Lehrkanzel ein! (Quarterly Review No. 274, S. 301.

<sup>7)</sup> Maraulay, Geschichte Englands. V. Th. S. 165—166. Hr. Otto Heane Am Rhyn / Deutsche Warte. VIII. Bd. S. 31) nennt dies eine schamlose Lobhsdelei, zu welcher sich Macaulay durch den politischen Standpunct der Whigs hinreissen lies. Eine ein solch wegwerfendes Urtheil über einen Geschichtsschreiber vom Range Masselay's gefällt werden könnte, wäre der Nachweis unerlasslich, dass seine Darstellung der Wahrheit nicht entspreche. Die historische Prüfung der Thatsachen gibt aber dem beruhmten Gelehrten vollstandig Recht und die Erwähnung geschichtlicher Facta hans vor unbefangenen Augen unmöglich als "Lobhudelei" ausgelegt werden.

<sup>7.</sup> Draper, A. a. O. S. 439. Ueber die Jesuitenmissionen in Paraguay vgl. L. A. Muratori, Il Christianismo felice nelle missioni di Paraguay. Venezia 1743, such deutsch, Wien 1758, dann J. Frast, P. Paoke's Reise in die Mission nach Paraguay and Geschichte der Missionen S. Naver und St. Peter. Wien 1829. 8º. Vgl. auch die Capitel XXVII — XXX bei Thomas J. Page, La Plata, the Argentine Confederation and Paraguay. London 1859, 8º, ferner A. Geary, An account of the early James Missions in the La Plata. (Ocean Highways vom März 1874, S. 488-502.)

<sup>4)</sup> Histoire de l'araguay Paris 1756. 4°. 3 Bde.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Woldemar Schultz, Natur- und Culturstudien über Südamerien und si-Bewohner mit bewonderer Berücksichtigung der Colonisationefrage. Dreaden 1898. S. 119—152.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>, Dr. J. E. Wappäus, Ins Kaiserreich Brasilien geographisch und stelleiturgestellt. Leipzig 1871. 8°. 8, 1372. 1513, dann Gust. Adolf von Kibb Handbuch der Erdkunde. 111. Thl. 8, 570.

nschlichen Natur bewiesen. 1) In Californien pflanzten die Jesuiten i ersten Wein und andere Fruchtbäume, die sich bis jetzt erhalten en.<sup>2</sup>) Einige der kühnsten Thaten bei dem kühnen Unternehmen · ersten Erforschung Canada's wurde von Priestern der Gesellschaft u vollbracht. Zu zweien und dreien durchzogen sie inmitten oft freundlich gesinnter Stämme Regionen, welche bisher noch der Fuss nes weissen Mannes betreten hatte. Und zeigte sich selbst der eine er andere Stamm freundlich; so wussten sie gar wohl, dass ein unsentlich verletzter Aberglaube, eine unbewusst geweckte Leidenschaft er Laune ihnen augenblicklich den Martertod bringen könne. Allein scheint, dass ihr moralischer Muth, durch keinerlei Grausamkeit beekt, dass das Vertrauen, mit welchem sie oft eine verrätherische stfreundschaft annahmen, und die grosse Einfachheit ihres Gebahrens a Wilden imponirte. 3) Der erste Apostel der Irokesen war der Jesuit 1ak Jogues; 4) den Jesuiten Dablon, Allonez und Marquette rdanken wir hochwichtige geographische Entdeckungen im nördlichen nerica. 5) Eine gleiche Rolle spielten sie in Asien. Der Jesuitenter Gerbillon bekleidete bei dem 1649 zu Nertschinsk abgeschlosien Grenztractate eine politische Mission im Gefolge des chinesischen vollmächtigten; die Jesuitenpatres Felix d'Arocha, Espinha und allerstein, treffliche Astronomen, machten 1759 die ersten Positionsstimmungen im Tian Schan Nan Lu. Die Patres Fidelli, Bonur und Regis veranstalteten 1714-15 eine Aufnahme der jetzt ch wenig bekannten Berglande des südehinesischen Yünnan so genau, ss selbst moderne Erkundigungen damit völlig übereinstimmen. b) n Jesuit, Marini, schrieb eine Geschichte von Laos schon im XVII. hrhunderte, wie wir denn das Laos jener Zeit lediglich durch die Schriften s Jesuiten Johann Maria Leria kennen. () Ein anderer Jesuit, amelli, lehrte 1699 zuerst die Ignatiusbohnen (Strychnos Ignatii rg.: aus den Philippinen kennen. Sogar noch in der Gegenwart erden die Leistungen der Jesuiten am Gabun in Westafrica belobt, 8) id selbst politische Zeitungen räumen ein, es müsse anerkannt werden, iss es unter den Jesuiten in den Santa-Fé-Colonien Argentiniens sehr ichtige Leute gebe, die sich der Hebung des dort so sehr vernachissigten Schulunterrichtes mit redlichem Eifer annehmen. 1) Diese kispiele liessen sich in's Unendliche vermehren.

h Peachel im Ausland 1867, No. 38, S. 893.

<sup>1)</sup> Max von Versen, Transatlustische Streifzüge. Leipzig 1876 84. S. 116.

h Ausfuhrliches duruber siehe bei John S. C. Abbot, Adrentures of Chevaller la Sille and his companions in their explorations of the prairies, forests, takes and tree of the New World. Newyork 1875. 8'

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> Ueber diesen ist unlängst eine Biographie erschienen: P. Martin, Innukmer nus Ier Gesellschaft Jesu, erster Apostel der Irokesen. Regensburg 1875 8<sup>6</sup>; ich <sup>50</sup> de nicht zu Gesi lite bekommen.

<sup>1</sup> Bulletia de la Société de giographie de Paris. 1875. H. Bd. S. 9-11.

A Journal of the R. geographical Society. 1870. S. 298.

<sup>&#</sup>x27;i liulletin de la Socisté de géographie. 1871. II. Bd. 8, 219

<sup>&#</sup>x27;) Petermann's Geographische Mittheil. 1875. B. 128.

<sup>&</sup>quot;, Sel wab, Mercur vom 20. August 1873.

Diese sehr oberflächliche Aufzählung der culturgeschichtlichen Leistungen der Gesellschaft Jesu genügte wohl, um deren das ganze Erdenrund umfassende Thätigkeit einer vorsichtigen Prüfung werth erscheinen zu lassen, doch schützt sie nicht vor dem Einwande, dass das Geleistete nicht an sich erstrebt sondern im Dienste von Unternehmungen erreicht ward, welche in erster Linie das Interesse des Ordens im Auge hatten. Dies ist freilich für die allgemeine Culturentwicklung völlig gleichgültig, eben so wie es dem Ertrinkenden gleichgültig sein kann, ob sein Retter aus purcr Nächstenliebe oder um die Rettungs-medaille zu verdienen ihn aus dem Wasser zieht. Indess gebietet die Wahrheitsliebe beizufügen, dass der Orden auch wirkliche und selbständige wissenschaftliche Leistungen von hoher Bedeutung aufzuweisen hat. Joseph Acosta, der treffliche Verfasser des Werkes De natura novi orbis (Colonia 1596) wird sogar von einem Peschel mit der Bezeichnung geistreich bedacht, 1) und die Bedeutung Athanasius Kircher's wird Jeder ermessen, welcher das Museum Kircherianum in Rom gemn besichtiget hat. Er war es, welcher die Hauptströmungen der Oceane, schon dem XVI. Jahrhunderte bekannt, am frühesten, 1665 auf einem Kartenbilde darstellte. Es ist das erste physikalische Gemälde das wir besitzen, und um 20 Jahre älter als Halley's Windkarte. 1) Mit Recht kann ein ganz unbefangener moderner Beurtheiler von Kircher sagen: "Er stand durchaus auf der Bildungshöhe seiner Zeit und kann in der Universalität seiner gelehrten Bildung als Vorläufer eines Deutschen von ganz anderem Schlage, nämlich von Leibnitz betrachtet werden. Die Jesuiten versuchten damals ernstlich, sich der ganz legitimen Herrschaft über alle Wissenschaften zu bemeistern. gerade zu der Zeit, als die Stürme des dreissigiährigen Krieges deres Licht, wenigstens in Deutschland ganz auszulöschen drohten. (43) Der Satz, dass die Leistungen der Jesuiten eine strenge wissenschaftlicht Prüfung in keiner Weise vertragen können, ist einfach unhaltbar. Noch in der Gegenwart zählt der Orden in seinen Reihen einen Astronomen ersten Ranges, P. Secchi in Rom, dessen Forschungen ther die Sonne in Fachkreisen allenthalben die verdiente Würdigung finden.

Eine Gesellschaft, die über eine solche Wissenssumme gebot, war an sieh mächtig; mächtiger ward sie noch durch das rastlose Zusammes-

Peschel, Neue Probleme vergleichender Erdkunde als Verzuch einer Morghelight der Erdoberfläche. Leipzig 1876. 8º. S. 57.

<sup>9)</sup> Peschel, Geschichte der Erdkunde. S. 640-641.

<sup>&</sup>quot;) Julius Faucher, Ein Winter in Italien, Griechenland und Konstantingel. Magleburg 1876. 8º. I. Bd. S. 197. Kircher gab ein allgemeines Sprachenlexien heraus, vermittelst dessen man, wie er stolz auf dem Titel behauptet, ach mit den Menschen aller Zungen unterhalten könnte. Mit der Koptischen Sprache gab er den hesondere Mühe und scheint sich sehen an der Entzifferung von Hieroglyphen vermitzu haben. Zugleich war er ein erfindungsreicher Physiker und stellte aus Plansplegelneine solchen grossen weittragenden Brennspiegel wieder her, wie Ihn Archimedes angewahet haben muss, um die Schiffe vor Syracus in Brand zu setzen. Das Museum, walches er wohl haupt-ächlich zum Zwecke seiner Vorlesungen zurammenbrachte, ist dem aussienen Sammlung von grosser Mannigfaltigkeit, in welcher fast alle Studiensweige besteht sind. (A. a. O.)

rken in der gemeinschaftlichen Sache, den unbedingten Gehorsam die Centralgewalt. Ob der Jesuit unter dem Polarkreise oder unter m Aequator wohnt, ob er sein Leben lang im Vatican Gemmen dnen und Manuscripte collationiren oder den nackten Barbaren auf r südlichen Hemisphäre die Abscheulichkeiten des Menschenfressens greiflich machen sollte, das waren Angelegenheiten, die er in tiefster muth der Entscheidung Anderer überliess. Dieser heroische Geist noch nicht erloschen. Als in unserer Zeit eine neue furchtbare uche die Runde über die Erde machte, als in einigen grossen Städten Furcht alle gesellschaftlichen Bande löste, als die Weltgeistlichen e Heerden verlassen hatten, als ärztliche Hilfe nicht mit Gold zu kaufen war, als die stärksten Naturtriebe der Liebe zum Leben gechen waren: selbst dann stand der Jesuit an dem ärmlichen Lager, s von Bischof und Pfarrer, von Arzt und Wärterin, von Vater und atter verlassen war, und neigte sich zu den verpesteten Lippen, um · matten Laute der Beichte zu erhaschen, und hielt dem Sterbenden s Bild des sterbenden Erlösers vor. ¹)

Zweck des Ordens war die Ausbreitung der katholischen Kirche. d als Mittel hierzu sollten besonders dienen: Missionen, Erziehungsstalten, Predigten, Benutzung des Beichtstuhles und Gründung von Congationen. In Europa hatten die Jesuiten sehr bald verstohlen aber weit : öffentliche Erziehung, wenigstens die höhere wissenschaftliche Ausdung der Jugend, die sie mit ungemeinem Geschick leiteten, an sich rissen. Sie scheinen den Punct aufgefunden zu haben, bis zu welchem geistige Ausbildung ohne Gefahr geistiger Emancipation getrieben rden kann; sogar ihre Feinde mussten gestehen, dass sie in der unst, den jugendlichen Geist zu lenken und zu bilden, ihres Gleichen ht hatten. 2) Die Jesuitenschule sucht aber durch das Geheimniss erziehen und erzieht auch zur Heimlichkeit und Verheimlichung, Princip der liberalen P\u00e4dagogik heisst dagegen Anschaulichkeit und fenheit, und sie erzieht durch Offenheit zur Offenherzigkeit. Schon naz von Loyola hatte die "Ausbildung der Geister" als eine der Hauptigaben der Gesellschaft bezeichnet, und zwar gewiss weniger "aus unger nach Seelen", wie der Jesuit Ravignan sagte, als aus berechender Herrschsucht. Die Societät errang auf pädagogischem Gebiete, unk den ihr günstigen Zeitverhältnissen, ausserordentliche Erfolge; re Collegien, Convicte und Schulen dominirten in Italief, Frankreich 📠 Deutschland, der Unterricht der Kinder der höheren Stände lag schließlich in ihren Händen, die romanischen Hochschulen standen Ammtlich unter ihrem Einflusse, alle wissenschaftlichen Studien, von untersten Grammatik bis zur Theologie, wurden von ihr beherrscht. Fine fürchterliche Conformität charakterisirte den Unterricht der Jesuiten; Flandern wie am Quadalquivir, von Pskow bis Palermo wurde nach emselben Systeme gelehrt, das aus dem Hause al Gesû hervorgegangen. Ein Buch, das dem Jesuiten-General missliebig, bekam die Jugend der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>/<sub>2</sub> Macaulay, A. a. O. V. Thl. S. 187. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> A. a. O. S. 106.

gesammten continentalen Nationen nicht in die Hand, eine philosophische Doctrin, die mit den Constitutionen des Ordens im Widerspruche stand, konnte auf keinem Lehrstuhle vorgetragen werden -- eine Art von universeller Censur, überall und zu gleicher Zeit ausgeübt, machte jede Entwicklung der Schule unmöglich. 1) Dabei betrieben sie Kanzelberedsamkeit mit Fleiss und Erfolg. Im Beichtstuhle erpressten sie den Frauen die Geheimnisse ihres Lebens, wurden die Beichtväter der Könige, wussten um die Intriguen der Cabinette und gaben ihren Rath; es gab keine Maske, unter welcher der Jesuit nicht gefunden werden mochte; überall, wo fromme Menschen lebten, gab er das Beispiel der Andacht und war gleich voran in der feinen und auschweifenden Welt.<sup>2</sup>) Bereits hatten sie die Vermittlung des Handels in Förderung und Verbreitung des religiösen Glaubens erkannt und wurden daher gleichzeitig grosse Missionäre und grosse Kaufleute. Ab solche speicherten sie unermessliche Reichthümer auf, die ihnen gestatteten, ihre Ziele rücksichtslos zu verfolgen. Ihr einziges, alleiniges Ziel war aber: die unumschränkteste Alleinherrschaft. Sie wussten 🗷 der That die mächtigsten weltlichen Fürsten, so wie jede Abstufung kirchlicher Macht ihrem Willen, ihren Bestrebungen dienstbar 🟴 machen, oder, wenn jene sich widersetzten, zu beseitigen. So kommte kein weltlicher Fürst, weder der niedere noch der höhere Clerus. selbst der Papst ihnen dauernden Widerstand leisten. Zwar leistete der Jesuit das ausdrückliche Gelübde der Unterwerfung unter den Papet, der Gesellschaft aber war, wie die Geschichte bewies, um die Seb herrlichkeit des Papstthums nur insoferne zu thun, als sie an Einfes und Unabhängigkeit dadurch gewann. Dieser ungemessene Herrschesdrang brachte naturgemäss der Gesellschaft, der katholischen Kirche selbst gerechte Feindschaft ein. Die protestantischen und die atheistischen Schriftsteller haben wohl nie den Jesuiten so bittere Dinge gesagt, wie sie solche gerade von gut katholischer Seite hören mussten. Die Streib schriften der Augustiner und Dominicaner, die Schriften von Clemen Scotus und jenem Bischofe M. Cano, der sie "andächtige Schmeiche", hochmüthige Bettler, wandelbare Lehrer, aufgeblasene Demüthige, liche Verleumder, habsüchtige Beichtiger, Väter der Verderbniss, Kinder der Ungerechtigkeit" nannte, sind auch heute nicht vergessen. De Gesellschaft wusste aber immer durch römische Machtsprüche dahis # wirken, dass der Widerhall, den solche Stimmen fanden, drückt wurde.

"So seltsam war Gutes und Böses in dem Charakter dieser rühmten Ordensbrüder gemischt; aber eben in dieser Mischu lag das Geheimniss ihrer Riesenmacht. Blosse Heckbekonnten eine solche Macht nicht erringen; auch strenge Morabkonnten sie nicht erringen: nur Männer, die mit aufrichtiger geisterung nach einem grossen Ziele strebten und zugleich aber Wahl der Mittel kein Bedenken hatten, konnten eine solche Macht eine solche Macht der Mittel kein Bedenken hatten, konnten eine solche Macht eine sol

<sup>&#</sup>x27;) Siehe darüber Zirngiebl, Studien Aber das Institut der Gozallachaft S. 85 - 196

P) Draper, A, a. O. H 498.

bekommen.41) Desswegen finden wir in der Gesellschaft Jesu ausgezeichnete Fälscher der Kirchengeschichte, wie Baronius und die scheusslichsten Moralisten. So sagt z. B. Thomas Sanchez: "Man darf nicht blos unter Umständen sich duelliren, sondern auch seinen Feind, um ihn nicht in die Lage zu versetzen, im Duell einen Mord zu begehen, vorher heimlich umzubringen." 2) Indem die Jesuiten sich über die Regeln der gemeinen Moral hinwegsetzten, thaten sie freilich nur, was von allem Urbeginne an überall geschah, sie allein aber hatten zuerst die Kühnheit, dies in ihren Schriften offen zu bekennen, ja selbst zu vertheidigen. Die Grundsätze des Jesuitismus, worunter man sprichwortlich Tücke, Falschheit, Täuschung und gewissenlosen Betrug, ja die schamloseste Verhöhnung jeder Moral, jeder Sitte und jedes Rechts versteht, haben stets die Welt regiert; wir finden sie gleichmässig im Alterthume, in Mittelalter und Neuzeit, in Freistaaten und Monarchien, bei Demokraten und Aristokraten, bei Demagogen und Tyrannen in Uebung, immer aber das Tageslicht scheuend, der Oeffentlichkeit gegenüber verläugnet. Die Jesuiten, tiefe Menschenkenner und kluge Berechner der menschlichen Schwächen, hatten erkannt, dass Moral und Recht nichts Absolutes, nach Alter und Volk schwankende Begriffe seien, und waren kühn genug, dies zu sagen und auch darnach zu handeln. So nahm der Jesuitismus die søgenannte Nachtseite der menslichen Natur in seine Dienste, und man begreift, welche Ueberlegenheit ihm dies über jene Systeme sichern musste, welche nur die edlen Eigenschaften in Rechnung zichen. Gerade dass er so durch und durch menschlich, ist die Quelle seiner Macht und seiner Unzerstörbarkeit, denn der Jesuitismus hat existirt lange vor der Gesellschaft Jesu und wird auch deren Untergang überleben; sehr wahr meint ein demokratischer Beurtheiler; es "schützt keine Confession, kein Stand, kein Bildungsgrad, kein Rang vor dem Eindringen des Jesuitismus, wenn cinnal die Inclination dafür vorhanden ist. Der kahle und kühle Protestantismus hat seine Pietisten und Mucker wie der sinnlich warme Katholicismus, der herausfordernd trotzige Islam seine Augendreher, wie das klügelnde denkfreie Judenthum, der tiefernste, pessimistisch angelegte Buddhismus mit seinem unversöhnlichen Weltschmerze, wie das heitere Hellenenthum mit seinem lebenstollen Göttergetümmel. Der Jesuitismus hat wie der Tiger sein Opfer aus den Hütten der Bauern, wie von den Thronen der Fürsten geholt und eine Königin Christine

<sup>1</sup> Macaulay, A. a. O. S. 169.

b Westere Lehrsätze jesuitischer Moral sind zum Reispiel, "ob die Geistlichen an die begerischen Gesetze gebonden sind?" Antwort: "Sicherlich werden sie nicht durch solete bergerliche Gesetze verpflichtet, welche der nich bestehenden Immunität und der sin Machen mit dem Versprechen der Kirche entgegen sind." — "Ist derjenige, der sin Machen mit dem Versprechen der Ehe entehrt hat, verpflichtet, dasselbe zu beite Meinen." Antwort: "Die Meisten bejahen die Frage; eine zweite Meinung, welche ist isch hanausglich probabel scheint, verneint die Frage." — "Wenn Jemand mit zwei France, Eheverlübnisse geschlossen und mit der zweiten gesundigt hat, welche muse er heirathen." Antwort: "Sieherlich muse er die Erste heirathen" u. s. w.

von Schweden wurde ebenso von ihm berückt, wie die Aelplerin, die dem Wortschwalle der Missionsprediger mit offenem Maule gleich einer göttlichen Offenbarung lauscht. Und ist etwa der Jesuitismus ein Monopol der Priesterschaften?" () Nein, er schlummert tief im Menschenthume selbst und ist

cin Theil von jener Kraft,

Die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Der Jesuitenorden ist nur seine Verkörperung. Es nützt nichts sich das Haupt zu verhüllen, man blieke vielmehr der Wahrheit fest in's Gesicht, wenngleich sie die unmoralische Lehre verkündet, dass in den Welthändeln nicht der Gute den Sieg davon trägt, sondern der Kluge. Darum waren für den Jesuiten alle Dinge schicklich, um der Kirche willen; seine Sache war es zu überlegen, wie die Angelegenheit, welche er in der Hand hatte, am sichersten zu vollbringen sei, - zu rechtfertigende Mittel zu ergreifen, wenn sie genügend erscheinen sollten, wenn nicht, nicht zu rechtfertigende, nach dem uralten Grundsatze: der Zweck heiligt die Mittel. Zwar behaupten jesuitenfreundliche Autoren, dass nirgends in den Schriften der Gesellschaftsmitglieder sich dieser Satz nachweisen lasse, dagegen wollen Andere ihn von Busenbaum an, welcher als Vater dieser Maxime gelten kann, bis auf die neuesten Arbeiten der PP. Gury und Liberatore in ununterbrochener Kette verfolgen. 2) Sollten, wie ich glaube, letztere Stimmen Recht behalten, so wäre erwiesen, dass die Jesuiten als Lehre eine Thatsache verkündet, welche nur die Verblendung zu läugnen vermag.

Die Lehren, welche die Jesuiten sich zurecht legten, z. B. jene von der Probabilität, über Leitung der Absicht und Mentalreservation, wares nun geeignet, eine Menge Menschen sich geneigt zu machen, die zwar Religion genug haben, um über begangenes Unrecht unruhig zu werden, nicht aber Religion genug, um kein Unrecht zu begehen. Unter den Mitgliedern des Ordens gab es religiöse Schwärmer und Fanatiker, der Orden selbst war stets frei von jeder Schwärmerei, von jeden, sogar religiösen Vorurtheilen. Dafür spricht sein Benehmen hauptsächlich unter fremden Völkern. Wo die Jesuiten auftraten, war es ihnen selten oder nie um die reine Lehre Christi zu thun, vielmehr boten 🗰 fast allerwärts zu einer Verheidnischung der katholischen Religion 🍑 Hände, wovon wir sogar in Europa die deutlichsten Beispiele besitzen. Denn sie sind es, welche den Mariendienst und Herz Jesu-Cult is Schwung brachten und damit direct an die heidnische Fiber anknopften, welche sogar noch in den Culturvölkern, namentlich in den unteres Um wie viel mehr erst mögen sie bei Schichten sich noch regt. wilden und halbwilden Stämmen diesen Weg der Verheidnischung eingeschlagen und den katholischen Glauben jener Neubekehrten durch Aufnahme von Götzen, Vorstellungen und Sitten verunstaltet haben. Wenn sie wirklich so handelten, so ist jedoch gerade darin die alleinige Ursache der erfolgreichen Missionsthätigkeiten der Jesuiten zu erkennen-

<sup>1)</sup> S. Pfluger, im Neuen Wiener Tayblatt vom 27. Juli 1874.

<sup>1)</sup> Quarterly Review No. 275 vom Januar 1875. S. 69.

Indem sie das alte Wort Nil humani a me alienum puto zur prakischen Geltung brachten, und die katholische Lehre zu den Barbaren ninabzogen, rückten sie ihnen diese ihrem Verständnisse näher und rzielten naturgemäss Erfolge, welche allen Jenen versagt bleiben müssen, die an der unfruchtbaren Aufgabe sich abquälen, die transcenlentalen Lehren des Christenthums den verschlossenen Köpfen africanischer oder australischer Naturkinder einzutrichtern. Der Vorgang ler Jesuiten ist einfach ein Triumph der Praxis über die graue Theorie. Eine Prüfung seines diesbezüglichen Verhaltens führt fast zur Ansicht, lass der Jesuitenorden gar kein Kirchenproduct, sondern ein allgemeines tesultat der Renaissance-Cultur sei, welches in der Erkenntniss gipfelt, lass die Erlangung der Macht und damit die Ausbeutung der menschichen Gesellschaft in jeder Hinsicht einer wohlgegliederten, geschickt organisirten Vereinigung von Klugen zufallen müsse. Diese Vereinigung regab sich in den Dienst der römischen Kirche, nur weil sie diese mit techt für das tauglichste Mittel zur Erreichung ihres Zieles hielt. Dies æigt sich deutlich an ihrem unabhängigen Benehmen der Kirche selbst ægenüber; die Jesuiten legten, Dank ihrer durchdachten Casuistik, die ärchlichen Vorschriften lahm, erachteten sich selbst durch dieselben eineswegs gebunden und wandten sich, nachdem sie die Macht erobert atten, sowohl gegen die Monarchen wie gegen den Papst. Sie folgten ben dem unwiderstehlichen Gesetze, wonach die Macht ausbeutet, wer ie hat.

So kommt es, dass die Jesuiten schon frühzeitig die Lehre von er Volkssouveränität verfochten, d. h. ihrem Systeme eine demoratische Grundlage verliehen. Sie streiften, dies zieht sich durch alle hre Schriften hindurch, nahe an die Wahrheit, wenn sie die Regieungsformen für ein Werk der Völker ansahen. Der directe, naturemässe Ausfluss dieser demokratischen Lehre von der solkssouveränität war die Vertheidigung des Tyrannennordes, 1) bekanntlich im Alterthume als edle That gefeiert. Meuchelmördern wie Thrasybul, Harmodius und Aristogiton, Cassius und anderen ward hohe Verehrung gezollt; ja die That des Brutus findet heute noch ihre Lobredner und selbst ein modernes Attentat im Jahre des österwichisch-preussischen Krieges erregte in der öffentlichen Meinung des whildeten Europa, soweit sich aus den Ergüssen der Tagespresse beurthellen liess, meist wenn nicht gar Bedauern über das Misslingen des Versuchs, doch tiefes Mitgefühl für den freiheitsschwärmerischen Meuchler, 👣 sich im Gefängnisse entleibte. Der Meuchelmord gehört also nicht

<sup>&#</sup>x27;l Aus den Lehren der Jesuiten über den Mord lassen sich beispielsweise auführen: Emanuel Ha. Aghor. Cosfess. S. 611. "Einen, der die Gewalt auf tyrannische Weise an sich gebracht hat, kann ein Jeder aus dem Volke umbringen, wenn es kein anderes Matel gebr. denn er ist ein öffentlicher Feinl." O. Longuet, Propos. diet. prace. 7. eller sundigt nicht gegen die Gerechtigkeit und braucht nicht zu restituiren, der Geld annimit, um zu durchbohren, zu tödten u. s. w., was gegen die Gerechtigkeit ist." Fra. Gische Foletus: Samm. Cos. conscient. Fol. 282. "Es gibt einen Fall, in weitern geder Privatmann todten darf, wenn nämlich in einem Staate ein Tyrann ist, den die Burger auf andere Weise nicht vertreiben können."

V. Heilwald, Culturgeschichte. 2. Aufl. Il.

allein zu den jesuitischen Kampfmitteln, sondern auch zu jenen ihrer Gegner. <sup>1</sup>1 Die Erscheinung, dass die laxe Moral, wenn von solcher bei den Jesuiten überhaupt die Rede sein kann, mit einer hohen Entwicklung geistiger Kraft und einer wahren Kühnheit im Auffassen und Beurtheilen der Verhältnisse, Menschen und Dinge gepaart ging, ist nicht befremdlich, wenn wir uns erinnern, dass stets die höchste Geiterentfaltung in Epochen sogenannter Sittenlosigkeit aufgetreten ist Perikleisches Zeitalter, Alexandriner, Augusteische Epoche, Abbasidenzeit, Renaissance).

Der Widerstand gegen die Jesuiten ging allmählig von den kathelischen Ländern selbst aus, denen das geheimnissvolle Wirken der Patres Grauen einflösste. In der Mitte des XVIII. Jahrhunderts begann naturgemäss eine allgemeine Bekämpfung des Ordens, dessen mächtigen Finfluss man endlich mit Verbannung und schliesslich sogar mit Aufhebung desselben zu paralysiren suchte. Beide Massregeln enthalten ein geistiges Armuthszeugniss und eine unumwundene Anerkennung dass das Böse mächtiger sei als das Gute, eine Wahrheit, von welcher manche Culturforscher nichts wissen wollen. So konnte man wohl den Orden, nicht aber den Jesuitismus unterdrücken, und sogar der erstere verstand es, wieder von den Todten aufzustehen, weil er eben nie todt gewesen. In der Gegenwart kehrt man zu den Massregeln des vorigen Jahrhunderts zurück, ob mit besserem Erfolge steht dahin. Höchst wahrscheinlich hat aber jener moderne österreichische Minister des Acussern vollkommen Recht, dem in Bezug auf die Jesuiten das Wort zugeschoben wird, "er wolle nicht gegen Spatzen mit Kanonen schiesen". denn unzweifelhaft ist das geistige Uebergewicht der Jesuiten gebrochen, seitdem die allgemeine Ausbreitung des Wissens weitere Kreise ergriffen hat, seitdem Nichtiesuiten sie ah Kenntnissen übertreffen. eben Macht, ob es auf dieser oder jener Seite stehe.

Eine culturgeschichtliche, nach Unparteilichkeit strebende Wünigung des Jesuitenordens dürfte etwa dahin lauten, dass derselbe unenlichen Schaden und unendliches Gute gestiftet habe. Schädlich erwis und erweist er sich bei dem geringen Häuflein der Culturnatione, nützlich hingegen bei der immensen Majorität der barbarischen und uneivilisirten Menscheit. Es ist lediglich Geschmacksache, welcher diese Richtungen man den Vorzug geben will. Auch ist nichts dagegen einzuwenden, dass man gewöhnlich die uns näher liegenden Kreise in Auge fasst und danach sein Urtheil modelt, nur möge man diese Urtheil nicht für die "Menschheit" giltig darstellen. Die Gesellschaft die geringeren emporhebt; auf ersteren verdient sie Bekännfung.

<sup>&</sup>quot;, So erzahlt der unter dem Namen Blutbänl bekannte ultramontane Schweiselbe, nhard von Meyer in seinen nachgelassenen Schriften, wie oft und unter welchen in den vierzuger Jahren Attentate auf sein Leben versucht wurden. Die Attentate der Inheralen Partei waren nicht etwa einfache Drohungen, sondern genug gemeint, deun am 20. Juni 1815 ward der Führer der katholischen Partei, Korad Leu, wirklich meuchletisch erschossen.

ren Begünstigung. Wenn irgend Jemand, so ist es der Jesuit, er Barbaren zu unserer Civilisation eine ansehuliche Strecke weit zuziehen versteht, und in dieser Hinsicht ist die culturelle Aufgabe brdens noch lange nicht vollendet. Unter den höchstgestiegenen in dagegen spielt er die Rolle eines mächtigen Hemmschuhes, eine glänzende Bestätigung des Satzes, dass in vorgerückten Stadien Hindernisse wird, was auf unteren Stufen ein Culturfactor ist.

Sternwarte in Peking zu finden. 1) Sie waren unter den Wilden von Paraguay zu finden, mit dem Spaten in der Hand, die Anfangsgründe des Ackerbaues lehrend.<sup>2</sup>) Sie allein haben bis jetzt das Problem gelöst, americanische Indianer zu einer Art Civilisation heranzuziehen, indem sie dieselben in Gemeinschaften brachten, sie gesellschaftliche Gebräuche und die ihnen selbst und der Gemeinschaft aus der Arbeit erwachsenen Segnungen lehrten. Sie gaben ihnen eine militärische Organisation, dem europäischen Systeme gemäss in die üblichen Waffen getheilt, sie versahen sie mit Kriegsmunition. 3) Dobrizhoffer, Azara und Charlevoix4) sind heute noch geachtete Quellenschriftsteller über jene Gebiete. Ueber die Leistungen der Jesuiten unter den Indianern Brasiliens herrscht unter den Völkerkundigen nur Eine Stimme. Auch bei diesen hatten sie, gleichwie im benachbarten Paraguay, eine ebenso staunenswerthe als grossartige Missionsthätigkeit entwickelt und achtunggebietende Resultate erzielt, wortber man bei Woldemar Schultz<sup>5</sup>) und anderen Schriftstellern () eingehendste Belehrung findet. Das Geheimniss der in der That beträchtlichen Erfolge der Jesuiten scheint uns darin zu liegen, dass es den Patres stets weniger auf das Christianisiren als auf das Civilisiren ankam. Von eulturgeschichtlicher Bedeutung ist jedenfalls die Thatsache, dass es eine Brasilianersprache gibt, mit der sich der Reisende fast bei allen Stämmen hindurch helfen kann: die Lingoa geral, die allgemeine Sprache, entstanden aus dem Guarani oder besser der Sprache der Tupi-Horden. Die bewussten Schöpfer dieses Idioms, welches den sprachlich zersplitterten Stämmen Brasiliens ein gemeinsames Gedankenverkehrsmittel gewährt, sind aber die Jesuiten, welche auch hier wiederum ihre tiefe Kenntniss der

<sup>&#</sup>x27;) Dr. J. E. Wappäus, Dus Kalserreich Brustlien geographisch und stutistische dargestellt. Leipzig 1871. 8°. 8, 1372. 1513, dann Gust. Adolf von K1866. Handbuch der Erdhunde. 111. Thl. S. 570.



<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ja noch weit mehr, 1574 nahm in Schweden ein Jesuit eine protestantische Lehrkanzel ein! Quarterly Review No. 274, S. 301.

<sup>?)</sup> Ma caulay, Geschichte Englande. V. Th. S. 165—166. Hr. Otto Honne Am Rhyn (Deutsche Warte. VIII. Bd. S. 31) nennt dies eine schamlose Lobhudelel, zu welcher sich Macaulay durch den politischen Standpunct der Whigs hinreissen lisse. Ehe ein solch wegwerfendes Urthell über einen Geschichtsschreiber vom Range Macaulay's gefällt werden könnte, ware der Nachweis unerlusslich, dass seine Daratellung der Wahrheit nicht entspreche. Die historische Prüfung der Thatsachen gibt aber dem berühmten Gelehrten vollständig Recht und die Erwähnung geschichtlicher Facta ham vor unbefangenen Augen unmöglich als "Lobhudelei" ausgelegt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Draper, A. a. O. S. 499. Ueber die Josuitonmissionen in Paraguay vgl. L. A. Muratori, Il Christianismo felice nelle missioni di Paraguay. Venezia 1743, such deutsch, Wien 1758, dann J. Frast, P. Fanke's Reise in die Mission mach Paraguay und Geschichte der Missionen S. Naver und St. Peter. Wien 1829. 8º Vgl. auch ün Capitel XXVII—XXX bei Thomas J. Page, La Pluta, the Argentine Confederation and Paraguay. London 1859, 8°, ferner A. Geary, An account of the early June 1859, Missione in the La Plata. (Ocean Highways vom Marx 1874, S. 498—502.)

<sup>4)</sup> Histoire de Paraguay Paris 1756. 4". 3 Bde.

b) Woldemar Schultz, Natur- und Culturstudien über Südamerien und einer Bewohner mit besonderer Berücknichtigung der Colonisationsfrage. Drauden 1868. S. 119-152.

menschlichen Natur bewiesen. 1) In Californien pflanzten die Jesuiten den ersten Wein und andere Fruchtbäume, die sich bis jetzt erhalten haben.<sup>2</sup>) Einige der kühnsten Thaten bei dem kühnen Unternehmen der ersten Erforschung Canada's wurde von Priestern der Gesellschaft Jesu vollbracht. Zu zweien und dreien durchzogen sie inmitten oft unfreundlich gesinnter Stämme Regionen, welche bisher noch der Fuss keines weissen Mannes betreten hatte. Und zeigte sich selbst der eine oder andere Stamm freundlich; so wussten sie gar wohl, dass ein unwissentlich verletzter Aberglaube, eine unbewusst geweckte Leidenschaft oder Laune ihnen augenblicklich den Martertod bringen könne. Allein es scheint, dass ihr moralischer Muth, durch keinerlei Grausamkeit befleckt, dass das Vertrauen, mit welchem sie oft eine verrätherische Gastfreundschaft annahmen, und die grosse Einfachheit ihres Gebahrens den Wilden imponirte.3) Der erste Apostel der Irokesen war der Jesuit I-aak Jogues; 4) den Jesuiten Dablon, Allouez und Marquette verdanken wir hochwichtige geographische Entdeckungen im nördlichen America. 5) Eine gleiche Rolle spielten sie in Asien. Der Jesuitenpater Gerbillon bekleidete bei dem 1649 zu Nertschinsk abgeschlossenen Grenztractate eine politische Mission im Gefolge des chinesischen Bevollmächtigten; die Jesuitenpatres Felix d'Arocha, Espinha und Hallerstein, treffliche Astronomen, machten 1759 die ersten Positionsbestimmungen im Tian Schan Nan Lu. Die Patres Fidelli, Bonjour und Regis veranstalteten 1714-15 eine Aufnahme der jetzt noch wenig bekannten Berglande des südehinesischen Yünnan so genau, dass selbst moderne Erkundigungen damit völlig übereinstimmen. 6) Ein Jesuit, Marini, schrieb eine Geschichte von Laos schon im XVII. Jahrhunderte, wie wir denn das Laos jener Zeit lediglich durch die Schriften des Jesuiten Johann Maria Leria kennen.<sup>1</sup>) Ein anderer Jesuit, Camelli, lehrte 1699 zuerst die Ignatiusbohnen (Strychnos Ignatii Berg, aus den Philippinen kennen. Sogar noch in der Gegenwart werden die Leistungen der Jesuiten am Gabun in Westafrica belobt, 8) und selbst politische Zeitungen räumen ein, es müsse anerkannt werden, dass es unter den Jesuiten in den Santa Fé-Colonien Argentiniens sehr tichtige Leute gebe, die sich der Hebung des dort so sehr vernachlässigten Schulunterrichtes mit redlichem Eifer annehmen. 4) Diese Beispiele liessen sich in's Unendliche vermehren.

h Peachel im Ausland 1867, No. 38, S. 893.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Max von Versen. Transatlantische Streifzüge. Leipzig 1876–82. S. 116.
<sup>3</sup> Ausführliches darüber siehe bei John S. C. Abhot, Adrentures of Chevaller de C.4 Salle and his companions in their explorations of the prairies, forests, takes and tire - of the New World. Newyork 1875. S.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> U. ber die-en 1st unlängst eine Biographie erschienen: P. Martin, Isaak die eine der Gesellschaft Jesu, erster Apostel der Irokesen. Regensburg 1875 8°; ich hand die nicht zu Gesellschaft bekommen.

I Bulletin de la Société de géographie de Paris. 1875. H. Bd. S. 9-11.

<sup>&</sup>quot;I Journal of the R. geographical Society. 1870. S. 298.

<sup>&#</sup>x27;s Bulletin de la Société de géographie. 1871. II. Bd. 8-219

<sup>&#</sup>x27;i Petermann's Geographische Mittheil. 1875. S. 128.

Schwab, Mercur vom 20. August 1873.

Diese sehr oberflächliche Aufzählung der culturgeschichtlichen Leistungen der Gesellschaft Jesu genügte wohl, um deren das ganze Erdenrund umfassende Thätigkeit einer vorsichtigen Prüfung werth erscheinen zu lassen, doch schützt sie nicht vor dem Einwande, dass das Geleistete nicht an sich erstrebt sondern im Dienste von Unternehmungen erreicht ward, welche in erster Linie das Interesse des Ordens im Auge hatten. Dies ist freilich für die allgemeine Culturentwicklung völlig gleichgültig, eben so wie es dem Ertrinkenden gleichgültig sein kann, ob sein Retter aus purer Nächstenliebe oder um die Rettungsmedaille zu verdienen ihn aus dem Wasser zieht. Indess gebietet die Wahrheitsliebe beizufügen, dass der Orden auch wirkliche und selbständige wissenschaftliche Leistungen von hoher Bedeutung aufzuweisen hat. Joseph Acosta, der treffliche Verfasser des Werkes De natura nori orhis (Colonia 1596) wird sogar von einem Peschel mit der Bezeichnung geistreich bedacht, 1) und die Bedeutung Athanasius Kircher's wird Jeder ermessen, welcher das Museum Kircherianum in Rom genau besichtiget hat. Er war es, welcher die Hauptströmungen der Oceane. schon dem XVI. Jahrhunderte bekannt, am frühesten, 1665 auf einem Kartenbilde darstellte. Es ist das erste physikalische Gemälde das wir besitzen, und um 20 Jahre älter als Halley's Windkarte.2) Mit Recht kann ein ganz unbefangener moderner Beurtheiler von Kircher sagen: "Er stand durchaus auf der Bildungshöhe seiner Zeit und kann in der Universalität seiner gelehrten Bildung als Vorlänfer eines Deutschen von ganz anderem Schlage, nämlich von Leibnitz betrachtet werden. Die Jesuiten versuchten damals ernstlich, sich der ganz legitimen Herrschaft über alle Wissenschaften zu bemeistern, gerade zu der Zeit, als die Stürme des dreissigjährigen Krieges deren Licht, wenigstens in Deutschland ganz auszulöschen drohten. (43) Der Satz, dass die Leistungen der Jesuiten eine strenge wissenschaftliche Prüfung in keiner Weise vertragen können, ist einfach unhaltber. Noch in der Gegenwart zählt der Orden in seinen Reihen einen Astronomen ersten Ranges. P. Secchi in Rom. dessen Forschungen über die Sonne in Fachkreisen allenthalben die verdiente Würdigung finden.

Eine Gesellschaft, die über eine solche Wissenssumme gebot, war an sich mächtig; mächtiger ward sie noch durch das rastlose Zusammes-

Peschel, Neue Probleme vergleichender Erdkunde als Versuch einer Morghelight der Erdoberfläche. Leipzig 1876. 8º. S. 57.

<sup>3)</sup> Peschel, Geschichte der Erdkunde. S. 640-641.

<sup>2)</sup> Julius Faucher, Ein Winter in Italien, Griechenland und Konstantinopi. Magdeburg 1876. 86. I. Bd. S. 107. Kircher gab ein allgemeines Sprachenlezien heraus, vermittelst dessen man, wie er stolz auf dem Titel behauptet, aleh mit den Menschen aller Zungen unterhalten könnte. Mit der Koptischen Sprache gab er sich besondere Mühe und scheint sich sehon an der Entzifferung von Hieroglyphen vermeit zu haben. Zugleich war er ein erfindungereicher Physiker und stellte aus Planspiegels einsolchen grossen weittragenden Brennspiegel wieder her, wie ihn Archimeden angeweiselschen muss, um die Schiffe vor Syracus in Brand zu setzen. Das Museum, welches et wohl haupt-ächlich zum Zwecke seiner Vorlesungen zusammenbrachte, ist dem and eine Sammlung von grosser Mannigfaltigkeit, in welcher fast alle Studienzweige bestell sind. (A. a. O.)

wirken in der gemeinschaftlichen Sache, den unbedingten Gehorsam in die Centralgewalt. Ob der Jesuit unter dem Polarkreise oder unter dem Aequator wohnt, ob er sein Leben lang im Vatican Gemmen ordnen und Manuscripte collationiren oder den nackten Barbaren auf der südlichen Hemisphäre die Abscheulichkeiten des Menschenfressens begreiflich machen sollte, das waren Angelegenheiten, die er in tiefster Demuth der Entscheidung Anderer überliess. Dieser heroische Geist ist noch nicht erloschen. Als in unserer Zeit eine neue furchtbare Seuche die Runde über die Erde machte, als in einigen grossen Städten die Furcht alle gesellschaftlichen Bande löste, als die Weltgeistlichen ihre Heerden verlassen hatten, als ärztliche Hilfe nicht mit Gold zu erkaufen war, als die stärksten Naturtriebe der Liebe zum Leben gewichen waren: selbst dann stand der Jesuit an dem ärmlichen Lager, das von Bischof und Pfarrer, von Arzt und Wärterin, von Vater und Mutter verlassen war, und neigte sich zu den verpesteten Lippen, um die matten Laute der Beichte zu erhaschen, und hielt dem Sterbenden das Bild des sterbenden Erlösers vor. 1)

Zweck des Ordens war die Ausbreitung der katholischen Kirche, und als Mittel hierzu sollten besonders dienen: Missionen, Erziehungsahstalten, Predigten, Benutzung des Beichtstuhles und Gründung von Congregationen. In Europa hatten die Jesuiten sehr bald verstohlen aber weit die öffentliche Erziehung, wenigstens die höhere wissenschaftliche Ausbildung der Jugend, die sie mit ungemeinem Geschick leiteten, an sich gerissen. Sie scheinen den Punct aufgefunden zu haben, bis zu welchem die geistige Ausbildung ohne Gefahr geistiger Emancipation getrieben werden kann; sogar ihre Feinde mussten gestehen, dass sie in der Kunst, den jugendlichen Geist zu lenken und zu bilden, ihres Gleichen nicht hatten. 2) Die Jesuitenschule sucht aber durch das Geheimniss zu erziehen und erzieht auch zur Heimlichkeit und Verheimlichung, das Princip der liberalen Pädagogik heisst dagegen Anschaulichkeit und Offenheit, und sie erzieht durch Offenheit zur Offenherzigkeit. Schon Ignaz von Loyola hatte die "Ausbildung der Geister" als eine der Hauptaufgaben der Gesellschaft bezeichnet, und zwar gewiss weniger "aus Hunger nach Seelen", wie der Jesuit Ravignan sagte, als aus berechnender Herrschsucht. Die Societät errang auf pädagogischem Gebiete, Iank den ihr günstigen Zeitverhältnissen, ausserordentliche Erfolge; ihre Collegien, Convicte und Schulen dominirten in Italieff, Frankreich und Deutschland, der Unterricht der Kinder der höheren Stände lag ausschließlich in ihren Händen, die romanischen Hochschulen standen mmtlich unter ihrem Einflusse, alle wissenschaftlichen Studien, von der untersten Grammatik bis zur Theologie, wurden von ihr beherrscht. Fine furchterliche Conformität charakterisirte den Unterricht der Jesuiten; in Flandern wie am Quadalquivir, von Pskow bis Palermo wurde nach demselben Systeme gelehrt, das aus dem Hause al Gesû hervorgegangen. Ein Buch, das dem Jesuiten-General missliebig, bekam die Jugend der

î

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Macaulay, A. a. O. V. Thl. S. 167. <sup>9</sup>/ A. a. O. B. 166.

ge-ammten continentalen Nationen nicht in die Hand, eine philosophische Doctrin, die mit den Constitutionen des Ordens im Widerspruche stand, konnte auf keinem Lehrstuhle vorgetragen werden -- eine Art von universeller Censur, überall und zu gleicher Zeit ausgeübt, machte jede Entwicklung der Schule ummöglich. 17. Dabei betrieben sie Kanzelberedamkeit mit Fleiss und Erfolg. Im Beichtstuhle erpressten sie den Frauen die Geheimnisse ihres Lebens, wurden die Beichtväter der Konige, wu-sten um die Intrignen der Cabinette und gaben ihren Rath: e- gab keine Ma-ke, unter welcher der Jesuit nicht gefunden werden mochte; überall, wo fromme Menschen lebten, gab er das Beispiel der Andacht und war gleich voran in der feinen und ausschweifenden Welt. 20 Bereits hatten sie die Vermittlung des Handels in Förderung und Verbreitung des religiösen Glaubens erkannt und wurden daher gleichzeitig grosse Missionäre und grosse Kaufleute. Als solche speicherten sie unermessliche Reichthümer auf, die ihnen gestatteten, ihre Ziele rücksichtslos zu verfolgen. Ihr einziges, alleiniges Ziel war aber: die unumschränkteste Alleinherrschaft. Sie wussten in der That die mächtigsten weltlichen Fürsten, so wie jede Abstufung kirchlicher Macht ihrem Willen, ihren Bestrebungen diensther 🗷 machen, oder, wenn jene sich widersetzten, zu beseitigen. So konnte kein weltlicher Fürst, weder der niedere noch der höhere Clerus. ja selbst der Papst ihnen dauernden Widerstand leisten. Zwar leistete der Jesuit das ausdrückliche Gelübde der Unterwerfung unter den Papet, der Gesellschaft aber war, wie die Geschichte bewies, um die Selbsherrlichkeit des Papstthums nur insoferne zu thun, als sie an Einfles und Unabhängigkeit dadurch gewann. Dieser ungemessene Herrschendrang brachte naturgemäss der Gesellschaft, der katholischen Kirche selbst gerechte Feindschaft ein. Die protestantischen und die atheistischen Schriftsteller haben wohl nie den Jesuiten so bittere Dinge gesagt, wit sie solche gerade von gut katholischer Seite hören mussten. Die Streitschriften der Augustiner und Dominicaner, die Schriften von Clement Scotus und jenem Bischofe M. Cano, der sie "andächtige Schmeichler, hochmüthige Bettler, wandelbare Lehrer, aufgeblasene Demüthige, sterliche Verleumder, habsüchtige Beichtiger, Väter der Verderbniss, Kinds der Ungerechtigkeit" nannte, sind auch heute nicht vergessen. De Gesellschaft wusste aber immer durch römische Machtsprüche dahin 🗷 wirken, dass der Widerhall, den solche Stimmen fanden, unterdrückt wurde,

"So seltsam war Gutes und Böses in dem Charakter dieser berühmten Ordensbrüder gemischt; aber eben in dieser Mischung lag das Geheimniss ihrer Riesenmacht. Blosse Heuchlet konnten eine solche Macht nicht erringen; auch strenge Moralisten konnten sie nicht erringen: nur Männer, die mit aufrichtiger Begeisterung nach einem grossen Ziele strebten und zugleich über die Wahl der Mittel kein Bedenken hatten, konnten eine solche Macht

Siehe darüber Zirngiobl, Studien über das Institut der Gesellschaft Jen. S. 85-196

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Draper, A, a. O. S. 498.

en." 1) Desswegen finden wir in der Gesellschaft Jesu ausgee Falscher der Kirchengeschichte, wie Baronius und die chsten Moralisten. So sagt z. B. Thomas Sanchez: "Man ht blos unter Umständen sich duelliren, sondern auch seinen um ihn nicht in die Lage zu versetzen, im Duell einen Mord hen, vorher heimlich umzubringen." 2) Indem die Jesuiten sich · Regeln der gemeinen Moral hinwegsetzten, thaten sie freilich 48 von allem Urbeginne an überall geschah, sie allein aber werst die Kuhnheit, dies in ihren Schriften offen zu bekennen, t zu vertheidigen. Die Grundsätze des Jesuitismus, worunter richwortlich Tücke, Falschleit, Täuschung und gewissenlosen ja die schamloseste Verhöhnung jeder Moral, jeder Sitte und ichts versteht, haben stets die Welt regiert; wir finden sie issig im Alterthume, in Mittelalter und Neuzeit, in Freistaaten marchien, bei Demokraten und Aristokraten, bei Demagogen rannen in Vebung, immer aber das Tageslicht scheuend, der ichkeit gegenüber verläugnet. Die Jesuiten, tiefe Menschenund kluge Berechner der menschlichen Schwächen, hatten , dass Moral und Recht nichts Absolutes, nach Alter und Volk ende Begriffe seien, und waren kühn genug, dies zu sagen h darnach zu handeln. So nahm der Jesuitismus die anute Nachtseite der menslichen Natur in seine te, und man begreift, welche Ueberlegenheit ihm dies über jene sichern musste, welche nur die edlen Eigenschaften in Rechhen. Gerade dass er so durch und durch menschst die Quelle seiner Macht und seiner Unzerstörbarkeit, r Jesuitismus hat existirt lange vor der Gesellschaft Jesu und ch deren Untergang überleben; sehr wahr meint ein demokra-Beurtheiler: es "schützt keine Confession, kein Stand, kein sgrad, kein Rang vor dem Eindringen des Jesuitismus, wenn die Inclination dafür vorhanden ist. Der kahle und kühle intismus hat seine Pietisten und Mucker wie der sinnlich warme ismus, der herausfordernd trotzige Islam seine Augendreher, klugelnde denkfreie Judenthum, der tiefernste, pessimistisch e Buddhismus mit seinem unversöhnlichen Weltschmerze, wie ere Hellenenthum mit seinem lebenstollen Göttergetümmel. Der aus hat wie der Tiger sein Opfer aus den Hütten der Bauern, den Thronen der Fursten geholt und eine Königin Christine

Incantho, A a O S. 160.

Vertere Lehrsatze gebenden sind im Antwort: "Sieherlich werden sie nicht durch nichten Gesetze gebenden sind im Antwort: "Sieherlich werden sie nicht durch nur ih bestehenden Immunität und ih ein der den heiligen Gesetzen der Kirche entgegen sind " — "Ist derjenige, la bei en mit dem Versprechen der Ehe entehrt hat, verpflichtet, dasselbe zu " Antwort: "Die Mei ten bejahen die Frage; eine zweite Meinung, welche nach gielt probabel scheint, verneunt die Frage; " — "Wenn Jemand mit zweit heierieburse geschlossen und mit der zweiten gesundigt hat, welche muss er 24. Antwort: "Sieherlich muss er die Erste heirathen" u. a. w.

von Schweden wurde ebenso von ihm berückt, wie die Aelplerin, die dem Wortschwalle der Missionsprediger mit offenem Maule gleich einer göttlichen Offenbarung lauscht. Und ist etwa der Jesuitismus ein Monopol der Priesterschaften (\*\*) Nein, er schlummert tief im Menschenthume selbst und ist

ein Theil von jener Kraft,

Die stets das Böse will und stets das Gute schafft, Der Jesuitenorden ist nur seine Verkörperung. Es nützt nichts sich das Haupt zu verhüllen, man blicke vielmehr der Wahrheit fest in's Gesicht, wenngleich sie die unmoralische Lehre verkündet, dass in den Welthändeln nicht der Gute den Sieg davon trägt, sondern der Kluge. Darum waren für den Jesuiten alle Dinge schicklich, um der Kirche willen; seine Sache war es zu überlegen, wie die Angelegenheit, welche er in der Hand hatte, am sichersten zu vollbringen sei, - zu rechtfertigende Mittel zu ergreifen, wenn sie genügend erscheinen sollten, wenn nicht, nicht zu rechtfertigende, nach dem uralten Grundsatze: der Zweck heiligt die Mittel. Zwar behaupten jesuitenfreundliche Autoren, dass nirgends in den Schriften der Gesellschaftsmitglieder sich dieser Satz nachweisen lasse, dagegen wollen Andere ihn von Busenbaum an, welcher als Vater dieser Maxime gelten kann, bis auf die nenesten Arbeiten der PP. Gurv und Liberatore in ununterbrochener Kette verfolgen. 2) Sollten, wie ich glaube, letztere Stimmen Recht behalten, so wäre erwiesen, dass die Jesuiten als Lehre eine Thatsache verkündet, welche nur die Verblendung zu läugnen vermag.

Die Lehren, welche die Jesuiten sich zurecht legten, z. B. jene von der Probabilität, über Leitung der Absieht und Mentalreservation, waren num geeignet, eine Menge Menschen sich geneigt zu machen, die zwar Religion genug haben, um über begangenes Unrecht unruhig zu werden, nicht aber Religion genug, um kein Unrecht zu begehen. Unter den Mitgliedern des Ordens gab es religiöse Schwärmer und Fanatiker, der Orden selbst war stets frei von jeder Schwärmerei, von jeden, sogar religiösen Vorurtheilen. Dafür spricht sein Benehmen hauptsächlich unter fremden Völkern. Wo die Jesuiten auftraten, war es ibnes selten oder nie um die reine Lehre Christi zu th**un, vielmehr boten 🖮** fast allerwärts zu einer Verheidnischung der katholischen Religion der Hände, wovon wir sogar in Europa die deutlichsten Beispiele besitzes. Denn sie sind es, welche den Mariendienst und Herz Jesu-Cult in Schwung brachten und damit direct an die heidnische Fiber anknupften, welche sogar noch in den Culturvölkern, namentlich in den unteres Schichten sich noch regt. Um wie viel mehr erst mögen sie bel wilden und halbwilden Stämmen diesen Weg der Verheidnischung eingeschlagen und den katholischen Glauben jener Neubekehrten durch Aufnahme von Götzen, Vorstellungen und Sitten verunstaltet haben. Wenn sie wirklich so handelten, so ist jedoch gerade darin die alleinige Ursache der erfolgreichen Missionsthätigkeiten der Jesuiten zu erkennen.

<sup>1)</sup> S. Pflüger, im Neuen Wiener Tagblatt vom 27. Juli 1874.

<sup>\*)</sup> Quarterly Review No. 275 vom Januar 1875. S. 69.

e das alte Wort Nil humani a me alienum puto zur prakleltung brachten, und die katholische Lehre zu den Barbaren en, rückten sie ihnen diese ihrem Verständnisse näher und naturgemäss Erfolge, welche allen Jenen versagt bleiben die an der unfruchtbaren Aufgabe sich abquälen, die transcen-Lehren des Christenthums den verschlossenen Köpfen africader australischer Naturkinder einzutrichtern. Der Vorgang iten ist einfach ein Triumph der Praxis über die graue Theorie. tfung seines diesbezüglichen Verhaltens führt fast zur Ansicht, Jesuitenorden gar kein Kirchenproduct, sondern ein allgemeines der Renaissance-Cultur sei, welches in der Erkenntniss gipfelt, Erlangung der Macht und damit die Ausbeutung der menschsellschaft in jeder Hinsicht einer wohlgegliederten, geschickt en Vereinigung von Klugen zufallen müsse. Diese Vereinigung h in den Dienst der römischen Kirche, nur weil sie diese mit r das tauglichste Mittel zur Erreichung ihres Zieles hielt. Dies i deutlich an ihrem unabhängigen Benehmen der Kirche selbst r; die Jesuiten legten, Dank ihrer durchdachten Casuistik, die n Vorschriften lahm, erachteten sich selbst durch dieselben s gebunden und wandten sich, nachdem sie die Macht erobert owohl gegen die Monarchen wie gegen den Papst. Sie folgten 1 unwiderstehlichen Gesetze, wonach die Macht ausbeutet, wer

commt es, dass die Jesuiten schon frühzeitig die Lehre von ssouveränität verfochten, d. h. ihrem Systeme eine demo-Grundlage verliehen. Sie streiften, dies zieht sich durch alle iften hindurch, nahe an die Wahrheit, wenn sie die Regieien für ein Werk der Völker ansahen. Der directe, natur-Ausfluss dieser demokratischen Lehre von der uveränität war die Vertheidigung des Tyrannen-1) bekanntlich im Alterthume als edle That gefeiert. Meuchelwie Thrasybul, Harmodius und Aristogiton, Cassius und anderen e Verehrung gezollt; ja die That des Brutus findet heute noch edner und selbst ein modernes Attentat im Jahre des österpreussischen Krieges erregte in der öffentlichen Meinung des Europa, soweit sich aus den Ergüssen der Tagespresse beurss, meist wenn nicht gar Bedauern über das Misslingen des doch tiefes Mitgefühl für den freiheitsschwärmerischen Meuchler, im Gefängnisse entleibte. Der Meuchelmord gehört also nicht

a den Lehren der Jesuiten über den Mord lassen sich beispielaweise anführen: Ba, Arhor. Cosfess. B. 611. "Einen, der die Gewalt auf tyrannische Weise racht hat, kann ein Jeder aus dem Volke umbringen, wenn es kein anderer denn er ist ein öffentlicher Feinl." O. Longuet, Propos. diet. pruer. 1 nicht gegen die Gerechtigkeit und braucht nicht zu restituiren, der Geld m. zu durchbehren, zu todten u. s. w., was gegen die Gerechtigkeit ist." un Foletus: Samm. Cas. conscient. Fol. 282. "Es gibt einen Fall, in ler Privatmann todten darf, wenn namlich in einem Staate ein Tyrann ist, den auf andere Weise nicht vertreiben konnen."

allein zu den jesuitischen Kampfmitteln, sondern auch zu jenen ihrer Gegner. Die Erscheinung, dass die laxe Moral, wenn von solcher bei den Jesuiten überhaupt die Rede sein kann, mit einer hohen Entwicklung geistiger Kraft und einer wahren Kühnheit im Auffassen und Beurtheilen der Verhältnisse, Menschen und Dinge gepaart ging, ist nicht befrendlich, wenn wir uns erinnern, dass stets die höchste Geisterentfaltung in Epochen sogenannter Sittenlosigkeit aufgetreten ist Perikleisches Zeitalter, Alexandriner, Augusteische Epoche, Abbasidenzeit, Renaissance).

Der Widerstand gegen die Jesuiten ging allmählig von den kathelischen Ländern selbst aus, denen das geheimnissvolle Wirken der Patres Grauen einflösste. In der Mitte des XVIII. Jahrhunderts begann naturgemass eine allgemeine Bekämpfung des Ordens, dessen mächtigen Einfluss man endlich mit Verbannung und schließlich sogar mit Aufhebung desselben zu paralysiren suchte. Beide Massregeln enthalten ein geistiges Armuthszeugniss und eine unumwundene Anerkennung dass das Böse mächtiger sei als das Gute, eine Wahrheit, von welcher manche Culturforscher nichts wissen wollen. So konnte man wohl den Orden, nicht aber den Jesuitismus unterdrücken, und sogar der erstere verstand es, wieder von den Todten aufzustehen, weil er eben nie todt gewesen. In der Gegenwart kehrt man zu den Massregeln des vorigen Jahrhunderts zurück, ob mit besserem Erfolge steht dahin. Höchst wahrscheinlich hat aber jener moderne österreichische Minister des Aeussern vollkommen Recht, dem in Bezug auf die Jesuiten das Wort zugeschoben wird, "er wolle nicht gegen Spatzen mit Kanonen schiessen", denn unzweifelhaft ist das geistige Uebergewicht der Jesuiten gebrochen, seitdem die allgemeine Ausbreitung des Wissens weitere Kreise ergriffen hat, reitdem Nichtjesuiten sie an Kenntnissen übertreffen, eben Macht, ob es auf dieser oder jener Seite stehe.

Eine culturgeschichtliche, nach Unparteilichkeit strebende Würdigung des Jesuitenordens dürfte etwa dahin lauten, dass derselbe unendlichen Schaden und unendliches Gute gestiftet habe. Schädlich erwies und erweist er sich bei dem geringen Häuflein der Culturnationen, nutzlich hingegen bei der immensen Majorität der barbarischen und uneivilisieten Menscheit. Es ist lediglich Geschmacksache, welcher dieser Richtungen man den Vorzug geben will. Auch ist nichts dagegen einzuwenden, dass man gewöhnlich die uns näher liegenden Kreise in's Auge fasst und danach sein Urtheil modelt, nur möge man dieses Urtheil nicht für die "Menschheit" giltig darstellen. Die Gesellschaß Je n ist ein Institut, welches die höheren Gesittungsstufen erniedrigt, die geringeren emporhebt; auf ersteren verdient sie Bekämpfung, auf

<sup>\*/</sup> So erzahlt der unter dem Namen Blut bänd bekannte ultramontane Schweizer Derandauerd von Meyer in seinen nachgelassenen Schriften, wie oft und unter welches Im tanden im den vierziger Jahren Attentate auf sein Laben versucht wurden. Diese Attentate der Inberalen Partei waren nicht etwa einfache Drohungen, sondern erzei genug gemeint, denn am 20 Juni 1815 ward der Führer der katholischen Partei, Kenrad Leu, werklich meuchlerisch ersehossen.

letzteren Begünstigung. Wenn irgend Jemand, so ist es der Jesuit, welcher Barbaren zu unserer Civilisation eine ansehnliche Strecke weit beranzuziehen versteht, und in dieser Hinsicht ist die culturelle Aufgabe des Ordens noch lange nicht vollendet. Unter den höchstgestiegenen Volkern dagegen spielt er die Rolle eines mächtigen Hemmschuhes, eine neue glänzende Bestätigung des Satzes, dass in vorgerückten Stadien zum Hindernisse wird, was auf unteren Stufen ein Culturfactor ist.

# Europa bis zum XIX. Jahrhundert.

#### Ausbildung der absoluten Fürstenmacht.

Die Epoche von der Reformation bis zur französischen Revolution kann man als jene der absoluten Fürstenmacht in Europs bezeichnen. Die steigende Cultur hatte, wie wir gesehen, eine allgemeine Friedensliebe gezeitigt, welche das Feudalsystem seiner natürlichen Grundlage beraubte und dessen allmähligen Sturz anbahnte. Das Weses des Feudalismus war überall auf Beschränkung der königlichen Mack ausgegangen. Da bekanntlich die Stärke eines Gegners genau un jenes Quantum wächst, welches der andere Gegner an Kraft verliert, das Lehenswesen aber naturgemäss immer altersschwächer ward, muste die fürstliche Macht beständig wachsen. Freilich gab es noch eines dritten Factor, welcher die Macht an sich reissen hätte können. — des Volk; allein dieser Factor zählte nicht, weil er sich selbst nicht Theils fehlte noch die nöthige Bildung, theils wollte des Volk sich gar nicht an politischen Arbeiten betheiligen, verhielt 🖦 also dem Anwachsen der Fürstenmacht gegenüber passiv und ertrug alle Ausschreitungen des Absolutismus mit beispielloser Geduld, welche der beredteste Beweis für die politische Gleichgültigkeit der Massen ist, 🛎 es jeden Augenblick in der Hand gehabt hätten, die Fürstenmacht vernichten. Die französische Revolution hat dies über allen Zweifel erhoben. Die Zunahme der Cultur selbst beförderte indess diesen Zastand, indem sie auch das niedrige Volk mit der "Sorge um die Habe" bekannt machte. Die steigenden Preise, die vermehrten Ansprüche das Leben lenkten die Aufmerksamkeit der auch der Zahl nach asschwellenden Bevölkerung von den öffentlichen Angelegenheiten ab und lediglich auf die durch die gesteigerte Nachfrage erschwerte Befriedigung der materiellen Bedürfnisse hin, was im Allgemeinen der Arbeit höheres Werth verlich. Willig erkaufte man die Ruhe der Arbeit um den Preis fürstlicher Launen.

Die um sich greifende Friedensliebe war es ferner, welche auch die stehenden Heere und mittelbar neue Kriege schuf. Im Feudalstaate mussten die leibeigenen und sonstigen Mannen bei jet r Aufforderung ihres Lehensherrn in's Feld rücken, konnten einer 1 lichen Beschiff-

ng nur schwer sich hingeben. Als die Erfindung des Schiesspulvers Verwandlung der Kriegsdienste in Geldleistungen zur Folge hatte, es ein enormer Culturgewinn, dass an Stelle des gezwungenen igen der Söldner trat, welchen die eigene Lust zum Soldatenhandc trieb; es war damit Allen gedient, der Bauer konnte sieh unget seiner Arbeit widmen, der Söldner empfing den Lohn für eine er Neigung entsprechende Beschäftigung, die Fürsten endlich erhielein Instrument, besser denn jedes andere zur Befestigung ihrer Die stehenden Heere sind keine Erfindung des Absolutismus, lern im Gegentheile aus einem tiefgefühlten Friedensbedürfnisse her-Sie bildeten erst den Berufssoldaten und steigerten en militärische Tüchtigkeit; erst von nun an ward eine Kriegskunst lich, die im XVI. Jahrhunderte bei Spaniern, Franzosen, Deutschen Schweden sich einbürgerte und die Grundlage der modernen tik geworden ist. Zugleich hörte die Nothwendigkeit des allgeien Waffentragens auf; dieses ward auf die Mitglieder des Heeres hränkt, was viel zur Milderung der Sitte beitrug, denn das Führen r Waffe verleitet zu deren Gebrauch. Gewaltthätigkeiten waren halb früher viel häufiger, jetzt gingen sie hauptsächlich nur mehr der Armee aus. Die Bürgerschaft verlernte und entwöhnte dan das Waffenhandwerk, stand also dem Absolutismus wehrloser müber denn zuvor. Aber auch die Fürsten selbst unterlagen dem ockenden Zauber, welchen der Besitz einer so trefflichen Waffe, wie stehenden Heere, gewährte. Sie gebrauchten sie demnach sowohl Unterdrückung ihrer Unterthanen, als zu Eroberungs- und Erbfolgegen, welche das XVII. und XVIII. Jahrhundert ausfüllten. z der Lasten und Verheerungen, welche diese Feldzüge den Völkern hten, diese nicht das Geringste zur Abwendung des Unheils thaten, türfte man sie mit Recht der Urheberschaft der durch ihre Passit veranlassten Erscheinungen anklagen, wenn in der Culturgeschichte lagen überhaupt zulässig wären. Da aber das qui tucct consentire tur auch hier seine Giltigkeit behält, so ist doch zu constatiren, die Despotie eines Ludwig XIV., die Verwüstung der Pfalz unter as, das Günstlings- und Maitressenregiment der Höfe niemals möggewesen wären, wenn die Völker ihr Veto dagegen eingelegt hätten, n in letzter Instanz liegt doch bei ihnen alle Gewalt.

Der Absolutismus jener Periode war also im Grossen und Ganzen politische Ausdruck für einen Culturzustand, der eine nothwendige wicklungsphase darstellt, nothwendig in dem Sinne, wie sogar Kranknothwendig ist, d. h. durch gewisse frühere Zustände des Organisunausweichlich hervorgerufen wird. Die Beseitigung dieser früheren ände führt immer wieder auf noch frühere zurück, so dass schliessnichts als ein Hypothesengerüst von "Wenn" und "Aber" übrig bt. Heute ist es nachträglich allerdings sehr leicht zu tadeln, was and, Niemand besitzt jedoch eine Ahnung davon, ob Anderes überpt möglich, und wenn, was dessen Folge gewesen wäre. Doch verst man auf England, wo die Volksrechte weniger missachtet wurden, auf die Schweiz, welche sich ihre Freiheiten bewahrte. In der

That wachten in beiden Ländern die Völker eifersüchtig auf ihre Rechte und liefern somit den glänzendsten Beweis, dass der Despotismus im übrigen Europa desto sieherer auf die Völker zurückfällt.

### Sociale Folgen des Absolutismus.

Wie der Absolutismus ein natürliches Ergebniss der bisherigen Unturentwicklung, so waren dies selbstverständlich seine Folgen, obwohl man vom Gesichtspuncte der Gegenwart sie oft überaus traurige nennen Ein Gemälde der socialen Zustände bis zur französischen Revolution gestaltet sich in solch' retrospectiver Weise etwa wie folgt: Die Menschen, ohne Gemeinsinn, vegetirten im Elend; die Landbevölkerung befand sich fast überall noch im Zustande der Hörigkeit, die Masse überhaupt in einem Zustande völliger Rechtslosigkeit. Die unumschränkte Gewalt der Fürsten wirkte höchst unheilvoll **auch in moralischer Hiz**sicht; die Höfe schwelgten in Launen, Ausschweifungen, Prassereien und Verbrechen; dabei waren die meisten Dynastien physisch und moralisch verkommen. Wahre Bildung wurde meistens verachtet, selbst verspottet; zudem sollte alles geistige Forschen und Wirken von den Gewaltdictaten und Launen der Regenten abhängen; selbst die Industrie glaubten sie nach Gutdünken regeln und umgestalten zu können. Münzverschlechterungen waren an der **Tagesordnung**. herrschte Aberglaube in den mannigfachsten Formen; insbesondere der Teufelsglaube ungemein fest; man forschte nach dem Steine der Weisen, dann nach der Goldmacherkunst. Gotteslästerung zog Todesstrafe nach sich. Von den Höfen verbreitete sich die Immoralität weiter, zunächst nach den höheren Ständen, dem Adel voran. Hexenprocesse standen in üppigstem Flor. Rohheit, Unwissenheit und Aberglaube beförderten die mannigfachsten Verbrechen. rechne man noch die schlechte Polizei und die enorme Strenge der Strafgesetze.

Dieses Bild liesse sich in seinen Details noch weiter ausmalen, ohne an Wahrheit wesentlich zu verlieren; unzweifelhaft ist dasselbe auch im Grossen und Ganzen eine Folge des Absolutismus geweses. Der Absolutismus, fast immer zugleich ein Missbrauch der Mack. hindert seinem Wesen nach gewisse Thätigkeiten des Geistes, entwickelt dafur andere. Diese Gesammtwirkung sind wir gewohnt schlecht zu heissen, weil wir natürlich nach heutigen Verhältnissen urtheilen. Doch ist der retrospective Standpunct in einer Geschichte der Cultur in ihrer natürlichen Entwicklung unhaltbar. Da handelt es sich zunächst un die Untersuchung, ob die Erscheinung, welcher die angedeuteten Uebel entquellen, an sich eine natürliche Folge der bisherigen Entwicklung sei, wie ich dies für die Begründung der absoluten Fürstenmacht dargethan habe. In solchem Falle sind die Consequenzen, däuchten sie noch so traurig, von selbst gegeben. Daran wird sich nun die Erwigung reihen, ob nicht unter veränderten Verhältnissen die nach jetzigen Begriffen schlechte Gesammtwirkung dennoch ein Culturgewinn sein

könne. Und darauf antwortet die Geschichte ein lautes Ja. Man kann um ein sehr triviales aber treffendes Beispiel zu gebrauchen, bedauern, dass aus einem Kalbe sich kein edles Ross, sondern nur ein plumper Ochse entwickle, aber ändern kann man's nicht, weil es der natürliche Entwicklungsgang also erheischt, und ein Gewinn ist der Ochse auch. Schlimm stünde es nur dann, wenn der Ochse weniger werth wäre als das Kalb, was in der Regel nicht der Fall ist. Analog wäre daher einfach zu prüfen, ob die allgemeine Cultur im XVII. Jahrhundert verglichen mit der des XVI., ob jene im XVIII. verglichen mit der des XVII. Jahrhundert seinen Stillstand oder gar einen Rückschritt aufweise oder nicht. Die historische Untersuchung verkündet aber das entschiedene Gegentheil. Ich sage auch mit Absicht: die allgemeine Cultur, denn es fiele sicher der Nachweis nicht schwer, dass in dieser oder jener Tugend, Eigenschaft, Thätigkeit u. dgl. nicht fort- soudern rückgeschritten wurde, dagegen manche Laster, Missbräuche und Auswüchse zu schärferem Ausdrucke gelangten, allein darum handelt es sich gar nicht. Es heisst das Wesen der Cultur total verkennen, wenn man von ihr eine fortgesetzte Steigerung des nach unseren Begriffen "Guten" fordert. Jedes Culturstadium fördert gewisse Anlagen, Neigungen, politische und sociale Richtungen, drückt dagegen andere in den Hintergrund, ein darauf folgendes Stadium unterdrückt sie dann vielleicht Die moderne Civilisation hat Erscheinungen zur Reife gebracht, die Niemand ansteht als schlecht zu bezeichnen, manche Tugend unserer Vorfahren erstickt, steht aber doch in ihrem Gesammtergebnisse unvergleichlich höher.

Damit soll kein sittlicher Fortschritt der Menschheit ausgesprochen Die Menge des unserer Natur angearteten Guten und Bösen bleibt in der Anlage immer dieselbe, nur die Mischung wechselt in uns unbekanntem Masse. "Es zeugt nur für die naive Unkenntniss der Aufgabe, wenn moderne Culturhistoriker vermeinen, dass ein geschichtliches Factum schon um desswillen sittlichen Fortschritt, Ruckschritt oder Stillstand beweise, weil es sich mit Fragen der Moral überhaupt nur berührt. So kann z. B. die Aufhebung der Sclaverei und Leibeigenschaft, der öffentlichen Häuser u. dgl. keineswegs ohne weiteres als Beweis dieser Art gelten, vielmehr stellen sich diese Acte zunächst nur als politische und sociale Fortschritte dar, und die Würdigung ihres moralischen Gehaltes setzt ungleich tiefer gehende und verwiekeltere Messungen voraus. Mehr noch gilt dies von solchen Verbeiserungen, welchen wegen ihrer Complication mit den jeweilig gegebenen Zustanden problematische, politische und sociale Principien zu Grunde liegen, wie dies in den weiten Gebieten der auf Humanitätsgrundsätze gehanten Gesetzgebung und Gesetzesverwaltung der Fall ist, z. B. von dem humanitären Gemeinplatze der Abschaffung der Todesstrafe. Sieht man so auf den Kern, statt auf die Schale, so kommt man von der absoluten Verachtung der "guten alten Zeit", welche als frommen Betrug zu betrachten das "Gemeingut der Gebildeten" geworden ist, und der blinden Beschönigung der Gegenwart bedeutend zurück, hört auf in jeder moralischen Rohheit moralische Schlechtigkeit zu er blicken, und raffinirte Schlauheit in Sachen der öffentlichen Moral für sittliche Bildung zu halten. Man hütet sich dann insbesondere die liberale Tendenz der Gesetzgebung ohne weiteres als das Ergebniss gesteigerter Sittlichkeit anzuerkennen." 1)

Da nun die Aufklärung eher zum moralischen Rückschritt als Fortschritt disponirt, kann nicht bewiesen werden, dass das XVII. Jahrhundert sittlich "besser" gewesen sei, als das vorhergehende. Nach dem Gesagten ist aber zum mindesten fraglich, ob das XIX. Jahrhundert "besser" sei, als das XVIII. Unzweifelhaft ist nur, dass von Jahrhundert zu Jahrhundert die Cultur sich vermehrte, und dass weder der Absolutismus noch die Eroberungskriege diesen Process störten, weil sie ja selbst Ergebnisse dieses Culturwachsthums waren. Begibt man sich auf den Standpunct der Reformationszeit und der Renaissance zurück und schaut von dort aus auf den Culturstrom in der Periode bis zur französischen Revolution, so sieht man denselben sich allenthalben verbreitern. Man gewahrt überall vermindertes Elend, verminderte Rechtslosigkeit, verminderte Rohheit, verminderte Unwissenheit, verminderten Aberglauben, kurzum erhöhte Cultur. Diese Verminderung ging in der gedachten Epoche ganz sachte aber stetig vor sich, wenngleich ihr Endergebniss noch das Entsetzen der aufgeklärten Gegenwart erregt. Und man merke wohl, dass an diesem Zustande der Dinge die staatlichen Verhältnisse wenig Aenderung brachten. Die Hexenprocesse gediehen üppig in der republikanischen Schweiz, wo der Aberglaube, wie bei allen Bergvölkern, sich fest eingenistet hatte; und im freisinnigen England, wo das erste königliche Haupt auf den Schaffote fiel, waren ungerechte Verurtheilungen und willkürliche Einkerkerungen nicht ungewöhnlich. "Die Ansicht, dass die politischen Gesetze nicht für den Schwachen, sondern für den Starken und gegen den Schwachen erlassen würden, musste sich damals fort und fort aufdrängen." Sehr natürlich, denn die Gesetze werden allemal vom Starken, nicht vom Schwachen gemacht; Bestimmung des Schwachen ist es, sich ihnen zu unterwerfen, zu gehorehen. 2) Desshalb verfallen selbst heute, wo in den meisten Culturstaaten der Einzelne vor Willkür gesetzlich geschützt, doch nur Jene dem Gesetze,

<sup>&#</sup>x27;) Der sittliche Fortschritt der Menschheit, (Bell, zur Allg, Zeitg, vom 1. und 2. Januar 1870 S. 9 und 26.

<sup>7)</sup> Froude drückt dies so aus: the superior part has a natural right to govern; the inferior part has a natural right to be governed. (English in Ireland. I. Bd. 8, 1, 2) Per Kritiker in der Edinburgh Review No. 279 vom Jänner 1873, 8, 127, wirft has Froude desshalb vor, dass er moralisches Recht mit physischer Gewalt verwechsle Indess ist von Identificirung des Rechtes mit Gewalt keine Recht; der schlaus Schwiedler, der den ehrlichen Dummkopf beträgt, bedieut sich seines Rechts des Stärker Gewalt; der schlaus Schwiedler, der den ehrlichen Dummkopf beträgt, bedieut sich seines Rechts des Stärkeren. So versteht es wohl auch Froude, denn dass sein natural right nur das Recht des Stärkeren st, geht aus sein um folgenden Satze hervor: as nature has so constituted us that we must be ruled in some way, and as at any given time the rule ineritably will be in the hands of those who are then the strongest, so nature also has alleted superiority of strongth to superiority of intellect and of character.

elche nicht stärker sind, als das Gesetz. Darum hängen ich heute die Nürnberger keinen, sie hätten ihn denn zuvor. Der auner, der rechtzeitig entwischt, der abgefeimte Betrüger, der das esetz umgangen hat, so dass man ihm nichts anhaben kann, der blitische Agitator, der geschickt nach America flieht, sie sind alle tärker als das Gesetz. Darum endlich binden völkerrechtliche atzungen den Mächtigsten nur so lange, als es ihm selbst gefällt, ad er zerreist sie, wenn es sein Interesse erheischt, weil es keine bere Gewalt gibt, welche dem Gesetze Respect verschaffen könnte.

Ihr Recht des Stärkeren übten nun die Fürsten aus und zwar it steigender Macht in steigendem Masse; nicht immer gereichte dies er Cultur zum Nachtheile. Die Mittel, welche der grosse Papst ixtus V. anwandte, um der Rechtsunsicherheit in Rom und im Kirchensate ein Ende zu machen, können heute auf keinen Beifall rechnen; e waren roh, grausam und willkürlich; binnen zwei Jahren aber war T Kirchenstaat von Banditen gesäubert und man erfreute sich einer it lange nicht erlebten Sicherheit und Ruhe 1) -- ein unbestreitbarer alturgewinn. Das "Elend" des in Hörigkeit schmachtenden Volkes ar endlich in den letzten Epochen unendlich geringer als zuvor. Der suer des XVIII. Jahrhunderts war freier als hundert Jahre früher id der französische Bauer insbesondere viel freier als der Bauer s XVIII. Jahrhunderts überhaupt; er war nicht mehr Leibeigener, sogar Grundbesitzer.<sup>2</sup>) Auch würde man sich täuschen, wollte man auben, die Völker hätten sich unter dem drückenden Joche elend **fühlt.** Ueberall hatte es der Absolutismus vielmehr verstanden, die pulären Wurzeln seiner Macht zu schonen, für die gemeinsamen teressen der Gesellschaft in seiner Weise zu wirken, seine Dictatur ie eine wohlthätige, erweckende, schützende Form erscheinen zu ssen, die den Massen lieb geworden war. Kein Mensch sste die absolute Monarchie als solche, denn sie wirkte vielfältig gensreich und befruchtend.3) Karl Hillebrand hat uns einen ichst dankenswerthen Dienst geleistet, indem er zeigte, 4) dass die polutistische Regierungsform der Persönlichkeit mindestens eben so el Freiheit und dadurch der Civilisation mindestens eben so viel 'ahrheit und Tiefe gewährt als die Demokratie.

Daran vermögen einzelne berausgegriffene Beispiele, wie dieser ber jener Herrscher sich culturhindernd geberdete, nichts zu ändern. Ass Friedrich Wilhelm I. die Baumwolle hasste und deren Gebrauch rbot, hat die Baumwolle nicht gehindert, ihren Weg zu machen. Foolkswirthschaftlicher Hinsicht beging der Absolutismus schwere Fehler, sind aber stets erst nachträglich als Fehler erkannt worden. Die eschichte der Nationalökonomie lehrt auch, dass solche Fehler keine

<sup>4)</sup> Siehe daruber ausführlich: Alex. Erhr. v. Hübner. Sirtus V. Leipzig 1871.
2 Bile.

<sup>1</sup> Ludwig Hacusser, Franzönische Revolution. S. 17.

<sup>9 1</sup> a. O. 8, 4-5

<sup>\*)</sup> In ceinem Buche: Zeiten, Völker und Menschen. 11. Bd. Wälsches und Deutbes. Berlin 1875. 84.

Prärogative despotischer Willkür sind, sondern eben so oft in 1 kanisch oder parlamentarisch regierten Staaten begangen we Noch Eines ist zu beachten. Das Schutzzollsystem eines Colbert gegenwärtig wenig Anklang, und dennoch eröffnete es unstreit Verkehre und der Arbeit so viele neue Bahnen, dass die fran: Industrie bald europäische Berühmtheit erlangte. Unter solche ständen war auch das "Elend" nicht so arg: das Volk vege nicht, es lebte. Heinrich's IV. weise Sparsamkeit begunstigte Verkehr und Ackerbau, verbesserte die Communicationen, über das Postwesen aller Nachbarstaaten durch das System der Relais, s die Industrie, hatte nur 20,000 Mann stehendes Heer, und do er der schlagfertigste Monarch seiner Zeit. Man darf ruhig d meist überwundene Schutzzoll-System dem Mercantil-System als a lichen Fortschritt gegenüberstellen. Noch eine andere Lehre aber die Geschichte. Die Unsittlichkeit Heinrich's IV., Sully's se Geiz hinderten Beide nicht, die Würde der Staatsaufen durchschauen, den grossen Culturzwecken aller gesitteten Gemei zu dienen. Ihr Schaffen und Walten in jedem Zweige des Her auntes bleibt ein Musterbeispiel für die Staatsmänner aller Z und es ist eine durchaus müssige Frage, ob etwa ein ehrbares, sames Parlament mehr geleistet hätte. Ich habe schon einmal dass der private Lebenswandel der Monarchen in der Cultur de geschritteneren Völker von untergeordnetem Einflusse ist. Die ( que scandaleuse möge sich an den Maitressengeschichten de im XVII. und XVIII. Jahrhunderte ergötzen, der ernste Culturi wird wohl thun, ihren Einfluss nicht zu übertreiben.

Zahlreiche Beispiele sprechen dafür, dass manche Wandlun socialen Leben sich völlig unabhängig vom Absolutismus, ja selbst seine Gebote vollzogen. Ich will auf einige verweisen: zunächst Frauenarbeit in Deutschland. Allerdings gab es in Deutschland allgemein so ausschliesslich weibliche Handwerke wie in Paris in und XIV. Jahrhundert, wo die Seidenspinnereien mit grossen und Spindeln, die Seidenweberinnen, die Weberinnen seidener Kopfl ungen für Damen Meisterinnen und Zunftvorsteherinnen hatten. in Coln kommen noch im XIV. Jahrhunderte die Handwerke der zieherinnen und der Goldspinnerinnen vor, welche blos von geführt wurden. Es waren im Allgemeinen Handwerke den . offen, welche den weiblichen Kräften und Fähigkeiten besonde sprechen, also Schneider, Weber, Beutelmacher, Bernsteindreher ( nostermacher) Gürtler etc.; sie hatten im XIV. Jahrhundert Meistern Meisterinnen, neben Gesellen Mägde, neben Lehrlingen jungfrauen. Mit dem Ende des XVI. Jahrhunderts mehren si

<sup>&#</sup>x27;) Dahin gehört z. B. da: Festhalten am Schutzzollsysteme in den Ver Staaten und die Ruckkehr zu protectionistischen Tendenzen im republikanischen reich, enchdem das zweite Kaisserreich eine ebenso erleuchtete als liberale Hande eingeschingen hatte.

<sup>2)</sup> Vgl. darüber den H. Bd. von M. Philippsou's Heinrich IV. und Phi

arebungen der Meister und Gesellen, die Handwerksarbeit zum nopole des männlichen Geschlechts allein zu erheben und die Frauen günstigsten Falle auf Näharbeit zu beschränken. Diese Bestrebungen ogen sich nicht blos auf fremde Frauen, sondern waren selbst gegen ndwerksangehörige, Meistersfrauen und Töchter, gerichtet. Eine Zeit g leisteten die Behörden, d. h. die Organe der Fürstenmacht, sigstens zu Gunsten der Meistersfrauen Widerstand, dann erlagen endlich der allgemeinen Strömung. Im XVIII. Jahrhundert sind Frauen gesetzlich von den Handwerken ausgeschlossen; und zwar ht nur in den Duodezstaaten der kleinen Fürsten, sondern auch in von keinem Absolutismus gequälten freien Städten.

Auffallender, weil alle Kreise berührend, ist die Geschichte des bakrauchens.1) Diese Sitte ist ein abermaliger Beweis, dass der turmensch beim Contacte mit roheren Völkern die Gewohnheiten letzteren annimmt. In America war das Rauchen allgemein üblich; Spanier fanden bald Gefallen daran und verbreiteten den Tabak h Portugal und ihren übrigen Colonien; dann kam die Pflanze nach unkreich und 1565 nach Deutschland und Italien; die Engländer iten den Tabak in Virginien kennen, brachten ihn nach Holland I im XVII. Jahrhunderte gelangte er nach Schweden und Norwegen, seland, der Türkei, Persien, ganz Asien bis nach China und heute er selbst zum Lebensgenusse der Südseeinsulaner geworden. i stiess diese Sitte oder Unsitte des Rauchens anfangs auf den tigsten Widerspruch sowohl bei weltlichen als geistlichen Despoten; tliche und geistliche Strafen wurden über Raucher und Schnupfer hängt; auch die republikanische Schweiz stand in gerichtlichen Verrungen der Raucher nicht zurück. In Bern wurde das Tabakrauchen den grössten Verbrechen gezählt und ein eigenes Tabaksgericht dergesetzt. Allgemein betrachtete man es als das grösste Laster. nun der Tabak dem menschlichen Organismus nicht so schädlich, dessen Feinde behaupten, so ist doch sein Genuss im Allgemeinen ht zuträglich, und die absoluten und andere Machthaber hatten eher cht als Unrecht, ihn zu verbieten, wenn auch viele ihrer sonstigen **und**e hierzu uns lächerlich erscheinen. Wie wenig sie durchsetzten, gt die allgemeine Sitte des Rauchens, welche schliesslich die Fürsten 🜬 ergriff und kürzlich in Oesterreich seit ihrem zweihundertjährigen stehen die erste Milliarde Gulden Gewinn der Regierung eingetragen Und hatte während der ganzen zweihundertjährigen Epoche diese 😕 die gleiche Verbreitung gehabt wie heute, so wäre der Gewinn Staatsverwaltung etwa zwölfmal so gross gewesen. Da nun eine liarde Gewinn beilaufig zwei Milliarden Verbrauch bedeutet, die hstablich in Rauch aufgingen, so kostete dem österreichischen Volke Rauchleidenschaft bisher genau den Betrag der französischen Kriegsschädigung. Von solcher vom Volke selbst begangenen Verschweng pflegt man indess zu schweigen.

<sup>9)</sup> Binbe Trodemann, Geschichte des Tabaks. Frankfurt a. M. 1854. 80.

Ein drittes Beispiel bietet die Geschichte der Kartoffel, welche trotz ihres geringen Nährwerthes ein wichtiges Nahrungsmittel geworden ist und mächtig zu jener Vermehrung der Menschheit beigetragen hat. ohne welche die Civilisation nicht ihre heutige Höhe erreicht hätte. Hier trat umgekehrt der Fall ein, dass das Volk gegen die Einführung des fremden Gewächses die längste Zeit heftige Opposition machte und sich um die Weisungen der Behörden gar nicht kümmerte, denn der Kartoffelbau in Europa ist noch ziemlich jung. Die unerwiesene und unerweisliche Sage-feiert den grossen Corsaren Francis Drake als Wohlthäter der Menschheit, weil er angeblich die Frucht aus America gebracht haben soll. Sicher ist nur, dass die Kartoffel aus Perú und Chile, ihrem eigentlichen Vaterlande, um die Mitte des XVI. Jahrhunderts durch Spanier und Portugiesen auf die pyrenäische Halbinsel gekommen ist; von den Namen der Personen, die sie mitbrachten, ist Dort hat man die Pflanzen nicht sehr nichts bekannt geworden. enthusiastisch aufgenommen; ihr Anban erfordert viel mehr Arbeit, 🍁 dem trägen Spanier lieb ist, und sie gehört auch heute noch zu den Seltenheiten in diesem Lande. Von Spanien verbreitete sie sich nur sehr langsam nach dem übrigen Europa und die ganze Erde, allein erst seit den letzten hundert Jahren. Der Bauer fürchtet sich ja vor allem, was neu aussieht, und die Priester eiferten **gegen di**e "Teufelswurzel", von der sie keinen Zehent zu fordern hatten. 🝱 zähem Vorurtheile sträubte sich der Bauer hartuäckig gegen den Arban des Gewächses, welches er als eine gottlose Neuerung betrachtete, je mehr es ihm die Weisheit der Obrigkeit aufdrang. Sogar die 1740 wird Berliner sträuben sich zehn Jahre lang sie zu esseu. die Kartoffel in Pommern bekannt. Dort wie in der Mark und in Schlesien muss die Regierung ihren Anbau erzwingen. Der alte Fritz musste die Widerspenstigen durch Dragoner massregeln und allerlei Kniffe und Pfiffe anwenden, um die Frucht einzubürgern. Nicht besser ging es in Frankreich. Der Bürger Parmentier liess es sich vick Mühe, Zeit und Geld kosten, um die Laudleute zum Kartoffelbau zu bewegen, er schrieb Bücher und hielt Reden, um seinen Zweck 2 erreichen; es fruchtete Alles nicht, die Leute bildeten sich nun einzul ein, die Frucht sei ungeniessbar und kaum für die Schweine zu gebrauchen. Da griff er zu einer List. Er liess so viel Land um Paris, als er bekommen konnte, mit Kartoffeln bepflanzen. Kein Landwirth erhielt eine Knolle mehr. Als die Erntezeit kam, stellte er schaf bewattnete Feldhüter an, und liess überall bekannt machen, Niemand solle bei schwerer Strafe sich unterfangen, eine Kartoffelpflanze 🖼 diesen Feldern anzurühren oder gar eine Knolle zu entwenden. Dieselbe sei nur für die Tafel des Königs und des hohen Adels, nick für gemeine Leute bestimmt. Das zog. Die Feldhüter wachten zwar bei Tage, schliefen aber bei Nacht. Neugierig und neidisch schlieben die Landleute heran. Warum sollten blos die Vornehmen etwas Gutes geniessen? und warum sollten sie schlechter sein? Also kamen immer mehr und mehr, um sich in den Besitz der verbotenen Frachte z setzen und so viel sie konnten, davon zu stehlen, und siehe da, wie

ichtig schmeckte die verbotene Frucht, die "königlichen Kartoffeln" is Parmentier wünschte, war nun erreicht; die aufgenöthigte Wohlt hatte man verschmäht, des erstohlenen Gutes freute man sich und gte und pflegte es als etwas Kostbares. 1)

Ganz ausserordentlichen Aufschwung nahm im XVII. und XVIII. arhunderte der Handel, der allerorts mit der Hebung der Industrie ichen Schritt hielt. Nur in Spanien bewirkte die Austreibung der uren ihren Verfall. Die Politik des h. Stuhles war den Gesammtssregeln gegen diese heimlichen Anhänger des Islâm die längste Zeit hold, empfahl vielmehr Mittel der Güte, Schonung, Belchrung und berredung; die Härte der Inquisition schien den Päpsten ganz ungemet und noch 1606, nur drei Jahre vor der königlichen Austreingsordre, wurden ihre Anträge von Paul V. abgewiesen. Die Vergung der tleissigen Fremdlinge ist also der Spanier eigenstes Werk, un berechnet die Zahl der Vertriebenen auf 435,000 und den darch verursachten Capitalsverlust auf 72 Millionen Reichsmark nach zigem Geldwerth.

Ausserhalb Spanien gediehen indess Handel und Gewerbe, vorzügh in den holländischen Niederlanden. Der ewige Kampf um's Dasein, Ichen die Holländer mit dem an ihrem Boden unablässig nagenden, tunter wild einreissenden und ganze Gemarkungen wegspülenden sere 3) führen müssen, stählte die Kraft dieses freiheitsliebenden Akes; seinen Sinn für die Culturinteressen erweiterte der Handel, zu m die maritime Lage einlud. So hat Holland gefochten und gelitten · die Freiheit, wie kein anderes Volk und ist auch ein Hort der eiheit geblieben bis auf den heutigen Tag. Hat es auch die Repuk abgestreift, in der es kein höheres Ideal erkannte, so bewahrte es ch in seinen Institutionen den Geist des Freisinnes und der Vorurilslosigkeit, wie ihn der wunderbare Aufschwung zuerst der Kunst d dann der Wissenschaft in diesem Lande zeitigte. So brach Holul auch zuerst der Freiheit des Handels Bahn. Die vollkommene Jeranz, die Freiheit in Religion, Politik und Handel trugen wesenth zur Blüthe dieses tapferen Volkes bei, welches binnen Kurzem die rere beherrschte. Nach dem Wahlspruche virtus post nummos aber, m stets alle Krämerfreistaaten huldigten, hütete sich Holland wohl, · Freihandelspolitik auf sein eigenes Colonialsystem anzuwenden, iches vielmehr, so weit es den ostindischen Archipel betrifft, ein eng prohibitives, monopolisirendes war. 1) Im Namen der Handelsiheit focht gleichwohl die für das Mercantilsystem eintretende nei-

<sup>1</sup> Untersuchungen über die Kartoffel. ( lusland 1873, Nr. 13, 8, 251-251.)

<sup>9</sup> Siehe darüber Ausführliches im II. Bde. von Philippson's: Helsrich IV. 1 Philipp III.

<sup>3</sup> Die Zuyderzee ist durch einen in historischen Zeiten erfolgten Einbruch des voor entstanden. Siehe meine Abhandlung: Die Zuyderzee. (Mittheil, der Wiener E voorzephischen Gesellschaft 1870. S. 248–265.)

<sup>9)</sup> Ueber die en irmen Vortheile, welche Holland aus seinem Colonialsystem zog, be meine Schrift: Ueber Colonien nich über die hollündischen Niederlassungen in Ostern. Wien und Amsterlam 1871 – 8 %.

dische englische Commonwealth Cromwell's, dessen prohibitive Navigationsacte auch den Grund zur Grösse der britischen Marine legte.

Die Ausbildung des ('reditwesens, gefördert durch die allenthalben erstehenden Banken, führte zu der bis dahin unbekannten Erscheinung der Handelkrisen, zu welchen auch die in Holland wüthende Tulpenmanie (1634-1638) zu zählen ist. Die Verheerungen solcher Krisen sind für den Wohlstand der Völker viel vernichtender als blutige Kriege, wie die Ereignisse des Jahres 1873 neuerdings klar erwiesen haben. Dennoch sind sie, gleich den Kriegen, so nothwendig sich wiederholend, wie die Gewitter, und auch ihre Wirkung, die Atmosphire zu reinigen, ist bei beiden die nämliche. Diese Handelakrisen, so erschütternd und verderblich, sind endlich an sich ein unfehlbares Wahrzeichen hohen Culturaufschwunges, denn es liegt in ihrem Wesen, des sie nur dort auftreten, wo der persönliche und der Staatscredit in seiner vollen Entwicklung begriffen ist. 1) Ein Gleiches gilt von den privilegirten Handelsgesellschaften, ein Product der Colonialpolitik, denen sich allmählig ein kaum von der Gegenwart übertroffent Schwindel zugesellte, gegen welchen auch die freisinnigsten Institationen keinen Schutz boten. Im freiheitlichen England blühte derselle genau so, wie im despotischen Frankreich, und die seitherigen Erakungen berechtigen auch keineswegs, den französischen Nationalcharakter der Neigung zu schwindelhaften Unternehmungen und der abentouslichen Leidenschaft schnell reich zu werden, zu zeihen. 2) wollen wir uns gegenwärtig halten, dass die Früchte der steigenden Gesittung nicht immer süss, oft auch herbe und bitter schmecken.

## Bewegung der geistigen Cultur.

Sieht man von der Gegenwart ab, so hat der menschliche Geld in keiner Epoche der Geschichte sieh reicher entfaltet, als in der zwischen Renaissance und französischer Revolution liegenden Period der unbeschrünkten Fürstenmacht. Die Errungenschaften joner Zehlaben wesentlich die Triumphe der jüngsten Gegenwart vorbereite. Ich verwahre mich gegen die Ansicht, als ob der Absolutismus etwicken Aufschwung begünstiget hätte, wie von mancher Seite verbreite wird, indem man gerne auf die Unterstützung hinweist, welche viel Herrscher den Wissenschaften und Künsten angedeihen liesen. Etwise wenig kann man der entgegengesetzten Meinung beipflichten, wond die Bevormundung der Wissensentfaltung abträglich gewesen ward. Jene, denen Bevormundung, weil Beschränkung der Freiheit bedeutsel, an sich zuwider ist, vergessen, dass sie wie im privaten so im Völksteben ihre tiefe Berechtigung hat; der Entwicklung hinderlich wird der

<sup>&#</sup>x27;) M. Wirth, A. a. O. S. 105. Ausführliches siehe in dessen Geschichte der Handelskrisen. Frankfurt a. M. 1874. 80. 2. Auft.

<sup>&#</sup>x27;) Wie dies M. Wirth, Grundelige der Nationallhonomie, I. Bd. 8. 111 that.

<sup>&</sup>quot;) Wie z. B. Buckle sich nachzuweisen bomüht.

vormundung erst dann, wenn ihr die Individuen entwachsen sind, rer nicht mehr bedürfen; diesen Nachweis für die Völker Europa's NVII. und NVIII. Jahrhunderte zu führen, dürfte aber schwerlich lingen. Das Zusammenfallen hoher Geistesthätigkeit mit der Periode r Bevormundung beweist jedenfalls so viel, dass diese kein Hinders war.

Ohne auf Details einzugehen, wozu es an Raum fehlt, darf man nstatiren, dass auch der in Rede stehende Zeitabschnitt eine neue stätigung des Gesetzes ist, demzufolge die Kunst der Wissenschaft icht. Auf die prangende Blüthe der Renaissance folgte fast allerrets und auf allen Gebieten die Ausartung des Styls, der Barockyl in der italienischen, das Rococco in der französischen Architektur. n gleich übertriebenes Streben nach effectvoller Darstellung machte h in der Plastik geltend, während der Verfall der am spätesten twickelten Malerei auch am spätesten eintrat. Letztere fand noch er vielseitige, ausgedehnte Pflege zur Zeit als Bernini seine berhtigten "Eselsohren" dem classischen Pantheon in Rom anklebte;

XVII. Jahrhunderte sonderten sich Historienmalerei, Genrebild, ndschaft, Thierstück und Stillleben als selbständige Gattungen ab, st im nächstfolgenden Jahrhunderte brach der Verfall auch dieser unst herein.

Innerhalb der so skizzirten allgemeinen Bewegung der Kunsttwicklung lässt sich wieder ihre strenge Abhängigkeit von dem reiligen Culturstadium der einzelnen Völker verfolgen. Denn so wie nte standen zu allen Zeiten die verschiedenen Nationen auf sehr verniedenen, durch ihre ethnischen Anlagen beherrschten Culturstufen. ie schon mehrfach erwähnt, war der Süden dem Norden an Bildung chlich überlegen; demgemäss musste auch der Kunstverfall im Süden zinnen. In der That knüpft reissend schneller Verfall in Italien mittelbar an die grössten Meister an und breitet sich bereits in phaels eigener Schule aus; 1) solcher Verfall blieb dagegen dem niger boch gestiegenen Deutschland erspart. Allerdings stellte sich XVII. Jahrhunderte, wenigstens in der Malerei, eine Art von Nachithe in Italien ein, als "Wiederherstellung des guten Geschmacks" cannt und angeblich in zwei Hauptrichtungen, einer eklektischen und er naturalistischen sich äussernd, ohne jedoch den völligen Rückzug Kunst aufhalten zu können. In dem weniger fortgeschrittenen anien und den Niederlanden bezeichnet dagegen das XVII. Jahrhunt die Bluthe der Malerei und reichste Kunstentfaltung. wand in Holland aber bald dahin als im XVIII. Jahrhunderte dieses ine Land seine höchsten wissenschaftlichen Triumphe feierte.

Den gleichen Gang schlug die literarische Entwicklung der euroischen Völker ein. In und am Schlusse der Renaissance-Periode sehen

<sup>\*</sup> A. Woltmann, A. a. O. S. 207. "Dieser italienische Manierlsmus ist ein engales der dertigen Acusserlichkeit der Bildung, die oft den Schein für das Wesen m., die gesetige Befreiung nicht zugleich zur sittlichen werden liess." Was mit der tischen Befreiung" gemeint sein soll, ist mir unerfindlich.

wir das pertische Schaffen in einsiger Thatigkeit. Wenn irgendu funct die Literaturgeschiehte Raligns den Beweist, dass die Sonr Forstenganst die Blathen der Poesie nicht versenge; nirgends ent sie sich reicher als an den Hofen des Hauses Este zu Ferran der trunkliebenden Medicor zu Florenz. Ariosto und Tasso fi um Herbeite gener Zeit. Nach vielfachen Abschwächungen is XVII Jahrinndert für Italien die Verfallsperiode auch der Poesie der durch die blendenden desuitenkirchen charakterisirten Archit Plastik und Malerei. Dagegen beginnt eben mit Anbruch des Jahrhanderts die Musik -- wie ich gezeigt, die letzte in der wicklungsreihe der Kunste -- die erste Stelle im Kunstleben It einzunehmen und die Oper wurde demnach ebenso eifrig geptie vom Publicum leiden-chaftlich bevorzugt. Mit dem Kunstverfalle aber die ernste Wissenschaft ihren Einzug. Im XVII. und 2 Jahrhunderte leben Forscher von dem Range eines Marcello pighi, Redi, Fabricius ab Aquapendente, Spallan, Volta u. A. m. Auch in Spanien fällt die Bluthe der Litera die Epoche des Despotismus eines Karl V. und späterhin der grau kirchlichen Tyrannei, welche den Aufschwung der poetischen Nat literatur cher gefordert als gehemmt hat. Ihr goldenes Zeitalt aber wie jenes der Kunst das XVII. Jahrhundert, welchem ein ra Verfall folgte. So ruckt Spanien in allen Dingen etwa um ein hundert nach.

Die Wende des XVI. zum XVII. Jahrhunderte bezeichnet Uebergewicht Frankreich's auf geistigem wie auf politischem I eine Abhängigkeit des ersteren vom letzteren besteht in der l jedoch nicht, wie das Beispiel Spanien's lehrt, wo der Verfall Staates längst begonnen hatte, als das vielseitige Genie eines ( der on die Herrschaft der spanischen Bühne aus Lope's Hi übernahm. In Frankreich offenbarte sich der Verfall der romanti Literatur beim Anbruch der Renaissance durch das vergeblicht nuhen, die Chansons de geste und das Interesse des Publicum den Grossthaten des Amadis neu zu beleben. Honoré d'Urfé mit seiner Astrée auf, welche wohl das merkwürdigste Beispiel ersten Schäferromane ist und eine ungeheure Popularität erle Sorel, Scarron und die anderen Vertreter der Bohème litte empfehlen sich nun zunächst unserer Aufmerksamkeit, wie die anspr volleren Werke des La Calprenède und der Scudéry. 1) N den stylvoll und ruhig gehaltenen Werken Fénélons und Perrat begegnen wir der gemachten und manierirten Weise Fontenell In grand siècle Ludwig's XIV, lebte allerdings die Poesie im stre Banne der Hofkreise, welche eine Nationalliteratur nicht aufkon liessen. Ohne ein Urtheil über den poetischen Werth der fra si ehen Dichtkunst im Zeitalter Ludwig's XIV. zu wagen, darf man selbe doch als ein Product der Gelehrsamkeit, nicht des Nationales

<sup>9</sup> Siehe daruber Charles Louandre, Chefs d'oeures des conteurs frei XVIIe siecle Paris ISit. 80.

ffassen. Die französische Nationaldichtung war mit den nordfranzöchen Trouvères und der nordfranzösischen Epik ausgeklungen und e sogenannte classische Periode der Poesie mahnt lebhaft an die teratur der alexandrinischen Griechen. Diese Thatsache ist ein unfehlrer Fingerzeig, dass das Wissen in Frankreich eine höhere Stufe in den Nachbarländern erreicht hatte, denn die Höhe der nationalen chtkunst schreitet der Wissenshöhe voran. Und in der That, weil Frankreich das meiste Wissen aufgespeichert war, fiel ihm einerseits e politische Leitung Europa's zu, verlor andererseits die Poesie den Frankreich trat als vermittelndes Glied an die tionalen Boden. sitze der romanischen Völker, von welchen die Cultur, dort so lange pflegt, nunmehr den germanischen Nationen sich zuwandte. ch ethnisch den Uebergang von den Romanen zu den Germanen rstellenden Franzosen rückten so zu sagen naturgemäss in diese neue ellung ein.

Die Uebersjedlung der Cultur aus dem Süden nach dem Norden ropa's vollzog sich natürlich nur langsam, so langsam, dass sie erst zt vollbracht erscheint. Die Romanen hatten vor den Germanen shrere Jahrhunderte nationalen Lebens voraus, und da Völker wie dividuen altern, war der bei ihnen eintretende Stillstand ein Erbniss der Zeit selbst. Aeltere ()rganismen functioniren nicht mehr t gleicher Lebhaftigkeit wie früher, die Kräfte lassen nach und amen das Feld dem jüngeren, hier zuerst dem französischen, dann m germanischen Nachwuchse. Der Culturunterschied zwischen Beiden r ein sehr beträchtlicher. Italien war geistig im Jahre 1400 so weit rgeschritten, wie England 1500; Paris zeigt eine sechsfache Uebergenheit über London, die in den nächsten Jahren noch auffälliger rd. Seine Universität war eine der ältesten, älter als die engchen und deutschen, denen sie zum Muster diente. So reicht alilei, der Erfinder des Fernrohres, in der ersten Hälfte des VII. Jahrhunderts über Descartes und Gassendi, der das Mendetste materialistische System des Alterthums, jenes Epikur's, leder an's Licht zog und den Zeitverhältnissen gemäss umbildete, dem Atteren Newton, dem Entdecker der Gravitationsgesetze, die Hand. Frankreich war es auch, wo der Zeitgenosse dieser Männer, der laglander Thomas Hobbes, die Anregung zu seiner philosophischen latigkeit empfing. Pascal und Mersenne pflegen die mathemitischen Wissenschaften. Zwar will man behaupten, dass mit dem Fotectionistischen Geiste Ludwig's XIV. eine allgemeine rückläufige Beregung in jedem Kunst- und Wissenszweige eintrat, und die Ent-Eckungen und Arbeiten der genannten Männer in die Zeit fallen, evor Ludwig's System der Gönnerschaften seine Wirksamkeit äusserte, die Productionskraft der Franzosen dahinschwand, 1) dass beim ode des grossen Eroberers Frankreich den entschiedensten Mangel n originalen Köpfen aufwies. Dieser Behauptung stehen indess einige

<sup>7</sup> Dies versucht Buckle, Geschichte der Civilisation. 1. Bd. 2. Abth. 8. 169-176.

8- Hellweld, Culturgeschichte. 2. Auf. II.

schwerwiegende Thatsachen entgegen. So ward Tournefort, dessen epochemachendes System in der Botanik erst durch die vorzüglicheren Leistungen Linne's verdrängt werden konnte, 14 Jahre nach Ludwig XIV. geboren, der ihn um 7 Jahre überlebte und in dessen Regierungszeit dennoch das ganze Wirken dieses Mannes fällt. Tournefort's grosser Schuler Vaillant war aber gar erst 1669 geboren und starb 1722, und der noch bedeutendere Bernard de Jussien ward 1699, der bekannte Physiker Reaumur!) 1683 geboren. Schon 1706 war Letzterer Mitglied der Akademie der Wissenschaften; 1684, also 23 Jahre nach Ludwig's selbständigem Regierungsantritt, starb der Physiker Mariotte, 1669 fand Pierre Picard's Messung einer Reibe von Dreiecken von Malvoisine bis Amiens statt, womit der Grund zu den trigonometrischen Landesvermessungen gelegt war. (1653 1716) bestimmte die Schwingungszahl der Tonwellen zuerst mit ziemlicher Genauigkeit; über die Ausdehnung der Luftarten stammt die älteste Bestimmung von Amontons (1663 -- 1705), der hierbei das Luftthermometer erfand; auch das Leben Papin's (1647 bis etwa 1714) fallt ganz in Ludwig XIV. Regierungsperiode. Diese Beispiele liessen sich bei tieferem Eindringen wohl vermehren, genügen jedoch, um zu zeigen, dass die Behauptung Buckle's der Genauigkeit entbehrt. Und dass auf den scheinbaren Glanz nicht unmittelbar plötzlicher Untergang folgte, lehrt die Zeit der Regentschaft und Ludwig XV. welche die Blüthe der französischen Aufklärung erfasste. leh müsste eine lange Liste von wohlbekannten Namen aufzählen, nm die Bedeutung dieser Epoche zu illustriren. Die schöne Literatur, die Poese und die Künste, die waren freilich seit der zweiten Hälfte der Ludwigschen Regierung dahingegangen, dafür aber die Wissenschaft an deren Stelle getreten. Erinnern wir uns auch der gewöhnlich verkannten hohen Verdienste Frankreichs um die Erdkunde; die voyages fuits par ordre du Roi haben unendlich zur räumlichen Erweiterung unserer Kenntnisse beigetragen, wie denn auch schon früher den Fraszosen die Ehre der ersten Entdeckung Australien's zufällt.2) Unter den übrigen Wissenszweigen finden die Naturwissenschaften hervorragende Pflege. So stossen wir auf die erste Anlage eines naturwissenschaftlichen Gartens in Europaschon 1635, zu welcher Zeit die Leibärzte Ludwigs XIII., Hérouard und Guy de la Brosse ermächtiget wurden, ein Arcal von 24 Morgen Land in Paris anzukaufen, um einen botanischen Garten zunächst für die Erzichte und das Studium von Medicinalpflanzen zu errichten, daher heute noch der Name Jardin des plantes. Später trat der Zoologe George Louis Leclere Graf von Buffon (geb. 1707 gest. 1788) # das Directorium dieses Gartens ein und es wurde dann auch bid wohl in Folge des von diesem Naturforscher allgemein angeregten 6e

<sup>4)</sup> Reaumur schiich seinen Namen ohne 7; Reaumur ist wold nur eine Prindung Voltaire's

<sup>)</sup> Siehe Potermann's Geographische Mitthellungen 1873. No. L. S. 4-4

ks für Naturwissenschaften die von Ludwig XIV. in Versailles gte und von Ludwig XV. und Ludwig XVI. mit Vorliebe ver-Menagerie trotz der Revolution, im Jahre 1791 nach dem genannten Garten versetzt, zur grössten Freude der Pariser, unter Theilnahme der ganzen Nation, denn von allen Seiten damals Zusendungen und Geschenke an das Institut. An diesen wung der Naturwissenschaften knüpfen in Frankreich die den aten der modernen Wissenschaft so nahe kommenden Encyidisten an, während in England und Deutschland das Freithum im Allgemeinen über den Deismus nicht hinauskam. Der ischen Richtung Diderot's huldigten allerdings nicht die zwei ten Grössen der französischen Philosophie, Voltaire und seau; ersterer hielt bei aller Bekämpfung der Kirche fest an rsönlichkeit Gottes und an der persönlichen Unsterblichkeit, letzrepräsentirt die Reaction gegen die materialistischen Lehren und t sich ebenfalls in glaubensvollem Idealismus. So vielfach diese Männer und ihre Anhänger sieh um die Aufklärung bemühten, ben sie doch in den Banden des Glaubens gefangen; ihr Einfluss e spätere französische Revolution ist daher gewiss überschätzt

eben den Franzosen sind es die Engländer, Holländer und hen, die mit rüstigem Schritte das Gebiet der Aufklärung be-In England und Holland zeitigt die Renaissance eine natio-Literatur, welche wieder der Wissenschaft vorangeht. speare, den Unerreichten, folgt der Dichter des englischen ierthum's, Milton, letzterer nur mehr durch die hochgehenden des Religionskampfes möglich; nach ihm beginnt der Verfall iteratur und der gleichzeitige Aufschwung der Wissenschaft. hre 1682, acht Jahre nach Milton's Tode, wird die Royal y cröffnet. Genau das Nämliche findet in den Niederlanden Die Dichterfürsten der Holländer, Hoofd, Vondel, Cats blühen h mit den grossen Sternen ihrer Malerei, Rembrandt, Helst, e Velde, Potter, hauptsächlich im XVII. Jahrhunderte, dessen ig den Verfall der holländischen Literatur und Kunst bezeichnet, d das XVIII. sich auch bei ihnen durch wissenschaftliche igen ersten Ranges hervorthut. Begünstigt durch ihre maritime ioben sich Briten und Niederländer zu einer höheren Culturstufe früher als die Deutschen, deren wissenschaftliche Periode mit itz anhebt. Die Reformation und Renaissance riefen auch in aland eine volksthümliche Poesie in's Leben, die sich am besten ns Sachs verkörpert, die Blüthezeit des Meistersanges. Darin ber wieder alle Urtheile einig, dass die deutsche Dichtung, als tsche Wissenschaft durch Pufendorf und Leibnitz eine achtungs-Stellung einzunehmen begann, erbärmlich war und werthlos. elgetadelte Hofpoesie der Franzosen erwies sich so sehr als ein t der allgemeinen Cultur, passte so trefflich in ihr Zeitalter dass sie in England, Holland und selbst in Deutschland Nachz fand und allerorts den Literaturverfall einleitete.

Prärogative despotischer Willkür sind, sondern eben so oft in republikanisch oder parlamentarisch regierten Staaten begangen werden. \(\frac{1}{2}\) Noch Eines ist zu beachten. Das Schutzzollsystem eines Colbert findet gegenwärtig wenig Anklang, und dennoch eröffnete es unstreitig den Verkehre und der Arbeit so viele neue Bahnen, dass die französische Industrie bald europäische Berühmtheit erlangte. Unter solchen Unständen war auch das "Elend" nicht so arg; das Volk vegetirte nicht, es lebte. Heinrich's IV. weise Sparsamkeit begünstigte Handel, Verkehr und Ackerbau, verbesserte die Communicationen, überholte das Postwesen aller Nachbarstaaten durch das System der Relais, schützte die Industrie, hatte nur 20,000 Mann stehendes Heer, und doch war er der schlagfertigste Monarch seiner Zeit. Man darf ruhig das jetzt meist überwundene Schutzzoll-System dem Mercantil-System als unsehnlichen Fortschritt gegenüberstellen. Noch eine andere Lehre ertbeilt aber die Geschichte. Die Unsittlichkeit Heinrich's IV., Sully's schnöder Geiz hinderten Beide nicht, die Würde der Staatsaufgaben zu durchschauen, den grossen Culturzwecken aller gesitteten Gemeinwesen zu dienen. Ihr Schaffen und Walten in jedem Zweige des Herrscheramtes bleibt ein Musterbeispiel für die Staatsmänner aller Zeiten,3) und es ist eine durchans müssige Frage, ob etwa ein chrhares, tugendsames Parlament mehr geleistet hätte. Ich habe schon einmal betont, dass der private Lebenswandel der Monarchen in der Cultur der fortgeschritteneren Völker von untergeordnetem Einflusse ist. Die Chronique scandaleuse möge sich an den Maitressengeschichten der Höfe im XVII. und XVIII. Jahrhunderte ergötzen, der ernste Culturforscher wird wohl thun, ihren Einfluss nicht zu übertreiben.

Zahlreiche Beispiele sprechen dafür, dass manche Wandlungen in socialen Leben sich völlig unabhängig vom Absolutismus, ja selbst gegen seine Gebote vollzogen. Ich will auf einige verweisen; zunächst auf die Frauenarbeit in Deutschland. Allerdings gab es in Deutschland nicht allgemein so ausschliesslich weibliche Handwerke wie in Paris im XIII. und XIV. Jahrhundert, wo die Seidenspinnereien mit grossen und kleinen Spindeln, die Seidenweberinnen, die Weberinnen seidener Kopfbedeckungen für Damen Meisterinnen und Zunftvorsteherinnen hatten. Aber in Cöln kommen noch im XIV. Jahrhunderte die Handwerke der Garazieherinnen und der Goldspinnerinnen vor, welche blos von France geführt wurden. Es waren im Allgemeinen Handwerke den Frans offen, welche den weiblichen Kräften und Fähigkeiten besonders 😅 sprechen, also Schneider, Weber, Beutelmacher, Bernsteindreher (Pater nostermacher) Gürtler etc.; sie hatten im XIV. Jahrhundert nebes Meistern Meisterinnen, neben Gesellen Mägde, neben Lehrlingen Lehr jungfrauen. Mit dem Ende des XVI. Jahrhunderts mehren sich de

<sup>&#</sup>x27;) Dahin gehört z. B. daz Festhalten am Schutzzollsysteme in den Vereinigten betasten und die Ruckkehr zu protectionistischen Tendenzen im republikanischen Pranticuch, eachdem das zweite Knisserreich eine ebenso erleuchtete als liberale Handelspolitäteinge schjagen hatte.

<sup>2)</sup> Vgl. darüber den H. Bd. von M. Philippson's Heinrich IV. und Thilipp III.

Icstrebungen der Meister und Gesellen, die Handwerksarbeit zum Ionopole des männlichen Geschlechts allein zu erheben und die Frauen n günstigsten Falle auf Näharbeit zu beschränken. Diese Bestrebungen ezugen sich nicht blos auf fremde Frauen, sondern waren selbst gegen landwerksangehörige, Meistersfrauen und Töchter, gerichtet. Eine Zeit ung leisteten die Behörden, d. h. die Organe der Fürstenmacht, enigstens zu Gunsten der Meistersfrauen Widerstand, dann erlagen ie endlich der allgemeinen Strömung. Im XVIII. Jahrhundert sind ie Frauen gesetzlich von den Handwerken ausgeschlossen; und zwar icht nur in den Duodezstaaten der kleinen Fürsten, sondern auch in en von keinem Absolutismus gequälten freien Städten.

Auffallender, weil alle Kreise berührend, ist die Geschichte des 'abakrauchens.') Diese Sitte ist ein abermaliger Beweis, dass der ulturmensch beim Contacte mit roheren Völkern die Gewohnheiten er letzteren annimmt. In America war das Rauchen allgemein üblich; ie Spanier fanden bald Gefallen daran und verbreiteten den Tabak ach Portugal und ihren übrigen Colonien; dann kam die Pflanze nach rankreich und 1565 nach Deutschland und Italien; die Engländer ernten den Tabak in Virginien kennen, brachten ihn nach Holland nd im XVII. Jahrhunderte gelangte er nach Schweden und Norwegen, tussland, der Türkei, Persien, ganz Asien bis nach China und heute it er selbst zum Lebensgemisse der Südseeinsulaner geworden ch stiess diese Sitte oder Unsitte des Rauchens anfangs auf den eftigsten Widerspruch sowohl bei weltlichen als geistlichen Despoten; eltliche und geistliche Strafen wurden über Raucher und Schnupfer erhängt; auch die republikanische Schweiz stand in gerichtlichen Verolgungen der Raucher nicht zurück. In Bern wurde das Tabakrauchen u den grössten Verbrechen gezählt und ein eigenes Tabaksgericht iedergesetzt. Allgemein betrachtete man es als das grösste Laster. st nun der Tabak dem menschlichen Organismus nicht so schädlich, rie dessen Feinde behaupten, so ist doch sein Genuss im Allgemeinen icht zuträglich, und die absoluten und andere Machthaber hatten eher kecht als Unrecht, ihn zu verbieten, wenn auch viele ihrer sonstigen irande hierzu uns lächerlich erscheinen. Wie wenig sie durchsetzten, rigt die allgemeine Sitte des Rauchens, welche schliesslich die Fürsten albst ergriff und kürzlich in Oesterreich seit ihrem zweihundertjährigen kestehen die erste Milliarde Gulden Gewinn der Regierung eingetragen Und hätte während der ganzen zweihundertjährigen Epoche diese itte die gleiche Verbreitung gehabt wie heute, so wäre der Gewinn er Staatsverwaltung etwa zwölfmal so gross gewesen. Da nun eine Lilliarde Gewinn beiläufig zwei Milliarden Verbrauch bedeutet, die uchstablich in Rauch aufgingen, so kostete dem österreichischen Volke ie Rauchleidenschaft bisher genau den Betrag der französischen Kriegsntschädigung. Von solcher vom Volke selbst begangenen Verschwennng pflegt man indess zu schweigen.

<sup>1)</sup> Siebe Tiodemann, Geschichte des Tabaks. Frankfurt a. M. 1854. 80.

Ein drittes Beispiel bietet die Geschichte der Kartoffel, welche trotz ihres geringen Nährwerthes ein wichtiges Nahrungsmittel geworden ist und mächtig zu jener Vermehrung der Menschheit beigetragen hat, ohne welche die Civilisation nicht ihre heutige Höhe erreicht hätte. Hier trat umgekehrt der Fall ein, dass das Volk gegen die Einführung des fremden Gewächses die längste Zeit heftige Opposition machte und sich um die Weisungen der Behörden gar nicht kümmerte, denn der Kartoffelbau in Europa ist noch ziemlich jung. Die unerwiesene und unerweisliche Sage feiert den grossen Corsaren Francis Drake als Wohlthäter der Menschheit, weil er angeblich die Frucht aus America gebracht haben soll. Sicher ist nur, dass die Kartoffel aus Perú und Chile, ihrem eigentlichen Vaterlande, um die Mitte des XVI. Jahrhunderts durch Spanier und Portugiesen auf die pyrenäische Halbinsel gekommen ist; von den Namen der Personen, die sie mitbrachten, ist nichts bekannt geworden. Dort hat man die Pflanzen nicht sehr enthusiastisch aufgenommen; ihr Anbau erfordert viel mehr Arbeit, ab dem trägen Spanier lieb ist, und sie gehört auch heute noch zu den Seltenheiten in diesem Lande. Von Spanien verbreitete sie sich nur sehr langsam nach dem übrigen Europa und die ganze Erde, allein erst seit den letzten hundert Jahren. Der Bauer fürchtet sich ja vor allem, was neu anssieht, und die Priester eiferten gegen die "Teufelswurzel", von der sie keinen Zeheat zu fordern hatten. 🝱 zähem Vorurtheile sträubte sich der Bauer hartnäckig gegen den Abau des Gewächses, welches er als eine gottlose Neuerung betrachtete, je mehr es ihm die Weisheit der Obrigkeit aufdrang. Berliner sträuben sich zehn Jahre lang sie zu essen. 1740 wird die Kartoffel in Pommern bekannt. Dort wie in der Mark und in Schlesien muss die Regierung ihren Anbau erzwingen. Der alte Fritz musste die Widerspenstigen durch Dragoner massregeln und allerlei Kniffe und Pfiffe anwenden, um die Frucht einzubürgern. Nicht bester ging es in Frankreich. Der Bürger Parmentier liess es sich viele Mühe, Zeit und Geld kosten, um die Landleute zum Kartoffelbau # bewegen, er schrieb Bücher und hielt Reden, um seinen Zweck # erreichen; es fruchtete Alles nicht, die Leute bildeten sich nun einzul ein, die Frucht sei ungeniessbar und kaum für die Schweine zu gebrauchen. Da griff er zu einer List. Er liess so viel Land um Paris, als er bekommen konnte, mit Kartoffeln bepflanzen. Kein Landwith erhelt eine Knolle mehr. Als die Erntezeit kam, stellte er schaft bewaffnete Feldhüter an, und liess überall bekannt machen, Nicross solle bei schwerer Strafe sich unterfangen, eine Kartoffelpflanze 🖼 diesen Feldern anzurühren oder gar eine Knolle zu entwenden. Dieselbe sei nur für die Tafel des Königs und des **hohen Adels, nick** für gemeine Leute bestimmt. Das zog. Die Feldhüter wachten zwabei Tage, schliefen aber bei Nacht. Nengierig und neidisch schlichen die Landleute heran. Warum sollten blos die Vornehmen etwas Guies geniessen? und warum sollten sie schlechter sein? Also kamen immer mehr und mehr, um sich in den Besitz der verbotenen Früchte setzen und so viel sie konnten, davon zu stehlen, u l siehe da, wie

ichtig schmeckte die verbotene Frucht, die "königlichen Kartoffeln" is Parmentier wünschte, war nun erreicht; die aufgenöthigte Wohlit hatte man verschmäht, des erstohlenen Gutes freute man sich und 
itte und pflegte es als etwas Kostbares. 1)

Ganz ausserordentlichen Außehwung nahm im XVII. und XVIII. urhunderte der Handel, der allerorts mit der Hebung der Industrie ichen Schritt hielt. Nur in Spanien bewirkte die Austreibung der uren ihren Verfall. Die Politik des h. Stuhles war den Gesammtssregeln gegen diese heimlichen Anhänger des Islâm die längste Zeit bold, empfahl vielmehr Mittel der Güte, Schonung, Belehrung und berredung; die Härte der Inquisition schien den Päpsten ganz ungemet und noch 1606, nur drei Jahre vor der königlichen Austreingsordre, wurden ihre Anträge von Paul V. abgewiesen. Die Vergung der fleissigen Fremdlinge ist also der Spanier eigenstes Werk. In berechnet die Zahl der Vertriebenen auf 435,000 und den darch verursachten Capitalsverlust auf 72 Millionen Reichsmark nach zigem Geldwerth. 2)

Ausserhalb Spanien gediehen indess Handel und Gewerbe, vorzügh in den holländischen Niederlanden. Der ewige Kampf um's Dasein, ichen die Holländer mit dem an ihrem Boden unablässig nagenden. tunter wild einreissenden und ganze Gemarkungen wegspülenden erre\*) führen müssen, stählte die Kraft dieses freiheitsliebenden Akes; seinen Sinn für die Culturinteressen erweiterte der Handel, zu m die maritime Lage einlud. So hat Holland gefochten und gelitten die Freiheit, wie kein anderes Volk und ist auch ein Hort der eiheit geblieben bis auf den heutigen Tag. Hat es auch die Repuk abgestreift, in der es kein höheres Ideal erkannte, so bewahrte es ch in seinen Institutionen den Geist des Freisinnes und der Vorurrilslosigkeit, wie ihn der wunderbare Aufschwung zuerst der Kunst d dann der Wissenschaft in diesem Lande zeitigte. So brach Holid auch zuerst der Freiheit des Handels Bahn. Die vollkommene deranz, die Freiheit in Religion, Politik und Handel trugen wesenth zur Blüthe dieses tapferen Volkes bei, welches binnen Kurzem die cere beherrschte. Nach dem Wahlspruche virtus post nummos aber, m stets alle Krämerfreistaaten huldigten, hütete sich Holland wohl, Freihandelspolitik auf sein eigenes Colonialsystem anzuwenden, dehes vielmehr, so weit es den ostindischen Archipel betrifft, ein ring prohibitives, monopolisirendes war. 4) Im Namen der Handelsiheit focht gleichwohl die für das Mercantilsystem eintretende nei-

<sup>\*)</sup> Untersuchungen über die Kartoffel. (Ausland 1873, Nr. 13. 8. 251 - 251.)

<sup>7)</sup> Biebe darüber Ausführliches im II. Bde. von Philippson's: Helarick IV. 1 Philipp III.

<sup>)</sup> Die Zuyderzee ist durch einen in historischen Zeiten erfolgten Einbruch des eres entstanden. Siehe meine Abhandlung: Die Zuyderzee. (Mittheil, der Wiener 1. georgesphischen Gesellschaft 1870. S. 248-265.)

b) Ueber die enermen Vortheile, welche Holland aus seinem Colonialsystem nog, he meine Schrift: Ueber Colonien nich über die holländischen Niederlassungen in Ostien. Wien und Amsterlam 1871 8 9.

wir das poetische Schaffen in emsiger Thätigkeit. Wenn irgendw führt die Literaturgeschichte Italiens den Beweis, dass die Sonn Fürstengunst die Blüthen der Poesie nicht versenge; nirgends entf sie sich reicher als an den Höfen des Hauses Este zu Ferrara der prunkliebenden Mediceer zu Florenz. Ariosto und Tasso ft am Horizonte jener Zeit. Nach vielfachen Abschwächungen is XVII. Jahrhundert für Italien die Verfallsperiode auch der Poesie der durch die blendenden Jesuitenkirchen charakterisirten Archit Plastik und Malerei. Dagegen beginnt eben mit Anbruch des Jahrhunderts die Musik - wie ich gezeigt, die letzte in der wicklungsreihe der Künste — die erste Stelle im Kunstleben Ita einzunehmen und die Oper wurde demnach ebenso eifrig gentle vom Publicum leidenschaftlich bevorzugt. Mit dem Kunstverfalle aber die ernste Wissenschaft ihren Einzug. Im XVII. und 3 Jahrhunderte leben Forscher von dem Range eines Marcello pighi, Redi, Fabricius ab Aquapendente, Spallan; Volta u. A. m. Auch in Spanien fällt die Blüthe der Literat die Epoche des Despotismus eines Karl V. und späterhin der graus kirchlichen Tyrannei, welche den Aufschwung der poetischen Nat literatur eher gefördert als gehemmt hat. Ihr goldenes Zeitalte aber wie jenes der Kunst das XVII. Jahrhundert, welchem ein ra Verfall folgte. So rückt Spanien in allen Dingen etwa um ein hundert nach.

Die Wende des XVI. zum XVII. Jahrhunderte bezeichnet Uebergewicht Frankreich's auf geistigem wie auf politischem F eine Abhängigkeit des ersteren vom letzteren besteht in der I jedoch nicht, wie das Beispiel Spanien's lehrt, wo der Verfall Staates längst begonnen hatte, als das vielseitige Genie eines ( deron die Herrschaft der spanischen Bühne aus Lone's Ha übernahm. In Frankreich offenbarte sich der Verfall der romantis Literatur beim Anbruch der Renaissance durch das vergebliche mühen, die Chansons de geste und das Interesse des Publicum den Grossthaten des Amadis neu zu beleben. Honoré d'Urfé mit seiner Astrée auf, welche wohl das merkwürdigste Beispiel ersten Schäferromane ist und eine ungeheure Popularität erle Sorel, Scarron und die anderen Vertreter der Boheme litter empfehlen sich nun zunächst unserer Aufmerksamkeit, wie die anspri volleren Werke des La Calprenède und der Scudéry. 1) No den stylvoll und ruhig gehaltenen Werken Fénélons und Perrau begegnen wir der gemachten und manierirten Weise Fontenell Im grand siècle Ludwig's XIV, lebte allerdings die Poesie im stret Banne der Hofkreise, welche eine Nationalliteratur nicht aufkom Ohne ein Urtheil über den poetischen Werth der fra sischen Dichtkunst im Zeitalter Ludwig's XIV. zu wagen, darf man selbe doch als ein Product der Gelehrsamkeit, nicht des Nationales

<sup>4)</sup> Siehe daruber Charles Louandre, Chefe d'ocuves des contours from XVIIe siècle. Paris 1871 80.

ffassen. Die französische Nationaldichtung war mit den nordfranzöchen Trouvères und der nordfranzösischen Epik ausgeklungen und e sogenannte classische Periode der Poesie mahnt lebhaft an die teratur der alexandrinischen Griechen. Diese Thatsache ist ein unfehlrer Fingerzeig, dass das Wissen in Frankreich eine höhere Stufe s in den Nachbarländern erreicht hatte, denn die Höhe der nationalen ichtkunst schreitet der Wissenshöhe voran. Und in der That, weil Frankreich das meiste Wissen aufgespeichert war, fiel ihm einerseits e politische Leitung Europa's zu, verlor andererseits die Poesie den Frankreich trat als vermittelndes Glied an die tionalen Boden. sitze der romanischen Völker, von welchen die Cultur, dort so lange pflegt, nunmehr den germanischen Nationen sich zuwandte. ch ethnisch den Uebergang von den Romanen zu den Germanen rstellenden Franzosen rückten so zu sagen naturgemäss in diese neue ellung ein.

Die Uebersiedlung der Cultur aus dem Süden nach dem Norden rropa's vollzog sich natürlich nur langsam, so langsam, dass sie erst zt vollbracht erscheint. Die Romanen hatten vor den Germanen shrere Jahrhunderte nationalen Lebens voraus, und da Völker wie dividuen altern, war der bei ihnen eintretende Stillstand ein Erbniss der Zeit selbst. Aeltere Organismen functioniren nicht mehr it gleicher Lebhaftigkeit wie früher, die Kräfte lassen nach und umen das Feld dem jüngeren, hier zuerst dem französischen, dann m germanischen Nachwuchse. Der Culturunterschied zwischen Beiden w ein sehr beträchtlicher. Italien war geistig im Jahre 1400 so weit rgeschritten, wie England 1500; Paris zeigt eine sechsfache Uebergenheit über London, die in den nächsten Jahren noch auffälliger ird. Seine Universität war eine der ältesten, älter als die engchen und deutschen, denen sie zum Muster diente. So reicht alilei, der Erfinder des Fernrohres, in der ersten Hälfte des VII. Jahrhunderts über Descartes und Gassendi, der das Bendetste materialistische System des Alterthums, jenes Epikur's, ieder an's Licht zog und den Zeitverhältnissen gemäss umbildete, dem plateren Newton, dem Entdecker der Gravitationsgesetze, die Hand. \* Frankreich war es auch, wo der Zeitgenosse dieser Männer, der laglander Thomas Hobbes, die Anregung zu seiner philosophischen latigkeit empfing. Pascal und Mersenne pflegen die mathematischen Wissenschaften. Zwar will man behaupten, dass mit dem protectionistischen Geiste Ludwig's XIV. eine allgemeine rückläufige Beregung in jedem Kunst- und Wissenszweige eintrat, und die Entedungen und Arbeiten der genannten Männer in die Zeit fallen, beror Ludwig's System der Gönnerschaften seine Wirksamkeit äusserte, die Productionskraft der Franzosen dahinschwand, 1) dass beim Tode des grossen Eroberers Frankreich den entschiedensten Mangel originalen Köpfen aufwies. Dieser Behauptung stehen indess einige

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dies versucht Buckle, Geschichte der Civilisation. I. Bd. 2. Abth. S. 169-176.

7. Hell wald, Culturgeschichte. 2. Auß. II.

schwerwiegende Thatsachen entgegen. So ward Tournefort, dessen epochemachendes System in der Botanik erst durch die vorzüglicheren Leistungen Linne's verdrängt werden konnte, 14 Jahre nach Ludwig XIV. geboren, der ihn um 7 Jahre überlebte und in dessen Regierungszeit dennoch das ganze Wirken dieses Mannes fällt. Tournefort's grosser Schüler Vaillant war aber gar erst 1669 geboren und starb 1722, und der noch bedeutendere Bernard de Jussien ward 1699, der bekannte Physiker Reaumur<sup>1</sup>) 1683 geboren. Schon 1706 war Letzterer Mitglied der Akademie der Wissenschaften; 1684, also 23 Jahre nach Ludwig's selbständigem Regierungsantritt, starb der Physiker Mariotte, 1669 fand Pierre Picard's Messung einer Reihe von Dreiecken von Malvoisine bis Amiens statt, womit der Grund zu den trigonometrischen Landesvermessungen gelegt war. 1716) bestimmte die Schwingungszahl der Tonwellen zuerst mit ziemlicher Genauigkeit; über die Ausdehnung der Luftarten stammt die älteste Bestimmung von Amontons (1663 - 1705), der hierbei das Luftthermometer erfand; auch das Leben Papin's (1647 bis etwa 1714) fallt ganz in Ludwig XIV. Regierungsperiode. Diese Beispiele liessen sich bei tieferem Eindringen wohl vermehren, genügen jedoch, um zu zeigen, dass die Behauptung Buckle's der Genauigkeit entbehrt. Und dass auf den scheinbaren Glanz nicht unmittelbar plötzlicher Untergang folgte, lehrt die Zeit der Regentschaft und Ludwig XV., welche die Blüthe der französischen Aufklärung erfasste. Ich müsste eine lange Liste von wohlbekannten Namen aufzählen, um die Bedentung dieser Epoche zu illustriren. Die schöne Literatur, die Poese und die Künste, d.i.e. waren freilich seit der zweiten Hälfte der Ludwigschen Regierung dahingegangen, dafür aber die Wissenschaft an deres Stelle getreten. Erinnern wir uns auch der gewöhnlich verkannten hohen Verdienste Frankreichs um die Erdkunde; die *royages fuit* par ordre du Roi haben unendlich zur räumlichen Erweiterung unserer Kenntnisse beigetragen, wie denn auch schon früher den Franzosen die Ehre der ersten Entdeckung Australien's zufällt.<sup>2</sup>) Unter den übrigen Wissenszweigen finden die Naturwissenschaften hervorragende Pflege. So stossen wir auf die erste Anlage eines naturwissenschaftlichen Gartens in Europaschon 1635, zu welcher Zeit die Leibärzte Ludwigs XIII., Hérouard und Guv de la Brosse ermächtiget wurden, ein Arcal von 24 Morgen Land in Pari anzukaufen, um einen botanischen Garten zunächst für die Erzichen und das Studium von Medicinalpflanzen zu errichten, daher heute noch der Name Jardin des plantes. Später trat der Zoologe George Louis Leclere Graf von Buffon (geb. 1707 gest. 1788) # das Directorium dieses Gartens ein und es wurde dann auch bal wohl in Folge des von diesem Naturforscher allgemein angeregten G+

<sup>4)</sup> Reaumur schrieb einen Namen ohne é; Réaumur ist wohl aur eine Beundung Voltaire's

<sup>)</sup> Siehe Potermann's Geographische Mitthellungen 1873. No. L. S. 4-4.

macks für Naturwissenschaften die von Ludwig XIV. in Versailles gelegte und von Ludwig XV. und Ludwig XVI. mit Vorliebe verarte Menagerie trotz der Revolution, im Jahre 1794 nach dem n genannten Garten versetzt, zur grössten Freude der Pariser, ie unter Theilnahme der ganzen Nation, denn von allen Seiten aen damals Zusendungen und Geschenke an das Institut. An diesen schwung der Naturwissenschaften knüpfen in Frankreich die den sultaten der modernen Wissenschaft so nahe kommenden Encypädisten an, während in England und Deutschland das Freikerthum im Allgemeinen über den Deismus nicht hinauskam. Der eistischen Richtung Diderot's huldigten allerdings nicht die zwei eierten Grössen der französischen Philosophie, Voltaire und usseau; ersterer hielt bei aller Bekämpfung der Kirche fest an Persönlichkeit Gottes und an der persönlichen Unsterblichkeit, letzr repräsentirt die Reaction gegen die materialistischen Lehren und liert sich ebenfalls in glaubensvollem Idealismus. So vielfach diese len Männer und ihre Anhänger sich um die Aufklärung bemühten, blieben sie doch in den Banden des Glaubens gefangen; ihr Einfluss die spätere französische Revolution ist daher gewiss überschätzt

Neben den Franzosen sind es die Engländer, Holländer und utschen, die mit rüstigem Schritte das Gebiet der Aufklärung been. In England und Holland zeitigt die Renaissance eine natio- Literatur, welche wieder der Wissenschaft vorangeht. ikespeare, den Unerreichten, folgt der Dichter des englischen itanerthum's, Milton, letzterer nur mehr durch die hochgehenden gen des Religionskampfes möglich; nach ihm beginnt der Verfall Literatur und der gleichzeitige Außehwung der Wissenschaft. Jahre 1682, acht Jahre nach Milton's Tode, wird die Royal ciety eröffnet. Genau das Nämliche findet in den Niederlanden Die Dichterfürsten der Holländer, Hoofd, Vondel, Cats blühen deich mit den grossen Sternen ihrer Malerei, Rembrandt, Helst, n de Velde, Potter, hanptsächlich im XVII. Jahrhunderte, dessen gang den Verfall der holländischen Literatur und Kunst bezeichnet, arend das XVIII. sich auch bei ihnen durch wissenschaftliche istungen ersten Ranges hervorthut. Begünstigt durch ihre maritime ge hoben sich Briten und Niederländer zu einer höheren Culturstufe por, fruher als die Deutschen, deren wissenschaftliche Periode mit abnitz anhebt. Die Reformation und Renaissance riefen auch in utschland eine volksthümliche Poesie in's Leben, die sich am besten Hans Sachs verkörpert, die Blüthezeit des Meistersanges. Darin A abor wieder alle Urtheile einig, dass die deutsche Dichtung, als \*deutsche Wissenschaft durch Pufendorf und Leibnitz eine achtungsthe Stellung einzunehmen begann, erbärmlich war und werthlos. r vielgetadelte Hofpoesie der Franzosen erwies sich so sehr als ein odset der allgemeinen Cultur, passte so trefflich in ihr Zeitalter 16in, dass sie in England, Holland und selbst in Deutschland Nachmang fand und allerorts den Literaturverfall einleitete.

Ueberschauen wir die wissenschaftlichen Leistungen der Germanen in dieser Frist, so sehen wir sie mit raschen Schritten sich den Italienern und Franzosen an die Seite stellen. Unzählig sind die Leistungen aller Culturvölker auf dem Gebiete wissenschaftlicher Forschung, unter welcher der kirchliche Versuch, die geocentrische Lehre zu erzwingen, zusammenbrach. Die Erfindung des Teleskops und die Begründung der physischen Astronomie vollendeten den Sturz der kirchlichen Vorstellung. Den europäischen Fortschritt in der Erwerbung exacten Wissens zu schildern, überschreitet den diesen Blättern gesteckten Rahmen; er erstreckte sich auf fast alle Zweige der Naturkenntniss. der Physik, Meteorologie, Chemie, der Erd- und Himmelskunde. Die Verbesserung der physikalischen Instrumente gestattete die Akustik die Optik, die Lehre von der Wärme, der Electricität und von Magnetismus auszubilden, die Maschinen in die Industrie einzuführen. und noch ehe die französische Revolution zum Ausbruche kam, hatte Watt seine Dampfmaschine in Gang gebracht und Arkwright seine Baumwollspinnmaschine aufgestellt. So viele wissenschaftliche Erkenntnis konnte natürlich nur der Geist der Forschung oder Skepsis erringes, der zugleich die Grundlagen der Religion, den Glauben, und mit ihm auch die weltliche Autorität erschüttern musste. Dennoch blieb von der Feststellung der Lehre, dass das Universum unter der Herrschaft mathematischer und daher nothwendiger Gesetze stehe, bis zu jener, welche die anthropocentrischen Vorstellungen beseitigt und den Menschen auf seine wahre Stellung und Nichtigkeit im Universum verweist, noch ein weiter Schritt, der selbst heute noch nicht völlig gethan ist. Schon wussten Einige darum, die Menge der Gebildeten hegte aber mit inniger Vorliebe den anthropocentrischen Wahn, und sie hegt im theilweise noch. Man erhob sich wider den gemeinen Kirchenglauben und übersah, dass jeder Glaube über Bord zu werfen sei. In dieser Erkenntniss schritten Franzosen und Engländer den am Ideale hangendes Deutschen voran. Hobbes, der consequenteste von allen Materialistes, war der Vorläufer jener Reihe von Männern, welche in den franzlischen Encyclopädisten ausliefen. In England, dem classischen Land des Dualismus und religiösen Glaubens, trat dieses Gemenge von sermanischem Forschungsgeist und Idealismus in einen Bund zwieden dem naturwissenschaftlichen Materialismus und dem religiösen Ghades, während die französische Skepsis, diese grosse Befreierin der gebildete Menschheit nicht nur von geistlichen, sondern auch von geistigen Bands die materialistische Weltanschauung in ein System mit demokratische Tendenzen ausbaute und erweiterte. Dem gegenüber erscheint 🛎 Leibniz'sche Philosophie als ein Versuch, den Materialismus zu aberwinden, ein Versuch, erfolglos wie er immer bleibt, der mit der tieferen Culturstufe des Volkes im Einklange stand. Wohl gewahrten seit Einklange des XVII. Jahrhunderts heller blickende Männer in Deutschland, wie weit man hinter den anderen Nationen zurückgeblieben sei, der Idealimus, der einen wesentlichen Zug des deutschen Charakters ausmach Fortschritt und sich bald in einem Ringen nach Freiheit, geis die nüchternes nationaler Selbständigkeit äussernd, verdrängte s

ahrheiten der materialistischen Lehren. 1) So stand denn, gestiegen e jedes der drei Culturvölker war, Frankreich an der Spitze, Deutschad am Fusse der culturellen Stufenleiter.

## Producte des Mysticismus.

Die Höhe der erreichten Bildung vermochte indess das XVII. und III. Jahrhundert nicht vor geistigen Ausschreitungen und psychischen uchen zu bewahren, denen wir heutzutage kaum mehr ein mitleidiges cheln widmen, die aber dennoch als bedeutsame Zeichen der Zeit achtung verdienen. Obenan steht die Liebes narrheit, deren clasche Zeit das XVII. Jahrhundert, deren classischer Boden Spanien d Frankreich ist. In beiden Ländern jedoch erscheint die erotische ömung eine grundverschiedene; in Spanien mystisch umdämmert, ge schleichend, fahlleuchtend, mit Blutspuren; in Frankreich von schen Düften umweht, heiter gekräuselt, mondbeglänzt. Dort wird Liebe zur selbstmörderischen Flagellantenwollust und ihre Fessel nbolisirt sich in einem Stachelgürtel, während sie hier das quintenzirte Sinnen- und Geistesleben darstellt und die Stärksten an menketten legt; dort sind die Liebesnarren wie wildbrütende, lustzeinigte Geisselmönche, die heimlich ihr Gelübde verletzen, hier ichen sie leicht angeheiterten, lebensfrohen Gästen an einer fein sinnı gewürzten Brauttafel.

Völker im Verfall sind wie Menschen in schweren Nöthen; um h zu betäuben, tauchen sie sich gerne in einen monomanen Wahn-Griechenland berauschte sich mit Rhetorik und Sophismen, Rom mpfte sich durch Circusschlächtereien ab, Byzanz verdummte im sylistecherischen Gezänke der Concile, Venedig ward zur Courtisane d tödtete sich auf einem Carneval. Spanien, das stolze, ideale Span, blieb in voller Decadenz aufrecht in der Stellung der Allgewalt d ward, um sein Elend zu übertäuben, liebetoll. Doch die wahren aditionen der alten furiosen Liebesrolande waren vergessen; die sche, frohe, blühende Sinnlichkeit des naiven Romanzero abgestorben d verpönt; es war eine tiefkranke Liebesseuche, eine subtil-asketische lanterie, welche die Kleinigkeiten der Devotion in die fanatischen inengluthen mönchischer Bacchanalien hincintrug. Das Weib ward n Idol, zum Fetisch, ihr Cult ein bizarrer, unheimlicher, fast ein ntopfer, dessen Düfte entsetzlich berauschend auf das Götzenweib Alles ringsum ward zur Hyperbel, sie glaubte daran, verlangte i Hyperbolische als ihr Recht und fand es ganz natürlich, dass man h mordete um ihrer Fingerspitze willen.

Die Etikette liess nicht allein die erotischen Extravaganzen zu, idern sie besass sogar ihre officiellen Liebesnarren, welche man

<sup>&#</sup>x27;) Lange, A. a. O. S. 234-409.

"Liebetrunkene", Emberceilos nannte. Diese durften, wenn sie auch keine Granden waren, dennoch in Gegenwart der Majestäten unentblössten Hauptes verweilen, weil man annahm, sie seien allzuschr von dem Anblick ihrer Herzensdamen geblendet, um noch für etwas anderes Besinnung behalten zu können.

Der wollüstige Götzendienst der Liebenden entlich der Religion ihre rituellen Formen, indem er die Bussübungen derselben als Liebesopfer adoptirte. Es ward Hofmode, dass die Höflinge sich während der Fastenzeit geisselten und kasteiten; besondere Kirchenzuchtmeister unterwiesen, gleich Fechtmeistern, in der Kunst, die Geisselruthe und Flagelle richtig und anmuthsvoll zu handhaben. Während der Charwoche pflegten dann die jungen, vornehmen Flagellanten allabendlich, von ihren Fackelträgern begleitet, durch die Strassen zu laufen, und zwar in einem Ordenscostüm, welches an das der islamitischen Heulderwische erinnert haben soll. Sie trugen nämlich glockenförmige Battiströcke und conische Mützen mit einem Linnenschleier, welcher ihre Züge ver-Vor den Balconen ihrer Götzinnen machten sie Halt und gaben das Schauspiel ihrer Fleischeskreuzigung jenen Damen preis, wobei sie sich mit von diesen letzteren erhaltenen Bändern geschmückter Flagellen bedienten. Die wahre Fashion bestand darin, die Geissel nur mit dem Handgelenk ohne besondere Armbewegung zu gebrauchen, wobei das Blut nicht auf die Kleider spritzen durfte. Die Herzenskönigin schmückte indess ihren Balkon wie einen Opferaltar mit Blumen und brennenden Wachslichtern, und ermuthigte ihren Martyr mit Wort und Geberde. Wenn der Flagellant unterwegs einer vornehmen Dame begegnete. so musste er sich einen solchen Hieb versetzen, dass sein Blut womöglich der Dame in's Antlitz spritzte, wofür der Liebesnarr ein süsses Lächeln einheimste. Zuweilen kam's, dass zwei nebenbuhlerische Busritter sich vor dem nämlichen Balcon begegneten, dann ward die Geissel zur Duellwaffe; die Kämpfer zerfleischten sich mit Geisselhieben, die Lakaien hieben mit brennenden Fackeln auf einander ein und das Schlicktfeld blieb dem Sieger, der nun sein**e Huldigung darbrachte. Gewöhnlich** folgte ein grosses Festmahl auf den blutigen Mummenschanz. Eine alle spanische Reisebeschreibung enthält darüber folgende Stelle: Dr Büssende nimmt an der Tafel mit seinen Freunden Platz, welche ihn mit Complimenten überhäufen und das Glück seiner Dame preisen. Die ganze Nacht wird mit Erzählungen von derartigen Liebesbussen verbracht und manchmal ist Einer, der aus Liebe so unbarmherzig auf sich hineingewüthet hat, am Osterfeste so krank, dass er nicht einzel die Messe besuchen kann."

Doch erholen wir uns von diesen lugubren Phantasmagorien durch einen Spaziergang im Lande des "Tendre", wo's liebenswürdigere Liebesthoren gibt, über deren heiteren Unvernunft ein ewiger Himmel zu blauen scheint. Es war eine Pisani, welche die wohlanständige Liebesschule des Hötel Rambouillet anfangs des XVIL Jahrhundert gründete. Im blauen Salon dieses Hauses, welchen wir aus den zuhreichen Briefen des Rambouillet-Poeten Voiture zur Genüge kenzes wurden jene Liebesthesen aufgestellt und vertheidigt, bei welchen sehst

ardinal Richelieu seine schöngeistigen Sporen verdient hat. Alle Cebritäten der Epoche besuchten den blauen Salon mit seinen "hohen ogenfenstern"; wir nennen nur: Malherbe, Vaugelas. Voiture, den lerzog von La Rochefoucault, Corneille und Bossuet, unter den kamen ausser der Marquise: Frau von Longueville, Fräulein von eudéry und Frau von Sévigné. Die feingeistige, espritschillernde, llerdings auch zuweilen gesuchte und affectirte Literatur des "geprochenen" Wortes, welche im Hôtel Rambouillet zur höchsten Blüthe edich, bereitete jene classische Periode des "geschriebenen" Wortes or, welche die Dichterpleiaden des vierzehnten Ludwig erzeugte.

Die Frauen machten zum ersten Male ihren läuternden Einfluss

If die Sprache geltend und schufen bild- und schmiegsame Formeln

Ir die schwierigsten und verfänglichsten Liebesfragen, welche in jenen

indurchsichtigen Schleier gehüllt wurden, welche die Härten des nack
n Gedankens versöhnend überschimmern. Der Glanz des Hötels Ram
millet dauerte fast ein halbes Jahrhundert. Als der blaue Salon seine

hore schloss, hatte die Akademie Richelieu's, deren Gründungsgedanke

on dort herstammte, bereits die ihrigen geöffnet. Die in alle Winde

rstreute Gesellschaft der Marquise hatte sich indess hier und da

ieder in literarischen Cirkeln zusammengefunden und der Salon der

omanschriftstellerin, des Fräuleins von Seudéry verdunkelte bald die

origen Cirkel. Dies geschah im Jahre 1656, wo Seudéry's zehnbän
ger Roman: Clétie erschien, der, wenn wir nicht irren, die Be
hreibung jenes famosen Liebesreviers, des Landes vom Tendre

thält, worüber sich Boileau so köstlich lustig gemacht hat. 1)

Die Quelle all dieser seuchenartig auftretenden Liebeswahnsinns zweifelsohne in dem Mysticismus zu suchen, der gerade in den iten der höchsten Aufklärung am mächtigsten aufzulodern pflegt. bt den besten Beweis wie die Aufklärung völlig ohnmächtig ist das enschliche Gemüth zu befriedigen. Das Bedürfniss nach dem Ueberatürlichen, dem Geiste Unverständlichen, führt direct zum Mysticismus, m Borne des Glaubens wie des Aberglaubens, unschätzbaren Guten id unermesslicher Uebel. Er ist der Urquell aller jener Phänomene. elebe zu den verschiedensten Epochen, unter den verschiedensten immelsstrichen auftreten und die wir als psychische Seuchen bezeichen, weil sie wahrhaft epidemienartig die Menschen ergreifen, ja oft in ganzes Zeitalter unter ihr Joch zu beugen vermögen. In dem rleuchteten XVIII. Jahrhundert ist z. B. der allgemeine Glauben an be Leistungen hervorragender Schwärmer und Schwindler eine hochnteressante Erscheinung, welche gar nicht anders denn als psychische Senche bedeutet werden kann. "Zum Wunderglauben, sagt sehr richtig Hieronymus Lorm, war die Welt zu jeder Zeit in gleichem Masse æneigt, einen Unterschied begründet nur das Gebiet, dem sich der Aberglaube gerade zuwendet. Sind wir vielleicht heutigen Tages weni-87 disponirt, an die Möglichkeit un- und übernatürlicher Erscheinungen 74 glauben?

h Nach Charles von Vincenti.

Wir haben nur das Terrain gewechselt. War damals der Glaube an die Wunder noch verborgener Naturkräfte allmächtig, von deren Ausbeutung man sich Glück und Reichthum versprach, so gehört die Zeit, in der man sich fabelhafte Wunder mit den gleichen Erfolgen von der Erkenntniss und Ausnützung volkswirthschaftlicher Gesetze versprach, noch zur allernächsten Gegenwart. Immer trachtet das arme Menschenvolk seine nackte Gier nach Bereicherung schamhaft mit einem respectablen "höheren" Princip zu verhüllen. Hat man in unseren Tagen der phantastischen Abenteuerlichkeit finanzieller Speculationen den Mantel der Urbarmachung aller staatlichen Ertragsfelder und Hilfsmittel umgehängt, so waren die Schwärmer und Schwindler zu Ende des XVIII. Jahrhunderts 1) in ein noch lichteres Gewand gesteckt: die Tugend selbst, wie man ihrer in solchem Grade nur durch unmittelbare Berührung mit dem lieben Gott in Person theilhaftig werden kann. sollte all den magischen Künsten, vornehmlich der Goldmacherkunst zu Grunde liegen, die Tugend schon auf Erden ihren Lohn haben.

Während die menschliche Natur mit ihren innersten Motiven immer dieselbe bleibt, verändert sich in ununterbrochenem Fluss der geistige Deckmantel des rohen Naturtriebes und diese Veränderung allein bildet den Inhalt der Culturgeschichte. Ausschliesslich aus ihr erklärt sich die Macht einer individuellen Erscheinung, niemals aus der Persönlichkeit selbst, wie ausserordentlich diese auch gewesen sein meg. Das Cultur-Moment, welches vor jetzt gerade hundert Jahren Cagliotro zu Hilfe kam, ihn gewissermassen mit Naturnothwendigkeit erzengte. was der durch Geheimbünde seine Verwirklichung suchende Mystici-Neben den Illuminaten und anderen Verbindungen war auch der Freimaurer-Bund damals von dem Bestreben nach der Erlangung übernatürlicher Gewalten und von der Ueberzeugung der Möglichkeit durchdrungen, das magische Ziel auf dem Wege der Tugend zu erreiches. Nach dem Vorbild des antiken Gnosticismus und seiner Emanations-Theorie dachte sich dieser Mysticismus die Welt im Besitze von Geistern, die in stufenmässiger Erhebung bis zu Gott, ihrem Lenker und Regierer, emporreichten, aber auch ein Heer anderer Geister, die dem bösen Principe dienstbar waren, sich gegenüber hatten, im bestärdigen Kampfe um die Menschenseele. Diese ganze Geisterwelt entsprace eigentlich aus den Visionen Swedenborgs, der damals gerade in der Vollkraft seines Ruhmes und seiner Bethörungsgewalt stand, wahrend das ethische Moment in diesem Spuk auf das Alterthum zurückeing Nach dem Grade der Tugend in Gesinnung und Werken bestimm sich der Grad der Geister, die man sich unterwarf, durch die man in den Stand gesetzt wurde, Verstorbene zu eitiren, Kranke zu heilen, Hellscher zu sein. Wer aber die höchste Tugend erreichte, also schon der Gottheit nahe stand, der konnte das Quecksilber umwandeln, des aus ihm die materia prima hervorging. Diese verwandelte einerselts alle niederen Metalle in Gold, andererseits war ein Körnchen von Er

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Dr. Eugen Sierke, Schwärmer und Schwindler zu Ende des XVIII. Jahrhunderte. Leipzig 1875. 8°.

hinreichend, um aus reinem Gold materia prima zu machen. Cagliostro war nun im Glauben der von ihm Getäuschten nichts Anderes als ein Freimaurer, der den höchsten Grad der Tugend erreicht hatte, dem es daher eine natürliche Beschäftigung war, hoffnungslose Kranke zu heilen, Verjüngungstränke zu bereiten, das Leben zu verlängern, endlich — und immer nur zum Wohle Anderer, — Perlen und Diamanten zu vergrössern und durch das rothe Pulver, die materia prima, Gold in beliebigen Massen zu erzeugen. Die Getäuschten waren so ziemlich — das ganze Zeitalter. Wenn ein Lavater, mit seinen thörichten Schwärmereien und sentimentalen Frömmeleien gleichsam ein unschuldiger Cagliostro, diesem anhing, wie er sich früher der Geisterseherei Swedenborgs willig ergeben hatte, so mag man sich erst vorstellen, wie viele namenlose Fachgelehrte durch ihre Beistimmung die in Mode gekommenen Gaukeleien zu ernsthaften Wunderthaten erhoben hatten.")

In dem Vorstehenden wurde der Illuminaten und Freimaurer in Verbindung mit dem Mysticismus gedacht, wesshalb diese beiden Erscheinungen gleich hier zur Sprache gebracht werden mögen. Was den von Adam Weishaupt zu Ingolstadt am 1. Mai 1776 gestifteten Illuminatenorden anbelangt, so ging derselbe auf Beförderung religiöser und politischer Aufklärung durch natürliche (!) d. h. deistische Religion aus und zählte zur Zeit seiner Blüthe über 2000 der gebildetsten Männer Deutschlands zu Mitgliedern. Es war eine antijesuitische Verbindung. Die Achnlichkeit war eine so täuschende in Hinsicht auf Spionage und laxe Moral (Weishaupt forderte seine Jünger z. B. auf, unbenutzte Bücher zu entwenden, und sie in den Bibliotheken des Illuminatenordens nutzbar zu machen), dass Knigge nach seiner Veruneinigung mit Weishaupt einen Augenblick den Argwohn hegen konnte, Weishaupt sei selbst Jesuit und die ganze Ordensangelegenheit im Dienste der Jesuiten; ein Verdacht, der durchaus ungegründet war.

Eine weit höhere Bedeutung kommt dem sogenannten Freimaurerbunde zu, der angeblich aus den Corporationen der Maurer und Bauleute aus den "Bauhütten" entstanden und desshalb in ein sehr hohes Alter zurückreichen soll. Die Bauhütten in der hergebrachten Bedeutung des Wortes sind aber eine mittelalterliche Erscheinung; sie zerfielen mit den übrigen Zünsten; bis in unser Jahrhundert herein fahrten noch einige wenige ein von Geheimnisskrämerei umgebenes Scheinleben. Das Freimaurerthum, welches in seiner heutigen Form durchaus von England und zwar erst seit dem Jahre 1720 verbreitet wurde und noch im XVIII. Jahrhunderte zu großem Einflusse gedieh, hat nun das eigenthümliche Schicksal entweder überschätzt oder unterschätzt, wenn nicht gar völlig ignorirt zu werden. Hören wir maurerische Autoren, so ist die Freimaurerei eine Institution "die es sich zur Aufgabe stellt, die Veredlung des Menschen so weit zu befördern, dass er ohne Furcht vor Strafe und ohne Hoffnung auf Lohn gut sei und gut handle. Sie strebt allgemeine und reine Nächstenliebe an, ohne Rucksicht auf nationale, politische und religiöse Meinungsverschieden-

<sup>&#</sup>x27;) Wiener Abendpost vom 22. September 1875.

heiten: und während sie keinem ihrer Angehörigen seine Eigenthumlichkeit und Besonderheit raubt, fördert sie bei jedem derselben das Allgemeine und Allumfassende." Kurz, so deducirt man weiter, die Freimaurerei befasst sich mit der Menschenerziehung im höchsten und edelsten Sinne. Und wer seine Erziehung nach ihren Grundsätzen in sich vollendet hat, wer ein echter und wahrer Freimaurer genannt zu werden verdient, der ist der getreueste Unterthan, der beste Staatsbürger, der bequemste und hilfreichste Nachbar, der aufopferndste Freund, der sorgsamste Familienvater, mit einem Worte — der edelste Mensch! Die Freimaurerei beginnt dieses ihr Erziehungswerk zunächst mit einzelnen Individuen und zwar angeblich nur mit solchen, welche ihr vermöge ihres sittlichen Werthes geeignet erscheinen, die Schönheit der maurerischen Principien zu fassen und im Geiste derselben zu leben und zu wirken. Es fällt jedoch jeder einzelnen Verbindung von Freimaurern, d. i. jeder Loge, die Aufgabe zu, durch die Bethätigung echter, schrankenloser Menschenliebe in ihrer Umgebung und durch eine in jeder Beziehung streng moralische Haltung der einzelnen Mitglieder, namentlich in ihren Beziehungen zu Nichtmaurern, auch nach Aussen hin immer weitere Wellenkreise zu ziehen, das heisst durch ihr edles Beispiel auch unter solchen, die dem Freimaurerbunde nicht angehören, die die Menschen trennenden Vorurtheile zu zerstreuen und den Sinn für das Wahre, Edle, Schöne und Gute zu verbreiten. Das Endziel der Freimaurerei ist demnach das Ideal der möglichsten Vervollkommnung der gesammten Menschheit.

An der Erreichung dieses hohen Zieles arbeitet der Freimaurerbund durch seine unzähligen, über die ganze bewohnte Erde verbreiteten Logen schon seit Jahrhunderten. (!) Seit Jahrhunderten ist die Freimaurerei der Wegweiser der Civilisation -- der Lehrstahl der Humanität. Die bedeutendsten und edelsten Männer, welche wir im Kampfe für wahre Aufklärung, für politische und geistige Freiheit, für Menschenrecht und Menschenglück im Laufe des vorigen und des gegenwärtigen Jahrhunderts in den vordersten Reihen erblicken, waren, respective sind, Mitglieder des Freimaurerbundes und wirkten nach seinen Lehren und in seinem Geiste, so dass wir die edelsten Errungesschaften der Neuzeit thatsächlich dem Freimaurerthume zu verdanker haben. (!) Diejenigen aber, welche ausserhalb des Freimaurerbunds stehend, den gleichen Auschauungen huldigen und die gleichen Priscipien mit gutem Erfolge vertreten, liefern durch sich selbst sowoll, wie durch ihre Wirksamkeit das beredteste Zeugniss für die erspriesslichte Thätigkeit des Freimaurerbundes. Denn, ohne es zu wissen, habet sie ihr eigenes Licht an der lodernden Fackel dieses Bundes celzündet, (!!) und hätte er von seinen Feuerherden aus nicht so unermadich die leuchtenden Strahlen nach allen Richtungen hin entsendet, hätte er die Gemüther allüberall nicht mit seiner hellen Lohe durdglüht und durchwärmt, so würden jene wahrscheinlich selbst im Finstern wandeln, gewiss aber würde ihre vereinzelt auftretende eigene Erleuchtung gegen die allgemeine Finsterniss nicht anzukämpfen vermögen und somit der Gesammtheit (?) nicht zu gute kommen.

enauere Prüfung zeigt gar bald, dass von dieser enthusiastischen ein sehr Beträchtliches abzuziehen ist. Die Gesellschaft urer besteht nämlich aus einer grossen Anzahl von Gesellelche zwar in gewissen (keineswegs in allen) Gebräuchen und zeichen übereinstimmen, während in ihren sonstigen Einia sogar in ihrer Tendenz und in ihrer Auffassung hte des Bundes die bunteste Mannigfaltigkeit herrscht. Nur endenz des Bundes ist einen geistigen Bau aufzuführen und seiner Verbreitung über die ganze Erde, einen die ganze betreffenden, also im Sinne einer die nationalen, socialen sen Schranken beiseite setzenden Humanität. Jede nähere und Ausführungsweise dieses Gedankens ist den einzelnen s Bundes überlassen, und es wird auch von dieser Freiheit asgedehntem Masse Gebrauch gemacht, so dass kaum ein and der Freimaurerei mit dem anderen, kaum eine Loge nderen in Ausführung der maurerischen Grundsätze vollbereinstimmt, ja sogar die Tendenzen dieses Bundes einander idersprechen. 1) Damit ist aber auch klar, dass von einer Menschengeschlecht umfassenden Culturleistung nicht die kann, denn diese setzt nothwendig ein einmüthiges Zusammener Kräfte nach einem einheitlichen Plane voraus. Dieser urchaus, wesshalb jeder Freimaurer als solcher etwas anderes ı zwei das Gleiche; denn da, wie erwähnt, die Auffassungen wecke der Freimaurerei so überaus verschieden sind, so ist i, dass auch jeder etwas Verschiedenes thut, um den ihm nden Zweck zu erreichen. Daher ist auch auf die Aeusseurerischer Schriftsteller, wie die oben mitgetheilte über das · Freimaurerei, weil durchaus subjective Auflassung nichts zu dem kann man die Freimaurer in drei Classen eintheilen: moralische und praktische Maurer. Die erste Classe sieht der Freimaurerei in der Uebung ihrer Gebräuche, die zweite ralischen Vervollkommnung seiner selbst und Anderer, die nem der Idee des Maurerthums entsprechenden Wirken nach die erste Classe ist aber weitaus die zahlreichste, sie beträgt scheinlichkeit nach wenigstens  $\beta_{10}$ der Brüderschaft, wenn <sup>19</sup> 100; ihr folgt an Stärke die zweite, und die dritte ist ste, die ihr angehörenden sind rari nantes in gurgite vasto.<sup>2</sup>) maurerischen Gebrauchthume, welches übrigens das ist, das urerei zu dem macht, was sie ist, das ihr ihren eigenthümakter verleiht und die Grundlage des sogenannten Geheimet, huldigt nicht nur die angegebene immense Majorität, wird diesen Dingen auch reichlich in demselben Zahlendie Zeit zugewendet, welche die Einzelnen überhaupt der idmen, d. h. wenigstens <sup>9</sup> to derselben. Das Mystische ist ihr anzieht, und desshalb sind wir berechtigt, das Frei-

e Zeit. 1874 H. Bd. S. 658. O. S. 664

maurerthum den mystischen Erscheinungen einzureihen. Damit sinkt es freilich von der Höhe herab, zu der man dieses Institut mitunter emporzuschrauben versucht. Weltumfassend mag es sein, welterlösend, wie man bombastisch vorgibt, keinesfalls; eine Wohlthäterin der Menschheit — letztere in sehr beschränktem Sinne genommen — vielleicht. An Culturwerth kommt die Freimaurerei aber — ihrer mangelhaften Organisation, richtiger Planlosigkeit halber — keiner der bestehenden Culturreligionen, weder dem Islâm noch gar dem Buddhismus, geschweige dem Christenthume gleich. Auch geht sie von keiner geläuterteren Anschauung aus, als jede dieser Glaubenslehren. Der allgemeine Freimaurer-Congress, welcher im October 1875 in Lausanne tagte, erliess ein Manifest, welches die Existenz eines schaffenden Wesens unter dem Namen: "Der grosse Baumeister aller Welten" proclamirte. Mit Recht ward darauf bemerkt: "Das ist im Principe ganz und gar dasselbe, als wenn sich der Papst als unsehlbar erklärt oder wenn er die Mutter Jesu Christi zur unbefleckten Jungfer stempelt, denn hier wie dort wird nicht Wissen und Erkennen, sondern blosser Glanbe gefordert." 1) Auch hat es Schreiber dieses aus dem Munde von Freimaurern selbst, dass der Bund kein anderes Gutes stiftet, was nicht jeder Nichtfreimaurer, wenn er nur will, gleichfalls bewirken könne. Indess verdanke ich freimaurerischen Freunden andererseits die gittige Belehrung, dass seit einigen Jahren einzelne Logen eine Strömung 22 ergreifen beginnt, welche mit dem alten überwundenen Standpuncte des Freimaurerthums gebrochen hat, sich rückhaltlos den Ergebnissen der modernen wissenschaftlichen Forschung anschliesst und Jeden meh seiner Façon selig werden lassen will.

Im XVIII. Jahrhunderte, wo das Versteckenspielen noch nöthier war als in der Gegenwart, mag das Maurerthum eine Zeitlang wirklich einen glücklichen Einfluss auf die Richtung der Gesittung bei den wenigen Culturvölkern geübt haben. In der Gegenwart könnte ma dasselbe - von der erwähnten modernen Strömung abgesehen getrost als überwundenen Standpunct, als Ueberlebsel bezeichnen, würde nicht thatsächlich die Freimaurerei überall, wo ihr freie Hand gelassen wird, sofort mit aller Macht aufleben und grossartige Blüthes treiben, somit den handgreiflichen Beweis von der Anziehungskraft führen, welchen die Mystik auch in der Gegenwart auf die Gemather übt. Da nun blos die freisinnigen Staaten aufgeklärt genug sind, der Freimaurerei freie Hand zu lassen, d. h. sie nicht zu fürchtes, theils weil sie deren Ohnmacht kennen, theils weil sie mit anerkensen werther Schlauheit leitende Persönlichkeiten oder gar Mitglieder im Regentenhäuser in die höchsten Würden des Bundes zu bringen dadurch diesen selbst sogar dem Staatszweck dienlich zu machen wissen, so zeigt das Ueberhandnehmen des Maurerthums in soldien Ländern blos, dass die Mystik ihre Form wechselt. Die freisinnigen

<sup>&#</sup>x27;) Per in Milwaukee erscheinende Freidenker vom 7. November 1875 He. 188, desembliger Passus entlehnt ist, macht gans richtig auf die heillosen Widerspräche der Rede stehenden Freimaurermanifestes aufmerksam.

Regierungen müssen selbstverständlich früher oder später mit der Kirche, sei diese welche immer, in Conflict gerathen, bei dem Kampfe gegen das Priesterthum geht aber, wie die Geschichte lehrt, stets der religiöse Glaube selbst in die Brüche. Das Glaubensbedürfniss des Menschen führt ihn dann aus den Armen der kirchlichen Religion zur Religion des Freimaurerthums. Dieses ist aber gleichfallsnichts Anderes als ein Product des Mysticismus.

Dass dem so sei, geht noch aus dem wenig bekannten Umstande hervor, dass bei anderen Völkern das nämliche, der menschlichen Natur innewohnende Hängen am Mysticismus ganz ähnliche Erscheinungen hervorgerufen hat. Die Freimaurerei, so hochmerkwürdig sie ist, ist durchaus keine Erscheinung, wie ihr die Geschichte keine zweite an die Seite stellen kann, sondern besitzt verschiedene Analoga in Gebieten, wohin ihr Einfluss niemals gedrungen. Wenn unsere europäischen Freimaurer sich als ein Vehikel der Civilisation, der Aufklärung und Humanität preisen lassen, so dürfen sie sich wenigstens auf die Originalität ihres Instituts nichts einbilden, da in Japán unter dem Taiku Sama (geb. 1537, gest. 1600) die geheime Verbindung der Cha-no-yu (zu deutsch: Theeverbindungen) verwandte Tendenzen verfolgte; auch ihnen sagt man nach, dass alle Errungenschaften, durch die sich Japan beute auf ein verhältnissmässig hohes Niveau geschwungen, Früchte jener Bestrebungen seien, zu denen die geheimen Verbindungen den Keim gelegt haben. 1) Gewiss noch überraschender ist aber, dass sogar wilde Negerstämme auf einen fast identischen Gedanken verfallen konnten. Der Marquis de Compiègne hat nämlich unlängst die Thatsache an's Licht gezogen, dass die Neger am Cama und Cap Lopez eine sehr mächtige Art Freimaurerei besitzen, in die man nur mittelst mysteriöser Ceremonien eingeweiht werden kann. 2)

## Die politischen Zustände in England.

Moriz Wagner hat über allen Zweisel die Thatsache erhoben, dass Psianzen- wie Thierspecies, die sich abtrennen von ihrem Stamme und von diesem isolirt ihr Dasein fortsühren, bald merkliche Unterschiede aufzuweisen beginnen, welche bis zur Bildung einer völlig neuen Art sich steigern können. Nach Begründung derselben, erhält sich aber ihr Typus mit grosser Zähigkeit. Keine Erdräume sind dem Processe solcher neuen Artenbildung günstiger als die Inseln, und was für Thier und Psianze gilt, ist wahr auch in Bezug auf Menschen und Volker sammt ihren Institutionen. Es liegt demnach auf der Hand, dass die insulare Abgeschlossenheit Grossbritanniens den Völkern, welche im Laufe der Geschichte davon Besitz nahmen, eine eigenthümliche

<sup>&</sup>quot;) Ueber den Ursprung dieser fast noch gar nicht bekannten und in Japán selbet sahe≅u in Vergessenheit gerathenen Verbindungen hat Heinrich Freiherr von Biebold in der Wiener Abendpost 1874 No. 35 werthvolle Mittheilungen gemacht.

<sup>7</sup> Vgl. Compiègne, L'Afrique équatoriale. Gabosais. Paris 1875. 8º. B. 188

Entwicklungsrichtung verleihen musste, verschieden von jener ihrer continentalen Stammesverwandten. In vorhergehenden Abschnitten habe ich der angelsächsischen Gesittung in England gedacht und die Eroberung des Landes durch die Normannen erwähnt. Zum Verständnisse der politischen Zustände in England während des uns beschäftigenden Zeitraumes ist es nöthig auf die Entwicklung der Dinge einen kurzen Rückblick zu werfen.

Die normannische Eroberung ist vielleicht das folgenschwerste Ereigniss der englischen Geschichte; von ihr datirt gewissermassen eine neue Aera. Dennoch legte sie nur den Schlussstein der Institutionen, die sich schon gar lange und langsam gestaltet hatten. Die normannischen Könige brachten aber, wenn auch keine neue Verfassung, so doch ein neues und kräftigeres System der Verwaltung in's Land. In erster Linie beschäftigten sie natürlich die Beziehungen zwischen den alten augelsächsischen und den neuen normannischen Elementen. "Der Grundsatz, die beiden Gesetze und Nationalitäten zu amalgamiren durch Aufban der besser consolidirten normannischen Superstructur auf der wieder ihrerseits besser consolidirten angelsächsischen Substructur spricht sich so sagt Professor William Stubbs -- in der ganzen Politik aus. Das angelsächsische System war stark in der Cohäsion seines niederen Organismus, der Association von Individuen zu Stadtgemeinden, in die "Hundert" und in die Shires; die normannische Rece war stärker organisirt in ihrem höheren socialen Aufhau, in der engen Verbindung zwischen der Krone und den grossen Lehensträgern, welche der König-bereichert hatte. Andererseits war das angelsächsische System gerade in seiner höheren Organisation nur schwach entwickelt, während die Normannen in England der niederen Organisation beinahe völlig entbehrten. Die stärksten Elemente der beiden wirkten nun zusanmen." Was mehr denn alles Uebrige das neue System von dem alter unterscheidet, ist der fiscalische Geist, welcher die ganze normannische Verwaltung beherrscht. Stets und überall ist das Ziel; dem König Geld zu schaffen. Führte dies einerseits zu ziemlich hochgradiger ledrückung, so bildete es andererseits ein administratives System aus, das auch zu anderen Zwecken benützt werden konnte und weckte jenen Widerstandsgeist gegen die Bedrückung, welcher die Seele der späteren Freiheit Englands bildet. Die letzte Phase des Processes, dessen Teidenz in ganz Europa als eine Uebergangsbewegung von der persönlichen zur territorialen Organisation bezeichnet werden kann, diese letzte Phase, jene, welche auf dem Continente den Feudalismus auf das vollet entwickelte, ward in England, das sich selbst überlassen war, niemals erreicht. Dieser letzte Schritt wurde erst durch die normannisches Rechtsgelehrten, nicht durch die englischen Könige, theilweise vollzogen; die Umwandlung, welche sich in der Veränderung des königlichen Titels von Rex Anglorum zu Rex Anglie voll ausprägte, ist nach Stubb hauptsächlich das Werk der Rechtsgelehrten. lis war auf dean Wege zum Fendalismus schon eine so grosse Strecke zurückgeles worden, dass es von Seite der Eroberer nicht so sehr einer formellen Gesetzgebung, als des Schaffens des geeigneten Gesichtspundes

Fülle legaler Fictionen und Spitzfindigkeiten bedurfte, id so weit zu feudalisiren, als es überhaupt je feudalisire inte.

alte locale Organisation, aus der das System emporwuchs, slich den Landbesitz auf geeignete Dimensionen und Funcucirte, blieb unangetastet. Wäre dieses System in England dismus herangereift, er würde sich wohl auch permanent iben. Zum Glück jedoch führten die Ereignisse, welche den in Fendalismus inaugurirten, zugleich die Nothwendigkeit des es herbei. Die Angelsachsen, die sich vielleicht niemals gegen orenen Lords gestemmt hätten, wurden dadurch aufgestachelt, Bedrücker zugleich Fremde — normannische Herren — 1 die normannischen Könige sahen ein, dass sie, wollten is Land erhalten, gemeinschaftliche Sache machen mussten olke." So sehen wir sehon Heinrich I. die Charta liberähren, die erste Grundlage der englischen Verfassung, bis a charta (the great charter) am 19. Juni 1215 eine sis schuf.

ich entwickelnde politische Freiheit in England bot indess utz gegen sociale Gefahren, wie sie in dem Bauernaufstande dem ersten Kampfe zwischen Capital und Arbeit auf englen, sich offenbarten. Als Ursprung desselben müssen wir ng der Pächter, die Lostrennung der Leibeigenen und Va-Boden, den Umsturz der ganzen Arbeitsorganisation im ch die verheerende Pest und das Steigen der Löhne, die sie geführt, erkennen. "Es war die Tyrannei des Besitzes, die seither, den Geist des Socialismus erweckte." Neben Wat Jack Straw sehen wir weniger bekannte und doch kaum eutende Köpfe, wie: Littester von Norwich, "den König lik", der die revolutionäre Theorie von der allgemeinen damit illustrirte, dass er sich von den gefangenen Edelleuten lnien bedienen liess, und Grindcobbe von St. Albans, der, n das Leben anbot, wenn er die Urkunden, welche die Coner Mönche enthielten, wieder herausgebe, autwortete: "Wenn Freiheit sterbe, werde ich mich glücklich schätzen, mein em solchen Martyrium hinzugeben." Der königliche Rath, ouf eine Freigebung hinwies, wurde vom Parlamente herb sen. "Auch nicht der leiseste Wunsch eines Compromisses die Antwort der Grundbesitzer. Das Parlament verönigs Zugeständnisse als mull und nichtig; ihre Leibeigenen Besitz und der König könne ihren Besitz nicht ohne ihre g ihnen nehmen; "diese Einwilligung haben wir nie gegeben i wir nie geben und sollten wir dafür alle an Einem Tage

acht des Parlamentes ward jedoch in Bälde immer mehr kt; dahin wirkte besonders Eduard IV. (1461-83) "der dermen scherzend und seinen Schönen tändelnd, oder auch ur Blättern aus der neuen Druckerpresse von Westminster, die Grundlage zu einer absoluten Herrschaft legte". Die Barone waren zum grossen Theile in den Kriegen gefallen, die Kirche hatte viel von ihrem Einflusse auf das Volk eingebüsst, das Unterhaus war durch die Einschränkung seiner Gerechtsame zu politischer Unbedeutendheit herabgesunken, der Arbeiterstand war unzufrieden und aufgeregt und "die Landbesitzer und Kaufleute waren, wie zu jeder Zeit und an jedem Orte der Welt bereit, die Freiheit in jene Hände zu opfern, welche die Macht besassen, sie vor der Anarchie zu bewahren." Auf diese Verhältnisse baute sich eine absolutere Macht des Königthums auf, als sie England noch vordem geschen. So konnte es Heinrich VIII (1509—1547), der sich vom Papste lossagte und sich selbst die kirchliche Suprematie im Reiche zusprechen liess, gelingen, — eine ironische Illustration zu der gerne aufgestellten Behauptung, dass die Reformation die Völker zur Freiheit geführt habe, — die Feudalmonarchie fast in eine Despotie zu verwandeln.

Unter der Regierung einer Elisabeth gelangte England zwar zu hoher Blüthe, aber das ganze Zeitalter stand unter dem Drucke der religiösen Aufregung. Der Lostrennung vom römischen Papstthume und der Errichtung der bischöflichen Kirche war eine ausgiebige katholische Reaction mit Protestantenverfolgung gefolgt, welche unter Elisabeth's Willkürherrschaft abermals der Herstellung der bischöflichen Kirche In den weiteren Kämpfen zwischen Katholiken und weichen musste. Protestanten in England, wissen wir schon, unterlagen erstere in Folge des gegen sie ausgeübten grausamen Druckes. In Deutschland ging die Reformation von den unteren Schichten der Bevölkerung, zunächst von Bürgerstande aus; in England nahm sie ihren Ursprung in den vornehmen Classen, ja, die Krone selber mag als die Urheberin des Roformationswerkes bezeichnet werden; daher der hohe Einfluss det persönlichen Glaubens des jeweiligen Regenten auf den Gang der kirchlichen Entwicklung. Wir verstehen dann auch den untilgberen Gegensatz zwischen Elisabeth und ihrer Nebenbuhlerin, der Königin Maria von Schottland; er liegt darin, dass bei Elisabeth alles Gedanke, Vorsatz, Reflexion ist, bei Maria alles Schönheit, Liebreiz, gewandes Benehmen, poetischer Schwung, künstlerische Anlage; darin lag auch ihr Verhältniss zu den beiden religiösen Meinungen ihrer Zeit begritedet; Maria war durch ihre phantasiereiche, kunstsinnige Natur an den Katholicismus und seinen glanzvollen Cultus gewiesen, während Elisabeth ihre Religionsform zur Nationalkirche erhob. Zu ihrem Siege aber der Tod der Rivalin absolutes Erforderniss; man vergesse nicht, dass Marias Leben eine dauernde Gefahr für England war, solange den Ultramontanen als rechtmässige Herrin Englands galt, dess 🛎 Volksstimme ihren Tod laut und lauter forderte, dass in London die Kunde, dass ihr Haupt gefallen, die Glocken klangen und Freuderfeuer emportoderten!

Grossbritannien unter den Stuarts bietet ein widerliches Bild religiöst und kirchlicher Zerwürfnisse zwischen den Bischöflichen, Puritagen und schottischen Dissidenten, von den Katholiken gänzlich abgeschen. Der Versuch die absolute Fürstenmacht zu erneuern kostete Karl I.

(1625 -- 1649) das Leben, den Stuarts den Thron. Dennoch war

war um so leichter und natürlicher, als das hebräische Werk für All'

<sup>1)</sup> Unber diesen siehe Dr. B. J. M. Sträter, Oliver Cromwell, ein Essay aber englische Revolution des XVII. Jahrhunderts. Leipzig 1871. 8º und Reinhold auli in Gottschall's Neuer Plutarch 1874.

<sup>)</sup> Biebe darüber Reinhard Pauli, Aufsütze zur englischen Geschichte. Leipzig

und Jedes vollen Ausdruck hot. Die heissen Liebesworte in Sper Epithalamion sind genau dem Psalmisten entlehnt und als Crou auf den Hügeln von Dunbar den Nebel sich zerstreuen sah, bra in die Worte Davids aus. Selbst den ganz Gewöhnlichen verlie Vertrautheit mit jener grossen Bilderpracht der Propheten wie Apokalypse einen Schwung des Ausdrucks, der bei aller Uebertre und allem Bombaste auch die Geister hob und vielleicht der lässigen Vulgarität in der Sprechweise heutzutage vorzuziehen ist.

Werfen wir nun einen Blick auf England's wirthschaftliche zu Ende des XVII. Jahrhunderts. Zu jener Zeit berechnete ma Volkszahl von England und Wales auf ungefähr 7 Millionen Einwe Auf ein Zehntel dieser Gesammtbevölkerung, also auf 700,000 I veranschlagte man die Einwohnerzahl Londons gegenüber eine völkerung der Stadt Paris von 488,000 Seelen. Aber auch die Berech dieser Zahl gründete sich nicht auf Zählung der Einwohner, so man multiplicirte die 23,000 durchschnittlichen Sterbefälle jedes J mit der Zahl 30, der muthmasslichen Ziffer des durschnittlichen Le alters. Wie heute, so hatte auch schon damals das rasche Wachs der Hauptstadt die Sorge der Politiker wachgerufen. Neubauten v gelegentlich untersagt und Maximalsätze für die Finwohner jedes H ausgeschrieben worden. So recht diesen Anordnungen zum Trotze standen bald nach Vertreibung der Stuarts, also inmitten der frau schen Kriege, im Nordosten wie im Westen des alten London me neue Stadttheile. Im Gegensatz hierzu verödeten die Landstädte sogar die Seehäfen Englands. Nahezu zwei Drittheile aller 1 capitalien des Landes flossen in der Hauptstadt zusammen.

Das ganze Nationalvermögen Englands in Grund und Boden, Häu Schiffen, Geräthschaften und Besitzwerthen aller Art glaubte mat dieselbe Zeit auf die Summe von 600 Millionen Pf. St. veransch zu dürfen. Das bewegliche Eigenthum sollte sich seit dem Anfang Jahrhunderts von 25 Millionen zu einem Werthe von 88 Milligesteigert haben. Den Werth des bebaubaren Ackers schätzte auf 252 Millionen Pf. St., den gesammten Baarvorrath England Edelmetallen aber auf 11,600,000 Pf. St. Man schätzte die dehnung von England und Wales auf 39,900,000 Acker, davon zeichnete man nur neun Millionen als Pflugland, 12 Millionen als Wiese und Weide, sechs Millionen als nutzbare Forste und I anlagen; das übrige war sumptiger Boden oder unbewaldetes Berg-Haideland.

Eine hauptsächliche Quelle des Nationalreichthums war, neben Ackerbau, die Wollenproduction und die Gewinnung der Steinb Schon im Mittelalter hatte die erstere für die vornehmste Fundg des Wohlstandes gegolten. Ein sonderbarer Auswuchs hiervon bes darin, dass noch in der Zeit des Oraniers die Todten kraft gesetzlik Weisung in wollenen Gewändern zur Erde bestattet werden mass Um die Concurrenz der irischen Leinenwaaren fern zu halten, war

Ausfuhr derselben verboten. Die zahlreichen Flugschriften der damaligen Zeit sind voll der bittersten Angriffe gegen die jüngst in Aufnahme gekommene transatlantische Baumwolle. Schwer begreiflich bleibt dabei, dass die Ausfuhr der rohen Wolle nach den Niederlanden, wo fleissige und geschickte Hände sich schon seit dem frühesten Mittelalter der Fabrikation kunstvoller Gewebe zugewandt hatten, nicht untersagt war. Im Jahr 1699 berechnete man den Werth der jährlich in England producirten rohen Wolle auf 2 Mill. Pfd. Sterl., verarbeitet schlug man ihren Werth auf 5 Mill. Pfd. Sterl. an. Für die beträchtliche Summe von nahezu 3 Mill. Pfd. Sterl. jährlich soll England schon damais an roher Wolle und an wollenen Fabrikaten ausgeführt haben. Die Gewinnung der Steinkokle war seit der Mitte des Jahrhunderts in solchem Grade gestiegen, dass bereits belgische und holländische Fabriken mit diesem Product versehen werden konnten. So wurden beispielsweise im Jahre 1708 eintausend Millionen Pfund Steinkohlen zu Tage gefördert, zu deren Transport gegen 500 Schiffe nöthig waren. In demselben Jahre wurden aus den englischen Bergwerken 1,200,000 Pfd. Zinn, 800) Lasten Blei und 800 Lasten Kupfer gewonnen. Zu Ausgang des XVIII. Jahrhunderts hatte der Werth der jährlich ausgeführten Minenproducte die Summe von 1 Mill. Pfd. Sterling erreicht. Auch die lange darnieder gehaltene Industrie hatte in den letzten Jahrzehnten des XVII. Jahrhunderts einen kräftigen Aufschwung genommen. in vielen protestantischen Staaten Norddeutschlands, so waren es auch in England die durch das Edict von Nantes vertriebenen französischen Hugenotten, welche die hochentwickelte heimische Industrie, namentlich die Glas-, Hut-, Papier- und Seidenfabrikation in ihr Adoptivvaterland mitbrachten.

So steht England am Ausgang des XVII. Jahrhunderts da: blühende Wohlfahrt im Innern, gebietenden Einfluss nach aussen. Mit bedeutungsvollem Nachdruck constatirt der preussische Resident Bonet wie reichlich und kräftig in England die Ernährung des gemeinen Volkes sei, wie Fleischspeisen die vorzüglichste Kost des Engländers wien, wie man des Brodes und Gemüses sich nur als Zukost bediene. Staunen erregte insbesondere der massenhafte Verbrauch von Bier und fremdländischen Weinen. Auf den Kopf der englischen Bevölkerung wollte man täglich ein Quart Bier verrechnet wissen, während heute sich ein Biergenuss von nur 60 Quart jährlich auf den Kopf jedes Engländers ergibt.

2

Aber nicht nur die wirthschaftliche Blüthe, auch das parlamentarische Leben Englands erhielt in jenen Jahren seine feste Begründung. Nachdem die Stuarts an die Stelle des alten Rechts und der alten Verfassung ihren eigenen uneingeschränkten Willen zu setzen versucht latten, in diesem Beginnen aber an der Widerstandsfähigkeit der altberechtigten Gesellschaftsclassen rettungslos zusammengebrochen waren, war mit der Uebertragung der Krone an den niederländischen Stattbalter Wilhelm von Oranien zum erstenmal der Grundsatz durchgefahrt worden, dass die gesetzliche Staatsgewalt erst durch das Zusammenwirken der Krone mit der altinstitutionellen parlamentarischen

Körperschaft gebildet werde. In diesem Sinne darf Wilhe Oranien als der eigentliche Begründer der heutigen englisch fassung betrachtet werden. 1) Begünstigt durch seine insular blieb England in den Zeiten des europäischen Absolutismus v wärtigen Kriegen verschont und konnte sich der Entwicklung licher Institutionen mit Muse widmen.

Nicht so das zu Anfang des XVIII. Jahrhunderts endlic unterworfene Irland, welches kein germanisches Volk be Blutige Aufstände bezeichnen zwar die harte Herrschaft der im Hause so freisinnigen Briten auf Irland, immerhin aber tri keltische Volk selbst an seinem Elende die meiste Schuld. 2) seines feuchten Klima's und seiner trüben Sommer eignet sich unübertrefflich für Graswirthschaft und Vichzucht; es eignet gegen gar nicht für den Anbau von Weizen. Allein die Vi beschäftigt die wenigsten Hände auf einer gegebenen Fläche, irische Bevölkerung stemmt sich gegen die Natur, wenn sie, v doch geschicht, Weizen baut. Ein Land aber, welches gegei klimatischen Satzungen sich auflehnt, muss von vorn herein mit bestraft werden. 3)

## Die Entwicklung in Deutschland.

Bis zur Erfindung des Buchdruckes hatte die Culturentw des deutschen Volkes sich fast ausschliesslich receptiv verhalter mit jener gewaltigen Geistesthat Gutenberg's treten die Deutsch in die Reihe jener Nationen, die selbst wiederum bildend auf Völker einwirkten. Deutsche waren es nämlich, welche die Ku Bücherdrucks wie eine immer helleres Licht verbreitende Fackel Länder trugen. Der Bücherdruck ist überall in Ober- und Mitte rasch eingedrungen, auch zur Förderung der nationalen Literatur der eigentlichen Gelehrsamkeit. Nicht blos die erste mit einem mentar verschene Ausgabe der "Göttlichen Komödie" wurde in 1 1481 durch einen Deutschen gedruckt, sondern neun Jahre früher haupt die erste Edition, die von Johann Numeister, im umb Foligno, und unmittelbar vor der sechsten Säcularfeier der ( des Dichters ist es wiederum, aber diesmal im Norden, in eine diesen sechs Jahrhunderten noch der Uncultur verfallenen Land Deutscher (Ritter v. Decker) gewesen aus dessen Pressen der consequent nach Handschriften hergestellte Text der grossen Die hervorgegangen ist. Ja, selbst auf Sicilien war der erste Buchd

Nach E. v. Noorden's Europäische Geschichte im XVIII. Jahrhundert. dorf 1870 1874 82

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe darüber das merkwürdige Buch von James Anthony Fronte Laglish in Ireland. London 1872. 8°. I. Bd., gegen dessen Anffassung, das Z in Irland noch zu milde aufgetreten sei, sich vielleicht manches einwenden lässt; z aufechtbar ist, dass das irische Volk seinen natürlichen Eigenschaften zufolg: d techtigung zu selbständiger Existenz nicht in sich trage.

<sup>4)</sup> Irisches Bandmannerwessn und trisches Elend. (Ausland 1889. No. 13. 5.

n Deutscher. Erst ganz recente Forschungen haben unzweiselhaft darthan, dass der deutsche Drucker Heinrich Alding, ein Schüler und chülfe seiner Landsleute Sweynheym und Pannartz in Rom, sich Messina, jedoch nicht vor 1478 niedergelassen, da er noch 1476 nd 1477 zwei Bücher in Neapel gedruckt. 1)

Begreiflicherweise gedieh im Anschlusse an die Erfindung des Buchruckes auch der Buchhandel in Deutschland alsbald zu sehr erfreuther Entwicklung. Schon im XVI. Jahrhunderte concentrirte er sich if die beiden bedeutendsten Messplätze Frankfurt a. M. und Leipzig. ber der literarische Markt Frankfurts war bis gegen das Ende des VI. Jahrhunderts dem von Leipzig weit überlegen. War doch Frankrt als Messplatz überhaupt lange vor Leipzigs Bedeutung schon weltrühmt und "das Haupt aller Jahrmärkte auf Erden", "der kleine ibegriff der Welt", "das Kaufhaus der Deutschen" genannt. Hatte ch Süddeutschland zu einer Zeit, als es im deutschen Norden noch emlich düster aussah, schon seine berühmten Officinen in Mainz, trassburg, Cöln, Basel, Augsburg, Nürnberg, Ulm und anderen Orten. ist denn auch in Frankfurt der Büchermarkt schon im Jahre 1485 i Flor, während des norddeutschen Hauptmessplatzes Leipzig als eines üchermarktes erst 1514 Erwähnung geschieht. Bereits im Jahre 1564 schien der erste Frankfurter Messkatalog und von da an erschienen e ohne Unterbrechung bis zum völligen Verfalle der Frankfurter Buchindlermesse, gerade bis zum Jahre 1749, wo der Stadt Frankfurt eilich dafür ein anderes literarisches Gestirn aufging in dem eben bornen Goethe. Genau dreissig Jahre nach Frankfurt erhielt auch cipzig seinen ersten Messkatalog mit der Michaelismesse von 1594. iese Kataloge unterrichten den Forscher in der anziehendsten Weise icht allein über die literarische Production der Deutschen, sondern nch über den Antheil, den daran die verschiedenen Confessionen atten, über die einzelnen wissenschaftlichen Disciplinen, über den ampf zwischen der lateinischen und deutschen Sprache, um die Hegeionie in der Republik der Wissenschaften, über die Betheiligung des iordens und des Südens, so wie einzelner Provinzen und Städte am terarischen Schaffen, über den Wetteifer der deutschen buchhändlerischen Micinen, über den Einfluss der kirchlichen und politischen Geschicke 🖬 die literarischen Zustände, kurz sie sind eine unerschöpfliche Fund quelle zur Beurtheihung des Geisteslebens der deutschen Vergangenheit.

Einen interessanten Einblick in die Geschmacksrichtung und das Culturleben des XVI. Jahrhunderts erhält man durch ein neuerdings außefundenes Messmemorial des Frankfurter Buchhändlers Michel Harder, das er auf der Fastenmesse von 1569 geführt hat. 2) Daraus trechen wir nicht nur, was für Bücher er verkaufte, sondern auch aus der Zahl der abgesetzten Exemplare, welche die gangbarsten waren,

<sup>7)</sup> bieke darüber Gulseppe di Salvo-Cozzo, Sulla quistione del primato della despa tra Palermo e Messina. Palermo 1874. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>/<sub>1</sub> Mecomemorial des Frankfurter Buchhändlers Michel Harder, Fastenmesse 1569, hermigegeben von Dr. Ernst Kelchner und Dr. Richard Wülcker. Frankf. a. M. and Paris 1873. 4°.

ferner, wohin sie gingen und wie viel sie kosteten. Es ist ein beredtes Zeugniss für die Leselust des damaligen Volkes, wenn allein dieser eine Buchhändler auf jener Messe 5918 Bücher meist volksthümlichen Inhalts verkaufen konnte. Gern gelesen waren die Ritterromane, am besten jedoch gingen die Sammlungen von belehrenden Erzählungen und Schwänken. Die praktische und unterhaltende Lecture wiegt durchaus vor; die ernste Weltgeschichte ist in Harder's Register wenig vertreten, die deutsche Heldensage vorhanden, aber wenig verlangt. Neben Ad. Riese's noch im Volksmunde fortlebenden Rechenbuche und den in Bearbeitungen aller Art noch jetzt verbreiteten Volksbüchern Melusine, Magellone, Octavianus, Fortunatus u. s. w. ist besonders wichtig durch seinen Einfluss des Albertus Magnus Buch von den Geheimnissen der Frauen (de secretis mulierum), und von den Heilkräften der Kräuter, Edelsteine und Thiere. Die Verbreitung dieses Buches ist ganz ausserordentlich gewesen und ebenso gewaltig sein immer noch fortdauernder Einfluss auf die Anschauungen der Volksmassen über Geschlechtsverhältnisse und über Wirkungen der Heilmittel. Zahlreich sind auch die gegen verschiedene Laster der Zeit gerichteten "Teufel", die sich auch eines guten Absatzes erfreuten Wenn man von dem verordneten und gesuchten moralischen Gegenzift auf die Uebel schliessen darf, so stand obenan das Trinken, dann kan die Hoffart im Kleiderluxus (Hofteufel), dann die Ehestandsnoth, dann das Spielen und das Fluchen. Seit dem Jahre 1526 bezogen nickt nur deutsche und schweizer, sondern auch französische und belgische Buchhändler die Frankfurter Messen. Die in der zweiten Hälfte der XVI. Jahrhunderts massenhaft in Frankfurt gedruckten Werke zeichnen sich durch ihre reichen Holzschnitt-Illustrationen aus. Welche fruchtbare internationale Anregung in der Kunst dadurch hervorgerufen wurde, geht daraus hervor, dass Michel Angelo sein erstes Bild nach den Kupferstich Martin Schongauer's, die Versuchung des heil. Antonies vorstellend, malte. Schon vor dem Austausch von Handzeichnungen und Kuferstichen, welcher zwischen Dürer und Raphael stattfand, hatte der letztere viele Blätter von deutschen Meistern in seinen Ateliers. Die Holzstöcke mit bildlichen Darstellungen, mit welchen die deutschen und schweizer Buchhändler ihre Werke schmückten, wurden in Paris und Lyon wieder abgedruckt.

Obwohl hinter den romanischen Nationen im Canzen an Gesittung zurückstehend, unterliegt es doch keinem Zweifel, dass nach langer Unthätigkeit um nicht zu sagen Barbarei, auf dem Gebiete des Unterrichts und der Wissenschaft in Deutschland, von der Mitte des XV. Jahrhunderts an eine Entwicklung begann, welche reichliche und schöner Früchte trug, welche reichere und schönere noch versprach, wenn nicht der Bruch mit ihrer Vergangenheit, ihrem Glauben und Denken erfolgte, wenn nicht die kirchliche Einheit in Stücke gegangen wire, und damit wohl auch die politische. Von seinem Standpuncte aus handelte Karl V. jedenfalls ganz correct gegen die reformatorische Bewegung zu Felde zu ziehen, wenn ihm die Geschichte nachher auch nicht Recht gegeben hat. Die Reformation war nothwendig, aber sie

ingte eben so sehr eine Form der Reichsidee. Für diese politische ge hat die Zeit leider keinen Luther aufzuweisen; es bedurfte s jahrhundertelangen schweren Einzel- und Massenkampfes, um h mannichfachen An- und Rückläufen endlich zu einem Ziele zu ngen, das wir erst in diesen Tagen sich erfüllen sehen sollten. Protestantismus darf es sich jetzt getrost gestehen, dass ihm die iptschuld an der Zerrüttung des heiligen römischen Reiches zufällt. rhe schliesslich zu den Gräueln des dreissigjährigen Krieges Ein an sich geringfügiger Gegenstand, der Streit einer kleinen der Kanzel und vom Bierkruge regierten Reichsstadt mit einem ihren Mauren liegenden Kloster wächst zu einer geschichtlichen idlung ersten Ranges heran; indem er die Protestanten zum Abusse der Union, die Katholiken zur Stiftung der Liga und beide Anrufung des Auslandes drängt, entfacht er jenen denkwürdigen eg, welcher das Reich und die Nation auf zwei Jahrhunderte hinaus Von den zwei Hauptpersonen jenes wesenlosen Namen macht. igen Drama's war der geniale Schwedenkönig Gustav Adolf allers nicht blos als Glaubensheld über das Meer nach Deutschland geimen, doch kann auch an seinem religiösen Interesse an dem Kampfe d nicht gezweifelt werden. Sein gefürchteter Gegner Wallenstein thtet eben so sehr als Feldherr hervor wie als Regent; er sorgte seinen Besitzungen für alles, für Industrie, besonders freilich die tärische, für Verwaltung und Rechtspflege, für Kirchen und Schulen. h sein Heer hielt er in straffer Ordnung; Plünderer, Ausreisser eten am Galgen; aber freilich, auch so blieb seine Kriegsführung h unseren Begriffen, nicht aber nach denen seiner Zeit, barbarisch Mit dem westphälischen Frieden begann die Zeit, da alle tralgewalt vernichtet war, die Hoheit nur von Kaiser und Reichstag ammen ausgeübt werden konnte, beziehungsweise da die einzelnen ider sich um beide nichts mehr kümmerten. Das Reich war ledigauf den guten Willen der Reichsstände gegründet; "als solches ass es keinen Soldaten und nur wenige tausend Gulden jährliche kunfte." Dieses Reich ward aber auch von dem berühmten Histoτ und Rechtsgelehrten Pufendorf im Jahr 1667 dahin charakterisirt: ss es weder eine Monarchie noch eine Aristokratie, überhaupt nicht er die engen Kategorien des Aristoteles zu bringen, vielmehr ein g fur sich, ein wahres "Monstrum" sei." Man darf hinzufügen, s es dies geblieben, bis zu seiner Auflösung im XIX. Jahrhunderte, ze aber auch bedenken, dass unter den gegebenen Umständen dieses onstrum" ein sehr natürliches Entwicklungsproduct war. Nur ein her "monströser" Zustand konnte es gestatten, dass ein Theil des iches sich zu einem besonderen Reiche im Reiche zusammen-In diese Epoche fällt nämlich die allmählige Heranbildung andenburgs zu seiner künftigen Rolle und das Erstehen eines nigreich's Preussen, welches von allem Urbeginne ein strenger itärstaat eben dadurch die Oberherrschaft in Deutschland zu erhalten ufen war. Mit der Errichtung des Königreichs Preussen war aber deutsche Reich eigentlich schon zu Grabe getragen, denn naturgemäss musste Preussen in die lebhafteste Opposition zu dem morschen. altersschwachen Reiche treten. Nur auf Kosten des letzteren konnte Preussen wachsen und gedeihen; seine Könige und grossen Staatslenker haben dies mit scharfem und klarem Blicke sofort erkannt und stets darnach gehandelt. Unter dem grossen Heldenkönig Friedrich II. trat dieser naturnothwendige Gegensatz zum ersten Male als offene Feindschaft deutlich hervor, um ungeschwächt, wenn auch oft zeitweise sorgfältig übertüncht fortzuleben bis auf unsere Tage. Seit jener Epoche gibt es eigentlich kein deutsches Reich mehr, sondern nur ein Preussen und ein Oesterreich, zwei Rivalen, zwei Gegner in Glauben, Sitten, Anschauungen und Interessen, zwischen welchen die kleineren deutschen Fürsten rohrartig hin- und herschwankten, je nachdem sie diesem oder jenem Machtkreise angehörten. Friedrich der Grosse und Maria Theresia heissen die Marksteine in der Entwicklung beider Staaten, der erstere mit hohem Geschick auf die materielle und moralische Erweiterung seiner Macht bedacht, durch glückliche Eroberung ein junges, erst werdendes Reich aufbauend, letztere mit klugem Sinne die centrifugalen Reste einer uralten Herrlichkeit zu befestigen, zu erhalten strebend. Den Pfad der Eroberung hat die preussische Politik seither auch nimmer verlassen und kann es auch nicht, so lange er zu Sieg und Ländergewinne führt, so lange es noch ethnisch homogene Massen einzuverleiben gibt. Oesterreich, minder begünstigt, aus heterogenen ethnischen Elementen zusammengesetzt, konnte auf seiner absteigenden Bahn selbst nicht durch einen Kaiser Joseph II. aufgehalten werden, der, ein wahrer Wohlthäter seiner Unterthanen und fürsorgender Vater, an Reinheit des Charakters und Freisinnigkeit des Geistes alle seine Zeitgenossen übertraf, von seinem eigenen Volke aber unverstanden blieb. Indem er sich bestrebte, den Bann der Priestervormundschaft zu lösen, fand er nur Feinde und Gegner gerade bei Jenen, deren Befreiung er bezweckte. Das Volk wollte eben noch gar nicht befreit sein, empfand noch gar nicht als Last, was als unausstehlicher Druck dem hochherzigen Kaiser erschien, welcher seiner Zeit weit vorausgecilt war. Die wärmste Verehrung für das Andenken an den unvergleichlichen Fürsten ist jeden Oesterreicher in's Herz gegraben, und mit bitterem Schmerz erfüllt es den Culturforscher ihm, dem grossen Idealisten, gerade das Beiwort "der Grosse" versagen zu müssen, welches mit Recht seinen realistischen Zeitgenossen, den preussischen Friedrich, schmückt. Denn wahrhaft gross ist nur Jener. welcher seine Zeit versteht; dann wird er auch von ihr sicher verstanden.

## Russland.

Während in politischer Hinsicht das deutsche Reich immer mehr zur Null herabsank, war ihm im Osten ein Nachbar erstanden, der zwar in der Culturentwicklung der damaligen Zeit noch keine Rolle spielte, für die Folge jedoch zu Grösserem berufen war: Russland. Wir müssen demselben daher einige, wenn auch nur flüchtige Worte widmen.

Erst als innere Zwietracht und Timur's Waffenglück die Macht der Goldenen Horde gebrochen, gelang es den Russen sich von der

Russland. 505

drückenden Zinspflicht gegen die Tataren zu befreien und ihr Reich, dessen Hauptstadt von Kijew nach Moskau verlegt worden war, durch glückliche Kriege nach allen Richtungen hin auszudehnen. Ein neuer Geist war über Russland gekommen. Des Grossfürsten Iwan Wasiljewitsch d. Gr. (1462-1505) Vermählung mit einer Nichte des letzten christlichen Kaisers in Constantinopel öffnete der byzantinischen Bildung einen Weg in das Russenreich und lenkte die Blicke seiner Herrscher auf das Oströmische Reich, dessen zweiköpfigen Adler Iwan in das russische Wappen aufnahm und dadurch seinen Nachfolgern die Pflicht auferlegte, den byzantinischen Staat als das rechtmässige Erbe der russischen Fürsten anzusehen und darnach zu handeln. Seit der Eroberung Constantinopels durch die Türken wurde der russische Metropolit (später Patriarch) von den einheimischen Bischöfen gewählt und somit auch die kirchliche Unabhängigkeit errungen. Iwan war aber nicht blos ein gewaltiger Eroberer, er war auch Gesetzgeber und Staatsordner. Um künftigen Erbfolgekriegen vorzubeugen, traf er Verfugungen über Thronfolge und Einheit sowie Untheilbarkeit des Reiches; und um unter seinem barbarischen Volke den Keim der Cultur zu pflanzen, liess er Handwerker und Bauleute aus Deutschland und Italien kommen. Der zum Schutze seiner Hauptstadt Moskau angelegte Kreml zeugt von seinem grossartigen Sinn.

Iwan's Enkel, Iwan Wasiljewitsch II., zubenannt der Schreckliche (1533 - 1581), der sich zuerst den Titel eines Zaren oder "Selbstherrschers aller Reussen" beilegte, schritt auf den blutigen Pfaden des Ahnherrn fort und suchte durch die nämlichen Mittel Russland zu vergrössern, aber auch zu cultiviren. Er zog deutsche Handwerker, Künstler und Gelchrte in das Land, legte Buchdruckereien an und schloss mit der Königin Elisabeth, nachdem von England aus der Seeweg nach Archangel entdeckt worden, einen Handelsvertrag. Er eroberte Kasan und Astrachan, dehnte sein Reich bis zum Kaukasus aus und traf Anstalten zur Erforschung und gänzlichen Unterwerfung Sibiriens. Im Inneren schritt Iwan über die Erde wie ein zermalmender Orcan. um jeden Widerstand im Keime zn ersticken. Durch Errichtung der Schutzenschaar der Opritschriki (Trabanten, Leibwächter) oder Strjelzi (Strelitzen, d. h. Scharfschützen, abgeleitet von Strjela, der Pfeil) legte der schreckliche Iwan den Grund zu einer stehenden Kriegsmacht. In seinem ganzen, mitunter furchtbaren, im Allgemeinen jedoch für die Culturentwicklung in Russland segensvollen Wirken erinnert er lebhaft an Ludwig XI., der in Frankreich Achnliches mit ähnlichen Mitteln vollbrachte. Aber noch über ein Jahrhundert verfloss, ehe die Barbarei vollig aus Russland wich; aller Handel war in den Händen der Hanscaten, besonders der Lübecker; es fehlte jede Spur der Grundstoffe, aus welchen die abendländischen Staaten erwachsen sind. Mit Iwan's Sohne Theodor erlosch der Rurik'sche Mannesstamm, nachdem der Umfang des russischen Reiches seit der Mitte des XV. Jahrhunderts von 18,000 auf 100,000 Quadratmeilen gestiegen war.

Es trat nun eine Zeit der Gesetzlosigkeit und Gewaltthätigkeit berein, in welcher die Strelitzen eine verhängnissvolle Rolle spielten.

Den Inhalt der von der Befreiung vom Tatarenjoche bis zur Befestigung des Reiches durch Zar Peter d. Gr. reichenden Periode der russischen Geschichte kann man als ein Schwanken zwischen dem Asiatismus und dem Europäismus bezeichnen. Dem Asiatismus gehörten auch wesentlich die Strelitzen an, eine den späteren Janitscharen ähnliche Miliz: unbrauchbar im Felde, aber unter Umständen sehr gefährlich im Innern. Da sie mancherlei Vorrechte genossen, so hatten sich eine Menge Handwerker und Kräm erals Strelitzen einschreiben lassen, um dieser Vorrechte theilhaftig zu werden und sich des Schutzes zu versichern, den die Schaar sich selbst gewährte. So war sie immer mächtiger nach innen, immer unbrauchbarer nach aussen geworden. Endlich, müde der Verwirrung, vereinigten sich die Bojaren 1613 zur Wahl Michael Romanow's, der mütterlicherseits ein Abkömmling des alten Zarenhauses. Ein aus Adel, Clerus und Städteabgeordneten gebildeter Reichstag entwarf ein Staatsgrundgesetz, wonach Michael für sich und alle seine Nachkommen unumschränkte Zarengewalt erhielt. Mit ihm beginnt das Romanow'sche Regentenhaus, dem Russland seine Grösse und Ausbildung zur europäischen Grossmacht verdankt. Regierung (1613-1645) war sehr geeignet die inneren Wunden zu heilen; er ordnete die Grenzen durch Friedensschlüsse und musste damals auch manche Eroberung den mächtigen Nachbarn überlassen bleiben, die Russen nahmen später doch Alles zurück. Schon Zer Michael (1613-45) liess durch den Schotten Alexander Leslie in der Fremde mehrere Regimenter für den Dienst Russlands anwerben. Michael wollte vorzugsweise Söldner haben, die im schwedischen Dienst disciplinirt und geübt worden wären. Die Regimenter bildeten sich aus jenen abenteuernden Berufssoldaten, der "Reisläufer", deren es im XVII. Jahrhundert so viele gab, und die gegen Sold und Aussicht auf Beute und Beförderung jeder beliebigen Fahne folgten. Zar Michael hatte sogar 1631 einen holsteinischen Edelmann, Heinrich von Dam verpflichtet, ein Regiment für den bleibenden Dienst des Zaren und nicht auf Zeit zu werben. Michael's Sohn Alexej (1645-1676) ging weiter als sein Vorgänger; er wollte eine aus Einheimischen bestehende, aber auf europäische Weise, also von fremden Offizieren geschulte Armee haben. Er zog daher Schotten, Holländer und Deutsche in's Land: die unter ihrer Leitung gebildeten Regimenter enthielten verhältnissmässig viele heidnische Elemente: Mordwinen und Tschuwaschen. weil man selbst unter der Leitung fremder Offiziere den Moskowitern nicht recht traute. Auf diese Regimenter konnte der Zar hinsichtlich seiner eigenen Sicherheit allerdings mehr bauen, als auf die Strelitzen aber wo jene disciplinirten Truppen gegenüberstanden, kämpften sie unglücklich. Erst musste noch eine zweite nationale Einrichtung beseitigt werden: das Miestuitschestwo, d. h. der Gebrauch Aemter nach den Vorzügen der Geburt zu besetzen, welcher unter dem alten rusischen Adel beständigen Rangstreit veranlasste. Der Zar war zu wenie über die Adelskaste erhoben, als dass er hätte wagen können, med Verdienst den Oberbefehlshaber, etwa auch aus fremden Offizieren. ernennen. Es musste den Oberbefehl ein Russe von guter alter Familie

Russland. 507

fuhren, sonst weigerten sich die Bojaren und Wojewoden unter ihm zu Auf diese Weise war der Zar bei seiner Wahl auf einen engen Kreis wenig geeigneter Personen beschränkt. Trotz dieser sehr mangelhaft eingerichteten Staatsmaschine erwarb Alexej Smolensk, Severien und andere Orte und brachte die streitbaren, wohlberittenen Kosaken zur Anerkennung der russischen Oberhoheit. Zugleich eröffnete er Handelswege nach Persien und China über Sibirien und die Wolga hinauf, hob die innere Betriebsamkeit und begünstigte die europäische Cultur. Sein Sohn Feodor (1676-1682) that aber einen grossen Schritt zur kaiserlichen Allgewalt durch Abschaffung des Miestnitschestwo. nämlich durch Vernichtung der Geschlechtsregister, auf denen die Ansprüche der Adelsfamilien beruhten. Er liess die Rang- und Stufen-Bücher verbrennen und den Beschluss von der Geistlichkeit und den Bojaren bestätigen, dass fortan Jeder, bei schwerer Strafe im Fall einer Widerrede, ohne Dienstrangvorrecht dienen sollte, wie und wo der Zar befehle. Unter dem Einfluss der dem altrussischen Wesen, zugethanen feindlichen Stiefschwester Peters des Grossen, der Zarewna Sophia, gewannen die Strelitzen nochmals die Oberhand, sie wütheten mit Mord, Brand und Plünderung gegen die Anhänger der neuen Zeit und gegen die Ausländer; aber sie wuchsen ihren Beschützern selbst über den Kopf und bewährten sich zugleich in den Feldzügen von 1687 und 1689 so schlecht gegen die Krim'schen Tataren, dass es dem Zaren Peter mit seinen Fremdtruppen unter Patrik Gordon und dem Lande-aufgebot verhältnissmässig leicht gelang, die Strelitzen zu überwinden. Die Ausrottung derselben wurde "mit derselben Grausamkeit vollzogen, wie die der türkischen Janitscharen in unseren Tagen."

Die Leistungen Peter d. Gr. (1689—1725) sind allbekannt. lassen sich in kurzen Worten dahin zusammenfassen, dass sein Streben dahin ging, das russische Reich aus einem asiatischen, wie es bisher gewesen, in einen europäischen Staat umzuwandeln. Diesem Ziele widmete er in Krieg und Frieden die ganze Kraft seines Lebens, und wenn es auch unbestritten ist, dass trotz alledem Peter selbst in Sitte, Denkungsart und Herrscherweise wild und rauh wie seine Zeit blieb, so lässt sich ihm doch die Anerkennung nicht versagen, dass er für die Culturentfaltung mehr geleistet hat, als mancher hocheivilisirte Staatsmann. Bei seinem Tode hatte der Zar, der den Kaisertitel angenommen, seinem Reiche blühende, cultivirte Länder erworben, seiner neugegründeten Seemacht zwei Meere erschlossen, die wenig bevölkerte Provinz Ingermanuland durch erzwungene Uebersiedlung volkreich gemacht, Petersburg, das der europäischen Cultur näher lag als Moskau, zum Sitze der Regierung und zur Hauptstadt des Reiches erhoben und durch grossartige Anlagen und Bauwerke in Aufschwung gebracht. Durch Anlegung von Canälen und Landstrassen erleichterte Peter den inneren Verkehr seines unermesslichen Reiches; mit den Seestaaten des Auslandes wurden directe Handelsverbindungen angeknüpft, zu diesem Ende Seehäfen angelegt und die Schifffahrt befördert. Gewerbe und Manufacturen erfreuten sich besonderer Begünstigungen und neu geschaffene Bergwerke forderten den inneren Reichthum des Landes zu Tage, so dass Russland trotz der vielen und schweren Kriege sich in blühender Finanzlage befand. Auch die Verwaltung des Reiches gewann unter Peter eine neue Gestalt. Unter seinen Neuerungen war aber keine erfolgreicher als die Aufhebung des Patriarchats und die Ernennung der heiligen Synode zur obersten Kirchenbehörde, welche vom Kaiser, ihrem Präsidenten, die Verhaltungsbefehle empfängt. Von nun an stand in Russland die Kirche, ihre unantastbaren Dogmen ausgenommen, unter dem Patronate des Monarchen.

Peters des Grossen Tod führte eine Reihe schwankender Regierungen und stürmischer Thronwechsel herbei, die an die Kaiserzeit von Rom und Byzanz erinnern; es sind Rückfülle in den Asiatismus, zumal unter den weiblichen Regierungen. Die am Hofe herrschenden Sitten während der immerhin glorreichen Regierung der Kaiserin Anna (1730 --- 1740) begünstigten die Anfänge einer Favoritenherrschaft, die sich zu jener Zeit in Russland eben so einbürgerte wie in Frankreich das Maitressenwesen. Unter Elisabeth (1741-1762) und Katharina II., welche die Geschichte nicht mit Unrecht als die Grosse feiert, gelangte diese Favoritenherrschaft zur höchsten Entwicklung. Huldigte aber auch die grosse Kaiserin dem Günstlingswesen, wodurch die Staatseinkunfte oft bedeutend litten, so wogen ihre ausgezeichneten Herrschergaben, ihr vorurtheilsloser Sinn und ihr hoher Geist diese Fehler wieder reichlich auf, und nächst Peter d. Gr. dankt Russland unstreitig ihr den meisten Culturfortschritt. So wenig fällt für das allgemeine Volkswohl die persönliche Lasterhaftigkeit tüchtiger Regenten in's Gewicht!

## Die Cultur der Mediceer.

Seinen alten hohen Culturrang zu behaupten war Italien auch in dem uns beschäftigenden Zeitraume beflissen; obenan unter allen itslienischen Landschaften leuchtete aber der Mediceerstaat Toscana mit der herrlichen Arnostadt Florenz. Die Geschichte Toscana's beginzt mit dem Sturze der Republik Florenz, streng genommen mit der Ewerbung Siena's durch Herzog Cosimo de' Medici. Denn erst die Einfügung der Republik Siena und ihres Gebietes bis an die Grenzen des Kirchenstaates hin in das Herzogthum Florenz und die Nesorganisation dieses Staatswesens durch Herzog Cosimo hat das nachherige Grossherzogthum geschaffen. Das Gebiet, wie es im Jahre 1532 bestand, war vielmehr ein Agglomerat von einzelnen Territorien 📂 verschiedenen Rechten und Formen unter einem Oberhaupte als 🖮 eigentlicher Staat. Es war dies, vielleicht mit einziger Ausnahme des Kirchenstaates, in welchem jedoch andere Bedingungen obwalteten, in höherem Mass als irgendein anderes Gebiet. Aus diesem Agglomerat von Communen, grossentheils wider- und untereinander feindselig, alle feindselig wider die herrschende Gemeinde, von keinem Bewusstsein der Zusammengehörigkeit und keinem Gemeinsinn mit einander verbunden und nur unter gemeinsamem Joche seufzend, von Beamten ausgebeutet, die man ihnen zusandte, rechtlich wie factisch ausgese ossen von der Betheiligung an der obersten Verwaltung, meist in ihrem Innern von Factionen zerrissen, welche die Unabhängigkeit Jahrhunderte lang überlebten, und mit geschwächten materiellen Mitteln — aus diesem Gemisch ungleicher Bestandtheile sollte nun durch die Medici eine Monarchie geschaffen werden, 1) ein Staat, dessen politischer Einfluss weit über seine materielle Macht hinausging.

Die Medici regierten in Toscana bis zu ihrem Erlöschen 1737, um welche Zeit das Land an den Herzog Franz von Lothringen über-Wenn man will, so beginnt die Fremdherrschaft in Toscana schon mit dem Herzog Franz (geb. 1541, gest. 1587). Denn wenn auch ein Medici, so hatte er doch fast nichts mehr florentinisches an So sehr überwogen in ihm das spanische Naturell, das er von seiner Mutter, Eleonora von Toledo, ererbt hatte, und die spanischen Sitten und Lebensgewohnheiten, welche an den Höfen Italiens im Zeitalter Philipps II. allgemein aufkamen. Dem entsprach auch der Druck, den er auf seine Unterthanen ausübte, so dass man sagen darf: unter seinem Nachfolger sei das florentinische Volk "gleichsam wieder aufgelebt". "Aber es war nicht mehr das alte. Energie und Lebendigkeit waren gedämpft, die tägliche Uebung des politischen Scharfsinns war geschwunden. Wo demselben Spielraum vergönnt war, blitzt er immer noch auf; jederzeit sind die Medici von gewandten Diplomaten bedient worden. Aber die Verschiebung des Mittelpunctes der Interessen musste sich fühlbar machen. Der geschäftliche Unternehmungsgeist sah mit jedem Tag seinen Gesichtskreis sich verengern, seine Jahrhunderte lang behaupteten Plätze in fremde Hände übergehen, innere Quellen des Wohlstandes allgemach versiegen. Nachdem die alten politischen Vorrechte abgeschafft waren, versuchten so viele von der Demokratie nicht geduldete Unterschiede sich Geltung zu verschaffen und das Verhältniss der Stände zu einander umzuwandeln. Für die Thätigkeit auf wissenschaftlichem Gebiet ist es unter den veränderten Umständen ein Glück gewesen, dass die einst den transcendentalen Speculationen zugewandte Speculation sich nun mit aller Entschiedenheit und richtiger Erkenntniss der Empirie widmete." 2)

In der Geschichte Toscana's ist die Zeit Ferdinands II. von Medici (gest. 1670) für die Entwicklung der Wissenschaften die günstigste und in gewissem Sinne die entscheidende gewesen. Wenn gerade in diese die Katastrophe fällt, welche dem Meister und Führer auf diesem Wege dem berühmten Galileo Galilei den Mund schliessen zu müssen und zu können glaubte, so ist der Sieg der Erfahrungswissenschaft auf einem lediglich an die Natur und ihre Gesetze gewiesenen und von ihnen beherrschten Gebiete dadurch eher beschleunigt als verzögert worden. Der in der Behandlung der galileischen Angelegenheit in Rom begangene Irrthum lag darin, dass man eine den gewohnten Anschauungen widersprechende, längst angeregte und nicht

<sup>9</sup> Alfred von Reumont, Geschichte Toscana's seit dem Ende des forentinischen Freistautes. Gotha 1876, 8°, 1. Bd 8, 100.

<sup>7</sup> A. a. O. B. 384.

beanstandete Meinung, die in Betreff des Sonnensystems, statt deren Entwicklung innerhalb des wissenschaftlichen Gebietes sich vollziehen zu lassen, vor ein theologisches Forum zog, wohin sie nicht gehörte. Galileis Irrthum ist es gewesen, seinen wissenschaftlichen Gegnern, welche die theologischen nach sich zogen, dazu gewissermassen selbst die Hand geboten zu haben. Zwar hatte er sich gerade gegen die Vermengung von Bibelstellen mit physikalischen Doctrinen verwahrt, doch eben auf diesem Felde machten die Gegner ihm öffentlich wie heimlich den Krieg und unter den Handschriften der Biblioteca Palatina befinden sich zahlreiche Briefe von Pisaner Professoren an die Grossherzogin, voll Anklagen gegen Galilei als Verderber so der Wissenschaft wie des Glaubens. Als die Sache im Jahre 1615/16 angeregt wurde, erhielt er von Rom eine Verwarnung, sich nicht auf Behauptungen einzulassen, die der heiligen Schrift zuwiderlaufend erachtet wurden. Jahrelang bat er die damals gegebene Zusage gehalten und erst nachdem Aeusserungen, welche seine Ueberzeugung von der Wahrheit des kopernikanischen Systems hinlänglich andeuteten, in einer Streitschrift ohne Ruge geblieben waren, gab er zu Anfang des Jahres 1632 das Buch herau. in welchem, unter durchsichtiger Verhüllung, diese Ueberzeugung klar ausgesprochen war. Der Beifallssturm, mit dem dies Buch aufgenommen wurde, schärfte den Antagonismus, indem er die Bedenken verstärkte. Die alte Ansicht, dass die Kirche die fragliche Untersuchung den Laien nicht ganz anheimgeben dürfe, indem es sich dabei um die Autorität der Bibel handle, welche durch Popularisirung von Ansichten gefährdet sei, die den Lehren so vieler Jahrhunderte und den auf die für untrüglich gehaltenen Wahrnehmungen der Sinne gestützten Anschanungen geradezu widersprächen, -- diese Ansicht gewann die entschiedene Oberhand. Dazu kamen persönliche Umstände. Galilei hatte in der That die vor sechzehn Jahren gegebene Zusage nicht beachtet. Literarische Zerwürfnisse verschlimmerten die Lage. So kam es zu des für beide Theile unendlich traurigen Processe. Beide Theile haben die begangenen Fehler schwer gebüsst: die römische Inquisition durch der nicht etwa ihr allein, sondern der Kirche schädliche Außehen, welche der Fall erregte, der grosse Gelehrte durch die Geistestortur und de materielle Behinderung, welche seine letzten Jahre bedrängt bat Schwerlich wäre es mit der Sache dahingekommen, namentlich unter einem Papste, der, wie Urban VIII., mit bedenklichen Schwächen auch hervorragende geistige Eigenschaften und nicht gewöhnliche Cultur verband: hätte nicht der von Galilei schon im Beginne seiner Laufbale geweckte literarische Antagonismus von dem Gebiete der hydrostatisches Untersuchungen und jener über die Sonnentlecken sich auf einen geistlichen Gegnern freistehenden Boden hinübergezogen.

"Man darf aber dieses für Galilei so verhängnissvolle Einbezichen der Bibel in die bisher rein wissenschaftliche Discussion nicht (wie et von mehreren Schriftstellern geschehen ist) ausschliesslich auf Parteirücksichten oder gar persönliche Motive zurückführen. Dies ist absolut falsch. So sehr auch diese Factoren dabei mitwirkten, so muss mas doch erkennen, dass besonders zu Anfang des großen Streites die-

elben nur sporadisch vorkommen. Die grosse Menge der Gelehrten, lie eben noch vollständig der alten Weltanschauung anhing und bisher lopernicus mit seiner noch nicht auf sichtbaren Beweisen ruhenden Theorie beiläufig für einen Phantasten gehalten hatte, stand wahrhaft ntsetzt den teleskopischen Entdeckungen Galilei's gegenüber, die den undamentalsatz Alles bis nun Geglaubten umzustossen drohten. Die elehrte und noch mehr die halbgelehrte Welt Italiens fühlte den Boden inter den Füssen wanken, und es däuchte ihr nicht anders, als ob nit der dreitausendjährigen Autorität des Aristoteles alle Fundamente er Physik, Mathematik, Philosophie und Religion zu Grabe getragen Ihr schien dies kein Fortschritt, sondern ein Frevel!" 1) ch möchte beifugen, dass ein ähnlicher Process sich abspielt, so oft in neuer, die Wissenschaft radical umgestaltender Gedanke aufgeworfen nd von thatsächlichen Entdeckungen unterstützt wird. Oder passen ie obigen trefflichen Sätze nicht Wort für Wort auf die Gegenwart a deren Anschauungen die Darwin'sche Evolutionstheorie eine ganz leiche Umwandlung hervorruft wie vor drei Jahrhunderten die kopernianische Lehre? Und sind die Gründe, wesshalb der Darwinismus on Gelehrten und noch mehr von Halbgelehrten bekämpft wird, etwa ndere als die oben geschilderten?

Galilei und seine Schule haben ihre Zeit beherrscht. Selbstvertändlich hat diese Schule in ihren Persönlichkeiten ganz Italien eineschlossen, -- um nur zwei der Hervorragenden zu nennen, seien Benedetto Castelli aus Brescia und Evangelista Torricelli aus aenza erwähnt. Sie hat sich auch über ganz Italien ausgedehnt und uf das Ausland mächtig eingewirkt. Ihr Mittel- und Brennpunct ist ber Toscana gewesen und es ist nicht ein geringer Ruhm des medieischen Namen's, von den Namen dieser Schule unzertrennbar zu sein. erdinand II. war nicht blos vom wärmsten Interesse für naturwissenchaftliche Studien und deren praktische Anwendung beseelt; er verband zit diesem Interesse ungewöhnliche Kenntnisse und erfindungsreichen icharfsinn, so dass seine Beobachtungen den physisch-mathematischen Vissenschaften überhaupt, den Instrumenten für Berechnung der Beregung, der Wärme, des Luftdruckes u. s. w. wesentlich zugutegekommen Während er für die Universität Pisa sorgte (Castelli war dort æhrer der Mathematik, bevor er an die römische Sapienza gezogen surdes, vereinte er um sich in Florenz einen Kreis gelehrter Männer, nd seine wissenschaftlichen Conversationen im Palaste Pitti wie auf en benachbarten Villen haben mit Ideenaustauseh und praktischen ebungen mehr genützt als manche Akademie. Er hat das Thermometer ervollkommnet und durch den Maler Baccio del Bianco mit Hilfe ines galileischen Fernrohres die erste grosse Mondkarte zeichnen lassen. ein Bruder Leopold nahm an allen wissenschaftlichen Dingen regsten antheil. Er forderte die Arbeiten der Akademie der Crusca, die orbereitungen zur dritten Auflage des Wörterbuches und den Druck

<sup>&#</sup>x27;) Karl von Gebler, Galileo Galilei und die römische Curie. Nach den authenschen Quellen. Stuttgart 1876. 8°. 8. 49-50.

von Texten aus dem goldenen Zeitalter der Sprache. Er versuchte die Wiederbelebung der platonischen Akademie, die einst zum Ruhme-eines Geschlechtes so viel beigetragen hatte. Er veranlasste die erste im Jahre 1656 zu Bologna erschienene Sammlung der Werke Galilei's, wozu er manches Ungedruckte beisteuerte und welche Ferdinand II. gewidmet ist, sowie die in derselben Stadt dreizehn Jahre später erfolgte Herausgabe von Castelli's kleinen Schriften. Lange vorher hatte er Michelini's und Torricelli's hydraulische Kenntnisse zum Besten des Chiana-Thales zu benützen gesucht und der frühe Tod des letzteren, des ausgezeichnetsten Schülers Galilei's, hat die praktische Anwendung eines Verfahrens verzögert, durch welches die Heilung der Uebel dieser Provinz späterer Zeit gelungen ist.

Die Zeit Ferdinand's II. von Mediei erscheint auch am geeignetsten um einen Blick auf die damaligen Verhältnisse und Sitten in Italien zu werfen. Wir bedienen uns dazu der Worte eines sicheren Führer's, 9 welcher von jener Epoche in gegenwärtiger Zeit zu uns spricht: Zer Bedeckung der Wände in Saal und Zimmern bedieute man sich im Beginne des XVII. Jahrhunderts nur des gepressten Leders, das bei Prachtliebenden vergoldet war und an den Thüren das Wappen des Besitzers zeigte. Allmälig wandte man in den Hauptgemächern Seide an, dann Seidendamast, bis die Reichsten zu Sammt, Goldstoff und golddurchwirktem Damast griffen. Stühle und Thürvorhänge waren von demselben Stoffe oder letztere mit gestickten Wappen. Jetzt füllt mas die Säle mit Bildern in reichen breiten Goldrahmen, während ehemelt schwarze Rahmen mit höchstens ein paar Goldleisten üblich wares. Gewöhnlich befanden sich im Saale (Halle) ein grosser Kamin und ein Wasserbecken an der Wand mit messingenem Behälter zum Händewaschen, bevor man zum Tische ging. Daneben hing wie in den Klöstern ein Handtuch zum Abtrocknen. Jetzt lässt man sich der Wasser von einem Diener in silbernem Becken reichen und statt des Kamins stellt man Kohlenbecken hin. Bei Tische bediente man sich irdener oder zinnerner Schüsseln, wie auch heute noch die Meisten thun, während die Credenzschüsseln, Becken, Messer, Gabeln, Salsfässer silbern sind. Die Reicheren aber haben sämmtliche Schüsseln und Teller von Silber und zieren die Gemächer mit silbernen Geffissen und ähnlichen auf Tischen und kleinen Schränken von Ebenholz und feinen Steinen. Im Saale hatte man vormals Stühle mit Lederüberzügen und kleinen Wappen an der Rücklehne, mit Schämeln von Nussholz. Jetzt haben die Meisten Bänke mit den Wappen, die zigleich als Truhen zum Bewahren der Sachen der Dienerschaft dienes. Die Schämel sind mit vergoldetem Schnitzwerke geziert.

Ehemals hielt man gewöhnlich nur zwei Diener. Der eine mit dem Namen eines Ausgebers (Spenditore) machte die Einkäufe und hielt Buch über das Hauswesen; der andere besorgte den häuslichen Dienst, ging mit der Herrin aus und versah die Geschäfte in der Stadt. Allmalig

<sup>&#</sup>x27;) A v Reumont, A. a. O.

Livreen Sitte, anfangs für den Kutscher und den die Dame iden Diener. Dann mehrte sich die Zahl der Dienerschaft, so · vornehme Adel mehrere Livreebediente hält, zwei stets die begleiten, einer den Herrn. Der Dienerinnen waren ehemals : Köchin war die eine, die andere die Mittelfrau (donna di , welche mit der Gebieterin ausging, die Stuben reinigte, die machte und sonstigen Dienst versah, auch, wo es nöthig war, chin beim Brotbacken und Anderem half. Die dritte höher-, die Matrone geheissen, leistete der Dame im Wagen und zu esclischaft, kleidete sie an und machte ihr das Haar zurecht, doch manche noch ein Mädchen hielten. Die Matrone erhielt s sieben Lire, die Mädchen suchte man nach einigen Jahren r Mitgift von hundert bis hundertfünfzig Scudi zu verheiraten. trone ist jetzt abgeschafft, weil die Damen allein ausfahren und Livrecbedienten ausgehen; die reichsten nehmen im Wagen 1 junges Mädchen, die Damigella mit und stützen sich beim auf einen älteren Mann ohne Livree, welcher der schwarze der der Armgeber (bracciere) heisst. Frauen aus dem kleinen stande, um nicht allein auszugehen, nehmen gewöhnlich irgend rämer oder Ladengehilfen in ihren Sold, der sie an Sonn- und en nach der Kirche und anderen Orten führt, woher er den Sonntagsmann (domenichino) erhalten hat.

Ende des vorigen (XVI.) Jahrhunderts kamen die Wagen in h. Bei Anfang des XVII. waren sie jedoch keineswegs geı, wie denn manche vom Adel keine besassen. Allmählig aber Ille sich solche angeschafft. Viele halten vier Pferde dazu, die Anfangs waren diese Fuhrwerke klein, innen wie on Leder und auf der Radachse liegend, was sie äusserst un-Dann verbesserte man sie mittelst der Schwanenzu denen man gut gehärteten Stahl verwandte, der dem Stosse Reiche Leute hatten sie von schwarzem, auch von farbigem mit Fransen innen und aussen, im Inneren mit vergoldetem

Bis zur Mitte des XVII. Jahrhunderts hatte man namentlich lichkeiten die zweirädrige Kutsche (cocchio), innen mit rosena Sammt, aussen violett mit grossen vergoldeten Knöpfen am Rande, welche jetzt nicht mehr üblich ist. Im Jahre 1670 a Carrossen nach französischem Muster eingeführt, mit langen enden Schwanenhälsen, um ihrer Bequemlichkeit willen Poltronnannt. Beinahe in allen vornehmen Häusern hielt man einen 'chinea') oder ein Maulthier für solche, die nicht gehen konnten schten. In der Stadt brauchte man sie mit sammtgesäumten ken oder Sammtdecken, auf dem Lande mit Ledersätteln. Seit ang der Wagen sind sie abgeschafft und nur hier und da hält n edles Ross zum Spazierritt. Begaben die Frauen sich nach a, so ritten sie, während die Kinder von einem mit einem orbe belasteten Maulthiere getragen wurden. Jetzt fahren sie, Strasse gut ist, sonst bedienen sie sich der von Maulthieren ien Sänsten, in denen man früher nur Kranke fortschaffte.

Reiche und Bequeme halten solche Sänften auf dem Lande. Neu ist eine aus Paris importirte Gattung, eine Art geschlossener Sänfte mit zwei langen schwingenden, vorne auf dem Rücken eines Pferdes ruhenden Stangen, hinten mit zwei Rädern. Man nennt sie Kalesche und ihre Zahl ist schon auf tausend gestiegen, während die Sänften ausser Mode kommen.

Der Anzug der Männer war immer schwarz, aber die jungen Leute trugen farbiges Wamms und Strümpfe mit gold- und silbergesäumten Strumpfbändern, während Männer zwischen fünfunddreissig und vierzig das Wamms schwarz, die Strümpfe farbig trugen. Die Zeuge, Perpignan-Tuch einheimischer Fabrik, Seide, Sammt und anderes, wechselten nach der Jahreszeit. Gegenwärtig trägt Alles Schwarz und nur junge Leute, die Aufsehen machen wollen, zeigen sich mit bunten Strümpfen. Der Besatz der Kleidung mit Sammt- und Seidenband hat bis zum Uebermasse zugenommen. Auch an den Schuhen trägt man Bandschleifen, sogar Edelsteine. Selbst die Jüngeren tragen Perrücken ohne Rücksicht auf die Haarfarbe und rasiren den Bart. Bei Festen und Tournieren erschien man ehemals in schwarzen Maroquinstiefeln mit vergoldeten oder silbernen Sporen und hochstehenden gefälteten Kragen, was jetzt abgekommen ist. Die Frauenkleidung wie der Haarputz haben vielfach gewechselt. Bräute und Neuvermählte erscheinen ganz in Weiss, die Uebrigen in allen Farben, entweder verschiedenfarbig nach persönlichem Geschmacke oder Alles von gleicher Farbe. Gold- und Silberbesatz ist nach Umständen reich. Wittwen trugen einst einen bis auf die Füsse reichenden, auf den Schultern zusammengelegten Mantel, mit dessen Schulterzipfel sie auch wohl das Haupt bedeckten, was jetzt nicht mehr Sitte ist, während sie wie die Mehrzahl der Verheirateten in Schwarz gehen. Der Eitelkeiten und Wechsel im Kleiderwesen sind in diesem Jahrhundert so viele gewesen, dass 🛎 ummöglich ist, auch nur die bedeutendsten aufzuzählen. Anfangs trug man sich spanisch, dann kam französische Sitte auf und aus Frankreich beziehen wir nun Moden und Formen so für Männer wie für Franch.

Das Waffentragen war nur den Stephans-Rittern und den Johnnitern gestattet. - Einigen wenigen Edelleuten hatte Sc. Hoheit 📥 Tragen des Dolches zugestanden. Ugo Rinaldini war der Erste, 🚾 lm Jahre 1616 den Degen umschnallte, was viele edle Jünglinge 🏕 bald nachahmten. Der Grossherzog liess dann von der ehemalige Strenge nach und ertheilte jedem die Befugniss. So sah man den bald die Stadt mit Spadassins gefüllt. Allmählig kam es wieder 🗷 Abnahme, so dass jetzt nicht nur die Edelleute, sondern auch Ritter und Hofleute ohne Degen gehen, die meisten auch ohne Dolch, welche alle gegen eine gewisse Abgabe tragen durften. Die Büchse w Edelleuten nur in einer Entfernung von acht Miglien von der Stat zu tragen erlaubt, blos die mit der Lunte, nicht die mit dem Habm-Gegen Erlegung einer Steuer darf man diese jetzt bis dicht vor 🗺 Stadtmauern tragen, ja sogar innerhalb, wo man zum Zeitvertrei nach Schwalben (!) schiesst. Die Kunst des Schiessens nach Vögels

Fluge war früher nicht bekannt. Francesco Salvetti erlernte in Sicilien und so verbreitete sie sich erst in Pistoja, dann in orenz. Wer einen Angriff fürchtet, geht Nachts im Panzerhemde s, was Jedem gestattet ist. Alle jungen Edelleute, die sich bemerkh machen wollen, so wie wer der Waffe zu bedürfen glaubt, lassen re Diener lange Rapiere unter dem Arme hinter sich hertragen, was cht ohne Uebelstände ist."

Die Regierung Ferdinands II. war die Zeit, in welcher die Theaterstbarkeiten unter den höheren Ständen sehr in Aufnahme kamen. enn die Bühne in den Uffizien für die Feste des Hofes nicht ausichte, so richtete man den Hof des Palastes Pitti, den man auch für afzüge und Naumachien brauchen sah, für theatralische Vorstellungen Hier wurde 1637 Coppola's Schauspiel der Götterhochzeit aufführt, zu welchem Alfonso Parigi und Baccio del Bianco, ein hüler Biliverts, Apparate und Decorationen lieferten. Letzterer tte eine Maschinerie, welche eine Schaubühne im Nu vor den eraunten Zuschauern entstehen liess, mit solcher Geschicklichkeit ersonnen, ss Galilei, dem er das Modell zeigte, sich nach dem Hexenmeister kundigte, der ihm dabei zur Hand gehe. Die dramatische Kunst wann nichts dabei, wenn die nach classischen Mustern copirte Komödie r Tage Leo's X. ungeschlachten Nachahmungen des spanischen Theaters atz machte. Der Geschmack an der Musik führte zu einem Mischnre, welches weder die eine noch die andere Kunst förderte. Daneben ieb die Commedia dell' Arte mit ihren stehenden Figuren und ihren mevas, welche die Schauspieler improvisirend ausfüllten. Die sieneschen Theatergesellschaften der Rozzi und der Intronati, jene bon von Leo's X. Zeit her berühmt, bewahrten ihren Ruf. ich des jüngeren Michel-Angelo Komödien aufgeführt, diese Prachtticke toscanischer Mundart. Gegen das Ende der mediceischen Zeit at dann Girolamo Gigli Molière'sche und Racine'sche Stücke so bebeitet, dass sie populär wurden.

Bei den gewöhnlichen Theaterstücken kam es auf den Text am enigsten an, um so mehr auf Scenerie, Decorationen, Verwandlungen, ifterscheinungen, Kleiderpracht, Aufzüge. Man that es in Italien n anderen Ländern zuvor. Wie Maler und Bildgiesser, musste Italien m Auslande auch Maschinisten und Decorateure senden und der im hre 1766 zu Paris verstorbene erfindungsreiche florentinische Architekt iccolò Servandoni hat sich in Frankreich, England, Deutschland rch seine grossartigen Decorationen berühmt gemacht. Die ins Rocco übergehende Hochrenaissance begünstigte diese Richtung, welche les umfasste, was bildende Kunst dauernd oder vorübergehend schuf, der Kirche wie im Palast, Theater und Gartenanlagen mit ihren nschelgrotten, Polyphem-Fratzen und spielenden Wasserkünsten. renzo de' Medici hatte ein Theater in seinem Casino am Arno. \tau dramatischen Gesellschaft des ersteren sind die beiden sogenannten rademien entstanden, welche die ältesten und in ihrer Art bedeutenden Florentiner Theater begründet haben.

#### Frankreich und sein Cultureinfluss.

In den drei letzten, dem jetzigen vorangegangenen Jahrhunderten ist für die allgemeine Culturentfaltung in Europa kein Volk von höherer Bedeutung gewesen als die Franzosen. Wir haben schon erfahren, wie im Mittelalter die Einheit der Nation mit Blut zusammengeschweisst So wie Dentschland bestand nämlich auch Frankreich aus vielen kleinen nahezu völlig unabhängigen Herrschaften, bis es dem Hause Capet gelang, dieselben unter seine Oberherrschaft zu beugen und damit die politische Einheit Frankreichs herzustellen. Das Hauptverdienst fällt hierbei wohl Ludwig XI. (1461-1483) aus dem Hause Valois zu, dessen gewaltige Regenteneigenschaften die bösen Seiten seiner Natur reichlich aufwogen. Wohl entwickelte sich im Königthume gar bald jene krankhafte Erscheinung des monarchischen Princips, welche wir Despotismus nennen, die nothwendige Staatseinheit ging in eine alles verschlingende und unterdrückende Staatsallmacht aus, doch muss man anerkennen, dass gerade diese zur völligen Verschmelzung der ungleichartigen Völker- und Landschaften unentbehrlich war. Im Isteresse dieser Staatseinheit ward dann später auch das Aufkommen abweichender religiöser Meinungen nicht geduldet, das Hugenottentham sozusagen mit Feuer und Schwert auszutilgen versucht. So sehr, und mit Recht, uns heute die Schrecknisse der Pariser Bluthochzeit oder Bartholomäusnacht (24. August 1572) auch zu empören geeignet sind, so lag dennoch dem ganzen Verhalten der französischen Herrscher den Protestanten gegenüber unverkennbar ein grosser staatsmännischer Ge-Die Hugenottenkriege (1562-1589) bedrobten danke zu Grunde. nämlich das Reich neuerdings mit Zerstückelung, und den Keim zu solchen weitreichenden politischen Folgen birgt jede reformatorische Bewegung auf religiösem Boden in sich. Wo immer der Protestantismus Wurzel fasste, hat er in politischer Hinsicht zersetzend gewirkt, 20 lange bis er selbst zur herrschenden Macht wurde. Es ist dies auch so tief in der Natur der Dinge begründet, dass es gar nicht ander sein kann und nur Kurzsichtigkeit kann dem Protestantismus daram einen Vorwurf machen. Wo immer auch in der Gegenwart neue reigiöse Regungen auftauchen, sehen wir sie alsbald mit den bestehenden staatlichen Gesetzen mehr oder weniger in Conflict gerathen; sehr begreitlich, weil die bestehenden Gesetze auf das noch Ungeborene keint Rücksicht nehmen können. Die Ausübung der herrschenden Gesetze wird aber naturgemäss für die neue Secte dann zur Unterdrückung, 📜 zur Verfolgung. Ist die Secte nume**risch schwach, so muss sie dies** Verfolgung oder Unterdrückung wohl über sich ergehen lassen oder einen modus vivendi austindig machen, fühlt sie sich aber stark gesig, so ist es wiederum nur natürlich, dass sie den Kampf mit der oppressiven Staatsgewalt aufnimmt, wie z. B. die Mormonen in Nordamerica Und man weise nicht etwa auf Länder hin, wo heutzutage verschiedent Confessionen friedlich neben einander leben, denn fast überall musste dieser schätzenswerthe Friede erst durch vorangegangene Kämpfe ern werden. Ob diese Kämpfe blutig oder, wie mitunter, unblutig en, hing von der relativen Stärke der beiden Gegner ab. Jederwird sich selbst sagen, dass der Kampf desto acuter, desto schärfer t wird, je geringer das Missverhältniss zwischen beiden. Im see jeder organisirten Staatsgewalt liegt es nun, die einmal errunationale Einheit nach Kräften zu erhalten, ganz abgesehen davon, wie ich schon betonte, die Herstellung einer nationalen Einheit stets Culturgewinne gleichkommt. Dieser Gewinn ist desto grösser, je r die nationale Einheit, je ungetrübter sie ist. Dies setzt aber unbenebst der nationalen auch die religiöse Einheit voraus, da wie gesagt so geeignet ist, die erstere zu untergraben als gerade religiöse Spalt-

Deutschland im dreissigjährigen Kriege ist dafür wohl der ste Beleg. Ganz gewiss verleiht religiöse Einheit einem Volke eine nationale Kraft, deren Culturwerth Alles übertrifft, was es die Ausscheidung der dissidirenden Elemente einbüssen muss. cht wird auch ein unbefangen denkender Katholik mir in der t beistimmen, dass es beispielsweise für das Deutsche Reich der wart nur wohlthätig sein könnte, wenn die Gesammtheit seiner ner dem weitaus überwiegenden protestantischen Glaubensbekenntangehörte, anstatt in zwei feindselige Lager gespalten zu sein. olchem Gesichtspuncte aus wird man freilich der in Deutschland hr theilweise, in Frankreich aber durch Unterdrückung und Ausig der Hugenotten gelungenen Gegenreformation eine gesunde nännische Basis ebenfalls nicht absprechen können. Ihren Triumph die religiöse Einheit in Frankreich in dem Uebertritte Hein-V., (1589 – 1610), der freilich eben so wenig ein eifriger Progewesen als er ein eifriger Katholik wurde. Es war aber nicht er leichte flüchtige Sinn des Südfranzosen, welcher den König von za zu dem Uebertritte bewog, er wurde auch von anderen höheren n geleitet, die, wenn sie gleich weniger in der religiösen Glauare wurzelten, darum doch von edlen politischen und patriotischen ungen ausgingen.

tie Politik Frankreichs ging also in jeder Hinsicht darauf aus, r nationalen Einheit erforderliche Verschmelzung aller Elemente ielen und dieser Process ist auch trefflich gelungen; mit ihm bildete sich nach und nach jenes System administrativer Centraon aus, welches einen Ludwig XIV. (1643—1715) berechtigte olz sagen zu können: Γέτατ, ε'est moi. Die Regierung dieses n, welche fast drei Viertel eines Jahrhunderts umspannt, zeigt nd deutlich, auf welche Abwege der Despotismus führen, welche haten er aber auch vollbringen kann. In der Person eines rt¹) verkörperten sich so zu sagen alle Lichtseiten des Systems, ts gewaltige Energie erschöpfte sich nicht in seinen wahrhaft grossit Finanzoperationen; er verbesserte in sehr wesentlicher Weise die Flotte als die Festungen Frankreichs, wie er auch seine

Biche über diesen merkwürdigen Mann: Pierre Clément, Histoire de Colbert en administration. Paris 1875. 8º. 2 Bde.

fordernde Aufmerksamkeit den Strassen, den Flussbauten und Bergwerken zuwandte. Dass er für den internationalen Handel nicht mehr geleistet, beruht nicht darauf, dass er den Gegenstand vernachlässigt hätte, sondern, dass er in dieser Beziehung einen falschen Standpunct einnahm. Schon allein was er für Kunst und Wissenschaft geleistet, würde ihm das Lob der Nachwelt verdienen. Er gründete die Akademie der Wisserschaften, der Inschriften und Münzen, der Musik, die Académie de France in Rom und reorganisirte die Maler- und die Bildhauer-Alademie zu Paris. Gleichfalls gründete er das Journal des Savants, die orientalische Akademie und die Sammlung des Louvre. Einige der grossartigsten Bauten zu Paris danken ihm ihren Ursprung, so der neue Louvre, das Observatorium und das Hôtel der Invaliden. Er vereinte mit geradezu unerschöpflicher Energie den unermüdlichste Fleiss, kluge Geduld und eine Ausdauer, die ihn alle Schwierigkeiten besiegen wie einen unbeugsamen Willen, der ihn nicht abweichen lies, bis er nicht das vorgesteckte Ziel erreicht hatte, ihn aber auch nicht allzu bedenklich werden liess, über die Mittel, durch die es zu erreichen sei. Sein Charakter zeigt einen eigenthümlichen Zug von mituate grausamer Gewaltthätigkeit, welche ihm ein Anrecht auf den traurige Titel vir marmoreus gewähren und zugleich den Satz rechtfertigen: Si grand qu'on soit, on est toujours de son temps. Man begreil, dass der Mann, der so Vieles für sein Volk gethan, nur sehr weig populär war und erst später fand sein Wirken die verdiente Wertschätzung.

Das Zeitalter Ludwig XIV. bezeichnet die Epoche, wo der Caltaeinfluss Frankreichs in Europa zur höchsten Blüthe gedich. In der
That hat keine Nation so tief in die Schicksale aller Nachbarvöhre
eingegriffen als die französische und man darf wohl behanpten, dass de
europäische Geschichte der letzten Jahrhunderte ihr Gepräge wesentlich
von Frankreich erhalten hat. Während früher Italien und Spania
den Ton angaben, errang Frankreich zu Beginn des XVII. Jahrhundere
die unbestrittene Suprematie. Dass seitdem ein neuer Geist in Europ
zur Herrschaft gelangt war, zeigt sich schon in dem Umstande, dus
wir die neuere Geschichte von jener Zeit an datiren. Sollte nun and,
was erst die Zukunft lehren kann, der Einfluss Frankreichs auf de
Geschicke Europa's im Sinken sein, so wird es dennoch fortwährent
vermöge der eigenthümlichen Begabung seines Volkes für den genen
Continent und dessen geistiges Leben von Bedeutung bleiben.

Jedenfalls zeigt die Geschichte der europäischen Culturvölker is den letzten drei Jahrhunderten eine so merkwürdige und tiefgreifent Einwickung Frankreichs auf, wie dies seit den Tagen der römisches Weltherrschaft nicht der Fall gewesen ist. Kein Land aber war der französischen Macht so völlig hingegeben wie gerade Deutschland, das in Folge politischer Verhältnisse jede Widerstandskraft ver-

Vgl. J. J. Homegger, Kritische Geschiel to der französischen Culturunflasse in den letzten Juhrhunderten. Berlin 1875. 86.

oren hatte. So betrübend das für deutsche Patrioten sein mag, so ndert das nichts an dem Werth, der auf die Kenntniss dieser französchen Einflüsse zu legen ist. Sei es übrigens gleich bemerkt; wenn rankreichs Uebergewicht sich oft so verderblich im deutschen Reiche eltend machte, so lag der Fehler hauptsächlich an den Deutschen elbst, welchen das Gefühl jeder Gemeinsamkeit völlig geschwunden ar; andererseits dagegen müsste man blind sein, wollte man den Geinn übersehen, welchen Deutschland so wie die anderen Völker aus er Berührung mit Frankreich zogen.

Zum Theile dieselben Ursachen, um derentwillen die französische lacht so rasch emporwuchs, begründen heute noch die Macht wie die chwäche des Volkes. Es liegt ein absolutistischer Zug in der Nation, r sie bei aller Freiheitsliebe sich doch leicht vor der Autorität eines inzigen beugen heisst und die von den Königen seit früher Zeit conquent befolgte Politik des Centralisirens wesentlich erleichterte. Dazu m eine schlaue Staatskunst und eine rücksichtslose Eroberungspolitik, elche der sinkenden Macht Spaniens und dem in sieh gespaltenen eutschland gegenüber kein allzu schweres Spiel hatte, das Uebergreifen r staatlichen Mächte durch eine schlaue, geschulte und allgeschäftige iplomatie und durch eine Heeresmacht, die frühe auf Eroberung geallt, ungemein zweckmässig organisirt war. Als Spezialfactor aus esem Getriebe ist die Einwirkung französischen Geldes in Subsidien, ensionen und anderweiter Bestechungsformen, sowie der mächtige nfluss der Weiber hervorzuheben. Es kam dazu das rasche Aufüben des Handels und der Industrie in dem von der Natur so reich gabten Lande. Alle diese Umstände konnten wohl die Machtstellung ankreichs erhöhen, aber seinen unbegrenzten Einfluss auf die Nachrvölker verdankten die Franzosen noch andere Eigenschaften. nen die Wege bahnte, auf welchen sie ihre Ideen, ihre Sitten, ihre unst, ihre Literatur den anderen Völkern aufdrängten, das war hauptchlich ihr Charakter. Jener leicht bewegliche Geist, der, feurig und bendig, sich für das Grosse und Schöne leicht begeistert, der nicht die Tiefe geht, aber Alles, was er schafft, in feiner, gefälliger Form , bicten weiss, jener Geist musste seinen Siegeslauf um die Welt Denn er bot gerade, was den anderen Nationen am meisten hlte und was so leicht blendet und gewinnt. Dazu kam die Sprache, is fein gearbeitete Instrument dieses Geistes, welche mit der grössten zinheit und Einfachheit eine Kunst der Rhetorik vereinigte, die auch is Trivialste und Gewöhnlichste zu drapiren verstand.

Wichtiger ist die Frage nach den Folgen, welche die mehr als veihundertjahrige Suprematie Frankreichs für Europa gehabt hat, iese waren sehr verschiedener Art, verderblich und dann auch wieder ohlthätig. Bis zu unangefochtener Herrschaft schrift das Ueberwiegen anzösischen Geschmacks, französischer Moden und Trachten, französischer Sitten oder vielmehr Unsitten vor, die erst vom Versailler Hof, ann von der Hauptstadt aus den andern Völkern dietirt wurden, eutschland insbesondere stand lange wie unter dem Banne des fransischen Zaubers. Wie seine politische Existenz als Reich immer

mehr bedroht wurde und endlich später unter dem Machtworte des siegreichen Corsen völlig aufhörte, so erschien auch die Nationalität des deutschen Volkes selbst gefährdet. Ludwigs XIV. unumschränkte Herrschergewalt wurde das Vorbild und Ziel auch des kleinsten Fürsten und mit der Despotie erhob sich zugleich das System der grossen stehenden Heere, welches das Leben der Staaten und ihr Verhältniss zu einander in so mannigfacher, durchgreifender Weise ändern sollte. Doch in demselben Lande, von welchem diese gefährliche Richtung ausging sollte auch der Widerstand dagegen sich zuerst regen. Frankreich begann den grossen geistigen Kampf, der, von ihm ausgehend, sich iber Europa verbreitete und bis zum heutigen Tage nicht ausgekämpst ist. Die erste Anregung kam allerdings von den englischen Denkern, allein es gehörte die französische Vermittlung dazu, die Lehren jener Philosophen zum Gemeingute Europa's zu machen. Dass die französische Sprache ganz besonders geeignet ist, einen Gedanken klar und präcie zu formuliren, ist von unbestrittener Richtigkeit. Für das XVIIL Jahrhundert liesse sie sich noch am ersten rechtfertigen, denn es ist offenbar, dass Männer wie Montesquieu, der gegen die Sclaverei und die Tortur sich erhob, wie Voltaire und Rousseau die Lehrer der europiischen Völker geworden sind. Und das wurden sie, nicht weil sie tiefer als alle anderen Denker in die Geheimnisse der Wahrheit eindrangen, sondern besonders weil sie die Gabe hatten, die Bedeutung der wich tigen Fragen, welche die Neuzeit bewegten, dem grossen Kreise des Volkes klar zu machen und dadurch sein Interesse dafür zu erwecken. So berechtigt auch die Opposition war, die sich mit der Zeit in Deutschland gegen den Einfluss französischer Ideen und französischen Geschmackes geltend machte, so wenig kann geleugnet werden, des Deutschland sehr viel, ja gerade Deutschland am meisten seinem unrehigen Nachbar verdankt.

Wenn man nun als den einzigen, durchaus beständigen Zng is der französischen Nation den "Grössenwahn" hinstellen will, der ich durch alle staatlichen, militärischen und sittlichen Bestrebungen hisdurchziehe, so genügt es nicht zur Ausgleichung hinzuzufügen, des dieser angebliche Grössenwahn durch das bereitwillige Entgegenkomme der fremden Nationen, durch die eifrige Anerkennung der französischen Ansprüche ungemein reichliche Nahrung und Stärkung erhalten habt Wohl ist es nationale Verblendung, wenn man die bittere Klage aber das Eindringen französischer Unsitte und Nachahmung französisches Wesens einseitig gegen die Franzosen richtet, welche die Verhältzisst und Stimmungen nützten, wie sie einmal waren, welche von three Standpunct aus thaten, was nicht gerecht aber natürlich war, weil de hundertfach dazu aufgefordert waren, und was kein anderes Volk an ihrer Selle zu thun unterlassen hätte. Man muss auch noch gestehen, dass was als "Grössenwahn" der Franzosen gilt, eine durch die Umstände so sehr gerechtfertigte Erscheinung war, dass sie, wenn nicht alle Anzeichen trügen, in der Gegenwart nicht mehr entfernt ist auch bei den Besiegern ihren Einzug zu halten.

# Die Gesellschaft des Ancien Régime in Frankreich.

In jener Zeit wo Alles von französischer Sitte oder Unsitte angefressen war, galt selbstredend der Hof von Versailles für einen Pfuhl von Frivolität und Sittenlosigkeit. Die Herzogin von Orléans, Tochter des Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz und Mutter des Regenten findet nicht Worte drastisch genug, um in ihren Briefen 1) die Zustände des französischen Hofes zu malen. 2) Wohl verstand es die deutsche

<sup>1)</sup> Wilhelm Ludwig Holland, Briefe der Herzogin Elizabeth Charlotte con Orleans aus den Jahren 1716-1718. Stuttgart 1874. 80.

ን So schreibt die Herzogin von ihrer Schwiegertochter: "Mein Sohns Heurath hat mir mein gants Leben versalsen undt mein freudig Gemüthe gants verstörts; "Die Fraw ist falsch wie der Teuffel undt sein Mutter"; "sie leydt einen gar grossen Hunger; man hatt ihr den Brottkorb müssen höher hencken; den sie hatt sich schon einmahl die Koliq wider geben, weillen sie zu viel gessen hatte; denn dies Mensch kann unerhört fressen, helt dass von Vater und Mutter. Ihre Dochter seindt auch so, sie fressen, bis sie kotzen, und fressen gleich wider drauff, findt ich eckelhaft". (Heutzutage könnte man die Ausdrucksweise der Herzogin gleichfalls eckelhaft finden.) Ueber eine ihrer Enkelinnen, Madame de Berry, welche seit 1714 Wittwe war, drückt sie sich hinsichtlich dieses Punctes näher aus: "Sie isst wenig zu Mittag, aber wie were es möglich, dass sie recht essen könnte? Sie liegt im Bett und frist ein Hauffen Kässkuchen von allerhandt Gattung, steht nie vor 12 auff, umb 2 geht sie ahn Taffel, ist wenig, umb 3 geht sie von Taffel, thut keinen Schritten; um 4 bringt man ihr allerhandt zu fressen, Salat, Känskuchen, Obst. Abendts umb 10 geht sie zum Nachtessen, freesen bies umb 12, umb 1 oder 2 geht sie zu Bett; umb zu verdauen drinckt sie die starksten Brandenwein, dass erhitzt, verdawet nicht, macht nur fäuling. Alle junge Leutte, Mans- und Weibepersonnen, führen ein doll Leben in Frankreich, je unordentlicher, je besser; dass soll artig sein, ich kans aber gar nicht finden; sie folgen mein Exempel nicht, regullirte tunden su halten, undt ich werdte gar gewiss ihr Exempel nie folgen, kompt mir ennisch und wie schweine vor." Ueber Sohn, Schwiegertochter und Enkelin übt sie eine vernichtende Kritik, wenn sie sagt: "Wie aber die jungen Leutte nun sein, ist nicht erhört worden, die Haar stehen einem drüber zu Berg. Eine Dochter (Berry), damitt ihr ihr Vatter durch die Finger sicht über ihre Desbaugen (Ausschweifungen), scheuet sich nicht, ihrem leiblichen Vatter ein artig Cammermägtgen zu vercouplen. Die Mutter lest die Sach geschehen, damitt man ihr auch wass zu guett helt. Suma, man hört undt eight nichts, alss abscheulich Sachen, wovor einem graust." Auch über Frau von Maintenon, thre alte Widersacherin, hat sie sich fortwährend zu beklagen; sie nennt sie "die alte Hexse," "die alte böse Zott", und sagt: "der Teuffel ist nicht ärger alss dass alte Weib ist; sie ist vor Zorn krank geworden; aber der Teuffel muss noch ein Stück mitt ihr vorhaben; den sie 1st courirt." Ueber Frau voa Maintenon hat Prof. Dr. von Noorden am 12. Dezember 1864 einen Vortrag in Stuttgart gehalten, aus dem als Haupturtheil etwa Folgendes resultiite. Wenn die aus einer calvinistischen Familie stammende, aber bald dem Calvini:mus entzogene Franzisca Etwas von tieferer Auffassung der Religion in sich hatte, so verlor sich das zwar schwerlich je ganz aus ihrem Innern; aber sie machte dem Könige gegenüber nie einen ernstlichen Gebrauch davon. Sie wandte sich jener Ausserlichen "Devotion" zu, welche den religiösen Heiligenschein mitten in einer Welt der Corruption, des Lasters und der grausamsten Misshandlung der redlichsten und brauchbarsten Unterthanen aufrecht erhalten zu können meinte. Frau von Maintenon war nicht die Urheberin der Unsittlichkeiten und Grausamkeiten Ludwigs XIV., aber sie machte sich jeder Art von Unterlassungssünden schuldig, und um ihren hohen Platz sich bei dem solbstherrecherischen König zu erhalten, wusste sie hm all seine Absichten sum Voraus absulauschen und kam so auch seinem schlimmsteg freiben überall auf halbem Wege entgegen.

Fürstentochter ihre Sittenreinheit zu bewahren, an ihrer derben ungeschlachten Sprache allein, welche uns der französischen gegenüber halb barbarisch vorkommt, vermag man indess am besten ermessen, um wie vieles die Menschen am linken Rheinufer ihren Nachbarn zur Rechten an Gesittung überlegen waren; wenn man zu bedenken gibt, dass dies eben die Sprache jener Zeit war, und dass unsere Vorfahren die Kunst der Euphemismen noch nicht kannten, sondern alles mit den gewöhnlichsten, plumpen, der Sache entsprechenden Namen benannten, so wird ja eigentlich dieser Culturrückstand stillschweigend sebon zugestanden.

In der That wurde Paris die hohe Schule feiner Sitte für ganz Europa, an der junge Leute aus Russland, England und Deutschland ihre Bildung holten. Lord Chesterfield wird nicht müde, seinem Sohne in seinen Briefen das zu wiederholen und ihn in die Salons zu schicken, welche ihm seinen "Cambridger Rost" abschleifen werden. Wer dieselben kennen gelernt, verlässt sie nicht mehr oder sehnt sich immer nach ihnen zurück. "Nichts ist zu vergleichen — schreibt Voltaire dem süssen Leben, das man dort im Schoosse der Künste und eines ruhigen feinen Behagens geniesst. **Fremde, Könige haben diese so** angenehm beschäftigte und so bezaubernde Musse ihrem Vaterland und ihrem Throne vorgezogen." Um an einem Souper oder einer Soiree Theil zu nehmen, macht man einen Weg von 200 Lieues. Freunde des Fürsten v. Ligne "reisten nach dem Déjeuner von Brüssel ab, kamen gerade noch zurecht in die Oper zu Paris und kehrten nach der Vorstellung nach Brüssel zurück, indem sie die Nacht durchreisten." Der Reiz des Salonlebens lag zuvörderst in dem Umgange mit Menschen von vollendeter Höflichkeit. Die menschliche Eigenliebe ist so unbegrenzt, dass Leute von Geist immer eine aparte Rücksicht zu deren Befriedigung finden. Damals galt es stets als Pflicht, nicht nur nicht zu verletzen, sondern zu gefallen; man war gehalten, sich selber ob der Anderen zu vergessen, für sie immer dienstbereit und gefällig zu sein, Widerwärtigkeiten und Kummer für sich zu behalten, ihner peinliche Eindrücke zu ersparen und nur freudige zu erwecken.

Besonders den Frauen gegenüber war Höflichkeit noch zu wenig. man musste galant sein und war es auch. Bei dem Prinzen von Conti zu Isle-Adam hatte nach der Erzählung der Frau von Genlis jede eingeladene Dame Pferde und Wagen zu ihrer Verfügung, sie konnte jeden Tag in ihrem Zimmer ihren eigenen Gästen eine Tafel veran-Man fand diese verschwenderische Dienstfertigkeit damak liebenswürdig, aber gar nicht erstaunlich. Die Frauen waren die Königinnen und im Salon sind sie es auch mit Recht; darum haben sie in XVIII. Jahrhunderte, in welchem der Salon Alles galt, in Allem Tos und Regel angegeben und darauf gehalten, dass die Regel auch befolgt werde. Ein Salon der besten Gesellschaft war in solchen Dingen die hochste Instanz. Besonders war die Marschallin von Luxemburg eine Autorität in Fragen feiner Sitte. Ob eines Wortes, eines Verstosses gegen das Herkommen, ob des geringsten Anscheins von Unschicklichkeit, vertiel man ihrer Censur, gegen welche es keine Berufung gab, und war für die feine Welt verloren. Dagegen erhielt man von ihr auch, für einen Zug, ein Stillschweigen, ein passend angebrachtes \_Oh" das Patent vollkommen weltmännischen Benehmens, was der Beginn eines Renommée, die Verheissung einer guten Carrière war. Unter einer solchen Lehrmeisterin ward natürlich Haltung, Benehmen, Sprache, das ganze Thun und Lassen in der Gesellschaft zu einer wahren Kunst. Lange Weile drückte diese Gesellschaft nicht, schon das Zusammensein genügte zum Wohlbehagen. Zu Chanteloup, wo der Herzog von Choiseul während seiner Ungnade die ganze schöne und vornehme Welt zusammenströmen sah, that man gar nichts Ernstes und doch gab es im ganzen Tage keine müssige Stunde. Was man heute thut, hat man gestern gethan und wird man morgen thun. Die Zeit vergeht dabei so schnell, dass man es gar nicht merkt. Bisweilen veranstaltet man eine kleine Jagd und es nehmen auch die Damen daran Theil; aber lieber als Feld und Wald ist ihnen doch der Salon, wo man so angenehm plaudern kann.

Wie in Chanteloup, ist es überall, wo die vornehme Gesellschaft sich zusammenfindet. In der linken Allee des Palais Royal zu Paris "versammelt sich jeden Nachmittag die gute Gesellschaft unter den grossen Bäumen; am Abend nach der Oper kommt man wieder dort zusammen und bleibt oft bis 2 Uhr frühr. Zu Maupertuis bei Herrn yon Montesquieu, zu Saint-Ouen bei dem Herzoge von Nivernais, zu Genevilliers bei dem Grafen von Vaudreuil, zu Raincy beim Herzog von Orléans, zu Chantilly beim Prinzen von Condé gibt es nichts als Feste. Man kann keine Biographie, keinen zeitgenössischen Bericht lesen, ohne die Schellen des allgemeinen Carnevals erklingen zu hören. Zu Monchoix beim Grafen von Bedée, dem Oheim Chateaubriands, musicirte, tanzte, jagte man nach des Letzteren Bericht und lebte man täglich vom Morgen bis zum Abend in Lust und Freude und verzehrte dabei freilich das Einkommen sammt dem Capital. Zu Aix und Marseille geht es in der vornehmen Welt eben so lustig zu; man begegnet in den zeitgenössischen Berichten nichts als Concerten, Unterhaltungen, Bällen, Dilettantenvorstellungen, wobei eine Gräfin Mirabeau als erste Actrice figurirt. Ein Mann der guten Gesellschaft wird bei diesem lustigen Leben weder durch sein Kleid, noch durch sein Amt genirt. Im Jahre 1753 veranstalteten die nach Bourges verwiesenen Parlamentsmitglieder drei Dilettantenvorstellungen, spielen Komödie und eines von ihnen, Dupré de Saint-Maur, schlägt sich wegen eines Liebeshandels auf Degen. 1787, als das grosse Pariser Parlament nach Troyes verwiesen ist, kommt der dortige Bischof de Barral eigens zu dessen Empfang von seinem Schlosse Saint-Lye und präsidirt jeden Abend einer Tafel von 40 Gedecken. "In der ganzen Stadt gab es Festlichkeiten und Schmäuse ohne Ende. Die Präsidenten hielten offene Tafel; der Absatz der Gastwirthe stieg aufs Dreifache und man verbrannte so viel Holz in den Küchen, dass es daran zu mangeln begann." Ein Parlamentsmitglied muss als ein vornehmer Herr ehrenhalber etwas aufgehen lassen. Die Verschwendung auf der Tafel ist staunenswerth nicht nur an Galatagen, sondern auch bei den wöchentlichen oder vielReiche und Bequeme halten solche Sänften auf dem Lande. Neu ist eine aus Paris importirte Gattung, eine Art geschlossener Sänfte mit zwei langen schwingenden, vorne auf dem Rücken eines Pferdes ruhenden Stangen, hinten mit zwei Rädern. Man nennt sie Kalesche und ihre Zahl ist schon auf tausend gestiegen, während die Sänften ausser Modekommen.

Der Anzug der Männer war immer schwarz, aber die jungen Leute trugen farbiges Wamms und Strümpfe mit gold- und silbergesäumten Strumpfbändern, während Männer zwischen fünfunddreisig und vierzig das Wamms schwarz, die Strümpfe farbig trugen. Die Zeuge, Perpignan-Tuch einheimischer Fabrik, Seide, Sammt und anderes, wechselten nach der Jahreszeit. Gegenwärtig trägt Alles Schwarz und nur junge Leute, die Aufsehen machen wollen, zeigen sich mit bunten Strümpfen. Der Besatz der Kleidung mit Sammt- und Seidenband hat bis zum Uebermasse zugenommen. Auch an den Schuhen trägt man Bandschleifen, sogar Edelsteine. Selbst die Jüngeren tragen Perrücken ohne Rücksicht auf die Haarfarbe und rasiren den Bart. Bei Festen und Tournieren erschien man ehemals in schwarzen Maroquinstiefelt mit vergoldeten oder silbernen Sporen und hochstehenden gefälteten Kragen, was jetzt abgekommen ist. Die Frauenkleidung wie der Haarputz haben vielfach gewechselt. Bräute und Neuvermählte erscheimen ganz in Weiss, die Uebrigen in allen Farben, entweder verschiedenfarbig nach persönlichem Geschmacke oder Alles von gleicher Farbe. Gold- und Silberbesatz ist nach Umständen reich. Wittwen trugen einst einen bis auf die Füsse reichenden, auf den Schultern zusammengelegten Mantel, mit dessen Schulterzipfel sie auch wohl das Haupt bedeckten, was jetzt nicht mehr Sitte ist, während sie wie die Mehrzahl der Verheirateten in Schwarz gehen. Der Eitelkeiten und Wechsel im Kleiderwesen sind in diesem Jahrhundert so viele gewesen, dass 🥴 unmöglich ist, auch nur die bedeutendsten aufzuzählen. Anfangs trag man sich spanisch, dann kam französische Sitte auf und aus Frankreich beziehen wir nun Moden und l'ormen so für Männer wie für France.

Das Waffentragen war nur den Stephans-Rittern und den Johannitern gestattet, Einigen wenigen Edelleuten hatte Se. Hoheit 🚾 Tragen des Dolches zugestanden. Ugo Rinaldini war der Erste, der im Jahre 1616 den Degen umschnallte, was viele edle Jünglinge 🍁 bald nachalimten. Der Grossherzog liess dann von der chemaligen Strenge nach und ertheilte jedem die Befugniss. So sah man dem bald die Stadt mit Spadassins gefüllt. Allmählig kam es wieder in Abnahme, so dass jetzt nicht nur die Edelleute, sondern auch Ritter and Hofleute ohne Dezen gehen, die meisten auch ohne Dolch, welchen alle gegen eine gewisse Abgabe tragen durften. Die Büchse Edelleuten nur in einer Entfernung von acht Miglien von der Statte zu tragen erlaubt, blos die mit der Laute, nicht die mit dem Hahne Gegen Erlegung einer Steuer darf man diese jetzt bis dicht vor Stadtmanern tragen, ja sogar innerhalb, wo man zum Zeitvertrei 🖼 uach Schwalben (1) schiesst. Die Kunst des Schiessens nach Vogea Fluge war früher nicht bekannt. Francesco Salvetti erlernte e in Sicilien und so verbreitete sie sich erst in Pistoja, dann in lorenz. Wer einen Angriff fürchtet, geht Nachts im Panzerhemde as, was Jedem gestattet ist. Alle jungen Edelleute, die sich bemerkch machen wollen, so wie wer der Waffe zu bedürfen glaubt, lassen are Diener lange Rapiere unter dem Arme hinter sich hertragen, was icht ohne Uebelstände ist."

Die Regierung Ferdinands II. war die Zeit, in welcher die Theater-1stbarkeiten unter den höheren Ständen sehr in Aufnahme kamen. Venn die Bühne in den Uffizien für die Feste des Hofes nicht auszichte, so richtete man den Hof des Palastes Pitti, den man auch für ufzüge und Naumachien brauchen sah, für theatralische Vorstellungen Hier wurde 1637 Coppola's Schauspiel der Götterhochzeit aufeführt, zu welchem Alfonso Parigi und Baccio del Bianco, ein chüler Biliverts, Apparate und Decorationen lieferten. Letzterer atte eine Maschinerie, welche eine Schaubühne im Nu vor den eraunten Zuschauern entstehen liess, mit solcher Geschicklichkeit ersonnen, 188 Galilei, dem er das Modell zeigte, sich nach dem Hexenmeister rkundigte, der ihm dabei zur Hand gehe. Die dramatische Kunst ewann nichts dabei, wenn die nach classischen Mustern copirte Komödie er Tage Leo's X. ungeschlachten Nachahmungen des spanischen Theaters latz machte. Der Geschmack an der Musik führte zu einem Mischenre, welches weder die eine noch die andere Kunst förderte. Daneben lieb die Commedia dell' Arte mit ihren stehenden Figuren und ihren anevas, welche die Schauspieler improvisirend ausfüllten. Die sieneschen Theatergesellschaften der Rozzi und der Intronati, jene chon von Leo's X. Zeit her berühmt, bewahrten ihren Ruf. Sie haben uch des jüngeren Michel-Angelo Komödien aufgeführt, diese Prachttücke toscanischer Mundart. Gegen das Ende der mediceischen Zeit at dann Girolamo Gigli Molière'sche und Racine'sche Stücke so berbeitet, dass sie populär wurden.

Bei den gewöhnlichen Theaterstücken kam es auf den Text am venigsten an, um so mehr auf Scenerie, Decorationen, Verwandlungen, Man that es in Italien afterscheinungen. Kleiderpracht, Aufzüge. len anderen Ländern zuvor. Wie Maler und Bildgiesser, musste Italien dem Auslande auch Maschinisten und Decorateure senden und der im Jahre 1766 zu Paris verstorbene erfindungsreiche florentinische Architekt Niccolò Servandoni hat sich in Frankreich, England, Deutschland durch seine grossartigen Decorationen berühmt gemacht. Die ins Roccoco übergehende Hochrenaissance begünstigte diese Richtung, welche Alles umfasste, was bildende Kunst dauernd oder vorübergehend schuf, in der Kirche wie im Palast, Theater und Gartenanlagen mit ihren Muschelgrotten, Polyphem-Fratzen und spielenden Wasserkünsten. Lorenzo de' Medici hatte ein Theater in seinem Casino am Arno. der dramatischen Gesellschaft des ersteren sind die beiden sogenannten cademien entstanden, welche die ältesten und in ihrer Art bedeutendten Florentiner Theater begründet haben.

### Frankreich und sein Cultureinfluss.

In den drei letzten, dem jetzigen vorangegangenen Jahrhunderten ist für die allgemeine Culturentfaltung in Europa kein Volk von höherer Bedeutung gewesen als die Franzosen. Wir haben schon erfahren, wie im Mittelalter die Einheit der Nation mit Blut zusammengeschweisst So wie Deutschland bestand nämlich auch Frankreich aus vielen kleinen nahezu völlig unabhängigen Herrschaften, bis es dem Hanse Capet gelang, dieselben unter seine Oberherrschaft zu beugen und damit die politische Einheit Frankreichs herzustellen. Das Hauptverdienst fällt hierbei wohl Ludwig XI. (1461-1483) aus dem Hause Valois zu, dessen gewaltige Regenteneigenschaften die bösen Seiten seiner Natur reichlich aufwogen. Wohl entwickelte sich im Königthume 🚁 bald jene krankhafte Erscheinung des monarchischen Princips, welche wir Despotismus nennen, die nothwendige Staatseinheit ging in eine alles verschlingende und unterdrückende Staatsallmacht aus, doch muss man anerkennen, dass gerade diese zur völligen Verschmelzung der ungleichartigen Völker- und Landschaften unentbehrlich war. Im Isteresse dieser Staatseinheit ward dann später auch das Aufkommen abweichender religiöser Meinungen nicht geduldet, das Hugenottenthen sozusagen mit Feuer und Schwert auszutilgen versucht. So sehr, und mit Recht, uns heute die Schreeknisse der Pariser Bluthochzeit oder Bartholomäusnacht (24. August 1572) auch zu empören geeignet sind so lag dennoch dem ganzen Verhalten der französischen Herrscher den Protestanten gegenüber unverkennbar ein grosser staatsmännischer Gedanke zu Grunde. Die Hugenottenkriege (1562—1589) bedrohtes nämlich das Reich neuerdings mit Zerstückelung, und den Keim 🗷 solchen weitreichenden politischen Folgen birgt jede reformatorische Bewegung auf religiösem Boden in sich. Wo immer der Protestantimus Wurzel fasste, hat er in politischer Hinsicht zersetzend gewirkt, # lange bis er selbst zur herrschenden Macht wurde. Es ist dies auch so tief in der Natur der Dinge begründet, dass es gar nicht ander sein kann und nur Kurzsichtigkeit kann dem Protestantismus daram einen Vorwurf machen. Wo immer auch in der Gegenwart neue resgiose Regungen auftauchen, sehen wir sie alsbald mit den bestehenden staatlichen Gesetzen mehr oder weniger in Conflict gerathen; sehr 🜬 greiflich, weil die bestehenden Gesetze auf das noch Ungeborene keine Rucksicht nehmen können. Die Austibung der herrschenden Gesets wird aber naturgemäss für die neue Secte dann zur Unterdrückung, 🎉 zur Verfolgung. Ist die Secte numerisch schwach, so muss sie dies Verfolgung oder Unterdrückung wohl über sich ergehen lassen oder einen modus vicendi austindig machen, fühlt sie sich aber stark gemes so ist es wiederum nur natürlich, dass sie den Kampf mit der oppresiven Staatsgewalt aufnimmt, wie z. B. die Mormonen in Nordamerica Und man weise nicht etwa auf Länder hin, wo heutzutage verschiedese Confessionen friedlich neben einander leben, denn fast überall mussis dieser schätzenswerthe Friede erst durch vorangegangene Kampie 🖛

Ob diese Kämpfe blutig oder, wie mitunter, unblutig en, hing von der relativen Stärke der beiden Gegner ab. wird sich selbst sagen, dass der Kampf desto acuter, desto schärfer t wird, je geringer das Missverhältniss zwischen beiden. sse jeder organisirten Staatsgewalt liegt es nun, die einmal errunnationale Finheit nach Kräften zu erhalten, ganz abgesehen davon, wie ich schon betonte, die Herstellung einer nationalen Einheit stets Culturgewinne gleichkommt. Dieser Gewinn ist desto grösser, je r die nationale Einheit, je ungetrübter sie ist. Dies setzt aber unbenebst der nationalen auch die religiöse Einheit voraus, da wie gesagt so geeignet ist, die erstere zu untergraben als gerade religiöse Spalt-Deutschland im dreissigjährigen Kriege ist dafür wohl der rste Beleg. Ganz gewiss verleiht religiöse Einheit einem Volke eine nationale Kraft, deren Culturwerth Alles übertrifft, was es die Ausscheidung der dissidirenden Elemente einbüssen muss. cht wird auch ein unbefangen denkender Katholik mir in der it beistimmen, dass es beispielsweise für das Deutsche Reich der wart nur wohlthätig sein könnte, wenn die Gesammtheit seiner ner dem weitaus überwiegenden protestantischen Glaubensbekenntangehörte, anstatt in zwei feindselige Lager gespalten zu sein. olchem Gesichtspuncte aus wird man freilich der in Deutschland the theilweise, in Frankreich aber durch Unterdrückung und Ausng der Hugenotten gelungenen Gegenreformation eine gesunde nännische Basis ebenfalls nicht absprechen können. Ihren Triumph die religiöse Einheit in Frankreich in dem Uebertritte Hein-IV., (1589 - 1610), der freilich eben so wenig ein eifriger Prot gewesen als er ein eifriger Katholik wurde. Es war aber nicht er leichte flüchtige Sinn des Südfranzosen, welcher den König von ra zu dem Uebertritte bewog, er wurde auch von anderen höheren en geleitet, die, wenn sie gleich weniger in der religiösen Glauhre wurzelten, darum doch von edlen politischen und patriotischen ungen ausgingen.

Die Politik Frankreichs ging also in jeder Hinsicht darauf aus, ar nationalen Einheit erforderliche Verschmelzung aller Elemente zielen und dieser Process ist auch trefflich gelungen; mit ihm bildete sich nach und nach jenes System administrativer Centraon aus, welches einen Ludwig XIV. (1643—1715) berechtigte tolz sagen zu können: \*Létat, c'est moi.\*\* Die Regierung dieses in, welche fast drei Viertel eines Jahrhunderts umspannt, zeigt ind deutlich, auf welche Abwege der Despotismus führen, welche haten er aber auch vollbringen kann. In der Person eines ert 1) verkörperten sich so zu sagen alle Lichtseiten des Systems. Its gewaltige Energie erschöpfte sich nicht in seinen wahrhaft grossn Finanzoperationen; er verbesserte in sehr wesentlicher Weise 11 die Flotte als die Festungen Frankreichs, wie er auch seine

<sup>)</sup> Biebe über diesen merkwürdigen Mann: Pierre Clément, Histoire de Colbert on administration. l'aris 1875. 8º. 2 Bdo.

land trotz der vielen und schweren Kriege sich in blühender Finanzlage befand. Auch die Verwaltung des Reiches gewann unter Peter eine neue Gestalt. Unter seinen Neuerungen war aber keine erfolgreicher als die Aufhebung des Patriarchats und die Ernennung der heiligen Synode zur obersten Kirchenbehörde, welche vom Kaiser, ihrem Präsidenten, die Verhaltungsbefehle empfängt. Von nun an stand in Russland die Kirche, ihre unantastbaren Dogmen ausgenommen, unter dem Patronate des Monarchen.

Peters des Grossen Tod führte eine Reihe schwankender Regierungen und stürmischer Thronwechsel herbei, die an die Kaiserzeit von Rom und Byzanz erinnern; es sind Rückfälle in den Asiatismus, zumal unter den weiblichen Regierungen. Die am Hofe herrschenden Sitten während der immerhin glorreichen Regierung der Kaiserin Anna (1730 - 1740) begünstigten die Anfänge einer Favoritenherrschaft, die sich zu jener Zeit in Russland eben so einbürgerte wie in Frankreich des Maitressenwesen. Unter Elisabeth (1741-1762) und Katharina II., welche die Geschichte nicht mit Unrecht als die Grosse feiert, gelangte diese Favoritenherrschaft zur höchsten Entwicklung. Huldigte aber auch die grosse Kaiserin dem Günstlingswesen, wodurch die Staatseinkunfte oft bedeutend litten, so wogen ihre ausgezeichneten Herrschergaben, ihr vorurtheilsloser Sinn und ihr hoher Geist diese Fehler wieder reichlich auf, und nächst Peter d. Gr. dankt Russland unstreitig ihr den meisten Culturfortschritt. So wenig fällt für das allgemeine Volkswohl die persönliche Lasterhaftigkeit tüchtiger Regenten in's Gewicht!

## Die Cultur der Mediceer.

Seinen alten hohen Culturrang zu behaupten war Italien auch in dem uns beschäftigenden Zeitraume beflissen; obenan unter allen itslienischen Landschaften leuchtete aber der Mediceerstaat Toscana mit der herrlichen Arnostadt Florenz. Die Geschichte Toscana's beginnt mit dem Sturze der Republik Florenz, streng genommen mit der Ewerbung Siena's durch Herzog Cosimo de' Medici. Denn erst die Einfügung der Republik Siena und ihres Gebietes bis an die Grenze des Kirchenstaates hin in das Herzogthum Florenz und die Nerorganisation dieses Staatswesens durch Herzog Cosimo hat das nachherige Grossherzogthum geschaffen. Das Gebiet, wie es im Jahre 1532 bestand, war vielmehr ein Agglomerat von einzelnen Territorien 🛋 verschiedenen Rechten und Formen unter einem Oberhaupte als ein eigentlicher Staat. Es war dies, vielleicht mit einziger Ausnahme Kirchenstaates, in welchem jedoch andere Bedingungen obwalteten, in höherem Mass als irgendein anderes Gebiet. Aus diesem Aggloment von Communen, grossentheils wider- und untereinander feindselig, feindselig wider die herrschende Gemeinde, von keinem Bewusstsein des Zusammengehörigkeit und keinem Gemeinsinn mit einander verbander und nur unter gemeinsamem Joche seufzend, von Bear en anagebestete ossen von die man ihnen zusandte, rechtlich wie factisch au

Betheiligung an der obersten Verwaltung, meist in ihrem Innern von Factionen zerrissen, welche die Unabhängigkeit Jahrhunderte lang überlebten, und mit geschwächten materiellen Mitteln — aus diesem Gemisch ungleicher Bestandtheile sollte nun durch die Medici eine Monarchie geschaffen werden, 1) ein Staat, dessen politischer Einfluss weit über seine materielle Macht hinausging.

Die Medici regierten in Toscana bis zu ihrem Erlöschen 1737, um welche Zeit das Land an den Herzog Franz von Lothringen über-Wenn man will, so beginnt die Fremdherrschaft in Toscana schon mit dem Herzog Franz (geb. 1541, gest. 1587). Denn wenn auch ein Medici, so hatte er doch fast nichts mehr florentinisches an So sehr überwogen in ihm das spanische Naturell, das er von seiner Mutter, Eleonora von Toledo, ererbt hatte, und die spanischen Sitten und Lebensgewohnheiten, welche an den Höfen Italiens im Zeitalter Philipps II. allgemein aufkamen. Dem entsprach auch der Druck, den er auf seine Unterthanen ausübte, so dass man sagen darf: unter seinem Nachfolger sei das florentinische Volk "gleichsam wieder aufgelebt". "Aber es war nicht mehr das alte. Energie und Lebendigkeit waren gedämpst, die tägliche Uebung des politischen Scharfsinns war geschwunden. Wo demselben Spielraum vergönnt war, blitzt er immer noch auf; jederzeit sind die Medici von gewandten Diplomaten bedient Aber die Verschiebung des Mittelpunctes der Interessen musste sich fühlbar machen. Der geschäftliche Unternehmungsgeist sah mit jedem Tag seinen Gesichtskreis sich verengern, seine Jahrhunderte lang behaupteten Plätze in fremde Hände übergehen, innere Quellen des Wohlstandes allgemach versiegen. Nachdem die alten politischen Vorrechte abgeschafft waren, versuchten so viele von der Demokratie nicht geduldete Unterschiede sich Geltung zu verschaffen und das Verhältniss der Stände zu einander umzuwandeln. Für die Thätigkeit auf wissenschaftlichem Gebiet ist es unter den veränderten Umständen ein Glück gewesen, dass die einst den transcendentalen Speculationen zugewandte Speculation sich nun mit aller Entschiedenheit und richtiger Erkenntniss der Empirie widmete."2)

In der Geschichte Toscana's ist die Zeit Ferdinands II. von Medici (gest. 1670) für die Entwicklung der Wissenschaften die günstigste und in gewissen Sinne die entscheidende gewesen. Wenn gerade in diese die Katastrophe fällt, welche dem Meister und Führer auf diesem Wege dem berühmten Galileo Galilei den Mund schliessen zu massen und zu können glaubte, so ist der Sieg der Erfahrungswissenschaft auf einem lediglich an die Natur und ihre Gesetze gewiesenen und von ihnen beherrschten Gebiete dadurch eher beschleunigt als verzeit worden. Der in der Behandlung der galileischen Angelegenteit in Rom begangene Irrthum lag darin, dass man eine den gewohnten Anschauungen widersprechende, längst angeregte und nicht

Alfred von Reumont, Geschichte Toscana's seit dem Ende des florentinischen Freintsutes. Gotha 1876. 8°. I. Bd. S. 100.

<sup>7</sup> A. a. O. 8. 384.

beanstandete Meinung, die in Betreff des Sonnensystems, statt deren Entwicklung innerhalb des wissenschaftlichen Gebietes sich vollziehen zu lassen, vor ein theologisches Forum zog, wohin sie nicht gehörte. Galileis Irrthum ist es gewesen, seinen wissenschaftlichen Gegnern, welche die theologischen nach sich zogen, dazu gewissermassen selbst die Hand geboten zu haben. Zwar hatte er sich gerade gegen die Vermengung von Bibelstellen mit physikalischen Doctrinen verwahrt, doch eben auf diesem Felde machten die Gegner ihm öffentlich wie heimlich den Krieg und unter den Handschriften der Biblioteca Palatina befinden sich zahlreiche Briefe von Pisaner Professoren an die Grossherzogin, voll Anklagen gegen Galilei als Verderber so der Wissenschaft wie der Glaubens. Als die Sache im Jahre 1615/16 angeregt wurde, erhielt er von Rom eine Verwarnung, sich nicht auf Behauptungen einzulassen, die der heiligen Schrift zuwiderlaufend erachtet wurden. Jahrelang bat er die damals gegebene Zusage gehalten und erst nachdem Acusserungen, welche seine Ueberzeugung von der Wahrheit des kopernikanischen Systems hinlänglich andeuteten, in einer Streitschrift ohne Rüge geblieben waren, gab er zu Anfang des Jahres 1632 das Buch heraus, in welchem, unter durchsichtiger Verhüllung, diese Ueberzeugung kler ausgesprochen war. Der Beifallssturm, mit dem dies Buch aufgenommen wurde, schärfte den Antagonismus, indem er die Bedenken verstärkte Die alte Ansicht, dass die Kirche die fragliche Untersuchung den Leien nicht ganz anheimgeben dürfe, indem es sich dabei um die Autorität der Bibel handle, welche durch Popularisirung von Ansichten gefährdet sei, die den Lehren so vieler Jahrhunderte und den auf die für untrüglich gehaltenen Wahrnehmungen der Sinne gestützten Anschauungen geradezu widersprächen, – diese Ansicht gewann die entschiedene Oberhand. Dazu kamen persönliche Umstände. Galilei hatte in der That die vor sechzehn Jahren gegebene Zusage nicht beachtet. Literarische Zerwürfnisse verschlimmerten die Lage. So kam es zu den für beide Theile unendlich traurigen Processe. Beide Theile haben die begangenen Fehler sehwer gebüsst: die römische Inquisition durch des nicht etwa ihr allein, sondern der Kirche schädliche Außehen, welche der Fall erregte, der grosse Gelehrte durch die Geistestortur und die materielle Behinderung, welche seine letzten Jahre bedrängt bat Schwerlich wäre es mit der Sache dahingekommen, namentlich unter einem Papste, der, wie Urban VIII., mit bedenklichen Schwächen auch hervorragende geistige Figenschaften und nicht gewöhnliche Cultur væband: hätte nicht der von Galilei schon im Beginne seiner Laufbeben geweckte literarische Antagonismus von dem Gebiete der hydrostatische Untersuchungen und jener über die Sonnenflecken sich auf einen geistlichen Gegnern freistehenden Boden hinübergezogen.

"Man darf aber dieses für Galilei so verhängnissvolle Einbeziehender Bibel in die bisher rein wissenschaftliche Discussion nicht (wie von mehreren Schriftstellern geschehen ist) ausschliesslich auf Parteirücksichten oder gar persönliche Motive zurückführen. Dies ist absolu. Talseh. So sehr auch diese Factoren dabei mitwirkten, so muss mass doch erkennen, dass besonders zu Anfang des gro a Streites die-

nur sporadisch vorkommen. Die grosse Menge der Gelehrten,

n noch vollständig der alten Weltanschauung anhing und bisher icus mit seiner noch nicht auf sichtbaren Beweisen ruhenden e beiläufig für einen Phantasten gehalten hatte, stand wahrhaft t den teleskopischen Entdeckungen Galilei's gegenüber, die den nentalsatz Alles bis nun Geglaubten umzustossen drohten. e und noch mehr die halbgelehrte Welt Italiens fühlte den Boden len Füssen wanken, und es däuchte ihr nicht anders, als ob : dreitausendjährigen Autorität des Aristoteles alle Fundamente ysik, Mathematik, Philosophie und Religion zu Grabe getragen Ihr schien dies kein Fortschritt, sondern ein Frevel!" 1) chte beifugen, dass ein ähnlicher Process sich abspielt, so oft ier, die Wissenschaft radical umgestaltender Gedanke aufgeworfen on thatsächlichen Entdeckungen unterstützt wird. Oder passen gen trefflichen Sätze nicht Wort für Wort auf die Gegenwart en Anschauungen die Darwin'sche Evolutionstheorie eine ganz Umwandlung hervorruft wie vor drei Jahrhunderten die kopernie Lehre? Und sind die Gründe, wesshalb der Darwinismus elehrten und noch mehr von Halbgelehrten bekämpft wird, etwa als die oben geschilderten? alilei und seine Schule haben ihre Zeit beherrscht. Selbstverh hat diese Schule in ihren Persönlichkeiten ganz Italien einssen, - um nur zwei der Hervorragenden zu nennen, seien etto Castelli aus Brescia und Evangelista Torricelli aus erwähnt. Sie hat sich auch über ganz Italien ausgedehnt und Ausland mächtig eingewirkt. Ihr Mittel- und Brennpunct ist oscana gewesen und es ist nicht ein geringer Ruhm des medi-1 Namen's, von den Namen dieser Schule unzertrennbar zu sein. ınd II. war nicht blos vom wärmsten Interesse für naturwissenthe Studien und deren praktische Anwendung beseelt; er verband sem Interesse ungewöhnliche Kenntnisse und erfindungsreichen inn, so dass seine Beobachtungen den physisch-mathematischen schaften überhaupt, den Instrumenten für Berechnung der Be-, der Wärme, des Luftdruckes u. s. w. wesentlich zugutegekommen

Während er für die Universität Pisa sorgte (Castelli war dort der Mathematik, bevor er an die römische Sapienza gezogen vereinte er um sich in Florenz einen Kreis gelehrter Männer, ine wissenschaftlichen Conversationen im Palaste Pitti wie auf nachbarten Villen haben mit Ideenaustausch und praktischen en mehr genützt als manche Akademie. Er hat das Thermometer commet und durch den Maler Baccio del Bianco mit Hilfe tilleischen Fernrohres die erste grosse Mondkarte zeichnen lassen, uder Leopold nahm an allen wissenschaftlichen Dingen regsten. Er forderte die Arbeiten der Akademie der Crusca, die situngen zur dritten Auflage des Wörterbuches und den Druck

Karl von Gebler, Galileo Galilei und die römische Curie. Nach den authenuellen. Stuttgart 1876. 8°. S. 49-50.

von Texten aus dem goldenen Zeitalter der Sprache. Er versuchte die Wiederbelebung der platonischen Akademie, die einst zum Ruhme seines Geschlechtes so viel beigetragen hatte. Er veranlasste die erste im Jahre 1656 zu Bologna erschienene Sammlung der Werke Galilei's, wozu er manches Ungedruckte beisteuerte und welche Ferdinand II. gewidmet ist, sowie die in derselben Stadt dreizehn Jahre später erfolgte Herausgabe von Castelli's kleinen Schriften. Lange vorher hatte er Michelini's und Torricelli's hydraulische Kenntnisse zum Besten des Chiana-Thales zu benützen gesucht und der frühe Tod des letzteren, des ausgezeichnetsten Schülers Galilei's, hat die praktische Anwendung eines Verfahrens verzögert, durch welches die Heilung der Uebel dieser Provinz späterer Zeit gelungen ist.

Die Zeit Ferdinand's II. von Medici erscheint auch am geeignetsten um einen Blick auf die damaligen Verhältnisse und Sitten in Italien zu werfen. Wir bedienen uns dazu der Worte eines sicheren Führer's, 9 welcher von jener Epoche in gegenwärtiger Zeit zu uns spricht: "Zer Bedeckung der Wände in Saal und Zimmern bediente man sich in Beginne des XVII. Jahrhunderts nur des gepressten Leders, das bei Prachtliebenden vergoldet war und an den Thüren das Wappen des Besitzers zeigte. Allmälig wandte man in den Hauptgemächern Seide an, dann Seidendamast, bis die Reichsten zu Sammt, Goldstoff und golddurchwirktem Damast griffen. Stühle und Thürvorhänge waren von demselben Stoffe oder letztere mit gestickten Wappen. Jetzt füllt man die Säle mit Bildern in reichen breiten Goldrahmen, während ehemals schwarze Rahmen mit höchstens ein paar Goldleisten üblich wares. Gewöhnlich befanden sich im Saale (Halle) ein grosser Kamin und ein Wasserbecken an der Wand mit messingenem Behälter zum Händewaschen, bevor man zum Tische ging. Daneben hing wie in den Klöstern ein Handtuch zum Abtrocknen. Jetzt lässt man sich den Wasser von einem Diener in silbernem Becken reichen und statt des Kamins stellt man Kohlenbecken hin. Bei Tische bediente man sich irdener oder zinnerner Schüsseln, wie auch heute noch die Meisten thun, während die Credenzschüsseln, Becken, Messer, Gabeln, Sabfässer silbern sind. Die Reicheren aber haben sämmtliche Schüssel und Teller von Silber und zieren die Gemächer mit silbernen Geffissen und ähnlichen auf Tischen und kleinen Schränken von Ebenholz und feinen Steinen. Im Saale hatte man vormals Stühle mit Lederüberzügen und kleinen Wappen an der Rücklehne, mit Schämeln von Nussholz. Jetzt haben die Meisten Bänke mit den Wappen, die = gleich als Truhen zum Bewahren der Sachen der Dienerschaft dienes. Die Schämel sind mit vergoldetem Schnitzwerke geziert.

Ehemals hielt man gewöhnlich nur zwei Diener. Der eine mit den Namen eines Ausgebers (Spenditure) machte die Einkäufe und hielt Buch über das Hanswesen; der andere besorgte den häuslichen Dienst, ging mit der Herrin aus und versah die Geschäfte in der Stadt. Allmäß

<sup>&#</sup>x27;) A v. Reumont, A. a. O.

ivreen Sitte, anfangs für den Kutscher und den die Dame len Diener. Dann mehrte sich die Zahl der Dienerschaft, so vornehme Adel mehrere Livreebediente hält, zwei stets die egleiten, einer den Herrn. Der Dienerinnen waren ehemals Köchin war die eine, die andere die Mittelfrau (donna di welche mit der Gebieterin ausging, die Stuben reinigte, die achte und sonstigen Dienst versah, auch, wo es nöthig war, nin beim Brotbacken und Anderem half. Die dritte höherdie Matrone geheissen, leistete der Dame im Wagen und zu sellschaft, kleidete sie an und machte ihr das Haar zurecht, och manche noch ein Mädchen hielten. Die Matrone erhielt siehen Lire, die Mädchen suchte man nach einigen Jahren Mitgift von hundert bis hundertfünfzig Scudi zu verheiraten. one ist jetzt abgeschafft, weil die Damen allein ausfahren und Livreebedienten ausgehen; die reichsten nehmen im Wagen junges Mädchen, die Damigella mit und stützen sich beim uf einen älteren Mann ohne Livree, welcher der schwarze er der Armgeber (bracciere) heisst. Frauen aus dem kleinen ande, um nicht allein auszugehen, nehmen gewöhnlich irgend ämer oder Ladengehilfen in ihren Sold, der sie an Sonn- und nach der Kirche und anderen Orten führt, woher er den onntagsmann (domenichino) erhalten hat.

Ende des vorigen (XVI.) Jahrhunderts kamen die Wagen in Bei Anfang des XVII. waren sie jedoch keineswegs gewie denn manche vom Adel keine besassen. Allmählig aber le sich solche angeschafft. Viele halten vier Pferde dazu, die Anfangs waren diese Fuhrwerke klein, innen wie on Leder und auf der Radachse liegend, was sie äusserst un-Dann verbesserte man sie mittelst der Schwanendenen man gut gehärteten Stahl verwandte, der dem Stosse Reiche Leute hatten sie von schwarzem, auch von farbigem nit Fransen innen und aussen, im Inneren mit vergoldetem Bis zur Mitte des XVII. Jahrhunderts hatte man namentlich chkeiten die zweirädrige Kutsche (cocchio), innen mit rosen-Sammt, aussen violett mit grossen vergoldeten Knöpfen am ande, welche jetzt nicht mehr üblich ist. Im Jahre 1670 Carrossen nach französischem Muster eingeführt, mit langen den Schwanenhälsen, um ihrer Bequemlichkeit willen Poltronannt. Beinahe in allen vornehmen Häusern hielt man einen hinea) oder ein Maulthier für solche, die nicht gehen konnten hten. In der Stadt brauchte man sie mit sammtgesäumten en oder Sammtdecken, auf dem Lande mit Ledersätteln. Seit ig der Wagen sind sie abgeschafft und nur hier und da hält edles Ross zum Spazierritt. Begaben die Frauen sich nach . so ritten sie, während die Kinder von einem mit einem rbe belasteten Maulthiere getragen wurden. Jetzt fahren sie. strasse gut ist, sonst bedienen sie sich der von Maulthieren n Sänften, in denen man früher nur Kranke fortschaffte.

Reiche und Requeme halten solche Sänften auf dem Lande. I eine auf rande importierte Gattung, eine Art geschlossener Sänfzeit fangen schwingenden, vorne auf dem Rucken eines Pferdes ru Stangen, hinten mit zwei Richern. Man nennt sie Kalesche ur Zein ist sehen auf tausend gestiegen, während die Sänften ausserhommen.

Der Anzug der Männer war immer schwarz, aber die Leafe tragen farbles. Wamms and Strumpfe mit gold- und gesamaten Strumpfbandern, während Männer zwischen funfunde and vierzig das Wamms schwarz, die Strümpfe farbig trugen Zeuge, Perpignan-Tuch einheimischer Fabrik, Seide, Sammt und a wech-elten nach der Jahre-zeit. Gegenwärtig trägt Alles Schwa nur junge Leute, die Aufsehen machen wollen, zeigen sich mit Strumpfen. Der Besatz der Kleidung mit Sammt- und Seidenba bis zum Uebermasse zugenommen. Auch an den Schuhen träs Bandschleifen, sogar Edelsteine. Selbst die Jüngeren tragen Per ohne Rück-icht auf die Haarfarbe und rasiren den Bart. Bei und Tournieren erschien man chemals in schwarzen Maroquin mit vergoldeten oder silbernen Sporen und hochstehenden gef Kragen, was jetzt abgekommen ist. Die Frauenkleidung wie der putz haben vielfach gewechselt. Bräute und Neuvermählte ersc ganz in Weiss, die Uebrigen in allen Farben, entweder versch farbig nach persönlichem Geschmacke oder Alles von gleicher Gold- und Silberbesatz ist nach Umständen reich. Wittwen einst einen bis auf die Füsse reichenden, auf den Schultern zusa gelegten Mantel, mit dessen Schulterzipfel sie auch wohl das bedeckten, was jetzt nicht mehr Sitte ist, während sie wie die zahl der Verheirateten in Schwarz gehen. Der Eitelkeiten und W im Kleiderwesen sind in diesem Jahrhundert so viele gewesen, d ummöglich ist, auch nur die bedeutendsten aufzuzählen. Anfang man sich panisch, dann kam französische Sitte auf und aus l reich beziehen wir nun Moden und Formen so für Männer v Franch.

Das Waffentragen war nur den Stephans-Rittern und den Einigen wenigen Edelleuten hatte Sc. Hohe nitern gestattet, Tragen des Dolches zugestanden. Ugo Rinaldini war der Erst im Jahre 1616 den Degen umschnallte, was viele edle Jüngling bald nachahmten. Der Grossherzog liess dann von der ehen Strenge nach und ertheilte jedem die Befugniss. So sah man bald die Stadt mit Spadassins gefüllt. Allmählig kam es wier Abnahme, so dass jetzt nicht nur die Edelleute, sondern auch und Hofleute ohne Degen gehen, die meisten auch ohne Dolch, w alle gegen eine gewisse Abgabe tragen durften. Die Büche Edelleuten nur in einer Entfernung von acht Miglien von der zu tragen erlaubt, blos die mit der Lunte, nicht die mit dem I Genen Erlegung einer Stener darf man diese jetzt bis dicht von Stadtmauern tragen, ja sogar innerhalb, wo man zum Zeitverl nach Schwalben (1) schiesst. Die Kunst des Schiessens nach Ve Fluge war früher nicht bekannt. Francesco Salvetti erlernte in Sicilien und so verbreitete sie sich erst in Pistoja, dann in orenz. Wer einen Angriff fürchtet, geht Nachts im Panzerhemde s, was Jedem gestattet ist. Alle jungen Edelleute, die sich bemerknachen wollen, so wie wer der Waffe zu bedürfen glaubt, lassen e Diener lange Rapiere unter dem Arme hinter sich hertragen, was ht ohne Uebelstände ist."

Die Regierung Ferdinands II. war die Zeit, in welcher die Theaterstbarkeiten unter den höheren Ständen sehr in Aufnahme kamen. enn die Bühne in den Uffizien für die Feste des Hofes nicht auschte, so richtete man den Hof des Palastes Pitti, den man auch für ifzüge und Naumachien brauchen sah, für theatralische Vorstellungen Hier wurde 1637 Coppola's Schauspiel der Götterhochzeit aufführt, zu welchem Alfonso Parigi und Baccio del Bianco, ein büler Biliverts, Apparate und Decorationen lieferten. Letzterer tte eine Maschinerie, welche eine Schaubühne im Nu vor den eranten Zuschauern entstehen liess, mit solcher Geschicklichkeit ersonnen, ss Galilei, dem er das Modell zeigte, sich nach dem Hexenmeister cundigte, der ihm dabei zur Hand gehe. Die dramatische Kunst wann nichts dabei, wenn die nach classischen Mustern copirte Komödie r Tage Leo's X. ungeschlachten Nachalmungen des spanischen Theaters stz machte. Der Geschmack an der Musik führte zu einem Mischare, welches weder die eine noch die andere Kunst förderte. Daneben eb die Commedia dell' Arte mit ihren stehenden Figuren und ihren nevas, welche die Schauspieler improvisirend ausfüllten. Die sienechen Theatergesellschaften der Rozzi und der Intronati, jene ion von Leo's X. Zeit her berühmt, bewahrten ihren Ruf. Sie haben ch des jüngeren Michel-Angelo Komödien aufgeführt, diese Prachticke toscanischer Mundart. Gegen das Ende der mediceischen Zeit t dann Girolamo Gigli Molière'sche und Racine'sche Stücke so bebeitet, dass sie populär wurden.

Bei den gewöhnlichen Theaterstücken kam es auf den Text am enigsten an, um so mehr auf Scenerie, Decorationen, Verwandlungen, ufterscheinungen, Kleiderpracht, Aufzüge. Man that es in Italien m anderen Ländern zuvor. Wie Maler und Bildgiesser, musste Italien m Auslande auch Maschinisten und Decorateure senden und der im hre 1766 zu Paris verstorbene ertindungsreiche florentinische Architekt liccolò Servandoni hat sich in Frankreich, England, Deutschland wch seine grossartigen Decorationen berühmt gemacht. Die ins Rococo übergehende Hochrenaissance begünstigte diese Richtung, welche Mes umfasste, was bildende Kunst dauernd oder vorübergehend schuf, 🐧 🌬 Kirche wie im Palast, Theater und Gartenanlagen mit ihren Muschelgrotten, Polyphem-Fratzen und spielenden Wasserkünsten. Lorenzo de' Medici hatte ein Theater in seinem Casino am Arno. 🔄 dramatischen Gesellschaft des ersteren sind die beiden sogenannten Mademien entstanden, welche die ältesten und in ihrer Art bedeutenden Florentiner Theater begründet haben.

### Frankreich und sein Cultureinfluss.

In den drei letzten, dem jetzigen vorangegangenen Jahrhunde ist für die allgemeine Culturentfaltung in Europa kein Volk von höh Bedeutung gewesen als die Franzosen. Wir haben schon erfah wie im Mittelalter die Einheit der Nation mit Blut zusammengeschwe ward. So wie Deutschland bestand nämlich auch Frankreich aus vi kleinen nahezu völlig unabhängigen Herrschaften, bis es dem H Capet gelang, dieselben unter seine Oberherrschaft zu beugen damit die politische Einheit Frankreichs herzustellen. Das Haupt dienst fällt hierbei wohl Ludwig XI. (1461-1483) aus dem H Valois zu, dessen gewaltige Regenteneigenschaften die bösen Se seiner Natur reichlich aufwogen. Wohl entwickelte sich im Königthume bald jene krankhafte Erscheinung des monarchischen Princips, we wir Despotismus nennen, die nothwendige Staatseinheit ging in alles verschlingende und unterdrückende Staatsallmacht aus, doch r man anerkennen, dass gerade diese zur völligen Verschmelzung ungleichartigen Völker- und Landschaften unentbehrlich war. teresse dieser Staatseinheit ward dann später auch das Aufkommen weichender religiöser Meinungen nicht geduldet, das Hugenottent sozusagen mit Feuer und Schwert auszutilgen versucht. So sehr, mit Recht, uns heute die Schrecknisse der Pariser Bluthochzeit Bartholomäusnacht (24. August 1572) auch zu empören geeignet i so lag dennoch dem ganzen Verhalten der französischen Herrscher Protestanten gegenüber unverkennbar ein grosser staatsmännischer danke zu Grunde. Die Hugenottenkriege (1562-1589) bedrol nämlich das Reich neuerdings mit Zerstückelung, und den Keim solchen weitreichenden politischen Folgen birgt jede reformatori Bewegung auf religiösem Boden in sich. Wo immer der Protesta mus Wurzel fasste, hat er in politischer Hinsicht zersetzend gewirkt lange bis er selbst zur herrschenden Macht wurde. Es ist dies s so tief in der Natur der Dinge begründet, dass es gar nicht an sein kann und nur Kurzsichtigkeit kann dem Protestantismus der einen Vorwurf machen. Wo immer auch in der Gegenwart neue 1 giöse Regungen auftauchen, sehen wir sie alsbald mit den bestehen staatlichen Gesetzen mehr oder weniger in Conflict gerathen; sehr greiflich, weil die bestehenden Gesetze auf das noch Ungeborene k Rücksicht nehmen können. Die Ausübung der herrschenden Ges wird aber naturgemäss für die neue Secte dann zur Unterdrückung zur Verfolgung. Ist die Secte numerisch schwach, so muss sie d Verfolgung oder Unterdrückung wohl über sich ergehen lassen t einen modus vivendi ausfindig machen, fühlt sie sich aber stark ger so ist es wiederum nur natürlich, dass sie den Kampf mit der opp siven Staatsgewalt aufnimmt, wie z. B. die Mormonen in Nordamer Und man weise nicht etwa auf Länder hin, wo heutzutage verschied Confessionen friedlich neben einander leben, denn fast überall mu dieser schätzenswerthe Friede erst durch vorangegangene Kämpfe

rungen werden. Ob diese Kämpfe blutig oder, wie mitunter, unblutig ausfielen, hing von der relativen Stärke der beiden Gegner ab. mann wird sich selbst sagen, dass der Kampf desto acuter, desto schärfer geführt wird, je geringer das Missverhältniss zwischen beiden. Interesse jeder organisirten Staatsgewalt liegt es nun, die einmal errungene nationale Finheit nach Kräften zu erhalten, ganz abgeschen davon, dass, wie ich schon betonte, die Herstellung einer nationalen Einheit stets einem Culturgewinne gleichkommt. Dieser Gewinn ist desto grösser, je grösser die nationale Einheit, je ungetrübter sie ist. Dies setzt aber unbedingt nebst der nationalen auch die religiöse Einheit voraus, da wie gesagt nichts so geeignet ist, die erstere zu untergraben als gerade religiöse Spalt-Deutschland im dreissigjährigen Kriege ist dafür wohl der traurigste Beleg. Ganz gewiss verleiht religiöse Einheit einem Volke auch eine nationale Kraft, deren ('ulturwerth Alles übertrifft, was es durch die Ausscheidung der dissidirenden Elemente einbüssen muss. Vielleicht wird auch ein unbefangen denkender Katholik mir in der Ansicht beistimmen, dass es beispielsweise für das Deutsche Reich der Gegenwart nur wohlthätig sein könnte, wenn die Gesammtheit seiner Bewohner dem weitaus überwiegenden protestantischen Glaubensbekenntnisse angehörte, anstatt in zwei feindselige Lager gespalten zu sein. Von solchem Gesichtspuncte aus wird man freilich der in Deutschland nur sehr theilweise, in Frankreich aber durch Unterdrückung und Austreibung der Hugenotten gelungenen Gegenreformation eine gesunde staatsmännische Basis ebenfalls nicht absprechen können. Ihren Triumph feierte die religiöse Einheit in Frankreich in dem Uebertritte Heinrich IV., (1589 - 1610), der freilich eben so wenig ein eifriger Protestant gewesen als er ein eifriger Katholik wurde. Es war aber nicht blos der leichte flüchtige Sinn des Südfranzosen, welcher den König von Savarra zu dem Uebertritte bewog, er wurde auch von anderen höheren Motiven geleitet, die, wenn sie gleich weniger in der religiösen Glaubenslehre wurzelten, darum doch von edlen politischen und patriotischen Erwägungen ausgingen.

Die Politik Frankreichs ging also in jeder Hinsicht darauf aus, die zur nationalen Einheit erforderliche Verschmelzung aller Elemente zu erzielen und dieser Process ist auch trefflich gelungen; mit ihm aber bildete sich nach und nach jenes System administrativer Centralisation aus, welches einen Ludwig XIV. (1643-1715) berechtigte zut Stolz sagen zu können: Fétat, e'est moi. Die Regierung dieses Fürsten, welche fast drei Viertel eines Jahrhunderts umspannt, zeigt klar und deutlich, auf welche Abwege der Despotismus führen, welche Grosthaten er aber auch vollbringen kann. In der Person eines Colbert 1) verkörperten sich so zu sagen alle Lichtseiten des Systems. Colberts gewaltige Energie erschöpfte sich nicht in seinen wahrhaft grossartigen Finanzoperationen; er verbesserte in sehr wesentlicher Weise swohl die Flotte als die Festungen Frankreichs, wie er auch seine

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siche über diesen merkwürdigen Mann: Pierre Clément, Histoire de Colbert if de un administration. Paris 1875. 8º. 2 Bde.

fördernde Aufmerksamkeit den Strassen, den Flussbauten und Bergwerken zuwandte Dass er für den internationalen Handel nicht mehr geleistet, beruht nicht darauf, dass er den Gegenstand vernachlässigt hätte, sondern, dass er in dieser Beziehung einen falschen Standpunct einnahm. Schon allein was er für Kunst und Wissenschaft geleistet, würde ihm das Lob der Nachwelt verdienen. Er gründete die Akademie der Wissenschaften, der Inschriften und Münzen, der Musik, die Académie de France in Rom und reorganisirte die Maler- und die Bildhauer-Aksdemie zu Paris. Gleichfalls gründete er das Journal des Savants, die orientalische Akademie und die Sammlung des Louvre. grossartigsten Bauten zu Paris danken ihm ihren Ursprung, so des neue Louvre, das Observatorium und das Hôtel der Invaliden. Er vereinte mit geradezu unerschöpflicher Energie den unermüdlichsten Fleiss, kluge Geduld und eine Ausdauer, die ihn alle Schwierigkeiten besiegen wie einen unbeugsamen Willen, der ihn nicht abweichen lies, bis er nicht das vorgesteckte Ziel erreicht hatte, ihn aber auch nicht allzu bedenklich werden liess, über die Mittel, durch die es zu erreichen sei. Sein Charakter zeigt einen eigenthümlichen Zug von mitunter grausamer Gewaltthätigkeit, welche ihm ein Anrecht auf den traurigen Titel vir marmorens gewähren und zugleich den Satz rechtfertigen: Si grand qu'on soit, on est toujours de son temps. Man begreift, dass der Mann, der so Vieles für sein Volk gethan, nur sehr wenig populär war und erst später fand sein Wirken die verdiente Wertischätzung.

Das Zeitalter Ludwig XIV. bezeichnet die Epoche, wo der Cultureinfluss Frankreichs in Europa zur höchsten Blüthe gedieh. 1) In der
That hat keine Nation so tief in die Schicksale aller Nachbarvößer
eingegriffen als die französische und man darf wohl behaupten, dass die
europäische Geschichte der letzten Jahrhunderte ihr Gepräge wesentlich
von Frankreich erhalten hat. Während früher Italien und Spanien
den Ton angaben, errang Frankreich zu Beginn des XVII. Jahrhunderts
die unbestrittene Suprematie. Dass seitdem ein neuer Geist in Europa
zur Herrschaft gelangt war, zeigt sich schon in dem Umstande, dass
wir die neuere Geschichte von jener Zeit an datiren. Sollte nun auch,
was erst die Zukunft lehren kann, der Einfluss Frankreichs auf die
Geschicke Europa's im Sinken sein, so wird es dennoch fortwährend
vermöge der eigenthümlichen Begabung seines Volkes für den ganzen
Continent und dessen geistiges Leben von Bedeutung bleiben.

Jedenfalls zeigt die Geschichte der europäischen Culturvölker in den letzten drei Jahrhunderten eine so merkwürdige und tiefgreifende Einwirkung Frankreichs auf, wie dies seit den Tagen der römischen Weltherrschaft nicht der Fall gewesen ist. Kein Land aber war der französischen Macht so völlig hingegeben wie gerade Deutschland, das in Folge politischer Verhältnisse jede Widerstandskraft ver-

<sup>\*)</sup> Vgl. J. J. Honegger, Kritische Geschielte der französischen Culturoinflisse in den letzten Jahrhunderten. Berlin 1875. 8°.

loren hatte. So betrübend das für deutsche Patrioten sein mag, so ändert das nichts an dem Werth, der auf die Kenntniss dieser französischen Einflüsse zu legen ist. Sei es übrigens gleich bemerkt: wenn Frankreichs Uebergewicht sich oft so verderblich im deutschen Reiche geltend machte, so lag der Fehler hauptsächlich an den Deutschen selbst, welchen das Gefühl jeder Gemeinsamkeit völlig geschwunden war; andererseits dagegen müsste man blind sein, wollte man den Gewinn übersehen, welchen Deutschland so wie die anderen Völker aus der Berührung mit Frankreich zogen.

Zum Theile dieselben Ursachen, um derentwillen die französische Macht so rasch emporwuchs, begründen heute noch die Macht wie die Schwäche des Volkes. Es liegt ein absolutistischer Zug in der Nation, der sie bei aller Freiheitsliebe sich doch leicht vor der Autorität eines Einzigen beugen heisst und die von den Königen seit früher Zeit consequent befolgte Politik des Centralisirens wesentlich erleichterte. Dazu kam eine schlaue Staatskunst und eine rücksichtslose Eroberungspolitik, welche der sinkenden Macht Spaniens und dem in sich gespaltenen Deutschland gegenüber kein allzu schweres Spiel hatte, das Uebergreifen der staatlichen Mächte durch eine schlaue, geschulte und allgeschäftige Diplomatie und durch eine Heeresmacht, die frühe auf Eroberung gestellt, ungemein zweckmässig organisirt war. Als Spezialfactor aus diesem Getriebe ist die Einwirkung französischen Geldes in Subsidien, Pensionen und anderweiter Bestechungsformen, sowie der mächtige Einfluss der Weiber hervorzuheben. Es kam dazu das rasche Aufblühen des Handels und der Industrie in dem von der Natur so reich begabten Lande. Alle diese Umstände konnten wohl die Machtstellung Frankreichs erhöhen, aber seinen unbegrenzten Einfluss auf die Nachbarvölker verdankten die Franzosen noch andere Eigenschaften. ihnen die Wege bahnte, auf welchen sie ihre Ideen, ihre Sitten, ihre Kunst, ihre Literatur den anderen Völkern aufdrängten, das war hauptsächlich ihr Charakter. Jener leicht bewegliche Geist, der, feurig und lebendig, sich für das Grosse und Schöne leicht begeistert, der nicht in die Tiefe geht, aber Alles, was er schafft, in feiner, gefälliger Form jener Geist musste seinen Siegeslauf um die Welt zu bieten weiss, machen. Denn er hot gerade, was den anderen Nationen am meisten fehlte und was so leicht blendet und gewinnt. Dazu kam die Sprache, das fein gearbeitete Instrument dieses Geistes, welche mit der grössten Feinheit und Einfachheit eine Kunst der Rhetorik vereinigte, die auch das Trivialste und Gewöhnlichste zu drapiren verstand.

Wichtiger ist die Frage nach den Folgen, welche die mehr als zweihundertjährige Suprematie Frankreichs für Europa gehabt hat. Diese waren sehr verschiedener Art, verderblich und dann auch wieder wohlthätig. Bis zu unangefochtener Herrschaft schritt das Ueberwiegen französischen Geschmacks, französischer Moden und Trachten, französischer Sitten oder vielmehr Unsitten vor, die erst vom Versailler Hof, dann von der Hauptstadt aus den andern Völkern dietirt wurden. Deutschland insbesondere stand lange wie unter dem Banne des franzosischen Zaubers. Wie seine politische Existenz als Reich immer

fördernde Aufmerksamkeit den Strassen, den Flussbauten und Bergwerken zuwandte. Dass er für den internationalen Handel nicht mehr geleistet, beruht nicht darauf, dass er den Gegenstand vernachlässigt hätte, sondern, dass er in dieser Beziehung einen falschen Standpunct einnahm. Schon allein was er für Kunst und Wissenschaft geleistet, würde ihm das Lob der Nachwelt verdienen. Er gründete die Akademie der Wissenschaften, der Inschriften und Münzen, der Musik, die Académie de France in Rom und reorganisirte die Maler- und die Bildhauer-Alademie zu Paris. Gleichfalls gründete er das Journal des Savants, die orientalische Akademie und die Sammlung des Louvre. grossartigsten Bauten zu Paris danken ihm ihren Ursprung, so das neue Louvre, das Observatorium und das Hôtel der Invaliden. Er vereinte mit geradezu unerschöpflicher Energie den unermüdlichsten Fleiss, kluge Geduld und eine Ausdauer, die ihn alle Schwierigkeiten besiegen wie einen unbeugsamen Willen, der ihn nicht abweichen bess, bis er nicht das vorgesteckte Ziel erreicht hatte, ihn aber auch nicht allzu bedenklich werden liess, über die Mittel, durch die es zu erreichen sei. Sein Charakter zeigt einen eigenthümlichen Zug von mitunter grausamer Gewaltthätigkeit, welche ihm ein Anrecht auf den traurigen Titel vir marmoreus gewähren und zugleich den Satz rechtfertigen: Si grand qu'on soit, on est toujours de son temps. Man begreif, dass der Mann, der so Vieles für sein Volk gethan, nur sehr wenig populär war und erst später fand sein Wirken die verdiente Werthschätzung.

Das Zeitalter Ludwig XIV. bezeichnet die Epoche, wo der Cultureinfluss Frankreichs in Europa zur höchsten Blüthe gedieh. 1) In der That hat keine Nation so tief in die Schicksale aller Nachbarvölker eingegriffen als die französische und man darf wohl behaupten, dass die europäische Geschichte der letzten Jahrhunderte ihr Gepräge wesentlich von Frankreich erhalten hat. Während früher Italien und Spanien den Ton angaben, errang Frankreich zu Beginn des XVII. Jahrhunderts die unbestrittene Suprematie. Dass seitdem ein neuer Geist in Europa zur Herrschaft gelangt war, zeigt sich schon in dem Umstande, dass wir die neuere Geschichte von jener Zeit an datiren. Sollte nun auch, was erst die Zukunft lehren kann, der Einfluss Frankreichs auf die Geschicke Europa's im Sinken sein, so wird es dennoch fortwährend vermöge der eigenthämlichen Begabung seines Volkes für den ganzen Continent und dessen geistiges Leben von Bedeutung bleiben.

Jedenfalls zeigt die Geschichte der europäischen Culturvölker in den letzten drei Jahrhunderten eine so merkwürdige und tiefgreifende Einwirkung Frankreichs auf, wie dies seit den Tagen der römischen Weltherrschaft nicht der Fall gewesen ist. Kein Land aber war der französischen Macht so völlig hingegeben wie gerade Deutschland das in Folge politischer Verhältnisse jede Widerstandskraft ver-

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. J. J. Honegger, Kritische Geschielte der französischen Cultureinflüsse in den letzten Jahrhunderten. Berlin 1875. 8°.

loren hatte. So betrübend das für deutsche Patrioten sein mag, so ändert das nichts an dem Werth, der auf die Kenntniss dieser französischen Einflüsse zu legen ist. Sei es übrigens gleich bemerkt: wenn Frankreichs Uebergewicht sich oft so verderblich im deutschen Reiche geltend machte, so lag der Febler hauptsächlich an den Deutschen selbst, welchen das Gefühl jeder Gemeinsamkeit völlig geschwunden war; andererseits dagegen müsste man blind sein, wollte man den Gewinn überschen, welchen Deutschland so wie die anderen Völker aus der Berührung mit Frankreich zogen.

Zum Theile dieselben Ursachen, um derentwillen die französische Macht so rasch emporwuchs, begründen heute noch die Macht wie die Schwäche des Volkes. Es liegt ein absolutistischer Zug in der Nation, der sie bei aller Freiheitsliebe sich doch leicht vor der Autorität eines Finzigen beugen heisst und die von den Königen seit früher Zeit consequent befolgte Politik des Centralisirens wesentlich erleichterte. Dazu kam eine schlaue Staatskunst und eine rücksichtslose Eroberungspolitik, welche der sinkenden Macht Spaniens und dem in sich gespaltenen Deutschland gegenüber kein allzu schweres Spiel batte, das Uebergreifen der staatlichen Mächte durch eine schlaue, geschulte und allgeschäftige Diplomatie und durch eine Heeresmacht, die frühe auf Eroberung gestellt, ungemein zweckmässig organisirt war. Als Spezialfactor aus diesem Getriebe ist die Einwirkung französischen Geldes in Subsidien, Pensionen und anderweiter Bestechungsformen, sowie der mächtige Einfluss der Weiber hervorzuheben. Es kam dazu das rasche Aufbluhen des Handels und der Industrie in dem von der Natur so reich begabten Lande. Alle diese Umstände konnten wohl die Machtstellung Frankreichs erhöhen, aber seinen unbegrenzten Einfluss auf die Nachharvolker verdankten die Franzosen noch andere Eigenschaften. ihnen die Wege bahnte, auf welchen sie ihre Ideen, ihre Sitten, ihre Kunst, ihre Literatur den anderen Völkern aufdrängten, das war hauptsächlich ihr Charakter. Jener leicht bewegliche Geist, der, feurig und lebendig, sich für das Grosse und Schöne leicht begeistert, der nicht in die Tiefe geht, aber Alles, was er schafft, in feiner, gefälliger Form jener Geist musste seinen Siegeslauf um die Welt zu bieten weiss. machen. Denn er bot gerade, was den anderen Nationen am meisten fehlte und was so leicht blendet und gewinnt. Dazu kam die Sprache, das fein gearbeitete Instrument dieses Geistes, welche mit der grössten Feinheit und Einfachheit eine Kunst der Rhetorik vereinigte, die auch das Trivialste und Gewöhnlichste zu drapiren verstand.

Wichtiger ist die Frage nach den Folgen, welche die mehr als zweihundertjahrige Suprematie Frankreichs für Europa gehabt hat. Diese waren sehr verschiedener Art, verderblich und dann auch wieder wohlthatig. Bis zu unangefoldtener Herrschaft schritt das Ueberwiegen französischen Geschmacks, französischer Moden und Trachten, französischer Sitten oder vielmehr Unsitten vor, die erst vom Versailler Hof, dann von der Hauptstadt aus den andern Völkern dietirt wurden. Deutschland insbesondere stand lange wie unter dem Banne des franzosischen Zaubers. Wie seine politische Existenz als Reich immer

mehr bedroht wurde und endlich später unter dem Machtworte des siegreichen Corsen völlig aufhörte, so erschien auch die Nationalität des deutschen Volkes selbst gefährdet. Ludwigs XIV. unumschränkte Herrschergewalt wurde das Vorbild und Ziel auch des kleinsten Fürsten und mit der Despotie erhob sich zugleich das System der grossen stehenden Heere, welches das Leben der Staaten und ihr Verhältniss zu einander in so mannigfacher, durchgreifender Weise ändern sollte. Doch in demselben Lande, von welchem diese gefährliche Richtung ausging, sollte auch der Widerstand dagegen sich zuerst regen. begann den grossen geistigen Kampf, der, von ihm ausgehend, sich über Europa verbreitete und bis zum heutigen Tage nicht ausgekämpst ist. Die erste Anregung kam allerdings von den englischen Denkern, allein es gehörte die französische Vermittlung dazu, die Lehren jener Philosophen zum Gemeingute Europa's zu machen. Dass die französische Sprache ganz besonders geeignet ist, einen Gedanken klar und prici zu formuliren, ist von unbestrittener Richtigkeit. Für das XVIIL Jahrhundert liesse sie sich noch am ersten rechtfertigen, denn es ist offenbar, dass Männer wie Montesquieu, der gegen die Sclaverei und die Tortur sich erhob, wie Voltaire und Rousseau die Lehrer der europiischen Völker geworden sind. Und das wurden sie, nicht weil sie tiefer als alle anderen Denker in die Geheimnisse der Wahrheit eindrangen. sondern besonders weil sie die Gabe hatten, die Bedeutung der wichtigen Fragen, welche die Neuzeit bewegten, dem grossen Kreise des Volkes klar zu machen und dadurch sein Interesse dafür zu erwecken. So berechtigt auch die Opposition war, die sich mit der Zeit in Deutschland gegen den Einfluss französischer Ideen und französischen Geschmackes geltend machte, so wenig kann geleugnet werden, dass Deutschland sehr viel, ja gerade Deutschland am meisten seinem mrhigen Nachbar verdankt.

Wenn man nun als den einzigen, durchaus beständigen Zug in der französischen Nation den "Grössenwahn" hinstellen will, der sich durch alle staatlichen, militärischen und sittlichen Bestrebungen hisdurchziehe, so genügt es nicht zur Ausgleichung hinzuzufügen, des dieser angebliche Grössenwahn durch das bereitwillige Entgegenkommen der fremden Nationen, durch die eifrige Anerkennung der französischen Ansprüche ungemein reichliche Nahrung und Stärkung erhalten habe. Wold ist es nationale Verblendung, wenn man die bittere Klage über das Eindringen französischer Unsitte und Nachahmung französischen Wesens einseitig gegen die Franzosen richtet, welche die Verhältnisse und Stimmungen nützten, wie sie einmal waren, welche von Ihren Standpunct aus thaten, was nicht gerecht aber natürlich war, weil sie hundertfach dazu aufgefordert waren, und was kein anderes Volk an ihrer Selle zu thun unterlassen hätte. Man muss auch noch gestehen dass was als "Grössenwahn" der Franzosen gilt, eine durch die Umstände so sehr gerechtfertigte Erscheinung war, dass sie, wenn nicht alle Anzeichen trügen, in der Gegenwart nicht mehr entfernt ist auch bei den Besiegern ihren Einzug zu halten.

# Die Gesellschaft des Ancien Régime in Frankreich.

In jener Zeit wo Alles von französischer Sitte oder Unsitte angefressen war, galt selbstredend der Hof von Versailles für einen Pfuhl von Frivolität und Sittenlosigkeit. Die Herzogin von Orléans, Tochter des Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz und Mutter des Regenten findet nicht Worte drastisch genug, um in ihren Briefen 1) die Zustände des französischen Hofes zu malen. 2) Wohl verstand es die deutsche

<sup>1)</sup> Wilhelm Ludwig Holland, Briefe der Herzogin Elizabeth Charlotte con Orieans aus den Jahren 1716-1718. Stuttgart 1874. 80.

<sup>9</sup> So schreibt die Herzogin von ihrer Schwiegertochter: "Mein Sohns Heurath hat mir mein gants Leben versalsen undt mein freudig Gemüthe gants verstörts; "Die Fraw ist falsch wie der Teuffel undt sein Mutter"; "sie leydt einen gar grossen Hunger; man hatt ihr den Brottkorb müssen höher hencken; den sie hatt sich schon einmahl die Koliq wider geben, weillen sie zu viel gessen hatte; denn dies Mensch kann unerhört fraces, helt dans von Vater und Mutter. Ihre Dochter seindt auch so, sie fressen, bis als kotsen, und fressen gleich wider drauff, findt ich eckelhaft". (Heutzutage könnte man die Ausdrucksweise der Herzogin gleichfalls eckelhaft finden.) Ueber eine ihrer Enkelinnen, Madame de Berry, welche seit 1714 Wittwe war, drückt sie sich hinsichtlich diesee Punctes näher aus: "Sie isst wenig zu Mittag, aber wie were es möglich, dass sie recht essen könnte? Sie liegt im Bett und frist ein Hauffen Kässkuchen von allerhandt Gattung, steht nie vor 12 auff, umb 2 geht sie ahn Taffel, ist wenig, umb 3 geht sie von Taffel, thut keinen Schritten; um 4 bringt man ihr allerhandt su fressen, Salat, Kasskuchen, Obst, Abendts umb 10 geht sie zum Nachtessen, fressen bles umb 12, umb 1 oder 2 geht sie zu Bott; umb zu verdauen drinckt sie die starksten Brandenwein, dass erhitzt, verdawet nicht, macht nur fäuling. Alle junge Leutte, Mans- und Weibepersonnen, führen ein doll Leben in Frankreich, je unordentlicher, je besser; dass soll artig sein, ich kans aber gar nicht finden; sie folgen mein Exempel nicht, regullirte tunden zu halten, undt ich werdte gar gewiss ihr Exempel nie folgen, kompt mir ennisch und wie sehweine vor." Ueber Sohn, Schwiegertochter und Enkelin übt sie eine vernichtende Kritik, wenn sie sagt: "Wie aber die jungen Leutte nun sein, ist nicht erkort worden, die Haar stehen einem drüber zu Berg. Eine Dochter (Berry), damitt ihr ihr Vatter durch die Finger sicht über ihre Desbaugen (Ausschweifungen), scheuet sich nicht, ihrem leiblichen Vatter ein artig Cammermägtgen zu vercouplen. Die Mutter lest die Sach geschehen, damitt man ihr auch wass zu guett helt. Suma, man hört undt sieht nichts, alss abscheulich Sachen, wovor einem graust." Auch über Frau von Maintemon, thre alte Widersacherin, hat sie sich fortwährend zu beklagen; sie nennt sie "die alte Hexse," "die alte bose Zott", und sagt: "der Teuffel ist nicht ärger alss dass alte Werb 1st; sie ist vor Zorn krank geworden; aber der Teuffel muss noch ein Stück mitt ihr vorhaben; den sie ist courirt." Ueber Frau voa Maintenon hat Prof. Dr. von Naorden am 12. Dezember 1864 einen Vortrag in Stuttgart gehalten, aus dem als Haupturtheil etwa Folgendes resultiete. Wenn die aus einer calvinistischen Familie stammende, aber bald dem Calvini mus entzogene Franzisca Etwas von tieferer Auffassung der Religion in sich hatte, so verlor sich das zwar schwerlich je ganz aus ihrem Innern; abor sie machte dem Könige gegenüber nie einen ernstlichen Gebrauch davon. Sie wandte sich jener ausserlichen "Devotion" zu, welche den religiösen Reiligenschein mitten in einer Welt der Corruption, des Lasters und der grausamsten Misshandlung der redli heten und brauchbar-ten Unterthanen aufrecht erhalten zu können meinte. Prau von Maintenen war nicht die Urheberin der Unsittlichkeiten und Grausamkeiten Ludwig- XIV., aber sie machte sich jeder Art von Unterlassungseünden schuldig, und um ihren hohen Platz sich bei dem selbstherrscherischen König zu erhalten, wusste sie hm all seine Absichten zum Voraus abzulauschen und kam so auch seinem schlimmsten fresben uberall auf halbem Wege entgegen.

von Texten aus dem goldenen Zeitalter der Sprache. Er versuchte die Wiederbelebung der platonischen Akademie, die einst zum Ruhme seines Geschlechtes so viel beigetragen hatte. Er veranlasste die erste im Jahre 1656 zu Bologna erschienene Sammlung der Werke Galilei's, wozu er manches Ungedruckte beisteuerte und welche Ferdinand II. gewidmet ist, sowie die in derselben Stadt dreizehn Jahre später erfolgte Herausgabe von Castelli's kleinen Schriften. Lange vorher hatte er Michelini's und Torricelli's hydraulische Kenntnisse zum Besten des Chiana-Thales zu benützen gesucht und der frühe Tod des letzteren, des ausgezeichnetsten Schülers Galilei's, hat die praktische Anwendung eines Verfahrens verzögert, durch welches die Heilung der Uebel dieser Provinz späterer Zeit gelungen ist.

Die Zeit Ferdinand's II. von Medici erscheint auch am geeignetsten um einen Blick auf die damaligen Verhältnisse und Sitten in Italiea zu werfen. Wir bedienen uns dazu der Worte eines sicheren Führer's, 1 welcher von jener Epoche in gegenwärtiger Zeit zu uns spricht: "Za-Bedeckung der Wände in Saal und Zimmern bediente man sich in Beginne des XVII. Jahrhunderts nur des gepressten Leders, das bei Prachtliebenden vergoldet war und an den Thüren das Wappen des Besitzers zeigte. Allmälig wandte man in den Hauptgemächern Seide an, dann Seidendamast, bis die Reichsten zu Sammt, Goldstoff und golddurchwirktem Damast griffen. Stühle und Thürvorhänge waren von demselben Stoffe oder letztere mit gestickten Wappen. Jetzt füllt mas die Säle mit Bildern in reichen breiten Goldrahmen, während ehemst schwarze Rahmen mit höchstens ein paar Goldleisten üblich wares. Gewöhnlich befanden sich im Saale (Halle) ein grosser Kamin und ein Wasserbecken an der Wand mit messingenem Behälter zum Händewaschen, bevor man zum Tische ging. Daneben hing wie in den Klöstern ein Handtuch zum Abtrocknen. Jetzt lässt man sich 🟜 Wasser von einem Diener in silbernem Becken reichen und statt å Kamins stellt man Kohlenbecken hin. Bei Tische bediente man sich irdener oder zinnerner Schüsseln, wie auch heute noch die Meisten thun, während die Credenzschusseln, Becken, Messer, Gabeln, Salsfässer silbern sind. Die Reicheren aber haben sämmtliche Schüssels. und Teller von Silber und zieren die Gemächer mit silbernen Geffin und ähnlichen auf Tischen und kleinen Schränken von Ebenholz und feinen Steinen. Im Saale hatte man vormals Stühle mit Lederaberzügen und kleinen Wappen an der Rücklehne, mit Schämeln von Nussholz. Jetzt haben die Meisten Bänke mit den Wappen, die gleich als Truhen zum Bewahren der Sachen der Dienerschaft dienen Die Schämel sind mit vergoldetem Schnitzwerke geziert.

Ehemals hielt man gewöhnlich nur zwei Diener. Der eine mit dem Namen eines Ausgebers (Spenditore) machte die Einkäufe und hielt Bedüber das Hauswesen; der andere besorgte den häuslichen Dienst, ging mit der Herrin aus und versah die Geschäfte in der Stadt. Allmate

<sup>&#</sup>x27;) A v. Reumont, A. a. O.

urden Livreen Sitte, anfangs für den Kutscher und den die Dame gleitenden Diener. Dann mehrte sich die Zahl der Dienerschaft, so ss der vornehme Adel mehrere Livreebediente hält, zwei stets die errin begleiten, einer den Herrn. Der Dienerinnen waren ehemals ci; die Köchin war die eine, die andere die Mittelfrau *(donna di* ezzo), welche mit der Gebieterin ausging, die Stuben reinigte, die tten machte und sonstigen Dienst versah, auch, wo es nöthig war, r Köchin beim Brotbacken und Anderem half. Die dritte höhershende, die Matrone geheissen, leistete der Dame im Wagen und zu use Gesellschaft, kleidete sie an und machte ihr das Haar zurecht, vzu jedoch manche noch ein Mädchen hielten. Die Matrone erhielt chs bis siehen Lire, die Mädchen suchte man nach einigen Jahren it einer Mitgift von hundert bis hundertfünfzig Scudi zu verheiraten. e Matrone ist jetzt abgeschafft, weil die Damen allein ausfahren und r mit Livreebedienten ausgehen; die reichsten nehmen im Wagen ahl ein junges Mädchen, die Damigella mit und stützen sich beim ehen auf einen älteren Mann ohne Livree, welcher der schwarze ann oder der Armgeber (bracciere) heisst. Frauen aus dem kleinen andelsstande, um nicht allein auszugehen, nehmen gewöhnlich irgend nen Krümer oder Ladengehilfen in ihren Sold, der sie an Sonn- und sttagen nach der Kirche und anderen Orten führt, woher er den amen Sonntagsmann (domenichino) erhalten hat.

Zu Ende des vorigen (XVI.) Jahrhunderts kamen die Wagen in ebrauch. Bei Anfang des XVII. waren sie jedoch keineswegs ge-**Shalich**, wie denn manche vom Adel keine besassen. Allmählig aber ben Alle sich solche angeschafft. Viele halten vier Pferde dazu, die Anfangs waren diese Fuhrwerke klein, innen wie men von Leder und auf der Radachse liegend, was sie äusserst unquem machte. Dann verbesserte man sie mittelst der Schwanenbe, zu denen man gut gehärteten Stahl verwandte, der dem Stosse Reiche Leute hatten sie von schwarzem, auch von farbigem ment mit Fransen innen und aussen, im Inneren mit vergoldetem Bis zur Mitte des XVII. Jahrhunderts hatte man namentlich \* Festlichkeiten die zweirädrige Kutsche (cocchio), innen mit rosenbenem Sammt, aussen violett mit grossen vergoldeten Knöpfen am ren Rande, welche jetzt nicht mehr üblich ist. Im Jahre 1670 t man Carrossen nach französischem Muster eingeführt, mit langen wingenden Schwanenhälsen, um ihrer Bequemlichkeit willen Poltronme genannt. Beinahe in allen vornehmen Häusern hielt man einen ber (chinea) oder ein Maulthier für solche, die nicht gehen konnten mochten. In der Stadt brauchte man sie mit sammtgesäumten wiedecken oder Sammtdecken, auf dem Lande mit Ledersätteln. Seit mahrung der Wagen sind sie abgeschafft und nur hier und da hält ein edles Ross zum Spazierritt. Begaben die Frauen sich nach r Villa, so ritten sie, während die Kinder von einem mit einem polkorbe belasteten Maulthiere getragen wurden. Jetzt fahren sie, i die Strasse gut ist, sonst bedienen sie sich der von Maulthieren tragenen Sänften, in denen man früher nur Kranke fortschaffte. Reiche und Bequeme halten solche Sänften auf dem Lande. Neu ist eine aus Paris importirte Gattung, eine Art geschlossener Sänfte mit zwei langen schwingenden, vorne auf dem Rücken eines Pferdes ruhenden Stangen, hinten mit zwei Rädern. Man nennt sie Kalesche und ihre Zahl ist schon auf tausend gestiegen, während die Sänften ausser Mode kommen.

Der Anzug der Männer war immer schwarz, aber die jungen Leute trugen farbiges Wamms und Strümpfe mit gold- und silbergesäumten Strumpfbändern, während Männer zwischen fünfunddreissig und vierzig das Wamms schwarz, die Strümpfe farbig trugen. Die Zeuge, Perpignan-Tuch einheimischer Fabrik, Seide, Sammt und anderes, wechselten nach der Jahreszeit. Gegenwärtig trägt Alles Schwarz und nur junge Leute, die Aufsehen machen wollen, zeigen sich mit bunten Strümpfen. Der Besatz der Kleidung mit Sammt- und Seidenband hat bis zum Uebermasse zugenommen. Auch an den Schuhen trägt man Bandschleifen, sogar Edelsteine. Selbst die Jüngeren tragen Perrücken ohne Rücksicht auf die Haarfarbe und rasiren den Bart. Bei Festen und Tournieren erschien man ehemals in schwarzen Maroquinstiefelt mit vergoldeten oder silbernen Sporen und hochstehenden gefälteten Kragen, was jetzt abgekommen ist. Die Frauenkleidung wie der Haarputz haben vielfach gewechselt. Bräute und Neuvermählte erscheinen ganz in Weiss, die Uebrigen in allen Farben, entweder verschiedesfarbig nach persönlichem Geschmacke oder Alles von gleicher Farbe. Gold- und Silberbesatz ist nach Umständen reich. Wittwen trugen einst einen bis auf die Füsse reichenden, auf den Schultern zusammengelegten Mantel, mit dessen Schulterzipfel sie auch wohl das Haupt bedeckten, was jetzt nicht mehr Sitte ist, während sie wie die Mehrzahl der Verheirateten in Schwarz gehen. Der Eitelkeiten und Wechsel im Kleiderwesen sind in diesem Jahrhundert so viele gewesen, dass 📾 unmöglich ist, auch nur die bedeutendsten aufzuzählen. Anfangs trag man sich spanisch, dann kam französische Sitte auf und aus Frankreich beziehen wir nun Moden und Formen so für Männer wie für Frauen.

Das Waffentragen war nur den Stephans-Rittern und den Johnnitern gestattet. Einigen wenigen Edelleuten hatte Se. Hoheit 📥 Tragen des Dolches zugestanden. Ugo Rinaldini war der Erste, 🗺 im Jahre 1616 den Degen umschnallte, was viele edle Jünglinge de bald nachahmten. Der Grossherzog liess dann von der ehemaligen Strenge nach und ertheilte jedem die Befugniss. So sah man dem bald die Stadt mit Spadassins gefüllt. Allmählig kam es wieder in Abnahme, so dass jetzt nicht nur die Edelleute, sondern auch Ritter und Hofleute ohne Degen gehen, die meisten auch ohne Dolch, welches alle gegen eine gewisse Abgabe tragen durften. Die Buchse Edelleuten nur in einer Entfernung von acht Miglien von der Sta zu tragen erlaubt, blos die mit der Lunte, nicht die mit dem Hale Gegen Erlegung einer Steuer darf man diese jetzt bis dicht vor der Stadtmauern tragen, ja sogar innerhalb, wo man zum Zeitvertreil nach Schwalben (!) schiesst. Die Kunst des Schiessens nach Vögels im Fluge war früher nicht bekannt. Francesco Salvetti erlernte sie in Sicilien und so verbreitete sie sich erst in Pistoja, dann in Florenz. Wer einen Angriff fürchtet, geht Nachts im Panzerhemde aus, was Jedem gestattet ist. Alle jungen Edelleute, die sich bemerklich machen wollen, so wie wer der Waffe zu bedürfen glaubt, lassen ihre Diener lange Rapiere unter dem Arme hinter sich hertragen, was meht ohne Uebelstände ist."

Die Regierung Ferdinands II. war die Zeit, in welcher die Theaterlustbarkeiten unter den höheren Ständen sehr in Aufnahme kamen. Wenn die Buhne in den Uffizien für die Feste des Hofes nicht ausreichte, so richtete man den Hof des Palastes Pitti, den man auch für Aufzüge und Naumachien brauchen sah, für theatralische Vorstellungen Hier wurde 1637 Coppola's Schauspiel der Götterhochzeit aufgefuhrt, zu welchem Alfonso Parigi und Baccio del Bianco, ein Schuler Biliverts, Apparate und Decorationen lieferten. Letzterer batte eine Maschinerie, welche eine Schaubühne im Nu vor den erstaunten Zuschauern entstehen liess, mit solcher Geschicklichkeit ersonnen, dass Gahlei, dem er das Modell zeigte, sich nach dem Hexenmeister erkundigte, der ihm dabei zur Hand gehe. Die dramatische Kunst gewann nichts dabei, wenn die nach classischen Mustern copirte Komödie der Tage Leo's X. ungeschlachten Nachahmungen des spanischen Theaters Der Geschmack an der Musik führte zu einem Mischgenre, welches weder die eine noch die andere Kunst förderte. Daneben blieb die Commedia dell' Arte mit ihren stehenden Figuren und ihren Canevas, welche die Schauspieler improvisirend ausfüllten. Die sienesischen Theatergesellschaften der Rozzi und der Intronati, jene schon von Leo's X. Zeit her berühmt, bewahrten ihren Ruf. Sie haben auch des jungeren Michel-Angelo Komödien aufgeführt, diese Prachtstucke toscanischer Mundart. Gegen das Ende der mediceischen Zeit hat dann Girolamo Gigli Molicre'sche und Racine'sche Stücke so bearbeitet, dass sie populär wurden.

Bei den gewöhnlichen Theaterstücken kam es auf den Text am wenigsten an, um so mehr auf Scenerie, Decorationen, Verwandlungen, Lufterscheinungen, Kleiderpracht, Aufzüge. Man that es in Italien den anderen Ländern zuvor. Wie Maler und Bildgiesser, musste Italien dem Auslande auch Maschinisten und Decorateure senden und der im Jahre 1766 zu Paris verstorbene erfindungsreiche florentinische Architekt Niccolo Servandoni hat sich in Frankreich, England, Deutschland durch seine grossartigen Decorationen berühnt gemacht. Die ins Roccoco ubergehende Hochrenaissance begünstigte diese Richtung, welche Alles untasste, was bildende Kunst dauernd oder vorübergehend schuf, in der Kirche wie im Palast, Theater und Gartenaulagen mit ihren Muschelgrotten, Polyphem-Fratzen und spielenden Wasserkunsten. Lorenzo de' Medici hatte ein Theater in seinem Casino am Arno. der dramatischen Gesellschaft des ersteren sind die beiden sogenannten Academien entstanden, welche die ältesten und in ihrer Art bedeutendsten Florentiner Theater begrundet haben.

### Frankreich und sein Cultureinfluss.

In den drei letzten, dem jetzigen vorangegangenen Jahrhunderten ist für die allgemeine Culturentfaltung in Europa kein Volk von höherer Bedeutung gewesen als die Franzosen. Wir haben schon erfahren. wie im Mittelalter die Einheit der Nation mit Blut zusammengeschweisst ward. So wie Deutschland bestand nämlich auch Frankreich aus vielen kleinen nahezu völlig unabhängigen Herrschaften, bis es dem Hause Capet gelang, dieselben unter seine Oberherrschaft zu beugen und damit die politische Einheit Frankreichs herzustellen. Das Hamtverdienst fällt hierbei wohl Ludwig XI. (1461-1483) aus dem Hause Valois zu, dessen gewaltige Regenteneigenschaften die bösen Seiten seiner Natur reichlich aufwogen. Wohl entwickelte sich im Königthume gar bald jene krankhafte Erscheinung des monarchischen Princips, welche wir Despotismus nennen, die nothwendige Staatseinheit ging in eine alles verschlingende und unterdrückende Staatsallmacht aus, doch must man anerkennen, dass gerade diese zur völligen Verschmelzung der ungleichartigen Völker- und Landschaften unentbehrlich war. Im Iteresse dieser Staatseinheit ward dann später auch das Aufkommen abweichender religiöser Meinungen nicht geduldet, das Hugenottentham sozusagen mit Feuer und Schwert auszutilgen versucht. So sehr, und mit Recht, uns heute die Schrecknisse der Pariser Bluthochzeit oder Bartholomäusnacht (24. August 1572) auch zu empören geeignet sind, so lag dennoch dem ganzen Verhalten der französischen Herrscher den Protestanten gegenüber unverkennbar ein grosser staatsmännischer Gedanke zu Grunde. Die Hugenottenkriege (1562-1589) bedrobten nämlich das Reich neuerdings mit Zerstückelung, und den Keim zu solchen weitreichenden politischen Folgen birgt jede reformatorische Bewegung auf religiösem Boden in sich. Wo immer der Protestantimus Wurzel fasste, hat er in politischer Hinsicht zersetzend gewirkt, 20 lange bis er selbst zur herrschenden Macht wurde. Es ist dies auch so tief in der Natur der Dinge begründet, dass es gar nicht anders sein kann und nur Kurzsichtigkeit kann dem Protestantismus darass einen Vorwurf machen. Wo immer auch in der Gegenwart neue reigiöse Regungen auftauchen, sehen wir sie alsbald mit den bestehenden staatlichen Gesetzen mehr oder weniger in Conflict gerathen; sehr begreiflich, weil die bestehenden Gesetze auf das noch Ungeborene keine Rücksicht nehmen können. Die Ausübung der herrschenden Gesetze wird aber naturgemäss für die neue Secte dann zur Unterdrückung, ja zur Verfolgung. Ist die Secte numerisch schwach, so muss sie dies Verfolgung oder Unterdrückung wohl über sich ergehen lassen oder einen modus vivendi ausfindig machen, fühlt sie sich aber stark gesagt. so ist es wiederum nur natürlich, dass sie den Kampf mit der oppresiven Staatsgewalt aufnimmt, wie z. B. die Mormonen in Nordamerica Und man weise nicht etwa auf Länder hin, wo heutzutage verschiedene Confessionen friedlich neben einander leben, denn " überall musste dieser schätzenswerthe Friede erst durch vorange 10 Kimpfe erngen werden. Ob diese Kämpfe blutig oder, wie mitunter, unblutig sfielen, hing von der relativen Stärke der beiden Gegner ab. unn wird sich selbst sagen, dass der Kampf desto acuter, desto schärfer führt wird, je geringer das Missverhältniss zwischen beiden. teresse jeder organisirten Staatsgewalt liegt es nun, die einmal errunne nationale Finheit nach Kräften zu erhalten, ganz abgesehen davon, ss. wie ich schon betonte, die Herstellung einer nationalen Einheit stets iem Culturgewinne gleichkommt. Dieser Gewinn ist desto grösser, je isser die nationale Einheit, ie ungetrübter sie ist. Dies setzt aber unbeigt nebst der nationalen auch die religiöse Einheit voraus, da wie gesagt thts so geeignet ist, die erstere zu untergraben als gerade religiöse Spalt-Deutschland im dreissigjährigen Kriege ist dafür wohl der urigste Beleg. Ganz gewiss verleiht religiöse Einheit einem Volke ch eine nationale Kraft, deren Culturwerth Alles übertrifft, was es rch die Ausscheidung der dissidirenden Elemente einbüssen muss. elleicht wird auch ein unbefangen denkender Katholik mir in der sicht beistimmen, dass es beispielsweise für das Deutsche Reich der genwart nur wohlthätig sein könnte, wenn die Gesammtheit seiner wohner dem weitaus überwiegenden protestantischen Glaubensbekenntse angehörte, anstatt in zwei feindselige Lager gespalten zu sein. n solchem Gesichtspuncte aus wird man freilich der in Deutschland r sehr theilweise, in Frankreich aber durch Unterdrückung und Ausibung der Hugenotten gelungenen Gegenreformation eine gesunde atsmännische Basis ebenfalls nicht absprechen können. Ihren Triumph erte die religiöse Einheit in Frankreich in dem Uebertritte Heinth IV., (1589 - 1610), der freilich eben so wenig ein eifriger Protant gewesen als er ein eifriger Katholik wurde. Es war aber nicht s der leichte flüchtige Sinn des Südfranzosen, welcher den König von warra zu dem Uebertritte bewog, er wurde auch von anderen höheren stiven geleitet, die, wenn sie gleich weniger in der religiösen Glauaslehre wurzelten, darum doch von edlen politischen und patriotischen wägungen ausgingen.

Die Politik Frankreichs ging also in jeder Hinsicht darauf aus, zur nationalen Einheit erforderliche Verschmelzung aller Elemente erzielen und dieser Process ist auch trefflich gelungen; mit ihm er bildete sich nach und nach jenes System administrativer Centraation aus, welches einen Ludwig XIV. (1643—1715) berechtigte t Stolz sagen zu können: Fétat, elest moi. Die Regierung dieses esten, welche fast drei Viertel eines Jahrhunderts umspannt, zeigt und deutlich, auf welche Abwege der Despotismus führen, welche osthaten er aber auch vollbringen kann. In der Person eines (Ibert 1) verkörperten sich so zu sagen alle Lichtseiten des Systems. Herts gewaltige Energie erschopfte sich nicht in seinen wahrhaft grossigen Finanzoperationen; er verbesserte in sehr wesentlicher Weise wohl die Flotte als die Festungen Frankreichs, wie er auch seine

<sup>\*)</sup> riche uber die-en merkwurdigen Mann: Pierre Clément, Histoire de Colbert fe son administration. Paris 1875. 8\*. 2 Bde.

fördernde Aufmerksamkeit den Strassen, den Flussbauten und Bergwerken zuwandte. Dass er für den internationalen Handel nicht mehr geleistet, beruht nicht darauf, dass er den Gegenstand vernachlässigt hätte, sondern, dass er in dieser Beziehung einen falschen Standpunct einnahm. Schon allein was er für Kunst und Wissenschaft geleistet, würde ihm das Lob der Nachwelt verdienen. Er gründete die Akademie der Wissenschaften, der Inschriften und Münzen, der Musik, die Académie de France in Rom und reorganisirte die Maler- und die Bildhauer-Aksdemie zu Paris. Gleichfalls gründete er das Journal des Savants, die orientalische Akademie und die Sammlung des Louvre. grossartigsten Bauten zu Paris danken ihm ihren Ursprung, so des neue Louvre, das Observatorium und das Hôtel der Invaliden. Er vereinte mit geradezu unerschöpflicher Energie den unermüdlichsten Fleiss, kluge Geduld und eine Ausdauer, die ihn alle Schwierigkeiten besiegen wie einen unbeugsamen Willen, der ihn nicht abweichen lies, bis er nicht das vorgesteckte Ziel erreicht hatte, ihn aber auch nicht allzu bedenklich werden liess, über die Mittel, durch die es zu erreichen Sein Charakter zeigt einen eigenthümlichen Zug von mitunter grausamer Gewaltthätigkeit, welche ihm ein Anrecht auf den traurigen Titel vir marmoreus gewähren und zugleich den Satz rechtfertigen: Si grand qu'on soit, on est toujours de son temps. Man begreit, dass der Mann, der so Vieles für sein Volk gethan, nur sehr wenig populär war und erst später fand sein Wirken die verdiente Wertschätzung.

Das Zeitalter Ludwig XIV. bezeichnet die Epoche, wo der Caltureinfluss Frankreichs in Europa zur höchsten Blüthe gedieh. 1) In der That hat keine Nation so tief in die Schicksale aller Nachbarvölker eingegriffen als die französische und man darf wohl behaupten, dass die europäische Geschichte der letzten Jahrhunderte ihr Gepräge wesentlich von Frankreich erhalten hat. Während früher Italien und Spanien den Ton angaben, errang Frankreich zu Beginn des XVII. Jahrhunderts die unbestrittene Suprematie. Dass seitdem ein neuer Geist in Europa zur Herrschaft gelangt war, zeigt sich sehon in dem Umstande, dass wir die neuere Geschichte von jener Zeit an datiren. Sollte nun auch, was erst die Zukunft lehren kann, der Einfluss Frankreichs auf die Geschicke Europa's im Sinken sein, so wird es dennoch fortwährend vermöge der eigenthümlichen Begabung seines Volkes für den ganzen Continent und dessen geistiges Leben von Bedeutung bleiben.

Jedenfalls zeigt die Geschichte der europäischen Culturvölker is den letzten drei Jahrhunderten eine so merkwürdige und tiefgreifeste Einwirkung Frankreichs auf, wie dies seit den Tagen der römischen Weltherrschaft nicht der Fall gewesen ist. Kein Land aber war der französischen Macht so völlig hingegeben wie gerade Deutschlad, das in Folge politischer Verhältnisse jede Widerstandskraft ver-

Ygl. J. Honegger, Kritische Geschielte der französischen Culturalnflüsse in den letzten Jahrhanderten. Berlin 1875. 8<sup>3</sup>.

loren hatte. So betrübend das für deutsche Patrioten sein mag, so andert das nichts an dem Werth, der auf die Kenntniss dieser französischen Einflüsse zu legen ist. Sei es übrigens gleich bemerkt; wenn Frankreichs Uchergewicht sich oft so verderblich im deutschen Reiche geitend machte, so lag der Febler hauptsächlich an den Deutschen seibst, welchen das Gefühl jeder Gemeinsamkeit vollig geschwunden war; andererseits dagegen musste man blind sein, wollte man den Gewinn übersehen, welchen Deutschland so wie die anderen Völker aus der Berührung mit Frankreich zogen.

Zum Theile dieselben Ursachen, um derentwillen die französische Macht so rasch emporwuchs, begründen heute noch die Macht wie die Schwache des Volkes. Es liegt ein absolutistischer Zug in der Nation, der sie bei aller Freiheitsliebe sich doch leicht vor der Autorität eines Einzigen beugen heisst und die von den Königen seit früher Zeit consequent befolgte Politik des Centralisirens wesentlich erleichterte. Dazu kam eine schlane Staatskunst und eine rücksichtslose Froberungspolitik, welche der sinkenden Macht Spaniens und dem in sich gespaltenen Deutschland gegenüber kein allzu schweres Spiel batte, das Uebergreifen der staatlichen Mächte durch eine schlaue, geschulte und allgeschäftige Diplomatic und durch eine Hecresmacht, die frühe auf Eroberung gestellt, angemein zweckmässig organisirt war. Als Spezialfactor aus diesem Getriebe ist die Einwickung französischen Geldes in Subsidien, Pensionen und anderweiter Bestechungsformen, sowie der mächtige Eindres der Weiber hervorzuheben. Es kam dazu das rasche Aufblühen des Handels und der Industrie in dem von der Natur so reich begabten Lande. Alle diese Umstände konnten wohl die Machtstellung Frankreichs erhohen, aber seinen unbegrenzten Linduss auf die Nachbarvolker verdankten die Franzosen noch andere Eigenschaften. than die Wege bahnte, auf welchen sie ihre Ideen, ihre Sitten, ihre Kunst, ihre Literatur den anderen Volkern aufdrängten, das war hauptsachlich ihr Charakter. Jener leicht bewegliche Geist, der, feurig und lebendig, sich für das Grosse und Schöne leicht begeistert, der nicht in die Tiefe geht, aber Alles, was er schafft, in feiner, gefälliger Form zu bieten weiss, jener Geist musste seinen Siegeslauf um die Welt machen. Denn er bot gerade, was den anderen Nationen am meisten Chite and was so leicht blendet und gewinnt. Dava kam die Sprache, des tem gearbeitete Instrument dieses Geistes, welche mit der grössten Leinbeit und Einfachheit eine Kunst der Rhetorik vereinigte, die auch das Trivialste und Gewohnlichst zu drapiren verstand.

Wichtiger ist die Frage mach den Folgen, welche die mehr als zweileindertjahrige Suprenatie Frankreichs für Eurepa gehabt hat. Diese waren sehr verschiedener Art, verderblich und dann auch wieder 20 hat die Bis zu umagenfoolberer Heusehaft scheitt das Ueberwiegen franzosischen Geschmacks, franzosischer Moden und Trachten, tranzosischer Sitten oder vielmehr Unsiten von, die erst vom Versüller Hef, dans von der Hauptstadt aus den andern Volkern dietirt wurden. De absehand insbesondere stand large wie unter dem Banne des franzosischen Zaubers. Wie seine politische Existenz als Reich immer

mehr bedroht wurde und endlich später unter dem Machtworte des siegreichen Corsen völlig aufhörte, so erschien auch die Nationalität des deutschen Volkes selbst gefährdet. Ludwigs XIV. unumschränkte Herrschergewalt wurde das Vorbild und Ziel auch des kleinsten Fürsten und mit der Despotie erhob sich zugleich das System der grossen stehenden Heere, welches das Leben der Staaten und ihr Verhältniss zu einander in so mannigfacher, durchgreifender Weise ändern sollte. Doch in demselben Lande, von welchem diese gefährliche Richtung ausging, sollte auch der Widerstand dagegen sich zuerst regen. Frankreich begann den grossen geistigen Kampf, der, von ihm ausgehend, sich iber Europa verbreitete und bis zum heutigen Tage nicht ausgekämpst ist. Die erste Anregung kam allerdings von den englischen Denkern, allein es gehörte die französische Vermittlung dazu, die Lehren jener Philosophen zum Gemeingute Europa's zu machen. Dass die französische Sprache ganz besonders geeignet ist, einen Gedanken klar und präck zu formuliren, ist von unbestrittener Richtigkeit. Für das XVIII Jahrhundert liesse sie sich noch am ersten rechtfertigen, denn es ist offenbar, dass Männer wie Montesquieu, der gegen die Sclaverei und die Tortur sich erhob, wie Voltaire und Rousseau die Lehrer der europiischen Völker geworden sind. Und das wurden sie, nicht weil sie tiefer als alle anderen Denker in die Geheimnisse der Wahrheit eindrangen, sondern besonders weil sie die Gabe hatten, die Bedeutung der wichtigen Fragen, welche die Neuzeit bewegten, dem grossen Kreise des Volkes klar zu machen und dadurch sein Interesse dafür zu erwecken. So berechtigt auch die Opposition war, die sich mit der Zeit in Deutschland gegen den Einfluss französischer Ideen und französischen Geschmackes geltend machte, so wenig kann geleugnet werden, des Deutschland sehr viel, ja gerade Deutschland am meisten seinem mrhigen Nachbar verdankt.

Wenn man nun als den einzigen, durchaus beständigen Zug in der französischen Nation den "Grössenwahn" hinstellen will. der sich durch alle staatlichen, militärischen und sittlichen Bestrebungen hindurchziehe, so genügt es nicht zur Ausgleichung hinzuzufügen, das dieser angebliche Grössenwahn durch das bereitwillige Entgegenkommen der fremden Nationen, durch die eifrige Anerkennung der französischen Ansprüche ungemein reichliche Nahrung und Stärkung erhalten habe. Wold ist es nationale Verblendung, wenn man die bittere Klage ther das Eindringen französischer Unsitte und Nachahmung französischen Wesens einseitig gegen die Franzosen richtet, welche die Verhältnisse und Stimmungen nützten, wie sie einmal waren, welche von Ihren Standpunct aus thaten, was nicht gerecht aber natürlich war, weil sie hundertfach dazu aufgefordert waren, und was kein anderes Volk 🗪 ihrer Selle zu thun unterlassen hätte. Man muss auch noch gestehen, dass was als "Grössenwahn" der Franzosen gilt, eine durch de Umstände so sehr gerechtfertigte Erscheinung war, dass sie, wenn nicht alle Anzeichen trügen, in der Gegenwart nicht mehr entfernt ist auch bei den Besiegern ihren Einzug zu halten.

## Die Gesellschaft des Ancien Régime in Frankreich.

In jener Zeit wo Alles von französischer Sitte oder Unsitte angefressen war, galt selbstredend der Hof von Versailles für einen Pfuhl von Frivolität und Sittenlosigkeit. Die Herzogin von Orléans, Tochter des Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz und Mutter des Regenten findet nicht Worte drastisch genug, um in ihren Briefen 1) die Zustände des französischen Hofes zu malen. 2) Wohl verstand es die deutsche

<sup>1)</sup> Wilhelm Ludwig Holland, Briefe der Herzogin Elisabeth Charlotte con Orleans aus den Jahren 1716-1718. Stuttgart 1874. 80.

<sup>3)</sup> So schreibt die Herzogin von ihrer Schwiegertochter: "Mein Sohns Heurath hat mir mein gantz Loben versalzen undt mein freudig Gemüthe gantz verstört"; "Die Fraw ist falsch wie der Teuffel undt sein Mutter"; "sie leydt einen gar grossen Hunger; man hatt ihr den Brottkorb müssen höher hencken; den sie hatt sich schon einmahl die Koliq wider geben, weillen sie zu viel gessen hatte; denn dias Mensch kann unerhört freezen, helt dass von Vater und Mutter. Ihre Dochter seindt auch so, sie freesen, bis sie kotzen, und fressen gleich wider drauff, findt ich eckelhaft". (Heutzutage könnte man die Ausdrucksweise der Herzogin gleichfalls eckelhaft finden.) Ueber eine ihrer Enkelinnen, Madama de Berry, welche seit 1714 Wittwe war, drückt sie sich hinsichtlich diesen Punctes näher aus: "Sie isst wenig zu Mittag, aber wie were es möglich, dass ale recht essen könnte? Sie liegt im Bett und frist ein Hauffen Kässkuchen von allerhandt Gattung, steht nie vor 12 auff, umb 2 geht sie ahn Taffel, ist wenig, umb 3 geht sie von Taffel, thut keinen Schritten; um 4 bringt man ihr allerhandt zu fressen, Salat, Kässkuchen, Obst, Abendts umb 10 geht sie zum Nachtessen, fressen bies umb 13, umb 1 oder 2 geht sie zu Bett; umb zu verdauen drinckt sie die starksten Brandenwein, dass arhitzt, verdawet nicht, macht nur fäuling. Alle junge Leutte, Mans- und Weibspersonnen, führen ein doll Leben in Frankreich, je unordentlicher, je besser; dass soll artig sein, ich kans aber gar nicht finden; sie folgen mein Exempel nicht, regullirte . tunden zu halten, undt ich werdte gar gewiss ihr Exempel nie folgen, kompt mir emisch und wie sehweine vor." Ueber Bohn, Schwiegertochter und Enkelin übt sie eine vernichtende Kritik, wenn sie sagt: "Wie aber die jungen Leutte nun sein, ist nicht arhort worden, die Haar stehen einem drüber zu Berg. Eine Dochter (Berry), damitt ihr Ihr Vatter durch die Finger sicht über ihre Desbaugen (Ausschweifungen), scheuet sich micht, ihrem leiblichen Vatter ein artig Commermägtgen zu vercouplen. Die Mutter lest die flach geschehen, damitt man ihr auch wass zu guett helt. Suma, man hört undt sight nights, also abscheulich Sachen, wover einem graust." Auch über Frau von Maintenon, thre alte Widersacherin, hat sie sich fortwährend zu beklagen; sie nennt sie "die alte Hexse," "die alte böse Zott", und ragt: "der Teuffel ist nicht ärger alss dass alte Weib iet; sie ist vor Zorn krank geworden; aber der Teuffel muss noch ein Stück mitt ihr verhaben; den sie ist courirt." Ueber Frau von Maintenon hat Prof. Dr. von Noorden am 12. Dezember 1864 einen Vortrag in Stuttgart gehalten, aus dem als Haupturtheil etwa Folgendes resultinte. Wenn die aus einer calvinistischen Familie stammende, aber bald dem Calvini mus entzogene Franzisca Etwas von tieferer Auffassung fer Religion in sich hatte, so verlor sich das zwar schwerlich je ganz aus ihrem Innern; aber sie machte dem Königs gegenüber nie einen ernstlichen Gebrauch davon. Sie wandte eich jener ausserlichen "Devotion" zu, welche den religiösen Heiligenschein mitten in einer Welt der Corruption, des Lasters und der grausamsten Misshandlung der redli heten und brauchbarsten Unterthanen aufrecht erhalten zu können meinte. Fran von Maintenon war nicht die Urbebarin der Unsittlichkeiten und Grausamkelten Ludwigs XIV., aber sie machte sich jeder Art von Unterlassungssünden schuldig, und um ihren hohen Platz sich bei dem selbstherrecherischen König zu erhalten, wusste sie hm all seine Absichten zum Voraus abzulauschen und kam so auch seinem schlimmsten freiben uberall auf halbem Wege entgegen.

Fürstentochter ihre Sittenreinheit zu bewahren, an ihrer derben ungeschlachten Sprache allein, welche uns der französischen gegenüber halb barbarisch vorkommt, vermag man indess am besten ermessen, um wie vieles die Menschen am linken Rheinufer ihren Nachbarn zur Rechten an Gesittung überlegen waren; wenn man zu bedenken gibt, dass dies eben die Sprache jener Zeit war, und dass unsere Vorfahren die Kunst der Euphemismen noch nicht kannten, sondern alles mit den gewöhnlichsten, plumpen, der Sache entsprechenden Namen benannten, so wird ja eigentlich dieser Culturrückstand stillschweigend schon zugestanden.

In der That wurde Paris die hohe Schule feiner Sitte für ganz Europa, an der junge Leute aus Russland, England und Deutschland ihre Bildung holten. Lord Chesterfield wird nicht müde, seinem Sohne in seinen Briefen das zu wiederholen und ihn in die Salons zu schicken, welche ihm seinen "Cambridger Rost" abschleifen werden. Wer dieselben kennen gelernt, verlässt sie nicht mehr oder sehnt sich immer nach ihnen zurück. "Nichts ist zu vergleichen — schreibt Voltaire dem süssen Leben, das man dort im Schoosse der Kunste und eines ruhigen feinen Behagens geniesst. Fremde, Könige haben diese so angenehm beschäftigte und so bezaubernde Musse ihrem Vaterland und ihrem Throne vorgezogen." Um an einem Souper oder einer Soirée Theil zu nehmen, macht man einen Weg von 200 Lieues. des Fürsten v. Ligne "reisten nach dem Déjeuner von Brüssel ab. kamen gerade noch zurecht in die Oper zu Paris und kehrten nach der Vorstellung nach Brüssel zurück, indem sie die Nacht durchreisten." Der Reiz des Salonlebens lag zuvörderst in dem Umgange mit Menschen von vollendeter Höflichkeit. Die menschliche Eigenliebe ist so unbegrenzt, dass Leute von Geist immer eine aparte Rücksicht zu deren Befriedigung finden. Damals galt es stets als Pflicht, nicht nur nicht zu verletzen, sondern zu gefallen; man war gehalten, sich selber ob der Anderen zu vergessen, für sie immer dienstbereit und gefällig zu sein, Widerwärtigkeiten und Kummer für sich zu behalten, ihnen peinliche Eindrücke zu ersparen und nur freudige zu erwecken.

Besonders den Frauen gegenüber war Höflichkeit noch zu wenig, man musste galant sein und war es auch. Bei dem Prinzen von Conti zu Isle-Adam hatte nach der Erzählung der Frau von Genlis jede eingeladene Dame Pferde und Wagen zu ihrer Verfügung, sie konnte jeden Tag in ihrem Zimmer ihren eigenen Gästen eine Tafel veranstalten. Man fand diese verschwenderische Dienstfertigkeit damals liebenswürdig, aber gar nicht erstaunlich. Die Frauen waren die Königinnen und im Salon sind sie es auch mit Recht; darum haben sie im XVIII. Jahrhunderte, in welchem der Salon Alles galt, in Allem Ton und Regel angegeben und darauf gehalten, dass die Regel auch befolgt werde. Ein Salon der besten Gesellschaft war in solchen Dingen die höchste Instanz. Besonders war die Marschallin von Luxemburg eine Autorität in Fragen feiner Sitte. Ob eines Wortes, eines Verstosses gegen das Herkommen, ob des geringsten Anscheins von Unschicklichkeit, verfiel man ihrer Censur, gegen welche es keine Berufung gab.

und war für die feine Welt verloren. Dagegen erhielt man von ihr auch, für einen feinen Zug, ein Stillschweigen, ein passend angebrachtes "Oh" das Patent vollkommen weltmännischen Benehmens, was der Beginn eines Renommée, die Verheissung einer guten Carrière war. Unter einer solchen Lehrmeisterin ward natürlich Haltung, Benehmen, Sprache, das ganze Thun und Lassen in der Gesellschaft zu einer wahren Kunst. Lange Weile drückte diese Gesellschaft nicht, sehon das Zusammensein genügte zum Wohlbehagen. Zu Chanteloup, wo der Herzog von Choiseul während seiner Ungnade die ganze schöne und vornehme Welt zusammenströmen sah, that man gar nichts Ernstes und doch gab es im ganzen Tage keine müssige Stunde. Was man heute thut, hat man gestern gethan und wird man morgen thun. Die Zeit vergeht dabei so schnell, dass man es gar nicht merkt. Bisweilen veranstaltet man eine kleine Jagd und es nehmen auch die Damen daran Theil; aber lieber als Feld und Wald ist ihnen doch der Salon, wo man so angenehm plaudern kann.

Wie in Chanteloup, ist es überall, wo die vornehme Gesellschaft sich zusammenfindet. In der linken Allee des Palais Royal zu Paris zversammelt sich ieden Nachmittag die gute Gesellschaft unter den grossen Bäumen; am Abend nach der Oper kommt man wieder dort zusammen und bleibt oft bis 2 Uhr frührt. Zu Maupertuis bei Herrn von Montesquieu, zu Saint-Ouen bei dem Herzoge von Nivernais, zu Genevilliers bei dem Grafen von Vaudrenil, zu Raincy beim Herzog von Orléans, zu Chantilly beim Prinzen von Condé gibt es nichts als Feste. Man kann keine Biographie, keinen zeitgenössischen Bericht lesen, ohne die Schellen des allgemeinen Carnevals erklingen zu hören. Zu Monchoix beim Grafen von Bedée, dem Oheim Chateaubriands, musicirte, tanzte, jagte man nach des Letzteren Bericht und lebte man täglich vom Morgen bis zum Abend in Lust und Freude und verzehrte dabei freilich das Einkommen sammt dem Capital. Zu Aix und Marseille geht es in der vornehmen Welt eben so lustig zu; man begegnet in den zeitgenössischen Berichten nichts als Concerten, Unterhaltungen, Ballen, Dilettantenvorstellungen, wobei eine Gräfin Mirabeau als erste Actrice figurirt. Ein Mann der guten Gesellschaft wird bei diesem Instigen Leben weder durch sein Kleid, noch durch sein Amt genirt. Im Jahre 1753 veranstalteten die nach Bourges verwiesenen Parlamentsmitglieder drei Dilettantenvorstellungen, spielen Komödie und eines von ihnen. Du pré de Saint-Maur, schlägt sich wegen eines Liebeshandels auf Degen. 1787, als das grosse Pariser Parlament nach Troves verwiesen ist, kommt der dortige Bischof de Barral eigens zu dessen Emplang von seinem Schlosse Saint-Lye und präsidirt jeden Abend einer Tatel von 40 Gedecken. "In der ganzen Stadt gab es Festlichkeiten und Schmänse ohne Ende-Die Präsidenten hielten offene Larel: der Absatz der Gastwirthe stieg aufs Dreifache und man verbrannte so viel Holz in den Kuchen, dass es daran zu mangeln begann." Ein Parlament-mitglied muss als ein vornehmer Herr ehrenhalber etwas autgeben lassen. Die Verschwendung auf der Tafel ist staunenswerth maht nur an Galatagen, sondern auch bei den wöchentlichen oder vielmehr fast täglichen Soupers. Der berühmteste dieser Festgeber war der Parlamentspräsident des Brosses, der eben so ernst, arbeitsam und unerschrocken in seinem Amte wie von unerschöpflichem Witz und unverwüstlicher Laune unter seinen Freunden war, in deren Gesellschaft er "Perrücke, Talar und hier und da auch noch mehr bei Seite wirft." Was die Soutane betrifft, so nahm sie sich dieselben Freiheiten wie die Robe (der Richtertalar). In Saverne (der fürstlichen Residenz der Bischöfe von Strassburg), Clairvaux, Mans tragen die Prälaten dieselbe eben so leicht und lustig wie ein Hofkleid. Um sie ihnen enger dem Leibe anzuschmiegen, bedurfte es des Sturmes der Revolution, dann der feindseligen Ueberwachung einer organisirten Partei und der Drobung einer beständigen Gefahr. Bis 1789 war aber der Himmel zu schön und die Luft zu lind, als dass man die Soutane bis zum Halse hätte zuknöpfen mögen. Damit man aber nicht die gesammte französische Prälatur und niedere Geistlichkeit nach diesen ungeistlichen Mitgliedern beurtheile, erinnere man sich, dass während der Revolution über viertausend Geistliche ihre priesterliche Berufstreue mit dem Tode besiegelten, dass gleich bei den gräulichen Massenmorden zu Paris im September 1792 mehrere hundert Priester, Bischöfe und Erzbischöfe, unter den letzteren zwei Larochefoucauld, wie christliche Märtyrer sich auf den Tod vorbereiteten und unter Mörderhänden starben. 1)

Theater wurde überall gespielt, in Paris und in der Provinz, in allen Hôtels und Schlössern. Um eine vornehme Persönlichkeit zu empfangen, das Namensfest des Herrn oder der Frau vom Hause zu feiern, führen die Gäste und Eingeladenen eine improvisirte Operette oder ein sinnreiches und schmeichelhaftes Schäferspiel auf, bald ab Götter, Tugenden, mythologische Gestalten, bald als Türken, Lappländer etc. oder als Bauern, Schulmeister, Marktleute, Milchmädchen verkleidet. Gegen 1770 herrscht eine wahre Theaterwuth; "es gibt keinen Procerator, der nicht in seinem Landhause eine Theaterhude haben wollte." Ein Bernhardinermönch, der nach dem von lauter Wäldern umgebenen Bresse kommt, schreibt dem Dichter Collé, dass er und seine Klosterbrüder "Die Jagdpartie Heinrichs IV." aufführen und ein kleines Theater errichten wollen, "ohne dass es die Tropfe und Kleingeister merken". Die Schauspielkunst wird ein Erziehungsmittel; Frau von Gente schreibt Lustspiele für die Jugend, um derselben eine gute Aussprache. sicheres Auftreten und edle Haltung beizubringen. In der That hildet auch in jener Zeit das Theater die Leute für die Welt vor, wie des Leben sie für das Theater vorbildet; Bühne und Salon liegen neben einander. Gegen das Ende des Jahrhunderts wird alle Welt Schapspieler, oder ist es vielmehr schon von Haus aus. Man hört von nichts als von den "kleinen Theatern, welche auf dem Lande in der Umgebung von Paris errichtet sind."

<sup>1)</sup> Nur acht Jahre früher hatte freilich Beaumarchais, als er im Salon der Masschallin v. Richelieu seine "Rochreit des Figaro" in der ersten, noch nicht vom Gröbeten gereinigten Fassung vorlas, unter den Zuhürern auch hohe Pralaten, welche sich an der beissenden Satire auf ihren eigenen Stand unendlich amüsirten und den Verfasser und Herausgabe ermuthigten.

So heiter und angenehm nun auch dieses Leben gewesen sein mag, so war es doch, ganz abgesehen von den vielen Auswüchsen, ein Unglück für Frankreich und seine vornehme Gesellschaft, dass es ihr ganzes Sinnen und Trachten ausfüllte. In diesem Taumel der Vergnugungen konnten Sinn, Interesse und Fürsorge für die öffentlichen Angelegenheiten nicht aufkommen, kaum die Sorgfalt für Hauswesen und Familie. Monsieur und Madame haben nicht einmal für einander Zeit und auch nicht für ihre Kinder. Sie bewohnen dasselbe Hotel, aber das ist Alles; öffentlich sieht man sie nie beisammen und eine tiefere Zuneigung zu einander wäre sogar lächerlich erschienen. 1)

Mit der Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten ist es in der vornehmen Gesellschaft ebenso bestellt. Die ernstesten Ereignisse geben nur Stoff für witzige Bemerkungen und die Geschichte des ganzen Jahrhunderts wird in Epigramme und Spottliedehen zusammen-Mehr als über den Verlust der Schlacht bei Hochstädt ärgerte man sich über die schlechten Verse, zu denen sie Anlass gegeben; dagegen fand man die Verse über die verlorene Schlacht von Rossbach und über den Marschall Soubise charmant. Als der Minister Necker ein glänzendes Souper mit einer Opernvorstellung gegeben, "zeigt es sich, dass dieses Fest ihm mehr Credit verschafft, seine Stellung mehr befestigt hat als alle seine Finanzoperationen. Man spricht in Paris und Versailles lange von nichts Anderem mehr." Die gute Gesellschaft will amüsirt sein; Hauswesen, Güterverwaltung, häusliche Sparsamkeit ist in ihren Augen spiessbürgerlich, sogar widerlich; das ist Sache des Intendanten und des Haushofmeisters. Natürlich werden solche Herren von ihrer Dienerschaft auf alle Weise betrogen und bestohlen. liegt daran, wenn die Leute nur ihren Dienst thun? Leben müssen sie doch auch; übrigens ist es angenehm, unterwürfige und zufriedene Gesichter um sich zu haben. "Die Diebereien in meinem Haushalt sind enorm, aber es ist unmöglich, ihnen zu steuern", sagte einmal Ludwig XV. zum Herzog von Choiseul. Die Verschwendung war colossal; desshalb waren auch die vornehmen Herren und Damen trotz ihrer grossen Revenuen, Gehalte und Pensionen meist tief verschuldet.

Beispiele von solcher Verschwendungssucht liesen sich nun leicht aus anderen Ländern und Zeiten beibringen, z. B. aus England. Das führt uns aber sogleich auf einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Ländern England und Frankreich. An Privattugenden und Befähigung hat die englische Aristokratie im Durchschnitt die französische kaum je übertroffen; an tollen Verschwendern, namentlich im vorigen Jahrhundert, hatte sie auch nie Mangel. Sie mochte zu manchen Zeiten von der höfischen Bildung des französischen Adels unvortheilhaft abstechen, aber die englische Nobility und Gentry spielte doch eine

<sup>&#</sup>x27;) Der lierzeg von Lauzun gab seinem bohne einen Bedienten zum Hofmeister, der pa--abel lesen und echreiben konnte und des hoheren Ansehens wegen zum Kammer-diener ernannt wurde. "Ich war ubrigens — bemerkt dieser Sohn — gerade so daran wie alse kinder meines Alters und Standes: ich hatte die prächtigsten Kleider zum Ausgeben wird beingerte und fror zu Hause."

andere Rolle, wenn sie im Parlamente in Westminster Hall über die höchsten Angelegenheiten des Reiches in glänzenden Debatten berieth und beschloss, im Vergleiche zu dem französischen Hofadel im Oeil-de-Boeuf zu Versailles, dem Vorzimmer der königlichen Appartements, wo er täglich das Lever und Coucher des Königs abwartete. Und noch etwas; der englische Adel unterstand zu allen Zeiten dem gemeinen Recht in Besteuerung und Rechtsprechung und nahm thätig an der Selbstverwaltung des Landes Theil; der französische that das in der geschilderten Zeit längst nicht mehr, die absolutistischen Einrichtungen liessen es auch nicht zu. Er war privilegirt; die Lasten des Staates trafen ihn nicht, er kümmerte sich auch nicht darum. Der Landadel verarmte und verbauerte, der Hofadel war bemüht, auf Kosten der Allgemeinheit so viele geistliche und weltliche Stellen, Sinecuren, Pensionen und Gnadengaben als möglich an sich zu bringen. Da nun darüber nicht Verdienst und Würdigkeit, sondern fast immer Guns und Einfluss, die nur zu oft auf den krummsten Wegen erlangt wurden, entschieden, so konnte ein edler und erspriesslicher Wetteifer, sich im öffentlichen Dienste auszuzeichnen und gebührende Ehre und Belohnung dafür zu erlangen, nicht entstehen. 1)

Natürlich erregten solche Zustände immer mehr und mehr die Unzufriedenheit des Volkes. "Früher oder später wird das Volk so schreibt das Parlament von Dijon schon 1764 in einer Beschwerdeschrift - erfahren, dass die Trümmer unserer Finanzen fort und fort in oft so wenig verdienten Geschenken, in übermässigen und oft bei den nämlichen Personen vervielfachten Pensionen in Aussteuern, Wittwengehalten, nutzlosen Stellen und Pfründen verschleudert werden." Dennoch gaben sich die vornehmen Classen am Vorabende der Katastrophe und noch während derselben den ärgsten Selbsttäuschungen hin: ... Niemals war die Verblendung vollständiger und freiwilliger. Die Idyllen waren eben in der Mode; die Salons hatten entschieden, dass Alles gut gehen werde, und nun musste Alles gut gehen. Der Herzog von Orleans bot eine Wette von hundert Louisd'or an, dass die Generalstände aus einander gehen werden, ohne irgend etwas ausgerichtet zu haben. Nachdem die Zerstörung begonnen hat, ja als sie schon beendet ist, urtheilen diese Leute noch nicht richtiger. Sie haben keinen Begriff vom gesellschaftlichen Bau, sie kennen weder die Materialien, noch die Verhältnisse, noch das Gleichgewicht desselben; sie haben niemals Hand angelegt und haben kein praktisches Verständniss dafür. Sie kennen nicht einmal die Structur des alten Baues, in welchem sie das erste Stockwerk bewohnen. Zuletzt bilden sie sich ein, es sei am besten, den Zasammensturz sich vollenden zu lassen, dann werde das neue Gebände von selbst wieder für sie entstehen und sie werden in ihren eigens wieder erbauten und neu vergoldeten Salon zurückkehren, um das liebenswürdige Geplauder wieder aufzunehmen, welches ein Zwischenfall, ein Strassenlärm unterbrochen hat."

<sup>1)</sup> Nach H. Taine, Les Origines de la France contemporaine. Tome L. L'ancien régime. Paris 1876. 8°.

#### Die französische Revolution.

"Wie in der physischen Welt der Wille des Einzelnen an tausend Bedingungen und Verhältnissen, welche bestimmt und unwandelbar gegeben sind, und die wir als die ewig waltenden Naturgesetze anerkennen, seine Schranken findet, so findet in der geschichtlichen Welt die Freiheit und die Macht der Individuen wie der Parteien an nicht minder bestimmt gegebenen Bedingungen, an nicht minder unwandelbar waltenden Gesetzen, die nothwendige und wohlthätige Schranke. Kein denkender Kopf kann sich der Erkenntniss entziehen, dass der Fortschritt der Civilisation mit eherner Consequenz seinen Gang nimmt: seine Logik ist unerbittlich, unaufhalt- nnd unabwendbar. Dem Fusse des Riesen können Hindernisse entgegengethürmt werden, sein gewaltiger Tritt tritt die Hindernisse nieder, sobald die Systeme und Maximen, die Institutionen und Einrichtungen, welche als Barricaden dienen sollten gegen den Genius des Zeitalters, der Bildungsstufe und dem Culturgrad zuwider sind, welche in der Gesellschaftssphäre bereits gewonnen wurden, in der eine Minorität die vermeinten Schutzwehren Man durchblättere die Geschichte der Staaten und Völker: die gewaltsamen Revolutionen wie die friedlichen Reformen werden den eben vorgetragenen Satz in evidenter Weise illustriren." 1) Auch die grösste aller socialen und politischen Umwälzungen, die sogenannte französische Revolution, bietet hierfür einen sprechenden Beleg.

Der Zustand Europa's vor Ausbruch der grossen Katastrophe war ziemlich der schon geschilderte. Der Absolutismus herrschte mehr oder minder überall mit seinen nachtheiligen und wohlthätigen Folgen: die sich immer mehr Bahn brechende Aufklärung war indessen bis an die Stufen der Throne gestiegen und hatte dort den erleuchteten Despotismus gezeitigt, unter dessen Druck eine freiere geistige Entfaltung möglich war. Es ist freilich leicht, diese kleine Errungenschaft als völlig unzureichend mitleidig zu belächeln, in der Geschichte der Entwicklung bezeichnet der erleuchtete Despotismus dennoch unzweifelhaft einen namhaften Fortschritt. Friedrich II. von Preussen, Maria Theresia und Joseph II. von Oesterreich, dann Ludwig XVI. von Frankreich repräsentirten Fürsten einer neuen Ideenordnung; sie waren sich bewusst geworden, das es ihre Pflicht sei, für das Wohl ihrer Völker zu sorgen. Ihre Auffassung dieses Wohles und die Wahl der hierzu nöthigen Mittel mag heute der Kritik unterliegen, an der Thatsache selbst ist kein Zweifel zulässig. In den grossen Kämpfen zwischen Oesterreich und dem emporkommenden Preussenkönige standen die Völker, wie die Literatur jener Periode beweist, im Allgemeinen hinter Mit Ende des XVI. Jahrhunderts begann nämlich die ihren Fürsten. öffentliche Meinung in Europa ganz leise eine Macht zu werden. der sich auch die Herrscher nimmer völlig zu entziehen vermochten. Wohl unterstützte die Presse die öffentliche Meinung noch kaum, wohl

<sup>&#</sup>x27;) D F. Strauss in seinem Julian.

galt noch vielfach der uralte Grundsatz "Gewalt geht vor Recht", dennoch waren die Beziehungen zwischen Fürst und Volk engere ge-Als Friedrich II. eine Acra von Eroberungskriegen eröffnete. alinte instinctmässig das Volk, dass der König die kunftige Grösse seiner Preussen plane und begründe. Als eben um jene Zeit Vattel das Selbstbestimmungsrecht der Völker lehrte und verkündete, brachte er nur zum allgemeinen Bewusstsein, was längst schon in Uebung. Unbewusst und passiv hatten die Völker von jeher ihr Selbstbestimmungsrecht geübt, in so ferne als jedes "Recht" in seiner Anwendung facultativ ist, in diesem Falle die Nichtanwendung selbst, der momentane Verzicht auf die Ausübung dieses Rechtes ein Act der Selbstbestimmung ist. Und weil dieses Recht der Selbstbestimmung der Völker, — eine Umschreibung für das "Recht des Stärkeren" so überaus unanfechtbar ist, so steht es auch keinem Kritiker zu, einem Volke vorzuschreiben, worin es sein Glück und seine Befriedigung suchen solle. Wenn ein Volk die Eroberung liebt, in staatlicher Grösse und Machtfülle sich glücklich findet und dafür gerne manche individuelle politische Freiheit entbehrt, so hat Niemand das Recht, diesem Volke zuzurufen: Du sollst nur in der Erweiterung politischer Freiheit, mit Hintansetzung deiner staatlichen Bedeutung dich glücklich fühlen, denn alles Andere ist vom Uebel. Jedes Volk hat nicht nur immer die Regierung, die es verdient, sondern auch stets jene, die seinem jeweiligen Culturgrade entspricht.

Paris war allerdings zu jener Zeit in vielen Beziehungen von den Anstrich modernen Glanzes und moderner Civilisation noch weit entfernt. Das Pariser Leben bewegte sich in dem Gegensatze von Eleganz und Schmutz. In der Entwicklung und Schaustellung der einen wie des anderen, sagt A. Schmidt, besassen die Bewohner eine gleiche Virtnosität. Noch im Sommer 1793 sah man auf den elystischen Feldern grosse Hammelheerden weiden und die wenigen Strassenkehrer, die man hatte, gaben sich mehr mit Politik als mit Arbeit ab und traten höchstens "den Staub staubiger und den Koth kothiger." Der hervorstechendste Charakter von Paris war indessen der des Genusslehem und des Müssigganges. Paris war noch keine Industriestadt, noch kein Sitz des Grosshandels. Vielmehr erhielt es sein Gepräge durch des hohen Adel, die Burcaukratie, die Finanzleute und das Kleingewerbe. Die Departements sahen mit Abneigung auf die Hauptstadt, welche in den Zeiten der Noth auf Kosten des Landes ernährt werden musste. Zu Anfang December 1795 stellte es sich heraus, dass Paris blos in Bezug auf Brodconsum monatlich den Departements 546 Millionen Kein Wunder, dass dies den Gegensatz zwischen dem Lande und der Hauptstadt verschärfte, zumal diese letztere sich jede Entscheidung in politischen Fragen anmasste und dieselbe fast immer in entschieden revolutionärem Sinne ausfiel Dass nun Frankreich alle übrigen Nationen an Civilisation überflügelt hatte, beweist klar der Umstand, dass eben hier die Revolution zum Ausbruche kam. Man hat in der Literatur, in der grossen Ausbreitung der Naturwissenschaften in Frankreich die Ursachen der gewaltsamen Umwälzung finden

Allein die Literatur eines Zeitraumes ist niemals Ursache von Revolutionen; sie kann höchstens für ein Symptom der allgemeinen Zustände, als ein Reflex der Stimmungen gelten, unter denen solche Ereignisse sich zutragen, aber der Antheil, den sie an den Entwicklungen selber nimmt, darf nicht in dem Masse übertrieben werden, wie dies häufig geschieht, und auch bei der Literatur nicht, welche der Revolution in Frankreich vorausgegangen ist. 1) Dass die Naturwissenschaft wesentlich demokratisch sei, 2) ist gleichfalls nicht zu be-Auch das Beispiel der Erhebung Nordamerica's und seines Unabhängigkeitskampfes gegen England ist die wahre Ursache nicht. Alle die genannten Momente haben sicherlich fördernd mitgewirkt, die einzig ausschlaggebenden Motive der Revolution waren lediglich die Interessen. Sie sind es, welche die Regierungen gebären und tödten, besonders aber die socialen Zustände bedingen. Das Feudalsystem war einst durch die allgemeinen Interessen der Zeit in's Leben gerufen worden, jetzt lag es in den letzten Zügen und die allgemeinen Interessen des Volkes erheischten dessen Sturz. Und es spricht für die in Frankreich erreichte Culturhöhe, dass die Beseitigung dieses Systems gerade von jenem Lande ausging, wo dasselbe am wenigsten mehr empfunden ward. Fast überall, besonders in Deutschland war der Druck der Fürstenmacht und des Feudaladels weit empfindlicher; dort dachte aber Niemand an Revolution. Frankreich erfreute sich jedoch damals eines Monarchen, der als das Muster eines constitutionellen Farsten gelten konnte, seine Regierung selbst betrat kühn den Weg nothwendiger Reformen, und der Bauer stand in Frankreich freiheitlich unendlich höher, als in den Nachbarländern. Das Vorurtheil, dass die Revolution die Zersplitterung des Grundbesitzes geschaffen habe, ist durch Zahlen und Thatsachen widerlegt. Schon ein Drittel etwa des gesammten Landes wurde von kleinen Grundbesitzern bewirthschaftet, aber eben dieser Fortschritt hatte unleidliche Zustände geschaffen, indem in der überwiegenden Mehrzahl die kleinen Eigenthümer nicht genug hatten zum Leben, und zu viel, um Hungers zu sterben. So erleben wir das Schauspiel, die Parlamente gegen die nothwendigen Reformen der Regierung d. h. gegen das Volk kämpfen und dieses den Parlamenten zujubeln zu sehen; denn nicht die Gründe, sondern die einfache Thatsache der Opposition fand Anklang. 3) Dies verrath, dass in Frankreich die Ansprüche an das Leben bei jedem Einzelnen, mithin die gesammte Civilisation höher gestiegen war, denn irgendwo in Europa.

So war es kein Zufall, sondern eine tiefe geschichtliche Nothwendigkeit, dass die Revolution gerade hier und nicht andersworum Ausbruche kam. Ein eigenthümliches Moment liegt ferner in dem natürlichen Charakter des französischen Volkes, in seinem beweglichen, reizbaren und wandelbaren Wesen, das die Römer schon den

<sup>\*)</sup> Hausset, Fransseische Resolution. 8. 22.

<sup>7</sup> Buckie, A. a. O. S. 870.

<sup>5</sup> Hausser, A. a. O. S. 78.

v. Hellwald, Culturgeschichte. 2. Aufl. II.

alten Kelten nachsagten; kein anderes Volk ist so geartet, zwischen zügelloser Freiheit und Unterwerfung unter den ärgsten Despotismus ein und her zu schwanken; kein anderes hat auch die elastische Kraft bewährt, von gewaltigen Ideen erfallt, zu grossen Thaten sich aufzeraffen und unter dem Despotismus selbst, in den es zurückgesunken, hin kriegerisches Heldenthum zu entfalten, einer halben Welt Gesetze vorzuschreiben, mit Verachtung aller der Ideen, die es eben erkämpft. 1 Diese elastische Kraft ist man selbst in der Gegenwart im Falle anzustaunen und zu bewundern. Unter allen romanischen Nationen hat die französische am meisten an sich von jener Hast und Leidenschaft, gleich mit dem gewaltigsten und blutigsten Mittel das Ziel kurzweg zu erstürmen. 2) Dies war auch in kurzen Worten das Wesen der Revolution, die Beseitigung des Feudalismus ihr Ziel. Es war aber eine ausserordentlich geringe Minorität, welche die eigentlich revolutionären und anarchischen Elemente biklete und die Majorität durch ihre Kedsheit und Frechheit terrorisirte. 3) Wohl liessen sich auch andere Theile der Bevölkerung mit fortreissen, aber es ergibt sich für die eigentlich revolutionar gesinnte Classe doch nie eine grössere Zahl als etwa 16,000, d. h. ein Zehntel der Wählerschaft; dass aber selbst eine kleine Minorität siegen und die Herrschaft gewinnen kann, sobald sie energisch und einig ist, lehrt die Geschichte aller Zeiten, bis herab nur Commune von 1871. Bequemlichkeit und Furcht hielten die meisten Pariser von der Wahlurne zurück, Bequemlichkeit und Furcht waren wiederum, welche die Terroristen, die sich durch Zuzug aus den Vororten von Paris um einige Tausend verstärkten, den Sieg in die Hande gaben. Nachgewiesen ist auch, dass die jeunesse dorée, von deren übermüthigem Treiben die späteren Geschichtschreiber der Revolution au erzählen wissen und die sie zu eigentlichen Trägern und Urhebern der revolutionaren Krisen machen, weder dem Namen nach, noch thatsächlich bestanden hat, sondern eine Mythe ist. Im Gegentheile steht fest, dass aus dem Nachwuchse der wohlhabenden Pariser Familien eine antirevolutionare conservative Partei erwachsen ist, welche seit dem Frühjahre 1793 sich zum Widerstande erhob, anfangs vorsichtig, zuletzt energisch und kampflustig, dann am 5. Oktober 1795 in einen blittige Conflict mit der Streitmacht des Convents gerieth und eine vernichtende Niederlage erlitt.

Und wie grosse Wirkungen oft durch kleine Ursachen beinssind, zeigt sich auch hier. Da, wo heute die Rivolistrasse hunderhob sich zu Ende des vorigen Jahrhunderts der Saal des Manigajenes welthistorische Gebäude, in dem die Nationalversamming

<sup>1)</sup> Häusser, A. a. O. S. 6.

<sup>2)</sup> A. a. O.

<sup>2)</sup> Adolf Schmidt besiffert die Gruppe der extremen Revolutionare mit bedeken 5-6000, welche etwa den 26. Theil der Gesammtheit der Pariser Wähler zu bestellt der 48 Sectionen umfasste etwa 8300 Wähler, unter welchen auch jenen Verbliniss sich höchstens 300 Unversöhnliche befunden hätten. His gehalter Berickt im Jahre 1.93 berechnet die Zahl derselben aber auf höchstens 3000.

r Convent ihre Sitzungen abhielten. Hier hatten die Minoritäten wonnenes Spiel. Auf der schmalen Terrasse der Feuillants bei dem zithaus machten 50 Menschen schon eine beträchtliche Anzahl aus d befanden sich dem Sitzungssaal so nahe, dass die Aussenstehenden m Gang der Debatte folgen konnten, dass sie Theil nahmen an der fregung und ihrerseits wieder die Abgeordneten beeinflussten. Als er die Sitzungen in die Tuilerien verlegt wurden, änderte sich das rhältniss. Auf der Terrasse des Schlosses verloren sich die Revolunäre in der grossen Masse der Menschen, sie vermochten nicht nander zu stützen und waren zudem dem Sitzungssaal so entfernt, se jede directe Verbindung erschwert war. So sank die Herrschaft r Gruppen wie der Tribünen und auf die Epoche der Revolutionen a unten folgte die Zeit der Staatsstreiche von oben, bis endlich Naleon durch seine Erhebung wenigstens auf einige Jahre eine gewisse ktigkeit der Verhältnisse herbeiführte.

Ehe es dahin kam, bezeichneten jedoch Ungerechtigkeit und Unbill er Art, endlich blutrünstige Gräuel, wie sie der Despotismus kaum ärger geschaffen, den Pfad der Revolution. So sehr man diese midlosen Opfer beklagen möge, wahrscheinlich ist doch kein Haupt viel unter dem Beile der Guillotine gefallen. Denn das Feld menschher Cultur will seinen reichlichen Dung haben und dieser Dung ist Blut, in einer oder der andern Weise. Nur über die Leichen der siegten führt der Weg der Sieger hinweg. Doch nur Kurzsichtigkeit nn einen Trost darin finden, dass die Opfer der Revolution im Inresse der ganzen Menschheit (wer ist damit gemeint? Haben die pabuttu-Cannibalen oder die Goajiros-Indianer auch etwas davon?) ie der Eroberungskriege dagegen für die verwerflichste Selbstsucht, für n Ehrgeiz oder die Herrschbegierde eines Einzelnen umkamen. Jene der, sagt man, hätten wenigstens nicht vergeblich geblutet, diese dagegen urben für Zwecke, welche der Menschheit nicht nur keinen Nutzen, ndern gewöhnlich noch weitere Bedrückung, Lasten und Verderben Wir wissen vielmehr, wie die anscheinend noch so schädben unmittelbaren Folgen aller Ereignisse nothwendige Elemente in r europäischen Culturentfaltung waren, dass also dieser Trost nn es einer ist - auf alle Opfer des Culturganges ausgedehnt wer-Die Männer von 1789 mochten, auf die Vergangenheit rackblickend, nichts als Irrthum gewahren; aber dieser Irrthum utte sie selbst geschaffen. 1)

Und ebenso war's 1rrthum, was sie selber schufen! Die "Princien, die Ideen der Revolution", ein oft missverstandener und missbrauchter sidruck, gaben sich als etwas allgemein Menschliches, als etwas die dnung der gesammten politischen Welt Beherrschendes.<sup>2</sup>) Dennocht die Revolution ihren localen Charakter niemals völlig verläugnen anen. Ihre "Principien" aber gipfeln in dem Phantom der "Mengenrechte", einem inhaltslosen Schlagworte, womit nunmehr die gedan-

<sup>4</sup> Bagehot, Physics as Politics. S. 30.

<sup>\*,</sup> Hausser, A. a. O. S. 4.

kenschwache Menge ebenso geleitet wurde wie früher mit de bildern der Kirche und des Absolutismus. Nur Schwärme umgestürzten Götzen der religiösen Ideale in nichts überlegen dem Wahne huldigen, der Mensch besitze "Rechte", weil er sei, während er in Wirklichkeit nicht mehr Rechte in diese 1 bringt, als das nächstbeste organische Geschöpf; fast noch gri der Wahn, Alles, was unter dem Namen "Mensch" auf E auf gleiche Weise behandeln, ein- und dasselbe Gesetz- und Soden Hottentotten, den Papuas, den nordamericanischen Indiar Chinesen, den Südeuropäern und den germanischen Völkern aufc zu wollen. Darum hat jeder Versuch, die "Principien" der F in die Wirklichkeit einzuführen, zu dem kläglichsten Misserfolg oder gerade das Gegentheil von dem hervorgebracht, was be war. Die Lehren der modernen Ethnologie sind ein langer feierlicher Protest gegen die von der Revolution als angel errungene "Wahrheiten" verkündeten Ideen. Die drei Func sätze der Revolution: die Gleichheit aller Menschen, die Voll nität und die Abschaffung der Kirche als eine Civilinstitution vo sich im Laufe der Zeit in ihr Gegentheil. Die Macht erblic erwies sich stärker als alle Umwälzungen und spottet, weil ti menschlichen Eitelkeit begründet, allen staatlichen Einrichtung Titelsucht der freien Nordamericaner, wo jeder Metzger sich : oder Oberst, jeder Bäcker als Richter oder General anreden läs geradezu an's Lächerliche. 1) Wer den Titel gibt und wer il tindet sich gleichmässig geehrt. Nicht besser ging es mit de souveränität; ihr prägnantester Ausdruck, die Plebiscite, werde von den Republikanern am wenigsten in Anspruch genome haben auch in der That zu oft gegen sie ausgeschlagen; die Ah der Kirche, hauptsächlich dem Neide um ihre weltlichen Bez entsprungen, gelang endlich am allerwenigsten. Ja, sogar Freiheiten der gallischen Kirche haben einem engherzigen u gläubischen Ultramontanismus weichen müssen. So lehren ( seitherigen Erfahrungen an den "Principien" der Revolution r die Nichtigkeit dieser Principien selbst und die Narrheit der Phi Sie sind es, welche den exacten und mathematischen Geist der I von der Wissenschaft, wo er so sehr am Platze war, ab-Politik zuwandten, die sie aneiferten, die Theorie über die I

<sup>&#</sup>x27;) Dass es auch im demokra'ischen America eine gute Sache ist, Barce erfuhr Freiherr von Hübner auf seiner Reise, worüber er sehr Ergötzlich Speziera von um die Welt. I. Bd.) Eine wenig bekannte Thatsache ist ferner die americanische Republik, wenn auch nur für kriegerische Verdienste, eine den Order of the star, vertheilt. Fremde Orien werden von Americanera gnommen, und selbst in der republikanischen ordenslosen Schweiz ist en mir zeigeit, fremde Orden in feiner Gesellschaft von Schweizern tragen zu seher in den sadumericanischen Republiken au einheimischen Madaillen und De nicht fehlt, bedarf kaum der Erwähnung. Siehe darüber die Heneres militar E. Uricosch en.

stellen und wirkliche Güter wie künstige Vortheile für abstracte "Principien" und die "Menschenrechte" in die Schanze zu schlagen. 1)

Unzweifelhaft haben die Irrthümer der französischen Revolution einen heileamen Cultureinfluss geübt: sie zeigen uns, wie die Welt, neuer Ideale bedürftig, sich dieselben schuf und für sie die nämliche Verehrung wie einst für die Religion verlangte. Wie früher für den Glauben, begeisterte sich nunmchr die Menge für die Freiheit; unter all den Tausenden und Hunderttausenden, die jede mit den Worten Freiheit, Gleichheit, Recht u. s. w. ausgestattete Rede mit fanatischem Beifall begleiteten, befand sich kaum Einer, der in bündiger Sprache cine Erklärung dessen, was er eigentlich wollte, geben konnte. Und was sie zum Hurrahschreien bewog, war eine unklare, dunkle Vorstellung, dass der in den betreffenden Worten bezeichnete Zustand irgend eine Besserung bedeute, womit freilich die grosse Menge die Idee einer Art Schlaraffenlebens verband, in dem jeder souverane Bürger durch irgend welche phantastisch-unbestimmte Ausübung einer Taschenspielermagie seitens des Staates — nicht durch Erfüllung irgend welcher Pflichten seitens der Bürger - seine Wünsche und Launen befriedigt sehen wurde. So sind in der That diese neuen Ideale auch weiter nichts, als eine neue Religion; an ihnen kann man mit Nutzen den Werth der alten Religion für die Vorzeit studieren und beobachten. wie das Auftauchen neuer Ideale stets gleiche Wellenschläge erzeugt. Wie die Inquisition den Scheiterhaufen, setzte die Revolution die Guillotine in Gang - zum allgemeinen Wohle der Menschheit, behauptoten Beide. Sie werden auch Beide Recht gehabt haben. Fruchtbringend wie die neuen von der Revolution gezeitigten ldeen für die Calturentwicklung des gegenwärtigen Jahrhunderts gewesen, darf doch Tauschung über ihren wahren Werth nicht aufkommen. Sie sind **Erthämer wie es die Sätze des alten Glaubens gewesen, Irrthümer, an** deren Ueberwindung die fortschreitende Culturentwicklung rastlos arbeiten muss. Und sie arbeitet rüstig daran. Die Ershrungen, welche Frankreich selbst mit seinen neuen "Principien" gmacht, drängen gewaltsam dazu.

Eine der nächsten Folgen der Revolution war die unbestrittene Berrschaft der Hauptstadt Paris über das ganze Land; diese Herrschaft den so grausam als tyrannisch, schreibt ganz Frankreich die Gesetze nicht blos des Handelns, sondern auch des Denkens vor. Dieses Lebergewicht der Hauptstadt zog die Kräftigung des sogenannten adicalen" Elements in den grösseren Städten des Landes naturgemäss sich sich, eine Erscheinung, die in ihren Consequenzen nur durch den keine paralysirt wird, dass die ländliche Bevölkerung vorwiegend Ackerbaue obliegt. Den schwersten Schlag erlitt aber das Grundschelnung; der schon vor der Revolution begonnenen Process der Zerzekelung des Landes iu kleine Parcellen freien Eigenthumes setzte mit Beharrlichkeit und in der Meinung fort, die Freiheit zu fördern

<sup>\*)</sup> Quarterly Review No. 260 vom Juli 1873. B. 266-268.

sie schuf aber nichts als einen latenten Halbpauperismus, der ei zufriedene, neidische Menschenclasse, unfähig den Ackerbau we heben, erzeugte und zugleich mit unheilbarer Lähmung Jene traf, die natürlichen Anführer in den ländlichen Bezirken sein sollte den politischen Institutionen Festigkeit verleihen könnten. So 1 dass Frankreich in weniger denn einem Jahrhundert auf der 1 Ebene der Demokratie anlangte, wo jeder Maulwurfshügel ein Be jede Distelstaude ein Baum ist. Von allen Institutionen ist nu übrig geblieben, die sich trotz des fallenden Schimmers ihres goldes bewährt hat: die Armee. Die verzehnfachten Aushe für die stehenden Heere hat die Revolution als Erbschaft zuglei der wichtigen Lehre hinterlassen, dass das vielleicht Not digste für die heutige Gesellschaft und jeden europäi Staat eine wohldisciplinirte, gehorsame Armee ist. Sc die Armee besteht, hat eine ehrliche und muthige Regierun "Socialismus" nichts zu fürchten. Für diese Nothwendigke Armeen ist die neueste Geschichte Frankreich's eben so lehrrei jene Spanien's, welches ein elendes Gegenstück in dem Ruine zu dem der Mangel eines verlässlichen Heeres ein grosses führen kann.

Zweifelsohne glänzte die französische Revolution durch eine hervorragender Männer, alle diese Gesetzgeber, Schriftsteller, Ge und Feldherren sind aber kein Product der Revolution; sie lange vorher unter dem alten Regime geboren, erzogen und gereift. Die wahren Producte der Revolution sind erst die dem Banner ihrer Idee Erwachsenen, deren Söhne 1871 eine V holung in Paris veranlassten. Die Jacobiner von 1792 m Communisten von 1871 sind in der That Väter und Söhne der lichen politischen Ideen-Familie, mit dem alleinigen Unterschiede damals die Kirche aus blossem Neide, heute aber aus einem ( reinen Hasses und Antagonismus Gegenstand ihrer Angriffe ist. besitzen heutzutage interessante Nachweisungen über die Anfan Socialismus in der französischen Revolution. Schon seit 179. der Krieg der Armen gegen die Reichen ein eigentliches Eleme praktischen Radicalismus. Gütermischung, thatsächliche Gleichbe meinsames Glück waren die Grundsätze und Ziele, die aufgestellt w In einem freien Staate, wurde behauptet, brauche man nur A und Bauern. Kaufleute, Künstler, Bankiers müssten geplünder vernichtet werden. Der Zweck der Revolution sei, wurde unw erklärt: denen Güter zu nehmen, die deren zu viele hatten w denen zu geben, die deren nicht genug besässen. Diese Lehren w seit October 1794 hauptsächlich von Babeuf gepredigt und mit torischem Eifer sowohl durch die Presse, als durch das lebendise verbreitet. Die Regierung that, um nicht bei den Besitzender creditirt zu werden, wohl hin und wieder Einhalt und verfolgt socialistischen Agitatoren, aber nicht mit Ernst und Consequen duldete die terroristischen Einschüchterungen, um den ihr verb Royalismus und die Bourgeoisie durch Angst und Schrecken im \$

zu halten. Erst gegen Ende des Jahres 1796 ging man den Socialisten ernstlich zu Leibe und Babeuf wurde zum Tode verurtheilt und im Mai 1797 hingerichtet. Zu den verderblichsten Unsitten der Pariser Bevölkerung besonders der höheren Kreise, gehörte die Spielsucht. Unter dem alten Regime bestand eine besondere Aufsichtsbehörde über die Hazardspiele. Die Revolution beseitigte diese Behörden, und die okonomische Zersetzung, welche im Gefolge der Revolution eintrat, steigerte die Leidenschaft des Spielens in allen Schichten des Volkes und zwar gehörten nach dem ausdrücklichen Zeugniss der Polizeibehörden die Anhänger des Hazardspiels vorzugsweise den revolutionären und radicalen Kreisen an. Ein moderner Forscher, Adolf Schmidt, 1) zeigt, wie schwer es war dem Uebel zu steuern, weil die Spieler häufig den herrschenden Parteien angehörten und auch aus politischen Gründen immer wieder der polizeilichen Controle entzogen werden. meinen Verbrechen des Diebstahls, Raubes und Betruges nahmen während der Revolutionszeit ungeheuer zu, was umfassende statistische Nachweisungen constatiren. Auch darin zeigt sich der fortschreitende sociale Zerfall, dass die geschlechtliche Unsittlichkeit auf einen hohen Grad stieg. Im Anfang der Revolution zwar war die Gesellschaft von einem idealen Schwunge ergriffen, eine mannigfaltige Fülle ganz neuer gross-. artiger Interessen hatte die Geister ergriffen und das Spiel der sinnbichen Triebe trat zurück, aber als die Wuth der Verwirrung und Zerstörung immer mächtiger wurde, wirkte dieselbe auflösend und zersetzend auf alle Bande der Religion und Sitte. Besonders trug zur Ueberhandnahme der Unsittlichkeit die plötzliche Erleichterung der Ehe**scheidung** bei. War bisher die Eheschliessung ein Sacrament gewesen. so wurde jetzt die Ehescheidung und der Ehebruch eine Art Sacrament. Das Scheidungsrecht galt als ein neues Evangelium der Freiheit, die Unbeständigkeit der ehelichen Bande wurde als ein angeborenes Menschenrecht oder als ein erhabener Vorzug der aufgeklärten französischen Nation gepriesen. Eine beweisende Thatsache für die steigende Zunahme der Unsittlichkeit ist die Zunahme der Findelkinder, die von Mitte des Jahres 1795 bis Ende 1796 um mehr als das Doppelte stieg. Die Anfänge des Elends zeigen sich schon unter dem revolutionären Königthum und der girondistischen Republik, durch die Republik des Schreckens unter Robespierre wurde dasselbe im raschesten Fortschritt zu einer Riesengestalt, aber zu einer gefesselten, grossgezogen; nach dem Sturze Robespierres warf es sich, der Fesseln entledigt zeheurer Wucht über alle Theile Frankreichs her, lähmend, zerfleischend, erdruckend, wie ein schwerer Alp, der fortan, Jahr aus Jahr ein nicht weichen wollte, sondern immer stärker presste, immer stärker nagte. So hatte denn die Entwicklung des Uebels drei Stufen, die Wiegenzeit, **die Erziehung** und die Blüthe.

<sup>\*)</sup> Riche dessen Tableaux de la récolution française, publiés sur les papiers inédits du Département et de la l'olice secrète de l'aris. 3 tomes et Table alphabétique. Leipzig 1-27-1871. Feruer dessen: l'ariser Zustände während der Revolutioneseit son 1789 bis 1710. Jena 1874—1875. 8°. bisher 2 Bdo.

Die neuere Forschung hat auch darüber die Augen geöffnet, wie ungeheuer die zweifellos existirenden Missbräuche des ancien régime übertrieben, wie gross schon unter diesem die Fortschritte auf der Bahn der Reformen waren. 1) Lange ward uns der Glaube beigebracht, dass hinter 1789 nur gröbliches Dunkel, Unwissenheit und Tyrannei zu suchen und zu finden sei. Die unsterblichen "Principien von 1789" sind ein Dogma, das blindlings angenommen werden müsse, und das Mittelalter verdiene ganz ausschliesslich nur Verachtung. Ein grundliches Studium der Geschichte aber zeigt, wie so ganz entgegengesetzt die Thatsachen der so aufgepfropften Annahme gegenüberstehen. Dem Bürgerthume im Mittelalter allein sind alle Freiheiten des Volkes zu danken, der Ursprung derselben auf jenes zurückzuführen. Die Revolutionäre hatten diese Freiheiten wieder zerstört und selbst Geschichtschreiber aus der demokratischen Schule müssen zugestehen, dass das Resultat, welches Frankreich nach achtzigjährigen Kämpfen erreicht, in einem Despotismus gipfelt, den unsere modernen Jacobiner auf das wüthendste anklagen und bekämpfen würden, ginge er von einem Könige aus, während sie ihn selbst üben.2) Wir wissen ferner, dass der Bauer nicht so sehr wegen dem auf ihm lastenden Drucke rebellirte. als weil er sich schon im Besitze von Eigenthum und gewisser Rechte befand, die er noch erweitern wollte, und das moderne Demokratien mit ängstlicher Genauigkeit einige der härtesten Massregeln früherer absolutistischer Regierungen nachahmten. Ja. die Revolution ist die eigentliche Schöpferin der noch jetzt in Frankreich herrschenden Centralisation. Sollte anfänglich auch nur eine moralische und politische Einheit des französischen Volkes geschaffen werden. welches sich selbst nach für alle gleichen und gemeinsamen Gesetzen regieren sollte, so hielt doch diese besonnene Richtung nicht lange an Nur zu bald gelangte das Princip zur Herrschaft, alles im Staate und in der Gesellschaft nach gewissen abstracten Vorstellungen zu unifizmiren und ein bestimmtes Ideal von Freiheit nicht sowohl aus der Nation zu entwickeln, als vielmehr derselben gewaltsam aufzudrücken Die Revolution, welche sich in unglaublicher Verblendung vermass die Menschenrechte zu proclamiren, - Rechte, die die heutigen entwickelten Naturwissenschaften mit Hohn in das Gebiet der Chimare zurückweisen, und deren nur illusorisches Dasein auch von scharfdenkenden Rechtsgelehrten wie Savigny und Unger klar dargelest wurde — die Revolution schuf auch den noch heute functionirenden Verwaltungsmechanismus in Frankreich. Allen selbständigen Regungen in den Provinzen entgegentretend, setzte sie an Stelle der letztere blosse Verwaltungsabtheilungen, Départements, die wieder ihrerseits in

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nebet dem bekannten Werke von Alexia de Tocquaville: L'Arries ripre et la Récolution. Paris 1855, verdient hier besonders Léones de Lavergue, Les assemblées provinciales sous Louis XVI. Paris 1863, genannt zu wurden.

<sup>2)</sup> Vgl. darüber E. Demolins, Le mouvement communal et manicipal au mayil age. Paris 1875. 80.

<sup>)</sup> Classin, Le ginie de la Revolution. Paris 1865.

Unterabtheilungen zerfielen. Die Selbstverwaltung der Gemeinden ward zwar decretirt, trat aber niemals in's Leben, und schon die gemässigte Verfassung von 1791 erklärte dieselben wieder für unmündig. Als nun vollends die Bergpartei von Paris aus im Namen der Freiheit das ganze Land terrorisirte, da duldete sie auch keinen Schein von Selbständigkeit, von unabhängiger Bewegung oder selbst nur freier Meinungsäusserung, da erstickte sie jede solche alsbald durch blutige Decrete oder durch Commissäre, die sie mit unumschränkter Vollmacht in die Départements entsendete. 1) Die französische Constituante zeigt aber ferner noch, wie Fehler von vielköpfigen und freisinnigen Versammlungen nicht minder wie von absoluten Herrschern begangen werden. Diese Fehler waren es, die nicht blos die liberalen Ansätze der alten Ordnung an der Wurzel zerstörten, sondern bis in die Gegenwart Freiheit, Ordnung und Civilisation Europa's bedrohen. So war denn Napoleon I. so gut wie später Napoleon III. ein wahrer "Retter der Gesellschaft", der den Drachen erschlug, welcher ihn geboren. Das französische Directorium selbst war aus der Reaction gegen die Schreckensherrschaft erwachsen und die Berichte der verschiedenen Commissare wissen auch von der Unzufriedenheit des Volkes, von dem Schwinden des republikanischen Sinnes, aber doch auch gleichzeitig von dem unpatriotischen Wesen des Adels zu berichten. Die Militärherrschaft rückte immer näher und die geheimen Berichte behaupten seit dem Jahre 1795 immer entschiedener, dass sich das französische Volk nach der Herrschaft eines Einzigen, eines Königs, eines Regenten, eines Dogen oder eines Kaisers sehne. Selbst ein "neuer Robespierre" oder ein "militärischer Dictator" werde willkommen sein. Und wirklich. General Bonaparte schob das Directorium bei Seite und wurde, wenn anch nicht "Doge", so doch Consul und bald auch Kaiser. Der Präsident des Departements der Seine aber erklärte nach dem Staatsstreiche des Brumaire, Niemand verkenne in dieser Veränderung den imposanten Charakter des Willens und der Wünsche des französischen Volkes.

Diesen Gang der Dinge förderte wesentlich der französische Nationalcharakter, der bei all seinen glänzenden, bewunderungswürdigen Seiten
die politische Schwäche einschliesst, dass das Volk weder zu gehorchen
noch zu befehlen versteht; es vermag sich weder selbst zu regieren,
noch der Autorität zu unterwerfen. Die Ausbildung dieser nationalen
Schwäche ist eine der wichtigsten Folgen der Revolution und in so
ferne ist diese die Mutter der heutigen socialen und politischen Zustände in Frankreich. Mag man letztere vom jeweiligen
Parteistandpuncte befriedigende oder beklagenswerthe nennen, -- eine
Entscheidung, die diesem Buche nicht zufällt, -- über zweierlei herrscht
kein Zweifel: nämlich dass diese Zustände der unmittelbare Ausfluss
und gleichzeitig das schnurgerade Gegentheil der Ideen der grossen
Revolution sind. Die Encyclopädisten, die Väter der Bewegung, haben
religiösen und politischen Skepticismus, Unglauben verbreitet und ihre

<sup>&#</sup>x27;) K. Bladermann, Per Kongf zwieelen Certralisation und Decentralisation in Frankreich und Deutschland. (Unsers Zeit. 1888. I. 738-741.)

ldeen, im Laufe von achtzig Jahren aus den Schichten der Gebildeten in die unteren Classen gesickert, haben eine allgemeine Erschütterung, Missachtung der Autorität hervorgerufen. 17 Unter solchen Umständen ist nichts möglich, als die eiserne Faust eines Tyrannen, um das rohrgleich schwankende Volk zusammenzuhalten, d. h. zu regieren. Die Erscheinung des modernen "Cäsarismus" ist ein echtes Kind der Revolution; ob das mit diesem vielbenützten Schlagworte bezeichnete System besser oder schlechter sei als ein anderes, ist hier nicht nothwendig zu beurtheilen; der Culturforscher wird aber daran festhalten müssen, dass auch das schlechteste politische System gut und zwar das einzig gute ist, so large nichts Besseres an dessen Stelle zu treten vermag. Und genau wie in der altrömischen Gesellschaft ermöglichte auch im modernen Frankreich die Ausbreitung des Atheismus das Ueberhandnehmen abergläubischer und fetischistischer Vorstellungen, wie sie sich im Gewande des Ultramontanismus darstellen. Schwere Unglücksschläge vertieften dann das religiöse Gefühl, wie die Noth des Staates den Sieg des Christenthums in Rom fördern half, und das Erwachen dieser religiösen Gefühle, die Reaction gegen die Aufklärung, mit denen der Ultramontanismus sich geschickt zu vermählen versteht, beweist hinlänglich die menschliche Unfähigkeit, den Anblick des entschleierten Bildes von Saïs zu ertragen. Die Wahrheit tödtet und "nur der Irrthum ist das Leben." Wer ohne Voreingenommenheit die Geschichte unseres Geschlechtes von ihren Anfängen bis auf heute überschaut, erkennt, dass das Streben nach Freiheit nur Schein, das Verlangen nach Sclavenfesselu die Wirklichkeit ist. Wenn er auch nicht müste, der Mensch möchte Sclave sein und schafft desshalb selbst seine Gebieter; die ganze Entwicklung läuft einstweilen auf ein blosses Vertauschen der realen mit idealen Herrschern hinaus. Die Ketten der Phantasie drücken aber kaum minder schmerzlich und der Mensch bleibt Sclave, heisse sein Herr nun Religion, Aberglaube oder Humanität, Freiheit, Recht oder sonstwie. Sehr wahr sagte Fénélon, der unglücklichste Mensch sei jener, der sich einbilde, es zu sein, und eben so wahr sagt J. C. Fischer, der Freieste sei gerade jener, der sich des Zwanges am klarsten bewusst ist und ihm mit der Ueberzeugung seiner unwiderstehlichen Macht folgt. 2)

i) Ich bin in Vorstehendem ganz einem mir trefflich dünkenden, an Lord Ornath wart e's Lossons of the french Revolution, London 1873, anknüpfenden Aufsatzt der Quarterly Review No. 269 vom Juli 1873 8-265—295 gefolgt.

<sup>2)</sup> Fracher, Die Freiheit des menschlichen Willens. S. 259.

# Entwicklung Europa's bis zur Gegenwart.

## Wirkungen der napoleonischen Herrschaft.

Da in diesem Buche politische Ansichten als lediglich subjective d. h. culturgeschichtlich werthlose Meinungen möglichst unterdrückt werden müssen, eine Geschichte der politischen Entwicklung Europa's bis zur Gegenwart in völlig objectiver Weise andererseits jedoch noch kaum denkbar ist, so versteht es sich von selbst, dass ich es hier an ganz cursorischen Ueberblicken genügen lassen muss. Ich hebe daher aus der Geschichte dieses Zeitabschnittes nur einige wenige und zwar solche Momente heraus, welche mir von Einfluss für die allgemeine Culturentfaltung dünken; beileibe beabsichtige ich nicht ein wenn auch nur annähernd vollkommenes Gemälde der jüngsten Vergangenheit zu entwerfen, wozu es mir sowohl an Raum als auch an Wissen gebricht. Den geneigten Leser, welcher eingehendere Belehrung sucht, muss ich auf die gediegenen grösseren Werke eines Honegger, Henne-am-Rhyn u. A. verweisen.

Die Geschichte des modernen Europa knüpft naturgemäss an die französische Revolution an. Die französische Republik, welche unter anderen die bestehende Idee der "Brüderlichkeit" verkundet hatte, war bald mit allen benachbarten "Brüdern" in blutigen Streit gerathen. Die Männer von 1789 und 1792 bestätigen in allen Stücken Hegel's Bemerkung, wonach die Geschichte, die Lehrerin der Menschheit, nur zeige, dass die Menschen niemals aus der Geschichte gelernt haben. Unmöglich hätte ihnen sonst entgehen können, wiezu allen Zeiten der Kampf um's Dasein die Menschen nicht zu Brüdern, sondern zu Rivalen mache. Und was von den Individuen, gilt auch von den Völkern. Die Revolution batte mit einer socialen begonnen und mit einer politischen geendet. Der Sturz der alten Socialordnung erheischte den Sturz des alten Regierungssystems; an Stelle der Monarchie trat die Republik; es war zum ersten Male seit den Tagen des Alterthums, dass die republikanische Regierungsform in einem grossen europäischen Lande sich erprobte. Itie Probe ist seither mehrfach wiederholt worden, in Frankreich und neuestens in Spanien, stets mit dem gleichen Erfolge; das Ende waren

Staatsstreich und, wenn nicht gar Rückkehr zum alten Königthume, ('asarismus, d. h. das demokratische Imperatorenthum militärischen Ursprungs. Unter diese Rubrik wird man wohl unbedenklich das moderne französische Septennat wie Serrano's Herrschaft in Spanien einreihen dürfen. Das Fehlen des Titels thut dabei nichts zur Sache. Die Regelmässigkeit der Erscheinung gibt aber einen Fingerzeig, dass ihre Ursachen in dem vorhergehenden Zustande, also in der Republik selbst liegen müssen, wenigstens bei romanischen Völkern, denn nur diese sind in Europa den Lockungen der Republik gefolgt. Die Schweiz allein gehört mit zwei Drittel ihrer Bevölkerung dem germannischen Stamme an; alle übrigen germanischen Völker Europa's haben sich bis jetzt von republikanischen Formen ferne gehalten. Die Regierungsgeschicklichkeit ist in Republiken nicht grösser als in monarchischen Ländern, wie die häufigen Wechsel der Systeme beweisen; wäre die erste französische Republik wirklich das gewesen, woftr sie sich ausgab, was sie aber gleichwohl nie sein konnte, ein Napoleon I. hätte nicht erstehen können. Seine Herrschaft wurde durch eine ausgiebige Reaction angebahnt und vorbereitet, welche der Terrorismus selbst hervorgerufen hatte. Den Jacobinern und anderen Helden der Schreckensherrschaft erging es wie sie zuvor gethan Natura non facit saltus; jede gewaltsame Revolution ist aber ein Sprung in der Entwicklung und diesen heilt die Geschichte allemal durch eine Reaction, die an den Ausgangspuncten der Revolution anknüpft. Die Bewegung des Jahres 1848-1849 und die darauf folgende Periode bestätigen dieses Gesetz des Culturganges.

Napoleon's Herrschaft versetzte Europa von einem Ende zun anderen in Waffengetümmel; drei Lustren voll schwerer Kriege zogen über unseren Erdtheil dahin. Hart drückte die Hand des Fremdlings auf den Schultern der Besiegten. Willkür kennzeichnete das Walten des Eroberers in und ausser Frankreich; Throne wurden errichtet und stürzten zusammen. Frankreich's Söhne bluteten auf allen Schlichtfeldern: ökonomischer und financieller Ruin schwebte über vielen Völkern; ja das Bild jener napoleonischen Epoche lässt sich bis in die kleinsten Details mit den schwärzesten Farben ausmalen und ist auch oft genug in diesem Sinne dargestellt worden. Irrthumlich ware jedoch die Ansicht, dass aus all diesen Opfern die Cultur keinen Gewinn gezogen hätte. Am Ende der napoleonischen Aera stand die europäische Menschheit an Gesittung den Epochen vor derselben nicht zurück, sondern merklich voran; die Cultur war fortgeschritten sowohl trots als wegen der Eroberungskriege; denn ob er wollte oder-nicht, Napoleon musste doch den allgemeinen Culturzwecken dienlich sein. Der Versich ein Weltreich zu gründen, schlug fehl, wie jedesmal, so oft er unternommen ward, aus materiellen Gründen, nämlich aus der durch die räumliche Ausdehnung bedingten Zusammenballung heterogener Ihn zu unternehmen war aber jedesmal gleichfalls Volksmassen. gebieterische Nothwendigkeit. Die Revolution hatte neue Ideale geschaffen, deren Expansionskraft Befriedigung erheischte; es thut debei nichts zur Sache, dass unvermerkt die ursprünglichen Ideale nich mit

anderen vertauschten, welche in Wirklichkeit die ersteren vernichteten. An Stelle des Durstes nach Freiheit hatte sich ganz sachte der Durst nach Ruhm geschlichen, die "Grösse" des Vaterlandes ward ein Ideal, das zu erstreben kein Opfer an Gut und Blut zu unerschwinglich galt und das sich fest einnistete im Herzen des gesammten französischen Volkes, darin unverwüstlich wurzelnd bis auf den heutigen Tag. sind aber alle Völker, die freiesten wie die geknechtetsten, seit jeher einig, dass die Grösse eines Landes in dem mehr oder minder directen oder indirecten Einflusse besteht, welchen es auf die übrigen Völker zu üben im Stande ist. Mit anderen Worten, die Achtung vor jedem einzelnen Volksangehörigen bei den Fremden steht in directem Verhältnisse zu der Machtsphäre seines Vaterlandes. Je grösser die letztere, desto grösser der Stolz jedes Einzelnen einem so mächtigen Volke anzugehören. Diese Empfindung ist so allgemein menschlich, dass man sie bis in die Kreise der Naturvölker verfolgen kann, und die Erweckung einer thatkräftigen Vaterlandsliebe ist vielleicht eine der hervorragendsten Culturleistungen des Napoleonis-Was er vollbrachte, er vollbrachte es lediglich durch den, wenn auch irregeleiteten Patriotismus seiner Franzosen. Solche Thaten mussten die Bewunderung selbst der Feinde erwecken und da Mimicry in der Geschichte der Cultur eine bedeutende Rolle spielt, entstammte an dem Beispiele der Franzosen selbst, genährt von dem Gefühle der Rache für die erlittene Unbill, der Patriotismus der Völker, welcher endlich Europa von ihrem Joche befreite. Deutschland insbesondere dankt der napoleonischen Epoche das Bewusstsein seiner Zusammengehörigkeit und Stärke, das man als Vorläufer zu seiner definitiven Vereinigung betrachten darf. Zu dieser selbst geschahen gleichfalls Wer eine Karte Deutschlands von 1815 mit wesentliche Schritte. jener von 1792 vergleicht, erkennt leicht, wie zahlreich die Hindernisse waren, welche der Strom dieser ereignissreichen Periode hinwegschwemmte, und ahnt, wie lange ohne diese erschütternden Stürme die einheitliche Entwicklung aufgehalten worden wäre. Jeder Schritt zu solcher einheitlichen Entwicklung eines grossen Volksganzen ist jedoch, man wolle dies nicht übersehen, an sich ein enormer Calturgewinn, die Erreichung dieses Zieles der bis nun erreichbar grösste: die Staatenbildung nähert sich nämlich dadurch der natürlichen Ordnung der Dinge, d. h. passt sich den von der Natur gesteckten Grenzen an; denn es wird ziemlich schwer fallen zu beweisen, dass ein Volk, nämlich eine Mehrheit gleichartig denkender, sprechender, fühlender, gebauter und begabter Menschen, dazu von Natur aus bestimmt seien, verschiedene Staatengruppen zu bilden. Die ganze Civilisation bestrebt sich vielmehr, immer besser die Gesetze der Natur zu erkennen, als diejenigen welche allein unabänderlich und ausserhalb der menschlichen Machtsphäre liegen, und diesen Gesetzen die sociale und staatliche Ordnung anzupassen, d. h. den gewaltigen bestehenden Conflict zwischen den Einrichtungen der Natur und jenen des Menschen, in welchen wir durch den Idealismus voriger Jahrhunderte gerathen, thunlichst auszugleichen.

## Die Zeit der heiligen Allianz.

Die Verwirklichung des Zieles, welches die Culturnationen der Gegenwart erreicht haben, vollzog sich nur langsam und schrittweise. wie jeder Cultur- und Naturprocess. Die Entscheidungen der Pariser Verträge und des Wiener Congresses haben, was man auch dagegen sagen möge, im Sinne dieser, damals noch ungeahnten Lösung gewirkt. Die Kleinstaaterei Italien's und Deutschland's, die heute nur mehr mitleidiges Lächeln erweckt, war eigentlich schon eine Grossstaaterei im Vergleiche zu den früheren Zuständen und hatte ihre bestimmte Rolle als Entwicklungsphase zu erfüllen, indem sie gegen die Gefahren einer allzu strammen Centralisation einen Damm aufbaute. Denn in der Culturentwicklung gilt kein "Princip" in seiner vollen Starre. lisation und Decentralisation sind keines für sich allein fähig zu herrschen, ohne nothwendig auf Culturabwege zu führen. Frankreich hat gegenwärtig die Folgen der seinem Volksnaturell entsprechenden und daher von der Revolution systematisch ausgebildeten Centralisation zu tragen, Folgen, welche die einstweilige Zersplitterung Deutschlands glücklich vermied. Das Aufrechterhalten einer Menge grösserer und kleinerer politischen Mittelpuncte gestattete der geistigen und materiellen Thätigkeit, d. i. der Cultur, sich gleichmässiger über das ganze Land auszubreiten, und das gesammte Volk schliesslich mit einer Bildung zu durchdringen, deren Ausdehnung die Höhe des durch die Centralisation nur an einem Puncte aufgehäuften Wissens überwältigte. Es ist, wenn ich mich dieses Bildes bedienen darf, jenes eines vereinzelten Dhawalagiri neben dem tibetanischen Hochlande. Von solchem Gesichtspuncte aus fügen sich die Massnahmen am Wiener Congresse zwangslos in den Gang der deutschen und europäischen Entwicklung ein. Wohl heist es: "die Diplomaten des Wiener Congresses verfügten über Länder und Völker, wie wenn es sich um Ställe und Heerden handelte, — ein Verfahren, über dessen Schmach in unserer Zeit ein Ausdruck der Entrüstung blos darum nicht mehr völlig am Platze ist, weil die Menschheit im Herzen des cultivirten Europa sogar noch ein halbes Jahrhundert später ähnliche Verhöhnungen des Selbstbestimmunggrechtes der Völker über sich ergehen liess." Ein solcher "Ausdruck der Entrüstung" erscheint wenig am Platze, da die Abtretung von Landeund Volkstheilen zu allen Zeiten stattgefunden hat, und nicht bies einzelne Diplomaten und Machthaber, sondern mitunter den Willen des siegreichen Volkes zum Urheber hat. Eine solche "Verhöhnung des Selbstbestimmungsrechtes der Völker" übte auch das freie, souverant Volk der nordamericanischen Republik, als es am Friedenschlusse von Guadalupe Hidalgo, am 2. Februar 1848 der Nachbarrepublik Mexico alle jenseits des Rio Grande gelegenen Gebietstheile, darunter das reiche Californien, im Ganzen 30,000 [ ] Meilen, abnaba Wo blieb da das "Selbstbestimmungsrecht" der auf diesem Flächenraume vorhandenen Völker? Oder dürfen diese, w an Zahi wa Bildung geringer, keines beanspruchen? Sind sie v ; kein "Volk"?

nn, nach dem bekannten Gleichnisse, wie viel Sandkörner machen ien Haufen, darf man fragen, wie viel Köpfe machen ein Volk? Ist unbilliger, eine Provinz als eine Gemeinde abzutreten? Man sieht, handelt sich hierin wie in Allem um die einfache Machtfrage, um Recht des Stärkeren, welches überall den Ausschlag gibt und ies Volk eben kraft seines Selbstbestimmungsrechtes stets bereit ist üben.

Fine Machtfrage war auch die weitere politische Entwicklung ropa's bis auf die Gegenwart, eine Machtfrage zwischen Volk und rrscher. Nach dem unerschütterlichen ewigen Gesetz, dass wer die icht habe, sie ausbeute, benützten die Fürsten die in Folge der iege eingetretene Abspannung der Kräfte, um ihre durch die Ideen : Revolution angegriffene Macht allenthalben zu befestigen. nnen dies die Periode der Reaction, die sich naturgemäss in einem ampfhaften Niederhalten aller freisinnigen Strebungen auf jeglichem biete, dafür in einem Hervortreten der kirchlichen Autorität bekundete. e Reaction im französischen Geistesleben beginnt literarisch im Namen 3 Gefühls mit Frau von Staël, social im Namen der Ordnung mit bespierre und der ganzen Schaar von Revolutionsmännern, die sich 1 ihn gruppiren. Das Gemeinschaftliche bei Frau von Staël und bespierre ist, dass sie beide Schüler Rousseau's sind. Nach der action gegen Voltaire folgt dann die Reaction gegen Rousseau. Auf s Fest für das höchste Wesen folgt das grosse Einweihungstedeum in stre-Dame, und auf Frau von Staël folgt Bonald. Das Gefühlsprincip rd verdrängt, oder, wie bei Chateaubriand, zur Stütze der Autorität nutzt. Das Princip der Ordnung wird mit dem Autoritätsprincip entificirt, welches bald alle Sphären des Lebens und der Literatur berrscht. Napoleon schliesst sein Concordat mit dem Papste. Als meoretiker treten Bonald und de Maistre für das Princip der Autorität Der Seraphiker ('hateaubriand schliesst sich an und schreibt sein ectionares Heldengedicht: Les Martyrs. Das Princip erhält sein poliches Denkmal in der heiligen Allianz (Frau von Krüdener). Und nun mmen sämmtliche Würdenträger der Poesie mit ein, Lamartine, selbst ector Hugo. Auch Lamennais tritt zuerst als Apologet des Katholimus auf. Die angebliche "Geistesnacht", welche diese bis zum Jahre 1848 nernde Epoche über Europa verhängte, ist zur Genüge geschildert rden. Das Auftauchen der romantischen Schulen in den meisten ropäischen Literaturen, in der französischen, der italienischen, utschen, polnischen und anderen, weist zweifellos darauf hin, dass ein wisser reactionärer Zug nicht durch die Regierungen, sondern auch > Volker ging. Ist die Romantik zwar nicht mit Reaction durchaus entisch, so bezeichnet sie doch das "Heimweh nach der verlorenen Und dieses Heimweh der Völker ist überaus erklärlich. rch die Vernichtung des Feudalismus und der Adelsherrschaft hatte : franzósische Revolution mehr oder minder in ganz Europa den citten Stand zum vorherrschenden gemacht, nachdem dieser die Biling und den Reichthum d. h. das geistige und materielle Capital an th gerissen. Ueber die nunmehr zu verfolgenden Ziele war sich aber

die zur Macht gelangende Classe noch nicht klart, das erst werdende Neue bot der rastlosen Phantasie nirgends greifbare und feste Anhaltspunete, so dass man lieber nach dem bekannten Alten, als dem unbekannten Neuen griff; endlich stand der dritte Stand, das Bürgerthum, unter dem unwiderstehlichen Einflusse des Besitzes im Begriffe selbst conservativ zu werden. Ohne diesen allgemeinen Zug der Zeit, dieses unbewusste Streben der Menge, wären Romantik, heilige Allianz, Reaction, Volksverdummung u. s. w. bare Ummöglichkeit gewesen. Aus den Schichten der dominirenden Classe, nicht etwa aus jenen des Adels, der Fursten und des Clerus, die dann alle drei natürlich die vorhandene Strömung ausnützten und nach Kräften förderten, erhoben sich die Stimmen, welche im Kampfe gegen die Aufklärung die Wissenschaft zu Hilfe riefen. Auch wäre es thöricht, zu läugnen, dass die Romantik nach mancher Seite hin heilsam gewirkt habe. allmählig aber stellte sich der politische und religiöse Freiheitsdrang in Europa ein, zu dem neuerdings Frankreich den Anstoss gab. Hier lebten nämlich in Victor Hugo und Lamennais auch schon die Elemente des Umsturzes und der Auflösung, die sich nun am formellen wie am reellen Autoritätsprincipe vollzichen sollte. Das Jahr 1830 nahte heran und Beranger sang seine antireactionären Lieder. lu Frankreich zuerst gab das Volh das Beispiel der Auflehnung gegen die monarchische Gewalt. Da aber das "Volk" keine Einheit, sondern eine Vielheit bedeutet, so war das "Bürgerkönigthum" auch nur ein Triumph des einen, mächtigsten Standes, der Bourgeoisie. Der Kampf um die Volksrechte, um die verfassungsmässige Erweiterung der individuellen politischen Freiheit und demgemäss Einschränkung der Fürstenmacht, wie er seit 1830 sich allerorts abspielte, bis er jetzt fast überall im Constitutionalismus sein Ziel erreichte, ist wesentlich ein Kampf um die Allmacht des Bürgerthums, ein Classenkampf. Der Besitz macht nämlich sowohl conservativ als wieder besitzgierig; die Geschichte der freiheitlichen Bestrebungen ist nichts anderes, als ein beständiges ôte-toi que je m'y mette. Dieses Streben ist ein tief in der Menschenbrust wurzelndes; mit dem Besitz von Rechten wächst die Begier nach mehr Rechten, und die Gewährung möglichst vieler Rechte an den Einzelnen bildet die moderne Freiheit. Die gesammte Entwicklung der materiellen und geistigen Cultur hat einstweilen dazu beigetragen, den dritten Stand mit Waffen zu versehen, um die erworbene Freiheit gegen das Andrangen des vierten Standes, der erst seither entstanden ist, ebense erfolgreich zu vertheidigen, als gegen etwaige Uebergriffe des zweiten oder ersten Standes. Die Anforderungen dieses neuen vierten Standes. der, ist sein Ziel einmal erreicht, sich sofort naturgemäss in den dritten Stand verwandelt, vermag sogar die ausgedehnteste Demokratie nicht zu betriedigen, weil sie Wissen und Capital niemals ihrer Macht zu entkleiden im Stande ist. Je nachdem die vorherrschende Menge vermeinte, ihre Freiheit, d. h. ihre Vortheile unter dieser oder jener Regierungsform besser wahren zu können, kam die Frage, ob Republik ob Monarchie, zu Tage. Diesen Gang der Dinge förderte nur die grossartige Bewegung des Jahres 1848, welche wiederum von Frankreich

ausgehend, unter mannigfachem Blutvergiessen den Bestand fast aller europäischen Staaten erschütterte und in einer eben so kräftigen Reaction ihr naturgesetzmässiges Ende fand. Ein Vierteljahrhundert später war auch diese wieder, im unablässigen Wechsel der Zeiten, einer freieren Auffassung gewichen, die Monarchie durch Volksvertretungen eingeschränkt, die politische und geistige Freiheit in mächtiger Entfaltung begriffen. Dennoch möchte nur ein totales Verkennen der Entwicklungsgesetze der menschlichen Cultur die Wiederkehr einer künftigen Reaction u. s. f. läugnen. Der Culturforscher beruhigt sich in dem Bewusstsein, dass jede Reaction unfehlbar einem desto höheren Culturanfschwunge vorangeht.

Mit den freiheitlichen Regungen gingen jene nach nationaler Einheit bei den noch staatlich zerrissenen Italienern und Deutschen Hand in Hand. Beiden stand die Reaction feindlich gegenüber; unbewusst hegte der Absolutismus den Wahn, ein kleines Volk sei leichter zu tyrannisiren als ein grosses, und umgekehrt leben die Völker in dem Wahne, ein grosses Volk sei freier als ein kleines. Die moderne Gestaltung der Dinge zeigt das Umgekehrte. Das kleine Holland, das kleine Belgien, die kleine Schweiz, selbst die der Population nach kleinen skandinavischen Staaten leben unter dem Schirme einer viel ausgedehnteren politischen Freiheit als die sogenannten Grossmächte. Thatsächlich hat der Absolutismus bei einem grossen Volke leichteres Spiel und, indem sie der nationalen Einheit zusteuerten, begaben sich Deutsche und Italiener nicht nothwendig in die Arme der Freiheit. Da die Erhöhung der Cultur indess nicht von der Erweiterung der politischen Freiheit allein abhängt, so constituirt das Erreichen der nationalen Einheit immer noch einen ansehnlichen Culturgewinn, und wenn die Völker selbst, wie in Italien und Deutschland der Fall war, mit allen Kräften nach diesem Ziele streben, so haben gewisse "Principien"-Lehrer wohl keine Befugniss, denselben ihre schablonenhaften Völkerbeglückungstheorien als Paraphile aufzunöthigen. Wie der Einzelne, ist auch jedes Volk seines Glückes Schmied. Sowohl Italien als Deutschland haben die Republik nicht gewählt, und ein Hinblick auf die Freistaaten der Jetztzeit lasst diese ihre Wahl keineswegs bedauerlich erscheinen. Der Weg zur Einheit war bei beiden lang und mit Leichen gepflastert; wiederholte und blutige Kriege führten allein zum Ziele.

# Gestaltung der Dinge in Italien.

In der Geschichte dieser nationalen Bestrebungen, so gleichartig sie im Allgemeinen in Italien und Deutschland verliefen, spiegelt sich wieder die Eigenart der beiden Völker. Demagogen, deren Typus sich in Mazzin i verkörperte, leiteten den Anfang der Bewegung in Italien ein, wobei der Mordstahl, im Dienste der Freiheit, heimlich nach der Brust der Machthaber zuckte. Ein Volk, dem die Natur den Trieb nach Unabhangigkeit und Freiheit gegeben, erringt und erkämpft sich diese Guter selbst; die Italiener liessen sich ihre Unabhängigkeit von

Fremden erobern. Selbst der Nationalheld Guiseppo Garibaldi, ein unbestrittener Ehrenmann aber auch nicht mehr, huldigt eben so sehr der grosssprecherischen Phrase 1) und theatralischem Wesen 2) als der energischen That. Das berühmte L'Italia farà da se beschränkte sich auf ein bequemes Warten, dass das noch Fehlende gleich einer reisen Frucht dem einheitlichen Italien in den Schooss falle. die "Freiheit" betrifft, so wird sie wie bei allen Romanen zwar stets im Munde geführt, aber nicht immer wirklich geübt. Als Bonaparte am 18. October 1797 die Republik Venedig beseitigte, erklärte er: das venezianische Volk sei für die Freiheit nicht geeignet und unfähig. dieselbe zu würdigen. Wohl mochte es Hohn sein, doch blieb es nicht minder wahr, wenn er beifugte, dass es diesem Volke ja unbenommen bleibe, die Freiheit zu vertheidigen, wenn es so hohen Werth auf dieselbe lege. Dazu aber fand das Volk weder Lust noch Muth, sonders liess sich lieber, wenn auch zähneknirschend, die französische Herrschaft gefallen. Später ertrugen die Italiener das in vieler Hinsicht ihnen so wohlthätige und doch so sehr geschmähte Joch der Oesterreicher und warteten ruhig bis fremde Hilfe ihnen Befreiung brachte. Erst danit trug der Einheitsgedanke, der zugleich Freiheitsgedanke war, den Sieg davon. Langsam, wenn auch stetig geht der Consolidirungsprocess des jungen Königreiches vor sich; im Grossen und Ganzen befindet sich Italien sichtbar auf der Bahn zum entschieden Besseren und entwicket sich geistig fortsehreitend in der erfreulichsten Weise. Italien gelt einer schönen Zukunft entgegen, aber es darf sich nicht täuschen über das noch Unfertige seiner Zustände. Zerrüttete Finanzen, seit 1858 vervierfachte Abgaben, Corruption in der Beamtenwelt, theilweise gesunkener Wohlstand sind traurige Angebinde. Und man sage nicht, dass dies Folgen der Bedrückung seien, die man noch hinwegzuräusen die Zeit hatte. Dies zeigt am deutlichsten der Stand des Schul-Unterrichtswesens. Der Bericht über die Aushebung der Recruten aus dem Jahre 1872 ist ein quellenmässiges Document über die öffentliche

Nächst Victor Hugo ist Garibaldi wohlder lächerlichste Epistalschreiber der Gegenwart.

<sup>3)</sup> Hr. C. L. Bernay, Correspondent des "americanischen Anzeigers des West schildert einen Besuch bei dem in phantastischem Costum prangenden Garibaldi: Hille man mich todtgeschlagen, ich würde mich in diesem Augenblicke nicht daren eriseer haben, dass ich vor einem der kühnsten, tapfersten Manner seiner Zeit stehe, sah nur den Schauspieler und weiter nichts." (Wiener Togblatt vom 15. Mai 1898) Nichts desto weniger oder vielleicht gerade desshalb ist die Popularität des Ges in Italien eine so ungeheure, dass sein Name sogar bei der Ermordung des Enlach Sonzogno missbraucht werden konnte. "Anstatt diesem hochverdienten Manne je Cultus entgegenzubringen, wie er in gleicher Weise Idol und Verehrer ehrt, so me diese Trasteveriner aus der imponirenden Gestalt des Helden einen Petisch kamen sofort auf die Idee, dass Menschenopfer ihm angenehm sein durften. Zeigt dies Rudel Wilder das Bild des Gekreuzigten und erzählt ihnen davon, wie der Nam die Kinder gesegnet und die Kranken geheilt, - der Wilde wird nicht die Idee Chris fassen, sondern das Bild anbeten, von ihm Wunder und Schätze erwarten und ihm des eigenen Bohn als Opfer schlachten wollen." (W. Wyl, Heln Tagebuch des Process enyno. 8. 63.)

Unwissenheit; und es handelt sich dabei nicht etwa um Kinder niedrigen Alters, die naturgemäss ausgeschlossen bleiben müssen, sondern um die Jünglinge von über 20 Jahren; auch nicht etwa um die sardinischen oder südlichen Provinzen, wo der Mangel an Strassen und Schulen Bildung unmöglich macht, endlich kann man auch nicht mehr die beliebte Phrase von der traurigen Hinterlassenschaft der früheren Systeme gebrauchen, denn die Recruten, welche jetzt nicht lesen und schreiben können, sind im Schatten der liberalen Regierung aufgewachsen; als Italien einig und frei ward, waren sie Kinder von 9-10 Jahren, jetzt zählen sie 20--21, und diese Zeit hat der liberalen Regierung nicht genügt, ihnen Lesen und Schreiben zu lehren. 1) Wie es mit der weiblichen Jugend steht, ist zwar nicht ziffermässig bekannt, lässt sich aber denken. Das Gesammtresultat der trüben Betrachtung ist. dass die Durchschnittsziffer der Ungebildeten 50 Procent, mit Rücksicht auf die ländliche Bevolkerung aber 70-75 Procent beträgt. Es wäre sehr unbillig zu verkennen, dass die gebildeten Classen ihr Möglichstes zur Hebung des Volksunterrichtes thun; die italienische Literatur ist sich der Wichtigkeit dieser nationalen Aufgabe wohl bewusst, in der periodischen Presse ist die Pädagogik und das Unterrichtswesen ungemein zahlreich und rührig vertreten, auch das Gebiet der Jugendschriften ist überaus eifrig angebaut, der Widerstand geht aber von den unteren Classen selbst aus. Man schreibt dies allerdings gerne der Wirksamkeit der kirchlichen Umtriebe zu, die wohl dazu beitragen mögen, allein in den Vereinigten Staaten Nordamerica's hören wir nichts von solchen Anstrengungen der Geistlichkeit und dennoch macht auch dort die Unwissenheit Fortschritte. Aber weder in Nordamerica noch in Italien ist bis jetzt der Unterricht obligatorisch und kein Volk lernt oder arbeitet freiwillig, jedes folgt nur dem Zwange, das ist eine Lehre der Ethnographie. 2)

Auch manche andere Umstände, das Umsichgreifen ultramontaner Ideen in den Kreisen der Jugend, also der künftigen Generation, die überraschenden Sonderungsgelüste des Südens, sprechen nicht allzu sehr für eine währe überzeugungsvolle Würdigung der freiheitlichen Institutionen. Für die separatistischen Strebungen des Südens gibt es indess naturliche Motive. Italien bietet volksthümlich eine Musterkarte von Gegensätzen und Stammeseigenheiten dar so bunt als irgend ein Von den Alpenspitzen bis zum sieilianischen Cap Land Europa's. Passaro zählt man mehr als siebzig verschiedene, zum Theil sehr von einander abweichende Mundarten. Auch hat das Volk auf der langgestreckten Halbinsel -- eine Folge ihrer geographischen Configuration, also einer unabänderlichen, natürlichen Thatsache - das Gefühl der Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit nie recht lebendig empfunden; es ist ihm dasselbe auch heute noch zum grossen Theile Abstraction, während seit dem fruhesten Mittelalter aus dem nämlichen geographischen Grunde der Localgeist übermächtig war. Fur diese Erscheinung wäre

<sup>&#</sup>x27;) Laberta vom 25. l'ebruir 1874.

<sup>\*)</sup> Austand 1874. Nr 31. H 619

es unbillig, das italienische Volk verantwortlich zu machen, denn es gehorcht hiermit nur einem ausser seiner Willkür stehenden natürlichen Drucke, dem es sich zu entziehen nicht vermag. So ragt überall die Allgewalt der Natur in das Menschen- und Völkerleben hinein.

Ein weiteres trübes Licht werfen die Justizverhältnisse auf die Entwicklung Italiens. In den Gefängnissen befinden sich über 80,000 Personen in Untersuchungshaft. Es gibt Gefangene, welche sich durch acht, zehn, ja zwölf Monate in Untersuchungshaft befinden wegen -Herumvagirens, darunter eine Menge von Kindern, die eingesperrt sind, weil sie beim Vagabundiren betroffen wurden oder sich nicht ausweises konnten, wo sie Unterkunft geniessen. Die statistische Uebersicht der in Italien durchschnittlich im Jahre verübten Verbrechen bietet freilich wenig Erfreuliches. Wir zählen jährlich an 3000 Mordthaten, an 30.000 schwere Verletzungen, an 4000 Raubanfälle, an 5000 Finbräche und Diebstähle. Das heisse Blut des Italieners entschuldigt allerdings in Etwas die zahlreichen Mordthaten und die überaus zahlreichen schweres Verletzungen. Die Justiz wird in ihrem Gange vielfach durch die Camorra die geheime Verbindung von Verbrechern, behindert. Was für Sicilien die Maffia ist, das ist für das übrige Italien die Camorra. Man kann annehmen, dass über 200,000 Personen der Camorra angehören, die nebenbemerkt ihre eigene Sprache hat.

Zu besonderem Nachdenken fordern die Zustände auf Sicilien heraus, wo das Räuberunwesen unter dem Schutze der Maffia appie in's Korn schiesst. An dieser betheiligt sich die ganze bäuerliche Bevölkerung im Inneren der Insel; in tiefer Armuth, nur aus der Hant in den Mund lebend, ohne eigenen Besitz, als kleine Pächter oder Arbeiter der reichen Barone, die in den grössern Städten den Ertrag ihrer Güter verfaulenzen, fristen die Bauern in traurigster Unwissenheit und Rohheit ihr Leben. Von der Aenderung, die seit 14 Jahren eingetreten, haben sie nur insofern etwas verspürt, als die Steuern erhöht sind und Jeder Soldat werden muss. Darüber hört man in Sicilien und im Neapolitanischen überall die untern Schichten klagen. Wie unter den Bourbonen ist ihnen jeder Beamte, jeder Gendarm oder Soldat ein Fremder, ein natürlicher Feind, gegen den man sich mit durch festes Zusammenhalten, List und passiven Widerstand, allenfall auch durch Ueberfall aus dem Hinterhalt, schützen kann. Nie wid eine der massenhaft jetzt über die ganze Insel vertheilten Militär- wie Gendarmericabtheilungen von einem Landbewohner Unterstützung oder Auskunft bei Verfolgung der Räuber erhalten, im Gegentheil, er wir sie, wenn möglich, irre führen. Das Gesetz und seine Vollstrecht hasst und fürchtet er; hat er ja vielleicht erst beim Herannahen der Patrouille den Carabiner aus der Hand gelegt und zur Hacke gegrände Es darf unter solchen Umständen nicht wundern, wenn es einem 📂 wöhnlichen Mörder gelingt, sich viele Jahre dem Arme der Gereckte keit zu entziehen, und bei den Helfern und Freunden, die er über findet, ist es fast eine Ausnahme oder ein Zufall, wenn einer gehagte wird. Fast bei jedem Morde, der begangen wird, und sie sind nick! gerade selten, heisst es: "Der Mörder ist entflohen id ist latitude

sich verborgen)<sup>6</sup>, wie der gewöhnliche Kunstausdruck heisst, in der Stadt findet die Polizei höchst selten Unterstützung von inwohnern. So darf man es geradezu als ein Unglück für Italien men, dass sich seine Einheit in der Weise gebildet hat, wie sie ebildet, da Sicilien namentlich aus den Händen des Despotismus Uebergang in die Freiheit und den Constitutionalismus mit in Fussen hineingesprungen ist. Es ist dies in der That ein r-Geschenk gewesen. Wenn aber hinzugesetzt wird: "Die Freiheit iso kostbares Gut, dass sie sich in den Händen dessen, der für seinen Besitz vorbereitet und erzogen ist, in einen Fluch idelt", so ist dies gelinde gesagt eine Naivität, welche die "Kostt" dieses Gutes sehr bedenklich in Frage stellt.

Bei diesem Anlasse ist darauf hinzuweisen dass, mit Ausnahme reich's, das Räuberunwesen allen Romanen eigenthümlich ist: iden das Brigantenthum in Italien, das Guerrillawesen in m und America. Es ist geradezu als sociale Erscheinung aufen, welche dort die Arbeiterfrage der germanischen Völker und sen vertritt, weniger aber mit den ethnischen als den geographi-Verhaltnissen zusammenhängt, denn Räuberwesen trifft man bei rschiedensten Racen. Die Arbeitsschen, in allen südlichen Ländern das Klima und die reiche Natur hervorgerufen, führt sehnurzum Brigantenthume, welches ausserdem noch die plastische tung der Gebiete, worin es auftritt, begunstigt. Der Brigant oder lla bekennt sich zu gar keiner politischen Farbe, und auch zu je nach seinem Vortheile, den er gewöhnlich in der höheren ung seiner Dienste oder grösseren Ergiebigkeit seines Raubes Daher die Erscheinung, dass, wo noch der Kampf gegen den vativen Besitz moglich, wie in den americanischen Freistaaten, ierrillas die liberale Fahne entfalten, umgekehrt in Folge der hen Anschauung die Briganten in Italien im Dienste der früheren die jetzigen Besitzer stehen. In Spanien konnte man je nach erschiedenen Regierungssystemen eben so viele Guerrillaschattirfinden, deren gemeinsamer Zweck auf Raub und gelegentlichen hinauslief Diese nuchterne Auffassung wollen freilich die starren ger eines "Princips" nicht gelten lassen; sie betrachteten z. B. «ralen Schaaren in Mexico, nach dem nahezu übereinstimmenden isse der nordamericanischen Presse, ein charakterloses Raubgeals wackere Kampfer, heldenmuthige Patrioten, biedere Freianner, die eher ihr Leben lassen, denn ihre Pflicht! solch' ein Bandenführer, nachdem er genugsam gesengt, ge-, geraubt und gemordet hatte, erwischt und gar hingerichtet, so n Thranen des Bedauerns verzossen um den Edlen, der da starb euer Erfullung seines Berufes. Wer aber, durch keine farbigen biskend, mit nuchternem Geiste die Geschichte der Menschheit g und die Dinge bei ihrem rechten Namen nennt, ist ein wahres ener, jeder Menschlichkeit bar, wohl auch ein speichelleckerischer · des Casarismus, dem das Herz im Leibe lacht, wenn solch' ein rer Republikaner erschossen wird. Mir ist aber nicht erinnerlich, jemals über die Hinrichtung süditalienischer, königlicher Briganten die "Menschenfreunde" jammern gehört zu haben, und doch sollte man denken, die Menschlichkeit frage nicht nach dem politischen Bekenntnisse, oder sollte vielleicht doch ein königlicher Räuber minder zu betrauern sein als ein republikanischer? Man antworte selbst. Die Beseitigung des Brigantenthums, welches fest im Volkscharakter eingewurzelt ist und stets neue Elemente zu seiner Recrutirung herazieht, ist wohl nur von einer in die tiefsten Schichten dringenden Bildung und von der Herstellung leichter, zahlreicher und unzerstörbare Communicationsmittel, wodurch ihm zuerst der Boden untergraben wird, zu erwarten.

Trotz aller der Mängel, welche dem modernen italienischen Staatswesen anhaften, muss doch die errungene nationale Einheit an sich selbst als ein wesentlicher Culturgewinn aufgefasst werden. In Italien tritt noch das bedeutsame Moment hinzu, dass die Herstellung diese Einheit nur auf Kosten der weltlichen Herrschaft des Papstthums möglich Mit dem Einzuge der königlichen Truppen in die alte ehrwärde Tiberstadt ward zwar nicht das Papstthum vernichtet, vielmehr w Italien beflissen den Träger der Tiara mit den nöthigen Garantien seiner eigenen Freiheit und zu jener der katholischen Kirche zu geben, denn der Italiener ist heute noch stolz darauf, das Haupt der katholischen Christenheit in den Mauern Roms thronen zu sehen, aber aus der Reihe der weltlichen Mächte musste das Papstthum für inner So bildet denn in cultureller Hinsicht der Fall Rosis verschwinden. und dessen Erhebung zur Hauptstadt des Königreiches Italien ein wellt wichtigeres Ereigniss, als es die fast gleichzeitig vollbrachte Nickewerfung des französischen Kaiserreiches durch die Deutschen geweste. Niemand hat die Tragweite dieser Handlung schöner und klarer degelegt, als Dr. Rudolf Kleinpaul, dem ich in Anbetracht demen in. Nachstehenden das Wort überlasse.

"Der Verlust von ein paar hundert Quadratmeilen und ein eigentlichen Residenz scheint zunächst durchaus nicht derart, dass d Papst sich darum grämen sollte. Wenn neben einer allumfasser Ilierarchie dennoch eine staatliche Gliederung der weltlichen Re nebenherging und der Papst als Souverain eine von dem romisch Bischof gewissermassen unabhängige Person darstellt, so ist nicht a schen, warum er, ungefähr wie ein deutscher Kaiser, der seine H güter verloren hätte, durch die Nothwendigkeit der geschichtlie Entwickelung auf seine eigentliche Idee, das Oberhaupt der Kird zurückgeführt, diese Idee nicht ruhig und mit derselben Autorität früher fortvertreten könnte; ja warum nicht im Gegentheil mit e grösseren; denn wenn er einmal nicht die ganze christliche We sondern nur ein Ländchen regierte, so machte er gewissermassen e Unterschied zwischen seinen Eigenthümern: es gah solche, die wirklich angehörten, und die waren nicht der Rede werth; und solch die ihm nur der Idee nach angehö**rten, und das war der ganze R**e Idee und Wirklichkeit erschienen demnach unvoru Ihaft getra Sobald er dagegen auf ein Minimum verzichtet, kann er wieder An ruch auf das Ganze machen, eine andere Windrose auf dem Petersatze zeichnen und von Neuem behaupten, er sei der eigentliche sitzer aller Länder der Erde, Kaiser und Könige hätten ihre Würden ir von ihm, ohne fürchten zu müssen, sofort durch eine Vergleichung igen gestraft und als ein armseliges italienisches Potentätchen sehmähh entlarvt zu werden. In diesem Sinne wäre es überhaupt ein ihler gewesen, jemals eine Schenkung, sei es nun von Constantin dem sossen oder Pipin dem Kleinen anzunehmen; ein viel grösserer, dann ihr auf eine kleinliche Mehrung dieses Geschenks als auf ein Ueberwicht des päpstlichen Ansehens im Grossen bedacht zu sein.

Solcher Betrachtung steht meines Erachtens weiter nichts entgegen is die ausserordentliche Beschaffenheit des kleinen Reichs und der mischen Residenz im besondersten, die nicht eine Stadt wie andere ädte und deren Name id niefta tijs Projua, wie Plutarch ne Lebensbeschreibungen beginnt, in Wahrheit eine Welt werth war, er ermisst den vielfältigen Zauber, der seit alten Zeiten und bei den ülkern aller Zungen an Rom und Latium gehangen! Aber der vorhmste war doch der, dass sie den Erdkreis im Keime in sich zu gen schienen, wie dies sehon durch den Gleichklang urbis und orbis päpstlichen Segen und in lateinischen Gedichten angedeutet wird: Lem, sagt Rutifius Numatianus zum Kaiser Augustus,

nihem feriste quod prius orbis erat. (de reddu 66)

So war denn Rom den Päpsten weniger ein Besitzthum als vielhr ein wunderbares, einziges Symbol des Besitzes; weniger eine icht als ein Unterpfand der Allmacht; weniger der Thron eines nigs als die ewige und unvergängliche Anwartschaft auf alle Throne ser Welt. Und diese alte Königin der Welt war jetzt die heilige Stadt, neues Jerusalem, und wie die Kuppel von Sanct Peter ein Emblem Himmels, des christlichen Reiches Ebenbild. Auf den Trümmern der Altherrschaft hatte sich das Haus Gottes auferbaut. Hier an den uften der vornehmsten Apostel, hier an den Haupttempeln der christnen Gemeinde, hier wo tausend fromme Stätten sich zu Einem geihten Platz zusammendrängten, hier waltete ein erhabener dreifach srönter Greis, umgeben von einem Hofstaat göttlicher Personen und erte die hohen Feste unserer Religion mit einer überwältigenden und ig unerreichbaren Majestät. Wer hat jemals in Rom gelebt und ht ein Gefühl gehabt, als ob hier allein das christliche Jahr ablaufe of in after Welt ein Heiliger und ein Schutzpatron, hier aber allein ganze Chor derselben angebetet werde. Selbst jetzt noch, wo die -artigen Kirchenceremonien in Folge der Zeitumstände verkürzt oder nylich abgeschnitten worden sind, selbst jetzt noch kann man sich ~cr Empfindung nicht erwehren; selbst jetzt noch erblickt hier der ānbige "den wahren Himmel und die wahre Erde." . . . . .

Eben aus dieser Eigenthumlichkeit geht, so dünkt mir, hervor, ss durch solche Occupation dem Papstthume in der That eine Art a Todesstoss versetzt wird, weil der letzte Nimbus verfliegt, der es i sehon veränderten Zeitverhältnissen in der Meinung der Völker

immer noch umgab. Victor Emanuel raubt Pius IX. nicht nur ein Stückehen Land wie sehon vorher die Romagna; nein, gleich dem verwegenen Heliodor greift er ihm nach der Krone; und wenn dieser nicht wie in dem berühmten Zimmer dieses Namens durch einen himmlischen Reiter vertrieben wird, sondern sich häuslich einrichtet und verbleibt, sich als Erben der aufgehäuften Schätze, als Herrn der Strassen, der Paläste, der Klöster der Gottesstadt erklärt, so thut als ob es gar keine Priester mehr gäbe und zehnfach excommunicirt fröhlich isst und trinkt, ja dann begreift wohl am Ende jedermann, dass jene Krone nur ein eitler Schmuck und sammt den heiligen Schlüsseln ein grosser Betrug gewesen. Rom erscheint der enttäuschten Menschheit endlich als ein Name, als ein Symbol, das zwar Jahrhunderte lang den Inhaber eine übermenschliche Glorie verlichen, aber in der Nähe betrachtet, doch nichts mehr als ein Symbol war; kurz mit ihm zerstielt die mächtigste Stütze der Hierarchie, der Schein.

So kann es denn keinem Zweifel unterliegen, dass der Papst durch das Feuer der piemontesischen Scharfschutzen wie ein Visionär einem Traum geweckt, und Rom selbst zwar wie man sich ausdrückt, befreit, aber auch von einer Einbildung befreit und so zu sagen entzaubert worden ist. Ruhm und Sieg der Wahrheit, die sich mit eherner Stirne Bahn bricht und das Falsche und Ucherlebte niederwirft! Und doch der Traum war gross, und sein Ende fast einer Thräne der Edlen werth. Rom so lange und in so vielfacher Weise die Königis der Welt, ist endlich eine Stadt geworden wie Turin, Turin, des so gross sein soll wie der Vatican allein; eine Residenz, wie andere Residenzen, es gibt ihrer so viele, dass sie gar keinen Eindruck nehr machen, man braucht nur ein wenig in der Welt herumzukommen; von seinen Plätzen werden die Provinzen des Königreichs Sardinien gemessen. Einst begrüsste man in Rom Cäsaren und zurückkehrende Triumphatoren, Jetzt schreibt man Si, das Ja des Plebiscits, und Verdi (viva Emanuele re d'Italia) an die Paläste der päpstlich gesinnten Grossen. So vergänglich ist Grösse selbst da, wo sie in der Luft zu liegen schien; so kurz die Ewigkeit selbst der ewigen Stadt. Aber der philosophische Betrachter der Geschichte schweigt; es kommt ihm vor, als sähe er die Erbin des adeligsten Namens in der Stadt allmählig um alle ihre Geter kommen; aber von der Meinung getragen, behauptet sie noch lange ihren Rang in der Gesellschaft; endlich indessen, dieses Missverhältnis müde, entschliesst sie sich, einem hoffnungsvollen Bürgerssohn ihre Hand zu reichen; ihr Name erlischt, und neuen Generationen bleibt es therlassen, durch ihr Verdienst die junge Familie wiederum zu adeln.

Goethe erzählt in seiner italienischen Reise, es sei ihm bei einen flüchtigem Umgange durch Rom, bereits am Ende seines dortigen Anfenthalts, das Gefühl, der Begriff, die Anschauung dessen geworden, was man im höchsten Sinne die Gegenwart des classischen Bodens neunen dürfte. Er nenne dies die sinnlich-geistige Ueberzeugung, dass hier des Grosse gewesen sei, sei und sein werde.

So hat Vincenzo Gioherti seinem Vaterlande den natürlichen Prinzt vor allen Ländern Europa's, ja der Erde, und in diesem Lande wieders

Rom den natürlichen Primat vor allen andern italienischen Städten mit einer Kühnheit zugesprochen, die den unbefangenen Leser einigermassen in Erstannen setzen muss. Den natürlichen Primat, d. h. einen der nicht erst geschaffen werden, sondern der nur anerkannt und ausgeübt werden muss. Denn hier ist des Universums Spiegel und Inbegriff; hier der Typus der Menschheit und der Sprache.

Ob das Grosse dergestalt an diesen Boden gefesselt ist und der universale Primat desselben auch unter so verschiedenen Verhältnissen zur Geltung kommen werde, steht dahin; die Geschichte wird es den Geschlechtern, welche nach uns kommen, zeigen. Nur eines ist gewiss, dass das Grosse zum zweitenmal vergangen und eine neue Gestalt dieses Primats zu Schanden geworden ist; der Römer gewohnt, auf Ruinen zu wandeln, tritt abermals eine zerstörte Welt mit seinen Füssen. Ist es zu verwundern, dass er, ein Mitgenosse der grossen Rathschlüsse des Schicksals, würdevoll und mit einem gewissen feierlichen Ernste auftritt? Und dass er von den Kaiserpalästen bis zum Vatican einen lehrreichen Weg zurückzulegen glaubt?

Am 21. April, dem Tage der Gründung Roms, werden bei einbrechender Nacht nach alter Sitte die Ruinen der Stadt mit bengalischem Feuer erleuchtet. Gleich einer ungeheuren Brandstätte öffnet sich das Rund des Colosseums; die Säulen, die Siegeslogen des Forums gluben in rothem Licht, die Felsenwände des Palatin, die Mauern des Tabulariums ragen in furchtbarer Pracht empor; das alte Rom scheint zum zweitenmal in Flammen zu versinken. Da erscheint plötzlich hoch oben auf dem Thurme des Capitols, weiss und glänzend der Stern Italiens. Sei gegrüsst, tröstendes Sinnbild der Hoffnungen eines jungen Staates, eines günstigen Schicksals werth! Möchte die Sonne niemals etwas Grösseres schauen als Rom!<sup>6-1</sup>)

### Das deutsche Reich.

Ein harmonisches Bild gewährt die nationale Entwicklung Deutschlands. Des Gegensatzes zwischen Moral und Politik konnten die Deutschen lange nicht Meister werden, doch hatten sie ein bequemes Mittel, um die eigene Gewissensruhe zu wahren. "Draussen in der Welt war freilich Vieles schlecht und bei den Regierungen der grossen Staaten von Tugend keine Spur zu finden. Das "perfide Albion", die "leichtfertigen und lugnerischen Franzosen", die "verrätherischen Italiener", das waren die landläntigen Ausdrücke, um ein gesundes Urtheil über die fremden Nationen fertig zu bringen. Daheim im eigenen Hause musste man allerdings viel entbehren, man musste mässig, fast bescheiden leben, der Freiheit wollten die Schwingen nicht wachsen und politische Grösse war ein Ideal, dessen Verwirklichung nicht erhofft

bildeten hüben und drüben eine verschwindende Minorität, und es ist eulturhistorisch durchaus unzulässig, sich gegenseitig dle "Schuld" zuzuschieben für das, was Keiner hindern konnte. Das Deutsche Reich unter Preussen's Führung erstand, nicht als der Sieg irgend eines "sittlichen" Princips der "Wiedervergeltung", sondern als die Verkörperung des Rechts des Stärkeren. Die Präponderanz Frankreichs gründete sich darauf, dass es an Stärke den Anderen überlegen war und musste naturnothwendig so lange währen, bis ein Anderer sich als mächtiger bekundete. Die Präponderanz geht demnach gesetzmässig auf den jeweilig Mächtigsten über; der Schwerpunct wandert von dem Schwächeren zum Stärkeren. Das Deutsche Reich besteht, wie früher Frankreich, dank seiner eigenen Kraft, und wird mathematisch genau so lange und nicht länger bestehen, bis abermals ein Stärkerer als solcher sich ausweist, worüber wiederum nur Krieg entscheidet. Machiavelli's Politik mit dem uralten Gesetze: Gewalt geht vor Recht, erhält auch in der Gegenwart die glänzendste Bestätigung.

Ich weiss wohl, dass der deutsche Idealismus seit 1871 bestissen ist, den dürren Thatsachen ein sittliches Mäntelchen umzuhängen, wie um hinterher den errungenen Triumph wenigstens in den eigenen Augen zu rechtsertigen und als ob man sich seiner Kraft zu schämen hätte. In solchen Kreisen werden obige Sätze vielsachen Anstoss erregen. Immerhin. Vom Standpuncte der natürlicheu Entwicklung ist der Versuch, die Ereignisse mit den Ansorderungen einer subjectiven Sittlichkeit in Einklang zu bringen, eben so unmöglich als übersflüssig.

So sicher es nun ist, dass derjenige keine Sympathien für Deutschland besitzt, welcher die früheren Zustände zurückwünschen würde, so sehr auch in Deutschland die durch das neue deutsche Reich erzielte nationale Einheit an sich ein Culturfortschritt ist, so gewiss hat jedoch die seitherige Entwicklung Bahnen eingeschlagen, welche die Wahrheitsliebe nicht zu verschweigen gebietet. Dass die politische Freiheit geringe Fortschritte aufweisen werde, konnte wohl jeder Denkende voraussehen, denn die freiheitlichen Institutionen nehmen ab in den Masse als die zu regierende Volksmenge wächst. Nur kleine Nationes, etwa die Schweizer Cantone sind in der glücklichen Lage, die Freiheit praktisch zu üben. Die politische Macht nach Aussen will aber stett durch einen Verzicht an politischer Freiheit im Innern erkauft zeiz Bedenklicher sind die Wunden, welche eine unkluge Wirthschaftspolität dem deutschen Volke geschlagen. Der Wunsch den Erbfeind für alle Zukunft unschädlich zu machen, dictirte die verhängnissvolle Fuimilliarden-Forderung, welche von Frankreich zum Staunen der Wd eben so rasch bezahlt als ökonomisch überwunden wurde, während 📫 in Deutschland und Oesterreich zu jener masslosen Ueberspeculation Anlass gab, welche alle Schichten des Volkes ergriff und endlich dem sogenannten "Krach" führte, dem eine noch jetzt anhaltende wirthschaftliche Krise folgte. Anstatt eines wirthschaftlichen Aufke der Nation. schwunges zehrt eine wirthschaftliche Niederlage Klar und scharf trat diese zu Tage bei der 1876 zu shiladelphia eröffneten Weltausstellung. Der Bericht des Professor Reuleaux, welcher diese Thatsache an's Licht zu ziehen den patriotischen Muth hatte, ward allerdings nur mit grossem Missbehagen aufgenommen, alle Bemühungen die Sache zu beschönigen und abzuschwächen, vermögen indess an der allgemeinen Richtigkeit der aufgestellten Behauptungen nichts zu ändern. Diese lauten auf Mangel an Geschmak im Kunstgewerblichen. Mangel an Fortschritt im rein Technischen. "Bei allen Nationen, die auf der Ausstellung vertreten sind", sagen die Tadler, "haben wir etwas zu lernen gefunden, in Deutschland nichts". Prof. Dr. R. v. Wagner, der als Jury-Mitglied mehrere Monate in Philadelphia weilte, bestätigte, dass in Industriezweigen, in denen das kunstgewerbliche Element von Belang ist, Deutschland noch immer hinter Frankreich, ja theilweise hinter Japán und China zurückstehe. Deutschlands Industrie hat ferner das Grundprincip "billig und schlecht", und weiss in den gewerblichen und bildenden Künsten keine andere Motive mehr, als tendenziöspatriotische, die doch auf den Weltkampfplatz nicht hingehören, die auch keine andere Nation hingebracht, für die tendenzlose, durch sie selbst gewinnende Schönheit hat es keinen Sinn mehr. "In der That, nachdem man uns dies gesagt, beschleicht uns ein beschämendes Gefühl, berichtet Reuleaux, wenn wir die Ausstellung durchwandern und in unserer Abtheilung die geradezu bataillonsweise aufmarschirenden Germanien, Borussien, Kaiser, Kronprinzen, redprinces, Bismarck, Moltke, Roon betrachten, die in Porzellan, in Biscuit, in Bronze, in Zink, in Eisen, in Thon, gemalt, gestickt, gewirkt, gedruckt, lithographirt, gewebt an allen Ecken und Enden uns entgegenkommen. Und nun in der Kunstabtheilung gar zweimal Sedan; was hat die Commission für Kunstwerke sich bei der Annahme dieser Bilder gedacht? und wieder in der Maschinenhalle: sieben Achtel des Raumes, so scheint es, für Krupps Riesenkanonen, die Killingmachines wie man sie genannt hat, hergegeben, die da zwischen all dem friedlichen Werk, das die anderen Nationen genannt haben, wie eine Drohung stehen! Ist das wirklich der Ausdruck von Deutschlands "Mission?" Muss man nicht den Chauvinismus und Byzantinismus als bei uns in höchster Blüthe stehend, annehmen? Zwingen wir nicht die fremden Nationen geradezu zu dieser Annahme?" Ganz ähnlich meint Fr. Pecht: "Je weiter sich unser neues Staatswesen entwickelt, um so mehr zeigt sich, dass die Musen und Grazien wahrlich nicht an seiner Wiege gestanden halen, sondern der Mars, unter dessen Zeichen es geboren ward, dasselbe auch jetzt noch regiert, . . . . Denn sind uns die Schönheit und ihre Mutter, die Kunst, theoretisch sehr wichtig, wenn man uns hört, so verhalt es sich in der Praxis doch regelmässig ganz anders: da sind und bleiben wir Barbaren, wenn auch sehr gelehrte. In Wahrheit ist das Schone uns immer das Letzte, der Bettler in Staat und Kirche wie in der "Gesellschaft", dem immer nur die Brocken vom Tisch zufallen, wenn alle anderen sich längst satt gegessen haben, der immer halb aus Erbarmen zugelassen wird, vor dem das Nützliche immer den Vortritt hat in unserer Denkungsart. Das liegt uns so im

Blute, dass es bei den gebildetsten Menschen gelegentlich wieder ein-Ja, diese Anschauung ist in der mal unverschens herauskommt. höheren Classe bei weitem weniger eingewurzelt als gerade in den sogenannten gelehrten Ständen, den mittleren Schichten der Nation. Von ihnen haben auch heute noch die Wenigsten begriffen, dass das Schöne das Nützlichste von allem ist; dass, wenn man einer Sache unwiderstehlichen Reiz verleihen, ihr alle Herzen und Börsen öffnen, jede Phantasie bezaubern, Alt und Jung durch sie anziehen will, man sie nur schön zu machen braucht. Aber unsere ganze Bildung wie unser Naturell sind noch heute so geartet, dass uns, obwohl wir dem Schönheitszauber so gut unterliegen wie andere, dies doch eine Schwäche, der Besitz dieses Magnets doch eine Art von leichter Makel scheint; dass wir dem Schönen wohl privatim, aber niemals officiell, Opfer zu bringen wagen, ohne das Bedürfniss zu fühlen, uns darüber zu entschuldigen. Desshalb werden uns auch trotz unserer Siege die Franzosen noch lange als leitende Nation Europa's vorausgehen, haben uns sogar die Italiener bereits überholt, weil der Stand eines Künstlers, als des Trägers des Ideals, dort ebenso ein Empfehlungsbrief in der Gesellschaft ist, wie bei uns heute noch trots aller Redensarten das Gegentheil, wenn sich nicht bereits ein berühmter Name daran knüpft. Wir ernten denn auch in allen Ecken und Enden die Früchte dieser Denkungsart, die Deutsche unter anderen Nationen regelmässig an ihrem eckigen styllosen Aussehen erkennen lässt und sich in der rohen Ausdrucksweise selbst gebildeter Menschen und in unseren unschönen Umgangsformen genau so ausspricht, wie in dem Darniederliegen vieler der wichtigsten Zweige unserer Preduction." 1)

Wohl war es ein gutes Zeichen, dass sofort nach den Triumphen des letzten Krieges patriotische Stimmen laut wurden, welche vor den Wahne warnten, als ob die Deutschen dem im Waffengange besiegten Frankreich nun in allen Stücken überlegen wären. So rasch volksiehen sich geschichtliche Wandlungen nicht, dass ein weltgebietendes Volk auf ein Mal aus allen seinen Stellungen verdrängt, ein zwei Jahrhunderte lang zur Dienstbarkeit verurtheiltes Volk auf ein Mal zum herrschenden erhoben werden könnte. "Was wir von Frankreich lernen können", lautete das Thema eines Vortrags, den Heinrich v. Sybel vor etlichen Jahren hielt.<sup>2</sup>) Und die Antwort war: unendlich viel, unmittelbar und

<sup>&#</sup>x27;) Fr. Pecht, Der deutsche Reichstag und die Kunst. (Beil. sur Allgem. Beils. No. 36 vom 5. Februar 1876.) Derselbe Verfasser sprach alch in der Beils. sur Allg. By. 1871 No. 81 dahin aus: "Vergleicht man die Holzschnitte usserer Illustrirten Reitungswährend des Kriegs mit den französischen und englischen, so kann Riemanden entgehön, dars wir auf dem Papier da eben so erbärmlich geschlagen wurden, als unsere Gegant in der Wirklichkeit."

<sup>\*)</sup> Auch Karl Hillebrand hat gleich nach den deutschen Biegen ther Frankreich seinen Landsleuten eine Schilderung der französischen Cultursnetlade gebeim um den Wahn von ihnen fern zu halten, als hätten ale nichts mehr von den Frankreise zu lernen.

mittelbar; die Deutschen könnten das tüchtigste Volk der Erde werden, wenn sie im menschlichen Verkehr, in Ackerbau und Industrie, in Wissenschaft und Kunst von den starken Seiten der Franzosen lernen, and zugleich der Versuchung widerstehen, in Politik und Religion in ibre Schwachen und Fehler zu verfallen. Am bereitwilligsten allenfalls wird die Bichtigkeit dieses Urtheils auf dem Gebiete der Industrie einzestanden, seit die verschiedenen Weltausstellungen den Beweis ge-Jiefert baben, dass Frankreich nicht nur in Prunk- und Luxuswaaren, sondern auch in der Massenindustrie wohlfeiler und solider Hauswaaren den ersten Rang einnimmt. Und auch die Erkenntniss davon macht Fortschritte, dass es hohe Zeit ist, dem Rufe reeller Solidität und Verlas-la-bleit, den der französische Arbeiter geniesst, deutscherseits nachzustreben, wiewohl jenes Ehrgefuhl, welches in Frankreich bis in die untersten Schichten des Burgerstandes reicht, in Deutschland kaum in der ersten Entwicklung ist, Um so sicherer dagegen pflegen die Deutschen zu fühlen, wenn die wissenschaftlichen Zustände in Frankreich und Deutschland zur Vergleichung kommen, und doch wie viel Selbstrauschung und Eigenliebe lauft auch hier mitunter! Wie die 25 werbliche Ueberlegenheit der Franzosen darin ihren Grund hat, dass so etwa hundert Jahre fruher aufgestanden sind als die Deutschen, so erfreute sich auch das Wiederaufleben der Wissenschaften in Frankreich um Vieles früher derjenigen systematischen Pilege, ohne welche so matche Bemühungen der Einzelnen wie Bäche im Sande verrinnen. Die Franzosen sind eben ein alteres Culturvolk. Man kann verschiedener Ausicht darüber sein, ob das Eingreifen der französischen Regbrungen in den Gang der wissenschaftlichen Bewegung von Franz L an bis herab auf Napoleon I, Guizot und Persigny durchaus wohlthätig Aber darum wird Niemand behaupten wollen, es sei wünschensworth, dass diejenigen, welche ein Volk politisch und social leiten, von - den zeistigen Aufzaben möglichst wenig Notiz nehmen, den Kreisen somer Dichter. Kunstler und Gelehrten möglichst ferne stehen. Le tarken der französischen Literatur zu einer Weltliteratur ist die Kehrseite der nationalen und politischen Entwicklung Frankreichs durch em starkes ivonighum. Noch heute, nachdem seit hald hundert Jahren ea, greller Wechsel entgegengesetzter Systeme den Volkskorper fast monification geschutteit und die Kraft des Staatslebens gebrochen hat, 2012 der Franzose von dem ererbten Bewisstsein, dass, wenn er als Governorder Kunstler nicht dwie Bedeutendes leiste, die Nation ihm 2.2 Section to be, then more there warms ten and that igsten Sympathie at the transfer of Auch Deutschland wird, wenn die begonnene nationale A.25 Marcon restort von Aussen und unhehrt durch die centrifugalen Le le te lea le nern sich vollzicht, dieses hochsten Lohus und kräftigen Sport in erselichtlicher Lastigkeit froh werden und die stattlichen El sur and a des Reichs fait die Montante da Germaniae und das Grande de Nationalmuseum, de grossartige B theingung an astronomiso och 1 p. 1 tonen, das erfolzreiche Voranzehen bei den Ausgrabungen in O'yapia berechtigen zu den schonsten Hoffnungen; nur sollen die Deutschen nicht vergessen, dass sie mit alledem erst Anfänger gegenüber der Franzosen sind. 1) Einstweilen herrscht leider in Deutschland gerade auf wissenschaftlichem Felde ein bedauerlicher Chauvinismus, 2) eine Ueberhebung, welche geringschätzig auf die Leistungen anderer Völker und speciell der romanischen herabsieht. Frankreich insbesondere gilt als in geistigem Verfalle begriffen, der aber nur in der Einbildung seiner deutschen Nachbarn existirt. 3)

Ein nicht minder bemerkenswerthes Phanomen ist die in Deutschland einreissende Verwilderung in den socialen Verhältnissen. Die Gesetzesübertretungen sind in neuerer Zeit zahlreicher als früher, die Achtung vor den Gesetzen ist erheblich geschwunden. 4) Die 1876 beendete Schwurgerichtsperiode in Hamburg lieferte einen grauenhaften Beitrag zur Rohheitsstatistik der Gegenwart, indem fast sammtliche zur Aburtheilung vorliegenden Fälle Angriffe auf Menschenleben zum Gegenstand hatten. Selbst der Oberstaatsanwalt erklärte, dass gegenüber dieser Sittenverwilderung das heutige Strafrechtssystem völlig machtles sei und schliesslich nichts übrig bleiben werde, als zur Prügelstrafe zurückzugreifen, wie man in England gethan. Die der jetzigen Zeitströmung angehörende Humanität am unrechten Orte hat erfahrungsmässig dazu beigetragen, jugendlichen Uebermuth, falsches Freiheitsgefühl, gefährliche Frühreife, Geringschätzung aller gesetzlichen Ordnung zu erwecken und zu befördern. 5) Da gegenwärtig die Zeitungen und mit Nachrichten aus allen Ecken und Enden der Welt von dem wach senden Einflusse der Deutschen versorgen, so ist es nicht uninteresent zu erfahren, dass der Mexicaner z.B. jeder anderen Nationalität 👛 Franzosen vorzicht. Während wir uns in unseren Tagesblättern bei jeder passenden Gelegenheit das Märchen aufbinden lassen müssen, den Frankreich und die Franzosen in Mexico geradezu verhasst seien, versichert uns ein moderner Beobachter, 6) dass die alte, zwischen den beiden Völkern bestehende Neigung durch den letzten Krieg keineswes zerstört, ja kaum überhaupt erschüttert worden sei. Von den Deutschen weiss er von einer ähnlichen Beliebtheit nichts zu erzählen; sie mose-

<sup>1)</sup> Deutsche Vorurtheile und Aufgaben. (Schwäb. Mercur vom 16. Januar 1878.)

<sup>7)</sup> Für jeden Unparteiischen zu höchst peinlichem Ausdrucke kam dieser Chavvinismus in der Discussion über die vom Berliner Museum angekauften moabhischen Alterthümer, welche ein hervorragender französischer Gelehrter für Fälschungen erhärte. Man entblödete sich nicht, die Aechtheit der Funde behauptend, ihm gegenäher von einem literarischen Sedan zu sprechen, das sich aber bekanntlich in ein literarischen Jenn verwandelt hat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Eine Blüthe jenes Chauvinismus ist wohl jene außehenerregenda Tischreit eines berühmten deutschen Gelehrten, welcher sich im April 1876 zu Rom wenig testvell genug äusserte um dahin missverstanden werden zu können, dass die Wissenschaft, die früher in Italien und Frankreich mit hellem Glanze leuchtete, sieh nun nach Deutschand gefühchtet habe, und zwar weil die Italiener nicht arbeitaliebend genug seien zu andererseits die Franzosen sich in einem Zeitraume des Niederganges befänden.

<sup>4)</sup> Constatirt durch Fürst Bismarck in der Deutschen Reichstage-Sitzeng von 21. November 1874.

b) Ueber die Zunahme der Verbrechen in der preussischen Criminalstatietik sieher Allg. Zeitg. No. 317 vom 13. November 1875, S. 4940.

<sup>1)</sup> Lowis Geiger, A peep at Mexico. 8. 292-293.

polisiren zwar nicht den ganzen Handel der Capitale, stellen aber jedenfalls das grösste Contingent zu den bedeutenden Handelsfirmen. Sie nehmen dort wie überall geachtete Posten ein; über ihre Beliebtheit aber wird geschwiegen, und es bewahrheitet sieh an jedem Einzelnen und an allen deutschen Colonien im Auslande, was treffend Graf Moltke vom deutschen Reiche sagte: es sei überall geachtet, aber nirgends beliebt.

## Das moderne Frankreich.

Von allen Nationen haben unbestritten bisher die Franzosen am meisten für die Cultur der Welt geliefert. Was die Franzosen auszeichnet, ihre kriegerische Thatkraft, welche die jüngsten Ereignisse nur verdunkelt haben, ihre Sucht nach Ruhm und sonstigen anscheinend eitlen Dingen, sind Erbstücke jener keltischen und gallischen Stämme, die zum Theile in den nordwestlichen Provinzen noch erhalten, in den übrigen Gebieten Frankreich's die romanische Gesittung sich aufofronfen liessen; auch an germanischer Blutmischung, vorwiegend im Osten, fehlt es nicht, so dass der Franzose unserer Tage recht eigentlich das Product einer vielfachen Racenmengung ist, deren Stempel er in seinen hervorstechend glänzenden Eigenschaften neben nicht minder grossen Fehlern an sich trägt. Eine dieser Eigenschaften, die Energie und die damit verbundene rastlose Thätigkeit, stellt das französische Volk hoch aber die übrigen indolenteren Romanen; Thätigkeit ist für dieses das sine qua non der Existenz, wie sich auch in der Geschichte Frankreich's bis in die neueste Zeit ausspricht; das Glück zu den Nationen zu zählen, von denen man nicht spricht und die desshalb glücklich gepriesen werden, strebt kein Franzose an: Handeln, sowohl im Einzelnen wie als Staatskörper, Schaffen am Webstuhle der Zeit, ist für Frankreich unabweisliches Bedürfniss: daher das, übrigens lange thatsächliche "Einherschreiten an der Spitze der Civilisation." Dies sind nationale Eigenschaften, welche eine verbreitetere Bildung, eine gereiftere Anschauung vielleicht einst wird mildern, niemals aber ertödten können. **Ibr** Charakter der Völker, von der Natur in sie gelegt, kann zwar im Laufe der Jahrtausende Modificationen erleiden, im Wesentlichen ändert er sich nicht; in den heutigen Franzosen treffen wir die nämlichen Eigenschaften, welche die römischen Schriftsteller als Volkscharakter der Kelten vor mehr denn zwanzig Jahrhunderten bezeichneten. Fuhrt die ethnologische Wissenschaft aber erst dazu, die Vorurtheile des Idealismus abzustreifen, vielmehr das Ethnische als etwas immanent Gegebenes zu betrachten, so hören die Vorwürfe gegen die Völker auf. Dem Blindgebornen ist der Mangel des Gesichts nicht als Verbrechen, dem Andern das Sehvermögen nicht als Tugend anzurechnen, gleichwohl muss der Blinde sein ganzes Leben die Folgen der Blindheit tragen, während der Schende der Wirkung des Gesichtes sich erfreut.

Von diesem Gesichtspuncte aus ist das übliche harte Urtheil über die moderne Geschichte Frankreichs nicht am Platze. Als leitenden und die innere Culturentwicklung beherrschenden Factor erblicken wir bis zur Gegenwart immer wieder das Princip der Centralisation.

Nachdem in Frankreich die cäsarische Herrschaft des ersten Kaisers gestürzt, blieb doch das Centralisationssystem unberührt stehen; weder die Restauration der Bourbons noch das Julikönigthum, unter welch letzterem nebst allgemeiner Entsittlichung Schwindel und Börsenspiel zuerst um sich griffen, änderten Wesentliches daran, wenn sie auch die Staatsgewalt mit parlamentarischen Einrichtungen umgaben. eben zu beguem für die jeweiligen Machthaber, nicht blos etwa für die Träger der Krone, sondern auch für die Führer politischer Parteien, die zu Ministerposten gelangten, eine fertige Maschinerie vorzufinden, mittelst welcher ihre Ansichten und Bestrebungen sofort im ganzen Lande zur Geltung kamen, als dass sie sich hätten entschliessen mögen, an eine Aenderung dieses Systems Hand anzulegen. Auch die Republik von 1818 that es nicht; ja die aufrichtigsten Republicaner wagten es am wenigsten, gerade in diesem Moment die Zügel der Herrschaft zu lockern. So ist denn die Centralisation mit der ganzen Geschichte Frankreichs, mit den Traditionen, Sitten und Gewohnheiten des französischen Volkes dergestalt verwachsen, dass wir uns weder wunden noch es tadeln dürfen, wenn - eine kleine Zahl ausgenommen - 🏜 meisten Franzosen in dieses System sich völlig hineingelebt und deselbe mit allen seinen Consequenzen in ihre ganze Denk- und Lebensweise aufgenommen haben. 1) Die Centralisation ist in Frankreich eben national.

Die Folgen dieser strammen administrativen Centralisation, die man in Frankreich nie von der zur Stärke und Machtstellung des Staates nach Aussen nothwendigen politischen Centralisation unterschied, sind vor Allem das übermässige Anschwellen der Hanptstaß auf Kosten der übrigen Landestheile, das Uebergewicht, welches in über die letzteren erlangt. Paris ist in gewissem Sinne Frankreich: Alles geht von Oben, oft in kleinlichen Dingen von der Centralstelle aus; in der That sind auch alle segensreichen Institutionen Frankgleichwie die verderblichen - Werke seiner Machthaber; von unten geht in Frankreich nie eine Initiative aus, am allerwenigsten zum Guten. Der Franzose blickt immer nach aufwärts, von der Perpherie auf das Centrum und hat, wie Michel Chevalier treffend set, uberall und bei allem was er thut, das Bedürfniss, den Arm seins Nebenmannes zu fühlen wie in Reihe und Glied. Die Geschichte der französischen Colonien zeigt zur Genüge, wie man den Franzosen sollt eine ganz fertige gesellschaftliche Ordnung, ausgebildete sociale Beziehungen oder wenigstens einen festen Rahmen solcher und Anknüpfungpuncte für weitere Verbindungen mitbringen muss, mit Einem Worts ein abgeschlossenes Ganzes mit seinem einheitlichen sichtbaren Mittelpuncte. Denn dahin convergiren die Blicke Aller; jeder ausst halb Frankreich weilende Franzose blickt nach der Heimat und special nach Paris; geht er nach den Colonien, so ist es um dort ein Vermöß zu erwerben und damit in die belle France zurückzukehren; der Ge-

by K. Birdermann, Dev Kampf zwischen Centralization und Decentralization. Frank eine und Pentschland, «Cusere Zeit 1868. 1. 742.)

nke, eine neue Heimat für sich und seine Nachkommen zu gründen, ihm fremd, er fasst ihn nicht. Es gibt daher auch keine namhafte anzösische Auswanderung; die geringe Zahl, welche jährlich Frankreich rlässt, denkt vor Allem daran, ehemöglichst wieder heimzukehren t den redlich erworbenen Ersparnissen. Und wo allenfalls, wie z. B. Canada, Franzosen sich dauernd niedergelassen, dort sind sie fransischer als die Landsleute in der alten Heimat und hängen zähe an en besonderen Sitten und Eigenthümlichkeiten. Nos institutions, tre langue, nos lois, das ist das Motto der Bewohner jeder französische Colonie. Nicht blos in Canada, sondern überall ist eine französische Ependenz" nichts als ein transportirtes Frankreich; aber nicht das utige Frankreich, sondern eine Mumie des Frankreichs aus der Zeit r Gründung der Colonie.

Aus dem anhänglichen Sinne der Franzosen an die überkommenen nrichtungen erklärt sich auch ihre sichtbare Bevorzugung der cendistischen Regierungssysteme. Desshalb wird es schwer sein, in dem eiten französischen Kaiserreiche etwas anderes als eine völlig nationale scheinung zu erblicken, wodurch gleichzeitig die Berechtigung seiner istenz anerkannt ist. In den 18 Jahren seines Bestehens ist eine atsache klar geworden: das Volk, nämlich die Masse, ging nicht t der Opposition; vielmehr hat das Empire in den niederen Schichten, Bauern- und Arbeiterstande seine gewaltieste Stütze gefunden

Bauern- und Arbeiterstande, seine gewaltigste Stütze gefunden. ne Handvoll Menschen opponirte und diese Handvoll schloss die leutendsten Köpfe des Landes in sich; dann plötzlich zur Leitung rufen, zeigten sich diese bedeutendsten Köpfe mit wenigen Ausnahmen azlich unfähig und in einzelnen Dingen von unglaublicher Beschränkt-Wir haben daher nicht zu fragen: ob das Kaiserthum an sich t oder schlecht, sondern ob es national war? Dies zu läugnen rfte kaum angehen, wenn wir erwägen, dass 1852-1870 keine wegung der Massen gegen das Kaiserreich stattfand, das Volk einer getrübten inneren Ruhe sich erfreute, welche ein nie geahntes und th nic dagewesches materielles Gedeihen gestattete. L'Empire c'est paix, war eine Wahrheit; das Missverständniss begingen Jene, lche diese Worte auf den äusseren statt den inneren Frieden been. Dass das Empire das materielle Wohl gefördert hat wie noch ne Regierung vorher, bist schon jetzt von der Geschichte registirt. er nicht nur in dem colossalen Wohlstande, den es theilweise schuf, ilweise ermoglichte, auch in seinen Fehlern lag die Kraft s Kaiserreiches. Die Fehler der kaiserlichen Regierung waren mlich gleichzeitig nationale Fehler, und erhielt sie beinahe für noch ein Absolutorium vom Volke. Es ist demnach sehr fraglich, politisch es nicht ein noch grösserer Fehler gewesen wäre, die beigenen Fehler nicht begangen zu haben? Diese Frage müsste vor em und in verneinendem Sinne gelöst werden, ehe die Politik des

<sup>&#</sup>x27;s niehr uber den Wohlstand in Frankreich: Die Finanzen des französischen serreiches Ausland 1868 Sr. 30 S. 697-700) und Rückblick auf die auswärzige Politik Grosomächte (Ausland 1868 No. 52 S. 1224—1231)

Kaiserreichs zu beurtheilen ist. Es ist gleichviel, ob diese Fehler bewusst oder unbewusst begangen wurden, immerhin zeigte die kaiserliche Verwaltung ein tiefes Verständniss für den Grundzug des Volkes; die gewagten und weitläufigen Unternehmungen in ferne Landschaftes entsprachen dem Ruhmesbedürfnisse, der Thätigkeit des Nationalgeiste eben so sehr als sie auswärts Tadel fanden, und fielen, eine Einzig ausgenommen, sehr glücklich für den überseeischen Handel und mit ansehnlichem Gewinne an Beute und Ruhm aus. Man kann mit voller Prägnanz die Hauptfehler des kaiserlichen Systems bloslegen, und dennoch gleichzeitig den guten und grossen Eigenschaften Napoleon III. Gerechtigkeit widerfahren lassen. Mit tiefem Recht thut der Republikaner Jules Simon den Ausspruch: cet homme qui a perdu wa pays, aimait son pays. 1) Mangel an Liberalismus und an Sittlickkeit sind diesem Regime nicht abzusprechen. Ueber den erstere sprachen laut und vernehmlich die Wahlen, "aufgeklärt durch 🏜 Präfecten", die aber, was man auch sagen mag, der einzig sichtber Ausdruck des Volkswillens sind. Sie zeigen, wie langsam die Oppesition Wurzel fasste, wie wenig der Menge am Liberalismus gelegen Und es hat auch nicht an prophetischen Stimmen gefeht, welche mit dem Zunehmen der liberalen Opposition die Nothwendigkeit des deutschen Krieges voraussagten,2) demm Misslingen allein den Sturz des Kaiserthumes veranlasste. Die Unit lichkeit der Regierung ist aber nur möglich, wo sie das Volk 📫 gefallen lässt, also an den unsittlichen Handlungen stillschweigend The nimmt, und die Geschichte zeigt wiederholt das Beispiel, dass Nationen die unsittlichsten Handlungen sanctioniren, so bald sie sie nützlich oder vortheilhaft erweisen. Und es fallen bei solcher fassung keineswegs "die Vorwürfe im Grunde alle auf die Nation zurtet.

<sup>1) &</sup>quot;Das Urtheil vom französischen wie vom kosmopolitischen Stands sich über ihn (Napoleon 11I.) ebensowohl läutern, wie es sich über Ludwig Phili dem nach seinem Sturze so heftig Verdammten geklärt hat. Die Regierung Kapolee hat sich, wie man im Uebrigen über sie denken mag, grosse Verdienste erwerb die Verbesserung der wichtigsten, der ganzen Menschheit angehörigen Culturalite Neuzeit und was seiner Zeit als rücksichtsloses Gebahren geschmäht wurde, stellt heraus als weise Vorsicht. Nicht um einen Zoll sind die neuen Boulevards und nues zu breit, um dem wachsenden Verkehr zu genügen, und die Verkehrent Riesenstadt sind geradezu der Vollkommenheit nahe gebracht. Wo sonst ein G enger Gässchen selbst zu den historisch und architektonisch bedeutendsten Oertlich führte, wo dem Fremden der Verkehr die Orientirung unmöglich machte, wo der 1 ganger in beständiger Gefahr schwebte, auf dem engen Trottoir von Fuhrwerb unreinigt, auf den Strassenübergängen überfahren zu werden, da reichen jetzt die b Boulevards mit ihren Asphalttrottoirs und den Schutzperrons an den Uebergängen und der Fremde kann in schnurgerader Richtung, hüchstens einmal abbiegend, ! hin gelangen. Nur an den Seiten des Palais Royal bleibt in dieser Hinsicht m bassern. An Verkehrsmitteln der billigsten und bequemsten Art stehen Omnibus, Pi bahn, Dampf-Tramway und auf der allgegenwärtigen Seine die schnellen und ei Dampfhoote zweier Gesellschaften zu Gebote." Ein soiches Urthell von erfr Objectivität lese ich im Schwäb. Mercur vom 16 September 1876. 2) Z. B. Peachel in dem letztgenannten Artikel im Ansland 1868.

s Verdienstliche dagegen ist Schöpfung des Alleinherrschers", denn b und Tadel, je nachdem die subjective Anschauung sie spendet, fit die gleiche Quelle.

Dass das, was man Freiheit nennt, vom französischen Volke tht verstanden wird, hat Frankreich am schlagendsten in den neuen Umwälzungen bewiesen, die dem Sturze des Empire folgten. eser Sturz und die Proclamirung der dritten Republik sind wieder Resultate des allgemeinen Volkswillens, d. h. der Majorität, zu sen, welche anderenfalls keines von Beiden weder gestattet noch Die seitherigen Leistungen der Franzosen auf etionirt hätte. anziellem, militarischem und politischem Gebiete sind desgleichen in en überraschend glänzenden wie dunklen Seiten auf Rechnung des azen Volkes zu setzen und wenn früher oder später eine abermalige enderung der Regierungsform eintritt, wird man mit Recht vermuthen rfen, dass nur jene Form siegt, welche die wenigsten Gegner ganzen Volke besitzt. Das Bedürfniss, energisch regiert zu werden, ben die Franzosen, wie Haeusser treffend bemerkt, stets in hervorgendem Masse empfunden, Reichthum und Glanz sind ihnen Freiheit d Macht und John Stuart Mill deutet sehr klar an, wie wenig erale Regierungsformen bei Völkern möglich sind, welche noch die te Lection im Codex der Civilisation zu erlernen haben -- den horsam. 1) Die vor Kurzem ertönenden Klagen über das Umsichifen des Bonapartismus, dessen Anhänger in allen Gesellschaftsclassen. allen Aemtern zu treffen sind, und den zunehmenden kirchlichen Sinn 2) · französischen Bevölkerung, lassen ahnen, zu wessen Gunsten, ob für die erale Republik oder für das demokratische Kaiserthum, den Cäsarismus, überwiegende Majorität des Volkes sich entscheiden werde. 3)

Was nun die modernen Culturzustände in Frankreich anbelangt,

<sup>4)</sup> Considerations on Representative Government. 8, 74 and 83.

<sup>9</sup> Siehe darüber: Allg. Zeitg. 1875 Nr. 162. 8 2537.

<sup>1)</sup> Das Masifest, mit welchem Rochefort, der Laternenmann, für sein Wiederereinen 1874 Reclame machte und in welchem er die Thaten der Communisten als gessalien rechtfertigte, veranla-sto ein einglisches Blatt, den Telegraph zu nachsendent Urtherle: "Es ist recht schön von Thiers und Gambetta, ihren Landsleuten reguichern, dass die Republik, die sie einzuführen vorschlagen, nichts mit der Schreckensrschaft oder Commune gemein haben wird; aber diese Versicherungen werden neutrart durch die Haltung, welche Leute vom Schlage Rocheforts annehmen. Es liegt der Haid, dass wenn erst die Republik formlich anerkannt ist, die Rocheforts, serets und tirou--ets wieder in den Vordergrund treten werden. Sie haben in der banning nichts gelerut und nichts vergessen. Sie werden, übervoll von Rachedurst Sekkehrerd, begierig sein, ihre alte Macht wiederherzustellen und wieder einmal Experiment versuchen, das 1793 mit den Metzeleien vom September, 1848 mit den ibarricaden und 1871 mit dem Niederbrennen von Paris endete. Wäre Rochefort Agent des Kaiserreichs, zu dessen Sturg er durch seine witzigen Schriften beigegen hat, er konnte nicht erfolgreicher für de sen Re-tauration wirken, als durch the Auslassungen. Es ist thoricht, anzunehmen, dass die durch Vorfalle wie die the Bourgoings in der Nievre manifestirte imperialistische Reaction in Frankreich rad einer heis-en personlichen Auhänglichkeit an die napoleonische Dynastie zuzureiben ist. Die Beweging entsprang der unter gewohnlichen Franzosen zunehmendan perseugung, da-a das Land einer Republik zusteuere und dass die Republik, was auch

so schildert sie ein objectiver Beurtheiler, Julius von Wickede mit folgenden Worten: "Die Franzosen haben in jeder Hinsicht im letzten Kriege sehr viel gelernt. Ernst und Entschlossenheit, Abneigung vor den Uebertreibungen des Luxus, angestrengte und mit Nachdenken gepaarte Thätigkeit ist in die Mehrheit der Bevölkerung eingekehrt, und überall machen sich auch die Folgen dieser intelligenten Arbeitsamkeit bemerkbar. Begünstigt durch den seltenen Reichthun des Bodens, die grösstentheils sehr guten Erfolge der letzten 5 Jahre und die vielen natürlichen Hilfsmittel des Landes sind die Spuren des Krieges von 1870, selbst in den Theilen Frankreichs, welche am meisten leiden mussten, bei Dijon, Orléans, Paris, an der Loire und Seine, in der Perche, auch bei Sedan und in den östlichen Departements, so gänzlich wieder verwischt, dass man kaum noch die Spuren davon entdecken wird. Man findet fast nirgends gesunde Menschen als Bettler. sieht keine zerlumpten, von Elend abgezehrten Gestalten, dagegen in Ackerbau, bei Bergwerken und in allen Fabriken und Werkstätten und Kaufläden emsigen Fleiss und kann sich überall davon überzeugen, wie sehr Handel und Wandel gedeihen müssen. Daher die bedeutenden Zunahmen der Einlagen in die Sparkassen, die wenigen Bankerotte, die sich seit 1871 alljährlich mindernden Verbrechen gegen das Eigenthen und die stets leerer werdenden Gefängnisse, Arbeitshäuser und Zuckthäuser, der geringere Besuch der Wirthshäuser, Cafés, Theater = besonders der so frivolen Concerte. Der Franzose fast aller Städe führt jetzt ein häusliches Leben. Es ist daher in den meisten fraszösischen Provincialstädten jetzt für einen Fremden ziemlich öde mid langweilig. Selbst Städte wie Lyon, Bordeaux und das so michte anwachsende Marseille, entschieden jetzt weitaus die bedeutendste Handelsstadt des ganzen Mittelmeeres, sind am Abend verhältnissnäsig todt, und wenn man die Vergnügungs-Anzeiger dieser Stadt mit denen z. B. von Hamburg vergleicht, wird letzteres jeden Abend gewiss die doppelte Zahl von Theatern, Concerten, Schauvorstellungen aller Art und besonders von Tingeltangels haben. Diese strenge Arbeitsamket. verbunden mit der sparsamen und wirthschaftlichen Lebensweise, bewirkt auch, dass man die hohen Steuern jetzt allgemein leichter trägt, ab man dies hätte erwarten sollen. Der Franzose bezahlt besonders 🗪 indirecten Steuern jetzt über das Doppelte dessen, was der Deutsche gleicher Vermögensclasse zahlt, thut dies aber willig und ohne Murres. und Steuerhinterzichungen kommen verhältnissmässig nur selten va. daher die Steuererträgnisse stets im Steigen begriffen sind. So 🜬 jetzt der Fremde auch nicht theurer, ja, zum Theil sogar wohlfeiler in Frankreich als in Deutschland. Besonders alle Erzeugnisse der Industrie. dann auch Wohnungen, Wein und auch theilweise manche Lebenmittel sind jetzt in Frankreich wohlfeiler als in den meisten deutschen

inmer ihre Schopfer denken oder versuchen, mit der Zeit die Wiederkehr der Herres von der Commune zur Macht zu Folge haben müsse. Auch vergiset das Publicum nicht, dass unter dem Kaiserreich Frankreich der Herrichaft des Gasetzes und der Ordnug sich erfreute und jedenfalls von der Gefahr froi war, von Sträffingen, die aus Caledolin und Cayenne entwichen sind, regiert zu werden."

Städten. Während die deutsche Ausfuhr auf bedenkliche Weise zurückgeht, ist die französische im Steigen begriffen. Besonders in Nordund Südamerica, im Orient und auch in Skandinavien und Russland verdrängen die französischen Waaren in den letzten Jahren immer mehr die deutschen Erzeugnisse. Selbst in Wollenwaaren und in der Eisenindustrie arbeiten die Französen sich alljährlich immer mehr hervor und erobern sich weite Märkte."

Dieses Gemälde eines Unbefangenen sticht freilich ziemlich grell ab von den allgemein verbreiteten. Vorstellungen. Gerne weist man auf zwei dunkle Puncte des französischen Volkslebens hin, von welchen hier Notiz zu nehmen ist, nämlich auf den angeblich zunehmenden Verfall der Wissenschaften und auf die in den Sitten herrschende Liederlichkeit. Was nun den ersteren anbelangt, so beschränkt er sich im ungünstigsten Falle auf einzelne Wissenszweige und dies kann nicht Wunder nehmen, wenn wir erwägen, dass kein Volk überhaupt alle Wissenszweige gleichmässig zu pflegen vermag; wird doch auch in Deutschland über die Erschlaffung des Studiums der Philosophie geklagt; am meisten ist Frankreich vielleicht in jenen geschichtlichen, antiquarischen und philologischen Studien zurückgeblieben, welche die Theologie und Mythologie umfassen, sonst wird sich kaum irgendwo ein nennenswerther Rückschritt constatiren lassen. Der im Jahre 1875 zu Paris versammelte Congress für die geographischen Wissenschaften zeigte die französischen Leistungen auf diesem weitverzweigten Gebiete im glänzendsten Lichte und ein französischer Geograph ersten Ranges, Elisée Reclus, beschenkt in der Gegenwart die Welt mit einem Werke, dem andere Nationen nichts Achnliches zur Seite zu stellen haben. Neue wissenschaftliche Zeitschriften sind in den letzten Jahren gegründet worden und die darin niedergelegten Abhandlungen zeichnen sich durch überraschende Gründlichkeit aus, erstrecken sich in der Kritik über Werke fremder Literaturen, welche anderwärts wegen ihrer wenig gangbaren Sprache völlig unbeachtet bleiben. Die slavischen Studien, insbesendere die russische Literatur, findet dermalen in Frankreich eine Pflege, wie niegends sonst Lange noch könnte ich fortfahren mit der Aufzählung concreter Beispiele, welche die Unhaltbarkeit des behaupteten allgemeinen Verfalles der Wissenschaften in Frankreich darthun, wenn der Raum es gestattete. Wahr ist dagegen, dass der wachsende Clericalismus die freie Forschung beeinträchtigt und offenen Krieg führt gegen Alles, was wider den katholischen Glauben verstosst. Die Wirkungen dieses geistigen Knechtungsversuches sind jedoch keine anderen und nicht schlimmer als jene, welche z. B. die von Berlin ausgehende philo-ophische Bekämpfung aller antitheistischen Regungen zur Folge hat, Die starken und wiederholten Auflagen, welche gute Bucher in Frankreich erleben, sind übrigens ein Beweis für die längst betonte Thatsache, dass dort, wenn auch weniger als in England, so doch weit mehr al- in Deutschland Bücher gelesen und gekauft werden. b

<sup>5)</sup> An der Haml statistischer Tabellen ist es richt schwer nachzuweiser, dass gute und gediegene Bucher in Frankreich mindestens funfmal so eifrig gelesen und zwanzigma, so esfrig gekauft werden ale in Deutschland.

So wenig schlimm es mit der geistigen Cultur Frankreich's steht' so wenig ist dies mit der sittlichen der Fall. Man spricht viel von der Herzlosigkeit der französischen Mutter, die ihre Kleinen bei schnöde gesinnten Bauernweibern in Pension geben, um nicht im Betriebe ihrer Vergnügungen gestört zu werden. Das war richtig — vor zwei Decennien, und da auch nur speciell für die Hauptstadt Paris. Seitden ist aber auch dort das Umgekehrte, das Bébé-thum aufgekommen, und man kann mit viel grösserem Recht von einer Verhätschelung der Kinder reden. Wenn für Paris aus der in den jüngsten Jahren stattgehabten Verminderung der Ehen eine absteigende Richtung des Familienlebens gefolgert wird, so dürfte in der gedachten Frist wohl jede europäische Grossstadt ähnliche Erscheinungen aufweisen. 1) Auf die allgemeinen Zustände der ganzen Nation lassen sich daraus keine Schlüsse ziehen. Die im Seinebabel unstreitig herrschende Sittenlosigkeit ist aber, wie die Erfahrung lehrt, kein Hinderniss für die Franzosen tüchtige Staatsbürger zu werden und zu sein. Packend und wahr charakterisirt diese Zustände im modernen Paris eine pikante Feder in einem demokratischen Blatte, 2) und auf die Gefahr hin von zopfigen Kritikern wegen des dem Ernste der Wissenschaft unangemessenen Feuilletonstyls des nachstehenden Passus in Acht und Bann gethan zu werden, lasse ich die betreffende Stelle folgen: "Teutonien's Sohn und Zögling der ehrwürdigsten alma mater poculirt sich in den kostbaren Lebenslenze aus einem Katzenjammer in den anderen, er reibt Salamander und dressirt Pudel, verraucht Riesenquantitäten Pfilzerkraut, brüllt Nächte lang Burschenlieder und rauft auf sämmtlichen Commersen — der Pariser Student tanzt im Jardin Bullier. à son gout! Die Jugend muss sich austoben. . . . . Unergründliches Volk! Deine Söhne und Töchter tanzen dort oben die lasterhaftesten Quadrillen, aber im drohenden Momente zerren sie auch wildenfschizmend an der Sturmglocke, sie besteigen einen Stuhl im Hofe des Palais Royal und sprechen Worte, die die Erde von einem Ende zun andern durchtoben und Throne stürzen machen! — Räthselhaftes Volk! Wer Dich ganz verstünde und ergründete! Du schufst und schaffst die Giftpflanzen für die diversen "Bataclan's" und "Eldorado's" und Nachgärten und Cancantempel, aber auch die Helden und Heldinnen 🏗 Barricaden und Laufgräben; Du schufst und schaffst die frechsten oler aberwitzigsten Moden für verbuhlte Weiber und schamlose Hetaren, aber Du proclamirst auch die Menschenrechte; Du schufst und schaffst die Antoinetten und Finetten und Theresa's und nothigst die Welt, die Namen Deiner Chansonetten-Königinnen zu memoriren. auch eine Charlotte Corday und Madame Roland durchschritten sinnend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Für Wien z. B. steht diese Thatsache ausser allem Zweifel. Die Heirsten nehmen in erschreckender Weise ab und in Bezug auf die Eheschliessungen macht sich ein merklicher, ein höchst bedenklicher Rückgang geltend. Im Jahre 1870 entfiel lier noch auf je 71 Einwohner eine Trauung, im Jahre 1871 auf je 75, im Jahre 1872 auf je 78, im Jahre 1873 auf je 86 und im Jahre 1874 erst auf 98 und wie verlantet, steht die Progression 1875 noch ungünstiger.

<sup>2)</sup> Neues Wiener Tagblatt vom 19. Juni 1875.

Deine Strassen; Du schufst und schaffst die ärgsten Windbeutel und eitelsten Gecken, aber auch einen Danton und Mirabeau, einen Vergniand und Valazé, einen Desmoulins und Séchelles; Deine Weiber stolziren heute in bauschigen Röcken und Schleppen und tanzen morgen im Fetzengewand vor dem Blutgerüste die Carmagnole, während Deine Männer, die aus den Armen einer geschminkten Circe bettelarm heimgekehrt, sich in nächster Stunde aufraffen, um zum Heile der Welt ein Problem zu lösen und die Fackel des Lichtes einer verirrten Generation voranzutragen! Du grosses, tugendhaftes Volk! wie Dich der eisig tugendhafte Schmeichler Robespierre so gerne nannte, Du gestattest Deinen Söhnen, die Hefe der Lust zu leeren und hoffst, dass sie dereinst dennoch der Stolz und die Zierden des Vaterlandes werden, aber Du höhnst die unseren, weil sie zuweilen die Nacht (und wohl auch den Tag) bei steinernen Bierkrügen verschlemmen! Was und wer ist eine bessere Erzieherin und Lehrmeisterin: Der Cancan oder die Kneipe? Der Teufel mag daraus klug werden, ich will - wie der bedrangte Muley Hassan — einen Gelehrten fragen. . . . . "

## Frankreich's Bevölkerungsrückgang.

In jüngster Zeit ward von französischer wie von deutscher Seite auf den auffallenden, übrigens längst bekannten Rückgang der Volksmenge in Frankreich hingewiesen. Die Erscheinung erregte in Frankreich um so mehr Besorgniss, als Deutschland, England und die meisten abrigen Culturstaaten sich einer ständigen Zunahme der Bevölkerung erfreuen und man als unerschütterlich feststehende Thatsache zu ichren pflegt, dass die Bevölkerungsvermehrung eines Staates naturgemäss seine Erwerbskraft steigert, den Nationalreichthum vermehrt und das Anschen seiner Weltstellung fördert, wogegen ein Rückgang der Bevölkerung immer als gleichbedeutend mit dem Verfalle einer Nation anzusehen sei. Seit den Ereignissen von 1870 ist dieses Sinken noch auffälliger geworden. 1) In der Beurtheilung dieses merkwürdigen Phänomens liegen die widersprechendsten Ansichten vor. Man dürfte rasch bei der Hand sein, diesen merkwürdigen und auffallenden Rückgang in der Bevölkerungsziffer den Folgen des Krieges und der Pariser Revolution zuzuschreiben. Eine genaue Prüfung zerstört diese Meinung vollständig, wenn auch gewiss der Menschenverlust im Kriege einer der Factoren in dieser Erscheinung ist. Zunächst ist die Abnahme nicht auf die vom Kriege betroffenen Departements allein beschränkt, sondern allge-

<sup>&#</sup>x27;) Na h dem Census von 1866 betrug Frankreichs Einwohnersahl 38,192,084, einsehlesstich der gesaromten Land- und Scemacht; 1872 nur mehr 36,102,921, d. h. um 2,023,14; hopfe weniger. Durch die Abtretung von Elsass-Lothringen verlor Frankreich 1,587,2-s. ind es stellt sich somit heraus, dass in dem Zeitraume 1866—72 die Bevülkerung Frankreichs nicht nur gar nicht mehr gewacheen, sondern sich noch um 491,905 Menschen, slass in runder Ziffer um eine halbe Million oder 1,29 Procent in sechs Jahren verstagert habe.

mein; von 86 weisen nur 13 Departements einen Zuwachs auf, der in der Hauptstadt 55,436 beträgt, während die meisten dieser 13 Departements grosse Städte enthalten, welche die ländliche Bevölkerung an sich ziehen; ja wir finden darunter sogar solche, welche direct zum Kriegsschauplatze gehörten. Seltsamerweise fand die stärkste Abnahme gerade in den blühendsten, fruchtbarsten, ackerbautreibenden und von thatkräftigen Menschen bewohnten Theilen des Landes statt, und zwar in jenen, die keine grossen Städte enthalten und vom Kriege unberührt blieben. Letztere haben zum mindesten eben so viel verloren als die vom Feinde besetzten. Endlich betrifft die Abnahme nicht nur das den Kriegsfurien allein ausgesetzte männliche, sondern in fast gleicher Intensität das weibliche Geschlecht. In sechs Jahren übersteigen die Verluste der Männer nur um 100,000 jene der Frauen. Es kann also der Krieg die directe Ursache des Rückganges nicht sein. 1) Gerade umgekehrt beweisen Andere, dass einzig und allein nur der Krieg den Rückgang der Bevölkerungszahl veranlasst habe; es kann auch nicht geläugnet werden, dass der Umstand, wonach bis 1. Juli 1870 das gewohnte langsame Steigen andauerte und so zu sagen gleichzeitig mit dem Ausbruche des Krieges die veränderten Ziffern zum Vorschein kommen, ein schwer wiegendes Argument zu Gunsten dieser Auffassung ist. 2)

Die Auswanderungsfrage kommt in Frankreich nicht in Betracht: es gibt, wie gesagt, keine Auswanderung und wir glauben, dass Frankreich keinen Grund hat, dies zu bedauern; die einzige Auswanderung ist der beständige Zufluss, den die Städte vom platten Lande erhalten; lange verhielt sich die städtische Bevölkerung zur ländlichen wie cin zu drei Viertel, in der Gegenwart schon wie ein zu zwei Drittel. Die mittlere Ziffer der Koptzahl in der Familie beträgt 3,71, andert sich jedoch ungemein, und zwar in umgekehrten Verhältnissen zur Blathe. Intelligenz und, es ist wichtig, dies beizufügen, zur Irreligiosität der einzelnen Landestheile. Mit anderen Worten, je grösser das materielle Gedeihen, je grösser der Reichthum und die allgemeine Bildung, je grösser die Aufklärung und die damit unwiderruflich überhand nehmende Irreligiosität, geringer die durchschnittliche Kopfzahl der Familie. Das arme. keltische und katholische Finisterre, dann die Côtes du Nord, die Landes, Morbihan, La Creuse, Savoyen und Cantal, d. h. die ärmsten Districte Frankreichs haben die stärksten Familien; die Durchschnittsziffer beträgt dort 4,50, ja selbst 5, in den reichen Departements des Centrums und des Südens sinkt sie auf 3,50 und im Seine-Departement gar auf 2,71. Wir müssen demnach zugeben, dass das arme, missachtete Finisterre Frankreich grössere Dienste leistet als seine städtischen Brennpuncte der Cultur.

<sup>1)</sup> Edinburgh Review No. 288 vom October 1874, S. 387.

<sup>)</sup> Vertreten von Paul Leroy-Beauliou, im Economiste Français Ma. 48 vom 28. November 1874.

Das Licht, welches durch die Censusangaben auf die Unterrichtsverhältnisse Frankreichs fällt, ist bei weitem nicht so schrecklich düster. wenn man sie mit jenen der benachbarten romanischen Staaten vergleicht. Frankreich darf sich immerhin noch schmeicheln, auch in dieser Hinsicht an der Spitze der romanischen Völker zu marschiren, denn die 50 Procent Italiens an Lese- und Schreibunkundigen reduciren sich bei ihm auf 30 Procent. Natürlich gilt diese Ziffer nicht gleichmässig für alle Landestheile und kann man im Allgemeinen sagen, dass sie steige, fortschreitend von Osten nach Westen, d. h. der Osten ist der bildungsreichste, der Westen der bildungsärmste Theil; in der Franche-Comté gibt es nur 7, im Limousin (Haute Vienne) dagegen 61.8 Procent Ungebildete. Auch lässt sich nicht behaupten, dass die clericalen Gebiete allein durch Unwissenheit hervorleuchten, denn auch in dem hoch demokratischen Departement Allier gibt es 52 Procent des Lebens und Schreibens Unkundige. Durch diese Thatsache werden die Schlusse erschüttert, welche man sonst aus der grossen Zahl der Geistlichkeit ziehen könnte; diese beziffert sich nämlich auf 52,148 Weltpriester, 13,102 Mönche und 84,300 Nonnen, also zusammen etwa 150,000 Menschen geistlichen Standes. Wir erfahren ferner noch, dass 52 Procent der Bevölkerung vom Ackerbau, 24 Procent vom Handwerk, 8 Procent vom Handel und, was überraschend ist, 6 Procent oder mehr denn zwei Millionen Franzosen ausschlesslich von ihrem Einkommen leben, ein schlagender Beweis von dem herrschenden Wohl-tande.

So weit sich nach den vorangebenden Darlegungen urtheilen lässt, möchten wir eine Ursache des auffallenden Rückganges der französischen Bevölkerungsziffer tiefer als in der äusseren Veranlassung des jungsten Krieges suchen, ohne uns indess für berechtigt zu halten, von einer "Faulniss" der Gesellschaft in Frankreich zu sprechen. cs scheint, herrscht dort im Gros der Bevölkerung eine mit zunehmender Bildung wachsende Neigung die Kinderzahl zu beschränken. Wir möchten darin den Ausfluss einer hohen Gesittung gewahren, wenn nicht das gleiche Schauspiel sich in den Vereinigten Staaten Nordamericas wiederholte, welche Frankreich an Civilisation noch in keiner Weise erreichen. Wenn trotz des Bébéthums der Hang zur Kinderbeschränkung fortlebt, so ist er zunächst auf die von der französischen Revolution bis ins äusserste Extrem fortgesetzte und durchgeführte Zersplitterung des Grundeigenthums zurückzuführen, welche sehon unter dem ancien régime begonnen hatte. Man braucht wahrlich kein Anhanger des letzteren zu sein, um je mehr man die grosse glorreiche franzosische Revolution in ihren culturgeschichtlichen Wirkungen studirt, zur Ueberzengung zu gelangen, dass sie hauptsächlich die Zukunft des Landes ruinirt hat, welches sie zu retten vorgab. Die Phrasen von Monschenrechten, Menschenwurde, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit n. - w., die eine wissenschaftliche Prüfung gar nicht vertragen, sind als blendende Irrthümer der allgemeinen Gesittungsentfaltung zu Nutze geworden, ihr Vaterland hat aber von den Ideen und Principien der Revolution nur endlosen, unersetzlichen Schaden gehabt. Mit Leidenschaft hängt der französische Landmann an seinem Grundstück und verwendet all seines Lebens Müh und Fleiss an dessen sorgsame Bearbeitung. Nun stirbt er und das Gesetz vertheilt sein Gut unter seinen Erben, ja zwingt oft, ist die Familie zahlreich, zur Entänsser-Die Vererbung des Eigenthums ist ein tief menschlicher Zog. dem das democratische Princip der Landvertheilung direct widerspricht. Beiden zu genügen, gelingt nur die möglichste Einschränkung der Nachkommenschaft. Ein Kind erbt alles, wenn es allein ist. Darum tritt ein Sohn in die Armee, ein anderer wird Geistlicher, eine Tochter wird Nonne; wir begreifen jetzt, warum 150,000 Menschen in Frankreich das Gelübde der Ehelosigkeit ablegten und erblicken in der Vermehrung des Clerus eine unmittelbare Folge jener kurzsichtigen Gesetze, welche eben die Freiheit, die Befreiung von den Banden des Clerus zu verkünden meinten. So hat sich denn auch in diesem Puncte. wie in so vielen anderen die angestrebte Wirkung der Revolution im naturgemässen Verlaufe der Dinge in ihr wahres Gegentheil verkehrt. Der kleine Grundbesitzer selbst denkt an nichts anderes, als seinen Boden zu erhalten und zu bebauen. Seine Bedürfnisse sind bescheiden und rufen in ihm keine Sehnsucht nach Bildung und Fortschritt wach, wobei er nichts gewinnen könnte. Die Wirkung der Demokratie läuft also darauf hinaus, in den Städten Elemente der Gährung und Unordnung zu erzeugen, das flache Land in Stagnation und auf einer niederen Culturstufe fest zu halten. Dabei wollen wir nicht vergessen, dass die materiellen Existenzbedingungen des Einzelnen in Frankreich sich wesentlich verbessert haben; ganz unbestreitbar ist dort die mittlere Lebensdauer des Einzelnen sehr hoch und noch, Dank den klugen sanitären Massregeln, in stetigem Wachsthume begriffen; 1) man lebt dort auch besser als zu Ende des verflossenen Jahrhunderts und das Volk hat, besonders unter dem zweiten Kaiserreiche, einen Reichthum aufgespeichert, welchen es eben so sehr seiner Mässigkeit als dem Fleisse seiner Hände und der Energie seines Geistes verdankt. Unter solchen Umständen scheint kein Beweis geliefert, dass der eingetretene Rückgang der Bevölkerungsziffer des wirthschaftliche Wohl des Landes gefährde, eben so wenig, dass des Mehr oder Minder dieser Ziffer über die etwaige Superiorität oder Inferiorität eines Volkes entscheide. 2)

Diese Meinung wird durch einen Vergleich mit der Statistik der übrigen europäischen Staaten<sup>3</sup>) zur Gewissheit erhoben. Da stossen wir denn zofort auf eine Thatsache von ungeheurer Bedeutung, welche

<sup>&#</sup>x27;) Die Länge der mittleren Lebensdauer ist in Frankreich seit Anfarg dieses Jahrhunderts um nahezu drei Jahre gewachsen. Die Ziffern siehe im Ausland 1865 No. II S. 264.

<sup>?)</sup> Dieser Ansicht ist auch wohl Anthony Rouillet wenn er im Economic Français vom 16. September 1876, No. 38, S. 370 sagt: "nous ne saurione trop le régler, le chifre total n'ent pas, selon nous, la mesure absolument vrais de la richeses socials d'une nution: il faut, avant tout, connaître sa valeur économique, c'est-à-dire la quantité de richeses que ce nombre d'habitants peut produire et qu'il consomme."

<sup>&#</sup>x27;) Siche Maurice Block, Statisque de la France comparie avec es distripays de l'Europe. Paris 1874. 2de édit. und desselben Autors: l'Aurope politique et ausiele.

das langsame Wachsthum der französischen Bevölkerungsziffer (abgesehen von dem jüngsten Rückgange) in einem ganz anderen als dem gewöhnlichen Lichte erscheinen lässt. Diese Thatsache ist nämlich die, dass in allen Staaten die Bevölkerung zwar wächst, dieses Wachsthum aber überall im Sinken begriffen ist. In Procenten ausgedrückt ist diese Wachsthumsziffer überall verschieden, aber überall weist sie eine merkbare Abnahme nach; 1) in Preussen z. B. geht der Zuwachs der Bevölkerung langsamer vor sich als in Grossbritannien.

Das Wachsthum der Bevölkerung eines Landes beruht auf zwei Hauptursachen: zuerst auf der Entwicklung, welche Industrie und Bergbau erlangt haben, dann auf der geringen Dichtigkeit der Bevölkerung. Die erste dieser Ursachen sehen wir in England wirken. Deutschland hat eine Bevölkerung, die sehr rasch wächst; der Bergbau ist hier seit mehreren Jahren sehr entwickelt, fast aller brauchbare Boden ist bebaut. Dennoch muss unzweifelhaft diese Vorwärtsbewegung einmal zu einem Stillstande gelangen, und in der That beobachtet man schon in Preussen ein Sinken in der Anzahl der Ehen und der Geburten. Andere Länder wie Norwegen und Russland vermehren rasch ihre Kopfzahl, weil noch eine grosse Menge disponiblen Raumes vorhanden ist, welchen die Fortschritte der modernen Industrie für das Leben nutzbringend auszubeuten gestatten. Vergleichen wir die Raschheit des Wachsthums der verschiedenen europäischen Länder je nach der Zeit, innerhalb welcher sich die Kopfzahl verdoppelt, 2) so nimmt

| 1) Sie betrug in      |             |                    |  |  |  |
|-----------------------|-------------|--------------------|--|--|--|
| England.              | Frankreich. | Preussen.          |  |  |  |
| 1821—1831 : 1,46 %    | 0,69 /.     | 1817-1828: 1,71 ** |  |  |  |
| 1831 - 1841 : 1,35 ,, | 0,50 ,,     | 1828-1840: 1,35 ,, |  |  |  |
| 1841—1851 : 1,19 ,,   | 0,46 ,,     | 1840-1846: 1,27 ,, |  |  |  |
| 1851 - 1861 : 1,20 ,, | υ,26 ,,     | 1846-1864: 1,09 ,, |  |  |  |

') Duruber gibt nachstehende Tabelle Auskunft;

|             |     |       |    |   | Jährliche  | Verdoppelt sich |  |  |
|-------------|-----|-------|----|---|------------|-----------------|--|--|
|             |     |       |    | 7 | ermehrung. | in Jahren.      |  |  |
| Europäische | s H | unsla | nd |   | 1,39 %     | 50              |  |  |
| Pehottland  |     |       |    |   | 1,31       | 53              |  |  |
| ∺chweden    |     |       |    |   | 1,30       | 531.,           |  |  |
| Norwegen    |     |       |    |   | 1,30       | 531/,           |  |  |
| England     |     |       |    |   | 1,29       | 54              |  |  |
| Preussen    |     |       |    |   | 1,13       | 61',            |  |  |
| Fach-en     |     |       |    |   | 1,10       | 63              |  |  |
| Dánemark    |     |       |    |   | 1,09 .     | 61              |  |  |
| Ungarn      |     |       |    |   | 1.09 "     | 64              |  |  |
| Wurttember  | 6   |       |    |   | 1,04       | 67              |  |  |
| Nicderlande |     |       |    |   | 1,01 ,     | G <b>y</b>      |  |  |
| Spanien     |     |       |    |   | 0,83       | 78              |  |  |
| Belgien     |     |       |    |   | 0.83       | 84              |  |  |
| Bayern      |     |       |    |   | 0,71       | VS              |  |  |
| Italien     |     |       |    |   | 0,70       | y <del>y</del>  |  |  |
| Irland      |     |       |    |   | 0,59       | 118             |  |  |
| Oesterreich |     |       |    |   | 0,57       | 122             |  |  |
| Griechenlan | d   |       |    |   | 0,53       | 131             |  |  |
| Frankreich  |     |       |    |   | U,58 .     | 198             |  |  |

Frankreich den letzten Rang in der Reihenfolge ein, woraus eben manche Statistiker einen Beleg für eine angebliche Sterilität des französischen Volkes erblicken wollten. Der Culturhistoriker überzeugt sich auf den ersten Blick, dass für ihn diese Ziffern völlig belangtes sind, dass sich aus denselben keine Folgerung für die Culturstellung eines Volkes gewinnen lässt, andernfalls müsste er Russland an die Spitze der Culturstaaten stellen, was doch Niemanden im Ernste beifallen wird. Dennoch liegt in dem Wachsthum der Bevölkerung ein Moment, welches der Beachtung des Culturforschers nicht entgehen darf, und fordert desshalb die Thatsache, dass ein Culturstaat vom Range Frankreichs die letzte Stelle in unserer Liste einnimmt, sicher zur Betrachtung heraus.

So paradox es klingt, so haben wir doch wahrscheinlich die Ursache dieser ungeheuer langsamen Vermehrung der Franzosen in der erreichten Culturhöhe selbst zu suchen. Was man nämlich gewöhnlich völlig zu übersehen pflegt, ist, dass die Bevölkerung eines Landes sich nicht ins Unendliche vermehren kann, sondern endlich an einer Grenze ankommen und stillstehen muss. Welche Meliorationen man auch anwende, der Ertrag des Bodens ist nicht unerschöpflich, kann über ein gewisses Mass nicht gesteigert werden. Sobald man sich nur dieser Grenze nähert, strebt das Gleichgewicht der Bevölkerung sich auf zweierlei Art herzustellen: entweder sinkt die Zahl der Geburten, oder, wenn letztere gleich bleiben, es steigt die Zahl der Todesfälle. Zuerst geht aus allen statistischen Nachweisen hervor, dass wo die Zahl der Geburten sehr gross, die Sterblichkeit zunimmt. Geburten und Todesfälle reguliren sich gegenseitig. 1) In einigen Ländern mit raschem Wachsthum, aber noch dünner Bevölkerung, wie Schweden und Norwegen, ist die Sterblichkeit schwach, aber auch die Zahl der

') Dies thut die folgende Tabelle dar:

|              |   |  | nzab | l der Geburten | Anzahl der Todesfäll |
|--------------|---|--|------|----------------|----------------------|
|              |   |  |      | in Proc.       | in Proc.             |
| Russland .   |   |  |      | 5,07           | 3,65                 |
| Ungarn .     |   |  |      | 4,15           | 3,06                 |
| Württemberg  |   |  | •    | 4,08           | 3,16                 |
| Sachsen .    |   |  |      | 4,01           | 2,91                 |
| Spanien .    |   |  |      | 3,85           | 2,96                 |
| Preussen .   |   |  |      | 3,82           | 2,69                 |
| Oesterreich  |   |  |      | 3,82           | 3,25                 |
| Italien .    |   |  |      | 3,76           | 3,06                 |
| Bayern .     |   |  |      | 3,76           | 2,99                 |
| England .    |   |  |      | 8,56           | 2,27                 |
| Niederlande  |   |  |      | 3,55           | 2,54                 |
| Schottland   | • |  |      | 3,53           | 2,23                 |
| Schweden     |   |  |      | 3,27           | 1,97                 |
| Belgien .    |   |  |      | 3,23           | 2,40                 |
| Norwegen     |   |  |      | 3,13           | 1,83                 |
| Dinemark     |   |  |      | 3,11           | 2,02                 |
| Gricchenland |   |  |      | 2,80           | 2,06                 |
| Frankreich   |   |  |      | 2,66           | 2,80                 |
| Irland .     |   |  |      | 2,62           | 2,08                 |
|              |   |  |      | -              | -                    |

Geburten nicht hoch. In Russland dagegen, wo die meisten Geburten vorkommen, ist die Sterblichkeit am grössten; in Frankreich ist die Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen sehr gering; die Bevölkerung wachst wenig und wird auch kaum mehr viel zunehmen, dagegen stirbt man auch wenig in Frankreich. Offenbar ist das Volk schon ziemlich nahe an der Grenze angelangt, wo das Gleichgewicht mit den Subsistenzmitteln des Landes hergestellt ist. Jeder Denkende wird sich sagen, dass ein solcher Zustand nur in Folge einer überaus fortgeschrittenen Cultur eintreten kann, dass also die Civilisation selbst es ist, welche das allmählige Aufhören des Volkswachsthumes bedingt. Unschwer wird man erkennen, dass bei steigender Cultur das gleiche Schicksal auch den übrigen Nationen Europa's bevorsteht; keinesfalls aber haben jene Völker einen Grund, sich zu brüsten, welche durch ihr rascheres Wachsthum beweisen, dass sie von dieser Grenze noch ziemlich weit entfernt sind.

Da in der Nähe von Frankreich wir in unserer unten augegebenen Liste Griechenland, Oesterreich, Irland und Italien tinden, so könnte man die soehen aufgestellte Behauptung durch den Hinweis auf diese Länder, welche zum Theile nur geringe Cultur besitzen, umzustürzen vermeinen. Dabei kommt es jedoch auf die Prüfung der aus der erörterten Thatsache sich ergebenden Consequenzen an, die gleichfalls zutreffen müssen, um dem Lande seinen hohen Culturrang zu sichern. Eine dieser Consequenzen ist, dass wo wenig Kinder geboren werden und wenig Leute sterben, die Anzahl der Erwachsenen sehr gross sein muss. <sup>1</sup> Dies zeigt deutlich für Frankreich folgende Tabelle:

Auf 10,000 Individuen entfallen Menschen

| in          | • |  |  |      |      |      |      |      | GO-100<br>Jahren. |
|-------------|---|--|--|------|------|------|------|------|-------------------|
| Frankreich  |   |  |  |      |      |      |      |      |                   |
| Niederlande |   |  |  | 1127 | 3139 | 1743 | 1311 | 1877 | 770               |

9) Daran knüpft M. Block folgende Betrachtung: Um den ökonomischen Werth des Vorruges, dessen sich Frankreich erfreut, darzuthun, nehme man beispielsweise an, dass jedes hind unter 5 Jahren der Gesellschaft 400 Fres, jeder Jüngling bis zu 20 Jahren 1930 Fres, wahrend jeder Mann von 200 G) Jahren 1930 Fres, und jeder über dieses Alter 200 Fres, producire; es ergibt sich darnach ein Nettogewinn pro Individuum jeden Alters, für

| Frankreich  |      |     | von | 493  | Fres. | 55  | Cent. |
|-------------|------|-----|-----|------|-------|-----|-------|
| Niederlande | 3    |     |     | 415  |       | 33  |       |
| Belgien     |      |     | ,   | 440  | ,     | (16 |       |
| Schweden    |      |     |     | 434  |       | 63  | 7     |
| Dánemark    |      |     |     | 430  |       | 91  |       |
| Norwegen    |      |     |     | 4110 |       | 37  |       |
| England     |      |     |     | 4(6) | •     | ::6 |       |
| Preussen    |      |     |     | 393  |       | 29  |       |
| Vereinigte  | Stan | ten |     | ::61 |       | 70  |       |
| Irland .    |      |     |     | ::61 |       | 45  | -     |

wiese für die Löhne ein Durchschnittspreis angenommen wurde, was bekanntlich nicht zutrafft. Die se sind in den verschiedenen Ländern verschieden und die productive Kraft des Minschen wechselt so wie die Theuerung des Lebens. Die aufgestellten Ziffern konnen teiskub nur beiläufig zeigen, um welche okonomische Werthe es sich handelt.

|             | in |   |   | von 1—5<br>Jahren. | 5—20<br>Jahren | 2030<br>Jahren. | 30—40<br>Jahren. | 40—60<br>Jahren. | 60100<br>Jahres. |
|-------------|----|---|---|--------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Belgien .   |    |   |   | 1164               | 2968           | 1661            | 1352             | 1960             | 895              |
| Dänemark    |    |   |   | 1249               | 2974           | 1806            | 1299             | 1834             | 838              |
| Schweden    |    |   |   | 1257               | 3007           | 1770            | 1353             | 1831             | 782              |
| Irland      |    |   |   | 1260               | 3649           | 1710            | 1166             | 1568             | 647              |
| England .   |    |   |   | 1306               | 3228           | 1752            | 1303             | 1672             | 734              |
| Norwegen    |    |   |   | 1353               | 2995           | 1742            | 1356             | 1657             | 896              |
| Vereinigten |    |   |   | 1482               | 3702           | 1856            | 1237             | 1303             | 420              |
| Preussen .  |    |   |   | 1510               | 3155           | 1725            | 1345             | 1663             | 602              |
|             |    | _ | _ |                    |                |                 | _                |                  |                  |

Wenn nun auch die Länder, wo - wie in Deutschland - viel Kinder sind und die Bevölkerung sich rasch vermehrt, in dieser Vermehrung selbst ein Element der Kraft finden, so lange die erreichbare Populationsgrenze noch sehr ferne ist, wenn diese Länder also deria, und mit Recht, einen militärischen Vortheil erblicken, so scheint dech andererseits die Wichtigkeit der Langlebigkeit entschieden unterschätzt zu werden. Die Dinge stellen sich einfach so, dass in Deutschland z. B. ein grosser Theil der Bevölkerung auf Kinder (und Weiber) entfällt, welche die Volkskraft im Momente weder militärisch noch industriell erhöhen; in Frankreich fehlt diese vielversprechende Kindermenge, die Zahl der thatkräftigen Männer dürfte aber kaum geringer sein als in Deutschland. Nur auf diese Weise lässt sich die ratherhafte Thatsache erklären, dass in Frankreich jede Volkszählung 🌬 einen Rückgang in der Bevölkerung und trotzdem eine Vermehrung der materiellen, moralischen und geistigen Güter ausweist, welche die deutsche Schule umgekehrt nur von der Hebung der Volkszahl erwartet. Vielleicht liegt in diesem wenig beachteten Umstande auch noch die Erklärung für die wirthschaftlichen Triumphe, welche Frankreich seinen grossen militärischen Niederlagen feiert, während in Deutschland die kriegerischen Erfolge eher das Gegentheil von wirthschaftlicher Grösse und Wohlstand zur Folge hatten. Jedenfalls, wenn wir und mit Recht den Satz proclamiren, "Bildung verlängert das Leben", » werden wir den Franzosen eine hohe Bildung nicht versagen darfen und eingestehen müssen, dass sie in diesem wichtigen Puncte noch von keinem Volke erreicht, geschweige denn übertroffen wurden.

### Grossbritannien.

Von den übrigen Culturnationen Europa's nehmen hauptsächlich jene unser Interesse gefangen, welchen in staatlicher Hinsicht die Aufnahme unter die "Grossmächte" eine hervorragende Rolle sichert. Obenan steht Grossbritannien, das meergewaltige. Wenn irgendwa, so darf man in England die Früchte einer langsam aber ununterbrocken und sieher heranreifenden Entwicklung 1) bewundern. Seit den Tagen

<sup>1)</sup> If England has up to the present day shown hereif capable of throwing of and recovering from demagogues and empiricists, while France and Spain have such dots from one attempted re-integration after another into what we now nee them, it is because

Karl I. und Cromwell's blieb England von den Folgen einer die Volksleidenschaften bis in's Innerste aufwühlenden Revolution verschont, und selbst die am Continente so fühlbaren Wogen des Jahres 1848 prallten fruchtlos an seinen Kreideküsten ab. Von allen gesitteten Völkern Euopa's stürzte sich das einzige England nicht in den allgemeinen Freiheitstaumel, sich dadurch die traurige Ernüchterung des Erwachens ersparend. Dagegen hat das britische Volk, seinem phlegmatischen aber zähen und beharrlichen Charakter gemäss, vor und nachher unablässig an dem Ausbau seiner politischen Freiheit gearbeitet und schweigend Stein an Stein gefügt. Und darin kamen alle Parteien, alle Regierungen überein, seien nun die Whigs oder die Tories am Ruder gewesen. Diese von jeder überstürzenden Hast abschende gedeihliche politische Entwicklung, für so Manche ein unlösbares Räthsel, findet ihre naturgemässe Erklärung in dem streng conservativen Sinne, welcher am Urgrunde des britischen Volkes ruht und selbst die fortgeschrittensten, extremsten Köpfe beherrscht. So kommt es. dass einerseits in keinem Lande mehr Sinecuren bestehen, nirgends der hobe Adel eine solche Macht und gleichzeitig Verehrung geniesst, nirgends dem religiösen Elemente, ganz übereinstimmend mit dem germanischen Wesen, eine ausgedehntere Herrschaft eingeräumt wird, wie in England, andererseits jedoch die Briten unerwartet und auf die seltsamste Weise, nämlich ohne Hass gegen das Alte und ohne Begeisterung für das Neue, auf dem Geschäftswege ihre Verfassung umstürzen konnten. Denn nichts Geringeres war die Einführung des Household suffrage, wodurch die oligarchische mit der demokratischen Staatsform vertauscht ward. In England ward diese Demokratisirung ganz sachte und allmählig herbeigeführt, das naturgemässe Product eines langen Entwicklungsprocesses, in dem die Americanisirung keine geringe Rolle spielt. "Wie man einen willkommenen oder einen ublen Geruch an den Kleidern aus einem Zimmer in das andere tragen kann, so bringt auch jeder Passagier der transatlantischen Dampfer, der in England an's Land steigt, eine Portion demokratischer Odeurs in die europäische Gesellschaft; 15 Die Wendung, welche die Entwicklung der Cultur in den jangsten Jahren jenseits des Oceans genommen, hat allerdings, auch in England, die Gefahr wieder bedeutend eingeschränkt, welche b-sorzte und fürchtsame Gemüther in dem Umsichgreifen demokratischer Ideen erblicken wollen. In einem Lande, wo ein Naturforscher von dem Range eines Alfred Russell Wallace dem Spiritismus?) huldiget, wo ein anderer Spiritist, William Crookes, das ausgezeichnete Quartody Journal of Science herausgibt, welches die ersten wissenschaftlichen Kratte Englands zu seinen Mitarbeitern zählt, in einem Lande,

the Expland of one century has never disconnected herself, from the Layland of the century before, and while she has gradually molified, has over precipitately abjured her primal institutions. (Quarterly Review No. 274, October 1814, 8, 322)

p Perchel im Ausland 1867 No. 51 S. 1202.

Some device negests Schrift: De movienshafitiehe Anicht des Uehermithelichen, thereit to on tir C. Wattig. Leaping 1844. 89.

v Hearwald, Culturgeschichte 2 Aufl. H.

wo ein Darwin und ein Huxley als Atheisten verketzert werden, wo der grosse Tyndall wegen seiner auf der British Association for the advancement of Science im Jahre 1874 zu Belfast gehaltenen religiös-freisinnigen Rede — obwohl er selber weder Atheist noch Materialist ist, vielmehr den Wunsch hegt, den immer klaffender werdenden Riss zwischen Wissenschaft und religiösen Glauben so gut als möglich auszugleichen — einen wahren Sturm der Entrüstung in der gebildeten aber gläubigen Menge erregen konnte, wo der sonntägliche Kirchenbesuch nicht blos zum guten Tone gehört, sondern auch über die gesellschaftliche Anständigkeit eines Menschen entscheidet - in einem solchen Lande, bei einem solchen Volke stehen die Gefahren der Demokratie, die ja doch nur in deren Auswüchsen liegen, noch in weitem Felde. Diese demokratischen Anwandlungen haben die Briten. welche in dem Jahrzehnte von 1849 - 1859 so herzhaft ihre Entrüstung kundgaben über das martialische Verfahren der österreichischen Behörden gegen italienische Patrioten in der Lombardei oder dem Venezianischen, nicht gehindert fast zehn Jahre später vorwitzige Irländer zu hängen, die genau so strafbar und genau so bemitleidenswerth waren wie die Mitglieder der geheimen polnischen Regierung von Jahre 1862, welche die russischen Galgen zierten. Immerhin bekundet das Household suffrage einen namhaften politischen Fortschritt, dem wahrhaft freisinnig ist allein das allgemeine Wahlrecht 1), selbst dort, wo es vorkommen könnte, dass die Landbevölkerung völlig in des Händen einer Geistlichkeit wäre, die feindselig gegen die geistige Eswicklung eines Volkes aufträte. Möchte aber auch irgendwo die Landbevölkerung an politischer Reife hinter den Städtebewohnern suräckstehen, so erfordert dennoch die Gerechtigkeit, dass Reife und Unreife offentlich vertreten werden, damit die Wahlen ein treues Bild der herrschenden Zustände abspiegeln. 2)

Gerade die conservative Vorsicht, womit selbst die Radicalen in England zu Werke gehen, ist eine Gewähr für die wirkliche Noth-

<sup>1)</sup> Da-selbe gilt wohl auch von der "freien Kirche im freien Staate." - "Währen! tech vor zwanzig Jahren in der öffentlichen Meinung die Trennung der Kirche von Staate auf dem liberalen Programm stand, hat die kühne Verwerthung dieses Print wie sie von den Ultramontanen immer rücksichtsloser vollzogen wurde, zu anderen Arschauungen geführt, und man hält ein mehr oder minder weitgehendes Aufsiehte des Staates für geboten als Bedingung eines friedlichen Zusammenlebens und w Chiturpilege " (Bell. der Allg. Zeitg. No. 287 vom 14. October 1874 S. 4458.) Se schalen Worten entgegnet sehr treffend ein Herr R. M. (in der Deutschen Warte 14. BL. S. 555); "Sollte, weil die Ultramontanen und die Socialisten sich heutzutage auf die dem fort-chrittlichen Liberalismus entstammenden Grundsatz gleichfalls stelfen, der darum ein verwerfricher sein? Dies behaupten, hiesse doch das Kind mit dem Bade au ten. Aderdings gibt es heuer, namentlich in Preussen, eine gewisse Strömung, die All was von segenannten reichsfeindlichen Parteien ausgeht oder mit fluen auch ser in Dieferatisten zu ammenhängt, verdammt und kurzweg von der Hand weist. Debet schreibt sich denn auch die neuerliche Polemik gewisser halb und halb officieller Breschüren gegen das obige altliberale Princip. Dies ist aber, wie wir glauben, verwerfilch und kann nimmer zum Ziele führen."

<sup>2)</sup> l'eschel im Ausland 1869. No. 1. 8. 17.

wendigkeit des sich dort vollziehenden Processes der Entwicklung frei heitlicher Ideen und Institutionen, sowie deren Einbürgerung in immer weitere Kreise. Dermalen darf Grossbritannien uns wohl als Muster eines freiheitlichen Staates im Rahmen des "Parlamentarismus" gelten, welcher in unserem Jahrhunderte sich angeschickt hat, einen Triumphzug durch alle gebildeten und gebildet sein wollenden Nationen zu vollbringen. Da England als die Wiege des Parlamentarismus betrachtet werden kann, so handeln wir wohl am besten gleich an dieser Stelle über diese beliebteste Staatsform der Neuzeit. Unzweifelhaft passt sie ganz vorzüglich für England, welches unter ihren Fittigen gross und mächtig geworden. Die "beste Staatsform" ist der Parlamentarismus aber desshalb noch lange nicht. Herbert Spencer selbst, einer der philosophischesten Köpfe des modernen Albion, nennt die Volksvertreter die Vertreter der mittleren Volksdummheit, er hätte hinzufügen können, der durchschnittlicheu Volksunmoralität. Dass der Parlamentarismus für England so vortrefflich passt, so schöne Resultate gezeitigt, hat seinen Grund in dem integren Charakter des britischen Volkes, nicht aber, wie ein liberaler katholischer Schriftsteller 1) will, darin dass England protestantisch ist. Wäre dem so, es müsste der Parlamentarismus offenbar bei jedem protestantischen Volke die gleiche wohlthätige Wirkung ausüben; nun gibt es ein grosses Volk, der immensen Mehrheit nach protestantisch, wo gerade in diesem Systeme der repräsentativen und constitutionellen Regierungsform eine der Hauptursachen der tiefen Entsittlichung, der Corruption zu finden ist, welche von oben bis unten am Marke des Volkes zehrt. In den Vereinigten Staaten Nordamerica's geht der protestantische Präsident nicht zur Beichte, und dennoch wird man kaum ein katholisches Land nennen können, wo die Prärogativen, welche durch die Constitution dem Träger der ausübenden Gewalt verliehen sind, zu grösserem Nachtheile des Staates ausgeübt werden. Es ist wahr, in katholischen Ländern scheint der Parlamentarismus weniger als in protestantischen Wurzel fassen zu konnen, es ist aber erst die Frage, ob dies culturell ein Nachtheil. In drei Staaten sind in der jüngsten Zeit parlamentarische Institutionen, wie sie die Theorie verlangt und die Schablone vorschreibt, eingeführt worden: in Oesterreich, Ungarn und Italien. Hier wie dort sind grosse Aufgaben zu lösen gewesen, auf welche speciell hinzuweisen wohl über-Aussig ware; drei Parlamenten war Gelegenheit gegeben ihre Kräfte zu messen, ihre Fähigkeiten zu erproben. Diese Probe ist in allen, mach dem Urtheile völlig competenter Stimmen, deren keine etwa von einem Reactionar oder einem Feinde der constitutionellen Formen ausgeht, total missglückt. Die parlamentarische Regierungsform hat nämlich Folge eine Parteiregierung, sie bedingt aber auch den Wechsel in der Regierung. "Wir glauben dieser Wechsel, demzufolge eine Partei

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Emile de Laveleye, Le protestantisme et le catholicisme dans leurs rapports cocc la liberté et la prospérité des peuples. Bruxelles 1875. 8º, deutsche Ausgabe unter dem Titel: Protestantismus und Katholicismus in ihren Beziehungen zur Freiheit und Wohlfahrt der Völker. Nördlingen 1815. 8º. B. 2.

die andere in der Regierung ablöst, ist das oberste Princip des Parlamentarismus. Er lebt und stirbt mit demselben. Ohne diesen bleibt nichts als die Parteiregierung, eine auf die Dauer destructiv wirkende Institution, der noch kein Staatswesen widerstanden hat Oh einer vielköpfigen Parteiregierung, dem vielköpfigen, in constitutionellen Formen einherwandelnden Absolutismus, nicht der nackte Absolutismus eines Einzelnen vorzuziehen sei (unter jenen erwähnten Umständen nämlich, dass kein Wechsel in der Regierung stattfindet), ist kaum mehr eine strittige Frage nach den Erfahrungen des letzten halben Jahrhunderts Weder in Italien, noch in Ungarn, noch in Oesterreich war und is cin Wechsel in der Regierung möglich, hier wie dort etablirte sich die reinste Parteiregierung; in Italien weil die amlere Partei an dem öffentlichen Leben gar nicht Theil nahm, in Ungarn weil sie alle Grundgesetze des heutigen ungarischen Staatswesens - den Dualismus negirte und bekämpfte; in Oesterreich weil sie theils nicht im Reichrath erschien, theils wenn sie erschien, ebenso wie in Ungarn, das Grundgesetz nicht anerkennen wollte. Der Gang der Dinge bei langer Dauer einer Parteiregierung ist nun bekannt; die collective Veruswortlichkeit drückt den Einzelnen nicht schwer, der Herrschaft und Macht ist man sicher, daher beachtet man nicht sonderlich sorgsam die Folgen dessen was man thut, Gesetze werden gegeben im Interesse der Partei, bald auch die Interessen Einzelner berücksichtigt, die unhuteren Elemente der Partei beuten ihre Stellung bald materiell aus, ein widerlicher Nepotismus macht sich breit, der Geschäftsgang erlahmt, die Verwaltung verfällt, selbst die das Beste wollen müssen stets Rücksichten nehmen, offene Schäden werden verkleistert, selbst grobe Sunden in Parlament und Presse mit dem Mantel der Parteiliebe verdeckt." Aehnlichen Wirkungen des Parlamentarismus begegnen wir in den meisten americanischen Freistaaten. Der mexicanische Congress, dem es durchaus an staatsmännischen Capacitäten fehlt, beendet seine Sitzungen, ohne das mindeste für das eigentliche Wohl des Landes to thun; und wenn man den Verhandlungen in allen legislativen Körpers Mexico's folgt, so drangt sich einem die Ueberzengung auf, dass die Volksrepräsentanten ihrem Namen schlechte Ehre machen, indem = so viel als möglich an dem Raubsysteme theilnehmen, das von alen her massgebend geworden. Offenbar wäre es ebenso lächerlich sol unnachweisbar, das Scheitern des Parlamentarismus in allen des Staaten dem Katholicismus zuzuschreiben, als es ungerecht und widersinnig wäre, für die düstern Folgen dieses Systemes in den Vereinigs Staaten den Protestantismus verantwortlich zu machen. Gerads de Beispiel Englands und Nordamerica's beweist, wie die Confession ville gleichgültig in dieser Frage ist. Gestehen wir also, dass der Parismentarismus für einige Völker trefflich tauge und ihnen nötze, fir andere aber gar nicht passend, ja schädlich ist. Unberall aber at zu dem was er ist, nicht aus sich selbst, sondern in Folge der Eccschaften des Volkes geworden, bei dem wir ihn treffen.

<sup>&#</sup>x27;) Ally, Zeity. No. 41 vom 10. Februar 1875.

Nicht viel mehr Werth hat die Phrase von der praktischen Ausübung der Freiheit, auf welche die Engländer sich besser verstehen. Es ist richtig, kein Volk ist freier als das britische durch seine Gesetze, keines aber zugleich unfreier durch seine Sitten. Nun ist es eine, jedem Culturhistoriker geläufige Thatsache, dass die Bande der Sitte viel festere, drückendere sind als die Vorschriften des strammsten Was also auf einer Seite an Freiheit gewonnen wird, geht auf der anderen verloren, und in der praktischen Ausübung der persönlichen Freiheit ist die Tyrannei der Sitte meist ein grösseres Hemmniss, als das Gesetz, welches sich oft umgehen lässt. Hat man aber nur die politische Freiheit im Auge, so zeugt es von einer merkwürdigen Kurzsichtigkeit, in ihr allein das Kennzeichen einer höheren Reife zu gewahren. Wohl darf man die politische Freiheit für einen wichtigen Culturfactor halten, dass er aber weder der einzige noch auch der ausschlaggebende ist, lehrt die Ethnologie durch das oft wiederkehrende Beispiel von Völkern, die in Despotenfesseln geschmiedet, dennoch an Civilisation andere weit übertreffen, die unendlich mehr politische Freiheit geniessen. Vergleichen wir nur z. B. die heutigen Perser, bei welchen von politischer Freiheit keine Spur, mit den Sija-Posch-Kafir, die von Knechtschaft nichts wissen, oder die despotisch regierten Chinesen mit den freien Bergstämmen der Miao-tse. Perser und Chinesen sind relativ civilisirt, Kafirs und Miao-tse blosse Wilde. Diese Beispiele liessen sich ins Unzählige vermehren, doch genügen die genannten, um zu zeigen, dass das höhere Ausmass politischer Freiheit an sich keineswegs den Völkern eine höhere Stellung zu sichern vermag. Das Streben nach politischen Freiheiten wird also nur in so fern Beifall finden, als damit zugleich ein Culturfortschritt erzielt wird. Das jeweilige allgemeine Culturstadium eines Volkes, und nicht das Mass seiner politischen Freiheiten entscheidet über dessen bohere oder niedrigere Stellung, und so hoch wir in dieser Beziehung England achten, so dürfte doch Niemand, sogar auf dem Inselreiche selbst im Ernste behaupten wollen, die Cultur stehe dort höher als in Frankreich oder Deutschland, welch' beide Länder sich mit einem viel geringeren Masse politischer Freiheit begnügen.

Auf geistigem Felde geht übrigens gegenwärtig ein merkwürdiger innerer Zersetzungsprocess vor sich. Die bisherigen Sympathien der Briten für Deutschland treten jetzt merklich zurück hinter denen für Frankreich Während das Interesse für deutsche Angelegenheiten dort sichtbar abnimmt, wächst von Tag zu Tag die Theilnahme, welche der Entwicklung Frankreichs zugewendet wird; und während im XVII. Jahrhunderte sich die Fortschrittsphilosophie von England nach Frankreich verpflanzte und Voltaire die nachhaltigste Anregung zu sinem Kampfe gegen das Bestehende und Geltende sich in England beste, haben jetzt die Engländer sich die Philosophie Auguste Comte's Frankreich geholt und arbeiten für die Verbreitung derselben mit Frankreich geholt und arbeiten für die Verbreitung derselben mit zuem Lafer und einer Zähigkeit, wie es nur der englische Volkstarakter vermag. Comte's "Positivismus" hat auf die Gedankenwelt der Englander bereits einen weit durchschlagenderen Einfluss gewonnen

als jene Kant's auf die der Deutschen. Damit steht aber eine tiefgehende Zersetzung der Grundlagen bevor, auf welchen das englische Staatswesen bisher sich entwickelt hat.

Schwere Gebrechen, wie sie den continentalen Staaten anhaften, sind auch Grossbritannien nicht erspart. Obenan steht der Pauperismus, mit dessen Wachsen die Verbrechen Hand in Hand gehen, 1) die dadurch gleichwie in Deutschland derart überhandnehmende Verwildeung der unteren Volksclassen, dass die Wiedereinführung der Prügelstrafe in's Auge gefasst werden musste, die Verbreitung der Trunksscht, sogar unter dem weiblichen Geschlechte, ferner die Verschärfung der socialen Frage und die tiefe Unwissenheit der unteren Volksschichten Wie schwarz aber auch diese Nachtseiten des englischen Staatslebes sein mögen, sie löschen nimmer das glänzende Gemälde der britischer Culturentwicklung aus. Eines zeichnet nämlich den Briten vor alle anderen Völkern aus und dieses Eine liegt am tiefsten Grunde des Volksthums, kann kein Volk sich selbst geben, es ist die Kraft der Initiative. Ihr verdankt die britische Nation nicht allein ihre Weltund Handelsmacht, ihr verdankt sie auch ihren Vorrang auf alle Gebieten menschlichen Schaffens. Wir haben England nicht nur den zweifelhaften Vortheil der Ausbreitung des Christenthums, sondern auch eine Menge Erfindungen und Verbesserungen in verschieden Zweigen des menschlichen Wissens und Könnens zu verdanken. Die weitaus meisten Fortschritte und Verbesserungen in allen Zweigen tobnischen Schaffens, die epochemachenden, die Welt umgestaltenden Mittel des Verkehrs und der materiellen Production traten in England ment zu Tage. Aber nicht weil sie von Engländern ersonnen wurden sondern weil die Engländer allein die muthige Entschiedenheit hatten. sie zu verwirklichen. Diese Kraft der Initiative und der That ist es welche England, mag es auch in einzelnen Puncten von anderes Völkern überflügelt sein, 3) mag auch sein politischer Stern erbleiches in Wirklichkeit noch immer an die Spitze der Civilisation stellt.

# Oesterreich-Ungarn.

Einen Gegensatz zu Grossbritannien bildet in gewisser Hinsicht die österreichisch-ungarische Monarchie. Wenn irgend ein Stad

<sup>\*)</sup> In welchen Verhältnissen Pauperismus und Verbrechen, bewinders in Lerbeim Wachsen sind, darüber gab ein 1868 von Dr. Hawkeley gehaltener Vortrag wahr schreckenerregende statistische Angaben. (Allg. Zeitg. vom B. Jänner 1869 S. 128-128)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe darüber den Bericht des Schulinspectore Hammond für Norfalk — Northumberland. — Von je 1000 angewordenen Recruten können 222 weder losenheiben, 107 nur lesen. (Army and Nacy Gazette vom 18. September 1882) in Depland gibt es 1½ Millionen Kinder, die gar keine Schule besucken; Schulawang allest dort nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Pariser Industrie-Ausstellung 1867 hat den Engländern die Augen darwegeöffnet, dass Franzosen und Deutsche sie im Maschinen- und hesunders im Loosenstivebau, wir wollen nicht aagen über-, jedenfalls aber längst eingeholt lieben, sirnig in Four der beseeren Unterrichtsanstalten bei uns wie über dem Rhein. (dustens 1967 ha. S. 1200.)

den Beweis führt, wie sehr seine Entwicklung von ethnischen Motiven abhängt, so ist es dieser. Polyglott wie kein anderer in Europa, wohnt ihm keine nationale Existenzberechtigung inne, ist er vielmehr das Ergebniss einer langen historischen Entwicklung und in seinem Bestande, wahrscheinlich noch bis in ferne Zukunft, eine politische Nothwendigkeit. Wenn kein anderes Reich sich mit Oesterreich vergleichen kann in der Mannigfaltigkeit und dem bunten Wechsel der Systeme, welche dort nach und nach "probirt" wurden, wenn man innerhalb der Reichsgrenzen nichts für "unmöglich" hält, so wird sich kein Völkerkundiger darüber Wer mit Aufmerksamkeit den Gang der natürlichen Entwicklung studirt hat, wird keinen Zweifel daran hegen, dass um die vielfach heterogenen Elemente des Kaiserstaates zu Einem Ganzen politisch zu vereinigen, es nur zwei Wege geben könne: den gewaltthätigen Absolutismus und die freiheitliche Föderation. Die mannigfachen Versuche der letzten Jahrzehnte bewegen sich innerhalb dieser Schranken. So lange es anging, d. h. so lange die Volker es sich gefallen liessen, mit anderen Worten, passiv damit einverstanden waren, waltete der Absolutismus, der hier desto schwerer und später zu entwurzeln war, als er sich als das einfachste wirksamste Mittel zur Erreichung des gewollten Zweckes, der Erhaltung der Monarchie, präsentirte. Vom Hauche der freiheitlichen Ideen betroffen, überkam aber endlich auch die Völker Oesterreichs das Bewusstsein ihrer Kraft; sie übten nun ihr Recht des Stärkeren, indem sie sich dem Absolutismus entzogen, das Betreten liberaler Bahnen erzwangen. Freilich trat sofort an Stelle des fürstlichen der nationale Despotismus eines Volksstammes. Indem das osterreichische Deutschthum, mit dem wirklichen Deutschthume sprachlich, ethnisch dagegen nur wenig verwandt, sich als den Träger der Gesittung geberdete, nahm es für sich zugleich die Leitung der Geschafte, die Beherrschung der übrigen Stämme in Anspruch. Aus diesem Kampfe um's Dasein, um die politische und nationale Existenz, welchen die Völker Oesterreichs führen, aus dem jeweiligen Stande dieses Kampfes geht die bemerkenswerth rasche Abnützung seiner Staatsmanner, der überraschend häufige Systemwechsel hervor. Naturgemäss sträubt sich das die Gewalt handhabende, alternde Deutschthum gegen den Foderalismus, welcher einem Abdanken der deutschen Präponderanz gleichkäme. That sächlich hat jedoch Oesterreich die Ptade des Foderalismus schon eingeschlagen, seitdem es durch den 1867er Ausgleich sich in zwei verschiedene politische Hälften spaltete, denn ob die Föderation aus nur zwei ob aus 100 Gliedern bestehe, ist im Principe ganz gleich. Das im Grunde uralaltaische, mit den Turken stammverwandte Magyaren-Volk entwand sich zunächst der Herrschaft des deutschen Elements, weil es der stärkere Theil war, und so wird auch in Zukunft der zweitstarkste Theil zuerst seine Sell-standigkeit erringen. Die Phasen dieses Kampfes sind langwierig und wechselvoll, dermalen scheint er fast zu stocken, aber nur Kurzsichtige konnen ihn für erloschen halten. Dass dieser Kampf zugleich ein Culturkampf sei, ist unbestreitbar, ob die Cultur jedoch durch einen etwaigen Sieg des Foderalismus, wie man will, ernstlich bedroht werden

könne, bleibe dahingestellt. Weder gewinnt dieselbe durch ein gewaltsames Aufdrängen, noch sind die arischen Völker des Ostens so weit zurück, als gerne verbreitet wird. Strebsam, jung und kräftig wie sind, gehört ihnen ja doch unter allen Umständen die Zukunft. Slaven und Rumänen nehmen von Jahr zu Jahr an Anzahl zu und erobern sich eine Position nach der andern im Ungarlande und Siebenbürgen, wo Magyaren und Deutsche rasch vor ihnen dahinschmelzen; der Rückgang und endliche Untergang des im eigenen Reichthumerstickenden Sachsenthums i) in Siebenbürgen ist ebenso unauffallsam wie jener der Magyaren, deren Volkszahl in stetiger Abnahme

begriffen ist.

Oesterreich ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie wenig englische Muster sich zur Nachahmung eignen. Der freisinnige Parlamentarismus mit Recht Albion's Stolz, hat hier nicht Eine nennenswerthe Frucht gezeitigt; vielmehr erwies sich das Parlament, sowohl jenes ältere ans indirecten Wahlen, als das neuere aus directen Wahlen hervorgegangene, ebenso unfilhig, engherzig und unstaatsmännisch, kurz seinen Aufgaben eben so wenig gewachsen, als dies vom früheren Absolutismus behamtet wurde. Auf die Förderung der Cultur hat der österreichische Liberalismus nur wenig Einfluss genommen, ja man beklagt beute den Voriall der Wiener Universität, deren Glanz durch Heranzichen hervorragender Kräfte, ohne Rücksicht auf Confession oder politische Richtung, m heben das Hauptstreben eines bekannten ultramontanen Ministers der Reactionszeit gewesen. Die culturellen Fortschritte Oesterreichs, both bedeutend wie sie sind, wurzeln nur zum geringsten Theile in den Umschwunge der politischen Ideen in der Heimat, sind vielmehr das Ergebniss des allgemein gestiegenen Culturniveau's.

Von dieser allgemeinen Steigerung des Culturniveau's konnte nansich am besten überzeugen, wenn man die Räume der Wiener Weltausstellung 1873 durchwanderte. Oesterreich stand in der Reihe der Culturnationen wahrhaft imponirend da und unzweifelhaft hat die Volkwirthschaft dort im letzten Vierteljahrhunderte einen Umschwung erfahren. zu dessen Vollbringung sonst Jahrhunderte kaum ausreichen. Unter den Mitteln, um Solches zu vollbringen, steht obenan die Beseitigung der Unterthänigkeit, der Patrimonial- und Fendalrechte. Wie aber in jedem organischen Gebilde der Impuls, welcher an einer Stelle gegeben wird, auf alle übrigen seine Rückwirkung ausüben muss, so geschah et in Oesterreich; die Freiheit des Bodens drängte zu besserer Bewirthschaftung desselben, die intensivere Wirthschaft forderte mehr Arbeit, Intelligenz und Capital, jene musste herangebildet, diese musste peschaffen werden. Und beides gelang. Die rasche Zumahme der Berokerung, die Erziehung derselben in einer auf liberalen und rationelles Grundsätzen aufgebauten Volksschule, deren Unterricht und Beldung durch Fachschulen und Vereine mehrte die Arbeitskräfte in geistigen

<sup>\*)</sup> Johann Hints, Natur- und Catterbilder uns dem Burrenfund. Kraunen 1873. 8\*.

und materiellem Sinn. 1) Die erste Voraussetzung der intensiveren Bodencultur, das Capital, trat ebenfalls ein. 2) Was die landwirthschaftliche Production betrifft, so stiegen Oesterreich-Ungarns Waizenernten in dem abgelaufenen Vierteljahrhunderte von durchschnittlich 26 auf 50 bis 65, seine Roggenernte von 57 auf 81, seine Maisernten von 25 auf 49 Millionen Metzen; es producirt jetzt 4 mal so viel Runkelrüben als damals und exportirt in den letzten fünf Jahren regelmässig Veberschüsse von 3-4, ja sogar von 10 Millionen Centner Waizen und um 22 26 Millionen Gulden Mehl. Der Pferdestand hob sich in dieser Zeit von circa 1,350,000 auf 3,570,000, die Zahl des Rindviehs von 9,600,000 auf 12,600,000, jene der Schafe von 16,300,000 auf 20,100,000 Stück. Auch für die Forstwirthschaft muss die abgelaufene Epoche als segensyoll bezeichnet werden. Durch Verbesserung der gesetzlichen Grundlage, rationelleren Betrieb, ein umfassendes Netz neugeschaffener und verbesserter Verkehrswege vermehrte sich die Ausführ der Producte des Waldes, insbesondere der edleren Bau- und Werkhölzer um das Vierfache, während gleichzeitig zur Verwerthung dieser Schätze durch die Thätigkeit einzelner und durch den neuerwachten Associationsgeist industrielle Anlagen entstanden, wie sie in dem alten Oesterreich unbekannt gewesen. Für den dritten Zweig der Urproduction, den Bergbau, aber sind die letzten 25 Jahre eine Zeit der Entwicklung, welche die kühnsten Hoffnungen übertrifft.3) Auch

<sup>&#</sup>x27;) Im Jahre 1846, dem letzten Volkszählungsjahre vor dem Regierungsantritte des Kai-ers Franz Josef, lebten 2013, im Jahre 1871 dagegen 3290, also um den 10. Theil mehr Bewohner auf einer Quadratmeite in Oesterreich. Damals zehlte man in den deutschen, slavischen und italienischen Kronländern 18,500 Volksschulen mit 1,750,000 Schulern, gegenwärtig werden in den beiden Reichshälften eines 30,000 Volksschulen von ungefähr 2,40,000 Kindern besucht. Die Zahl der landwirthschaftlichen Lehrinstitute beschränkte sich in jener Zeit auf 3 höhere Anstalten, 12 Ackerbau- und Mittelschulen, heute zahlt die österreichische Reichshälfte allein 3 Hoch- und 11 Mittelschulen für Lai d- und Forstwirthschaft, 22 Ackerbauschulen, 19 Specialschulen für Forstwirthschaft, Obst-, Wein- und Gartenbau- und Thierheilkunde, und endlich 77 landwirthschaftliche Fortbildung-schulen mit einem ganz anschnlichen Heere von Schülern und Frequentanten.

<sup>?)</sup> Das Erträgniss der directen Steuern hob sich in der Regierungszeit des Kaisers Pranz Josef von 25 ; auf 55° Millionen Gulden, gewiss ein untrügliches Zeichen einer sehr namhaften Steigerung des Einkommens, also des Vermögens der Staatsbürger und auch des wirthschaftlichen Capitals im ganzen Reiche. Dazu kommt, dass für die Zwecke des Jandwirthschaftlichen Credits im Jahre 1848 ein einziges Geldinstitut in ganz Oesterzeich bestand, während jetzt nur in der österreichischen Reichshäfte ungefahr 30 Hypothekar-Urchitanstalten dem Boden die befruchtende Saat des Capitals zuführen.

<sup>1</sup> Seit I. November 1854 muthet und bearbeitet der Bergmann den Bergsegen unter dem Schotze eines einbeitlichen und modernen Rechtsanschauungen angepassten Berggesetzes. Es eind für das montanistische Bildungswesen 2 höbere Fachlehranstalten in Gesterreich und 1 in Ungarn errichtet, neben denen noch eine Anzahl von Bergs und Hauerschufen beitehen. Der Kohlenbergbau hat sich mehr als verzehnfacht, indem die jahrliche Proba tion des fossilen Brennstoffs von 18,7 auf 198,2 Millionen Centner stieg und die Gewinnung des Rohelsens sich nahezu verdreifacht, nämlich von 3,9 auf 8,6 Millionen Centner gehöben. Vor 1848 rechnete man den durchschuttlichen Werth der ersten Producte des Berghaues und Hüttenwesens auf 22 Millionen Gulden, während er beute wenigstens auf 100 Millionen Gulden veranschlagt werden muss.

die Hausindustrien werden auf immer engere territoriale Grenzen, is abgeschiedene Dörfer und Flecken des Erzgebirgs und Böhmerwalds, in einzelne Alpenthäler zurückgedrängt, und wo der Verkehr seine Sauzarme hinstreckt, verschwinden sie ganz. Das Handwerk wird nach fast einem halben Jahrtausend der Zünftigkeit und des Concessionswesens seiner alten Fesseln entledigt und Oesterreich betritt mit seiner Gewerbeordnung vom 20. Dezember 1859 zuerst unter seinen deutschez Nachbarstaaten die Bahn der Gewerbefreiheit und schafft andererseits der persönlichen und künstlerischen Arbeit den Marken- und Mustes-Die Association erblüht sowohl zu Zwecken gleichartiger geistiger Strebungen als zu jenen des Erwerbs. Das Eisenbahnnetz der österreichischen Staaten mehrte sich gleichfalls im Laufe von 25 Jahren von 220 auf 1900 Meilen. Telegraphendrähte sind bis in die entferntesten Dörfer der Sarmatischen Ebene, bis auf die Höhen der Alpea geführt. Auf 11,000 Meilen dieser luftigen Gedankenstrassen wurden jetzt jährlich 6 Millionen Depeschen in der Monarchie befordert, willrend auch die Post 180 bis 190 Millionen Briefe an ihre Adresses bringt. Diese Erfolge aber wären nicht denkbar, wenn nicht in diselbe Epoche auch die freisinnige Politik des ausseren Verkehrs bele-Die Abschliessung Oesterreichs hat aufgehört, die alten Traditionen sind gebrochen; seit 1859 wird mit consequenter Ausdauer der Uebergang von der prohibitiven zur freien Handelspolitik vollzogen; zahlreide Verträge verbinden Oesterreich mit dem Verkehrsleben aller Gremächte; nicht blos Mitteleuropa, auch die Rivalen des britischen Inselreichs und die Industrie- und Handelsherrn America's scheinen am heute so wenig gefährlich, dass sie zu den meistbegunstigten National der österreichischen Handelspolitik zählen. Dazu haben Eisenbahr-Post- und Telegraphenverträge das Uebrige gethan, um das gesammie Wirthschaftsleben Oesterreichs mit jenem der ührigen Welt zu verschmelzen, ja selbst bis in den fernsten Osten, nach China, Siam und Japán wird mit Erfolg die österreichische Flagge getragen. 1)

Absichtlich habe ich diese der Wirklichkeit entsprechende, waluhaft glänzende Ueberschau der Fortschritte Oesterreich-Ungarus veragesandt, da eine Besprechung der jetzigen, düsteren wirthschaftliches
Lage des Reiches hier kaum unterdrückt werden kann. Die Gegenwart
lebt rasch und was in ihr vorfällt, gehört auch weit schneller der
Geschichte an als ehedem. Wir dürfen uns daber nicht sehemen, all
die Betrachtung der jüngsten Katastrophe heranzutreten, welche unbestreitbar von culturhistorischer Wichtigkeit ist. Wenn dabei mand
Unliebsames gesagt werden sollte, so erinnere ich daran, dass es zu
gar nichts nützt, sich in Verschwiegenheit zu üben und wer die Fracht
der Wahrheit kosten will, bei ihrem bitteren Geschmacke nicht de

Gesicht verziehen darf.

Die Ausscheidung Oesterreichs aus Deutschland, 1866, von Kurschtigen tief beklagt, hat sich bekanntlich als die segensreichste Woll-

<sup>1)</sup> Nach einer Festrede, welche Prof. Dr. F. X. Neumann aus Verschusseldes 25jährigen Regierungsjubiläums Kaiser Franz Josef's I. in der Aula der k. Elschule für Bodencultur in Wien am 2. Dezember 1818 gehalten faz.

that für die Monarchie erwiesen. So lange Oesterreich im Verbande des entschlafenen deutschen Bundes stand, waren die deutschen Reichsländer ihm das was dem Galcerensträfling die nachrollende Kanonenkugel; es sah sich zusammengeschweisst mit Staaten, deren Interessen in jeder Hinsicht den seinigen schnurstracks zuwider laufen, wie jene Oesterreichs denen Deutschlands. Auch hat die Trennung, weit entfernt auf ökonomischem Felde nachtheilige Folgen zu bewirken, der wirthschaftlichen Thätigkeit in Oesterreich einen ungeahnten Aufschwung verliehen. Doch entwickelten sich anfangs im Stillen, dann immer sichtbarer Schattenseiten, welche bald in eine krankhafte Ueberstürzung ausarteten. Fieberhafte Röthe hielt man für strotzende Gesundheit. Was man in Oesterreich übersah — leider zum Theile sehr absichtlich übersehen wollte — war, dass nur durch ernste, mühsame Arbeit Staaten zu wirthschaftlicher Grösse emporsteigen können. Seitdem aber die den Verkehr beengenden Schranken gefallen, die anderwärts segensreich wirkenden Ideen über Selfgovernment und Freiheit die Oberhand bekommen, hat sich in Oesterreich nicht die Arbeit, sondern die Spielwuth vermehrt. Was das Lotto für die unteren, das wurde wie mit Einem Schlage das Börsenspiel für die höheren Classen der Gesellschaft; allein es blieb auf diese nicht beschränkt, sondern frass in kurzer Zeit eben so rasch nach unten als nach oben. Es ist eine Thatsache, düster aber völlig unbestreitbar, dass gar keine Gesellschaftssphäre genannt werden kann, welche sich von dem Spieldämon ferne gehalten bätte. Die Vergrösserung der Einkünfte durch Betheiligung am Börsenspiele ward als ganz selbstverständliche Sache betrachtet und führte zu überspannten Verzinsungsansprüchen des Capitales, die man sehr bald als vollkommen normale anzusehen sich gewohnt hatte. In der That lebte aber in dieser Zeit Jeder über seine Kräfte und zehrte also, ohne dessen bewusst zu werden, von seinem eigenen Capitale. Austatt zu sparen für spätere Zeiten und nachkommende Geschlechter, verzehrte schon die Gegenwart was sie besass, ohne für die Zukunft neuen Besitz zu schaffen. Man lebte in der Täuschung. dass es auch auf andere Weise denn durch Anhäufung von Arbeit gelingen könne, Capital zu sammeln. Capital ist und bleibt aber einmal for alle Ewigkeit schon vollbrachte, aufgespeicherte Arbeit.

Es gibt bekanntlich keine irdische Einrichtung, die nicht dem Missbrauche ausgesetzt wäre. Der Missbrauch aber vermag Segen in Fluch zu verwandeln. An der Art und Weise wie geistige und materielle Güter verwerthet, gebraucht werden, nehmen wir den Massstab für die Culturhöhe der Völker. Keine Einrichtung ist an und für sich gut oder schlecht, erst der Gebrauch — denn Missbrauch ist auch Gebrauch — macht sie zu dem einen oder dem andern. Dort wo der Missbrauch einer Idee, einer Einrichtung allgemein geworden, an Stelle des Gebrauches getreten, dort wird von einer Culturvertiefung nicht die Rede sein dürfen, und wenn der Missbrauch eine Institution betrifft, deren segensreiche, befruchtende Wirkung anderwärts unbezweifelt constatirt ist, so sagt man, dieses Volk sei jener Segnung nicht werth oder noch nicht reif dafür; es versteht nicht davon den nöthigen Ge-

brauch zu machen. In diesem Sinne hat sich, wenigstens auf öhnnomischem Gebiete, das österreichische Volk für die freiheitlichen Ideen
und die damit zusammenhängenden Einrichtungen noch lange nicht reif
gezeigt. Zugleich kann der Culturhistoriker daraus die wichtige, leider
nicht gerne vernommene Lehre abstrabiren, dass die Ideen der Völkerbeglückung durch die Freiheit keineswegs eine unfehlbare Panacée sind,
keine Schablone, die für alle passt, keine Münze, die überall den gleichen
Cours behält. Für Oesterreich ist dieser Courswerth entschieden ein
sehr geringer, er drückte sich in dem Einen Worte aus: Schwindel

Wir vermögen der Behauptung nicht beizupflichten, der Börsenschwindel habe mit Volk und Staat nichts gemein; mit dem Volke nicht, weil es in seiner Millionenzahl nichts damit zu thun hat; mit dem Staate nicht, weil die Staatsgewalt demselben ganz fern steht. Beides ist falsch. Die Millionenzahl des Volkes hat nur desshalb mit dem Börsenschwindel nichts zu thun, weil erstens bei einer so eminent ackerbautreibenden Bevölkerung der Bauernstand, also die Majorität, glücklicherweise nur schwer oder gar nicht seine alten Geleise verlast. zweitens weil bei der ethnologischen Mannigfaltigkeit der üsterreichischen Völker nicht überall die Versuchung gleicker Prädisposition begegnet. Die Staatsgewalt aber steht dem Börsenschwindel um so weniger form. als sie es ist, von welcher im entscheidenden Augenblicke die rettende Hülfe gewärtigt wird, der also auch die Pflicht Katastrophen nach Kräften zu verhüten, zufällt. Und was nun die Principien anbelangt, nach welchen diese Staatsgewalt aufgebaut ist, so genügt ein Rücklich auf die Völkergeschichte, um den innigen Zusammenhang zwischen der politischen und der ökonomischen Entwicklung sattsam klar zu machen Herr Bayard Taylor war es, wenn ich nicht irre, welcher bei einen Bankette in Wien die Verwandtschaft der Erscheinungen in Oesterreich und der nordamericanischen Republik betonte. Leider entbehrt der Vergleich nicht mannigfacher Richtigkeit. Dort wie da nach auseen blendender Schein, dort wie da "merschöfliche Hülfsquellen", dort wie da Pressverhältnisse der düstersten Art, dort wie da im Innern Agetage, Spiel, Schwindel und Humbug. Und dass in Oesterreich diese Kehrseite der Medaille gerade dann zum Vorscheine kam, als die Staatsgewalt sich theilweise die Principien aneignete, welche jenseits des Oceans Geltung haben, wird sicherlich jedem Unbefangenen um w mehr Stoff zum Nachdenken über den Zusammenhang wirthschaftliche und politischer Grundsätze geben, als in der kurzen Frist, wo vor nicht allzu langer Zeit die leitenden Staatsprincipien eine Aenderung erfahren sollten, eine im Auslande wenigstens sehr bemerkbare Eindämmung des corrumpirenden Schwindels stattfand.

Die Geschichte der Neuzeit ist reich an Beispielen, wo die Verheissungen, die man an die Durchführung eines Principes, einer Ideo, einer Massregel knüpfte, nicht nur nicht in Erfüllung gingen, sonden sogar in ihr totales Gegentheil umschlugen, Solchem Schicksale sind auch die Principien der liberalen Parteien nicht entgangen, in Oesterreich so wenig als anderswo. Wer sich des Jubels und der grossartigen Erwartungen erinnert, welche das Emporkommen der Oesterreich au-

geblich regenerirenden und noch dermalen herrschenden Partei erweckte, wird heute kaum mehr als ein mitleidiges Lächeln für die damalige Verblendung übrig haben. Fern sei es von mir, im Allgemeinen die freiheitlichen Ideen zu verurtheilen oder etwa gar deren Durchbruch zu beklagen; ganz im Gegentheile muss Jeder freudig erkennen, es geschah damals nur was geschehen musste, was frühere Zustände unbedingt herbeigeführt hatten. Mit eben so grosser Gewissheit dürfen wir aber die Ereignisse der Gegenwart als die unmittelbare und logische Folge der damals nothwendig zur Geltung gelangenden Principien betrachten.

#### Das Zarenreich.

Den landläufigen Culturformeln noch entrückt, ist im gegenwärtigen Jahrhunderte das russische Kaiserreich zu hoher Macht emporgestiegen und darf sich dermalen in politischen Dingen fast als den tonangebenden Staat Europa's betrachten. Russland befindet sich jetzt noch in der Epoche des erleuchteten Absolutismus; die parlamentarischen Schlagwörter haben dort noch keine Geltung. So absolut indess auch der Zur zu regieren gewohnt sein mag, das patriarchalische Verhältniss, in welchem er sich zu "allen Reussen" befindet, gestattet ihm nicht, in all' und jedem Dinge unbekümmert um das Volksbewusstsein seine eigenen Wege zu wandeln. Gerade in Russland hat es sich bei aller uneingeschränkten Macht des "grossen Väterchens" (Batjuschka) schon zu wiederholten Malen ergeben, dass die Lebensdauer des Regierenden, soweit die Natur dieselbe bestimmt hatte, durch unberufene Hände eine Correctur erfahren musste, die nicht immer nach dem Geschmack des betreffenden oder betroffenen "Selbstherrschers" gewesen. So war cs übrigens nicht blos in Russland, sondern überall verstanden die Volker und verstehen es noch, unliebsame Häuptlinge zu beseitigen. Der Absolutismus musste stets auf die allgemeine Volksneigung gebührende Rücksicht nehmen, dies war eine der Bedingungen seiner Existenz; nur dann wenn und in Dingen, zu denen sich die Völker gleichgültig verhielten, konnte er in jenen Despotismus ausgrten, welcher oft mit so gräulichen Farben beschrieben wird. Das Alleinherrscherthum an der Newa wird wohl noch lange die den Russen entsprechende Staatsform bilden, gleichzeitig aber den Beweis antreten, wie unter ≠inem Schutze und Schirme die Cultur sich gedeihlich zu entwickeln Hinter seinen westlichen Nachbarn steht das Zarenreich wohl vermaz noch weit zurück, allein allerwärts vermag das Auge des besonnenen, vorurtheilsfreien Beobachters Anfänge, und zwar mächtige Ansätze zu hohem Culturaufschwunge aufzuspüren. Noch sind es nur wenig Jahrhunderte, dass die Russen der verwildernden mongolischen Zuchtruthe entronnen, und nicht nur haben sie sich zu einem nach Aussen hin Achtung gebietenden, mächtigen Staatswesen, ja dem gewaltigsten der Neuzeit, emporgearbeitet, sie haben auch mit Erfolg eine betrüchtliche Cultursumme sich angeeignet und verarbeitet. Mit Ueberraschung staante man auf der Wiener Weltausstellung 1873 die Leistungen eines Reiches an, welches Tendenz und Unwissenheit gerne als auf tiefer Stufe darzustellen belieben. Hier offenbarte sich ein eigenthümlicher urwüchsiger Geschmack, der namentlich der Hausindustrie seinen Stempel aufdrückt und augenscheinlich aus dem tiefsten Innern des Volkes herausgewachsen ist. Neben einer reichen, durchans originellen Nationalliteratur, poetischen wie prosaischen Inhaltes, hat aber auch die Wissenschaft in Russland eine Höhe erklommen, welche in scientifischen Kreisen die Kenntniss der russischen Spruche fürderhin als Nothwendigkeit erscheinen lässt. Die 1875 in Paris veranstaltete internationale Ausstellung geographischer Leistungen, Lehr- und Hülfsmittel brachte dem verblüfften Europa die noch grössere Ueberraschung dass auch in Bezug auf letztere keine Nation sich mit den Russen Auf dem Felde der Linguistik, der Historie, der messen könne. Naturwissenschaften jedweden Zweiges, der Erd- und Völkerkunde besitzt das heutige Russland eingeborne Gelehrte, welche sich den Koryphäen der ausländischen Wissenschaft ebenbürtig zur Seite stellen Seinen Eroberungen, welche fast halb Asien erschlossen, folgte die wissenschaftliche Erforschung auf dem Fusse, während die Begründung der russischen Herrschaft selbst für jene Gebiete einen unabschätzbaren Culturgewinn darstellt. Wie es Russland war, von dem die epochemachenden Entdeckungen am Südpole ausgingen, so war = wieder Russland, welches die colossalen Längsthäler der Himmelgebirge bis zum Tengri-Chan und zur Bogdo-Oola hin entschleierte Die binnen zwei Jahrzehnten nach jeder Richtung der Wissenschaft hin erfolgte Durchforschung des Tian Schan, ausschliesslich ein Werk russischer Gelehrten, wie Semenow, Säwerzow, Protschenko, Wenjukow, Golubew, Sacken, Poltoratzky, des unvergesslichen Fedschenko u. a. m., ist an und für sich eine so gewaltige Leistung in der Geschichte der Erdkunde, dass ihr nur wenige gleichkommes, und die Nation, welche solches vollbrachte, mit gerechtem Stolze sich als würdige Rivalin der hochgestiegenen Briten betrachten darf.

Wir dürfen mit gutem Fug die Russen als die Vertrefer des Slaventhums überhaupt betrachten, dessen ethnischer Werth in diesen Buche wiederholte Würdigung fand. Mit schweren Lastern verbindet der Slave hohe Tugenden, die ihn zu Grossem befähigen. Von seinen Fehlern wiegt politisch keiner schwerer, als der Mangel an Energie. und gerade dieser Nationalfehler bedrückt den Russen am wenigsten Ihm ist sogar, vielleicht ein Erbstück aus der Mongolenzeit, eine seltene Energie eigen verbunden mit einem seltenen Talente; denn alle Ethnologen sind darüber einig, dass die Slaven überhaupt zu des begabtesten Völkerstämmen zählen. Es heisst mit den moderare Forschungen frevelhaften Missbrauch treiben, wenn im augenscheinlichen Dienste einer Parteitendenz die Lüge, dass das Slaventhun keine Zukunft habe, dass es nie zu einer dominirenden Stellung is der Cultur gelangen werde, in das Gewand des unanfechtbaren Satzes gekleidet wird, die Slaven müssten sich gerade so den ehernen Gesetzen der Natur beugen, wie die modernen Völker, und man diesen mit folgenden, der Wahrheit entgegengesetzten Argumenten zu 🗽

den sucht: Mangel an Talent sei die Kette, Mangel an Energie Was insbesondere das Russenthum bisher in der kurzen t kaum zweier Jahrhunderte seit dem wohlthätigen Barbaren, r d. Gr. genannt, geleistet hat, ist freilich nur Jenen erkennbar, sich mit dem Studium des Zarenreiches und seiner culturellen Vernisse ernstlich befassen, und verbirgt sich meistens hinter dem er durchdringlichen Panzer einer wohltonenden Sprache, welche Volk von 70 Millionen Köpfen zu pflegen und nicht aufzugeben ein unbezweifeltes Recht hat. Bei der dem Slaven eigenen Lern-Wissbegier entgeht ihm dadurch nichts von den Forschungen und ingenschaften seiner Nachbarn. Die gewaltigen, im Auslande theile noch ungeahnten Fortschritte der materiellen Cultur in Russland wie uns die Entwicklungsgeschichte gelehrt, allemal der Vorläufer geistigen Aufschwunges - gewähren dem russischen Volke in m Masse die Hoffnung, dereinst eine culturbeherrschende Stellung anchmen, eine Hoffnung, welche seine relative Jugend unter den päischen Culturnationen, wie nicht minder der nach Osten geete Rücklauf der Gesittung, der seinerzeit ein Ablösen der geten Germanen durch die herangewachsenen Slaven in Aussicht t, naturgesetzmässig berechtigen.

# Orient und Ostasien.

## Culturzustände im türkischen Reiche.

An der östlichen Schwelle Europa's sitzt seit fast einem kallen Jahrtausende ein uralaltaisches Volk, die Türken oder Osmanli. starre Träger des Islâm, die einzige nichtchristliche Nation unsere Welttheiles, in ihrer Gesittung aber ein wahrhaftes Stück Asien. Man kann sehr wohl eine Culturgeschichte Europa's schreiben, ohne der Türken auch nur ein einzigmal zu erwähnen, denn ihre Culturieistangen waren ebenso unbedeutend als ihre sonstige geschichtliche Rolle wichtig gewesen und noch ist. Sie haben nichts für die Entwicklung die menschlichen Geistes geleistet, sie haben uns mit keiner Erfindung lereichert, sie haben es nicht einmal zu einer Literatur gebracht, welche jener ihrer islamitischen Glaubensgenossen, der Perser und Arabe, ebenbürtig ware; sie haben nur vertilgt, zerstört und im allergunstissten Falle jene, welche mit ihnen in Berührung kamen, in threm Culturgange aufgehalten. Die Geschichte der Osmanli ist daher rasch erallit Zur Zeit der Reformation begannen die Türken auch für das Abenland bedrohlich zu werden. Eine Eroberung folgte auf die andere Nach Osten hatte das Reich bis in's Herz von Indien gegriffen, in Norden war Moskan einverleibt, nach Süden erstreckten sich die Eroberungen auf Syrien, Egypten, Arabien bis in den Sudan. Jetz drangen die Osmanen auch gegen Westen vor, 1541 eroberten sie unter Solyman II. ganz Ungarn und machten Buda-Pest zur westlichen Hangtstadt ihres Reichs. Kein Schrecken war im deutschen Reiche grüsse, als der Ruf: "Der Türke kommt." Noch heute wird in einem gresch Theil Deutschlands Abends die Türken-Glocke geläntet. Unter Sciadem Grossen drangen sie bis gegen Wien vor. Aber hier brach sich endlich ihr Glück, und so rasch das Reich gewachsen, so rasch zerfall es wieder; denn ein Reich, das blos mit dem Schwerte gegründet wirk das nur zerstört, nicht aufzubauen weiss, hat keinen Bestand. 1685 wurde Wien entsetzt mit Hülfe der Polen und Deutschen; 1686 0fen zurückerobert; 1717 gewann Prinz Eugen Belgrad wieder. 1770 beginnt Russland seine Eroberungen, 1780 nimmt es die Krim, und tie in unser Jahrhundert setzt sich der Verfall des Reichs fort. 1828 erfolg der grosse Schlag Russlands unter Diebitsch Sabalkanski, worse

die Turkei im Frieden von Adrianopel 1829 ausser 10 Millionen Ducaten die Provinzen um das schwarze Meer verliert. Es folgte die Losreissung Griechenlands, Aegyptens, Syriens. Der Türke sah sich auf Constantinopel beschränkt, des Todes gewärtig, die Katastrophe schien unmittelbar zu bevorstehen; da war es die Politik der Eifersucht der europaischen Mächte, die dem Türkenreiche das Leben verlängerte. Die Westmachte stellten sich gegen Russland und enthielten ihm das Erbe vor, das es nach uralter Tradition an der Newa haben wird und muss.

Erst seit diesem denkwardigen Kriege von 1828-1829 gewinnt die innere Geschichte der Türkei ein culturgeschichtliches Interesse; denn beiläutig von jener Epoche datiren die mit ewiger Unfruchtbarkeit geschlagenen Versuche, das Land zu europäisiren, Volk und Reich durch Reformen auf eine den gesitteten Nationen ebenbürtige Stufe zu heben. Die Wirkungen dieser Reformen zu studiren, ist nun ebenso nothwendig als interessant. Man stellt sich gemeiniglich vor, dass das osmanische Reich früher unter einem ungemilderten Despotismus schmachtete, wo der Wille des Sultans und die brutale Gier der Pascha's allein Gesetz waren; wo die Bevolkerung, besonders die christliche, täglich neuen und grausamen Erpressungen sich ausgesetzt sah, während erst durch Mahmuds II. Reform der Staat einem relativ freiheitlichen, geordneten, gesetzmässigen und fortschrittlichen Zustande zugeführt ward. Von diesen beiden Ansichten ist nun das gerade Gegentheil wahr. Von einer Confoderation halb unabhängiger Staaten, jeder mit seinen eigenthümlichen Sitten. Privilegien und Ein achtungen, ausgestattet mit der genügenden Macht, sie zu vertheidigen, und einer zwar rohen, aber wirksamen Volksvertretung gelangte die Türkei in den jüngsten funfzig Jahren zu einem absoluten, uncontrolirten, centralisirenden Despotismus, in dem die früheren Privilegien, Einrichtungen, Sitten, Volksvertretungen, kurz jede Spur von Volksfreiheit und Localautonomie in einer blind centralisirenden Gleichförmigkeit untergingen.

Als 1808 Sultan Mahmud II. den Thron bestieg, verdiente das decentralisirte Reich kaum den Namen einer Monarchie; er selbst war weit entfernt, ein absoluter Herrscher zu sein, denn sein Wille war durch nicht weniger denn vier wichtige Factoren, darunter drei gesetzmässige, beschrankt. Der vierte waren die im XVII. und XVIII. Jahrhundert entarteten Janitscharen, welche ihre Macht jedoch benützten, um regelmässig etwaigem Missbrauche der sonveränen Gewalt entgegen-Kann minder mächtig waren die Ulemas oder Gelehrten, deren Stellung an jene der Schreiber und Schriftgelehrten des späteren jüdischen Volkes mahnt. Die Entscheidungen der Ulemas konnten niemals ungestraft ignoriet werden, denn ihr religioser Charakter sicherte ihnen die Stimme des Heeres wie des Volkes; die Gerechtigkeit erfordert zu sagen, dass ihre Entscheidungen meist das Recht vertraten. scharen und Ulemas hatten ihren Sitz in der Hauptstadt; am flachen Lande waren zwei andere Factoren wirksam: die Timarlis und die sogenannten Derch-Boys, die "Herren vom Thale", nach der Lage ihrer gewohnlich an einem Strassendefile oder einer Bergschlucht erbauten Schlosser und Castelle benannt, von wo aus sie Zoll von den Reisenden einforderten. Viele dieser Dereh-Begs stammten ans alter Zeit, ihre Familien hatten hier geherrscht lange vor Ankunft der Osmanen, deren Sultane sie in ihren Privilegien bestätigten; andere wurden erst von den Sultanen eingesetzt. An der Spitze einer Schaar bewaffneter Vasallen übten sie eine sehr bedeutende locale Autorität und waren sie die natürlichen Gegner jeder centralisirenden, auf Ausbeutung der Provinzen zu ausschliesslichen Gunsten der Hauptstadt abzielenden Bewegung Die Dereh-Begs entsprachen in jeder Hinsicht dem alten Feudaladel West-Europa's. Neben ihnen gab es die Timarlis oder Inhaber militärischer Lehen, die, anfänglich nur für Lebzeiten vom Staate mit Lehengütern bedacht, sich auf denselben allmählig erblich gemacht hatten. Ihre Anzahl war eine sehr beträchtliche. Endlich hinter den Dereh-Begs und Timarlis stand noch ein fünfter Machtfactor - ein bewaffnetes Volk; jeder erwachsene Jüngling trug Waffen und wusste sie zu gebrauchen. Der Willkür der Pascha's war dadurch an sich in der sehr unberechenbaren Langmuth des Volkes eine unüberschreitbare Schranke gezogen.

Von diesen fünf Momenten sind vier bis heute ganzlich verschwaaden. Die Vernichtung der Janitscharen ist bekannt; zwischen 1830 und 1840 verschwanden die Dereh-Begs und auch die Timarlis, deren Güter Mahmud mit einem einzigen Federstriche einstrich, indem er alle von seinen Vorgängern gewährten Privilegien aufhob; endlich erlitt die Recht des Waffentragens eine starke Beschränkung. Die Ulemas allem sind noch übrig geblieben. Auf dieser tabula rasa konnte nun Mabmud seine Reform beginnen; sie gipfelte in einem stehenden Heere und in einer centralisirten bureaukratischen Verwaltung. 1) Heute kare kein Zweifel mehr darüber herrschen, dass die wohlgemeinten Absichten des Sultans ein schmähliches Fiasco erlitten und zum grossen Theile Schuld an dem zunehmenden Verfalle des Reiches trages Neuerdings empfangen wir hier die Lehre, der die ganze Menschbeitgeschichte beglaubigend zur Seite steht, dass der Herrscher machte ist zum Guten wie zum Schlimmen, wenn er in seinem eigenen Volke nicht die Unterstützung seiner Thaten findet. Kein Tyrann ist stärker als das Volk, das schwächste Volk stets stärker als sein Tyrann. So ist denn jedes Volk des eigenen Geschickes Schmied und hat bein Recht für die herrschenden Zustände, den Despotismus der Fürsten. deren Druck es erträgt, verantwortlich zu machen. Die Tarkes in ihrer überwiegenden Majorität wollten von Mahmuds Reformen nicht wissen, denen somit das gemeinsame Loos aller solcher Neuerunges beschieden blieb, das Alte einzureissen, ohne Neues, Lebenskraftiges an die Stelle zu setzen.

Die Reformen Mahmuds, welche den türkischen Staat an sich schwächten, weil das Türkenthum ihren Sinn weder begriff nuch begreifen konnte, kamen dagegen naturgemäss der unterworfenen Rajuh d. h. der Heerde, worunter man die unterworfene nichtmoslimische, also christliche Bevölkerung zu verstehen hat, zu Gute. Unter dem

<sup>\*)</sup> Quarterly Review No. 274 vom October 1874. S. 322-328.

chwächlichen Abdulmedschid gelang es Reschid-Pascha, der sich 1 England und Frankreich für die dort herrschende constitutionelle egierungsform erwärmt hatte, rasch und geheimnissvoll am 2. Novemer 1839 den berühmten Hattischerif von Gülhane in Scene zu etzen, eine Art "Verfassung" des Reiches, auf welche der Grossherr en Eid ablegte. In der Uebertragung der constitutionellen Regierungsırın auf die Türkei erblickte nämlich Reschid-Pascha das beste Ausanftsmittel, diese in den Augen des fortschrittsfreundlichen Europa 1 rehabilitiren und ihr die Sympathien der Welt gegen das absolustische Russland im Sturme zu erobern. In dieser Erwartung sah sich eschid-Pascha auch keineswegs getäuscht, denn wie es einstens Mode ar, Philhellene zu sein, so kam jetzt das Turkophilenthum in Schwung. 1) i Wahrheit fixirte der neue Hattischerif nur auf Pergament die erheissungen, welche von Sultan Mahmud bereits bei verschiedenen nlässen früher ausgesprochen worden waren, und verkündete nur als esetz, was im Laufe der Zeit schon ziemlich allgemein zum Gewohneitsrechte geworden war. Wieder ein Beweis, dass im politischen eben der Völker nur möglich ist, was in ihnen selbst Wurzel fasst, iss es keine Gewalt gibt, die einem Volke aufzuzwingen vermag, was i nicht will, was nicht ohnehin aus ihm selbst hervorwächst. Nur ein sch stärkeres Volk vermag das andere unter sein Joch zu beugen, emals ein Einzelner. So kamen die türkischen Christen unter die amals stärkeren Türken. Hätte das Türkenthum 1839 noch seine sprungliche Kraft besessen, es wäre wohl nie zum Hattischerif von alhane gekommen, der zuerst dem rechtlosen Zustande der Rajah ein nde machte. 2)

Im Allgemeinen stellte sich bald heraus, dass die materielle und oralische Stellung der Rajah infolge des Hatts von Gülhane sich etwas shoben hatte. Grund genug, um die Feindseligkeit der Moslims gegen e neue Charte zu erregen, denn der bisher ausschliesslich privilegirte echt- und Rechtgläubige wollte und konnte sich nicht plötzlich daran wöhnen, in der Rajah, die er nicht einmal mit dem Titel "Mensch" schrte, gleichberechtigte Staatsbürger zu erblicken. Die zur Unter-

35

<sup>9)</sup> Wenn man nes fragt, ob wir Reschid-Pascha ob seines Hattischerifs von Gülne für einem Stüt main hüben, als welcher er in den Augen der Meisten gilt, so gen wir ehrlicht. Nein, denn ein Staatsmann hätte wissen sollen, dass eine "Constition" für die Tärkei passe wie die Faust auf ein Auge, und in ihren weiteren Folgen eine Quelle wachsender Schwäche sein könne. Nur eln Mitglied der Constantipler Diplomatie ging nicht auf den Leim, sondern charakteri-irte das merkwürdige hauspiel sogieich als was es war, als "Theatercoup", — der Russe Buleniff. Das ist unserer Meinung nach ein Staatsmann.

<sup>7)</sup> Als Grundrechte sammtlicher Unterthanen des Sultans verkündete er: Sicherheit i Lehens, der Ihre und des Eigenthums, eine gleichmässige Vertheilung der Steuern d Aufhebung ihrer Verpiehtung an den Meistbietenden, die Abschafung der Monopole d Vermegense infesationen, ferner jene der Tode-strafe ohne richterliche Untersuchung der Erkenntniss, endlich die Regelung der Recrutenaushebung und die Herabsetzung der litärdienstreit auf 4-5 Jahre für die Mohammedaner, während die christlichen Untersuchung noch ferner die Militärpflicht durch eine mässige Kopfsteuer abjösen sollten.

drückung der mit der Steuererhebung verbundenen Erpressungen und sonstigen Missbräuche ergriffenen Massregeln blieben wirkungslos wegen der Unehrlichkeit der corrumpirten Sendlinge. Das ganze türkische Beamtenthum ist ignorant, corrumpirt und feig, und es ist wieder nur eines der beliebten Schlagwörter, wenn wir von "Paschawirthschaftsprechen; richtig sollte es heissen: "Türkenwirthschaft", denn jede Türke, von einigen ehrenvollen, aber nicht ausschlaggebenden Ausnahmer abgesehen, benimmt sich so wie sein Pascha und wurde dessgleichen handeln, wenn er selbst Pascha ware. Darum findet die "Paschawirthschaft" auch stets die lebhafteste Unterstützung im türkischen Beamtenthume und selbst unter der türkischen Bevolkerung, und darus. weil sie dies genau wissen, glauben die Christen den Türken und dies wieder den Christen nicht. 1) Mit der einzigen Ausnahme also, das die Lage der Christen ein wenig verbessert wurde, d. h. der Grieches und Armenier, unter welchen die ärgsten Wucherer und Schwinder sind, ist der Hattihumayum ein todter Buchstabe gehlieben. Die Wirkungen dieses Ueberganges vom alten zum neuen Systeme lasen sich am besten in Klein-Asien beobachten.

Von Samsun nach Tokat, von Tokat nach Sivas, von Sivas nach Angorah, überall liest man in grossen Lettern den Verfall der Türkei, gewahrt man den Contrast zwischen Einst und Jetzt Ueberall zerbröckelnde Ruinen eines Schlosses, der Burg eines Derch-Beg, der hier Hof gehalten, Recht gesprochen hatte. Wer auf des auch unsere Vorzeit charakterisirenden Zustände nur mit Abstell zurückblickt, wer darin nur Willkür und menschenunwürdige Verzewaltigung sieht, vergisst, dass der arbiträre Charakter dieser Hechtspiler gemildert ward durch die religiösen Vorschriften, hier des Qurans and dass nur sehr selten der Beschädigte an diesen vergeblich appellete. Auch durfte der despotischeste Beg nicht leicht, am wenigsten and seinen eigenen Vasallen, eine offenbare Ungerechtigkeit wagen. Die öffentliche Meinung übt einen schweren Druck auf Jene, die in ihre Mitte leben, und ist geneigt, dort, wo - wie im Osten - eine Press fehlt, sich nöthigenfalls mit Gewalt Recht zu verschaffen. Endlich wissen wir aus der Völkerkunde, dass die Menschen leichter die Unbill ihrer eigenen Stammverwandten als die Gerechtigkeit eines Fremko erdulden; ja Ungerechtigkeit vermochte nicht einmal die Popularital eines Anführers zu zerstören, wenn er sich nur sonst tapfer, freis und bereit zeigte, seine Vasallen gegen die Uebergriffe des Nachten oder selbst des Sultans zu schützen. Und wenn er auch mancie Schaf wegnahm, manchen Scheffel Reis schuldig blieb, is ward dod alles in Gemeinschaft mit den Vasallen verzehrt, nicht wie heute, nach Constantinopel gesandt; was aus einer Tasche genommen wurde, \*12derte wenigstens in die andere wieder zurück und der Conto von Sal und Haben zwischen Volk und Beherrscher wies am Jahre-schlasse stets eine merkwürdige Bilancirung auf.

<sup>1)</sup> F. Kanitz, Donau-Bulgarien, I. Bd. 8, 83-91.

Nicht weit von Schlossruinen entdecken wir oft eine elende Hütte erin wohnt heute der einst so stolze Beg oder sein Nachkomme, dem e Regierung als Entschädigung für seine an sich gezogenen Güter ne kleine monatliche Subvention auszahlt, mit bekannter türkischer egelmässigkeit, oft - auf dem Papier. Und dennoch geniesst selbst aute noch der gesunkene, machtlose Beg-das höchste Ansehen unter inen Landsleuten; die locale Höflichkeit gibt ihm immer noch den tel, welchen die Regierung ihm verweigert, die Bauern grüssen ihn afurchtsvoll und horchen auf seine Worte mehr als auf jene des ambuler Beamten, der jetzt unten im Thale wohnt. Von seinem halte muss letzterer Würdenträger im ersten Jahre mindestens die älfte abziehen, wemit er angeblich der Regierung, thatsächlich aber inem Chef, ein Dankgeschenk macht. In Stambul hat ihn das Erngen seiner Stelle schon starke Summen gekostet, die standesgemässe eise nach dem neuen Wirkungskreise, dessen Namen er nie zuvor tte aussprechen hören, verschlingt abermals grosse Beträge; endlich gekommen, verbindet ihn nicht das leiseste Band mit dem neuen ohnsitze und sein ganzer Gedanke geht dahin, sich zwei bis drei hre in seinem Posten zu erhalten, um in dieser Frist auf geraden er krummen Wegen, öfter auf letzteren, so viel zu erpressen, um mit seine Schulden tilgen zu können. Am Thore des Konak oder uiverneurhauses lungern ein halbes Dutzend schäbiger Zahleigeles er Polizeisoldaten, deren Uniform nach europäischem Schnitt, in er Verschiedenheit von der Landestracht, für jeden scharfsichtigen anner oder Vagabunden eine schon weithin sichtbare Warnung ent-It, sich in Sicherheit zu bringen; im Uebrigen ist es der elend behlten Polizeimannschaft, welche auf ihr mikroskopisches Salair oft mate lang warten muss, kaum zu verargen, wenn sie gegen eine issige pecaniare Entschädigung den eingefangenen Verbrechern gerne gt, wie sie am leichtesten wieder entwischen können. Der enorme, verhaltnissmässige Unterschied in der Besoldung der oberen und der teren Beamten, dann der Umstand, dass keine Stelle, kein Posten, ine Begunstigung, wenn sie auch noch so gering, vergeben wird sser gegen Geld, haben die Stellenjägerei aufs Hochste entwickelt, Iche mit dem Verfalle des öffentlichen Geistes gleichen Schritt hält, e Torker steht hierin auf gleicher Stute mit den Vereinigten Staaten, er diese mit jener, wie man lieber will. Natürlich trachtet der aufer einer Stelle, aus dem "Geschäft" so viel Gewinn als möglich Darnach bandeln denn auch die Beamten am Mississippi am Bosporus. Vegetiren die niederen Beamten in bitterer Armuth, gilt ein Gleiches von den Bewohnern der Dorfer und selbst der Sieht man ausnahmsweise in den Strassen von Trapezunt, as oder Angorah einen wohlgekleideten Menschen, so ist es sicher r christhehe Geldgeber; sonst überall Armuth und nacktes Elend, enn in Constantinopel statistische Ausweise zusammengestellt werden, 7 zu beweisen, dass die Einnahmen des Reiches 1872 um ein Drittel dir betrugen als 1870, so zeigen sie nur, dass um ein Drittel mehr ld eingetrieben wurde; die Ressourcen des Landes sind dabei gesunken. Was der Steuereinnehmer übrig lässt, holt sich der Wuch Trotz des Hattihumayum von 1856 gibt es in der Türkei noch ir kein Creditsystem. Der Bauer bleibt auf den Privatgeldgeber wiesen, der gewöhnlich ein Armenier ist und in der Regel 3 pCt Monat verlangt, welche, wenn nicht bezahlt, am Ende des J zum verzinslichen Capitale geschlagen werden. Am endlichen Ver tage geht der Schuldner zu Grunde oder muss auswandern und der Wucherer bleibt übrig, um an dem Nachfolger des Vertriel das nämliche Kunststück zu wiederholen. Eine Folge dieser Zus ist es, dass alles noch etwa disponible Capital sich in derartigen geschäften investirt, während für productive Anlagen kaum ein Pf aufzutreiben ist. Man begreift, dass unter so bewandten Umsti kein Gouverneur, sogar wenn er wollte, den Leiden des Volkes i Provinz abhelfen kann; übrigens würde er gar bald die Erfal machen, dass allmächtig, um zu nehmen, er völlig ohnmächtig i geben, zu bessern. Für die geringste Kleinigkeit müsste er anfre nach Stambul schreiben, auf eine Antwort würde er indess ve lich warten.

Für diesen Zustand der Dinge sind nun die Reformen des S Mahmud II. verantwortlich. Als dieser, nach Macht dürstend alte Aristokratie des Reiches zerstörte, zerstörte er die einzige ( der Gesellschaft, aus welcher die Regierung gebildet werden ko um diese einem Haufen von Abenteurern auszuliefern. Wenige türk Minister seither konnten auf ihren eigenen Grossvater verwe manche entstammten den tiefsten Schichten des Volkes. Und ist es gewiss, dass nur, wer über eine eigene Ehre zu wachen auch über jene anderer wacht; eine aristokratisch-bureaukratische gierung mag stagniren, eine demokratisch-bureaukratische geht in die Corruption eines New-Yorker "Ringes" über.

Was ist endlich unter der neuen Aera aus der einst so fe baren Wehrkraft des Osmanenreiches geworden? Da die Chri von der Wehrpflicht befreit, die Völkerschaften an den belb Grenzen aber stark genug sind, sich von dieser Bürde selbst zu freien, so trifft die Recrutirung die vorwiegend türkisch-muhammel schen Provinzen, obenan Anatolien. Sie geschieht durch des L welches oft einer Familie den einzigen Sohn, ihre einzige State reisst. Nur mit Thränen im Auge verlässt der angehende Kri seine Heimath, seine Angehörigen, die er durch seinen Abang dem Elende preisgegeben weiss. Dennoch ist es nur gerecht z wähnen, dass das Soldatenleben auf den Einzelnen einen wohlthaf Einfluss übt; der weichliche Asiate wird ordnungsliebend, geld munter, ein guter, tapferer Soldat. Der Civildienst ist eine moderne Einrichtung, ein Werk Mahmuds II., beim Volke im Gro und Ganzen nie populär.

Ueberaus trübe ist es um den öffentlichen Unterricht beste auch hier hat sich ein Umschwung zum Schlimmeren vollzogen. 2 zu oft stosst man auf verlassene, zerfallende Gebäude, deren Insche tafeln uns belehren, dass sie von diesem oder jenem Beg als Medres

chulgebäude) errichtet worden waren, und manch leuchtender Namen rosmanischen Geschichte ging aus solch einer Dorfmedresseh hervor, en Schullehrer besoldete der Beg aus den Gütern, welche die Reerung einzog, und damit verschwanden Schule, Lehrer und Schüler. Herdings war jener Unterricht altmodisch, engherzig, fortschrittsindlich, stationär; immer aber noch besser als das Nichts, welches rauf folgte. So ist auch das Mahalleh-System, jenes der vor Jahrunderten errichteten Elementarschulen, in beschämenden Verfall gethen und die neueren Rusdiyah-Schulen, welche die entstandenen 1cken ausfüllen sollten, haben nur eine kurze Existenz gefristet, iatsächlich hat der öffentliche Unterricht in den türkischen muhamedanischen Provinzen gänzlich aufgehört. 1)

Dies in grossen Zügen die Wirkungen der gepriesenen Reformen. e sind demnach weder tief eingedrungen, noch ist die Bevölkerung n deren Nothwendigkeit oder Nützlichkeit überzeugt. Die Reformen schränkten sich auf Nachahmungen abendländischer Sitten und Geäuche und verliehen den staatlichen und gesellschaftlichen Verhältssen einen dünnen Culturanstrich. Dahin gehören die Veränderungen den Gewohnheiten und Gebräuchen des Lebens, in Kleidung und ohnung, die europäisirt wurden und werden, wenn freilich vielfach t schwerem Herzen und mit allerlei Ungeschick die "fränkische" ode eingeführt wird, und der Osmanli z. B. auf den "fränkischen ühlen" (den europäischen Stühlen), auf denen er in Gefahr ist, das eichgewicht zu verlieren, sich lange nicht so wohl fühlt, als mit tergeschlagenen Beinen auf seinem Divan, oder wenn ihm das mit n Fingern aus der Sauce herausgefischte Fleisch viel besser schmeckt, wenn er es mit dem "eisernen Mordwerkzeug", der europäischen ibel, zum Munde führen soll. 2)

Am besten kennzeichnet diesen Zustand die Thatsache, dass alle uslichen Reformen und scheinbaren Sittenveränderungen nur an dem anne, als an jenem Theile der Gesellschaft, welcher mit der Aussendt verkehrt, bis jetzt vorgenommen werden konnten. Die Frau und r Theil des Hauses, den sie bewohnt, der Harem, hat bis jetzt noch mer den alten primitiven orientalischen Charakter bewahren können. Siechst bedeutsam ist die Erscheinung, dass seit dem Beginne der sonannten Reformbewegung die Verurmung des Landes reissende Fortzritte macht. Weder die Anleihen noch die französischen Mustern chgebildete Steueradministration und Finanzverwaltung haben diese atsachen aufzuhalten vermocht. Die Armuth ist um so grösser, je iter man gegen Osten schreitet, sie ist im Allgemeinen in den der uptstadt entlegenen Provinzen weit grösser, als in den näherlegenen. In der Hauptstadt ist die Dürftigkeit am wenigsten fühlbar; rt drängt sich der geringe Theil der wohlhabenden Familien zusam-

<sup>1)</sup> Quarterly Review, No. 271 vom October 1874. S. 226-354.

<sup>7</sup> Hormann Vambery, Iter Islam im XIX. Juhrhunderte. Eine culturgeschichtbe Studie. Leipzig 1675. 85. 8. 88-90.

<sup>&#</sup>x27;) Vambery. A. a. O. B. 155-171.

men. Die mitunter sehr kostspieligen Versuche, um die heimische Industrie durch nach enropäischem Muster angelegte Fabriken zu fördern, endeten sämmtlich mit einem grossartigen Misserfolge. Die Fabrikate waren theuerer und schlechter als die, welche der Import aus Europa auf den Markt brachte. Gleiche Erfahrungen hat übrigens auch Persien gemacht. Ein gewiegter Kenner des Ostens, Vambery, fasst das Ergebniss dieser verunglückten Neuerung in folgender Betrachtung msammen: "Der Staat und die Gesellschaft im moslimischen Asien laben bei ihren Bestrebungen, dem herrschenden Geiste des Abendlandes sich zu assimiliren, theils in Folge des steten Drängens Europa's, theils aber von einer, nur dem Kindesalter einer Gesellschaft eigenen unreifen Denkungsweise in den meisten Fällen sich übereilt und dem zufolge das Gebäude nicht beim Grunde, sondern beim Giebel zu banen begunnen. Bei all den Umgestaltungen des Kriegs- und Staatswesens, der Gesellschaft und des geistigen Lebens, bei Handel und Gewerbe wird es auf den ersten Blick auffallen müssen, dass es dem Reformator wie dem zu Reformirenden an Erkenntniss der Grundbedingungen der beden Civilisationen gebrach und dass die ganze Kluft unbeachtet blieb, die zwischen den physischen und moralischen Eigenheiten des Orientalen und Occidentalen besteht," 1) Nur flüchtig können wir Ost und West einander in den hauptsächlichsten, unterscheidenden Grundzügen des Charakters und Wesens gegenüberstellen. Zuvörderst fällt dem Abendländer der Zug der Fahrlässigkeit, Indolenz, Indifferentismus (nur piete in Sachen des religiösen Glaubens) und der Schläfrigkeit auf, den der Orientale in sehr ausgeprägter Weise an sich hat, in einer Weise die dem Abendländer schlechterdings unbegreiflich ist. "Zeit ist Geld", ist der Grundsatz des modernen Europa. "Eilen ist Teufelswerk, Verzögerung ist Gotteswerk", ist dagegen ein Sprichwort des Moslimez "Eilen ist anstandswidrig", "Eilen schadet der Gesundheit", ja Ellen ist das Hauptverbrechen, das die westliche Welt sich zu Schulden kommen lässt; und dem Orientalen ist es stets ein unlösbares Rathsel, warom wir mit der Zeit kargen, mit der Lebenszeit, die doch im Vorans bemessen ist und von uns nicht verlängert werden kann. Ein anderer Charakterzug ist der stramme Conservatismus, die zähe Anhänglichheit an alles Altherkömmliche beim Orientalen. Freilich beruht diese Anhänglichkeit nicht etwa (wie wohl bei uns) auf Ueberzeugung, sonders hat ihren Grund einfach in der Geistesträgheit. Die Gewohnheit st das Band, das an die alte Weltanschauung kuupft. Sind dies mehr greisenhafte Züge, so wird andererseits ausgesprochen, dass trotz der grösseren Geistesbegabung, die dem Morgenländer zuzugestehen ist, er eigentlich im Stadium des Kindesalters bleibe; er vertändelt seine Zellmit kindischen, nutzlosen Dingen; er hängt besonders gern an alles. was excentrisch, grellfarbig, auffallend, phantastisch, übernatürlich und überschwänglich ist. Die Lebensreife des Mannesalters geht dem Orientalen eigentlich ab. So ist in der riesigen Verschiedenheit der Charakterzüge im Grossen und Ganzen, wie in einzelnen, individuellen Erre-

<sup>&#</sup>x27;) Vámbéry, A. a. O. S. 218.

haften eine hohe Scheidewand vorhanden zwischen europäischem und iatischem Wesen; die historischen Begebenheiten von Jahrtausenden ben die Scheidewand erhöht und befestigt, und sie kann nicht so cht vom Boden weggefegt werden, wenn auch der mächtige Anprall s Abendlandes vieles schon erschüttert, schon manche Bresche gewochen hat.

#### Muhammedanisches Staatsleben.

Wer aus den geschilderten gegenwärtigen Zuständen etwaige hlüsse auf die Zukunft des osmanischen Reiches ziehen wollte, den 18sten wir vor unbesonnener Voreiligkeit warnen; leichter, als man ubt, liesse sich der Beweis erbringen, dass gerade der geschilderte crepite Zustand der muhammedanischen Provinzen eine Art Gewähr r die Langlebigkeit des Reiches, wenigstens in Asien, sei. In Europa erdings ist der Untergang der Türkenherrschaft eine Nothwendigkeit worden und nur mehr Frage der Zeit; denn eine sogenannte "Wiederburt" des Osmanenthumes ist ein Unding, das nur in politisch aufregten Phantasien spuken kann. Nimmt man aber sogar das denkr Acusserste -- eine stufenweise, freilich sehr langwierige Verbesserung , so lässt sich darthun, dass in der muhammedanischen Welt nie ier Geist, jenes Leben sich einbürgern können, welche gewisse phyche und ethnische Bedingungen im Westen erzeugten. und warum alle Reformen wirkungslos bleiben müssen und der stand der türkischen Herrschaft über nicht moslim'sche Bevölkerungen. Iche, wenngleich dermalen noch so roh, den Drang des Vorwärtsebens in sich fühlen, zur Ummöglichkeit und mit dem unaufhaltsamen nge der Culturentwicklung in Europa absolut unverträglich geerden. Um zu voller Klarheit darüber zu gelangen, dass die Türkei amals die Pfade der europäischen Culturentwicklung betreten kann, gar wenn sie ernstlich wollte, ist das Geistesleben der Muhammedaner Allgemeinen näher zu betrachten.

Eines der Haupthindernisse für die Entfaltung der Civilisation in serem Sinne liegt zweifelsohne in der Religion der Türken. Mancher fallt sich (zumeist aus politischen Motiven) in der Behauptung; "Der im ist der Civilisation ebenso förderlich, wie jede andere Religion, wenn der Civilisation hinderlich, ihr doch nicht mehr, vielleicht far minder hinderlich als jede andere Religion." Zur terstützung dieser Behauptung dient die glänzende Cultur der Araber i der Mauren, welchen beiden wir eigentlich unsere gesammte heuBildung und Wissenschaft zu verdanken hätten. Den Culturwerth Islam habe ich schon genugend gewurdigt, damit der geneigte Leser vorstehenden Uebertreibungen auf ihr richtiges Mass zurückführe; zugefügt sei nur, dass ein so gründlicher Kenner und im Allgemeinen

<sup>9</sup> Vambery, A . O. S. 219-238.

<sup>7) 200</sup> laset sich z. B. ein Hr. M. Altmann in der Neuen freien Fresse vom August 1976 vernehmen.

men. Die mitunter sehr kostspieligen Versuche, um die heimische Industrie durch nach europäischem Muster angelegte Fabriken zu fordern, endeten sämmtlich mit einem grossartigen Misserfolge. Die Fabrikate waren theuerer und schlechter als die, welche der Import aus Europa auf den Markt brachte. Gleiche Erfahrungen hat übrigens auch Persien gemacht. Ein gewiegter Kenner des Ostens, Vambery, fasst das Ergebniss dieser verunglückten Neuerung in folgender Betrachtung zusammen: "Der Staat und die Gesellschaft im moslimischen Asien haben bei ihren Bestrebungen, dem herrschenden Geiste des Abendlandes sich zu assimiliren, theils in Folge des steten Drängens Europa's, theils aber von einer, nur dem Kindesalter einer Gesellschaft eigenen unreifen Denkungsweise in den meisten Fällen sich übereilt und dem zufolge das Gebände nicht beim Grunde, sondern beim Giebel zu bauen begonnen. Bei all den Umgestaltungen des Kriegs- und Staatswesens, der Gesellschaft und des geistigen Lebens, bei Handel und Gewerbe wird es auf den ersten Blick auffallen müssen, dass es dem Reformator wie dem zu Reformirenden an Erkenntniss der Grundbedingungen der beiden Civilisationen gebrach und dass die ganze Kluft unbeachtet blieb, die zwischen den physischen und moralischen Eigenheiten des Orientalen und Occidentalen besteht," 1) Nur flüchtig können wir Ost und West einander in den hauptsächlichsten, unterscheidenden Grundzugen des Charakters und Wesens gegenüberstellen. Zuvörderst fällt dem Abendländer der Zug der Fahrlässigkeit, Indolenz, Indifferentismus (nur nicht in Sachen des religiösen Glaubens) und der Schläfrigkeit auf, den der Orientale in sehr ausgeprägter Weise an sich hat, in einer Weise, dem Abendländer schlechterdings unbegreiflich ist, "Zeit ist Geld", st der Grundsatz des modernen Europa. "Eilen ist Teufelswerk, Verzögerung ist Gotteswerk", ist dagegen ein Sprichwort des Moslimen "Eilen ist anstandswidrig", "Eilen schadet der Gesundheit", ju Eilen be das Hauptverbrechen, das die westliche Welt sich zu Schulden kommen lässt; und dem Orientalen ist es stets ein unlösbares Rathsel, warum wir mit der Zeit kargen, mit der Lebenszeit, die doch im Vorans 🐎 messen ist und von uns nicht verlängert werden kann. Ein anderer Charakterzug ist der stramme Conservatismus, die zäbe Anhänglichkeit an alles Altherkömmliche beim Orientalen. Freilich beruht diese Anhänglichkeit nicht etwa (wie wohl bei uns) auf Ueberzeugung, sondern hat ihren Grund einfach in der Geistesträgheit. Die Gewohnheit ist das Band, das an die alte Weltanschauung knüpft. Sind dies mehr greisenhafte Züge, so wird andererseits ausgesprochen, dass trots der grösseren Geistesbegabung, die dem Morgenländer zuzugestehen ist, er eigentlich im Stadium des Kindesalters bleibe; er vertändelt seine Zeit mit kindischen, nutzlosen Dingen; er hängt besonders gern an allem was excentrisch, grellfarbig, auffallend, phantastisch, übernatürlich und überschwänglich ist. Die Lebensreife des Mannesalters geht dem Orientalen eigentlich ab. So ist in der riesigen Verschiedenheit der Charakterzüge im Grossen und Ganzen, wie in einzelnen, individuellen Eigen-

<sup>&#</sup>x27;) Vambdry, A. a. O. S. 218.

schaften eine hohe Scheidewand vorhanden zwischen europäischem und asiatischem Wesen; die historischen Begebenheiten von Jahrtausenden baben die Scheidewand erhöht und befestigt, und sie kann nicht so leicht vom Boden weggefegt werden, wenn auch der mächtige Anprall des Abendlandes vieles schon erschüttert, schon manche Bresche gebrochen hat. 1)

#### Muhammedanisches Staatsleben.

Wer aus den geschilderten gegenwärtigen Zuständen etwaige Schlüsse auf die Zukunft des osmanischen Reiches ziehen wollte, den müssten wir vor unbesonnener Voreiligkeit warnen; leichter, als man glaubt, liesse sich der Beweis erbringen, dass gerade der geschilderte decrepite Zustand der muhammedanischen Provinzen eine Art Gewähr für die Langlebigkeit des Reiches, wenigstens in Asien, sei. In Europa allerdings ist der Untergang der Türkenherrschaft eine Nothwendigkeit geworden und nur mehr Frage der Zeit; denn eine sogenannte "Wiedergeburt" des Osmanenthumes ist ein Unding, das nur in politisch aufgeregten Phantasien spuken kann. Nimmt man aber sogar das denkbar Acusserste -- eine stufenweise, freilich sehr langwierige Verbesserung an, so lässt sich darthun, dass in der muhammedanischen Welt nie jener Geist, jenes Leben sich einbürgern können, welche gewisse physische und ethnische Bedingungen im Westen erzeugten. Grund warum alle Reformen wirkungslos bleiben müssen und der Bestand der türkischen Herrschaft über nicht moslim'sche Bevölkerungen, welche, wenngleich dermalen noch so roh, den Drang des Vorwärtsstrebens in sich fühlen, zur Ummöglichkeit und mit dem unaufhaltsamen Gange der Culturentwicklung in Europa absolut unverträglich geworden. Um zu voller Klarheit darüber zu gelangen, dass die Türkei niemals die Pfade der europäischen Culturentwicklung betreten kann, segar wenn sie ernstlich wollte, ist das Geistesleben der Muhammedaner im Allgemeinen naher zu betrachten.

Fines der Haupthindernisse für die Entfaltung der Civilisation in unserem Sinne liegt zweifelsohne in der Religion der Türken. Mancher gefallt sich (zumeist aus politischen Motiven) in der Behauptung; "Der Islam ist der Civilisation ebenso förderlich, wie jede andere Religion, ist, wenn der Civilisation hinderlich, ihr doch nicht mehr, vielleicht sogar mander hinderlich als jede andere Religion." Zur Unterstutzung dieser Behauptung dient die glanzende Cultur der Araber und der Mauren, welchen beiden wir eigentlich unsere gesammte heutige Bildung und Wissenschaft zu verdanken hätten. Den Culturwerth else Islam habe ich schon genügend gewundigt, damit der gen (zte Leser die vorstehenden Uebertreibungen auf ihr richtiges Mass zuruckführe; Brinzugefutzt sei nur, dass ein so grundlicher Kenner und im Allgemeinen

<sup>5</sup> Vambery, A & O S. 218 208.

J. S. las t sich e. B. ein Hr. M. Altmann in der Neuen freien Leesse vom 2.2 August 1876 vernehmen.

wohlwollender Beurtheiler der Orientalen, wie Hermann Vambery, "in der Verherrlichung, welche wir der vergangenen Cultur des Islâms zollen, ein bedeutendes Quantum von Ueberschätzung findet. 1 An all' den glänzenden Leistungen des Islam haben aber die Turken nicht den leisesten Antheil; ja man kann sagen, dass sie die Reste islamitischer Cultur mordeten, wo sie ihnen begegneten. So zeigt sich wieder zum sovielten Male in der Geschichte, wie eine Religion sich veränder bei dem Uebergange zu einem anderen Volke. Nicht der Islam an sich ist absolut culturfeindlich, wohl aber das Türkenthum, gleichgiltig, welchem Bekenntnisse es anhänge. Der durchaus semitische Islâm ist eine Posse bei den Uralaltaiern, welche sich nicht einmal zum Verständnisse dieser niedrigsten aller geoffenbarten Religionen erhelen. Dass aber dem Islâm selbst in der Gegenwart keine hohe Culturrolle mehr zukommt, lehrt ein Blick auf seine heutigen Bekenner: wir sehen sie alle gleichmässig, ob sie in den Oasen der Sahara oder an den Ufern der unteren Donau leben, durch Sinnlichkeit, Wollust und Bleigier charakterisirt. Der Moslim kennt kein Vaterland, da für ihn der Harem Alles, auch das Vaterland ist. Der echte Muselmann kennt in der Regel nur Fanatismus, nicht aber Patriotismus, und er zieht gezen die Ungläubigen in den Krieg, nicht um sie zu bekehren und zu besern. sondern um sie auszurotten und zu vertilgen, damit er dann im Beiter ihrer Güter und Frauen prassen und schwelgen könne. Der Turke speciell ist überaus tolerant in religiösen Dingen, weil er als Uralaltsier viel zu denkfaul und apathisch ist, um sich von irgend einer Ides entflammen zu lassen; dies zeigt sich deutlich an seinen Stammesbruden in Centralasien und ihrem Verhalten in den Kämpfen gegen die Rosen; dennoch trägt die türkische Kriegführung alle oben erwähnten Charakterzüge an sich. Der Türke kennt nur den Fanatismus der Zerstörest. weil Zerstörung an sich ihm Genuss bereitet und sicherlich darf man das tiefe Niveau des heutigen Islâm's im Allgemeinen der weiten Vebreitung des Türkenthums beimessen,

Die muhammedanischen Staaten stehen dermalen alle auf bedes niedriger Stufe, vom Oberhaupte bis zum geringsten Bürger denkt Alle nur an die Befriedigung seiner eigenen sinnlichen Genusse, sie weber daher nie für das Vaterland, sondern von dem Vaterlande Ielen und dieses ist die Melkkuh, der sie so lange ihre Lebenssäfte abnobes bis sie endlich dem Siechthume erliegt. Ein muhammedanischer Landeregent will nur seine Privatcasse, seinen Harem und seine Küche gehörig gefüllt sehen; hat er dieses erreicht, so überlässt er Staat und Bewohne seinen Ministern, auf dass diese die Regierung führen sollen. Und swie die Regenten, so sind auch die Minister in den meisten mulasmedanischen Staaten Menschen, die regieren wollen, um geniesen missich bereichern zu können, nicht aber um den Staat zu heben, sordnen und auf eine blübende Stufe zu bringen. Ein muhammedanische Staat ist daher kein Staat, sondern nur eine Art Schaftall, in der eine grosse Heerde von Schafen beisammen lebt, die von Zeit zu Zeit zu

<sup>4)</sup> Herm. Vambdry, A. a. O. S. 59.

gänzlich abgeschoren werden. Nicht mit Unrecht nennt man desshalb in der Türkei die dort lebenden Christen "Rajah" (Schafheerde), da sie ja wirklich nichts mehr sind, als eine gewöhnliche Heerde, die der Hirt nur um ihrer Wolle und Milch wegen aufzieht. Ist aber die weltliche Regierung im Isläm oder des Isläm eine elende, so ist die geistige desselben noch ärger und noch elender. Alles dies ist eine nothwendige Folge der muhammedanischen Anschauung, die sich im Allgemeinen den Staat nicht anders denken kann, als unter der Gestalt einer Theokratie. Daher ist auch bei ihnen die raison d'être des Staates nicht wie bei den abendländischen Völkern, das Gemeinwohl, sondern blos der Wille des überirdischen Wesens und die Ausübung seines Dienstes, während die Gesetze als dessen unmittelbare Befehle aufgefasst werden.

In Folge dieser theokratischen Anschauung verschmelzen die Begriffe von Recht und Religion in Eins, und werden beide aus derselben Quelle, aus den heiligen Büchern, geschöpft, so dass die Juristen zugleich Theologen und die Theologen zugleich Juristen sein müssen. 1) Alle juristischen Bücher enthalten daher neben den eigentlichen Rechtsbestimmungen die wichtigsten Vorschriften der Religion, die grossen Pflichten gegen Allâh, als da sind: Reinigung, Gebet, Pflichten gegen die Verstorbenen, Almosengeben, Fasten und die Pilgerfahrt nach Mekka. Die Almosen werden in Form einer Steuer (zakât) von besonderen Beamten (âmil) eingetrieben; dem Zakât unterworfen sind: Vich, Kostbarkeiten, Saatfrüchte, Feldfrüchte und Waaren. Ist es im religiösen oder kirchlichen Rechte ('ibadât) noch möglich den arabischen Rechtsgelehrten zu folgen, so hört dies völlig auf, so wie wir uns dem Vermögensrechte zuwenden. Dieses zeichnet sich durch Systemlosigkeit und Unvollkommenheit aus; viele unserer Rechtsgrundsätze finden wir gar nicht in denselben vertreten. Ausser dem Kauf werden unter dem Begriff lai noch allerhand andere Uebereinkunftsverhältnisse zusammengefasst; ja selbst die Ehe, da die Heirath nach muhammedanischem Recht nichts weiter als der fingirte Kauf einer Frau ist. Eigenthumlich ist auch die Bestimmung, dass der Geschenkgeber seine Gabe, so lange als der Empfänger lebt, jederzeit zurückziehen kann.

Die Lehre von den sachlichen Rechten ist nur wenig entwickelt; blos Besitz und Eigenthum sind von den Juristen halbwegs genügend ausgearbeitet. Bei der Unsicherheit des gesellschaftlichen Verkehres und dem noch ziemlich primitiven Zustande des Handels und der Industrie, welchen die muhammedanischen Rechtsgelehrten vor Augen hatten, bestand selbstverständlich der grösste und namentlich der sicherste Reichthum in liegenden Gütern und es ist daher nicht zu verwundern, dass sie diesen Gegenstand mit grösserer Sorgfalt behandelten. Alles muhammedanische Land zerfällt in drei Classen; 1. das

<sup>&#</sup>x27;) Das Nach-tehende ist nach Dr. I. W. C. van den Berg, De beginselen van het Mohammeda insche recht rolgens de imém's Abor Hanifit en asy-Sjöfe. Batavia 1874. 2° bearbeitet. Der gelehrte Versasser ist einer der gründlichsten Kenner des Orients; den er seit längeren Jahren bewohnt.

heilige Land, 2. dem Staate gehöriges Land, worauf die Ansässigen ein erbliches Gebrauchsrecht ausüben, und 3. freies Eigenthum. Zur zweites Classe gehört auch das im "heiligen" Krieg gegen die Ungländiges erworbene Land, dessen Bewohner ihr ferneres Verbleiben auf demselbes durch eine jährliche Steuer (charādsch) erkanfen müssen. De Grundstück ist "wakuf" des Staates, d. h. es ist für ewige Zeiten auf den Besitzer vermiethet und die Steuer ist daher als eine auf des Grundstücke haftende fortdauernd zu entrichten, auch wenn der Besitzer Muhammedaner ist. 1) So zerfällt also das Grundeigenthum in weltliches und geistliches. Das weltliche gehört grösstentheils dem Padischah, das geistliche den Dschamis (Moscheen). 2)

In Folge der Vielweiberei und der häufigen Ehescheidungen ist das Erbrecht äusserst verwickelt. Charakteristisch ist, dass nach dem Wortlaute des Gesetzes in den meisten Fällen mehr Erbschaftsantheite gefordert werden können, als Theile im Ganzen da sind. Der Erblasser darf nur über ein Drittel seines Vermögens frei verfügen. Aufgeholen wird das Erbrecht durch Unglaube, durch gewaltsamen Tod des Erblassers, durch Verstossung seiner Frau und durch Sclaverei. In Bezu

<sup>\*)</sup> Auch andere Dinge können zu einem Allah wohlgefälligen Zweck zu Wahl gemacht und dadurch dem Handel entzogen werden. Man kann a. B. einen Wahrf st Gunsten einer Moschee, nicht aber zum Vortheil einer christüehen Kirche machen.

<sup>2)</sup> Der Sultan ist der oberste Lehensherr; und nur Der ganicut Schutz für Grad und Boden, der einen Lehensbrief des Padischah für sieh oder seinen Vorganger pellen. machen kann. Ob der Besitztliel genügt, darüber entscheidet der Kudf. Der mittiget Papet, genannt Scheik-ul-Islam, der oberete Mann des Glaubenrgesnines, wählt am der Zahl seiner theologischen Juristen oder juristischen Theologen die Kudie und schafe sie in die Provinzen, wo sie rechtsprechen nach dem Qoran, der auf europäische fastände passt, wie die Faust auf das Auge. Der Radi ist angestellt auf Zeit und auf Trinkgold. Er ist in der Regel nur auf fünf Jahre ernennt und steht auf Bekegtisch auf auf Sporteln. Gehalt bekommt er natürlich nicht, vielnicht muss er für des Bendelen seines Amtes einen jährlichen Tribut an seinen Vorgesetzten beschien. Weither S. 1972 bei einem solchen Richter die Rajah für ihr Grundelgenthum findet, läset sieb sessimm ermessen. Das schlimmste unter den arblimmen Geschöpfen ist aber der Millrerin, d. b. der Pachter der Zehnten und Steuern, in Vergleich zu welchem der Generalphebter der ancien rigime, wie wir thu aus der französischen Geschickte des XVII. und XVIII. Jahrhunderts kennen, immer noch ein Gentleman ist. Alles Prienteigentborn ist ell dem Zehnten belastet, welcher die Haupteinnahme-Quelle des Reiches biidet ader bilde sollte. Zuweilen wird ein Zuschlag dazu decretirt, so dass etwa stall der geleiten finne schon die achte oder siebente genommen werden darf. Jedenfalla aber wird diesa Trage im Dunkeln behalten, und der Zehntpächter, der autoerseits wieder von dem Paris geschraubt und ausgebeutet wird, beutet diese Dunkelheit zo walt aus, dass ar mordisel anstatt der zehnten Garbe schon je die dritte nimmt. Wenn der Grundsigenth insertte dem nicht unterwerfen will, so wird er van dem Mülterim ble unf das Blut gamesit oder gar seines Besitzes entsetzt. Je besser die Ernte, je Beissiger der Bauer 1st, some höher steigen die Ansprüche des Mültsrim, und je wehr der Mültsrim slabelet, deste weniger fliest in die Hauptensen zu Stambul. Schliesslich bleibt dem aemes baselichen Projetarier kein anderer Ausweg, als seinen Besitz dem Mirchengut, dem Walze zu übertragen. Wenn je irgendwo der Spruch, dass die Kirche sieerne Zahna und sine guten Magen besitzt, sich bewährt, so ist es in der europäischen Türkel. Der Walsf d. h. der Besitz der todten Hand der muhammedanischen Kirchen und Killiser, wacht mit jedem Jahre, und ein der türkischen Zustände sehr kundiger coglischer Stantenien.

Personen- und Familienrecht ist zu erwähnen, dass zwar der ursprünglichen Auffassung der Ehe als eines Kaufvertrags, Besitz einer Frau ein Acquivalent (mahr) gezahlt wird, dass Masse des Volkes die Entrichtung des Mahr nur noch als abolische Handlung betrachtet. Die Zustimmung des Mädchens · Heirath ist nur dann nothwendig, wenn ein entfernter Verals Vormund auftritt. Eine verheirathet gewesene Frau kann ne ihren Willen wieder verheirathet werden. Gütergemeinschaft che oder Mitgift kennt man nicht, jeder der beiden Ehegatten as, was er besitzt. Die Ehe wird gelöst durch den Tod, durch all vom Islâm und durch die Scheidung. Die Leichtigkeit, mit letztere vorgenommen werden kann, wirkt zersetzender auf das sche Familienleben, als die Vielweiberei. Gleichzeitig darf ein icht mehr als vier rechtmässige Frauen haben, dagegen kann er: nes Eigenthumsrechts, mit allen seinen Sclavinnen geschlechtingang pflegen. Gebiert ihm eine Sclavin ein Kind, das er als ige anerkennt, so wird sie eine omm-walad, d. h. sie darf ehr verkauft oder verpfändet werden. Ehen zwischen Sclaven tzer sind nicht zulässig, es muss vorerst eine Freiheits-Erklärung werden. Sclaven können nicht mehr als zwei Frauen haben, ler gehen in das Eigenthum des Herrn über, wenn die Mutter ist; andernfalls sind sie wie diese frei. Sclave kann Jemand den durch Geburt oder durch Kriegsgefangenschaft, aber blos nannten "heiligen" Kriege. Vollkommen im Widerspruche mit nammedanischen Recht ist es hingegen, wenn Eltern ihre Kinder, 8 Mädchen, als Sclaven verkaufen. Die Sclaven dürfen gezüchselbst getödtet werden; wer dies aber ohne stichhaltigen Grund er sie unmenschlich behandelt, wird vom Kadi bestraft. Die selbst unterliegen einem verschiedenen, im Allgemeinen aber Strafrechte, als die Freien. Ebenso wie der Rechtspersönentlicht der Sclave auch der Vermögenspersönlichkeit; es ist gestattet, dass Sclaven für ihren Herrn Handel treiben und · abschliessen. Die Freilassung eines Sclaven, zumal muhamthen Glaubens, gilt als sehr verdienstlich. Das Strafrecht sich theils auf Wiedervergeltung, theils auf Abschreckung und if Schadenersatz. Auf Mord steht die Todesstrafe, es sei denn, Verwandten des Ermordeten einen Loskauf gestatten. Todt-

<sup>,</sup> derselbe betrage jetzt schon über die Häifte alles nutzbaren Grundeigenthums, i bleibt in der That keine Rettung, als sich aus Furcht vor dem Multerim in des Imäm zu werfen. Er schenkt sein fint der Moschee und erhält dasselbe zurock zu Erbs aler Zeitpacht. Denn der Wakuf ist dem Zehnten nicht en. Das Pachtgeld aber ist fixirt und bietet also eine sichere Grundlage für zechaftsplan. (Nach Karl Braun) Es ist dies gennu der nämliche Vorganghem, wie wir wissen, im fruhen Mittelalter Europa's das freie Eigenthum sich sverwanleibe. Der kleine freie Mann schenkte freiwillig sein Besitzthum an seen oder Machtigen und erhielt dasselbe aus dessen Händen als Lehen wieder Wohln man nur biekt, findet des Hrn. Fustel de Coulanges Lehre von dem des Ferdansmus die reichlichste Bestätigung.

schlag wird durch Erlegung eines Blutpreises gesühnt. Bemerken: ist, dass Mitschuldige an einem Verbrechen nur dann bestraft w wenn sie sich unmittelbar daran betheiligt haben. Die Folge Grundsatzes tritt namentlich beim Diebstahl hervor, wo Hehler Mitschuldigen des Diebes sind. Für eine bestimmte Classe vor gehen und Verbrechen hat der Qorân, als auf dem ausdrück Willen Allahs beruhende Strafen gesetzt, welche nicht nachg werden können. Weintrinken wird bei Freien mit 40, bei Sclave 20 Geisselhieben bestraft; Diebstahl soll durch Abhauen der r Hand gesühnt werden. Ferner gehören hierher Strassenraub, vom Glauben und Rebellion. Freiheitsstrafen spielen im muh danischen Recht nur eine untergeordnete Rolle. Die Rechtspre wird durch die unbesoldeten, auf Erpressung ausgehenden und de stechung zugänglichen Kadi ausgeübt, gegen deren Entscheidu keine Berufung gibt. Das Processverfahren ist sehr einfach; die teien erscheinen in der Regel selbst vor dem Kadi und müssen zu ihr Beweismaterial mitbringen, der Fall wird meistens in einer S erledigt. Die einzigen zulässigen Beweismittel sind Bekenntniss, Ze aussage und Eid. Gerichtskosten gibt es nicht, ebenso kenn Rechtspflege keine Advocaten, Anwälte und schriftliche Beweisfül Die Ungläubigen sind, sofern sie Staatsangehörige, einer Menge r beschränkender Ausnahmebestimmungen unterworfen.

Wie man aus dieser kurzen Darstellung der muhammedani Rechtsgrundsätze ersehen wird, erscheinen dieselben wenig geeigne auf ihnen ein geordnetes Staatswesen auf bauen zu können. Aenderung des Rechtszustandes aber muss nothwendiger Weise mireligiösen Anschauungen in Conflict gerathen und so gelähmt www.enn nicht zu gleicher Zeit die muhammedanische Religion refe wird. Da letzteres nicht zu erwarten ist, so muss die Durchfal jeder lebenskräftigen Reform eine Zersetzung der Religion und sei lich die Auflösung des auf ihr gegründeten Staates nach sich zieh

#### Türken und Slaven.

Ueber die Culturleistungen des auf solchen Grundlagen aufgeb türkischen Staatswesens belehrt uns, wie Prof. Oscar Fraas de ein Blick auf die Länder, die heute noch im Besitz der Türken die schönsten und herrlichsten Landschaften der Welt. Und in wei Zustande betinden sie sich heute? Ueberall Ruinen, Rauch und Das Werk der Zerstörung ist mit einer Wuth und Grausamkeit b ben worden, die aller Beschreibung spotten. "Wohin der Türke Fuss setzt, da wächst kein Gras mehr, er wirkt wie Mehlthan." andere Regierung vom Türken zu verlangen, wäre gegen die N Der Sultan ist Grossherr in weltlicher und geistlicher Beziehung, sehränkter Herr über Leben und Tod seiner Unterthanen. Er ri

¹) Prof. Dr. Oscar Fraas in einem am 24. Februar 1876 zu Stuttgart geha' Vortrage über die Zustände im osmanischen Reiche.

nach dem einzigen Gesetz, das es gibt, dem Qoran. Einen höheren Appell gibt es nicht. Die Ausleger des Qoran sind die Ulemas, und leren Oberster bildet die Controle des Sultans und seiner Minister. Wie kann es aber "Gleichberechtigung aller Unterthanen vor dem Jesetz" geben, wenn das Gesetz der Qorân ist, der dem Muselmann rebietet, den Christen zu hassen, und nach welchem die Tödtung eines Ihristen ein verdienstliches Werk ist? Es kann keine Reformen in ler Turkei geben, so lange der Qorân und seine Ausleger existiren. Die europäischen Grossmächte können nicht garantiren, was eine innere Inmöglichkeit ist. In der Geschichte Europa's hat es sich immer wiederholt, dass die Völker die Fürsten drängen mussten, um ihnen ullmählig diejenigen Freiheiten zu bewilligen, ohne welche eine gesunde Entwicklung des Völkerlebens in den Augen der Jetztzeit unmöglich ist. n der Türkei findet das gerade Gegentheil statt. Die modernen Sultane vieten ihren Völkern eine liberale Regierung, freisinnige Gesetze und virksame Volksvertretung an: die Nation aber weigert sich diese Gechenke anzunehmen und bedroht in zahlreichen Zuschriften. Mauerdakaten. Versammlungen u. s. w. die Minister, falls sie sich unterstehen rarden von diesen Dingen etwas auszuführen! Zwar ist der Moslim in guter Krieger, er ist mit einer grossen Naturkraft des Geistes und Körners ausgestattet, aber gelernt hat er sein Leben lang nichts. fuhlt sich als gebornen Herrn der Welt. Der Turke, dem jede Arbeit, namentlich aber jede geistige Arbeit ein Gräuel ist und der ein höheres Glück kennt, als sein Dasein in träumerischem Nichtsthun nzubringen, beansprucht, dass die ihm unterworfenen Völker, Griechen, rnauten, Bulgaren, Slaven, Armenier u. s. w. für ihn arbeiten und ass er die Früchte ihrer Arbeit geniesse. Er weiss nichts von Ackerau. von Industrie, von Wissenschaft. Inbegriff des Wissens ist der Handel findet nur mit Rohproducten statt; verarbeitet werden orán. e nicht, oder nur von Christen. Am Schwarzen Meer liegen die errlichsten Lager von Steinkohlen; jedem Unterthanen ist verboten. ohle zu graben. Diese Schätze existiren nur für die türkische Kriegs-Es liegt im Nomadencharakter der Turkomanen, dass sie nie in Culturvolk werden können, und damit ist auch das Urtheil über re Zukunft gesprochen.

Dagegen leben theilweise im türkischen Machtbereiche, theilweise gar noch unter türkischer Herrschaft christliche Völker, in welchen er strebsame Geist ihrer arischen Stammverwandten mit Macht seine chwingen entfaltet, deren bisherige Geschicke aber mit der Gezhichte der Reformen in der Turkei verknüpft sind. Der Hattischerif mus Jahre 1845 legte den Grund zu einer Massregel, welche den reten Keim zu kunftigen Provinzialvertretungen in sich barg. Die bsolute Gewalt der Provinzialstatthalter erhielt durch sie eine neue Inschränkung; es wurden ihnen nämlich Medschlis beigesellt, welche den fähigsten Ortsnotabeln bestehen sollten, und denen in allen die erwaltung und Justiz betreffenden Angelegenheiten ein berathender influss eingeräumt wurde. Neben einer grossen Zahl von Moslims ertraten zwar nur einzelne Deputirte die verschiedenen übrigen

Religionsgenossenschaften, immerhin aber war durch die Constituirung der Medschlis selbst in dieser verkümmerten Form die Anerkennung eines für die Rajah hochwichtigen Princips gewonnen. Selbst nach den Hatt von Gülhane äusserte sich indess die belotenhafte Stellung der türkischen Christenheit immer noch in der Ungiltigkeit des christlichen Zeugnisses wider Muhammedaner vor Gericht, in der Erhebung des Charadsch (Kopfsteuer), welche zur Zeit der Eroberung als ein parlich für Kopf und Leben zu zahlender Sclavenzins der Rajah auferlegt wurde, und endlich in deren Ausschliessung von der allgemeinen Heerespflicht.

Gegen diese drei Puncte hauptsächlich richtete zur Zeit des Krimkrieges Lord de Redcliffe seine Angriffe und theoretisch gab de Pforte in allen drei Puncten nach. Sie veröffentlichte den, die poltische Stellung der türkischen Christen vollkommen umwandelnden Hau-Humajan des Pariser Friedensvertrags 1856, er blieb aber ein tönende Proclamation, weiter nichts. Die gegen alles moslim sche Qualaund Gewohnheitsrecht verstossenden Verheissungen des neuen Hatts erregten bei den Türken tiefe Missstimmung sowohl gegen Sultan und Dywan, als gegen die Rajah. Lauter als in Europa gab sich dieselle in den türkischen Theilen Asiens in zahlreichen Excessen gegen de Rajah kund, welche die durch den Hatt in ihrer Existenz bedrakten türkischen Beamten zu verhindern sich nur wenig beeitten. Unstraße ist die Lage der Christen seit dem Pariser Frieden in manchen und schen Provinzen, wie z. B. in Bulgarien, wo sie die grosse Majorius bilden, eine bessere geworden. Dies danken sie aber zum weniestes den verschiedenen grossberrlichen Hatten, sondern weit mehr den durch die etwas verbesserten Communicationen vermehrten Contact mit dem occidentalen Geiste, welche Türk und Christ gleich sehr beeinflusst. Desshalb wird man in de Verwirklichung des türkischen Bahnnetzes eines der wichtigsten Matel zur Befreiung der Rajah aus ihren Fesseln betrachten müssen Zus Theile ist ihr dies schon gelungen durch ihren Fleiss und Unternehmunggeist, Eigenschaften, in welchen sie die herrschende turkische Kanweit überragt. Dadurch brachte sie diese zum Theile in eine gwismaterielle Abhängigkeit von sich, welche sie nothwendigerweise toleranter stimmte.

Dass jedoch der Hatti-Humajun eine leere Phrase gehlichen, kennt man z. B. an den Vorgängen im "Tuna-Vilajet." Auf is Knien — es ist dies buchstäblich zu nehmen — bittet die Rajah schestellung allzu drückender Lasten, welche ihr von den armenische und griechischen Pächtern des Regierungszehents auferlegt werden über die ungerechten Ansprüche ihrer tärkische Grundherren, in letzterer Zeit aber am meisten über die Bedrückungsdes griechischen Clerus. (1) Eine Quelle stetiger Rechtschreitigkeit

<sup>1)</sup> Zu ersteren gehört der Raub christlicher Madehan, welcher von der tot ein Gerichten nicht nur geduldet, sondern in manchen Cogneden der Turkes von Gesogne ermuthigt wird. Ebenso ist die Nichtanuahme des Bengulses von Corpies egleicher Gültigkeit des Zeugalses von Muslims immer noch ebenso sehr ein Organisch der Klage in Bosnien und der Horsegowing, wie in Bulgarian.

liegt ferner in den schwebenden Güterverhältnissen zwischen der Rajah und ihren türkischen Grundherren und wurzelt grösstentheils in der Anthebung der Spahiluks. Spahiluks waren Militärlehen asiatischen Ursprungs, welche in dem Rechte der Zehenterhebung von den Producten derjenigen Dörfer bestanden, die ihnen zugewiesen waren, und die ihre bauerlichen Verhältnisse regelnden Statuten den byzantinischen Kaisernovellen über die Emphyteuse entlehnten, indem der Spahi im Namen des Sultans, als Obergrundherrn aller eroberten Länder, die nach den romischen Gesetzen dem Grundherrn zustehenden Rechte ausubte und der Bauer an die Stelle des Emphiteutars trat. 1)

Wir haben also hier ein schönes Stück aus der Geschichte des Lehenswesens vor uns, welches abermals meine wiederholt vorgetragene Auffassung von dem Feudalismus, als einer gewissen Culturstufen gemeinsamen Erscheinung rechtfertigt. Manche Länder befinden sich chen noch heute oder befanden sich wenigstens noch kürzlich auf jener Entwicklungsstufe, welche die europäischen Nationen im Mittelalter inne hatten. L. Geiger zeigt dies mannigfach für das jetzige Mexico. und F. Kanitz sagt ausdrücklich, dass man in Bulgarien im Allgemeinen dieselbe Willkürlichkeit in der Besteuerung findet, wie sie im Mittelalter in Europa heimisch war. Es kann im Ernste wohl Niemanden beifallen, die Türkei auf eine bedeutend höhere Stufe als Persien, Chiwa und andere moslimsche Staaten Asiens zu stellen. Bezuglich der fiscalischen Verwaltung ihres überkommenen Völkermateriales handelt übrigens die Türkei nur als gelehriger Nachfolger und Schüler, als Erbe des alten corrumpirten Byzanz. Es tritt hier der sich so oft wiederholende Fall ein, dass der rohe Sieger in die Fusstapfen des gesitteten Besiegten tritt. Alfred v. Kremer hat glänzend dargethan, wie viel von der gerühmten arabischen Chalyfen-Cultur auf byzantinischen Mustern beruhe, wie byzantinische Vorbilder den arabischen Einrichtungen in Staatsverwaltung und Hoerwesen zu Grunde liegen, ein Gleiches lässt sich vom türkischen Staate sagen. Als die Sultane das Erbe der Paläologen antraten, liessen sie das byzantinische Staatsgebäude im Wesentlichen fortbestehen, gerade so

<sup>11</sup> Viele der zehentpflichtigen Dörfer waren aber ausserdem Eigenthum grüsserer tirordinasitzer oder nach dem einheimischen Kunstausdrucke Tschiftliks, entweder von Alters her oder nach und nach in solche verwandelt worden, und diese sahlten ihren Grundherren in der Regel ein Drittel des Reinertrages nach Abzug der Zehenten als tirundrente, wo dies aber nicht der Fall war, da ging wenigstens das Streben der Spahls Jahrn, zenen so wie in der abendländischen Feudalzeit, ihre Spahliuks in Tschiftliks zu verwandeln und ihren trundholden weitere Lasten als die Zehentpflicht aufzuerlegen. Als nun des Institut abgeschaft und der Zehent auf grossherrliche Rechnung erhöben wurde, suchten sich die Spahls, denen jene Verwandlung noch nicht gelungen war, als Grun ihren ihrer Spahliuks zu behaupten. Dagegen remonstrirten die Bauern, wo sie sich stark geong foldten, und dehnten ihre Opposition auch auf die Tschiftlik-Herren auss, odern sie die Rechtmassigkeit ihrer Ligenthumstitel bestritten und die Zahlung der fan den sie verweigerten. Die Authebung der Spahliuks erweckte eben allerwandert zu sehen.

wie ein Jahrtausend zuvor die rohen Germanenhäuptlinge das römische Reich ehrerbietig geschont hatten. Die Sultane zu Stambul setzten die Politik der byzantinischen Kaiser fort, nach Aussen wie nach Innen Zur Zeit, als noch das Kreuz von der heil. Sophia erglänzte, ganz se, wie später unter dem Halbmond, bildete die Aussangung der unterworfenen Völker für den kaiserlichen Schatz den sehwarzen Punct des finanziellen byzantinischen Systems, und selbst die heutigen Steuerpächter — grösstentheils Griechen und Armenier — sind meistens die gleichfalls orthodox getauften Nachkommen der berüchtigten kaiserlich

byzantinischen Taxatoren. 1)

Den unerträglich gewordenen Zuständen zu entgehen, griffen Bonier und Herzegowiner 1875 zu den Waffen; der Aufstand brach los die Türken verstanden wie gewöhnlich nicht damit fertig zu werden, obwohl sie sich gewiss keiner Glacehandschuhe bedienten, er zog vielmehr immer weitere Kreise, verpflanzte sich nach Rulgarien und führte endlich zum offenen Kriege zwischen der Türkei und den beiden slavischen Staaten Serbien und Montenegro, Beide haben sich schon seit lange der directen Herrschaft der Türken entzogen und erfreuen sich unter eigenen Fürsten einer ausgedehnten Selb-tändigkeit, sind aber immer noch durch das allerdings wenig drückende, für freie Völker aber ungemein beschämende Band einer Vasallität an die Türkei gebunden. Unter allen Staaten Europa's ist die Türkei der aller einzige, welcher noch dieses, für fortgeschrittenere Länder unnatürlich gewordene, mittelalterliche Vasallenverhältniss aufrecht erhält, das ein wahres "Ueberlebsel" im Sinne Edw. B. Tylor's bildet. Wer sich für die Erhaltung solcher Ueberlebsel erhitzt, könnte mit desselben Fug und Recht für die Aufrechthaltung von Frohnden und Roboten plaidiren, die auch nichts anderes waren, als Ueberreste mischwundener Culturperioden. So wie letztere verschwinden mussten, so auch die abnormen Vasallitätsverhältnisse im Orient. Die staatliche Unabhängigkeit der Südslaven ist das Ziel, dem der naturgemässe Lauf der Dinge unaufhaltsam zusteuert, me kein Einsichtsvoller wird sich verhehlen, dass das sehr unopporten proclamirte "Königreich" Serbien nur eine Frage der Zeit ist. De Türkei hat von ihrem Standpuncte vollkommen Recht, den Kamp um's Dasein so energisch zu kämpfen als sie vermag, und wenn st dazu Gräuel auf Gräuel häufen muss, so kann sogar dies ihr nu schwer verargt werden, denn in diesem Kampfe hat der Lebende Recht, der Todte Unrecht. Naiv ist es aber, dieses Vasallenverhältnis so ernst zu nehmen, dass man in den Serben ungehorsame "Rebeller" erblickt, welche den Krieg in "frevelhafter Weise" oder "muthwus" vom Zaune gebrochen. Eine solche Auffassung ist natürlich vollkommes am Platze im Munde der Osmanen, wer aber so spricht, der steigt eben damit auf das Culturniveau der Türken hinnb, den wohnt sicherlich kein tieferes Verständniss für den Zug inne, welcher das heutige Völkerleben durchweht; der begreift nicht, dass die Nalis-

<sup>\*)</sup> F. Kanitz, Donaubulgarien. I. S. 98-115.

nalitätsidee, welche ein einiges Italien und ein einiges Deutschland geschaffen, sich in naturgemässem Fortgange auch den noch ethnisch uneinigen Osten erobern muss, dass Serbien, welches von allen Staaten der Hämusländer in cultureller Beziehung am höchsten gestiegen ist. sich dieser Idee, dieser nationalen Bewegung weder verschliessen konnte Wohl ist man mit der Erklärung bei der noch entziehen durfte. Hand, die Bewegung sei von auswärts, d. h. durch Russland geschürt worden, und gewiss ist daran viel Wahres; allein dies bewiese nichts weiter, als dass die Politiker an der Newa klug genug sind, um dem Zuge der Zeit in die Hände zu arbeiten. Auch wäre alles Schüren ganz fruchtlos geblieben, wenn eben nicht der nöthige Zündstoff im Lande vorräthig gewesen wäre. Man hat wiederholt Serbien mit Piemont, und Piemont früher mit Preussen verglichen, wir meinen beides mit tiefem Recht. Die Kriege, welche diese beiden Staaten seit 1848 führten, kann man wohl eben so gut "vom Zaune gebrochen" nennen, wie den serbisch-türkischen Contlict. Beide erlitten anfangs Niederlagen und Demüthigungen, Piemont 1848 und 1849, Preussen bei Olmütz, beide gingen endlich doch als Sieger hervor, die nationale Idee triumphirte. Wenn Serbien auch durch die türkische Uebermacht niedergeworfen werden sollte, so bleibt doch unwiderruflich an der serbischen Erhebung der nationale Gedanke haften, der früher oder später um so unfehlbarer zum Durchbruche kommen muss, als das faule, vermorschte Regime in Stambul seinem unausbleiblichen Zusammenbruche täglich sichtbarer entgegeneilt.

In unserer von politischen Leidenschaften durchwühlten Zeit lassen sich oft nicht ungewichtige Stimmen hören, welche die das ganze Türkenthum durchwehende Barbarei zwar nicht in Abrede zu ziehen vermögen, dafür sich aber desto mehr bemühen, die Gegner auf ein gleiches Niveau herabzudrücken, mit einem Worte zu zeigen, dass die Slaven nicht besser seien als die Türken. Dies hat zur Folge, dass man die türkischen Gräuel in Bulgarien, deren wahre Ausdehnung wohl nie ganz an's Tageslicht kommen dürfte, nach Kräften verkleinert und damit zu motiviren sucht, dass die Türken und ihre Helfershelfer, die Tscherkessen, durch die aufständischen Bulgaren zu jenen Unthaten geradezu gereizt worden seien! Nun hält sicherlich eine nüchterne Auffassung der geschichtlichen Vorgänge jeden von einem Humanitätstaumel ferne, wie er jungst das englische Volk erfasst hat, Unterstellungen aber wie die obigen wird der Völkerkundige energisch zurückweisen; er wird wissen, dass die Bulgaren zwar auch ein in ziemlicher Barbarei und in dickem Aberglauben befangenes, zugleich aber durchaus passives Volk sind, und der auf ihnen lastende Druck muss wirklich schon ein über alle Beschreibung harter gewesen sein, damit dieses Volk sich gegen seine Tyrannen auflehnte und zu den Waffen griff. In der Frage aber, auf die der ganze Streit hinausläuft, wer von den beiden Stämmen, der Turken oder der Slaven, der ungesittetere sei, hat die Ethnologie allein das entscheidende Wort zu sprechen. Diese aber wird nimmermehr die Türken auf die gleiche Stufe mit den Südslaven erheben. Wir schätzen am Osmanen eine

Reihe persönlicher trefflicher Eigenschaften, und in mancher Hinsicht steht der einzelne Türke über dem einzelnen Slaven; als Volk jedoch sind die Slaven den Türken weitaus überlegen, in intellectueller und überhaupt in jeglicher cultureller Beziehung. Wer ihr niedriges Culturniveau den Südslaven vorhält, der vergisst, dass die slavischen Länder bis zur türkischen Eroberung eine blühende Cultur besassen und dass, wenn heute Serben und Bulgaren uns als halbe Barbaren dünken, niemanden anderen die Schuld dafür trifft als die Türken Es ist eine gleichmässige, stetige Folge jeder türkischen Eroberung. dass der Wohlstand der eroberten Länder zurückgegangen, die Bewekerung gesunken ist. 1) Das Nasen- und Ohrenabschneiden und überhaupt die Entwicklung der im Menschen schlummernden grausanes Instincte haben die Südslaven von ihren Herren, den Türken, gelernt, und diese allein sind die Ursache, dass unmenschliche Handlungen, die jedoch gegenüber den systematischen Verwüstungen der Türken stets den Charakter vereinzelnter Ausartungen 2) bewahren, auch von den Solslaven begangen werden. Es ist ein jedem Völkerkundigen gelänfiger Lehrsatz, dass die Berührung mit roheren Stämmen die gesitteteren Völker verwildert und zwar desto mehr, je tiefer die Culturstufe der ersteren. Unzählige Beispiele aus der Geschichte habe ich schon zur Bestätigung dieser Lehre angeführt. Dass die Osmanen, als sie den Fus nach Europa setzten, niedrige Barbarenhorden waren, ist nicht nöthig m erinnern. Im Wesentlichen sind sie auch nicht gestiegen, weungleich die Biutmischung mit blendenden Tscherkessinnen aus den hässlichen Turk wahrhaft schöne Menschen gemacht, und können wie wir schoe wissen, auch nicht weiter steigen. Da nun gegenwärtig in Europa nur ein europäisches Staatsleben mehr möglich ist, so ist der Zusammenleuch der Türkei ein unaufhaltsamer Naturprocess. Darin unterscheiden 🛁 aber die ural-altaïschen Türken von den arischen Slaven, dass letzter bildungsfähig sind, erstere nicht. Serbien steht in allen seinen Enrichtungen himmelhoch über der Türkei und nachte die sichtbursten Anstrengungen, den übrigen Staaten Europa's nachzueifern; ja die indolenten Bulgaren wandten ihre Hauptsorgfalt der Schule zu, tradteten dieselbe zu verbessern und zu vermehren. Niemals fiel soldes dem Türken bei, welchem der Werth der Schule, dieses ersten alle Culturmittel, nie verständlich ward. Den Südslaven gehört also die Zkunft, denn unaufhaltsam schreitet in unserem Jahrhunderte die Cultur von Westen nach Osten. Wenn nicht Parteitenlien. so kann nur Unwissenheit sich dieser Erkenntniss verschliessen.

Wir, die wir glücklicherweise keine Politik zu treiben branches, die wir im Dienste keiner Partei, keiner vorgefassten Meinung und wir

<sup>&#</sup>x27;) Ueber die Wirkungen der türkischen Eroberung, z. Il. auf Cypera, siehe: Jelius Soiff, Reisen in der asiatischen Tärkei. S. Si.

<sup>7)</sup> Man schätzt, dass während des bulgarischen Aufstandes nicht mehr ab 113, pwiss aber keins 200 Türken den Tod unter bulgarischen Händen gefunden haben. De Türken hingegen masseristen eine Ausshl Bulgaren, für welche die Zider ihre sed nicht das Muximum zu sein scheint.

wir glauben, auch keiner Vorurtheile stehen, wir, die die Dinge blos vom Standpuncte der Völkerkunde und Culturgeschichte betrachten, konnen naturlich nicht in Erwägung ziehen, wem die unausbleibliche Neugestaltung der Dinge im Oriente in erster Linie zu Gute kommen wird; nur dass eine solche Neugestaltung über kurz oder lang unbedingt eintreten muss, dies ist ein sieheres Ergebniss culturgeschichtlicher Forschung. Ganz gewiss werden durch das Emporkommen des Südslaventhums die wirklichen oder auch eingebildeten Interessen manchen Nachbarstaates verletzt, und es ist am Ende natürlich, dass diese den Ausgang der Katastrophe nach Thunlichkeit hinauszuschieben trachten. Ein Mehr lässt sich jedoch auch nicht erreichen; die Künste der Diplomatie können nie anderes als einen faulen Frieden zu Stande bringen, der die Lösung der "orientalischen Frage" um paar Jahre vertagt. Wenn ein solches Resultat die Diplomatie sich zum Siege anrechnet, so spricht der Culturgeschichtsschreiber von einer kläglichen Niederlage; denn in Wahrheit liegt die Gefahr für den Frieden Europa's weit weniger in der Beseitigung als in dem Bestande der Turkei, weil so lange die Türken in der Balkanhalbinsel gebieten, es in diesen Ländern gar nicht zu Ruhe kommen kann; alle Diplomatie der Welt vermag nämlich nicht Unnatürliches natürlich zu machen. Unnatürlich ist aber das Verhältniss der herrschenden zur beherrschten Race in der Türkei. Die Zeiten sind vorüber, wo ein fremdes Volksthum einer zahlreichen Majorität sein Joch auf den Nacken zu drücken wagen darf und vergeblich sehen wir uns in den Reihen der europaischen Culturstaaten nach einer ähnlichen Anomalie um. Fine solche herrscht nur in der Türkei, und dieses Factum allein konnte genügen, das Osmanenreich aus der Liste der eivilisirten Staaten zu streichen, wenn es je jemanden eingefallen wäre, es diesen ernstlich Eine anschauliche ethnographische Karte thut auf den ersten Blick dar, in welch geradezu überraschend verschwinden der Minderzahl die eigentlichen Türken ugro-altai'scher Race, die wahren Gebieter in dem schönen Lande, vortreten sind. Nicht cinmal in Rumelien, wo sie noch am zahlreichsten wohnen, bilden sie compacte Massen, sondern zusammenhangslose Volksinseln, eingesprengt in das Gros der slavischen und griechischen Bevölkerung. Die Behauptung, dass es in der ganzen europäischen Turkei höchstens eine Million echter Turken gebe, klingt darnach gar nicht so unwahrscheinlich. Hinen gegenüber steht das arische Volk der Slaven, welches den weitaus grossten Theil der Balkanhalbinsel inne hat. Nur im Südwesten sitzen Menschen nichtslavischen Blutes, Arnauten, Albanesen oder Skipe-Die Gesammtmenge des türkischen Slaventhums beträgt gering angeschlagen die drei Viertel der ganzen Reichsbevölkerung und hatte bisking das Joch der Handvoll Turken zu ertragen, welche durch Verbreitung des Islam unter den Slaven selbst ihre Position zu befestigen verstanden hatten. Diese seinerzeit aus Interesse, um im Besitze ihrer Guter zu verbleiben, muhammedanisch gewordenen Slaven in Bosnien gehoren in der That zu den festesten Stützen des türkischen Regime's und zu den ärg ten Bedruckern ihrer christlichen Brüder. Sie sind

aber der Zahl nach zu gering, um dem nationaltürkischen Elemente noch auf die Beine zu belfen. Die wahren Türken uralaltaischer Race vermindern sich nämlich an Zahl von Jahr zu Jahr. Dies ist auch die einfachste Lösung der aufgeworfenen schwierigen Frage, was mit den europäischen Türken geschehen solle, wenn ihr Staat aus Europa nach Asien hinübergedrängt würde. Was von der Handvoll Türken in Europa zurückbliebe, würde noch rascher verschwinden als bisher; die slavischen Moslims, die nur aus Eigennutzum Islâm sich bekehrten, möchten wohl denselben gerade so wieder mit dem Christenthume vertauschen, wenn sie ihr Interesse dabei fanden. Soll es aber nun einmal Bedrückte geben, so ist es gewiss begründeter, dass eine verschwindende Minorität diese Bedrückten bilden, als eine so gewaltige Majorität, wie es bisher der Fall, Alle ins Feld geführten Argumente zu Gunsten der Aufrechterhaltung des Status quo in den Balkanländern sind das Papier nicht werth, worauf sie geschrieben. Die Türkei ist in voller Auflösung begriffen, und dadurch, des dieser Auflösungsprocess noch lange dauern kann, besonders wenn man ihn durch künstliche Mittel zu verlängern trachtet, darf man sich keiner Täuschung hingeben, dass er nicht mehr aufzuhalten ist. Vom Standpuncte der Völkerkunde ist es aber eine "abenteuerliche" Politik wenn man gegen den Strom zu schwimmen versucht, wenn man vermeint, mit menschlicher Kraft eingreifen zu können in das, was sich mit der Gewalt und der Nothwendigkeit eines Naturprocesses vollzicht. Bei Lichte besehen, liegt die Erhaltung der Türkei in Niemanden-Interesse, am wenigsten aber in jenem der Völkercultur.

# Arabien und Nordost-Africa.

Mit dem Untergange der türkischen Herrschaft in Europa, ist zwar der Bestand des osmanischen Reiches nicht nothwendig in Frage gestellt; immerhin sind aber Anzeichen vorhanden, dass auch manele nichteuropäische Bestandtheile des Reiches centrifugalen Tendenom huldigen. Die Herrschaft der Türken ist nämlich sogar ihren Ghaulengenossen verhasst, so weit diese nicht selbst von uralaltaischem Beie sind. Zwischen den Türken und den semitischen Arabern ist aber der Abstand genau so gross wie zwischen den Türken und den arischen Südslaven. Die Söhne Ismaels auf der arabischen Halbinsel, in unzählige Emirate und Sultanate zerrissen, trachten gerade so wie jene sich von dem Türkenjoche loszumachen. Heute stehen die Sachen in Arabies so: Der Sultan beherrscht die westliche Hälfte der Hallinsel, zum

<sup>&#</sup>x27;) Im April 1875 brachte ein türkisches Blatt, das sich einer sehr politistischen ja nur zu oft einer chauvinistischen Haltung besteiszigt, das Bezzirzt, einen hamerkenwerthen Artikel über die Abnahme dur türkischen Bevälkerung im Beleißes ist ein wahrer Echmerzensschrei, und da die Thatsache der Entwilkerung bis jeich abgeläugnet wurde und leicht abgeläugnet wurden kunnte weil en keine Statistiken gibt an ist en um so mehr angereigt von diesem Eingeständnies Act zu nehmen. (Absendige, vom 28. April 1875.)

grössten Theile nur neminell, denn im Hedschas, wo auch die beiden heiligen Städte des Islâm, Mekka und Medina, liegen, muss er seine Herrschaft mit dem Grossscheriff von Mekka theilen, oder vielmehr er muss denselben jährlich durch kostbare Geschenke gewinnen, damit er ihm den Titel: "Beschützer und Schirmherr der heiligen Städte", den die Beherrscher des Osmanenreiches schon seit Jahrhunderten führen, nicht streitig mache. In Yemen wieder herrscht der Sultan nicht nur nominell, sondern auch de facto, d. h. dort, wo er eben Soldaten und Kanonen hat. Im übrigen Arabien gebieten unzählige Miniatur-Sultane, Duodez-Emire und zahllose "Scheichs", die sich auch nicht im Geringsten um den Sultan am Bosporus kümmern.

Seitdem es den christlichen Maroniten im Libanon gelungen ist, sich von der türkischen Regierung ihre Autonomie zu verschaffen, fangen in Arabien auch die Wahabiten sich wieder zu rühren an und verlangen, dass auch ihre Secte in Arabien geduldet werde und autonom bleibe. Die verkommende Religion Muhammeds war nämlich nicht erst in der beginnenden Hälfte des vorigen Jahrhunderts, sondern schon viel früher zu einem Formelkram, besonders unter den türkischen Theologen, einer fabrikmässigen Ceremonienfrömmigkeit in den sogenannten heiligen Städten, zu einer machtlosen Erinnerung auf der ganzen Halbinsel herabgesunken. Da trat in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts ein Mann auf, Muhammed ibn Abd-el-Wahâb, den der Zustand des Islâm in Trauer und Aufregung versetzte, der diese Stimmung zu Thaten steigerte, Prediger, Lehrer und Parteiführer wurde und das Loos der Reformatoren theilte, von den Herrschenden verfolgt zu werden. Aber er fand einen energischen Helfer in einem kriegeriwhen Häuptlinge; von kleinem Centrum aus, ähnlich wie einst Rom, wuchs die junge Macht und eroberte sich in kurzen Jahrzehnten die Halbinsel, machte das Zweistromland zittern, unterbrach die in der ganzen islamitischen Menschheit weltkundlichen Pilgerfahrten nach Mekka und bewies die Schwäche der Padischahs in Stambul auf eine nicht erhörte Weise. Endlich wieder in das Herz der Halbinsel zurückgedrängt, ja scheinbar tödtlich durch die sich aufraffende türkische oder vielmehr durch die ihre eigenen Pläne verfolgende ägyptische Macht getroffen, hat die Lehre und ihr politischer Ausdruck, der Staat in Nedschd, zwar die Gedanken an eine unbedingte Suprematie in Arabien aufgeben mussen, aber ihre und seine Wirkung ist dennoch so tiefgehend gewesen, dass neue Bewegung, staatenbildende sogar, des grösseren Theiles der Araber auf der Halbinsel sich bemächtigt, dass Sicherheit und Ordnung zu blühen und die religiöse That des nedschdischen Lehrers weit über die Landesgrenzen hinaus bis an den Ganges die ernsten Geister zu durchzittern angefangen und noch nicht aufgehört hat 1. Mit Bangen sehen nun die Moslims dieses Wiederauftauchen der in ihren Augen ketzerischen Wahabiten und da es nicht mehr in der Macht des Sultans liegt, im heiligen Arabien die Wahabiten im

<sup>&#</sup>x27;) Albrecht Zohme, Arabien und die Araber zeit hundert Jahren. Eine geographische und geschichtliche Skizze. Halle 1875. 8. 8. 324-325.

Zaume zu halten, so wenden sieh hoffnungsvoll die Blieke auf das mächtige muhammedanische Reich, welches an der Ostküste des Rothen

Meeres in Aegypten erstanden ist.

Aegypten ist sowie das angrenzende Paschalik Tripolis und die Regentschaft Tunis ein Vasallenstaat, und zwar ein erblicher des turkischen Reiches. Seit dem grossen Mehemed-Ali, dem Stifter des heutigen ägyptischen Staates, beileibe aber kein Menschenfreund, wolle Einige ihn ausgeben wollen, ist das alte Pharaonenland zu stets steigender Macht gelangt und unter dem gegenwärtigen Herrscher, welcher sich den Titel eines Chedive (Chidiv) errang, dehnte dasselbe seine Grenze immer weiter aus, so dass man füglich von einem ägyptischen Reiche sprechen kann, welches beinahe ganz Nord-Ostafrica umfast; denn von den Mündungen des Nil reicht das Gebiet des Chedive lie an die Grenzen von Uganda, das heisst jener Landschaft, in welcher der junge Nil dem grossen centralafricanischen Binnenmeere, des Ukerewe-See, entströmt. Schritt für Schritt geht die agyptische Politik darauf los, ein grosses, muhammedanisches Nilreich zu gründen, das alle Länder von der Mündung dieses Flusses bis zu dessen Quellen binauf und von der Ostgrenze der Sáhara bis an die Westküste des Bothen Meeres umfassen soll. Zum grössten Theile ist dieses kühne Varlabes auch schon geglückt; 1874 erfolgte die Annexion des grossen Sultanate Darfur, von wo der Weg nach Wadai und zu den muhammedanisches Negerreichen in der Tschadsee-Depression offen steht; 1875 ward des Sultanat Härrär in Ostafrica erobert, 1876 einige Kustenstriche an südlichen Ende des Rothen Meeres in Besitz genonmen und die Altretung der Hafenstadt Zeilah, der letzten Besitzung der Türken au dieser Küste, als erbliches Lehen erreicht. So fehlt denn zur Hallsirung des grossen Planes nichts mehr als die Eroberung Abessinions, des einzigen christlichen Staates in Nordostafrica, der in der mahanmedanischen Welt eine Art Insel bildet. Der unternommene jungst Eroberungszug gegen dieses wichtige Bergland, dessen jah aufgebate Tafelflächen (Ambas) die umliegende Samhara wie die weiten Elemen des Nilgebietes beherrscht, ist aber vorerst kläglich misslungen, was = Interesse der Gesittung kaum zu bedauern ist.

So bedeutsam nämlich das Anschwellen des ägyptischen Reide auch ist, so wenig vertritt dieses die Sache der Civilisation. Ein der ziger Blick in das Land, selbst nach Cairo, dem Centrum der Civilisation, gibt überraschende Aufklärungen. Die Masse des Volkes, de Bauern, verkommt in Schmutz und Elend, ausgesogen bis auf das Latte von unerschwinglichen Steuern, Frohnden und Lasten erdracht. Zu Vortheil einiger Wenigen wird das ganze Volk systematisch niedergeballes Im Innern, im Sudän, sieht es nur desshalb nicht so schlecht aus, wir die Bevölkerung überwiegend aus Nomaden besteht, denen micht leicht beizukommen ist wie den sesshaften Ackerbautreilbenden Innerchin kann man auch dort Belege in Hülle und Fülle zur Belendsteit der "Civilisation" finden. Jeder Pascha arbeitet dort nach dem Gressatze: "Man muss Heu machen solange die Sonne scheint", zum flesse des Allgemeinen, und wie erfolgreich dieses Wirken war, zeigt sie

darin, dass in den 50 Jahren der ägyptischen Herrschaft, im Sudan das auch anderwärts bekannte Wort; "In den Fusstapfen des Türken wachst kein Gras mehrt, sich einburgerte. Wo liegt da die Civilisation? Gerechterweise muss übrigens anerkannt werden, dass die ägyptische Regierung auf ihrem Gebiete auch viel Gutes stiftete, hauptsächlich dass sie überall Sicherheit herstellte und sehr viel für die Erforschung der ihr unterworfenen Länderstrecken that; gar mancher von Cairo aus gutgemeinte Erlass wurde im fernen Innern in das Gegentheil verdreht, die Gesetze blieben auf dem Papiere stehen und die Gouverneure machten was sie wollten. 1) Der Kampf zwischen Aegypten und Abessinien wird nicht zwischen Islâm und Christenthum ausgefochten, denn religiöse Motive liegen demselben gänzlich ferne; aber eben so wenig ist es ein Kampf zwischen Civilisation und Barbarci, sondern zwischen übertünchter Barbarei und ungefärbter echter Wie auch die Entscheidung fällt, für die Gesittung wird nichts dabei gewonnen.

Nach dem denkwürdigen Zuge der Engländer nach Abessinien im Jahre 1868, der mit der Einnahme Magdala's und dem Tode des Negus (Kaiser) Theodoros II endete, war die Lage des Landes eine ziemlich trostlose. Um diese Zeit kamen eine Anzahl von katholischen Missionären an den Hof des Fürsten Kassa, das Evangelium zu predigen. Kassa jedoch wies sie ab mit dem Bemerken, dass er und sein Volk zur koptischen Lehre gehöre und auch gesonnen sei, bei derselben zu bleiben. Daraufhin steckten sich die Missionäre hinter Gobassie, den Konig von Amhara und Nebenbuhler Kassa's, und reizten ihn mit Versprechungen, Kassa den Krieg zu erklären. Letzterer hörte bei Zeiten von dem Complotte und jagte die Missionäre aus dem Lande. Am 7. Juli 1871 wurde eine Schlacht geliefert, in welcher Gobassie vollständig aufs Haupt geschlagen und mit allen seinen bedeutenderen Häuptlingen gefangen wurde. Eine Zeit lang wurden die Gefangenen hinter Schloss und Riegel gehalten, allein später verständigten sie sich sammtlich mit Kassa, erkannten seine Oberhoheit an und huldigten ihm bei seiner Krönung unter dem Namen Johannes II. als Kaiser von Abessinien. So stellte Johannes II. das alte abessinische Kaiserthum wieder her, wonach alle Könige von Amhara und Tigré gestrebt hatten, ohne mehr erreichen zu können, als das Land durch unaufhörliche Kriege zu verwusten. Nun erübrigte noch der unabhängige König von Sich oa mit den Wollo-Stämmen, deren Bezwingung indess sehr schwierig ist. Ein gegen Schoa gerichteter Kriegszug endete vorläufig mit einem Friedensschlusse, welcher den Keim künftiger Zwistigkeiten in sich trägt. In wie weit das neu zusammengefugte abessinische Reich ein festes Bollwerk gegen die Erweiterung der agyptischen Macht abgeben werde, entzieht sich hier unserer Beurtheilung; allein auch ohne Abessinien ist Acgypten schon dermalen machtvoll genng um, wenn es ihm beliebt,

<sup>&#</sup>x27;i Un Zeita No. 12 vom 12. Januar 1876. Einen sehr unparteilschen, auch die Portschritte Aegyptens gebuhrend in's Licht setzenden Aufsatz veröffentlichte Moriz I. 2444 & Aegypten und zeine Stellung im Orient. AUssere Zeit 1876 1. Bd. S. 735-749.)

dem schwachen Suzerän in Constantinopel Schach bieten und sie Vasallenverhältniss zur Türkei, wenn nicht in Güte, mit Gewalt lösen zu können. Schon jetzt sich fast als unabhängiger Staat geberdend, ist Aegyptens Abfall von der Türkei auch nur mehr eine Frage der Zeit.

### Fort- und Rückschritte des Islam.

Wie an einzelnen Beispielen im vorhergehenden Abschnitte dugethan, fehlt es auch der muhammedanischen Welt nicht an Gährung und Bewegung; im Allgemeinen kann man die hierher gehörigen Phinomen dahin zusammenfassen, dass es mit den islamitischen Staaten rückwärts gehe, während der Islam als Glaubensform wenigstens in Einem Erdtheile entschiedene Fortschritte macht. Seit etwa drei Decennien hat nämlich Russland den grössten Theil des dem blim zugethanen Gebietes von Centralasien in seine Staaten einverkils. indem es die Chanate von Bochara und Chiwa bedeutend schmälerte und Chokand gänzlich in Besitz nahm. Ferner hat das beidsisch-China das mit vielen schönen Hoffnungen entstandene Sultanat Yun-auvon dem man erwartete, dass es eine Schutzmauer für den Islan im Reiche der Mitte sein werde, in Trummer geschlagen und sch einverleibt. Ferner sind noch die letzten Muhammedaner von dez Philippinen-Inseln verschwunden und in ihre Erbschaft theilen all jetzt Heiden und Christen. Endlich ist während dieser Zeit auch die Anzahl der muhammedanischen Fürsten im indischen Archipel bedeutend kleiner geworden und hat der Sultan von Marocco manche verdiente Züchtigung erhalten.

Dagegen gewinnt in Centralafrica der Islam immer mehr Aubreitung bei sichtbarer Abnahme des Heidenthumes in jenen Gegenden Im Westen sehen wir den Kampf, welchen fanatische Bekenner des Islâm gegen das alte und urwüchsige Heidenthum der Schwarzen führen und wie nach grimmigen Verheerungen und Verwustungen, am oberen Niger neue Staaten oder vielmehr Herrschaften entstehen, wie das westliche Fulbereich Massina von einem Glaubensstreiter über des Haufen geworfen wird, der in der linken Hand den Qoran halt und mit der Rechten bald das Schwert, bald die Brandfackel schwingt Er selber, der Toucouleur Hadsch Omar scheidet von hinnen, nachdem er auch Timbuktu bedroht hat und dref seiner Söhne folgen iks in der Herrschaft. Hadsch Omar war der erste, welcher den Versach wagte, sich am oberen Senegal ein Reich zusammen zu erobern 9 Friedlicher gestaltet sich das Wirken muhammedanischer Missionare in den centralen Theilen des Landes. Dank ihrer Thatigkeit dringt der Muhammeds Lehre mit dampfartiger Geschwindigkeit vor. Gerhand Rohlfs fand 1867 nördlich des Ego-Gebirges in den Fellatah-Reiden in Mallem-Omaro einen der am weitesten südlich vorgeschobenen Poster

<sup>&#</sup>x27;) Richard Oberlander, Westofrica som Senegal Ma Bergento, Leignig 184, 8. 118.

s Islam unter den Fetischdienern. 1) Heute scheint auch der Aequar keine Grenze mehr für die Religion des Propheten mehr zu sein, enn ihre Sendboten durchziehen schon die Negerreiche jenseits dieser inic, predigen hier den Qoran und bekehren die Einwohner. Und cht nur das Volk daselbst lauscht emsig den Lehren dieser Glaubensten, sondern auch die Könige, und da in Mittelafrica fast in jedem itten Dorfe ein gekröntes Haupt residirt, so pflegt ein islamitischer lissionär fast in jeder Woche einen centralafricanischen König mit inem ganzen Hofstaate für die Lehren Muhammed's zu gewinnen.

Zwar verhalten sich die Moslims Mittelafricas in Betreff der rfüllung ihrer religiösen Pflichten und auch ihrer theologischen Gehr-amkeit zu ihren Brüdern in Tunis, Cairo und Constantinopel, ie sich etwa die Christen der europäischen Staaten zu ihren Glaubensnossen in China oder Abessinien verhalten; immerhin jedoch sind ich sie Muhammedaner und müssen daher auch als solche betrachtet Sie besitzen ihre Moscheen (Nadba), haben auch ihre rediger, Priester, Religionslehrer und Richter, ganz so, wie die ideren Muhammedaner. Die Moscheen sind natürlich alle aus Rohr ler Holz erbaut und kann daher in denselben des Nachts nie ein Ihre Priester und Religionslehrer, ottesdienst abgehalten werden. e sich fast alle von ihrer Händearbeit ernähren müssen, strotzen er Unwissenheit und bringen es fast nie über das Lesen und Uebertzen des Qorâns hinaus. Ist schon der Lehrer und Wegweiser s Volkes so unwissend, so ist es letzteres noch zehnfach mehr, da vom Lesen und Schreiben fast gar keinen Begriff hat und daher i einem Gottesdienste in der Moschee genau das nachplappert, was m der Imam (Prediger) oder Mollah (Glaubenslehrer) vorsagt.

Aber trotz ihrer crassen Unwissenheit und trotz der grossen shheit, die in ihnen steckt, blüht doch gewöhnlich eine Blume unter nen, die man in den anderen muhammedanischen Ländern nur selten er fast nie antrifft, die Blume der Toleranz. Dazu kommt, dass T Muhammedaner immer dem Heiden an Geist und Bildung übergen ist, denn während der Erstere schon aus religiösen Motiven hreiben und Lesen lernen muss, um den Qoran lesen und auch schreiben zu können, hat der Heide, der keine geistliche und noch A weniger eine weltliche Literatur besitzt, auch kein Alphabet und ine Schriftzeichen, wodurch von Unterricht und Bildung bei ihm r keine Rede sein kann. Durch seine geistige Ueberlegenheit eben ilägt der Muselmann überall den Heiden; denn er reisst auch den andel und die Staatsverwaltung an sich. Kommt man nun in eine atralafricanische Stadt, die eine aus Muhammedanern und Heiden mischte Bevolkerung hat, so wird man finden, dass der Handel, die lustrie und die Bildung nur in den Händen jener sind, die sich durch auch eines leidlichen Wohlstandes erfreuen, während dieso eder nur auf das Waffenhandwerk, den Ackerbau, Taglohn und die

<sup>7)</sup> Gerhard Rohlfe, Quer durch Africa. Retae som Mittelmeer nach dem Thehad. and sum Golf con Guinea Leipzig 1874. 80. 11. Thl. S. 197.

dem schwachen Suzerän in Constantinopel Schach bieten und sein Vasallenverhältniss zur Türkei, wenn nicht in Güte, mit Gewalt lösen zu können. Schon jetzt sich fast als unabhängiger Staat geberdend, ist Aegyptens Abfall von der Türkei auch nur mehr eine Frage der Zeit.

#### Fort- und Rückschritte des Islâm.

Wie an einzelnen Beispielen im vorhergehenden Abschnitte dargethan, fehlt es auch der muhammedanischen Welt nicht an Gahrung und Bewegung; im Allgemeinen kann man die hierher gehörigen Planomen dahin zusammenfassen, dass es mit den islamitischen Staaten rückwärts gehe, während der Islam als Glaubensform wenigstens in Einem Erdtheile entschiedene Fortschritte macht, Seit etwa droi Decennien hat nämlich Russland den grössten Theil des dem Islâm zugethanen Gebietes von Centralasien in seine Staaten einverleibt, indem es die Chanate von Bochâra und Chiwa bedeutend schmälerie und Chokand gänzlich in Besitz nahm. Ferner hat das heidnische China das mit vielen schönen Hoffnungen entstandene Sultanat Yun-nun. von dem man erwartete, dass es eine Schutzmauer für den Islan im Reiche der Mitte sein werde, in Trümmer geschlagen und sich einverleibt. Ferner sind noch die letzten Muhammedaner von der Philippinen-Inseln verschwunden und in ihre Erbschaft theilen sit jetzt Heiden und Christen. Endlich ist während dieser Zeit auch die Auzahl der muhammedanischen Fürsten im indischen Archipel bedeuten! kleiner geworden und hat der Sultan von Marocco manche venfisse Züchtigung erhalten.

Dagegen gewinnt in Centralafrica der Islâm immer mehr Aubreitung bei sichtbarer Abnahme des Heidenthumes in jenen Gegendes Im Westen sehen wir den Kampf, welchen fanatische Bekenner des Islâm gegen das alte und urwüchsige Heidenthum der Schwarzen fülren und wie nach grimmigen Verheerungen und Verwüstungen, am oberen Niger neue Staaten oder vielmehr Herrschaften ontstehen, wie du westliche Fulbereich Massina von einem Glaubensstreiter über der Haufen geworfen wird, der in der linken Hand den Qoran halt und mit der Rechten bald das Schwert, bald die Brandfackel schwingt Er selber, der Toucouleur Hadsch Omar scheidet von hinnen, nach dem er auch Timbuktu bedroht hat und drei seiner Söhne folgen ihm in der Herrschaft. Hadsch Omar war der erste, welcher den Verstell wagte, sich am oberen Senegal ein Reich zusammen zu erobern 1 Friedlicher gestaltet sieh das Wirken muhammedanischer Missionäre is den centralen Theilen des Landes. Dank ihrer Thätigkeit dringt det Muhammeds Lehre mit dampfartiger Geschwindigkeit vor. Gerhart Rohlfs fand 1867 nordlich des Ego-Gebirges in den Fellatah-Reichen in Mallem-Omaro einen der am weitesten südlich vorgeschobenen Posts

<sup>&#</sup>x27;) Richard Oberlander, Westofrica com Senegal his Berguela. Lelyang iffi. 8. 118.

les Islâm unter den Fetischdienern. ') Heute scheint auch der Aequaor keine Grenze mehr für die Religion des Propheten mehr zu sein, enn ihre Sendboten durchziehen schon die Negerreiche jenseits dieser inie, predigen hier den Qorân und bekehren die Einwohner. Und icht nur das Volk daselbst lauscht emsig den Lehren dieser Glaubensoten, sondern auch die Könige, und da in Mittelafrica fast in jedem Iritten Dorfe ein gekröntes Haupt residirt, so pflegt ein islamitischer Missionär fast in jeder Woche einen centralafricanischen König mit einem ganzen Hofstaate für die Lehren Muhammed's zu gewinnen.

Zwar verhalten sich die Moslims Mittelafricas in Betreff der irfüllung ihrer religiösen Pflichten und auch ihrer theologischen Gechr-amkeit zu ihren Brüdern in Tunis, Cairo und Constantinopel, vie sich etwa die Christen der europäischen Staaten zu ihren Glaubensenossen in China oder Abessinien verhalten; immerhin jedoch sind uch sie Muhammedaner und müssen daher auch als solche betrachtet Sie besitzen ihre Moscheen (Nadba), haben auch ihre rediger, Priester, Religionslehrer und Richter, ganz so, wie die nderen Muhammedaner. Die Moscheen sind natürlich alle aus Rohr der Holz erbaut und kann daher in denselben des Nachts nie ein iottesdienst abgehalten werden. Ihre Priester und Religionslehrer, ie sich fast alle von ihrer Händearbeit ernähren müssen, strotzen or Unwissenheit und bringen es fast nie über das Lesen und Ueberetzen des Qoráns hinaus. Ist schon der Lehrer und Wegweiser es Volkes so unwissend, so ist es letzteres noch zehnfach mehr, da s vom Lesen und Schreiben fast gar keinen Begriff hat und daher ei einem Gottesdienste in der Moschee genau das nachplappert, was hm der Imam (Prediger) oder Mollah (Glaubenslehrer) vorsagt.

Aber trotz ihrer crassen Unwissenheit und trotz der grossen Robbeit, die in ihnen steckt, blüht doch gewöhnlich eine Blume unter hnen, die man in den anderen muhammedanischen Ländern nur selten der fast nie antrifft, die Blume der Toleranz. Dazu kommt, dass ler Muhammedaner immer dem Heiden an Geist und Bildung übergen ist, denn während der Erstere schon aus religiösen Motiven ichreiben und Lesen lernen muss, um den Qorân lesen und auch Aschreiben zu können, hat der Heide, der keine geistliche und noch iel weniger eine weltliche Literatur besitzt, auch kein Alphabet und eine Schriftzeichen, wodurch von Unterricht und Bildung bei ihm ar keine Rede sein kann. Durch seine geistige Ueberlegenheit eben chlagt der Muselmann überall den Heiden; denn er reisst auch den landel und die Staatsverwaltung an sieh. Kommt man nun in eine entralafricanische Stadt, die eine aus Muhammedanern und Heiden emischte Bevölkerung hat, so wird man finden, dass der Handel, die adustrie und die Bildung nur in den Händen jener sind, die sich adurch auch eines leidlichen Wohlstandes erfreuen, während diese rieder nur auf das Waffenhandwerk, den Ackerbau, Taglohn und die

<sup>9)</sup> Gerhard Rohlfe, Quer durch Africa. Reise vom Mittelmeer nach dem Thehadvo und zum Golf von Guinea. Leipzig 1874. 89. 11. Thl. B. 197.

Jagd angewiesen sind und dabei im grössten Elende und im grössten Schmutze leben. Auch das Familienleben ist beim Muhammedaner in ganz anderes, wie beim Heiden, was auch dazu beiträgt, dass in Lehre des Propheten über den hölzernen Fetisch den Sieg davon tragsmuss.<sup>1</sup>) So sehen wir den Isläm als eine Culturreligion wirken, aben nur bei Stämmen, welche auf noch viel tieferen Gesittungsstufen sich bewegen.

#### Die Russen in Asien.2)

Die früher wenig bekannten und selten von Europäern betretess Gebiete Centralasiens sind seit Jahrzehnten der Schauplatz von Vogängen geworden, deren Bedeutung in culturgeschichtlicher Hinside von keinem Scharfblickenden unterschätzt werden kann. Wenn die englischer Staatsmann nicht mit Unrecht behauptete, Grossbritannis sei weit eher eine asiatische denn eine europäische Grossmacht, so kans man dasselbe mit Fug und Recht von Russland sagen, dem Staatsmoken, den man abusiv den nordischen zu nennen pflegt, dessen Gebiet sich aber bald nahezu über alle Zonen der Erde erstreckt und an Audehnung der halben Mondoberfläche gleichkommt. Seit wenigen Jahrhunderten hat sich das ungeheure Reich aufgebaut, und seitdem M kein Decennium verstrichen, in welchem es nicht unaufhaltsam, was oft auch unbeachtet, an seiner Erweiterung mit Erfolg gearbeitet hälle. Unter Iwan IV. unterwarf es sich die tatarischen Chanate des Süden. mit Ausnahme der Krim; Kasan, das schon früher (1487) den Zura theilweise unterthan ward, erobert er 1552 nach langem bletiges Kampfe, Astrachan im Norden fällt 1554 und 1556 werden die Basikiren unterworfen, gleichzeitig aber fester Fuss in der Kaborda au Kuban gefasst. Der Kosaken-Hetman Yermak Timopheyew endlich erschliesst durch die Entdeckung Sibiriens in Iwan's letzten Regierungjahren seinem Vaterlande einen neuen Continent und legt den Grust zu Russlands asiatischer Macht; 1587 wird Tobolsti gegründet. XVIII. Jahrhundert, 1727, gewinnt Russland durch einen Vertrag all Persien die schon vier Jahre früher unter Peter dem Grossen erober Provinzen Daghestân, Schirwân, Ghilâu und Masenderân, das beisd & ganze Westküste der caspischen See, muss sie aber 1734 wiede zurückgeben; es sind die beiden letzteren die einzigen Landschaffe. welche dieses Reich einmal besessen, verloren und nicht wieder and nen hat; 1813 mussten die Perser Daghestan und Schirwan wieder herausgeben, nachdem bereits seit 1806 das wichtige Derbend in der Händen der Russen war. Ein erneuerter Krieg mit Persien man

<sup>&#</sup>x27;) Wiener Tagblatt vom 19. Juni 1876.

<sup>\*)</sup> Vgl. über die en Thema meine zwei Bücher: Die Besse in Pertudiese & Studie über die neueste Geographie und Geschichte Centralusiens. Augsburg 187. und : Centralusien, Landschaften und Völker in Kaschgar, Tustedung, Kaschang auf Mit besonderer Rückeicht unf Russlands Bestrebungen und wiesen Celturieraf, Land 1875. 8\*.

ite das Gebiet des Riesenstaates über den Araxes und bis an den

rat aus und erwarb ihm im Frieden von Turkmantschay 1828 die vinz Arran. Und auch seither hat Russland sein Streben nicht ehoben und langsam, aber stetig wie der Firnstrom eines Riesenschers ruckte in Asien die russische Macht, nachdem sie sich lange der Gebirgskette, welche das sibirische Tiefland von der centralen hebene dieses Welttheiles scheidet, kräftesammelnd gestaut hatte, värts auf der gauzen Linie vom caspischen See bis zum Stillen Die Pa-se, welche ein Eindringen in die fremde Alpenwelt der risen und der daurischen Mongolen ermöglichten, wurden durchitten, und die beiden Landflächen, die im Ost am Unter- und tellaufe des Amur und seinen Zuflüssen, im Westen längs jenen Aralsee speisenden Strömen der alten Sagengeschichten den Bergder gewaltigen Central-Hochebene flankiren: die Mandschurei und tralasien, sind längst von den ersten Springwellen der russischen upation überfluthet. Gross ist jetzt, wo der sporadischen Besitzeifung durch die halbdisciplinirten Kosakenschwärme eine regelrechte iedelung folgt, der materielle Gewinn dieser Erwerbung; noch grösser politische. Von der Mandschurei aus drückt Russland auf China, alirt den Einfluss der westeuropäischen Seestaaten und vermag ihrer tischen Machtentfaltung im Reiche der Mitte, dem "Indien der unft", diesem ungeheuren, von mehr als 300 Millionen Producenten Consumenten bewohnten Marktgebiete, gewisse Schranken entgegen-Auch ist diese Einflussnahme auf China gross genug, um sland einen Löwenantheil an der Ausbeutung jenes Marktes zu ern und ihm die Wege an der Südsee, deren Bedeutung sich so altig steigert, offen zu halten. Von anderer Art ist der Gewinn, Russland aus seinen centralasiatischen Erwerbungen zieht; die merciellen Vortheile treten da, wie namhaft dieselben auch für einen hränkteren Kreis der Kaufmannschaft an der Nieder-Wolga sein gen, mehr in den Hintergrund; der neu erschlossene Markt ist zwar räumlich ausgedehnter, der Verkehr auf demselben aber wegen der ngen Dichtigkeit der Bevölkerung und ihrer niedrigen Cultur kein Umsomehr fällt hier das politische Moment in's Gewicht. ht dass an eine Gefährdung der britischen Macht in Kaschmir und Pundschâb zu denken sei, gefährdet aber wird Persien und dadurch reste das turkische Asien, jener Theil des ottomanischen Reiches, dier in dessen Eutscheidungskämpfen die großen unerschütterlichen rhauten seiner Glaubensstreiter stellt und vermöge der wuchtigen se selver compact muhammedanischen Bevolkerung den centrifugalen menten der europaischen Turkei gegenüber das erhaltende Element Persien ist schon jetzt, wo die russische Macht in Centralasien ictet, zu einer blossen Dependenz der Statthalterschaft von Tiflis aleze unite na

Dangen, das rechte Uterland des Amur, die Mandschurei und see Monzolei, das unzeheure Gebiet, das sich vom Baikalsee nach osten bei ur chinesischen Maner ausdehnt, kannte man vor anderte Jahrzehaten kaum vom Hörensagen. Heute kennen wir dieses so interessante Land genauer als manche Theile der europäischen Türke Nach allen Richtungen wurde es von den gelehrten Forschern, welch Russland als die Pionniere seiner Eroberungszüge dahin entsendet bat, durchwandert; seine Topographie, seine Flora und Fauna, seine Bestlkerungs-Verhältnisse wurden genau festgestellt; zahlreiche Verkehr-Verbindungen wurden angeknüpft, und heute durchzieht der Telegraph das kürzlich noch unbekannte Land, und eine regelmässige Postverbindung sicherer als jene, welche vor Kurzem noch die Oststaaten Nordamerina mit Californien verknüpfte, vermittelt quer durch die Wuste Gobi die Brief- und Personentransport zwischen Peking und den alten Hauptstädten Sibiriens. Wo vor zwanzig Jahren noch ein gelehrter Reisemler ohne eine stattliche berittene Schutzwache seines Lebens nicht sicher gewesen ware, steht heute eine civilisirte Poststation, auf welcher die Diligence die Pferde wechselt. Ein ähnlicher Umschwung hat sich binnen Kurzem auch in Turan vollzogen; wo vor einigen Jahren Vámbéry nur als muhammedanischer Bettelmönch verkleidet unter steter Lebensgefahr mühselig seine Notizen über Land und Leute zusammensuchen konnte, wo die Entdeckung, dass ein Reisender zu den verhassten Völkerstämmen der Europäer gehöre, ihm sofort unnach sichtlich den Tod brachte, gebieten heute europäische Gesetze und verbürgen dieselbe Sicherheit der Person wie den sibirischen Touristen zur chinesischen Mauer. Von Bochåra und Samarkand aus konzu man nunmehr in die chinesische Tatarei vordringen und lene terre incognita durchforschen, an deren Pforte der unerschrockene Adolph Schlagintweit den Märtyrertod für die Wissenschaft erdnidet lat Diese Erweiterung der menschlichen Kenntnisse, dieses Aufschlie neuer Kreise für das Culturleben der civilisirten Völkerfamilien ist der beste Gewinn, den die Menschheit von jeher seit den Zügen des Sesostris und des Makedoniers Alexander aus derartigen Kriegsunternehmsness gezogen hat, und wenn Russland nichts weiter vollbracht hätte als dieses Eine, so hatte es schon eine wichtige Culturaufgabe gelist Russland ist aber zugleich ein Civilisator der erfolgreichsten Art mit bleibt auf asiatischem Boden selbst den Angelsachsen überlegen Dies sind unübertrefflich, wo es sich darum handelt, jungfräuliches Land a colonisiren und im Wege freier Vergesellschaftung neue Städte Staaten zu schaffen, jene Kunst aber, barbarische und halbbarbarische Völker sich vollständig dienstbar zu machen und durch einen street durchgeführten Amalgamirungsprocess zu verschmelzen, den die Russe längs dem ganzen Südrande ihrer asiatischen Besitzungen mit so vid Erfolg durchführen, ist dem Engländer fremd. Der Engländer colorist wie der Hellene, der Russe aber wie der Römer. Seine Pionniere sind nicht jene Squatters, die im Vollgefühle einer schrankenlosen, freie Individualität sich nur ausserhalb der Heimstätten der Civilisation woll fühlen, dieser um hundert Meilen voraneilen und den Pfad breches sondern die Militär-Colonien. Mit dem System der Militär-Colonies wurden die nomadisirenden Tataren, Kalmüken und Kirgisen in des Organismus des russischen Staatsverbandes eingezwängt, zur Heerfolk und zum Steuerzahlen gewöhnt und allmählich auch für die vollständigt

Russificirung vorbereitet. Binnen fünf und zwanzig Jahren gehören die Nachkommen jener wilden Sultane, welche an den chinesisch-sibirischen Grenzen vor einem halben Menschenalter noch an der Spitze ihrer Horden ein wildes Räuberleben geführt, eben so zu dem gefügigen Militär- und Hofadel des Zaren, wie heute die Fürstensöhne aus Trans-Kaukasien. Russland versteht also zu colonisiren, d. h. es assimilirt sich die fremden Völkerschaften, zieht sie zu sich empor. So sehen wir überall die helle Bestätigung für den Satz, dass der Fortschritt der Cultur und Civilisation, nachdem er gegen Westen sein Ziel erreicht, sich nunmehr wieder gegen Osten wendet, zu jenen Gebieten, von welchen er ausgegangen. Bei den Kosaken Orenburgs ist der obligatorische Unterricht eingeführt, in Samarkand ward 1871 eine russische Volksschule für Eingeborne errichtet, welche glänzend gedeiht und den intellectuellen Bedürfnissen weit mehr entspricht als die bestehenden einheimischen Anstalten, in Sibirien endlich schreitet man an die Gründung einer Universität. Ein solches Wirken, das übrigens erst in seinen Anfängen steht, kann im Interesse der Völkercultur nur freudig begrüsst werden, und es ist nicht wahr, dass blos schnöde nutzlose Eroberungssucht die russischen Adler zu stets weiterem Fluge ansporne. Was sich in Asien vollzieht, muss geschehen, es ist die nothwendige - - und fügen wir sogleich hinzu -- die wohlthätige Consequenz unabänderlicher vorausgegangener Ursachen. Wie die in's Rollen gerathene Lawine, so wälzt sich unaufhaltsam das Russenthum über die tatarischen und mongolischen Stämme hin, bis dass es an den grossen Bergketten Innerasiens seine natürlichen Schranken findet.

#### Die Culturzustände in Ostindien.

Indien, das alte Sonnenland, unterliegt in der Gegenwart eben so sehr dem englischen Einflusse, wie Centralasien dem russischen. Der heimische Zwist, der eigene Unfriede ist es, welcher dieses Schauspiel ermöglicht und eines der ältesten Culturvölker unter das Joch der meerbeherrschenden Fremden beugt. Die Briten fanden das Land zerrissen und unterjocht. Den kleinen heimischen Tyrannen überlegen. hatte sich dort das muhammedanische Reich des Grossmoguls ausgebreitet; auch dieses war eine Fremdherrschaft; die fanatische Tyrannei einer fremden Religion, die mit wilder Unduldsamkeit die nationale Figenart in Brauch und Sitte, in Denken und Fühlen bekämpfte, diese Fremdherrschaft ward nunmehr durch die Englands verdrängt, welches sein anglo-indisches Reich mit dem Schwerte aufgebaut und es noch beute durch das Schwert regiert. Die Fortschritte des Verkehrswesen haben die militärische Stellung der Briten bedeutend gesichert; mehr ist aber nicht geschehen und ihre Macht heute so wie ehedem blos die Macht des Schwertes. Die Engländer, wenn sie colonisiren, beuten Lander und Volker nach Kräften aus, heben sie aber nicht zu sich empor; dem als Colonisator so hoch gepriesenen Briten steht heute. al-o nach mehr denn hundert Jahren die indische Bevölkerung, und zwar die hindn wie die muhammedanische, gerade noch so fremi gegenüber, wie zu Clive's und Hasting's Zeit. Neben der Waffengewalt ist aber politische Ueberlegenheit die zweite Hauptquelle der britischen Macht in Asien, nicht fadenscheinige Sympathien. wie die der praktische Sohn Albions sich wenig kümmert. Dessen ungachtet hat er in Indien dennoch ein sehr ansehnliches Stäck Culturarbeit verrichtet, namentlich in materieller Hinsicht das Land unendlich gehoben. Die grossen öffentlichen Bauten, die Eisenbahmen-, Canziund Hafenbauten, Bewässerungsanlagen, Telegraphenlinien gingen von den Engländern aus oder wurden doch durch sie angeregt. 1

Noch weit wichtiger als diese materielle Errungenschaften sind indess die intellectuellen Fortschritte der unterworfenen Hindu, welchen der Engländer alle jene Freiheiten gewährt, die er in der Heimath 🛎 hoch hält. Eine der wichtigsten darunter, die freie Presse, hat 🗯 denn auch in grossartiger Weise dort Geltung verschafft. Lebhaffe literarische und journalistische Thätigkeit zeigt sich unter den Eisheimischen, sowohl in englischer Sprache als in den Landesdialekten. Die verschiedensten und oft widerstrebendsten religiösen, politischen und nationalen Richtungen finden in der Presse ihren Ausdruck: des Fragen sind es aber, welche vornehmlich die Gemüther beschäftigen: Sprache, Religion und Volkserziehung. Das Vordringen des Islims brachte nämlich auch verschiedene sprachliche Elemente mit sich mit aus dem Heereslager (Urdu) der fremden Truppen ging ein eigener Dialekt hervor, der durch seine noch jetzt übliche Bezeichnung Unts. d. h. Lagersprache sich als Militärkind legitimirt. Die Engländer, überall den bestehenden Verhältnissen Rechnung tragend, nahmen in Vorgefundene ohne Anstand hin und ihre Administration in den grössten Theil der ihnen direct unterworfenen Länder amtirte in Unit oder was dasselbe ist in Hindustany-Sprache. Je mehr aber der Infer in die Wege der europäischen Civilisation geleitet ward, desto deslicher machte sich eine mit der Sprache unlösbar verkettete Ider geltend, die der Nationalität.

Nachdem der Scapoy-Aufstand 1857 wesentlich aus muhammedanischen Anregungen hervorgegangen war, musste nothwendig na Niederwerfung desselben ein Rückschlag gegen die muhammedanischen Partei erfolgen und die Hindubevölkerung ergriff mit beiden Hande diese Gelegenheit, um sich der ihr verhassten muschmännischen Beschmundung zu entledigen. Die einheimische Journalistik begann in der Sprachenfrage Stellung zu nehmen und die beiden Parteien, einerseite Anhänger des Hindustany, anderseits die Parteinanger des verfremden, arabisch-persischen Wörtern reineren und in dem indische Alphabet, dem Devanagari geschriebenen Hindy, so wie der anstalten Landessprachen, begannen sich erbitterte Kämpfe zu befern, mit der amtlichen Verbannung des Urdu aus den Landesspale

Siehe darüber W. Thornton, Indian public works and copied fortion type.
 London 1875.

endeten; und wohl nicht ganz mit Unrecht. Es mag oft den Engländern in Indien vor der eigenen Grösse bange werden, denn 240 Millionen Menschen regiert man eben nur so lange, als diese nicht geeinigt sind und keine nationale Idee sie beleht. Nun lässt sich nicht in Abrede stellen, dass das Urdu ganz geeignet erscheint, eine allgemeine Nationalsprache Indiens zu werden. Es ist also ganz verständig, wenn die englische Behörde die provincialen Eigenthümlichkeiten sorgfältig pflegt und die Landerlänlekte von den gefährlichen Umrankungen des nach allen Seiten seine Zweige aussendenden Hindustanv zu befreien sucht.

Unterdessen dämmert jedoch den Indern immer mehr der Nationalitätsgedanke auf. Die Muselmänner, deren Zahl in Indien sich im Ganzen auf ungefähr 30 Millionen belauft, sind eifrige Vertreter dieser nationalen Richtung und sie haben in der That viele Aussicht auf Erfolg, denn der Islam hat eine bindende Kraft, bringt eine einheitliche Leitung in die Massen, während die Hindu durch ihre Zersplitterung in eine Menge Secten und Parteien, trotz ihrer numerischen Ueberlegenheit, sich in entschiedenem Nachtheile befinden. Nach seiner persönlichen Auffassung glaubt auch A. v. Kremer, dass der Islâm in Indien viele Aussicht hat, nicht blos die verlorne religiöse (nicht politische Hegemonie wiederzugewinnen, sondern sogar allmählig den Brahmanismus zu verdrängen. Eine so streng monotheistische Religion, die ausserdem so ausgezeichnet dem asiatischen Geiste angepasst ist, wie der Islam, muss im Kampfe gegen einen veralteten Polytheïsmus siegreich bleiben. Trotzdem macht sich auch unter den Hindu ein eifriges Streben bemerklich, sich national zu befestigen.

Enge verknüpft mit der Nationalitätsidee sind die religiösen Bestrebungen. Auch auf diesem Gebiete herrscht eine fast fieberhafte Thätigkeit und die Muselmänner stehen auch hier an der Spitze der Bewegung. Unter dem Einflusse der nach Indien verpflanzten Reformidee des Wahabismus, die daselbst eine wohlthätige Läuterung des religiosen Gefuhles bewirkte und eine Neugestaltung des Islams oder richtiger eine Rückkehr zur ursprünglichen Einfachheit anstrebte, entstanden eine Menge von religiösen Schriften in Hindustany-Sprache. Die unter den Hindu täglich bestimmter hervortretende Hinneigung zum Theismus wirkte auf die moslim'sche Bevölkerung zurück und spornte sie an, auf schriftstellerischem und wissenschaftlichen Wege religie⊷ Fragen zu erortern, wobei die Polemik eine wichtige Rolle spielt. Langst schon hat die Bernhrung mit dem Christenthum und 1-lam die Hindu von der Nothwendigkeit überzengt, ihre altehrwürdige, aler ganzlich unhaltbar gewordene Götterlehre und das darauf beruhende religios-philosophische System dem Geiste der Neuzeit anzurassen und es mit den herrschenden Ideen der Gegenwart zu versöhnen. Schon im Jahre 1814 begann der edle Raim Mohan Rac eine folgenreiche reformatorische Thatigkeit, er brach offen mit dem brahmanischen Polyther-mus and suchte denselben durch ein cklektisches Religioussystem zu ersetzen, dessen Grundlehren der Glaube und an einen tott ein zukünftiges Leben nach dem Tode

waren. 1) Allmählig zog diese reformatorische Bewegung weitere Kreise und die theistische Richtung im Gegensatze zu dem alten Polytheisme machte sich immer nachdrücklicher geltend. Gegen diese Nemeungen erhebt natürlich, wie überall, die orthodoxe altgläubige Brahmanenpartei laute Schmerzensschreie; ihr sind solche rationalistische Bestrebungen ein entsetzlicher Gräuel. Die Bewegung ist aber so stark, dass sie sich selbst den nicht zum Brahmanismus sich bekennenden Stämmen mittheilt.

Der Gährungsprocess, den diese religiösen Kämpfe beforden, findet auch seinen Fortgang in Bezug auf den Unterricht und Schule, welche bei der anglo-indischen Regierung die eifrigste Fordeross finden. Beachtenswerth ist namentlich, dass der Unterricht auch a den Harems immer grössere Verbreitung gewinnt, doch in den mukanmedanischen Familie mehr als bei den Hindu. Doch in den mukanmedanischen Familie mehr als bei den Hindu. So herrscht allenhalben in dem weiten anglo-indischen Reiche eine intellectuelle Bewegung welche früher oder später der Nationalitätsidee auch dort zum Durbbruche verhelfen muss.

### China in der Gegenwart.

Ein gewaltig verschiedenes Bild als Indien zeigt uns das Reid der blumigen Mitte; dort ist nichts zu bemerken von der geistige Regsamkeit des eigenen Volkes und dennoch lassen auch in China 6dgehende Veränderungen, solche welche wir Fortschritte zu neuse pflegen, sich constatiren. Diese angeblichen Fortschritte sind inde nicht aus dem Volke spontan herausgewachsen, sondern lediglich Folk der näheren Berührung mit den westlichen "Barbaren", eine Berührung welche diese gewaltsam sich erzwingen mussten. Nicht als ob es nicht auch in China eine eingeborne "Fortschrittspartei" gebe, diese selbt ist aber kein primäres Product des Volksgeistes, sondern blos dark die in einige einsichtsvolle Köpfe gedrungene Erkenntniss von de Ueberlegenheit der europäischen Cultur erwachsen. Die Massen stelle in China noch fast auf dem alten Standpuncte und auch die Regierund maschine hat ihren Gang noch in keiner Weise verändert. Dened geht in unseren Tagen die chinesische Welt einer furchtbaren Proentgegen. Der Verkehr mit den Stämmen der arischen Völkergrupp droht alle Verhältnisse im himmlischen Reiche zu verschieben. Ja auganze tausendjährige Gebäude des Staates umzustürzen. Niemand wirk die Wohlthat der Eisenbahnen, Telegraphen und ühnlicher Erfinder der Neuzeit bezweifeln wollen, aber ihre nächste Wirkung ist oft mit zerstörend als belebend, wenn sie unter unnatürlichen und ungünsies Verhältnissen in einem fremden Lande eingeführt werden. Die corpäische Civilisation, mit aller Barbarei, die noch an ihr hängt, see

<sup>\*)</sup> Vgl. über iho Garcin de Tasny: Histoire de la littirulura Hind ... a policioni 1, Aut. Vol. I. S. 415.

A. v. Kramer, the intellectnette Bewagung in Orthodox, Assemblates, S. 291-220.)

immerhin die höchste sein, die man auf dem Erdballe kennt, aber deshalb ist es doch nicht minder wahr, dass sie überall, wo sie sich einführt, zunächst zersetzend und zerstörend wirkt. So geht es auch in China, und der Culturforscher wird gut thun, sich daran zu erinnern, dass es englische Kanonen waren, welche die widerstrebenden Chinesen vor einem Menschenalter zwangen, um englische Kaufleute zu bereichern, den Verkauf des Opinms zu gestatten. Unter den europäischen Aposteln der Civilisation stehen die Engländer obenan, und mit dem grössten Erfolge arbeiten sie seit Jahren daran, das chinesische Volk durch das Opinneift zu beglücken, so dass es jetzt Provinzen des grossen Reiches gibt, in welchen die ganze Bevölkerung durch das Laster des Opjumranchens für immer siech und ruinirt ist. Dem gegenüber hat es wenig zu bedeuten, wenn allmählig, d. h. sehr langsam und im Verborgenen, die moderne Civilisation auch mit ihren besseren Seiten sich Eingang verschafft und China beginnt, ernstlich Wissenschaft und Kunst anzunehmen. Es kann auch sehr billig bezweifelt werden, ob das chinesische Volk Ursache hätte, über den durch die Wucht der europäischen Gesitting in Aussicht gestellten Zusammenbruch seines uralten Staatsorganismus erfreut zu sein, und kaum kann man der Meinung zustimmen, dass erst dann China in den Kreis der modernen Staatskörper eintrete und so seine "wahre" Aufgabe und Bestimmung zum Wohle der ganzen Welt erfüllen wird. Was die "wahre" Aufgabe und Bestimmung China's sei, vermag gewissenhafter Weise gar Niemand auszusprechen: Niemand weiss es; richtig ist nur, dass mit dem Sturze der alten Ideen in China die reichen Schätze dieses colossalen Reiches den europäischen Völkern zu Gute kämen, von diesen zu ihrem eigenen Vortheile ausgebeutet werden könnten, und in so ferne man unter der "ganzen Welt" die europäische Menschheit zu verstehen pflegt, ist dieser egoistische Wunsch vollauf berechtigt. Welchen Vortheil davon Chinesen und chinesische Cultur hätten, ist eine dermalen noch gar nicht zu beantwortende Frage; verzeihlich oder richtiger natürlich ist es jedoch, wenn die Chinesen in erster Linie aus der Gesittung der Fremden jene Momente herausgreifen, welche geeignet erscheinen, den Bestand **des** jetzigen Reiches und seiner Einrichtungen zu sichern. gehören die wirklich grossartigen Verbesserungen im Heer- und Artillerieween wie in der Marine, in welcher binnen verhältnissmässig kurzer Zeit Erhebliches geleistet wurde.

Viel bedeutendere Fortschritte macht China im Handel; ja die Fortschritte auf diesem Gebiete nehmen solche Dimensionen au, dass sie für viele in China ansässige engherzige Europäer Gegenstand beständiger Furcht sind. Abgesehen, dass der Handel des Himmlischen Reiches und den wohlthatigen Auspielen der vortrefflichen, aus europäischen Beamten gebildeten Zollbehorde grossartig zunimmt, haben die praktischen und zum Handelsstande wie gebornen Söhne des Himmels, den darin begenden Vortheil sehr bald einsehend, einen Theil und namentlich einen sehr bedeutenden Theil des Binnenhandels den Handel der Fremden entrissen. Wenn auch die chinesische Handelsdschunke noch in grosser Zahl die dortigen Meere belebt, so fangen die Chinesen doch

auch hier schon an, sich in den Besitz von Dampfern zu setzen, die sie sehr bald ohne Mithilfe der Europäer zu leiten, in selbst zu bzes verstehen. Am bezeichnendsten in dieser Beziehung ist die vor Kurzeins Leben getretene China Merchants Steam Novigation Company, deren Mitglieder sämmtlich Chinesen sind. Zur Erleichterung des Geld-

verkehrs bestehen unzählige Bankinstitute, klein und grass.

Mit dem Handelsgeiste der Chinesen hängt aber noch eine ander Erscheinung zusammen, welche in cultureller Hinsicht von der allegrössten Wichtigkeit ist: die Rolle, welche die Chinesen in der Frendt spielen. Die Chinesen sind nämlich das grösste Emigrantenvolk der Welt und die chinesische Auswanderung!) folgt mit natürlicher Nothwendigkeit aus der eigenthümlichen Begabung des chinesischen Volkes und aus der Besonderheit der Stellung, die es als Culturosk mitten unter halbeivilisirten, und zwar vorwiegend nomadischen Völken einnimmt. In den Grenzländern, welche rings um China heram & mehr oder weniger ausgeprägte chinesische Colonien sich ausbreites, gewissermassen vorgeschobene Posten des Chinesenthums geworden sind. leben mindestens 25 Millionen Chinesen und die Mehrzahl dieser Bevölkerung ist auf Einwanderungen zurückzuführen, die innerhalb der letzten 200 Jahre stattgefunden haben. Grosse Theile der Mandschure, der Mongolei, Formosas sind auf diese Weise so vollständig chine-bei geworden, dass man sie jetzt bereits zum "eigentlichen China". Kern des chinesischen Reiches zählt. Die Anfänge und Fortschafte der chinesischen Colonisation von Formosa geben einen ziemlich gute Begriff von der Methode und den Ergebnissen chinesischer Colonistisch und können als ein Musterbild derselben gelten. In friedlicher West die aber natürlich nicht frei ist von Betrug und den Gewaltthaten, 🛎 ja in allem Verkehr zwischen Naturmenschen und Culturvölkern vermeidlich sind und in demselben eine so verderbliche Rolle spelle schoben sie sich immer weiter ins Innere vor und der Charakter disse Vordringens blieb unter allerlei Wechselfällen immer derselbe. Innet war es ein furchtsames, jedem offenen Kampfe ausweichendes Vorschiebes in die Gebiete der Eingeborenen, aber jeder Fortschritt wurde wart für die Cultur des Bodens ausgenützt.Formosa ist, soweit es 🕬 Chinesen besetzt ist, mit jedem Jahre ertragreicher geworden. Dales geht aber die Zurückdrängung der Eingeborenen sehr allmahlich for und diese Zurückdrängung ist mit der Zeit ein Vernichtungskrieg oworden, den Chinesen und Formosaner auf der ganzen langen Linkauf der sie aneinandergrenzen, miteinander führen. Man kann es freide kaum Krieg nennen, denn es setzt sich zusammen aus lauter veretzelten Gewaltthaten. Die Chinesen wissen wohl, dass sie bei seldes

<sup>\*)</sup> Ueber diese höchet interessante Frage hatte Ich schon ziemlich wied Material gesammelt, als vor Kurzem das ausgezeichnete Buch von Dr. Friedrich Raisell Die chinestache Ausumanderung. Ein Beitrag eur Unitur- und Rumiteigengraphie. Draise 1876. 8° orschien. Der genannte treffliche Gelebrie legte dann in einem Aufmites Austaud 1876. No. 41. S. 801-807 ein Resumé zeiner Ansichten nieder, und grante in nichts besamme ihne un können, als demwelben im Nachstehenden getren an feigen.

Zusammenstössen leicht den Kürzeren ziehen und wagen sich nicht gerne weit vor. Was sie aber mit Waffen nicht ausrichten können, das leisten sie als Handelsleute. Sie führen grosse Mengen Opium ein, das die Eingeborenen von ihnen haben rauchen lernen, und Reisbranntwein wird in Masse destillirt. Achnlich wie bei den Indianern America's findet man, dass die Genüsse und Laster, welche die Culturmenschen verbreiten, wirksamer als Waffengewalt unter den Naturvölkern aufräumen. Diese traurige Ueberlegenheit der Cultur tritt nirgends erasser hervor als hier, denn allen Urtheilen nach sind die Chinesen viel furchtsamer und im Kampfe schwächer als die Eingeborenen, aber jene haben die Lehren und Errungenschaften einer alten Cultur, und die übeln mehr als die wohlthätigen zu ihrer Verfügung und besitzen dadurch eine Ueberlegenheit, welche keinen Zweifel zulässt, dass Formosa mit der Zeit durchaus chinesisch werden wird.

Ganz ähnlich ist die Art ihres Fortschreitens bei den Mongolen und den anderen halbeivilisirten Völkern an ihren Grenzen. Opium und Branntwein spielen auch hier eine grosse Rolle. Ohne weitere grosse Opfer als von Zeit und Geduld kommen sie immer an ihr Ziel, das ein zeitgenössischer Reisender, Abbé David, treffend zeichnet wenn er sagt: "Die Thätigkeit und Intelligenz ersetzen zugleich mit einer gewissen Behaglichkeit die Trägheit und das Elend der mongolischen Hirten." Schon heute haben die Chinesen so ziemlich alles culturfähige Land der Ostmongolei in Besitz genommen, und wenn man auch mit der Art nicht sympathisiren kann, wie sie es durch Uebertölpelung des ehrlichen und treuherzigen Mongolen gewinnen, so imponiren eben doch die Resultate, die sie erzielen. "So sehr auch," sagt von Richthofen, "ein flüchtiger Besuch für den ehrlichen und gastfreien Mongolen einnehmen könnte, so genügt doch jeder Anblick, um die Leberlegenheit des arbeitsamen Chinesen zu illustriren." Die Arbeitsamkeit ist es überhaupt, welche die Ueberlegenheit des Chinesen ausmacht, auf sie gründet sich in letzter Instanz ihre ganze Cultur, ihr Reichthum, ihre Fähigkeit der Coloniengrundung, ihre Fähigkeit, selbst mit dem Europäer in Handel und Wandel zu concurriren. Nicht blos vor den Mongolen und anderen Grenznachbarn. sondern vor allen anderen asiatischen Volkern, die Japaner nicht ganz ausgenommen, sind sie ausgezeichnet als ein Volk, das hart zu arbeiten und mit den Früchten seiner Arbeit zu wirthschaften versteht. An wirthschaftlicher Tüchtigkeit sind nur die regsamsten der Europäer, vor allem aber die Nordamerieaner mit ihnen zu vergleichen, und weren man blos das in Betracht zieht, was an Cultur durch emsige. ausdauernde und intelligente Arbeit ein Volk erreichen kann, so stehen die Chinesen mit in der ersten Reihe der Culturvölker.

In noch hoherem Masse als an ihren Grenzen hatten sie Gelegenheit, das zu beweisen in anderen Theilen von Südasien, nach denen sie von alten Zeiten her Handel treiben und in grösseren Massen gerade zu der Zeit auszuwandern begannen, in der die Europäer in diese Regionen vordrangen. Heute leben in Malakka, auf den

Philippinen, Borneo und in Atschin, in Siam und Annam, in Japan. auf Java und den Eilanden des ostindischen Archipels überall Chipein der Zahl von 21/2 Millionen. Man muss aber bedenken, dass diese 21/2 Millionen, die also als Colonisten in Südasien leben, vorwiegend im kräftigsten, arbeitsfähigsten Alter stehen und dass sie alle von dem Triebe beseelt sind, so rasch wie möglich zu Vermögen zu gelangen. Ihre wirthschaftliche Bedeutung ist daher keineswes nach ihrer Zahl zu messen, sondern sie wiegen ihren Leistungen und eine viel grössere Zahl von Eingeborenen auf. Dieser Bruchtbell Chinesen arbeitet sicherlich mehr als alle Eingeborenen Hinteringes und des Archipels zusammen. So wichtige Zweige des Gewerles wa Bergbau, Ausbringung der Metalle, Zucker und Arackbereitung, Pfefferund Gambircultur sind in ihren Händen; danehen wird, wie gesett der grösste Theil des Handels, des kleinen und des grossen, von ihren betrieben, in manchen Staaten sind sie noch Steuern- und Regaliespächter und überall kennt man sie als die grössten Wucherer und

Schmuggler.

Auf den Erfolgen, die der eingewanderte Chinese auch in der freien Wettbewerbung mit den Europäern beziehungsweise den Europäern Americanern erzielt, beruht zu einem guten Theil der Hass, den diese ihm entgegentragen. Was man in Californien und nenerdings auch in Queensland and Victoria als Chinesenfrage bezeichnet, ist in Walerheit nichts anderes als eine socialistische Reaction des weissen Proistariats gegen den chinesischen Arbeiter, der billiger und fleisigt arbeitet, als sie es vermöchten oder gewohnt sind. Man kann alledings gerade in den Vereinigten Staaten, wo die unheilvollen Folom der Neger-Emancipation vor aller Augen stehen, es nicht ernst genut nchmen, wenn eine fremde, abgeschlossene, in ihrer Art und Richtung thatkräftige Race sich mitten in ein anderes Volk einschlebt, und desen Homogeneität und inneren organischen Zusammenhang stört. Man wied auch in einem Lande, wo so viele Beispiele vorliegen, dass die Freihe allzuleicht in Zügellosigkeit übergeht, die Gefahr nicht aus den Ausm lassen dürfen, dass die schlimmsten Feinde der Freibeit die ungehöderen Massen sind und die Chinesen sind in unserem Sinne politisch nazrechnungsfähig. Aber die chinesische Einwanderung hat noch in leiber Richtung eine bedrohliche Form angenommen, die Chinesen mader keine Miene, länger im Lande zu bleiben, als nothig ist, um sich di paar hundert Dollars zu ersparen, sie verlangen keine politischen Recite. sie ducken und schmiegen sich; ihr einziger liehler ist nur, dass sie billig arbeiten und ein unter sich streng abgeschlossenes, hererdenhaltes Leben führen. Man hat bis jetzt und wahrscheinlich noch auf Jahrzehnte hinaus das Recht, die chinesische Auswanderung nach dieser Gebieten rein vom wirthschaftlichen Standpunct aus zu betrachten und von diesem Standpunct aus kann man sie nur als einen Vortheil für die Länder betrachten, nach denen sie sich ergiesst. Es ist allerdings anders in den Tropenländern, wo der Chinese leichter leht und arbeitet als der weisse Mann, und es ist auch anders in den sud- und mitteamericanischen Ländern, wo die spanisch-indianische Bevölkerung an

allen wirthschaftlichen Tugenden in einem solchen Grade ärmer ist, als die einwandernden Chinesen, dass man an deren raschem und dauerhaftem Gedeihen kaum einen Zweifel hegen kann. Hier werden die Chinesen die Weissen wahrscheinlich verdrängen, indem sie dieselben ähnlich wie die Mongolen zur Verarmung bringen. Dies sind Ereignisse, denen man ohne Bedauern entgegensehen kann. Wahrscheinlich ist auch in Africa der chinesischen Colonisation eine ähnliche Rolle vorbehalten, und es ist nach allem wahrscheinlich, dass sie in den nächsten Jahren noch unendlich mehr als bisher helfen die Ausbeutung und den Austausch der Reichthümer zu fördern, und dass ihr in dieser Richtung eine grosse geschichtliche Bedeutung zukommen wird.

#### Das moderne Japán.

In einem früheren Capitel<sup>1</sup>) haben wir die Geschichte Japans in grossen Umrissen fast bis zur Gegenwart fortgeführt, als die nähere Berührung mit den europäischen Culturnationen eine der denkwürdigsten Revolutionen veranlasste, von welcher die Geschichte aller Völker und Zeiten weiss. Diese Revolution, deren Einzelnheiten und Verlauf nur wenig Interesse gewähren, 2) ging nicht von unten, vom Volke, sondern von oben, von den herrschenden Classen des Reiches aus. Nicht der zur Rolle eines Schattenkaisers verurtheilte Mikado trat aus eigenem Antriebe aus dem Dunkel hervor, in welches ihn die usurpirte Macht der Shoguns gedrückt hatte, sondern die Gewalt der Umstände zwang den Shogun selbst freiwillig von dem angemassten Posten zurückzutreten und aus freien Stücken die Macht in die Hände des Mikado zurückzulegen, dem sie von allem Anfange an allein zukam. Gleich nach Abschluss der Verträge, welche die Vertreter der europäischen Nationen naturlich mit dem ihnen allein zugänglichen Besitzer der weltlichen Herrschaft, dem Shogun, eingegangen waren, regte sich die wichtige Frage, wer diese Verträge bei der endgültigen Ratificirung zu unterzeichnen habe, ob der Shogun oder der Mikado. Damit war der Anstoss gegeben zu einer durchgreifenden Erörterung der Machtstellung beider Würdenträger, die alsbald in offenen Kampf ausartete, indem die adeligen Dynasten sich in zwei Parteien spalteten, deren eine auf Seite des Shogun, die andere auf jener des Mikado stand; letztere stemmte sich auch gegen die fremdenfreundliche Politik des Shogun. welcher auch der grösste Theil des Volkes die übelsten Wirkungen Immer mehr gestaltete sich für alle patriotischen Japaner die Parole zum Schlachtruf: "Ehre dem Mikado und fort mit den fremden Barbaren!" Wie man sieht, war es keineswegs die Partei dessen, was in europäischen Augen als Fortschritt gelten würde, welche die neue Wendung herbeizuführen strebte. Mitten im Bürgerkriege schlug nun 1867 der Fürst von Tosa kühn die gänzliche Abschaffung

Biebe oben Bd. II. S. 202-211.

<sup>9</sup> leh habe dieselbe au-führlich geschildert in Unserer Zeit 1876. I. Bd. S. 881 - 899.

des Shogunats vor, indem er die Unification der antionalen Macht in der Hand des Mikado empfabl; in der That erklärte auch der Sbogun seine Bereitwilligkeit, dem Mikado die Regierung zurückzugeben und schlug ibm die Berufung einer Versammlung der Daimios vor, Erst nach längeren Kämpfen jedoch, am 2. Dezember 1868, hielt der Mikado nunmehr im vollen Besitze seiner Macht seinen feierlichen Einzug in der Hauptstadt Yeddo, welche von nun an Tokio hiess und in der

er seine Residenz aufschlug.

Trotz des Krieges zwischen Mikado und Dalmios waren die Handelsgeschäfte doch merkwürdig lebbaft in dieser Zeit. Auf der Küste des ganzen nördlichen Japán entwickelte sich übrigens infolge der Kriegsereignisse ein bedeutender Küstenhandel, der den Vortheil hatte. im ganzen Norden das Volk mit den Fremden bekannt zu machen und Sympathien für dieselben zu erwecken. Dieser gewissermassen illegale Handel hat nach der Versicherung von Reisenden mehr als jede andere Massregel dazu beigetragen, Japán thatsächlich dem fremden Verkehre m eröffnen und die Japaner dem Umgang oder dem Handelsverkehre mit den Fremden geneigt zu machen. Zu hoch darf man diese Geneigtheit freilich nicht anschlagen, denn, wie wir zeigten, spielte tiefer bitterer Frenches hass eine ansehnliche Rolle in der Revolution der Japaner; wichtig ist nur, dass die Regierung des Mikado, dessen Hof früher der Sammelpunct aller antagonistischen Elemente gewesen, nunmehr offen auf Seite der Fremden trat. Hier hatte die Berührung mit den Ansländers. wahrhaft Wunder gewirkt. Manche Daimios, welche noch nie eines Europäer gesehen, erkannten, dass diese keine wilden Thiere und gut vernünftige Menschen seien, und heute darf man fast die Befürchtung aussprechen, dass sie in ihrer Ueberzeugung von der Ueberlegenbet der ausländischen Cultur mit den dadurch veranlassten Reformen m weit gegangen sind und über das Ziel hinausschossen.

Im Frühjahre 1869 traten plötzlich die mächtigsten und malhängigsten Fürsten des Südens und Hauptführer des nun beendeten Krieges, die Fürsten von Satzuma, Tschosiu, Tosa und Hizen mit dem Projecte herver, ihre souverane Unabhängigkeit zu Gunsten des Mikada aufzugeben. Sie selbst wollten mit Uebergabe ihrer Heere und Flotien den Anfang machen. Eine solche Politik trug begreiflicherweise viel zur Befestigung der kaiserlichen Macht im Reiche bei , das sich fortag auch einer Art Repräsentativverfassung erfreute, welche aus einem in Tokio tagenden Ober- und Unterhause besteht. Die Verwerfung der Antrage wegen Abschaffung des Harakiri und Beseitigung des Vorrochts zwei Säbel zu tragen, lieferte aber den Beweis, dass die Abgeordneten den alten Bräuchen des Landes mit Zähigkeit anhäugen. Auch den Fremden gegenüber war die Stimmung des Hauses nicht günstig. Die Partei der Sako, der Feinde der Fremden, zugleich die Priesterpartei. war die bei weitem mächtigste und bezweckte die Einschüchterung der kaiserlichen Regierung. Die angestrebte Verwirklichung der Glaubenseinheit bezweckte eine Beschränkung, wenn möglich eine Verdrängung des Buddhismus und die Rückkehr zum alten Sintoculis-Da von den im Lande befindlichen 149,280 Tempeln nur 27,000 für den Sintocult zur Verfügung standen, so ging der eigentliche Zweck dieser Cultusneuerung hauptsächlich darauf aus, eine möglichst grosse Zahl buddhistischer Tempel in Sintotempel umzuwandeln und die Guter der Tempel und Klöster der Buddhisten einzuziehen; also eine Art Einziehung von Kirchengütern. Die Rückgabe der prinzlichen Territorien an den Mikado, "um alles zwischen den Meeren einig zu machen", war nur eine Aenderung der fürstlichen Titel. Die Fürsten gaben ihre Lehenstitel dem Mikado zurück und wurden von ihm zu erblichen Gouverneuren ihrer bisher besessenen Territorien ernannt. Dem entsprechend ward der Name Daimio ausser Gebrauch gesetzt und sowohl die bisherigen Daimios (Territorialadel) als die Kuges (Hofadel) führen nunmehr den Titel Kuazoku (Adeliche).

Erst ein förmlicher Staatsstreich im Herbste 1871 vollendete das begonnene Werk und die frühere feudale Regierung musste dem Absolutismus Platz machen. Die Souveränetät der Daimios hörte jetzt wirklich auf, und hatten diese ihren Wohnsitz als einfache Privatleute in Yeddo zu nehmen. Sie behielten ein Zehntel ihrer früheren Landeseinkünfte, während die übrigen neun Zehntel der Centralregierung zufielen, die nunmehr durch ihre eigenen Agenten die Steuern erhebt und directen militärischen Schutz gewährt. Die Regierung ernenzt auch ferner neue Provinzgouverneure, welche blos Regierungsbeamte sind. Sie nimmt dieselben aus den frühern Fürstenfamilien oder auch nicht, nach ihrem Belieben. Hand in Hand mit dieser politischen Umgestaltung ging eine andere, vielleicht noch wichtigere, sociale Reform. In den nächsten fünf Jahren (von 1871 an) sollen nämlich alle Samurai, welche bis jetzt von den Fürsten und Grossen unterhalten werden mussten, entlassen werden. Nach Ablauf der funf Jahre haben sie für sich selbst zu sorgen, als Bauern, Handwerker, Kauffeute u. s. w.; nur die bessern sollen zu den wirklichen Beamtenstellen herangezogen werden. Auch soll künftighin — was fruher nur ganz ausnahmsweise der Fall war -- jedermann die Würde eines Yakonin, d. h. wörtlich eines Mannes, der ein Amt hat, bekleiden konnen. Endlich wurde eine Art allgemeiner Militärpflicht eingeführt. Erst hiermit gelangte die japanische Revolution zu einem Abschlusse und konnte die Aera der Reformen ihren Anfang nehmen.

Allgemein herrscht der Irrthum, dass der frühere starre Absolutismus einem freisinnigen Systeme gewichen, während, wie wir sahen, umgekehrt der alte Feudalismus durch den Absolutismus ersetzt ward. Dieser Absolutismus war jedoch erforderlich, um der liberalen Strömung zum Durchbruche zu verhelfen, welche die obern Regierungskreise, bis zum Mikado hinauf, erfasst hatte. Nur dadurch, dass der Absolutismus dem Kaiser die Gewalt in die Hand gab, seinen Willen durchzusetzen, war das Beschreiten der neuen civilisatorischen Bahnen überhaupt moglich. Dass diese Reformen mit ihrer oft selavischen Nachahmung europaischer Institutionen der Masse des am Alten und Herkömmlichen zahe hangenden japanischen Volkes nicht behagten, ja dem Nationalgeiste oft in hohem Grade zuwiderliefen, ist eine ganz unbestreithare Thatsache, und nichts wäre falscher als die Meinung, dass die grosse

Menge die neuen Reformen mit Freuden begrüsste. Trotz mancher Ausbrüche des Antagonismus gegen das neue System blieb aber die Regierung doch ihrem Principe treu, Japán mit allen Errungenschaften der europäischen Gesittung zu beglücken. So bietet das Reich der aufgehenden Sonne schon heute in fast allen Puncten das einzig in der Geschichte dastehende Beispiel, dass ein Volk von 30 Millionen Köpfen ohne besondere Krise, auf Befehl eines Autokraten, seine alte Regierungsform und mehrhundertjährige Einrichtungen aufgibt. Kein russischer Zar hat es je gewagt, seine souverane Macht in einer solchen Ausdehnung geitend zu machen wie der Mikado, der auch wirklich der Peter I. Japáns zu werden verspricht. Die Durchführung von Reformen und Neuerungen ist in allen Ländern der Welt mit grossen Krises verbunden gewesen und hat die Ueberwindung unsäglicher Schwierigkeiten nothwendig gemacht. Man kann es daher den Japaneru nicht zumuthen, dass sie auf der Bahn der Civilisation übermenschliche Sprünge machen; aber dass sie auf derselben rasche Fortschritte aufweisen, um die sie manche europäische Racen beneiden könnten, ist nicht zu läugnen.

Angesichts solcher Fortschritte auf fast allen Gebieten des socialen Lebens dürfen wir uns nicht wundern, die europäische Presse von einem wahren Staunen über die japanischen Zustände ergriffen zu sehen. Der tiefer Blickende freilich kann auch die Gefahren dieses Vorganges sich nicht verhehlen. Es hat sich nämlich der Regierung des Mikada eine Art Legomanie bemächtigt, und so löblich Verbesserungen auf dem Gebiete öffentlicher Einrichtungen sind, so sehr solche dem Stnate und Volke zugute kommen, so schädlich ist andererseits die nun zum Princip erhobene Einmischung der Regierung in das Privatleben des Volkes. Die Schlag auf Schlag erfolgten Verordnungen, wie das streng gehandhabte Gesetz, das den Japaner heisst, seine alte Haartracht aufzereben, den Kopf nicht mehr zu scheeren und sich das Haar lang wachen zu das Verbot des beliebtesten japanischen Spieles, Drachen steigen zu lassen u. a. m., sind höchst abgeschmackt, und tragen sur bei, das Nationalbewusstsein zu beleidigen. Die Japaner mil-sen ein gutmüthiges, loyales Völkehen sein, um solche Gesetzgebung ertragen. müssen sehr bildungsfähig sein, um alle diese Wandlungen umbeschädig. durchmachen zu können. Es fehlt auch nicht an Anzeichen eines bevorstehenden Rückschlages. Die Daimlos, d. b. die frühern femblen Edelleute, grollen theilweise der Centralherrschaft des Mikado, und wenn es letzterem nicht gelingt, seine Regierung zu stärken, bevor der Hadschlag losbricht, so kann alle Neuerung wie ein Kartenbaus zusammenstürzen. Andererseits hat die krankhafte Ueberstürzung, womit Japan, dem die Sympathien des Westens gehören mussen, sich einer beispielosen, von oben ausgegangenen Revolution aller herkommlichen Sitten und Anschauungen in die Arme geworfen, nicht verfehlt, im Lande, and zwar gerade in den untern, die Masse des Volkes bildenden Schichten. eine Opposition zu zeitigen, die dem staunenden Kuropa wahl die Schauspiel einer Reaction von unten gewähren kann.

# America und die Colonialwelt.

#### Allgemeine Erscheinungen der Colonial-Cultur.

Die Geschichte der europäischen Civilisation erhält eine wichtige Bestätigung durch jene der Neuen Welt. Der Entdeckung America's folgte die Bildung von Colonien, die sich alsbald auf alle neu aufgefundenen Länderräume erstreckten. Von den Vorstellungen des Colonialsystems getragen, gab es bald kein Volk Europa's mehr, welches nicht irgendwo seine Colonie hatte. Die damals an der Spitze der Civilisation marschirenden Romanen gingen mit dem Beispiele voran, und es ist nothwendig, auf die allgemeinen Gegensätze zwischen Romanismus und Germanismus auch in der Colonialfrage zu verweisen, will man den Culturgang jenseits des Oceans richtig erfassen. Wohl aus ganz natürlichen Ursachen legten die Romanen ihre Colonien sammt und sonders in den heissen und wärmeren Regionen an; dasnördlichste romanische Volk besass auch die nördlichste Colonie: Canada gehörte vormals den Franzosen. Die einstigen spanischen Besitzungen in America liegen in überwiegender Ausdehnung innerhalb der Wende-Nur Californien, das nördliche Mexico, Chile, die Laplata-Staaten, Uruguay und die südlichen Gebiete Brasiliens ragen darüber hinaus. Dagegen treffen wir Colonien der kosmopolitischen Germanen in allen Zonen, in der arctischen wie in der tropischen. Besassen doch einst die Holländer eine Niederlassung, Smeerenberg, auf Spitzbergen unter 800 n. B.! So recht eigentlich wohl fühlen sich allerdings die Germanen nur ausserhalb der Wendekreise und liegen ihre bedeutendsten Niederlassungen in der gemässigten Zone: die gesammten Vereinigten Staaten, die Ansiedlungen im südlichen Africa und alle aufbluhenden Colonien Australiens (Neusüdwales, Queensland, Victoria, Sud- und Westaustralien, Tasmanien), endlich der nördliche Theil des britischen Indien, vornehmlich das Gangesthal. Nur in diesen Gebieten ist es Weissen gelungen, die vorhandenen einheimischen Bewohner zu verdrängen und so zu sagen eine neue weisse Bevölkerung zu schaffen. Hierin liegt zugleich der Schlussel zu der Verschiedenheit der Culturstufen in den Colonien. Gestiegen sind einzig jene, wo das gesittete Europäerthum auch ethnisch den Sieg davon trug. Dies ist aber nur ausserhalb der Tropen

waren. 1) Allmählig zog diese reformatorische Bewegung weitere Kreise und die theïstische Richtung im Gegensatze zu dem alten Polytheïsmas machte sich immer nachdrücklicher geltend. Gegen diese Neuerungen erhebt natürlich, wie überall, die orthodoxe altgläubige Brahmanenpartei laute Schmerzensschreie; ihr sind solche rationalistische Bestrebungen ein entsetzlicher Gräuel. Die Bewegung ist aber so stark, dass sie sich selbst den nicht zum Brahmanismus sich bekennenden Stämmen mittheilt.

Der Gährungsprocess, den diese religiösen Kämpfe befördera, findet auch seinen Fortgang in Bezug auf den Unterricht und die Schule, welche bei der anglo-indischen Regierung die eifrigste Förderung finden. Beachtenswerth ist namentlich, dass der Unterricht auch in den Harems immer grössere Verbreitung gewinnt, doch in den muhammedanischen Familie mehr als bei den Hindu. So herrscht allenthalben in dem weiten anglo-indischen Reiche eine intellectuelle Bewegung, welche früher oder später der Nationalitätsidee auch dort zum Durchbruche verhelfen muss.

#### China in der Gegenwart.

Ein gewaltig verschiedenes Bild als Indien zeigt uns das Reich der blumigen Mitte; dort ist nichts zu bemerken von der geistigen Regsamkeit des eigenen Volkes und dennoch lassen auch in China tiefgehende Veränderungen, solche welche wir Fortschritte zu nennen pflegen, sich constatiren. Diese angeblichen Fortschritte sind indes nicht aus dem Volke spontan herausgewachsen, sondern lediglich Folge der näheren Berührung mit den westlichen "Barbaren", eine Berührung welche diese gewaltsam sich erzwingen mussten. Nicht als ob es nicht auch in China eine eingeborne "Fortschrittspartei" gebe, diese sche ist aber kein primäres Product des Volksgeistes, sondern blos durch die in einige einsichtsvolle Köpfe gedrungene Erkenntniss von der Ueberlegenheit der europäischen Cultur erwachsen. Die Massen stehen in China noch fast auf dem alten Standpuncte und auch die Regierandmaschine hat ihren Gang noch in keiner Weise verändert. Dennech geht in unseren Tagen die chinesische Welt einer furchtbaren Probe entgegen. Der Verkehr mit den Stämmen der arischen Völkergrass droht alle Verhältnisse im himmlischen Reiche zu verschieben, ja 📥 ganze tausendjährige Gebäude des Staates umzustürzen. Niemand wird die Wohlthat der Eisenbahnen, Telegraphen und ähnlicher Erfindungs der Neuzeit bezweifeln wollen, aber ihre nächste Wirkung ist oft me zerstörend als belebend, wenn sie unter unnatürlichen und ungünstigen Verhältnissen in einem fremden Lande eingeführt werden. Die eurepäische Civilisation, mit aller Barbarei, die noch an ihr hängt, mit

Vgl. über ihn Garcin de Tanny: Histoire de la Uttérature Hindone et Endertoni 1. Aud. Vol. I. S. 115.

<sup>)</sup> A  $\propto$  k remove, Die intellectuelle Bewegung in Onlindien. (Ausland 1974 Ma. B S. 221 – 22a)

immerhin die höchste sein, die man auf dem Erdballe kennt, aber deshalb ist es doch nicht minder wahr, dass sie überall, wo sie sich einführt, zunächst zersetzend und zerstörend wirkt. So geht es auch in China, und der Culturforscher wird gut thun, sich daran zu erinnern, dass es englische Kanonen waren, welche die widerstrebenden Chinesen vor einem Menschenalter zwangen, um englische Kaufleute zu bereichern, den Verkauf des Opiums zu gestatten. Unter den europäischen Aposteln der Civilisation stehen die Engländer obenau, und mit dem grössten Erfolge arbeiten sie seit Jahren daran, das chinesische Volk durch das Opiumgift zu beglücken, so dass es jetzt Provinzen des grossen Reiches gibt, in welchen die ganze Bevölkerung durch das Laster des Opiumrauchens für immer siech und ruinirt ist. Dem gegenüber hat es wenig zu bedeuten, wenn allmählig, d. h. sehr langsam und im Verborgenen, die moderne Civilisation auch mit ihren besseren Seiten sich Eingang verschafft und China beginnt, ernstlich Wissenschaft und Kunst anzunehmen. Es kann auch sehr billig bezweifelt werden, ob das chinesische Volk Ursache hätte, über den durch die Wucht der europäischen Gesittung in Aussicht gestellten Zusammenbruch seines uralten Staatsorganismus erfreut zu sein, und kaum kann man der Meinung zustimmen, dass erst dann China in den Kreis der modernen Staatskörper eintrete und so seine "wahre" Aufgabe und Bestimmung zum Wohle der ganzen Welt erfüllen wird. Was die "wahre" Aufgabe und Bestimmung China's sei, vermag gewissenhafter Weise gar Niemand auszusprechen; Niemand weiss es; richtig ist nur, dass mit dem Sturze der alten Ideen in China die reichen Schätze dieses colossalen Reiches den europäischen Völkern zu Gute kämen, von diesen zu ihrem eigenen Vortheile ausgebeutet werden könnten, und in so ferne man unter der "ganzen Welt" die europäische Menschheit zu verstehen pflegt, ist dieser ego istische Wunsch vollauf berechtigt. Welchen Vortheil davon Chinesen und chinesische Cultur hätten, ist eine dermalen noch gar nicht zu beantwortende Frage; verzeihlich oder richtiger natürlich ist es jedoch, wenn die Chinesen in erster Linie aus der Gesittung der Fremden iene Momente herausgreifen, welche geeignet erscheinen, den Bestand des jetzigen Reiches und seiner Einrichtungen zu sichern. Hierher gehören die wirklich grossartigen Verbesserungen im Heer- und Artilleriewesen wie in der Marine, in welcher binnen verhältnissmässig kurzer Zeit Erhebliches geleistet wurde.

Viel bedeutendere Fortschritte macht China im Handel; ja die Fortschritte auf diesem Gebiete nehmen solche Dimensionen an, dass sie für viele in China ansässige engherzige Europäer Gegenstand beständiger Furcht sind. Abgesehen, dass der Handel des Himmlischen Reiches unter den wohlthätigen Auspicien der vortrefflichen, aus europäischen Beamten gebildeten Zollbehörde grossartig zunimmt, haben die praktischen und zum Handelsstande wie gebornen Söhne des Himmels, den darin liegenden Vortheil sehr bald einschend, einen Theil und namentlich einen sehr bedeutenden Theil des Binnenhandels den Händen der Fremden entrissen. Wenn auch die chinesische Handelsdschunke noch in grosser Zahl die dortigen Meere belebt, so fangen die Chinesen doch

auch hier schon an, sich in den Besitz von Dampfern zu setzen, die sie schr bald ohne Mithilfe der Europäer zu leiten, ja selhst zu banes verstehen. Am bezeichnendsten in dieser Beziehung ist die vor Kurzen ins Leben getretene China Merchants Steam Navigation Company, deren Mitglieder sämmtlich Chinesen sind. Zur Erleichterung des Geldverkehrs bestehen unzählige Bankinstitute, klein und gross.

Mit dem Handelsgeiste der Chinesen hängt aber noch eine andere Erscheinung zusammen, welche in cultureller Hinsicht von der allegrössten Wichtigkeit ist: die Rolle, welche die Chinesen in der Frende spielen. Die Chinesen sind nämlich das grösste Emigrantenvolk & Welt und die chinesische Auswanderung ') folgt mit natürlicher Nothwendigkeit aus der eigenthümlichen Begabung des chinesischen Volkes und aus der Besonderheit der Stellung, die es als Culturvolk mitten unter halbeivilisirten, und zwar vorwiegend nomadischen Volkern einnimmt. In den Grenzländern, welche rings um China herum als mehr oder weniger ausgeprägte chinesische Colonien sich ausbreiten, gewissermassen vorgeschobene Posten des Chinesenthums geworden sind, leben mindestens 25 Millionen Chinesen und die Mehrzahl dieser lievölkerung ist auf Einwanderungen zurückzuführen, die innerhalb der letzten 200 Jahre stattgefunden haben. Grosse Theile der Mandschure. der Mongolei, Formosas sind auf diese Weise so vollständig chinesid geworden, dass man sie jetzt bereits zum "eigentlichen China", roe Kern des chinesischen Reiches zählt. Die Anfänge und Fortschritz der chinesischen Colonisation von Formosa geben einen ziemlich Begriff von der Methode und den Ergebnissen chinesischer Colonisation und können als ein Musterbild derselben gelten. In friedlicher Wese, die aber natürlich nicht frei ist von Betrug und den Gewaltthaten, die ja in allem Verkehr zwischen Naturmenschen und Culturvolkern wvermeidlich sind und in demselben eine so verderbliche Bolle spieles. schoben sie sich immer weiter ins Innere vor und der Charakter diese Vordringens blieb unter allerlei Wechselfüllen immer derselbe. Imper war es ein furchtsames, jedem offenen Kampfe ausweichendes Vorscheben in die Gebiete der Eingeborenen, aber jeder Fortschritt wurde salet für die Cultur des Bodens ausgenützt. Formosa ist, soweit es wa Chinesen besetzt ist, mit jedem Jahre ertragreicher geworden. Debi geht aber die Zurückdrüngung der Eingeborenen sehr allmählich fot, und diese Zurückdrängung ist mit der Zeit ein Vernichtungskrier ob worden, den Chinesen und Formosaner auf der ganzen langen Line, auf der sie aneinandergrenzen, miteinander führen. Man kann 🛎 freilich kaum Krieg nennen, denn es setzt sich zusammen aus lauter verenzelten Gewaltthaten. Die Chinesen wissen wohl, dass sie bei sokhen

b) Ueber diese höchst interessante Frage hatte ich school zierelich von Makenis gesammelt, als vor Kurzen das ausgezeichnete Buch von Dr. Friedrich Ratzei Die chinesische Ausseuderung. Ein Beitrog zur Catter- und Handelsgeographte Bround 1876. 8\* erschien. Der genannte treffliche Gelehrte legte dann in einem Anfatze ausland 1876 No. 41 S. 201-207 ein Resund einer Ansichten nieder, nod glaste in nichte besarres thom zu können, als demselben im Nachstehneden gatren zu falgen.

Zusammenstössen leicht den Kürzeren ziehen und wagen sich nicht gerne weit vor. Was sie aber mit Waffen nicht ausrichten können, das leisten sie als Handelsleute. Sie führen grosse Mengen Opium ein, das die Eingeborenen von ihnen haben rauchen lernen, und Reisbranntwein wird in Masse destillirt. Achnlich wie bei den Indianern America's findet man, dass die Genüsse und Laster, welche die Culturmenschen verbreiten, wirksamer als Waffengewalt unter den Naturvolkern aufräumen. Diese traurige Ueberlegenheit der Cultur tritt nirgends erasser hervor als hier, denn allen Urtheilen nach sind die Chinesen viel furchtsamer und im Kampfe schwächer als die Eingeborenen, aber jene haben die Lehren und Errungenschaften einer alten Cultur, und die übeln mehr als die wohlthätigen zu ihrer Verfügung und besitzen dadurch eine Ueberlegenheit, welche keinen Zweifel zulässt, dass Formosa mit der Zeit durchaus chinesisch werden wird.

Ganz ähnlich ist die Art ihres Fortschreitens bei den Mongolen und den anderen halbeivilisirten Völkern an ihren Grenzen. Opium und Branntwein spielen auch hier eine grosse Rolle. Ohne weitere grosse Opfer als von Zeit und Geduld kommen sie immer an ihr Ziel, das ein zeitgenössischer Reisender, Abbé David, treffend zeichnet wenn er sagt: "Die Thätigkeit und Intelligenz ersetzen zugleich mit einer gewissen Behaglichkeit die Trägheit und das Elend der mongolischen Hirten." Schon heute haben die Chinesen so ziemlich alles culturfähige Land der Ostmongolei in Besitz genommen, und wenn man auch mit der Art nicht sympathisiren kann, wie sie es durch Uebertölpelung des ehrlichen und treuherzigen Mongolen gewinnen, so imponiren eben doch die Resultate, die sie erzielen. "So sehr auch," sagt von Richthofen, "ein flüchtiger Besuch für den ehrlichen und gastfreien Mongolen einnehmen könnte, so genügt doch jeder Anblick, um die Ueberlegenheit des arbeitsamen Chinesen zu illustriren." Die Arbeitsamkeit ist es überhaupt, welche die Ueberlegenheit des Chinesen ausmacht, auf sie gründet sich in letzter Instanz ihre ganze Cultur, ihr Reichthum, ihre Fähigkeit der Coloniengrundung, ihre Fähigkeit, selbst mit dem Europäer in Handel und Wandel zu concurriren. Nicht blos vor den Mongolen und anderen Grenznachbarn, sondern vor allen anderen asiatischen Völkern, die Japaner nicht ganz ausgenommen, sind sie ausgezeichnet als ein Volk, das hart zu arbeiten und mit den Früchten seiner Arbeit zu wirthschaften versteht. An wirthschaftlicher Tüchtigkeit sind nur die regsamsten der Europäer, vor allem aber die Nordamericaner mit ihnen zu vergleichen, und wenn man blos das in Betracht zicht, was an Cultur durch emsige, ausdauernde und intelligente Arbeit ein Volk erreichen kann, so stehen die Chinesen mit in der ersten Reihe der Culturvölker.

In noch höherem Masse als an ihren Grenzen hatten sie Gelegenheit, das zu beweisen in anderen Theilen von Südasien, nach denen sie von alten Zeiten her Handel treiben und in grösseren Massen gerade zu der Zeit auszuwandern begannen, in der die Europäer in diese Regionen vordrangen. Heute leben in Malakka, auf den

Philippinen, Borneo und in Atschin, in Siam und Annam, in Japan, auf Java und den Eilanden des ostindischen Archipels überall Chineses in der Zahl von 21/2 Millionen. Man muss aber bedenken, dass diese 21/2 Millionen, die also als Colonisten in Südasien leben, vorwiegend im kräftigsten, arbeitsfähigsten Alter stehen und dass sie alle von dem Triebe beseelt sind, so rasch wie möglich zu Vermögen zu gelangen. Ihre wirthschaftliche Bedeutung ist daber keinesaes nach ihrer Zahl zu messen, sondern sie wiegen ihren Leistungen nach eine viel grössere Zahl von Eingeborenen auf. Dieser Bruchthel Chinesen arbeitet sicherlich mehr als alle Eingeborenen Hinterindiesund des Archipels zusammen. So wichtige Zweige des Gewerles wi-Bergbau, Ausbringung der Metalle, Zucker und Arackbereitung, Pfeste und Gambircultur sind in ihren Händen; daneben wird, wie gesact, der grösste Theil des Handels, des kleinen und des grossen, von ihnen betrieben, in manchen Staaten sind sie noch Steuern- und Regubespächter und überall kennt man sie als die grössten Wucherer und

Schmuggler.

Auf den Erfolgen, die der eingewanderte Chinese auch in der freien Wettbewerbung mit den Europäern beziehungsweise den Europäo-Americanern erzielt, beruht zu einem guten Theil der Hass, den des ibm entgegentragen. Was man in Californien und neperdings nuch in Queensland und Victoria als Chinesenfrage bezeichnet, ist in Walsheit nichts anderes als eine socialistische Reaction des weissen Proletariats gegen den chinesischen Arbeiter, der billiger und fleischer arbeitet, als sie es vermöchten oder gewohnt sind. Man kann aberdings gerade in den Vereinigten Staaten, wo die unheilvollen Febru der Neger-Emancipation vor aller Augen stehen, es nicht ernst genne nehmen, wenn eine fremde, abgeschlossene, in ihrer Art und Richtone thatkräftige Race sich mitten in ein anderes Volk einschiebt, und desson Homogeneität und inneren organischen Zusammenhang stört. Man wird auch in einem Lande, wo so viele Beispiele vorliegen, dass die Freiholt allzuleicht in Zügellosigkeit übergeht, die Gefahr nicht aus den Ausen lassen dürfen, dass die schlimmsten Feinde der Freiheit die ungebildeten Massen sind und die Chinesen sind in unserem Sinne politisch unzurechnungsfähig. Aber die chinesische Einwanderung hat noch in beine Richtung eine bedrohliche Form angenommen, die Chinesen machen keine Miene, länger im Lande zu bleiben, als nöthig ist, um sich ein paar hundert Dollars zu ersparen, sie verlangen keine politischen Resite. sie ducken und schmiegen sich; ihr einziger Fehler ist nur, dass sie billig arbeiten und ein unter sich streng abgeschlossenes, beerdenhaltes Leben führen. Man hat bis jetzt und wahrscheinlich noch auf Jahrzehnte hinaus das Recht, die chinesische Auswanderung nach dieser Gebieten rein vom wirthschaftlichen Standpunct aus zu betrachten und von diesem Standpunct aus kann man sie nur als einen Vorffeil für die Länder betrachten, nach denen sie sich ergiesst. Es ist allerdins anders in den Tropenländern, wo der Chinese leichter lebt und arbeitet als der weisse Mann, und es ist auch anders in den stid- und mitteamericanischen Ländern, wo die spanisch-indianische Bevölkerung auallen wirthschaftlichen Tugenden in einem solchen Grade ärmer ist, als die einwandernden Chinesen, dass man an deren raschem und dauerhaftem Gedeihen kaum einen Zweifel hegen kann. Hier werden die Chinesen die Weissen wahrscheinlich verdrängen, indem sie dieselben ähnlich wie die Mongolen zur Verarmung bringen. Dies sind Ereignisse, denen man ohne Bedauern entgegensehen kann. Wahrscheinlich ist auch in Africa der chinesischen Colonisation eine ähnliche Rolle vorbehalten, und es ist nach allem wahrscheinlich, dass sie in den nächsten Jahren noch unendlich mehr als bisher helfen die Ausbeutung und den Austausch der Reichthümer zu fördern, und dass ihr in dieser Richtung eine grosse geschichtliche Bedeutung zukommen wird.

#### Das moderne Japán.

In einem früheren Capitel<sup>1</sup>) haben wir die Geschichte Japáns in grossen Umrissen fast bis zur Gegenwart fortgeführt, als die nähere Berührung mit den europäischen Culturnationen eine der denkwürdigsten Revolutionen veranlasste, von welcher die Geschichte aller Völker und Diese Revolution, deren Einzelnheiten und Verlauf nur wenig Interesse gewähren, 2) ging nicht von unten, vom Volke, sondern von oben, von den herrschenden Classen des Reiches aus. Nicht der zur Rolle eines Schattenkaisers verurtheilte Mikado trat aus eigenem Antriebe aus dem Dunkel hervor, in welches ihn die usurpirte Macht der Shoguns gedrückt hatte, sondern die Gewalt der Umstände zwang den Shogun selbst freiwillig von dem angemassten Posten zurückzutreten und aus freien Stücken die Macht in die Hände des Mikado zurückzulegen, dem sie von allem Anfange an allein zukam. Gleich nach Abschluss der Verträge, welche die Vertreter der europäischen Nationen naturlich mit dem ihnen allein zugänglichen Besitzer der weltlichen Herrschaft, dem Shogun, eingegangen waren, regte sich die wichtige Frage, wer diese Verträge bei der endgültigen Ratificirung zu unterzeichnen habe, ob der Shogun oder der Mikado. Damit war der Anstoss gegeben zu einer durchgreifenden Erörterung der Machtstellung beider Wurdenträger, die alsbald in offenen Kampf ausartete, indem die adeligen Dynasten sich in zwei Parteien spalteten, deren eine auf Seite des Shogun, die andere auf jener des Mikado stand; letztere stemmte sich auch gegen die fremdenfreundliche Politik des Shogun, welcher auch der grösste Theil des Volkes die übelsten Wirkungen Immer mehr gestaltete sich für alle patriotischen Japaner die Parole zum Schlachtruf: "Ehre dem Mikado und fort mit den fremden Barbaren!" Wie man sieht, war es keineswegs die Partei dessen, was in europäischen Augen als Fortschritt gelten würde, welche die neue Wendung herbeizuführen strebte. Mitten im Bürgerkriege schlug nun 1867 der Fürst von Tosa kühn die gänzliche Abschaffung

Biebe oben Bd. II. S. 202-211.

<sup>7)</sup> Ich habe dieselbe au-führlich geschildert in Unserer Zeit 1876. I. Bd. S. 881 - 899.

des Shogunats vor, indem er die Unification der nationalen Macht in der Hand des Mikado empfahl; in der That erklärte auch der Shogun seine Bereitwilligkeit, dem Mikado die Regierung zurückzugeben und schlug ihm die Berufung einer Versammlung der Duimias vor. Erst nach längeren Kämpfen jedoch, am 2. Dezember 1868, hielt der Mikado nunmehr im vollen Besitze seiner Macht seinen feierlichen Einzug in der Hauptstadt Yeddo, welche von nun an Tokin hiess und in der er seine Residenz aufschlug.

Trotz des Krieges zwischen Mikado und Daimios waren die Handelsgeschäfte doch merkwürdig lebhaft in dieser Zeit. Auf der Küste des ganzen nördlichen Japan entwickelte sich übrigens infolge der Kriegsereignisse ein bedeutender Küstenhandel, der den Vortheil hatte, im ganzen Norden das Volk mit den Fremden bekannt zu machen und Sympathien für dieselben zu erwecken. Dieser gewissermassen illegale Handel hat nach der Versicherung von Reisenden mehr als jede andere Massregel dazu beigetragen, Japán thatsächlich dem fremden Verkehre eröffnen und die Japaner dem Umgang oder dem Handelsverkehre mit den Fremden geneigt zu machen. Zu hoch darf man diese Geneigtheit freilich nicht anschlagen, denn, wie wir zeigten, spielte tiefer bitterer Fremdenhass eine ansehnliche Rolle in der Revolution der Japaner; wichtig ist nur, dass die Regierung des Mikado, dessen Hof früher der Sammelpunct aller antagonistischen Elemente gewesen, nunmehr offen auf Seite der Fremden trat. Hier batte die Berührung mit den Ausländern wahrhaft Wunder gewirkt. Manche Daimios, welche noch nie einen Europäer gesehen, erkannten, dass diese keine wilden Thiere und ganz vernünftige Menschen seien, und heute darf man fast die Befürchtung aussprechen, dass sie in ihrer Ueberzeugung von der Ueberlegenholt der ausländischen Cultur mit den dadurch veranlassten Reformen m weit gegangen sind und über das Ziel hinausschossen.

Im Frühjahre 1869 traten plötzlich die mächtigsten und malhängigsten Fürsten des Südens und Hauptführer des nun beendeten Krieges, die Fürsten von Satzuma, Tschosiu, Tosa und Hizen mit den Projecte herver, ihre souverane Unabhangigkeit zu Gunsten des Mikade aufzugeben. Sie selbst wollten mit Uebergabe ihrer Heere und Flattes den Anfang machen. Eine solche Politik trug begreiflicherweise viel zur Befestigung der kaiserlichen Macht im Reiche bei , das sich forten auch einer Art Repräsentativverfassung erfreute, welche aus einem is Tokio tagenden Ober- und Unterhause besteht. Die Verwerfung der Anträge wegen Abschaffung des Harokiri und Beseitigung des Vorrechte zwei Säbel zu tragen, lieferte aber den Beweis, dass die Algeordocken den alten Bräuchen des Landes mit Zähigkeit anhängen. Anch der Fremden gegenüber war die Stimmung des Hauses nicht gunstig. Die Partei der Sako, der Feinde der Fremden, zugleich die Priesterparte. war die bei weitem mächtigste und bezweckte die Einschüchterung der kaiserlichen Regierung. Die angestrebte Verwirklichung der Glaubenseinheit bezweckte eine Beschränkung, wenn möglich eine Verdrängung des Buddhismus und die Rückkehr zum alten Sintocultus Da von den im Lande befindlichen 149,280 Tempeln nur 27,000 für

den Sintoeult zur Verfügung standen, so ging der eigentliche Zweck dieser Cultusneuerung hauptsächlich darauf aus, eine möglichst grosse Zahl buddhistischer Tempel in Sintotempel umzuwandeln und die Guter der Tempel und Klöster der Buddhisten einzuziehen; also eine Art Einziehung von Kirchengütern. Die Rückgabe der prinzlichen Territorien an den Mikado, "um alles zwischen den Meeren einig zu machen", war nur eine Aenderung der fürstlichen Titel. Die Fürsten gaben ihre Lehenstitel dem Mikado zurück und wurden von ihm zu erblichen Gouverneuren ihrer bisher besessenen Territorien ernannt. Dem entsprechend ward der Name Daimio ausser Gebrauch gesetzt und sowohl die bisherigen Daimios (Territorialadel) als die Kuges (Hofadel) führen nunmehr den Titel Kuazoku (Adeliche).

Erst ein förmlicher Staatsstreich im Herbste 1871 vollendete das begonnene Werk und die frühere feudale Regierung musste dem Absolutismus Platz machen. Die Souveränetät der Daimios hörte jetzt wirklich auf, und hatten diese ihren Wohnsitz als einfache Privatleute in Yeddo zu nehmen. Sie behielten ein Zehntel ihrer früheren Landeseinkünfte, während die übrigen neun Zehntel der Centralregierung zufielen, die nunmehr durch ihre eigenen Agenten die Stenern erhebt und directen militärischen Schutz gewährt. Die Regierung ernenet auch ferner neue Provinzgouverneure, welche blos Regierungsbeamte sind. Sie nimmt dieselben aus den frühern Fürstenfamilien oder auch nicht, nach ihrem Belieben. Hand in Hand mit dieser politischen Umgestaltung ging eine andere, vielleicht noch wich-In den nächsten fünf Jahren (von 1871 an) tigere, sociale Reform. sollen nämlich alle Samurai, welche bis jetzt von den Fürsten und Grossen unterhalten werden mussten, entlassen werden. Nach Ablanf der fünf Jahre haben sie für sich selbst zu sorgen, als Bauern, Handwerker , Kauffeute u. s. w.; nur die bessern sollen zu den wirklichen Beamtenstellen herangezogen werden. Auch soll künftighin — was fruher nur ganz ausnahmsweise der Fall war – jedermann die Würde cines *Yakonin*, d. h. wörtlich eines Mannes, der ein Amt hat, bekleiden Endlich wurde eine Art allgemeiner Militärpflicht eingeführt. Erst hiermit gelangte die japanische Revolution zu einem Abschlusse und konnte die Aera der Reformen ihren Anfang nehmen.

Allgemein herrscht der Irrthum, dass der frühere starre Absolutismus einem freisinnigen Systeme gewichen, während, wie wir sahen, umgekehrt der alte Feudalismus durch den Absolutismus ersetzt ward. Dieser Absolutismus war jedoch erforderlich, um der liberalen Strömung zum Durchbruche zu verhelfen, welche die obern Regierungskreise, bis zum Mikado hinauf, erfasst hatte. Nur dadurch, dass der Absolutismus dem Kaiser die Gewalt in die Hand gab, seinen Willen durchzusetzen, war das Beschreiten der neuen eivilisatorischen Bahnen überhaupt moglich. Dass diese Reformen mit ihrer oft sclavischen Nachahmung europäischer Institutionen der Masse des am Alten und Herkömmlichen zahe hängenden japanischen Volkes nicht behägten, ja dem Nationalgeiste oft in hohem Grade zuwiderliefen, ist eine ganz unbestreithare That-ache, und nichts wäre falscher als die Meinung, dass die grosse

Menge die neuen Reformen mit Freuden begrüsste. Trotz mancher Ausbrüche des Antagonismus gegen das neue System blieb aber die Regierung doch ihrem Principe treu, Japán mit allen Errungenschafter der europäischen Gesittung zu beglücken. So bietet das Reich der aufgehenden Sonne schon heute in fast allen Puncten das einzig in der Geschichte dastehende Beispiel, dass ein Volk von 30 Millionen Köpten ohne besondere Krise, auf Befehl eines Autokraten, seine alte Regierungsform und mehrhundertjährige Einrichtungen aufgibt. Kein russischer Zar hat es je gewagt, seine souveräne Macht in einer solchen Ausdehnung geitend zu machen wie der Mikado, der auch wirklich der Peter I. Japáns zu werden verspricht. Die Durchführung von Reformen und Neuerungen ist in allen Ländern der Welt mit grossen Krisen verbunden gewesen und hat die Ueberwindung unsäglicher Schwierigkeiten nothwendig gemacht. Man kann es daher den Japanern nicht zumuthen, dass sie auf der Bahn der Civilisation übermenschliche Sprunge machen; aber dass sie auf derselben rasche Fortschritte aufweisen, um die sie manche europäische Racen beneiden könnten, ist nicht zu läugnen.

Angesichts solcher Fortschritte auf fast allen Gebieten des socialen Lebens durfen wir uns nicht wundern, die europäische Presse von einem wahren Stannen über die japanischen Zustände ergriffen zu sehen. Der tiefer Blickende freilich kann auch die Gefahren dieses Vorganges sich nicht verhehlen. Es hat sich nämlich der Regierung des Mikado eine Art Legomanie bemächtigt, und so loblich Verbesserungen auf dem Gebiete öffentlicher Einrichtungen sind, so sehr solche dem Staate und Volke zugute kommen, so schädlich ist andererseits die nun zum Princip erhobene Einmischung der Regierung in das Privatleben des Volkes Die Schlag auf Schlag erfolgten Verordnungen, wie das streng gehandhabte Gesetz, das den Japaner heisst, seine alte Haartracht anfzugeben. den Kopf nicht mehr zu scheeren und sich das Haar lang wachsen zu lassen, das Verbot des beliebtesten japanischen Spieles, Drachen steigen zu lassen u. a. m., sind höchst abgeschmackt, und tragen nur bei, das Nationalbewusstsein zu beleidigen. Die Japaner müssen ein gutmuthiges, loyales Volkehen sein, um solche Gesetzgebung ertragen. mussen sehr bildungstaleg sein, um alle diese Wandlungen unbeschädigt durchmachen zu konnen. Es fehlt auch nicht an Anzeichen eines bevorstehenden Ruckschlages. Die Daimios, d. h. die fruhern feudalen Edellente, grollen theilweise der Centralherrschaft des Mikado, und wenn es letzterem nicht gelingt, seine Regierung zu stärken, bevor der Rücksch'aet Joshricht, so kann alle Neuerung wie ein Kartenhaus zusammensturzen. Andererseits hat die krankhafte Ueberstürzung, womit Japan. dem die Sympathien des Westens gehoren mussen, sich einer beispielless n. von oben ausgegangenen Revolution aller herkömmlichen Sitten und Anschauungen in die Arme geworfen, nicht verfehlt, im Lande, und zwar gerade in den untern, die Masse des Volkes bildenden Schichten. eine Oppestien zu zeitigen, die dem stannenden Europa weld des Schauspiel einer Reaction von unten gewähren kann.

## America und die Colonialwelt.

### Allgemeine Erscheinungen der Colonial-Cultur.

Die Geschichte der europäischen Civilisation erhält eine wichtige Bestätigung durch jene der Neuen Welt. Der Entdeckung America's folgte die Bildung von Colonien, die sich alsbald auf alle neu aufgefundenen Länderräume erstreckten. Von den Vorstellungen des Colonialsystems getragen, gab es bald kein Volk Europa's mehr, welches nicht irgendwo seine Colonie hatte. Die damals an der Spitze der Civilisation marschirenden Romanen gingen mit dem Beispiele voran, und es ist nothwendig, auf die allgemeinen Gegensätze zwischen Romanismus und Germanismus auch in der Colonialfrage zu verweisen, will man den Culturgang jenseits des Oceans richtig erfassen. Wohl aus ganz natürlichen Ursachen legten die Romanen ihre Colonien sammt und sonders in den heissen und wärmeren Regionen an; dasnordlichste romanische Volk besass auch die nordlichste Colonie: Canada gehörte vormals den Franzosen. Die einstigen spanischen Besitzungen in America liegen in überwiegender Ausdehnung innerhalb der Wende-Nur Californien, das nördliche Mexico, Chile, die Laplata-Staaten, Uruguay und die südlichen Gebiete Brasiliens ragen darüber hinaus. Dagegen treffen wir Colonien der kosmopolitischen Germanen in allen Zonen, in der aretischen wie in der tropischen. Besassen doch einst die Holländer eine Niederlassung, Smeerenberg, auf Spitzbergen unter  $80^\circ$  n. B.! So recht eigentlich wohl fühlen sich allerdings die Germanen nur ausserhalb der Wendekreise und liegen ihre bedeutendsten Niederlassungen in der gemässigten Zone: die gesammten Vereinigten Staaten, die Ansiedlungen im südlichen Africa und alle aufblühenden Colonien Australiens (Neusüdwales, Queensland, Victoria, Sud- und Westaustralien, Tasmanien), endlich der nördliche Theil des britischen Indien, vornehmlich das Gangesthal. Nur in diesen Gebieten ist es Weissen gelungen, die vorhandenen einheimischen Bewohner zu verdrängen und so zu sagen eine neue weisse Bevolkerung zu schaffen. Hierin liegt zugleich der Schlussel zu der Verschiedenheit der Culturstufen in den Colonien. Gestiegen sind einzig jene, wo das gesittete Europäerthum auch ethnisch den Sieg davon trug. Dies ist aber nur ausserhalb der Tropen

möglich, wie die mit dieser Frage zusammenhängende Auswanderung gelehrt hat. Wohl sind in neuerer Zeit Tiroler nach Peru und Belgier nach Guatemala gewandert; Deutsche leben zerstreut allerwarts in Mexico, Central- und Südamerica. In tropischen Colonien gingen sie alle rasch ihrem Untergange entgegen und starben bald dahin. Das Gedeihen der Ausgewanderten hängt demnach und hing von jeher in allererster Linie mit den klimatischen und ethnischen Verhältnissen der Länder und Völker, dann erst mit socialen und ganz zuletzt mit politischen Einrichtungen zusammen. Im nördlichen Theile der Vereinigten Staaten, in den südlichen Streifen Australiens und Brasiliens gedeihen europäische Ansiedlungen. Nach den Unionsstaaten zogen und ziehen Kinder aller Nationen, vorwiegend Deutsche und Irländer: Engländer und Deutsche wandern nach Australien, Letztere auch nach Südbrasilien und Chile, Italiener nach den Laplata-Staaten. Nach den eigentlichen Tropen verirren sich vergleichsweise nur wunige Uebelberathene und hier vermögen Germanen wie Romanen ihre Herrschaft nur durch Gewalt aufrecht zu halten; niemals ist es ihnen gelungen, die Autochthonen zu verdrängen; die germanischen Europäer bilden dort überall die eminente Minderzahl, wie z. B. die Holländer auf Java, dem ostindischen Archipel und in Surinam, die Schweden und Dänen in Westindien, die Engländer ebenda, in Dekkan und Pegu. So war von vornherein die Entwicklung der aussereuropäischen Colonialcultur in die gemässigte Zone gebannt und indem ihre natürlichen Anlagen die Romanen in die warmeren, die Germanen in die kühleren Erdstriche trieben, den Händen der letzteren ausschliesslich anvertrant. Wir sehen also abermals den Gang der Culturentfaltung, und zwar an den verschiedensten Erdpuncten, von natürlichen Ursachen und Gesetzen beherrscht. Der Codes dieser Naturgesetze, so weit sie der Ethnologie entnommen sind, lauset beiläufig wie folgt: der Mensch ist kein Kosmopolit; gleich der Planze, gleich dem Thiere ist jede Menschenart an einen bestimmten Verbreitungsbezirk gebunden; ausserhalb desselben akklimatisirt sich nod gedeiht eine Race nur unter äusseren, der Urheimat möglichst Minlichen physischen Bedingungen. Wie die Pflanze, erleidet sie aber auch dann sowohl physische als geistige Veranderungen und unterscheidet sich wesentlich von ihren Stammeltern. Der Mensch passt sich mit einem Worte dem neuen Boden Andererseits bewahren Völker, welche nach entfernten abgeschlossenen Erdtheilen, namentlich Inseln auswandern, die Sitte Trachten und Einrichtungen der Epoche als sie die Heimat verliesen, mit grösster Zähigkeit, d. h. sie bleiben in der Cultur zurück So bewahrten die Isländer die in Europa längst erloschene altnordische Sprache und die französischen Canadier sogar bis 1855 das mittelalterliche Lehensrecht. 1) Jedoch in Gebiete versetzt, welche der Heimat in wichtigen Puncten unähnlich sind, geht das Geschlecht Grunde und schleppt sich je nach Umständen kürzer oder Inner a

<sup>&</sup>quot;) John White, Sketches from America. London 1810. 8. E. Se-su

Verkommenheit dahin. Zwischen den verschieden begabten, heterogenen Menschenarten entbrennt sofort der furchtbarste Kampf um's Dasein. Die gegenwärtige Inferiorität der Racen ist eine unzweifelhafte Thatsache. Unter gleich günstigen klimatischen und Bodenverhältnissen verdrängt die höhere Race allemal die niedrigere, d. h. die Berührung mit der Cultur der höheren ist tödtliches Gift für die niedere Race und bringt sie um. Alle Versuche solche Racen der Vorzüge höherer Gesittung theilhaftig zu machen, ja nur sie ihnen nahe zu legen, dienen blos dazu, sie desto sicherer zu erwürgen; die heuchlerische Pseudophilanthropie, welche die untergeordneten den höheren Racen gleichstellt, hat überall noch die düstersten Resultate und blutige, Jahrhunderte lange Kämpfe zur Folge gehabt.

Ausgerüstet mit der Kenntniss dieser Gesetze, lässt sich der Culturgang in den Colonien befriedigend erklären. England und Nordamerica allein, d. h. germanisches Element, haben Colonien zu gründen und zu heben verstanden, weil allein im Besitze der dazu geeigneten Landstriche. Die Art und Weise wie das germanische Element seine Aufgabe gelöst, steht jedoch in ungeheurem Widerspruche mit allen Idealen einer sogenannten Humanitätspolitik. Lange konnte man sich trösten, dass die angelsächsische Race an dem Racenmord der Eingebornen, wo er wirklich stattfand, keine Schuld trage, weil man die absichtliche Vergiftung von Brunnen in Utah zur Vertilgung der Rothhäute ebenso wenig kannte, wie die Praxis australischer Ansiedler, die armen Wilden durch Geschenke von arsenikhaltigem Mehl sanft aus dem Wege zu räumen. 1) Heute sind wir aber über alle diese Vorgänge zur Genüge unterrichtet. Der Yankee, ein energisches, materielles Geschlecht, vernichtet Alles in schroffer, brutaler Weise; er kommt, die Riflebüchse am Rücken, den Revolver in der Hand, in das auszubeutende Gebiet. Nach und nach zerstört er die einheimische Bevölkerung durch das Eisen, den Branntwein, die Willkür und tausend andere Mittel, und nimmt gewaltsam Besitz von dem ihm zusagenden Boden. So sind die Indianer in den Vereinigten Staaten auf ein Minimum herabgesunken, die Indianerkriege aber, welche zeitweise dort wüthen, sind nichts als ein letztes Aufflammen der mit Füssen getretenen Eingebornen, die mit barbarischer Rohheit Rache nehmen für die raffinirte, unsägliche Grausamkeit, womit seit Decennien der Yankee den rothen Mann bedient hat. Dieser unterliegt natürlich im Kampfe, seine Race verschwindet und die Civilisation schreitet über seine Leiche hinweg. Achnlich verhält es sich in den Colonien der Briten; sie drängen die Eingebornen von ihren Niederlassungen zurück, demoralisiren sie durch übermässige Arbeit, durch unersättlichen Gelddurst, durch Laster und Krankeiten aller Art und bereichern sich auf Kosten der sogenannten humanitären Gesetze. Squatters und Ansiedler, Kaufleute und Missionäre wetteifern mit einander im Vertilgen eingeborner Volkerschaften; in den australischen Colonien jagen die englischen Ansiedler die schwarzen Landeskinder wie das Hochwild oder den Hasen;

<sup>)</sup> Ausland 186". No. 37. B 865

zur allgemeinen Belustigung späht man nach dem Schwarzen und streckt ihn mit wohlgezieltem Schwase nieder, während daheim die City-Philosophen die Phrasen von Humanität und Freibeit im Munde führen. Dafür sind die Engländer Herren in Australien und die Cultur macht dort in jeder Hinsicht sichtbare Fortschritte. Darin liegt wiederum die grosse Lehre, dass die Entwicklung der Menschheit und der einzelnen Nationen nicht nach ethischen Grundsätzen, wohl aber kraft des Rechts des Stärkeren fortschreitet.

In Ländern, we das germanische Element colonisirend auftrat, wurde demnach von Anbeginn die einheimische Bevölkerung so reducirt, dass sie keine zureichende Arbeitskraft mehr bot; diese musste nun von Aussen her beschafft werden, durch freiwillige oder gezwungene Einwanderung. Zu der letzteren gehört auch die americanische Negersclaverei. Dieser begegnen wir überall, wo die einhelmische Arbeitskraft zur Verrichtung der nöthigen Bodenbebauung nicht ausreichte, bei Germanen wie bei Romanen. Es ist niemals Jemanden beigefallen, Neger nach Canada oder in das nördliche Europa als Sclaven einzuführen, nicht allein aus dem Grunde, weil in jenen Himmelsstrichen der Neger nicht fortkommen kann, sondern desshalb, weil man dort der Negerarbeit gar nicht benöthigt. Die weisse Bevolkerung ist völlig im Stande, die nothwendige Bodenarbeit selbst zu verrichten, denn sie befindet sich hier in den ihr adäquaten klimatischen Verhältnissen. Anders unter den Tropen. Dafür, dass dort die freie Arbeil der Weissen nicht gedeiht, die Tropensonne den Weissen erschlafft md zur Arbeit unfähig macht, liegen die unverwerflichsten Zeugnisse vorurtheilsloser Beobachter vor. 1) Die Erfahrungen, wonach Ackerlanstaaten unter den Tropen mit europäischen Arbeitskräften nimmerwebt gedeihen können, haben dies vielfach gelehrt. Eben so wenig ab der Neger den Einwirkungen des nordischen Himmels, vermag der weine Mann den fürchterlichen Einflüssen der heissen Zone auf die Daner zu widerstehen. Nur in solchen Gegenden aber hat man zur Negerariel gegriffen, von der Meinung ausgehend, dass selbst schlechte Arbeit besser sei als gar keine, denn über die Schlechtigkeit der Schwenarbell sind alle Kenner einig. Die wissenschaftliche Erkenntniss führt nun 10. drei Resultaten: erstens, dass die gegen dieses uralte Institut erhobenen Anklagen fast ausnahmslos die damit getriebenen Missbräuche, nicht die Wesen selbst treffen, denn es steht ganz unzweifelhaft fiest, dass fier Neger der kräftigste Tropenmensch ist, der bei menschlicher Beaullung in keiner Weise darunter leidet, so dass sich die Arbeitskraft und Arbeitsthätigkeit des Negers in heissen Ländern seit langer Zeit lewährt hat, 2) Zweitens, dass unter allen gegen die Sclaverei geschlenderies Anklagen keine schwerer wiegt, als jene, welche gerade am wenigstes

<sup>&#</sup>x27;) Rich. Schomburgk, Beisen in Britisch-lingung. L. Thl. 8. a. f.

<sup>3)</sup> Waitz, Anthropologie der Notureölker. II. B. 276. Wis die Trans terrebrie, starb in Philodelphia am 11. März 1867 ein Neges, Adam Page, weitelne in die Schwerei das Alter von 122 Jahren erreicht hatte. Anthriche Felle sind windurk it interes geworden.

gewürdigt wird, nämlich die Folgen der Negerschaverei für die herrschende Race selbst durch die Schaffung von halbschlächtigen Menschentypen, und der damit unwiderruflich verknüpften Verschlechterung des Blutes, die gepaart geht mit sittlicher und moralischer Verkommenheit der Weissen und Färbigen. Drittens endlich, dass es ganz unmöglich ist, die Schaverei aus der Welt zu schaffen, so lange diese von Menschen bewohnt wird. Die Form ändert sich, das Wesen bleibt,

Von allen Ländern, wohin die Ausfuhr africanischer Negersclaven stattgefunden, waren keine ihrem körperlichen Gedeihen förderlicher als die südlichen Unionsstaaten. Die verflossenen Jahrhunderte haben zwar das gesammte tropische America, nämlich Westindien, Mexico, Central america, die nördlichen Staaten Südamerica's und Brasiliens mit Schwarzen überschwemmt, statistisch lässt sich aber nachweisen, dass eine Vermehrung derselben ausschliesslich in den südlichen Vereinigten Staaten eingetreten ist. In allen übrigen Ländern war eine sehr merkliche Abnahme der Negerbevölkerung wahrzunehmen, selbst dort, wo sie, wie in den Colonien der Romanen, eine gute Behandlung genossen. romanischen Völker, minder energisch, betriebsam und heftig in ihren Colonisationsversuchen, zeichnen sich vor denen des germanischen Stammes durch grössere Milde und Menschlichkeit gegen ihre Sclaven aus und Jegor von Sivers hat wohl recht, wenn er behauptet, dass der spanische Creole es allein verstehe, mit dem Neger menschlich umzugehen. (1) Dies zeigt sich vor allem in der Milde der spanischen Sclavengesetze; der glücklichsten Lage erfreuten sich die Neger im französischen West-Trotzdem vermochte diese gute Behandlung weder ihrem Indien. raschen Abnehmen noch auch ihrer sittlichen Depravation Einhalt zu Gegen Norden hin hatte übrigens die Natur selbst ihrer Verbreitung eine unübersteigliche Schranke gezogen, indem das Klima der nördlicheren Unionsstaaten sich für den Neger verderblich erwies.

Auch mit den einheimischen Völkerschaften räumten die romanischen Stämme weit weniger auf als die Germanen, weil in den heissen Himmelsstrichen die Energie erschlaffte; die spätere Colonialwirthschaft der Spanier zeichnete sich durch bedeutende Milde aus; noch glimpflicher gingen und gehen die Franzosen mit ihren fremden Unterthanen um; dafür haben sie auch keine blühende Colonie aufzuweisen. Da in den romanischen Colonien die einheimische Bevölkerung grössere Schonung erführ, daher an Kopfzahl nicht abnahm, so hätte sie wohl die zur Bodencultur nothwendige Menschenarbeit stellen und die Negerschaverei überflüssig machen können, wenn nicht die ausgesprochenste Arbeitsscheu sogar höher stehende Naturvölker charakterisirte. Abgesehen von ihrer geringeren körperlichen Stärke, arbeiten sie in freiem Zustande eben so wenig als die Neger. Selbst der bodensässige, ackerbauende Indianer in Mexico, Centralamerica und Perú baut nur gerade so viel, als er zum noth-

<sup>\*)</sup> Besonders auf Cuba besass die Sclaverei aussergewöhnlich milde und humane phormen biehe Jegor von Sivers, Cuba, die Perle der Antillen. Reisedenkwürdigkeiter und Forschungen. Leipzig 1861. 8\*.

dürftigsten Lebensunterhalte bedarf. Genau so handelt der Malaye auf Java und den ostindischen Insein. Nur mit Hilfe des sinureichen, jetzt schon fast zur Grenze verlassenen Cultuurstelsel gelang es den Holländern, Java zur Perle der Sundusee zu machen. Das Cultuurstelsel beruht aber auf Zwangsarbeit, wenn auch in beschränktem Masso. Man hätte demuach in America, wollte man die Eingeborenen zur Bodencultur benutzen — dieselben ebenfalls hierzu zwingen, d. h. mit anderen Worten die Sclaverei statt für die Neger für die Landeseingeborenen einführen müssen.

So lagen die die gesammte americanische Entwicklungsgeschichte beherrschenden Verhältnisse, als die Loslösung der Neuenglandstaaten

vom Mutterlande sich vollzog.

## Entstehen der americanischen Republik.

Die Vereinigten Staaten Nordamerica's sind ein Landercomplex, der in vielfacher Hinsicht einzig in seiner Art dasteht; sie bieten das merkwürdige Schauspiel einer Nation, die kein Volk ist und sind lés-lang in der Geschichte das einzige Beispiel von der Anwendbarken republikanischer Regierungsformen auf eine zahlreiche Bevölkerung Schon aus diesem Grunde verlohnt er sich, auf Entstehung und Wachsthum der Vereinigten Staaten einen flüchtigen Blick zu werfen Walter Raleigh war der erste, welcher 1585 eine Colonie auch einem Landstriche an der Chesapeake-Bai führte, den er Virginien nannte. Sie ging bald zu Grunde und erst 1607 bekam die englische Niederlassung in der zwischen 34-35 n. Br. liegenden Ländern eine dauerhaftere Gestalt. Nach der Schilderung des damatigen Generalcapitan von Virginien, Lord Delaware, empfangen wir von den ersten Colonisten kein allzu günstiges Bild, James I. sandte, um die Anzell der Ansiedler rasch zu vermehren, nicht allein einen Wilddieb hinaber. sondern auch zur Deportation verurtheilte Missethäter und Verbreiter. welche die Todesstrafe verdient hatten. Bald nahmen auch Hollander und Schweden von einzelnen Küstenstrichen Besitz; erstere gründeles die Niederlassung Neu-Niederland mit der Hanptstadt Neu-Amsterdam. dem späteren New-York; letztere wechselten mit den Hollandern in Besitze New-Jerseys und gründeten am Delaware die Colonie Nou-Schweden. 1) Doch noch im XVII. Jahrhunderte rissen die Englander auch diese Landestheile an sich und verlieben ihnen ein einheitliche Gepräge. Damit aber waren sie noch nicht zufrieden. Die Ansiedlungen der Spanier im Süden, hauptsächlich aber jene der Franzosen im Norden, die in ihrem Gedeihen die englischen bald übertiugelten. regten längst Neid und Eifersucht der ländergierigen Briten. Sie ergriffen jede passende Gelegenheit ihr Gebiet zu erweitern, und die europalischen

<sup>\*)</sup> Siche über diese Colonier Inrael Annellus, A history of New Societ instituted by W. M. Reynolds. Philadelphia 1874. St.

Conflicte boten willkommenen Vorwand, Frankreich, welches in Nordamerica ein noch grösseres Territorium sein Eigen nannte als England, auch dort zu bekriegen. Damals konnte es sogar noch zweifelhaft sein, welches der beiden Mutterländer das Privilegium haben würde, dem Continente durch Sprache, Religion und Gesetzgebung seinen nationalen Stempel aufzudrücken. Der Kampf zwischen beiden Nationen war ein eben so harter als andauernder; der siebenjährige Krieg brachte endlich die Briten an das Ziel ihrer Wünsche; England ward alleiniger Herr in Nordamerica. Die meisten Colonisten führte religiöser und politischer Druck im Vaterlande den nordamericanischen Niederlassungen zu. Religionsschwärmer, besonders Puritaner, bildeten (1621-1638) die nördlichen Colonien New Hampshire, Massachusets und Rhode Island, welche 1643 unter dem Namen Neu-England eine Verbindung schlossen; 1628 gründete der katholische Lord Baltimore für seine Glaubensgenossen die Colonie Maryland und 1681 kam der Quäker William Penn mit vielen seiner Anhänger und gründete Pennsylvanien mit der Brüderstadt Philadelphia. Daneben verfolgte Katholiken, besonders Irländer, und deutsche Protestanten aus der Pfalz. Alle diese britischen Colonisatoren des nördlichen America genossen von jeher eine umfassende demokratische Freiheit, die Abhängigkeit von England war eine im Allgemeinen wenig empfindliche, denn die Puritaner, welche die aberwiegende Menge der Einwanderer bildeten, hatten die Errichtung eines streng republikanischen Gemeindewesens durchzuführen verstanden. Dies ging freilich sehr leicht in America, denn zwischen dem alten Europa und dem neuen Colonisationsgebiete in America bestand der grosse Unterschied, dass ersteres schon seit Jahrtausenden eine dichte Bevölkerung trug, die den Boden allenthalben bebaute, letzteres ein zwar fruchtbares aber erst urbar zu machendes Land war mit einer nur dünnen Bevölkerung europäischer Ansiedler. Das damals besiedelte Areal mochte etwa 826.000 [ Kilometer betragen; darauf lebten 1749; 1,460,000 und 1775: 2,803,000 Menschen. Bei einer durchschnittlichen Danne der Bevölkerung von etwa 2 Millionen entfiel demnach 1 Europäer Kilometer. In solch' weiten Räumen, wo meilenweite Entfernungen den Nachbar vom Nachbarn trennen, ist Jeder selbstverständlich sein eigener Herr und König; es gibt Niemand, mächtig genug seinen Willen diesen zerstreuten Menschen, weder zum Nutzen noch zum Schaden, aufzuzwingen, sie unter ein Joch zu beugen, dem sie sich nicht freiwillig unterwerfen. Dies aber thaten sie einzig und allein der Kirche gegenüber. Diese, auf breitester demokratischer Basis berühend, besass dagegen eine geradezh ûberwältigende Macht. Die ganze staatliche Organisation der einzelnen Colonien war ihr nicht nur untergeordnet, sondern lediglich Mittel zur Erreichung jener höheren Zwecke, welche die religiose Auffassung als das "wahre Christenthum" ansah. war ihrer Herrschaft unterthan und gegen Andersgläubige übte sie mit nnnachsichtlicher Intoleranz einen despotischen Druck, der sich mit den Formen der ausgeprägtesten politischen Freiheit nicht nur vollkommen vertrug, sondern sogar als getreuer Ausdruck des unumschränkten Volkswillens gerade diesen Formen eine unwiderstehliche Kraft entnahm. 1) Unter solchen Umständen dürfen wir uns über die drakonische Gesetzgebung nicht wundern, welche in einzelnen Colonien herrschte. 2)

Gewohnt, gegen die Autochthonen mit schonungsloser Willkur zu verfahren, umfangen von weiten Gebieten, welche die Idee der Freihelt begünstigen, zur Bewältigung der unbändigen Natur auf die eigene Kraft angewiesen, ist die demokratische Freiheit und Gleichheit der Neuengländer eine so durchaus naturgemässe Erscheinung, dass sich dieselbe überall wiederholt, wo gleiche Verhältnisse walten: in den Colonien Australiens, auf Neusceland, am Cap, in den Freistaaten der holländischen Boers im Gebiete des stidafricanischen Orange River und Limpopo, in Canada. An allen diesen Orten wandten die Völker germanischen Stammes von jeher sich demokratischen Staatsformen zu, führten ihre Geschäfte mit eigener Hand und brachen den Selfgovernment Bahn. Als daher ein geringfügiger Anlass - de britischen Minister wollten den Americanera nicht zugestehen, die 🖴 das Mutterland zu entrichtenden Abgaben sich selbst aufzulegen zum americanichen Befreiungskriege führte und die Neuengland-tasten die britische Oberherrschaft abschüttelten, war für sie keine andere staatliche Constituirung möglich, als jene der Republik. Nicht als tist Ereigniss von welthistorischer Bedeutung und nicht als ein Sieg des republikanischen Princips, sondern als eine einfache Naturnothwendigkeit stellt sich die Annahme der republikanischen Statform für die unabhängig gewordenen Nordamericaner dar. Die ness Schöpfung sollte auch keinen Fortschritt in der Entwicklung bekunden. vielmehr ging sie lediglich aus der zähen Anhänglichkeit der Americaser an das Althergebrachte, aus ihrem strengeonservativen Sinne berar Indem sie sich als Freistaaten constituirten, stellten sie keine new Theorie auf, sondern behielten blos die alten freiheitlichen Eingischtmes bei, welche als das Ureigenthum aller germanischen Stämme von Apfang an auf americanischem Boden ihr Gedeihen gefunden hatten und Niemand, der für die natürliche Culturentwicklung ein offenes Aughat, wird bezweifeln, dass bei der früher oder später eintrete be-Loslösung der nicht tropischen Colonien der Germanen überall die republikanische Staatsform adoptirt werde. Canada in der Gegenwalt ist am besten Wege dazu, und in Australien gestalten sich die Dies

<sup>&#</sup>x27;) John H. Becker, Die hundertjührige Republik Augsburg 1872. 25. 25. 25. 1 In Virginien verordnet unter Anderem des Gesets von 1812: für Rhayloden Tod, wie auch wenn jeneand zum dritten Male auf gottloses Schwurg eriappt auf Ver es der schuldigen Achtung einem Geistlichen gegenüber ermangele lieu, vrößfentlich gepeitscht und musste an drei aufeinanderfolgenden Stannlagen im der Entstellich gepeitscht und musste and drei aufeinanderfolgenden Stannlagen im der Entstellich gegenzen. Die Strafe für das Wegbleiben von der Kiesbe und der entgelen Katechismusstunde lautete für das ereie Mal auf Entziehung der Provision der Ratechismusstunde lautete für das ereie Mal auf Entziehung der Provision der Auswanderer, der in der Colonis ankam, sich weilgerie, dem tiel tilischen die bekennlinde abzulegen, wurde er, bis er sich dieser Anordmung genigt, sealleb zu Eine Wascherin, die von der ihr anvartrauten Wasche stahl, wurde übertein Becker, der Brot unter dem Gewichte verkanfte, stand in Gerabe, seine trisch verliefen.

ganz analog. Ein Trugschluss ist es nur, dass die Nordamericaner damit etwa einen Fortschritt bekundeten gegenüber dem in Europa schrankenlos waltenden Absolutismus, dass sie etwa dadurch ein höheres Culturstadium verrathen hätten. Gerade weil Europa die Neuengländer um so Vieles an Cultur überragte, war es monarchisch; denn die Verdichtung der Menschheit ist die Quelle der Knechtschaft und zugleich der Gesittung. Mit der erwähnten Dünne der americanischen Bevolkerung ist an und für sich unwiderruflich nur ein äusserst niedriger Gesittungsstand geknüpft. Die Nordamericaner waren den Europäern so wenig an Cultur ebenbürtig, als es heute die Boers sind, welche sich gleichfalls der republikanischen Staatsform bedienen.

Die Frage nach der Berechtigung der americanischen Erhebung Die Americaner machten einfach nur von hat gar keinen Werth. ihrem Rechte des Stärkeren Gebrauch, und in America waren sie eben die Stärkeren. Zudem hatten sich im Laufe der Zeit die Nordamericaner zu einem besonderen Volke herausdiffereneirt, genau so wie im Pflanzen- oder Thierreiche Arten die von ihrer Heimat auswandern Trotz des beständigen Nachschubes an europäischem Blute unterlagen die Nordamericaner einem unaufhaltsamen Naturprocesse, dem Migrationsgesetze Moriz Wagner's, und bildeten einen geistig und leiblich von seinen Stammeltern verschiedenen Menschenschlag, dessen Entwicklung schon dadurch eine andere werden musste. Für diese erlittene Umänderung ist in geistiger Hinsicht die Sprache ein unumstösslicher Beweis. Das Englische ist jenseits zu einem vollkommen verschiedenem Dialekte ausgebildet, in welchem selbst die verschwindenden Indianeridiome ihre deutlichen Spuren hinterlassen, und dieser Dialekt beginnt immer mehr sich auch zur Schriftsprache zu erheben. 1) In leiblicher Beziehung sind die charakteristischen Merkmale des neuen Typus bereits scharf ausgeprägt. Alle wissenschaftlichen Beobachter stimmen darin überein, dass der Nordamericaner in seiner ganzen äusseren Erscheinung sich von seinen keltisch-germanischen Brüdern in Europa in auffallender Weise unterscheide und mehr und mehr dem indianischen Typus nähere. 2)

<sup>4)</sup> American English it assuredly one of the most singular of dialects. It is becoming yearly more and more the spoken and, to a great extent, the written language of the country. It is Eiglish, with a strong tifa ton of new words, new illiams, and new jarms of speech—some aritimal, some born well from other languages, some more slang but dignited ad times by a certain rough wit which is thoroughly vivy of the soil.\* So charaktericit des Ya kee-Englisch ein trofficher, lesensworther Aufsatz in Chambers Janeaul No. 613 v m 25 September 1875—88, 609.

Production of Manhall in Todd's Cyrlop, of Analogy and Physically, S. Lock. - Gegen diese weblyerheigte That ashe erhebt Hr. Dr. R. Schleiden elemeteke R. delan 1876. Hl. Bd. S. 200 Protest, weil er, nun weil er — in seiner reschen Protegraphen annilug meht die geringste Spur einer solchen Assimilation entdeckt h.t. Da das Factum durch wissen ich iftliche Beibachtungen (anatomische Messunger, u. dgl.) feststeht, so wis man Dr. Schleiden's Protest eben so weildich har hertich machen durfen, als dies Beng. in Franklin mit den franzosischen "Phantasten" that, weiche schon vor 100 Jahren die manliche Beibachtung gemacht hatten. Diese Beschachtung po sie Franklin freilich nicht in den Kram, in den Augen der Wissen-

Wir fügen hinzu, dass diese Anartung an den Boden etwas durchaus natürliches ist, dass dieselbe nicht blos in America sondern überall vor sich geht, wo Europäer in längeren Generationen verweilen, und

schaft haben aber die "Phantasten" Rocht behalten. "Nach der aweiten Generaties schon zeigt der Yankee Züge des Indianertypus. Später redneirt sich das Drüsensysten auf ein Minimum seiner normalen Entwicklung; die Haut wird trocken wie Leder: Is Warme der Farbe, die Röthe der Wangen geht verloren und wird bei den Macron durch einen lehmigen Teint, bei den Weibern durch eine fahle Blasse erzetzt. Der Kopf wird kleiner, rund oder selbst spitzig; man bemerkt eine grosse Entwicklung der Backenknochen und Kaumuskeln; die Schläfengruben werden tiefer, die Kinnbacken massiver, die Augen liegen in tiefen, einander sehr genäherten Höblen. Die Iris Bt dankel, der Blick durchdringend und wild. Die langen Knochen verlängern sich, bemeders an den oberen Gliedern, so, dass in Frankreich und England besondere Handschale fabricist werden, deren Finger man besondere lange macht. Die innern Höhlen dieses Knochen verengern sich, die Nägel werden leicht lange und spits. Das Becken im Weibes wird demjenigen des Mannes ähnlich " (Carl Vogt, Forferanges Eber des Menschen. 11. Bd. S. 236-237, nach Quatrefages.) Das Haar der Nurdameriniaer nimmt die schlichte und straffe Art des indianischen Haares an, obwohl eie ursprünglich weiches und lockiges Haar batten. (Jarold, Anthropologia 3, 140.) Die Haut in mit zart, das Fettpolster zwischen Haut und Muskeln verschwindet, sin auffallender Mengian Körperfülle tritt ein, der Hale wird sehr schmal und daher überlang. (Kans, De races of Man. London 1842. S. 73.) Gewinnt durch all dieses die Physiognosis der Yankee einen ganz eigenthümlichen Ausdruck, so sticht auch ihr ganzes Benchmer, ber immer etwas Eiliges und Fieberhaftes beigemischt ist, auffallend von dem Ersei wie der Bedachtsamkeit ihrer Brüder in England ab. (Transactions of the unthropological Society. London 1863. p. VIII. Siehe M. Ranch, Die Einheit des Menschengen delle Augeburg 1873. 6º. B. 105-197.) Die Frauen werden in der fünften und auchsten Geschlechtsfolge immer blasser und blasser, immer zarter, magerer und zug leich atherinkei. daher für ihre höchste Aufgabe, nämlich gesonde Kinder zu tragen ned seibst en ernahren immer weniger befahigt. (White, Sketches from America. B. 122) Auch ganz moderner Beobachter, Professor Wilson in Toronto, gelangt zu dem Schizen, dass hinsichtlich des Dahlaschwindens und Aussterbens der Indianischen Stamme, sie zu viel von Ausrotturg und zu wenig von Aufschlürfung sprieht, er beweist, dass sie gronner Anthell rothen Blutes von den weissen Eindringlingen aufgenommen wards wil die Spuren desselben in allen Classen der americanischen Gesellschaft welt varhvelle sind. Ja, es ist sogar schwer einen reinen Indianer zu finden, und das Halbblint, welche gegenwärtig die alten Besitzer des Bodens darstellt, besitzt mach Wilson Beharping treffliche Anlagen und wird zugleich allmählig zur festen Niederlassung und Assales eines gesitteten Lebenswandels gezwungen. Daraus wurde als letzte Polgerung sich 81 Bildung einer homogenen Race ergeben, welcher zweifelsohne mancher Charakters des Weissen, wohl aber auch unverkennbare Züge ihrer rothbäntigen Ahnen salafitt wurde. Eine solche ethnische Vermischung ist überall dort unausweichlich, we au Race von einem schon bevölkerten Gebiete Besitz ergreift; Leute, welche aller Arbeit verrichten, können in der Regel ihre Weiber nicht mitnehmen. Auch Diete reigt, wie diese Verhältnisse naturnothwendig zum Entstehen einer Mostre führen, und wenn er über letztere nicht so günstig urtheilt wie Professor Wilsen, erklärt sich dies wohl einfach dadurch, dass in den Adern der canadischen Hallenmenschen durch-chulttlich ein viel höherer Procentsatz weissen als reiben Histories Sei dem aber wie immer, es steht unerschütterlich fest, dam sins homogene Misch ... race das Endergebniss des ethnischen Processes in Nordamerica ist, und dass die Veeinigten Staaten dieser Homogeneität mit Haat entgegeneilen. [Riche darüber Williss Hepworth Dixon, White Conquest. London 1875. St. 2 Bas.)

dass es geradezu gegen ein Naturgesetz verstiesse, wenn die gedachte Erscheinung bei den Yankees sich nicht kundgeben würde.

Bei dem weiten Raume, auf welchem die Americaner zerstreut leben, kann die Umwandlung des Typus natürlich keineswegs gleichformig vor sich gehen, und walten zwischen ihnen selbst die mannigfachsten Unterschiede ob. Die äusseren Merkmale und verborgenen Verschiedenheiten, die Engländer, Franzosen, Deutsche u. s. w. trennen, sind namlich kaum deutlicher als diejenigen, welche den Eingebornen von Maine von dem Eingebornen Südcarolina's, jenen von Ohio oder Illinois von jenem Connecticut's unterscheiden; sie sind alle Bürger der Vereinigten Staaten, aber jeder ist ein Americaner mit einer Besonderheit.1) Diese Volksverschiedenheit, zusammengehalten mit der grossen räumlichen Ausdehnung der Gebiete erklärt, dass nur ein sehr laxes Band, eine Conföderation, Elemente verbinden konnte, welche in sich die Neigung zu vollkommen selbständigen, von einander unabhängigen Staatsindividuen verspürten. So war die Annahme der Föderativ-Republik nur eine Folge natürlicher Momente und die Centralisation a priori durch unüberwindliche Momente ausgeschlossen. Diese Hindernisse verringern sich in dem Masse, als die Dichtigkeit der Bevölkerung wächst und eine Verschmelzung der einzelnen Typen anbahnt. Von einem solchen Resultate ist die Gegenwart noch sehr weit entfernt, aber die ganze americanische Geschichte hindurch windet sich die unverkennbare Tendenz der Stärkung der Centralgewalt und Schwächung der einzelnen Glieder, der Umwandlung des Staatenbundes in einen Bundesstaat mit immer mächtiger werdender Spitze.

In den ersten Zeiten der jungen Republik wurden die Finanzen geordnet, die Staatsschulden theils abgetragen, theils versichert, die wilden Ureinwohner theils zur Ruhe, theils zu einiger Civilisation gebracht, der Ackerbau ungemein gefördert, der Handel ausserordentlich gehoben, die Volksmenge ausser allem Verhältnisse vermehrt und das Territorium durch Hinzutritt und Erwerb weiterer Ländergebiete ansehnlich erweitert. Dieses schnelle Wachsthum des Wohlstandes und der Macht der Vereinigten Staaten ward nur 1814 auf kurze Zeit durch einen Krieg mit England unterbrochen, der aber schon im nächsten Jahre zum Abschlusse kam. Seitdem, obwohl wiederholt Verwicklungen mit europäischen Mächten zu kriegerischen Ausbrüchen zu führen drohten, erfreute die Union sich des tießten Friedens bis zum Jahre 1846, we sie selbst das benachbarte Mexico mit Krieg überzog. Wie nun einem bestimmten Kern die Krystalle anschiessen, so war im Laufe des ersten halben Jahrhunderts ihres Bestehens fort und fort ein Gebiet nach dem andern zu den alten Unionsstaaten hinzugetreten, welche in unglaublich rascher Zeit von ihrem Stammsitze am Atlantischen Ocean die Alleghanies überstiegen und die östlichen Striche des Mississippi-Beckens in Besitz nahmen, dann auch diesen Strom überschritten und die Felsengebirge, bis endlich die Gestade des

<sup>&#</sup>x27;) Siche daruber das Buch von Rae, Impressions and Opinions of America. Leaping 1874. 8°.

Stillen Oceans ihrem ungestümen Vordringen gebieterisch Halt dietirten. Gleich einer unaufhaltsamen Fluth ergoss sich das Angelsachsenthum und was in dessen Gefolge, zog über die noch unbewohnten Regionen des Westens, einem Länderdurste fröhnend, der in der Geschichte ohne Beispiel dasteht. Kein monarchischer Eroberer hat je eine solche Gier nach Gebietserweiterung gezeigt, wie die transatlantische Republik, und selbst die rasche Entwicklung des russischen Colosses nach der asiatischen Seite hin kann sich damit kaum in Parallele stellen. In der Gegenwart scheinen die Unionsstaaten so ziemlich an den Grenzen ihrer natur- und vernumftgemässen Ausdehnung angelangt, dennoch glimmt sogar jetzt noch eine schlecht verhehlte Lästernheit nach fernerer Machterweiterung unter der Asche, und meinen nicht Wenige in blinder Verkennung der thatsächlichen Unmöglichkeiten, es werde dereinst dem ganzen westlichen Continente beschieden sein, sich unter den Schwingen des nordamericanischen Aares zu bergen. Der in jezlicher Hinsicht glänzende Aufschwung der Union mochte solche Trämme lange rechtfertigen, denn bisher war die Nation von Erfolg zu Erfolg geschritten. Auch der mexicanische Feldzug endete mit neuem Gebietsgewinne, und da es gefährliche Gegner zu überwinden nicht mak redete man sich nur zu leicht in die Ueberzengung der eigenen Daüberwindlichkeit und Vortrefflichkeit hinein. Einen schweren Schlee, ein ernstes, in seinen düsteren Folgen erst jetzt immer mehr zu Tam tretendes Hemmniss erfuhr dieser Siegeslauf in dem grossen Senessionskriege, der 1861-1865 tobte und der Mitwelt das Schuspiel eines sich zerfleischenden freiheitlichen Gemeinwesens bot, das mehr Opfer an Gut und Menschen erheischte, 1) denn irgend ein Krier dessen sonst die Geschichte gedenkt,

# Ursachen und Folgen des Secessionskrieges.

Die Ursachen zu diesem Riesenkampfe lagen in den naturlichen Bodenverhältnissen selbst begründet und stammen aus den bliesen Zeiten des americanischen Staatenbundes. Sie entspringen in letner Instanz dem durch keine Menschengewalt aufzuhebenden Germalt von Ackerbau- und von Pflanzerstaaten. Nur die nordlichen Todes Landes eignen sich für die ausschliessliche Bebanung mit bedfrüchten, und hier konnten Gemeinwesen unter den namlichen Ibdingungen wie in der gemässigten Zone, der Europa vurzugswangehört, erstehen. Dafür kann man daselbst jene Produce sie ziehen, welche die Natur auf tropische oder subtropische Hingsstriche beschränkt, zugleich aber unentbehrliche Bedürfnisse der mehlichen Cultur geworden sind und die wichtigsten Artikel im Wettanzie

<sup>\*)</sup> Der Verlaat der Nordateaten betrog im Ganzen 280,789 Officiere und Schale woven 96,101 am Schlachtfelde und 184,560 durch Krankheit und nodere Ungliebelle um's Leben kamen. Die Verluste der Conföderirten sind schwerlich geringer gewood.

abgeben. Hierzu gehört vornehmlich die Baumwolle; dann weiter im Suden Zucker und Kaffee. Diese Gewächse gefallen sich nur in heissen Ländern und müssen auf sogenannten Plantagen gezogen werden. Nun erfordern gerade die erwähnten Culturgewächse, von denen Baumwolle und Zucker in den südlichen Theilen der Vereinigten Staaten gezogen werden, eine überaus anstrengende Pflege, zu welcher die weissen Ansiedler, wie wir wissen, in diesen Klimaten körperlich absolut unfähig waren und noch sind. Es ergab sich daher die Nothwendigkeit, tauglichere Arbeitskräfte zu beschaffen, und sehon frühzeitig, 1619, führten die Holländer die ersten Negerselaven nach Nordamerica ein. Der Neger aber bestätigt vollauf die Lehre der Ethnologie, wornach kein Naturmensch sich freiwillig zur Arbeit bequemt, sondern nur durch Zwang dazu getrieben werden kann. Desshalb machte man den Neger zum Schaven, und es zerfielen die Unionsstaaten von Antang an, je nach ihrer geographischen Lage, in sclavenhaltende und in nichtsclavenhaltende, oder wie man zu sagen pflegt, in freie und in Schavenstaaten.

Um diesen Gegensatz nun dreht sich die ganze innere Geschichte der Union bis auf die Gegenwart. Unter dem Einflusse der humanitären Ideen des XVIII. Jahrhunderts erstanden auch in America, aber naturlich nur in den Nordstaaten, welche desselben nicht bedurften, dem Institute der Sclaverei zahlreiche Gegner, welche zunächst das Authoren des Sclavenhandels, dann die Aufhebung der fluchwürdigen Einrichtung selbst erstrebten. Bereits am 6. April 1776 verbot der Congress die Schweneinfuhr. Desto grösser war die Vermehrung der Neger in den Sclavenstaaten selbst, und nunmehr entwickelte sich erst der scharte Gegensatz zwischen denjenigen Staaten, welche die Sclaverei aus sittlichen Gründen verdammten und nach staatswirthschaftlichen Erfahrungen für unentbehrlich erklärten, und jenen Staaten, welche naturlichen Verschiedenheiten der Menschenstamme mehr Gewicht beilegten und die Schavenarbeit für unentbehrlich erklärten, weil sonst ganze Landschaften unangebaut bleiben wurden und die einträglichsten Culturzweige aufhören müssten. Ganz sieher ist es, dass der Sclaverei eine Reihe von Missbräuchen anklebten, welche zu Grausamkeiten und harter Bedruckung der Neger führten, die sich sogar in der Gesetzgebung der einzelnen Schwenstaaten aussprach. Indess hat vorurtheilslose Prufung im Gegensatze zu leidenschaftlichen Darstellungen wie jene der Fran Beecher Stowe gezeigt, dass im Allgemeinen die Behandlung der Neger eine durchaus milde gewesen, und dass, wo die Gesetze mit racksichstloser Strenge gegen sie auftraten, die Selbsterhaltung der Weissen dies dringend erheischte. Heute, wo seit einem Decembing die angeblich unnatürlichen Schranken eingerissen sind, welche Schwarze und Weisse trenuten, konnen wir die Wohlthat der früheren Institutionen erst recht ermessen und erkennen, wie die humanitären Ideen kläglich zerschellen trauriz aber wahr an dem harten Fels der ethnologischen Thatsachen. Dass die Humanitat Anforderungen stellt, welche den wissenschaftlich gesieherten Wahrheiten geradezu widersprechen, darf sich jetzt wohl Niemand mehr verhehlen, und in dieser Missachtung liegt eben der Hauptgrund, warum die humanitären Principien in der Praxis naturgemäss scheitern müsse und ihre Pfeile tödtlich die Schützen treffen, welche sie abgesandt.

Aber nicht nur zwischen Süd- und Nord-Staaten eröffnete die Sclaverei einen klaffenden Abgrund, auch in den Süd-Staaten selbst vertiefte sie die Kluft, welche zwischen Weissen und Schwarzen gahnte. Die aft unvermeidliche Blutsvermischung der beiden Racen schuf halbschlüchtige Menschentypen in den mannigfaltigsten Abstufungen, die zwar häufe durch körperliche Schönheit ausgezeichnet, meistens von ihren Erzeugern nur die Laster, keine der Tugenden ererbt hatten. Sollte dieses lasterhafte Mischlingsvolk nicht störend in das Getriebe der südstaatlichen Gesellschaft eingreifen, so musste es mit wuchtiger Hand zu Boden gehalten werden wie der Neger selbst, und so entwickelte sich alsbald eine scharf ausgeprägte Aristokratie des Blutes, die sich mit unerbittlicher Strenge auf die weisse Hautfarbe beschränkte. Der Racenhass zwischen den Menschen verschiedener Hautfarbe ist eben kein einfaches Vorurtheil, wie Mancher denkt und die Philuthropen behaupten, sondern ein tief in der menschlichen Natur begründetes Gefühl, das überall und zu jeder Zeit zum Durchbrache gelangt. Eben so unerschütterlich fest steht die Superiorität, die geistige wie moralische, der weissen Race, die also in der That eine natürliche Aristokratie im wahrsten Sinne des Wortes bildet. In des südlichen Sclavenstaaten wandelte sich nun bald diese natürliche Aristokratie auch in eine wirkliche um, welcher der Besitz der Schwaund das Erträgniss der schwarzen Arbeit die Mittel zur Anhaufung grosser Reichthümer bot. Mit diesem glich sie zum Theile die Mangel aus, die jeder Aristokratie anhaften, hier aber noch durch die entsittlichenden Wirkungen erhöht wurden, welche die Sclaverei an sid auch auf die Herren ausübt. Die Baumwollen- und Pflanzer-Barone wuchsen zu einem ritterlichen, gastfreien Geschlechte heran, das auf den Universitäten Europa's seine Bildung suchte, aber die Wahrung der eigenen Standesinteressen allein im Auge behieft. Du Reichthum allerwärts unfehlbar Macht mit sich bringt, so konnte es auch sich fehlen, dass der Süden den Norden in politischer Hinsicht überrlugelte und ihm die leitende Rolle im Staatswesen zufiel.

In den freien Nordstaaten war der Bildungs- und Entwicklung ein wesentlich anderer und im Ganzen den europäischen Idealen entsprechenderer. Hier genoss man das Glück, der Sclaverei nicht sbedürfen, und es entstand daher auch keine Aristokratie der Haufarbe, welche selbst nicht arbeitete, sondern vom Schweisse der Neger lebte. Hier war jeder gleich, hier konnte jeder arbeiten, und Wohlstand verbreitete sich allgemein über das ganze Volk Die europäische, schaffenslustige Einwanderung suchte mit Vorliebe der adäquaten klimatischen Verhältnisse halber den Norden auf und nied den Süden, der ihr nur die Wahl zwischen physischem Untergange oder Verzicht auf jeglichen Schaffensdrang geboten hätte. Zugleich führte sie eine Summe von Intelligenz, welche der americanische Beden vielleicht nie gezeitigt hätte, in's Land und mehrte die Kopfrahl des

Nordens, der bald an Volksmenge den Süden überflügelte. So kam es, dass in politischen Dingen die Majorität des americanischen Volkes von der Minorität des Südens regiert wurde. Ein solches Verhältniss musste über kurz oder lang zum Conflicte leiten. Die Situation drängte auch naturgemäss immer mehr zu einer Lösung, als einerseits der Länderdurst des Nordens sich immer weitere Gebietsstrecken dienstbar rnachte, die ihrer geographischen Lage nach so wie er selbst die Sclaverei nicht benöthigten, und andererseits das Fehlschlagen der freiheitlichen Bewegung der Jahre 1848 und 1849 eine bedeutende Anzahl europäischer, namentlich deutscher Volksführer veranlasste, ihr Heil jenseits des Oceans zu suchen. Der erstere Umstand vermehrte anschnlich das materielle Uebergewicht des Nordens, der zweite brachte ihm Kämpfer zu, bereit den doctrinären Standpunct ihrer in Europa gescheiterten Utopien in America weiter zu verfechten. Da sie die einheimischen Talente an Bildung meist überragten, gelang es einigen dieser Freiheitstheoretiker politischen Einfluss zu gewinnen und ihre Anschauungen über die Sclavenfrage, die sie natürlich nicht vom wissenschaftlichen Standpuncte beurtheilten, zur Geltung zu bringen. Als nun nach der Entdeckung der Goldfelder Californiens dieses Land in die Union als Staat aufgenommen werden sollte, platzten die Geister aber die Frage, ob Californien ein freier oder ein Schwenstaat werden wurde, zum erstenmale heftig auf einander, doch kam es am 9. Juli 1850 zu dem sogenannten Missouri-Compromiss, der so wenig als irgend ein anderer die Parteien auf die Dauer zu befriedigen vermochte; vielmehr spitzten sich die Conflicte immer mehr zu. Norden erhob sich die Partei der Abolitionisten, welche unumwunden die völlige Aufhebung der Sclaverei verlangte und um ihr Banner Alles schaarte, was zur freisinnigen Elite des Landes zu gehören wähnte. Ihr standen die Demokraten gegenüber, welche die Südstaaten-Männer zu den ihrigen zählten und eigentlich die Herrschaft in Händen hatten. Mit der Verbitterung des l'arteilebens war auch der Uebermuth des Südens gewachsen, der die Baumwolle zum König proclamirte (Cetton is King) und seine Macht für unerschütterlich lmmer mehr trachtete dagegen das Volk des Nordens, das im Laufe der Zeit und Dank seinen mannigfachen ethnischen Elementen auch ein ethnisch verschiedenes geworden, sich von der lästigen Oberherrschaft des Südens zu befreien, wo sich zum Ueberflusse gleichfalls ein ziemlich fest ausgeprägter Volkstypus herausgebildet hatte. So standen sich denn in der Union nicht blos Parteien und Interessen, sondern auch wesentlich und scharf von einander geschiedene Volkstypen schroff gegenüber. Die Macht des Südens aber zu brechen, gab es ein einziges Mittel; man musste die Quelle seines Reichthums und seiner Macht für alle Zukunst zerstören, d. h. ihn der Sclavenarbeit berauben und zu diesem Behufe die Aufhebung der Sclaverei erreichen.

Man versuchte diese also zuvörderst in Güte zu bewirken und als dies misslang, appellirte man an das Recht des Stärkeren; es entbrannte der americanische Bürgerkrieg. So wenig sind Republiken fahig, den naturgemässen Lauf der Dinge zu ändern. Und wie seiner-

zeit die Engländer, hüllten jetzt die Männer des Nordens ihr politisches Streben in das Gewand des Humanismus; als ob es gelte, mit unerbortem Opfermuthe der Menschheit Wohl und Wehe zu fordern, der Freiheit neue Bahnen zu eröffnen, schwangen sie das Panier der Menschlichkeit. Ein unendliches Mitgefühl für die armen "schwarze Brüder" ergriff plötzlich den sonst so kalten, berechnenden Nordes, um dessen Banner sich schaarte, was die gebildete Welt an ideallgeisterten Köpfen besass, und ihm zum Siege verhalf. Wie stets, lerg sich die Selbstsucht, das materielle, allein entscheidende Interesse hinter dem Mantel des Ideals. So vertritt jedes Ideal ein Interesse. 18einstige Rolle der Religion spielte jetzt die Menschenliebe, die Menschenwurde, die Sittlichkeit; in ihrem Namen trieften die Schlachtfeller der demokratischen Union vom Blute der Erschlagenen. Lange wede der Kampf, anfangs den Sclavenjunkern günstig, welche, obwohl numerisch schwächer, die tüchtigeren Feldherren, die verlässlicheren Truppen besassen. Der Süden focht bis zum letzten Augenblick mu bis zum letzten Manne, doch musste er von dem Momente an unteliegen, wo seine Kräfte erschöpft, wo er keine Truppen mehr in's Fall zu senden hatte. Erst mit jenem Augenblicke, der umfehlbar früher oder später eintreten musste, ward der Norden Sieger. Weder die Strategie noch das Milizsystem des Nordens, dem zum vierten Thelle! ausländische Kräfte beistanden, erleuchtet die lange Daner des Sees sionskrieges mit vergoldendem Strahl, aber das Endziel war erreicht. die Sclavenbarone lagen gebrochen darnieder, König Cotton war entthrest, die Macht des Südens vernichtet, die Herrschaft des Nordens gesichet.

Der americanische Bürgerkrieg gewährt ein Beispiel, wie des "Selbstbestimmungsrecht" der Völker in Freistaaten geachtet wird mit zeigt, dass auch hier "der Stärkere dem Schwächeren seine Gewitzeit, dass auch hier "der Stärkere dem Schwächeren seine Gewitzeit Gewalt dictirte, denn nach den eigensten Grundgesetzen der americanischen Staaten unterliegt es keinem Zweifel, dass die Sadstates sich trennen konnten, um selbst einen Staat zu bilden; es unterließ dies um so weniger einem Zweifel, als die verschiedensten Staaten der Bundesconstitution nur unter dem Vorbebalt ihre Zustimmung gebesich jederzeit kraft ihrer Seuveränität aus der Union zurückzichen können. 3) Die Südstaaten wollten sich zurückzichen; mit Gewitzel wurde es verhindert." 4) Der Süden erstrebte offene Secessien, 4.4

<sup>&#</sup>x27;) Die reguläre Armee der Nordstaaten verler 241, , blas durch Desertion!

<sup>\*)</sup> Die Zahl der Nichteingehornen in der Nordarmes betrug 241. . (Assiel 1868, No. 51, S. 1175.)

<sup>7)</sup> So erklärte Virginien ausdrücklich: "Wir, Abgeordnete das Valkes von Verginien, erklären und thun kund zu wissen in zeinem Namen, dass die Veillestallen mit der Constitution als vom Volke der Vereinigten Staaten ausgehend, zurscht werden können, sobald man damit Missbrauch treiben, Unrecht than oder dasse?" werden können, sobald man damit Missbrauch treiben, Unrecht than oder dasse?" werdenken würde." Nowyork und Rhode-Island gaben ähnlichs Erhärunges ab. in elektere Staat zauderte mit der Annahme der Vereinigten Staaten Constitution haus Jahre 1700. (Claudio Januat, Les Etats-Unit contemporatus, Universe period vertette per Mr. Le Play. Paris 1816. 8°. S. 31)

<sup>4)</sup> Gerhard Rohlfs im Austand 1876 No 38. B. 746.

er wollte von seinem "Selbstbestimmungsrechte" Gebrauch machen. Dies galt als Rebellion in der freien Demokratie America's, gerade so wie im monarchischen Europa. Es lässt sich daran nicht deuteln und mäkeln, der Bürgerkrieg war ein eigentlicher Unterjochungskrieg, denn er zwang ein Land und Volk zu einem Verhältnisse, dem es sich entziehen wollte; er war aber auch ein Eroberungskrieg, wie jener gegen Mexico 1818 einer gewesen, und die Behandlung des gebengten Südens, die vielgerühmte Reconstruction, war die eines eroberten Gebietes. Denn es genügte nicht, dass dem Suden die Beherrschung des Nordens entzogen werde, - diesen Zweck hätte ja die Secession erfüllt -- es musste der Süden selbst beherrscht werden, damit die Macht des Nordens sich erhöhe. Wer hierin den Triumph eines sittlichen Princips erblicken will, möge es immerhin thun; die Culturforschung hat die Aufgabe, die Thatsachen des idealistischen Schimmers zu entkleiden, worin sie der Menge vorgegaukelt werden, die wahren Ursachen in il rer Nacktheit bloszulegen; sie tadelt nicht den Gang der Ereignisse, weil sie weiss, dass sie mit Naturnothwendigkeit kommen mussten, sie hegt keine Voreingenommenheit für die eine oder andere Partei, sie erkennt aber das Walten des Rechts des Stärkeren auch dort, wo Freiheit, Sittlichkeit und Humanität ihre Fittige darüber breiten,

Hatte in diesem denkwürdigen Kriege, welcher vier Jahre lang die gebildete Welt in Athem hielt, die deutsche Presse, die fast ausnahmslos auf nördlicher Seite stand, sich in der richtigen Schätzung der Ereignisse und Zustände in der grossen americanischen Union mit sehr wenigen Ausnahmen besser bewährt, als die Verkündiger der öffentlichen Meinung Frankreichs oder Englands, so hatten letztere, wie die Geschichte des jungstverstrichenen Decenniums beweist, doch entschieden das Richtige getroffen, indem sie den Sieg des Nordens weder wurschten noch als segenbringendes Ereigniss begrüssten. Die sogenannte Reconstruction des Südens führte zu dessen totalem finanziehlen und volkswirthschaftlichen Ruine. Nach Beendigung des Krieges standen sich in der Union nach wie vor zwei politische Parteien gegenüber, die Republikaner, die eigentlichen Sjeger, deren Ideen triumphirt batten, und die Demokraten, deren Sympathien zu den besiegten Sudfandern hinneigten. Die erstere Partei behielt lange die Oberhand und vermochte sogar der versöhnenden Politik des Präsidenten Androw Johnson, des einzigen americanischen Staatsmannes der Neuzeit, dem die Geschichte diesen Namen zuerkennen durfte, Schach zu bieten. Auf ihre Macht sich stutzend, befreite sie die Neger von jeglicher politischer Bevormundung, ertheilte ihnen alle politischen Rechte der Werssen und inaugurirte damit in den Südstaaten ein Regiment, welches in der Geschichte gebildeter Volker einzig dasteht. Als Bundesgenossen der unwissenden und hochmutherfüllten Schwarzen kam aus dem Norden ein Schwarm catilinarischer Existenzen, die nichts mehr zu verheren hatten, in's Land, und diese Carpetbaggers oder Schnappsackler sogen aus dem unglucklichen Suden, unter dem Schutze der 1 epublikanischen Bundesregierung in Washington, den letzten Tropfen aus. Was die Schwarzen selbst anbelangt, so hatte die plotzliche Emancipation der englischen und americanischen Negersclaven eine Lehre!) sein können, wenn Völker je aus der Geschichte lernen würden; es ist erlaubt, einem gewiegten Forscher das Urtheil nachmsprechen, dass die englische Negeremancipation zu allen Zeiten als eine der grossartigsten, national-ökonomischen und politischen Thorbeiten dastehen werde, welche die Culturgeschichte aufzuweisen hat. 7) Die Wiederholung des nämlichen Experiments, das man nur für ein hautanitäres hielt, während es ein ethnologisches ist, endet in den Vereinigtes Staaten mit dem nämlichen Fiasco und dem für die humanistische Schule am allerwenigsten erwarteten und angestrebten Resultate: mit dem Aussterben der Neger. In der Schwerei vermehrte sich, in der Freiheit stirbt der Schwarze.3) Die Ursache liegt auf der Hand, Die Neger wurden früher allerdings zu schwerer Arbeit angehalten, aber doch gewöhnlich nicht über ihre Kräfte benutzt, um dies für den eigenen Herrn zu schonen und zu erhalten; sie waren eben ein Capital, das man nicht leichtsinnig vergeudete. Jetzt waren zwar frei, aber unwisssnd und hülflos wie zuzor; es fehlte ihnen Klasheit und Voraussicht, arbeiten aber wollten sie nicht. Freiheit hiess ihnen nicht arbeiten; eine Freiheit mit Arbeit ist in ihren Augen So zog sie ihre Neigung bald nach den grösseret keine Freiheit. Städten, wo Laster und Mangel schreckliche Verheerungen unter ilmes anrichteten. Beim Herumwandern waren kleine Kinder eine Beschwe-

<sup>\*)</sup> Ueber die Folgen der piötzlichen Emancipation z. B. auf Trinidad siehe im Bed von Edward Beau Underhill, The Westindies, their social and religious continues. London 1861. 8\*.

<sup>7)</sup> Th. Waitz, Anthropologie der Natureölker. 11. Hd. H. 225 225, we be die traurigen eittlichen Folgen der Emancipation nachlesen kann, die man eleme Namen der Sittlichkeit verkündete. Vgl. auch den Vortrag Juhn Grawfere's, worüber das Ausland 1865 No. 21. S. 504 berichtet.

<sup>&#</sup>x27;) Ausland 1867. No. 46. S. 1104. Aus den officiellen Tabellen über die Serblichkeit der Weissen und Neger in den Vereinigten Staaten kann man graches, fam. Letztere keine Aussichten im Kampfe um's Pasein haben. Das Verkommen der schwarzes Race ist eine feststehende Thateache. Die regelmässige Zunahme des schwarzen Lements hatte etwa 1,000,000 für das letzte Jahrzehnt sein sollen, in Wirklichhait nate dasselbe nur um 438,179 su, der Ausfall beträgt daher nach dieser Soite his 370,000 Köpfe. Hat schon der Bürgerkrieg die schwarze Bevölkerung stark vermiedert, w haben die unmittelbaren Folgen der Befreiung ebenfalls nicht wanig dazu beigstrage. Vertrieben von ihrer damaligen Helmath, sich selbst und Ihrem Schicksals Sterisses. erlagen viele den ausgesetzten Leiden und Entbehrungen und namentlich den Kinfes entging die nothige Pflege für ihre Erhaltung. Der Census von 1870 weist Baiseld. Weisse und 4.820.009 Farbige aus; von den ersteren starben 256.711, was des teinterst 67.461. Wie man eicht, kommt mehr als ein Fünftel aller Tedasfälle auf die Neger, die doch nur den siebenten Theil der Gesammtbevölkerung ausmachen. Je dietter in Negerbevölkerung, desto häufiger und unverhältnissmässiger zind die Tedesfalle. In im nördlicheren Staaten beobachtet man schon lange eine Verminfarung in der Zahl &: Neger. In New-Jersey z. B. betrug sie 1860 noch 25,318 Köpfe, 1870 nur 26,871, 12 Weissen vermehrten sich in der ganzen Union um 39,36 und 30 4, in den drei Jakrinsche von 1840-1870, während der Anwachs der Neger mit 29 /, anhob und auf 21 und 21's zusammensank.

lichkeit, die mütterlichen Instincte aber schwach und an der Pflege der Kleinen hatte Niemand mehr ein Interesse; das Leben besass keine Reize mehr für sie und der Kindsmord nahm furchthar überhand; zu Tausenden schwammen die Leichen der schwarzen Kinder den Mississippi hinab, und auch sonst starben die Kinder rascher hinweg als die Erwachsenen. Kurz die Emancipation bedeutete den Racentod. 1)

Die Constatirung dieses Fiasco's der Humanitätsheuchelei verdammt indess nicht das Geschehene, lässt nicht den Wunsch nach einer anderen Wendung dieser Frage aufkommen, setzt nicht in Zweifel, dass sowie in Westindien auch in den Südstaaten die Aufhebung der Sclaverei ihre wohlthätigen Früchte tragen werde, ja sogar schon zu tragen begonnen hat, sondern stellt vielmehr fest, dass das Hinsterben der freien Neger jetzt nur mehr eine Frage der Zeit, die gründlichste und günstigste aller denkbaren Lösungen ist. Indem auf solche Weise die Union der Sorge um ihre "schwarzen Brüder" ein für allemal enthoben wird, feiert die Cultur dabei einen Triumph, der mit dem Verschwinden eines heterogenen Volkselementes stets verbunden ist. Die Gefahren der Zukunft, die in diesem Buche nicht zur Sprache kommt, liegen in den ethnischen Wirkungen des freien Negerthums vor seinem Aussterben.

<sup>&#</sup>x27;) Dass dieses Gemälde auf strenger Wahrheit beruht, wird von verschiedenen Benbachtern bestätigt, welche den Süden der Vereinigten Staaten in den jüngsten Jahren bereist haben. So berichtet Hepworth Dixon (White Conquest) von den Negern, dam sie, dem Gesetze nach nun freie Menschen, von dieser Freihelt keinen Gebrauch gu machen wissen. Er findet, es sei ein temporares Uebergewicht der Neger zu fürchtes. prophezeit jedoch ebenfalls: die Schwarzhaut werde wie die Rothhaut aus America verschwinden. Ihre Indolens sei indirect selbstmörderisch und die stets überhandnehmenden Kindemorde lassen ibre Zahl nicht anwachsen. Dixon glaubt annehmen zu dürfen, dass die Negerinnen mit einem kindesmörderischen Instincte behaftet seien, welcher im Momente, da die Zügel gelockert werden und sie wieder zur Barbarel zurückkehren, sich wieder geltend mache. "Bin in Süd-Carolina in Freiheit lebender Neger hat sein Kind zu verköstigen und zu bekleiden, das heisst dem Trunke so und so viele Dollars antziehen. Wie ich höre, sind die Kindesmorde bei den Negern nun so häufig, wie bei den Chinesen und Tataren." Dies von dem culled gemm's zu vernehmen, wie sich der Meger selbst zu nennen pflegt, kann niemarden überraschen, der mit den Sitten der Africaner vertraut ist. Wir brauchen ja nur einen Blick auf die Zustände in den africanischen Negerländern zu werfen! Weil die frühere Sclaverei der Schwarzen unser Gefühl emporte, liesen wir uns nur zu leicht verleiten, den tiefen geistigen Unterschied zwischen ihnen und der weissen Race zu übersehen. In dieser Beziehung herrschte und herrecht noch eine ziemliche Verwirrung in den Ideen. In America kommen jetzt, wo die Sclaverei aufgehoben, beide Theile, die Abolitionisten und die Sclavenbarone allmablig zur Eineicht, dass sie sich alle beide geirrt haben. Die anthropologische Thatmache, dass das Negergebirn minder entwickelt ist als jenes des Europäers ist einmal micht aus der Welt zu schaffen. Mit ihr muss man rechnen. Alle Neger gleichen in Ihrer geistigen Entwicklung unsern 12 bis 14jährigen Jungen. Bis zu diesem Alter entwickeln sie sich rasch; dann stocken sie plötzlich. Diese Erfahrungen bestätigen auch die Zustände in jenen Ländern, wo die Neger sich ihrer vollen Freiheit erfreuen. Auf Hayti r. B. sind sie seit achtzig Jahren ihre eigenen Herren, doch haben sie dort so wie in Liberia nur eine traurige, fratzenhafte Figur unter den civilisirten Völkera gespielt. Factisch sinkt der schwarze Africaner mit der Freiheit immer mehr in die Barbarel zurück, und africanieirt sich und seine Umgebung desto ungehinderter.

# Die Cultur der Union.

Die Geschichte der Vereinigten Staaten bietet in dem Jahrhundert, welches nunmehr seit der Gründung der transatlantischen Republik abgelaufen, das überraschende Bild eines Wachsthums der materiellen Wohlfahrt wie kein anderes Land der Erde. Die Weltausstellung in Philadelphia 1876 hat auch unwiderleglich dargethan, dass die Indestrie America's in vielen Stücken der europäischen nicht nur elsebürtig, sondern stark überlegen ist. Dennoch tauchen in der Gegenwart immer mehr und mehr Stimmen auf, welche der Ansicht hubligen, depolitische und das sociale Leben der Vereinigten Staaten sei stark is Niedergange, wo nicht gar im Verfalle begriffen. 1) In der That entwickelten sich die politischen Verhältnisse der Union immer mehr in der Richtung der südamericanischen Republiken. 2) Am wirtsten liegen die Verhältnisse natürlich in den durch den Krieg vandalisch verwüsteten Südstaaten. 3)

Dagegen macht sich im Norden eine beispiellose Corruption breit, von der natürlich die herrschende republikanische Partei den meisten Nutzen zog, an der sich jedoch auch die Demokraten nach Kräften betheiligten. Anstatt Fortschritte machte das Land in mander Hinsicht Rückschritte, die americanische Rhederei sank, eine gewaltig Geschäftskrisis brach 1873 herein, Handel und Wandel lagen darnieder und die Rückwanderung aus America nahm unerwartete Proportionen an. Die colossale Ausbreitung der Corruption in America ist gegenwärtig so offenkundig und allgemein bekannt, dass ich auf die Tistsache selbst nicht mehr länger einzugehen brauche. Als ich in der ersten Auflage dieses Buches mit kräftigen Worten auf diesen tiefsitzenden Krebsschaden America's hinwies, fehlte es nie an Stimmen, welche unch der Uebertreibung ziehen; was seit jener Zeit aber an's Tage-licht

<sup>&</sup>quot;) So urthellt z. B. Claudio Jannet, Les Etate-Unis centemparaine.

<sup>9)</sup> Paul Wislicenus im Ausland 1876, No. 32. 8. 621.

<sup>3)</sup> Stramen, Brücken, Telegraphen, Ricenbahnen, die öffentlichen Geblufe in De meisten Städten, Alles war zerstört. Ueber die Lage der Batelanien nach dem Keiere vgl. Edinburgh Review No. 277 vom Juli 1872. S 148-179. Distor Artikel gran ist and auf folgende Quellen: Robert Somera, The Southern states stars the war, 1870-1971 London. - Revenue of the United States. Official Report of Mr. D. Walls, the special commissioner. London. - Monthly Reports of the Department of a priculture, Washington 1871. Luixtere Publication habe ich nicht selbst eingesehen. Vgl. farmer: Zer ferder nordamericanischen Sildstauten. (Allg. Zeitg. 1879 No. 185) und die Comespiedenzen dieses Blattes vom nämlichen Jahre in No. 13, 50, 44, 52, 58, 318, 142, 116, 185. 213, 214.) In dem einzigen Louisiana sind einem auf der Versammlung der Mittellen Gesellschaft zu New-Orleans geheltenen Vortrege zufolge im Jahre 1813 1 Millen Acres Landes weniger als im Johre 1860 angebant! Die wulsee Bevolkerung hat la diesem Staate im Jahre 1872 um mehr abgenommen, als sie in den letrian fabres espinommen, und der Werth des Grundelgenthums ist um 20-7, gefalles lieber des neueren Zuaffinde im Süden siehe auch das Buch des Americaners Edward being-The Great South: a record of journeys in Louisiana, Texas, the Indias Territory on Hertford 1875. 8%

gekommen, lässt Alles damals Gesagte noch weit zurück. Von culturhistorischem Belange sind die sogenannten "Ringe", mächtige Organisationen zur schamlosen Ausbeutung des Volkes und des Staates. An der Spitze solcher Ringe steht ein Boss, dessen Stellung genau jene der Tyrannen im griechischen Alterthume ist, nämlich ein Mensch, welcher irgendwie in einer Gemeinde, Stadt oder County, ja in einem Staate die Macht factisch an sich gerissen hat; dessen Wille eben so souverän in allen öffentlichen Angelegenheiten entscheidet, wie anderwarts jener des Fürsten. An diesen Bosses können wir sehr deutlich das Emporkommen der Tyrannis in Freistaaten studieren. Der berühmteste "Ring" war jener von Tammany-Hall in New-York, welcher bis 1875 fast alle städtische Angelegenheiten beherrschte, der berühmteste Boss William Tweed, das frühere Oberhaupt dieser Organisation."

Aus der grossen Verbreitung der Ringe zu schliessen, müssen ähnliche Elemente nicht blos in Newyork sondern in allen Theilen des Landes vorhanden sein. Ja, die ganze Regierung ist nur Ein über die gesammte Republik ausgedehnter Ring. In America, wie überall, werden

<sup>&#</sup>x27;) Zur Zeit, als dieser berüchtigte Dieb die öffentlichen Cassen New-Yorks im grossartigsten Mass-tabe auf's Unverschämteste plünderte, soll er die Mittel besessen und wahrecheinlich auch angewendet haben, um 60,000 Stimmgeber in der Stadt New-York zu controbiren und zu beeinflussen: Aemter, Sincoren, Contracte, Verwendung bei öffentlichen Arbriten, unbeendigte Processe, suspendirte Urtheile, Strafen, sog. Licenzen und Verfugungen, Bewilligung von Gnadengesuchen u. s. w. Diese Mittel zur Corruption wurden dadurch nuch wirksamer gemacht, dass der gebildete, intelligente Theil der Bevölkerung, weichem eine gute Verwaltung allein ihre Reinheit und Tauglichkeit zu danken gehabt hatte, durch eine weite Kluft geschieden war von den ärmeren und ärmeten, nicht belesenen, roben, aber darum nur um so zahlreicheren und bei den Wahlen einflussreichen Etiningeberu Vorauszusetzen, dass sich heute diese Zustände geändert haben, welche Tweed und der Tammany-Ring vor fünf Jahren so geschickt zu benützen wussten, wäre ein grosser Irrthum. Zwar ist der neue "Bosse" ein gentleman of leisure, der nich angeblich nur aus Vaterlandsliebe mit Politik befasst, wie seln Vorgänger Tweed gestürzt worden, allein die Elemente, welche ihn und Twaed überhaupt möglich werden liessen, existiren nach wie vor. Die unteren Schichten der Gesellschaft haben weder an mora-Locher Empfeld-amkeit, noch an Kenntnissen, noch an Zuneigung gegen die sogenannten besseren Ciassen gewonnen, vielmehr deutet die Zunahme der Verbrechen auf das Gegentheil. Es sind rum grossen Theil Leute, die, aus allen Welttheilen nach Newyork ver-chiagen, zunächst nur ihren Unterhalt auf ein bis zwei Wochen hinnus zu sichern suchen und unter einander nichts gemein haben, als grosse Schusucht nach einem kleinen Stuck field. Eine americanische Zeitung sagt sehr richtig in ihrem für die transatlantiechen Zu-taude charakteristischen Style: "Die Ursuchen und Gründe zu einer constiaudionellen Regierung oder zur freien Regierung unseres Continents kummern sie noch heinen Cent. Es sind weder Theoretiker noch Doctrinare, sondern praktische Leute, donen jede Regierungsform gut genug ist, vorausgesetzt, dass sie den Bauch voll und den Buckel warm haiten, und vorausgesetzt, dass, wenn ihren Handlungen ein klein menig Ungeretzlichkeit anklebt, die Polizel nicht zu dicht hinter ihnen her ist. Der wie habitbiede Burger, der den Charakter eines "Bosses" erörtert, legt grosses Gewicht amf die Art, wie er, der "Boss," zu seinem Gelde gekommen ist. Pür die Anhänger des "He weet je loch ist das eine Prage ohne jegliches Interesse. Was ihnen wichtig ist, aus die Art, wie er sein Geld ausgibt. Wahrend die Times Himmel und Hölle anruft wegen den Betrigereien des "Bowei", wiederhaltt je ier Schnapeladen von Geschlitten, wie er den armen Teufeln geholfen hat, die im l'ech waren."

die Reformbestrebungen so lange vergeblich sein, oder nur vorübergehende Wirkung haben, als Moralität, Gemeinsinn und ein gewisse Grad von Bildung nicht einen Grundzug des Volkscharakters ausmaches Von dem Volkscharakter hängt es ab, ob die Verwaltung gut ist oder schlecht, vorzüglich in einem Freistaat, in welchem die Nation mehr wie anderswo im Stande ist, sich eine Regierung guu nach ihrem Geschmacke zu machen. Forschen wir nach einer Defintion dieser weitverzweigten Corruption, so erkennen wir mit John Becker in ihr den auflösenden Verwesungsprocess alter gesellschaflicher Zustände, in dessen Wärme die Keime neuer socialer Zustände zur Reife gelangen. Die Hauptursache aber liegt in der Vermischung verschiedener Volkselemente. Jedes ethnisch reine Volk hat ein feststehendes Sittengesetz, nach welchem es alle Handlungen beurtheilt. Die Lebensbedingungen und der Racencharakter eines Volkes and natürlich bei der Herausbildung der Moral- und Rochtsan-chauungen massgebend und so ist es möglich, dass Manches von der einen Nation als rühmlich und ehrlich, von der anderen aber als verächtlich befunde wird. Vermischen sich verschiedene Volkselemente mit verschiedene Sittensystemen als gleichberechtigte Glieder zu einem Gemeinwoses, so ist unausbleiblich, dass die sittliche Ueberzeugung der einzelnes Stämme und mithin das gesammte öffentliche Gewissen erschüttert wird. Die Zerstörung fester sittlicher Anschauungen in Folge etherscher Vermischung öffnet aber den directen Corruptionsursachen namentlich ungleiche Gütervertheilung durch Glücksumstände bewirkt begreiflicherweise Thur und Thor.

Die Geschichte zeigt, dass alle ethnisch reinen Völker frei w Corruption geblieben sind, oder wenn dergleichen Falle bemerkler wurden, solche stets mit einem lebhaften Verkehr mit fremden Volken sich einstellten. Zusammengewürfelte Nationen dagegen kranken imper an Corruptionserscheinungen. Man vergleiche Holland mit Oesterreich die skandinavischen Länder mit dem russischen Staate, die Türkei za ihrer bunten Volksmenge mit den ethnisch reinen Stämmen Arabins, die an keiner Corruption leiden. Das beste Beispiel bieten aber 4 Vereinigten Staaten, wo Germanen, Romanen, Kelten, Neger, ledianer und in neuerer Zeit Chinesen im tollen Cancan der Gleich-

berechtigung sich vereinigen. 1)

<sup>&#</sup>x27;) Eine interessante Paraliele finden wir im Dar win'schen Buthe Beite com Naturforschers um die Welt auf S.263 der Uebersetzung von J. Vieter Corne Elem dort: "Die vollkommene Gieichheit unter den die Peuerlander-Stämme bildredes fale viduen muss für lange Zeit ihre Civilisation aufhalten. Ebenas wie wir sehen im diejenigen Thiere, deren Instinkt sie zwingt in Gezellschaft zu ieben und niese Hörptlich zu gehorchen, die verediungefähigsten sind, so ist dies auch mit des Menuleurus der Fall. Mögen wir es nun als eine Ursache oder als eine Pelge anseben, die sonsirteren haben immer die künstlichsten Regierungen. Bo waren z. R. die Rewatter 🔛 Otahniti, walche, als sie zuerst entdeckt, von erblichen libnigen regiert water auf eine viel höhere Stufe gekommen, als ein anderer Zug demailben Velkes, Eie Jesenländer, welche, trotzdem zie den Vorthell hatten, gerwutzet zu zein, ihre Anfred samkeit dem Landbau zu widmen, Republikaner in dem absoluterien Sings das West Waren. a

In den colonialen und ersten republikanischen Zeiten, als die eingen, meist germanischen Völkergruppen der Eingewanderten scharf rennt neben einander bestanden, gab es noch keine Corruption. vei Generationen haben aber genügt, um den durchaus ehrlichen 1 sittenstrengen Verhältnissen der Republik vom Anfange dieses rhunderts die Corruption der Gegenwart folgen zu lassen. Zwei gerationen, in denen der Strom fremder Bevölkerungselemente erst gsam, dann immer schneller sich in's Land ergoss und dort 7 bis 8 lionen Individuen fremder Geburt ansiedelte, die mit ihren Abkömmgen heute wohl ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. ser rasche Verfall der Sitten ist in erster Linie das Ergebniss der getretenen Vermischung der verschiedenen ethnischen Elemente. bei denken wir durchaus nicht etwa an die wirkliche geschlechtliche mischung, sondern zunächst nur an das Untereinanderleben veriedener Volkselemente auf demselben Raume, unter derselben staaten Organisation und unter denselben Gesetzen, ein Untereinandernmen, das allerdings früher oder später unvermeidlich zu einer mehr r minder vollkommenen Blutsvermischung führen muss. Und zwar at einer solchen Vermischung die Corruption immer unvermeidlich migstens liegt kein einziges Beispiel des Gegentheils in der Geschichte ) und um so schneller und heftiger, je grösser der freie Verkehr schen den heterogenen Elementen ist, je weniger gesetzliche Schransie von einander trennen. In den Vereinigten Staaten, wo die setze für jeden gleich, derartige Schranken also gar nicht existiren, im Gegentheile alle Volkselemente sogar in gleicher Weise im Vertnisse ihrer numerischen Stärke auf die Gesetzgebung einwirken. it der Process der Corruption, der in manchen Fällen sich beinabe chronischer Langsamkeit vollzieht (in den Kastenländern) höchst it und heftig vor sich." 1)

Werfen wir einen flüchtigen Blick auf das moralische und geistige ben in der Union, so sehen wir dasselbe nirgends in hellerem Lichte länzen, als in anderen Staaten. Die von Vielen gerühmte Reinheit geschlechtlichen Verhältnisse verkehrt sich nahezu in ihr Gegenil bei tieferem Eindringen in die Geheimnisse des Familienlebens, r dem Weibe erwiesene Cultus ist keineswegs eine Gewähr für eine nere Sittlichkeit, wie der sogar von den gebildeten Kreisen unverfamt betriebene Abortus beweist. 2) Die Prostitution ist in den ssen Städten America's nicht geringer als in Europa 3) und die

<sup>1)</sup> John Becker, Die hundertjährige Republik. S. 311.

<sup>9,</sup> Vgl Praxis der Kinderabtreibung in den Vereinigten Staaten. (Ausland 1866. 40. 6. 595-960.) Siehe auch: Horatia Storer. Why not? A Book for every 1866. The Price Essay to which the unerican Medical association awarded the Gold hal for 1865. Ferner Ausland 1867. No. 8. 8. 191-192, worin die beispiellose Vertung dieses Uebels in ihrem vollen Umfange blosgelegt wird. Die erforderlichen tel und die Personen, welche den Handel damit treiben, annonciren sich ziemlich erhüllt in den Zeitungen

<sup>1)</sup> Biche den Aufsatz: Die Prostitution in Newyork. (Ausland 1865. S. 665); seit 2 Zeit haben diese Verhältnisse noch weit riesigere Proportionen angenommen.

Hellwald, Culturgeschichte. 2. Auß. II.

Trunksucht hat sich nirgends in solchem Grade zu einem wahrhaft nationalen Laster entwickelt wie dort. Gewiss gibt es im Lande von allem dem zahlreiche, ehrenwerthe Ausnahmen, gerade so wie in der Geschäftswelt viele anständige Firmen von dem herrschenden Schwindel sich ferne zu halten wissen. Der Hinweis auf diese Ausnahmen, un uns der Ungerechtigkeit zu zeihen, wenn wir die Stufe der Moralität in America eine tiefe nennen und das dortige Geschäftsleben ton Schwindel behaftet finden, ist jedoch culturell durchaus belangles; dens hier handelt es sich um jene Momente, welche bei der Masse sich geltend machen. Auch die Corruption hat hoffentlich noch viele elsliche Leute übrig gelassen, sie verschwinden aber in der Masse der Unehrlichen. Wenn man sagt, ein Volk kranke an diesem oder jeren. so ist es selbstverständlich, dass noch viele Mitglieder dieses Volks von dieser Krankheit nicht ergriffen sind, so wenig als wenn man wie einer Stadt behauptet, sie besitze ein ungesundes Klima, man dust sagen will, dass es dort nur kranke Menschen gebe. Auch was wir Volkscharakter nennen, ist nicht auf jeden Einzelnen anwendlar; wir charakterisiren damit nur die Eigenschaften, welche im Allgemeinen einem Volke in seiner Masse am prägnantesten zukommen. Nicht anders will ich es eben verstanden wissen und desszleichen bei den übrigen Seiten des americanischen Geisteslebens. Sicherlich gibt es it der Union zahlreiche Freidenker, wahr bleibt aber doch, dass eine bei religiöse Stimmung der herrschende Zug des Volksgeistes ist. Wo dürfen daher sagen, dass America, wie seine zahlreichen, mitunter zeradezu lächerlichen Secten beweisen, noch tief in den Banden des Glauben steckt, wie auch die in der Union erscheinende Literatur beweist; in Schriften theologischen oder religiösen Inhalts bilden weltans die Masrität des Büchermarktes, und die tollsten Verirrungen des menschlickes Gehirnes finden ihren weiten gläubigen Leserkreis. Dass sich Menschen finden, die derlei schreiben, ist vom pathologischen Standpuncte aubegreiflich, dass aber, wie es in America der Fall ist, Tausersle and aber Tausende es andächtig verschlingen und dadurch alles Ernstes wichtigsten Fragen der Philosophie gelöst glauben, spricht unzwichtig für eine noch tiefe Bildungsstufe der Gebildeten. Sieherlich fehlt es in America nicht an wissenschaftlichen Grössen, sie sind aber doff seltener als in anderen Ländern. Die Glanzseite der nordamericanische Literatur bilden ihre historischen Schöpfungen, wie denn Raumer Bezug auf Bancroft, Prescott und Sparks den Ausdruck flat-"Sie haben auf dem Felde der americanischen Geschichte so vid leistet, dass sich kein europäischer Historiker ihnen voranstellen duff Die Wissenschaft im Grossen und Ganzen wird jedoch in America mit weniger Erfolg gepflegt denn anderwärts und epochemachende Arbeite kommen uns selten von jenseits des Oceans zu. Religiõese Befangenhal lähmt dort noch grossentheils das freie Urtheil, weschalb hervorrage americanische Gelehrte wie Dana u. A., von dem Adoptivamerican Agassiz gar nicht zu reden, zu den Gegnern und B-Aumpfera ist Evolutionstheorie zählen. Der nämliche religioso Geist beherrscht das Schulwesen bis hinauf zu den höchsten Bildungsamstalten, unie

,

welchen die einzige Cornell-University eine rühmliche Ausnahme macht. Kein Staat der Welt verwendet auf den Volksunterricht jeden Grades mehr als die Union; es gibt eine Masse von Collegs, Academics und Universities, nebst den ganz vorzüglichen Volksbibliotheken; aber die "Universitäten" erheben sich kaum über die Bedeutung unserer Gewerbeschulen. Es ist wahr, Privatpersonen vermachen öfters grosse Summen zur Gründung höherer Lehranstalten; doch alle diese Gründungen bleiben in Dunkelheit, denn theils stehen sie unter priesterlicher Controle, theils verdanken die Professoren verwandtschaftlichen oder politischen Motiven ihre Ernennung, fast nie aber ihren Kenntnissen. Solchen Professoren liegt dann natürlich mehr am Geldmachen, wie an der Förderung der Wissenschaft durch Originalarbeiten. Schule für praktische Zoologie auf Pennekese Island, eine Schenkung des Americaners Anderson, musste kürzlich wegen Mangel an Fonds geschlossen werden. Nicht ein einziges dieser Institute nimmt einen wissenschaftlichen Rang ein oder hat es vermocht ihre Vorbilder, die berühmten englischen Universitäten Oxford und Cambridge annähernd zu erreichen. Sie stehen nach dem Urtheile einsichtsvoller Americaner tief unter den deutschen, wie das ganze Unterrichtssystem überhaupt. Prof. O. White von der Cornell University zeigte, dass die americanische Erziehung und Bildung auf nichts anderes gerichtet sei, als auf Reichthum, Geld und Gewinn. Im Zusammenhange hiermit bewies er durch die Statistik die interessante Thatsache, dass in den öffentlichen Körpern, Gesetzgebungen und Aemtern die Zahl literarisch gebildeter Männer von Jahr zu Jahr in auffallender Abnahme und gleichzeitig die öffentliche Corruption in abschreckender Zunahme sei. 1) Es genügt aber nicht viele Schulen zu haben und viel Geld darauf zu verwenden; man muss in diesen Schulen auch etwas lernen. In America existirt aber der Schulzwang nicht und die Zahl Jener, welche weder lesen noch schreiben können, ist in raschem Steigen begriffen.2)

<sup>&#</sup>x27;y Allgem, Zeitung vom 19. Juni 1874 S. 2036 und au-führlicher: Globus XXVI, Bd.

<sup>7)</sup> Im Jahre 1840 gab u. in den Vereinigten Staaten 519,850 Weisse, welche dieser geringsten Bildung bar waren; im Jahre 1850 betrug deren Anzahl 902,898, also fast das Doppelte, und 1860: 1,260,575. Die Censu-berichte für das Jahr 1870 ergaben eine neverliche, bedeutende Steigerung dieser Ziffer auf 2,379,543, also nochmals mehr als das Doppelte. Man hat versucht, diese Erscheinung aus dem Umstande zu erklären, dass in den Südstaaten, so lange dort die Sclaverei herrschte, jeder Unterricht der Belaven bei Todesstrafe verboten war. (Siehe: Das americanische Erziehungs- und Unterrichtswegen in der Beil. zur Allgem. Zig. 1871 No. 240). Dieses Argument ist Indea- keineswegs stichhaltig. Erstens sind in den angegebenen Ziffern die Farbigen nicht eingeschlossen, zweitens sind seither 3314 Negerschulen errichtet worden, drittens sind von den 4 Milljonen Schwarzen seit der Emancipation sehr Viele dahingesturben. Die Censustabellen pro 1870 weisen eine Zahl von 2,993,991 Farbigen aus, melche des Lesens und Schreibens unkundig sind. Relativ beträg, also deren Zahl wohl noch immer elebenmal so viel, als jene der Weissen, absolut jedoch ist sie geringer. Die Zahl der unterrichtslosen Schwarzen hat bestandig abgenommen, jene der Weissen dagegen bestandig gugenommen, so dass sie sich binnen 30 Jahren, also im Zeitraume einer Generation (1840-1870), mehr denn verfünffacht hat. Von den 2,879,543

Jedenfalls ist die Schulbildung in America unglaublich seicht, und die äussert sich zunächst in einem bodenlosen Aberglauben, so dass nirgends anderswo das Volk so leicht eine Beute religiöser Abentuurer und gemeiner Betrüger wird als in den Vereinigten Staaten 1) Woder Humbug blüht, kann es jedoch nicht weit her sein mit der kritischen Schärfe der Geister.

Ein unendlich wichtiger Punct, dessen Bedeutung gemeiniglich nicht genügend gewürdigt wird, ist das unglücklich wachsende Missverhältniss zwischen beiden Geschlechtern. Beinahe überall in der Union berrscht ein empfindlicher Mangel an Frauen; nach dem Census von 1870 betrug der Ueberschuss der Männer 469,000, fast eine halbe Million! Die Folgen dieses argen Missverhältnisses kann Jeder sich an den Fingern herzählen. Dazu kommt, dass, zum Theil in Folge der Sorgfalt, welcher der geistigen Ausbildung der Mädchen zu Theil wird, weitans die Mehrzahl physisch unfähig sind, den Pflichten ihres Geschlechtes zu genügen. Catharina E. Becher hat in dem grossen Kreise ihrer Bekannten in der ganzen Union seit Anfang dieses Jahrhunderts blos zehn verheirathete Frauen kennen gelernt, die vollkommen gesund und kräftig waren. Weitere diesbezügliche Untersuchungen liefern ein ahnliches Resultat und beweisen die Thatsache, dass unter zehn blos eine Americanerin die physische Eignung zur Erfüllung ihrer Pflichten als Gattin und Mutter besitzt. 2) "Dagegen ist der Mann, so schreibt mir ein hoher Staatsbeamter aus Washington, wahrscheinlich in Folge seiner fast ausschliesslichen Fleischkost, der vollständige Sclave des Weibes Der thierische Trieb ist so prominent, dass edlere Eigenschaften wie Ehrgefühl, Freundschaft, Sinn für Kunst und Wissenschaft sich nicht entwickeln können. Auf der andern Seite dünkt sich die Frau hoch erhaben über den Mann, sowie über der Arbeit, und manche gebes sich sogar mit der hohen Politik ab und halten ihre halbjährlichen Weibercongresse, die unter anderm die Erlangung des Stimmrechtes bezwecken. Da die Frau nichts arbeitet, so erschlaffen die Muskeln, die Figuren werden schmächtig, schwach und bleich, während der

ungebildeten Weissen sind 777,864 noch im Auslande geboren, met wehnen daven 20,35 in den nördlichen Unionsstaaten, 39,487 in den Staaten am Billen Orenn und in den Territorien, und nur 72,383 in den übeibeleumondeten Sidstaaten. Hechnet man demand die 2,688,091 des Lesens und Schreibens unkundigen Parbigso zu den abgrachten 2,879,543 Waissen hinzu, so erhält man sine Gesammtenumme von 3,600,074, was bei siere Bevölkerung von rund 40 Millionen Menschen einen Procententz von 14,15 ergibt. Is scheint demnach, dass bei genauerer Betrachtung der Verhältnisse, die Americanten welt entfernt des alte Europa überfülgelt zu haben, von demenden nuch viet, auch 126 zu lernen haben.

<sup>1)</sup> Siehe White. Sketches from America 8. 130 sagts. What the america common schools has done for their people is the unceasing boast of Americans; but there are more children superstitions entertained in America, and openly pureled there, lies would easily be matched even in the darkest parts of these islands inhabits Grabbitannien and Irland).

b) Blehe darüber: Dixon. A. a. O.; vgl. queh den Anfeale; Physicole Sureries in Nordamerica, (Olobus XXVII, Bd. S. 334-335).

Mann, der völlige Sclave der Leidenschaft, bald kahlköpfig wird und einen grauen Bart erhält. Man sieht in America ausserordentlich viele Männer, die trotz ihrer Jugend diesen Anblick darbieten. Mit dem vorwiegend Sensuellen steht die oben erwähnte so häufige Abtreibung der Leibesfrucht im Zusammenhang, sowie der sich in erschreckender Weise vermehrende Opium- und Whiskygenuss."

Nicht minder bedenklich ist das Factum, welches das Bureau of Education in seiner Schrift über Vital Statistics of America festgestellt hat, dass die Rate der Geburten in America von Jahr zu Jahr sinkt, und zwar nicht in Einem Staate allein, sondern in allen Staaten. Der Rückgang ist stetig und allgemein; der nämliche in Arkansas und Alabama, wie in Massachusetts und Connecticut, in Michigan und Indiana, wie in Pennsylvania und Newyork. Allerdings sind die Ueberschüsse der Geburten stärker bei den Einwanderern, immerhin aber geringer als in irgend einem Lande Europa's, Frankreich in seinen trübsten Zeiten nicht ausgenommen. Das Endergebniss lässt sich leicht voraussehen. Wenn die Zufuhr europäischen Blutes aufhört -- und sie ist schon stark in's Stocken gerathen -- so müssen auch die Weissen in Nordamerica dahinsiechen. Wir erleben dann an den Angelsachsen das Schauspiel, welches uns die spanischen Creolen in Mittel- und Südamerica bieten. Deutliche Anzeichen der Racendegeneration sind bei den weissen Americanern schon zur Genüge vorhanden, denn die geistigen Fähigkeiten bieten leider keinen Ersatz für dahinschwindende körperliche Kräfte. Die Hauptmerkmale des Gedeihens einer Race sind aber körperliche Kraft und Ueberschuss der Geburten über die Todesfälle, Indess bestätigen unbefangene Beobuchter, dass der angelsächsische Menschenschlag in America verändert d. h. an physischer und schliesslich auch an geistiger Kraft verloren habe.

Hoch bedeutungsvoll ist das Zusammentreffen des Zurückbleibens der Bevölkerungszahl unter der erwarteten Ziffer mit dem Hervortreten der angedeuteten Nachtseiten. Lange überstieg das Wachsen der americanischen Bevölkerung die berechneten Erwartungen; 1870 blieb sie zum ersten Male tief unter ihrer voraussichtlichen Höhe. Die Wendung kam, als das Volk der Vereinigten Staaten anfing, sich vom Feldbau zur Fabrikindustrie zu wenden, vom Lande in die Stadt zu zichen, in prächtigen Häusern zu wohnen und fremden Sitten nachzuhängen. Je mehr die Linie bodenbebauender Beschäftigung an die grossen Heideflachen heranzieht, je mehr die alten westlichen Staaten sich dem Handel und der Industrie zuwenden, je mehr die Handelsund Industrie-Emporien des Ostens sich verdichten, je mehr das Streben nach fashion und socialem Ceremoniel sich der gesammten Bevölkerung bemachtigt, je mehr Nahrung, Kleidung und Lebensweise kunstliche werden, je mehr das abscheuliche americanische Laster des Loarding Kinder zu wahrer Last, Verlegenheit (encumbrances) macht, je mehr die Entwurzelung der alten ehrbaren Institutionen der Familie sich von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf erstreckt, desto weniger kann es einem Zweifel unterliegen, dass wir den Procentsatz der americanischen Bevölkerung in Zukunft von Decennium zu Decennium sinken sehen werden. Die Ursachen hierzu liegen in bisher nicht beachteten und erst seit Kurzem wirksam gewordenen socialen Kräften und Tendenzen des nationalen Lebeus.\*

In dem Vorstehenden möchte ich nicht gerne missverstanden werden. Indem ich die Schattenseiten der beutigen americanisches Cultur an's Licht ziehe, möchte ich nicht die Meinung erwecken, als ob diese allein ohne jeglichen Lichtstreif das Culturgemälde der gresen Republik ausmachten; America ist vielmehr ein grosses berrliches Land mit vielen weisen Institutionen, sein Volk ist ein rastlos thätiges Geschlecht, in Vielem den Europäern ebenbürtig, in Einzelnem Ihoen überlegen, in allgemeiner Cultur jedoch ihnen nicht vergleichbar. Die Gesittung Americas ist durchaus americanisch, keine Fortsetzung der europäischen. Ihre Vorzüge wie ihre Laster sind ihr meigenstes Product, ihr Entwicklungsgang ist ein anderer und führt auch zu anderen Zielen. Die Cultur bewegt sieh nicht, wie Einzelse behaupten, von Ost nach West, sondern tritt in jedem Continente ihren besonderen Rundgang an. Desswegen besitzen wir für viele Seiten des americanischen Lebens so wenig Verständniss, wie die Americaner für das unserige. Finden wir aber auch mehr Schatten- als Liebtseiter daran, so wäre es doch irrig zu glauben, das republikanische System trage daran ausschliessliche Schuld. Ich habe gezeigt, dass der fodertive Freistaat in Nordamerica das einzig Mögliche und Natur- md Volksgemässe war; die jetzt in der Union auftretenden Phinomes sind gleichfalls vorwiegend eine rein volksthümliche Erscheinung. Der Zweck meiner Darlegung ist nicht etwa, den Republikanismus, die Fatfaltung der Demokratie zu tadeln, 2) den Monarchismus als etwas Beseres darzustellen, sondern nur an der Hand der Thatsachen in omstatiren, dass umgekehrt die freistaatliche Form der monarchisches culturell nicht überlegen ist, dass sie in keiner Weise die Ihr ergebene Gesellschaft vor den Auswüchsen und Gefahren zu sehützen werbeit welche die monarchisch gebliebene Menschheit Europa's bedrohen, dedas Wort "Freiheit" kein Zauberwort, womit man die socialen Uebel m heben oder zu bannen vermag. Ein solches Zanberwort gibt es ein fach nicht.

Francis A. Walker. Our population in 1900 (Atlantic Marchly, Inc., 1815 8, 487-495.)

<sup>)</sup> Ich muss indess bemerken, dass La Play (bei tilaudin Januel. Les Lors Unix contemporairs. Overage précidé d'une lettre par M. Le Play) ausfahrs, de Bewanderung, welche de Tocqueville und andere Liberale für die Institutione in nördlichen America gehegt, sei ein verbäugnissvoller Irribum, pages den sich aussteheifrig genug protestiren lasse. Le Play ist der Ansicht, dass sun die Ernhausen von Rousseau's Contrat social hein Werk der Welt so viel Behaden augefügt habe sit Tocqueville's Démocratie en Amérique, und Januet's Buch verhalt familie Auschanung.

#### Das romanische oder lateinische America.

Obwohl die hier als Aufschrift gewählte Bezeichnung wiederholt mit anscheinend sehr triftigen Gründen zurückgewiesen wurde, wird der Culturforscher dennoch kaum eine passendere finden können. Sind die Lander spanischer Zunge in America auch weit entfernt einer einzigen Race anzugehören, spielen dort das eingeborene indianische Element wie nicht minder die zahlreichen Mischlingstypen eine überaus wichtige Rolle, so vertritt doch das romanische oder lateinische Element, so spärlich es heute noch in jenen Ländern vorhanden ist, so wenig es auch die eingeborenen Ureinwohner umzumodeln vermochte, allein die relativ hohere Gesittung und Bildung, allen einen derartig gleichformigen Stempel aufdrückend, dass wer das Staatsleben einer der hispano-americanischen Republiken studirt, mit wenigen Ausnahmen in allen übrigen dieselben Vorfalle, dieselben Bestrebungen, denselben Ideengang wiederfindet.

Man kann die Frage, ob es z. B. ein peruanisches oder ein brasiberisches Volk überhaupt gebe, vom wissenschaftlichen Standpuncte aus obensowol verneinen, als dies selbst für den fortgeschrittensten aller americanischen Staaten, für die nordamericanische Republik, heute noch geschehen muss. Unter Völker mussen wir uns nämlich, um mit Friedrich Muller zu reden, durch gleiche Sprache und gleiche Sitten zu einer das Volksthum begründenden Einheit zusammengehaltene Individuen denken. Diese Bedingung wird nirgends in America, auch in den Vereinigten Staaten nicht, erfullt. Die Erfahrung lehrt weiter, dass soich ein einheitliches Volksthum sich auch zugleich äusserlich durch seine leibliche Beschaffenheit kundgibt. Wir sprechen dann von einem bestimmten "Typus", wodurch jedes Volk sich charakterisirt. Solange ein solcher Typus nicht besteht, ist die Volksbildung noch nicht vollendet. Wo Mischungen eintreten, wird das Volksthum jedes einzelnen Mischungselementes alterirt, und zwar in je ungleicherer Weise, als die beiden Elemente sich ethnologisch ferner stehen. lich und ethnisch verwandte Stamme vermischen sich leicht und schaffen in relativer Balde ein neues einheitliches Product, ein neues Volkstham, worin die geistigen, moralischen und leiblichen Eigenschaften der Abnen ebenmassig assimilirt erscheinen. Solche gluckliche Mischungsproducte sind die meisten europäischen Volker der Jetztzeit; fügen wir hanzu, dass, wie die Geschichte lehrt, nur solche ethnische Einheiten die boehsten Stufen der Cultur zu erklimmen im Stande sind. -chopfen daraus die überaus wichtige Lehre, dass die Herstellung der ethnischen Linheit an sich schon einen enormen Culturgewinn bedeutet. Die ethnische Einheit pflegt dann, wofür die Ereignisse unserer Tage Belog genug sind, das Streben auch nach staatlicher Einheit nach sieh zu ziehen und der Vollzug der letztern darf demnach abermals als ein aucht unerheblicher Fortschritt in der Cultur angesehen werden.

Diese Bemerkungen schienen nicht überflussig, um den nur zu zeite und vierfaltig ausgesprochenen Vorwurf des Culturrückstandes der

americanischen Staaten abzuwehren. Dieser Culturrückstand kann ihnen niemals zum Vorwurfe gereichen, well er das unfehlbare Ergebniss unabänderlicher, natürlicher Bedingungen ist und nur durch den langsam sich vollziehenden Process einer ethnischen Assimilirung der fremden Stoffe überwunden werden kann. Am weitesten sind auf diesem Wege der Assimilirung die Nordamericaner fortgeschritten, doch sind auch sie noch weit vom Ziele und es ist eine ziemlich ungegründete Besorgniss, welche die Cultur des alten Europa von jener der Neuen Welt bedroht oder gar überflügelt sieht. Dabei erfreuten und erfreuen sich noch immer die Nordamericaner natürlicher Begünstigungen, welche zu kennen für das Verständniss der Entwickelung im übrigen America von Nutzen ist. Zu diesen natürliches Begunstigungen ist vor allen die geographische Lage, durchweg in der gemässigten Zone, zu rechnen; diese hatte zur Folge, dass sich dahle der Strom vorwiegend germanischer Ansiedler wandte, während die Romanen, ihrer Natur nach, in die wärmern Himmelsstriche getrieben wurden. Nun sind aber die letztern dem Gedeihen der arischen Basse absolut unzuträglich, binderlich, ja sie wirken geradezu vernichtend auf dieselbe. In der gemässigten Zone fanden dagegen die germanischen Stämme nahezu die gewohnten, beimischen Verhaltnisse des Klimas und des Bodens wieder. Die Akklimatisirung konnte daher erfolgreich platzgreifen. Die Thatsache, dass ferner fist nur germanisches mit germanischem Blute (in weiterm Sinne) all mischte, mit andern Worten, die nahe ethnische Verwandtschaft der Verbindungselemente begünstigte die Bildung einer ethnischen Einheit, eines besondern Volksthumes, welches sich, wie wir oben sahen, in der Gegenwart nicht nur durch die Besonderheiten in der Sprache, sonden auch in der leiblichen Beschaffenheit zu offenbaren beginnt. Ein siches Resultat hätte aber nimmermehr schon jetzt, wenn überhaupt, erreicht werden können, hätten die Yankees die starke Aufnahme eines ethnisch heterogenen Blutes zu bewältigen gehabt. Ihnen blühte das ausnahmweise Glück, auf dem weiten Boden ihres Gebietes nur normalischen Jägervölkern zu begegnen, die an und für sich, infolge ihrer Nahrungweise, wenig zahlreich, von der herandrängenden Cultur der Weises in die äussersten Schlupfwinkel ihrer Wälder flohen. Geistig überlegen, klimatisch gleich begünstigt, konnte endlich der webse Mann zur Vernichtung des Indianers schreiten, der er bis in die Gegenwart auf allen erdenklichen, der Humanität oft Hohn sprechenden Mitteln gereit wird, die aber den einzigen Weg zu weiterem Culturfortschritte bieles Die kriegerische Furchtbarkeit der mit vergifteten Pfeilen sich vertheidigenden Jägerstämme ist dem Wurzelfassen der europäischet Gesittung nämlich weniger gefährlich als die Friedendielse einer ist Ackerbau sich bekundenden höheren Culturstufe der Eingeborenen, wie dies in einem grossen Theile des lateinischen America der Fall. Hier lebte eine viel dichtere Bevölkerung, vorwiegend indianisch, worder die Weissen, in ansehnlicher Minderzahl, dank ihrer gelstigen Ueberlegenheit, die Herrschaft üben. Der rothe Mann ist hier Ackerbaus, führt ein wenn auch gedrücktes doch regelmässiges, sessliaftes Lates

und bildet einen directen Gegensatz zu den Jäger- und Nomadenstämmen Nordamerica's, welche vor dem Gifthauche der für sie tödtlichen Civilisation massenhaft dahinsterben. Im lateinischen America ist hingegen der Indianer der dem Weissen im Kampfe um's Dasein Ueberlegene, der Stärkere, nicht in Folge seiner geistigen Höhe, sondern Dank seiner physiologischen Beschaffenheit. Er bildet die Masse des Volkes und diejenige Classe der Gesellschaft, welche sich an Zahl stetig vermehrt. In Mexico und in den Cordillerenrepubliken war also die Vertilgung des Indianers eine reine Unmöglichkeit, vielmehr musste nothgedrungen die verschwindende Minorität der Weissen in enge Berührung mit ihm treten. In den Vereinigten Staaten kam es dagegen niemals, vereinzelté Fälle ausgenommen, zu einer ausgiebigen Vermischung zwischen Indianerund Arierthum, und hierin allein werden wir die Hauptursache des dort erzielten Fortschrittes zu erkennen haben. Es ist eine feststehende Lehre der Ethnologie, dass die Gegensätze, namentlich in Betreff der Hautfarbe, einander abstossen, indem das aus solcher Mischung entsprungene Product sich stets an die schlechtere Race anlehnt, und der Contact zweier so verschiedenen Culturstufen hat dann allemal die Verwilderung der höheren Gesittung zur Folge. Unzählig sind die Beispiele, womit die Völkerkunde uns versieht, um diesen Satz zu er-Zwischen Weissen und Indianern stehen die Farbigen, die Pestbeule der americanischen Cultur, die Folge des Contactes heterogener Menschenracen, ausgestattet mit allen Lastern und keinem der Vorzüge ihrer Eltern. Die Mestizen führen die Indianer nicht zum Creolenthum empor, sondern die Creolen zum Indianerthum hinab. Dies fühlen die Farbigen selbst; sie sind sich ihrer Inferiorität bewusst und beweisen dies am besten dadurch, dass sie stets als Weise gelten wollen, in ganz America, in den Vereinigten Staaten wie in Brasilien. Sie selbst sehen die Bezeichnung ihrer Hautfarbe als einen Schimpf an und fühlen sich geschmeichelt, wenn man sie als Weisse behandelt, Señor Blanco oder Senhor Branco kommt fast einem Adelstitel gleich. Dieses farbige Mestizenvolk ist es, welches manchem americanischen Freistaat den Ruf einer Gesellschaft von Schurken, Räubern und Mördern erwarb - Bezeichnungen, die sich die Einsichtsvolleren und Gebildeten in beschamender Selbsterkenntniss selber beilegen. 1) Es ist daher ganz umbegreitlich, wie sonst richtig urtheilende Südamericaner es bedauern konnen, dass die spanische Colonialregierung die Fusion der Racen nach Kraften verhindert habe. Die Hoffnungen, welche beispielsweise ein Samper von den Resultaten einer solchen Mischung hegt,2) werden

h chez nous, rien n'est organist que le rol, sagte ein ausserst liebenawürdiger Mexicaner zur Grabn Kollonitz im Jahre 1864. (Grabn Paula Kollonitz, Eine Reise nach Mexico im Jahre 1864. Wien 1867. 8. 8. 129)

In James M. Sampler meant diese kreizung der spanischen mit der eingebornen Race eine fusion, pie mis tar le hahrin de producie und leusta rigorosa, bella, fecunda y laboriosa en alto grado M. Is ampler. Ensigo sobre las revoluciones politicas y la conficion social de las republicas colombianas, con un apéndice sobre la crografia y la publicion de la confederación granadina. Paria 1861. 86. 8. 37)

von der Volkerkunde absolut negirt; überdies haben wir in dem Volke der Paraguiten ein leibhaftiges Beispiel von dem Producte einer solchen Kreuzung, und können an ihnen sehr gut ermessen, wie tief es unter solch sanguinischen Erwartungen bleibt.

Im Osten der Cordilleren dehnen sich in Südamerica die unermesslichen Fluren Brasiliens aus, welche die Riesenstrome des Maranon und Parana-Paraguay bewässern. Die weiten Urwälder an ihren Ufern und im Innern des Landes werden aber nicht, wie im Westen von sesshaften, sondern von nomadischen Jägerstämmen tiefster Culturstafe bewohnt. Es ist also in die Hand der Brasilianer gegeben, wenn sie nur die gleiche Barbarei wie die Yankees daran wenden wollen - und in der Behandlung der Botocuden steht das Raffinement der Brasilianer auf gleicher Stufe mit den Bestialitäten der angelsächsischen Ruce 3) ihr Gebiet innerhalb einer nicht allzu fernen Zukunft von den Hothhäuten zu säubern. Allen Cordilleren-Republiken ist demnach Brasilien aus natürlichen Gründen weitaus überlegen; in Brasilien ist wenigsten die Möglichkeit zur Begründung der Civilisation nach europäischen Begriffen geboten, in den andern Staaten ist nicht einmal diese vorhanden. Wenig nur fällt dabei der Umstand in's Gewicht, dass Brasilien der monarchischen Regierungsform treu geblieben, die wir nicht austehen in diesem besonderen Falle als zweckdienlicher, der Republik vorzuziehen. Der natürlichen Vorzüge, deren sich Brasilien erfreut, sind nämlich auch die La-Plata-Staaten, Paraguay und Uruguay theilhuftig, kurz, die Staaten, welche, wie Brasilien, auf der Ostseite der Cordilleren liegen und nur von nomadischen Rothbäuten durchstreift werden. Diesen gegenüber befindet sich nun Brasilien, dank seiner monarchischen Verfassung in anschnlichem Vorsprunge, und die bohe Widerstandsfahigkeit der "Republik Paraguay, welche erst nach jahrelangem, hartem Kampfe niedergeworfen werden konnte, ist wohl für jeden Kenner einer der angenfälligsten Beweise zu Gunsten dieser Ansieht. In der Renoblik Paraguay herrschte bekanntlich ein Despotismus, der in Monarchies seinesgleichen sucht.

Ein überaus merkwürdiges Phänomen in der Geschichte Americasist der Hass zwischen den Americanern und den europäischen Stammvölkern. Wir beobachten denselben nicht nur in Brasilien zwischen Brasilianern und Portugiesen, sondern auch in sämmtlichen Freistaaten spanischen Ursprungs, wo die Volkswuth sich zumächst gegen die überall bestehende altspanische Partei wandte. Dieselbe Erscheinung kehrt, wenn auch in gemilderter Form, im germanischen America wieder, wo zwischen Yankees und Briten eine deutlich merkbare Abneigung besteh, die in der Gegenwart in einer Rivalität der beiden Staaten zu politischen Ansdrucke gelangt. Die Germanen sind der hellauflodernden Laidenschaften minder fähig als die Romanen, daher tritt bei ihnen die Antipathie an die Stelle des Hasses. Das ganze Phänomen beruht auf der uns schon bekannten Thatsache; der Mensch artet sich dem neuen

<sup>9</sup> Sicha Angland 1866. B. 1185-1186.

Boden an, die heutigen Nordamericaner sind, von den vorgefallenen Mischungen mit fremden Blute ganz abgesehen, factisch keine Engländer, die spanischen Americaner keine Spanier, die Brasilianer keine Portugiesen mehr. Es sind auf americanischem Boden neue Völker erstanden mit neuer Heimath, neuen Ideen, neuen Interessen, neuen Idealeu; kurz, die Americaner hängen in nichts mehr mit ihren europäischen Voreltern zusammen und liefern einen eclatanten Beweis für die Wahrheit, dass die Sprache kein Merkmal einer gemeinsamen Nationalität sei. die Sprache erleidet indess merkbare Veränderungen unter dem fremden Himmelsstriche; das americanische Spanisch klingt anders als die Sprache Calderon's, das Portugiesische in Brasilien hat den Einfluss der Lingoa geral erfahren, indem viele Naturgegenstände des Landes, Thiere, Pflanzen, Berge, Flüsse und sonstige Oertlichkeiten mit Worten dieser Sprache bezeichnet werden. Wie wir wissen sind auch in das Yankee-Englisch zahlreiche Indianismen eingedrungen. Wie es scheint, erliegt das germanische Element der Indianisirung seines Typus leichter als die Romanen, bei denen dieselbe noch nicht in so ausgesprochener Form wahrgenommen wurde, wohl hauptsächlich darum, weil sie, die spanischen Creolen wenigstens, vor dem Indianerthum überhaupt zurückweichen und absterben.

## Die Entwicklung im romanischen America.

ldeen sind, die Geschichte beweist es, contagios. Die Wellenschlage der freiheitlichen Erhebungen in Nordamerica und Frankreich brandeten auch an den Gestaden des übrigen America und reizten zur Abschuttelung des europäischen Joches; es erfolgte, wenn auch später, der Abfall der spanischen Colonien, die sich unter dem Drucke, welchen das Beispiel der Union darbot, alsbald zu Föderativ-Freistaaten constituirten. In Nordamerica hatte man damit einem Gebote der nothwendigen Entwicklung gehorcht, und den Boden zu einer selbstständigen Culturentfaltung gewonnen. Im spahischen America vollzog sich dieses Ereigniss ebenfalls im Einklange mit den Geistesanlagen der herrschenden Romanen, deren Sinn zwischen despotischer Knechtschaft und ungezugelter Freiheit schwankt. Während die germanische Naturanlage nur dort zur Republik treibt, wo ein Anderes an sich ummoglich ist, entspricht der Uebergang von einem Extrem zum andern der glübenderen Phantasie der Südländer. Soweit war die eingeschlagene Richtung vollkommen normal, wie es auch normal ist, dass das gemachte Experiment, weil unter total verschiedenen Bedingungen unternommen, culturell missglückte. Die Indolenz des Indianers liess ihn die Weissen bei Regelung ihrer Staatsformen eben so gewähren, wie den Druck aushalten, den sie seit drei Jahrhunderten unter welcher irenser Namen Labenden Regierung auf ihn ausüben. Doch entbrennt gelegentlich dort und da ein mörderischer Racenkampf, der nicht immer mit dem Unterliegen der Indianer endet. Thatsächlich bewältigt der

Indianer den Weissen und seine Civilisation durch zweierlei; durch seine numerische Vermehrung und seine vollkommen verschiedene Geistesanlage, welche das intellectuelle Uebergewicht der Weissen anerkennt ohne ihm den geringsten Einfluss auf die eigene Ideenrichtung zu gestatten. Dagegen ist die weisse Rade im romanischen America, seitdem sie keine Nachschübe aus dem Mutterland mehr empfängt, is stetiger Abnahme begriffen; durch die Unabhängigkeitserklärung der Colonien sägte sie unbewusst selbst den Ast ab, auf dem sie ses Da die Indianer aus den angeführten Gründen niemals Träger der europäischen Civilisation werden können, die Weissen aber unter dem tödtenden Tropenhimmel einem mathematisch berechenbaren Untergange entgegeneilen, so findet der Forscher in diesem Zusammentreffen natürlicher Momente den Schlüssel zu dem unlängbaren Culturrückstande des lateinischen America.

Es ist ganz gewiss, dass die Revolution von 1810 nur eine nothwendige Folge der vorangegangenen Ereignisse war; die Art und Weise, wie Spanien seine Colonien verwaltete, mag zum Theil Schuld an der erfolgten Loslösung tragen, obwohl auch eine Summe anderer Motive, dem steigenden Weltverkehre entsprungen, unfehlbar zu dem gleichen Resultate geführt hätten. Von der Bevormundung plötzlich mit einem Rucke befreit und rathlos vor das Unbekannte gestellt, unerfahren in der Kunst sich selbst zu beherrschen, verfielen die Hispano-Americaner aus einer Insurrection in die andere und manche der neuen Freistaaten sind bis zur Stunde aus der Periode beständiger Revolutionen noch gar nicht herausgekommen. In idealistischer Begeisterung nahmen de spanischen Creolen fast allerwärts Verfassungen an, die mehr oder minder blosse Copien von jener der Vereinigten Staaten sind, d. h. auf die thatsächlichen im spanischen America obwaltenden veränderten Verhältnisse wenig oder gar keine Rücksicht nehmen. In der Theorie dürften die meisten dieser Constitutionen richtig befunden, ia sogar als erheblicher Culturfortschritt gepriesen werden; sie alle beschreiten freiheitliche Bahnen, und was auch Manche sagen mögen, in der Theorie wird die Leuchte der Freiheit die Menschheit stets zu höherer Gesittung weisen. Die natürliche Entwicklung hat aber nichts mit unseren Theorien zu thun und wandelt andere Wege. Ein Beispiel kann dies veranschaulichen. Niemand zweifelt, dass die Flinte eine bessere, vollkommenere Waffe sei, als Pfeil und Bogen. Dennoch ist unter Umständen in der Hand des Virtuosen der Bogen auf der Jard weit zweckmässiger als unsere Feuerrohre, weil er mit Verschwiegenbeit mordet. Ein Pfeil, der nicht trifft, bleibt unbeachtet, daher der Schutze zwei bis drei Geschosse senden kann, ohne das Wild zu verscheuelen. Wir dürfen daher nicht erstaunen, dass der Reisende Marcou in Neu-Mexico Jäger von weisser Haut und spanischer Abkunft autraf, welche ihre Flinten beseitigt und dafür Indianerwaffen ergriffen hatten, die sie für das Waidwerk geeigneter hielten. Zu weiterer Bestatigung berichtet Reinhold Hensel von den brasilianischen Corondos, das 🛸 es ablehnten, Bogen und Pfeile mit Schiessgewehren zu vertauschen, weil letztere wegen ihres Knalles, ihrer Schwere, des Zeitverlustes beim Laden und der schwierigen Beschaffung von Pulver und Blei sich schlecht für die Jagd in tropischen Wäldern eigneten. 1)

Gerade so verhält es sich mit den Culturmitteln. Nicht mit dem Besseren, sondern mit dem Passenderen müssen wir rechnen; das Bessere ist fast immer der Feind des Guten, dieses gewöhnlich das Beste. So stellte sich in der vom Idealismus beherrschten Einführung der Föderativ-Republik kein culturfördernder Factor heraus. Man zerstuckelte absichtlich, was zusammengehörte, dem Schemen der Föderation zu Liebe; man stritt angeblich um Freiheit und Knechtung, in Wahrheit um die Herrschaft. Dem Ehrgeiz und den Leidenschaften eröffnete die übertriebene Decentralisation ein weites Feld, wobei weder an materielles noch an geistiges Gedeihen zu denken war. Dass unter solchen Umständen die verheerenden Wirren und Umwälzungen im spanischen America an der Tagesordnung sein mussten, ist nur allzu natürlich und kann eigentlich Niemanden überraschen. aber gesagt wird, dass diese Revolutionen, so schmerzhaft sie auch seien, im Grunde nichts Anderes wären als eine Basis des Fortschritts, Elemente künftigen Friedens und solider Stabilität, dass sie ausschliesslich von Ursachen herrühren, welche aus der Zeit vor der Erhebung von 1810 stammen und also durch keine menschliche Kraft zu vermeiden waren, 2) so kann man den letzteren Theil dieser Behauptungen wohl zugeben, für den ersteren aber muss erst die Zukunft die Bestätigung erbringen. In einigen südamericanischen Freistaaten, in den Vereinigten Staaten von Columbien<sup>3</sup>) z. B. darf man sich fast der Hoffnung hingeben, dass die Periode der Revolutionen abgeschlossen sei, und diese Staaten schreiten dann auch nicht unbeträchtlich auf der Bahn der Gesittung vorwärts; andere dagegen, und zwar gerade solche, welche sich der theoretisch vorzüglichsten Verfassungen rühmen, sind augen-∝heinlich dem Stadium politischer Krämpfe noch für lange nicht ent-Indessen macht man sich über die Wirkungen dieser politischen Umwälzungen meist sehr irrige Vorstellungen; sie sind dem Fortschritte allerdings hinderlich, aber nicht so sehr als man glaubt; neben den Pronunciamiento's finden die Zeugnisse einer verfeinerten Cultur überall Eingang und in einzelnen Strassen Lima's oder Mexico wird man kaum den Luxus der Pariser Boulevards vermissen. Aber nicht blos in dieser, sondern in jeglicher Hinsicht haben die spanischamericanischen Freistaaten namhafte Fortschritte gemacht, in so ferne sie sich bemühten, mit Europa nach Kräften gleichen Schritt zu halten. Man trachtet mit Schienenwegen den grossen Continent zu überspannen und die mächtigen Ströme dem Verkehre dienstbar zu machen. Auf die-em Felde waren übrigens die nachtheiligen Folgen der Revolutionen am empfindsamsten, weil sie nur zu oft die nothwendigsten Unternehmungen in's Stocken brachten. Auch Geistesbildung ist im spanischen

<sup>&#</sup>x27;) Peschel, Völkerkunde. 8 190.

Bamper, Energo sobre las revoluciones políticas. H 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>)Der letzte Bürgerkrieg war dort joner von 1860:-1862, der mit der Annahms ler I'-d-ratis-Verfassung von 1863 endete.

America verhanden, zur ist sie auf pelativ weniger Individuen beschrückt, bei solchen aber kunn weniger intensiv als dieserits des Oceans Spanisch-America hat seine Gelehrten wie Europa, aber es hat neh beine Winsenschaft in dem Sinne wie die Culturvölker der alten Welt Auch ist die Collisation fiest durchwegs in chigen grösseren Verhohrmittelpuncten und Hauptstädten concentrist, wincend in den Provinculstädten und auf dem Lande, wie thrigens überall, ein merklicher Culturabstand herrscht. So bewahrt die Gesittung America's im Allgemeinen einem noch mittelalterlichen Austrich, ') wie denn auch die politischen Verhältnisse lebhaft an die Zustände der italienischen Städterspalifiken im Mittelalter mahnen. In gewissem Sinne hat die jung Gesellschaft in America in der That ihr Mittelalter zu durchleben und es wäre unbillig ihr einen Vorwurf aus dem zu machen, was zu änden ausser ihrer Macht steht.

Wie die Geschichte der spanisch-americanischen Freistaaten lehrt. scheint man im Ganzen zweierlei nicht begriffen zu haben: dass nanlich wie der Missbranch an der Gewalt haftet, so auch jede Freihelt des Missbrauchs fähig ist und dazu in gleichem Masse anreizt wie die Gewalt, dann aber, dass jedes Mehr an politischer Freiheit auch ein Mehr an Arbeit für jeden Einzelnen bedinge. Je entwickelter das Selfgacerument, desto grösser die Arbeitslast, die jeder Einzelne im Interesse des Gemeinwohles tragen muss. Mit der wachsenden Arbeit gelangen die Völker von selbst zu freiheitlicheren Institutionen, daher die Arbeit erheischende Entwicklung der materiellen Cultur nicht zu entrathen ist. Andererseits ist Arbeit eine Last, und die Freiheit, die statt von der Last zu befreien sie vermehrt, scheint nur Wenigen neidenswerth. Der gedrückte Peon America's, so hart er selbst arbeitet, möchte kaum mit dem englischen Fabriksarbeiter tauschen, den die Maschine unerbittlich an sich fesselt. Arbeit leistet also gerade das tropische und subtropische America nicht, kann sie am natürlichen Motiven nicht leisten; der rothe Mann weil er keine Bedürfnisse hat, der Weisse weil er nicht darf, wenn er nicht physisch zu Grunde gehen will. Denn man gebe sieh keiner Täuschung bin, dass ein anderea Volk, z. B. Engländer oder Nordamericaner, in des klimatischen Verhältnissen jener Himmelsstriche hätte je mehr leisten können als die Creolen. Die tropische Sonne übt jedoch eine erschlaffende Wirkung, der sich gar Niemand entziehen kann. Darum sind alle Südländer, nicht blos in America, indolent und zwar Eingelaume wie Eingewanderte; wer aber in südlichen Ländern geleht, weiss dass dennoch die Eingebornen dort nicht weniger hart arbeiten als Is-Norden.

<sup>\*) &</sup>quot;All provincial towns of Mexico, and especially those of the State of Interreproduce in a hundred ways all the life, manners, and existence of the afficient and sinteenth centuries; and whilst in the Old World they now exist in backs and traditions why a walk through the streets of a mexican town or a peep into its houses, or a risk in the thurches, supply on unquestionable proof that in this part of the New World they alendure and flourish. (Geiger. A peep to Mexico. 8, 161-102)

Fine weitere Betrachtung ergibt, dass alle bisherige Entwicklung im lateinischen America auf die Lösung eines ethnologischen Problems Um sich in den americanischen Parteikämpfen zurecht hinauslief. zu finden, muss man nämlich fragen, nicht für welche politische Farbe sondern für welche Hautfarbe ein Häuptling aufgetreten sei. Liberale nennt man diejenigen, welche für die Gleichheit aller Hautfarben sind, Conservative diejenigen, welche die Ueberlegenheit der europäischen Kaste zu behaupten wagen. 1) Zur letzteren Partei wird wohl jeden Ethnologen sein Gewissen drängen; und auch der Culturforscher wird nur dem Einflusse der Weissen die Erhaltung der vorhandenen Gesittung beimessen. Hätte von allem Anfange an die empfohlene Racenkreuzung in America stattgefunden, so wäre allerdings ein gleichförmiges Mestizen-Volksthum erstanden, in dem es keine Kämpfe um die Hautfarbe hätte geben können. Die Periode der krampfhaften Revolutionen ware dann wohl erspart geblieben, das lateinische America besässe aber dafur eine Gaucho- oder Guarani-Bevölkerung, deren Culturstufe, bei allen sonstigen Vorzügen, mit jener der heutigen Hispano-Americaner in keiner Weise zu wetteifern vermöchte. Thatsächlich steht heute in den lateinischen Freistaaten die Civilisation desto höher, je reiner und zahlreicher das weisse Element darin vertreten, je weniger das Mestizengesindel zur Herrschaft gelangt ist. Eine kurze Musterung der wichtigsten Staaten Central- und Südamerica's ergibt dies am deutlichsten.

Obenan steht Mexico, wo die Weissen einen geringen Bruchtheil der Bevolkerung bilden und vorwiegend Mestizen die Herren im Lande sind, welches allemal nur unter der despotischen Faust eines Santa An a., der mit Scharfblick die Republik als eine Comödie auffasste, zu vergleichsweiser Ruhe und Ordnung, d. h. zu den ersten Bedingungen jedes ferneren Culturaufschwunges gelangte. Solche legte auch das liberale und desshalb ephemere Kaiserthum der Neuzeit, ein denkwürdiges ethnologisches Problem. Es war der erste und ernsteste Versuch, in diesem Lande die schroffen Gegensätze zu vermitteln; in Mexico gibt es aber nichts zu vermitteln, weil nicht künstliche, sondern von der Natur gegebene immanente Hindernisse zu überwältigen sind. Seine Grundlage war dem Kaiserthume also a priori entzogen; darum fiel es und musste fallen, eine Erkenntniss, die freilich erst durch seinen Sturz gewonnen werden konnte. Die naturgemässe Rückkehr zu den republikanischen Principien bedeutete aber keinen Cultursieg für das Land, welches obzwar die Bahn kühner liberaler Principien beschreitend doch sofort neuen Revolutionen in die Arme stürzte und in die geistige Stagnation zurucksank, woraus das Kaiserthum trotz seiner kurzen Dauer es auf den mannigfachsten Gebieten des Wissens gerissen. Hexenverbrennungen wenigstens kamen unter dem Kaiserthume nicht vor.

In den centralamericanischen Republiken liegen die Verhältnisse noch ungunstiger für die Cultur als in dem nördlicheren Mexico d. h. die Zahl der Weissen ist noch geringer; man rechnet nämlich im Durchschnitte etwa 5 – 60% Weisse, 38% Mischlinge, reichlich 56% Indianer und nicht ganz 1 % Neger. Bei solcher Beschaffenheit der ethnischen Mischung mussten die Geschicke des Landes ähnlich jenen von Mexico sein, unendlicher Bürgerkrieg und beständige Anarchie erfüllten hier das Wesen des Staates. Nur Guatemala gelangte zu geordneteren Verhältnissen, seitdem der robe ungebildete Vichtreiber Rafael Carrera ein Mestize, den Präsidentenstuhl bestiegen und als lebenslängliebes Staatsoberhaupt, factisch im Genusse absoluter Gewalt, das Land im Sinne der Jesuiten bis zu seinem Tode regierte; er hob neuerdingden Einfluss der früher vertriebenen Geistlichkeit, welche in America stets der wahre und alleinige Beschützer und Erzieher des Volkes, 11 besonders der Indianer, gewesen und bis auf den heutigen Tag geblieben ist. Unter diesem Regimente herrschte mehr Sicherheit der Person und des Eigenthumes als in den Nachbarrepubliken und machte das Land in der ihm gewährten Ruhe zwar langsame aber immerhin sichtbare Fortschritte. Carrera kannte eben den Charakter seines zu zwei Drittheilen indianischen Volkes und führte dasselbe vielleicht unbewusst und langsam auf ihm angepassten, also natürlichen Bahnen der Culturentgegen, statt ihm einen Fortschritt aufzudrängen, von welchem das Volk nichts wissen will und der seiner Racenbegabung widerspricht. Umgekehrt lehrt das kleine Costarica den Werth einer freiheitlichen Entwicklung erkennen und schätzen; unter allen Staaten Centralamerica's ist es am meisten fortgeschritten und hat dabei im Ganzen freisinnige Pfade eingeschlagen; mit seinen liberalen Institutionen erreichte es noch mehr als Guatemala mit seinem clericalen Despotismus. Doch löst sich das Räthsel rasch bei näherer Betrachtung. Costarica verdankt seinen Aufschwung vorzüglich zweien Ursachen: erstens der abgeschlossenen Lage des Landes, wodurch es von den nutzlosen Kämpfen der ubrigen Staaten um die Föderation sich fern halten konnte; zweitens dem Vorherrschen der reinen spanischen Race. Von den 150,000 Kopten des Staates (nach Moritz Wagner) entfallen 0,66 % auf Neger, nur 4,62 % auf Indianer, nur 6,60 % auf Mischlinge und volle 88,02 % auf Weisse. Unter solchem Verhältniss konnte der Samen der Freiheit aufgehen, weil die fremden ihm feindlichen Elemente nicht in genügender Menge vorhanden sind, um ihn auszurotten. Die beiden nämlichen Ursachen wirken in gleich vortheilhafter Weise in Chile, welches sich einer freisinnigen, normalen Entwicklung erfreut und die übrigen Republiken Südamerica's an Bildung weit überragt. Hier herrscht ein gemässigteres Klima, in welchem die dunkelfarbigen Bewohner ihren Fleiss entwickeln können, während zugleich die weise unvermischte Race ausserordentlich gedeiht.

Aus der vorstehenden Ausführung ergiebt sich, wie die verschiedensten Systeme abwechselnd der Cultur zum Nutzen oder Schaden gereichen, wenn sie nicht in genaueste Uebereinstimmung gebracht werden mit den Gesetzen der Ethnologie, die weit ausserhalb der Machtsphäre idealisirender, politischer Kannegiesser liegen. Dass dies

Siehn darüber Woldemar Schults. Natur- und Culturstudismass Sidemorphis.
 115-117.

Gesetze die in Wahrheit herrschenden sind, zeigt am deutlichsten vielleicht das Beispiel Paraguay's, wo das Mischvolk der Guaranis mit seiner eigenen Sprache eine homogene Masse bildet. Die Jesuiten, unter allen Missionären die einzigen, die in gewisser Beziehung ein anthropologisches Verständniss hatten, erreichten hier in ihrer Art grosse Erfolge, und seit der Unabhängigkeit, die gleichfalls zur Republik führte, ist fast keine Abänderung in der Regierung eingetreten, die man im günstigsten Falle eine aufgeklärte, schrankenlose Despotie nennen kann. Die langen Jahre des Friedens — die fast endemische Revolutionsmanie der spanischen Republiken hielt der Despotismus fern -brachten ein anschnliches materielles und sogar ein wenig geistiges Gedeihen. Alles in Allem entspricht das ganze System den Anschauungen des Volkes, und die Guaranis waren damit völlig einverstanden, dem Namen nach freie Republikaner, in Wirklichkeit Zwangsarbeiter zu sein. Religiose Freiheit, Presse gab es nicht; der Staatschef befiehlt, das Volk gehorcht und fühlt sich glücklich und zufrieden auf seine Weise -- diese mag unseren Begriffen nicht entsprechen, selbst der Culturforscher ist aber nicht befugt, dagegen Einsprache zu erheben.

Fast in allen Staaten America's ist die Demokratie zur Herrschaft gelangt, auch in dem Kaiserreiche Brasilien, welches nur eine scheinbare Ausnahme von der Regel bildet; denn Brasilien ist blos der Form nach monarchisch, dem Wesen nach ganz demokratisch. Unbestritten scheint die Wahrheit, dass die Demokratie die natürliche Regierungsform der ethnisch gemischten, die Freiheit jedoch, welche etwas von der Demokratie sehr Verschiedenes ist und die sich mit der Monarchie oder dem aristokratischen Princip sehr wohl verträgt, bei den ethnisch reiner n Volkern zu Hause sei. ') Daher in Europa die blutsreineren Germanen mehr Freiheit des Individuums und weniger die Demokratie, d. i. die Herrschaft des Volkes, der Masse ausbildeten, als die ethnisch zersetzten Romanen. Klima und Bodenplastik weisen in America der Cultur die westliche, pacifische, trockenere Seite des Continents an. Der reichlichere Regen im Osten der Cordillere begünstigt dagegen die Bildung geschlossener Waldungen, welche den grössten Theil Brasilien's au-fullen, zwischen den portugiesischen Ansiedlern an der Ostküste und den Spaniern im Westen eine breite, fast undurchdringliche Schranke ziehend. In den weiten Urwäldern schweifen wilde Jägerstämme umher, perlicher Cultur entblösst. So ist die Gesittung des Kaiserreichs zwar noch auf vergleichsweise engen Raum, auf die Küstenplätze beschränkt, hat aber, wie die Weltaussteilungen von 1867 und 1873 dargethan, fast alle Rivalen in America, die Unionsstaaten ausgenommen, überthazelt. Wenn dessenungeachtet dem Brasilianer eine tiefere Stufe als dem Spanier zugesprochen wird, so erklärt sich dies wiederum aus zunz naturlichen, ethnologischen Thatsachen, nämlich aus der starken Vermischung der europäischen Portugiesen mit Negerblut. Die Brasilianer, die hertigen Nachkommen der portugiesischen Entdecker, zehren an diesem Erbtheile ihrer Ahnen, welches in seinen Wirkungen noch durch

Jedenfalls ist die Schulbildung in America unglaublich seicht, und dies äussert sich zunächst in einem bodenlosen Aberglauben, so dass nirgends anderswo das Volk so leicht eine Beute religiöser Abenteurer und gemeiner Betrüger wird als in den Vereinigten Staaten. 1) Wo der Humbug blüht, kann es jedoch nicht weit her sein mit der kritischen Schärfe der Geister.

Ein unendlich wichtiger Punct, dessen Bedeutung gemeiniglich nicht genügend gewürdigt wird, ist das unglücklich wachsende Missverhaltniss zwischen beiden Geschlechtern. Beinahe überall in der Union herracht ein empfindlicher Mangel an Frauen; nach dem Census von 1870 betrug der Ueberschuss der Männer 169,000, fast eine halbe Million! Die Folgen dieses argen Missverhältnisses kann Jeder sich an den Fingern herzählen. Dazu kommt, dass, zum Theil in Folge der Sorgfalt, welcher der geistigen Ausbildung der Mädchen zu Theil wird, weitens die Mehrzahl physisch unfähig sind, den Ptlichten ihres Geschlechtes zu genügen. Catharina E. Becher hat in dem grossen Kreise ihrer Bekannten in der ganzen Union seit Anfang dieses Jahrhunderts blos zehn verheirathete Frauen kennen gelernt, die vollkommen gesund und kräftig waren. Weitere diesbezügliche Untersuchungen liefern ein ähnliches Resultat und beweisen die Thatsache, dass unter zehn blos eine Americanerin die physische Eignung zur Erfüllung ihrer Pflichten Gattin und Mutter besitzt. 2) "Dagegen ist der Mann, so schreibt mir ein hoher Staatsbeamter aus Washington, wahrscheinlich in Folge seiner fast ausschliesslichen Fleischkost, der vollständige Sclave des Weibes. Der thierische Trieb ist so prominent, dass edlere Eigenschaften wie Ehrgefühl, Freundschaft, Sinn für Kunst und Wissenschaft sich nicht entwickeln können. Auf der andern Seite dunkt sich die Fran hoch erhaben über den Mann, sowie über der Arbeit, und manche geben sich sogar mit der hohen Politik ab und halten ihre halbjährlichen Weibercongresse, die unter anderm die Erlangung des Stimmredies bezwecken. Da die Frau nichts arbeitet, so erschlaffen die Musikal die Figuren werden schmächtig, schwach und bleich, während die

ungebildeten Weissen sind 777,864 noch im Auslande geboren, und wohnen in den nürdlichen Unionsstaaten, 39,487 in den Staaten am Stillen Occasioner der Perritorien, und nur 72,383 in den übelbeleumundeten Südstaaten. Rechnet die 2,668,991 des Lesens und Schreibens unkundigen Farbigen zu den 2,878,543 Weissen hinzu, so erhalt man eine Gesammtsumme von 5,660,074, Bevülkerung von rund 40 Millionen Menschen einen Procentaats von 14,1 scheint demnach, dass bei genauerer Betrachtung der Verhältnisse, die weit entfernt das alte Europa überflügelt zu haben, von demselben noch von zu lernen haben.

<sup>&</sup>quot;) Siehe White. Sketches from America 8. 180 sagt: "What the america accommon school" has done for their people is the uncessing boast of Americana; dat them are more childish superstitions entertained in America, and openly paraded there, the would easily be matched even in the darkest parts of these islands" (nitable). Green britannien und Irland).

Siehe darüber: Dixon. A. a, O.; vgl. auch den Aufnate: Physicale Midnets;
 Nordamerica. (Globus XXVII. Bd. 8, 314-335).

Mann, der vollige Sclave der Leidenschaft, bald kahlköpfig wird und einen grauen Bart erhält. Man sieht in America ausserordentlich viele Männer, die trotz ihrer Jugend diesen Anblick darbieten. Mit dem vorwiegend Sensuellen steht die oben erwähnte so häufige Abtreibung der Leibesfrucht im Zusammenhang, sowie der sich in erschreckender Weise vermehrende Opium- und Whiskygenuss."

Nicht minder bedenklich ist das Factum, welches das Bureau of Education in seiner Schrift über Vital Statistics of America festge-tellt hat, dass die Rate der Geburten in America von Jahr zu Jahr sinkt, und zwar nicht in Einem Staate allein, sondern in allen Staaten. Der Rückgang ist stetig und allgemein; der nämliche in Arkansas und Alabama, wie in Massachusetts und Connecticut, in Michigan und Indiana, wie in Pennsylvania und Newyork. Allerdings sind die Ueberschüsse der Geburten stärker bei den Einwanderern, immerhin aber geringer als in irgend einem Lande Europa's, Frankreich in seinen trübsten Zeiten nicht ausgenommen. Das Endergebniss lässt sich leicht voraussehen. Wenn die Zufuhr europäischen Blutes aufhört - und sie ist schon stark in's Stocken gerathen — so müssen auch die Weissen in Nordamerica dahinsiechen. Wir erleben dann an den Angelsachsen das Schauspiel, welches uns die spanischen Creolen in Mittel- und Südamerica bieten. Deutliche Anzeichen der Racendegeneration sind bei den weissen Americanern schon zur Genüge vorhanden, denn die geistigen Fähigkeiten bieten leider keinen Ersatz für dahinschwindende körperliche Kräfte. Die Hauptmerkmale des Gedeihens einer Race sind aber körnerliche Kraft und Ueberschuss der Geburten über die Todesfälle. Indess bestätigen unbefangene Beobachter, dass der angelsächsische Menschenschlag in America verändert d. h. an physischer und schliesslich auch an geistiger Kraft verloren habe.

Hoch bedeutungsvoll ist das Zusammentreffen des Zurückbleibens der Bevolkerungszahl unter der erwarteten Ziffer mit dem Hervortreten der angedeuteten Nachtseiten. Lange überstieg das Wachsen der americanischen Bevölkerung die berechneten Erwartungen; 1870 blieb sie zum ersten Male tief unter ihrer voraussichtlichen Höhe. Die Wendung kam, als das Volk der Vereinigten Staaten anfing, sich vom Feldbau zur Fabrikindustrie zu wenden, vom Lande in die Stadt zu ziehen, in prächtigen Häusern zu wohnen und fremden Sitten nachzuhängen. Je mehr die Linie bodenbebauender Beschäftigung an die grossen Heideflachen heranzieht, je mehr die alten westlichen Staaten sich dem Handel und der Industrie zuwenden, je mehr die Handelsund Industrie-Emporien des Ostens sich verdichten, je mehr das Streben nach fushion und socialem Ceremoniel sich der gesammten Bevölkerung bemachtigt, je mehr Nahrung, Kleidung und Lebensweise kunstliche werden, je mehr das abscheuliche americanische Laster des bourding kinder zu wahrer Last, Verlegenheit (encumbrances) macht, je mehr die Entwurzelung der alten ehrbaren Institutionen der Familie sich von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf erstreckt, desto weniger kann es einem Zweifel unterliegen, dass wir den Procentsatz der americanischen Bevölkerung in Zukunft von Decennium zu Decennium sinken sehen werden. Die Ursachen hierzu liegen in bisher nicht beachteten und erst seit Kurzem wirksam gewordenen socialen Kräften und Tendenzen des nationalen Lebens.<sup>1</sup>)

In dem Vorstehenden möchte ich nicht gerne missverstanden Indem ich die Schattenseiten der heutigen americanischen Cultur an's Licht ziche, möchte ich nicht die Meinung erwecken, als ob diese allein ohne jeglichen Lichtstreif das Culturgemälde der grossen Republik ausmachten: America ist vielmehr ein grosses herrliches Land mit vielen weisen Institutionen, sein Volk ist ein rastlos thätiges Geschlecht, in Vielem den Europäern ebenbürtig, in Einzelnem ihnen überlegen, in allgemeiner Cultur jedoch ihnen nicht vergleichbar. Die Gesittung Americas ist durchaus americanisch, keine Fortsetzung der europäischen. Ihre Vorzüge wie ihre Laster sind ihr ureigenstes Product, ihr Entwicklungsgang ist ein anderer und führt auch zu anderen Zielen. Die Cultur bewegt sich nicht, wie Einzelne behaupten, von Ost nach West, sondern tritt in jedem Continente ihren besonderen Rundgang an. Desswegen besitzen wir für viele Seiten des americanischen Lebens so wenig Verständniss, wie die Americaner für das unserige. Finden wir aber auch mehr Schatten- als Lichtseiten daran, so wäre es doch irrig zu glauben, das republikanische System trage daran ausschliessliche Schuld. Ich habe gezeigt, dass der födertive Freistaat in Nordamerica das einzig Mögliche und Natur- und Volksgemässe war; die jetzt in der Union auftretenden Phänomene sind gleichfalls vorwiegend eine rein volksthümliche Erscheinung. Der Zweck meiner Darlegung ist nicht etwa, den Republikanismus, die Entfaltung der Demokratie zu tadeln, 2) den Monarchismus als etwas Besseres darzustellen, sondern nur an der Hand der Thatsachen zu coastatiren, dass umgekehrt die freistaatliche Form der monarchischen culturell nicht überlegen ist, dass sie in keiner Weise die ihr ergebene Gesellschaft vor den Auswüchsen und Gefahren zu schützen vermeg, welche die monarchisch gebliebene Menschheit Europa's bedroben, dass das Wort "Freiheit" kein Zauberwort, womit man die socialen Uebel 🗷 heben oder zu bannen vermag. Ein solches Zauberwort gibt es einfach nicht.

Francis A. Walker. Our population in 1900 (Atlantic Monthly. Octob. MR. S. 487—195.)

<sup>)</sup> Ich muss indess bemerken, dass Le Play (bei Claudio Jannet. Les Mete-Unis contemporains. Overage précédé d'une lettre par M. Le Play) ausführt, die Bewunderung, welche de Tocqueville und andere Liberale für die Institutionen in nördlichen America gehegt, sei ein verhängnissvoller Irribum, gegen den sich gar sicht eifrig genug protestiren lasse. Le Play let der Ansicht, dass seit dem Erscheinen von Rousseau's Contrat social kein Werk der Welt so viel Schaden ungefügt habe wie Tocqueville's Dimocratie en Amérique, und Jannet's Buch verächt dieselle Anschauung.

## Das romanische oder lateinische America.

Obwohl die hier als Aufschrift gewählte Bezeichnung wiederholt mit auscheinend sehr triftigen Gründen zurückgewiesen wurde, wird der Culturforscher dennoch kaum eine passendere finden können. Sind die Länder spanischer Zunge in America auch weit entfernt einer einzigen Race anzugehören, spielen dort das eingeborene indianische Element wie nicht minder die zahlreichen Mischlingstypen eine überaus wichtige Rolle, so vertritt doch das romanische oder lateinische Element, so sparlich es heute noch in jenen Ländern vorhanden ist, so wenig es auch die eingeborenen Ureinwohner umzumodeln vermochte, allein die relativ hohere Gesittung und Bildung, allen einen derartig gleichformigen Stempel aufdrückend, dass wer das Staatsleben einer der hispano-americanischen Republiken studirt, mit wenigen Ausnahmen in allen ubrigen dieselben Vorfalle, dieselben Bestrebungen, denselben Ideengang wiederfindet.

Man kann die Frage, ob es z. B. ein peruanisches oder ein brasibanisches Volk überhaupt gebe, vom wissenschaftlichen Standpuncte ans ebensowol verneinen, als dies selbst für den fortgeschrittensten aller americanischen Staaten, für die nordamericanische Republik, heute noch geschehen muss. Unter Völker müssen wir uns nämlich, um mit Friedrich Muller zu reden, durch gleiche Sprache und gleiche Sitten zu einer das Volksthum begründenden Einheit zusammengehaltene Individuen denken. Diese Bedingung wird nirgends in America, auch in den Vereinigten Staaten nicht, erfullt. Die Erfahrung lehrt weiter, dass solch ein einheitliches Volksthum sich auch zugleich äusserlich durch seine leibliche Beschaffenheit kundgibt. Wir sprechen dann von einem bestimmten "Typus", wodurch jedes Volk sieh charakterisirt. Solange ein solcher Typus nicht besteht, ist die Volksbildung noch nicht vollendet. Wo Mischungen eintreten, wird das Volksthum nedes einzelnen Mischungselementes alterirt, und zwar in je ungleicherer Weise, als die beiden Elemente sich ethnologisch ferner stehen. Sprachlich und ethnisch verwandte Stämme vermischen sich leicht und schaffen in relativer Bälde ein neues einheitliches Product, ein neues Volksthum, worin die geistigen, moralischen und leiblichen Eigenschaften der Abnen ebenmässig assimilirt erscheinen. Solche glückliche Mischungsproducte sind die meisten europaischen Volker der Jetztzeit; fügen wir hunzu, dass, wie die Geschichte lehrt, nur solche ethnische Einheiten die bochsten Stufen der Cultur zu erklimmen im Stande sind. schopfen daraus die überaus wichtige Lehre, dass die Herstellung der ethnischen Einheit an sich schon einen enormen Culturgewinn bedeutet, Die ethnische Einheit pflegt dann, wofur die Ereignisse unserer Tage Releg genug sind, das Streben auch nach staatlicher Einheit nach sich zu zichen und der Vollzug der letztern darf demnach abermals als ein nicht anerheblicher Fortschritt in der Cultur angesehen werden.

Diese Bemerkungen schienen nicht überflussig, um den nur zu zein und vielfaltig ausgesprochenen Vorwurf des Culturrückstandes der

#### Die Cultur der Union.

Die Geschichte der Vereinigten Staaten bietet in dem Jahrhundert, welches nunmehr seit der Gründung der transatlantischen Republik abgelaufen, das überraschende Bild eines Wachsthums der materiellen Wohlfahrt wie kein anderes Land der Erde. Die Weltausstellung in Philadelphia 1876 hat auch unwiderleglich dargethan, dass die Industrie America's in vielen Stücken der europäischen nicht nur ebenbürtig, sondern stark überlegen ist. Dennoch tauchen in der Gegenwart immer mehr und mehr Stimmen auf, welche der Ansicht huldigen, das politische und das sociale Leben der Vereinigten Staaten sei stark in Niedergange, wo nicht gar im Verfalle begriffen. 1) In der That entwickelten sich die politischen Verhältnisse der Union immer mehr in der Richtung der südamericanischen Republiken. 2) Am wirrsten liegen die Verhältnisse natürlich in den durch den Krieg vandalisch verwüsteten Südstaaten. 3)

Dagegen macht sich im Norden eine beispiellose Corruption breit, von der natürlich die herrschende republikanische Partei den meisten Nutzen zog, an der sich jedoch auch die Demokraten nach Kräften betheiligten. Anstatt Fortschritte machte das Land in mancher Hinsicht Rückschritte, die americanische Rhederei sank, eine gewaltige Geschäftskrisis brach 1873 herein, Handel und Wandel lagen darnieder und die Rückwanderung aus America nahm unerwartete Proportionen an. Die colossale Ausbreitung der Corruption in America ist gegenwärtig so offenkundig und allgemein bekannt, dass ich auf die Thetsache selbst nicht mehr länger einzugehen brauche. Als ich in der ersten Auflage dieses Buches mit kräftigen Worten auf diesen tiefsitzenden Krebsschaden America's hinwies, fehlte es nie an Stimmen, welche mich der Uebertreibung ziehen; was seit jener Zeit aber an's Tageslickt

<sup>&#</sup>x27;) So urtheilt z. B. Claudio Jannet, Les Etats-Unis contemperates.

<sup>2)</sup> Paul Wislicenus im Ausland 1876. No. 32. 8. 621.

<sup>1)</sup> Strassen, Brücken, Telegraphen, Eisenbahnen, die öffentlichen Gebärde in im meisten Städten, Alles war zerstort. Ueber die Lage der Südstaaten nach dem Eriege vgl. Edinburgh Review No. 277 vom Juli 1872. S 148-179. Dieser Artikel grandet sich auf folgende Quellen: Robert Somers, The Southern states since the war: 1879-1874. London. - Revenue of the United States. Official Report of Mr. D. Wells, the media commissioner. London. - Monthly Reports of the Department of agriculture. Washi 1871. Letztere Publication habe ich nicht selbst eingesehen. Vgl. ferner: Jer Leeder nordamericanischen Südstaaten. (Allg. Zeitg. 1872 No. 185) und die Corres denzen dieses Blattes vom nämli hen Jahre in No. 13, 25, 44, 52, 88, 118, 142, 148, 14 213, 214) In dem einzigen Louisiana sind einem auf der Versammlung der hieter Gesellschaft zu New-Orleans gehaltenen Vortrage zufolge im Jahre 1878 1 MG Acres Landes weniger als im Jahre 1860 angebaut! Die weisse Bevölkerung hat in die-em Staate im Jahre 1872 um mehr abgenommen, als sie in den letzten Jahren a nommen, und der Werth des Grundeigenthums ist um 20-70°, gefallen. Under neueren Zustande im Süden siehe auch das Buch des Americaners Edward King. The Great South: a record of journeys in Louisians, Texas, the h lian Turbory etc. Hertford 1875. 80.

gekommen, lässt Alles damals Gesagte noch weit zurück. Von culturhistorischem Belange sind die sogenannten "Ringe", mächtige Organisationen zur schamlosen Ausbeutung des Volkes und des Staates. An der Spitze solcher Ringe steht ein Boss, dessen Stellung genau jene der Tyrannen im griechischen Alterthume ist, nämlich ein Mensch, welcher irgendwie in einer Gemeinde, Stadt oder County, ja in einem Staate die Macht factisch an sich gerissen hat; dessen Wille eben so souverän in allen öffentlichen Angelegenheiten entscheidet, wie anderwärts jener des Fürsten. An diesen Bosses können wir sehr deutlich das Emporkommen der Tyrannis in Freistaaten studieren. Der berühmteste "Ring" war jener von Tammany-Hall in New-York, welcher bis 1875 fast alle städtische Angelegenheiten beherrschte, der berühmteste Boss William Tweed, das frühere Oberhaupt dieser Organisation.

Aus der grossen Verbreitung der Ringe zu schliessen, müssen ähnliche Elemente nicht blos in Newyork sondern in allen Theilen des Landes vorhanden sein. Ja, die ganze Regierung ist nur Ein über die gesammte Republik ausgedehnter Ring. In America, wie überall, werden

<sup>&#</sup>x27;) Zur Zeit, als dieser berüchtigte Dieb die öffentlichen Cassen New-Yorks im grossartigsten Mass-tabe auf's Universchämteste plünderte, soll er die Mittal besessen und wahrscheinlich auch angewendet haben, um 60,000 Stimmgeber in der Stadt New-York zu controliren und zu beeinflussen: Aemter, Sincoren, Contracte, Verwendung bei öffentlichen Arbeiten, unbeendigte Processe, suspendirte Urtheile, Strafen, sog. Licenzen und Verfogungen, Bewilligung von Gnadengesuchen u. s. w. Diese Mittel zur Corruption wurden dadurch noch wirk-amer gemacht, dass der gebildete, intelligente Theil der Bevölkerung, welchem eine gute Verwaltung allein ihre Reinheit und Tauglichkeit zu danken gehabt hatte, durch eine weite Kluft geschieden war von den ärmeren und ärmsten, nicht belesenen, roben, aber darum nur um so zahlreicheren und bei den Wahlen einflussreichen Filming bern. Vorauszusetzen, dass sich heute diese Zustände geändert haben, welche Tweed und der Tammany-Ring vor fünf Jahren so geschickt zu benützen wussten, wäre ein grosser Irrthum. Zwar ist der neue "Boss" ein gentleman of leisure, der sich angeblich nur aus Vaterlandsliebe mit Politik befasst, wie sein Vorgänger Tweed gestürzt worden, allein die Elemente, welche ihn und Tweed überhaupt möglich werden liessen, existiren nach wie vor. Die unteren Schichten der Gesellschaft haben weder an moralischer Empfied-amkelt, noch an Kenntnissen, noch an Zuneigung gegen die sogenannten beserren Cassen gewonnen, vielmehr deutet die Zunahme der Verbrechen auf das Gegenthal. Es sind rum grossen Theil Leute, die, aus allen Welttheilen nach Newyork ver-chlagen, zunächst nur ihren Unterhalt auf ein bis zwei Wochen hinnus zu sichern suchen und unter einander nichts gemein haben, als grosse Behnsucht nach einem kleinen estuck Geld. Eine americanische Zeitung sagt sehr richtig in ihrem für die transatlantischen Zustande charakteristischen Style: "Die Ursachen und Gründe zu einer constitutionellen Regierung oder zur freien Regierung unseres Continents kummern sie noch keinen Cent. E. sind weder Theoretiker noch Doctrinäre, sondern praktische Leute, denen jede Regierungsform gut genug ist, vorausgesetzt, dass sie den Bauch voll und den Buckel warm halten, und vorausgesetzt, dass, wenn ihren Handlungen ein klein wenig Ungesetzlichkeit anklebt, die Polizel nicht zu dicht hinter ihnen her ist. Der wichthaben le Burger, der den Charakter eines "Bosses" erörtert, legt grosses Gewicht anf die Art, wie er, der "Boss," zu seinem Gelde gekommen ist. Für die Anhänger des "Borner" jedoch ist die eine Frage ohne jegliches Interesce. Was ihnen wichtig ist, 10t die Art, wie er sein Geld ausgibt. Während die Times Himmel und Hölle auruft wegen den Betrogereien des "Bosee-", wiederhallt jeder Schnappladen von Gaschichten, wie er den armen Teufeln geholfen bat, die im Pech waren."

die Reformbestrebungen so lange vergeblich sein, oder nur vorübergehende Wirkung haben, als Moralität, Gemeinsinn und ein gewisser Grad von Bildung nicht einen Grundzug des Volkscharakters ausmachen. Von dem Volkscharakter hängt es ab, ob die Verwaltung gut ist oder schlecht, vorzüglich in einem Freistaat, in welchem die Nation mehr wie anderswo im Stande ist, sich eine Regierung ganz nach ihrem Geschmacke zu machen. Forschen wir nach einer Defizition dieser weitverzweigten Corruption, so erkennen wir mit John Becker in ihr den auflösenden Verwesungsprocess alter gesellschaftlicher Zustände, in dessen Wärme die Keime neuer socialer Zustände zur Reise gelangen. Die Hauptursache aber liegt in der Vermischung verschiedener Volkselemente. Jedes ethnisch reine Volk hat ein feststehendes Sittengesetz, nach welchem es alle Handlungen bewtheilt. Die Lebensbedingungen und der Racencharakter eines Volkes sind natürlich bei der Herausbildung der Moral- und Rechtsanschauungen massgebend und so ist es möglich, dass Manches von der einen Nation als rühmlich und ehrlich, von der anderen aber als verächtlich befunden Vermischen sich verschiedene Volkselemente mit verschiedenen Sittensystemen als gleichberechtigte Glieder zu einem Gemeinwesen. so ist unausbleiblich, dass die sittliche Ueberzeugung der einzelnen Stämme und mithin das gesammte öffentliche Gewissen erschättert wird. Die Zerstörung fester sittlicher Anschauungen in Folge etheischer Vermischung öffnet aber den directen Corruptionsursachen namentlich ungleiche Gütervertheilung durch Glücksumstände bewirkt begreiflicherweise Thür und Thor.

Die Geschichte zeigt, dass alle ethnisch reinen Völker frei worden, solche stets mit einem lebhaften Verkehr mit fremden Völkersich einstellten. Zusammengewürfelte Nationen dagegen kranken imman Corruptionserscheinungen. Man vergleiche Holland mit Oesterreic die skandinavischen Länder mit dem russischen Staate, die Türkei mithrer bunten Volksmenge mit den ethnisch reinen Stämmen Arabiandie an keiner Corruption leiden. Das beste Beispiel bieten aber der Vereinigten Staaten, wo Germanen, Romanen, Kelten, Neger, Indianer und in neuerer Zeit Chinesen im tollen Cancan der Gleichberechtigung sich vereinigen. 1)

<sup>&#</sup>x27;) Eine interessante Parallele finden wir im Darwin'schen Buche Beies de Naturforschers um die Welt auf 8.283 der Uebersetzung von J. Vieter Carua. Beheis dort: "Die vollkommene Gleichheit unter den die Feuerländer-Stämme bildenden Indviduen muss für lange Zeit ihre Civilisation aufhalten. Ebense wie wir schen, de vieuen muss für lange Zeit ihre Civilisation aufhalten. Ebense wie wir schen, de zu gehorchen, die veredlungsfähigsten sind, so ist dies auch mit den Monatheure der Fall. Mögen wir es nun als eine Ursache oder als eine Folge annehm, die dwisstreren haben immer die künstlichsten Regierungen. So waren z. E. die Bewahner word die der Stüte gekommen, als ein anderer Zug desselben Vallen, die Beseelsher, welche, trotzdem sie den Vortheil hatten, geswungen zu sein, ihre Aufbestamkeit dem Laudbau zu widmen, Republikaner in dem absolutieten Siene des Westwaren."

In den colonialen und ersten republikanischen Zeiten, als die einzelnen, meist germanischen Völkergruppen der Eingewanderten scharf getrennt neben einander bestanden, gab es noch keine Corruption. "Zwei Generationen haben aber genügt, um den durchaus ehrlichen und sittenstrengen Verhältnissen der Republik vom Anfange dieses Jahrhunderts die Corruption der Gegenwart folgen zu lassen. Zwei Generationen, in denen der Strom fremder Bevölkerungselemente erst langsam, dann immer schneller sich in's Land ergoss und dort 7 bis 8 Millionen Individuen fremder Geburt ansiedelte, die mit ihren Abkömmlingen heute wohl ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Dieser rasche Verfall der Sitten ist in erster Linie das Ergebniss der eingetretenen Vermischung der verschiedenen ethnischen Elemente. Dabei denken wir durchaus nicht etwa an die wirkliche geschlechtliche Vermischung, sondern zunächst nur an das Untereinanderleben verschiedener Volkselemente auf demselben Raume, unter derselben staatlichen Organisation und unter denselben Gesetzen, ein Untereinanderkommen, das allerdings früher oder später unvermeidlich zu einer mehr oder minder vollkommenen Blutsvermischung führen muss. Und zwar folgt einer solchen Vermischung die Corruption immer unvermeidlich wenigstens liegt kein einziges Beispiel des Gegentheils in der Geschichte vor) und um so sehneller und heftiger, je grösser der freie Verkehr zwischen den heterogenen Elementen ist, je weniger gesetzliche Schranken sie von einander trennen. In den Vereinigten Staaten, wo die Gesetze für jeden gleich, derartige Schranken also gar nicht existiren, wo im Gegentheile alle Volkselemente sogar in gleicher Weise im Verhaltnisse ihrer numerischen Stärke auf die Gesetzgebung einwirken, geht der Process der Corruption, der in manchen Fällen sich beinabe in chronischer Langsamkeit vollzieht (in den Kastenländern) höchst acut und heftig vor sich." 1)

Werfen wir einen flüchtigen Blick auf das moralische und geistige Leben in der Union, so sehen wir dasselbe nirgends in hellerem Lichte erglänzen, als in anderen Staaten. Die von Vielen gerühmte Reinheit der geschlechtlichen Verhältnisse verkehrt sich nahezu in ihr Gegentheil bei tieferem Eindringen in die Geheimnisse des Familienlebens. Der dem Weibe erwiesene Cultus ist keineswegs eine Gewähr für eine höhere Sittlichkeit, wie der sogar von den gebildeten Kreisen unverschamt betriebene Abortus beweist. 2) Die Prostitution ist in den großen Städten America's nicht geringer als in Europa 3) und die

<sup>1)</sup> John Becker, Die hundertjährige Republik. S. 311.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>, Vgl. Praxis der Kinderabtreibung in den Versinigten Staaten. (Ausland 1866. No. 40. 8. 595-980.) Siehe auch: Horatio Storer, Why not? A Book for every woman. The Price Essay to which the american Medical association awarded the Gold Medal for 1965. Ferner Ausland 1867 No. 8. 8. 191-192, worin die beispiellone Varbreitung dieses Uebels in ihrem vollen Umfange blosgelegt wird. Die erforderlichen Mittel und die Personen, welche den Handel damit treiben, annonciren sich ziemlich unverhullt in den Zeitungen

i) Hiche den Aufantz: Die Prostitution in Newyork. (Ausland 1863. S. 665); seit gener Zeit haben diese Verhältnisse noch weit riesigere Proportionen angenommen.

w Hollwald, Culturgeschichte, 2. Auf. II.

Trunksucht hat sich nirgends in solchem Grade zu einem wahrhaft nationalen Laster entwickelt wie dort. Gewiss gibt es im Lande von allem dem zahlreiche, chrenwerthe Ausnahmen, gerade so wie in der Geschäftswelt viele anständige Firmen von dem herrschenden Schwindel sich ferne zu halten wissen. Der Hinweis auf diese Ausnahmen, um uns der Ungerechtigkeit zu zeihen, wenn wir die Stufe der Moralität in America eine tiefe nennen und das dortige Geschäftsleben von Schwindel behaftet finden, ist jedoch culturell durchaus belanglos: denn hier handelt es sich um jene Momente, welche bei der Masse sich geltend machen. Auch die Corruption hat hoffentlich noch viele ehrliche Leute übrig gelassen, sie verschwinden aber in der Masse der Unehrlichen. Wenn man sagt, ein Volk kranke an diesem oder jenem, so ist es selbstverständlich, dass noch viele Mitglieder dieses Volkes von dieser Krankheit nicht ergriffen sind, so wenig als wenn man von einer Stadt behauptet, sie besitze ein ungesundes Klima, man damit sagen will, dass es dort nur kranke Menschen gebe. Auch was wir Volkscharakter nennen, ist nicht auf jeden Einzelnen anwendbar; wir charakterisiren damit nur die Eigenschaften, welche im Allgemeinen einem Volke in seiner Masse am prägnantesten zukommen. anders will ich es eben verstanden wissen und dessgleichen bei den übrigen Seiten des americanischen Geisteslebens. Sicherlich gibt es in der Union zahlreiche Freidenker, wahr bleibt aber doch, dass eine tief religiöse Stimmung der herrschende Zug des Volksgeistes ist. dürfen daher sagen, dass America, wie seine zahlreichen, mitunter geradezu lächerlichen Secten beweisen, noch tief in den Banden des Glanbens steckt, wie auch die in der Union erscheinende Literatur beweist; die Schriften theologischen oder religiösen Inhalts bilden weitaus die Majorität des Büchermarktes, und die tollsten Verirrungen des menschlichen Gehirnes finden ihren weiten gläubigen Leserkreis. Dass sich Menschen tinden, die derlei schreiben, ist vom pathologischen Standpuncte 255 begreitlich, dass aber, wie es in America der Fall ist, Tansende und aber Tausende es andächtig verschlingen und dadurch alles Ernstes die wichtigsten Fragen der Philosophie gelöst glauben, spricht unzweidenig für eine noch tiefe Bildungsstufe der Gebildeten. Sicherlich fehlt & in America nicht an wissenschaftlichen Grössen, sie sind aber det seltener als in anderen Ländern. Die Glanzseite der nordamericanischen Literatur bilden ihre historischen Schöpfungen, wie denn Raumer in Bezug auf Bancroft, Prescott und Sparks den Ausdruck thet: "Sie haben auf dem Felde der americanischen Geschichte so viel geleistet, dass sich kein europäischer Historiker ihnen voranstellen darf. Die Wissenschaft im Grossen und Ganzen wird jedoch in America mit weniger Erfolg gepflegt denn anderwärts und epochemachende Arbeites kommen uns selten von jenseits des Oceans zu. Religiöse Befangenheit lähmt dort noch grossentheils das freie Urtheil, wesshalb hervorrageste americanische Gelehrte wie Dana u. A., von dem Adoptivamericant Agassiz gar nicht zu reden, zu den Gegnern und Bekümpfern 🚾 Evolutionstheorie zählen. Der nämliche religiöse G t seherrscht and das Schulwesen bis hinauf zu den höchsten Bild ustalten, mis

,

welchen die einzige Cornell-University eine rühmliche Ausnahme macht. Kein Staat der Welt verwendet auf den Volksunterricht jeden Grades mehr als die Union; es gibt eine Masse von Collegs, Academies und Universities, nebst den ganz vorzüglichen Volksbibliotheken; aber die "Universitäten" erheben sich kaum über die Bedeutung unserer Gewerbeschulen. Es ist wahr, Privatpersonen vermachen öfters grosse Summen zur Gründung höherer Lehranstalten; doch alle diese Gründungen bleiben in Dunkelheit, denn theils stehen sie unter priesterlicher Controle, theils verdanken die Professoren verwandtschaftlichen oder politischen Motiven ihre Ernennung, fast nie aber ihren Kenntnissen. Solchen Professoren liegt dann natürlich mehr am Geldmachen, wie an der Förderung der Wissenschaft durch Originalarbeiten. Schule für praktische Zoologie auf Pennekese Island, eine Schenkung des Americaners Anderson, musste kürzlich wegen Mangel an Fonda geschlossen werden. Nicht ein einziges dieser Institute nimmt einen wissenschaftlichen Rang ein oder hat es vermocht ihre Vorbilder, die berühmten englischen Universitäten Oxford und Cambridge annähernd zu erreichen. Sie stehen nach dem Urtheile einsichtsvoller Americaner tief unter den deutschen, wie das ganze Unterrichtssystem überhaupt. Prof. O. White von der Cornell University zeigte, dass die americanische Erziehung und Bildung auf nichts anderes gerichtet sei, als auf Reichthum, Geld und Gewinn. Im Zusammenhange hiermit bewies er durch die Statistik die interessante Thatsache, dass in den öffentlichen Korpern, Gesetzgebungen und Aemtern die Zahl literarisch gebildeter Männer von Jahr zu Jahr in auffallender Abnahme und gleichzeitig die öffentliche Corruption in abschreckender Zunahme sei. 1) Es genügt aber nicht viele Schulen zu haben und viel Geld darauf zu verwenden: man muss in diesen Schulen auch etwas lernen. In America existirt aber der Schulzwang nicht und die Zahl Jener, welche weder lesen noch schreiben können, ist in raschem Steigen begriffen.2)

<sup>9</sup> Allgem, Zeitung vom 19. Juni 1874 S. 2656 und ausführlicher: Globus XXVI. Bd. S. 312.

<sup>3)</sup> Im Jahre 1840 gab o. in den Vereinigten Staaten 549,450 Weisse, welche dieser geringsten Bildung bar waren; im Jahre 1850 betrug deren Anzahl 962,898, also fast dan Doppelte, und 1860: 1,260,575. Die Censu-berichte für das Jahr 1870 ergaben eine menerliche, bedeutende Stelgerung dieser Ziffer auf 2,879,543, also nochmals mehr als das Doppelte. Man hat versucht, diese Erscheinung aus dem Umstande zu erklären, das- in den Sudstaaten, so lange dort die Schwerei herrschte, jeder Unterricht der riclaven bei Todesstrafe verboten war. (Siebe: Ims americanische Erziehungs- und Unterrichtunessen in der Beil, zur Allgem. Ztg. 1871 No. 240). Dieses Argument ist indes keinerwegs stichhaltig. Erstens sind in den angegebenen Ziffern die Farbigen micht eingeschlosen, zweitens sind seither 3314 Negerschulen errichtet worden, Artitens sind von den 4 Millionen Schwarzen seit der Emancipation sehr Viele dahingesterben. Die Censustabellen pro 1570 weisen eine Zahl von 2,663,991 Farbigen aus, welche des Lesens und Schreibens unkundig sind. Relativ beträg, also deren Zahl wohl noch immer siebenmal so viel, als jene der Weissen, absolut jedoch ist sie geringer. Is.e Zahl der unterrichtslosen Schwarzen hat beständig abgenommen, jene der Weissen dagegen bestandig zugenommen, so dass sie sich binnen 30 Jahren, also im Zeitraums enser Generation (1840-1870), mehr denn verfünffacht hat. Von den 2,879,543

Jedenfalls ist die Schulbildung in America unglaublich seicht, und dies äussert sich zunächst in einem bodenlosen Aberglauben, so dass nirgends anderswo das Volk so leicht eine Beute religiöser Abenteurer und gemeiner Betrüger wird als in den Vereinigten Staaten. 1) Wo der Humbug blüht, kann es jedoch nicht weit her sein mit der kritischen Schärfe der Geister.

Ein unendlich wichtiger Punct, dessen Bedeutung gemeiniglich nicht genügend gewürdigt wird, ist das unglücklich wachsende Missverhältniss zwischen beiden Geschlechtern. Beinahe überall in der Union herrscht ein empfindlicher Mangel an Frauen; nach dem Census von 1870 betrug der Ueberschuss der Männer 469,000, fast eine halbe Million! Die Folgen dieses argen Missverhältnisses kann Jeder sich an den Fingern herzählen. Dazu kommt, dass, zum Theil in Folge der Sorgfalt, welcher der geistigen Ausbildung der Mädchen zu Theil wird, weitens die Mehrzahl physisch unfähig sind, den Ptlichten ihres Geschlechtes zu genügen. Catharina E. Becher hat in dem grossen Kreise ihrer Bekannten in der ganzen Union seit Anfang dieses Jahrhunderts blos zehn verheirathete Frauen kennen gelernt, die vollkommen gesund und kräftig waren. Weitere diesbezügliche Untersuchungen liefern ein ähnliches Resultat und beweisen die Thatsache, dass unter zehn blos eine Americanerin die physische Eignung zur Erfüllung ihrer Pflichten als (fattin und Mutter besitzt. 2) "Dagegen ist der Mann, so schreibt mir ein hoher Staatsbeamter aus Washington, wahrscheinlich in Folge seiner fast ausschliesslichen Fleischkost, der vollständige Sclave des Weibes. Der thierische Trieb ist so prominent, dass edlere Eigenschaften wie Ehrgefühl, Freundschaft, Sinn für Kunst und Wissenschaft sich nicht entwickeln können. Auf der andern Seite dünkt sich die Fran hoch erhaben über den Mann, sowie über der Arbeit, und manche geben sich sogar mit der hohen Politik ab und halten ihre halbiährlichen Weibercongresse, die unter anderm die Erlangung des Stimmrechtes bezwecken. Da die Frau nichts arbeitet, so erschlaffen die Muskele, die Figuren werden schmächtig, schwach und bleich, während der

ungebildeten Weissen sind 777,864 noch im Auslande geboren, und wohnen davon 655,655 in den nördlichen Unionsstaaten, 39,487 in den Staaten am Stillen Ocean und in den Territorien, und nur 72,383 in den übelbeleumundeten Südstaaten. Rochnet man demogratie 2,668,991 des Lesens und Schreibens unkundigen Farbigen zu den eheruflichen 2,878,543 Weissen hinzu, so erhalt man eine Gesammtsumme von 5,600,074, was bei dense Bevölkerung von rund 40 Millionen Menschen einen Procentaatz von 14,15 argibt. Es scheint demnach, dass bei genauerer Betrachtung der Verhältnisse, die Americaner, weit entfernt das alte Europa überflügelt zu haben, von demselben noch viel, recht viel zu lesen heben.

<sup>&</sup>quot;) Siche White. Sketches from America 8. 130 sagt: "What the american acommon school" has done for their people is the uncessing boast of Americans; but there are more childlesh superstitions entertained in America, and openly paradel there, there could easily be matched even in the darkest parts of these tolandes (nimited Greenbritannian und Irland).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siche darüber: Dixon. A. a, O.; vgl. auch den Aufsain: Physicale Material in Nordamerica. (Globus XXVII. Bd. 8, 314-335).

Mann, der vollige Sclave der Leidenschaft, bald kahlköpfig wird und einen grauen Bart erhält. Man sieht in America ausserordentlich viele Männer, die trotz ihrer Jugend diesen Anblick darbieten. Mit dem vorwiegend Sensuellen steht die oben erwähnte so häufige Abtreibung der Leibesfrucht im Zusammenhang, sowie der sieh in erschreckender Weise vermehrende Opium- und Whiskygenuss."

Nicht minder bedenklich ist das Factum, welches das Bureau of Education in seiner Schrift über Vital Statistics of America festgestellt hat, dass die Rate der Geburten in America von Jahr zu Jahr sinkt, und zwar nicht in Einem Staate allein, sondern in allen Staaten. Der Rückgang ist stetig und allgemein; der nämliche in Arkansas und Alabama, wie in Massachusetts und Connecticut, in Michigan und Indiana, wie in Pennsylvania und Newyork. Allerdings sind die Ueberschüsse der Geburten stärker bei den Einwanderern. immerhin aber geringer als in irgend einem Lande Europa's, Frankreich in seinen trübsten Zeiten nicht ausgenommen. Das Endergebniss lässt sich leicht voraussehen. Wenn die Zufuhr europäischen Blutes aufhört --- und sie ist schon stark in's Stocken gerathen --- so müssen auch die Weissen in Nordamerica dahinsiechen. Wir erleben dann an den Angelsachsen das Schauspiel, welches uns die spanischen Creolen in Mittel- und Südamerica bieten. Deutliche Anzeichen der Racendegeneration sind bei den weissen Americanern schon zur Genüge vorhanden, denn die geistigen Fähigkeiten bieten leider keinen Ersatz für dahinschwindende körperliche Kräfte. Die Hauptmerkmale des Gedeihens einer Race sind aber körperliche Kraft und Ueberschuss der Geburten über die Todesfälle, Indess bestätigen unbefangene Beobachter, dass der angelsächsische Menschenschlag in America verändert d. h. an physischer und schliesslich auch an geistiger Kraft verloren habe.

Hoch bedeutungsvoll ist das Zusammentreffen des Zurückbleibens der Bevölkerungszahl unter der erwarteten Ziffer mit dem Hervortreten der angedeuteten Nachtseiten. Lange überstieg das Wachsen der americanischen Bevölkerung die berechneten Erwartungen; 1870 blieb sie zum ersten Male tief unter ihrer voraussichtlichen Höhe. Die Wendung kam, als das Volk der Vereinigten Staaten anting, sich vom Feldhau zur Fabrikindustrie zu wenden, vom Lande in die Stadt zu ziehen, in prächtigen Häusern zu wohnen und fremden Sitten nachzuhängen. Je mehr die Linie bodenbebauender Beschäftigung an die grossen Heideflachen heranzieht, je mehr die alten westlichen Staaten sich dem Handel und der Industrie zuwenden, je mehr die Handelsund Industrie-Emporien des Ostens sich verdichten, je mehr das Streben nach fashion und socialem Ceremoniel sich der gesammten Bevölkerung bemächtigt, je mehr Nahrung, Kleidung und Lebensweise kunstliche werden, je mehr das abscheuliche americanische Laster des Loarding Kinder zu wahrer Last, Verlegenheit (encumbrances) macht, je mehr die Entwurzelung der alten ehrbaren Institutionen der Familie sich von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf erstreckt, desto weniger kann es einem Zweifel unterliegen, dass wir den Procentsatz der americanischen Bevölkerung in Zukunft von Decennium zu Decenaus. Was die Schwarzen selbst anbelangt, so hätte die plötzliche Emancipation der englischen und americanischen Negersclaven eine Lehre') sein können, wenn Völker je aus der Geschichte lernen würden; es ist erlaubt, einem gewiegten Forscher das Urtheil nachzusprechen, dass die englische Negeremancipation zu allen Zeiten als eine der grossartigsten, national-ökonomischen und politischen Thorheiten dastehen werde, welche die Culturgeschichte aufzuweisen hat. 7) Die Wiederholung des nämlichen Experiments, das man nur für ein humanitäres hielt, während es ein ethnologisches ist, endet in den Vereinigten Staaten mit dem nämlichen Fiasco und dem für die humanistische Schule am allerwenigsten erwarteten und angestrebten Resultate: mit dem Aussterben der Neger. In der Sclaverei vermehrte sich, in der Freiheit stirbt der Schwarze. 3) Die Ursache liegt auf der Hand. Die Neger wurden früher allerdings zu schwerer Arbeit angehalten, aber doch gewöhnlich nicht über ihre Kräfte benutzt, um diese für den eigenen Herrn zu schonen und zu erhalten; sie waren eben ein Capital, das man nicht leichtsinnig vergeudete. Jetzt waren sie zwar frei, aber unwissend und hülflos wie zuzor; es fehlte ihnen Klugheit und Voraussicht, arbeiten aber wollten sie nicht. Freiheit hiess ihnen nicht arbeiten; eine Freiheit mit Arbeit ist in ihren Augen keine Freiheit. So zog sie ihre Neigung bald nach den grösseren Städten, wo Laster und Mangel schreckliche Verheerungen unter ihnen anrichteten. Beim Herumwandern waren kleine Kinder eine Beschwer-

<sup>4)</sup> Ueber die Folgen der plötzlichen Emancipation z. B. auf Trinidad alaha das Back von Edward Bean Underhill, The Westindies; their social and religious condition. London 1861. 86.

<sup>\*)</sup> Th. Waitz, Anthropologie der Naturvölker. II. Bd. B. 226-200, we man die traurigen sittlichen Folgen der Emancipation nachlesen kann, die men eben in Namen der Sittlichkeit verkündete. Vgl. auch den Vortrag John Czawfurd's, worüber das Ausland 1865 No. 21. S. 504 berichtet.

<sup>7)</sup> Ausland 1867. No. 46. S. 1104. Aus den officiellen Tabellen über die Stacklichkeit der Weissen und Neger in den Vereinigten Staaten kann man ernehen, dam Letztere keine Aussichten im Kampfe um's Pasein haben. Das Verkommen des schwarzen Race ist eine feststehende Thateache. Die regelmässige Zunahme des schwarzen Emente hatte etwa 1,000,000 für das letzte Jahrzehnt sein sollen, in Wirklichkeit nahm dasselbe nur um 438,179 zu., der Ausfall beträgt daher nach dieser Seits hin Museu Köpfe. Hat schon der Bürgerkrieg die schwarze Bevölkerung stark verminderi, w haben die unmittelbaren Folgen der Befreiung ebenfalls nicht wenig dazu beigetragen. Vertrieben von ihrer damaligen Heimath, sich selbst und ihrem Schicksale überlausen, erlagen viele den ausgesetzten Leiden und Entbehrungen und namentlich den Kinfara entging die nöthige Pflege für ihre Erhaltung. Der Consus von 1870 weist findensit Welsse und 4.890.000 Farbige aus; von den ersteren starben 306.771, von dan letsteren 67.461. Wie man sieht, kommt mehr als ein Fünftel aller Todesfälle auf die Neger, die doch nur den siebenten Theil der Gesammtbevölkerung ausmachen. Je dichter die Negerbevölkerung, desto hänfiger und unverhältnissmässiger aind die Todesfatie. In Isa nördlicheren Staaten beobachtet man schon lange eine Verminderung in der Kahl der Neger. In New-Jersey z. B. betrug sie 1860 noch 25,318 Köpfe, 1870 nnr 24,871. De Weissen vermehrten sich in der gansen Union um 39,36 und 30 /. in den drai Jahrzahnten von 1840-1870, während der Anwachs der Neger mit 29 , anhab und auf 22 und 111, zusammensank,

lichkeit, die mütterlichen Instincte aber schwach und an der Pflege der Kleinen hatte Niemand mehr ein Interesse; das Leben besass keine Reize mehr für sie und der Kindsmord nahm furchthar überhand; zu Tausenden schwammen die Leichen der schwarzen Kinder den Mississippi hinab, und auch sonst starben die Kinder rascher hinweg als die Erwachsenen. Kurz die Emancipation bedeutete den Racentod. 1)

Die Constatirung dieses Fiasco's der Humanitätsheuchelei verdammt indess nicht das Geschehene, lässt nicht den Wunsch nach einer anderen Wendung dieser Frage aufkommen, setzt nicht in Zweifel, dass sowie in Westindien auch in den Südstaaten die Aufhebung der Sclaverei ihre wohlthätigen Früchte tragen werde, ja sogar schon zu tragen begonnen hat, sondern stellt vielmehr fest, dass das Hinsterben der freien Neger jetzt nur mehr eine Frage der Zeit, die gründlichste und günstigste aller denkbaren Lösungen ist. Indem auf solche Weise die Union der Sorge um ihre "schwarzen Brüder" ein für allemal enthoben wird, feiert die Cultur dabei einen Triumph, der mit dem Verschwinden eines heterogenen Volkselementes stets verbunden ist. Die Gefahren der Zukunft, die in diesem Buche nicht zur Sprache kommt, liegen in den ethnischen Wirkungen des freien Negerthums vor seinem Aussterben.

<sup>&#</sup>x27;) Dass dieses Gemälde auf strenger Wahrheit beruht, wird von verschiedenen Be-bachtern bestätigt, welche den Suden der Vereinigten Staaten in den jüngsten Jahren bereist haben. Bo berichtet Hepworth Dixon (Walle Conquest) von den Negern, dass sie, dem Gesetze nach nun freie Menschen, von dieser Freiheit keinen Gebrauch zu machen wissen. Er findet, es sei ein temporares Uebergewicht der Neger zu fürchtes, prophezeit jedoch ebenfalls: die Schwarzhaut werde wie die Rothhaut aus America verschwinden. Ihre Indolens sei indirect selbstmörderisch und die stets überhandnehmenden Kindemorde lassen ibre Zahl nicht anwachsen. Dixon glaubt annehmen zu dürfen, dass die Negerinnen mit einem kindesmörderischen Instincte behaftet seien, welcher im Momente, da die Zügel gelockert werden und eie wieder zur Barbarei gurückkehren. sich wieder geltend mache. "Ein in Süd-Carolina in Freiheit lebender Neger hat sein Kind zu verköstigen und zu bekleiden, das heisst dem Trunke so und so viele Dollars entziehen. Wie ich höre, sind die Kindesmorde bei den Negern zun so häufig, wie bei den Chinesen und Tataren." Dies von dem culled gemm's zu vernehmen, wie sieh der Neger selbst zu nennen pflegt, kann niemanden überraschen, der mit den Sitten der Africaner vertraut ist. Wir brauchen ja nur einen Blick auf die Zustände in den africanischen Negerländern zu werfen! Weil die frühere Sclaverei der Schwarzen unser Gefühl en porte, liesen wir uns nur zu leicht verleiten, den tiefen geistigen Unterschied swischen ihnen und der weissen Race zu übersehen. In dieser Beziehung berrschte und herrscht noch eine ziemliche Verwirrung in den Ideen. In America kommen jetzt, wo die Sclaverei aufgehoben, beide Theile, die Abolitionisten und die Sclavenbarone allmablig zur Einsicht, dass sie sich alle beide geirrt haben. Die anthropologische Thatsache, dass das Negergebirn minder entwickelt ist als jones des Europäers ist einmal nicht aus der Welt zu schaffen. Mit ihr muss man rechnen. Alle Neger gleichen in ihrer gesetigen Entwicklung unsern 12 bis 14jährigen Jungen. Bis zu diesem Alter entwickeln die dich rasch; dann stocken eie plötzlich. Diese Erfahrungen bestätigen auch die Zustande in jenen Ländern, wo die Neger sich ihrer vollen Freihalt erfreuen. Auf Hayter B said see seit achtzig Jahren ihre eigenen Herren, doch haben sie dort so wie in Liberia nur eine traurige, fratzenhafte Figur unter den civilisirten Völkera gespielt. Factisch sinkt der schwarze Africaner mit der Freiheit immer mehr in die Barbarei zurück, und africanisirt sich und seine Umgebung desto ungehinderter.

## Die Cultur der Union.

Die Geschichte der Vereinigten Staaten bietet in dem Jahrhundert, welches nunmehr seit der Gründung der transatlantischen Republik abgelaufen, das überraschende Bild eines Wachsthums der materiellen Wohlfahrt wie kein anderes Land der Erde. Die Weltausstellung in Philadelphia 1876 hat auch unwiderleglich dargethan, dass die Industrie America's in vielen Stücken der europäischen nicht nur einsbürtig, sondern stark überlegen ist. Dennoch tauchen in der Gegenwart immer mehr und mehr Stimmen auf, welche der Ansicht huldigen, das politische und das sociale Leben der Vereinigten Staaten sei stark in Niedergange, wo nicht gar im Verfalle begriffen. Din der That extinchel sich die politischen Verhältnisse der Union immer mehr in der Richtung der südamericanischen Republiken. Am wirtsten liegen die Verhältnisse natürlich in den durch den Krieg vandalisch verwüsteten Südstaaten. 3)

Dagegen macht sich im Norden eine beispiellose Corruption breit, von der natürlich die herrschende republikanische Partei den meisten Nutzen zog, an der sich jedoch auch die Demokraten nach Kräften betheiligten. Anstatt Fortschritte machte das Land in mancher Hinsicht Rückschritte, die americanische Rhederei sank, eine gewaltze Geschäftskrisis brach 1873 herein, Handel und Wandel lagen darniebe und die Rückwanderung aus America nahm unerwartete Proportienes an. Die colossale Ausbreitung der Corruption in America ist gegenwärtig so offenkundig und allgemein bekannt, dass ich auf die Thatsache selbst nicht mehr länger einzugehen brauche. Als ich in der ersten Auflage dieses Buches mit kräftigen Worten auf diesen tiefsitzenden Krebsschaden America's hinwies, fehlte es nie an Stimmen, welche mich der Uebertreibung ziehen; was seit jener Zeit aber aus Tage-licht

<sup>&#</sup>x27;) So urtheilt z. B. Claudio Jannet, Les Etote-Unie ventemporning.

<sup>2)</sup> Paul Wislicenus im Ausland 1876. No. 32 S. 621.

<sup>1)</sup> Stramen, Brucken, Telegraphen, Eiscubahnen, die öffentlichen Gehände is des meisten Städten, Atles war zerstört. Ueber die Lage der Sülstaaten nach dem Kriter vgl. Edinburgh Review No. 277 vom Juli 1872. S 148-179. Dissor Artikal genindst sich auf folgende Quellen: Robert Somera, The Southern states since the war) 1871-1871. London, - Revenue of the United States, Official Report of Mr. D. Wulls, the special commissioner. London. - Monthly Reports of the Department of spriculture. Weshington 1871. Letztere Publication habe ich nicht selbst eingeseben. Vgl. farner: Jan Lage der nordamericanischen Südstauten. (Allg. Zeitg. 1812 No. 1351 und die Corresposdenzen dieses Blattes vom nämlichen Jahre in No. 13, 35, 44, 52, 58, 118, 140, 116, 130, 213, 214.) In dem einzigen Louisiana sind einem auf der Versammlung der historieban Gesellschaft zu New-Orleans gehaltenen Vortrage zufolge im Jahre 1873 1. Million Acres Landes weniger als im Jahre 1860 angebaut! Die welses Baylikerung hat is diesem Staate im Jahre 1872 um mehr abgenommen, als sie in den Isteten Jahren sugnommen, und der Warth des Grundelgenthams ist om 20-705, gefallen. Unber die neueren Zustände im Süden siehe auch das Buch des Americaners Edward hing. The Great South; a record of journeys in Louislana, Texas, the letian Pervitory etc. Hertford 1875. 80.

gekommen, lässt Alles damals Gesagte noch weit zurück. Von culturhistorischem Belange sind die sogenannten "Ringe", mächtige Organisationen zur schamlosen Ausbeutung des Volkes und des Staates. An der Spitze solcher Ringe steht ein Boss, dessen Stellung genau jene der Tyrannen im griechischen Alterthume ist, nämlich ein Mensch, welcher irgendwie in einer Gemeinde, Stadt oder County, ja in einem Staate die Macht factisch an sich gerissen hat; dessen Wille eben so souverän in allen öffentlichen Angelegenheiten entscheidet, wie anderwarts jener des Fürsten. An diesen Bosses können wir sehr deutlich das Emporkommen der Tyrannis in Freistaaten studieren. Der berühmteste "Ring" war jener von Tammany-Hall in New-York, welcher bis 1875 fast alle städtische Angelegenheiten beherrschte, der berühmteste Boss William Tweed, das frühere Oberhaupt dieser Organisation."

Aus der grossen Verbreitung der Ringe zu schliessen, müssen ähnliche Elemente nicht blos in Newyork sondern in allen Theilen des Landes vorhanden sein. Ja, die ganze Regierung ist nur Ein über die gesammte Republik ausgedehnter Ring. In America, wie überall, werden

') Zur Zeit, als dieser berüchtigte Dieb die öffentlichen Cassen New-Yorks im grossartigsten Mass-tabe auf a Unverschämteste plünderte, soll er die Mittel besessen und wahrscheinlich auch angewendet haben, um 60,000 Stimmgeber in der Stadt New-York zu controliren und zu beeinflussen : Aemter, Sinecuren, Contracte, Verwendung bei öffentlichen Arbeiter, unbeendigte Processe, suspendirte Urtheile, Strafen, sog. Licenzen und Verfugurgen, Bewilligurg von Gnadengesuchen u. s. w. Diese Mittel zur Corruption wurden dadurch noch wirk-amer genacht, dass der gebildete, intelligente Theil der Bevölkerung, welchem eine gute Verwaltung allein ihre Reinheit und Tauglichkeit zu danken gehabt hatte, durch eine weite Kluft geschieden war von den ärmeren und ärmsten, nicht beless neu, roben, aber darum nur um so zahlreicheren und bei den Wahlen einflussreichen bit. nin gebern. Vorauszusetzen, dass sich heute diese Zustände geändert baben, welche Two d und der Tammany-Ring vor fünf Jahren so geschickt zu benützen wussten, wäre ein gewierer lerthum. Zwar ist der neue "Boise" ein gentleman of leizure, der nich angeblich nur aus Vaterlands'iebe mit Politik befasst, wie sein Vorganger Tweed gestürzt worden, allem die Elemente, welche ihn und Tweed überhaupt möglich werden liessen, engetren tach wie vor. Die unteren Schiehten der Gesellschaft haben weder an moraliether Englitd-amkelt, nich an Kenntnissen, noch an Zuneigung gegen die sogenannten beweren Carren gewonnen, vielmehr deutet die Zunahme der Verbrechen auf das torgentheil. Es sind rum grossen Theil Leute, die, aus allen Welttheilen nach Newyork verschligen, runächst nur ihren Unterhalt auf ein bis zwei Wochen binaus zu sichern such in und unter einarder nichts gemein haben, als gross Behnsucht nach einem kleinen 50 ark tield. Hine american, che Zeitung sagt sehr richtig in ihrem for die transatlantrechen Zu fande charakteristischen Style : "Die Ursachen und Gründe zu einer constitutionellen Regierung oder zur freien Regierung unseres Continents kummern, sie noch keinen tent. Er sind weder Theoretiker noch Doctrinäre, sondern praktische Leute, denen jede Regierung form gut genng ist, voransgesetzt, dass sie den Bauch voll und den Buckel warm halten, und vorangesetzt, dass, wenn ihren Handlungen ein klein weing begesetziehlieit unklebt, die Polizei nicht zu dieht hinter ihnen her ist. Der we hababende Burger, der den Charakter eines "Bosses" erortert, legt grosses Gewicht and the Art, who er, der "Boss," zu seinem Gelde gekommen ist. Für die Anhänger des "Bo see" pliech ist die eine Proge ohne jegliches Interesse. Was ihnen wichtig ist, est die Art, wie er sein Geld ausgibt. Wahrend die Times Himmel und Holle anruft wegen den Betrugereich des "Rostei", wiederhallt jeder Schnapsladen von Goachi hten, wie er den armen l'eufeln geholfen hat, die im l'ech waren."

die Reformbestrebungen so lange vergeblich sein, oder nur vorübergehende Wirkung haben, als Moralität, Gemeinsinn und ein gewisser Grad von Bildung nicht einen Grundzug des Volkscharakters ausmachen Von dem Volkscharakter hängt es ab, ob die Verwaltung gut ist oder schlecht, vorzüglich in einem Freistaat, in welchem die Nation mehr wie anderswo im Stande ist, sich eine Regierung gant nach ihrem Geschmacke zu machen. Forschen wir nach einer Desition dieser weitverzweigten Corruption, so erkennen wir mit John Becker in ihr den auflösenden Verwesungsprocess alter gesellschaftlicher Zustände, in dessen Warme die Keime neuer socialer Zustände zur Reife gelangen. Die Hauptursache aber liegt in der Vermischung verschiedener Volkselemente. Jedes ethnisch reine Volk hat ein feststehendes Sittengesetz, nach welchem es alle Handlungen beurtheilt. Die Lebensbedingungen und der Racencharakter eines Volkes sind natürlich bei der Herausbildung der Moral- und Rechtsanschmunges massgebend und so ist es möglich, dass Manches von der einen Nation als rühmlich und ehrlich, von der anderen aber als verächtlich befanden wird. Vermischen sich verschiedene Volkselemente mit verschiedenes Sittensystemen als gleichberechtigte Glieder zu einem Gemeinwesen. so ist unausbleiblich, dass die sittliche Ueberzeugung der einzelnes Stämme und mithin das gesammte öffentliche Gewissen erschüttert wird. Die Zerstörung fester sittlicher Anschauungen in Folge ethnischer Vermischung öffnet aber den directen Corruptionsursachen namentlich ungleiche Gütervertheilung durch Glücksumstände bewirkt begreiflicherweise Thür und Thor.

Die Geschichte zeigt, dass alle ethnisch reinen Völker frei von Corruption geblieben sind, oder wenn dergleichen Fülle bemerklar wurden, solche stets mit einem lebhaften Verkehr mit fremden Völkern sich einstellten. Zusammengewürfelte Nationen dagegen kranken immer an Corruptionserscheinungen. Man vergleiche Holland mit Oesterrick die skandinavischen Länder mit dem russischen Staate, die Turkei mit ihrer bunten Volksmenge mit den ethnisch reinen Stammen Arabies, die an keiner Corruption leiden. Das beste Beispiel bieten aber de Vereinigten Staaten, wo Germanen, Romanen, Kelten, Neger, Indianer und in neuerer Zeit Chinesen im tollen Cancan der Gleichberechtigung sich vereinigen. 1

berechtigung sich vereinigen. 1)

<sup>&#</sup>x27;) Eine interessante Parallele finden wir im Dar win'schen Bucha Erie see Naturforschers um die Welt auf S.263 der Uebersetzung von J. Victor Caros. E beid dort: "Die vollkommene Gleichheit unter den die Fenerländer-Hämme hildessen ladviduen muss für lange Zeit ihre Civilisation aufbalten. Eberse wis wir when, he diejenigen Thiere, deren Instinkt sie zwingt in Gesellschaft zu leben und sinem Häupfas zu gehorchen, die verediungsfähigsten sind, so ist dies auch mit dan Menchensen der Fall. Mögen wir es nun als eine Ursache oder als eine Felge suschen, die seitlestreren haben immer die künstlichsten Regierungen. So waren z. R. die Baundast wat Otaheiti, welche, als sie suerst entdeckt, von erblichen Edelgen regieri suske auf eine viel höhere Stufe gekommen, als ein anderer Zug dassihan Volkes, die Sestelländer, welche, trotzdem sie den Vortheil batten, geswungin zu sein, ihre Auferzinamkeit dem Landbau zu widmen, Republikaner in dem absolutesten Sinne des Weste waren."

In den colonialen und ersten republikanischen Zeiten, als die eininen, meist germanischen Völkergruppen der Eingewanderten scharf trennt neben einander bestanden, gab es noch keine Corruption. wei Generationen haben aber genügt, um den durchaus ehrlichen d sittenstrengen Verhältnissen der Republik vom Anfange dieses hrhunderts die Corruption der Gegenwart folgen zu lassen. Zwei nerationen, in denen der Strom fremder Bevölkerungselemente erst ngsam, dann immer schneller sich in's Land ergoss und dort 7 bis 8 llionen Individuen fremder Geburt ansiedelte, die mit ihren Abkömmgen heute wohl ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. eser rasche Verfall der Sitten ist in erster Linie das Ergebniss der ngetretenen Vermischung der verschiedenen ethnischen Elemente. dei denken wir durchaus nicht etwa an die wirkliche geschlechtliche rmischung, sondern zunächst nur an das Untereinanderleben verniedener Volkselemente auf demselben Raume, unter derselben staathen Organisation und unter denselben Gesetzen, ein Untereinandermmen, das allerdings früher oder später unvermeidlich zu einer mehr er minder vollkommenen Blutsvermischung führen muss. Und zwar gt einer solchen Vermischung die Corruption immer unvermeidlich enigstens liegt kein einziges Beispiel des Gegentheils in der Geschichte r) und um so schneller und heftiger, je grösser der freie Verkehr ischen den heterogenen Elementen ist, je weniger gesetzliche Schrann sie von einander trennen. In den Vereinigten Staaten, wo die setze für jeden gleich, derartige Schranken also gar nicht existiren, im Gegentheile alle Volkselemente sogar in gleicher Weise im Ver-Itnisse ihrer numerischen Stärke auf die Gesetzgebung einwirken, ht der Process der Corruption, der in manchen Fällen sich beinahe chronischer Langsamkeit vollzieht (in den Kastenländern) höchst at und heftig vor sich."

Werfen wir einen flüchtigen Blick auf das moralische und geistige ben in der Union, so sehen wir dasselbe nirgends in hellerem Lichte flänzen, als in anderen Staaten. Die von Vielen gerühmte Reinheit r geschlechtlichen Verhältnisse verkehrt sieh nahezu in ihr Gegenil bei tieferem Eindringen in die Geheimnisse des Familienlebens, r dem Weibe erwiesene Cultus ist keineswegs eine Gewähr für eine here Sittlichkeit, wie der sogar von den gebildeten Kreisen unverhamt betriebene Abortus beweist. 20 Die Prostitution ist in den sesen Städten America's nicht geringer als in Europa 30 und die

<sup>1</sup> John Becker, Die hundertjährige Republik. S. 311.

<sup>9,</sup> Vgl. Frans. der Kinderabtreibung in den Vereinigten Staaten. (Ausland 1866, 40. h 505-960.) Siehe auch: Horatio Storer. Why not? A Book for every nam. The Price Essay to which the american Medical association awarded the Gold Sal for Inc. Ferner Ausland 1867 No. 8 B. 191-192, worin die beispiellose Veritung dieses Uebels in ihrem voilen Umfange blosgelegt wird. Die erforderlichen sel und die Presencu, welche den Handel damit treiben, annoueiren sich ziemlich erhulit in den Zeitungen.

i) miche den Aufsatz. Die Prostitution in Newyork. (Ausland 1865. B. 665); seit je Zeit haben diese Verhältnisse noch weit riesigere Proportionen angenommen.

Trunksucht hat sich nirgends in solchem Grade zu einem wahrhaft nationalen Laster entwickelt wie dort. Gewiss gibt es im Lande von allem dem zahlreiche, ehrenwerthe Ausnahmen, gerade so wie in der Geschäftswelt viele anständige Firmen von dem herrschenden Schwinder sich ferne zu halten wissen. Der Hinweis auf diese Ausnahmen, um uns der Ungerechtigkeit zu zeihen, wenn wir die Stufe der Moralität in America eine tiefe nennen und das dortige Geschäftsleben vom Schwindel behaftet finden, ist jedoch culturell durchaus belanglos; dem hier handelt es sich um jene Momente, welche bei der Masse sich geltend machen. Auch die Corruption hat hoffentlich noch viele ehrliche Leute übrig gelassen, sie verschwinden aber in der Masse der Unehrlichen. Wenn man sagt, ein Volk kranke an diesem oder jenes. so ist es selbstverständlich, dass noch viele Mitglieder dieses Volkes von dieser Krankheit nicht ergriffen sind, so wenig als wenn man von einer Stadt behauptet, sie besitze ein ungesundes Klima, man damit sagen will, dass es dort nur kranke Menschen gebe. Auch was vir Volkscharakter nennen, ist nicht auf jeden Einzelnen anwendhar; wir charakterisiren damit nur die Eigenschaften, welche im Allgemeinen einem Volke in seiner Masse am prägnantesten zukommen. Nicht anders will ich es eben verstanden wissen und dessgleichen bei den übrigen Seiten des americanischen Geisteslebens. Sicherlich gibt es in der Union zahlreiche Freidenker, wahr bleibt aber doch, dass eine tief religiöse Stimmung der herrschende Zug des Volksgeistes ist. Wir dürfen daher sagen, dass America, wie seine zahlreichen, mitunter zeradezu lächerlichen Secten beweisen, noch tief in den Banden des Glaubers steckt, wie auch die in der Union erscheinende Literatur beweist; die Schriften theologischen oder religiösen Inhalts bilden weitaus die Majorität des Büchermarktes, und die tollsten Verirrungen des menschlichen Gehirnes finden ihren weiten gläubigen Leserkreis. Dass sich Menschen finden, die derlei schreiben, ist vom pathologischen Standpuncte am begreiflich, dass aber, wie es in America der Fall ist, Tansende und aber Tausende es andächtig verschlingen und dadurch alles Ernstes die wichtigsten Fragen der Philosophie gelöst glauben, spricht unzweideutg für eine noch tiefe Bildungsstufe der Gebildeten. Sieherlich fehlt es in America nicht an wissenschaftlichen Grössen, sie sind aber der seltener als in anderen Ländern. Die Glanzseite der nordamericanisches Literatur bilden ihre historischen Schöpfungen, wie denn Raumer is Bezug auf Bancroft, Prescott und Sparks den Ausdruck that: "Sie haben auf dem Felde der americanischen Geschichte so viel erleistet, dass sich kein europäischer Historiker ihnen voranstellen darf." Die Wissenschaft im Grossen und Ganzen wird jedoch in America pot weniger Erfolg gepflegt denn anderwärts und epochemachende Arbeiten kommen uns selten von jenseits des Oceans zu. Religiöse Befangenbel lähmt dort noch grossentheils das freie Urtheil, wesshalb bervurragenit americanische Gelehrte wie Dana u. A., von dem Adoptivamericans Agassiz gar nicht zu reden, zu den Gegnern und Bekampforn der Evolutionstheorie z\(\text{fihlen}\). Der n\(\text{amliche religi\(\text{see}\) Geist beherrscht and das Schulwesen bis hinauf zu den höchsten Bildungsanstalten, nahr

,

welchen die einzige Cornell-University eine rühmliche Ausnahme macht. Kein Staat der Welt verwendet auf den Volksunterricht jeden Grades mehr als die Union; es gibt eine Masse von Collegs, Acade mies und Universities, nebst den ganz vorzüglichen Volksbibliotheken; aber die "Universitäten" erheben sich kaum über die Bedeutung unserer Gewerbeschulen. Es ist wahr, Privatpersonen vermachen öfters grosse Summen zur Gründung höherer Lehranstalten; doch alle diese Gründungen bleiben in Dunkelheit, denn theils stehen sie unter priesterlicher Controle, theils verdanken die Professoren verwandtschaftlichen oder politischen Motiven ihre Ernennung, fast nie aber ihren Kenntnissen. Solchen Professoren liegt dann natürlich mehr am Geldmachen, wie an der Förderung der Wissenschaft durch Originalarbeiten. Die Schule für praktische Zoologie auf Pennekese Island, eine Schenkung des Americaners Anderson, musste kürzlich wegen Mangel an Fonds geschlossen werden. Nicht ein einziges dieser Institute nimmt einen wissenschaftlichen Rang ein oder hat es vermocht ihre Vorbilder, die berühmten englischen Universitäten Oxford und Cambridge annähernd zu erreichen. Sie stehen nach dem Urtheile einsichtsvoller Americaner tief unter den deutschen, wie das ganze Unterrichtssystem überhaupt. Prof. O. White von der Cornell University zeigte, dass die americanische Erziehung und Bildung auf nichts anderes gerichtet sei, als auf Reichthum, Geld und Gewinn. Im Zusammenhange hiermit bewies er durch die Statistik die interessante Thatsache, dass in den öffentlichen Korpern, Gesetzgebungen und Aemtern die Zahl literarisch gebildeter Manner von Jahr zu Jahr in auffallender Abnahme und gleichzeitig die offentliche Corruption in abschreckender Zunahme sei. 1) Es genügt aber nicht viele Schulen zu haben und viel Geld darauf zu verwenden; man muss in diesen Schulen auch etwas lernen. In America existirt aber der Schulzwang nicht und die Zahl Jener, welche weder lesen noch schreiben können, ist in raschem Steigen begriffen.2)

<sup>1/2</sup> Allgem. Zeitung vom 19 Juni 1874 S. 2006 und au-fahrlicher: Globas XXVI. Bd.

<sup>5</sup> Im Jahre 1810 gab es in den Vereinigten Staaten 519,850 Weisse, welche dieser geringston Bilding bar waren, im Jahre 1850 betrug deren Auzahl 202,898, also fast das Doppette, und 1860: 1,260,575. Die Censu-berichte für das Jahr 1870 ergaben eine neperliche, bedeutende Steigerung dieser Ziffer auf 2,879,540, also nochmals mehr als das Doppelte. Man hat versucht, diese Erscheinung aus dem Umstande zu erklären, dase in den Sielstnaten, sie lange dort die Schwerel berrichte, jeder Unterricht der Sclaven ber Todesstrufe verboten war. (Siehe: Das americanische Erziehungs- und Unterrichtsiessen in der Beil, zur Alljem, Zty. 1871 No. 240). Dieses Argument ist indes keine-wege stichhaltig. Erstens sind in den augegebenen Ziffern die Farbigen nicht eingeschliesen, zweitens sind seither 3314 Negerschulen errichtet worden, deuters vind von den 4 Millionen Schwarzen seit der Emancipation sehr Viele dahingestorben. Die Censustabellen pro 1870 weisen eine Zahl von 2,893,991 Farbigen aus, welche der Lesen, und Schreiben- unkundig eind. Relativ beträg, also deren Zahl wohl with immer stebenmal so viel, als jene der Weissen, absolut jedoch ist sie geringer-Die Zuhl der unterrichtslosen Schwarzen hat beständig abgenommen, jene der Weissen dagegen bestandig gogenommen, so dass sie sich binnen 30 Jahren, also im Zeitraume einer Generation (1840 -1870), miehr denn verfünffacht hat. Von den 2,879,543

Jedenfalls ist die Schulbildung in America unglaublich seicht, und dies äussert sich zumächst in einem bodenlosen Aberglauben, so dass nirgends anderswo das Volk so leicht eine Beute religiöser Abenteurer und gemeiner Betrüger wird als in den Vereinigten Staaten. 1) Wo der Humbug blüht, kann es jedoch nicht weit her sein mit der kritischen Schärfe der Geister.

Ein unendlich wichtiger Punct, dessen Bedeutung gemeiniglich nicht genügend gewürdigt wird, ist das unglücklich wachsende Missverhaltniss zwischen beiden Geschlechtern. Beinahe überall in der Union berrscht ein empfindlicher Mangel an Frauen; nach dem Census von 1870 betrug der Ueberschuss der Männer 469,000, fast eine halbe Million! Die Folgen dieses argen Missverhältnisses kann Jeder sich an den Fingern herzählen. Dazu kommt, dass, zum Theil in Folge der Sorgfalt, welcher der geistigen Ausbildung der Müdchen zu Theil wird, weitaus die Mehrzahl physisch unfähig sind, den Pflichten ihres Geschlechtes zu genügen. Catharina E. Becher hat in dem grossen Kreise ihrer Bekannten in der ganzen Union seit Anfang dieses Jahrhunderts blos zehn verheirathete Frauen kennen gelernt, die vollkommen gesund und kräftig waren. Weitere diesbezügliche Untersuchungen liefern ein ahnliches Resultat und beweisen die Thatsache, dass unter zehn blos eine Americanerin die physische Eignung zur Erfüllung ihrer Pflichten als Gattin und Mutter besitzt. 2) "Dagegen ist der Mann, so schreibt mir ein hoher Staatsbeamter aus Washington, wahrscheinlich in Folge seiner fast ausschliesslichen Fleischkost, der vollständige Sclave des Weibes. Der thierische Trieb ist so prominent, dass edlere Eigenschaften wie Ehrgefühl, Freundschaft, Sinn für Kunst und Wissenschaft sich nicht entwickeln können. Auf der andern Seite dünkt sich die Frau boch erhaben über den Mann, sowie über der Arbeit, und manche geben sich sogar mit der hohen Politik ab und halten ihre halbjahrlichen Weibercongresse, die unter anderm die Erlangung des Stimmrechtes bezwecken. Da die Frau nichts arbeitet, so erschlaffen die Muskeln, die Figuren werden schmächtig, schwach und bleich, während der

ungebildeten Weissen sind 777,884 noch im Auslande geboren, und wehnen davon 25,385 in den nördlichen Unionestaaten, 39,487 in den Staaten am Stillen Ocean und in der Territorien, und nur 72,383 in den übeibeleumundeten Südstaaten. Hechnet man demach die 2,603,991 des Lessens und Schreibens nukundigen Farhigen und den uberwählte 2,879,543 Weissen hinzu, so erhalt man eine Gesammtsumme von 3,920,071, was hal siert Bevölkerung von rund 40 Millionen Menschen einen Procentasie von 14,15 ergübt. Es scheint demnach, dass bei genauerer Betrachtung der Verhältnisse, die Amerikanser, weit entfernt des alle Europa überfügelt zu haben, von demselben noch wiel, rescht ziel zu lernen haben.

<sup>1)</sup> Siche White. Shetches from America 3, 130 sagt; . What the america acommon schools has done for their people is the unceasing boast of Americans; but there are more childish superstitions entertained in America, and openly paraded there, there would easily be matched even in the darkest parts of these islands (number Granbritannian und Island).

Siehe darüber: Dixon. A. a, O.; vgl. auch den Aufsam: Physicale Deburence in Nordamerica. (Globus XXVII. Bd. S. 334-335).

Mann, der vollige Selave der Leidenschaft, bald kahlköpfig wird und einen grauen Bart erhält. Man sieht in America ausserordentlich viele Manner, die trotz ihrer Jugend diesen Anblick darbieten. Mit dem vorwiegend Sensuellen steht die oben erwähnte so häufige Abtreibung der Leibesfrucht im Zusammenhang, sowie der sich in erschreckender Weise vermehrende Opium- und Whiskvgenuss."

Nicht minder bedenklich ist das Factum, welches das Bureau of Education in seiner Schrift über Vital Statistics of America festgestellt hat, dass die Rate der Geburten in America von Jahr zu Jahr sinkt, und zwar nicht in Einem Staate allein, sondern in allen Staaten. Der Rückgang ist stetig und allgemein; der nämliche in Arkansas und Alabama, wie in Massachusetts und Connecticut, in Michigan und Indiana, wie in Pennsylvania und Newyork. Allerdings sind die Ueberschüsse der Geburten stärker bei den Einwanderern, immerhin aber geringer als in irgend einem Lande Europa's, Frankreich in seinen trübsten Zeiten nicht ausgenommen. Das Endergebniss lässt sich leicht voraussehen. Wenn die Zufuhr europäischen Blutes und sie ist schon stark in's Stocken gerathen — so müssen authort auch die Weissen in Nordamerica dahinsiechen. Wir erleben dann an den Angelsachsen das Schauspiel, welches uns die spanischen Creolen in Mittel- und Südamerica bieten. Deutliche Anzeichen der Racendegeneration sind bei den weissen Americanern schon zur Genüge vorhanden, denn die geistigen Fähigkeiten bieten leider keinen Ersatz für dahinschwindende körperliche Kräfte. Die Hauptmerkmale des Gedei hens einer Race sind aber körperliche Kraft und Ueberschuss der Geburten über die Todesfälle, Indess bestätigen unbefangene Beobachter, dass der angelsächsische Menschenschlag in America verändert d. h. an physischer und schliesslich auch an geistiger Kraft verloren habe.

Hoch bedeutungsvoll ist das Zusammentreffen des Zurückbleibens der Bevolkerungszahl unter der erwarteten Ziffer mit dem Hervortreten der angedeuteten Nachtseiten. Lange überstieg das Wachsen der americanischen Bevölkerung die berechneten Erwartungen; 1870 blieb sie zum ersten Male tief unter ihrer voraussichtlichen Hohe. Die Wendung kam, als das Volk der Vereinigten Staaten anfing, sich vom Feldbau zur Fabrikindustrie zu wenden, vom Lande in die Stadt zu ziehen, in prächtigen Häusern zu wohnen und fremden Sitten nachzuhängen. Je mehr die Linie bodenbebauender Beschäftigung an die grossen Heidetlachen heranzieht, je mehr die alten westlichen Staaten sich dem Handel und der Industrie zuwenden, je mehr die Haudelsund Industrie-Emporien des Ostens sich verdichten, je mehr das Streben nach fushion und socialem Ceremoniel sich der gesammten Bevölkerung bemächtigt, je mehr Nahrung, Kleidung und Lebensweise kunstliche werden, je mehr das abscheuliche americanische Laster des Logisting Kinder zu wahrer Last, Verlegenheit (encumbrances) macht, je mehr die Entwurzelung der alten ehrbaren Institutionen der Familie sich von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf erstreckt, desto weniger kann es einem Zweifel unterliegen, dass wir den Procentsatz der americanischen Bevölkerung in Zukunft von Decennium zu Decennium sinken sehen werden. Die Ursachen hierzu liegen in bisher nicht beachteten und erst seit Kurzem wirksam gewordenen socialen Kräften und Tendenzen des nationalen Lebeus. 1)

In dem Vorstehenden möchte ich nicht gerne missverstanden werden. Indem ich die Schattenseiten der heutigen americanischen Cultur an's Licht ziehe, möchte ich nicht die Meinung erwecken, als ob diese allein ohne jeglichen Lichtstreif das Culturgemälde der grossen Republik ausmachten; America ist vielmehr ein grosses herrliches Land mit vielen weisen Institutionen, sein Volk ist ein rastlos thätiges Geschlecht, in Vielem den Europäern ebenbürtig, in Einzelnem ihnen überlegen, in allgemeiner Cultur jedoch ihnen nicht vergleichbar. Die Gesittung Americas ist durchaus americanisch, keine Fortsetzung der europäischen. Ihre Vorzüge wie ihre Laster sind ihr ureigenstes Product, ihr Entwicklungsgang ist ein anderer und führt auch zu anderen Zielen. Die Cultur bewegt sich nicht, wie Einzelne behaupten, von Ost nach West, sondern tritt in jedem Continente ihren besonderen Rundgang an. Desswegen besitzen wir für viele Seiten des americanischen Lebens so wenig Verständniss, wie die Americaner für das unserige. Finden wir aber auch mehr Schatten- als Lichtseiten daran, so wäre es doch irrig zu glauben, das republikanische System trage daran ausschliessliche Schuld. Ich habe gezeigt, dass der föderative Freistaat in Nordamerica das einzig Mögliche und Natur- und Volksgemässe war; die jetzt in der Union auftretenden Phanoenene sind gleichfalls vorwiegend eine rein volksthümliche Erscheinung. Der Zweck meiner Darlegung ist nicht etwa, den Republikanismus, die Entfaltung der Demokratie zu tadeln, 2) den Monarchismus als etwas Beseres darzustellen, sondern nur an der Hand der Thatsachen zu constatiren, dass umgekehrt die freistaatliche Form der monarchischen culturell nicht überlegen ist, dass sie in keiner Weise die ihr erzebene Gesellschaft vor den Auswüchsen und Gefahren zu schützen werung. welche die monarchisch gebliebene Menschheit Europa's bedruhen, dass das Wort "Freiheit" kein Zauberwort, womit man die socialen Uebel zu hehen oder zu bannen vermag. Ein solches Zauberwort gibt es einfach nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Francis A. Walker. Our population in 1906 (Atlantic Monthly, Octob 1873, 8: 487-405.)

<sup>&#</sup>x27;) Ich muss indess bemerken, dass La Play (tri Claudio Januat. Les Jaci-Unis contemporatus. Ouvroys précédé d'une lettre par M. La Play) ausfahrt, die Biwunderung, welche de Toequevilla und andere Liberale für die Institutionen in nördlichen America gebegt, sei ein verbängnissvoller Irrihum, gegen den sieht ger nicht eifrig genog protestiene lasse. Le Play ist der Ansicht, dass rest dem Brecheines von Rounseau's Contrat social kein Werk der Wult so viel Behalen zugefagt habe wie Tacqueville's Démocratie en Amérique, und Januat's Buch unscheld disselle Auschauung.

### Das romanische oder lateinische America.

Obwohl die hier als Aufschrift gewählte Bezeichnung wiederholt mit auscheinend sehr triftigen Gründen zurückgewiesen wurde, wird der Culturforscher dennoch kaum eine passendere finden können. Sind die Länder spanischer Zunge in America auch weit entfernt einer einzigen Race anzugehören, spielen dort das eingeborene indianische Element wie nicht minder die zahlreichen Mischlingstypen eine überaus wichtige Rolle, so vertritt doch das romanische oder lateinische Element, so spärlich es heute noch in jenen Ländern vorhanden ist, so wenig es auch die eingeborenen Ureinwohner umzumodeln vermochte, allein die relativ höhere Gesittung und Bildung, allen einen derartig gleichformigen Stempel aufdrückend, dass wer das Staatsleben einer der hispano-americanischen Republiken studirt, mit wenigen Ausnahmen in allen überigen dieselben Vorfalle, dieselben Bestrebungen, denselben Ideengang wiederfindet.

Man kann die Frage, ob es z. B. ein pernanisches oder ein brasib reiseles Volk überhaupt gebe, vom wissenschaftlichen Standpuncte ans ebensowol verneinen, als dies selbst für den fortgeschrittensten aller americanischen Staaten, für die nordamericanische Republik, heute noch geschehen muss. Unter Völker mussen wir uns nämlich, um mit Friedrich Muller zu reden, durch gleiche Sprache und gleiche Sitten zu einer das Volksthum begründenden Einheit zusammengehaltene Individuen denken. Diese Bedingung wird nirgends in America, auch in den Vereinigten Staaten nicht, erfullt. Die Erfahrung lehrt weiter, dass solch ein einheitliches Volksthum sich auch zugleich äusserlich durch seine leibliche Beschaffenheit kundgibt. Wir sprechen dann von emem bestimmten "Typus", wodurch jedes Volk sich charakterisirt. Solange ein solcher Typus nicht besteht, ist die Volksbildung noch nicht vollendet. Wo Mischungen eintreten, wird das Volksthum jedes einzelnen Mischungselementes alterirt, und zwar in je ungleicherer Weise, als die beiden Elemente sich ethnologisch ferner stehen. Sprachlich und ethnisch verwandte Stamme vermischen sich leicht und schaffen in relativer Balde ein neues einheitliches Product, ein neues Volkstborn, worin die geistigen, moralischen und leiblichen Eigenschaften der Abnen elemnässig assimilirt erscheinen. Solche glückliche Mischungsproducte sind die meisten europaischen Volker der Jetztzeit; fügen wir hanzu, dass, wie die Geschichte lehrt, nur solche ethnische Einheiten die besisten Stufen der Cultur zu erklimmen im Stande sind. schopfen darans die überans wichtige Lehre, dass die Herstellung der ethnischen Linheit an sich schon einen enormen Culturgewinn bedeutet, Die ethiesche Einheit pflegt dann, wofür die Ereignisse unserer Tage Beligggroung sind, das Streben auch nach staatlicher Einheit nach sich zu ziehen und der Vollzug der letztern darf demnach abermals als ein meht unerhellicher Fortschritt in der Cultur angesehen werden.

Diese Bemerkungen schienen nicht überflüssig, um den nur zu gern und vierfaltig ausgesprochenen Vorwurf des Culturrückstandes der

americanischen Staaten abzuwehren. Dieser Culturrückstand kann ihnen niemals zum Vorwurfe gereichen, weil er das unfehlbare Ergebniss unabänderlicher, natürlicher Bedingungen ist und nur durch den langsam sich vollziehenden Process einer ethnischen Assimilirung der fremden Stoffe überwunden werden kann. Am weitesten sind auf diesem Wege der Assimilirung die Nordamericaner fortgeschritten, doch sind auch sie noch weit vom Ziele und es ist eine ziemlich ungegründete Besorgniss, welche die Cultur des alten Europa von jener der Neuen Welt bedroht oder gar überflügelt sieht. Dabei erfreuten und erfreuen sich noch immer die Nordamericaner natürlicher Begünstigungen, welche zu kennen für das Verständniss der Entwickelung im übrigen America von Nutzen ist. Zu diesen natürlichen Begünstigungen ist vor allen die geographische Lage, durchweg in der gemässigten Zone, zu rechnen; diese hatte zur Folge, dass sich dahln der Strom vorwiegend germanischer Ansiedler wandte, während die Romanen, ihrer Natur nach, in die wärmern Himmelsstriche getrichen wurden. Nun sind aber die letztern dem Gedeihen der arischen Rasse absolut unzuträglich, hinderlich, ja sie wirken geradezu vernichtend auf dieselbe. In der gemässigten Zone fanden dagegen die germanischen Stämme nahezu die gewohnten, heimischen Verhältnisse des Klimas und des Bodens wieder. Die Akklimatisirung konnte daher erfolgreich platzgreifen. Die Thatsache, dass ferner fast nur germanisches mit germanischem Blute (in weiterm Sinne) sch mischte, mit andern Worten, die nahe ethnische Verwandtschaft der Verbindungselemente begünstigte die Bildung einer ethnischen Einbeit, eines besondern Volksthumes, welches sich, wie wir oben sahen, in der Gegenwart nicht nur durch die Besonderheiten in der Sprache, sondern auch in der leiblichen Beschaffenheit zu offenbaren beginnt. Ein solches Resultat hätte aber nimmermehr schon jetzt, wenn überhaupt, erreicht werden können, hätten die Yankees die starke Aufnahme eines ethnisch heterogenen Blutes zu bewältigen gehabt. Ihnen blühte das ausnahmeweise Glück, auf dem weiten Boden ihres Gebietes nur nomadischen Jägervölkern zu begegnen, die an und für sich, infolge ihrer Nahrungweise, wenig zahlreich, vor der herandrängenden Cultur der Weise in die äussersten Schlupfwinkel ihrer Wälder flohen. Geistig überlegen, klimatisch gleich begünstigt, konnte endlich der weisse Manzur Vernichtung des Indianers schreiten, der er bis in die Gegenwart no allen erdenklichen, der Humanität oft Hohn sprechenden Mitteln gereds wird, die aber den einzigen Weg zu weiterem Culturfortschritte bietet Die kriegerische Furchtbarkeit der mit vergifteten Pfellen sich vertheidigenden Jägerstämme ist dem Wurzelfassen der europlischet Gesittung nämlich weniger gefährlich als die Friedensliebe einer in Ackerbau sich bekundenden höheren Culturstufe der Eingeborenen, wir dies in einem grossen Theile des lateinischen America der Fall. Hier lebte eine viel dichtere Bevölkerung, vorwiegend indianisch, worde die Weissen, in ansehnlicher Minderzahl, dank ihrer geistigen Ueberlegenheit, die Herrschaft üben. Der rothe Mann ist hier Ackerland. führt ein wenn auch gedrücktes doch regelmässiges, sesshaftes Lebes

und bildet einen directen Gegensatz zu den Jäger- und Nomadenstämmen Nordamerica's, welche vor dem Gifthauche der für sie tödtlichen Civilisation massenhaft dahinsterben. Im lateinischen America ist hingegen der Indianer der dem Weissen im Kampfe um's Dasein Ueberlegene, der Stärkere, nicht in Folge seiner geistigen Höhe, sondern Dank seiner physiologischen Beschaffenheit. Er bildet die Masse des Volkes und diejenige Classe der Gesellschaft, welche sich an Zahl stetig vermehrt. In Mexico und in den Cordillerenrepubliken war also die Vertilgung des Indianers eine reine Unmöglichkeit, vielmehr musste nothgedrungen die verschwindende Minorität der Weissen in enge Berührung mit ihm treten. In den Vereinigten Staaten kam es dagegen niemals, vereinzelté Fälle ausgenommen, zu einer ausgiebigen Vermischung zwischen Indianerund Arierthum, und hierin allein werden wir die Hauptursache des dort erzielten Fortschrittes zu erkennen haben. Es ist eine feststehende Lehre der Ethnologie, dass die Gegensätze, namentlich in Betreff der Hautfarbe, einander abstossen, indem das aus solcher Mischung entsprungene Product sich stets an die schlechtere Race anlehnt, und der Contact zweier so verschiedenen Culturstufen hat dann allemal die Verwilderung der hoheren Gesittung zur Folge. Unzählig sind die Beispiele, womit die Völkerkunde uns versieht, um diesen Satz zu erharten. Zwischen Weissen und Indianern stehen die Farbigen, die Pestbeule der americanischen Cultur, die Folge des Contactes heterogener Menschenracen, ausgestattet mit allen Lastern und keinem der Vorzüge ibrer Eltern. Die Mestigen führen die Indianer nicht zum Creolenthum empor, sondern die Creolen zum Indianerthum hinab. Dies fühlen die Farbigen selbst; sie sind sich ihrer Inferiorität bewusst und beweisen dies am besten dadurch, dass sie stets als Weise gelten wollen, in ganz America, in den Vereinigten Staaten wie in Brasilien. Sie selbst sehen die Bezeichnung ihrer Hautfarbe als einen Schimpf an und fühlen sich geschmeichelt, wenn man sie als Weisse behandelt, Señor Blanco oder Sendor Branco kommt fast einem Adelstitel gleich. Dieses farbige Mestizenvolk ist es, welches manchem americanischen Freistaat den Ruf einer Gesellschaft von Schurken. Räubern und Mördern erwarb - Bezeichnungen, die sich die Einsichtsvolleren und Gebildeten in beschamender Selbsterkenntniss selber beilegen. 1) Es ist daher ganz umbegreiflich, wie sonst richtig urtheilende Sudamericaner es bedauern konnen, dass die spanische Colonialregierung die Fusion der Racen nach Kraften verhindert habe. Die Hoffnungen, welche beispielsweise ein Samper von den Resultaten einer solchen Mischung hegt,2) werden

In thez nows, rien what organish que le rol, sagte ein aussirst liebenswürdiger Mexicaner zur Grafin Kollonitz im Jahre 1864. (Gräßin Paula Kollonitz, Eine Eesse such Mexico im Jahre 1864. Wien 1867. S. 8, 129)

<sup>1.7. 2</sup> M. Samper nearly diese kreizing der spanischen mit der eingebornen Recherche farient, på mis far le labora to producer und casta rigorosa, bella, fecunda y laboration alto grado 12 to samper. Environ sobre las revoluciones políticas y la contición social le las republicas colombianas, con un apindice sobre la oriografia y la pobie con de la confederación granudica. Paris 1861. 88. 8. 37)

von der Völkerkunde absolut negirt; überdies haben wir in dem Volke der Paraguiten ein leibhaftiges Beispiel von dem Producte einer solchen Kreuzung, und können an ihnen sehr gut ermessen, wie tief es unter

solch sanguinischen Erwartungen bleibt,

Im Osten der Cordilleren dehnen sich in Südamerica die unermesslichen Fluren Brasiliens aus, welche die Riesenströme des Maranon und Parana-Paraguay bewässern. Die weiten Urwälder an ihren Ufern und im Innern des Landes werden aber nicht, wie im Westen von sesshaften, sondern von nomadischen Jägerstämmen tiefster Culturstele bewohnt. Es ist also in die Hand der Brasilianer gegeben, wenn sie nur die gleiche Barbarei wie die Yankees daran wenden wollen - und in der Behandlung der Botocuden steht das Raffinement der Brasilianer auf gleicher Stufe mit den Bestialitäten der angelsächsischen Race 1) ihr Gebiet innerhalb einer nicht allzu fernen Zukunft von den Rothhäuten zu säubern. Allen Cordilleren-Republiken ist demnach Brasilien aus natürlichen Gründen weitaus überlegen; in Brasilien ist wenigstens die Möglichkeit zur Begründung der Civilisation nach europäischen Begriffen geboten, in den andern Staaten ist nicht einmal diese vorhanden. Wenig nur fällt dabei der Umstand in's Gewicht, dass Brasilien der monarchischen Regierungsform treu geblieben, die wir nicht anstehen in diesem besonderen Falle als zweckdienlicher, der Republik vorzuziehen. Der natürlichen Vorzüge, deren sich Brasilien erfreut, sind nämlich auch die La-Plata-Staaten, Paraguay und Uruguay theilhaftig, kurz, die Staaten, welche, wie Brasilien, auf der Ostseite der Cordilleren liesen und nur von nomadischen Rothhäuten durchstreift werden. Dieen gegenüber befindet sich nun Brasilien, dank seiner monarchischen Verfassung in anschnlichem Vorsprunge, und die hohe Widerstandsfahieles der "Republik" Paraguay, welche erst nach jahrelangem, hartem Kampte niedergeworfen werden konnte, ist wohl für jeden Kenner einer der augenfälligsten Beweise zu Gunsten dieser Ansicht. In der Republik Paraguay herrschte bekanntlich ein Despotismus, der in Mouarchien seinesgleichen sucht.

Ein überaus merkwürdiges Phänomen in der Geschichte America ist der Hass zwischen den Americanern und den europäischen Stammvölkern. Wir beobachten denselben nicht nur in Brasilien zwischen Brasilianern und Portugiesen, sondern auch in sämmtlichen Preistanten spanischen Ursprungs, wo die Volkswuth sich zunächst gegen die uberall bestehende altspanische Partei wandte. Dieselbe Erscheinung keint, wenn auch in gemilderter Form, im germanischen America wäuler, we zwischen Yankees und Briten eine deutlich merkbare Abneigung besieht, die in der Gegenwart in einer Rivalität der beiden Staaten zu politisches Ausdrucke gelangt. Die Germanen sind der hellauflodernden Leiderschaften minder fähig als die Romanen, daher tritt bei ihnen die Antipathie an die Stelle des Hasses. Das ganze Phänomen beruht auf der uns schon bekannten Thatsache: der Mensch artei sich dem noch

<sup>\*)</sup> Siehe Austand 1866. S. 1185-1186.

Boden an, die heutigen Nordamericaner sind, von den vorgefallenen Mischungen mit fremden Blute ganz abgesehen, factisch keine Engländer, die spanischen Americaner keine Spanier, die Brasilianer keine Portugiesen mehr. Es sind auf americanischem Boden neue Volker erstanden mit neuer Heimath, neuen Ideen, neuen Interessen, neuen Idealen; kurz, die Americaner hängen in nichts mehr mit ihren europäischen Voreltern zusammen und liefern einen celatanten Beweis für die Wahrheit, dass die Sprache kein Merkmal einer gemeinsamen Nationalität sei. Auch die Sprache erleidet indess merkbare Veränderungen unter dem fremden Himmelsstriche; das americanische Spanisch klingt anders als die Sprache Calderon's, das Portugiesische in Brasilien hat den Einfluss der Lingon qu'eral erfahren, indem viele Naturgegenstände des Landes, Thiere, Pflanzen, Berge, Flüsse und sonstige Oertlichkeiten mit Worten dieser Sprache bezeichnet werden. Wie wir wissen sind auch in das Yankee-Englisch zahlreiche Indianismen eingedrungen. Wie es scheint, erliegt das germanische Element der Indianisirung seines Typus leichter als die Romanen, bei denen dieselbe noch nicht in so ausgesprochener Form wahrgenommen wurde, wohl hauptsächlich darum, weil sie, die spanischen Creolen wenigstens, vor dem Indianerthym überhaupt zurückweichen und absterben.

### Die Entwicklung im romanischen America.

ldeen sind, die Geschichte beweist es, contagios -chläge der freiheitlichen Erhebungen in Nordamerica und Frankreich brandeten auch an den Gestaden des übrigen America und reizten zur Abschuttelung des europäischen Joches; es erfolgte, wenn auch später, der Abrall der spanischen Colonien, die sich unter dem Drucke, welchen das Beispiel der Union darbot, alsbald zu Foderativ-Freistaaten In Nordamerica hatte man damit einem Gebote der nothwendigen Entwicklung gehorcht, und den Boden zu einer selliststandigen Culturentfaltung gewonnen. Im spahischen America vollzog sich dieses Erreigniss ebenfalls im Elinklange mit den Geistesanlagen der betrischenden Romanen, deren Sinn zwischen despotischer Knechtschaft und ungezugelter Freiheit schwankt. Während die germanische Naturanlage nur dort zur Republik treibt, wo ein Anderes an sich unmöglich ist, entspricht der Uebergang von einem Extrem zum andern der glübenderen Phantasie der Sudfänder. Soweit war die eingesehlagene Richtung vollkommen normal, wie es auch normal ist, dass das genachte Experiment, weil unter total verschiedenen Bedingungen untercommen, culturell missgluckte. Die Indolenz des Indianers liess ibn die Weissen bei Regelung ihrer Staatsformen eben so gewähren, wie den Druck ausbalten, den sie seit drei Jahrhunderten nuter welcher in ner Namen Labenden Regierung auf ihn ausuben. Doch entbrennt zelegentlich dort und da ein mörderischer Racenkampf, der nicht immer mit dem Unterliegen der Indianer endet. Thatsächlich bewältigt der Indianer den Weissen und seine Civilisation durch zweierlei; durch seine numerische Vermehrung und seine vollkommen verschiedene Geistesanlage, welche das intellectuelle Uebergewicht der Weissen anerkennt ohne ihm den geringsten Einfluss auf die eigene Ideenrichtung zu gestatten. Dagegen ist die weisse Rave im romanischen America, seitdem sie keine Nachschübe aus dem Mutterland mehr empfängt, in stetiger Abnahme begriffen; durch die Unabhängigkeitserklärung der Colonien sägte sie unbewusst selbst den Ast ab, auf dem sie sass Da die Indianer aus den angeführten Gründen niemals Trager der europäischen Civilisation werden können, die Weissen aber unter dem tödtenden Tropenhimmel einem mathematisch berechenbaren Untergange entgegeneilen, so findet der Forscher in diesem Zusammentrellen natürlicher Momente den Schlüssel zu dem unläugbaren Culturruckstande des lateinischen America.

Es ist ganz gewiss, dass die Revolution von 1810 nur eine nothwendige Folge der vorangegangenen Ereignisse war; die Art und Weise, wie Spanien seine Colonien verwaltete, mag zum Theil Schuld an der erfolgten Loslösung tragen, obwohl auch eine Summe anderer Motive, dem steigenden Weltverkehre entsprungen, unfehlbar zu dem gleichen Resultate geführt hätten. Von der Bevormundung plötzlich mit einem Rucke befreit und rathlos vor das Unbekannte gestellt, unerfahren is der Kunst sich selbst zu beherrschen, verfielen die Hispano-Americaner aus einer Insurrection in die andere und manche der nenen Freistaaten sind bis zur Stunde aus der Periode beständiger Revolutionen noch gar nicht herausgekommen. In idealistischer Begeisterung nahmen die spanischen Creolen fast allerwärts Verfassungen an, die mehr oder minder blosse Copien von jener der Vereinigten Staaten sind, d. h. auf die thatsächlichen im spanischen America obwaltenden verändertes Verhältnisse wenig oder gar keine Rücksicht nehmen. In der Theorie dürften die meisten dieser Constitutionen richtig befunden, ja sogar als erheblicher Culturfortschritt gepriesen werden; sie alle beschreiten freheitliche Bahnen, und was auch Manche sagen mögen, in der Theorie wird die Leuchte der Freiheit die Menschheit stets zu höherer Gesttung weisen. Die natürliche Entwicklung hat aber nichts mit unseres Theorien zu thun und wandelt andere Wege. Ein Beispiel kann dies veranschaulichen. Niemand zweifelt, dass die Flinte eine bessere, vollkommenere Waffe sei, als Pfeil und Bogen. Dennoch ist unter Unständen in der Hand des Virtuosen der Bogen auf der Jagel well zweckmässiger als unsere Feuerrohre, weil er mit Verschwiegenheit mordet. Ein Pfeil, der nicht trifft, bleibt unbeachtet, daher der Schutze zwei bis drei Geschosse senden kann, ohne das Wild zu verschouden. Wir dürfen daher nicht erstaunen, dass der Reisende Marcon in Neu-Mexico Jager von weisser Haut und spanischer Abkunft antral, welche ihre Flinten beseitigt und dafür Indianerwaffen ergriffen hatten die sie für das Waidwerk geeigneter hielten. Zu weiterer Bestatiguse berichtet Reinhold Hensel von den brasilianischen Corondos, dass sit es ablehnten, Bogen und Pfeile mit Schiessgewehren zu vertauschen, weil letztere wegen ihres Knalles, ihrer Schwere, des Zeitverlastes

beim Laden und der schwierigen Beschaffung von Pulver und Blei sich schlecht für die Jagd in tropischen Wäldern eigneten. 1)

Gerade so verhält es sich mit den Culturmitteln. Nicht mit dem Besseren, sondern mit dem Passenderen müssen wir rechnen; das Bessere ist fast immer der Feind des Guten, dieses gewöhnlich das Beste. So stellte sich in der vom Idealismus beherrschten Einführung der Föderativ-Republik kein culturfördernder Factor heraus. Man zerstückelte absichtlich, was zusammengehörte, dem Schemen der Föderation zu Liebe; man stritt angeblich um Freiheit und Knechtung, in Wahrheit um die Herrschaft. Dem Ehrgeiz und den Leidenschaften eroffnete die übertriebene Decentralisation ein weites Feld, wobei weder an materielles noch an geistiges Gedeihen zu denken war. Dass unter solchen Umständen die verheerenden Wirren und Umwälzungen im spanischen America an der Tagesordnung sein mussten, ist nur allzu natürlich und kann eigentlich Niemanden überraschen. Wenn uns aber gesagt wird, dass diese Revolutionen, so schmerzhaft sie auch seien, im Grunde nichts Anderes wären als eine Basis des Fortschritts, Elemente künftigen Friedens und solider Stabilität, dass sie ausschliesslich von Ursachen herrühren, welche aus der Zeit vor der Erhebung von 1810 stammen und also durch keine menschliche Kraft zu vermeiden waren, 4) so kann man den letzteren Theil dieser Behauptungen wohl zugeben, für den ersteren aber muss erst die Zukunft die Bestätigung erbringen. In einigen südamericanischen Freistaaten, in den Vereinigten Staaten von Columbien<sup>3</sup>) z. B. darf man sich fast der Hoffnung hingeben, dass die Periode der Revolutionen abgeschlossen sei, und diese Staaten schreiten dann auch nicht unbeträchtlich auf der Bahn der Gesittung vorwärts; andere dagegen, und zwar gerade solche, welche sich der theoretisch vorzüglichsten Verfassungen rühmen, sind augenscheinlich dem Stadium politischer Krämpfe noch für lange nicht ent-Indessen macht man sich über die Wirkungen dieser politischen Umwalzungen meist sehr irrige Vorstellungen; sie sind dem Fortschritte allerdings hinderlich, aber nicht so sehr als man glaubt; neben den Pronunciamiento's finden die Zeugnisse einer verfeinerten Cultur uberall Eingang und in einzelnen Strassen Lima's oder Mexico wird man kaum den Luxus der Pariser Boulevards vermissen. nicht blos in dieser, sondern in jeglicher Hinsicht haben die spanischamericanischen Freistaaten namhafte Fortschritte gemacht, in so ferne sie sich bemühten, mit Europa nach Kräften gleichen Schritt zu halten. Man trachtet mit Schienenwegen den grossen Continent zu überspannen und die machtigen Ströme dem Verkehre dienstbar zu machen. Auf diesem Felde waren übrigens die nachtheiligen Folgen der Revolutionen am empfindsamsten, weil sie nur zu oft die nothwendigsten Unternehmungen in's Stocken brachten. Auch Geistesbildung ist im spanischen

<sup>9</sup> Peachel, Fölkerkunde. S 190

<sup>)</sup> Samper, Essayo sobre las revolucioses políticas. 8 55.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der letzte Burgerkrieg war dort joner von 1860 -1862, der mit der Annahme der A. Frain-Verfassung von 1863 endete

America vorhanden, nur ist sie auf relativ weniger Individuen beschränkt, bei solchen aber kaum weniger intensiv als diesseits des Occass Spanisch-America hat seine Gelehrten wie Europa, aber es hat noch keine Wissenschaft in dem Sinne wie die Culturvölker der alten Welt Anch ist die Civilisation fast durchwegs in einigen grösseren Verkehrmittelpuncten und Hauptstädten concentrirt, während in den Provincialstädten und auf dem Lande, wie übrigens überall, ein merklicher Culturabstand herrscht. So bewahrt die Gesittung America's im Allgemeinen einen noch mittelalterlichen Anstrich, ') wie denn auch die politischen Verhältnisse lebhaft an die Zustände der Italienischen Städisrepubliken im Mittelalter mahnen. In gewissem Sinne hat die junge Gesellschaft in America in der That ihr Mittelalter zu durchleben und es wäre unbillig ihr einen Vorwurf aus dem zu machen, was zu änders ausser ihrer Macht steht.

Wie die Geschichte der spanisch-americanischen Freistaaten lehrt, scheint man im Ganzen zweierlei nicht begriffen zu haben: dass minlich wie der Missbrauch an der Gewalt haftet, so auch jede Freiheit des Missbrauchs fähig ist und dazu in gleichem Masse anreist wie die Gewalt, dann aber, dass jedes Mehr an politischer Freiheil auch ein Mehr an Arbeit für jeden Einzelnen bedinge. Je entwickelter das Selfgovernment, desto grösser die Arbeitslast, die jeder Einzelne im Interesse des Gemeinwohles tragen muss. Mit der wachsenden Arbeit gelangen die Völker von selbst zu freiheitlicheren Institutionen, daher die Arbeit erheischende Entwicklung der matriellen Cultur nicht zu entrathen ist. Andererseits ist Arbeit eine Last, und die Freiheit, die statt von der Last zu befreien sie vermehrt, scheint nur Wenigen neidenswerth. Der gedrückte Peon America's, so hart er selbst arbeitet, möchte kaum mit dem englischen Fahriksarbeiter tauschen, den die Maschine unerbittlich an sich fesselt. Arbeit leistet also gerade das tropische und subtropische America nicht, kann sie ans natürlichen Motiven nicht leisten; der rothe Mann weil er keine ledürfnisse hat, der Weisse weil er nicht darf, wenn er nicht physisch zu Grunde gehen will. Denn man gebe sich keiner Tanschung hin, dass ein anderes Volk, z. B. Engländer oder Nordamericaner, in des klimatischen Verhältnissen jener Himmelsstriche hätte je mehr leisten können als die Creolen. Die tropische Sonne übt jedoch eine erschliffende Wirkung, der sich gar Niemand entziehen kann. Darum und alle Südländer, nicht blos in America, indolent und zwar Eingeborne wie Eingewanderte; wer aber in südlichen Ländern gelebt, weis des dennoch die Eingebornen dort nicht weniger hart arbeiten als in Norden.

<sup>4)</sup> All provincial towns of Mexico, and especially those of the State of John reproduce in a hundred ways all the life, manners, and sustants of the fiftuenth and threshold centuries; and whilst in the Old World they must exist in banks and tradition why a wall through the streets of a mexican town or a peep into its houses, or a sink is thurches, supply on unquestionable group that in Olds part of the New World they will refer and flourish. (Taig or, A peep to Mexico, S. 161—162.)

Eine weitere Betrachtung ergibt, dass alle bisherige Entwicklung un lateinischen America auf die Lösung eines ethnologischen Problems Um sich in den americanischen Parteikämpfen zurecht zu finden, muss man nämlich fragen, nicht für welche politische Farbe sondern für welche Hautfarbe ein Häuptling aufgetreten sei. Liberale nennt man diejenigen, welche für die Gleichheit aller Hautfarben sind, Conservative diejenigen, welche die Ueberlegenheit der europäischen Kaste zu behaupten wagen. 10 Zur letzteren Partei wird wohl jeden Ethnologen sein Gewissen drängen; und auch der Culturforscher wird nur dem Einflusse der Weissen die Erhaltung der vorhandenen Gesittung beimessen. Hätte von allem Anfange an die empfohlene Racenkreuzung in America stattgefunden, so wäre allerdings ein gleichförmiges Mestizen-Volksthum erstanden, in dem es keine Kampfe um die Hautfarbe hatte geben konnen. Die Periode der krampfhaften Revolutionen ware dann wohl erspart geblieben, das lateinische America besasse aber datur eine Gaucho- oder Guarani-Bevölkerung, deren Culturstufe, bei allen sonstigen Vorzugen, mit jener der hentigen Hispano-Americaner in keiner Weise zu wetteifern vermochte. Thatsächlich steht heute in den lateinischen Freistaaten die Civilisation desto höher, je reiner und zahlreicher das weisse Element darin vertreten, je weniger das Mestizengesindel zur Herrschaft gelangt ist. Eine kurze Musterung der wichtigsten Staaten Central- und Südamerica's ergibt dies am deutlichsten.

Obenan steht Mexico, wo die Weissen einen geringen Bruchtheil der Bevolkerung bilden und vorwiegend Mestizen die Herren im Lande sind, welches allemal nur unter der despotischen Faust eines Santa An a., der mit Schartblick die Republik als eine Comodie auffasste, zu vergleichsweiser Ruhe und Ordnung, d. h. zu den ersten Bedingungen jedes ferneren Culturaufschwunges gelangte. Solche legte auch das Inberale und desshalb ephemere Kaiserthum der Neuzeit, ein denkwurdiges ethnologisches Problem. Es war der erste und ernsteste Versuch, in diesem Lande die schroffen Gegensätze zu vermitteln; in Mexico gibt es aber nichts zu vermitteln, weil nicht künstliche, sondern von der Natur gegebene immanente Hindernisse zu überwaltigen sind. Seine Grundlage war dem Kaiserthume also a priori entzogen; darum hel es und norste fallen, eine Erkenntniss, die freilich erst durch seinen Sturz gewonnen werden konnte. Die naturgemasse Ruckkehr zu den republikanischen Principien bedeutete aber keinen Cultursieg für das Land, welche obzwar die Bahn kuhner liberaler Principien beschreitend doch sofort neuen Revolutionen in die Arme stürzte und in die ger t.5 Stagnation zurneksank, worans das Kaiserthum trotz seiner Kurzen Dater es auf den mannigfachsten Gebieten des Wissens gerissen. Hexenverbrennungen wenigstens kamen unter dem Kaiserthume nicht vor.

In ien centralamericanischen Republiken liegen die Verhältnisse wech ungunstiger für die Cultur als in dem nordlicheren Mexico d. h. 4.4 Zahl der Weissen ist noch geringer; man rechnet nämlich im Durchsweiter etwa h=6.9 "Weisse, 38.9 "Mischlinge, reichlich 50.9 "Indianer

the Indian bearing with

und nicht ganz 1 % Neger. Bei solcher Beschaffenheit der ethnischen Mischung mussten die Geschicke des Landes ähnlich jenen von Mexico sein, unendlicher Bürgerkrieg und beständige Anarchie erfüllten hier das Wesen des Staates. Nur Guatemala gelangte zu geordneteren Verhältnissen, seitdem der rohe ungebildete Viehtrelber Rafael Carrera. ein Mestize, den Präsidentenstuhl bestiegen und als lebenslängliches Staatsoberhaupt, factisch im Genusse absoluter Gewalt, das Land im Sinne der Jesuiten bis zu seinem Tode regierte; er hob neuerdings den Einfluss der früher vertriebenen Geistlichkeit, welche in America stets der wahre und alleinige Beschützer und Erzieher des Volkes, 1) besonders der Indianer, gewesen und bis auf den heutigen Tag gehlieben ist. Unter diesem Regimente herrschte mehr Sicherheit der Person und des Eigenthumes als in den Nachbarrepubliken und machte das Land in der ihm gewährten Ruhe zwar langsame aber immerhin sichtbare Fortschritte. Carrera kannte eben den Charakter seines zu zwei Drittheilen indianischen Volkes und führte dasselbe vielleicht unbewusst und langsam auf ihm angepassten, also natürlichen Bahnen der Cultur entgegen, statt ihm einen Fortschritt aufzudrängen, von welchem das Volk nichts wissen will und der seiner Racenbegabung widerspricht. Umgekehrt lehrt das kleine Costarica den Werth einer freiheitlichen Entwicklung erkennen und schätzen; unter allen Staaten Centralamerica's ist es am meisten fortgeschritten und hat dabei im Ganzen freistunge Pfade eingeschlagen; mit seinen liberalen Institutionen erreichte es noch mehr als Guatemala mit seinem clericalen Despotismus. Doch löst sich das Räthsel rasch bei näherer Betrachtung. Costarica verdankt seinen Aufschwung vorzüglich zweien Ursachen: erstens der abgeschlossenen Lage des Landes, wodurch es von den nutzlosen Kämpfen der ubrigen Staaten um die Föderation sich fern halten konnte; zweitens dem Vorherrschen der reinen spanischen Race. Von den 150,000 Küpfen des Staates (nach Moritz Wagner) entfallen 0,66 % auf Neger, nur 4,62 % auf Indianer, nur 6,60 % auf Mischlinge und volle 88,02 % auf Weisse. Unter solchem Verhältniss konnte der Samen der Freiheit aufgehen, weil' die fremden ihm feindlichen Elemente nicht in genügender Menge vorhanden sind, um ihn auszurotten. Die beiden nämlichen Ursachen wirken in gleich vortheilbafter Weise in Chile. welches sich einer freisinnigen, normalen Entwicklung erfreut und die übrigen Republiken Südamerica's an Bildung weit überragt. Hier herrscht ein gemässigteres Klima, in welchem die dunkelfarbigen Bewohner ihren Fleiss entwickeln können, während zugleich die weise unvermischte Race ausserordentlich gedeiht.

Aus der vorstehenden Ausführung ergiebt sich, wie die verschiedensten Systeme abwechselnd der Cultur zum Nutzen oder Schaden gereichen, wenn sie nicht in genaueste Uebereinstimmung gebracht werden mit den Gesetzen der Ethnologie, die weit ausserhalb der Machtsphäre idealisirender, politischer Kannegiesser liegen. Dass dies

Siehe darüber Woldemar Schultz. Natur- und Culturstudien aus Silomerico.
 115-117.

Gesetze die in Wahrheit herrschenden sind, zeigt am deutlichsten vielleicht das Beispiel Paraguay's, wo das Mischvolk der Guaranis mit seiner eigenen Sprache eine homogene Masse bildet. Die Jesuiten, unter allen Missionären die einzigen, die in gewisser Beziehung ein authropologisches Verständniss hatten, erreichten hier in ihrer Art grosse Erfolge, und seit der Unabhängigkeit, die gleichfalls zur Republik führte, ist fast keine Abänderung in der Regierung eingetreten, die man im gunstigsten Falle eine aufgeklärte, schrankenlose Despotie nennen kann. Die langen Jahre des Friedens - die fast endemische Revolutionsmanie der spanischen Republiken hielt der Despotismus fern brachten ein anschnliches materielles und sogar ein wenig geistiges Gedeihen. Alles in Allem entspricht das ganze System den Anschauungen des Volkes, und die Guaranis waren damit völlig einverstanden, dem Namen nach freie Republikaner, in Wirklichkeit Zwangsarbeiter zu sein. Religiöse Freiheit, Presse gab es nicht; der Staatschef befiehlt, das Volk gehorcht und fühlt sich glücklich und zufrieden auf seine Weise - diese mag unseren Begriffen nicht entsprechen, selbst der Culturforscher ist aber nicht befugt, dagegen Einsprache zu erheben.

Fast in allen Staaten America's ist die Demokratie zur Herrschaft gelangt, auch in dem Kaiserreiche Brasilien, welches nur eine scheinbare Au-nahme von der Regel bildet; denn Brasilien ist blos der Form nach monarchisch, dem Wesen nach ganz demokratisch. Unbestritten scheint die Wahrheit, dass die Demokratie die natürliche Regierungsform der ethnisch gemischten, die Freiheit jedoch, welche etwas von der Demokratie sehr Verschiedenes ist und die sich mit der Monarchie oder dem aristokratischen Princip sehr wohl verträgt, bei den ethnisch reiner n Volkern zu Hause sei. 1) Daher in Europa die blutsreineren Germanen mehr Freiheit des Individuums und weniger die Demokratie, d. i. die Herrschaft des Volkes, der Masse ausbildeten, als die ethnisch zersetzten Romanen. Klima und Bodenplastik weisen in America der Cultur die westliche, pacifische, trockenere Seite des Continents an. Der reichlichere Regen im Osten der Cordillere begünstigt dagegen die Bildung geschlossener Waldungen, welche den grössten Theil Brasilien's ausfullen, zwischen den portugiesischen Ansiedlern an der Ostküste und den Spaniern im Westen eine breite, fast undurchdringliche Schranke In den weiten Urwäldern schweifen wilde Jägerstämme umher, jeglieher Cultur entblösst. So ist die Gesittung des Kaiserreichs zwar noch auf vergleich-weise engen Raum, auf die Küstenplätze beschränkt, hat aber, wie die Weltausstellungen von 1867 und 1873 dargethan, fast alle Rivalen in America, die Unionsstaaten ausgenommen, über-Wenn dessenungeachtet dem Brasilianer eine tiefere Stufe als dem Spanier zugesprochen wird, so erklärt sich dies wiederum aus ganz naturlichen, ethnologischen Thatsachen, nämlich aus der starken Vermischung der europaischen Portugiesen mit Negerblut. Die Brasilianer, die heutigen Nachkommen der portugiesischen Entdecker, zehren an diesem Erbtheile ihrer Ahnen, welches in seinen Wirkungen noch durch

ramper, Lasupo sobre los recoluciones politicas. 8. 74. v. Hellwald, Culturgeschichte. 2 Auß. 11

die herrschende Sitte gekräftigt wird, wonach keine Brasilianerin der besseren Stände ihre Kinder selbst stillt, weil die Erfüllung dieser Mutterpflicht für gesundheitsschädlich gilt, sondern sie in der Regel einer Sclavin, Negerin oder Mulattin, übergibt. Der Naturforscher von Tschudi schreibt aber dem Stillen weisser Kinder an den Brüsten von Negerinnen eine sehr deutliche, nachhaltende und zwar ungünstige Wirkung auf ihre spätere geistige Entwickelung zu. Eine derartig constituirte Gesellschaft gelangte ganz von selbst zur Demokratie, nur hielt ihr praktischerer Sinn die Portugiesen von den Verirrungen ihrer spanischen Nachbarn fern; sie milderten die Demokratie durch die Bewahrung der monarchischen Form, welche den Dingen eine gedeihliche Stabilität verlich und den Brasilianern die Periode fortwährender Zuckungen ersparte. Im Uebrigen krankt auch Brasilien an vielen Nachtheilen, die wir stets im Gefolge der Demokratie erblicken.

Es liegt auf der Hand, sagt sehr treffend und wahr Wappaus, dass eine demokratische Verfassung, welche nach den Compendien der modernsten Staatsgelehrten ausgearbeitet worden und ganz auf ein politisch hochgebildetes und vollkommen mündiges Volk berechnet ist, in einem Lande wie Brasilien, welches bis dahin unter einem absolutistischen Colonialregiment von jeder selbständigen geistigen und politischen Entwicklung fern gehalten worden war, in vielen Stücken nicht bet zur Verwirklichung gelangen können. Wir erkennen daran, wie so of in der Geschichte, dass die bestehenden Gesetze durchaus keinen sicher Schluss weder auf die Culturhöhe des Volkes noch auf die herrschenden socialen Verhältnisse gestatten. Ja, bei der Mehrzahl der Nationen 🗷 diese Uebereinstimmung von Gesetzen und Sitten nicht zu finden. Wess aus Gründen, die jedem denkenden Beobachter der menschlichen Cultur geläufig sein müssen, bei den hochstehenden Völkern Europes oft veraltete Gesetze getroffen werden, mit andern Worten, die Gesetzeeburg hinter den raschen Entwicklungsstadien des beständig flüssigen Volkslebens zurückgeblieben ist, so beobachten wir in America, zum mindesten im lateinischen, das umgekehrte, gleich schädliche Verhältniss. Ingesammt nahmen die Romanen der Neuen Welt Institutionen an, die einer weit höhern Gesittungsstufe entsprechen, denen sie demest schlechterdings nicht gerecht zu werden vermochten. Gewohnheiten Sitten sind überall stärker als das geschriebene Gesetz, und es ist de gewagtes, meist verfehltes Unternehmen, eine höhere Culturstufe dard Gesetze erzwingen zu wollen. Wir leugnen nicht, dass man dard weise, fortschrittliche Gesetze ein Volk zu "bilden" vermöge, alleis is der Regel führen nur dem Volksgeiste, dem Volkscharakter, kurz. jeweiligen Culturstadium angepasste Gesetze zum Ziele. Jedenfalls # der Spielraum, um den die Gesetze diese Anpassung überschreite dürfen, ein sehr geringer. Sind selbst in den gebildetsten enrorti Staaten die nach fremdem Muster eingeführten politischen Constitution vielfach nur ein Stück Papier geblieben, so kann es Brasilien nicht grossem Vorwurfe gereichen, dass dort noch jetzt die Constitution top täglich durch Regierung und Regierte verletzt wird, und um so mit je entfernter dieselben, räumlich oder graduell, von den Centren 🖛

Staatsregierung und der intellectuellen Bildung stehen. In den entfernteren Provinzen und unter der zerstreut wohnenden Bevölkerung des weiten Innern müssen die durch die Verfassung gewährleisteten hohen bürgerlichen und politischen Rechte sehr häufig rein illusorisch sein, da es dort noch ganz an den Bedingungen zur Verwirklichung der constitutionellen, freien Selbstregierung, an einem gebildeten Beamtenstande und an gebildeten Staatsbürgern fehlt. Genau dasselbe ist, bei Lichte besehen, auch vielfach in den Vereinigten Staaten Nordameriea's der Fall, und wir dürfen uns demnach nicht wundern, wenn dann die Achalichkeit der Institutionen ähnliche Phänomene hervorruft.

Indess wäre es unbillig zu verkennen, dass die besprochenen Mänge! in Brasilien weniger Schaden verursachten als anderwärts und manche Vorzüge dabei bestehen liessen. Brasilien ist wirklich ein freies Land, die Presse ist frei und im Verhältnisse zur geringen Bevölkerung zahlreich vertreten, der Einzelne ist frei und wegen politischer Meinungen wird Niemand verfolgt. In den letzten zwanzig Jahren ward in allen Sphären der Civilisation und des Lebens eine ausserordentliche Thätigkeit entwickelt und die Lösung der wirthschaftlich und culturell so wichtigen Sclavenfrage im Gegensatze zu den Vereinigten Staaten mit Ucberlegung, wissenschaftlicher Kritik und in vielversprechender Weise angebahnt. Die Thatsache, dass die socialen und culturellen Zustände Brasiliens jene in manchen Theilen der Union (z. B. in Texas oder in den nordlichen Grenzdistricten, an Festigkeit und Ordnung übertreffen, zeugt für die Unzulässigkeit, die Geschichte nach "Principien" zu construiren. Der Entwicklungsgang unseres Geschlechts kennt nur Ein Princip, kein Princip zu haben; er gehorcht lediglich den Naturgesetzen.

Und ein Naturgesetz ist es, welches dem Germanen und Angelsachsen das Betreten der Tropenzone verbietet, ihn an deren Schwelle bannt. So findet denn die vielfach verbreitete Ansicht, das romanische America werde dem germanischen zur Beute fallen, 1) in den Thatsachen keine Unterstützung. Humboldt prophezeite: die Vereinigten Staaten werden Mexico verschlingen und dann selbst zu Grunde gehen. So gewiss das Letztere bei Eintritt des Ersteren wäre, so wenig erlaubt der Ruckgang des weissen Volksthums, an ein Fussfassen der angelsächsischen Race im tropischen America zu denken. Ein namhafter nordamericanischer Gelehrter und einer der besten Kenner Mittel- und Sudamerica's, Hr. E. Geo Squier in Newyork, sagte mir: er sei fest überzeugt, dass die Zeit nicht mehr ferne, wo die rothe Race in Mexico wieder die Oberhand gewonnen haben werde, so dass ein neues Aztekenreich entstehen konne, worin Farbige und Weisse nur vereinzelt anzutreffen sein werden. Ein solcher Staat, fügte der republikanische Gelehrte hinzu, werde zurückkehren zu seiner alten, traditionellen, ihm von Anbeginn eigenthümlichen Regierungsform, der absoluten Monarchie. Doch sind dies Fragen der Zukunft, die uns hier nicht zu beschäftigen haben.

<sup>&#</sup>x27;, Diese Utoque verfocht insbesondere Charles Wentworth Dilke in seinem Buche: Greater Britain, a record of trucel in English-speaking countries during 1866 and 1867. London 1869. 68. 2 Bdc.

# Die Europäer in der Aequatorialzone.

Von America wenden wir uns der europäischen Colonialwelt in den übrigen Erdtheilen zu, um in flüchtiger Ueberschau auch hier die Bedingungen der Culturentwicklung zu studiren. Am ungünstigsten finden wir diese in der eigentlichen Aequatorialzone, die sich bis zum zehnten Grad nördlich und südlich vom Erdgleicher erstreckt: Europäer vermögen hier zwar zu leben, nicht aber den Boden zu bearbeiten und sich anzusiedeln, um einen dauernden Aufenthalt im Lande zu nehmen. Wenn auch die Behauptung, dass die in Tropenländern angesiedelten Europäer unter einander sich nicht weiter wie höchstens bis in die dritte oder vierte Generation fortzupflanzen im Stande wären, durch den Hinweis auf die Perkeniers 1) auf Banda oder die Nachkömmlinge der Holländer auf Ceylon<sup>2</sup>) entkräftet werden will, so steht doch durch gut beglaubigte Beobachtungen ausser allem Zweifel, dass in sehr vielen Gegenden und dann nur mit äusserst beschränkten Ausnahmen Europäer sich unvermischt nicht fortpflanzen. Ganz besonders gilt dies von den Menschen germanischer Abkunft, welche nicht einmal in Gebieten fortkommen, die von der Aequatorialzone noch weit entfernt liegen. So können die Engländer in Ostindien sich nicht akklimatisiren und ihre Kinder müssen im zartesten Alter aus diesem Lande gebracht werden, wenn sie dem sicheren Tode entgehen sollen. 3) Ganz das Gleiche ist mit den Deutschen in Algerien der Fall, die seit 1862 dort anschnlich zurückgehen; 4) dagegen gedeihen dort Spanier, Malteser und Italiener. In Mexico und Centralamerica ist die Zahl der reines Weissen im beständigen Sinken begriffen, während die indianische Race sich merklich vermehrt. Auf Cuba sind es die Farbigen, Neger und Mulatten, die sich vermehren, 5) auf Puertorico dagegen die weissen Creolen. 6) Apodiktisch lässt sich also darüber nichts aussprechen;

<sup>1)</sup> Nachkömmlinge ehemaliger Soldaten der ostindischen Compagnie.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Diese sollen nach Tennent's Beschreibung von Ceylon daselbst in den Haupterten noch heutzutage einen gewissen Rang unter der Bürgerschaft einnehmen, und als Schreiber in Kanzleien, Comptoirs und in anderen ähnlichen untergeordneteren Bedienstungen thätig sein. Die Stelle bei Tennent (Bir James Emeraon Tennent Ceylon, un account of the island, physical and topographical. London 1859. 8°. IL M. S. 71) lässt aber völlig darüber im Unklaren, ob nicht etwaige Blutvermischungen mit den Landeseingehornen stattgefunden haben; es fällt natürlich seltwer, zu bestimmen, inwieserne jene banda'achen Perkeniers und jene holländischen Bürger auf Ceylon rein Europäer sind; aller Wahrscheinlichkeit nach dürften sich indessen doch einzelne mit ihnen finden, wie wir glauben, sehr vereinzelte Ausnahmen.

<sup>4)</sup> Vgl. Görz Reise um die Welt. III. Bd S. 448. — Bastian, Das Bostledige in den Menschenracen. S. 190. — Nott and Gliddon, Indigen. Races. S. 354. 374. — Johnson, On tropical climates. London 1841 S. 58. — Gräfin Nostitz, Helfors Beism in Vorderasien und Indien. Leipzig 1873. II. Bd. S. 38—35.

<sup>\*)</sup> Und zwar nicht blos durch die verminderte Einwanderung, sondern well beides Deutschen die Sterblichkeit die hüchste Zisser erreicht und diese die Geburtseisser und mehr als 10 Procent überbietet. (Allgem. Zeitg. vom 19. August 1876).

<sup>1)</sup> Popular Magazine 1866. S. 41.

<sup>1)</sup> Ausland 1870 Nr. 2. 8. 37.

doch erscheint es weniger fraglich, ob Europäer in tropischen Regionen leben und fortbestehen können in höheren Stellungen, z. B. als Beamte. Militärs, Kaufleute, Grossindustrielle und selbst Landbau-Unternehmer, sondern ob sie geeignet sind, in jenen Gegenden selber den Boden zu Diese Frage wird nun durch alle einschlägigen Beobachtungen strenge verneint, weil der Mensch, wie die Völkerkunde lehrt, eben kein Kosmopolit ist. Die Geschichte der europäischen Colonisation bestätigt auch vollauf, dass ein Volk sich zwar in ein etwas wärmeres Klima zu versetzen vermag, dass aber so grosse Sprünge, wie aus unserem gemässigten nördlichen Klima in die Tropenhitze am Acquator und umgekehrt, höchst gefährliche Experimente sind, namentlich wenn man durch Feldarbeit oder eine andere mühsame Beschäftigung genöthigt ist, sich den Einwirkungen des Klima's wehrlos auszusetzen. Bemerkenswerth ist der Umstand, dass Juden, Araber und Chinesen, alle der subtropischen Zone entstammend, deren Klima als das Mittelmass zwischen den heissen und kalten Ländern betrachtet werden kann, unter allen Himmelsstrichen gut gedeihen. Sowie hingegen der Nordeuropäer in heissen Ländern zu Grunde geht, tritt dies beim Neger in der kalten Zone ein. Vom Acquator nach dem subtropischen Nordamerica verpflanzt, gedeilt er daselbst, allein die Erfahrung hat gelehrt, dass nördlicher wie New-York er an der Schwindsucht zu Grunde geht, gerade so wie Leberleiden den Nordeuropäer in den tropischen Gegenden dahinraffen --- aus dem einfachen Grunde, weil die Lange des Negers und die Leber des Nordeuropäers der erhöhten, durch die Hitze und die Kälte bedingten Thätigkeit dieser Organe nicht gewachsen sind. Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse berechtigt nichts zur Annahme, dass der Nordeuropäer im tropischen, und noch viel weniger im Acquatorial-Klima, ohne Nachtheil für seine Gesundheit, sich dem Feldbau widmen und daselbst stark vermehren und kräftig entwickeln könne.

Es versteht sich von selbst, dass in der Wirklichkeit die Klimate ich nicht nich beginären medernatischen Linien abtheilen lassen, zumal dert nicht, wo diese Linien Länder durchschneiden, die ein gut abgegrenztes geographisches Ganzes bilden. So liegt z. B. der nördliche Theil von Britisch-Indien in der subtropischen und Norditalien in der kalten gemässigten Zone, während es keines Beweises bedarf, dass die Temperaturverhältnisse dieser von himmelhohen Bergketten, wie Himálaya und Alpen, gegen die Nordwinde geschützten Gegenden nur eine geringe Verschiedenheit von jenen des übrigen Britisch-Indiens und Italiens aufweisen durften. Gleichwohl zeigt die Vegetation auch hier wirklich einen gewissen Unterschied.

Man muss ferner im Auge behalten, dass die gleichnamigen Zonen in den beiden Halbkugeln, der nördlichen und der südlichen, keineswegs völlig dasselbe Klima haben. Im Allgemeinen ist die Temperatur der südlichen Halbkugel etwas kälter, was sieh aus der riesigen, vom Meere um den Südpol eingenommenen Fläche erklärt. Beobachtet man eine Karte der Meeresströmungen genau, so wird man sich auch uberzeugen, dass längst der Westküste von Süd-America, Süd-Africa

und Australien eine kalte Strömung läuft, welche natürlich zur Abkühlung des Klima's jener Länder beitragen muss. Daher kommt auch, dass man gerade in der subtropischen Zone der südlichen Halbkugel mehr europäische Niederlassungen findet wie in der entsprechenden nördlichen. In der gemässigten kalten Zone der südlichen Halbkugel verhindern sogar die eiskalten Südwinde alle Vegetation auf Kerguelen-Eiland, welches gleichwohl dieselbe Breitenlage hat, wie Frankreich.

Ausserdem macht sich noch auf der nördlichen Halbkugel ein grosser Unterschied zwischen Ost und West bemerkbar. Daselbst dehnt sich nämlich das Festland, sowohl der alten wie der neuen Welt am meisten in die Breite aus, und ist es an der Ostküste stets kälter, wie an der Westküste unter derselben Breite. Namentlich längs der Westküste unseres Welttheils macht sich die heilsame Wirkung des sogenannten Golfstromes fühlbar, aber auch an der Westküste Nord-America's wird die Temperatur durch einen warmen Acquatorialstrom erhöht.

Endlich versteht es sich von selbst, dass die Seehöhe des Bodens einen grossen Unterschied in der Temperatur erzeugt. In warmen Ländern, wo grosse Bergplateaux sind, herrscht ein gemässigteres Klima, wie in den niedrig gelegenen Küstenstrichen. Desshalb findet man auch die meisten Niederlassungen der Spanier innerhalb der Wendekreise auf den Hochlanden von Mexico, Bogota, Quito und Cassa.

Aus dieser Darlegung lässt sich entnehmen, dass von vornherein zweierlei Gebiete zu unterscheiden sind, solche wo die klimatischen und sonstigen Verhältnisse der äusseren Natur eine europäische Masseneiswanderung gestatten und solche, wo dies nicht der Fall ist und die Europäer so zu sagen nur sporadisch und in bevorzugten Stellungen, d. h. als Herren des Landes vorkommen. In allen Gebieten letzterer Art ist ein Wurzelschlagen europäischer Gesittung völlig aussichtslos; die Cultur der Weissen und jene der Eingebornen, gleichviel wie hoch oder wie niedrig letztere sei, stehen sich hier schroff gegenüber und führen zu unvermeidlichen Conflicten, die ihren innersten Grund ebes darin haben, dass man sich gegenseitig nicht verstehen kann. Wo dgegen Masseneinwanderung möglich, dort ist auch der Boden für des Erwachsen einer Cultur in unserem Sinne geebnet, aber vorläufig noch nicht mehr; denn in jeder Colonie steht die Cultur tiefer als im Mutterlande. Dies gilt für alle europäischen Ansiedlungen, nicht blos für jene in den Tropen und hängt mit verschiedenen Uranden zusammen. Zunächst ist es nie die geistige Elite des Mutterlandes, welche auswandert, sondern vorwiegend die untere Classe, welche eine Verbesserung ihres materiellen Looses erstrebt; dann pflegt die Verschiedenheit des Klima's, der Nahrung u. s. w. in der neuen Heimst an sich umbildend zu wirken; am meisten endlich aber trägt die Kreuzung mit den vorhandenen Eingebornen dazu bei, dass die Eurepäer, anstatt die eingeborne Bevölkerung zu veredeln, selber mehr und mehr auf deren Bildungsniveau herabsinken. Ja es bedarf hierzu nicht einmal der Kreuzung, sondern die einfache Berühru mit Menechen einer niedrigen Culturstufe reicht dazu völlig aus. 1 Beobachtzen

ist von allen aufmerksamen Reisenden gemacht worden, nicht blos an ganzen Völkern, sondern auch an einzelnen Individuen, os ist beinabe unglaublich, bis auf welche Details diese Annahme wilder Sitten bei hochstehenden Nationen sich erstreckt, ound ich kann gar nicht oft genug auf diese Erscheinung hinweisen, welche wie ich wiederholt zeigte die unfehlbare Begleiterin eines solchen Contactes zweier verschiedener Gesittungsstufen und zugleich der einzige Schlüssel zur Erklärung mancher befremdender Culturphänomene ist. In der günstigsten Lage befinden sich demnach jene europäischen Colonien und Niederlassungen, welche in nur äusserst dünn bevolkerten Erdstrichen gegründet, mit den Eingebornen in möglichst geringe Berührung kommen und diese entweder ausrotten oder zum Aussterben verurtheilen. Alle Niederlassungen dieser Art liegen aber ausserhalb der Aequatorialzone.

#### Die Colonisation der Romanen und Germanen.

Von den drei grossen Racen, in welche man gemeiniglich die Volker Europa's einzutheilen pflegt, sind bisher nur zwei, die Romanen und die Germanen von besonderem Interesse für die Geschichte der Colonisation. Diese gruppiren sich in Spanier, Portugiesen und Franzosen einerseits, in Engländer, Holländer, Deutsche und Nordamericaner anderseits; davon gehören die Colonialversuche der Spanier und Portugiesen so zu sagen der Geschichte au, denn nur wenig haben diese beiden Nationen von ihrem einstigen ungeheuren Colonialbesitz bis auf den heutigen Tag erhalten und dieses Wenige befindet sich in der bedenklichsten Lage. Die Perle der spanischen Besitzungen, die herrliche Antilleninsel Cuba, ist seit Jahren der Schauplatz eines verheerenden

- 9 Jich glaube, wenn Jemand lange unter den Wilden lebt, wie es ja diese Ele-phantenjager den grossten Theil ihres Lebens hindurch thun, so nehmen sie schliesslich atwas von dem absurden Aberglauben ihrer schwarzen Umgebung an \* (Eduard Mohr, Nach den Vertorinfallen des Zambesi. L. Bil., S. 255, vgl. auch S. 257).
- 'i Die Zahl der Berspiele hiefur ist Legion. Eines der auffalligsten ist folgendes: Die Weiber der Aymara-Indianer pflegen ihr Haur nit Uria zu wa chen; die-er ekelhafte tiebrauch ist auch auf die spanisch-americanischen Panien in henen Theile Südamerica's obergegangen. (David Forbes, On the Aymora Inlians of Holicia and Ferm, im Journ, of the ethnologi. Soc. Landon 1870. S. 2019. . Die Portugiesen in Vete am Zambert, die franzo ischen Jager in Westcanada hiden in vieler Berichung bereits worlig die Sitten und Gebrauche der Eingehorenen angeweisen. Aus Brasilien liegt folgende, gleichfall- charakteristische Beobachtung 1. Agais-ra's vor: Obgleich die in der Sahe der Stalte lebenden Indianer zu v. I von den Sitten e. ibsirter Menschen genehen haben, um den Gebrauch eines Messers und einer Gabel nicht zu kennen, so wird dich kein Indianer, wenn er es möglich machen kann, mit einem die-er Tischgegathe essen. Ja, es gibt, sonderbarer Weise, in den Niederla-sungen an überen Amagezenstrome selbst viele Weisse, welche dieselben liewobnheiten angemun men haben. Ich bin mit bræst ischen benhoras hoheren brandes, zur gebildeten Classe der Bevorkerung gehorend, zu Tische gesessen, welche, obgleich sie ihre fiäste mit oehr feinem Tafeigeschirr bedienten, aelbet blos die Werkzeuge gebrauchten, mit denen die Natur sie ausgestattet hatte. Ausland 1866 No. 19 B. 441 ;

Bürgerkrieges und ein passendes Annexionsobject für den ländergierigen Yankee, der nur darauf lauert, dass ihm die reife Frucht von selbst in den Schooss falle. ') Wirthschaftlich nicht minder traurig sieht es mit den Colonien der Portugiesen aus, <sup>2</sup>) worüber völlig unparteiische Reisende, wie Alf. Russel Wallace, das abfälligste Urtheil aussprechen. So dürfen denn heute nur mehr die Franzosen als die Repräsentanten der romanischen Colonisation gelten, wesshalb wir im nachfolgenden gerade ihr System jenem der Germanen gegenüberstellen wollen.

Vielfach hört man, dass die Franzosen überhaupt nicht zu colonisiren verstehen und werfen wir einen Blick auf die Zuckerinsel Réunion. auf Guadeloupe und Martinique unter den Antillen, endlich auf Algerien, so sind in der That die bisher erzielten Resultate ziemlich unbedeutend. Man ist allgemein der Ansicht, es sei dem Centralisationssysteme, welches in den französischen Colonien seine höchste Vollendung erreicht, die Hauptursache des Fehlschlagens aller Colonisationsprojecte beizumessen. Ganz unleugbar würde aus einer vernünstigen Decentralisation für die Colonien grosser Vortheil erwachsen sein, aber des beschützende Centralisationssystem liegt zu sehr im Geiste des Volkes. Lassen sich zwei Franzosen an einem Puncte der Erde nieder, so hissen sie die heimathliche Flagge auf und fühlen sich nicht eher als Colonie, bis nicht ein Gouverneur, Commissare und Administrationsbeamte anlangen, welche in der löblichen Absicht, die Individuen zu schützen, sich in alles mengen, die Thätigkeit des Arbeiters lahm legen und entmuthigen, wo sie ermuthigen wollen. 4) Die französischen Colonisten sehen dies auch mitunter ein, da sie aber beinahe stets auf die Rückkehr in die Heimath bedacht sind, finden wir sie eher geneigt, Missbräuche zu dulden, welche nur temporär auf ihnen lasten, als deutsche Ansiedler, die zumeist die Colonie als ihre neue Heimeth betrachten, deren Nachkommen in ihr zeitlebens verbleiben. Gewohnt, wirthschaftliche und geschichtliche Vorgänge ohne Voreingenommenbek für ein bestimmtes System, für eine bestimmte Nation zu beobachten, können wir aus diesem Anlass nicht umhin, auf den tiefen Contrast zwischen Franzosen und Deutschen hinzuweisen, welcher bei beiden Völkern, wenn ausserhalb ihrer Heimath, sich kundgibt. Die Deutschen lieben es, mit einer gewissen Ruhmredigkeit von ihren "deutschen" Eigenschaften zu sprechen und darauf zu pochen; wenn man sie birt.

<sup>&#</sup>x27;) Ueber die spanischen Colonien und ihre Lage siehe: Garride, Das heats Spanien. Deutsch von A. Ruge. Leipzig 1867. 8. 8. 265-287.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe das Buch von Affonso de Castro, As possessess portuguana un Gecania. Lisboa 1867. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Vgl. E. Trauttwein von Belle, Die Controlloction und die Enhange Frankreichs. (Internationale Revue. Bd. I. S. 865-876.)

a) Es ist demnach auch das "Protectorat" eine beliebte Form der franzleiches Regierungen ihren Einfluss an irgend einem Punet der Erde geltend zu meeben. In derartiges Protectorat übt Frankreich über die Insel Tahiti, ohne irgend einem nuntum werthen Nutzen davon zu ziehen. Mit dem Protectorate über die Städenkest hat bürdet sich Frankreich segar noch eine gans nutzlose Ausgabe von auf. Ueber die Geschichte dieses Protectorates siehe: Auskand 1.

١

sind sie im ausschliesslichen Besitze der hervorragendsten Tugenden. alle anderen Völker stehen ihnen weit nach. Aus allen Welttheilen lesen wir Berichte, wie "Deutsche" in Rührung ihres "deutschen" Vaterlandes gedenken, wie sie auch in der Ferne ein Hort "deutschen Fleisses" und "deutscher" Vorzüge seien. Aber Eine Thatsache wird stets angstlich verschwiegen. Während nämlich die Franzosen hartnäckig Franzosen bleiben und theilweise dadurch den Aufschwung ihrer auswartigen Besitzungen hemmen, erkaufte bisher wenigstens der Deutsche seinen Wohlstand im Auslande mit einer totalen Entäusserung seiner Nationalität. Es ist ein ziffermässig leicht zu erhärtendes Factum, dass von den Deutschen in America schon die Kinder nur in sehr geringem Grade, die Enkel hingegen gar nicht mehr der deutschen Muttersprache mächtig sind ); sie ziehen es vor, ein kauderwälsches Yankee-Englisch radezubrechen, aber auch seine Sitten und Gebräuche gibt der in America geborene Deutsche auf, um ganz Yankee zu werden und meist mahnt der Name nur noch an den Ursprung eines Geschlechtes. Politisch ist er noch mehr Americaner, als der eingefleischteste Sohn der grossen Republik, wie die Geschichte des letzten Bürgerkrieges beweist 20. Aber auch der deutsche Ankömmling, obgleich er sich beeilt, deutsche Comités und Vereine zu stiften und im Kreise von Landsleuten deutsche Gemüthlichkeit zu pflegen, americanisirt sich merkwärdig schnell in Tracht, Sprache, Manier, Lebensanschauung und Gedankenrichtung. Ja., es sind uns zahlreiche Deutsche bekannt, deren Gesichtsausdruck sogar jenen eigenthumlichen Typus angenommen hat, welcher den Yankee charakterisirt. Ganz genau dasselbe lässt sich von den Deutschen in Australien und Neuseeland, und wo sie sonst noch zerstreut leben 5), berichten; Frankreichs beste Franzosen sind die deutschen Lande Elsass und Löthringen b, in den Sudalpen gehen die Reste deutscher Ansiedlungen ihrem Untergang entgegen, wie ihre Voreltern dem eindringenden Walschthum nicht zu widerstehen vermochten: in Ungarn hat sich die Mehrzahl der Deutschen magvarisirt nach Umständen aber ruthenisirt und slovakisirt, wie sich eben in Krain manche deutsche Sprachinsel vollstandig slavisirt hat; nur in den gemässigteren Theilen Südamericas.

<sup>&#</sup>x27;i wiche: The deutsche Sprache in Norlamerica. etilohus Bd. 1. S. 61-62) auch die deutscher Pareire Zeitung hat zu widerholten Malen auf diesen Umstand in cheen Correspondenzen aus America hingewiesen.

Eine gro er Anzahl der hervorragendsten leitenden Persönlichkeiten, besonders unter der Heerfahrern, waren Deutsche

It is a achieft set kein Volly der Erde so weit verbreitet als die Deutschen; un gist bemalie keinen noch so entlegenen Platz, an welchem nicht wenigstens ein Deutscher wechsen werde. In den Leucaledonischen Dorfe Pattu wie in Paris, in Japan wie in Leuda delte Leutsche in Paraguay war ein Wiesiner von Morgenstern, Obersensor, ein J. hann Beckmann, Münzlirector, und in Coracas hat ein Deutscher die einzige wire ihholizeheinfahrth angelegt. Wer die moderne Reiseliteratur durchbattett, hann in honterten von Beispielen diese Thatrache bestätigt finden.

ie Von Leiberingen ist inders nur ein ausserst schmaler Streifen Landes deutsch; die überwigunde Mehrzahl der Leithringer sind Franzosen, wie Dr. Holthof beweist in den Arfeste Lau Berzoglom des Beren Leibur eFrankfurter Zeitung 1871. No. 40.)

in den südöstlichen Gebieten der ungarischen Monarchie, in Südrussland und am Kaukasus haben Deutsche ihre Nationalität erhalten, während die Ostseeprovinzen einem energischen Russificirungsversuche kaum siegreich begegnen dürften. Keine Nation der Erde endlich hatte bis vor kurzem eine der Zahl nach so bedeutende jährliche Auswanderung aufzuweisen, als eben die deutsche.

Die Beurtheilung der eben angeführten Thatsachen sei dem freundlichen Leser überlassen; sicher ist es höchst voreilig und wurde überhaupt zu weit gehen, zu sagen, der Franzose verstehe ganz und garnicht zu colonisiren. Eine Autorität, Gerhard Rohlfs, sagt ausdrücklich, dass der französische Bauer, namentlich der aus Norden, ebensofieissig ist wie andere, und die Bearbeitung von den einzelnen ebensorationell betrieben wird, wie von Deutschen. An der Tüchtigkeit der Franzosen liegt demuach keine Schuld, auch die Nachtheile einer straffen Centralisation sind bei weitem nicht so bedeutend, als man meint; Rohlfs sucht die Schuld vorwiegend in dem Systeme, welche die Eingeborenen fortwährend auf Kosten der Europäer bevorzugt.

England und Nordamerica allein, also germanisches Element, haben hingegen Colonien zu gründen und zu heben verstanden. Wie sie dabei zu Werke gehen, ist jedoch, ich habe es schon einmal betont, im hellen Widerspruche mit aller sogenannten Humanitätspolitik. 2) Der Fransses

<sup>1) &</sup>quot;Was würde", so sagt der deutsche Reisende, "Algerien sein, hätten die Franzosen vom Anbeginn der Eroberung den Grundsatz befolgt, die Araber, vielleicht auch die Berber in die Wüste zu drängen, wohm sie gehören, und so ein freien Termin für europäische Cultur und Gesittung zu schaffen! Unter diesen Umständen würde Algerien statt einige Hunderttausend Europäer einige Millionen haben. Aber die falsechen Grundsätze der Philantropie, die civilisatorischen Ideen solcher Leute, welche auf die fantischen Eingebornen dieselben Regeln anwenden wollen, welche man auf durch Jahrhunderte hindurch gereifte Völker anwendet, haben dies alles verhindert."

<sup>2)</sup> Ein köstliches Bild dieser civilisatorischen Vorgänge bei den Germanen s wirft ein neuerer englischer Reisender selbst, und wenn auch nur die Halfte saines in grellen Farben gemalten Bildes wahr bleibt, so ist dies schon genug. Die Civilisation oder was man so neant, zieht in wunderlichen Streifen durch den americanierhen Continent. Hinter der letzten wirklichen Stadt liegt ein weites ödes Reich entschlicher Barbarei, wo Ruchlosigkeit und Rowdythum das Scepter führen. Hier findet man, is stets wechselnder Verbreitung, vereinigt die Civilisatoren der Neuen Weltz des Spieler, den Gauner, den Rowdy, den Schnapswirth, den Zubringer und den Mile Ein noues Land auf americanische Art zu civilisiren, ist das leichteste Ding von der Welt. Hier das Recept: gegeben ein Land, aus dem der rothe Mann verbannt, verb oder ausgerottet, der Bison und der Elch ausgetrieben worden sind, ein einemes, w wohntes Land mit einigen grossen Flüssen, die sich lautlos durch weite Ebenen Gebirge durchwinden, so hat man Folgendes zu thun. Auf den Fless bringt zu Dampfer robester Construction; we die Ufer leicht zu landen gestatten, oder zu d Enumündung eines Nebenflusses baue man aus robbehavenen Stämmen eine Sei boutique; lasse den Namen Gottes nur als Lästerung aussprechen und die Spraden Ausdruck unfläthiger Verwünschungen sein; man nenne einen Hügel ein Bieg, Thal ein Gulch, einen Menschen einen Cuss, drei Waldhütten eine "Stadt." Man le ferner jedermann Tabak kauen, wenn er nicht raucht und umherspucken, wenn er nicht schlaft, und wenn endlich ein halbes Dutzend Menschen einen gewaltnemen Tod erli wenn Todtschlagen buchstäblich kein Mord mehr ist, -- dann ist den neme Land s

aber hat noch nicht begriffen, dass das Colonisiren weit eher ein ethnologisches, denn ein volkswirthschaftliches Problem sei, wenigstens, dass ersteres gelöst sein müsse, ehe man mit dem zweiten beginne. Was über die Härte des französischen Administrationssystems gesagt wird, ist alles eitel im Vergleich zum Vorgehen der Germanen. Der Franzose wahnt die Einheimischen sich assimiliren zu können und ist innig darauf bedacht, sie mit den Vortheilen der "Civilisation" bekannt zu machen. Er nimmt die Eingeborenen in Schutz und ertheilt ihnen Rechte; er thut also das gerade Gegentheil der Engländer, welche zuerst mit den Eingeborenen als unnöthigem Material aufräumen, sie als total rechtlose Wesen betrachten, höchstens berechtigt, ehestens vertilgt zu werden und für welche die Vortheile der Civilisation, nicht existiren. Und in der That, was ist die Civilisation, wie sie sich in ihren ausseren Merkmalen fremden Völkern gegenüber kundgibt; Civilisation will besagen, Cylinderhüte, Oberröcke oder Fracks, Glanzstiefel, Table d'hote, Cafes Chantants, Maskenbälle, Perrücken, Glacchandschuhe, Quadrillen und Polka's, Opernouvertüren, Leichenpomp, Kartenspiel, Pariser Romane, grosse Gasthofe, Trommelwirbel, Demi-monde und etwa eine Academie der Wissenschaften und schönen Künste. Für all diesen harmlosen Luxus und noch vieles andere, was die Summe unserer Civilisation bildet, und das wir unter keinen Umständen, so kindisch uns auch hie und da eine Einzelnheit bedunken mag, entbehren wollten, weiss die einheimische Bevolkerung den französischen Colonisatoren nicht nur keinen Dank, sondern hasst sie noch obendrein, weil sie in ihren

grundlich in deit. Es war im September 1872 als sich unser Gewährsmann in der Nahe des nierllichen Red River befand, dessen Ufer er schon zwei Jahre früher besucht batte. Grove Veranderungen waren inzwiechen vorgefallen; eine "Stadt" stand jetzt da, wo früher leere Wildniss war, die Eisenbahn ging bis an den Fluss, den drei Dampfer befohren. Eine Postkutsche führte die Reisenden nach dem 250 Miles (54 deutsche Meilen) entfernten Fort (iarry, und langs dieser Strasse kroch auch das Rowdythum vorwarts. Pferdedichstahl stand an der Tegesordnung und in der gedachten Stadt gingen eben ewer Mörder unbehelligt ihre Wege. hurzum das Grenzland des Red River. Non Minteresta and Dakota war grundlich civilisirt. Diese Yankee-Civilisation drang aber : ch to fer gegen Nordwesten. Das genaunte Fort Garry ward nur mehr kurzweg tiarry geherssen, die Prairie ringsum parcellirt und jede Parcelle für mehr hundert Imiliare als sie lin-s Seitenläuge besitzt, verkauft, wahrend in der Gesellschaft die Meinungen darüber getheilt waren, ob bei den kaufen, welche diese Preise veraniassten, Schwiedel im Spiele ser oder nicht. Auch constitutioneller Einrichtungen erfreute nich die neue eanagische Provinz Manitoba und so eben waren die Parlamentswahlen beand the Non-dissem Triumphe moderner Pretheit über die urwuchsige Wildheit genugt er, zu eagen, dass die grosse Princip fer Wahlfreiheit von einer Anzahl richtiger Birger gewichet wurde, welche lich in freiester und ungenirtester Weise der Wahlurner, bemachtigt hatten und imf eine andere Anzahl gleichfalls richtiger Bürger, welche Die Kohnheit hatten, in der Wahl ihrer politischen Vertreter anderer Meinung zu sein, eine Laferg von Bevorverschussen abfeuerten, oder um in der Landessprache zu reden, thre S blesserien entlessten. Man sprach zwar davon wegen dieses Ausdrucks constrich ee en l'atrotier is emige Verhaftungen vorzunehmen, aber jede auf die Beeintrachtig ing der personlichen Freiheit der Burger abzielende Massregel ware im höchsten Grade allen constitutionellen Einrichtungen zuwider gewesen. (W. F. Butler. 786 #dd north Land, 8, 19 15)

eigenen lang hergebrachten Anschauungen unliebsam gestört wird. Dabei gedeihen die Eingeborenen, Dank der Schonung der Franzosen, welche stets in grosser Minderheit vorhanden sind, daher niemals das Heft in die Hand bekommen und gewöhnlich auch noch dafür verantwortlich gemacht werden, wenn den Einheimischen ein Leid widerfährt, wie beispielsweise die letzte Hungersnoth in Algerien, welche nach dem Zeugniss aller denkenden Beobachter lediglich in der Arbeitsscheu der Araber ihren Grund hatte.

Absichtlich habe ich die Colonisationssysteme der Franzosen und Germanen einander gegenüber gestellt, um den Contrast beider darze-Wir bespötteln gerne die Civilisation, wie sie die Franzoses verstehen, und entsetzen uns, wenn sie hie und da einige Opfer an Geld und Menschen verlangt. Es ist gut, in solchem Falle sich einen Spiegel vorzuhalten, besonders dann, wenn wir unsere eigene Moral so hochhalten und preisen, und nur zu geneigt sind, andere der Unmoralität in der Wahl ihrer Mittel zu beschuldigen. Haben wir die Ueberzeugung dass die falschen Grundsätze der Philanthropie - wie der Erfolg beweist - nicht stichhaltig sind vor der Geschichte, dann dürfen wir dem Vorgang der Engländer und Americaner unbedingt den Vorzug geben, müssen aber stillschweigen von Sittlichkeit und Humanität und ähnlichen Dingen. Sind wir hingegen Moralisten, glauben wir etwa sa eine Wiedervergeltung in der Geschichte, an allgemein giltige Satze der Humanität und andere wohlklingende Phrasen mehr, dann messes wir von Herzen bedauern, dass die französischen Colonisationsbestrebungen kein glänzenderes Resultat gehabt.

Man wähne indess nicht, dass die bespöttelte französische Civilisation mit dem ganzen Tand des Pariser Lebens eine aussichtslose sei. Yankee's und Germanen, welche jetzt unverdrossen Völker vernichten, um Neus zu schaffen, deren Fleiss, Genügsamkeit und Sittlichkeit gepriesen wird. trotz ihres wenig moralischen Vorgehens, werden die ersten Abachmer der Pariser Civilisation sein. Schon ist America in diese Bahn eingelenkt, und die raffinirtesten Luxusartikel der französichen Industrie überschwemmen das Gebiet der stoischen Angelsachsen. keine Scheu vor den Consequenzen dieser Civilisation: sie offnen 🖢 vielmehr Thur und Thor. Nach der Arbeit folgt der Genuss; so es von jeher gewesen, so wird es auch immer sein. Wenn das germenisch Element in den ihm von der Natur gestatteten Himmelsstrichen auth zerstört und Neues, Grosses geschaffen haben wird, dann wird das Bedürfniss nach Genuss eintreten und weniger um den sittlich Griechenland und Rom, Byzanz, Genus w Kern gefragt werden. Venedig sind hiefür schlagende Beispiele. War die so heftig getadele. unmoralische französische Civilisation in ihren Colonisationsversachen moralisch und unglücklich, so waren die sittlichen Germanen hingen unmoralisch, aber glücklich. Dies mag nicht nach jedermanns Geschwack sein, ist aber Thatsache. Welcher der beiden Wege der bewere sei, müssen wir freilich wiederum dem Urtheil der freundlichen Less überlassen.

## Christen- und Europäerthum in der Fremde.

Das Europäerthum, welches uns gemeiniglich als im Besitze einer alleinig seligmachenden Civilisation gilt, hat seit der Gründung der Colonien an den verschiedensten Puncten der Erdkugel Fuss gefasst und ist stets bestrebt, weitere Kreise seinen angeblichen Culturzwecken dienstlich zu machen. Es ist hier der Ort es rückhaltlos auszusprechen, dass im Grossen und Ganzen das Wirken der Europäer in der Fremde vom culturhistorischen Gesichtspuncte aus weit eher ein zerstörendes denn ein forderliches genannt zu werden verdient. Die Ursache dieser Erscheinung ist überaus einfach und natürlich; gerade so nämlich wie der Contact höherstehender Culturen mit roheren die ersteren erniedrigt, indem er sie zersetzt, übt er eine gleiche zersetzende Wirkung auch auf die niedrigeren Stämme selbst aus. Dies hat erst kurzlich der berühmte Reisende Georg Schweinfurth an dem Beispiele von Africa klar gemacht. 1)

Den verschiedenen Culturstufen seiner Bewohner nach kann man Africa in drei Gebiete theilen, deren Grenzen den von seinen peripherischen Theilen aus auf die Binnenmasse einwirkenden Bewegungen des Welthandels entsprechen. Zunächst der Küste haben wir das besonders auf der Nordhälfte des Continents tief eingreifende Gebiet der Feuerwaffen, welches mit Europa einen mehr oder minder directen Handelsverkehr unterhält. Tiefer im Innern treffen wir eine Region, welche der enropäische Markt durch Vermittlung des eingebornen Handels nur noch mit Baumwollenzeugen zur Kleidung der Bewohner zu versorgen vermag. Im innersten Centralkerne Africa's endlich breitet sich das von jeder Berührung mit der europäischen Welt fast noch gänzlich intact gebliebene Gebiet aus, worin die geringe Kleidung der Eingebornen sich auf selbstverfertigte Rindenzeuge und Felle beschränkt. Zwischen den beiden letzteren könnte man ein Lebergangsgebiet einschalten, worin Kupfer und Glasperlen die Hauptwerthe im Verkehr der Völker untereinander bilden; es ist zugleich das Hauptgebiet des Sclavenhandels.

Diesen Culturkreisen entspricht auch die Stufe des Kunst- und Gewerbfleisses der jeweiligen africanischen Stämme, nur hat hier das I mgekehrte von dem stattgefunden, was der Entwicklungsgang der historischen Volker lehrt. Im Grossen und Ganzen kann man es als eine feststehende Thatsache betrachten, dass internationale Wechselbeziehungen aller Art, Handelsverbindungen, friedliche und kriegerische Einwanderung vielen Volkern zu hoherer Cultur verholfen haben. Andere Volker sind wiederum durch den Contact mit einer überlegenen Cultur verdrangt und ausgerottet worden. Keinen dieser beiden Vorgange sehen wir am heutigen Africa sich vollziehen. Die

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>, Dr. Georg Schweinfurth, Artes africanse. Abbildungen und Beschreibungen des Kunntfleisses centralafricanischer Fölker, Mit XXI. Ilthographischen Tafeln. Leipzig 1850 Folio. S. VII -IX.

reischer Cultur BANKAT DE BAT NACHTAL DES TA the series between the mack was income Personal per Telependore in e Culturgelle scheint für imme toward Harman and I det um wa europäischen Einfiguren de fiele sem, and diese wirken, wie Schweinfurth un regerent in die derentlichen in Des z freibek zur sehr übel zu den ografikara Mazanzan Daar siii welche in dem Triumphe der europauenen el maaren noter men Unstanden einen segensreichen Frankliger er blaen willen. An den autochthonen Kunsten der Afrianer zeig ine Samennfarh im Geginbeile, dass der Verkehr int der Angelen weit, statt zu befrichten und zu beleben. überall nur zere neug gewickt dat. De niebest die Fortschritte gewesen, welche lie und wieder in innerer Zeit ein africanisches Volk auf der Bahn der anseeren Geefstung gemacht, um so geringfügiger gestaktete sich die eigene Preinstruskraft, um so zrösser wurde die Abhängigkeit in auen Bedurfnissen eines verfeinerten Lebens von der europäischen Inda-rie: denn diese, unaufhaltsam sich aufdrängend, schlieset von vornherein jede inländische Concurrenz aus und erstickt jede Regung eines angehornen Nachahmungstriebes. Die Wohlfeilheit der dargebotenen Artikel auf der einen, und die guten Preise, die für role Naturprodukte gezahlt werden, auf der anderen Seite, erklären auf Genuge dies Verhaltniss. Wie konnte man einem Negerschmiede mmuthen, sich an die für ihn so zeitraubende und mühevolle Herstellung eines gewöhnlichen Messers zu machen, wenn ihm ein Dutzend dersell im Tausche gegen einen Kautschukklumpen geboten werden, den er spielend im Walde gesammelt. Die muhammedanischen Völker, welche einen grossen Theil der Nordhälfte Africa's inne haben, liefern daß einen noch schlagenderen Beweis, indem dieselben von Jahr zu Jehr sich immer weniger productiv an eigenen Erzeugnissen der Kunst und des Gewerhfleisses zeigen, und einen gleichen Einfluss, wie die europäische Welt auf diese, haben sie selbst wiederum auf die Volker in dem zweiten der vorhin erwähnten Gebiete ausgeübt, was sich au deutlichsten in den Negerstaaten des mittleren Sudans zu erkennen gibt, wo, seit sie dem Islâm verfallen, ein gradueller Rückschritt auf der Bahn der äusseren Cultur sich offenbart und die letzten Spures eines einheimischen Gewerbfleisses in kurzer Zeit zu verschwischen drohen. Unter solchen Verhältnissen kann es nicht Wunder nehm wenn wir bei den am meisten abgeschlossenen Bewohnern Africa unter den rohesten, zum Theil noch kannibalischer Sitte huldigen Stämmen im tiefsten Innern, bis wohin noch nicht einmal der Gebrand der Baumwollenzeuge und noch kaum derjenige der Glasperien drungen, den angebornen Kunsttrieb, die Freude an der Herstellen von Kunstgebilden zur Verschönerung und Annehmlichkeit des Lei die Freude am selbsterworbenen Besitze gerade am meisten erhalten tinden.

Fines der wichtigsten Mittel zur Verbreitung der Civilisation is dem angedeuteten Sinne glaubt man in a g der Heilen, Muhammedaner und Juden zur christlichen see

hat desshalb im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts die durch den Pietismus angeregte Missionsthätigkeit der christlichen Kirchen und Parteien eine Organisation und Ausdehnung gewonnen wie nie zuvor. Sie ist eine culturgeschichtliche Erscheinung geworden, welche um so sorgfältiger beachtet werden sollte, als sie seit Jahrzehnten mit der Cultur in entschiedenen Gegensatz getreten ist. 1) In vorhergehenden Abschnitten dieses Buches habe ich den Verkleinerern des Christenthums gegenüber den hohen Culturwerth dieser Religion für die Entwicklung der europäischen Nationen beleuchtet; schon an einer anderen Stelle 2) erwähnte ich jedoch, wie dieser Culturwerth sich auf Europa beschränke, wie anderwarts das Christenthum sich civilisatorisch unfähig erweise, wie es uberhaupt so wenig wie irgend eine andere Religion eine ... Weltaufgabe" habe. Dies soll natürlich nicht die Erkenntniss beeinträchtigen, wie viel den Männern, welche sich der trostlosen Aufgabe widmen unter Gefahr ihres Lebens den Samen des Christenthumes auszustreuen, den Missionären, wenn auch auf anderem als dem von ihnen beabsichtigten Gebiete, zu verdanken ist. Livingstone wäre wohl nie; ohne Missionär zu sein, der grosse geographische Entdecker geworden, als den wir ihn heute feiern. Dies vorausgesandt ist iedoch die Verbreitung des Christenthums bei den Naturvölkern ebenso überflüssig als undurchführbar, und die vielen Summen, welche in protestantischen Ländern für Missionszwecke gesammelt werden, ohne je zu genügen, sind passend als protestanischer Peterspfennig zu bezeichnen. Die katholischen Missionen, welchen das grossartige Institut de propaganda fide in Rom zur Seite steht, bilden im Grossen und Ganzen keine Ausnahme, haben aber in der Regel grössere Erfolge aufzuweisen, als die protestantischen Secten. Obenan stehen, wie wir schon wissen, die Jesuiten, denen es am allerwenigsten auf das Christianisiren ankam.

<sup>1) &</sup>quot;Pie 78 Missionegesellschaften, welche innerhalb der evangelischen Christenheit auf mehr als 1560 Stationen, und mit einem jahrlichen Geldaufwand von etwa 22 Mill. Mark, an der Bekehrung der Nichtchristen in allen Welttheilen arbeiten, bilden trots ihrer dogmatischen Differenzen, dem religiosen Liberaliemus der Heimath gegenüber, eine Macht, welche auf die Entwicklung der politischen Verhältnisse einen unter Umstanden sehr hemmenden Einfluss übt. In England, dem Hauptherd dieser Bestrebungen, haben sich die 21 grosseren und kleineren Missionsvereine bei den verschiedenen kirahlichen Parteien schon längst als kraftige Stutzpuncte des Conservatismus bewährt. Aber auch die 13 Gesellschaften dieser Art, welche jetzt Deutschland aufzuweisen hat, entwickeln, obs hon sie bei dem Mangel an Colonien für das politische Leben unserer Nation his die Befeutung gewinden kounen, die ihnen in Staaten zukommt, wo die Miser nare durch Christianistrung der Colonien nicht blos für das Reich Gottes, sondern auch für die Befestigung und Ausdehnung des heimatblichen Staates wirken, mehr und mehr einen kinfluss auf das heimische Kirchenwesen und durch dasselbe allmählich auch auf das julitische Leben, dass die allgemeinere Beachtung derselben immer nothmendiger wird. Als in sich abgeschlossene, von den kirchlichen Behorden und Synoden unabhängige, durch den nicht leicht vollkommen durchschaubaren Zusammenhang mit wenig bekannten Landern und Volkern sind eie im Blande auf die Volkephantaale eines Eindra kinn machen, der auch in der Durchfuhrung innerer Parteibestrebungen mine erfolgreiche Wirkung verspricht " (Beil. zur Allgem, Zeitg. No. 210 vom 28. Juli 1876.) "i Siehe oben Bd. II. S. 109

Die grösseren Erfolge der Katholiken erklären sich indess nich aus der Ueberlegenheit der von ihnen gepredigten Lehre, sonde sie im Durchschnitte die Eingebornen weniger ausbeuten, w protestantischen Collegen. Im Uebrigen sind die Orte, wo das N wesen erfolgreich wirkte überaus selten; 1) obwohl die Neger, Malayen u. A., welche den Missionären auf den verschiedenen St zur Seite stehen, sich bereits nach Tausenden berechnen, und is sogar bereits ein Schwarzer, Reverend Crowther, als Bischof sammten Mission eines Landes vorsteht. Allein diese Tausen nur ein Tropfen im Meere der Millionen, welchen sie abgerunge meistens werden auch die Proselyten nur durch materielle V angezogen und fallen ab, sowie diese aufhören. 2) Gilt dies v roheren Stämmen, so wollen die civilisirteren aus anderen ( nichts vom Christenthume wissen. Die Muhammedaner Ostafri kehren sich fast nie, weil sie von den Katholiken nicht viel zu haben. 3) Die birmanischen Priester (Phunquies) sehen mit s Ruhe dem Bekehrungseifer der verschiedenen christlichen Mi zu, und führen mit ihnen lange Disputationen, wobci sie, u Gegentheil überzeugt zu werden, mathematische Beweise verle Die Siamesen sind geradezu stolz darauf, dass das Christenth ihnen keinen Fortschritt macht. Ueberraschend treffend ist d denkwürdige Acusserung des philosophischen Königs Mongkut von eines höchst aufgeklärten Fürsten, über das Verhalten der Mis und ihre Bestrebungen; er sagte: "Die christliche Religion mag christlichen Nationen passen, nicht für uns. Ich habe buddhistischen Büchern Alles verworfen, was den Gesetzen, wek Welt regieren, zuwiderläuft. Die Bibel aber enthält Lehre sich mit den Forschungsresultaten der neueren N wissenschaften nicht in Einklang bringen lassen. Au Lichte der Erkenntnis der Gegenwart kann ich nicht i Dunkelheit und Unwissenheit der Vergangenheit tau In allen Religionen finden sich Wahrheiten; wenn Euch Eure R lehrt mich zu lieben, wie mich die meine lehrt euch zu lieb

<sup>&#</sup>x27;) Der bedeutendste Erfolg ist wohl zweifelsohne die Bekehrung der regi Königin von Madagascar, welche die Vernichtung der Götzen und zahlreiche i zur Folge hatte. Auch nahe der Westküste von Africa liegt einer der wenigm wo das Christenthum nicht ohne Erfolg Wurzel fasste: Abbeokuta in den Yernhei

<sup>7)</sup> So erzählt Gräfin Nostitz von den Christen der americanischen MisBirma: "Meistens waren es nur herabgekommene und verwilderte Subjects, d um weltlichen Vortheils willen taufen liessen, da sie pecuniäre Unterstützung si Hörte diese auf, so trugen sie gewöhnlich die Ihnen verabreichten Bibeln witätchen an einem öffentlichen Orte zusammen und verbrannten sie mit den Umsonst wollen wir keine Christen sein." (Gräfin Nostitz, Helfer's Releas in Assien und Indien. 11. Bd. S. 143—144). Gans das nämliche berichtet Dr. S Fritsch von den Korana-liottentotten; so lange die Tabakspenden dauern, sie sie zu den Unterrichtsstunden der Missionsschulen, aber ohne solche Lockung schwer sie heranzubringen. (Ausland 1873. No. 21. S. 403.)

<sup>3)</sup> Revue d'anthropologie. Vol III. S. 707.

<sup>4)</sup> Grafia Nostitz, A. s. O. S. 145.

müssen solche Lehren in beiden Religionen wahr und göttlich sein. Ich hindere die Missionäre nicht an dem Versuche, meine Unterthanen zu bekehren, -- es ist ihnen aber niemals gelungen, und ich glaube auch nicht, dass es ihnen jemals gelingen wird. Ich gab den Katholiken 140 meiner annamitischen Gefangenen, sie sollten sie zu Christen machen, wenn sie es könnten; die Katholiken verstehen sich besser darauf als die Protestanten."

Gemeiniglich ist zu allem Ueberflusse das Wirken der Missionäre soweit die Eingeborenen, um deren Veredlung und Bekehrung es sich handelt, betroffen werden, geradezu eulturfeindlich. Die Welthandel treibenden Europäer bekümmern sich hauptsächlich um den guten Absatz von Kattun, Branntwein, schlechten Waffen und sonstigen Waaren und Dingen, deren Absatz nutzbringend und anderswo nicht viel werth ist. Hierbei spielen die Missionäre wohl in grosser Mehrzahl eine wichtige, dem Europäerthume und seiner Gesittung, nicht aber jener der Eingeborenen, was sehr zweierlei, nützliche Rolle, in der sie sehr oft mit Bibel und Branntwein kräftig und ausdrucksvoll agiren, und um so effectvoller und wirksamer auftreten, je mehr sie es verstehen, die Formeln der Bibel von der Kraft des Branntweins durchgeistigen zu lassen. Nebst dem Branntweine, dem unwiderstehlichen "Feuerwasser," sind es die syphilitischen Krankheiten und die Pocken, welche die Europäer vielen Wilden, die davon, wie z. B. auf den Südsceinseln, rasch hinweggerafft werden, zuführen. Die dortigen eng-■ischen und americanischen Missionäre, anstatt diesen Uebeln vorzu-Beugen, tragen vielmehr zu ihrer Vermehrung bei. Verschiedenen **Secten angehörend, stiften sie Zwietracht unter den Stämmen. iner** Schaar von Kindern kommen sie gewöhnlich an, die versorgt werden mussen, und Jenken daher mehr an Speculationen und die ■usbeutung der Eingeborenen, als an deren Civilisirung. 4) tholischen Missionäre, welche im Cölibate leben, bedurfen einer solchen ■■sbeutung ihrer Pfleglinge weniger und dürfen sich etwas grösserer folge rühmen. Auf einigen Inselgruppen der Südsee, z. B. auf den ➡mbier-Inseln, wo französische Missionäre wirken, hat die Bevölkerung 🚾 ar in den letzten 20 Jahren zugenommen. Die englischen und ericanischen Missionäre behandeln überdies den Eingebornen von herab wie ein niederes Wesen, und Alles, was sie ihm an **Ereigion** beibringen 'besteht in einer strengen Beobachtung der Sonntagsund dem Verbote aller Spiele, Tanze und Musik, welche früher Leben der armen Lente erheiterte. Um dieses freudenlose Dasein 🕨 Vergessen, ergeben sich naturlich die Eingebornen, namentlich am ntage, dem Branntweintrinken, welches sie aufreibt. Der Geist Christenthums ist bei diesen Adepten nirgends zu finden; ja es rnt eigentlich nichts weiter als ein mit etwas Christenthum ge-

<sup>\*1</sup> tolobus AVII. Bd. S. 282 nach John Bowring, The Kingdom and people of London 1857

<sup>5</sup> Ansland 1867. No. 26 S. 606.

<sup>9</sup> A. a. O

<sup>-</sup> Mailwald, Culturgeschichte 2. Auf. Il

mischtes Heidenthum zu Stande, mit anderen Worten das Heidenthum wuchert unter der Tünche christlicher Formen weiter. Dass die Leute aber auch moralisch nicht besser werden, ist vielfach verbürgt, ) wesshalb denn auch z. B. die kluge niederländische Regierung in ihren ostindischen Besitzungen die Missionäre nicht nur nicht unterstützt, sondern ihnen eher Hindernisse in den Weg legt. Die Bekehrung der muhammedanischen Javanen, welchen der Isläm den Wein verbietet, würde sie um so weniger gerne sehen, als das Christenthum nebst dem Opium, welches sie ohnehin schon allzu sehr entnervt, auch noch die Spirituosen bringen würde. Der englische Naturforscher Wallace bemerkt aber sehr wahr, dass Opium und Spirituosen Versuchungsmittel sind, denen beinahe kein Naturvolk zu widerstehen vermag; für ihren Genuss entäussert sich der Naturmensch seiner letzten Habe

Wo Missionäre ihren Sitz aufschlagen, sind sie fast immer die Vorläufer europäischer Händler, welche das Vernichtungswerk an des Eingebornen vollenden; sie bringen das Feuerwasser, welches gegen die Landesprodukte eingetauscht wird, und Trunkenheit und Verarmung halten ihren Einzug.2) Es ist n'imlich auch das Borgen von Waaren eine unwiderstehliche Versuchung für den Naturmenschen. Der fremde Händler bietet ihm Kleider, Messer, Waffen, Pulver u. del auf Credit, auf eine vielleicht noch gar nicht gesäcte Ernte, dem Halbbarbaren fehlt indess die Vorsicht, nur in bescheidenem Masse von diesem Credit Gebrauch zu machen, zugleich aber auch die Energie, Tag und Nacht zu arbeiten, um sich seiner Schuld zu entledigen. Die Folge davon ist, dass sich Schuld auf Schuld häuft und er oft jahre. ja lebelang Schuldner, so zu sagen Sclave des fremden Kaufhern Diesen Zustand finden wir sehr häufig in Gegenden, wo der Freihandel Menschen höherer Race mit solchen niederen Typen zusammenführt. Der Handel wird dadurch allerdings für eine Zeit ausgedehnt, der Eingeborne aber demoralisirt, wahre Civilisation nick gefördert und der Nationalwohlstand in dauernder Weise nicht gesteigert. Diese Vorgänge haben im spanischen America das schredliche Verhältniss der Peonie erzeugt, welches besonders drückend in den nördlichen Gebieten Mexico's auftritt. 3)

Zweifelsohne wüssten wir verschiedene Erdenflecke zu nennes, wo die Missionsthätigkeit von segensreichen Folgen war; es sind dies jeden stets vereinzelnte Lichtbilder in dem düsteren Gemälde \*). Im Allgemeiste

<sup>&#</sup>x27;) Der kaiserlich deutsche Consul Chr. Deetjon in Rangun berichtet, dem die dortigen Kaufleute im Allgemeinen nicht zum Christenthume bekehrte Eingeberne der Bekehrten vorziehen und dass viele Europäer dort einen christlichen Diener nicht Bihrem Haushalte dulden würden. (Zeitschrift für Erdkunde zu Berkin. 1874. 8. 161.)

<sup>2)</sup> Alfred Russel Wallac, The Malay Archipelago: the land of the Orest Utan and the bird of Paradise. A narrative of travel with studies of man and motors. London 1869. 85. I. Bd. S. 402.

<sup>9)</sup> Siche hierüber: Quatre lettres au Maréchal Bazaine. Bruxelles 1868. St. 8.9. - 36 und mein Buch: Maximilian I. Kaiser von Mexico. II. Bd. 8. 827-828.

<sup>4)</sup> Wie sehr das ganze Missionswesen in seiner jetzigen Gestalt zum aller Medesten einer gründlichen Reform bedürftig sei, zeigt Pfarrer E zund Bung, Die chef

hat Carl Andree Recht mit seiner Behauptung, dass unsere europäische Civilisation, mit dem, was an ihr hängt, also auch dem Missionswesen, bei Volkern, denen man sie aufzwingt, das grösste Unheil anrichtet. "Sie vernichtet mit ehernem Tritte das Alte und zwingt den Menschen eine Menge Sachen und Begriffe auf, während sie doch für die ersteren kein Bedürfniss und für die zweiten gar kein Verständniss haben. Unsere Civilisation, welche wir über die ganze Welt verbreiten wollen und als the allein berechtigte hinstellen, ist durch und durch radical und despo-Wenn wir sagen, dass sie alljährlich mehr Menschen hinopfere und auffresse als alle Antropophagen der Welt zusammengenommen, so sprechen wir nur eine Wahrheit aus, für welche wir Thatsachen in grosser Menge aus allen fremden Erdtheilen antuhren konnen." Viele Volker gehen je nach Umständen, rascher oder langsamer daran zu Grunde. "Wieder andere Völker, welche unserer europäischen Civilisation eine besondere, aus langer geschichtlicher Culturentwicklung hervorgegangene Civilisation entgegenstellen konnen, und dabei zah und mehr oder weniger mächtig sind, leisten Widerstand und lassen sich nicht bezwingen, sondern nur anstreifen; so die Hindu, die Chinesen und Japaner; aber wir bringen auch sie mandestens in Verwirrung, aus welcher sie eher alles Andere als Vortheil ziehen ber Es beurtheilt desshalb der oben genannte britische Denker die Civilisationsbestrebungen seiner Landsleute mit den Worten: "Unser System hat noch immer bankerott gemacht. Wir demoralisiren und rotten aus, aber wir eivilisiren in Wirklichkeit nicht.

#### Der Menschenhandel in der Gegenwart.

Hand in Hand mit den geschilderten Culturwirkungen geht eine mächtige, gleichfalls im Christenthum wurzelnde Bewegung, deren an dieser Stelle gedacht werden muss; der Unterdrückung des africanischen Sclavenhandels. Diese Bewegung geht von England aus, durfte inless auch noch in anderen als religiösen Motiven eine kräftige Stutze gefunden haben. Die plotzliche Agitation Englands gegen die Sclaverei, welches früher den Negerhandel nach seinen Colonien als ein Mittel, sie in Abhängigkeit zu erhalten, monopolisirt hatte, trifft nämlich gen in mit dem Abfälle Nordamerica's, d. h. mit dem Momente zusammen, als dieses Mattel überflüssig wurde. Zugleich musste der britische Handel nunmehr andere Gebiete außichen, die er in Africa fand. Den Waarenun 1 Product inhandel mit Africa zu heben, gelingt jedoch blos in dem Masse, als es miglich ist den Sclavenhandel zu unterdrücken. Dies der

ticke Messe, eine pres greite Rerichtigung und praktische Purchfährung. Eine von der Hanger vereit ehaft um Vertheiligung der christlichen Religion gekrönte Preisschrift. Lie den 1816 – 38

<sup>5 66</sup> bio VII 161 8 19

b. Walliamer, A. a. O.

Bürgerkrieges und ein passendes Annexionsobject für den ländergierigen Yankee, der nur darauf lauert, dass ihm die reife Frucht von selbst in den Schooss falle. ¹) Wirthschaftlich nicht minder traurig sieht es mit den Colonien der Portugiesen aus, ²) worüber völlig unparteiische Reisende, wie Alf. Russel Wallace, das abfälligste Urtheil aussprechen. So dürfen denn heute nur mehr die Franzosen als die Repräsentanten der romanischen Colonisation gelten, wesshalb wir im nachfolgenden gerade ihr System jenem der Germanen gegenüberstellen wollen.

Vielfach hört man, dass die Franzosen überhaupt nicht zu colonisiren verstehen und werfen wir einen Blick auf die Zuckerinsel Réunion, auf Guadeloupe und Martinique unter den Antillen, endlich auf Algerien, so sind in der That die bisher erzielten Resultate ziemlich unbedeutend. Man ist allgemein der Ansicht, es sei dem Centralisationssysteme, welches in den französischen Colonien seine höchste Vollendung erreicht, die Hauptursache des Fehlschlagens aller Colonisationsprojecte beizumessen. Ganz unleugbar würde aus einer vernünftigen Decentralisation für die Colonien grosser Vortheil erwachsen sein, aber des beschützende Centralisationssystem liegt zu sehr im Geiste des Volkes. Lassen sich zwei Franzosen an einem Puncte der Erde nieder, so hissen sie die heimathliche Flagge auf und fühlen sich nicht eher als Colonie, bis nicht ein Gouverneur, Commissäre und Administrationsbeamte anlangen, welche in der löblichen Absicht, die Individuen 🗪 schützen, sich in alles mengen, die Thätigkeit des Arbeiters lahm legen und entmuthigen, wo sie ermuthigen wollen. 4) Die französischen Colonisten schen dies auch mitunter ein, da sie aber beinahe stets auf die Rückkehr in die Heimath bedacht sind, finden wir sie eher geneigt, Missbräuche zu dulden, welche nur temporär auf ihnen lasten. als deutsche Ansiedler, die zumeist die Colonie als ihre neue Heimeth betrachten, deren Nachkommen in ihr zeitlebens verbleiben. Gewohrt wirthschaftliche und geschichtliche Vorgänge ohne Voreingenommenheit für ein bestimmtes System, für eine bestimmte Nation zu beobachtes, können wir aus diesem Anlass nicht umhin, auf den tiefen Contrast zwischen Franzosen und Deutschen hinzuweisen, welcher bei beiden Völkern, wenn ausserhalb ihrer Heimath, sich kundgibt. Die Deutschen lieben es, mit einer gewissen Ruhmredigkeit von ihren "deutschen" Eigenschaften zu sprechen und darauf zu pochen; wenn man sie bet.

<sup>&#</sup>x27;) Ueber die spanischen Colonien und ihre Lage siehe: Garride, Des houtpet Spanien. Deutsch von A. Ruge. Leipzig 1867. 8. 8. 265—287.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Siehe das Buch von Affonso de Castro, As possessoes peringuesas na Gocaniu. Lisboa 1867. 8.

<sup>)</sup> Vgl. E. Trauttwein von Belle, Die Centralisation und die Endunft Frenkreichs. (Internationale Recue. Bd. I. 8. 865-876.)

a) Es ist demnach auch das "Protectorat" eine beliebte Form der franclichten Regierungen ihren Einfluss an irgend einem Punct der Erde geltend zu machen. Im derartiges Protectorat übt Frankreich über die Insel Tahiti, ohne irgend einen neuennwerthen Nutzen davon zu ziehen. Mit dem Protectorate über die Sedenatel Repa hürdet zich Frankreich sogar noch eine ganz nutzlose Ausgabe von jährlich 15,000 Frenauf. Ueber die Geschichte dieses Protectorates siehe: Ausland 1800. S. 200.

١

sind sie im ausschliesslichen Besitze der hervorragendsten Tugenden, alle anderen Völker stehen ihnen weit nach. Aus allen Welttheilen lesen wir Berichte, wie "Deutsche" in Rührung ihres "deutschen" Vaterlandes gedenken, wie sie auch in der Ferne ein Hort "deutschen Fleisses" und "deutscher" Vorzüge seien. Aber Eine Thatsache wird stets augstlich verschwiegen. Während nämlich die Franzosen hartnäckig Franzosen bleiben und theilweise dadurch den Aufschwung ihrer auswartigen Besitzungen hemmen, erkaufte bisher wenigstens der Deutsche seinen Wohlstand im Auslande mit einer totalen Entäusserung seiner Nationalität. Es ist ein ziffermässig leicht zu erhärtendes Factum, dass von den Deutschen in America schon die Kinder nur in schr geringem Grade, die Enkel hingegen gar nicht mehr der deutschen Muttersprache mächtig sind ); sie ziehen es vor, ein kauderwälsches Yankee-Englisch radezubrechen, aber auch seine Sitten und Gebräuche gibt der in America geborene Deutsche auf, um ganz Yankee zu werden und meist mahnt der Name nur noch an den Ursprung eines Geschlechtes. Politisch ist er noch mehr Americaner, als der eingefleischteste Sohn der gressen Republik, wie die Geschichte des letzten Bürgerkrieges beweist?. Aber auch der deutsche Ankömmling, obgleich er sich beeilt, deutsche Comites und Vereine zu stiften und im Kreise von Landsleuten deutsche Gemuthlichkeit zu ptlegen, americanisirt sich merkwürdig schnell in Tracht, Sprache, Manier, Lebensanschanung und Gedankenrichtung. da, es sind uns zahlreiche Deutsche bekannt, deren Gesichtsausdruck sogar jenen eigenthumlichen Typus angenommen hat, welcher den Yankee charakterisiet. Ganz genan dasselbe lässt sich von den Deutschen in Australien und Neuseeland, und wo sie sonst noch zerstreut leben 3), berichten; Frankreichs beste Franzosen sind die deutschen Lande Elsass und Lothringen b, in den Südalpen gehen die Reste deutscher Ansiedlungen ihrem Untergang entgegen, wie ihre Voreltern dem eindringenden Walschthum nicht zu widerstehen vermochten; in Ungarn hat sich die Mehrzahl der Deutschen magyarisirt nach Umständen aber ruthenisirt und slovakisirt, wie sich eben in Krain manche deutsche Sprachinsel vollstandig slavisirt hat; nur in den gemässigteren Theilen Südamericas,

to spake the lenticle Sprache in Northmerica, etilohus Bd. 1, S. 61-62) anch the thirt error ettermente Zeitung hat zu widerholten Malen auf diesen Umstand in there is tenzen mit America hingewichen.

Fine grove Anzahl der hervorragen leten leitenden Personlichkeiten, besonders anter der Helle führern, waren Deitsche

to that a blick of kein Volk der Erde so weit verbreitet als die Deutschen; as gib beinde keine in ehr sochtlegenen Platz, an welchen nicht wenigstens ein Deutscher wich iet weiten. In der regesteld inschen Dorfe Partin wie in Parti, in Japan wie in Porde ibeit he in Poragiav war ein Wiesner von Morgenstern, Oberen in, ein J. hann Piecemann, Munkhretter, und in Coréeas hat ein Deutscher in einzelge streich zehenfahrt angelegt. Wer die moderne Reiselnteratur durcht aus ein Schaft ein ein Schaft ein den verbare der hann ein Berpielen diese That sehe bestätigt finden.

<sup>19</sup> A. n. I. others per set undere nur ein anseerst schmaler Streifen Landes deutsch; the absence, nde Mehrzahl der Lothringer sind Franzosen, wie Dr. Holthof beweist um den Auf auf Inc. Hoozeytham des Herra Lethur e Frankfurter Zeitung 1811. No. 40.)

in den südöstlichen Gebieten der ungarischen Monarchie, in Südrussland und am Kaukasus haben Deutsche ihre Nationalität erhalten, während die Ostseeprovinzen einem energischen Russificirungsversuche kaum siegreich begegnen dürften. Keine Nation der Erde endlich hatte bis vor kurzem eine der Zahl nach so bedeutende jährliche Auswanderung aufzuweisen, als eben die deutsche.

Die Beurtheilung der eben angeführten Thatsachen sei dem freundlichen Leser überlassen; sicher ist es höchst voreilig und würde überhaupt zu weit gehen, zu sagen, der Franzose verstehe ganz und gar nicht zu colonisiren. Eine Autorität, Gerhard Rohlfs, sagt ausdrücklich, dass der französische Bauer, namentlich der aus Norden, ebensofleissig ist wie andere, und die Bearbeitung von den einzelnen ebensorationell betrieben wird, wie von Deutschen. An der Tüchtigkeit der Franzosen liegt demnach keine Schuld, auch die Nachtheile einer straffen Centralisation sind bei weitem nicht so bedeutend, als man meint; Rohlfs sucht die Schuld vorwiegend in dem Systeme, welche die Eingeborenen fortwährend auf Kosten der Europäerbevorzugt.

England und Nordamerica allein, also germanisches Element, haben hingegen Colonien zu gründen und zu heben verstanden. Wie sie dabei zu Werke gehen, ist jedoch, ich habe es schon einmal betont, im hellen Widerspruche mit aller sogenannten Humanitätspolitik. 2) Der Fransose

<sup>1) &</sup>quot;Was würde", so sagt der deutsche Reisende, "Algerien sein, hätten die Franzosen vom Anbeginn der Eroberung den Grundestz befolgt, die Araber, vielleicht auch die Berber in die Wüste zu drängen, wohin sie gehören, und so ein freies Terrain für europäisehe Cultur und Gesittung zu schaffen! Unter diesen Umständen würde Algerien statt einige Hunderttausend Europäer einige Millionen haben. Aber die falschen Grundstäte der Philantropie, die eivilisatorischen Ideen solcher Leute, welche auf die fantischen Eingebornen dieselben Regeln anwenden wollen, welche man auf durch Jahrhunderte hindurch gereifte Völker anwendet, haben dies alles verhindert."

<sup>2)</sup> Ein köstliches Bild dieser civilisatorischen Vorgänge bei den Germanen a wirft ein neuerer englischer Reisender selbst, und wenn auch zur die Halfte seines in grellen Farben gemalten Bildes wahr bleibt, so ist dies schon genug. Die Civilisation oder was man so nennt, zieht in wunderlichen Streifen durch den americanischen Continent. Hinter der letzten wirklichen Stadt liegt ein weites ödes Reich entwetslicher Barbarei, wo Ruchlosigkeit und Rowdythum das Scepter führen. Hier findet man, in stets wechselnder Verbreitung, vereinigt die Civilisatoren der Neuen Welt: det Spieler, den Gauner, den Rowdy, den Schnapswirth, den Zubringer und den Milder-Ein neues Land auf americanische Art zu civilisiren, ist das leichteste Ding von der Welt. Hier das Recept: gegeben ein Land, aus dem der rothe Mann verbaunt, verjegt oder ausgerottet, der Bison und der Elch ausgetrieben worden sind, ein einsames, und wohntes Land mit einigen grossen Flüssen, die sich lautlos durch weite Ebenen eler Gebirge durchwinden, so hat man Folgendes su thun. Auf den Fluss bringt men eines Dampfer robester Construction; wo die Ufer leicht zu landen gestatten, oder zu der Einmündung eines Nebenflusses baue man aus robbehauenen Stämmen eine Schau boutique; lasse den Namen Gottes nur als Lästerung aussprechen und die Sprache 🖼 den Ausdruck unfläthiger Verwünschungen sein; man nenne einen Hügel ein Ausg. Thal ein Gulch, einen Menschen einen Cuss, drei Waldhütten eine "Stadt." Man b ferner jedermann Tabak kauen, wenn er nicht raucht und umherspucken, wenn er al schläft, und wenn endlich ein halbes Dutzend Menschen einen gewaltenmen Ted en gvenn Todtschlagen buchstäblich kein Mord mehr ist, — dann ist das nene Land et

aber hat noch nicht begriffen, dass das Colonisiren weit eher ein ethnologisches, denn ein volkswirthschaftliches Problem sei, wenigstens, dass ersteres gelöst sein müsse, ehe man mit dem zweiten beginne. Was über die Härte des französischen Administrationssystems gesagt wird, ist alles eitel im Vergleich zum Vorgehen der Germanen. Franzose wähnt die Einheimischen sich assimiliren zu können und ist innig darauf bedacht, sie mit den Vortheilen der "Civilisation" bekannt zu machen. Er nimmt die Eingeborenen in Schutz und ertheilt ihnen Rechte; er thut also das gerade Gegentheil der Engländer, welche zuerst mit den Eingeborenen als unnöthigem Material aufräumen, sie als total rechtlose Wesen betrachten, höchstens berechtigt, ehestens vertilgt zu werden und für welche die Vortheile der Civilisation, nicht existiren. Und in der That, was ist die Civilisation, wie sie sich in ihren äusseren Merkmalen fremden Völkern gegenüber kundgibt; Civilisation will besagen, Cylinderhüte, Oberröcke oder Fracks, Glanzstiefel, Table d'hote, Cafes Chantants, Maskenbälle, Perrucken, Glacchandschuhe, Quadrillen and Polka's, Opernouvertüren, Leichenpomp, Kartenspiel, Pariser Romane, grosse Gasthofe, Tromnelwirbel, Demi-monde und etwa eine Academie der Wissenschaften und schönen Künste. Für all diesen harmlosen Luxus und noch vieles andere, was die Summe unserer Civilisation bildet, und das wir unter keinen Umständen, so kindisch uns auch hie und da eine Einzelnheit bedünken mag, entbehren wollten, weiss die einheimische Bevölkerung den französischen Colonisatoren nicht nur keinen Dank, sondern hasst sie noch obendrein, weil sie in ihren

grandich ereilisirt." Es war im September 1872 als sich unser Gewährsmann in der Nahe des a rellichen Red River befand, dessen Ufer er schon zwei Jahre früher besucht hatte. Grosse Veranderungen waren inzwischen vorgefallen; eine "Stadt" stand jetzt da, wo fruher leere Wildniss war, die Eisenbahn ging bis an den Fluse, den drei Damijfer heführen. Eine Postkutsche führte die Reisenden nach dem 250 Miles (54 deutsche Meilen) entfernten Fort tiarry, und langs dieser Strasse kroch auch das Rowdythum vorwarts. Pferdediebstahl stand an der Tagesordnung und in der gedachten Stadt gingen eben ewei Morder unbehelligt ihre Wege. Kurzum das Grenzland des Red River, you Minteresta and Dak its war grandlich civilleirt. Diese Yankee-Civilisation drang aber to the trefor gegen Nordwesten. Das genannte Fort Garry ward nur mehr kurzweg tiarry geheisen, die Prairie ringsum parcellirt und jede Parcelle für mehr hundert Imitars ats sie l'uss Seitenlange besitzt, verkauft, wahrend in der Gesellschaft die Menningen dar iher getheilt waren, ob bei den kaufen, welche diese Preise veraniausten, schwiedel im spiele ser oder nicht. Auch constitutioneller Einrichtungen erfreute sich die neue canagische Provinz Manitoba und so eben waren die Parlimentswahlen beerdet "Die diesem Triumphe moderner Freihelt über die urwichsige Wildheit genugt en, bie agen, dass das grosse Princip fer Wahlfreiheit von einer Auzahl richtiger Biliger gewihrt wurde, welche nich in freiester und ungenirtester Weise der Wahl-.rnet bemachtigt hatten und auf eine andere Anzahl gleichfalls richtiger Bürger, welche die Kichtheit hetten, in der Wahl ihrer politischen Vertreter anderer Meinung zu zein, eine Lading von Revidverschussen abfeuerten, oder um in der Landessprache zu reden, hre > hierocice entlearten. Man sprach zwar davon wegen dieses Ausdrucks conetit it, bei e. Patriction is einige Verhaftungen vorzunehmen, aber jede auf die Beeinsvachtigung der personlichen Freiheit der Burger abzielende Massregel ware im höchsten Grade allen constitutionellen Einrichtungen zuwider gewesen. (W. F. Butler, The wild north Land. 5, 10 15 ;

cigenen lang hergebrachten Anschauungen unliebsam gestört wird. Dabei gedeihen die Eingeborenen, Dank der Schonung der Franzosen, welche stets in grosser Minderheit vorhanden sind, daher niemals das Heft in die Hand bekommen und gewöhnlich auch noch dafür verantwortlich gemacht werden, wenn den Einheimischen ein Leid widerfährt, wie beispielsweise die letzte Hungersnoth in Algerien, welche nach dem Zeugniss aller denkenden Beobachter lediglich in der Arbeitsscheu der Araber ihren Grund hatte.

Absichtlich habe ich die Colonisationssysteme der Franzosen und Germanen einander gegenüber gestellt, um den Contrast beider darzelegen. Wir bespötteln gerne die Civilisation, wie sie die Franzosen verstehen, und entsetzen uns, wenn sie hie und da einige Opfer an Geld und Menschen verlangt. Es ist gut, in solchem Falle sich einen Spiegel vorzuhalten, besonders dann, wenn wir unsere eigene Moral so hochhalten und preisen, und nur zu geneigt sind, andere der Unmoralität in der Wahl ihrer Mittel zu beschuldigen. Haben wir die Ueberzengung. dass die falschen Grundsätze der Philanthropie — wie der Erfole beweist - nicht stichhaltig sind vor der Geschichte, dann dürfen wir dem Vorgang der Engländer und Americaner unbedingt den Vorzug geben, müssen aber stillschweigen von Sittlichkeit und Humanität und ähnlichen Dingen. Sind wir hingegen Moralisten, glauben wir etwa an eine Wiedervergeltung in der Geschichte, an allgemein giltige Satze der Humanität und andere wohlklingende Phrasen mehr, dann müssen wir von Herzen bedauern, dass die französischen Colonisationsbestrebungen kein glänzenderes Resultat gehabt.

Man wähne indess nicht, dass die bespöttelte französische Civilisation mit dem ganzen Tand des Pariser Lebens eine aussichtslose sei. Yankee's und Germanen, welche jetzt unverdrossen Völker vernichten, um Neues zu schaffen, deren Fleiss, Genügsamkeit und Sittlichkeit gepriesen wird. trotz ihres wenig moralischen Vorgehens, werden die ersten Abnehmer der Pariser Civilisation sein. Schon ist America in diese Bahn eingelenkt, und die raffinirtesten Luxusartikel der französichen Industrie überschwemmen das Gebiet der stoischen Angelsachsen. Sie trace keine Scheu vor den Consequenzen dieser Civilisation; sie öffnen ե vielmehr Thür und Thor. Nach der Arbeit folgt der Genuss; so ist es von jeher gewesen, so wird es auch immer sein. Wenn das germanische Element in den ihm von der Natur gestatteten Himmelsstrichen utber zerstört und Neues, Grosses geschaffen haben wird, dann wird and das Bedürfniss nach Genuss eintreten und weniger um den sittlichen Griechenland und Rom, Byzanz, Genus und Kern gefragt werden. Venedig sind hiefür schlagende Beispiele. War die so heftig getadelte. ummoralische französische Civilisation in ihren Colonisationsversuchen moralisch und unglücklich, so waren die sittlichen Germanen hingeges unmoralisch, aber glücklich. Dies mag nicht nach jedermanns Gescha Welcher der beiden Wege der bessere sti. sein, ist aber Thatsache. müssen wir freilich wiederum dem Urtheil der freundlichen Leut überlassen.

## Christen- und Europäerthum in der Fremde.

Das Europäerthum, welches uns gemeiniglich als im Besitze einer alleinig seligmachenden Civilisation gilt, hat seit der Gründung der Colonien an den verschiedensten Puncten der Erdkugel Fuss gefasst und ist stets bestreht, weitere Kreise seinen angeblichen Culturzwecken dienstlich zu machen. Es ist hier der Ort es rückhaltlos auszusprechen, dass im Grossen und Ganzen das Wirken der Europäer in der Fremde vom culturhistorischen Gesichtspuncte aus weit eher ein zerstörendes denn ein forderliches genannt zu werden verdient. Die Ursache dieser Erscheinung ist überaus einfach und naturlich; gerade so nämlich wie der Contact höherstehender Culturen mit roheren die ersteren erniedrigt, indem er sie zersetzt, übt er eine gleiche zersetzende Wirkung auch auf die niedrigeren Stämme selbst aus. Dies hat erst kurzlich der berühmte Reisende Georg Schweinfurth an dem Beispiele von Africa klar gemacht. 1)

Den verschiedenen Culturstufen seiner Bewohner nach kann man Africa in drei Gebiete theilen, deren Grenzen den von seinen peripherischen Theilen aus auf die Binnenmasse einwirkenden Bewegungen des Welthandels entsprechen. Zunächst der Küste haben wir das besonders auf der Nordhälfte des Continents tief eingreifende Gebiet der Feuerwaffen, welches mit Europa einen mehr oder minder directen Handelsverkehr unterhält. Tiefer im Innern treffen wir eine Region, welche der europäische Markt durch Vermittlung des eingebornen Handels nur noch mit Baumwollenzeugen zur Kleidung der Bewohner zu versorgen vermag. Im innersten Centralkerne Africa's endlich breitet sich das von jeder Berührung mit der europäischen Welt fast noch gänzlich intact gebliebene Gebiet aus, worin die geringe Kleidung der Eingebornen sich auf selbstverfertigte Rindenzeuge und Felle beschränkt. Zwischen den beiden letzteren konnte man ein Uebergangsgebiet einschalten, worin Kupfer und Glasperlen die Hauptwerthe im Verkehr der Völker untereinander bilden; es ist zugleich das Hauptgebiet des Sclavenhandels.

Diesen Culturkreisen entspricht auch die Stufe des Kunst- und Gewerbtleisses der jeweiligen africanischen Stämme, nur hat hier das I mgekehrte von dem stattgefunden, was der Entwicklungsgang der historischen Volker lehrt. Im Grossen und Ganzen kann man es als eine teststehende Thatsache betrachten, dass internationale Wechselbeziehungen aller Art, Handelsverbindungen, friedliche und kriegerische Einwanderung vielen Volkern zu höherer Cultur verholfen haben. Andere Volker sind wiederum durch den Contact mit einer überlegenen Cultur verdrangt und ausgerottet worden. Keinen dieser beiden Vorgange sehen wir am heutigen Africa sich vollziehen. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dr. Grorg Schweinfurth, Artes africanse. Abbildungen und Beschreibungen des Kunntfleisses centralafricanischer Volker, Mit XXI. lithographischen Tafeln. Leipzig 1870. Fono. S. VII-IX.

gewaltige Entwicklung des tausendjährigen Baumes altägyptischer Cultur und andere befruchtende Einflüsse gehören längst entschwundenen Perioden der Weltgeschichte an; diese Culturquelle scheint für immer versiegt. Heutzutage kann in Africa nur von europäischen Einflüssen die Rede sein, und diese wirken, wie Schweinfurth uns belehrt, nur zerstörend. Dies mag freilich nur sehr übel zu den vorgefassten Meinungen Jener stimmen, welche in dem Triumphe der europäischen Civilisation unter allen Umständen einen segensreichen Fortschritt erblicken wollen. An den autochthonen Kunsten der Africaner zeigt uns Schweinfurth im Gegentheile, dass der Verkehr mit der Aussenwelt, statt zu befruchten und zu beleben, überall nur zerstörend gewirkt hat. Je grösser die Fortschritte gewesen, welche hin und wieder in unserer Zeit ein africanisches Volk auf der Bahn der äusseren Gesittung gemacht, um so geringfügiger gestaltete sich die eigene Productionskraft, um so grösser wurde die Abhängigkeit in allen Bedürfnissen eines verfeinerten Lebens von der europäischen Industrie; denn diese, unaufhaltsam sich aufdrängend, schlieset von vornherein jede inländische Concurrenz aus und erstickt jede Regung eines angebornen Nachahmungstriebes. Die Wohlfeilheit der darmbotenen Artikel auf der einen, und die guten Preise, die für rohe Naturprodukte gezahlt werden, auf der anderen Seite, erklären ser Genüge dies Verhältniss. Wie könnte man einem Negerschmiede muthen, sich an die für ihn so zeitraubende und mühevolle Herstellung eines gewöhnlichen Messers zu machen, wenn ihm ein Dutzend derselben im Tausche gegen einen Kautschukklumpen geboten werden, des er spielend im Walde gesammelt. Die muhammedanischen Völker, welche einen grossen Theil der Nordhälfte Africa's inne haben, liefern daßtr einen noch schlagenderen Beweis, indem dieselben von Jahr zu Jahr sich immer weniger productiv an eigenen Erzeugnissen der Kunst und des Gewerbfleisses zeigen, und einen gleichen Einfluss, wie die europäische Welt auf diese, haben sie selbst wiederum auf die Völker in dem zweiten der vorhin erwähnten Gebiete ausgeübt, was sich an deutlichsten in den Negerstaaten des mittleren Sudans zu erkennen gibt, wo, seit sie dem Islâm verfallen, ein gradueller Rückschritt auf der Bahn der äusseren Cultur sich offenbart und die letzten Source eines einheimischen Gewerbfleisses in kurzer Zeit en verschwie Unter solchen Verhältnissen kann es nicht Wunder nehmen. wenn wir bei den am meisten abgeschlossenen Bewohnern Africa unter den rohesten, zum Theil noch kannibalischer Sitte huldigen Stümmen im tiefsten Innern, bis wohin noch nicht einmal der Gehrand der Baumwollenzeuge und noch kaum derjenige der Glasperlen drungen, den angebornen Kunsttrieb, die Freude an der Herstellung von Kunstgebilden zur Verschönerung und Annehmlichkeit des Lei die Freude am selbsterworbenen Besitze gerade am meisten erheitet finden.

Eines der wichtigsten Mittel zur Verbreitung der Civilisation is dem angedeuteten Sinne glaubt man in der Heiden. Muhammedaner und Juden zur christlichen kei on erblichen.

hat desshalb im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts die durch den Pietismus angeregte Missionsthätigkeit der christlichen Kirchen und Parteien eine Organisation und Ausdehnung gewonnen wie nie zuvor. Sie ist eine culturgeschichtliche Erscheinung geworden, welche um so sorgfältiger beachtet werden sollte, als sie seit Jahrzehuten mit der Cultur in entschiedenen Gegensatz getreten ist. 1) In vorhergehenden Abschnitten dieses Buches habe ich den Verkleinerern des Christenthums gegenüber den hohen Culturwerth dieser Religion für die Entwicklung der europäischen Nationen beleuchtet; schon an einer anderen Stelle 2) erwähnte ich jedoch, wie dieser Culturwerth sich auf Europa beschränke. wie anderwärts das Christenthum sich civilisatorisch unfähig erweise, wie es uberhaupt so wenig wie irgend eine andere Religion eine "Weltaufgabe" habe. Dies soll natürlich nicht die Erkenntniss beeinträchtigen, wie viel den Männern, welche sich der trostlosen Aufgabe widmen unter Gefahr ihres Lebens den Samen des Christenthumes auszustreuen, den Mission ären, wenn auch auf anderem als dem von ihnen beabsichtigten Gebiete, zu verdanken ist. Livingstone wäre wohl nie: ohne Missionär zu sein, der grosse geographische Entdecker geworden, als den wir ihn heute feiern. Dies vorausgesandt ist jedoch die Verbreitung des Christenthums bei den Naturvölkern ebenso überflüssig als undurchführbar, und die vielen Summen, welche in protestantischen Ländern für Missionszwecke gesammelt werden, ohne je zu genügen, sind passend als protestanischer Peterspfennig zu bezeichnen. Die katholischen Missionen, welchen das grossartige Institut de propaganda pide in Rom zur Seite steht, bilden im Grossen und Ganzen keine Ausnahme, haben aber in der Regel grössere Erfolge aufzuweisen, als die protestantischen Seeten. Obenan stehen, wie wir sehon wissen, die Jesuiten, denen es am allerwenigsten auf das Christianisiren ankam.

<sup>\*)</sup> \_l'ic 78 Mission=gesellschaften, welche innerhalb der evangelischen Christenheit auf mehr als 1560 Stationen, und mit einem jahrlichen Geldaufwand von etwa 22 Mill. Mark, an der Bekehrung der Nichtehristen in allen Welttheilen arbeiten, bilden trots ihrer dogmatischen Differenzen, dem religiösen Liberalismus der Heimath gegenüber, eine Macht, welche auf die Entwicklung der politischen Verhältnisse einen unter Umetanden sehr hemmenden Einfluss übt. In England, dem Hauptherd dieser Bestrebungen, haben sich die 21 grösseren und kleineren Missionsvereine bei den verschiedenen kirchlichen Parteien schon längst als kraftige Stutzpuncte des Conservatismus bewährt. Aber auch die 13 Gesellschaften dieser Art, welche jetzt Deutschland aufzuweisen bat, entwickeln, obs hon sie bei dem Mangel an Colonien für das politische Leben unserer Nation has die Bedeutung gewinnen konnen, die ihnen in Staaten zukommt, wo die Missiphäre durch Christianistrung der Colonien nicht blos für das Reich Gottes, sondern auch fur die Befestigung und Ausdehnung des heimatblichen Staates wirken, mehr und mehr einen Linfties auf das heimische Kirchenwesen und durch dasselbe allmählich auch auf das politische Leben, dass die allgemeinere Beachtung derselben immer nothmendiger wird. Als in sich abgeschlossene, von den kirchlichen Behorden und Synoden unabhängige, durch den nicht leicht vollkommen durchschaubaren Zusammenhang mit wenig bekannten Landern und Volkern sind zie im Stande auf die Volksphantasie eines Eindru & zu marben, der auch in der Durchfuhrung innerer Parteibestrebungen seine erfolgreiche Wirkung verspricht " (Beil. zur Allgem, Zeitg. No. 210 vom 28. Juli 1876.) " Siehe oben Bd. II. S. 109.

Die grösseren Erfolge der Katholiken erklären sich indess nicht etwa aus der Ueberlegenheit der von ihnen gepredigten Lehre, sondern weil sie im Durchschnitte die Eingebornen weniger ausbeuten, wie ihre protestantischen Collegen. Im Uebrigen sind die Orte, wo das Missionswesen erfolgreich wirkte überaus selten; 1) obwohl die Neger, Hindus, Malayen u. A., welche den Missionären auf den verschiedenen Stationen zur Seite stehen, sich bereits nach Tausenden berechnen, und in Africa sogar bereits ein Schwarzer, Reverend Crowther, als Bischof der gesammten Mission eines Landes vorsteht. Allein diese Tausende sind nur ein Tropfen im Meere der Millionen, welchen sie abgerungen sind; meistens werden auch die Proselyten nur durch materielle Vortheile angezogen und fallen ab, sowie diese aufhören. 2) Gilt dies von den roheren Stämmen, so wollen die civilisirteren aus anderen Gründen nichts vom Christenthume wissen. Die Muhammedaner Ostafrica's bekehren sich fast nie, weil sie von den Katholiken nicht viel zu lernen haben. 3) Die birmanischen Priester (Phunguies) sehen mit stoischer Ruhe dem Bekehrungseifer der verschiedenen christlichen Missionare zu, und führen mit ihnen lange Disputationen, wobei sie, um von Gegentheil überzeugt zu werden, mathematische Beweise verlangen. 4) Die Siamesen sind geradezu stolz darauf, dass das Christenthum bei ihnen keinen Fortschritt macht. Ueberraschend treffend ist die sehr denkwürdige Acusserung des philosophischen Königs Mongkut von Siem. eines höchst aufgeklärten Fürsten, über das Verhalten der Missionlire und ihre Bestrebungen; er sagte: "Die christliche Religion mag für 👛 christlichen Nationen passen, nicht für uns. Ich habe in den buddhistischen Büchern Alles verworfen, was den Gesetzen, welche die Welt regieren, zuwiderläuft. Die Bibel aber enthält Lehren, die sich mit den Forschungsresultaten der neueren Naturwissenschaften nicht in Einklang bringen lassen. Aus dem Lichte der Erkenntnis der Gegenwart kann ich nicht in die Dunkelheit und Unwissenheit der Vergangenheit tauchen In allen Religionen finden sich Wahrheiten; wenn Euch Eure Religion lehrt mich zu lieben, wie mich die meine lehrt euch zu lieben, so

<sup>&#</sup>x27;) Der bedeutendste Erfolg ist wohl zweifelsohne die Bekehrung der regierender Königin von Madagascar, welche die Vernichtung der Götzes und zahlreiche Adagtes zur Folge hatto. Auch nahe der Westküste von Africa liegt einer der wenigen Punte wo das Christenthum nicht ohne Erfolg Wurzel fasste: Abbeokuta in den Yorzhalliuden

<sup>2)</sup> So erzählt Gräfin Nostitz von den Christen der americanischen Missian in Birma: "Meistens waren es nur herabgekommene und verwilderte Subjecte, die sich um weltlichen Vortheils willen taufen liessen, da sie pecuniäre Unterstützung urhäuse. Hörte diese auf, so trugen sie gewöhnlich die ihnen verabreichten Bibeln und Trabtätchen an einem öffentlichen Orte zusammen und verbrannten ale mit den Westen: Umsonst wollen wir keine Christen sein." (Gräfin Nostitz, Holfer's Reisen in Fraksen und Indien. 11. Bd. 8. 143—144). Gans das nämliche berichtet Dr. Gustav Fritzeh von den Korana-Hottentotten; so lange die Tabakspenden dauern, erschehm sie zu den Unterrichtsstunden der Missionsschulen, aber ohne solche Lechung int es schwor sie heranzubringen. (Ausland 1873. No. 21. 8. 408.)

<sup>1)</sup> Revue d'anthropologie. Vol III. 8. 707.

<sup>4)</sup> Grann Nostitz, A. a. O. S. 145.

müssen solche Lehren in beiden Religionen wahr und göttlich sein. Ich hindere die Missionäre nicht an dem Versuche, meine Unterthanen zu bekehren, -- es ist ihnen aber niemals gelungen, und ich glaube auch nicht, dass es ihnen jemals gelingen wird. Ich gab den Katholiken 140 meiner annamitischen Gefangenen, sie sollten sie zu Christen machen, wenn sie es könnten; die Katholiken verstehen sich besser darauf als die Protestanten."

Gemeiniglich ist zu allem Uebertlusse das Wirken der Missionäre soweit die Eingeborenen, um deren Veredlung und Bekehrung es sich handelt, betroffen werden, geradezu enlturfeindlich. Die Welthandel treibenden Europäer bekümmern sich hauptsächlich um den guten Absatz von Kattun, Branntwein, schlechten Waffen und sonstigen Waaren und Dingen, deren Absatz nutzbringend und anderswo nicht viel werth ist. Hierbei spielen die Missionäre wohl in grosser Mehrzahl eine wichtige, dem Europäerthume und seiner Gesittung, nicht aber jener der Eingeborenen, was sehr zweierlei, nützliche Rolle, in der sie sehr oft mit Bibel und Branntwein kräftig und ausdrucksvoll agiren, und um so effectvoller und wirksamer auftreten, je mehr sie es verstehen, die Formeln der Bibel von der Kraft des Branntweins durchgeistigen zu lassen. Nebst dem Branntweine, dem unwiderstehlichen "Fenerwasser," sind es die syphilitischen Krankheiten und die Pocken, welche die Europäer vielen Wilden, die davon, wie z. B. auf den Sudseeinsch, rasch hinweggerafft werden, zuführen. Die dortigen englischen und americanischen Missionäre, anstatt diesen Uebeln vorzubeugen, tragen vielmehr zu ihrer Vermehrung bei. Verschiedenen Secten angehörend, stiften sie Zwietracht unter den Stämmen. einer Schaar von Kindern kommen sie gewöhnlich an, die versorgt werden mussen, und Jenken daher mehr an Speculationen und die Ausbeutung der Eingeborenen, als an deren Civilisirung 2) katholischen Missionäre, welche im Cölibate leben, bedurfen einer solchen Ausbeutung ihrer Pfleglinge weniger und dürfen sich etwas grosserer Erfolge rühmen. Auf einigen Inselgruppen der Sudsce, z. B. auf den Gambier-Inseln, wo französische Missionare wirken, hat die Bevölkerung sogar in den letzten 20 Jahren zugenommen. Die englischen und americanischen Missionare behandeln überdies den Eingebornen von oben herab wie ein niederes Wesen, und Alles, was sie ihm an Religion beibringen 'besteht in einer strengen Beobachtung der Sonntagsfeier und dem Verbote aller Spiele, Tanze und Musik, welche früher das Leben der armen Leute erheiterte. Um dieses freudenlose Dasein zu vergessen, ergeben sich natürlich die Eingebornen, namentlich am Sonntage, dem Branntweintrinken, welches sie aufreibt. 40. Der Geist des Christenthums ist bei diesen Adepten nirgends zu finden; ja es kommt eigentlich nichts weiter als ein mit etwas Christenthum ge-

<sup>&#</sup>x27;) Globus XVII. Bd. S. 282 nach John Bowring, The Kingdom and people of Some London 1857

<sup>3)</sup> Ausland 1867. No. 26 S. 606.

h A. a. O.

<sup>.</sup> Haliwald, Culturgeschichte. 2. Auft. 11

mischtes Heidenthum zu Stande, mit anderen Worten das Heidenthum wuchert unter der Tünche christlicher Formen weiter. Dass die Leute aber auch moralisch nicht besser werden, ist vielfach verbürgt, ') wesshalb denn auch z. B. die kluge niederländische Regierung in ihren ostindischen Besitzungen die Missionäre nicht nur nicht unterstützt, sondern ihnen eher Hindernisse in den Weg legt. Die Bekehrung der muhammedanischen Javanen, welchen der Isläm den Wein verbietet, würde sie um so weniger gerne schen, als das Christenthum nebst dem Opium, welches sie ohnehin schon allzu sehr entnervt, auch noch die Spirituosen bringen würde. Der englische Naturforscher Wallace bemerkt aber sehr wahr, dass Opium und Spirituosen Versuchungmittel sind, denen beinahe kein Naturvolk zu widerstehen vermag; für ihren Genuss entäussert sich der Naturmensch seiner letzten Habe

Wo Missionäre ihren Sitz aufschlagen, sind sie fast immer die Vorläufer europäischer Händler, welche das Vernichtungswerk an den Eingebornen vollenden; sie bringen das Feuerwasser, welches gegen die Landesprodukte eingetauscht wird, und Trunkenheit und Verarmung halten ihren Einzug. 2) Es ist n'imlich auch das Borgen von Waaren eine unwiderstehliche Versuchung für den Naturmenschen. Der fremde Händler bietet ihm Kleider, Messer, Waffen, Pulver u. del auf Credit, auf eine vielleicht noch gar nicht gesäete Ernte, dem Halbbarbaren fehlt indess die Vorsicht, nur in bescheidenem Masse von diesem Credit Gebrauch zu machen, zugleich aber auch die Energie, Tag und Nacht zu arbeiten, um sich seiner Schuld zu entledigen. Die Folge davon ist, dass sich Schuld auf Schuld häuft und er oft jahre, ja lebelang Schuldner, so zu sagen Sclave des fremden Kaufhern bleibt. Diesen Zustand finden wir sehr häufig in Gegenden, wo der Freihandel Menschen höherer Race mit solchen niederen Typen 22sammenführt. Der Handel wird dadurch allerdings für eine Zeit ausgedehnt, der Eingeborne aber demoralisirt, wahre Civilisation nicht gefördert und der Nationalwohlstand in dauernder Weise nicht gesteigert. Diese Vorgänge haben im spanischen America das schreckliche Verhältniss der Peonie erzeugt, welches besonders drückend is den nördlichen Gebieten Mexico's auftritt. 3)

Zweifelsohne wüssten wir verschiedene Erdenflecke zu nennen, we die Missionsthätigkeit von segensreichen Folgen war; es sind dies jeden stets vereinzelnte Lichtbilder in dem düsteren Gemälde 4). Im Allgemeine

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der kniserlich deutsche Consul Chr. Deetjen in Rangun berichtet, dass die dortigen Kaufleute im Allgemeinen nicht zum Christenthume bekehrte Eingeberse des Bekehrten vorziehen und dass viele Europäer dort einen christlichen Diener nicht kinnen Haushalte dulden würden. (Zeitschrift für Erdkunde zu Berkin. 1874. B. 161.)

<sup>2)</sup> Alfred Russel Wallac, The Malay Archipelage: the land of the Orași Utan and the bird of Paradise. A narrative of travel with studies of man and anten. London 1869. 85. I. Bd. S. 402.

<sup>9</sup> Siehe hierüber: Quatre lettres au Naréchal Bazaine, Bruxelles 1868. St. 5.20 und mein Buch: Maximilian I. Kaiser von Mexico. II. Bd. 8. 327—228.

<sup>4)</sup> Wie sehr das ganze Missionswesen in seiner jetzigen Gestalt zem aller Misderten einer gründlichen Reform bestürftig sei, zeigt Pfarrer Ernet Buns, Die der

hat Carl Andree Recht mit seiner Behauptung, dass unsere europäische Civilisation, mit dem, was an ihr hängt, also auch dem Missionswesen, bei Volkern, denen man sie aufzwingt, das grösste Unheil anrichtet. "Sie vernichtet mit ehernem Tritte das Alte und zwingt den Menschen eine Menge Sachen und Begriffe auf, während sie doch für die ersteren kein Bedurfniss und für die zweiten gar kein Verständniss haben. Unsere Civilisation, welche wir über die ganze Welt verbreiten wollen und als die allein berechtigte hinstellen, ist durch und durch radical und despo-Wenn wir sagen, dass sie alljährlich mehr Menschen hinopfere und auffresse als alle Antropophagen der Welt zusammengenommen, so sprechen wir nur eine Wahrheit aus, für welche wir Thatsachen in grosser Menge aus allen fremden Erdtheilen antahren konnen." Viele Völker gehen je nach Umständen, rascher oder langsamer daran zu Grunde. "Wieder andere Völker, welche unserer europäischen Civilisation eine besondere, aus langer geschichtlicher Culturentwicklung hervorgegangene Civilisation entgegenstellen konnen, und dabei zah und mehr oder weniger mächtig sind, leisten Widerstand und lassen sich nicht bezwingen, sondern nur anstreifen: so die Hindu, die Chinesen und Japaner; aber wir bringen auch sie mindestens in Verwirrung, aus welcher sie eher alles Andere als Vortheil ziehen ber Es beurtheilt desshalb der oben genannte britische Denker die Civilisationsbestrebungen seiner Landsleute mit den Worten: "Unser System hat noch immer bankerott gemacht. Wir demoralisiren und rotten aus, aber wir civilisiren in Wirklichkeit nicht.

#### Der Menschenhandel in der Gegenwart.

Hand in Hand mit den geschilderten Culturwirkungen geht eine mächtige, gleichfalls im Christenthum wurzelnde Bewegung, deren an dieser Stelle gedacht werden muss; der Unterdrückung des africanischen Sclavenhandels. Diese Bewegung geht von England aus, durfte inless auch noch in anderen als religiösen Motiven eine kräftige Stutze gefunden haben. Die plotzliche Agitation Englands gegen die Sclaverei, welches früher den Negerhandel nach seinen Colonien als ein Mittel, sie in Abhängigkeit zu erhalten, monopolisirt hatte, trifft nämlich gen au mit dem Abfälle Nordamerica's, d. h. mit dem Momente zusammen, als dieses Mittel überflüssig wurde. Zugleich musste der britische Handel nunmehr andere Gebiete aufsuchen, die er in Africa fand. Den Waarenun i Productenhandel mit Africa zu heben, gelingt jedoch blos in dem Masse, als es möglich ist den Sclavenhandel zu unterdrücken. Dies der

liebe Misser, ihre protespielle Berichtigung und proktische Durchfährung. Eine von der Hauser verschlichaft zur Vertheiligung der christlichen Religion gekrönte Preisschrift. Le. 185-1850 85.

<sup>2</sup> Globax VII Bd 8 149

<sup>5</sup> Wastace, A. a. O.

Schlüssel zu der englischen "Humanität". Die so hoch gepriesene Entschädigung der englischen Sclavenhalter durch eine nur mit den schwersten Opfern aufzubringende Halbmilliarde stellt sich einfach als ein Gebot der härtesten Nothwendigkeit heraus, wollte Grossbritannien nicht die völlige Verarmung seiner eigenen Söhne in den Colonien veranlassen und sich selbst für alle Zukunft um deren reiches Erträgniss bringen. Die aufgewendeten Summen hat demnach England zunächst sich selbst und seiner Zukunft zum Opfer gebracht; dass sie den übrigen Nationen und den sittlichen Anforderungen des Jahrhunderts gleichfalls zu Gete kamen, war eben nicht zu verhindern.

Wir dürfen dem hochherzigen Streben eines Wilberforce Anerkennung spenden und dennoch sagen, dass nur tiefe Unwissenheit diesem Streben zu Grunde liegen konnte. Heute wissen wir, dass der edle Wilberforce indem er den Sclavenhandel unterdrücken wollte, einer unerreichbaren Utopie nachjagte. An der westafricanischen Küste it er freilich verschwunden, so weit die Aufsicht der britischen Kreuse reicht, aber nicht um ein Haar breit weiter. Im Innern des Landes steht er in üppigstem Flor und an der Ostküste wurde er alsbald genau se schwunghaft betrieben wie früher an der Westküste. Während seines Aufenthaltes in Tripolis, Murzuk und Kuka fand der Reisende Dr. Gustav Nachtigal Gelegenheit genug, um sich von der Ausführung jener Gesetze zu überzeugen, welche die europäischen Mächte von der Turki gegen den Sclavenhandel erzwungen haben. Nach Nachtigals Meinag blechen sie, wie übrigens ganz natürlich ist und jeder Einsichtsvolle Lartete, ein todter Buchstabe. Sein Reisebegleiter, der tarkiede esandte selbst, war beauftragt, in Kuka zu versichern, dass den Sclavenhandel keine weiteren Schwierigkeiten würden in den Weg gel werden, und während seiner Anwesenheit ging eine 1000 Köpfe starte Negersclaven-Karawane, alle in Ketten, nach dem Norden ab. Da Sclaven in Bornu leichter zu haben sind denn irgend eine andere Wasse. so bilden sie fast den alleinigen Exportartikel. Würde jedoch in dieses Theilen Centralafrica's die Regierung darauf bedacht sein, so meint Viele, die reichen natürlichen Hilfsmittel des Landes auszubeuten, s möchte der Sclavenhandel leicht zu Gunsten einer legitimeren Hand richtung aufgegeben werden, ohne den Wohlstand der Bewohner beeinträchtigen. Das Irrige dieser Voraussetzung liegt auf der Hand. denn die Leute in Bornu treiben den Sclavenhandel nicht weil sie nicht anderes zu exportiren haben, sondern weil der Sclave rentirt, anderen Worten, weil nach diesem in allen muhammedanischen Lander eine lebhafte Nachfrage besteht. Mögen daher noch so viele ander Exportartikel aufkommen, der Sclavenhandel wird dadurch nicht aufhören, sondern fort und fort betrieben werden, so lange nicht die Nachtung nach dem Sclaven erlischt. Dazu ist aber noch für lange, recht lange Zeit nicht die geringste Aussicht vorhanden.

Wer in die Geheimnisse des Treibens der Sclavenhändler in Africa eingeweiht ist, wer die verheerenden Wirkungen der wahrhaft entvölkenden Selavenjagden kennt, kann nur nach Kräften "" " har impfung dieser Einrichtung herbeisehnen. "Es sind aber ausser ( enjagd, welche

den Menschen aus seiner Heimath und von Allem das ihm lieb und theuer war reisst, und welche natürlich die grössten Rohheiten und Grausamkeiten mit sich bringt, der Aufenthalt bei dem ersten Erbeuter oder Käufer und der Transport auf die oft weit entfernten Sclavenmärkte, welche Jeden, der dieselben einmal mit durchlebte, auf immer mit unauslöschlichem Hasse gegen das ganze Institut erfüllen müssen.") Den Culturforscher erfüllt es daher mit Betrübniss, die Aussichtslosigkeit der Unterdrückungsbestrebungen darlegen zu müssen. Wohl wurde der Hauptsitz des Sclavenhandels an der africanischen Ostküste. Sansibar. lahm gelegt, doch hat man erst neuerdings erfahren, dass der Menschenhandel im Innern, am Nyassa-See, noch immer in allarmirender Ausdehnung betrieben wird; man stösst auf Hunderte von menschlichen Skeletten, viele Theile des Landes sind gänzlich entvölkert und 15-20,000 Sclaven werden noch alljährlich im Durchschnitte weggeführt. 2) Auch ist Sansibar bei weitem nicht der einzige Punct, wo der Menschenhandel noch in Blüthe steht. Ein Gleiches ist der Fall auf der Insel Socotora 3) und im ägyptischen Sudan, wo die mit unendlichen Kosten ausgerüstete Expedition Sir Samuel White Baker's zur Unterdrückung desselben erst unlängst ganz nutzlose Anstregungen machte. Das Urtheil, welches bewährte Kenner wie der Sudan-Reisende Ernst Marno über diese Frage fällen, lautet sehr wenig tröstlich für die Schwärmereien einer falsch verstandenen Philanthropie. 4) Es gipfelt in dem eben so wahren als selten gewürdigten Satze, dass Kampf und Obsiegen des Stärkeren wie Unterdrückung des Schwächeren in was immer für einer Form ein allgemein giltiges Naturgesetz ist, dessen Acusserungen menschliche Thätigkeit vergebens zu bannen oder in Schranken zu halten versuchen wird. Er verweist auf die bekannte Thatsache, dass Krieg, Eroberung und Plünderung unter den Negerstämmen Inner-Africas an der Tagesordnung stehen und dass es mit der Begriffssphäre dieser Völker schlechterdings unverträglich wäre, den Besiegten, falls er nicht getödtet ist oder nachträglich noch wird, anders denn als wohlerworbenes Eigenthum zu behandeln. Es hat daher das wie wir heute übrigens wissen völlig misslungene Unternehmen Bakers auch bei den Negervölkern selbst, welche seines Segens theilhaftig werden sollten, sehr wenig Anklang gefunden. Andererseits darf auch nicht aberschen werden, dass der Sclave des Orientalen, dessen ganze wirthschaftliche Existenz auf Sclaventhum und Sclavenarbeit gegründet ist,

Dr. Nachtigal, Zng mit einer Schwenkurawane in Baghirmi. (Globus XXIV. B S. 217)

h Geographical Magazine vom Juni 1876. B. 168.

<sup>1)</sup> Ine Insel Socotora und der ostafricanische Schwenhandel (Globus XXIII. Bd. B. 30).)

<sup>&#</sup>x27;i Niche darüber Ernst Marno in den Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft zu Wien 1872, N. 249, 1873 S. 459, forner seinen lehtreichen Aufsatz: Ueber Schwerei und die jüngsten Vorgünge im ägyptischen Sudan (A. a. O. 1873, R 243-256), Vgl. endlich auch desselben Fornehern Buch: Reisen im Gehiete des blauen und weiseem Mil, im ägyptischen Nudan und den angronzenlen Negerländern. Wien 1874, 8°.

einer weit milderen, oder, wie die moderne Phrase lautet "menschenwürdigeren" Behandlung sich erfreut, als unter der Hand des nur auf raschen Gewinn bedachten Europäers; er steht dort zu seinen Herren in einem wenig drückenderen Verhältnisse, als in dem der in den meisten civilisirten Staaten erst vor wenigen Jahrzehnten abgeschaften Hörigkeit. Mit hunderten von Lebensgenüssen bekannt geworden, welche sein früherer thierischer Zustand ihm versagte, zu einem im Vergleiche mit jenem civilisirt zu nennenden Dasein emporgestiegen, hat der Schwe entschieden einen Culturgewinn gemacht und er empfindet ihn auch ab solchen. Das am schwersten wiegende Moment ist und bleibt jedoch stets das der Nothwendigkeit. Schwen werden in Africa gemacht und werden dort gemacht werden, so lange die Welt der africanischen Völker nicht aus Bahnen auslenkt, die sie wahrscheinlich von ihrem ersten Bestehen an verfolgt. Im ganzen Orient dagegen ist Sclavenarbeit ein unabweisbares wirthschaftliches Bedürfniss; was an dem einen Orte überflüssig, strömt an den Ort der Nachfrage und keine Macht der Weit wird soelch' einen Strom zu dämmen vermögen. In der That hat der Sclavenhandel, wie zu erwarten war, da ihm der Seeweg versperrt ist. sich auf den Landweg verlegt, und schon ist der Transport systematisch eingerichtet, so dass Tausende von Sclaven nach Norden bestirdet wurden. Allmählich beginnt man zu begreifen, dass so lange der Verkauf von Sclaven im Orient nicht gänzlich abgeschafft ist, was in islamitischen Ländern völlig unthunlich, dem Handel in Africa sich nickt Einhalt thun lässt. Wir wissen aber, dass die häusliche Sclaverei in Aegypten während der letzten Jahre nicht nur keineswegs abgenommen, sondern vielmehr grössere Verbreitung gefunden und numerischen Zawachs erhalten hat; ja diese Gattung Sclaverei hat selbst bei der christlichen Bevölkerung Fortschritte gemacht. Nachfrage nach Sclaven hat ferner nicht abgenommen in Arabien. Persien und Madagascar. Dagegen hat die englische Expedition des Sir Bartle einen neuen Sclavenmarkt am africanischen Festlande unter der Somalis am Cap Guardafui ausfindig gemacht. Diese Entdeckung ist so recht geeignet, das hoffnungslose aller Unternehmungen gegen des Sclavenhandel in's rechte Licht zu setzen, denn es gibt kein Mittel denselben am Festlande unter den Negervölkern selbst hintanzuhelten. Zu einer Jahreszeit, wo es für europäische Schiffe fast unmöglich is, an der africanischen Küste bis 2 oder 3 o n. Br. vorzudringen, wird der Sclavenhandel nach Brava und den Küstenplätzen nördlich von Aequator auf offener See betrieben. Bisher dachte man, dass Brava ein Stapelplatz sei, wo die Sclaven am Ende eines Monsums gelandt werden, um dort bis Beginn des nächsten Monsum zu bleiben, dass aber nach dem rothen Meere und persischen Golfe überführt werde Nun stellt sich heraus, dass bei der im Somali-Lande herrschends Nachfrage dieser Handel in Brava, Merka oder Mogodora thatsachid schon sein Ziel erreicht hat. Alle Einschränkungen, welche die Et länder demselben in Arabien auferlegt, haben also den Strom diese Handels keineswegs verstopft, sondern nur in ein an-:s Bett gelenkt Indem sie jetzt den Sclavenmarkt in Sansibar gesperre, haben sie see

nichts gethan, als ein neues, gleichfalls auf Sclavenarbeit gegründetes Handelscentrum geschaffen. Die Wenigsten, welche über diesen Menschenhandel schreiben, denken kühl genug, um zu erwägen, dass derselbe genan den nämlichen Gesetzen folgt, wie der Verkehr mit jeder auderen beliebigen Handelswaare. Der Sclavenhandel wird bestehen, so lange es dafür ein Angebot und eine Nachfrage gibt. Damit diese beiden aufhoren, be müsste Africa in die Reihe der ei vilisierten Länder treten. Aber nicht nur die Neger, auch ihre Nachbarn ringsunher müssten durchaus eivilisirt sein. Wenn man nun auch alles Ernstes an die Civilisirung des schwarzen Welttheiles schreiten wollte, so wird jedenfalls noch viel Zeit vergehen, ehe auch nur Spuren eines eivilisatorischen Wirkens daselbst sichtbar werden.

Während die europäische Gesittung sich abmüht, den Sclavenhandel in dem roben schwarzen Erdtheile zu unterdrücken, vermag sie selbst theilweise in ihren aussereuropäischen Gebieten einen Ersatz für die abgeschaffte Schwerei nicht zu entbehren. Wenn in solchen Colonien, z. B. auf mehreren Inseln der Antillen, die einmal begonnene Pflanzerarbeit fortgesetzt werden sollte, so blieb nichts anderes übrig als die nothigen Arbeitskräfte von aussen her zu beschaffen, und da für solche Niederlassungen weisse Einwanderung weder taugt noch überhaupt erhaltlich, so musste man sich and rwarts um menschliche Arbeiter um-chen. Man fand dieselben gar bald an drei Orten: in China, in Indien und in Polynesien. Kurz nach Aufhebung der Schwerei, im Jahre 1837, begannen die Engländer den ersten Versuch einer Einführ von ostindischen Arbeitern zu machen, die zwar nur Kulis, d. h. Arbeiter, hiessen, in Wirklichkeit aber kein besseres Loos als die früheren Negerschaven hatten. Seither hat sich der Kulihandel in fast eben so ausgedehntem Masse, entwickelt wie früher der Sclavenhandel erden Ostindie, hanptsochlich nach Westindien, der Neger, tade Guyana und Michities, Chinesen nach diesen drei Regionen, dann aber auch nach Tahiti enm die dort schnell aussterbenden Eingebornen zu ersetzen , Neu-Caledonien, Australien und Perú, Polynesier, ganz besonders Kanaken, nach den beiden letztgemannten Frdstrichen gebracht. Ucher diesen Menschenhandel in der Südsee und seine Scheusslichkeiten sind wir genugend unterrichtet, 2 und von den Gränelthaten auf Kulischiffen wissen die Tage-blatter der letzten Jahre genug zu berichten.

In politischer Hinsicht ist der Kuli selbstverständlich Null; social ist er nicht allein ein Arbeiter, sondern weniger selbst als ein Horiger;

One control valuate Mattel hozze, we have bankbar, abort such an fulchar except of the wave dood to translate our Lei ting force Arbeit on owners. Es hegt auf der Paulo, the line he has address having, all die Orientalen ou Sela en zu machen, dan is die Neger for ook in the liner gest gestigt, dannt die Neger observa auf Inner-Africa technackt und en vorden. Angen des über eine gesetzmassige Erscheinung im naturiehre Entwicklung und die Menschheit mit christlicher Pruderie sich entsetzenden Europa etwo dieller verschlicher hiebe.

<sup>%</sup> Siehe Austral 1870 No. 2 S. 47 48.

er besitzt nicht die Freiheit zu kommen und zu gehen, zu arbeiten und zu ruhen, wie es ihm gefällt; er ist mit einem Wort ein Sclave. 1) Man sieht also, dass die früher der Sclavenarbeit bedürftigen Regionen sich durch ein System zu helfen gewusst haben, welches nichts anders ist als die alte Sclaverei in neuer Form. Für jeden Denkenden ist dabei nur eingetreten, was da geschehen musste. Selbsterhaltung Fortpflanzung und Eigennutz haben stets die Triebfedern gebildet. welche jedes menschliche Gemeinwesen, von der robesten Anthropophagenhorde bis hinauf zu der höchst gesitteten Gesellschaft beherrschten und aller menschlicher Berechnung zufolge auch stets beherrschen Mit zunehmender Cultur nimmt auch der Eigennutz in gleichem Masse zu, und auf ihn ist zum Theil die Arbeit selbst zurückzuführen. Wer nichts für sich begehrt, nach keinem Nutzen verlangt. bedarf nur geringer Arbeit um sein Leben zu fristen; in den Tropen, wo die Natur verschwenderische Nahrungsfülle von selbst spendet. reducirt sich die Arbeit des selbstlosen uneigennützigen Naturmenschen fast auf Null; erst wenn der Eigennutz, das Verlangen über seine Mitmenschen einen Vortheil — wäre er noch so primitiv — ins Spiel kommt, ist die Entwicklung der Arbeit denkbar. In den weniger begünstigten Himmelsstrichen der gemässigten Zone, wo die Natur sich die zum Lebensunterhalte nothwendige Nahrung mitunter nur mit harter Mühe entreissen lässt, sehen wir dessgleichen die weniger begehrlichen Menschenstämme, die vom Eigennutz minder regierten, and auf tieferer Culturstufe stehen. Die egoistischen Chinesen haben unter allen Völkern des asiatischen Continents dagegen die höchste Bildungsstufe erklommen. Die Gastfreundschaft, diese patriarchalische, uneicennützige Uebung der nomadischen Horden, verschwindet mit wachsender Cultur. Dass demnach der Eigennutz auch die schon hoch entwickelten britischen Colonien lenken würde, durfte niemanden überraschen, konnte vielmehr von jedem vorausgesehen werden.

Es wäre schwierig, das Loos der Kulis in einem düsterern Lichte zu erblicken als es bei uns der Fall ist, und trotzdem müssen wir die Frage aufwerfen, was mit dem humanitär klingenden Gejammer allein bezweckt werden soll? Man weist auf das entsetzliche Loos der bei der Guano-Ausbeutung auf den Chincha-Inseln<sup>2</sup>) oder beim Bane der

<sup>1)</sup> Ueber die Zustände der Kuli geben zwei Werke eingehonde Auskunft: We Coolie: his Rights and Wrongs: Notes of a journey to british Guiana, with a review of the system and of the recent commission of inquiry. London 1871. 80.; dann: Josef Beaumout: The new Stavery. London 1871. 80.

<sup>4)</sup> Man entwirst davon haarsträubende Schilderungen, die gawise buchstäblich webr sind. Seit den letzten zwanzig Jahren sollen weit über 40,000 Kulis dort ihr Leben eingehüsst haben. Allein es ist nicht abzuschen wie dieser einmal an und für sich abzihaften und ge-undheitswidrigen Arbeit auf den völlig unbewohnten Inseln andere allen Leib gegangen werden könnte. Setzen wir einmal den Fall, es wären nicht Kalla, sondern sreie, bezahlte Arbeiter mit der Guano-Ausbeutung beschäftigt. Lessen wir die Rücksicht ganz bei Seite, dass für den Weissen z. B. das Klima noch tödtlicher unter alle für den gelben Menschen, würde dadurch die Arbeit weniger skellagt, weisen.

l'anama-Isthmus-Eisenbahn beschäftigt gewesenen Kulis hin, welche das dortige morderische Klima zu Tausenden hinwegraffte. Kann es aber irgend Jemanden geben, der desshalb z. B. das Nichtexistiren dieses hochwichtigen Verkehrsmittels wünschen würde? Der Bau der Panamábahn wäre natürlich für freie Arbeiter nicht um ein Jota weniger verderblich gewesen. Der Franzose besitzt für derartige Situationen das sehr treffende, dem praktischen Leben entnommene Sprüchwort: on ne peut pas faire d'ommelette sans casser des oeufs. Und es bedarf eben keiner sonderlichen Weisheit, um einzusehen dass, wo immer derartige Arbeit zu verrichten ist, man nur die Wahl hat, die Arbeit entweder ganz ungesehehen zu lassen oder aber sie trotz aller Opfer an Gut und Menschenleben zu vollbringen. Die Culturgeschichte lehrt, dass man stets den letzteren Ausweg gewählt hat. Der für die europäische Menschheit daraus entspringende Gewinn, darüber kann in ihren Augen kein Zweifel bestehen, wiegt im reichlichsten Masse den Untergang vieler Tausende auf. The second of the rains.

verderbenbringend für den freien als für den Kuliarbeiter sein? Und hat jener, dessen gefühlvolles Herz der naive Wunsch beschleicht, es möge mit dem Guano der Chincha-Insein recht bald ein Ende haben, bedacht, welche diese allerdings einzige gründliche Lösung der kulifrage auf den Chinchas für die Guano verzehrenden europäisischen Länder hat? Welche Lage durch die Erschöpfung der peruanischen Guanolager den deutschen und englischen Landwirthen droht, ist allgemein bekannt. Wurden diese gesegnsten Landstriche auch nur Ein Jahr ihrer Blüthe zu opfern geneigt sein, den auf den Chincha-Insein verkommenden Kulis zu Liebe?

------

# Die Cultur der Gegenwart.

# Entwicklung der modernen materleilen Cultur.

Nur an den allgemeinsten Umrissen lässt sich die grossartige Estwicklung der materiellen Cultur in der Neuzeit andeuten. Die wissenschaftlichen Forschungen im XVIII. Jahrhunderte hatten, wie wir geschen, das Zeitalter der Maschine vorbereitet und ermöglicht. Auf der Maschine aber beruht der Aufschwung und die Ausbreitung der modernen Industrie, die ihrerseits wieder die Erweiterung des Welthandels zur Folge hatte, der ihr in stetem Wechselverkehre aus den entlegensten Theilen des Erdballes die Stoffe zur Verzebeitung zuführt. Die let ten drei bis vier Decennien des verdossenen Jahrhunderts legten den Grund zu der Handelsgrösse Erglands, dem Scenacht die Meere beherrschte; die Industrie ing noch in der Wiese der Handel beschränkte sich noch vorwiegend auf den Schwenken die Verkehrswege im Königreiche selbst waren noch unvollkannen ? Der Umschwung trat naturgemäss ein mit der Fanfihrung der Machine Indem sich ihr Gebranch über die Culturländer Europa's alle the ausdebite, rief sie überall die Entwicklung der Indiastrie in a Leben und der dadurch immer mehr Nationen in die Kreise des Webbande's limen

Der Leitpunkt dieser grossen Wandlung in der materiellen Colorials ein der einspalsien Menschheit gerale am nethwenlich wan. De de aller Kriege und Epidemien stand die Ziffer die extrassion Bewilkeitung geren Ende des XVIII Jahrhanderus bach der einscheit des Mottelaltes und war in angenscheinlichen, miterscheiden sich aber de Wards in Jegorien. Denter mehr erschöften sich aber de Wards in des die Verlagseiten behanten Karupals, mitter weite des Solens den Besitteland in weite der Verlagseiten von des Bodens der Bewilkeitung de

ausschlaggebendes natürliches Moment für die geringere Cultur entschwundener Epochen und die Hinfälligkeit aller diesbezüglichen Veriammungsurtheile. Mit der steigenden Bevölkerungsziffer stieg auch die Civilisation, die dann wieder die Mittel brachte zu weiterem numerischen Wachsthume, indem sie der Menschheit neue Nährquellen erschloss. Die Maschine kam rechtzeitig auf, um den Uebergang vom Ackerbaustaate zum Industriestaate zu ermöglichen, ein Uebergang, der eine neue gewaltige Phase der europäischen Culturentwicklung bezeichnet.

Unter "Maschine" verstehe ich natürlich überhaupt jedes Instrument, welches mechanische Kräfte an Stelle der Menschenhände setzt. Die allzemeinen Wirkungen der Maschinen gehen dahin, dass sie Erzeugnisse, Waaren liefern, deren Preise um so billiger werden, je mehr sie unter sonst gleichen Umständen Naturproducte sind. Mit anderen Worten, die Naturproducte vertheuern sich, während die Kunstproducte sich verbilligen. Die Geschichte aller Volkswirthschaften von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage bewahrheitet die Richtigkeit dieses Satzes; die Maschine batte aber zur Folge, diese gesetzmässige Wirkung zu beschlendigen, indem sie ein zweites grosses Entwicklungsgesetz, die Theilung der Arbeit, nach allen Richtungen hin vertiefte.

Als Maschinen sind auch die drei Erfindungen zu fassen, welche am meisten dazu beitrugen, das moderne Culturleben umzugestalten: die Dampfschitte, die Eisenbahnen und der electrische Telegraph Die ungeahnten Wirkungen dieser Maschinen sind oft genug aufzezahlt und geschildert worden als dass ich mich hier des Längeren darüber verbreiten sollte; ich darf sie als bekannt voran setzen. Sie kamen zumachet dem Verkehre zu Gute, indem sie die Entfernungen verringerten, Fernes an einander rückten und klar machten, welch' unschatzbarer Werth der Zeit zukomme. Sie forderten den Austausch der Gater wie der Gedanken, sie liessen die Pulse des Culturlebens der Volker hüfiger aber auch rascher schlagen. Sie gestatteten der materieller Cultin eine Intensität zu erreichen, die bisher noch kein Zeitalten besehaut, indem sie die Producte der Industrie in Kreise verbachter, die fernale von ihrer Erzengungsstätte liegen und dort den Unbemittelt in die Beschaffungen von Dingen ermoglichen, die sotist weiter der Hobe der Transportkisten unerschwinglich wären.

Die Ports britte und naturliche Entwicklung der materiellen Cultur, wer sie die hodie Letindungen und das Maschinenwesen, durch die Frie sterung des Hardebserskebres sieh heute offenbart, veranschaulicht Nichts terflicher al. die sechs Weltausstellungen, welche im Laufe des verbesersen letzten Verrehahrbunderts in London, Paris, Wien und Philodelphia veranstaltet wurden. Die Eigenart der Volker tritt schoolse ein alsen plastisch zu Tage und ein Vergleich zwischen diesen legisch ein hart, dies auch jede een ihnen eine nieue Idiee zur Gestaup bei det, die allemat mit der vorigen in sachlichem, naturgebrachte Zeilangerbeit stand. Seien en Anlange des XIX Jahrbunderts behangtet. Frankreich in Sachen des Geschmackes und der Mide, besteher im Seidenwaren, Bronces und Bijouterie-Arbeiten und Tossbeitelbeit den Vorrang selbst von dem gewerbreichen Gross-

britannien, sowie überhaupt was Eleganz, Niedlichkeit und Bequemlichkeit betrifft, die französischen Industrie- und Kunstproducte obenan Anders in Deutschland und Oesterreich noch in viel späterer Zeit, wie die Wiener Industrie-Ausstellung vom Jahre 1845 darthet. Der vorwiegende Charakter der deutschen Manufacturwaaren lag in ihren niederen Preisen, eine Folge des Ueberflusses und der guten Qualität der Rohstoffe, noch mehr aber der Handarbeit, die den einfacheren Geschmacke und haushälterischen Leben des Volkes genügte. So waren denn die Kleinhandwerke noch sehr stark vertreten, die Grossindustrien noch vielfach in den Hintergrund gedrängt. Die wahrhaft kosmopolitische Entwicklung, der späteren Ausstellungen zeigt des immer vollständiger gelingende Einbeziehen der ferne stehenden Völker in den Culturkreis der mitteleuropäischen Nationen. Zu den ersten Weltausstellungen liefert nämlich die Nation, von welcher sie abgehalten werden, den grössten Theil des Materials, bei den späteren tritt des Ausland und zwar auch das aussereuropäische immer mehr in seine Rechte. Die erste Ausstellung griff ferner fast nirgends über den Rahmen der wirthschaftlichen Arbeit hinaus; auf der nächstfolgenden Exposition zu Paris erscheinen schon Kunstwerke und das französische Empire nimmt ausdrücklich für sich das Vorrecht in Anspruch, der übrigen Welt ein Exempel zu statuiren von der innigen Allians zwischen Kunst und Industrie, ein Exempel, welches wahrhaft behabrechend für England, Deutschland und Oesterreich wurde, indem diese in der Organisation des kunstgewerblichen Unterrichts, in der Grandung von Kunst- und Gewerbemuseen und in der Wiederbelebung unzähliger alter Kunsttechniken mit Frankreich zu rivalisiren begannen. Die nächste Londoner Weltausstellung 1862 nahm das Unterrichts- und Bildungswesen in ihren Rahmen auf, während jene von Paris 1867 der Strömung der Zeit den ungeschminktesten Ausdruck verlieh und sich als socialökonomisch präsentirte, ein Zug den die Exposition in Wien 1873 in quantitativ noch vollendeterer Weise versinnlichte, und nach deren Ergebnissen wir einen letzten Blick auf die materielle Culturentwicklung werfen wollen. 1)

Als Grundlage jeder späteren und höheren Thätigkeit des Meschengeschlechtes seien denn vor allem die Zweige der Urproduction in's Auge gefasst. Mit der Zunahme der Bevölkerung und mit der civilisatorisch nothwendigen Steigerung ihres relativen Bedärfnisses müssen auch die Anforderungen wachsen, welche an die Land- und Forstwirthschaft, an den Bergbau und das Hüttenwesen gestellt werden. In Europa allein hat die Einwohnerzahl seit vierzig Jahren um ungefähr 75 Millionen Menschen zugenommen und diese Messchen wollen heute durchschnittlich mehr Brod, mehr Fleisch ver-

<sup>4)</sup> Dies und das Nächstfolgende nach der lichtvollen Abhandlung Pref. Dr. F. X. Neumann's Die Wiener Weltausstellung (Ausland 1874 No. 1. 4. 7. 9. 11). Bu mir über die Ausstellung zu Philadelphia begreiflicherweise im gegenwärtigen Augsblicke noch keine wissenschaftlich verarbeiteten Beriehte vorliegen bönnen, so vermit ich von ihren Resultaten an dieser Stelle noch keine Notiz zu nebmen.

zehren, sie verbrauchen viel mehr Kohle und Eisen, als ihre Vorfahren aus früheren Generationen. Infolge dessen sind zuvörderst die Producte des Ackerbaues und der Viehzucht in den letzten Jahrzehnten rapid theuerer geworden, sie sind an einzelnen Orten seit zwanzig Jahren viermal so rasch im Preise gestiegen, als durchschnittlich die Manufacte. Die räumliche Ausdehnung der Bodencultur hat ibre sehr bestimmten Voraussetzungen. In den alten und dichtbesiedelten Wirthschaftsgebieten ist die productive Fläche bereits völlig im Anbau; es handelt sich also um die Einbeziehung neuer Productionsländer in den Kreis der Absatzmärkte. Diese stösst in Betreff der Nahrungsmittel und Rohstoffe auf mehr Schwierigkeiten, als anderwärts, weil alle Erzeugnisse des Bodens und der Viehzucht bei relativ geringem Werthe grosses Volumen and Gewicht haben and viele derselben rasch dem Verderben unterliegen, also einen länger dauernden Transport Diese Schwierigkeiten sind in der überraschendsten nicht zulassen. Weise bewältigt worden. Zunächst tritt für die Versorgung mit Brodfrüchten der Umschwung, welcher im Jahre 1867 erst in seinen Anfängen zu erkennen war, als vollendete Thatsache hervor. Getreidehandel hat durch Verbesserung der Verkehrswege und der Handelseinrichtungen, sowie durch den Uchergang von den relativ minderwerthigen zu den werthvolleren Producten die ausgedehntesten neuen Territorien für die Ernährung der Menschen erobert; alle civilisirten Theile der Erde bilden heute einen einzigen grossen Markt, dessen Interessen solidarisch geworden sind. Selbstverständlich bemüht man sich, die Erzeugnisse der dünnbevölkerten fruchtbaren Gebiete jenen der bereits ansgesaugten oder durch Industrie und Städteleben dichtbevölkerten Länder zuzufuhren. So kommt es, dass der Westen America's regelmässig nicht blos den ganzen industriellen Osten der Vereinigten Staaten, sondern auch Grossbritannien und die Länder des europäischen Continentes in ausgiebigster Weise mit Brodfrüchten versieht. Gleich dem jungfräulichen Boden im Nordwesten America's muss auch jener des russischen Humusgebietes als der bedeutendste Ernahrer der gewerbetreibenden Bevölkerung in Europa und America angeschen werden. Es wäre nimmer möglich, so ungeheuere Quantitaten von Brodfrüchten seibst unter Mithulfe der üppigsten Natur zu produciren, wenn die Menschenhand an das einfache Werkzeug gewiesen, wenn ihr nicht die Maschine dienstbar gemacht wäre. Die landwirthschaftliche Maschine aber, vom einfachen Wurzelschneider bis zum vollendeten Dampfpflug, bildet eine der hervortretendsten Signaturen des seit zwei Jahrzehnten auf diesem Gebiete vollzogenen Fortschrittes. Der Dampfpflug, ein Instrument von culturgeschichtlicher Bedeutung, ist ein wesentlicher Factor, um unsere Ernährung mit Brodfruchten ausgiebig und regelmässig zu organisiren. "Das Areal, welches in Europa aflein jahrlich zur Erzeugung der Nahrungsstoffe nothwendig geworden ist, beträgt eirea 250 Millionen Hectaren. Angenommen, dass diese gesammte Fläche im Jahre nur einer zweimaligen Bearbeitung des Bodens mit irgend einem Ackergeräthe unterworfen werden muss, um ihrem Zwecke zu dienen, und dass eine durchschnittliche Bodencultur die Kraft von 2 Paar Pferden Tage lang per Hectare in Anspruch nimmt, so müssen der Agricultur während der 100 im Jahre durchschnittlich für derartige Arbeiten zu verwerthenden Tage nicht weniger als 20 Millionen Pferdekräfte zur Verfügung gestellt werden." Es können aber durch die Dampfeultur erfahrungsgemäss durchschnittlich zwei Drittel der menschlichen Arbeitskraft ersetzt werden.

Eine auf dem gewerblichen Gebiete längst beobachtete Erscheinung wiederholt sich jetzt auf jenem der Agricultur; mit dem Uebergange zu grösserer Intensität und zur localen Gruppirung der Production wird die Theilung der Arbeit immer allgemeiner üblich, und mit derselben tritt der auf einer Seite herrschenden Massenhaftigkeit andererseits die Mannigfaltigkeit entgegen. Gegenüber den ungeheueren Quantitäten von Brodfrüchten, welche in den hauptsächlichen Agriculturstaaten gewonnen werden, stehen die Futterfrüchte, Handelsgewächse und Erzeugnisse des Gartenbaues in anderen Ländern im Wo neben einer dergleichen intensiven Ausnützung des Bodens das Ackerland auch noch dem Getreidebau gewidmet wird. um Ueberschüsse über den eigenen localen Bedarf zu erzielen, wird die Concurrenz wesentlich eine Frage des Transportes der Producte zu den Märkten. Daher trachtet man von dem Getreidehandel zu der Mühlenindustrie und dem Mehlhandel überzugehen. Viele Analogien zu der bisher besprochenen Charakteristik der Getreideversorgung bietet der Fleischhandel. Australische Fleischconserven, die Fabrikate der Liebig Company gehören hieher. Es genüge, auch an die grosse, dem letzten Quinquennium angehörige "Wanderung der Production" zu erinnera, welche mit der Colonial-Schafwolle im Kampfe gegen die einheimische europäische vor sieh ging. Die europäischen Schafzüchter beherzigen die Lehre der letzten fünf Jahre, wenden sich der rationellen Production hochfeiner Wollen zu und überlassen den Massenimport der gemeinen Wolle den Squatters jenseits der Atlantis und in den Colonies. Auch die Forstwirthschaft muss einem ähnlichen Zuge der Zeit folgen; auch hier tritt das Maschinenwesen und die Intensität der Cultur die Herrschaft an. Der Rohstoff, einst die Hauptsache, wird zurückgedrängt; industrielle, möglichst an Ort und Stelle gerückte Etablissements verfeinern den gefällten Stamm zu dem Mercantillek zu baulichen und architektonischen Verwendungen aller Art. strengungen werden gemacht, um dem Holze den höchsten Werth verleihen. Sowie dieses erreicht ist, nimmt die Absatzthätigkeit gast neue Dimensionen an und das Holz wird zu einer Waare des Web-Die Concurrenz der Colonialhölzer aber, der prachtvoller Producte aus Canada und Australien, die 1862 die ganze Welt in Staunen versetzten, ist geschwunden; denn je weiter die Arbeitsthellung geht, desto zuverlässiger kann man behaupten, dass der Markt für alle Rivalen, für jede Specialität Raum hat.

Zur Signatur des heutigen Wirthschaftens gehört die Umwanding der Hausgewerbe und des Handwerkes in die Grossindustrie und den Fabriksbetrieb. Von vorneherein lieseen sich für des

normalen Verlauf dieses in die Culturgeschichte tief eingreifenden Processes allgemeine Gesetze aufstellen, nach welchen sich derselbe voraussichtlich immer und überall vollziehen muss. Der nächste Anlass, um das Hansgewerbe und das Handwerk durch die in mächtigen Dimensionen arbeitende Maschinenindustrie zu verdrängen, liegt offenbar in dem Vorhandensein eines wachsenden Verlangens nach gleichartigen Gegenständen des Gebrauches und Verbrauches. Ein solches Verlangen tritt um so intensiver hervor, eine je grössere Anzahl von Menschen dichtgedrängt beisammenwohnt und je höher die relativen Bedürfnisse jedes Einzelnen steigen. Daher ist a priori anzunehmen, dass dort, wo die Population zahlreicher ist oder wo bei gleicher Dichte derselben der Wohlstand und die Lebensgenüsse höher entwickelt sind, auch ein grosserer Anlass zu dem Ersatze der Kleingewerbe durch Fabriken ge-Andererseits muss sich innerhalb derselben Bevölkerung wieder ein graduell stärkerer oder minder starker Impuls für diese Umwandlung fuhlbar machen, je nachdem die Artikel, um welche es sich handelt, dem Verbrauche gegenüber ein verschiedenes Verhalten zeigen. Die Grossindustrie wird eher am Platze sein, wo der Verbrauch ein sehr gleichförmiger und bei allen Ständen herrschender ist; sie kann dagegen länger entbehrt werden, wenn der Bedarf individuell verschieden und so specifisch ist, dass man grössere Mannigfaltigkeit der Producte verlangt. In Folge dieser beiden wirkenden Ursachen muss also auch die Verdrängung des Handwerkes durch die Grossindustric in doppeltem Sinne mit eherner Nothwendigkeit vor sich gehen. Erstens geographisch in derselben Richtung, wie der Uebergang von der dunnen niedrigeivilisirten zu der diehten, hochgebildeten, an alle Lebensgemisse gewöhnten Bevölkerung; und zweitens sachlich, von den Gegenständen des Massenverbrauches immer weiter schreitend zu jenen des minderen Consums. Die concreten Zustände, welche man in einer bestimmten Zeitenoche und in einem bestimmten Lande findet, sind die complexe Wirkung der beiden eben erwähnten Ursachen. In dieser Art lässt sich das Naturgesetz des unter unseren Augen sich vollziehenden Ueberganges in der grössten Allgemeinheit aufstellen.

Nun lässt sich der Nullpunct der Grossindustrie nach den oben aufgestellten Gesichtspuncten geographisch in das Centrum Asiens verlegen, wo zugleich der Culminationspunct der Hausgewerbe zu suchen ist. Von dort nimmt die Bedeutung der letzteren allmählig gegen den Westen von Asien und über den Osten von Europa fortschreitend ab. Die Grossindustrie nimmt in gleichem Sinne an steter Bedeutung zu, indem sie ihr Maximum im westlichen Europa und in den östlichen Theilen America's erreicht, wo wieder der Nullpunct des Kleingewerbes liezt. Noch weiter nach Westen vorwärts schreitend, gelangt man auf dieser Rundreise in die Gebiete der Hausgewerbe und zu dem ursprunglichen Ausgangspuncte zuruck, welcher mit demjenigen Theile der Erde so ziendich zusammengefallen scheint, wohin von Vielen die ursprungliche Heimath des Menschengeschlechtes verlegt wird. Der Cultur- und Gewerbezustand der centralasiatischen Völker charakterisirt sieh durch die Kindheit der beschränkten Hauswirthschaft. Die Be-

wohner von Turkestân, Afghanistân, des Kirgisenlandes und der übrigen angrenzenden Chanate kennen noch keinen anderen als den Hausbedarf. Von dem natürlichen Reichthume an Baumwolle, Seide, Metallen u. s. w. machen sie keine andere als die roheste eigene Verwendung Turkestân sind es vorwiegend Stickereien, Netze, Seilerarbeiten, primitive Gespinnste, Felle und Pelzwerke und die ersten Verarbeitungen der Seide, welche dafür Zeugniss ablegen. In Indien aber liefern die zierlichen Handarbeiten aus Elfenbein, Holz und Silber und die auf dem Handwebstuhl erzeugten Shawls ein beredtes Beweismittel für den aufgestellten Satz. Der Uebergang vom ärmlichsten Hausgewerbe zu den ersten Stufen des Handwerkes vollzieht sich allmählig einerseits in der Richtung über Persien nach Kleinasien, dem östlichen Russland und der Türkei, andererseits nach Süden unter dem Einflusse des europäisch besiedelten Ostindien. Um uns bei den vielen Uebergangstadien nicht länger aufzuhalten, sei gestattet, nur noch in Russland das gewaltige Zusammenplatzen der beiden wirthschaftlichen Unternehmungsformen zu verfolgen. Da legt der Osten des Reiches eine Fülle von Producten einer sehr bedeutenden Hausindustrie vor: Hobarbeiten, Leder- und Kürschnerwaaren, viele Metallarbeiten, wie Messeschmiede-, Nagelschmiede-Waaren u. s. w. und auch Textilwaaren: denn selbst die Baumwollindustrie beschäftigt noch 350,000 Hausarbeit Noch immer herrscht in den östlichen Gouvernements jener eigenthe liche Zustand, dass der Arbeiter gewerbliche Thätigkeiten neben 📥 landwirthschaftlichen, also nur in gewissen Monaten des Jahres betreilt während vorwiegend in den westlichen Gouvernements die in dermit Industrie beschäftigten ungefähr 100,000 Fabrikarbeiter mit mehr als 1,600,000 Baumwollspindeln und auf 13,000 Kraftwebstüllen die Massen production dieser Artikel betreiben. Der bisher in seinem geographischen Laufe verfolgte Uebergangsprocess schreitet in der Türkei und den Domisländern weiter nach Westen fort. In Oesterreich-Ungarn endlich beginnt die entschiedene Superiorität des Fabrikswesens, und je mehr wir uns hier von dem Osten entfernen, desto klarer drückt die Grossindustrie im Gepräge der gesammten Production auf. Die Gegensätze zwischen Ungarn und Böhmen oder Vorarlberg bilden eines der schlagendsten Beispiele, dass sich das Uebergewicht der Fabrikindustrie nach den Westen hin immer steigert; dieselben Erscheinungen munifestiren sich in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Belgien und gelangen in Grosbritannien zur Culmination. Auf der Wanderung über den Ocean met den Vereinigten Staaten von America sehen wir in ehenso editanter Weise den Beginn des Rücklaufes; denn in Nordamerica ist die Grosindustrie höchst merkwürdig auf die dem europäischen Westen, d. 1 den Culminationspuncte des Fabrikwesens näher liegenden Territorien sammengedrängt, während der Westen noch immer vorwiegend me Ackerbau neigt; hier beginnt wieder die Geltung des Hausseweites welche sich über den stillen Ocean nach Australien, Japan und Chia In diesen beiden aufblühenden Staaten Ostasiens ist die kleine Hausindustrie, das emsige Gewerbstreiben des Einzeln 10 h entscheidend Kunstbronzen, Cloisonnés, Lackwaaren, Malereien, ka legen ein lattredendes Zeugniss dafür ab. Ein Artikel wie Seidengewebe, welcher in Lyon allein eirea 140,000 Fabrikarbeiter an 70,000 Webstühlen beschäftigt, wird in der Kwangtun-Provinz noch im Hausgewerbe oder von armen, im Solde der Webermeister stehenden Arbeitern in der primitiysten Weise hergestellt.

Was nun den zweiten, den sachlichen Factor anbelangt, so zeigte sich allenthalben, dass dort, wo schon die Vorbedingungen für einen umfangreicheren Verkehr gegeben sind, die Fabrikindustrie ihren Ausgangspunct bei den Artikeln des Massenconsums nimmt. diesen steht allemal die Textilindustrie voran, ihr folgt die grosse metallurgische, besonders die Industrie des Eisens und seiner Abkömmlinge, weil dieselben den allgemeinsten Bedarf berühren, dann die chemischen Industrien, die auf den gewöhnlichen Hausgebrauch und endlich auf Nahrungs- und Genussmittel bezüglichen Gewerbe. In der That hat geschichtlich die mächtigste aller Textilindustrieen, jeue der Baumwollwaaren mit dem Verdrängen des Kleinhandwerkes den Reigen eröffnet, ihr folgte fast gleichen Schrittes die der Schafwollwaaren, hierauf die Seidenindustrie und zuletzt kam Leinen - bei welchem sich bekanntlich die Hausindustrie innerhalb dieser Gruppe relativ am längsten erhielt. Unter den metallurgischen Industrien begann derselbe Wettkampf bei der Erzeugung des Roheisens; er ist in den meisten Theilen der Erde schon so lange zu Gunsten des Grossbetriebes entschieden, dass man nur in ganz vereinzelten abgeschiedenen Gebirgsländern (z. B. in Theiler von Oberkrain) noch Spuren des ursprünglichen Kleingewerbes (Bauernhochöfen u. s. w.) findet. Naturgemäss muss sich innerhalb jeder grossen Industriegruppe der Uebergang vom Handwerk zum Fabriksbetriebe bei jenen Artikeln zuerst erkennbar machen, welche die Grundlage der folgenden Verarbeitung bilden; später tritt er auf den höheren Verarbeitungsstufen und erst zu allerletzt bei den feinsten und mannigfachsten Erzeugnissen hervor. Diese Vorgänge pflegen sich auf fast typischem Wege zu vollziehen. Den Anfang macht stets die Einführung eines verbesserten Werkzeuges an Stelle der schwierigen Handarbeit; bald werden diese Werkzeuge combinirt und zu einer Arbeitsmaschine, deren Gebrauch zunächst nur die einzelnen Verrichtungen des Gewerbes erleichtert und unterstützt, aber noch immer das Handwerk als solches bestehen lassen kann. Sobald aber der nächste Schritt, die Verbindung mehrerer von einzelnen Arbeitsmaschinen verrichteten Theile oder gar die maschinelle Herstellung des complicirten Ganzen erfolgt, beginnt die Herrschaft der Fabrikindustrie. Denn da werden die Dimensionen meist so gross, dass der Arbeiter nicht mehr zur mechanischen Bewältigung genugt; es wird nothwendig, elementare Krafte als Motoren zu verwenden, und mit dezen Hinzutritt ist die Rentabilität des Kleingewerbes dahin, seine wirthschaftlichen Krafte werden unzureichend, der fabrikweise Grossbetrieb ist allein rationell und lohnend. Zwar wird durch das Auskunftsmittel der immer allgemeineren Eingang findenden Motoren fur Kleingewerbe ein kleiner Aufschub gewährt; aber eben nur ein Aufschub, keine definitive Lösung. Im Allgemeinen liegt schon in den technischen Fortschritten die Tendenz, die Arbeitsverrichtungen des

Kleingewerbes zuerst zu erleichtern, dann immer mehr davon auf sich zu nehmen; endlich den Handwerker zu depossediren, zum Arbeiter in der Fabrik und zum intellectuellen Leiter der Maschine zu machen. Einige eclatante Beispiele mögen diese Behauptung illustriren. Da sehen wir vorerst in der Textil-Industrie jene Metamorphose vom Brennpuncte aus immer weitere Arbeitszweige treffen. Dass die Spinnmaschine den Handspinner, der Powerloom den kleinen Weber verdrängt, bedarf kann der Erinnerung; aber fast Alles, was im weiteren Verfeinerungsprocesse aus Garn und Gewebe hergestellt werden kann, gehört ebenfalls schon der Maschine an. Die Bekleidungs-Industrie war ausschliessend und ist noch vielfach Hausgewerbe; aber schon rückt von allen Seiten die Maschine in's Treffen. Die erste Bedingung, der Massenconsum, und zwar ein ziemlich gleichartiger, ist vorhanden; die Trachten und Kleider werden immer uniformer, und statt des Bestellens wird das Auswählen unter den fertigen Vorräthen üblich. Aehnlich wie dem ehrbaren alten Schneiderhandwerke ergeht es der Zunft der Schuhmacher. Es ist nicht mehr selten, dass Etablissements 500-600, ja bis zu 3000 Arbeiter im fabriksweisen Betriebe beschäftigen und täglich 800-1000 Paar Schuhe und darüber liefern. So wenig als hier bietet neuestens die Handschuh- oder die Hutfabrikation dem Handwerker ein sicheres Asyl; auch dafür rückt eine Maschine nach der anderen in den Gebrauch ein. Von diesen gewöhnlichen zu den feinsten Bestandtheilen der Kleidung ist nur ein kleiner Schritt. Das Stricken, ein seit zwei Jahrhunderten auf den häuslichen Kreis beschränkter Erwerbzweig, wird durch den Wirkstuhl, durch den Kettenstuhl, Rundstuhl und durch die Strickmaschine allmählig auf allen Gebieten verdrägst. Das Sticken und Tambouriren, eine historisch und für gewisse Localitäten noch heute so bedeutende Beschäftigung des Hausgewerbes, mass der für den Massenbedarf arbeitenden Stickmaschine weichen. Nicht viel besser geht es den Spitzen, wo der Bobbinetstuhl die Handspitze für den gewöhnlichen Massenverbrauch aus der Concurrenz verdrägs und der Spitzenklöppelei ein Ende zu bereiten droht, der Metallund Holzbearbeitung, wo ein Heer von Arbeitsmaschinen dem Kleisgewerbe immer gefährlicher wird, wo die Fabrikindustrie die Spendet. Tischler, Schlosser, Drechsler, aus ihren Werkstätten depossedirt; den analogen Entwicklungsgang kann man bei der Buchbinderei und des Tapezierarbeiten verfolgen, oder aufmerksam machen, wie der Kleismüller von Einst der mit den vortrefflichsten Mechanismen betriebenen grossen Mühlenindustrie weichen muss. Eines allerdings darf nicht übersehen werden. Es gibt ein Gebiet, auf welchem diesem Process Einhalt gethan werden kann und bereits Einhalt gethan ist. Des ist das individuelle Gebiet, auf welchem es sich um wahre Kunsttechell handelt, wo der Kunstsinn und Geschmack des Arbeiters entschei Auf diesem Gebiete vermag keine Maschine dem Arbeiter seine Herschaft streitig zu machen; auf allen übrigen aber hält sie ihren Einzel

Unter den geschilderten Umständen erhält der Welthandel einstets wachsende Bedeutung. Die Angriffe gegen die Bollwerke, die noch bis in die Mitte des XIX. Jahrhunderts die ! von einander

isolirten, werden von zwei Seiten zugleich geführt: von der Technik und von der Verwaltung. Jene schiebt die Pionniere des Welthandels immer weiter vorwärts in früher verschlossene Gebiete, diese sichert deren Existenz und internationale Anerkennung. Die Telegraphenlinien der ganzen Erde haben in den Jahren 1867--1872 von circa 49,000 auf mehr als 66,000 geographische Meilen Länge zugenommen, was einer fortschreitenden Ausbreitung derselben um mehr als ein Dritttheil gleichkommt. In dieser einzigen Thatsache liegt schon ein genügender Hinweis auf den Sieg des kosmopolitischen Geistes; besonders da der Telegraph den Gedankenaustausch über Gebiete vermittelt, welche nach jeder anderen Art des regelmässigen Verkehrs unzugänglich Telegramme eilen über den Erdball, von San Francisco durch den americanischen Continent und den atlantischen Ocean nach Europa, von hier nach Kleinasien und den persischen Meerbusen nach Indien oder durch die sibirische Steppe bis an den Amur und nach Ostasien. Seitenlinien schliessen Japán so gut als Australien in diesen magischen Gedankenkreis ein. Das Eisenbahnnetz, welches 1867 in allen Welttheilen etwas über 21,000 geographische Meilen betrug, ist in dem folgenden Quinquennium auf 32,000 Meilen, d. i. um die Hälfte ange-Der die Menschheit verbindende Schienenstrang durchbricht die Kette der Alpenriesen in Europa, so gut wie jene der Sierra Nevada und der Cordilleren in America und reicht bald von einem Endpuncte dieser Continente bis zum anderen. Nach einer begründeten Durchschnittsrechnung dürften täglich 4 bis 4 2 Millionen Personen und gegen 40 Millionen Centner Güter auf den Bahnen befördert werden. 13 In ahnlicher Weise bringt die "Weltpost" einem Jeden "täglich Nahrungsmittel des sittlichen, intellectuellen und politischen Lebens und kommt von allen Theilen der Erde mit derselben Regelmässigkeit. wie die Sonne." Für die Jahre 1865 1867 schätzte man die Höhe der gesammten Correspondenz auf 2300 Millionen Briefe; nach den neuesten Daten werden jetzt jährlich 3300 Millionen Briefe durch die Post expedirt, das macht pro Tag 91, Millionen, oder in jeder Secunde 100 Stuck. Fr Erinnern wir uns schliesslich noch des Anwachsens der Dampferflotte in der Handelsmarine, so vervollständigt sich das Bild der technischen Hilfsmittel des Welthandels. Angesichts eines so gigantischen Apparates von Bewegungswerkzeugen steigen die Gütermassen, welche die Bewohner dieses Planeten unter einander tauschen, in unaufhaltsamer Progression. Die Summe aller durch die Ein- und Ausführ umgesetzten Werthe wurde für das Jahr 1860 auf eirea 30,000 Millionen Mark veranschlagt, für zehn Jahre nachher (1870 -- 1871) aus den officiellen Handelsausweisen auf 16,340 Millionen Mark berechret. Daraus ergibt sich eine Steigerung des Aussenhandels um 54 Procente; mit anderen Worten; in einem Decennium ist die Weltwirthschaft um die Hälfte intensiver zum Ausdrucke gelangt, als vorber.

Vgi die Lebersichten in Rehm, a geographischen Jahrbach. 1 AV i Weltport und Luftschijfsahrt von Dr. happhan. Berlin 1814.

Um diesen Aufschwung auf alle mitwirkenden Ursachen zurückzuführen. muss auch der Unterstützung gedacht werden, welche die Verkehrpolitik der Staaten im administrativen Sinne leistete. Zu Beginn der sechziger Jahre war eigentlich nur Grossbritannien dem Freihandel factisch zugethan; die continentalen Staaten Europa's und jene America's waren durch Prohibitionen und Schutzzölle für die Weltwirthschaft Seither haben zahlreiche Verträge fast alle Länder mit einander in innige Beziehungen gebracht, Europa ist zur Handelsfreiheit bekehrt. In jener Periode hatte jedes Land seine nationalen Maasse und Gewichte, sein eigenes Geld und Münzsystem. umgekehrt die internationale, weltwirthschaftliche Organisation dieser Verkehrseinrichtungen zur Regel, das isolirte Festhalten an volksthumlichen Eigenheiten zur Ausnahme geworden. Die in Fluss gebrachte Unification, die Annahme des metrischen Systems, die Munzconventionen und alle darauf bezüglichen Abmachungen beheben eines der früheren Hindernisse des Welthandels nach dem anderen. Endlich gelingt es immer vollständiger, den kosmopolitischen Charakter der Eisenbahnen, Telegraphen und Posten durch Verträge, Congresse und Conferenzen auch staatlich zur Geltung zu bringen.

### Sociale Wirkungen der Maschine.

Unschwer erkennt Jeder in dem skizzirten Entwicklungsgange der materiellen Cultur das Walten eherner unverrückbarer Gesetze, gesta welche der menschliche Geist sich fruchtlos auflehnt. Im Allgemeinen hat die Cultur das mächtige Eindringen der Maschine nicht zu beklagen, denn es bedeutet ein Aufsteigen von der mechanischen zur geistigen Thätigkeit, in so ferne die Maschine selbst ein Werk der letzteren ist. Verschweigen darf jedoch der Culturforscher nicht die socialen Wirkungen der Maschine, welche den klaren Beweis liefern, dass der allgemeine Culturgewinn sich stets nur auf Kosten eines Bruchtheiles der Menschheit vollzieht. Die Nothwendigkeit des menschlichen Elends wird vielleicht durch die an die Maschine anknapfende sociale Bewegung am schneidensten illustrirt. Die erste Wirkung war das Zusammenströmen der Arbeitskräfte an den Standort der Maschine, zunächst in die grossen Städte, welche auf Kosten des flachen Landes unverhältnissmässig anschwollen. Die durch solche Verdichtung rapid gestiegene Nachfrage rief naturnothwendig eine allgemeine Vertheuerung der Lebensmittel, d. h. eine Verschärfung der Noth hervor, welche die wohlthätigen, auf Verbilligung der Kunstproducte abzielenden Wirkungen der Maschine wieder aufhebt. Des Leben in den Grossstädten ist zudem mit einer Reihe sanitärer Nedtheile verbunden, welche das Entstehen wüthender Epidemien begünstigs und auch ohne dies die Lebensdauer der Bewohner in den armere Was cinst Aberglaube, Inquisition, Hexel-Stadttheilen verkürzen. processe, Kirche, Fürstenlaunen und Cabinetskriege i i Onfert Menschenleben erheischten, verlangt heute eben so erisch zu z

starkerem Maasse, in grösserer Zahl die moderne, liberale Civilisation, wenn auch aus anderen Gründen. Die Thatsache bleibt indess die nämliche. Mangel an Luft und Raum, an gesundem Trinkwasser, an genügender und zweckentsprechender Kleidung raffen, von den Epidemien ganz abgesehen, lautlos Tausende dahin. Endlich untergraben sehr viele Industriezweige an sich die Gesundheit des Arbeiters und gönnen ihm nur ein kurzes Leben. Das Zurichten der Steck- und Nähnadeln ist durch den auftretenden Schleifstaub überaus ungesund und verderblich; ja die Wirkung ist so tiefgreifend, dass die Haare der Zuspitzer sich mit der Zeit deutlich grün farben. Der Aufenthalt in der Tauchergrocke ist ebenso nachtheilig. Die Fabrikation der Zündhölzehen führt zahlreiche Phosphorvergittungen herbei; die furchtbare Krankheit der Phosphornecrose ist ein directes Resultat der Cultur; sie konnte vor Entdeckung und Anwendung des Phosphors nicht existiren. Quecksilberbergwerken leiden die Arbeiter unter den Mercurialvergiftungen. Die Glasindustrie ist nicht minder verderblich; in Kohlengruben fallen Hunderte alljährlich den schlagenden Wettern zum Opfer. Indess verlangt die Civilisation auch Tausende von Opfern, welche nicht durch die Maschine gefordert werden. Auf den Guano-Inseln sterben, wie wir wissen, die mit der Ausbeutung dieses in Europa durch die mit der Cultur verbundenen Bodenerschöpfung unentbehrlich gewordenen Dungmittels beschäftigten Kuli's wie Fliegen. Die beruhmtesten Diamanten Brasiliens werden gerade in höchst ungesunden Districten ausgewaschen und haben gewiss schon 100,000 Menschen das Leben gekostet, 1) Eine Menge Menschenleben geht beim Sammeln essbarer Schwalbennester auf der malavischen Halbinsel verloren; 2) man rechnet dass zwei Funttel aller Schwalbennestfanger dabei zu Grunde gehen. Dennoch will und kann die wachsende Gesittung alle diese Producte nimmer entbehren: erbarmungslos schreitet sie über die Leichen ihrer Onfer hinweg, und es wäre sicherlich interessant, die Zahl derselben zu berechnen und mit jenen des Krieges in einem gleichen Zeitraume zu vergleichen. Es möchte sich dann leicht ergeben, dass die Zahl dieser unbeklagten stillen aber stetigen Opfer der Industrie und der Civilisation jene der kriegerischen Laumen der Menschheit um Vieles überwiegt.

Keine Maschine konnte ferner in den Kreis des Alltagslebens eingeführt werden, ohne alle Jene dem Elende und Untergange zu weihen, deren Handarbeit die Dienste der nunmehr vereinfachenden Maschine verrichtete. Diese leistete was früher etwa 10-20 Menschen geleistet, die dabei ihr Brod fänden. Zu ihrer Bedienung erforderte sie davon vielleicht 1-2, die Anderen, die sich nicht plötzlich einem fremden, unerlernten Handweike zuwenden konnten, gingen beschäftigungslos zu Grunde. So knüpfen an das Walten der Maschine zwei wichtige Culturphanome an; der Pauperismus und die Prostitution. Unter

by Kladen, Handluch der Erikunfe, III Bd. S. 610.

foriebe hierotere nie erard Onhorn, Queluh; or stray leaves from a journey in ma'i pan mateir. Ler ion 1857. 85. 8. 121; die Beschreibung der ganzen Jegdelche H. 113-122.

milderen Formen hatten Beide früher bestanden, in ihrer heutigen Verschärfung niemals. Beide schreiten gegenwärtig mit einander Hand in Hand. In früheren Zeiten lernten wir religiöse Verirrungen, seltsame Begriffe der Gastfreundschaft und Habsucht als Ursachen der Prostitution kennen; jetzt dictirt sie die Noth. Die aussallende Vermehrung der Selbstmorde in der Gegenwart, wie in den Tagen des alten Rom mit dem Wachsen des Atheismus und dem Sinken der Volksreligion Schritt haltend, ist ein zuverlässiges Zeichen der Zeit, des herrschenden socialen Elends. Quetelet weist auf den Einen grossen Schluss hin, den die Beobachtung des Selbstmordes zulässt, dass der Selbstmord nämlich nur das Product des allgemeinen Zustandes der Gesellschaft ist, und dass der einzelne Selbstmörder nur zur Wirkung bringt, was eine nothwendige Folge vorausgehender Umstände ist. Bisher fand man in den verschiedenen Ländern, aus welchen positive Daten vorliegen, Jahr aus Jahr ein eine und dieselbe Zahl von Personen, die freiwillig den Tod suchen, so dass man im Stande war, die Zahl der Selbettödtungen zu prophezeien, vorauszusehen mit vollständiger Gewischeit des Eintreffens. In den letzten Jahren hat sich jedoch diese jährliche Durchschnittszahl an vielen Orten nicht unbeträchtlich vermehrt; so in Frankreich, besonders in Paris, aber auch in deutschen Städten wie in Nürnberg, in Oesterreich und Italien. ') In der Geistesnacht des Mittelalters, wo uns der Zustand der Völker so überaus elend seschildert wird, war dagegen der jetzt so häufige Selbstmord eine sehr vereinzelte Ausnahme. Ich gehöre nicht zu Jenen, welche den Selbstmord an sich als eine Feigheit oder Unsittlichkeit auffassen, beides wird er vielmehr möglicherweise erst durch die Umstände, welche ibn begleiten; aber auch wer der Ansicht ist, dass zum Selbstmorde mitanter wahrer Muth gehört, wird die Vermehrung dieser Erscheinung im socialen Leben als ein Zeichen vermehrten Elends beklagen und zweich bekennen müssen, dass die so düster ausgemalte Noth des Mittelalten keinesfalls so tief empfunden ward, dass sie zum freiwilligen Ansscheiden aus dem Leben bewog, was doch heute trotz aller so sehr gestiegenen Culturmittel der Fall ist.

Die mechanischen Verrichtungen der Maschine legen allerdings ihrem Leiter eine höhere Denkpflicht auf, spornen aber nicht zum Ueberschreiten des nothwendigen Maasses an, halten vielnehr von sonstiger Denkarbeit ab. So ist die Wirkung der Maschine auf die Arbeiter eine geistig zurückhaltende, deprimirende. Der Fabrikarheiter wird, obwohl geistiger Leiter der Maschine, durch die Maschine geraden aus der Reihe der kopfarbeitenden Classen ausgestossen, zu mechanischen Denken gezwungen. Die Folge davon ist, dass in europäischen Länden ein bedeutender Unterschied in der Gehirnbildung zwischen hand- und kopfarbeitenden Classen obwaltet, völlig zum Nachtheile der entstelle Die Maschine legt demnach den Grund zu einer physiologischen Er-

<sup>&#</sup>x27;) In Italien belief sich die Zahl der Selbstmörder 1867 auf 758, im Jahre 1891 aber auf 1015.

scheinung, welcher sich kraft des Gesetzes der Vererbung die Nachkommen der Arbeitsclasse nicht mehr entziehen können und führt zu immer schärferer geistiger Differenzirung der Menschen, deren Gleichheit eines der beliebten Schlagworte der angebliehen Aufklärung ist. Dieser geistige Druck im Vereine mit dem Pauperismus stempelt den Fabrikarbeiter in Wahrheit zum "weissen Schaven" und hat die heutige Form der "socialen Frage" geboren.

#### Socialismus und Socialdemokratie.

Der weisse Sclave der Gegenwart benimmt sich genau so wie Sclaven sich immer benehmen; er strebt naturgemäss nach Befreiung, zum mindesten nach Verbesserung seiner Lage. Daher der sociale Kampf, dessen Vorhandensein weder geläugnet noch ignoriet werden In unserem Jahrhunderte stehen wir mitten im ausgeprägtesten Individualismus. Das Ringen der Massen nach "menschenwürdiger" Geltung geht aus dem Verlangen des bewussten Einzelnen nach "menschenwurdiger" Existenz hervor. Zu diesem Zwecke soll der Besitz seines Monopols entkleidet und die Arbeit als vorwiegend entscheidende Quelle des Reichthums erkannt, anerkannt und behandelt werden. In den allerersten Anfängen begann diese ökonomische Revolution in der Mitte des vorigen Jahrhunderts sich zu regen, heute strebt sie dahin, alle überkommenen Lebenslagen zu andern. Unbegrenzte Freiheit der Arbeitskraft ist zunächst die Devise. Diese Bewegung im Gesellschaftsleben steht im tiefen Zusammenhange mit einer allgemeinen Denkrichtung von stark pantheistischem Gepräge, die auf nicht geringere Endziele hinsteuert, als auf Geltendmeenung neuer religiös-moralischer Grundanschauungen und neuer politisch-gesellschaftlicher Zustände und Gestaltungen. Die fabelhaften Steigerungen des Verkehrslebens, die dadurch herbeigeführten unendlich mannigfachen Stamm- und Classenberührungen haben nicht wenig – ganz abgesehen von den politischen Bewegungen zu einem Nivellement der Stände beigeund deren Consequenzen Zur Hebung auf industriellem Gebiete hat die Wissenschaft das Ihre gethan, die riesige Maschinenarbeit hat den Bezug von Rohstoffen aus allen Theilen der Erde, ihre Verarbeitung und die Rücksendung der Fabrikate zu einem Preise möglich gemacht, mit welchem der Handarbeiter absolut nicht mehr zu concurriren vermag. Diese Umwälzung stellt die grossen Capital-haufungen von Linzeinen und Corporationen einem ebenso grossen Proletariat entgegen, die niedrige fabriksmässige Arbeit ist an das grosse Capital gefesselt und dadurch neben anderen auch die Bildungsunterschiede zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden aufrecht erhalten.

Die immer unwiderstehlicher vorgehende und immer riesigere Dimensionen annehmende Umwandlung im Arbeitsleben, die Niederzwangung des kleinen Handwerkes und Betriebes, gleichzeitig die Vervollkommnung der Maschinen und die Vereinigung der Capitalien zu deren Ausbeutung, das ist wohl der unwiderstehlichste, fast mit der

Gewalt einer Naturkraft handelnde Factor innerhalb der tief eingreifenden Umbildung unserer Gesellschaftsverhältnisse. Dem Culturforscher, der den natürlichen Lauf der Dinge erfasst, kann dabei nicht entgehen, dass thatsächlich der Arbeiter der Gegenwart trotz der ihm gewordenen politischen Befreiung, die ihm aber den Hunger nicht stillt, die Rolle des Sclaven vergangener Epochen versieht. Die Maschine, mehr als alle Philantropie, hat die Sclaverei und Leibeigenschaft beseitigt, aber nur um Sclaverei anderer Art an deren Stelle zu setzen. Sie hat den "vierten Stand" erzeugt. Den Anstrengungen des vierten Standes, den Fesseln, worein der heutige Culturstand der Gesellschaft ihn schmiedet, sich zu entwinden, wohnt die tiefste Berechtigung inne, eben so wie seinerzeit den Kampfen um die Volksrechte gegen die Fürstenmacht. Je tiefer dieser Kampf in die gesellschaftlichen Schichten hinabsteigt, desto heftiger sein Wüthen. Schrecklicher als der Racenkrieg ist der Classenkrieg. Auf die mancherlei Mittel, womit schon die Gegenwart diesen Krieg einleitet, kann ich hier, wo ich in grossen Strichen zeichne, nicht eingehen; des wichtigste darunter, die Association, in den planmässigen Strikes den Arbeitern eine mächtige Waffe, scheint nunmehr, wie die neuesten Vorgänge in England beweisen, wo das einmüthige Zusammenstehen der Fabrikbesitzer ansehnliche Lohnherabsetzungen erzwang, in den Händen des Capitals von noch grösserer Wucht zu werden. Des Recht des Stärkeren entscheidet wie immer auch in diesem Existenzhampfe. Wiederholt habe ich darauf hingewiesen, dass der Socialismus keine höhere Culturform in sich schliesst, dass wir ihn vielmehr schon in den Uranfängen unseres Geschlechtes und bei Völkern der tiefsten Gesittmesstufe begegnen. Wer wahr und billig sein will, muss aber anch anerkennen: Die Socialdemokratie, in den cultivirteren Fahriksdistricten an Bestand sichtbar gewinnend, ficht auf ihre Weise und mit dem nämlichen Rechte wie die Monarchisten, Republikaner oder Demokraten. Der Cardinalpunct der ganzen socialen Frage liegt für jeden Hellschenden unzweifelhaft in der übermässigen Kindererzeugung der Arbeiter; nun hat man wohl Recht mit der Theorie, dass wie man nicht heirathen dürfe, wenn man nicht die Mittel hat eine Familie zu ernähren, man auch nicht Kinder erzeugen dürfe, die man wicht ernähren kann. Es sei unmoralisch Kinder zu erzeugen, denen gesteüber man diese Pflicht nicht zu erfüllen vermag; es sei endlich mmoralisch Dritten diese Pflicht aufzuerlegen. Der Gang der Wek kümmert sich aber nicht um die Moral und es finden sich anch Morallehrer, welche umgekehrt predigen es sei unmoralisch sich des Geschlechtsgenuss zu versagen, d. h. natürliche Triebe zu unterdrücken. Am wenigsten will aber der Arbeiter darauf verzichten, wo ihm sonst das Leben der Genüsse nicht allzu viele beut, und die brodiese Kinderschaar, die er in die Welt setzt, ist gerade die geführlichste Waffe der Socialdemokratie, die Armee mit welcher sie die Zakonk sich zu erobern hoffen darf. Ihr Sieg würde voraussichtlich die Grandvesten der jetzigen Gesittung erschüttern, ja diese s bet in Frage stellen, wird aber, wenn je errungen, wieder nur Triumph des

18 a 4

alten Satzes: Gewalt geht vor Recht, und zugleich ein natürliches, logisches Ergebniss des bisherigen Entwicklungsganges sein. Und es ist ein Wahn zu glauben, dieser Process, der aus den bisherigen historisch gewordenen Zuständen naturgesetzmässig hervorgeht, könne durch irgend welche menschliche Institutionen in seinem Verlaufe aufgehalten werden. Weder Repressivmassregeln, noch auch die fortschreitende Entwicklung der Freiheitsidee und deren Verwirklichung im staatlichen, socialen und praktischen Leben vermögen jemals das Elend zu bannen, welches einen Bestandtheil jeder Civilisationsphase bildet. "Die meisten Menschen verlangen von den Dingen entgegengesetzte und unvereinbare Wirkungen, sie wollen, dass der Stein, der ihre Bauten festigt, aufhöre fest zu sein, wenn er ihnen auf den Kopf fällt." 1) Sie wollen die Vortheile, nicht aber die Nachtheile der Civilisation. Jede Civilisation leidet nun an solchen Gebrechen, dass, wie wir wissen, dieselbe die Summe des Wohlseins der Menschen nicht zu steigern vermag. 2) Eine genauere Forschung ergiebt jedoch, dass alle sogenannten "Gebrechen" integrirende Elemente des jeweiligen Culturstadiums sind. Mehl wird nur gewonnen, wenn Korn zwischen zwei Mühlsteinen zerrieben wird, wer die treibenden Kräfte sind, ist am Ende gleichgültig. Keine Gesetze und Einrichtungen der Welt können verhindern, dass in der menschlichen Gesellschaft nicht dem einen Theil die Rolle der Mühlsteine, dem andern jene des Korns zufalle. Freilich verschliesst man davor nur allzu gerne die Augen und der Russe Nicolaj Gogol spricht eine bittere aber tiefe Wahrheit aus, welche die heutige Culturentwicklung ekarakterisirt, wenn er sagt: "Das XIX. Jahrhundert verdient den Namen des Jahrhunderts, der Humanität. Denn jedem alten Schandfleck der Menschheit hat es ein neues, edel glitzerndes, vertuschendes Mantelchen umgehängt. Wen kümmert's, dass der alte Schandfleck darunter erneuert und vergrössert fortbesteht? Man sieht ihn ja nicht!" Und weil man ihn nicht sicht, meinen Viele, er sei auch nicht mehr vorhanden. Die Zukunft ist von dem Programme dieser Blätter ausgeschlossen, nur soviel darf der Culturforscher als unerschütterliche Thatsache verkünden; wie immer die Lösung der socialen Frage ausfallen moge, das menschliche Elend und die Sclaverei werden nimmer aus der Welt geschafft. Die Menschen wechseln die Plätze, an Stelle der alten Dulder treten neue, die Form wird eine andere, das Wesen bleibt.

# Geistige Triumphe der Neuzeit.

Wie die materielle, nahm auch die geistige Cultur unseres Jahrhunderts einen hohen Flug. Schon habe ich erwähnt, wie die auf die classische Periode der deutschen Literatur folgende Romantik unter

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Ludwig Nourd, Die Welt als Entwicklung des Geistes. Bausteine zu einer monistischen Weltanschunung Leipzig 1874. 8º. S. 110.

<sup>10</sup> Penchel, Volkerlunde, S. 156-157. Theodox Waltz, Anthropologie der Nature 2 der. 1. Bd S. 477.

dem Hauche freiheitlicher Gedanken verendete. Diese Epoche erfällte besonders ein Hervortreten der Kunst, die im verflossenen Jahrhunderte der Wissenschaft gewichen war. Von Winckelmann, der sich in dem alten ewig jungen Rom am Studium der Antike Begeisterung trank, ging eine neue Kunstrichtung aus, die alsbald alle Zweige des Kunstgebietes ergriff. In der Architektur, Bildhauerei und Malerei ward Bedeutendes geleistet und zeichneten sich darin Völker aus, die bisher wenig Theil an ihrem Entwicklungsgang genommen. Der grosse Thorwaldsen war ein Däne isländischer Abkunft und einer der namhaftesten Maler der Gegenwart, Jan Mateiko ist ein Pole. Den Anstoss 2 dieser denkwürdigen Bewegung auf dem Kunstgebiete gab zunächst die Romantik, die in der Malerci wenigstens in Frankreich und Deutschland eine besondere Schule erzeugte. Dass der künstlerische Born nicht versiegte als die romantische Schule überwunden war, dafür sorgte der zunehmende materielle Reichthum, der, wie wir wissen, eine der natürlichen Bedingungen der Kunstentfaltung ist. Hatte die Romantik den Geist auf das Ideale überhaupt hingerichtet, so wollte auch die spätere Zeit den Schmuck dieses Ideales um so weniger entbehren, als sie die materiellen Mittel besass, die Anforderungen der Künstler zu befriedigen. Dazu kam, dass eine neue Religion die Gebildeten erfasste und de Kunstbestrebungen belebte. Diese neue Religion war der Cult der Die Kunst sagte sich los von der alten Religion. von Christenthume und seiner Kirche, und dies verleitete zu der Meisung. dass die Kunst von der Religion getrennt im Sonderleben gedeben Man übersah, dass die neuen Ideale, um die sich die Menschheit schaarte, in ihrem Wesen zusammenfielen mit dem verlagenen Glauben; statt einer Religion, der man bewusst entsagte, schlipfte man unbewusst in die andere hinein. Dem Walten des Idealen in der Gegenwart verdanken wir die bestehenden Kunstregungen. Warden diese blendenden Irrthümer nicht das ganze geistige Geäder der Culturnationen durchzittern, die Kunst wäre rasch dahin. Die materialistische Kunst ist eben so eine Unmöglichkeit wie eine idealistische Wissenschaft. Auf diesem Gegensatze beruht inden die heutige Culturentwicklung. Ohne ein Urtheil über die moderne Kunst zu wagen, wird doch die Behauptung kaum Anstoes erregen, dass ihr ätherischer Flug zu erlahmen beginnt, seitdem die positiven Kenntnisse in immer weiteren Kreisen den Werth der Ideale schmillers. Das allgemeine Streben der Jetztzeit trachtet nach allmähliger Verwerthung und Verallgemeinerung der Kunst zur Befriedigung des Schönheitssinnes, der mehr denn je Gemeingut der Gebildeten ich zwingt aber dadurch die Kunst, ihren hohen Thron zu verlagen und herabzusteigen in immer tiefere Tiefen des Alltagslebens. So wickelt sie das Kunsthandwerk, das sich, wie die Wiener Webausstellung lehrte, besonders in Frankreich, dem Deutschland niemst das Scepter entwindet im Reiche der Mode und des feinen Geschuncks, auf hohe Stufe emporgeschwungen. Das allgemeine Kunstniveau erhold sich, die Spitzen schrumpfen dagegen ein.

Der Idealismus der Gegenwart ist grossentheils ein germanischer

Product und nimmt seinen Ausgang von der deutschen Philosophie. Im Gegensatze zu den französischen Encyclopädisten, die mit den damals vorhandenen Mitteln der Wissenschaft die Welt in ihre Atome aufzulösen suchten, wandten die Deutschen sich wieder der tief im menschlichen Innern wurzelnden Mystik zu. "In den modernen Spiritualisten, und unter diesen Kant, der den über Raum und Zeit an sich erhabenen Schöpfer des Alls vertheidigte, in Fichte, der das schöpferische Element im absoluten Welt-Ich, Schelling, der das schöpferische An-Sich des Alls als absolute Indifferenz oder als das absolute Subject-Object ansah, und in Hegel, der wiederum dasselbe unter dem Begriffe der absoluten Idee erfasste, in Schopenhauer. der das nämliche im Willen und endlich in Eduard v. Hartmann, der es ganz sicher im Unbewussten gepackt zu haben glaubt, tritt uns dieser mystische Schöpfungsbegriff entgegen. Wie die vorphilosophischen Mystiker ihren überirdischen Schöpfer sogleich zur Hand hatten, so nicht minder die spiritualistischen Mystiker." 1) Das Gewirre der aus- und ineinander laufenden Fäden der deutschen Philosophie und ihrer ausländischen Nachfolger bedrückt den nach Klarheit strebenden Denker in demselben Maasse wie die geschmähte Scholastik des Mittelalters. Sie streitet um spitzfindige Begriffe, die nicht mehr und nicht weniger Sinn besitzen als die scholastischen Haarspaltereien. Ueber den Plato und Aristoteles kommt sie nicht hinaus, "denn wer dem Plato und Aristoteles zugesteht, dass eine alle Theile und Systeme übergreifende, gleichsam dieselben in mystischer Weise schöpferisch umfassende Urkraft, nenne man dieselbe absolute Idee, Unbewusstes, Allgeist oder sonst wie, besteht, der hat einen neuen Schopfer construirt, und diesen noch dazu nicht klarer und denkanschaulicher gesetzt wie die mystische Dreieinigkeit." 2) So ist denn die moderne Philosophie wesentlich nichts anderes als die Kirchenreligion, die in der Gegenwart mit dem Ultramontanismus, nicht blos dem katholischen, identisch geworden ist. Indem die theistisch-mystische Philosophie den letzteren bekämpft, befindet sie sich im Widerspruche mit sich selbst; sie ficht gegen Dogmen um neue Dogmen zu predigen, wie jene von der sittlichen Weltordnung und der Theologie. Gemeinsam mit dem Ultramontanismus schleudert sie aber ihre Anathema auf Jene, die in den Resultaten der wissenschaftlichen Forschung die Unwahrheit aller Mystik, wovon der ultramontane Kirchenglaube nur die eine Seite ist, erkennen wollen. Gegen solche "Ueberhebung" der Wissenschaft, wie das Schlagwort lautet, in Wahrheit gegen den Fortschritt, wehrt sich die Philosophie in Wort und Schrift.

In der Geschichte der geistigen Entfaltung unseres Geschlechtes dart der Culturwerth dieser philosophischen Windungen nicht unterschatzt werden; es gebuhrt ihnen die nämliche Anerkennung, wie den angeblich sinnlosen Tifteleien der Scholastik, aber nicht mehr. Sie scharfen das Denkvermogen und schirmen den Idealismus gegen die

Octo Caspari, Ausland 1874 No. 02 - 8, 629-630;
 A. S. O., S. 639

wuchtigen Schläge, welche die positiven Kenntnisse ihm täglich mehr versetzen; sie schufen neue Ideale an Stelle der alten, abgenützten, die in die Rumpelkammer mehr oder minder achtungsvoll hinterlegt werden. Demuth, Gehorsam und Anhänglichkeit, die Ideale des scholastischen Mittelalters, die passiven Tugenden überhaupt, sind abgeblasst, überwunden, um wieder, da neue Tugenden so wenig entstehen können wie neue Laster, die bürgerlichen in den Vordergrund zu schieben. Statt des Glaubens füllt die Freiheit, bürgerlich, social und religiös, das idealistische Bedürfniss unserer Epoche aus. So wechselt die Menschheit ihre Ideale, ohne den Kreis des Idealismus zu verlassen. Sie darin zu erhalten, das blendende Licht der Wahrheit von den Augen der Menge ferne zu halten, dies das Werk der Philosophie wie einst der Kirchenreligion, die ja Beide wieder dem unversiegbaren Borne der nie befriedigten Phantasie entsprangen.

Auf den Grundpfeilern der im verflossenen Jahrhunderte gewonnenen positiven Erkenntnisse thürmte sich dagegen der stolze Ban des modernen Wissens auf, der in steter Wechselwirkung die materielle Cultur ebenso so sehr förderte, als er von ihr gefördert wurde. Die Empirie trat in ihr Recht gegenüber der philosophischen Speculation. Bände liessen sich füllen mit der Geschichte der modernen Wissenschaften; auch nur annäherungsweise ihren Entwicklungsgang abesstecken, fehlen eben so sehr mir die Kräfte, als diesem Buche der Raum; wer sich aber mit diesem Specialzweige der Culturgeschichte befasst, wird auch hier auf Schritt und Tritt den Satz bewahrheitet finden, dass eine wissenschaftliche Errungenschaft an die andere sich reiht mit logischer und nothwendiger Consequenz wie in einender greifende Kettenglieder. Unaufhaltsam drang die Wissenschaft vorwärts. selbst aus den Kriegen Nutzen ziehend, 1) am mächtigsten die Wissenschaft der Natur. Nach allen Richtungen ward gespäht und geforscht, gemessen und gewogen, geprüft und beobachtet, auf dass immer hellerer Glanz ausstrahle jenes Bündel von Disciplinen, die wir die Naturwissenschaften nennen. An ihren Außehwung knupft sich das Zeitalter der Aufklärung, denn sie nahmen die Skepsis zur Führerin, sie glaubten nicht, sie trachteten zu wissen. Die Naturwissenschaften sind es, die zuerst der Kirche und ihren Lehren den Fehdebrief sandten, die einst so wohlthätigen und jetzt beengenden Fesseln des Glaubens sprengten. Wahrheiten, lange dumpf geahnt, erhoben in zur Gewissheit und verkündeten sie mit weithin schallender Stimme. Immer klarer und deutlicher traten die Züge der atomistisch-medanischen Weltanschauung hervor, die alle Lügen, worin die Mystik grossgezogen, bekämpft und beseitigt. Es kam Humboldt, es kam Darwin, der dem grossen Räthsel der Entwicklung einen Theil seiner Geheimnisse entwand. An die Lehre des grossen Briten knunk sich die Revolution der Geister, welche mitzuerleben uns heute vergönnt ist, eine Revolution, die, obzwar friedlich, gewaltiger, umfassender in ihren

<sup>&#</sup>x27;) Siehe meinen Aufsatz: Die wissenschaftlichen Errungenschaften des Erlegen (Ausland 1873. No 3. S. 41. No. 4 S. 70.)

Wirkungen, als die Arbeiten der Pariser Guillotine und Petroleure von 1792 und 1871. Wie der in's Wasser geschleuderte Stein immer weitere Kreise schlägt, mussten auch die Errungenschaften Darwin's, einmal den Denkenden zum Bewusstsein ihres Werthes gebracht, auch auf allen übrigen Gebieten des Wissens anregend, befruchtend und revolutionär wirken. Seit dem als Darwin's berühmtes Buch von der Entstehung der Arten an's Tageslicht trat, hat die Schaar seiner Anhänger in den Kreisen des engeren Wissens sich auf's Anschnlichste vermehrt und die Vertreter anderer Disciplinen bewogen, in seine Fussstapfen zu treten. Schon ist auf national-ökonomischen Felde mit Erfolg versucht worden zu zeigen, wie die Darwin'schen Gesetze auch die Volkswirthschaft beherrschen, und das Buch, welches der geneigte Leser nunmehr zu Ende liest, gipfelt in dem Bestreben, ein Gleiches für den Entwicklungsgang der menschlichen Cultur zu erweisen, läppische Einwand, dass die Gesetze der Natur nicht auf das geistige Leben des Menschen sich anwenden lassen, dass ein solcher Versuch eine Ueberhebung, ein frevelhafter "Missbrauch" sei, richtet sich wohl selbst in den Augen jedes Unbefangenen. An der Begründung und Abwehr der Angriffe auf die neuerworbenen Gesichtspuncte hat das XIX. Jahrhundert voraussichtlich noch lange zu zehren, und das kleine aber täglich sich mehrende Häuflein der Neuerer hat einen harten Im katholischen Frankreich, aber nicht minder im protestantischen England, Nordamerica und Norddeutschland tritt Kirche und theistische Philosophie, die Wissenschaft beherrsehend, gegen die neue Lehre in die Schranken. So mag einst das päpstliche Rom sich aufgebaumt haben gegen das Weltsystem Koperniks. Glücklicherweise sind jedoch die Gegner der neuen Weltanschauung, um mit Jäger zu sprechen, auf den natürlichen Aussterbeetat gesetzt und unberauscht von Darwin'schen Glaubenssätzen, die Glaubenssätze nur dann werden, wenn sie erst Wissenssätze geworden sind, hebt die parteilose Forschung sich zu neuem condorgleichem Fluge empor.

#### Der Culturkampf.

Die gewaltigen Errungenschaften der Wissenschaften erzeugten naturgemass eine heftige Gährung der Geister auch ausserhalb der gelehrten Kreise. Der Skeptieismus erfasste bald alle Jene, die mit den Ergebnissen der Forschung auch nur oberflächlich vertraut wurden und bald schaarte sich um ihr Banner Alles, was für freisinnig und aufgeklart gelten wollte. Im Namen der Wissenschaft zog man gegen die bestehenden Missbrauche zu Felde; blos was Missbrauch sei, überliess man nicht der wissenschaftlichen Entscheidung, beurtheilte man vom jeweiligen Parteistandpunete. So ward die Wissenschaft, die über den Parteien thront, selbst zur Partei herabgezogen. Ueber die Gefahren dieser Lage wäre es überflussig sich Illusionen zu machen und werden dieselben für Deutschland von einem geistlichen Schriftsteller 1)

<sup>1</sup> Ver. Levin Tangermann, Philosophia und Corntesthum in three Beziehung zur Caltur- und Beligiousfrage. Leipzig 1876. 86.

Um diesen Aufschwung auf alle mitwirkenden Ursachen zurückzuführen. muss auch der Unterstützung gedacht werden, welche die Verkehrpolitik der Staaten im administrativen Sinne leistete. Zu Beginn der sechziger Jahre war eigentlich nur Grossbritannien dem Freibandel factisch zugethan; die continentalen Staaten Europa's und iene America's waren durch Prohibitionen und Schutzzölle für die Weltwirthschaft Seither haben zahlreiche Verträge fast alle Länder mit einander in innige Beziehungen gebracht, Europa ist zur Handelsfreiheit bekehrt. In jener Periode hatte jedes Land seine nationalen Maasse und Gewichte, sein eigenes Geld und Münzsystem. Heute ist umgekehrt die internationale, weltwirthschaftliche Organisation dieser Verkehrseinrichtungen zur Regel, das isolirte Festhalten an volksthumlichen Eigenheiten zur Ausnahme geworden. Die in Fluss gebrachte Unification, die Annahme des metrischen Systems, die Münzconventionen und alle darauf bezüglichen Abmachungen beheben eines der früheren Hindernisse des Welthandels nach dem anderen. gelingt es immer vollständiger, den kosmopolitischen Charakter der Eisenbahnen, Telegraphen und Posten durch Verträge, Congresse und Conferenzen auch staatlich zur Geltung zu bringen.

#### Sociale Wirkungen der Maschine.

Unschwer erkennt Jeder in dem skizzirten Entwicklungsgange der materiellen Cultur das Walten eherner unverrückbarer Gesetze, gegen welche der menschliche Geist sich fruchtlos auflehnt. Im Allgemeinen hat die Cultur das mächtige Eindringen der Maschine nicht zu beklagen, denn es bedeutet ein Aufsteigen von der mechanischen zur geistigen Thätigkeit, in so ferne die Maschine selbst ein Werk der letzteren ist. Verschweigen darf jedoch der Culturforscher nicht die socialen Wirkungen der Maschine, welche den klaren Beweis hefere, dass der allgemeine Culturgewinn sich stets nur auf Kosten eines Bruchtheiles der Menschheit vollzieht. Die Nothwendigkeit des menschlichen Elends wird vielleicht durch die an die Maschine anknupfende sociale Bewegung am schneidensten illustrirt. Die erste Wirkung war das Zusammenströmen der Arbeitskräfte an den Standort der Maschine, zunächst in die grossen Städte, welche auf Kosten der flachen Landes unverhältnissmässig anschwollen. Die durch solche Verdichtung rapid gestiegene Nachfrage rief naturnothwendig eine alleende Vertheuerung der Lebensmittel, d. h. eine Verschärfung der Noth hervor, welche die wohlthätigen, auf Verbilligung der Kundproducte abzielenden Wirkungen der Maschine wieder aufhebt. De Leben in den Grossstädten ist zudem mit einer Reihe sanitärer Nachtheile verbunden, welche das Entstehen wüthender Epidemien begünstlich und auch ohne dies die Lebensdauer der Bewohner in den Irmeret Was einst Aberglaube, Inquisition, Hexa-Stadttheilen verkürzen. 1 1 Opfern von processe, Kirche, Fürstenlaunen und Cabinetskri Menschenleben erheischten, verlangt heute eben so terisch, zur is

starkerem Maasse, in grösserer Zahl die moderne, liberale Civilisation, wenn auch aus anderen Grunden. Die Thatsache bleibt indess die Mangel an Luft und Raum, an gesundem Trinkwasser, an genügender und zweckentsprechender Kleidung raffen, von den Epidemien ganz abgesehen, lautlos Tausende dahin. Endlich untergraben sehr viele Industriezweige an sich die Gesundheit des Arbeiters und gönnen ihm nur ein kurzes Leben. Das Zurichten der Steck- und Nähnadeln ist durch den auftretenden Schleifstaub überaus ungesund und verderblich; ja die Wirkung ist so tiefgreifend, dass die Haare der Zuspitzer sich mit der Zeit deutlich grün farben. Der Aufenthalt in der Tauchergrocke ist elenso mechtheilig. Die Fabrikation der Zündhölzehen führt zahlreiche Phosphorvergiftungen herbei; die furchtbare Krankheit der Phosphornecrose ist ein directes Resultat der Cultur; sie konnte vor Entdeckung und Anwendung des Phosphors nicht existiren. Quecksilberbergwerken leiden die Arbeiter unter den Mercurialvergiftungen. Die Glasindustrie ist nicht minder verderblich: in Kohlengruben fallen Hunderte alljährlich den schlagenden Wettern zum Opfer. Indess verlangt die Civilisation auch Tausende von Opfern, welche nicht durch die Maschine gefordert werden. Auf den Guano-Inseln sterben, wie wir wissen, die mit der Ausbeutung dieses in Europa durch die mit der Cultur verbundenen Bodenerschöpfung unentbehrlich gewordenen Dungmittels beschäftigten Kuli's wie Fliegen. Die berühmtesten Diamanten Brasiliens werden gerade in höchst ungesunden Districten ausgewaschen und haben gewiss schon 100,000 Menschen das Leben gekostet. 1) Eine Menge Menschenleben geht beim Sammeln essbarer Schwalbennester auf der malavischen Halbinsel verloren; 2) man rechnet dass zwei Funftel aller Schwalbennestfänger dabei zu Grunde gehen. Dennoch will und kann die wachsende Gesittung alle diese Producte nimmer entbehren; erbarmungslos schreitet sie über die Leichen ihrer Opfer hinweg, und es ware sicherlich interessant, die Zahl derselben zu berechnen und mit jenen des Krieges in einem gleichen Zeitraume zu vergleichen. Es mochte sich dann leicht ergeben, dass die Zahl dieser unbeklagten stillen aber stetigen Opfer der Industrie und der Civilisation jene der kriegerischen Launen der Menschheit um Vieles überwiegt.

Keine Maschine konnte ferner in den Kreis des Alltagslebens eingeführt werden, ohne alle Jene dem Elende und Untergange zu weihen,
deren Handarbeit die Dienste der nunmehr vereinfachenden Maschine
verrichtete. Diese leistete was früher etwa 10-20 Menschen geleistet,
die dabei ihr Brod fanden. Zu ihrer Bedienung erforderte sie davon
vielleicht 1-2, die Anderen, die sich nicht plötzlich einem fremden,
unerlernten Handweike zuwenden konnten, gingen beschäftigungslos zu
Grunde. So knupfen an das Walten der Maschine zwei wichtige
Culturphanome au; der Pauperismus und die Prostitution. Unter

his Kladen, Hanlinch der Erdkunfe. III Bd. S. 640.

Portific hieruber: Sherard Oshorn, Quelah; or stray leaves from a journey on material nater. Lordon 1857. 95. S. 121; die Berchreibung der ganzen Jegdsiche S. 11: -122.

# Die Cultur der Gegenwart.

## Entwicklung der modernen materielien Cultur.

Nur in den allgemeinsten Umrissen lässt sich die grossartige Entwicklung der materiellen Cultur in der Neuzeit andeuten. Die wissenschaftlichen Forschungen im XVIII. Jahrhunderte hatten, wie wir gesehen, das Zeitalter der Maschine vorbereitet und ermöglicht. Auf der Maschine aber beruht der Aufschwung und die Ausbreitung der modernen Industrie, die ihrerseits wieder die Erweiterung des Welthandels zur Folge hatte, der ihr in stetem Wechselverkehre aus den entlegensten Theilen des Erdballes die Stoffe zur Verarbeitung zuführt. Die letzten drei bis vier Decennien des verflossenen Jahrhunderts legten den Grund zu der Handelsgrösse Englands, desen Seemacht die Meere beherrschte; die Industrie lag noch in der Wiege, der Handel beschränkte sich noch vorwiegend auf den Sclavenhandel, die Verkehrswege im Königreiche selbst waren noch unvollkommen. Der Umschwung trat naturgemäss ein mit der Einführung der Maschine. Indem sich ihr Gebrauch über die Culturländer Europa's allmählig ausdehnte, rief sie überall die Entwicklung der Industrie in's Leben und zog dadurch immer mehr Nationen in die Kreise des Webhandels hinein,

Der Zeitpunct dieser grossen Wandlung in der materiellen Caharkam als er der europäischen Menschheit gerade am nothwendigsten war. Trotz aller Kriege und Epidemien stand die Ziffer der europäischen Bevölkerung gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts hoch ther jener des Mittelalters und war in angenscheinlichem, unberechenbaren, stetigem Wachsen begriffen. Immer mehr erschöpften sich aber die Bodenkräfte des seit Jahrtausenden bebauten Europa's, immer wenter musste voraussichtlich die Bewirthschaftung des Bodens den Bedürfnissen der wachsenden Volksmenge genügen. Wir wissen, dass die allgemeine Cultur in strenger Abhängigkeit von der Verdichtung der Bevölkerung steht, und erkennen sehon in dem Umstande, dass in früheren Zeiten die Kopfzahl nicht so beträchtlich sein konnte wie heute, da

Siehe Leone Levi, History of British Commerce, and of the Economic Preprint of the British Nation 1763-1870 | London 1872.
 80
 50

ausschlaggebendes natürliches Moment für die geringere Cultur entschwundener Epochen und die Hinfülligkeit aller diesbezüglichen Veriauemungsurtheile. Mit der steigenden Bevölkerungsziffer stieg auch die Civitisation, die dann wieder die Mittel brachte zu weiterem enmerischen Wachsthume, indem sie der Menschheit neue Nährquellen etschloss. Die Maschine kam rechtzeitig auf, um den Uebergang vom Ackerbaustaate zum Industriestaate zu ermöglichen, ein Uebergang, der eine neue gewaltige Phase der europäischen Culturentwicklung bezeichnet.

Unter "Maschiner verstehe ich natürlich überhaupt jedes Instrument, welches nachanische Kräfte an Stelle der Menschenhände setzt. Die abgemeinen Wirkungen der Maschinen gehen dahin, dass sie Erzeugnisse, Waaren liefern, deren Preise um so billiger werden, je mehr sie unter sonst gleichen Umstanden Naturproducte sind. Mit anderen Worten, die Naturproducte vertheuern sieh, während die Kunstproducte sich verlilligen. Die Geschichte aller Volkswirthschaften von den ältesten Zeiten bis aut unsere Tage bewahrheitet die Richtigkeit dieses Satzes; die Maschine batte aber zur Folge, diese gesetzmässige Wirkung zu beschleinigen, indem sie ein zweites grosses Entwicklungsgesetz, die Die dung der Arbeit, nach allen Richtungen hin vertiefte.

Als Maschinen sind auch die drei Erfindungen zu fassen, welche am meisten dezu beitrugen, das moderne Culturleben umzugestalten: die Damptschiffe, die Eisenbahnen und der electrische Tele-2 narch - Die ungealmten Wirkungen dieser Maschinen sind oft genug autzezihlt und geschildert worden, als dass ich mich hier des Längeren darüber verbreiten sollte; ich darf sie als bekannt voraussetzen. Sie kennen zumächet dem Verkehre zu Gute, indem sie die Entfernungen verringerten, Fernes an einander rückten und klar machten, welch' nuschatzbarer Werth der Zeit zukomme. Sie forderten den Austausch der Güter wie der Gedanken, sie liessen die Pulse des Culturlebens der Volker lieftiger aber auch rascher schlagen. Sie gestatteten der materiellen Cultur eine Intensität zu erreichen, die bisher noch kein Zeitalter veschiert, indem sie die Producte der Industrie in Kreise verbachten, die ferhalt von ihrer Erzengungsstätte Begen und dort Jene Unbemittelten die Beschaffungen von Dungen ermöglichen, die sotst wegen der Hohe der Transportkesten unerschwinglich wären

Die Fortschritte und naturliche Entwicklung der materiellen Cultur, wie sie durch die Frindungen und das Maschinenwesen, durch die Frie terung des Handelsverkebres sieh heute offenbart, veranschaulicht Nieber trefflicher als die seels Weltausstellungen, welche im Laufe des verbeseren letzten Viertehahrbunderts in London, Paris, Wien und Phebolephia veranstaltet wurden. Die Eigenart der Volker tritt webe so einsegen plastisch zu Tage und ein Vergleich zwischen diesen des die eine versche Jahrs auch jede son ihnen eine niene Idie zur Gestellungen, naturges ist Zu unsweben, die allemal mit der verigen in sachlichem, naturges ist. Zu unswebange stand. Seinen zu Antange des XIX. Jahrsteite ist behauptete Franker ich im Sachen des Geschmackes und der Mestellungen den Vorlang seibet von dem geweibreichen Gross-

britannien, sowie überbaupt was Eleganz, Niedlichkeit und Bequemichkeit betrifft, die französischen Industrie- und Kunstproducte obenan Anders in Deutschland und Oesterreich noch in viel späterer Zeit, wie die Wiener Industrie-Ausstellung vom Jahre 1845 darthat. Der vorwiegende Charakter der deutschen Manufacturwaaren lag in ihren niederen Preisen, eine Folge des Ueberflusses und der guten Qualität der Rohstoffe, noch mehr aber der Handarbeit, die dem einfacheren Geschmacke und haushälterischen Leben des Volkes genügte. So waren denn die Kleinhandwerke noch sehr stark vertreten, die Grossindustrien noch vielfach in den Hintergrund gedrängt. Die wahrhaft kosmopolitische Entwicklung, der späteren Ausstellungen zeigt des immer vollständiger gelingende Einbeziehen der ferne stehenden Völker in den Culturkreis der mitteleuropäischen Nationen. Zu den ersten Weltausstellungen liefert nämlich die Nation, von welcher sie abgehalten werden, den grössten Theil des Materials, bei den späteren tritt das Ausland und zwar auch das aussereuropäische immer mehr in seine Die erste Ausstellung griff ferner fast nirgends über den Rechte. Rahmen der wirthschaftlichen Arbeit hinaus; auf der nächstfolgenden Exposition zu Paris erscheinen schon Kunstwerke und das französische Empire nimmt ausdrücklich für sich das Vorrecht in Anspruch, der übrigen Welt ein Exempel zu statuiren von der innigen Allianz zwischen Kunst und Industrie, ein Exempel, welches wahrhaft behrbrechend für England, Deutschland und Oesterreich wurde, indem diese in der Organisation des kunstgewerblichen Unterrichts, in der Grandung von Kunst- und Gewerbemuseen und in der Wiederbelebung unzähliger alter Kunsttechniken mit Frankreich zu rivalisiren begannen. Die nächste Londoner Weltausstellung 1862 nahm das Unterrichts- und Bildungswesen in ihren Rahmen auf, während jene von Paris 1867 der Strömung der Zeit den ungeschminktesten Ausdruck verlieh und sich als socialökonomisch präsentirte, ein Zug den die Exposition in Wien 1873 in quantitativ noch vollendeterer Weise versinnlichte, und nach deren Ergebnissen wir einen letzten Blick auf die materielle Culturentwicklung werfen wollen. 1)

Als Grundlage jeder späteren und höheren Thätigkeit des Measchengeschlechtes seien denn vor allem die Zweige der Urproduction in's Auge gefasst. Mit der Zunahme der Bevölkerung und mit der civilisatorisch nothwendigen Steigerung ihres relativen Bedürfnisses müssen auch die Anforderungen wachsen, welche an die Land- und Forstwirthschaft, an den Bergbau und das Hüttenwesen gestellt werden. In Europa allein hat die Einwohnerzahl seit vierzig Jahren um ungefähr 75 Millionen Menschen zugenommen und diese Measchen wollen heute durchschnittlich mehr Brod, mehr Fleisch wer-

f) Dies und das Nächstfolgende nach der lichtvollen Abhandlung Prof. Dr. F. X. Neumann's Die Wiener Weltausstellung (Ausland 1874 No. 1. 4. 7. 8. 11). Ba mir über die Ausstellung zu Philadelphia begreiflicherweise im gegenöhrtigen Augsblicke noch keine wissenschaftlich verarbeiteten Berichte vorliegen können, so vermöß ich von ihren Resultaten an dieser Stelle noch keine Notis zu nebmen.

zehren, sie verbrauchen viel mehr Kohle und Eisen, als ihre Vorfahren aus früheren Generationen. Infolge dessen sind zuvörderst die Producte des Ackerbaues und der Viehzucht in den letzten Jahrzehnten rapid theuerer geworden, sie sind an einzelnen Orten seit zwanzig Jahren viermal so rasch im Preise gestiegen, als durchschnittlich die Manufacte. Die räumliche Ausdehnung der Bodencultur hat ihre sehr bestimmten Voraussetzungen. In den alten und dichtbesiedelten Wirthschaftsgebieten ist die productive Fläche bereits vollig im Anbau; es handelt sich also um die Einbeziehung neuer Productionsländer in den Kreis der Absatzmärkte. Diese stösst in Betreff der Nahrungsmittel und Rohstoffe auf mehr Schwierigkeiten, als anderwärts, weil alle Erzeugnisse des Bodens und der Viehzucht bei relativ geringem Werthe grosses Volumen und Gewicht haben und viele derselben rasch dem Verderben unterliegen, also einen länger dauernden Transport nicht zulassen. Diese Schwierigkeiten sind in der überraschendsten Weise bewältigt worden. Zunächst tritt für die Versorgung mit Brodfrüchten der Umschwung, welcher im Jahre 1867 erst in seinen Anfängen zu erkennen war, als vollendete Thatsache hervor. Getreidehandel hat durch Verbesserung der Verkehrswege und der Handelseinrichtungen, sowie durch den Uebergang von den relativ minderwerthigen zu den werthvolleren Producten die ausgedehntesten neuen Territorien für die Ernährung der Menschen erobert; alle civilisirten Theile der Erde bilden heute einen einzigen grossen Markt, dessen Interessen solidarisch geworden sind. Selbstverständlich bemüht man sich, die Erzeugnisse der dünnbevölkerten fruchtbaren Gebiete jenen der bereits ausgesangten oder durch Industrie und Städteleben dichtbevölkerten Länder zuzufuhren. So kommt es, dass der Westen America's regelmässig nicht blos den ganzen industriellen Osten der Vereinigten Staaten, sondern auch Grossbritannien und die Länder des europäischen Continentes in ausgiebigster Weise mit Brodfrüchten versieht. Gleich dem jungfräulichen Boden im Nordwesten America's muss auch jener des russischen Humusgebietes als der bedeutendste Ernahrer der gewerbetreibenden Bevölkerung in Europa und America angeschen werden. Es wäre nimmer möglich, so ungeheuere Quantitäten von Brodfrüchten selbst unter Mithülfe der üppigsten Natur zu produciren, wenn die Menschenhand an das einfache Werkzeug gewiesen, wenn ihr nicht die Maschine diensthar gemacht wäre. Die landwirthschaftliche Maschine aber, vom einfachen Wurzelschneider bis zum vollendeten Dampfpflug, bildet eine der hervortretendsten Signaturen des seit zwei Jahrzehnten auf diesem Gebiete vollzogenen Fortschrittes. Der Dampfptlug, ein Instrument von culturgeschichtlicher Bedeutung, ist ein wesentlicher Factor, um unsere Ernährung mit Brodfruchten ausgiebig und regelmassig zu organisiren. "Das Arcal, welches in Europa allein jährlich zur Erzeugung der Nahrungsstoffe nothwendig geworden ist, beträgt eiren 250 Millionen Hectaren. Angenommen, dass diese gesammte Fläche im Jahre nur einer zweimaligen Bearbeitung des Bodens mit irgend einem Ackergeräthe unterworfen werden muss, um ihrem Zwecke zu dienen, und dass eine durchschnittliche Bodencultur die Kraft von 2 Paar Pferden Tage lang per Hectare in Anspruch nimmt, so müssen der Agricultur während der 100 im Jahre durchschnittlich für derartige Arbeiten zu verwerthenden Tage nicht weniger als 20 Millionen Pferdekräfte zur Verfügung gestellt werden." Es können aber durch die Dampfeultur erfahrunggemäss durchschnittlich zwei Drittel der menschlichen Arbeitskraft ersetzt werden.

Eine auf dem gewerblichen Gebiete längst beobachtete Erscheinung wiederholt sich jetzt auf jenem der Agricultur; mit dem Uebergange zu grösserer Intensität und zur localen Gruppirung der Production wird die Theilung der Arbeit immer allgemeiner üblich, und mit derselben tritt der auf einer Seite herrschenden Massenhaftigkeit andererseits die Mannigfaltigkeit entgegen. Gegenüber den ungeheueren Quantitäten von Brodfrüchten, welche in den hauptsächlichen Agriculturstaaten gewonnen werden, stehen die Futterfrüchte, Handelsgewächse und Erzeugnisse des Gartenbaues in anderen Ländern in Wo neben einer dergleichen intensiven Ausnützure des Bodens das Ackerland auch noch dem Getreidebau gewidmet wird um Ueberschüsse über den eigenen localen Bedarf zu erzielen, wird die Concurrenz wesentlich eine Frage des Transportes der Producte zu den Märkten. Daher trachtet man von dem Getreidehandel zu der Mühlenindustrie und dem Mehlhandel überzugehen. Viele Analogien zu der bisher besprochenen Charakteristik der Getreideversorgung bietet der Fleischhandel. Australische Fleischconserven, die Fabrikate der Liebig Company gehören hieher. Es genüge, auch an die grosse, dem letzten Quinquennium angehörige "Wanderung der Production" zu erinners, welche mit der Colonial-Schafwolle im Kampfe gegen die einheimische europäische vor sich ging. Die europäischen Schafzüchter beherzigen die Lehre der letzten fünf Jahre, wenden sich der rationellen Production hochfeiner Wollen zu und überlassen den Massenimport der gemeinen Wolle den Squatters jenseits der Atlantis und in den Colonien. Auch die Forstwirthschaft muss einem ähnlichen Zuge der Zeit folgen: auch hier tritt das Maschinenwesen und die Intensität der Cultur die Herrschaft an. Der Rohstoff, einst die Hauptsache, wird zurückgedrängt; industrielle, möglichst an Ort und Stelle geräckte Etablissements verfeinern den gefällten Stamm zu dem Mercantilhols, zu baulichen und architektonischen Verwendungen aller Art. strengungen werden gemacht, um dem Holze den höchsten Werth 🗷 verleihen. Sowie dieses erreicht ist, nimmt die Absatzthätigkeit gant neue Dimensionen an und das Holz wird zu einer Waare des Web-Die Concurrenz der Colonialhölzer aber, der prachtvolles Producte aus Canada und Australien, die 1862 die ganze Welt in Staunen versetzten, ist geschwunden; denn je weiter die Arbeitstheilung geht, desto zuverlässiger kann man behaupten, dass der Markt für alle Rivalen, für jede Specialität Raum hat.

Zur Signatur des heutigen Wirthschaftens gehört die Umwandlang der Hausgewerbe und des Handwerkes in die Grossindustrie und den Fabriksbetrieb. Von vorneherein liessen sich für des

normalen Verlauf dieses in die Culturgeschichte tief eingreifenden Processes allgemeine Gesetze aufstellen, nach welchen sich derselbe voraussichtlich immer und überall vollziehen muss. Der nächste Anlass, um das Hausgewerbe und das Handwerk durch die in mächtigen Dimensionen arbeitende Maschinenindustrie zu verdrängen, liegt offenbar in dem Vorhandensein eines wachsenden Verlangens nach gleichartigen Gegenständen des Gebrauches und Verbrauches. Ein solches Verlangen tritt um so intensiver hervor, eine je grössere Anzahl von Menschen dichtgedrängt beisammenwohnt und je höher die relativen Bedürfnisse jedes Einzelnen steigen. Daher ist a priori anzunehmen, dass dort, wo die Population zahlreicher ist oder wo bei gleicher Dichte derselben der Wohlstand und die Lebensgenüsse höher entwickelt sind, auch ein grosserer Anlass zu dem Ersatze der Kleingewerbe durch Fabriken geboten sei. Andererseits muss sich innerhalb derselben Bevölkerung wieder ein graduell stärkerer oder minder starker Impuls für diese Umwandlung fühlbar machen, je nachdem die Artikel, um welche es sich handelt, dem Verbrauche gegenüber ein verschiedenes Verhalten zeigen. Die Grossindustrie wird eher am Platze sein, wo der Verbrauch ein sehr gleichformiger und bei allen Ständen herrschender ist; sie kann dagegen länger entbehrt werden, wenn der Bedarf individuell verschieden und so specifisch ist, dass man grössere Mannigfaltigkeit der Producte verlangt. In Folge dieser beiden wirkenden Ursachen muss also auch die Verdrängung des Handwerkes durch die Grossindustrie in doppeltem Sinne mit cherner Nothwendigkeit vor sich gehen. Erstens geographisch in derselben Richtung, wie der Uebergang von der dunnen niedrigeivilisirten zu der dichten, hochgebildeten, an alle Leben-genüsse gewöhnten Bevölkerung; und zweitens sachlich, von den Gegenständen des Massenverbrauches immer weiter schreitend zu jenen des minderen Consums. Die concreten Zustände, welche man in einer bestimmten Zeitepoche und in einem bestimmten Lande findet, sind die complexe Wirkung der beiden eben erwähnten Ursachen. In dieser Art lässt sich das Naturgesetz des unter unseren Augen sich vollziehenden Ueberganges in der grössten Allgemeinheit aufstellen.

Nun lasst sich der Nullpunct der Grossindustrie nach den oben aufgestellten Gesichtspuncten geographisch in das Centrum Asiens verlegen, wo zugleich der Culminationspunct der Hausgewerbe zu suchen ist. Von dort nimmt die Bedeutung der letzteren allmählig gegen den Westen von Asien und über den Osten von Europa fortschreitend ab. Die Grossindustrie nimmt in gleichem Sinne an steter Bedeutung zu, indem sie ihr Maximum im westlichen Europa und in den östlichen Theilen America's erreicht, wo wieder der Nullpunct des Kleingewerbes liegt. Noch weiter nach Westen vorwarts schreitend, gelangt man auf dieser Rundreise in die Gebiete der Hausgewerbe und zu dem ursprunzbehen Ausgangspuncte zurück, welcher mit demjenigen Theile der Erde so ziemlich zusammengefallen scheint, wohin von Vielen die ursprungliche Heimath des Menschengeschlechtes verlegt wird. Der Cultur- und Gewerbezustand der centralasiatischen Volker charakterisirt sich durch die Kindheit der beschränkten Hauswirthschaft. Die Be-

wohner von Turkestån, Afghanistån, des Kirgisenlandes und der übrigen angrenzenden Chanate kennen noch keinen anderen als den Hausbedarf. Von dem natürlichen Reichthume an Baumwolle, Seide, Metallen u. a. w. machen sie keine andere als die roheste eigene Verwendung. In Turkestân sind es vorwiegend Stickereien, Netze, Seilerarbeiten, primitive Gespinnste, Felle und Pelzwerke und die ersten Verarbeitungen der Scide, welche dafür Zeugniss ablegen. In Indien aber liefern die zierlichen Handarbeiten aus Elfenbein, Holz und Silber und die auf dem Handwebstuhl erzeugten Shawls ein beredtes Beweismittel für den aufgestellten Satz. Der Uebergang vom ärmlichsten Hausgewerbe den ersten Stufen des Handwerkes vollzieht sich allmählig einerseits in der Richtung über Persien nach Kleinasien, dem östlichen Russland und der Türkei, andererseits nach Süden unter dem Einflusse des europäisch besiedelten Ostindien. Um uns bei den vielen Uebergangstadien nicht länger aufzuhalten, sei gestattet, nur noch in Russland das gewaltige Zusammenplatzen der beiden wirthschaftlichen Unternehmungsformen zu verfolgen. Da legt der Osten des Reiches eine Fülle von Producten einer sehr bedeutenden Hausindustrie vor: Hobarbeiten. Leder- und Kürschnerwaaren, viele Metallarbeiten, wie Messerschmiede-, Nagelschmiede-Waaren u. s. w. und auch Textilwaaren; denn selbst die Baumwollindustrie beschäftigt noch 350,000 Hansarbeiter. Noch immer herrscht in den östlichen Gouvernements jener eigenthamliche Zustand, dass der Arbeiter gewerbliche Thätigkeiten nehen den landwirthschaftlichen, also nur in gewissen Monaten des Jahres betreikt. während vorwiegend in den westlichen Gouvernements die in derselbes Industrie beschäftigten ungefähr 100,000 Fabrikarbeiter mit mehr als 1,600,000 Baumwollspindeln und auf 13,000 Kraftwebstühlen die Mee production dieser Artikel betreiben. Der bisher in seinem geographischen Laufe verfolgte Uebergangsprocess schreitet in der Türkei und den Dos ländern weiter nach Westen fort. In Oesterreich-Ungarn endlich besiest die entschiedene Superiorität des Fabrikswesens, und je mehr wir une bier von dem Osten entfernen, desto klarer drückt die Grossindustrie ihr Gepräge der gesammten Production auf. Die Gegensätze zwiechen Ungarn und Böhmen oder Vorarlberg bilden eines der schlegendeten Beispiele, dass sich das Uebergewicht der Fabrikindustrie nach den Westen hin immer steigert; dieselben Erscheinungen manifestiren ich in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Belgien und gelangen in Grosbritannien zur Culmination. Auf der Wanderung über den Ocean meh den Vereinigten Staaten von America sehen wir in ebenso echtanter Weise den Beginn des Rücklaufes; denn in Nordamerica ist die Grosindustrie höchst merkwürdig auf die dem europäischen Westen, d. i d Culminationspuncte des Fabrikwesens näher liegenden Territorien sammengedrängt, während der Westen noch immer vorwierend Ackerbau neigt; hier beginnt wieder die Geltung des Hausgeweites, welche sich über den stillen Ocean nach Australien, Japan und fortsetzt. In diesen beiden aufblühenden Staaten Ostasiens ist die He Hausindustrie, das emsige Gewerbstreiben des Einzelnen noch entscheilent Kunstbronzen, Cloisonnés, Lackwaaren, Malereien, r legen ein lautredendes Zengniss dafür ab. Ein Artikel wie Seidengewebe, welcher in Lyon allein einen 140,000 Fabrikarbeiter an 70,000 Webstuhlen beschaftigt, wird in der Kwangtun-Provinz noch im Hausgewerbe oder von armen, im Solde der Webermeister stehenden Arbeitern in der primitivsten Weise hergestellt.

Was nun den zweiten, den sachlichen Factor anbelangt, so zeigte sich allenthalben, dass dort, wo schon die Vorbedingungen für einen umfangreicheren Verkehr gegeben sind, die Fabrikindustrie ihren Ausgangspunct bei den Artikeln des Massenconsums nimmt. diesen steht allemal die Textilindustrie voran, ihr folgt die grosse metalbirgische, besonders die Industrie des Eisens und seiner Abkömmlinge, weil dieselben den allgemeinsten Bedarf berühren, dann die chemischen Industrien, die auf den gewohnlichen Hausgebrauch und endlich auf Nahrungs- und Genussmittel bezuglichen Gewerbe. In der That hat geschichtlich die mächtigste aller Textilindustrieen, jene der Baumwollwaaren mit dem Verdrangen des Kleinhandwerkes den Reigen eroffnet, ihr folgte fast gleichen Schrittes die der Schafwollwaaren, hierauf die Seidenindustrie und zuletzt kam Leinen bei welchem sich bekanntlich die Hausindustrie innerhalb dieser Gruppe relativ am längsten erhielt. Unter den metallurgischen Industrien begann derselbe Wettkampf bei der Erzengung des Roheisens; er ist in den meisten Theilen der Erde schon so lange zu Gunsten des Grossbetriebes entschieden, dass man nur in ganz vereinzelten abgeschiedenen Gebirgskindern z. B. in Theiler von Oberkrain) noch Spuren des ursprunglichen Kleingewerbes Bauernhochofen u. s. w. findet. Naturgemass muss sich innerhalb jeder grossen Industriegruppe der Uebergang vom Handwerk zum Fabriksbetriebe bei jenen Artikeln zuerst erkennbar machen, welche die Grundlage der folgenden Verarbeitung bilden; später tritt er auf den hoheren Verarbeitungsstufen und erst zu allerletzt bei den feinsten und mannigfachsten Erzeugnissen hervor. Diese Vorgänge pflegen sich auf fast typischem Wege zu vollziehen. Den Anfang macht stets die Einführung eines verbesserten Werkzeuges an Stelle der schwierigen Handarbeit; bald worden diese Werkzeuge combinirt und zu einer Arbeitsma schine. deren Gelegach zumächst nur die einzelnen Verrichtungen des Gewerbes erfelikhtert und unterstutzt, aber noch immer das Handwerk als solches bestehen Jissen kann. Solald aber der nachste Schritt, die Verbindung riebreitet von Gazelien Arbeitsmaschmen verrichteten Theile oder gar die waschingte Herstellung des complication Ganzen erfolgt, beginnt die Herrschaft der Labrikitelustrie. Denn da werden die Dimensionen meist so green dass der Arbeiter nicht mehr zur mechanischen Bewaltigung general, i.e. who nothweadig, elementary Krafte als Motoren zu verwender, und mit dezen Hinzutritt ist die Rentabaitat des Kleingewerbes dah n. seine wurteschaftlichen Krafte werden unzurelchend, der fabrikwerse Grossbetrieb ist allem rationell und Johnend. Zwar wird durch das Auskuntzsmittel, der immer allgemeineren Lingang findenden Motoren tur Kleinzewerber ein kleiner Aufschub gewährt; aber eben uur ein Antischub, keine definitive Losung. Im Allgemeinen liegt schon in den technischen Fortschritten die Tendenz, die Arbeitsverrichtungen des

Kleingewerbes zuerst zu erleichtern, dann immer mehr davon auf sich zu nehmen; endlich den Handwerker zu depossediren, zum Arbeiter in der Fabrik und zum intellectuellen Leiter der Maschine zu machen. Einige eclatante Beispiele mögen diese Behauptung illustriren. Da sehen wir vorerst in der Textil-Industrie jene Metamorphose vom Brennpuncte aus immer weitere Arbeitszweige treffen. Dass die Spinnmaschine des Handspinner, der Powerloom den kleinen Weber verdrängt, bedarf kaun der Erinnerung; aber fast Alles, was im weiteren Verfeinerungsprocesse aus Garn und Gewebe hergestellt werden kann, gehört ebenfalls schon der Maschine an. Die Bekleidungs-Industrie war ausschliessend und ist noch vielfach Hausgewerbe; aber schon rückt von allen Seiten die Maschine in's Treffen. Die erste Bedingung, der Massenconsum, und zwar ein ziemlich gleichartiger, ist vorhanden; die Trachten und Kleider werden immer uniformer, und statt des Bestellens wird das Auswählen unter den fertigen Vorräthen üblich. Achnlich wie dem ehrbaren alten Schneiderhandwerke ergeht es der Zunft der Schuhmacher. Es ist nicht mehr selten, dass Etablissements 500-600, ja bis zu 3000 Arbeiter im fabriksweisen Betriebe beschäftigen und täglich 800-1000 Paar Schuhe und darüber liefern. So wenig als hier bietet neuestens die Handschuh- oder die Hutfabrikation dem Handwerker ein sicheres Asyl; auch dafür rückt eine Maschine nach der anderen in den Gebrauch ein. Von diesen gewöhnlichen zu den feinsten Bestandtheilen der Kleidung ist nur ein kleiner Schritt. Das Stricken, ein seit zwei Jahrhunderten auf den häuslichen Kreis beschränkter Erwerbzweig, wird durch den Wirkstuhl, durch den Kettenstuhl, Rundstuhl und durch die Strickmaschine allmählig auf allen Gebieten verdrägst. Das Sticken und Tambouriren, eine historisch und für gewisse Localitäten noch heute so bedeutende Beschäftigung des Hausgewerbes, mass der für den Massenbedarf arbeitenden Stickmaschine weichen. Nicht viel besser geht es den Spitzen, wo der Bobbinetstuhl die Handentst für den gewöhnlichen Massenverbrauch aus der Concurrenz verdrä und der Spitzenklöppelei ein Ende zu bereiten droht, der Metallund Holzbearbeitung, wo ein Heer von Arbeitsmaschinen dem Kleisgewerbe immer gefährlicher wird, wo die Fabrikindustrie die Spens Tischler, Schlosser, Drechsler, aus ihren Werkstätten depossedirt; analogen Entwicklungsgang kann man bei der Buchbinderei und den Tapezierarbeiten verfolgen, oder aufmerksam machen, wie der Kleinmüller von Einst der mit den vortrefflichsten Mechanismen betrieb grossen Mühlenindustrie weichen muss. Eines allerdings darf mi Es gibt ein Gebiet, auf welchem diesem Prece überschen werden. Einhalt gethan werden kann und bereits Einhalt gethan ist. Des ist das individuelle Gebiet, auf welchem es sich um wahre Kunsttech handelt, wo der Kunstsinn und Geschmack des Arbeiters entsch Auf diesem Gebiete vermag keine Maschine dem Arbeiter seine Harschaft streitig zu machen; auf allen übrigen aber hält sie ihren Kinne.

Unter den geschilderten Umständen erhält der Welthandel die stets wachsende Bedeutung. Die Angriffe i die Bollwerke, die Bollwerke, die noch bis in die Mitte des XIX. Jahrhunderts aus

isolirten, werden von zwei Seiten zugleich geführt: von der Technik und von der Verwaltung. Jene schiebt die Pionniere des Welthandels immer weiter vorwärts in früher verschlossene Gebiete, diese sichert deren Existenz und internationale Anerkennung. Die Telegraphenlinien der ganzen Erde haben in den Jahren 1867---1872 von eirea 49,000 auf mehr als 66,000 geographische Meilen Länge zugenommen, was einer fortschreitenden Ausbreitung derselben um mehr als ein Dritttheil gleichkommt. In dieser einzigen Thatsache liegt schon ein genügender Hinweis auf den Sieg des kosmopolitischen Geistes; besonders da der Telegraph den Gedankenaustausch über Gebiete vermittelt, welche nach jeder anderen Art des regelmässigen Verkehrs unzugänglich Telegramme eilen über den Erdball, von San Francisco durch den americanischen Continent und den atlantischen Ocean nach Europa. von hier nach Kleinasien und den persischen Meerbusen nach Indien oder durch die sibirische Steppe bis an den Amur und nach Ostasien. Seitenlinien schliessen Japan so gut als Australien in diesen magischen Gedankenkreis ein. Das Eisenbahnnetz, welches 1867 in allen Welttheilen etwas über 21,000 geographische Meilen betrug, ist in dem folgenden Quinquennium auf 32,000 Meilen, d. i. um die Hälfte ange-Der die Menschheit verbindende Schienenstrang durchbricht die Kette der Alpenriesen in Europa, so gut wie jene der Sierra Nevada und der Cordilleren in America und reicht bald von einem Endpuncte dieser Continente bis zum anderen. Nach einer begründeten Durchschnittsrechnung dürften täglich 4 bis 412 Millionen Personen und gegen 40 Millionen Centner Güter auf den Bahnen befördert werden. 1) In ahnlicher Weise bringt die "Weltpost" einem Jeden "täglich Nahrungsmittel des sittlichen, intellectuellen und politischen Lebens und kommt von allen Theilen der Erde mit derselben Regelmässigkeit, wie die Sonne." Für die Jahre 1865 - 1867 schätzte man die Höhe der gesammten Correspondenz auf 2300 Millionen Briefe; nach den neuesten Daten werden jetzt jahrlich 3300 Millionen Briefe durch die Post expedirt, das macht pro Tag 91, Millionen, oder in jeder Secunde 100 Stück. 7) Erinnern wir uns schliesslich noch des Anwachsens der Dampfertlotte in der Handelsmarine, so vervollständigt sich das Bild der technischen Hilfsmittel des Welthandels. Angesichts eines so gigantischen Apparates von Bewegungswerkzeugen steigen die Gütermassen, welche die Bewohner dieses Planeten unter einander tauschen, in unaufhaltsamer Progression. Die Summe aller durch die Fin- und Anstuhr umgesetzten Werthe wurde für das Jahr 1860 auf eirea 30,000 Millionen Mark veranschlagt, für zehn Jahre nachher (1870 - 1871) aus den officiellen Handelsausweisen auf 16,340 Millionen Mark berecht et. Daraus ergibt sich eine Steigerung des Aussenhandels um 54 Procente: mit anderen Worten: in einem Decennium ist die Weltwirthschaft um die Halfte intensiver zum Ausdrucke gelangt, als vorher.

Ng. and Leterochten in Behm, e-geographisches Jahrhuch. 1 1V. Weitgoot und Engischijtjahrt von Dr. Stephan. Bechn 1874.

Um diesen Aufschwung auf alle mitwirkenden Ursachen zurückzusühren. muss auch der Unterstützung gedacht werden, welche die Verkehrpolitik der Staaten im administrativen Sinne leistete. Zu Beginn der sechziger Jahre war eigentlich nur Grossbritannien dem Freihandel factisch zugethan; die continentalen Staaten Europa's und jene America's waren durch Prohibitionen und Schutzzölle für die Weltwirthschaft versperrt. Seither haben zahlreiche Verträge fast alle Länder mit einander in innige Beziehungen gebracht, Europa ist zur Handelsfreiheit bekehrt. In jener Periode hatte jedes Land seine nationalen Maasse und Gewichte, sein eigenes Geld und Münzsystem. Heute ist umgekehrt die internationale, weltwirthschaftliche Organisation dieser Verkehrseinrichtungen zur Regel, das isolirte Festhalten an volksthümlichen Eigenheiten zur Ausnahme geworden. Die in Fluss gehrachte Unification, die Annahme des metrischen Systems, die Manzconventionen und alle darauf bezüglichen Abmachungen beheben eines der früheren Hindernisse des Welthandels nach dem anderen. Endlich gelingt es immer vollständiger, den kosmopolitischen Charakter der Eisenbahnen, Telegraphen und Posten durch Verträge, Congresse und Conferenzen auch staatlich zur Geltung zu bringen.

## Sociale Wirkungen der Maschine.

Unschwer erkennt Jeder in dem skizzirten Entwicklungsgange der materiellen Cultur das Walten eherner unverrückbarer Gesetze, gesen welche der menschliche Geist sich fruchtlos auflehnt. Im Allgemeinen hat die Cultur das mächtige Eindringen der Maschine nicht zu beklagen, denn es bedeutet ein Aufsteigen von der mechanischen zur geistigen Thätigkeit, in so ferne die Maschine selbst ein Werk der letzteren ist. Verschweigen darf jedoch der Culturforscher nicht die socialen Wirkungen der Maschine, welche den klaren Beweis hefera, dass der allgemeine Culturgewinn sich stets nur auf Kosten eines Bruchtheiles der Menschheit vollzieht. Die Nothwendigkeit des menschlichen Elends wird vielleicht durch die an die Maschine anknopfende sociale Bewegung am schneidensten illustrirt. Die erste Wirkunt war das Zusammenströmen der Arbeitskräfte an den Standort der Maschine, zunächst in die grossen Städte, welche auf Kosten det flachen Landes unverhältnissmässig anschwollen. Die durch solche Verdichtung rapid gestiegene Nachfrage rief naturnothwendig eine allerneine Vertheuerung der Lebensmittel, d. h. eine Verschärfung der Noth hervor, welche die wohlthätigen, auf Verbilligung der Kundproducte abzielenden Wirkungen der Maschine wieder aufhebt. Des Leben in den Grossstädten ist zudem mit einer Reihe sanitärer Nedtheile verbunden, welche das Entstehen wüthender Epidemien beganstlete und auch ohne dies die Lebensdauer der Bewohner in den Irmeten Stadttheilen verkürzen. Was einst Aberglaube, Inquisition, Hexenprocesse, Kirche, Fürstenlaunen und Cabinetsk pan Opfern von Menschenleben erheischten, verlangt heute eben so erisch, zur is

stärkerem Maasse, in grösserer Zahl die moderne, liberale Civilisation, wenn auch aus anderen Gründen. Die Thatsache bleibt indess die Mangel an Luft und Raum, an gesundem Trinkwasser, an genügender und zweckentsprechender Kleidung raffen, von den Epidemien ganz abgeschen, lautlos Tausende dahin. Endlich untergraben sehr viele Industriezweige an sich die Gesundheit des Arbeiters und gönnen ihm nur ein kurzes Leben. Das Zurichten der Steck- und Nähnadeln ist durch den auftretenden Schleifstaub überaus ungesund und verderblich; ja die Wirkung ist so tiefgreifend, dass die Haare der Zuspitzer sich mit der Zeit deutlich grün färben. Der Aufenthalt in der Tauchergrocke ist ebenso nachtheilig. Die Fabrikation der Zündhölzehen führt zahlreiche Phosphorvergiftungen herbei; die furchtbare Krankbeit der Phosphornecrose ist ein directes Resultat der Cultur; sie konnte vor Entdeckung und Anwendung des Phosphors nicht existiren. Quecksilberbergwerken leiden die Arbeiter unter den Mercurialvergiftungen. Die Glasindustrie ist nicht minder verderblich; in Kohlengruben fallen Hunderte alljährlich den schlagenden Wettern zum Opfer. Indess verlangt die Civilisation auch Tausende von Opfern, welche nicht durch die Maschine gefordert werden. Auf den Guano-Inseln sterben, wie wir wissen, die mit der Ausbeutung dieses in Europa durch die mit der Cultur verbundenen Bodenerschöpfung unentbehrlich gewordenen Dungmittels beschäftigten Kuli's wie Fliegen. Die berühmtesten Diamanten Brasiliens werden gerade in höchst ungesunden Districten ausgewaschen und haben gewiss schon 100,000 Menschen das Leben gekostet. 1) Eine Menge Menschenleben geht beim Sammeln essbarer Schwalbennester auf der malayischen Halbinsel verloren; 2) man rechnet dass zwei Funftel aller Schwalbennestfänger dabei zu Grunde gehen. Dennoch will und kann die wachsende Gesittung alle diese Producte nimmer entbehren: erbarmungslos schreitet sie über die Leichen ihrer Opfer hinweg, und es wäre sicherlich interessant, die Zahl derselben zu berechnen und mit jenen des Krieges in einem gleichen Zeitraume zu vergleichen. Es mochte sich dann leicht ergeben, dass die Zahl dieser unbeklagten stillen aber stetigen Opfer der Industrie und der Civilisation jene der kriegerischen Launen der Menschheit um Vieles überwiegt,

Keine Maschine konnte ferner in den Kreis des Alltagslebens eingeführt werden, ohne alle Jeue dem Elende und Untergange zu weihen, deren Handarbeit die Dienste der nunmehr vereinfachenden Maschine verrichtete. Diese leistete was früher etwa 10—20 Menschen geleistet, die dabei ihr Brod fänden. Zu ihrer Bedienung erforderte sie davon vielleicht 1—2, die Anderen, die sich nicht plötzlich einem fremden, unerlernten Handwerke zuwenden konnten, gingen beschäftigungslos zu Grunde So knüpfen an das Walten der Maschine zwei wichtige Culturpbänome an; der Pauperismus und die Prostitution. Unter

<sup>4)</sup> v. Kloden, Hintisch der Erikunfe. III. Bd. S. 610. felbie heitereich bernat Onboan, Quelah; or stray leaves from a journey in matagan waters. Lorden 1857. 32. S. 121; die Beschreibung der ganren Jegdeiche B. 110-122.

milderen Formen hatten Beide früher bestanden, in ihrer heutigen Verschärfung niemals. Beide schreiten gegenwärtig mit einander Hand in Hand. In früheren Zeiten lernten wir religiöse Verirrungen, seltsane Begriffe der Gastfreundschaft und Habsucht als Ursachen der Prostitution kennen; jetzt dictirt sie die Noth. Die auffallende Vermehrung der Selbstmorde in der Gegenwart, wie in den Tagen des alten Rom mit dem Wachsen des Atheismus und dem Sinken der Volksrehgion Schritt haltend, ist ein zuverlässiges Zeichen der Zeit, des herrschenden socialen Elends. Quetelet weist auf den Einen grossen Schluss bin. den die Beobachtung des Selbstmordes zulässt, dass der Selbstmord nämlich nur das Product des allgemeinen Zustandes der Gesellschaft ist, und dass der einzelne Selbstmörder nur zur Wirkung bringt, was eine nothwendige Folge vorausgehender Umstände ist. man in den verschiedenen Ländern, aus welchen positive Daten vorliegen, Jahr aus Jahr ein eine und dieselbe Zahl von Personen, die freiwillig den Tod suchen, so dass man im Stande war, die Zahl der Selbsttödtungen zu prophezeien, vorauszusehen mit vollständiger Gewischeit des Eintreffens. In den letzten Jahren hat sich jedoch diese jährliche Durchschnittszahl an vielen Orten nicht unbeträchtlich vermehrt: so in Frankreich, besonders in Paris, aber auch in deutschen Städten wie in Nürnberg, in Oesterreich und Italien. 1) In der Geistesnacht des Mittelalters, wo uns der Zustand der Völker so überaus elend geschildert wird, war dagegen der jetzt so häufige Selbstmord eine schr vereinzelte Ausnahme. Ich gehöre nicht zu Jenen, welche den Selbstmord an sich als eine Feigheit oder Unsittlichkeit auffassen, beides wird er vielmehr möglicherweise erst durch die Umstände, welche fin begleiten; aber auch wer der Ansicht ist, dass zum Selbstmorde mitanter wahrer Muth gehört, wird die Vermehrung dieser Erscheinung im socialen Leben als ein Zeichen vermehrten Elends beklagen und zugleich bekennen müssen, dass die so düster ausgemalte Noth des Mittelalters keinesfalls so tief empfunden ward, dass sie zum freiwilligen Ausscheiden aus dem Leben bewog, was doch heute trotz aller so sehr gestiegenen Culturmittel der Fall ist.

Die mechanischen Verrichtungen der Maschine legen allerdings ihrem Leiter eine höhere Denkpflicht auf, spornen aber nicht zum Ueberschreiten des nothwendigen Maasses an, halten vielmehr von sonstiger Denkarbeit ab. So ist die Wirkung der Maschine auf die Arbeiter eine geistig zurückhaltende, deprimirende. Der Fabrikarbeiter wird, obwohl geistiger Leiter der Maschine, durch die Maschine geraden aus der Reihe der kopfarbeitenden Classen ausgestossen, zu mechanischen Denken gezwungen. Die Folge davon ist, dass in europäischen Länden ein bedeutender Unterschied in der Gehirnbildung zwischen hand- und kopfarbeitenden Classen obwaltet, völlig zum Nachtheile der ersteren. Die Maschine legt demnach den Grund zu einer physiologischen Er-

<sup>&#</sup>x27;) In Italien belief sich die Zahl der Selbstmörder 1867 auf 758, im Jahre 1893 aber auf 1015.

scheinung, welcher sich kraft des Gesetzes der Vererbung die Nachkommen der Arbeitsclasse nicht mehr entziehen können und führt zu immer schärferer geistiger Differenzirung der Menschen, deren Gleichheit eines der beliebten Schlagworte der angeblichen Aufklärung ist. Dieser geistige Druck im Vereine mit dem Pauperismus stempelt den Fabrikarbeiter in Wahrheit zum "weissen Sclaven" und hat die heutige Form der "socialen Frage" geboren.

#### Socialismus und Socialdemokratie.

Der weisse Schave der Gegenwart benimmt sich genau so wie Sclaven sich immer benehmen; er strebt naturgemäss nach Befreiung, zum mindesten nach Verbesserung seiner Lage. Daher der sociale Kampf, dessen Vorhandensein weder geläugnet noch ignorirt werden kann. In unserem Jahrhunderte stehen wir mitten im ausgeprägtesten Individualismus. Das Ringen der Massen nach "menschenwürdiger" Geltung geht aus dem Verlangen des bewussten Einzelnen nach "menschenwürdiger" Existenz hervor. Zu diesem Zwecke soll der Besitz seines Monopols entkleidet und die Arbeit als vorwiegend entscheidende Quelle des Reichthums erkannt, anerkannt und behandelt werden. In den allerersten Anfängen begann diese ökonomische Revolution in der Mitte des vorigen Jahrhunderts sich zu regen, heute strebt sie dahin, alle überkommenen Lebenslagen zu ändern. Unbegrenzte Freiheit der Arbeitskraft ist zunächst die Devise. Diese Bewegung im Gesellschaftsleben steht im tiefen Zusammenhange mit einer allgemeinen Denkrichtung von stark pantheistischem Gepräge, die auf nicht geringere Endziele hinstenert, als auf Geltendmachung neuer religiös-moralischer Grundanschauungen und neuer politisch-gesellschaftlicher Zustände und Gestaltungen. Die fabelhaften Steigerungen des Verkehrslebens, die dadurch herbeigeführten unendlich mannigfachen Stamm- und Classenberührungen haben nicht wenig - ganz abgesehen von den politischen Bewegungen zu einem Nivellement der Stände beigeund deren Consequenzen Zur Hebung auf industriellem Gebiete hat die Wissenschaft das Ihre gethan, die riesige Maschinenarbeit hat den Bezug von Rohstoffen aus allen Theilen der Erde, ihre Verarbeitung und die Rücksendung der Fabrikate zu einem Preise moglich gemacht, mit welchem der Handarbeiter absolut nicht mehr zu concurriren vermag. Diese Umwälzung stellt die grossen Capital-haufungen von Linzelnen und Corporationen einem ebenso grossen Proletariat entgegen, die niedrige fabriksmässige Arbeit ist an das grosse Capital gefesselt und dadurch neben anderen auch die Bildungsunterschiede zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden aufrecht erhalten.

Die immer unwiderstehlicher vorgehende und immer riesigere Dimensionen annehmende Umwandlung im Arbeitsleben, die Niederzwangung des kleinen Handwerkes und Betriebes, gleichzeitig die Vervollkommnung der Maschinen und die Vereinigung der Capitalien zu deren Ausbeutung, das ist wohl der unwiderstehlichste, fast mit der Gewalt einer Naturkraft handelnde Factor innerhalb der ticf eingreifenden Umbildung unserer Gesellschaftsverhältnisse. Dem Culturforscher, der den natürlichen Lauf der Dinge erfasst, kann dabei nicht entgehen, dass thatsächlich der Arbeiter der Gegenwart trotz der ihm gewordenen politischen Befreiung, die ihm aber den Hunger nicht stilk, die Rolle des Sclaven vergangener Epochen versieht. Die Maschine, mehr als alle Philantropic, hat die Sclaverei und Leibeigenschaft beseitigt, aber nur um Sclaverei anderer Art an deren Stelle zu setzen. Sie hat den "vierten Stand" erzengt. Den Anstrengungen des vierten Standes, den Fesseln, worein der heutige Culturstand der Gesellschaft ihn schmiedet, sich zu entwinden, wohnt die tiefste Berechtigung inne, eben so wie seinerzeit den Kampfen um die Volksrechte gegen die Fürstenmacht. Je tiefer dieser Kampf in die gesellschaftlichen Schichten hinabsteigt, desto heftiger sein Wüthen Schrecklicher als der Racenkrieg ist der Classenkrieg. Auf die mancherlei Mittel, womit schon die Gegenwart diesen Krieg einleitet, kann ich hier, wo ich in grossen Strichen zeichne, nicht eingehen; des wichtigste darunter, die Association, in den planmässigen Strikes den Arbeitern eine mächtige Waffe, scheint nunmehr, wie die neuesten Vorgänge in England beweisen, wo das einmüthige Zusammenstehen der Fabrikbesitzer anschnliche Lohnherabsetzungen erzwang, in den Händen des Capitals von noch grösserer Wucht zu werden. Des Recht des Stärkeren entscheidet wie immer auch in diesem Existenzkampfe. Wiederholt habe ich darauf hingewiesen, dass der Socialismus keine höhere Culturform in sich schliesst, dass wir ihn vielmehr schon in den Uranfängen unseres Geschlechtes und bei Völkern der tiefsten Gesittsmerstufe begegnen. Wer wahr und billig sein will, muss aber auch anerkennen: Die Socialdemokratie, in den cultivirteren Fabrikdistricten an Bestand sichtbar gewinnend, ficht auf ihre Weise und mit dem nämlichen Rechte wie die Monarchisten, Republikaner oder Demokraten. Der Cardinalpunct der ganzen socialen Frage liest für jeden Hellschenden unzweifelhaft in der übermässigen Kindererzeugung der Arbeiter; nun hat man wohl Recht mit der Theorie. dass wie man nicht heirathen dürfe, wenn man nicht die Mittel hat eine Familie zu ernähren, man auch nicht Kinder erzeugen dürfe, die man zicht ernähren kann. Es sei unmoralisch Kinder zu erzeugen, denen gesteüber man diese Pflicht nicht zu erfüllen vermag; es sei endlich wie moralisch Dritten diese Pflicht aufzuerlegen. Der Gang der Weit kümmert sich aber nicht um die Moral und es finden sich and Morallehrer, welche umgekehrt predigen es sei unmoralisch nich den Geschlechtsgenuss zu versagen, d. h. natürliche Triebe zu unterdrücken. Am wenigsten will aber der Arbeiter darauf verzichten, wo ihm sens das Leben der Genüsse nicht allzu viele beut, und die brodiose Kindsschaar, die er in die Welt setzt, ist gerade die gefährlichte Waffe der Socialdemokratie, die Armee mit welcher sie die Zakan sich zu erobern hoffen darf. Ihr Sieg würde voraussichtlich die Grandlbst in Frage vesten der jetzigen Gesittung erschüttern, ja stellen, wird aber, wenn je errungen, wieder nur Triumph des

alten Satzes: Gewalt geht vor Recht, und zugleich ein natürliches, logisches Ergebniss des bisherigen Entwicklungsganges sein. Und es ist ein Wahn zu glauben, dieser Process, der aus den bisherigen historisch gewordenen Zuständen naturgesetzmässig hervorgeht, könne durch irgend welche menschliche Institutionen in seinem Verlaufe aufgehalten werden. Weder Repressivmassregeln, noch auch die fortschreitende Entwicklung der Freiheitsidee und deren Verwirklichung im staatlichen, socialen und praktischen Leben vermögen jemals das Elend zu bannen, welches einen Bestandtheil jeder Civilisationsphase bildet. "Die meisten Menschen verlangen von den Dingen entgegengesetzte und unvereinbare Wirkungen, sie wollen, dass der Stein, der ihre Bauten festigt, aufhöre fest zu sein, wenn er ihnen auf den Kopf fällt."1) Sie wollen die Vortheile, nicht aber die Nachtheile der Civilisation. Jede Civilisation leidet nun an solchen Gebrechen, dass, wie wir wissen, dieselbe die Summe des Wohlseins der Menschen nicht zu steigern vermag. 2) Eine genauere Forschung ergiebt jedoch, dass alle sogenannten "Gebrechen" integrirende Elemente des jeweiligen Culturstadiums sind. Mehl wird nur gewonnen, wenn Korn zwischen zwei Mühlsteinen zerrieben wird, wer die treibenden Kräfte sind, ist am Ende gleichgültig. Keine Gesetze und Einrichtungen der Welt können verhindern, dass in der menschlichen Gesellschaft nicht dem einen Theil die Rolle der Mühlsteine, dem audern jene des Korns zufalle. Freilich verschliesst man davor nur allzu gerne die Augen und der Russe Nicolaj Gogol spricht eine bittere aber tiefe Wahrheit aus, welche die heutige Culturentwicklung ckarakterisirt, wenn er sagt: "Das XIX. Jahrhundert verdient den Namen des Jahrhunderts, der Humanität. Denn jedem alten Schandfleck der Menschheit hat es ein neues, edel glitzerndes, vertuschendes Mantelchen umgehängt. Wen kümmert's, dass der alte Schandfleck darunter erneuert und vergrössert fortbesteht? Man sieht ihn ja nicht!" Und weil man ihn nicht sieht, meinen Viele, er sei auch nicht mehr vorhanden. Die Zukunft ist von dem Programme dieser Blätter ausgeschlossen, nur soviel darf der Culturforscher als unerschütterliche Thatsache verkunden: wie immer die Lösung der socialen Frage ausfallen möge, das menschliche Elend und die Schwerei werden nimmer aus der Welt geschafft. Die Menschen wechseln die Plätze, an Stelle der alten Dulder treten neue, die Form wird eine andere, das Wesen bleibt.

## Geistige Triumphe der Neuzeit.

Wie die materielle, nahm auch die geistige Cultur unseres Jahrhunderts einen hohen Flug. Schon habe ich erwähnt, wie die auf die classische Periode der deutschen Literatur folgende Romantik unter

<sup>1)</sup> Ludwig Noir & Ire Welt als Entwicklung des Geletes. Bausteine zu einer mobielischen Weltunschauung. Leipzig 1874. 8º. S. 110.

Deschel, Pakerlunde, S. 156-157. Theodor Walts, Anthropologie der Natureiller. I. Bd. S. 477.

Epoche erfalke dem Hauche freiheitlicher Gedanken verendete. D besonders ein Hervortreten der Kunst, die im Vannen Jahrhunderte der Wissenschaft gewichen war. Von Winckelmann, der sich in den alten ewig jungen Rom am Studium der Antike Begeisterung trank ging eine neue Kunstrichtung aus, die alsbald alle Zweige des Kunstgebietes ergriff. In der Architektur, Bildhauerei und Malerei ward Bedeutendes geleistet und zeichneten sich darin Völker aus, die bisher wenig Theil an ihrem Entwicklungsgang genommen. Der grosse Thorwaldsen war ein Däne isländischer Abkunft und einer der namhaftesten Maler der Gegenwart, Jan Matejko ist ein Pole. Den Anstoss zu dieser denkwürdigen Bewegung auf dem Kunstgebiete gab zunächst die Romantik, die in der Malerei wenigstens in Frankreich und Deutschland eine besondere Schule erzeugte. Dass der künstlerische Born nicht versiegte als die romantische Schule überwunden war, dafür sorgte der zunehmende materielle Reichthum, der, wie wir wissen, eine der natürlichen Bedingungen der Kunstentfaltung ist. Hatte die Romantik des Geist auf das Ideale überhaupt hingerichtet, so wollte auch die spätere Zeit den Schmuck dieses Ideales um so weniger entbehren, als sie die materiellen Mittel besass, die Anforderungen der Künstler zu befriedigen. Dazu kam, dass eine neue Religion die Gebildeten erfasste und die Kunstbestrebungen belebte. Diese neue Religion war der Cult der Die Kunst sagte sich los von der alten Religion, von Christenthume und seiner Kirche, und dies verleitete zu der Meinent. dass die Kunst von der Religion getrennt im Sonderleben gedehen Man übersah, dass die neuen Ideale, um die sich die Menschheit schaarte, in ihrem Wesen zusammenfielen mit dem verhoeren Glauben; statt einer Religion, der man bewusst entsagte, schlipfte man unbewusst in die andere hinein. Dem Walten des Idealen in der Gegenwart verdanken wir die bestehenden Kunstregungen. Wärder diese blendenden Irrthümer nicht das ganze geistige Gender der Culturnationen durchzittern, die Kunst wäre rasch dabin. Die materialistische Kunst ist eben so eine Unmöglichkeit wie eine idealistische Wissenschaft. Auf diesem Gegensatze beruht indes die hentige Culturentwicklung. Ohne ein Urtheil über die moderne Kunst zu wagen, wird doch die Behauptung kaum Anstoss erregen, dass ihr ätherischer Flug zu erlahmen beginnt, seitdem die positiven Kenntnisse in immer weiteren Kreisen den Werth der Ideale schmillera. Das allgemeine Streben der Jetztzeit trachtet nach allmähliger Verwerthung und Verallgemeinerung der Kunst zur Befriedigung des Schönheitssinnes, der mehr denn je Gemeingut der Gebildeten id. zwingt aber dadurch die Kunst, ihren hohen Thron zu verlassen und herabzusteigen in immer tiefere Tiefen des Alltagslebens. wickelt sie das Kunsthandwerk, das sich, wie die Wiener Webausstellung lehrte, besonders in Frankreich, dem Deutschland miemals das Scepter entwindet im Reiche der Mode und des feinen Geschwacks, auf hohe Stufe emporgeschwungen. Das allgemeine Kunstniveau erhöld sich, die Spitzen schrumpfen dagegen ein.

Der Idealismus der Gegenwart ist grossentheils ein germanisches

Product und nimmt seinen Ausgang von der deutschen Philosophie. Im Gegensatze zu den französischen Encyclopädisten, die mit den damals vorhandenen Mitteln der Wissenschaft die Welt in ihre Atome aufzulösen suchten, wandten die Deutschen sich wieder der tief im menschlichen Innern wurzelnden Mystik zu. "In den modernen Spiritualisten, und unter diesen Kant, der den über Raum und Zeit an sich erhabenen Schöpfer des Alls vertheidigte, in Fichte, der das schöpferische Element im absoluten Welt-Ich, Schelling, der das schopferische An-Sich des Alls als absolute Indifferenz oder als das absolute Subject-Object ansah, und in Hegel, der wiederum dasselbe unter dem Begriffe der absoluten Idee erfasste, in Schopenhauer, der das nämliche im Willen und endlich in Eduard v. Hartmann, der es ganz sicher im Unbewussten gepackt zu haben glaubt, tritt uns dieser mystische Schöpfungsbegriff entgegen. Wie die vorphilosophischen Mystiker ihren überirdischen Schöpfer sogleich zur Hand batten, so nicht minder die spiritualistischen Mystiker." 1) Das Gewirre der aus- und ineinander laufenden Fäden der deutschen Philosophie und ihrer ausländischen Nachfolger bedrückt den nach Klarheit strebenden Denker in demselben Maasse wie die geschmähte Scholastik des Mittelalters. Sie streitet um spitzfindige Begriffe, die nicht mehr und nicht weniger Sinn besitzen als die scholastischen Haarspaltereien. Ueber den Plato und Aristoteles kommt sie nicht hinaus, "denn wer dem Plato und Aristoteles zugesteht, dass eine alle Theile und Systeme übergreifende, gleichsam dieselben in mystischer Weise schöpferisch umfassende Urkraft, nenne man dieselbe absolute Idee, Unbewusstes, Allgeist oder sonst wie, besteht, der hat einen neuen Schöpfer construirt, und diesen noch dazu nicht klarer und denkanschaulicher gesetzt wie die mystische Dreieinigkeit." 2: So ist denn die moderne Philosophie wesentlich nichts anderes als die Kirchenreligion, die in der Gegenwart mit dem Ultramontanismus, nicht blos dem katholischen, identisch geworden ist. Indem die theistisch-mystische Philosophie den letzteren bekämpft, befindet sie sich im Widerspruche mit sich selbst; sie ficht **gegen** Dogmen um neue Dogmen zu predigen, wie jene von der sittlichen Weltordnung und der Theologie. Gemeinsam mit dem Ultramontanismus schleudert sie aber ihre Anathema auf Jene, die in den Resultaten der wissenschaftlichen Forschung die Unwahrheit aller Mystik, wovon der ultramontane Kirchenglaube nur die eine Seite ist, erkennen wollen. Gegen solche "Ueberhebung" der Wissenschaft, wie das Schlagwort lautet, in Wahrheit gegen den Fortschritt, wehrt sich die Philosophie in Wort und Schrift.

In der Geschichte der geistigen Entfaltung unseres Geschlechtes dart der Culturwerth dieser philosophischen Windungen nicht unterschatzt werden; es gebuhrt ihnen die nämliche Anerkennung, wie den angeblich sinnlosen Tifteleien der Scholastik, aber nicht mehr. Sie scharfen das Denkvermogen und schirmen den Idealismus gegen die

Onto Campari, Assland 1874 No. 32 (8, 629-6.0).
 A. O. B. 699

wuchtigen Schläge, welche die positiven Kenntnisse ihm täglich mehr versetzen; sie schufen neue Ideale an Stelle der alten, abgenützten, die in die Rumpelkammer mehr oder minder achtungsvoll hinterlegt werden. Demuth, Gehorsam und Anhänglichkeit, die Ideale des scholastischen Mittelalters, die passiven Tugenden überhaupt, sind abgeblasst, überwunden, um wieder, da neue Tugenden so wenig entstehen können wie neue Laster, die bürgerlichen in den Vordergrund zu schieben. Statt des Glaubens füllt die Freiheit, bürgerlich, social und religiös, das idealistische Bedürfniss unserer Epoche aus. So wechselt die Menschheit ihre Ideale, ohne den Kreis des Idealismus zu verlassen. Sie darin zu erhalten, das blendende Licht der Wahrheit von den Augen der Menge ferne zu halten, dies das Werk der Philosophie wie einst der Kirchenreligion, die ja Beide wieder dem unversiegbaren Borne der nie befriedigten Phantasie entsprangen.

Auf den Grundpfeilern der im verflossenen Jahrhunderte gewonnenen positiven Erkenntnisse thürmte sich dagegen der stolze Ben des modernen Wissens auf, der in steter Wechselwirkung die materielle Cultur ebenso so sehr förderte, als er von ihr gefördert wurde. Die Empirie trat in ihr Recht gegenüber der philosophischen Speculation. Bände liessen sich füllen mit der Geschichte der modernen Wissenschaften; auch nur annäherungsweise ihren Entwicklungsgang aberstecken, fehlen eben so sehr mir die Kräfte, als diesem Buche der Raum; wer sich aber mit diesem Specialzweige der Culturgeschichte befasst, wird auch hier auf Schritt und Tritt den Satz bewahrheitet finden, dass eine wissenschaftliche Errungenschaft an die andere sich reiht mit logischer und nothwendiger Consequenz wie in einender greifende Kettenglieder. Unaufhaltsam drang die Wissenschaft vorwirts, selbst aus den Kriegen Nutzen ziehend, 1) am mächtigsten die Wissenschaft der Natur. Nach allen Richtungen ward gespäht und geforscht, gemessen und gewogen, geprüft und beobachtet, auf dass immer hellerer Glanz ausstrahle jenes Bundel von Disciplinen, die wir die Naturwissenschaften nennen. An ihren Aufschwung knupft sich das Zeitalter der Aufklärung, denn sie nahmen die Skepsis zur Führerin, sie glaubten nicht, sie trachteten zu wissen. Die Naturwissenschaften sind es, die zuerst der Kirche und ihren Lehren den Fehdebrief sandten, die einst so wohlthätigen und jetzt beengenden Fessela des Glaubens sprengten. Wahrheiten, lange dumpf geahnt, erhoben in zur Gewissheit und verkündeten sie mit weithin schallender Stimme. Immer klarer und deutlicher traten die Züge der atomistisch-mechanischen Weltanschauung hervor, die alle Lügen, worin die Mystik grossgezogen, bekämpft und beseitigt. Es kam Humboldt, es kam I) arwin, der dem grossen Räthsel der Entwicklung einen Theil seiner Geheimnisse entwand. An die Lehre des grossen Briten knunt sich die Revolution der Geister, welche mitzuerleben uns heute vergönnt ich eine Revolution, die, obzwar friedlich, gewaltiger, umfassender in ihren . . . . . . . . . .. \_ \_ \_ .. .

<sup>&#</sup>x27;) Siche meinen Aufsatz: Die wissenschaftlichen Errungenschaften des Erleges. (Ausland 1873. No 3. S. 41. No. 4 S. 70.)

Wirkungen, als die Arbeiten der Pariser Guillotine und Petroleure von 1792 und 1871. Wie der in's Wasser geschleuderte Stein immer weitere Kreise schlägt, mussten auch die Errungenschaften Darwin's, einmal den Denkenden zum Bewusstsein ihres Werthes gebracht, auch auf allen übrigen Gebieten des Wissens anregend, befruchtend und revolutionär wirken. Seit dem als Darwin's berühmtes Buch von der Entstehung der Arten an's Tageslicht trat, hat die Schaar seiner Anhänger in den Kreisen des engeren Wissens sich auf's Anschnlichste vermehrt und die Vertreter anderer Disciplinen bewogen, in seine Fussstapfen zu treten. Schon ist auf national-ökonomischen Felde mit Erfolg versucht worden zu zeigen, wie die Darwin'schen Gesetze auch die Volkswirthschaft beherrschen, und das Buch, welches der geneigte Leser nunmehr zu Ende liest, gipfelt in dem Bestreben, ein Gleiches fur den Entwicklungsgang der menschlichen Cultur zu erweisen. läppische Einwand, dass die Gesetze der Natur nicht auf das geistige Leben des Menschen sich anwenden lassen, dass ein solcher Versuch eine Ueberhebung, ein frevelhafter "Missbrauch" sei, richtet sich wohl selbst in den Augen jedes Unbefangenen. An der Begründung und Abwehr der Angriffe auf die neuerworbenen Gesichtspuncte hat das XIX. Jahrhundert voraussichtlich noch lange zu zehren, und das kleine aber täglich sich mehrende Häuflein der Neuerer hat einen harten Stand. Im katholischen Frankreich, aber nicht minder im protestantischen England, Nordamerica und Norddeutschland tritt Kirche und theistische Philosophie, die Wissenschaft beherrschend, gegen die neue Lehre in die Schranken. So mag einst das päpstliche Rom sich aufgebäumt haben gegen das Weltsystem Koperniks. Glücklicherweise sind jedoch die Gegner der neuen Weltanschauung, um mit Jäger zu sprechen, auf den natürlichen Aussterbeetat gesetzt und unberauscht von Darwin'schen Glaubenssätzen, die Glaubenssätze nur dann werden, wenn sie erst Wissenssätze geworden sind, hebt die parteilose Forschung sich zu neuem condorgleichem Fluge empor.

#### Der Culturkampf.

Die gewaltigen Errungenschaften der Wissenschaften erzeugten naturgen\(\text{ass}\) eine heftige G\(\text{ahrung}\) der Geister auch ausserhalb der gelehrten Kreise. Der Skeptieismus erfasste bald alle Jene, die mit den Ergebnissen der Forschung auch nur oberflächlich vertraut wurden und bald schaarte sich um ihr Banner Alles, was für freisinnig und aufgeklart gelten wollte. Im Namen der Wissenschaft zog man gegen die bestehenden Missbr\(\text{auch}\) en Felde; blos was Missbr\(\text{auch}\) aberliess man meht der wissenschaftlichen Entscheidung, beurtheilte man vom jeweiligen Parteistandpunete. So ward die Wissenschaft, die \(\text{uber}\) den Parteien thront, selbst zur Partei herabgezogen. Ueber die Gefahren dieser Lage ware es \(\text{uberflussig}\) sich Illusionen zu machen und werden deselben für Dentschland von einem geistlichen Schriftsteller \(\text{1}\)

v. V. i. i. c. in Tanger mann, Philosophia and Consteathum in three Beziehung gur Caltur- und Beligiousfrage. Leipzig 1876. 85.

etwa im Nachstehenden ausgedrückt: In Folge der Fortschritte der Naturwissenschaft und der daraus entstandenen allgemeinen Nützlichkeitstheorie, sowie des erhöhten Lebensgenusses, wohl auch des allgemeinen Missmuths über das unglückliche Ende der vielen aufeinander folgenden philosophischen Systeme in Deutschland, hätten sich dessen Gebildete allen tieferen Eingehen in die Probleme abgewandt, welche Natur und Geist bezüglich der grossen Räthsel der Welt dem Menschen stellen." Die dadurch entstandene nüchterne "Verstandescultur", deren Wirkungen übrigens in erweiterter Volksbildung, Geschäftstüchtigkeit etc. nicht verkannt werde. zeige sich aber bereits sehr auffallend in Verkummerung und Abschwächung der Poesie und anderer Künste, in der verminderten Empfänglichkeit für die ewigen Wahrheiten der Religion, in der trotz der Erweiterung des Volksunterrichts merklichen Zunahme der Rohheit und Unsittlichkeit, sowie der mit raffinirtem Betrug und Ueberlistung verbundenen Verbrechen gegen Personen und Eigenthum. Dauere solche Verstandesrichtung nur noch zehn Jahre fort, so müsse eine allgemeine Verödung des früheren charakteristischen Gemüthslebens der Deutschen eintreten. Der Verfasser fühlt es schon "gewitterschwül" über uns lagen mit der Vorempfindung, dass mit der Zertörung aller sittlich-religiöses Weltanschauung die politischen und socialen Ordnungen selbst zusammenbrechen werden. Im Allgemeinen wird man gegen die Richtigkeit dieser Schilderung keine Einwendung erheben können, ganz besonders ist der letzte Satz eine von der Culturgeschichte allerwärts bestätigte Wahrleit. Die Socialdemokratie der Gegenwart hat ohnehin schon den offenen Kampf gegen die jetzige gesellschaftliche Ordnung auf ihre Fahre etschrieben und weiss sehr wohl, welche Position ihren Sieg aufhält an wie dass sie auf der ganzen Linie gewonnen habe, wenn dieses Centran erstürmt ist -- die Religion. Sehr wahr sagte daher Behel an 17. Juni 1872 im deutschen Reichstage: "Ist einmal die himmlische Autorität untergraben, dann hört natürlich auch die irdische Autorität sehr bald auf und die Folge wird sein, dass auf politischem Gebiete der Republikanismus, auf ökonomischem Gebiete der Socialismus und auf dem Gebiete, das wir jetzt das religiöse nennen, der Athei seine volle Wirksamkeit ausübt." Der socialdemokratische Redner vergass nur, dass eine solche Perspective nach keiner Richtung lin als eine begehrenswerthe erscheint. Der unbefangene Beobachter uns an dieser Stelle mit dem schwierigen Geständnisse herannischen. dass in der That das Wesen der Wissenschaft, die Skepsis, jenem des Glaubens direct zuwider ist und die wissenschaftlichen Erkenstniss geradezu die kirchlichen Glaubensthesen vernichten. Es ist volkommen unwiderleglich, dass Glauben und Wissen sich sowohl ihren Wesen als ihrem bestäudigen geschichtlichen Verhältnisse nach contadictorisch ausschliessen. 1) Das Popularisiren der Wissenschaft hat die Wissenschaft vielfach gefälscht; man hat aus ihr Waffen gegen die Kirchen, nicht aber gegen die Religion geschmiedet; man wilhet ich

<sup>)</sup> Diesen Beweis erbringt sehr schön Frank Overback, Veber die Chebellebkeit unserer heutigen Theologie. Streit- und Friedensschrift. Lalpaig 1873.

fgeklärter, wenn man, natürlich fruchtlos, wissenschaftlich zu beunden sich bemüht, dass Religion und Kirche zweierlei seien, erstere ie "höhere" Gabe, letztere simples Menschenwerk. In der That sind Eins und unzertrennlich, wie kein Wesen ohne Form unserem iste fassbar ist. So lange man es für eine lohnenswerthe Aufgabe achtet, die Resultate wissenschaftlichen Forschens, die Sprache des sunden Menschenverstandes mit dem Glauben und religiösen Schauen Einklang zu bringen, so lange als man die sogenannten "Altkathoent feiert, weil sie einen der vielen Irrthümer des Glaubens rwerfen, so lange man einen persönlichen Schöpfer und damit zummenhängend eine "sittliche Weltordnung" und die "Unsterblichkeit r Seeler verlicht und nicht entbehren zu können meint, so lange in nicht zur Einsicht emporsteigt, dass es eine "Seele" überhaupt cht gibt, Geist und Körper Eins und unzertrennlich sind, -- so ige hält man die wesentlichsten Elemente fest, welche die Grundzen des Kirchenglaubens bilden, den man zu bekämpfen vorgibt, man in wissenschaftlichem Sinne nicht fortgeschritten. Die channes Huber und Frohschammer und theistischen Philosophen Bunde mit der ihren Lehren huldigenden Presse nützen dem Unalbaren mehr als alle Jesuiten.

Denn, wer je sich die Muhe genommen über die gesetzmässigen wegungen der Culturentwicklung ernstlich nachzudenken, weiss dass durch die wissenschaftliche Forschung angebahnte Erschütterung s Kirchenglanbens, der jeweiligen Religion -- und dies ist die Kehri**te** der Medaille - stets eine intensive Reaction zur Folge hatte. eifer denn jemals hält daher die Kirche der Gegenwart an ihren ehren fest und es ist im Gange der Ideenentwicklung tief innerlich grundet, wenn sie dermalen, von der subjectiven Ueberzeugung ihrer ahrheit getragen, den Resultaten der Wissenschaft das schroffste in possumus entgegenstellt, mit Syllabus und Encyclica die falschen dze der Forschung verdammt. Denn die Wahrheit kann nur Eine in, und wer die Ueberzeugung hegt, die Wahrheit erkannt zu haben, ass dadurch an und für sich Alles verwerfen, was damit nicht überastimmt. Die Kirche kann aber mit ihrer Verdammung der den auben untergrabenden Wissenschaft um so sicherer vorgehen, als e wir oft erfuhren die Zeiten des vollendeten Atheismus gerade m heftigen Hervorquellen der religiösen Beharfnisse am ganstigsten Der erstrebte Atheismas schaft sofort eine neue Glaubensepoche. e absolute Graubenslosigkeit des griechisch-römischen Alterthums war ier der Heinstlictoren für die Verbreitung des eben damals entin lenen Christenthums, der Athelsmas der Renaissance erzeugte die formation und einem abulichen Schauspiele wohnen wir in unseren agen bei Materialismus und Atheismus haben in der Gegenwart ne seltene Kraft gewonnen, erstarken mit jedem Fortschritte der "issenschaft, und Frankreich ist es gewesen, welches durch die Encyclodisten am meisten zum Wurzelfassen dieser Lehren vorbereitend gerkt hat. Indess hat sich die Glaubenslosigkeit, weil die menschlichen emath-anforderungen nicht befriedigend, stets als ein morscher Stab

m level for latter reversed, and S iene den Sier . \_\_ wahren wissea man value sin ins religiesen Empfine Das nor senior residensationen Ermening prinkende Germanenthin, Carberterare mit in nieben Wurne bet erfellt, war daber den ti di kissirik der Straue sam måderenden. Est glanbensarmen Frankread a verregen. Thes sent man from him sehr wild ein und du etermanmenmen der gestachet Macht in Frankreich ist eine nothvondige, unt roug de ening routige Folge der erlittenen Schickniksouler. These Boardin absert son his ben niedrigen Volksschichten it bem vuorischen Planfasse des liemis bei den Denkern in dem Gevlammaksen beseichen aum mitmerer Cuteretützung, indem man die Hantisanie het Emissanshipsa gegen die anstätmende Wissenschaft nach Aridien erraescurt. Die Analogie können wir übrigens in egenen lande bestellten. Auch in Pentschland gewann der Athein'is in Bestind und Elifiese, und sembolichte das Erwachen deuten, vis vm Ultram mannansmas mennen. Pu es eine Brücke, die om Wissen own Faither himitherfahrt, nicht eite, ist das Vorgehte ter Kirche functure vous sent und von ihrem Standpuncte des alleis Maticise. Darie die regen Wissenssitze in ihren Grundvesten erschattern schleibert die Kirche die Anathema gegen dieselben mit dem nämbehen Rechte und aus dem nämbeben Grunde als die radicalen Gerner de beskingen missen, soer soch nur diese, nämlich die wahren Athersten und Religiouskängner. Alle Anderen baben kein Rockt hierre und handelt blebstens aus Opperunitätegränden, schlienen inher anch schott bette Frieden, schold ihnen die Kirche die Hand hart betet. These werelet such nämlich mit gleicher Strenge gesta ien nahmen überalen Geist unserer Zeit, welcher die bequeme Piction ier Unterscheitung vin Religien und Kirche ersann, blos um der allebengriffen der letzteren sich wirksamer erwehren zu können. Da alle Geltellieten farm ubereinstimmen, dass die Wahrheit und allein die Wahrheit zur Herrschaft berufen und berechtigt sei, die Kirche und ihre Anhänger aber die Wahrheit zu besitzen vermeinen, so leiten ste darans filderfichtte las Recht zur höchsten Herrschaft ab wondt slie Kirche über dem Smate stände, so wie die Seele über dem Körper. Als dazegen die Lehren der Wissenschaft die fortgeschritteneren Voller allmählig mit der Uebergengung durchtränkten, dass der weltliche Staat durch die Herrschaft der Kirche in seinen Interessen geistig und materiell geschadigt worde, dieser daher ihrem Einflusse sich immer mehr zu entziehen trachtete und die der Religion feindliche Strömme der Wissenschaft begünstigte, musste ganz naturgemäss das cincige freundschaftliche Verhaltniss zwischen der bevormundenden Kirche und dem sich unterordnenden Staate sich trüben und endlich in die bitterte Feindschaft verwandeln. Die Interessen Beider gehen bei solchen Völkern eben nicht mehr mit- sondern aus einander. Da aber die Anzahl der Menschen, welche den Glanden dem Wissen vorziehen, jedenfalls die immense Majorität bildet, so 🗷 es nicht zu verwundern, dass diese sich um das er der Kircht schaaren. Das durch den wachsenden Atheismus lassie straffere

Anspannen der Zügel im Katholicismus musste diesen aber naturgemäss in Conflict mit dem deutschen, überwiegend protestantischen Staate setzen, dessen Interessen jenen der katholischen Kirche schnurstracks zuwiderlaufen. Diesen modernen Kampf zwischen dem Staate und der katholischen Kirche kann man nur sehr unpassend einen "Culturkampf" nennen, weil er nicht im Dienste der Wissenschaft geführt wird und sich auch blos gegen eine bestimmte Richtung, die römisch-katholische, kehrt. Seit dem Ausbruche dieses Kampfes beobachtet man in Deutschland ein auffälliges Wachsen des protestantischen Muckerthums und Pietismus, welches sich selbst im Gebiete der Wissenschaft fühlbar Man begunstigt offenbar die Abwehr gegen die mächtigen atheistischen Strömungen, in der Reichshauptstadt ist die freiere Richtung, wie sie sich in der neuesten Evolution der Naturwissenschaften ausspricht, stillschweigend, selbst bei den Vertretern der Wissenschaft, gerade wie in Frankreich, in Acht und Bann gethan, und man darf in der That und mit vollstem Rechte verkünden, dass niemand daran denke, den Glauben, die Religion selbst anzutasten. Bei Lichte besehen, hat Deutschland in dieser Hinsicht Frankreich nichts vorzuwerfen. Auch ist ganz unverkenubar an die Stelle der früheren Allmacht der Kirche die Omnipotenz des Staates, d. h. der weltlichen Gewalt getreten, die sicher für die Regierenden bequemer ist als für die Regierten. Der katholische Ultramontanismus nimmt seinerseits allerwärts den ohnehin üppig wuchernden Aberglauben in Dienst, auf der ganzen Linie seiner Ausdehnung den Kampf gegen den Staat auf, tritt mit den aus anderen, socialen Gründen dem Staate feindlichen Elementen in naturgemasse Bundesgenossenschaft, und beansprucht endlich direct, in der Unfehlbarkeit des Kirchenoberhauptes gipfelnd, die Oberherrschaft über Seelen und Körper, über Geistliches und Weltliches, über Kirche und Staat. Die Unfehlbarkeit, die wir schon als Attribut der islamitischen Almohaden kennen lernten. ist der einstweilige aber naturliche Schlusspunct in der Entwicklungsgeschichte des Glaubens. 1 - In dem großen Kampfe zwischen Glauben und Wissen, der mit desto grösserer Heftigkeit entbrennen wird, als das positive Wissen die Axt an den Baum des Glaubens legt, wird, dies unterliegt keinem Zweifel, Sieg und Recht behalten - der Stärkere.

Wer der Stärkere in diesem Kampfe sein werde, entzieht sich einer positiven Entscheidung. Religionen pflegen indess Staaten uberdauern. Vorlaufig scheint an einen Niedergang des römischen Katholicismus nicht zu denken, vielmehr macht derselbe in manchen Landern sogar überraschende Fortschritte. In England offenbart sich

in Uebera is erfre dich ist es mir, in dieser Auffassing mit Leop, v. Ranke mich zum gegien, welcher wie Schule e des Hi. Blis seines Werkest. Ihr römischen Päpste an len lettten von Jaholanderten, 6. Auf. Berlin 1874. 80, eine treffliche, durchaus objectie gehalten brechiebte der vatreamschen Concils gibt, dessen Beschlüsse er als ein naturitiehen begennte der midernen Eutwicklung des Papsthums ansicht. Er ist weit das in entfernt, in der Infallibilitäteverkundigung einen Abfall von den Principien der korche, eine welt keinen Aumastung zu sehen, er findet es ganz natürlich, dass es so gewinnen ist.

in der ritualistischen Geistlichkeit das deutliche Strebe an den Kathelleismus und die nicht unbeträchtlichen Arberekraten sind um so bedeutumzsvoller, als diese mit iem englischen Volke auch die Rahnen der I An newton which ariff for Katholicismus im freisid. Iffe Kath liken sind dort heute an Zahl do 187 , the Kirchenetzenthum aber hat sich um das i Frollicht sagt sehr richtig ein philosophischer Ke mass sich im Laufe vin zwei Jahrtausenden auf nickt innerhall einiger Jahrzehnte, und eine Religi marhstiefe der Minschkeit gründlicher aufgewühlt frühere, wird ein Bedürfniss der Menschheit bleiben haupt Menschenart sein wird, sich den Erschei zegenüber nach den Bedürfnissen des Gemüthes au un i der Eudämenismus ein wesentlicher Bestandtheil Transfendenz bleiben wird. Und selbst einer so-Zeitalters wini eine solche Religion nicht weichen volkerungsclassen gibt, welchen die Resultate dieser l bleiben. Es ist aber im Grunde die Bildung eines i selbst die unseres verwiezend materialistischen Jahr dazu angethan, die lestimmte Form eines relig wetche die voranzehenden Generationen sich geschaf nicht aber das religiose Bedürfniss selbst zu ersetz gegenwärtig den Anschein haben, als gehe unser Beseitigung des religiösen Gefühllebens selbst hinaus, Menschheit nicht nur der Form, sondern der Sache 50 wird sich doch herausstellen, dass eine so gestalten volle und psychologisch so tiefbegründete Volksmeta Katholicismus ist, nicht mit Einem Male zu einem a systeme verblassen wird. Aber auch der religiöse hoheren Bildung wird sich als eine nur vorüberg erweisen." 15

Diesen Sätzen darf der Culturhistoriker, welcherkannt hat, dass eine religionslose Zukunft ein Und Beifall spenden: und damit ist auch der Punct be heerungen, welche die Wissenschaft im Glauben Glaubensbedurfnisse des Menschen ihr eigenstes Cor Ehrlichen. Wahrheitsliebenden geziemt das E Atheismus und Materialismus niemanden beglücken in die Barbarei zurückführen, der sie eben didealer Irrthümer entronnen sind. Ich habe zu A gezeigt wie es in der Urzeit eine Epoche gab, in begriff noch gar nicht existirte. Wenn je, so beh nackte Materialismus den Menschen. Es war aber

<sup>9</sup> Dr. Carl Freiherr Du Prel, Valor Tassen und 2 8. 199-200.

thierischer Barbarei. Erst die Gebilde seiner Phantasie erhoben den Menschen zu höheren Stufen und mit der Verfeinerung derselben wuchs die Gesittung. Indem nun die Wissenschaft diese edelsten Motoren in ihr Nichts auflöst, sie zeigt als was sie wirklich sind, als selbstgeschaffene Erzeugnisse der Phantasie, d. h. als Irrthümer, würde sie umfehlbar den Menschen zur Uncultur wieder zurückleiten, stünde dem nicht das Glaubensbedürfniss erfolgreich entgegen. Wir dürfen demnach auch vollinhaltlich uns nachstehenden Sätzen des geistvollen Moriz Carriere anschliessen, wenn er sagt: "Wie gross das religiöse Bedurfniss in der Menschheit, und wie gross die Macht der religiösen Idee selbst in ihrer Missbildung und in ihrem Missbrauch für weltlich sellstsüchtige Zwecke ist, das beweist gerade das Papstthum, das der aufgeklärte Philister so gern für todt ausgibt, und das doch dem Deutschen Reich und der ganzen Bildung der Neuzeit den wahrlich nicht gefahrlosen, nicht leichten Kampf bietet! Ich kann mir noch nicht vorstellen wie unser deutsches Volk religionslos leben soll; ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Massen denen man den Materialismus predigt, sich der Folgerungen desselben enthalten werden. es für sie keinen Gott, keine sittliche Weltordnung, keinen Unterschied von Bos und Gut, kein Gewissen, kein Recht und Unrecht mehr gibt, sondern nur sinnlichen Genuss, nur die unabänderlichen, unfreiwilligen Wirkungen von blinden Stoffen und Kräften, nur das Recht des Stärkeren im Kampf um's Dasein und gegen das Elend der Welt, so werden sie vielmehr als blinde Massengewalten diesen Kampf führen und in die Barbarei zurückstürzen, aus welcher die Menschheit sich durch die Anerkennung idealer Güter und Zwecke, durch eine Ordnung des Lebens nach sittlichen Principien erhoben hatte."1)

Desshalb kann ich es manchem Kritiker nicht verargen, wenn er die Ansicht aufstellt, <sup>2</sup>) diejenigen Denker, die mit Ueberzeugung tabula rasa mit philosophisch-religiösen Vorstellungen gemacht haben, thäten besser "diesen ihren Caviar nicht so absichtlich für das Volk zu präsentiren, da es erwiesen ist, dass derselbe nur von sehr geprüften und herausgebildeten Magen ohne Schaden genossen werden kann." <sup>3</sup>) Ich würde diese Anschauung sogar nnumwunden zu der meinigen machen, wenn nicht damit der wissenschaftlichen Forschung selbst ein gebieterisches Halt zugerufen ware. Es liegt eben im Wesen der

<sup>1)</sup> Beil. 2. Allgem. Ze.tg. No. 211 vom 2. August 1874.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>1 Z. B. der einet sehr gutige Kritiker im Deseleier Jonesal vom 1. August 1876.

(1) Eine Theorie mit der Perspective unf das Nichts und Grundsatzungen des Naturrechts, die im ihren Extremen Schopenhauer nicht überbietet, ist für die philosophische Untersichung oder Delatte iedenfalls ein annehmbarer (iegenstand. Aber es dürfte doch für weing cultiuite (ierster weder beglückend noch fordernd sein, sich mit superrationellen oder nichtstriechen Problemen über die letzten Dinge das schwachliche Vorstellung-vermigen vollzupfropten. Wir werden niemals eine Zeit haben, wo Allen Allea tangt. Wenn aber der förschende tielst, der gugleich aus liebevollem Herzen und aus Mitgefahl für die Schwäche ein Freund der Unmundigen und Nichtvorbereiteten ist, dergleichen Ergebnisse und Erörterungen liest, so muss ihn ein schmerzliches Gefühl Ledrucken, dalurch mig ihre Weise Seelenruhe und Vertrauen solchen Personen geraubt

The state of the second first als wahr Erkannten hervorten to the vision firsthender Geist ersonnen aber sorgsam the state of the lifer Wissenschaft. Wer also diese nicht the state of the second will has den Muth besitzen auch ihre

# Die Prose und ihre Wirkungen.

Washington in States in see befahl, nicht blos die tiefste ist Mensten, die Religion — es war auch Wassens Nun hat sich, im selben Grade als to state of the californierse freier machte von clericales and the state of t Az Esser Ausbreitung arbeitet die Gegenwar reder in Wer mi Shrift, in Büchern und Vereinen, hamtsa in him his Presse. Keine Institution der Gegenwart hat sich Verhältnisse des politischen und bürgerlichen, in auch der Gemilier einschneidenden Gemilier des des bei der Grittungskern in eminenter Weise ausgehildete Zerrichtener, vestalle man nicht mit Unrecht die Presse nach dem Satisfacts die seeliste Grossmacht genannt hat. Wenn auch Manuage allt. - wird diese doch eben nur durch ihre Vertretage and little little die Presse zur Macht und in soferne als die Presse ellen vertritt, was sie far die öffentliche Meinung hält oder wenigstens auszibe, is sie selbst diese Macht. Dass aber alle Agitationsmittel is an dernan Civilisation zweischneidige Schwerter sind, die dem Gemer of the control stehen and obendrein oft der Cultur chemso viel sie den als nutzen, darf sieh der Culturforscher nicht verhehlen.

1 have isse dass ich mich hier auf einem höchst schlüpfrigen Boden besone, wert war le mir seinerzeit, von Journalisten natürlich, der Versamfigenhaht, für diesen wichtigen Factor des Culturlebens fehle mit das Versaminiss. Wie viel die heutige politische und gesitige letzel klung der europäischen Culturnationen der Ausbildung des Journalische und gesitige

The life is in michi in Stande sind, für die ihnen zerstörte heimische Stätte ihrer Wellmische ingen sich eine undere Zuflucht aus anderem Gedankenmaterial zu erhenen. Bis
sigend im Ministen sicht sich in tausend Fällen öfterer auf das Gebot, als auf langen
in beig eine welches ausschalb der Einwirkungen von Lohn und Strafe staht. Hen
beit mit dem Geinde auch die Brauchbarkeit des Ankers, mit dem Pol das Wirken
er Mignetnad im mit 1em Compass auch die Sicherheit der Richtung auf. Der Compass
in des feste est nor wenigen verliehen. (A. a. O.)

i, Franz v. Lüker, Veber Deutschlands Weltstellung. (Beilege a. 289, Selly. No. 225 vom 16. August 1874- S. 3560.)

nalismus verdankt, bleibt völlig unbestritten; jeder Gebildete ist damit vertraut und ich habe nicht Raum genug, um zu wiederholen, was ohnehin Jeder schon weiss. Die Presse ist also an sich eine überaus nützliche, glorreiche Institution, so nützlich, dass ihre erbittertsten Widersacher ihrer nicht mehr entrathen können und sich ihrer als Waffe bedienen. Alles dies ist bekannt genug. Dagegen ist es wohl Pflicht, gerade jene Seiten der Culturphänomene näher zu beleuchten, welche sich geringerer Beachtung erfreuen.

Schon oben gedachte ich des Schadens, welchen das seichte Popularisiren der Wissenschaft anstiftet; dass nun die Presse wesentlich den vorgetragenen Irrthümern der popularisirten, nicht der strengen, ungefälschten Wissenschaft ergeben ist, soll weder Urtheil noch Verurtheilung sein; ich constatire nur eine unläugbare Thatsache. die Dinge heute liegen, ist die Presse ein einfaches, auf möglichsten materiellen Gewinn abzielendes Geschäft, bei dem der Satz: Vortheil treibt das Handwerk, volle Geltung besitzt. Die dürren Resultate der ernsten unparteischen Forschung würden aber schwerlich den jeweiligen Parteizwecken der modernen Tagespresse dienlich erscheinen, und sind desshalb lieber ignorirt. Seltsam bleibt nur, dass von den Halbwissern an den Redactionstischen, welchen das ewig rollende Rad der Zeit übrigens beim besten Willen nicht die Muse gönnt, sich in die Fragen zu vertiefen, worüber sie ihrem Leserkreise Belehrung schulden, die Aufklärung in die Massen strömen soll. Der Culturwerth der Presse ist denmach keinesfalls so hoch anzuschlagen, als es geschieht und namentlich als sie es selbst thut. "Kein Vernünftiger wird für nothig erachten, noch etwas zu Gunsten der Pressfreiheit sagen zu wollen. Ihr Princip beruht wesentlich auf zwei Grundsätzen: erstens dass man keine menschliche Gewalt zum absoluten Richter über das Urtheil setzen kann, welches der menschliche Verstand in irgend einem Falle sich herausbildet. Dies ist der principielle Grundsatz. Thatsächlicher Art steht ihm ein zweiter zur Seite; es gibt nämlich gar kein wirksames Mittel, die Verbreitung falscher Lehren im Wege der Presse zu verhindern. Zudem liefen die redlichsten und nothwendigsten Erörterungen Gefahr, von den Behörden unterdrückt zu werden, sobald diesen überhaupt die Mittel gegeben sind, mit irgendwelcher Willkur zu verfahren. Dem ungeachtet muss sich ein Gefühl des Widerspruchs aufdrängen gegen die unwidersprochene Selbst-

<sup>1) &</sup>quot;Die Wehlthaten einer unbeschränkten Pressfreiheit wiesen wir sehr wehl zu schätzen; eie hilft Ungerechtigkeiten und Missbräuche aufdecken. Wahrheit und Bildung verbreiten, die Massen aufklären und die Fursten warnen, Refermen herbeiführen und achlechte Regierungen sterzen, das Wohl des Volkes und des Staates fordern und die Menschheit glocklicher machen. Sie hilft aber auch — wie relebliche Erfehrung uns lahrt – Ungerechtigkeiten und Missbrauche beschönigen, Hass und Unfrieden predigen, die Massen beiheren und Refermen vereitein, das Wohl des Volkes und des Staatesschadigen, und die Menschen unzufrieden und unglücklich machen. Wer uns die Presserrichen als ein Universa Heilmittel aller politischen Urbel angesien will, der moge uns erst beweisen, das des fütte immer und nierall machtiger ist, als das Bose. Ellerfeld 1876 ab. 8-32)

dem Hauche freiheitlicher Gedanken verendete. Diese Epoche erfällte besonders ein Hervortreten der Kunst, die im verflossenen Jahrhunderte der Wissenschaft gewichen war. Von Winckelmann, der sich in dem alten ewig jungen Rom am Studium der Antike Begeisterung trank ging eine neue Kunstrichtung aus, die alsbald alle Zweige des Kunstgebietes ergriff. In der Architektur, Bildhauerei und Malerei ward Bedeutendes geleistet und zeichneten sich darin Völker aus, die bieber wenig Theil an ihrem Entwicklungsgang genommen. Der grosse Thorwaldsen war ein Däne isländischer Abkunft und einer der namhaftesten Maler der Gegenwart, Jan Matejko ist ein Pole. Den Anstoss zu dieser denkwürdigen Bewegung auf dem Kunstgebiete gab zunächst die Romantik, die in der Malerei wenigstens in Frankreich und Deutschland eine besondere Schule erzeugte. Dass der künstlerische Born nicht versiegte als die romantische Schule überwunden war, dafür sorgte der zunehmende materielle Reichthum, der, wie wir wissen, eine der natürlichen Bedingungen der Kunstentfaltung ist. Hatte die Romantik den Geist auf das Ideale überhaupt hingerichtet, so wollte auch die spätere Zeit den Schmuck dieses Ideales um so weniger entbehren, als sie die materiellen Mittel besass, die Anforderungen der Kunstler zu befriedigen. Dazu kam, dass eine neue Religion die Gebildeten erfasste und die Kunstbestrebungen belebte. Diese neue Religion war der Cult der Freiheit. Die Kunst sagte sich los von der alten Religion. was Christenthume und seiner Kirche, und dies verleitete zu der Meisung. dass die Kunst von der Religion getrennt im Sonderleben gedeil Man übersah, dass die neuen Ideale, um die sich die Manchheit schaarte, in ihrem Wesen zusammenfielen mit dem verlaueren Glauben; statt einer Religion, der man bewusst entsagte, schlipfe man unbewusst in die andere hinein. Dem Walten des Idealen in der Gegenwart verdanken wir die bestehenden Kunstregungen. Warten diese blendenden Irrthümer nicht das ganze geistige Geäder der Caltenationen durchzittern, die Kunst wäre rasch dahin. Die materialistische Kunst ist eben so eine Unmöglichkeit wie eine idealistische Wissenschaft. Auf diesem Gegensatze beruht indes die heutige Culturentwicklung. Ohne ein Urtheil über die modern Kunst zu wagen, wird doch die Behauptung kaum Anstoss erresse. dass ihr ätherischer Flug zu erlahmen beginnt, seitdem die polities Kenntnisse in immer weiteren Kreisen den Werth der Ideale schmitten Das allgemeine Streben der Jetztzeit trachtet nach allmähliger Verwerthung und Verallgemeinerung der Kunst zur Befriedigung Schönheitssinnes, der mehr denn je Gemeingut der Gebildeten zwingt aber dadurch die Kunst, ihren hohen Thron zu verlagen wie herabzusteigen in immer tiefere Tiefen des Alltagslebens. So wickelt sie das Kunsthandwerk, das sich, wie die Wiener Wie ausstellung lehrte, besonders in Frankreich, dem Deutschland zie das Scepter entwindet im Reiche der Mode und des feinen Geschaft auf hohe Stufe emporgeschwungen. Das allgemeine Kunstniveau erbi sich, die Spitzen schrumpfen dagegen ein.

Der Idealismus der Gegenwart ist grossentheils ein germandel

Product und nimmt seinen Ausgang von der deutschen Philosophie. Im Gegensatze zu den französischen Encyclopadisten, die mit den damals vorhandenen Mitteln der Wissenschaft die Welt in ihre Atome aufzulösen suchten, wandten die Deutschen sieh wieder der tief im menschlichen Innern wurzelnden Mystik zu. "In den modernen Spiritualisten, und unter diesen Kant, der den über Raum und Zeit an sich erhabenen Schöpfer des Alls vertheidigte, in Fichte, der das schopferische Element im absoluten Welt-Ich, Schelling, der das schopferische An-Sich des Alls als absolute Indifferenz oder als das absolute Subject-Object ansah, und in Hegel, der wiederum dasselbe unter dem Begriffe der absoluten Idee erfasste, in Schopenhauer, der das nämliche im Willen und endlich in Eduard v. Hartmann, der es ganz sieher im Unbewussten gepackt zu haben glaubt, tritt uns dieser mystische Schöpfungsbegriff entgegen. Wie die vorphilosophischen Mystiker ihren überirdischen Schöpfer sogleich zur Hand batten, so nicht minder die spiritualistischen Mystiker." 1) Das Gewirre der aus- und ineinander laufenden Fäden der deutschen Philosophie und ihrer ausländischen Nachfolger bedrückt den nach Klarheit strebenden Denker in demselben Maasse wie die geschmähte Scholastik des Mittelalters. Sie streitet um spitzfindige Begriffe, die nicht mehr und nicht weniger Sinn besitzen als die scholastischen Haarspaltereien. Ueber den Plato und Aristoteles kommt sie nicht hinaus, "denn wer dem Plato und Aristoteles zugesteht, dass eine alle Theile und Systeme übergreifende, gleichsam dieselben in mystischer Weise schöpferisch umfassende Urkraft, nenne man dieselbe absolute Idee, Unbewusstes, Allgeist oder sonst wie, besteht, der hat einen neuen Schöpfer construirt, und diesen noch dazu nicht klarer und denkanschaulicher gesetzt wie die mystische Dreieinigkeit. (2) So ist denn die moderne Philosophie wesentlich nichts anderes als die Kirchenreligion, die in der Gegenwart mit dem Ultramontanismus, nicht blos dem katholischen, identisch geworden ist. Indem die theistisch-mystische Philosophie den letzteren bekämpft, befindet sie sich im Widerspruche mit sich selbst; sie ficht gegen Dogmen um neue Dogmen zu predigen, wie jene von der sittlichen Weltordnung und der Theologie. Gemeinsam mit dem Ultramontanismus schleudert sie aber ihre Anathema auf Jene, die in den Resultaten der wissenschaftlichen Forschung die Unwahrheit aller Mystik, wovon der ultramontane Kirchenglaube nur die eine Seite ist, erkennen wollen. Gegen solche "Ueberhebung" der Wissenschaft, wie das Schlagwort lautet, in Wahrheit gegen den Fortschritt, wehrt sich die Philosophie in Wort und Schrift.

In der Geschichte der geistigen Entfaltung umseres Geschicchtes darf der Culturwerth dieser philosophischen Windungen nicht unterschatzt werden; es gebuhrt ihnen die nämliche Anerkennung, wie den angeblich sinnlosen Tufteleien der Scholastik, aber nicht mehr. Sie scharfen das Denkvermogen und schirmen den Idealismus gegen die

<sup>9</sup> Otto Campari, Admind 1874 No. 32 S. 629-630).

<sup>5</sup> A . O. S. 650

ld is franklin in a veloce kirkelin procon petric friencise time all target for take his his soletos Vises ad lie la sole Veluentiliza de aucido Color desso as sele finiste, six et un les politient work. De factor of it is but remain for phospholia Specialia. Hole Sens on Min art for Godfrille for making Waspstates and air passengment from Establishment shastates, takes then or tells are the lightly, all them Darks for lam: we six six at does becalves de Catarochida before, wird such liver and Scientis and Trito day Sate bevulgheine. fodes, due eine vissenschaftliche Errongenschaft zu die andere sich gold and besiden and submersion Consequent with in clouder principal Landschaff and the Territory of Territory and the Territ ades on the Ariests Febru sidenal is un minimises for Winterschaft der Nather. Nach allen Richtungen wurd gespält wie gefunds, process and prosper, portif and beducket, and doe into believe Good sportrable jenes Ditabil van Dischinen. Die wie die Natorviscencebaftes numer. In them labelouse keing 60 des Zeitalter der Aufaltrung, denn sie nahmen die Stepsis me Filtrein. sie glaubten nicht, sie trachteten zu wissen. Die Naturwieseschaften sind es, die merst der Einche und faren Lehren den Febbwief unden, die einst so wehltlichtigen und jetzt berogenden Fosch des Glaubens sprengten. Wahrheiten, lange dempf grahnt, erhaben de zur Gewinheit und verkündeten die mit weithin schallender Stime. Immer klarer und deutlicher traten die Zage der atomistisch-modinischen Weltanschauung bervor, die alle Lagen, worin die Mostik usgrossgengen, bekämpft und bereitigt. Es kam Humboldt, es kan Darwin, der dem grossen Räthsel der Entwicklung einen Theil seiner Geheimnisse entwand. An die Lehre des grossen Briten knupft sid die Revolution der Geister, welche mitzuerleben aus heute vergünst 54. eine Revolution, die, obzwar friedlich, gewaltiger, umfassender in three

<sup>7)</sup> Sirks mainta Auftense: Die wiesenschaftlichen Errungenschaften See Eriegen (Ausland 1878, No. 9, S. 41, No. 4 S. 70.)

Wirkungen, als die Arbeiten der Pariser Guillotine und Petroleure von 1792 und 1871. Wie der in's Wasser geschleuderte Stein immer weitere Kreise schlägt, mussten auch die Errungenschaften Darwin's, einmal den Denkenden zum Bewusstsein ihres Werthes gebracht, auch auf allen übrigen Gebieten des Wissens anregend, befruchtend und revolutionär wirken. Seit dem als Darwin's berühmtes Buch von der Entstehung der Arten an's Tageslicht trat, hat die Schaar seiner Anhänger in den Kreisen des engeren Wissens sich auf's Ausehnlichste vermehrt und die Vertreter anderer Disciplinen bewogen, in seine Fussstapfen zu treten. Schon ist auf national-ökonomischen Felde mit Erfolg versucht worden zu zeigen, wie die Darwin'schen Gesetze auch die Volkswirthschaft beherrschen, und das Buch, welches der geneigte Leser nunmehr zu Ende liest, gipfelt in dem Bestreben, ein Gleiches für den Entwicklungsgang der menschlichen Cultur zu erweisen. läppische Einwand, dass die Gesetze der Natur nicht auf das geistige Leben des Menschen sich anwenden lassen, dass ein solcher Versuch eine Ueberhebung, ein frevelhafter "Missbrauch" sei, richtet sich wohl selbst in den Augen jedes Unbefangenen. An der Begründung und Abwehr der Angriffe auf die neuerworbenen Gesichtspuncte hat das XIX. Jahrhundert voraussichtlich noch lange zu zehren, und das kleine aber täglich sich mehrende Häuflein der Neuerer hat einen harten Im katholischen Frankreich, aber nicht minder im protestantischen England, Nordamerica und Norddeutschland tritt Kirche und theistische Philosophie, die Wissenschaft beherrschend, gegen die neue Lehre in die Schranken. So mag einst das päpstliche Rom sich aufgebäumt haben gegen das Weltsystem Koperniks. Glücklicherweise sind jedoch die Gegner der neuen Weltanschauung, um mit Jäger zu sprechen, auf den natürlichen Aussterbeetat gesetzt und unberauscht von Darwin'schen Glaubenssätzen, die Glaubenssätze nur dann werden, wenn sie erst Wissenssätze geworden sind, hebt die parteilose Forschung sich zu neuem condorgleichem Fluge empor.

#### Der Culturkampf.

Die gewaltigen Errungenschaften der Wissenschaften erzeugten naturgemäss eine heftige Gährung der Geister auch ausserhalb der gelehrten Kreise. Der Skeptieismus erfasste bald alle Jene, die mit den Ergebnissen der Forschung auch nur oberflächlich vertraut wurden und bald schaarte sich um ihr Banner Alles, was für freisinnig und aufgeklart gelten wollte. Im Namen der Wissenschaft zog man gegen die bestehenden Missbrauche zu Felde; blos was Missbrauch sei, überliess man nicht der wissenschaftlichen Entscheidung, beurtheilte man vom jeweiligen Parteistandpunete. So ward die Wissenschaft, die über den Parteien thront, selbst zur Partei herabgezogen. Ueber die Gefahren dieser Lage ware es überflüssig sich Illusionen zu machen und werden dieselben für Deutschland von einem geistlichen Schriftsteller 1)

Wickerm Langermann, Phetonyl is and Christeathum in three Beziehung gur Caltur- und Beligiongraye. Leipzig 1678. 89.

ous in Sectional assertate in Sap Art Saturdate Art conversed on its large retraining algorithm Statistics. tacts, over the existent halvespeeces, told such the adjustment South for in mittales lide in the attended blanks minimized and business as beginning the taken English is in Political September with Nation and Right region in grown little or Top ion Brackwood lat" De Adel course mores, Sergionality, less Voltages dégas à content foliable, localizabled in this related with see on the level of artisted in Vertication and the cividing for New and univer Blade, in Air reminister Englishing in the reign, Vapping for Majors, in the total for Sentence in Valentenia settinia Smith or Babel of contract one or at aducts long ad liberator to issien Veterio per Perus ni lipatra. Dum side fernandenstag or mei gen han het, in man der stigmer -class in triers describing Restations for Dander estate. Le l'esse det « cas protectes de les less at he Torontolog, dos not in Letting also stilled-nights Vehrodome in which mi walls follows after manny irriter works. In Jigmeinen weit mas pages die Halbighalt diese Validation being Enventory existes Minors, para bestuden ht der and the one on the Calaboration allevan believe Warred De Sozalenitzte de femout hat electro when des aften Land per in )the probabilitie (river ad its Palu pstricke mi via sir wil, white frein irm Sig subit, a sie das sie auf der gezon Link gewegen halte, wage diese Festigen estirat ist - de listique. Súr sair sept door liebel as 17. Ani 1673 in deskries Beitstage: "Ist minus! die bismiliebe Interfal enterprise, then but patrick such in bijeles Interfal wir hald and tool die Polyn wird war, dass and politicalism Gelden der Beptilliamients, auf dimensione Gelieb der Sebbens mil nd den Geliete, du vir jetst das religibe neuens, der Marians size nile Writanick autik. Der schlänskrafische Inder verpes now, then since soldie Perspective such below Kildery has si die beginnsweise endelet. Der gelektrome Bellukter unt as described all des schwierzes Gestlahose benombles doe in der Tint des Wesen der Wassenschaft, die Skryels, jewen dat Gastes first croiter ist and its viscostation for translate profes de kirkliches Guslessisses vernichten. Es ist sulbeanes savideriques, due Ghabes and Wisses sich savid. Lens Ween als liven betindiges geolechtlichen Verhältnisse nich auszidictorisch swechtenen. 1) Das Popularisires der Wassenschaft has de Wissenschaft vielbach gefällscht; man hat was ihr Wadim gegen de Kirchen, nicht aber gegen die Beligion geschnieder; man wahm wit

Hinter Sewein erbringt with spills Franc Court back, Color dis Charles or brother Restryle. Street- and Friedenspikeit. Lagung 1874. F.

aufgeklärter, wenn man, natürlich fruchtlos, wissenschaftlich zu begründen sich bemüht, dass Religion und Kirche zweierlei seien, erstere eine "höhere" Gabe, letztere simples Menschenwerk. In der That sind sie Eins und unzertrennlich, wie kein Wesen ohne Form unserem Geiste fassbar ist. So lange man es für eine lohnenswerthe Aufgabe erachtet, die Resultate wissenschaftlichen Forschens, die Sprache des gesunden Menschenverstandes mit dem Glauben und religiösen Schauen in Finklang zu bringen, so lange als man die sogenannten "Altkatholiken" feiert, weil sie einen der vielen Irrthumer des Glaubens verwerfen, so lange man einen persönlichen Schöpfer und damit zusammenhängend eine "sittliche Weltordnung" und die "Unsterblichkeit der Seele" verlicht und nicht entbehren zu können meint, so lange man nicht zur Einsicht emporsteigt, dass es eine "Seele" überhaupt nicht gibt, Geist und Körper Eins und unzertrennlich sind, - so lange hält man die wesentlichsten Elemente fest, welche die Grundlagen des Kirchenglaubens bilden, den man zu bekämpfen vorgibt, ist man in wissenschaftlichem Sinne nicht fortgeschritten. Die Johannes Huber und Frohschammer und theistischen Philosophen im Bunde mit der ihren Lehren huldigenden Presse nützen dem Unfehlbaren mehr als alle Jesuiten.

Denn, wer je sich die Muhe genommen über die gesetzmässigen Bewegungen der Culturentwicklung ernstlich nachzudenken, weiss dass die durch die wissenschaftliche Forschung angebahnte Erschütterung des Kirchenglaubens, der jeweiligen Religion --- und dies ist die Kehr-√eite der Medaille. stets eine intensive Reaction zur Folge hatte. Steifer denn jemals hält daher die Kirche der Gegenwart an ihren Lehren fest und es ist im Gange der Ideenentwicklung tief innerlich begründet, wenn sie dermalen, von der subjectiven Ueberzengung ihrer Wahrheit getragen, den Resultaten der Wissenschaft das schroffste non possumus entgegenstellt, mit Syllabus und Encyclica die falschen Sätze der Forschung verdammt. Denn die Wahrheit kann nur Eine sein, und wer die Ueberzeugung hegt, die Wahrheit erkannt zu haben, muss dadurch an und für sich Alles verwerfen, was damit nicht übereinstimmt. Die Kirche kann aber mit ihrer Verdammung der den Glauben untergrabenden Wissenschaft um so sicherer vorgehen, als wie wir oft erfuhren die Zeiten des vollendeten Atheismus gerade dem heftigen Hervorquellen der religiösen Belürfnisse am günstigsten Der erstrebte Atheismas schafft sofort eine neue Glaubensepoche, Die absolute Glaubenslosigkeit des griechisch-römischen Alterthums war einer der Hauptfactoren für die Verbreitung des eben damals entstandenen Christenthums, der Atheismas der Renaissance erzeugte die Reformation und einem ähnlichen Schauspiele wohnen wir in unseren Materialismus und Atheismus haben in der Gegenwart eine seltene Kraft gewonnen, erstarken mit jedem Fortschritte der Wissenschaft, und Frankreich ist es gewesen, welches durch die Encyclopadisten am meisten zum Wurzelfassen dieser Lehren vorbereitend gewirkt hat. Indess hat sich die Glaubenslosigkeit, weil die menschlichen Gemäthkanforderungen nicht befriedigend, stets als ein morscher Stab um Leben der Völker erwiesen, und es tragen meist jene den Sier davon, welche sich ihre religiösen Empfindungen zu wahren wissen. Das mit seiner religiös-sittlichen Erziehung prunkende Germaneathen. glaubensstark und von innerer Warme tief erfüllt, war daber den, trotz ausserlicher Strenge sehr indifferenten, also glaubensarmen Frankreich überlegen. Dies sieht man nun dort sehr wohl eiz 🖘 🏜 Ueberhandnehmen der geistlichen Macht in Frankreich 🗺 🚌 🗪 wendige, und zwar die einzig richtige Folge der erlittenen Schaftene schlage Diese Reaction äussert sich bei den niedrigen Videschnisen in dem wachsenden Einflusse des Clerus, bei den Denkern in iem 😓 wahrenlassen desselben, ja in indirecter Unterstutzung, inchen man de Hauptsatze der Kirchenreligion gegen die anstärmende Fin Analogon können vir tibrassa in nach Kraften vertheidigt. eigenen Lande beobachten. Auch in Deutschland gewann ber 1506mus an Bestand and Finduss, and ermöglichte his Erwachen beine was wir Ultramontanismus nennen. Die es eine Briebe. 🛎 vom Wissen vam Glauben binaberfahrt, nicht gift, 🔀 🖎 🕇 der Kuche durchaus couse ueut und von firm Stanformer 🚾 🛍 Maglada Durch die neuen Wisserssitze in dienn Grindresse 🚓 schartert, sehlendert die Kriehe ihr Anathema gegen dieselben 📨 🕯 nambeben Rechte und aus dem nambeben Gerante us Gegen en bekannen massen, abet and int über, minika 🖮 🔻 A : Anderen besen Chester and Robertskinguit. ROLL S. J. MON. C. NONES AS TO COMPANY este quel sous gome l'hober, sidate dans de Arras 🖮 🗷 Description see carried not general firm in Klain feit bei bei de bereite 3 10.30 e Second on Arms around CONTRACT TENTOS TO ANDRESSE com estable a lass de Vallette 🖦 ಕೂಡಿಗೆ ಗಡಿ ಚಾರತ್ವಗಡಿಗೆ ಈಗಿ ă: 25 7 55 **32** y ta a 📜 🕶 a a a \_\_\_\_\_\_

Anspannen der Zitgel im Katholicismus musste diesen aber naturgemäss in Conflict mit dem deutschen, überwiegend protestantischen Staate setzen, dessen Interessen jenen der katholischen Kirche schnurstracks zuwiderlaufen. Diesen modernen Kampf zwischen dem Staate und der katholischen Kirche kann man nur sehr unpassend einen "Culturkampf" nennen, weil er nicht im Dienste der Wissenschaft geführt wird und sich auch blos gegen eine bestimmte Richtung, die romisch-katholische, kehrt. Seit dem Ausbruche dieses Kampfes beobachtet man in Deutschland ein auffälliges Wachsen des protestantischen Muckerthums und Pietismus, welches sich selbst im Gebiete der Wissenschaft fühlbar macht. Man begünstigt offenbar die Abwehr gegen die mächtigen atheistischen Strömungen, in der Reichshauptstadt ist die freiere Richtung, wie sie sich in der neuesten Evolution der Naturwissenschaften ausspricht, stillschweigend, selbst bei den Vertretern der Wissenschaft, gerade wie in Frankreich, in Acht und Bann gethan, und man darf in der That und mit vollstem Rechte verkunden, dass niemand daran denke, den Glauben, die Religion selbst anzutasten. Bei Lichte beschen, hat Deutschland in dieser Hinsicht Frankreich nichts vorzuwerfen. Auch ist ganz unverkennbar an die Stelle der früheren Allmacht der Kirche die Omnipotenz des Staates, d. h. der weltlichen Gewalt getreten, die sicher für die Regierenden bequemer ist als für die Regierten. Der katholische Ultramontanismus nimmt seinerseits allerwärts den ohnehin üppig wuchernden Aberglauben in Dienst, auf der ganzen Liuie seiner Ausdehnung den Kampf gegen den Staat auf, tritt mit den aus anderen, socialen Gründen dem Staate feindlichen Elementen in naturgemässe Bundesgenossenschaft, und beansprucht endlich direct, in der Unfehlbarkeit des Kirchenoberhauptes gipfelnd, die Oberherrschaft über Seelen und Körper, über Geistliches und Weltliches, über Kirche und Staat. Die Unfehlbarkeit, die wir schon als Attribut der islamitischen Almohaden kennen lernten, ist der einstweilige aber naturliche Schlusspunct in der Entwicklungsgeschichte des Glaubens, 1. In dem grossen Kampfe zwischen Glauben und Wissen, der mit desto grösserer Heftigkeit entbrennen wird, als das positive Wissen die Axt an den Baum des Glaubens legt, wird, dies unterliegt keinem Zweifel, Sieg und Recht behalten - der Stärkere.

Wer der Starkere in diesem Kampfe sein werde, entzieht sich einer positiven Entscheidung. Religionen pflegen indess Staaten 
überdauern. Vorläutig scheint an einen Niedergang des römischen Katholicismus nicht zu denken, vielmehr macht derselbe in manchen Ländern sogar überraschende Fortschritte. In England offenbart sich

<sup>15</sup> Veberate erfreicheh ist es mir, in dieser Auffassing mit Leop, v. Ranka mich statingignen, weicher m. Schule e des III. Bide teanes Werker. Ine römischen Päpste in den letzten voor Jahelma letzten, 6. Auf. Berlin 1874. 8%, eine treffliche, durchaus objecte gehaltene treschichte des vaticanischen Concils gibt, desem Beachlusse er als ein mat erleichen Ergenness der midernen Entwichtung des Papsthums ansicht. Er ist weit das in entfernt, in der Infalishintatsverkundigung einen Abfall von den Principien der Kreiche, eine wil kerliche Aumassung zu sehen, er indet en ganz natürlich, dass es so gewinnen ist.

v. Hellwald, Caltingenchichte 2 Auf 11.

in der ritualistischen Geistlichkeit das deutliche Streben einer Annäherung an den Katholicismus und die nicht unbeträchtlichen Bekehrungen hoher Aristrokraten sind um so bedeutungsvoller, als diese bekanntlich seinerzeit dem englischen Volke auch die Bahnen der Reformation wiesen. Am meisten jedoch griff der Katholicismus im freien Nordamerica um Die Katholiken sind dort heute an Zahl doppelt so stark als 1850, ihr Kircheneigenthum aber hat sich um das Sechsfache vermehrt. "Freilich" sagt sehr richtig ein philosophischer Kopf der Gegenwart, "was sich im Laufe von zwei Jahrtausenden aufgebaut hat, zerfällt nicht innerhalb einiger Jahrzehnte, und eine Religion, welche die Gemuthstiefe der Menschheit gründlicher aufgewühlt hat, als je eine frühere, wird ein Bedürfniss der Menschheit bleiben, so lange es überhaupt Menschenart sein wird, sich den Erscheinungen der Natur gegenüber nach den Bedürfnissen des Gemüthes auseinander zu setzen und der Eudämonismus ein wesentlicher Bestandtheil aller menschlichen Transcendenz bleiben wird. Und selbst einer so hohen Bildung des Zeitalters wird eine solche Religion nicht weichen, so lange es Bevölkerungsclassen gibt, welchen die Resultate dieser Bildung vorenthalten bleiben. Es ist aber im Grunde die Bildung eines jeden Zeitalters und selbst die unseres vorwiegend materialistischen Jahrhunderts doch nur dazu angethan, die bestimmte Form eines religiösen Bewusstseins, wetche die vorangehenden Generationen sich geschaffen, zu überwinden, nicht aber das religiöse Bedürfniss selbst zu ersetzen. Mag es auch gegenwärtig den Anschein haben, als gehe unsere Entwicklung Beseitigung des religiösen Gefühllebens selbst hinaus, als werde sich die Menschheit nicht nur der Form, sondern der Sache selbst entledigen, so wird sich doch herausstellen, dass eine so gestaltenreiche, so phantasievolle und psychologisch so tiefbegründete Volksmetaphysik, wie es der Katholicisuus ist, nicht mit Einem Male zu einem abstracten Gedankensysteme verblassen wird. Aber auch der religiöse Indifferentismus der höheren Bildung wird sich als eine nur vorübergehende Erscheinung erweisen." 1)

Diesen Sätzen darf der Culturhistoriker, welcher von vornherein erkannt hat, dass eine religionslose Zukunft ein Unding ist, den vollsten Beifall spenden; und damit ist auch der Punct berührt, wo die Verheerungen, welche die Wissenschaft im Glauben anrichtet, in dem Glaubensbedürfnisse des Menschen ihr eigenstes Correctiv finden. Dem Ehrlichen, Wahrheitsliebenden geziemt das Eingeständniss, dass Atheismus und Materialismus niemanden beglücken und die Menschen in die Barbarei zurückführen, der sie eben durch das Schaffen idealer Irrthümer entronnen sind. Ich habe zu Anfang dieses Buches gezeigt wie es in der Urzeit eine Epoche gab, in welcher der Gottebegriff noch gar nicht existirte. Wenn je, so beherrschte damals der nackte Materialismus den Menschen. Es war aber eine Periode balb-

<sup>&#</sup>x27;) Dr. Carl Freiherr Du Prel, Unter Tusnen und Pinlen. Berlin 1878. F. 8. 199-200

thierischer Barbarei. Erst die Gebilde seiner Phantasie erhoben den Menschen zu höheren Stufen und mit der Verfeinerung derselben wuchs die Gesittung. Indem nun die Wissenschaft diese edelsten Motoren in ihr Nichts auflöst, sie zeigt als was sie wirklich sind, als selbstgeschaffene Erzeugnisse der Phantasie, d. h. als Irrthümer, würde sie unfehlbar den Menschen zur Uncultur wieder zurückleiten, stünde dem nicht das Glaubensbedürfniss erfolgreich entgegen. Wir dürfen demnach auch vollinhaltlich uns nachstehenden Sätzen des geistvollen Moriz Carriere anschließen, wenn er sagt: "Wie groß das religiöse Bedurfniss in der Menschheit, und wie gross die Macht der religiösen Idee selbst in ihrer Missbildung und in ihrem Missbrauch für weltlich selbstsüchtige Zwecke ist, das beweist gerade das Papstthum, das der aufgeklarte Philister so gern für tolt ausgibt, und das doch dem Deutschen Reich und der ganzen Bildung der Neuzeit den wahrlich nicht gefahrlosen, nicht leichten Kampf bietet! Ich kann mir noch nicht vorstellen wie unser deutsches Volk religionslos leben soll; ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Massen denen man den Materialismus predigt, sich der Folgerungen desselben enthalten werden. Wenn es für sie keinen Gott, keine sittliche Weltordnung, keinen Unterschied von Bös und Gut, kein Gewissen, kein Recht und Unrecht mehr gibt, sondern nur sinnlichen Genuss, nur die unabänderlichen, unfreiwilligen Wirkungen von blinden Stoffen und Kräften, nur das Recht des Stärkeren im Kampf um's Dasein und gegen das Elend der Welt, so werden sie vielmehr als blinde Massengewalten diesen Kampf führen und in die Barbarei zurückstürzen, aus welcher die Menschheit sich durch die Anerkennung idealer Güter und Zwecke, durch eine Ordnung des Lebeus nach sittlichen Principien erhoben hatte." 1)

Desshalb kann ich es manchem Kritiker nicht verargen, wenn er die Ansicht aufstellt, <sup>2</sup>) diejenigen Denker, die mit Ueberzeugung tabula rasa mit philosophisch-religiösen Vorstellungen gemacht haben, thäten besser "diesen ihren Caviar nicht so absichtlich für das Volk zu präsentiren, da es erwiesen ist, dass derselbe nur von sehr geprüften und herausgebildeten Magen ohne Schaden genossen werden kann." <sup>3</sup>) Ich wurde diese Anschauung sogar unumwunden zu der meinigen machen, wenn nicht damit der wissenschaftlichen Forschung selbst ein gebieterisches Halt zugerufen wäre. Es liegt eben im Wesen der

<sup>\*)</sup> Beil. z. Allgem. Zeilg. No. 214 vom 2. August 1874.

In Z. B. der sonit sehr gutige Kritiker im Descheier Joneaul vom 1. August 1876, in Eine Theorie mit der Perspective mit das Nichts und Grundsatzungen des Naturzeichts, die im ihren Extreme i Schopenhauer noch überhietet, ist für die philosophische Untersuchung oder Debatte edenfalls ein annehmbarer Gegenstand. Aber es durfte doch fir wenig eultrierte Geister weder beglückend noch fördernd sein, sich mit superrationellen oder nichtistischen Problemen über die letzten Dinge das schwachliche Vorstellungsverm gen vi Eripfropfen. Wir werden niemals eine Zeit haben, wo Allen Allea taugt. Wenn aber der förschende Geist, der zugleich aus liebevollem Herzen und aus Mitgefah, für die sichwäche ein Freund der Ummündigen und Nichtvorbereiteten ist, derg eichen Ergebnisse und Erörterungen liest, so muss ihn ein schmerzliches Gefühl netrucken, dadurch mig ihrer Weise Seelenruhe und Vertrauen solchan Personen geraubt

dem Hauche freiheitlicher Gedanken verendete. Diese Epoche erfallte besonders ein Hervortreten der Kunst, die im verflossenen Jahrhunderte der Wissenschaft gewichen war. Von Winckelmann, der sich in den alten ewig jungen Rom am Studium der Antike Begeisterung trank, ging eine neue Kunstrichtung aus, die alsbald alle Zweige des Kanstgebietes ergriff. In der Architektur, Bildhauerei und Malerei ward Bedeutendes geleistet und zeichneten sich darin Völker aus, die bisber wenig Theil an ihrem Entwicklungsgang genommen. Der grosse Thorwaldsen war ein Däne isländischer Abkunft und einer der namhaftestes Maler der Gegenwart, Jan Mateiko ist ein Pole. Den Anstoss zu dieser denkwürdigen Bewegung auf dem Kunstgebiete gab zunächst die Romantik, die in der Malerei wenigstens in Frankreich und Deutschland eine besondere Schule erzeugte. Dass der künstlerische Born nicht versiegte als die romantische Schule überwunden war, dafür sorgte der zunehmende materielle Reichthum, der, wie wir wissen, eine der natürlichen Bedingungen der Kunstentfaltung ist. Hatte die Romantik den Geist auf das Ideale überhaupt hingerichtet, so wollte auch die spätere Zeit den Schmuck dieses Ideales um so weniger entbehren, als sie die materiellen Mittel besass, die Anforderungen der Künstler zu befriedigen. Dazu kam, dass eine neue Religion die Gebildeten erfasste und die Kunstbestrebungen belebte. Diese neue Religion war der Cult der Die Kunst sagte sich los von der alten Religion, von Christenthume und seiner Kirche, und dies verleitete zu der Meineng, dass die Kunst von der Religion getrennt im Sonderleben gedellen könne. Man übersah, dass die neuen Ideale, um die sich die Menschheit schaarte, in ihrem Wesen zusammenfielen mit dem verleerenen Glauben; statt einer Religion, der man bewusst entsagte, schläpfte man unbewusst in die andere hinein. Dem Walten des Idealen in der Gegenwart verdanken wir die bestehenden Kunstregungen. Werden diese blendenden Irrthümer nicht das ganze geistige Gesider der Culturnationen durchzittern, die Kunst wäre rasch dahin. Die materialistische Kunst ist eben so eine Unmöglichkeit wie eine idealistische Wissenschaft. Auf diesem Gegensatze beruht indes die hentige Culturentwicklung. Ohne ein Urtheil über die moderne Kunst zu wagen, wird doch die Behauptung kaum Anstons erreste. dass ihr ätherischer Flug zu erlahmen beginnt, seitdem die positives Kenntnisse in immer weiteren Kreisen den Werth der Ideale schmillers. Das allgemeine Streben der Jetztzeit trachtet nach allmähliger Verwerthung und Verallgemeinerung der Kunst zur Befriedigung des Schönheitssinnes, der mehr denn je Gemeingut der Gebildeten ist. zwingt aber dadurch die Kunst, ihren hohen Thron zu verlassen und herabzusteigen in immer tiefere Tiefen des Alltagslebens. wickelt sie das Kunsthandwerk, das sich, wie die Wiener Walausstellung lehrte, besonders in Frankreich, dem Deutschland niemels das Scepter entwindet im Reiche de**r Mode und des feinen Geschwacks,** auf hohe Stufe emporgeschwungen. Das allgemeine Kunstnivean erhölt sich, die Spitzen schrumpfen dagegen ein.

Der Idealismus der Gegenwart ist grossentheils n germanisches

Product und nimmt seinen Ausgang von der deutschen Philosophie. Im Gegensatze zu den französischen Encyclopädisten, die mit den damals vorhandenen Mitteln der Wissenschaft die Welt in ihre Atome aufzulösen suchten, wandten die Deutschen sich wieder der tief im menschlichen Innern wurzelnden Mystik zu. "In den modernen Spiritualisten, und unter diesen Kant, der den über Raum und Zeit an sich erhabenen Schöpfer des Alls vertheidigte, in Fichte, der das schöpferische Element im absoluten Welt-Ich, Schelling, der das schöpferische An-Sich des Alls als absolute Indifferenz oder als das absolute Subject-Object ansah, und in Hegel, der wiederum dasselbe unter dem Begriffe der absoluten Idee erfasste, in Schopenhauer. der das nämliche im Willen und endlich in Eduard v. Hartmann, der es ganz sicher im Unbewussten gepackt zu haben glaubt, tritt uns dieser mystische Schöpfungsbegriff entgegen. Wie die vorphilosophischen Mystiker ihren überirdischen Schöpfer sogleich zur Hand hatten, so nicht minder die spiritualistischen Mystiker." 1) Das Gewirre der aus- und ineinander laufenden Fäden der deutschen Philosophie und ihrer ausländischen Nachfolger bedrückt den nach Klarheit strebenden Denker in demselben Maasse wie die geschmähte Scholastik des Mittelalters. Sie streitet um spitzfindige Begriffe, die nicht mehr und nicht weniger Sinn besitzen als die scholastischen Haarspaltereien. Ucber den Plato und Aristoteles kommt sie nicht hinaus, "denn wer dem Plato und Aristoteles zugesteht, dass eine alle Theile und Systeme übergreifende, gleichsam dieselben in mystischer Weise schöpferisch umfassende Urkraft, nenne man dieselbe absolute Idee, Unbewusstes, Allgeist oder sonst wie, besteht, der hat einen neuen Schöpfer construirt, und diesen noch dazu nicht klarer und denkanschaulicher gesetzt wie die mystische Dreieinigkeit." 2: So ist denn die moderne Philosophie wesentlich nichts anderes als die Kirchenreligion, die in der Gegenwart mit dem Ultramontanismus, nicht blos dem katholischen, identisch geworden ist. Indem die theistisch-mystische Philosophie den letzteren bekämpft, befindet sie sich im Widerspruche mit sich selbst; sie ficht gegen Dogmen um neue Dogmen zu predigen, wie jene von der sittlichen Weltordnung und der Theologie. Gemeinsam mit dem Ultramontanismus schleudert sie aber ihre Anathema auf Jene, die in den Resultaten der wissenschaftlichen Forschung die Unwahrheit aller Mystik, wovon der ultramontane Kirchenglaube nur die eine Seite ist, erkennen wollen. Gegen solche "Ueberhebung" der Wissenschaft, wie das Schlagwort lautet, in Wahrheit gegen den Fortschritt, wehrt sich die Philosophie in Wort und Schrift,

In der Geschichte der geistigen Entfaltung unseres Geschlechtes dart der Culturwerth dieser philosophischen Windungen nicht unterschatzt werden; es gebuhrt ihnen die nämliche Anerkennung, wie den angeblich sinnlosen Tifteleien der Scholastik, aber nicht mehr. Sie scharfen das Denkvermogen und schirmen den Idealismus gegen die

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> O' Lo Ca (part), Ausland 1874, No. 52 S. 629-640.
<sup>27</sup> A. o. O. 8, 639.

wuchtigen Schläge, welche die positiven Kenntnisse ihm täglich mehr versetzen; sie schufen neue Ideale an Stelle der alten, abgenützten, die in die Rumpelkammer mehr oder minder achtungsvoll hinterlegt werden. Demuth, Gehorsam und Anhänglichkeit, die Ideale des scholastischen Mittelalters, die passiven Tugenden überhaupt, sind abgeblasst, überwunden, um wieder, da neue Tugenden so wenig entstehen können wie neue Laster, die bürgerlichen in den Vordergrund zu schieben. Statt des Glaubens füllt die Freiheit, bürgerlich, social und religiös, das idealistische Bedürfniss unserer Epoche aus. So wechselt die Menschheit ihre Ideale, ohne den Kreis des Idealismus zu verlassen. Sie darin zu erhalten, das blendende Licht der Wahrheit von den Augen der Menge ferne zu halten, dies das Werk der Philosophie wie einst der Kirchenreligion, die ja Beide wieder dem unversiegbaren Borne der nie befriedigten Phantasie entsprangen.

Auf den Grundpfeilern der im verflossenen Jahrhunderte gewonnenen positiven Erkenntnisse thürmte sich dagegen der stolze Bau des modernen Wissens auf, der in steter Wechselwirkung die materielle ('ultur ebenso so sehr förderte, als er von ihr gefördert wurde. Die Empirie trat in ihr Recht gegenüber der philosophischen Speculation. Bände liessen sich füllen mit der Geschichte der modernen Wissenschaften; auch nur annäherungsweise ihren Entwicklungsgang ahrastecken, fehlen eben so sehr mir die Kräfte, als diesem Buche der Raum; wer sich aber mit diesem Specialzweige der Culturgeschickte befasst, wird auch hier auf Schritt und Tritt den Satz bewahrheitet finden, dass eine wissenschaftliche Errungenschaft an die andere sich reiht mit logischer und nothwendiger Consequenz wie in einander greifende Kettenglieder. Unaufhaltsam drang die Wissenschaft vorwirts, selbst aus den Kriegen Nutzen ziehend, 1) am mächtigsten die Wissenschaft der Natur. Nach allen Richtungen ward gespäht und geforscht, gemessen und gewogen, geprüft und beobachtet, auf dass immer hellerer Glanz ausstrahle jenes Bündel von Disciplinen, die wir die Naturwissenschaften nennen. An ihren Außehwung knupft sich das Zeitalter der Aufklärung, denn sie nahmen die Skepsis zur Führerin. sie glaubten nicht, sie trachteten zu wissen. Die Naturwissenschaften sind es, die zuerst der Kirche und ihren Lehren den Fehdebrief sandten, die einst so wohlthätigen und jetzt beengenden Fessels des Glaubens sprengten. Wahrheiten, lange dumpf geahnt, erhoben in zur Gewissheit und verkündeten sie mit weithin schallender Stimme. Immer klarer und deutlicher traten die Züge der atomistisch-medenischen Weltanschauung hervor, die alle Lügen, worin die Mystik um grossgezogen, bekämpft und beseitigt. Es kam Humboldt, es kam Darwin, der dem grossen Räthsel der Entwicklung einen Theil seiner Geheimnisse entwand. An die Lehre des grossen Briten knunft sich die Revolution der Geister, welche mitzuerleben uns heute vergonnt int. eine Revolution, die, obzwar friedlich, gewaltiger, umfassender in ihren

<sup>&#</sup>x27;) Siche meinen Aufsatz: Die wiesenschaftlichen Errungenschaften des Eriegen. (Ausland 1873. No 3. S. 41. No. 4 S. 70.)

Wirkungen, als die Arbeiten der Pariser Guillotine und Petroleure von Wie der in's Wasser geschleuderte Stein immer 1792 und 1871. weitere Kreise schlägt, mussten auch die Errungenschaften Darwin's, einmal den Denkenden zum Bewusstsein ihres Werthes gebracht, auch auf allen übrigen Gebieten des Wissens anregend, befruchtend und revolutionär wirken. Seit dem als Darwin's berühmtes Buch von der Entstehung der Arten an's Tageslicht trat, hat die Schaar seiner Anhänger in den Kreisen des engeren Wissens sich auf's Ausehnlichste vermehrt und die Vertreter anderer Disciplinen bewogen, in seine Fussstapfen zu treten. Schon ist auf national-ökonomischen Felde mit Erfolg versucht worden zu zeigen, wie die Darwin'schen Gesetze auch die Volkswirthschaft beherrschen, und das Buch, welches der geneigte Leser nunmehr zu Ende liest, gipfelt in dem Bestreben, ein Gleiches für den Entwicklungsgang der menschlichen Cultur zu erweisen. läppische Einwand, dass die Gesetze der Natur nicht auf das geistige Leben des Menschen sich anwenden lassen, dass ein solcher Versuch eine Ueberhebung, ein frevelhafter "Missbrauch" sei, richtet sich wohl selbst in den Augen jedes Unbefangenen. An der Begründung und Abwehr der Angriffe auf die neuerworbenen Gesichtspuncte hat das XIX. Jahrhundert voraussichtlich noch lange zu zehren, und das kleine aber täglich sich mehrende Häuflein der Neuerer hat einen harten Stand. Im katholischen Frankreich, aber nicht minder im protestantischen England, Nordamerica und Norddeutschland tritt Kirche und theistische Philosophie, die Wissenschaft beherrschend, gegen die neue Lehre in die Schranken. So mag einst das päpstliche Rom sich aufgebäumt haben gegen das Weltsystem Koperniks. Glücklicherweise sind jedoch die Gegner der neuen Weltanschauung, um mit Jäger zu sprechen, auf den natürlichen Aussterbeetat gesetzt und unberauscht von Darwin'schen Glaubenssätzen, die Glaubenssätze nur dann werden, wenn sie erst Wissenssätze geworden sind, hebt die parteilose Forschung sich zu neuem condorgleichem Fluge empor.

#### Der Culturkampf.

Die gewaltigen Errungenschaften der Wissenschaften erzeugten naturgemäss eine heftige Gahrung der Geister auch ausserhalb der gelehrten Kreise. Der Skepticismus erfasste bald alle Jene, die mit den Ergebnissen der Forschung auch nur oberflächlich vertraut wurden und bald schaarte sich um ihr Baumer Alles, was für freisinnig und aufgeklart gelten wollte. Im Namen der Wissenschaft zog man gegen die bestehenden Missbrauche zu Felde; blos was Missbrauch sei, überliess man nicht der wissenschaftlichen Entscheidung, beurtheilte man vom jeweiligen Parteistandpunete. So ward die Wissenschaft, die über den Parteien thront, selbst zur Partei herabgezogen. Ueber die Gefahren dieser Lage ware es überflussig sich Illusionen zu machen und werden dieselben für Deutschland von einem geistlichen Schriftsteller 1)

W. L. Levin, Tanager mann, Phylosophia and Coristenthum in three Bestehung aur Cultur- und Religion-frage. Leipzig 1876. 86.

etwa im Nachstehenden ausgedrückt: In Folge der Fortschritte der Naturwissenschaft und der daraus entstandenen allgemeinen Nützlichkeitstheorie, sowie des erhöhten Lebensgenusses, wohl auch des allgemeinen Missmuths über das unglückliche Ende der vielen aufeinander folgenden philosophischen Systeme in Deutschland, hätten sich dessen Gebildete \_allem tieferen Eingehen in die Probleme abgewandt, welche Natur und Geist bezüglich der grossen Räthsel der Welt dem Menschen stellen." Die dadurch entstandene nüchterne "Verstandescultur", deren Wirkungen übrigens in erweiterter Volksbildung, Geschäftstüchtigkeit etc. nicht verkannt werde, zeige sich aber bereits sehr auffallend in Verkümmerung und Abschwächung der Poesie und anderer Künste, in der verminderten Empfänglichkeit für die ewigen Wahrheiten der Religion, in der trotz der Erweiterung des Volksunterrichts merklichen Zunahme der Rohheit und Unsittlichkeit, sowie der mit raffinirtem Betrug und Ueberlistung verbundenen Verbrechen gegen Personen und Eigenthum. Dauere solche Verstandesrichtung nur noch zehn Jahre fort, so müsse eine allgemeine Verödung des früheren charakteristischen Gemüthslebens der Deutschen eintreten. Der Verfasser fühlt es schon "gewitterschwül" über uns lagern mit der Vorempfindung, dass mit der Zertörung aller sittlich-religiösen Weltanschauung die politischen und socialen Ordnungen selbst zusammenbrechen werden. Im Allgemeinen wird man gegen die Richtigkeit dieser Schilderung keine Einwendung erheben können, ganz besonders ist der letzte Satz eine von der Culturgeschichte allerwärts bestätigte Wahrheit. Die Socialdemokratie der Gegenwart hat ohnehin schon den offenen Kampf gegen die jetzige gesellschaftliche Ordnung auf ihre Fahne mschrieben und weiss sehr wohl, welche Position ihren Sieg aufhält so wie dass sie auf der ganzen Linie gewonnen habe, wenn dieses Centrum ersturmt ist - die Religion. Sehr wahr sagte daher Behel an 17. Juni 1872 im deutschen Reichstage: "Ist einmal die himmlische Autorität untergraben, dann hört natürlich auch die irdische Autorität sehr bald auf und die Folge wird sein, dass auf politischem Gebiete der Republikanismus, auf ökonomischem Gebiete der Socialismus und auf dem Gebiete, das wir jetzt das religiöse nennen, der Atheismas seine volle Wirksamkeit ausübt." Der socialdemokratische Redner vergass nur, dass eine solche Perspective nach keiner Richtung lie als eine begehrenswerthe erscheint. Der unbefangene Beobachter man an dieser Stelle mit dem schwierigen Geständnisse heransräcken. dass in der That das Wesen der Wissenschaft, die Skepsis, jenem des Glaubens direct zuwider ist und die wissenschaftlichen Erkenstriese geradezu die kirchlichen Glaubensthesen vernichten. Es ist vollkommen unwiderleglich, dass Glauben und Wissen sich sowohl ihren Wesen als ihrem beständigen geschichtlichen Verhältnisse nach contradictorisch ausschließen. 1) Das Popularisiren der Wissenschaft hat die Wissenschaft vielfach gefälscht; man hat aus ihr Waffen gegen 🚾 Kirchen, nicht aber gegen die Religion geschmiedet; man wihmt sich

<sup>)</sup> Diesen Beweis erbringt sehr schön Franz Overbock, Veber die Christichkeit unserer heutigen Theologie. Streit- und Friedensschrift. Leipzig 1872, 20.

aufgeklärter, wenn man, natürlich fruchtlos, wissenschaftlich zu begründen sich bemüht, dass Religion und Kirche zweierlei seien, erstere eine "höhere" Gabe, letztere simples Menschenwerk. In der That sind sie Eins und unzertrennlich, wie kein Wesen ohne Form unserem Geiste fassbar ist. So lange man es für eine lohnenswerthe Aufgabe erachtet, die Resultate wissenschaftlichen Forschens, die Sprache des gesunden Menschenverstandes mit dem Glauben und religiösen Schauen in Finklang zu bringen, so lange als man die sogenannten "Altkatholiken" feiert, weil sie einen der vielen Irrthümer des Glaubens verwerfen, so lange man einen persönlichen Schöpfer und damit zusammenhängend eine "sittliche Weltordnung" und die "Unsterblichkeit der Seele" verficht und nicht entbehren zu können meint, so lange man nicht zur Einsicht emporsteigt, dass es eine "Seele" überhaupt nicht gibt, Geist und Körper Eins und unzertrennlich sind, - so lange hält man die wesentlichsten Elemente fest, welche die Grundlagen des Kirchenglaubens bilden, den man zu bekämpfen vorgibt, ist man in wissenschaftlichem Sinne nicht fortgeschritten. Die Johannes Huber und Frohschammer und theistischen Philosophen im Bunde mit der ihren Lehren huldigenden Presse nützen dem Unfehlbaren mehr als alle Jesuiten.

Denn, wer je sich die Mühe genommen über die gesetzmässigen Bewegungen der Culturentwicklung ernstlich nachzudenken, weiss dass die durch die wissenschaftliche Forschung angebahnte Erschütterung des Kirchenglaubens, der jeweiligen Religion - und dies ist die Kehrseite der Medaille stets eine intensive Reaction zur Folge hatte. Steifer denn jemals hält daher die Kirche der Gegenwart an ihren Lehren fest und es ist im Gange der Ideenentwicklung tief innerlich begrundet, wenn sie dermalen, von der subjectiven Ueberzeugung ihrer Wahrheit getragen, den Resultaten der Wissenschaft das schroffste non possumus entgegenstellt, mit Syllabus und Encyclica die falschen Sätze der Forschung verdammt. Denn die Wahrheit kann nur Eine sein, und wer die Ueberzeugung hegt, die Wahrheit erkannt zu haben, muss dadurch an und für sich Alles verwerfen, was damit nicht **über**einstimmt. Die Kirche kann aber mit ihrer Verdammung der den Glauben untergrabenden Wissenschaft um so sicherer vorgehen, als wie wir oft erführen die Zeiten des vollendeten Atheismus gerade dem heftigen Hervorquellen der religiösen Belürfnisse am günstigsten Der erstrebte Atheismus schaft sofort eine neue Glaubensepoche, Die absolute Gambenslosigkeit des griechisch-römischen Alterthums war einer der Hauptfactoren für die Verbreitung des eben damals entstan lenen Christenthums, der Atheismus der Renaissance erzeugte die Reformation und einem ähnlichen Schruspiele wohnen wir in unseren Materialismus und Atheismus haben in der Gegenwart Tagen bei. eine seltene Kraft gewonnen, erstarken mit jedem Fortschritte der Wissenschaft, und Frankreich ist es gewesen, welches durch die Encyclopadisten am meisten zum Wurzelfassen dieser Lehren vorbereitend gewirkt hat. Indess hat sich die Glaubenslosigkeit, weil die menschlichen Gemuthsanforderungen nicht befriedigend, stets als ein morscher Stab im Leben der Völker erwiesen, und es tragen meist jene den Sieg davon, welche sich ihre religiösen Empfindungen zu wahren wissen. Das mit seiner religiös-sittlichen Erziehung prunkende Germanenthum. glaubensstark und von innerer Wärme tief erfüllt, war daher den trotz äusserlicher Strenge sehr indifferenten, also glaubensarmen Frankreich überlegen. Dies sieht man nun dort sehr wohl ein und des Leberhandnehmen der geistlichen Macht in Frankreich ist eine nothwendige, und zwar die einzig richtige Folge der erlittenen Schickselsschläge. Diese Reaction äussert sich bei den niedrigen Volksschichten in dem wachsenden Einflusse des Clerus, bei den Denkern in dem Gewährenlassen desselben, ja in indirecter Unterstützung, indem man die Hauptsätze der Kirchenreligion gegen die anstürmende Wissenschaft nach Kräften vertheidigt. Ein Analogon können wir übrigens im eigenen Lande beobachten. Auch in Deutschland gewann der Atheismus an Bestand und Einfluss, und ermöglichte das Erwachen dessen, was wir Ultramontanismus nennen. Da es eine Brücke, die vom Wissen zum Glauben hinüberführt, nicht gibt, ist das Vorgehen der Kirche durchaus consequent und von ihrem Standpuncte das allein Mögliche. Durch die neuen Wissenssätze in ihren Grundvesten erschüttert, schleudert die Kirche ihr Anathema gegen dieselben mit dem nämlichen Rechte und aus dem nämlichen Grunde als die radicalea Gegner sie bekämpfen müssen, aber auch nur diese, nämlich die wahren Atheisten und Religionsläugner. Alle Anderen haben kein Recht hierzu und handeln höchstens aus Opportunitätsgründen, schliessen daher auch sofort gerne Frieden, sobald ihnen die Kirche die Hand dazu bietet. Diese wendet sich nämlich mit gleicher Strenge gesta den zahmen liberalen Geist unserer Zeit, welcher die bequeme Fiction der Unterscheidung von Religion und Kirche ersann, blos um der "Uebergriffe" der letzteren sich wirksamer erwehren zu können. De alle Gebildeten darin übereinstimmen, dass die Wahrheit und allein die Wahrheit zur Herrschaft berufen und berechtigt sei, die Kirche und ihre Anhänger aber die Wahrheit zu besitzen vermeinen, so leiten sie daraus folgerichtig das Recht zur höchsten Herrschaft ab, wonach die Kirche über dem Staate stünde, so wie die Seele über dem Körper. Als dagegen die Lehren der Wissenschaft die fortgeschritteneren Volker allmählig mit der Ueberzeugung durchtränkten, dass der weltliche Staat durch die Herrschaft der Kirche in seinen Interessen geistig und materiell geschädigt werde, dieser daher ihrem Einflusse sich immer mehr zu entziehen trachtete und die der Religion feindliche Strömung der Wissenschaft begünstigte, musste ganz naturgemäss das einstie freundschaftliche Verhältniss zwischen der bevormundenden Kirche und dem sich unterordnenden Staate sich trüben und endlich in die bitterste Feindschaft verwandeln. Die Interessen Beider gehen bei solchen Völkern eben nicht mehr mit- sondern aueinander. Da aber die Anzahl der Menschen, welche den Glauben dem Wissen vorziehen, jedenfalls die immense Majorität bildet, so ist es nicht zu verwundern, dass diese sich um das Banner der Kirche schaaren. Das durch den wachsenden Atheismus veranlasste straffet

Anspannen der Zügel im Katholicismus musste diesen aber naturgemäss in Conflict mit dem deutschen, überwiegend protestantischen Staate setzen, dessen Interessen jenen der katholischen Kirche schnurstracks Diesen modernen Kampf zwischen dem Staate und der katholischen Kirche kann man nur sehr unpassend einen "Culturkampf" nennen, weil er nicht im Dienste der Wissenschaft geführt wird und sich auch blos gegen eine bestimmte Richtung, die römisch-katholische, kehrt. Seit dem Ausbruche dieses Kampfes beobachtet man in Deutschland ein auffälliges Wachsen des protestantischen Muckerthums und Pietismus, welches sich selbst im Gebiete der Wissenschaft fühlbar macht. Man begünstigt offenbar die Abwehr gegen die mächtigen atheistischen Strömungen, in der Reichshauptstadt ist die freiere Richtung, wie sie sich in der neuesten Evolution der Naturwissenschaften ausspricht, stillschweigend, selbst bei den Vertretern der Wissenschaft, gerade wie in Frankreich, in Acht und Bann gethan, und man darf in der That und mit vollstem Rechte verkünden, dass niemand daran denke, den Glauben, die Religion selbst anzutasten. Bei Lichte beschen, hat Deutschland in dieser Hinsicht Frankreich nichts vorzuwerfen. Auch ist ganz unverkennbar an die Stelle der trüheren Allmacht der Kirche die Omnipotenz des Staates, d. h. der weltlichen Gewalt getreten, die sicher für die Regierenden bequemer ist als für die Regierten. Der katholische Ultramontanismus nimmt seinerseits allerwärts den ohnehin üppig wuchernden Aberglauben in Dienst, auf der ganzen Linie seiner Ausdehnung den Kampf gegen den Staat auf, tritt mit den aus anderen, socialen Gründen dem Staate feindlichen Elementen in naturgemässe Bundesgenossenschaft, und beansprucht endlich direct, in der Unfehlbarkeit des Kirchenoberhauptes gipfelnd, die Oberherrschaft über Seelen und Körper, über Geistliches und Weltliches, über Kirche und Staat. Die Unfehlbarkeit, die wir schon als Attribut der islamitischen Almohaden kennen lernten, ist der einstweilige aber natürliche Schlusspunct in der Entwicklungsgeschichte des Glaubens, b. In dem grossen Kampfe zwischen Glauben und Wissen, der mit desto grösserer Heftigkeit entbrennen wird, als das positive Wissen die Axt an den Baum des Glaubens legt, wird, dies unterliegt keinem Zweifel, Sieg und Recht behalten - der Stärkere.

Wer der Stärkere in diesem Kampfe sein werde, entzieht sich einer positiven Entscheidung. Religionen pflegen indess Staaten überdauern. Vorläutig scheint an einen Niedergang des römischen Katholieismus nicht zu denken, vielmehr macht derselbe in manchen Landern sogar überraschende Fortschritte. In England offenbart sich

<sup>1)</sup> Ueberat erfet dich ist es mir, in dieser Auffaseing mit Leop, v. Ranka mich zu begegnen, weichen die Schutze des III. Blit seines Werkeit Ine römischen Pöpste ist les letten der Jiholaulerten, 6. Auf. Berlin 1874. 8°, eine treffliche, durchaus objects, gehalten trochichte des vallennschen Concils gibt, desen Beschlüsse er als ein naturitennes Il gedines der modernen Entwicklung des Papsthums ansicht. Er ist weit lason entfernt, in der Infallibilitätsverkundigung einen Abfall von den Principlen der Kirche, eine welt erfehe Aumsteing zu sehen, er findet es ganz natürlich, dass es so gesommen ist.

in der ritualistischen Geistlichkeit das deutliche Streben einer Annäherung an den Katholicismus und die nicht unbeträchtlichen Bekehrungen hoher Aristrokraten sind um so bedeutungsvoller, als diese bekanntlich seinerzeit dem englischen Volke auch die Bahnen der Reformation wiesen. Am meisten jedoch griff der Katholicismus im freien Nordamerica um Die Katholiken sind dort heute an Zahl doppelt so stark als 1850, ihr Kircheneigenthum aber hat sich um das Sechsfache vermehrt. "Freilich" sagt sehr richtig ein philosophischer Kopf der Gegenwart, "was sich im Laufe von zwei Jahrtausenden aufgebaut hat, zerfällt nicht innerhalb einiger Jahrzehnte, und eine Religion, welche die Gemüthstiefe der Menschheit gründlicher aufgewühlt hat, als je eine frühere, wird ein Bedürfniss der Menschheit bleiben, so lange es überhaupt Menschenart sein wird, sich den Erscheinungen der Natur gegenüber nach den Bedürfnissen des Gemüthes auseinander zu setzen und der Eudämonismus ein wesentlicher Bestandtheil aller menschlichen Transcendenz bleiben wird. Und selbst einer so hohen Bildung des Zeitalters wird eine solche Religion nicht weichen, so lange es Bevölkerungsclassen gibt, welchen die Resultate dieser Bildung vorenthalten bleiben. Es ist aber im Grunde die Bildung eines ieden Zeitalters und selbst die unseres vorwiegend materialistischen Jahrhunderts doch nur dazu angethan, die bestimmte Form eines religiösen Bewusstseins, welche die vorangehenden Generationen sich geschaffen, zu überwinden, nicht aber das religiöse Bedürfniss selbst zu ersetzen. Mag es auch gegenwärtig den Anschein haben, als gehe unsere Entwicklung auf Beseitigung des religiösen Gefühllebens selbst hinaus, als werde sich die Menschheit nicht nur der Form, sondern der Sache selbst entledigen, so wird sich doch herausstellen, dass eine so gestaltenreiche, so phantasievolle und psychologisch so tiefbegründete Volksmetaphysik, wie es der Katholicisuus ist, nicht mit Einem Male zu einem abstracten Gedankensysteme verblassen wird. Aber auch der religiöse Indifferentismus der höheren Bildung wird sich als eine nur vorübergehende Erscheinung erweisen." 1)

Diesen Sätzen darf der Culturhistoriker, welcher von vornherein erkannt hat, dass eine religionslose Zukunft ein Unding ist, den vollsten Beifall spenden; und damit ist auch der Punct berührt, wo die Verheerungen, welche die Wissenschaft im Glauben anrichtet, in dem Glaubensbedürfnisse des Menschen ihr eigenstes Correctiv finden. Dem Ehrlichen, Wahrheitsliebenden geziemt das Eingeständniss, dass Atheismus und Materialismus niemanden beglücken und die Menschen in die Barbarei zurückführen, der sie eben durch das Schaffen idealer Irrthümer entronnen sind. Ich habe zu Anfang dieses Baches gezeigt wie es in der Urzeit eine Epoche gab, in welcher der Gottenbegriff noch gar nicht existirte. Wenn je, so beherrschte damals der nackte Materialismus den Menschen. Es war aber eine Periode halb-

<sup>&#</sup>x27;) Dr. Carl Freiherr Du Prel, Unter Tusaen und Pialen. Berlin 1878. 2. 5. 199-200.

thierischer Barbarei. Erst die Gebilde seiner Phantasie erhoben den Menschen zu höheren Stufen und mit der Verfeinerung derselben wuchs die Gesittung. Indem nun die Wissenschaft diese edelsten Motoren in ihr Nichts auflöst, sie zeigt als was sie wirklich sind, als selbstgeschaffene Erzeugnisse der Phantasie, d. h. als Irrthümer, würde sie unsehlbar den Menschen zur Uncultur wieder zurückleiten, stünde dem nicht das Glaubensbedurfniss erfolgreich entgegen. Wir dürfen demnach auch vollinhaltlich uns nachstehenden Sätzen des geistvollen Moriz Carriere anschließen, wenn er sagt: "Wie groß das religiöse Bedurfniss in der Menschheit, und wie gross die Macht der religiösen Idee selbst in ihrer Missbildung und in ihrem Missbrauch für weltlich selbstsüchtige Zwecke ist, das beweist gerade das Papstthum, das der aufgeklärte Philister so gern für todt ausgibt, und das doch dem Dentschen Reich und der ganzen Bildung der Neuzeit den wahrlich nicht gefahrlosen, nicht leichten Kampf bietet! Ich kann mir noch nicht vorstellen wie unser deutsches Volk religionslos leben soll; ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Massen denen man den Materialismus predigt, sich der Folgerungen desselben enthalten werden. Wenn es für sie keinen Gott, keine sittliche Weltordnung, keinen Unterschied von Bos und Gut, kein Gewissen, kein Recht und Unrecht mehr gibt. sondern nur sinnlichen Genuss, nur die unabänderlichen, unfreiwilligen Wirkungen von blinden Stoffen und Kräften, nur das Recht des Stärkeren im Kampf um's Dasein und gegen das Elend der Welt, so werden sie vielmehr als blinde Massengewalten diesen Kampf führen und in die Barbarei zurücksturzen, aus welcher die Menschheit sich durch die Anerkennung idealer Güter und Zwecke, durch eine Ordnung des Lebens nach sittlichen Principien erhoben hatte." 1)

Desshalb kann ich es manchem Kritiker nicht verargen, wenn er die Ansicht aufstellt, <sup>2</sup>) diejenigen Denker, die mit Ueberzeugung tabula rasa mit philosophisch-religiösen Vorstellungen gemacht haben, thäten besser "diesen ihren Caviar nicht so absichtlich für das Volk zu präsentiren, da es erwiesen ist, dass derselbe nur von sehr geprüften und herausgebildeten Magen ohne Schaden genossen werden kann." <sup>3</sup>) Ich würde diese Auschauung sogar unumwunden zu der meinigen machen, wenn nicht damit der wissenschaftlichen Forschung selbst ein gebieterisches Halt zugerufen ware. Es liegt eben im Wesen der

<sup>4)</sup> Beil. v. Allgem. Zeitg. No. 214 vom 2. August 1874.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>/Z B der sonst sehr gerige Kritiker im Dessleiter Jonesal vom 1. August 1876. Og Eine The erie mit der Perspective unf das Nichts und Grundsatzungen des Naturrechts, die de ihren Extremen Schopenhauer noch überbietet, ist für die philosophische Untersuchen gieder Dehatte geleifalis ein annehmbarer (legenstand). Aber es dürfte doch für webig eultrierte Geister weder beglückend noch fördernd sein, sich mit superrationischen oder nibiretischen Problemen über die letzten Dinge das schwachliche Vorstellungsvernigen vollzupfrigten. Wir werden niemals eine Zeit haben, wo Allen Alles tangt. Wenn aber der förschende Geist, der zugleich aus liebevollem Herzen und aus Mitgelicht für die Schwache ein Freund der Unmundigen und Nichtvorbereiteten ist, dergleichen Ergebnisse und Erorterungen liest, so muss ihn ein schmerzliches Gefühl befrücken, dadurch möglicher Weise Seelenruhe und Vertrauen solchen Personen geraubt.

Wissenschaft, dass sie mit dem von ihr als wahr Erkannten hervortreten muss; denn was ein forschender Geist ersonnen aber sorgsam für sieh behält, ist kein Theil der Wissenschaft. Wer also diese nicht in's Stocken gerathen sehen will, muss den Muth besitzen auch ihre traurig klingenden Wahrheiten zu vernehmen.

# Die Presse und ihre Wirkungen.

"Was nämlich die Kirche einst so gewaltig machte, das war nicht blos der starke Arm des Staates, dem sie befahl, nicht blos die tiefste und heiligste Sehnsucht des Menschen, die Religion - es war auch der Besitz des höheren Wissens. Nun hat sich, im selben Grade als der Staat sich mit jedem Jahrhunderte freier machte von clericalen Fesseln, auch die grosse und unwiderstehliche Macht, welche in der höheren Bildung liegt, von der Kirche abgelöst und sich mehr und mehr auf eigenen und unabhängigen Grund und Boden gestellt."1) In der Ausbreitung der Bildung liegt sicherlich eine der Waffen welche zum Siege führen. An dieser Ausbreitung arbeitet die Gegenwart rüstig mit Wort und Schrift, in Büchern und Vereinen, hauptsächlich in der Presse. Keine Institution der Gegenwart hat sich von grösserer, in alle Verhältnisse des politischen und bürgerliches, des öffentlichen und häuslichen Lebens tiefer einschneidenden Gewalt erwiesen als das bei den Culturvölkern in eminenter Weise ausgehildete Zeitungswesen, wesshalb man nicht mit Unrecht die Presse nach dem Satze pars pro toto die seehste Grossmacht genannt hat. Wenn auch diese Bezeichnung streng genommen nur der sogenannten "öffentlichen Meinung" gilt, so wird diese doch eben nur durch ihre Vertretung nämlich durch die Presse zur Macht und in soferne als die Presse eben vertritt, was sie für die öffentliche Meinung hält oder wenigstens ausgibt, ist sie selbst diese Macht. Dass aber alle Agitationsmittel der modernen Civilisation zweischneidige Schwerter sind, die dem Gezner chenso zu Gebote stehen und obendrein oft der Cultur ebenso viel schaden als nützen, darf sich der Culturforscher nicht verhehlen.

Ich weiss, dass ich mich hier auf einem höchst schlüpfrigen Boden bewege, und warde mir seinerzeit, von Journalisten natürlich, der Vorwurf gemacht, für diesen wichtigen Factor des Culturlebens fehle mir das Verständniss. Wie viel die heutige politische und geistige Entwicklung der europäischen Culturnationen der Ausbildung des Jour-

zu sehen, die nicht im Stande sind, für die Ihnen zerstörte beimische Stätte Ihrer Weitauschauungen sich eine andere Zuflucht aus anderem Gedankenmaterial zu erbasen. Die
Tugend der Menschen stützt sich in tausend Fällen öfterer auf das Gebot, als auf lancen
Rechtsgefühl, welches ausserhalb der Einwirkungen von Lohn und Strafe etaht. Men
hebt mit dem Grunde auch die Brauchbarkeit des Ankers, mit dem Pol das Wirhen
der Magnetnadel, mit dem Compass auch die Sicherheit der Richtung auf. Der Compass
im der Brunt int nur wenigen verliehen. 4 (A. a. C.)

<sup>&#</sup>x27;) Franz v. Lüher, Ueber Deutschlands Weltstellung. (Bellage a. Ally, Rolls. No. 228 vom 16. August 1874. S. 3560.)

nalismus verdankt, bleibt völlig unbestritten; jeder Gebildete ist damit vertraut und ich habe nicht Raum genug, um zu wiederholen, was ohnehin Jeder schon weiss. Die Presse ist also au sich eine überaus nützliche, glorreiche Institution, so nützlich, dass ihre erbittertsten Widersacher ihrer nicht mehr entrathen können und sich ihrer als Waffe bedienen. Alles dies ist bekannt genug. Dagegen ist es wohl Pflicht, gerade jene Seiten der Culturphänomene uaher zu beleuchten, welche sich geringerer Beachtung erfreuen.

Schon oben gedachte ich des Schadens, welchen das seichte Popularisiren der Wissenschaft anstiftet; dass nun die Presse wesentlich den vorgetragenen Irrthümern der popularisirten, nicht der strengen, ungefälschten Wissenschaft ergeben ist, soll weder Urtheil noch Verurtheilung sein; ich constatire nur eine unlängbare Thatsache. die Dinge heute liegen, ist die Presse ein einfaches, auf möglichsten materiellen Gewinn abzielendes Geschäft, bei dem der Satz: Vortheil treibt das Handwerk, volle Geltung besitzt. Die dürren Resultate der ernsten unparteischen Forschung würden aber schwerlich den jeweiligen Parteizwecken der modernen Tagespresse dienlich erscheinen, und sind desshalb lieber ignorirt. Seltsam bleibt nur, dass von den Halbwissern an den Redactionstischen, welchen das ewig rollende Rad der Zeit übrigens beim besten Willen nicht die Muse gönnt, sich in die Fragen zu vertiefen, worüber sie ihrem Leserkreise Belehrung schulden, die Aufklärung in die Massen strömen soll. Der Culturwerth der Presse ist demnach keinesfalls so hoch anzuschlagen, als es geschieht und namentlich als sie es selbst thut. "Kein Vernünftiger wird für nöthig erachten, noch etwas zu Gunsten der Pressfreiheit sagen zu wollen. Ihr Princip beruht wesentlich auf zwei Grundsätzen: erstens dass man keine menschliche Gewalt zum absoluten Richter über das Urtheil setzen kann, welches der menschliche Verstand in irgend einem Falle sich berausbildet. Dies ist der principielle Grundsatz. Thatsächlicher Art steht ihm ein zweiter zur Seite; es gibt nämlich gar kein wirksames Mittel, die Verbreitung falscher Lehren im Wege der Presse zu verhindern. Zudem liefen die redlichsten und nothwendigsten Erörterungen Gefahr, von den Behörden unterdrückt zu werden, sobald diesen überhaupt die Mittel gegeben sind, mit irgendwelcher Willkur zu verfahren. Dem ungeachtet muss sich ein Gefühl des Widerspruchs aufdrängen gegen die unwidersprochene Selbst-

<sup>† &</sup>quot;Die Wohlthaten einer unbeschränkten Pressfreiheit wissen wir sehr wehl zu schätzen; eie hilft Ungerechtigkeiten und Missbräuche aufdecken, Wahrheit und Bildung serbeeiten, die Massen aufdekten und die Fürsten warnen, Refermen herbeifchren und schlechte Regierungen stutzen, das Wohl des Volkes und des Etaate fürdern und die Menschheit zuchtieber machen. Sie hilft aber auch — wie reichliche Erfehrung uns lehrt — Unzerschigkeiten und Missbräuche beschöutgen, Hass und Unfrieden predigen, die Massen beite zu, und Refermen vereiteln, das Wohl des Volkes und des Staatés schadigen, und die Menschen unzufrieden und unglieklich machen. Wer uns die Presssteit als ein Univer i Heilmittel aller pontrechen Pehel anpreisen will, der moge uns erst beweien, des des fürte Immer und überall machtiger ist, als das Boss. (Ein gegen den Uttramontanismus. Realpolitische Studie. Elberfehl 1816.

e wee sid a na Inon do - intracted by minerature Children lim Jesse. De l'yez bed 🍇 of the property of the property in THE PARTY TO SERVICE OF THE PARTY OF THE PAR The same land of the land of t TO DESCRIPTION OF STREET de la la lacrata de los a magas enes Vales The second secon The and the statement of the statement o College of the last section of the last sections were sections. We in the same analysis de la constant The state of the s to the GROLL we also as summing the Press in the mille bie maitt erwas unt ber Welt The same of the sa The second secon 1987 Linger of the control of the second part in the median of Valley of the control of the second second in the second second in the second second in the second second in the second s of entreme to the destruction of the contract o voj la ladoj je la las trasan se Prese. Men paner led or owners have the View and an Linux ingre, co es in in which countries in or mere. This will ales, was lauther wird, Press ting and the control of the control auss der Aufrag der Manima an das Bleinste und der Canadlerbeit 

he seed me unit intersentitional fest, has the Prese circ extended her nature in a very pole index in here. Entwiching a continuous manner of last promise on the Waste, the der is a seed of the continuous last the continuous last in the Hand do Mitter to the continuous last the continuous last the continuous descriptions of the last the last the Presse wird cost schools.

I have vancente high unie with offer george mie begriffen. Oder mit ih Der mat einer zu hande nemyfantet sein. Der mit den Arm abschligt, ihn dem die sauten einsammen menghann?

<sup>,</sup> Dieses Passes tier ise Freeze nach Ludwig Bamb erger in der Alle. 200-

h niebe bargier ibn lebereiche, freilich fast überall todigunchwiegene Bud im Haburban Worther les deutschen Zeitschriften und die Entstehung der Genfliche Les liesteng un. Geschichte des Zeitungerenens. Leipzig 1873. 84. 3 all.

wenn man sie dazu macht. Das Primäre sind niemals die Institutionen, sondern stets die Menschen, welche die Institutionen in ihrem Geiste ausnützen. Desshalb geben die jeweiligen Einrichtungen eines Volkes noch kein Spiegelbild seines Culturgrades; es handelt sich vielmehr darum, wie diese Einrichtungen gehandhabt werden. Daraus geht hervor, dass der Besitz der Pressfreiheit an sich noch lange kein Kriterium für die geistige Reife eines Volkes ist; ein solches Kriterium gewinnen wir erst durch die Ueberzeugung, dass die Pressfreiheit nicht nur besteht, sondern auch nicht missbraucht werde; denn es gibt in der menschlichen Gesellschaft keine Freiheit, keine Satzung, kein Privileg, welche nicht dem Missbrauche ausgesetzt wäre.

Der Missbrauch ist nun in der Publicistik um so grösser, als er nirgends leichter ist als eben hier. In ganz unverkennbarem Zusammenhange mit den modernen socialen Zuständen steht die geistige Prostitution des männlichen Geschlechtes, die ihre Gedanken in der Gestalt ihrer Feder dem Meistbietenden verkauft und das wichtigste Aufklarungsmittel, die Presse, mit geringer ehrenwerther Ausnahme zu einem feilen Werkzeuge der Parteileidenschaft, der Demoralisation, kurz der Volksverdummung, d. h. in ihr Gegentheil verkehrt hat. Man sagte mir, die feilen Federn gebe man mir preis; sie verkauften sich aber "bekanntlich" nicht der Freiheit oder sonst einem Ideal, welches nicht wechselfahig zu sein pflegt, sondern irgend einer reactionären, von ihrem Volke gehassten Regierung, die über einen grossen Dispositionsfonds verfugt. 1) Dass diese Behauptung der Wahrheit in's Gesicht schlägt, bedarf wohl für keinen Kenner der wirklichen Verhältnisse einer besonderen Versicherung. Nicht wechselfähige Ideale sind dermalen überhaupt nicht vorhanden, denn jedes Ideal vertritt zugleich ein positives Interesse und die wahrhaft "unabhängigen" Blätter, was alle zu sein vorgeben, sind mit höchst seltenen Ausnahmen, noch allemal zu Grunde gegangen. Die Journale, welche nicht im Dienste einer Regierung, gleichviel ob liberalen oder reactionären, ob vom Volke geliebten oder gehassten stehen, schreiben im Solde irgend einer Partei, sind also eigentlich ebenso wenig "unabhängig" wie die officiösen. Die grossen Blatter darunter gehören in der Regel reichen Gesellschaften und arbeiten daher im Interesse des grossen Capitals. Diese Blätter treten mit rucksichtsloser Scharfe allem dem entgegen, was dem grossen Capitale nur irgendwie hinderlich, lastig, unbequem ist, denn das grosse Capital sieht sieh heute als den fast ausschliesslich den Ton angebenden Factor in der Gesellschaft an und noli me tangere ist seine Devise. Dass es leicht und angenehm ist, unter dieser l'abne zu dienen, das ist klar; wer mit Millionen umgeht, kommt dabei selten zu kurz; ein Princip als solches streng zu wahren, wenn es dem Geldsacke irgendwie abrräglich werden konnte, fallt niemanden ein, man will ja eben ein gutes, ein grosses Geschäft machen, und da muss der Geschäftsmann, nir den der grosset Zeitungsunternehmer sich ansicht, vor allem wissen, welchen Nutzen er hat, wenn er sich zu Gunsten des A oder als Gegner

<sup>&#</sup>x27;) Karl von Thaler in der Neuen freien Presse vom 10. Februar 1875.

des Berklärt; bringt der Vortheil des Blattes es mit sich, so werden in aller Ruhe über Nacht die Rollen gewechselt. Gerade in dem Journale, worin die obige Verwahrung gegen die notorische Käuflichkeit der Presse enthalten war, ist eine solche Sprache am wenigsten am Platze, weil Niemand mit Steinen um sich werfen soll, der in einem gläsernen Hause sitzt.

Ich gehe hinweg über die krankhaften Auswüchse der Publicistik, wie sie in der "Revolverpresse" oder der Colportage von Schandromanen¹) sich verkörpern, denn es ist nicht angenehm, bei diesem wenig anmuthigen Capitel zu verweilen; ich schliesse, obgleich sich vieles, vieles darüber sagen und Belege für einzelne Details in Hälle und Fülle beibringen liessen. Ich bin weit entfernt, die geschilderten Zustände als eine nothwendige Entwicklungsphase der Presse aufzufassen, verschweigen aber, dass die Presse zu solchen Zuständen gelangen könne, darf der vorurtheilslose Forscher nicht. Bleibt es bei Lichte betrachtet ziemlich gleichgültig, in wessen Solde das geschriebene und gedruckte Wort steht, wenn es nicht jener der Wahrheit ist, so schadet doch die Kenntniss nicht, dass die wahre Unabhängigkeit der Presse, diene sie nun dieser oder jener Partei, — ein nur äusserst selten realisirtes Ideal ist. Man wird also den Werth der Presse weder zu niedrig noch aber auch zu hoch anschlagen dürfen.

### Sociale Culturphänomene der Gegenwart.

Die Zweischneidigkeit, die wir an einem so hervorragenden Culturmerkmale wie die Presse beobachten konnten, ist nicht dieser allein, sondern einer ganzen Reihe von sogenannten "Principien" eigenthümlich. Nur flüchtig will ich auf einige derselben hinweisen, weil sie zur glänzenden Behauptung der Ansicht dienen, dass keine Institution an sich einen Fortschritt begründe, kein "Princip" absolute Geltung be-Dass das Princip des Constitutionalismus, die Parlamentsmajoritäten nicht immer das Rechte treffen und zuweilen das Wohl des Volkes und des Staates empfindlich schädigen, dafür fehlt es in der Geschichte der jüngsten Vergangenheit wohl nicht an Beispielen. Sie zeigen, dass die Völker um nichts klüger sind als die Regierungen, welche sie gewöhnlich der Kurzsichtigkeit anklagen. Die Geschworenen-Gerichte hat man lange als eine eminent fortschrittliche Einrichtung begrüsst; jetzt haben manche Länder die Unzweckmässigkeit dieses Institutes bewiesen, 2) indem die Zärtlichkeit und Nachsicht für die ausgesuchteste Teufelei z. B. fast bei allen Geschworenen Italiens gleicherweise zu Hause ist.3) Das Geschworenen-Institut ist eben nur

<sup>&#</sup>x27;) Siehe darüber: Deutsche Blätter 1874. No. 48.

<sup>3,</sup> Siehe darüber Allg. Zellg. No. 286 vom 13, October 1875. B. 4465.

<sup>&#</sup>x27;) Eine ähnliche Wirkung haben die Geschwerenen-Gerichte zum Thall in Merdamerica, wo selten, oder gar nie ein Irländer von seinen Landsleuten schuldig gesprechen wird. Um dem Principe der Gleichheit — einem der angeblichen Menschenrechte von

dort anwendbar, wo das sittliche Bewusstsein des Volkes mit dem Angeklagten nicht gemeinsame Sache macht. Es beruht also auf keinem "Princip", wie es der Alltags-Liberalismus verkündet. anderes Beispiel. Das demokratische Gleichheitssystem kann ohne die Ansicht nicht bestehen, dass die Verschiedenheit geistiger Befähigung nur die Folge einer Erziehungssünde sei und dass eine gleichmässig angewendete bessere Erziehungskunst im Stande sein müsse, das Uebel zu beseitigen, ja selbst die niedrigsten Menschenracen mit den höchsten auf die gleiche Bildungsstufe zu heben. Es ist das ein grosser Irrthum der Zeit gewesen, ein Glaube, der sich durch keine praktischen Einwendungen beirren lassen wollte, der aber durch die neuerdings gewonnene Einsicht in den Fortgang der Cultur als einer genealogisch fortschreitenden Abänderung der Organisation vollständig seinen Boden verloren hat. 1/1 Ein schmähliches Fiasco erlebte ferner in manchen Gegenden die als liberaler Fortschritt bezeichnete Aufhebung der Wuchergesetze. In Wien z. B. werden die Zustände, durch den Lebensmittelwucher hervorgerufen, immer ernster und lassen die Aufhebung der mittelalterlichen Taxe für Fleisch und Brod kaum als Segen erscheinen. Noch viel ärger sind die Ausschreitungen des Wuchers in Galizien: die Angabe des polnischen Abgeordneten Dr. Rydzowski, dass die Landbevölkerung 100 -- 1000 Procent Zinsen für Darlehen bezählen muss, ward durchaus bestätigt. Noch niederschlagender gestalten sich die amtlichen Daten, nach welchen in Folge des Wuchers in 6371 Ortschaften nicht weniger als 80,000 Feilbietungen von Liegenschaften ausgeschrieben wurden. Das Nämliche berichtet man aus Ungarn. Seitdem die Gesetze, welche den Wucher bestraften, aufgehoben worden sind, hat sich die ökonomische Lage der begüterten Classe, und zwar hauptsächlich der mittlern und untersten Schichte, entschieden verschlimmert. Der Wucher, der im Lande getrieben wird ist zu einer wahren Calamität geworden. "Es ist Gefahr, dass der gesammte Bauernstand (vorzüglich in Nordungarn), sowie auch die kleineren adeligen Gutsbesitzer vollständig zu Grunde gerichtet werden. Der Hypothekaranstalten gibt es in Ungarn nur wenige, Sparcassen dürfen auch nur Bruchtheile ihres Capitals auf Hypotheken ausleihen: wer also Geld braucht und nur Gutsantheile an Pfand geben kann, nachdem er seinen Personaleredit erschöpft oder einen solchen nie besessen hat, muss sich an private Geldgeber wenden: der Bauer an die Dorfinden, der besser gestellte Grundbesitzer an irgend welche jüdische Pachter oder christliche Wucherer. Das Geld wird anstandslos gegeben. Capital und die angesprochenen Zinsen werden sogleich im Grundbuch vorgemerkt. Wir hatten uns selbst zu überzengen Gelegenheit, dass

<sup>1759 —</sup> zu hubligen, verlich die englische Regierung aegar den Negern in ihrer Colonie Sierra-Leone das Recht, als Geschworene zu fungiren. Sie bildeten die Majorität und es geschah, was überall in solchen Fallen zu geschehen pflegt und die Unanwendbarkeit eines von Menschen ersonnenen Princips derastisch illustrirt, sie gaben nämlich regelmisserig den Weissen Unrecht gegenüber ihren sehwarzen Brudern, so dass ihnen dies Recht sieder entrogen werden muste.

<sup>7</sup> Julius Prochel in der Wiener Abentpost No. 181 vom 9. August 1876.

Zinsen von 150--200 Procent keine Seltenheit sind, 50-60 Procent aber sind gewöhnlich; neulich wurde im Reichstag sogar eines Fallen Erwähnung gethan, in dem 1000, sage eintausend, Procent verlagt und grundbücherlich vorgemerkt worden sind. Der theoretische Sat, dass der Zinsfuss eines Landes stets den Verhältnissen desselben angepasst sei und sich an und für sich auf das richtige Niveau stelle, dürfte, diesen Ziffern entgegengestellt, denn doch seine allgemeine Gültigkeit verlieren. Da, wie gesagt, der bei weitem grüsste Theil der wucherischen Geldgeber der jüdischen Nation angehört, so wird nicht mit Unrecht befürchtet, dass eines schönen Tages, vorzüglich auf dem Lande eine allgemeine Judenverfolgung ausbrechen dürfte." 1)

Nicht ohne ungeheuchelte Bewunderung kann man zu der sociali Höhe emporblicken, welche die jüdische Race in der überreschest kurzen Spanne von etwa 25 Jahren auch ausserhalb des Ostens, a den höchst civilisirten Ländern Europa's erklommen hat. Ja. moch mehr, sie hat theilweise sogar schon unserer Zeit ihren Stand aufgedrückt. Der Jude hat seine eigene Art zu denken, sein eigene Art zu fühlen. Man darf vielleicht sagen, dass seine Idea schlechter, seine Gefühle besser sind als jene seiner Umgebung. Dat der ungemeinen Fruchtbarkeit seiner Race vermehrt er sich nicht im Osten, sondern auch in Deutschland und zumal in Oesterreich unglaublicher Schnelligkeit. Ein intellectuelles Uebergewicht hat er indess vorzugsweise nur unter den germanischen Völkern erreich Bei den Slaven herrscht er materiell, doch keineswegs intellected; unter den romanischen Völkern scheint er sich nicht zu gefallen; in Italien und Spanien sind ihrer nur wenige, und selbst in Frankreid, wo er schon seit lange alle bürgerlichen Rechte ausübt und Zatat zu den höchsten Staatsämtern hat, spielt er keine hervorragende Roll. Anders in Deutschland, Deutschösterreich und den Niederlanden. wenigsten wird sein Einfluss in England und den nordischen Reichen zumal auf der skandinavischen Halbinsel verspürt. Dank seinem heuren Bildungseifer bemächtigt sich der Jude der Elemente Wissens und der Bildung in sehr viel grösserem Mass als der chrisliche Arier. Sein praktischer Sinn lässt ihn so rasch als möelle ... viel erfassen als er zum Leben benöthigt; gepaart mit seinem schaffe Verstande ist die Wissenssumme gross genug, um manchen welter gelehrteren Kopf zu überflügeln. Die hervorragendsten Bühnenküs beiderlei Geschlechts, ein grosser Theil der schöngeistigen Schriftsteller und Dichter, Musiker, nicht zu reden selbstverständlich von Alles was sich auf Handel und Volkswirthschaft bezieht, endlich zum gee Theile die Journalisten sind Juden. Damit allein sind sie 🗪 🛢 sagen zu Beherrschern der Situation herangewachsen. Nur die erzie Wissenschaft scheint sich ihrem alles überwuchernden Einflusse et zu entziehen. Der Jude mit seinem hellen durchdringenden Verst bleibt stets mehr kritisch als productiv; er treibt Alles, word se

<sup>1)</sup> Allyem. Zeitg. No. 34 vom 3. Februar 1875. S. 504.

naturliche Anlage ihn befähigt und dies mit merkwürdigem Geschick; die Vertiefung ist aber seine Sache seltener. Der jüdische Stamm ist unendlich reich an Talenten, arm an Genies. Das Judenthum konnte einen Spinoza, aber keinen Leibnitz, keinen Humboldt hervorbringen. Kommen seine ersten Köpfe auf dem Gebiete der Wissenschaft wenigstens dem Tiefsinn, dem Gemüth und der Schöpferkraft zumal des germanischen Geistes nicht gleich, so stehen sie an rastloser Thätigkeit, an geistigem Streben, an Achtung vor der höheren Bildung, an eifriger Sorge ihre Kinder zu derselben heranzuziehen, den Nichtjuden nicht blos nicht nach, sondern übertlügeln sie auch in der Regel.

Nach so vielen Lichtseiten des jüdischen Stammescharakters ist es Pflicht auch die dunkeln Partien hervorzuheben. Obenan steht ein ausgeprägter Egoismus; Dank diesem sind dem Juden Selbstaufopferung, Hingebung, Vaterlandsliebe ziemlich fremde Begriffe. Ueberali fühlt er sich als Kosmopolit, der er auch wirklich ist, als Semite unter Semiten; in Europa aber ist er ein Fremdling, vaterlandslos und daher überall bemüht, sich in der Fremde so wohnlich als eben möglich Wohl halten in manchen Volksvertretungen jüdische Abgeordnete mitunter von patriotischem Feuer durchglühte Reden, allein die Zahl derer, welche der Volksmund als wahre Patrioten bezeichnet, ist ausserordentlich klein. Oft stehen auch die Handlungen mit den Reden in Widerspruch und zielen eher auf den eigenen Vortheil als den des Vaterlandes ab. Das ist eben das Charakteristische, dass der Jude in keiner Lebenslage auf seinen Vortheil je vergisst, geschweige denn verzichtet, jeden Einfluss, den er erringt für seine persönlichen Zwecke ausnützt. Die gesammte Tendenz judischen Strebens lasst sich in dem einen Worte "Ausbeutung" zusammenfassen. Auf diesem mit natürlichem Instincte systematisch eingeschlagenen Wege sind die Juden in der That an eine Stufe gelangt, auf welcher sie die Anderen factisch beherrschen. Sie sind tonangebend geworden. sie haben es verstanden in ihren Händen die grössten Reichthümer zu concentriren; sie Laben den alten historischen Adel auf seinen verfallenen Schlossern gesturzt und an deren Stelle Actienpaläste erbaut, eine neue Geldaristokratie geschaffen, die alle Nachtheile der alten ohne einen einzigen ihrer Vorzuge besitzt. An die Stelle des alten heute vielbespottelten noblesse oblige haben die semitischen Ritter und Barone das "Geschäft" gesetzt, das Geschäft in seiner weitesten. bisweilen auch schmutzigsten Bedeutung,

In diesen Bestrebungen haben ihnen nun ihre nichtjüdischen Mitburger wesentlichen Vorschub geleistet, theils passiv, theils aber auch activ; zugleich haben letztere durch den täglichen Verkehr mit dem Judenthume, seitdem die Schranken eingerissen sind, manche früheren lacherlichen Voruntheile gegen dasselbe über Bord geworfen, aber auch so manche Idee des Judenthums sich angeeignet. Alles was auf persenlichen Gewinn abzielt, hat stets Aussicht bei jedem Einzelnen Beifall zu tinden, und die egoistischen Tendenzen unserer Semiten verbreiteten sich mit überraschender Schnelligkeit. Der Geist der Zeit hat durch sie einen erstaunlichen Umschwung erfahren, ein Jagen nach jähem in der ritualistischen Geistlichkeit das deutliche Streben einer Annäherung an den Katholicismus und die nicht unbeträchtlichen Bekehrungen hoher Aristrokraten sind um so bedeutungsvoller, als diese bekanntlich seinerzeit dem englischen Volke auch die Bahnen der Reformation wiesen. Am meisten jedoch griff der Katholicismus im freien Nordamerica um Die Katholiken sind dort heute an Zahl doppelt so stark als 1850, ihr Kircheneigenthum aber hat sich um das Sechsfache vermehrt. "Freilich" sagt sehr richtig ein philosophischer Kopf der Gegenwart, "was sich im Laufe von zwei Jahrtausenden aufgebaut hat, zerfällt nicht innerhalb einiger Jahrzehnte, und eine Religion, welche die Gemüthstiefe der Menschheit gründlicher aufgewühlt hat, als je eine frühere, wird ein Bedürfniss der Menschheit bleiben, so lange es überhaupt Menschenart sein wird, sich den Erscheinungen der Natur gegenüber nach den Bedürfnissen des Gemüthes auseinander zu setzen und der Eudämonismus ein wesentlicher Bestandtheil aller menschlichen Transcendenz bleiben wird. Und selbst einer so hohen Bildung des Zeitalters wird eine solche Religion nicht weichen, so lange es Bevölkerungsclassen gibt, welchen die Resultate dieser Bildung vorenthalten bleiben. Es ist aber im Grunde die Bildung eines jeden Zeitalters und selbst die unseres vorwiegend materialistischen Jahrhunderts doch nur dazu angethan, die bestimmte Form eines religiösen Bewusstseins, wetche die vorangehenden Generationen sich geschaffen, zu überwinden, nicht aber das religiöse Bedürfniss selbst zu ersetzen. Mag es anch gegenwärtig den Anschein haben, als gehe unsere Entwicklung auf Beseitigung des religiösen Gefühllebens selbst hinaus, als werde sich die Menschheit nicht nur der Form, sondern der Sache selbst entledigen, so wird sich doch herausstellen, dass eine so gestaltenreiche, so phantasievolle und psychologisch so tiefbegründete Volksmetaphysik, wie es der Katholicisuus ist, nicht mit Einem Male zu einem abstracten Gedankensysteme verblassen wird. Aber auch der religiöse Indifferentismus der höheren Bildung wird sich als eine nur vorübergehende Erscheinung erweisen." 1)

Diesen Sätzen darf der Culturhistoriker, welcher von vornhereis erkannt hat, dass eine religionslose Zukunft ein Unding ist, den vollsten Beifall spenden; und damit ist auch der Punct berührt, wo die Verheerungen, welche die Wissenschaft im Glauben anrichtet, in dem Glaubensbedürfnisse des Menschen ihr eigenstes Correctiv finden. Dem Ehrlichen, Wahrheitsliebenden geziemt das Eingeständniss, dass Atheismus und Materialismus niemanden beglücken und die Menschen in die Barbarei zurückführen, der sie eben durch das Schaffen idealer Irrthümer entronnen sind. Ich habe zu Anfang dieses Buches gezeigt wie es in der Urzeit eine Epoche gab, in welcher der Gottebegriff noch gar nicht existirte. Wenn je, so beherrschte damals der nackte Materialismus den Menschen. Es war aber eine Periode hab-

<sup>&#</sup>x27;) Dr. Carl Freiherr Du Prel, Unter Tusnen und Pinten. Berlin 1878. F. S. 199-200.

Erst die Gebilde seiner Phantasie erhoben den thierischer Barbarei. Menschen zu höheren Stufen und mit der Verfeinerung derselben wuchs die Gesittung. Indem nun die Wissenschaft diese edelsten Motoren in ihr Nichts auflöst, sie zeigt als was sie wirklich sind, als selbstgeschaffene Erzeugnisse der Phantasie, d. h. als Irrthümer, würde sie unfehlbar den Menschen zur Uncultur wieder zurückleiten, stünde dem nicht das Glaubensbedürfniss erfolgreich entgegen. Wir dürfen demnach auch vollinhaltlich uns nachstehenden Sätzen des geistvollen Moriz Carriere anschließen, wenn er sagt: "Wie groß das religiöse Bedürfniss in der Menschheit, und wie gross die Macht der religiösen Idee selbst in ihrer Missbildung und in ihrem Missbrauch für weltlich selbstsüchtige Zwecke ist, das beweist gerade das Papstthum, das der aufgeklärte Philister so gern für todt ausgibt, und das doch dem Deutschen Reich und der ganzen Bildung der Neuzeit den wahrlich nicht gefahrlosen, nicht leichten Kampf bietet! Ich kann mir noch nicht vorstellen wie unser deutsches Volk religionslos leben soll; ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Massen denen man den Materialismus predigt, sich der Folgerungen desselben enthalten werden. Wenn es für sie keinen Gott, keine sittliche Weltordnung, keinen Unterschied von Bös und Gut, kein Gewissen, kein Recht und Unrecht mehr gibt, sondern nur sinnlichen Genuss, nur die unabänderlichen, unfreiwilligen Wirkungen von blinden Stoffen und Kräften, nur das Recht des Stärkeren im Kampf um's Dasein und gegen das Elend der Welt, so werden sie vielmehr als blinde Massengewalten diesen Kampf führen und in die Barbarei zurückstürzen, aus welcher die Menschheit sich durch die Anerkennung idealer Güter und Zwecke, durch eine Ordnung des Lebens nach sittlichen Principien erhoben hatte." 1)

Desshalb kann ich es manchem Kritiker nicht verargen, wenn er die Ansicht aufstellt, <sup>2</sup>) diejenigen Denker, die mit Ueberzeugung tabula rasa mit philosophisch-religiösen Vorstellungen gemacht haben, thäten besser "diesen ihren Caviar nicht so absichtlich für das Volk zu prasentiren, da es erwiesen ist, dass derselbe nur von sehr geprüften und herausgebildeten Magen ohne Schaden genossen werden kann." <sup>3</sup>) Ich würde diese Anschauung sogar unumwunden zu der meinigen machen, wenn nicht damit der wissenschaftlichen Forschung selbst ein gebieterisches Halt zugerufen wäre. Es liegt eben im Wesen der

<sup>4)</sup> Beil. z. Allgem. Zeitg. No. 214 vom 2. August 1874.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>/<sub>2</sub> Z. B. der sonst sehr gutige Kritiker im Descleier Journal vom 1. August 1876, q. Eine The one mit der Perspective auf das Nichts und Grundsatzungen des Naturze hit, die in lieben Extremen Schopenhauer noch überbietet, ist für die philosophische Untermehn gender Dehatte sedenfalls ein annehmbarer tiegenstand. Aber es durfte doch für wie gegultuirte Geister weder beglückend noch fordernd sein, sich mit superrationeren, oder nichtistischen Problemen über die letzten Dinge das schwächliche Vorstellingsvernigen vollzupfripten. Wir werden niemals eine Zeit haben, wo Allen Alles taugt. Wenn aber der fürschende Geist, der zugleich aus liebevollem Herzen und aus Mitge, im für die Schwache ein Freund der Unmündigen und Nichtvorbereiteten ist, dergieben begebnisse und Eröfterungen liest, so muss ihn ein achmersliches Gefühl beitrichen, dal inch mig einer Weise Seeleuruhe und Vertrauen solchen Personen geraubt.

Wissenschaft, dass sie mit dem von ihr als wahr Erkannten hervortreten muss; denn was ein forschender Geist ersonnen aber sorgsam für sich behält, ist kein Theil der Wissenschaft. Wer also diese nicht in's Stocken gerathen sehen will, muss den Muth besitzen auch ihre traurig klingenden Wahrheiten zu vernehmen.

## Die Presse und ihre Wirkungen.

"Was nämlich die Kirche einst so gewaltig machte, das war nicht blos der starke Arm des Staates, dem sie befahl, nicht blos die tiefste und heiligste Schnsucht des Menschen, die Religion - es war auch der Besitz des höheren Wissens. Nun hat sich, im selben Grade als der Staat sich mit jedem Jahrhunderte freier machte von clericalen Fesseln, auch die grosse und unwiderstehliche Macht, welche in der höheren Bildung liegt, von der Kirche abgelöst und sich mehr und mehr auf eigenen und unabhängigen Grund und Boden gestellt."1) In der Ausbreitung der Bildung liegt sicherlich eine der Waffen, welche zum Siege führen. An dieser Ausbreitung arbeitet die Gegenwart rüstig mit Wort und Schrift, in Büchern und Vereinen, hauptsächlich in der Presse. Keine Institution der Gegenwart hat sich von grösserer, in alle Verhältnisse des politischen und bürgerlichen, des öffentlichen und häuslichen Lebens tiefer einschneidenden Gewak erwiesen als das bei den Culturvölkern in eminenter Weise ausgebildete Zeitungswesen, wesshalb man nicht mit Unrecht die Presse nach den Satze pars pro toto die sechste Grossmacht genannt hat. Wenn auch diese Bezeichnung streng genommen nur der sogenannten "öffentlichen Meinung" gilt, so wird diese doch eben nur durch ihre Vertretung, nämlich durch die Presse zur Macht und in soferne als die Presse eben vertritt, was sie für die öffentliche Meinung hält oder wenigstess ausgibt, ist sie selbst diese Macht. Dass aber alle Agitationsmittel der modernen Civilisation zweischneidige Schwerter sind, die dem Gegner ebenso zu Gebote stehen und obendrein oft der Cultur ebenso viel schaden als nützen, darf sich der Culturforscher nicht verhehlen.

leh weiss, dass ich mich hier auf einem höchst schlüpfrigen Boden bewege, und warde mir seinerzeit, von Journalisten natürlich, der Vorwurf gemacht, für diesen wichtigen Factor des Culturlebens felle mir das Verständniss. Wie viel die heutige politische und geistige Entwicklung der europäischen Culturnationen der Ausbildung des Jour-

zu sehen, die nicht im Stande sind, für die Ihnen zerstörte beimische Stätte ihrer Webanschauungen sich eine andere Zuflucht aus anderem Gedankenmaterial zu erbasen. Bit
Tugend der Menschen stützt sich in tausend Fällen öfterer auf das Gebot, als auf inness
Rechtsgefühl, welches ausserhalb der Einwirkungen von Lohn und Strafe steht. Habhebt mit dem Grunde auch die Brauchbarkeit des Ankers, mit dem Pol das Weben
der Magnetnadel, mit dem Compass auch die Sicherheit der Richtung auf. Der Compass
im der Brust ist nur weuigen verlichen. 4 (A. a. O.)

<sup>&#</sup>x27;) Franz v. Lüher, Veber Deutschlands Weltstellung. (Beilage a. Alls. Ro. 228 vom 16. August 1374. S 3560.)

nalismus verdankt, bleibt völlig unbestritten; jeder Gebildete ist damit vertraut und ich habe nicht Raum genug, um zu wiederholen, was ohnehin Jeder schon weiss. Die Presse ist also an sich eine überaus nützliche, glorreiche Institution, so nützlich, dass ihre erbittertsten Widersacher ihrer nicht mehr entrathen können und sich ihrer als Waffe bedienen. Alles dies ist bekannt genug. Dagegen ist es wohl Pflicht, gerade jene Seiten der Culturphänomene näher zu beleuchten, welche sich geringerer Beachtung erfreuen. 1)

Schon oben gedachte ich des Schadens, welchen das seichte Popularisiren der Wissenschaft anstiftet; dass nun die Presse wesentlich den vorgetragenen Irrthümern der popularisirten, nicht der strengen, ungefälschten Wissenschaft ergeben ist, soll weder Urtheil noch Verurtheilung sein; ich constatire nur eine unläugbare Thatsache. die Dinge heute liegen, ist die Presse ein einfaches, auf möglichsten materiellen Gewinn abzielendes Geschäft, bei dem der Satz: Vortheil treibt das Handwerk, volle Geltung besitzt. Die dürren Resultate der ernsten unparteischen Forschung würden aber schwerlich den jeweiligen Parteizwecken der modernen Tagespresse dienlich erscheinen, und sind desshalb lieber ignorirt. Seltsam bleibt nur, dass von den Halbwissern an den Redactionstischen, welchen das ewig rollende Rad der Zeit übrigens beim besten Willen nicht die Muse gönnt, sich in die Fragen zu vertiefen, worüber sie ihrem Leserkreise Belehrung schulden, die Aufklärung in die Massen strömen soll. Der Culturwerth der Presse ist demnach keinesfalls so hoch anzuschlagen, als es geschieht und namentlich als sie es selbst thut. "Kein Vernünftiger wird für nöthig erachten, noch etwas zu Gunsten der Pressfreiheit sagen zu wollen. Ihr Princip beruht wesentlich auf zwei Grundsätzen; erstens dass man keine menschliche Gewalt zum absoluten Richter über das Urtheil setzen kann, welches der menschliche Verstand in irzend einem Falle sich herausbildet. Dies ist der principielle Grundsatz. Thatsächlicher Art steht ihm ein zweiter zur Seite; es gibt nämlich gar kein wirksames Mittel, die Verbreitung falscher Lehren im Wege der Presse zu verhindern. Zudem liefen die redlichsten und nothwendigsten Erörterungen Gefahr, von den Behörden unterdrückt zu werden, sobald diesen überhaupt die Mittel gegeben sind, mit irgendwelcher Willkur zu verfahren. Dem ungeachtet muss sieh ein Gefühl des Widerspruchs aufdrängen gegen die unwidersprochene Selbst-

<sup>1) &</sup>quot;Die Wohlthaten einer unbeschränkten Pressfecheit wiesen wir sehr wehl zu schatzen; eie hilft Ungerechtigkeiten und Missbräuche aufdecken. Wahrheit und Bildung verbreiten, die Massen aufklären und die Fürsten warnen, Reformen herbeiführen und schlechte Regierungen storzen, das Wohl des Volkes und des Staates fördern und die Menschheit glocklicher machen. Sie hilft aber auch — wie reichliche Erfehrung uns lehrt – Ungerechtigkeiten und Missbräuche beschöutigen, Hass und Unfrieden predigen, die Massen bethoren und Reformen vereiteln, das Wohl des Volkes und des Staates schadigen, und die Menschen unzufrieden und unglücklich machen. Wer uns die Pressfreiten als ein Universe stelleitnittel aller politischen Tebel anpreisen will, der moge uns erst beweisen, dass das fützt immer und überall machtiger ist, als das Bose. (blie graftisches Mittel gegen des Ultramontanismus, Realpolitische Studie. Elberfehl 1816.

beräucherung, unter welcher die Presse in eigener Sache über sich zu tierichte sitzt. Warum sollen hier mehr als in anderen Fragen des gemeinen Wohls zweiselhaste Behauptungen wie unansechtbare Glaubenssätze unantastbar dastehen? Zum Beispiel: "Die Presse heilt die Wunden, die sie schlägt." 1) Ist das so gewiss? Ist es nicht in ganzen Reiche der Natur viel leichter Wunden zu schlagen als sie zu heilen? Und warum sollte just die Presse von dieser Regel eine Ausnahme machen? Oder: "Die Presse kann nicht für die Verirrungen der öffentlichen Meinung verantwortlich gemacht werden; sie bringt nur zu Tage, was dieselbe in sich trägt." Allerdings, aber so leicht, ja noch leichter als die Regierung die bösen Anlagen eines Volkes hegen und pflegen kann, so leicht kann es die Presse. Ja, die Presse ist eine Macht. Von allen Glaubenssätzen, die auf Journalistentagen pomphaft verkündet werden, ist das der wenigst bestreitbare. Wer es läugnen will, befrage nur die Industrie der marktschreierischen Inserate. Wie viel schädlicher Unsinn findet seinen einträglichen Absatz blos weil er und obgleich er in notorisch bezahlten Ankundigungen sich selbst preist? Und wie sollte dasselbe Mittel nicht noch unendich mehr wirken, wenn es unter dem Scheine des uneigennützigen Dienstes für's gemeine Wohl daher kommt? Also sicherlich die Presse ist eine Macht; aber sie ist so wenig wie irgend etwas auf der Welt eine unbedingt gute, heilsame, ja heilige Macht. Wie sollte sie es auch sein? Wird sie nicht von Menschen bedient, und sind diese Menschen so viel edler, erhabener, reiner als andere Sterbliche? Freilich sagen sie's selbst, wenn sie auf Congressen zusammenkommen. Aber hat man je angenommen, dass Menschen just dann am meisten die Wahrheit sprechen, wenn sie sich selbst am meisten loben? Dech bleiben solche Versicherungen der Regel nach unangezweifelt, denn so weit das Auge reicht, alles ringsum ist Presse. "Mein ganzer Leib ist Gesicht", sagte jener Wilde, den ein König fragte, ob es ihn in seiner Nacktheit nicht friere. Und weil alles, was lautbar wird, Press ist, können auch die zweifelhaftesten Bursche als geheiligte Wurdesträger der öffentlichen Meinung an das Höchste mit der Unnahbarket ibres Priesteramtes hintreten." 2)

Es steht also ganz unerschütterlich fest, dass die Presse die menschliche Einrichtung und so wie jede andere in ihrer Entwicklung an die Entwicklung der Völker gebunden ist. Die Waffe, die der Krieger im Kampfe um's Vaterland führt, sinkt in der Hand des Meders zum gemeinen Werkzeuge herab. Eine schlechte Presse wirk entsittlichend und verdummend, 3) aber die Presse wird erst schlecht,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Diese wunderliche Logik habe ich, offen gezagt, nie begriffen. Oder mil in Jenem noch zu Danke verpflichtet sein, der mir den Arm abschligt, ihn dem im wieder einzurichten verspricht?

Dieser Passus über die Presse nach Lud wig Bamberger in der 29. 55
 No. 202 vom 21. Juli 1874. S. 3150.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe darüber das lehtreiche, freilich fast überall todigeschwiegene Buch int Reintrich Wuttke, Die deutschen Zeitschriften und die Entstehung der Egenfichte Meinung. Ein Beitrag zur Geschichte des Zeitungswesens. Leipzig 1875. 84. 2 Auf.

wenn man sie dazu macht. Das Primäre sind niemals die Institutionen, sondern stets die Menschen, welche die Institutionen in ihrem Geiste ausnützen. Desshalb geben die jeweiligen Einrichtungen eines Volkes noch kein Spiegelbild seines Culturgrades; es handelt sich vielmehr darum, wie diese Einrichtungen gehandhabt werden. Daraus geht hervor, dass der Besitz der Pressfreiheit an sich noch lange kein Kriterium für die geistige Reife eines Volkes ist; ein solches Kriterium gewinnen wir erst durch die Ueberzeugung, dass die Pressfreiheit nicht nur besteht, sondern auch nicht missbraucht werde; denn es gibt in der menschlichen Gesellschaft keine Freiheit, keine Satzung, kein Privileg, welche nicht dem Missbrauche ausgesetzt wäre.

Der Missbrauch ist nun in der Publicistik um so grösser, als er nirgends leichter ist als eben hier. In ganz unverkennbarem Zusammenhange mit den modernen socialen Zuständen steht die geistige Prostitution des männlichen Geschlechtes, die ihre Gedanken in der Gestalt ihrer Feder dem Meistbietenden verkauft und das wichtigste Aufklärungsmittel, die Presse, mit geringer ehrenwerther Ausnahme zu einem feilen Werkzeuge der Parteileidenschaft, der Demoralisation, kurz der Volksverdummung, d. h. in ihr Gegentheil verkehrt hat. Man sagte mir, die feilen Federn gebe man mir preis; sie verkauften sich aber "bekanntlich" nicht der Freiheit oder sonst einem Ideal, welches nicht wechselfähig zu sein pflegt, sondern irgend einer reactionären, von ihrem Volke gehassten Regierung, die über einen grossen Dispositionsfonds verfügt. 1) Dass diese Behauptung der Wahrheit in's Gesicht schlagt, bedarf wohl für keinen Kenner der wirklichen Verhältnisse einer besonderen Versicherung. Nicht wechselfähige Ideale sind dermalen überhaupt nicht vorhanden, denn jedes Ideal vertritt zugleich ein positives Interesse und die wahrhaft "unabhängigen" Blätter, was alle zu sein vorgeben, sind mit höchst seltenen Ausnahmen, noch allemal zu Grunde gegangen. Die Journale, welche nicht im Dienste einer Regierung, gleichviel ob liberalen oder reactionären, ob vom Volke geliebten oder gehassten stehen, schreiben im Solde irgend einer Partei, sind also eigentlich ebenso wenig "unabhängig" wie die officiösen. Die grossen Blätter darunter gehören in der Regel reichen Gesellschaften und arbeiten daher im Interesse des grossen Capitals. Diese Blätter treten mit rucksichtsloser Schaife allem dem entgegen, was dem grossen Capitale nur irgendwie hinderlich, lastig, unbequem ist, denn das grosse Capital sieht sieh heute als den fast ausschliesslich den Ton angebenden Factor in der Gesellschaft an und noli me tangere ist seine Devise. Dass es leicht und angenehm ist, unter dieser Fahne zu dienen, das ist klar; wer mit Millionen umgeht, kommt dabei selten zu kurz; ein Princip als solches streng zu wahren, wenn es dem Geldsacke irgendwic abtraglich werden könnte, fallt niemanden ein, man will ja eben ein gutes, ein grosses Geschäft machen, und da muss der Geschäftsmann, für den der "grosse" Zeitungsunternehmer sich ansieht, vor allem wissen, welchen Nutzen er hat, wenn er sich zu Gunsten des A oder als Gegner

<sup>&#</sup>x27;s Karl von Thaler in der Neuen freien Freese vom 10. Februar 1875.

des Berklärt; bringt der Vortheil des Blattes es mit sich, so werden in aller Ruhe über Nacht die Rollen gewechselt. Gerade in dem Journale, worin die obige Verwahrung gegen die notorische Käuflichkeit der Presse enthalten war, ist eine solche Sprache am wenigsten am Platze, weil Niemand mit Steinen um sich werfen soll, der in einem gläsernen Hause sitzt.

Ich gehe hinweg über die krankhaften Auswüchse der Publicistik, wie sie in der "Revolverpresse" oder der Colportage von Schandromanen") sich verkörpern, denn es ist nicht angenehm, bei diesem wenig anmuthigen Capitel zu verweilen; ich schliesse, obgleich sich vieles, vieles darüber sagen und Belege für einzelne Details in Hülle und Fülle beibringen liessen. Ich bin weit entfernt, die geschilderten Zustände als eine nothwendige Entwicklungsphase der Presse aufzufassen, verschweigen aber, dass die Presse zu solchen Zuständen gelangen könne, darf der vorurtheilslose Forscher nicht. Bleibt es bei Lichte betrachtet ziemlich gleichgültig, in wessen Solde das geschriebene und gedruckte Wort steht, wenn es nicht jener der Wahrheit ist, so schadet doch die Kenntniss nicht, dass die wahre Unabhängigkeit der Presse, diene sie nun dieser oder jener Partei, — ein nur äusserst selten realisirtes Ideal ist. Man wird also den Werth der Presse weder zu niedrig noch aber auch zu hoch anschlagen dürfen.

# Sociale Culturphänomene der Gegenwart.

Die Zweischneidigkeit, die wir an einem so hervorragenden Culturmerkmale wie die Presse beobachten konnten, ist nicht dieser allein, sondern einer ganzen Reihe von sogenannten "Principien" eigenthumlich. Nur flüchtig will ich auf einige derselben hinweisen, weil sie zur glänzenden Behauptung der Ansicht dienen, dass keine Institution an sich einen Fortschritt begründe, kein "Princip" absolute Geltung be-Dass das Princip des Constitutionalismus, die Parlamentsmajoritäten nicht immer das Rechte treffen und zuweilen das Wohl des Volkes und des Staates empfindlich schädigen, dafür fehlt es in der Geschichte der jüngsten Vergangenheit wohl nicht an Beispielen. Sie zeigen, dass die Völker um nichts klüger sind als die Regierungen. welche sie gewöhnlich der Kurzsichtigkeit anklagen. Die Geschworenen-Gerichte hat man lange als eine eminent fortschrittliche Einrichtung begrüsst; jetzt haben manche Länder die Unzweckmässigkeit dieses Institutes bewiesen, 2) indem die Zärtlichkeit und Nachsicht für die ausgesuchteste Teufelei z. B. fast bei allen Geschworenen Italiens gleicherweise zu Hause ist.3) Das Geschworenen-Institut ist eben nur

4 AC F. .

<sup>&#</sup>x27;) Siehe darüber: Deutsche Blätter 1871. No. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Siehe darüber Allg. Zeitg. No. 286 vom 13. October 1875. S. 4465.

<sup>&#</sup>x27;) Eine ähnliche Wirkung haben die Geschworenen-Gerichte sum Theil in Merdamerica, wo selten, oder gar nie ein Irländer von selnen Landsleuten schuldig gesprechen wird. Um dem Principe der Gleichheit — einem der angeblichen Menschenrechte von

dort anwendbar, wo das sittliche Bewusstsein des Volkes mit dem Angeklagten nicht gemeinsame Sache macht. Es beruht also auf keinem "Princip", wie es der Alltags-Liberalismus verkündet. anderes Beispiel. Das demokratische Gleichheitssystem kann ohne die Ansicht nicht bestehen, dass die Verschiedenheit geistiger Befähigung nur die Folge einer Erziehungssünde sei und dass eine gleichmässig angewendete bessere Erziehungskunst im Stande sein müsse, das Uebel zu beseitigen, ja selbst die niedrigsten Menschenracen mit den höchsten auf die gleiche Bildungsstufe zu heben. Es ist das ein grosser Irrthum der Zeit gewesen, ein Glaube, der sich durch keine praktischen Einwendungen beirren lassen wollte, der aber durch die neuerdings gewonnene Einsicht in den Fortgang der Cultur als einer genealogisch fortschreitenden Abänderung der Organisation vollständig seinen Boden verloren hat. 1) Ein schmähliches Fiasco erlebte ferner in manchen Gegenden die als liberaler Fortschritt bezeichnete Aufhebung der Wuchergesetze. In Wien z. B. werden die Zustände, durch den Lebensmittelwucher hervorgerufen, immer ernster und lassen die Aufhebung der mittelalterlichen Taxe für Fleisch und Brod kaum als Segen erscheinen. Noch viel ärger sind die Ausschreitungen des Wuchers in Galizien; die Angabe des polnischen Abgeordneten Dr. Rydzowski, dass die Landbevölkerung 100 - 1000 Procent Zinsen für Darlehen bezählen muss, ward durchaus bestätigt. Noch niederschlagender gestalten sich die amtlichen Daten, nach welchen in Folge des Wuchers in 6371 Ortschaften nicht weniger als 80,000 Feilbietungen von Liegenschaften ausgeschrieben wurden. Das Nämliche berichtet man aus Ungarn. Seitdem die Gesetze, welche den Wucher bestraften, aufgehoben worden sind, hat sich die ökonomische Lage der begüterten Classe, und zwar hauptsächlich der mittlern und untersten Schichte. entschieden verschlimmert. Der Wucher, der im Lande getrieben wird ist zu einer wahren Calamität geworden. "Es ist Gefahr, dass der gesammte Bauernstand (vorzüglich in Nordungarn), sowie auch die kleineren adeligen Gutsbesitzer vollständig zu Grunde gerichtet werden. Der Hypothekaranstalten gibt es in Ungarn nur wenige, Sparcassen durfen auch nur Bruchtheile ihres Capitals auf Hypotheken ausleihen; wer also Geld braucht und nur Gutsantheile an Pfand geben kann. nachdem er seinen Personaleredit erschöpft oder einen solchen nie besessen hat, muss sich an private Geldgeber wenden; der Bauer an die Dorfinden, der besser gestellte Grundbesitzer an irgend welche jüdische Pächter oder christliche Wucherer. Das Geld wird anstandslos gegeben. Capital und die angesprochenen Zinsen werden sogleich im Grundbuch vorgemerkt. Wir hatten uns selbst zu überzengen Gelegenheit, dass

<sup>1749 —</sup> zu huldigen, verlich die englische Regierung segar den Negern in ihrer Colonia Sierra-Leone das Recht, als dieschworene zu fungiren. Sie bildeten die Majorität und en geschah, was überall in solchen Tällen zu geschehen pflegt und die Unanwendbarkeit einem dem Menschen ersonnenen Princips drastisch filustrirt, nie gaben nämlich regelminansig den Weissen Unrecht gegenüber ihren sehwarzen Brudern, so dass ihnen dies Recht wirder entregen werden muste.

<sup>&#</sup>x27;) Julius Prochel in der Wiener Abentpost No. 161 vom 9. August 1876.

Zinsen von 150--200 Procent keine Seltenheit sind, 50-60 Procent aber sind gewöhnlich; neulich wurde im Reichstag sogar eines Falles Erwähnung gethan, in dem 1000, sage eintausend, Procent verlangt und grundbücherlich vorgemerkt worden sind. Der theoretische Satz, dass der Zinsfuss eines Landes stets den Verhältnissen desselben angepasst sei und sich an und für sich auf das richtige Niveau stelle, dürfte, diesen Ziffern entgegengestellt, denn doch seine allgemeine Gültigkeit verlieren. Da, wie gesagt, der bei weitem grösste Theil der wucherischen Geldgeber der jüdischen Nation angehört, so wird nicht mit Unrecht befürchtet, dass eines schönen Tages, vorzüglich auf dem Lande eine allgemeine Judenverfolgung ausbrechen dürfte." 1)

Nicht ohne ungeheuchelte Bewunderung kann man zu der socialen Höhe emporblicken, welche die judische Race in der überraschend kurzen Spanne von etwa 25 Jahren auch ausserhalb des Ostens, in den höchst eivilisirten Ländern Europa's erklommen hat. Ja, noch mehr, sie hat theilweise sogar schon unserer Zeit ihren Stempel Der Jude hat seine eigene Art zu denken, seine aufgedrückt. eigene Art zu fühlen. Man darf vielleicht sagen, dass seine Ideca schlechter, seine Gefühle besser sind als jene seiner Umgebung. Dank der ungemeinen Fruchtbarkeit seiner Race vermehrt er sich nicht nur im Osten, sondern auch in Deutschland und zumal in Oesterreich mit unglaublicher Schnelligkeit. Ein intellectuelles Uebergewicht hat er indess vorzugsweise nur unter den germanischen Völkern errungen. Bei den Slaven herrscht er materiell, doch keineswegs intellectuell; unter den romanischen Völkern scheint er sich nicht zu gefallen; in Italien und Spanien sind ihrer nur wenige, und selbst in Frankreich, wo er schon seit lange alle bürgerlichen Rechte ausübt und Zutritt zu den höchsten Staatsämtern hat, spielt er keine hervorragende Rolle. Anders in Deutschland, Deutschösterreich und den Niederlanden. wenigsten wird sein Einfluss in England und den nordischen Reichen zumal auf der skandinavischen Halbinsel verspürt. Dank seinem ungeheuren Bildungseifer bemächtigt sieh der Jude der Elemente des Wissens und der Bildung in sehr viel grösserem Mass als der christliche Arier. Sein praktischer Sinn lässt ihn so rasch als möglich so viel erfassen als er zum Leben benöthigt; gepaart mit seinem schaffe Verstande ist die Wissenssumme gross genug, um manchen weiten gelehrteren Kopf zu überflügeln. Die hervorragendsten Bühnenkunster beiderlei Geschlechts, ein grosser Theil der schöngeistigen Schriftsteller und Dichter, Musiker, nicht zu reden selbstverständlich von Ales, was sich auf Handel und Volkswirthschaft bezieht, endlich zum grouss Theile die Journalisten sind Juden. Damit allein sind sie 🗪 🗷 sagen zu Beherrschern der Situation herangewachsen. Nur die erzie Wissenschaft scheint sich ihrem alles überwuchernden Kinflome zu entziehen. Der Jude mit seinem hellen durchdringenden Verstende bleibt stets mehr kritisch als productiv; er treibt Alles, west

<sup>1)</sup> Allyem. Zeitg. No. 34 vom 3. Februar 1875. S. 504.

naturliehe Anlage ihn befühigt und dies mit merkwürdigem Geschick; die Vertiefung ist aber seine Sache seltener. Der jüdische Stamm ist unendlich reich an Talenten, arm an Genies. Das Judenthum konnte einen Spinoza, aber keinen Leibnitz, keinen Humboldt hervorbringen. Kommen seine ersten Köpfe auf dem Gebiete der Wissenschaft wenigstens dem Tiefsinn, dem Gemüth und der Schöpferkraft zumal des germanischen Geistes nicht gleich, so stehen sie an rastloser Thätigkeit, an geistigem Streben, an Achtung vor der höheren Bildung, an eifriger Sorge ihre Kinder zu derselben heranzuziehen, den Nichtjuden nicht blos nicht nach, sondern überflügeln sie auch in der Regel.

Nach so vielen Lichtseiten des jüdischen Stammescharakters ist es Pflicht auch die dunkeln Partien hervorzuheben. Obenan steht ein ausgeprägter Egoismus; Dank diesem sind dem Juden Selbstaufopferung, Hingebung, Vaterlandsliebe ziemlich fremde Begriffe. L'eberall fühlt er sich als Kosmopolit, der er auch wirklich ist, als Semite unter Semiten; in Europa aber ist er ein Fremdling, vaterlandslos und daher uberall bemüht, sich in der Fremde so wohnlich als eben möglich Wohl halten in manchen Volksvertretungen jüdische einzurichten. Abgeordnete mitunter von patriotischem Feuer durchglühte Reden, allein die Zahl derer, welche der Volksmund als wahre Patrioten bezeichnet, ist ausserordentlich klein. Oft stehen auch die Handlungen mit den Reden in Widerspruch und zielen eher auf den eigenen Vortheil als den des Vaterlandes ab. Das ist eben das Charakteristische, dass der Jude in keiner Lebenslage auf seinen Vortheil je vergisst, geschweige denn verzichtet, jeden Einfluss, den er erringt für seine personlichen Zwecke ausnützt. Die gesammte Tendenz judischen Strebens lasst sich in dem einen Worte "Ausbeutung" zusammenfassen. Auf desem mit natürlichem Instincte systematisch eingeschlagenen Wege sind die Juden in der That an eine Stufe gelangt, auf welcher sie die Anderen factisch beherrschen. Sie sind tonangebend geworden, sie haben es verstanden in ihren Händen die grössten Reichthumer zu concentriren; sie haben den alten historischen Adel auf seinen verfallenen Schlossern gesturzt und an deren Stelle Actienpaläste erbaut, eine neue Geldaristokratie geschaffen, die alle Nachtheile der alten ohne einen einzigen ihrer Vorzuge besitzt. An die Stelle des alten heute vielbespottelten noblesse oblige haben die semitischen Ritter und Barone das "Geschäft" gesetzt, das Geschäft in seiner weitesten. bisweilen auch schmutzigsten Bedeutung.

In diesen Bestrebungen haben ihnen nun ihre nichtjudischen Mitburger wesentlichen Vorschub geleistet, theils passiv, theils aber auch activ; zugleich haben letztere durch den täglichen Verkehr mit dem Judenthume, seitdem die Schranken eingerissen sind, manche fruheren lacherlichen Vorurtheile gegen dasselbe über Bord geworfen, aber auch so manche Idee des Judenthums sich angeeignet. Alles was auf persenlichen Gewinn abzielt, hat stets Aussicht bei jedem Einzelnen Beifall zu finden, und die egoistischen Tendenzen unserer Semiten verbreiteten sich mit überraschender Schnelligkeit. Der Geist der Zeit hat durch sie einen erstauglichen Umschwung erfahren, ein Jagen nach jähem Erwerb, richtiger Gewinn, bemächtigte sich der Menge, die oft unerfahren theures Lehrgeld zahlt und doch stets wieder in dieselbe Falle stürzt; die Unsolidität in Industrie und Handel nahm überhand, das Börsenfieber, also das Spiel, drohte zum normalen Zustand der civilisirten Gesellschaft zu werden, die ruhige ernste Arbeit war in Misseredit gerathen, überall ein Jagen, Drängen und Ueberstürzen, was über kurz oder lang zu einer wirthschaftlichen Katastrophe führen musste. Wollen wir diesen Zustand mit einer einzigen Bezeichnung charakterisiren, so stellt sich uns unwillkürlich nur das eine Wort zur Verfügung: Corruption.

Unter den wirthschaftlichen Fragen, welche zugleich im eminentesten Sinne Culturfragen sind, greift keine tiefer ein in das Leben der modernen Nationen als das System der Heeres-Organisation Was Preussen seit lange besitzt, was Oesterreich, Italien und in letzter Zeit auch Russland organisirte, ist im wesentlichen nichts anderes als ein stehendes Heer, möge man es noch so schön "Volksheer" oder das "Volk in Waffen" nennen. Früher waren die stehenden Heere, wenn es hoch kam, 200,000 Mann stark, jetzt erreichen sie eine Million und darüber. Der sogenannte Präsenzstand einer Armee ist gegenwärtig schon viel grösser als bis zu Anfang dieses Jahrhunderts die gesammte Armee des betreffenden Staates gewesen ist. Nach dem für die Entwicklung des Militarismus äusserst günstigen Jahre 1848 behielten die Continentalmächte grosse Armeen, die sie im Laufe der Ereignisse aufzustellen gezwungen gewesen, unter den Fahnen. Bald jedoch mussten die Kriegsminister den bedrängten Finanzen Rechnung tragen, und sich entschliessen den Stand der Heere zu verringera. Um für alle Eventualitäten gesichert zu sein, geschah dies in der Art, dass der ursprüngliche hohe Stand jeden Augenblick wiederhergestellt werden konnte. Man liess die Cadres stehen und beurlanbte jeden zweiten oder dritten Mann. Auf den ersten Ruf konnte dieser auf den ihm bekannten Platz wieder einrücken. Alles was in den letzten 20 Jahren auf dem Gebiete der Militärorganisation geschehen, war nur die weitere Ausbildung dieses Vorgangs: man hat die Beurlaubungen einfach in ein System gebracht. Preussen war, durch die Umstände veranlasst, seit lange mit gutem Beispiel und starken Schritten vorangegangen; es hatte das System der Beurlaubungen auf des wollkommenste ausgebildet, und war allen Anforderungen desselben gerecht geworden.

Das sogenannte Milizsystem kennt im Frieden die Armee nur auf den Papier; die stehenden Cadres sind äusserst gering, die gesammte Armee bildet sich erst bei Beginn eines Krieges. Es ist dies ein sehr vernünftiges System, da im Frieden eigentlich keine Armeen nothwendig sind; leider ist aber nicht alles was vernünftig auch möglich. Das preussische System legt gerade das Hauptgewicht auf die Aufrechthaltung der Cadres an Officieren und Unterofficieren (letztere werden durch Prässien und allerlei Begünstigungen an die Fahnen gefesselt) und einen relativ starken Präsenzstand. Die schwache Seite eines Milizheeres wird daher auch immer der Mangel an kriegskundigen Officieren und braschbaren

Unterofficieren sein. Bei einem durchschnittlich höheren Bildungsgrade des Volks wird der Soldat noch den relativ besten Theil der Armee bilden. 1. Bei Stämmen niederer Bildungsgrade hingegen bewährt sich nicht einmal der gemeine Mann, wie das Beispiel Serbiens beweist, welches in dem Kriege gegen die Türken nur über Milizen verfügte. Milizen können aber nie gegen reguläre Armeen aufkommen, und so lange daher nicht alle Staaten das Milizsystem einführen, kann ein Staat nicht daran denken. Man muss im Gegentheile fortfahren auf der Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht die grösstmöglichsten Armeen zu organisiren und eventuell aufzustellen.

Man hat natürlich nicht verfehlt den Militarismus als ein überaus schädliches System zu bezeichnen, welches Opfer an Zeit und Geld verschlinge, die auf Erziehung, Landwirthschaft, Verkehrsmittel u. s. w. verwendet, grossen Nutzen hervorbringen würden, der aber dem Militarismus zu Liebe unterbleiben muss. Die Kurzsichtigkeit dieses Raisonnements hat sich aber nicht einmal die Frage vorgelegt, ob der Militarismus in seinem gegenwärtigen Systeme den Nutzen, welcher ihm zu Liebe unterbleiben muss, nicht reichlich hereinbringe durch einen viel grösseren Nutzen, der auf eine andere Art gar nicht zu erzielen ware. Man weiss dass die stehenden Heere den physiologischen Werth der Menschen erhöhen, welcher sich kraft der Vererbung auf die späteren Generationen überträgt und zum Kampfe um's Dasein tauglicher macht. 2) Am richtigsten und bündigsten hat dies in neuester Zeit eine Frau, die Princessin Salm - Salm aufgefasst, indem sie sagt: "Fremden scheint es ausserordentlich hart, dass junge Männer ihre Carriere so lange unterbrechen müssen, "um Soldaten zu spielen." National-Ockonomen entrüsten sich darüber, dass so viele Arbeiter der Industrie und dem Ackerbau entzogen sind und berechnen bei Heller und Pfennig den Schaden, der dadurch dem Lande zugefügt wird. Wenn auch diese Berechnungen sehr richtig sein mögen, so vergessen doch die Gegner des preussischen Militärsystems, dass diese Arbeitskräfte arbeitskräftiger gemacht werden; denn der Ackermann und der Handwerker lernte nicht nur die Handgriffe mit dem Gewehr und den Parademarsch, er hatte einen Erziehungseursus durchzumachen, welcher aus ihm in jeder Hinsicht einen tauglichern Menschen machte. Man sorgte nicht nur dafur, dass das, was er in seiner ländlichen Schule gelernt hatte, verbessert und vervollständigt wurde, man nahm auch Rucksicht auf seine körperliche Ausbildung. Ausserdem, und das ist von Wichtigkeit, wurde er an Ordnung und Reinlichkeit gewöhnt, und

<sup>&#</sup>x27;) Beilage zur Allgem. Zeitg. No 54 vom 25. Februar 1871.

<sup>7)</sup> Dies last sehr schon dargethan Dr. Gustav Jäger in seinen Aufsätzen: Der mational-ikonomische Werth des etehenden Heeres (Ausland 1870. S. 701 und 965) und Saturus erwichstfliche Betruchtungen über den Krieg. (A. a. O. S. 1161.) Vgl. auch die gegen seine Ausschen gemachten Einwande von Prof Carl Vogt, Ueber den physiologischen Werth mitstürscher Uebungen. (A. a. O. S. 885) und Franz Maurer: Erber den geltwirthschaftlichen Werth der stehenden liere. (A. a. O. S. 1993.)

durch den Verkehr mit seinen Kameraden wurden seine Ansichten erweitert und seine ganze Lebensart verbessert. Seine Kameraden waren nicht wie in alten Zeiten der Abschaum der Nation, sondern er stand im Gliede Ellbogen an Ellbogen mit jungen Leuten aus den besten Familien des Landes; und selbst wenn er gemeine Gewohnheiten und Neigungen mitgebracht haben sollte, so musste der Einfluss dieser Classe von Kameraden, welche in Folge der Sorgfalt, welche man auf nationale Erzichung verwendet, in überwiegender Anzahl vorhanden st, ihn an Ausübung derselben hindern und seine Moral verbessern." 1)

## Der Culturstrom, ein Rückblick.

Jene Civilisation, welche in den europäischen Völkern der Gegenwart ihren Gipfelpunct erreicht und die Phantasie dereinst als ein Gemeingut der gesammten Menschheit träumt, ist einem mächtigen, vielfach gewundenen Strome vergleichbar, den tausend und abertausend Wasseradern, kleine und grosse, bedeutende und schwache, längere und kürzere, reissende Gebirgsbäche und schleichende Steppenflüsse schwellen. Auch einem Bauwerke ist sie vergleichbar, das schichtenweise auf den im Boden versenkten Grundvesten zu luftiger Höhe sich erhebt. Und gleichwie diese Grundvesten dem Auge verborgen sind, gleichwie die Quellen mancher Ströme oft nur geahnt werden, an ihrer Existenz aber kein Zweifel haften kann, so ruht auch die Civilisation auf heute nicht mehr sichtbaren Fundamenten, auf Quellen, deren Erinnerung im Zeitenlauf verblasste und die erst neu aufgespürt werden mussen. Einige dieser Quellen aufzudecken habe ich versucht; auch die wichtigsten Nebenadern, so weit die Grenzen dieses Buches gestatteten. Volständigkeit freilich darf ich nicht beanspruchen, denn wer sollte in so knappem Rahmen die Bäche und Bächlein alle nennen, die von Bergeshöhen und aus Waldesdickicht niederbrausen in's einsam stille Thal, die aus sonnverbrannter Flur in schattenloser Oede, weite Tampel bildend, hin zum Strome ziehen, wer, sage ich, wollte den vielverzweigten Verästelungen allen folgen, deren ungeheures Netz das Strongebiet umspannt? Bescheiden musste ich mich dieser Zuflüsse wesentlichste anzudeuten, und es verlohnt sich an dieser Stelle die Mahe eines kurzen Rückblicks.

Die natürliche Entwicklung der Cultur im Auge, begannen der geneigte Leser und ich unsere gemeinsame Wanderung an den Quellen des Culturstromes. Ich vermied es, Jenen gleichzuthun, die sich an seine majestätische Mündung begeben und dort nur mit Verachtung. Hohn und Ingrimm des engen Flussbettes im Hochthale, der noch unscheinbarern Quelle gedenken. Anders wir. Wir haben uns in einer Fahrt versucht in die frostigen Höhen der Gletscherwelt, wo

Princessin Felix zu Salm-Salm, Zehn Jahre uns meinem Leben. Stuttgart 1875. 8°. 111. Bd. S. 59—60.

ewige Stille die Natur umlagert; kein Halm sprosst hier, hier grünet kein Reis, kein Insect durchschwirrt mehr die eisige Luft, kein Zeichen des Lebens dringt an unser Ohr. Doch da, am unteren Gletscherrande bricht aus starrer Kruste murmelnd ein Bächlein hervor, und hier und dort und weiterbin dessgleichen. Es sind die Quellen, deren durch die Gletschermilch getrübte Fluthen sich späterhin im Thale zum mächtigen Wasser vereinigen sollen. Schon hier aber in einsamer Hohe, wo der fernere Lauf der Quelle zu unseren Füssen uns nicht unbekannt, wissen wir, dass er nur durch natürliche Gesetze geregelt werde. Natürlichen Ursachen verdankt er seine Geburt im harten Gletschereis, natürliche Ursachen lenken seinen Lauf. schreiten thalab, wo über weite Schutthalden das Bächlein mit Mühe nur hindurch sich zwängt, dem Auge fast entschwunden, dann munter weiterhüpft aus dem wilden Felsgestein hinab in's grünende Thal. Da, an ungeahnter Windung, vermählt sich ihm ein anderer Bach, um in gemeinsamer Hast über Stock und Stein dahinzurasen. Wir machen Halt. Was ist aus all' den anderen Quellen geworden, deren Murmeln droben unser Ohr erfreut? Warum von ihnen allen dieser eine Zufluss nur? Prüfend erkennen wir dann, wie bald die eine sich in sumpfiger Matte verliert, bald die andere zu jähem Sprunge in bodenlose Kluft gezwungen, zerstäubt, die dritte endlich durch Bodenfaltung in ein anderes Thalbett geleitet wird; kurz wir vermögen zu ermitteln, wie dem Nichterscheinen der einen, dem Hinzutritte der anderen, dem verschiedenen Laufe der dritten Quelle stets natürliche Ursachen zu Grunde liegen. So gelangen wir hinab, wo eingezwängt in enger Felsenspalte der Bach ein Fluss geworden in zischender Gischt leckt und nagt an seinen Betteswänden, dann plötzlich heraustritt in die breite Mulde und in wildem Ungestüm sich darüber hin ergiesst. Klarer schon werden seine Wasser, ruhiger sein Lauf, als plötzlich dort aus schwarzer Kluft ein wilder Gefährte sich ihm beigesellt und weithin seine Fluthen mit düsterer Farbe mengt. Freiwillig nicht, gezwungen nur ist diese Bruderschaft. Kem anderer Ausweg war geblieben, in längst entschwundenen Erdperioden hatten sich ewigen Gesetzen zufolge die schwarzen Schieferwände hier emporgethürmt und gebieterisch dem Wasser den Weg in die Thalmulde gewiesen. So ziehen denn Beide, bald in Eins verschmolzen, fort durch die bergigen Gelande bis wo zur Ebene verbreitert das Thal dem sehrankenlosen Schwalle freies Spiel gewährt. Wer will das Elend nun, der Verwüstung Gränel alle schildern, die hier das tückische Element oft verrätherisch vollbringt, und wer doch hat den Muth, zu lästern, tadeln, wirft er den Blick binaus in's offene Land. Dort entblösst vom Ungestüm der Jugend zieht er in majestätischer Fülle hin, in stolzer Ruhe bewimpelter Last den Rücken bietend, ein reicher Segen für die Flur.

Unnothig, an dem Laufe des Culturstromes die hier bildlich ausgedrückten Einzelnheiten anzudeuten. Jeder erräth sie wohl von selbst. Worauf es hauptsächlich ankommt, ist die Erkenntniss, dass der Segen des breiten Stromes gleich jenem der friedlichen Cultur nur um den Preis vergangener Gräuel erkauft, dass Beider Lauf bis in die kleinsten Einzelnheiten durch natürliche Momente bedingt wird. manche Erscheinung eine natürliche Ursache nicht angegeben zu werden vermag, so ist daraus noch nicht zu schliessen, dass eine solche Ursache nicht bestehe, sondern nur, dass es noch nicht gelungen zei, dieselbe zu entdecken, dass also hier noch eine Lücke in unseren Wissen existire. Obwohl es solcher Lücken noch sehr viele gibt, sind wir doch im Stande, einen durchaus natürlichen Entwicklungsgang der Cultur zu behaupten und vorauszuschen, wie die Erweiterung unserer Kenntnisse eine stetige Ausfüllung dieser Lücken mit sich bringen musse. Das Flussnetz des Congogebietes ist bislang nur unvollkomme bekannt: Niemand zweifelt aber an dessen Bestehen und natürlicher Entwicklung, noch auch, dass es mit der Zeit gelingen werde, der selbe genau zu erforschen. Natürliche Ursachen waren es, welche 🏝 Anfänge der Cultur, das Erheben über rein thierische Zustände bei den Menschen bedangen, und natürliche Ursachen auch, welche einzelte dieser Anfänge zu einer langandauernden Entwicklung, zu einem Zsammenfliessen veranlassten, andere hinwieder nach nur kurzem Lank zum Stillstande brachten.

Das baldige Versiegen der Culturquellen kann man an den sogenannten Naturvölkern der Gegenwart beobachten. Freilich war hir selbst der Lauf der Culturentwicklung ein weit längerer und grössert, als wir ahnen, der Stillstand trat - sehr ungleich übrigens - est sehr, sehr spät ein. Zweifelsohne ist der Weg von den heute tiefsten stehenden Botocuden oder Hottentotten zu Humboldt und Darwin ein kürzerer, als es jener vom Thiermenschen zum Botoccale oder Hottentotten war. Diesen kürzeren Weg haben indess nur west Völker zurückgelegt, während andere an verschiedenen Puncten des selben stehen und damit zurückblieben. Wo Alles nach vorwärts eilt, ist Stillstand Rückschritt, so sagt man gewöhnlich; die Wallheit ist, dass nicht Alles, sondern nur sehr Wenig nach vorwärts eilt, die grosse Menge der Erdenbewohner es aber durchens sicht eilig hat. Denn der Stillstand, das Versiegen der Culturquellen bei den Naturvölkern, ist streng genommen nur scheinbar; sie alle sind in naturhistorischem Sinne in steter Entwicklung begriffen, aus geringe Cultursumme ist heute zweifelsohne grösser, als vor einen Jahrtausend, das Wachsthum aber so unmerklich, dass im Vergleich den sogenannten Culturnationen es füglich als Stillstand auflich werden darf. So spricht man von Fixsternen, obgleich es while fixe Sterne nicht gibt. Die Schnelligkeit, womit die einzelnen Vol die Bahn ihrer Entwicklung durchlaufen, ist eine sehr verschied stets aber in natürlichen Momenten begründet. Eine Schnecke und Hase bewegen sich beide mit sehr verschiedener Geschwindigkeit, wat durch die Anlagen ihres Körperbaues bedingt wird. Aehnlich ergelich den Menschen mit dem Fortschreiten auf der Culturbahn.

Begreitlich wendet sich das Interesse vorznosweise den angebildes Culturvölkern zu; bei ihnen ist ja die Gesittu zu jenem breiten, mächtig segenspendenden Strome gediehen, von

Seinen Entwicklungslauf zu schildern, war bisher meine Aufgabe. ausführlicher Breite war es hierzu erforderlich, die Cultur der ältesten Völker zu erörtern, um auszuscheiden, was von den damaligen Gesittungsschätzen auf ihn überging. Es musste gezeigt werden, wie die Culturen der Assyrer und Babylonier, Aegypter, Phoniker und Perser zusammentlossen und erzeugten, was als hellenische Cultur für ein Urproduct der Griechen gilt. Diese griechische Civilisation mit ihren Lichtpuncten und Schattenseiten ward aufgesogen vom Römerthume, welches sie über die halbe Welt verbreitete und befestigte; nicht minder nöthig war es, zu erörtern, wie diese antike Cultur die einzelnen Nationen auffrass und sich selbst ihrer ethnischen Stützen beraubte; wir begreifen dann, warum neue rohe Stämme an deren Stelle treten, zugleich aber die Schule der Cultur wieder von vorne beginnen mussten. Wir studieren an ihnen das langsame aber sichere Emporklimmen an der Culturleiter, während im Oriente die Ueberreste der römisch-hellenischen Gesittung von den ursprünglich eben so rohen aber verschieden begabten Arabern heisshungrig verschlungen werden, nicht um diesen, die daran in Bälde zu Grunde gehen, sondern den halbbarbarischen Europaern zu Gute zu kommen. Die Verkettung der natürlichen Ursachen und Wirkungen ist unverkennbar; die Culturströme Aegyptens und Asiens vereinigten sich in jenem Griechenlands, dieser in jenem Roms; der römische Culturstrom ergoss sieh durch sein asiatisches Bett in jenen der Araber und dieser endlich in den der Modernen. der That waren die Araber die letzten Lehrmeister der Europäer, darum mussten ihre Leistungen so ausführliche Beachtung finden. Fürderhin verfolgen Europa's Völker ihre eigenen Entwicklungsbahnen: der Strom ihrer Cultur wird von keinem fremden ethnischen Elemente mehr in gleichem Masse geschwellt; erst seither beginnt die Europa allein eigenthümliche Culturentfaltung.

Werfen wir nach dem Gesagten den Blick nach rückwärts, so sehen wir die Geschichte der Menschheit, der Staaten und Völker, auf Bahnen wandeln, die sich selbst vorzuzeichnen sie unvermögend sind, wo Recht, Sittlichkeit und Moral leerer Schall sind und auch sein müssen, schon desshalb, weil Niemand vorhanden, der ihnen Geltung verschaffen könnte. Gegen den Willen eines Volks, gegen den Geist mag 🕶 sein gerecht oder ungerecht, sittlich oder unsittlich, edel oder niedrig, gut oder bös - gibt es keinen Appell. Dieser Wille, dieser Geist der Zeit aber, er gehorcht unbewusst den hoheren, immanenten Gesetzen der Natur, die jenen colossalen Widerspruch hervorbringen, in welchem sich zumeist der Einzelne der Gesammtheit gegenüber befindet; sie bedingen die Verwerfung des "Princips" als von Menschen, namlich von ihr untergeordneten Wesen, ausgehend, und setzen an die Stelle trimuphirend ihr eigenes dietatorisches Wie diesen Gegensätzen zu begegnen sei, ist zu erörtern nicht meine Aufgabe, nicht mein Zweck; ich begnügte mich, ihr Vorhandensein zu constatiren und daraus die Erscheinungen im Leben der Menschheit zu erklaren. Wie Proudhon die Widersprüche der Volkswirthschaft aufgedeckt und gezeigt hat, dass Alles in seinem inneren Sein den Widerspruch in sich selbst trägt, †) so bemühte ich mich, das Statem von sich verschlingenden und wieder aus einander laufenden Widerspruchen in allen Stadien des menschlichen Daseins, des politischen Denkens, des Staats- und Völkerlebens anzudeuten, ein furchtbare Gesetz von Gegensätzen, welches hinüberspielt in die unberechenbaren Gewalten der Naturkräfte, in Anwendung auf die Menschheit aber lediglich durch die Erkenntniss und das Wirken der Letzteren genügend erklärt werden kann.

### Die Ideale und die Wissenschaft.

#### Schlusswort.

Noch ein kurzes Schlusswort sei gestattet. Im Verlaufe der menschlichen Culturentwicklung haben wir das Wachsen der Intelligenz beobachtet, welche die heutige Gesittungshöhe ermöglicht. Wir haben gesehen, wie die Civilisation ein immer grösseres Entfernen des Menschen von dem, was wir seinen Naturzustand nemen. erstrebt und dennoch die Lehre empfangen, dass alle Zustände der Menschheit, auch die der Cultur eben das Ergebniss ihrer Natur sind Eben desshalb ist alle Culturentwicklung ein Naturprocess, den auch keine anderen als die Naturgesetze beherrschen Diese Erkeuntuiss erfüllt uns mit der Gewissheit, dass die Herrschaft dieser Gesetze eine ewige ist. Sich ihnen je zu entwinden, ist in der akunti eben so unmoglich, als es in der Vergangenheit gewesen und m der Gegenwart ist. Solches Bewusstsein stählt zugleich den Mitt der Lebenden, die Mangel der gegenwärtigen Zustände zu erfrage miden wir sie als mabwendbare, nothwendige Resultate des Entwice landstanges auflassen Nutzlos, über Militarismus, Verklimmerung de Velkstechte, Absolutismus und wie die Parteischlagworte alle is seen, in Magen, wenn wir sie klar als nothwendig gewordene an esstadien der Cultur erkennen. Wir wissen auch, das n Zukunft anderen, neuen Entwicklung v reehend sind Wie sich die was masy user an spanera Cultur gestalen mögen, ist mitt a han samak man mathen verschlossen; nur das Eine sits Naturgesetze unter allen Umständen ut was all wischen ihrem Walten und J Darum wird. Darum wird im Ki ins keine Civilisation and nitter seenem Fandusse steht - aller Adwingen. Wer und wi ist nur, dass es immel :: :: asspostel, deren Menscher-

liebe hohe Achtung gebietet, wähnen in dem Gange der Cultur ein langsames Streben nach der Utopie des "ewigen Friedens" zu erspähen. "Ein einziger Schritt bleibt noch zu thun: Herstellung eines wahren Volkerrechtes als allgemeines Menschheitsgesetz, bindend für die Nationen -- ähnlich wie in den einzelnen Staaten die allgemeinen Landesgesetze bindend für dessen Angehörige sind, so dass die Einzelnen, wenn nothig, von der Gesammtheit aller Anderen zur Befolgung gezwungen werden." Gezwungen? Durch was? Doch nur durch Gewalt, d. h. Krieg, den man vermeiden will. Das wohlgemeinte Trugbild zerstäubt in sein hohles Nichts bei näherer Prüfung. Die Auerkennung und Beobachtung der allgemeinen Landesgesetze ist möglich, weil die sehr reelle Staatsgewalt darüber wacht. Welche Gewalt soll über dem wahren Völkerrechte, dem allgemeinen Menschheitsrechte wachen? Die Allgemeinheit der Völker, d. h. jener, welche eben durch dieses Recht gebunden werden sollen? Praktisch ist aber jedes Recht binfällig. das nicht mit Gewalt erzwungen werden kann, denn die Gewalt bleibt immer die *ultima ratio*. Und wenn der Stärkere sich diesem Rechte nicht beugen will? Wer wird ihn daran hindern? Wieder die Allgemeinheit. Wie dann aber, wenn dieser Stärkere stärker ist als die Uebrigen? Und welches Mittel bleibt, um zu entscheiden, wer der Stärkere ist, als der offene Kampf, der Krieg? Wahrlich, es ist nicht zu wundern, dass die Friedenscongresse in der Regel mit einer allgemeinen Prügelei enden.

Angesichts solcher Erwägung darf man wohl mit einem deutschen Schriftsteller () fragen: "Wer ist im Rechte: Alles kämpft mit einander und Jedes hat Recht! . . . . Der Kampf um's Dasein ist der naturgemässe Zustand der Menschheit; er ist der Motor der Weiterentwicklung. ohne ihn stockt und stirbt Alles; er treibt, belebt, zeugt, bewegt und eben desshalb ist er auch unsere Aufgabe, ich möchte sagen: unsere Alles kämpft - - der Arme, der den Communismus verlangt, der Reiche, der ihn verdammt, der strebende Kopf, der verrottete Aristokrat, der Gel-Hiche, der Soldat, der Republikaner, der behäbige Constitutionelle, der Monarch, sie alle sind im Rechte, handelt sich um ihr Dasein. Es bandelt sich darum, wer siegt. Wer es auch sei, er muss über die Leichen der Besiegten hinwegschreiten, das ist Naturgesetz. Wer davor zaudernd zurückschreckt, bringt sich selbst um die Chancen der Existenz. Ein sogenannter versöhnender Abschluss ist bei solchem Grundgesetz freilich unmöglich. Der Kampf ist unendlich."

Zweierlei bedingt dieser gewaltige Kampf, wie wir ihn im Volkerringen sowohl als im einzelnen Menschendeben beobachten: dass der Zweck die Mittel beilige, ein Wort, dessen furchtbare Consequenzen nicht erst bei seiner Anerkennung entstehen, sondern Factum sind seit jeher, dann den Ansschluss der Liebe. In der That, so weit und so viel wir die Geschichte durchblättern, nirgends

<sup>9</sup> Robert Byr.

<sup>9)</sup> Byr, Der Kampf um's Dasein. V. Bd. B. 261.

verzeichnet sie eine That der Liebe, der grossen allumspannenden Menschenliebe, die entscheidend eingewirkt hatte auf die Geschicke der Völker, ja nicht eine Geschichtshandlung ist zu nennen, die ein Volk aus Liebe, aus bewusster Menschen- und Nächstenliebe Was allenfalls geschehen, haben Einzelne gethan vollbracht hätte. und die grösste Wirkung solch' seltener Liebeshandlungen beschrinkt sich darauf, ein grosses Leid um weniges zu mildern. Fremd steht die Masse einem Gefühl gegenüber, welches doch den Einzelnen bewegt, von dem Schwärmer sagen, es sei ihr Leitstern alles Than und Lassens. Wie wahr ist auch hier des Dichters Wort, der da spricht: "Kämpft und ringt, würgt und erhebt euch - lasset eure Interessen zusammen oder wider einander gehen, nützt eure Krafte einzeln oder verbündet, überbietet euch mit den Waffen des Friedens oder des Krieges, streitet um euer Dasein mit oder ohne Bewusstsein, mit Kühnheit oder feiger Zähigkeit, folgt dem ewigen Drange, der each beherrscht, von der Geburt bis zum Tode - aber lügt nicht, dass ihr einander liebt. 1

"Die Idee der Geistergemeinschaft und friedlichen Bruderliebe war eben nur eine Idee, die im Kampfe um's Dasein unterlegen ist. Nur dem Scheine nach drang sie durch und er ist es, der die Menschheit gegenwärtig noch äfft. Der Kampf ist das Zauberwort, dem die Menschheit gehorcht; sie theilt und schaart sich heute nach ihrer Zungs, wie sie früher sich nach ihrem Glauben geschieden und nach anderen Gemeinsamkeit geschaart, um völkerweise ihr Dasein zu erstreiten. Der Waftenstillstand ist das Aufahmen vom blutigen Kriegs, und während desselben wird in anderer Weise weiter gekämpft. Der Friede aber wäre Erschlaffung — Tod. Eine untergegangene Nation hat Frieden!"

Es heisst nicht dem Pessissimus huldigen, wenn an der Hand der modernen Wissenschaft man zur Erkenntniss sich erhebt, dass alle Ideale, die je die civilisirte Menschheit bewegt haben, die sie heute noch bewegen, gleich werthlos und gleich werthvoll and. Die besiegten Ideale haben vergangenen Geschlechtern die nämlichen-Dienste geleistet, wie der Gegenwart die Schlagworte von "Humankit", "Menschenwürde", "Freiheit". Und es ist ein müssiger Streit zu estscheiden, welches von diesen, ob z. B. Nationalität oder Freiheit höher stehe, denn ein Beweis lässt sich weder für noch wider erbeingen. ldeale vorschreiben zu wollen, ist um so vermessener als, wie wir wissen. kunftige Zeiten andere Ideale bringen, vor denen der Glanz der Jetzigen erblassen muss. () canitas vanitatum! rief schon der Weise von Zion und Alles in Natur und Geschichte predigt mit laut schallender Stimme die Vergänglickeit alles Irdischen. Die Epoche wird kommen, ja sie muss kommen, kraft des unaufhaltbaren Gesetzes der Entwicklung im Ideenreiche, wo man daher die Ideale der Nationalität und nicht minder der Freiheit ebenso belächeln wird, wie wir nunmehr jenes des Glaubens. Eines ist nur gewiss, dass das Idealisirungsvermögen selbst,

<sup>1)</sup> Byr, A. a. O. V. Bd. S. S.

e natürliche Gabe, niemals aufhören kann thätig zu sein, dass es eale, d. h. noth wendige Irrthümer geben wird, so lange enschen noch auf Erden wandeln.

"Scheu muss sich die Seele des Menschen in sich selbst zusammenhen vor einer Schöpfung, die in ewiger Starrheit dem Spiele des inschengeschlechtes zusieht und nur das Eine Wort: Vergänglichkeit! uns hat . . . . . Wenn schon die grossen Gemälde einer grossen rgangenheit hier farblos erblassen, so muss auch das Bild unseres enen Lebens als bedeutungslos von dieser Folie sich abheben. Sind ion die grossen Ströme der Geschichte, die hier vorüberrauschten, irlos verlaufen, was kann da wohl das menschliche Einzelleben noch ten? Und was die Regungen aller Art, die eine kurze Spanne Zeit idurch ein kleines Menschenherz pulsiren machen? Ist denn nicht ch diese innere Welt der Vergänglichkeit verfallen? Wie die Wellen i Wildbaches dort unten eilig vorüberlaufen und herunterziehen zu n Meere, in dem sie zur Ruhe kommen, so fliehen die Jahre und ge des Menschenlebens dem Meere der Vergessenheit zu, und indem · Wanderer in dieser Wildniss dem unablässigen Rauschen aus der efe lauscht, hört er gleichsam hörbar die Zeit vorüberrauschen, die ch sein Leben mit sich führt. Unaufhaltsam im gleichen, flüchtigen nge vergeht das Leben und weit überholt im eiligen Laufe sind die erfüllt gebliebenen Ideale der Jugend. Nicht des Herzens Wünsche d erreicht worden, und die kühnen Pläne, mit welchen wir uns hoffngsvoll in der Jugend getragen, sie sind nicht zum Vollzug gekommen. i leeres Dasein ist es nur, dessen wir uns bewusst werden, wenn die are längst die Erfullung hätten bringen sollen. Wo sind sie hin, se Jahre, die so goldig leuchtend vor dem Jüngling lagen, wohin 🛪 holde Glück, das oft so fassbar und unverlierbar vor ihm stand I doch zwischen den Fingern ihm zerrann, wenn er darnach greifen llte? Was hat das Leben gehalten von Allem, was es ihm verochen? Es ist Alles verschwunden, und nichts ist geblieben als das ssen, dass er noch das gleiche Wesen ist, das einst mit so goldenen finungen in die Zukunft sah, und das nun um alle sich betrogen 11.41) - Wer gedenkt da nicht Schiller's herrlicher Worte:

> . . . und die einzige Ansbeute, die wir aus dem Kampfe des Lebens Wegtragen, ist die Einsicht in das Nichts. Und herzliche Verachtung alles dessen Was uns erhaben schien und wunschenswerth. (Jungfrau von Orleans)

Und damit stehen wir an dem Puncte, der die teleologische Weltchauung, die Theorien der Weltverbesserer, aus den Angeln hebt I den Menschen zurückschleudert in die Reihe aller übrigen Organen, über die er sich, Dauk seinen Idealen, so hoch erhaben dunkt.

Die Wissenschaft hat den Schleier der Zukunft zerrissen und auch des Ende der Menschheit erschaut. Ich habe den gütigen Leser an Anfange dieses Buches auf die noch lebenslose Erde geführt, der Schluss führt zum Anfange uns zurück. Wie die ausgestorbenen Thiergeschlechter entschwundener Erdperioden ist der Mensch selbst nur eine vergängliche Erscheinung auf Erden. Wenn auch in unendlich ferner Zukunft, aber unfehlber, so lautet der Spruch der Wissenschaft 1), werden mit dem Verbrauche der Kohlensäure und des Wassers gleichzeitig die Organismen und der Mensch mit ihnen verschwinden; das Ringen der Naturkräfte und Elemente, der Kampf um's Dasein unter den belebten Wesen wird schliesslich Wenn einst die Reaction des heissen Kernes gegen die Rinde durch gleichmässige Abkühlung ihr Ende erreicht und der Angriff des Wassers und der Atmosphäre gegen den festen Erdkörper durch chemische Verbindung oder Absorption in Fesseln gebannt ist: dann wird die ewige Ruhe des Todes und des Gleich gewichtes über der Erde herrschen. Dann wird die Erde, ihrer Atmosphäre und Lebewelt beraubt, in mondgleicher Verödung um die Sonne kreisen, wie zuvor, das Menschengeschlecht aber, seine Cultur, sein Ringen und Streben, seine Schöpfungen und Ideale sind gewesen. Wozu?

<sup>1)</sup> Zittel, Aus der Urzeit. I. Bd. 8. 17.

# Register.

Die römische Ziffer bezeichnet den Band, die arabische die Seitenzahl. Ein der letzteren beigesetztes N. weist auf eine Puesnote hin.

Aah-hotep's Geschmeide, I. 231. des ägyptischen Volkes 210 Aaroniten, I. 283. -212.Abaclard, II. 423, 435, Abu Bekr. H. 116. **A**bbasiden, II, 136 -138. Abu Hanifah. II. 139. Abulfaradsch. II. 163. Abendmahlstreit, II. 411. Abdullah al Fikih. II. 164. Abulfeda. 11. 163. Abdulmedschid, II, 595. Achaemeniden in Persien, I. 205 Aberglaube mit dem Glauben con----206. gruent. I. 51. - - in China 156. Açoka, I. 190, II. 180, bei den Griechen 353, 360, Acolhua-Stämme, II. 381. --- genährt vom Ackerbau 441. Ackerbau. Uebergang zum - I. Seine Nothwendigkeit 446. Sein 112-117. Einführung des -Erscheinen im alten Rom 495. nicht gleichzeitig mit Gebrauch -- im keltischen Gallien 516. der Metalle 112. -- älter als -- bei den Arabern, eine Folge diese 113. --- ein Kind der Berge des Atheismus. II. 144. — und Erst dauernder Betrieb des Wunder, 214 256. — von der --'s ist ein Kriterium für die Kirche zuerst bekämpft, dann Sesshaftigkeit 116. -- in Aegypten von Priestern eingeführt 218. aufgenommen 252 - 253. — in Hellas 330, 383, — bei Abessinien im Alterthume, H. 100 -101.den Römern 441, 463, -- verin der Gegenwart 617 618. anlasst Kriege 411. - der Kelten Abhängigkeit des Menschen von der -— der Germanen 527. Natur. I. 53 56. Verfall des ---es-bei den Römern Abolitionisten, Partei in Nordame- i 541. — im alten Schweden. Il. 55. — bei den Slaven. 72. rica, II, 649. Abraham, II, 104. im Mittelalter 301 - 303. - bei den Mound-builders America's Absolute, Das, unserem Verständnisse ' unzugänglich. I. 21. 375. -- colonien in America; ihr Schicksal 406 -- 407. Abso'∷tismus. Seine Ausbildung, II. į 468 470. Seine socialen Fol- (Adaeration des Lehendienstes, II. gen 470 178. in Japán 633. 450. Abstammung des Menschen. I. 5. Adamiten. II. 243. N.

Adel, in China. I. 152. 161. in Indien 176. — in Altpersien 204 205. — bei den Etruskern 426. --- in Rom 436. -bei den Germanen. II. 32. in Deutschland 308. Aditja, der Arier. I. 168. Adonis. I. 331.

Acgypten. Die hamitische Cultur in --. I. 210 -- 245. Alter und Abstammung des ägyptischen Volkes 210 212. Der Staat Meroe 212 213. Anfänge der ägyptischen Cultur 213 - 218. Steinalter in - 213--214. Gründes "- der Pyramiden" 215. Mena, Memphis und Chufu 215. Handelsverkehr, Bauten, Vordringen semitischer Stämme 216. Hyksos-Herrschaft 216---217. Dodekarchie 217. Die Cultur - 's ein Geschenk des Nils 217-218. Priesterschaft und Cultus 218-Priester führen die Landwirthschaft ein 218-219. Isiund Osiridienst. Ilapi (Apis)cult 219. Monotheistischer Gedanke in der ägyptischen Religion. Verschmelzung zweier ursprüng-lieher Richtungen. Seelenwan- Aeneas Sylvius. II. derung 220. Keine Geheimlehre Aeoler. I. Wollüstige Cultformen - - 222. 222. Mumificiren der Leichen Aërius. II. 14. 222 -223. Todtengerichte 223. Aes rude. I. 424, 462. Religion keine Erfindung der Aeschylos. I. Priesterschaft 223. Stellung des Aethiopien. I. 212-213. Königs 223. Altägyptische Weis- Affenmenschen. I. 5. heit 223 -224. Wissenschaftliche Aforamento in Portugal. L 106. Wissenschaft durch Religion nicht gehemmt 224.Heilkunde 224 ---225. Astronomie, Zodiacus, Kalenderwesen 225. Masse und Gewichte, Geometrie, Arithmetik, Architektur 226. Chemie, Astrologie, Musik 227. Literatur 227

---229. Die ägyptische Kunst 229-232. Zuerst Nachahmung der Natur 229. Sculptur 230. Mannigfaltigkeit und Höhe der ägyptischen Kunst 231. Ihr Verfall 231 --- 232. Abgeschlossenheit —'s 232—234. Kein strenges Isolirungssystem 232. Eroberungen und Kämpfe mit fremden Völkern zur See 233. Schiffsbau und Marine der - 234. Sociale Verhältnisse 234 - 243. Kasten 234--236. Sclaverci 236 -237. Entwicklung der Fürstenmacht 237-238. Der König und sein Hof 239-240. Polygamie und Familienleben 240-241. Schwagerpflicht 241. Luxus 242. Communistische Ideen 243. Materielle Cultur —'s 243—245. wirthschaft 243. Grundeigenthum Handwerk und Gewerbe 244. 244—245. Die Hebrier in — 276—278. Der Auszug aus — 279-281. - unter den Ptolemäern 411—414. - unter den Römern 530. Arabische Eroberung —'s. II. 120. — in der Gegenwart 616-618. 327. 334.

der Priester 221. Thiercult 221 | Aequatorialzone. Die Europäer in der —. Il. 676—679.

375.

Höhe der Aegypter 224 229. Africa. Romanisirung Nord - L 530. Arabisirung Nord —'a II. 113. 120—122. Fortschritte des Islâm in -- 618 -- 620. Zerstörende Wirkungen der europäischen Cultur in — 685—686. Unterdrückung des Sciavenhandels in — unmöglich 691—695.

-225. Schrift, Hieroglyphen 228 Agdistis, siehe Astarte.

745

Aquostus. 1. 3. Agorakritos. I. 370. Agrippa, Menenius. I. 149. Ahmencultus, I. 78, in China 156. bei den Etruskern 424. Ahnenstufen des Menschen. Thierische . I. 5. Ahriman. I. 170.Aleuromazdao. ۱. 170. Amos. II. 202 203, N. Airija. l. 199. N. Aisopos. L. 374. Aistulf, Longobardenkönig. II. 1. N. 9. Aisymneten. I. 348. Akkadi in Mesopotamien, I. 247.; Allod, II. 287. Thre Sprache 252; thre Almohaden, H. Schrift 253. Akklimatisirung der Weissen America. II. 664. Alacoque, Marie. 11. 152. Alaman, Ranbzüge der Turkomanen. II. 284 285. Alanen, II, 23, Alarich. I. 579. 11. Alarodier, I. 274. Albanesen, siehe Skipetaren. Alberti, Leon Battista. 11. 117. Albertus Magnus. II. 237. 502. Albigenser. 11. 237 239. Albizzi. II 323. Albrecht der Bär. H. 81. Albuquerque, Alfonso d' 👉 11 202 Alchemie, bei den Aegyptern. L. 227 bereitet die Chemie vor. 11. 27 t. im XVIII. Jahrhunderte. 150. 133 Alcon I. 503. Aldebert, Irrlehrer, Aldus Manutius 11. 116. Alemanuen Im Entstehen, H. 26. Alexander von Makedonien, 1. 401 Alexander VI. Papst. II. 121. Alexandrien, seine Bluthe unter den ; Prolemiern L. 413, und unter

Ager publicus.

Aghlabiten. II.

I. 415.

122.

jūdische Mystik. 534. Alexandrinisches Museum, und seine Wirkungen, I. 415 418. Alfenus, Varus. I. 193. Algebra bei den Indern. I. 189. Algerien. Deutsche in ..... II. 676. . 682 N. Colonisation in Alitta, siehe Astarte. Alkaios. 1. 364 Alkamenes, I. 370. Allegorie, II, 263, Allhardenthing, in Schweden, 41, 63, Allianz. Die Zeit der heiligen H. 542 545. - Allmenden, in der Schweiz. L. 106. in Schweden, H. 61. 149 Almoraviden, in Marokko, H. 121. 149.Alter der Erde. 1. 3. des Menschen 91 der chinesischen Cultur. 142 111. des ägyptischen Volkes. 210 - 212. Althing, auf Island. II. 68. Altkatholicismus, I. 51, II, 445, Amalekiter, I. 281, 283, Amalti. II. 321. Amasis erschliesst das ägyptische Reich. 1. 236. Amaury de Bêne. H. 242. Amazonen, L. 274, 389, Ambek - Anak - Ehen in Sumátra. 1. 98. Ambrosius, Bischof von Mailand, I. 564, sein Lobgesung. II. 274. America. Scine alte Cultur. I. 65. hat das Hirtenleben nie gekannt 111. Seine Culturstufe zur Zeit der Entdeckung 113. Kupfer-121. Bronzecultur alter in in 138. niemals von Phö-'s Entnikern besucht 318. deckung eine geschichtliche Nothwendigkeit, II, 278 279. Die Nene Welt 374 - 414. Die vorhistorischen Völker des americani-48

den Römern, 530. — pflegt die

schen Nordens 374--375. Alt-Mexico 376 — 382. Die Maya-Cultur auf Yucatan 382-387. Der palencanische Culturkreis 387 -- 391. Das Volk der Chibcha 392--397. Perú und die Cultur Angiolello. II. 320. der Inca-Kechua 397 - 406. Die Ankavidschaja. II. Europäer in — 406 — 411, Folgen Annalen in China. I. 146. der Entdeckung -- 's 412 -- 415. Annam. II. und die Colonialwelt 635 697. Entstehen der americani- Ansgar, Mönch. II. 58. sachen und Folgen des Secessions- Anthropomorphischer krieges 646 - 653. Die Cultur der Union 654 662. manische oder lateinische 663 -- 667. Entwicklung im romanischen -- 667 675. Amontons. II. 482. Amphiktyonenbund. I. 347. Amphitheater in Rom. I. — in England. H. 53. Amru. II. 120. Anachoreten, II. 15. Anahita, siehe Astarte. Anaïtis, siehe Astarte. Anaklet, II. 354. Anakreon, I. 361, 374. Analogie, Reale, zwischen der menschlichen Gesellschaft und einem Organismus, I. 12. - zwischen der Gehirnthätigkeit und den Vorgängen in der menschlichen Gesellschaft 16. Ananda-Pagode zu Paghân, H. 192. Anaximander, I. 361, 362. Anaximenes, I. 361, 362, in Frankreich, 11. 521 - 526. Ancus Martius. 1. 435. Andreas von Perugia. II. 321. Andronicus, Livius. I. 461. Angeln. H. 26, 45, Angelsachsen in Britannien. 45 - 54. Sprache. Wohnplätze, | Aramäer. I. 282, 300. stände. Topferei 47. Lebensweise

Ehe 51—52. Sclaven und Diener. Toilettengeheimnisse 52. Spiele. Jagd 53. Reisen 54. -- Degeneriren in America 661. 185. | Annassung Gesetz der - L 25. schen Republik 640 646. Ur- Anthropocentrischer Standpunct. I. 7. Standpunct Noiré's. I. 7. Das ro- Anthropophagie. Ihre Entstehung. l. 74. 83. — kommt meist bei höher stehenden Stämmen vor. 75. Antiochia, I. 530. Antistius Labeo. I. Antonius von Koma. II. 501. Antonius Musa. I. 493. Apay-Sprache. II. 390. Aphrodite Porne. I. -- Urania. 1. 331. Apis, siehe Hapi. Apoekien. I. 306. Apokryphe. I. 570—571. Apollodotos. 1. 411. Apollonius von Perga. Apopi, Pharao. I. 217. Apriu, I. 276. Apucin. I. 276. Aquit mier. I. 511. II. Araber, Urtypus des Semiten. L 249 250, 281 - 282, N. Sabaer II. 99. Himyariten 99---100. Die Eroberungen der — 115--121. Ancien Régime. Die Gesellschaft des Arabien, im Alterthume. II. 98 -103. Judenthum in — 100. in der Gegenwart. 614 -- 616. Arabisirung Nordafrica's, II. 113. 120 - 122. Aradus. I. 304 II. Arakan. II. 184, 191. 46. Sitten. Einrichtungsgegen- Araucaner. Ihre Todtenbestattung. I. 85. 48. Nahrung 49. Minstrels 50. Arbeit, eine Last. I. 76. 115. —

Wohnung 50-51. Weiber und

ein Naturgesetz. 101-102. Arbeiterbewegung, im Alterthume. 470-474. Arbeitstheilung, in der Urzeit. I. 11. Abweichende Anpassung Basis des Gesetzes der - 25. in Aegypten. 235. Archagatus. I. 461. Archaistische Erscheinungen. I. 113. Archimedes. I. 416. Architektur, bei den Hindu. I. 190. II. 176. — der Perser. I. 207, — bei den Aegyptern 226, 227. in Assyrien 260. — der Phöniker 319—320. – der Griechen lehnt sich an die orientalische an. 332-- 333. Vorsprung der vor den übrigen Künsten 364--365. Alte — der Hellenen 365-367. - der Etrusker Aryanisatyani. II. 189. 427. --- in Kaschmir und Indien. II. 176. - der Normannen auf Ascherah, Göttin der Hebräer. I. 286. Sicilien 215. Byzantinische – Asen. II. 65. in Yucatan 385 386. Ashteroth, siehe Astarte. 267. Archonten in Athen. I. 348 -349. Asien im Mittelalter. II. Argonautenfahrt. I. 338. Argos. I. 353. Arjabhatta, Mathematiker. II. 175. Arianer. I. 563. Arier, bringen die Bronze nach Europa. I. 140. Ihre älteste Cultur 165 169. Eintheilung der arischen Völker 165. Urheimat der 165 166. Hrsprache, älteste Sitten 166. Familienleben 167. Religion 168 in Hellas 325 327. sind allein Republikaner 346. 480. Ariosto. II. Aristarch. 1. 416. Aristodemos, Tyrann von Kyme. I. 460. Aristokratie, ursprünglichste, 1 76 - eine der ältesten Krankheiten der Civilisation 177. Ihre Rolle in Phönikien 304 305. -- in Hellas 349. — in Rom 448. bei den gallischen Kelten 518- Assyrien. L. 246. Grausamkeiten

519. — der Germanen. II. 32. — in Japán 210. — des Blutes in Nordamerica 648. Aristophanes. I. 375. 363. 394. 407. Aristoteles. I. 408. N. Arithmetik, bei den Aegyptern. I. 226. Arkona. II. 80. Arkwright. II. 484. Armee, siehe Heerwesen. Armenien. Astartecult in — I. 274. Arnobius. I. 574. Arnold von Brescia. IL 423. 435. Arnoldisten. II. 244. Arocha, Felix d' — Jesuit. II. 459. Arsakes, I. 411. Arsakiden. II. 97. Artussage. II. 263. Arvalbrüder. 422-423. I. Aryas siehe Arier. 211. Die uralaltaischen Völker 166 172. Das muhammedanische Indien 172-179. breitung des Buddhismus 179 — 185. Culturwerth des Buddhismus 185 - 190.Die Culturnationen Hinterindiens 190 - 196. Die Malavenvölker 196 202. Das Inselreich des Ostens 202 - 211. Die Russen in - 620 623. Culturzustände in Ostindien 623 626. China in der Gegen-Das moderne wart 626 631. Japán 631 634. Asinius Pollio. I. 494. Askese, bei den Essäern. I. 534. im christlichen Mönchsthume. II. 12. bei den Juden der Gegenwart. 12 N. -- im Islâm. 145 - 147. Assur, semitischer Stamm. L 253. Assur nazirpal. L 258.

verzeichnet sie eine That der Liebe, der grossen allumspannenden Menschenliche, die entscheidend eingewirkt hatte auf die Geschicke der Völker, ja nicht eine Geschichtshandlung ist zu nennen, die ein Volk aus Liebe, aus bewusster Menschen- und Nächstenliebe Was allenfalls geschehen, haben Einzelne gethan vollbracht hätte. und die grösste Wirkung solch' seltener Liebeshandlungen beschränkt sich darauf, ein grosses Leid um weniges zu mildern. Fremd steht die Masse einem Gefühl gegenüber, welches doch den Einzelnen bewegt, von dem Schwärmer sagen, es sei ihr Leitstern alles Than und Lassens. Wie wahr ist auch hier des Dichters Wort, der da spricht: "Kämpft und ringt, würgt und erhebt euch - lasset eure Interessen zusammen oder wider einander gehen, nützt eure Krifte einzeln oder verbündet, überbietet euch mit den Waffen des Friedens oder des Krieges, streitet um euer Dasein mit oder ohne Bewnsstsein. mit Kühnheit oder feiger Zähigkeit, folgt dem ewigen Drange, der each beherrscht, von der Geburt bis zum Tode - aber lügt nicht, dass ihr einander liebt." 1)

"Die Idee der Geistergemeinschaft und friedlichen Bruderliebe war ehen nur eine Idee, die im Kampfe um's Dasein unterlegen ist. Nur dem Scheine nach drang sie durch und er ist es, der die Menschleit gegenwärtig noch äfft. Der Kampf ist das Zauberwort, dem die Menschleit gehorcht; sie theilt und schaart sich heute nach ihrer Zung, wie sie früher sich nach ihrem Glauben geschieden und Gemeinsamkeit geschaart, um völkerweise ihr Dasein Der Waftenstillstand ist das Aufahmen vom bluigen und während desselben wird in anderer Weise weiter gekannt. Friede aber wäre Erschlaffung — Tod. Eine untergangen Nation hat Frieden!"

Es heisst nicht dem Pessissimus huldigen, wenn an der Hand der modernen Wissenschaft man zur Erkenntniss sich erhelt, dass alle l de ale, die je die civilisirte Menschheit bewegt haben, die sie beweg noch bewegen, gleich werthlos und gleich werthvoll Die besiegten Ideale haben vergangenen Geschlechtern die nach der Dienste geleistet, wie der Gegenwart die Schlagworte von "Humanitte", "Menschenwürde", "Freiheit". Und es ist ein müssiger Streit zu estscheiden, welches von diesen, ob z. B. Nationalität oder Freiheit beher stehe, denn ein Beweis lässt sich weder für noch wider erbringen. ldeale vorschreiben zu wollen, ist um so vermessener als, wie wir wissen kunftige Zeiten andere Ideale bringen, vor denen der Glanz der jetzigen erblassen muss. O vanitas vanitatum! rief schon der Weise wei Zion und Alles in Natur und Geschichte predigt mit hut schallender Stimme die Vergänglickeit alles Irdischen. Die Epoche wird kommen. ja sie muss kommen, kraft des unaufhaltbaren Gesetzes der Entwicklung im Ideenreiche, wo man daher die Ideale der Nationalität und midminder der Freiheit ebenso belächeln wird, wie wir number Jenes des Glaubens. Eines ist nur gewiss, dass das Idealisirungsvermögen selbs.

ne natürliche Gabe, niemals aufhören kann thätig zu sein, dass es leale, d. h. nothwendige Irrthümer geben wird, so lange enschen noch auf Erden wandeln.

"Scheu muss sich die Seele des Menschen in sich selbst zusammenden vor einer Schöpfung, die in ewiger Starrheit dem Spiele des enschengeschlechtes zusieht und nur das Fäne Wort: Vergänglichkeit! r uns hat . . . . . Wenn schon die grossen Gemälde einer grossen ergangenheit hier farblos erblassen, so muss auch das Bild unseres genen Lebens als bedeutungslos von dieser Folie sich abheben. Sind hon die grossen Ströme der Geschichte, die hier vorüberrauschten, urlos verlaufen, was kann da wohl das menschliche Einzelleben noch Iten? Und was die Regungen aller Art, die eine kurze Spanne Zeit ndurch ein kleines Menschenherz pulsiren machen? Ist denn nicht ich diese innere Welt der Vergänglichkeit verfallen? Wie die Wellen s Wildbaches dort unten eilig vorüberlaufen und herunterziehen zu m Meere, in dem sie zur Ruhe kommen, so fliehen die Jahre und ige des Menschenlebens dem Meere der Vergessenheit zu, und indem r Wanderer in dieser Wildniss dem unablässigen Rauschen aus der iefe lauscht, hört er gleichsam hörbar die Zeit vorüberrauschen, die ch sein Leben mit sich führt. Unaufhaltsam im gleichen, flüchtigen inge vergeht das Leben und weit überholt im eiligen Laufe sind die erfüllt gebliebenen Ideale der Jugend. Nicht des Herzens Wünsche ul erreicht worden, und die kühnen Pläne, mit welchen wir uns hoffingsvoll in der Jugend getragen, sie sind nicht zum Vollzug gekommen. n leeres Dasein ist es nur, dessen wir uns bewusst werden, wenn die hre langst die Erfüllung hätten bringen sollen. Wo sind sie hin, sse Jahre, die so goldig leuchtend vor dem Jungling lagen, wohin es holde Gluck, das oft so fassbar und unverlierbar vor ihm stand d doch zwischen den Fingern ihm zerrann, wenn er darnach greifen ollte? Was hat das Leben gehalten von Allem, was es ihm verrochen? Es ist Alles verschwunden, und nichts ist geblieben als das issen, dass er noch das gleiche Wesen ist, das einst mit so goldenen offnungen in die Zukunft sah, und das nun um alle sich betrogen ht." 1) - Wer gedenkt da nicht Schiller's herrlicher Worte:

> Ausbeute, die wir aus dem Kampfe des Lebens Wegtvagen, ist die Emsicht in das Nichts, Und herzliche Verachtung alles dessen Was uns erhaben schien und wunschenswerth. (Jungfrau von Orleans)

Und damit stehen wir an dem Punete, der die teleologische Weltschauung, die Theorien der Weltverbesserer, aus den Angeln hebt den Menschen zurückschlendert in die Reihe aller übrigen Orgamen, über die er sich, Dank seinen Idealen, so hoch erhaben dunkt.

Die Wissenschaft hat den Schleier der Zukunft zerrissen und auch das Ende der Menschheit erschaut. Ich habe den gütigen Leser an Anfange dieses Buches auf die noch lebenslose Erde geführt, der Schluss führt zum Anfange uns zurück. Wie die ausgestorbenen Thiergeschlechter entschwundener Erdperioden ist der Mensch selbst nur eine vergängliche Erscheinung auf Erden. Wenn auch in unendlich ferner Zukunft, aber unfehlbar, so lautet der Spruch der Wissenschaft 1), werden mit dem Verbrauche der Kohlensäure und des Wassers gleichzeitig die Organismen und der Mensch mit ihnen verschwinden; das Ringen der Naturkräfte und Elemente, der Kampf um's Dasein unter den belebten Wesen wird schliesslich Wenn einst die Reaction des heissen Kernes gegen die Rinde durch gleichmässige Abkühlung ihr Ende erreicht und der Angriff des Wassers und der Atmosphäre gegen den festen Erdkörper durch chemische Verbindung oder Absorption in Fesseln gebannt ist: dann wird die ewige Ruhe des Todes und des Gleichgewichtes über der Erde herrschen. Dann wird die Erde, ihrer Atmosphäre und Lebewelt beraubt, in mondgleicher Verödung um die Sonne kreisen, wie zuvor, das Menschengeschlecht aber, seine Cultur, sein Ringen und Streben, seine Schöpfungen und Ideale sind gewesen. Wozu?

<sup>1)</sup> Zittel, Aus der Urseit. I. Bd. S. 17.

# Register.

Die römische Ziffer bezeichnet den Band, die arabische die Soltonzahl. Ein der letzteren beigesetztes N. weist auf eine Fussnote hin.

-212.

Aah-hotep's Geschmeide, I. 231. Aaroniten, I. 283. Abaelard, II, 423, 435. Abbasiden, II. 136 - 138. Abendmahlstreit, II. 441. Abdullah al Fikih. II. 164. Abdulmedschid, 11, 595. Aberglaube mit dem Glauben congruent. I. 51. - in China 156. bei den Griechen 353, 360. genährt vom Ackerbau 441. Seine Nothwendigkeit 446. Sein Erscheinen im alten Rom 495. im keltischen Gallien 516. -- bei den Arabern, eine Folge des Atheismus. II. 144. — und Wunder, 214 256, --- von der Kirche zuerst bekämpft, dann aufgenommen 252 253. Abessinien im Alterthume, II. 100 -101.in der Gegenwart 617 618. Abhängigkeit des Menschen von der Natur. I. 53 56. Abolitionisten, Partei in Nordamerica. II. 649. Abraham, H. 104. Absolute, Das, unserem Verständnisse unzugänglich. I. 21. Absolutismus. Seine Ausbildung, H. 468 470. Seine socialen Fol-17×. in Japán 633. Abstammung des Menschen. I. 5. Adamiten. II. 243. N.

. Abu Bekr. II. 116. Abu Hanifah. II. 139. Abulfaradsch. II. 163. Abulfeda. II. 163. Achaemeniden in Persien, I. 205 - 206. Açoka, I. 190, H. 180, Acolhua-Stämme. II. 381. Ackerbau. Uebergang zum —. I. 112-117. Einführung des nicht gleichzeitig mit Gebrauch der Metalle 112. --- älter als diese 113. --- ein Kind der Berge 114. Erst dauernder Betrieb des -'s ist ein Kriterium für die Sesshaftigkeit 116. – in Aegypten von Priestern eingeführt 218. -- in Hellas 330, 383, --- bei den Römern 441, 463, -- veranlasst Kriege 441. - - der Kelten 517. - der Germanen 527. Verfall des ---es bei den Römern 541. - im alten Schweden, II. 55. — bei den Slaven. 72. im Mittelalter 301 303. - bei den Moundsbuilders America's 375. -- colonien in America; ihr Schicksal 406 - 407. Adaeration des Lebendienstes. II. 450.

– des ägyptischen Volkes 210

Adel, in China. I. 152. 161. in Indien 176. -- in Altpersien 204 - 205. — bei den Etruskern 426. - in Rom 436. bei den Germanen. II. 32. in Deutschland 308. Aditja, der Arier. I. 168.

Adonis. 1. 331.

Acgypten. Die hamitische Cultur in -. I. 210 - 245. Alter und Abstammung des ägyptischen 212. Volkes 210 Der Staat Meroe 212 - 213. Anfänge der ägyptischen Cultur 213 218. Steinalter in - 213 - 214. Gründes " - der Pyramiden" 215. Mena, Memphis und Chufu 215. Handelsverkehr, Bauten, Vordringen semitischer Stämme 216. Hyksos-Herrschaft 216--217. Dodekarchie 217. Die Cultur - 's ein Geschenk des Nils 217-218. Priesterschaft und Cultus 218-Priester führen die Landwirthschaft ein 218-219. Isiund Osiridienst. Hapi (Apis)cult 219. Monotheistischer Gedanke in der ägyptischen Religion. Verschmelzung zweier ursprüng-Seelenwan- Aencas Sylvius. II. licher Richtungen. derung 220. Keine Geheimlehre Aeoler. I. - 222. Wollüstige Cultformen 222. Mumificiren der Leichen Acrius. II. 222 - 223. Todtengerichte 223. Aes rude. I. 424, 462. Religion keine Erfindung der Aeschylos. I. Priesterschaft 223. Stellung des Aethiopien. Königs 223. Altägyptische Weis- Affenmenschen. I. 5. Wissenschaft durch Religion nicht gehemmt 224. Heilkunde 224-225. Astronomie, Zodiacus, Kalenderwesen 225. Masse und Gewichte, Geometrie, Arithmetik, Architektur 226. Chemie, Astrologie, Musik 227. Literatur 227 -228. Schrift, Hieroglyphen 228. Agdistis, siehe

-229. Die ägyptische Kunst 229 --232. Zuerst Nachahmung der Natur 229. Sculptur 230. Mannigfaltigkeit und Höhe der ägyptischen Kunst 231. Ihr Verfall 231—232. Abgeschlossenheit -'s 232-234. Kein strenges Isolirungssystem 232. Eroberungen und Kämpfe mit fremden Völkern zur See 233. Schiffsbau und Marine der — 234. Sociale Verhältnisse 234—243. Kasten 234—236. Sclaverei 236 —237. Entwicklung der Fürstenmacht 237 -- 238. Der König und sein Hof 239—240. Polygamie und Familienleben 240—241. Schwagerpflicht 241. Luxus 242. Communistische Ideen 243. Materielle Cultur —'s 243—245. wirthschaft 243. Grundeigenthum Handwerk und Gewerbe 244. 211—245. Die Hebrier in — 276-278. Der Auszug aus -279-281. - unter den Ptolemäern 411—414. - unter den Römern 530. Arabische Eroberung —'s. II. 120. — in der Gegenwart 616-618.

327. 334. der Priester 221. Thiercult 221 Aequatorialzone. Die Europäer in der —. II. 676—679. 14.

> 375. I. 212-213.

heit 223--224. Wissenschaftliche Aforamento in Portugal. I. 106. Höhe der Aegypter 224 229. Africa. Romanisirung Nord —'a I 530. Arabisirung Nord —'s. IL 113. 120 — 122. Fortschritte 🍑 Islâm in — 618 — 620. **Ze**störende Wirkungen der europäschen Cultur in — 685—686. Unterdrückung des Sclavenhands in — unm 691<del>---695</del>.

te.

745

Ager publicus, I. 445. 122. Aghlabiten. II. Aquostus. 1. 3. Agorakritos. L 370. Agrippa, Menenius. I. 149. Ahnencultus, L. 78, in China 156, Algebra bei den Indern. L. bei den Etruskern 424. Ahnenstufen des Menschen. Thierische I. 5. Ahriman. ١. 170. Alacromazdao. 1. 170. Amos. II. 202 203, N. Airija. l. 199. N. Aisopos, L. 374. Aistulf, Longobardenkönig. II. N. 9. Aisymneten 348. Akkadi in Mesopotamien, L. 247, Allod, H. 287, Thre Sprache 252; thre Almohaden, II. Schrift 253. Akklimatisirung der Weissen America. II. 664. Alacoque, Marie. II. 152. Allaman, Raubzüge der Turkomanen. 11. - 284285. 23. Alanen, II. Alarich. I. 579. П. 3. Alarodier, I. 274. Albanesen, siehe Skipetaren. Alberti, Leon Battista. II. 117. Aibertus Magnus. II. 237. 502. Albigenser, II. 237 239. Albizzi, H. 323. Albrecht der Bär. II. 81. Albuquerque, Alfonso d' . H. 202 Alchemie, bei den Aegyptern, L. 227 bereitet die Chemie vor. 11 274 im XVIII. Jahrhunderte: 1-0 1--Alcon 1 503. Aldebert, Irrichrer. H. 9. Aldus Manatius 11. 416. Alemannen IIn Entstehen II. 26 Meyander von Makedonien 4, 404 Alexander VI Papst 11. 421. Alexandrien, seine Bluthe unter den Ptolensiern I 413, und unter

den Römern, 530. — pflegt die jūdische Mystik. 534. Alexandrinisches Museum, und seine Wirkungen, I. 415 Alfenus, Varus. I. 493. 189. Algerien, Deutsche in - . II. 676. Colonisation in . 682 N. Alitta, siehe Astarte. Alkaios. L. 361 Alkamenes, I. 370. Allegorie, II, 263, Althardenthing, in Schweden, H. 63, Allianz. Die Zeit der heiligen II. 542 545, Allmenden, in der Schweiz. L. 106. in Schweden, II, 61, 149 Almoraviden, in Marokko, H. 121. Alter der Erde, 1, 3, des Menschen 91. der chinesischen Cultur. 112 111. des ägyptischen Volkes. 210 212. Althing, auf Island, II, 68. Altkatholicismus, I. 51, II, 115. Amalekiter. I. 281, 283, Amalfi, II, 321. Amasis erschliesst das ägyptische Reich, L. 236. Amaury de Bêne. II. 242. Amazonen, 1 274, 389, Ambek - Anak - Ehen in Sumátra. 1 918 Ambrosius, Bischof von Mailand, I. 564. sein Lobgesang. 41, 274. America, Scine alte Cultur, 1, 65, hat das Hirtenleben nie gekannt Seine Culturstufe zur Zeit der Entdeckung 113. Kupfer-121. alter in Bronzecultur in 138. niemals von Phönikern besucht 318. 's Entdeckung eine geschichtliche Nothwendigkeit II 278 279. Die Neue Welt 374 111. Die vorhistorischen Völker des americani-

schen Nordens 374-375. Alt-Mexico 376—382. Die Maya-Cultur auf Yucatan 382-387. Der palencanische Culturkreis 3×7 -391. Das Volk der Chibcha 392---397. Perú und die Cultur | Angiolello, IL 320. der Inca-Kechua 397—406. Die Europäer in — 406—411, Folgen der Entdeckung —'s 412 – 415. - - und die Colonialwelt 635--697. Entstehen der americanischen Republik 640 - 646. Ursachen und Folgen des Secessionskrieges 646 - 653. Die Cultur der Union 654-662. Das romanische oder lateinische 663 -667. Entwicklung im romanischen -667 - 675. Amontons. II. 482. Amphiktyonenbund. I. Amphitheater in Rom. I. 501. – in England. Ц. 53. Amru. II. 120. Anachoreten. II. Anahita, siehe Astarte. Anaïtis, siche Astarte. Anaklet. II. 354. Anakreon. I. 361. 374. Analogie, Reale, zwischen der menschlichen Gesellschaft und einem Organismus, I. 12. — zwischen der Gehirnthätigkeit und den Vorgängen in der menschlichen Gesellschaft 16. Ananda-Pagode zu Paghân, II. 192. Anaximander. I. 361. 362. Anaximenes. I. 361, 362, Ancien Régime. Die Gesellschaft des --- in Frankreich, II. 521—526. Ancus Martius. 1. 435. Andreas von Perugia, II. 321. Andronicus, Livius. I. 461. Angeln. H. 26, 45, Angelsachsen in Britannien. II. 45--54. Sprache. Wohnplätze. stände. Töpferei 47. Lebensweise 48. Nahrung 49. Minstrels 50. Arbeit, eine Last. I. 76. 115. -

Wohnung 50-51. Weiber und Ehe 51—52. Sclaven und Diener. Toilettengeheimnisse 52. Spiele. Jagd 53. Reisen 54. — Degeneriren in America 661. Ankavidschaja. II. Annalen in China. L 146. Annam. II. 185. Anpassung, Gesetz der — L 25. Ansgar, Mönch. II. 58. Anthropocentrischer Standpunct.L 7. Anthropomorphischer Standpunct Noiré's. I. 7. Anthropophagie. Ihre Entstehung. 74. 83. — kommt meist bei höber stehenden Stämmen vor. 75. Antiochia. L 530. Antistius Labeo. L 493. Antonius von Koma. II. Antonius Musa. L 493. Apay-Sprache. II. 390. Aphrodite Porne. I. 272. – Urania. L 331. Apis, siehe Hapi. Apoekien. I. 306. Apokryphe. I. 570—571. Apollodotos. I. 411. Apollonius von Perga. Apopi, Pharao. L 217. Apriu, I. 276. Apurin. L 276. Aquitanier. I. 511. **II. 23**. Araber, Urtypus des Semiten. L 249—250. **281—282.** N. Sabier II. 99. Himyariten 99—100. Die Eroberungen der — 115—124. Arabien, im Alterthume. IL 98-103. Judenthum in — 100. in der Gegenwart. 614-616. Arabisirung Nordafrica's, IL 113. 120 **— 122**. Aradus. I. 304. Arakan. II. 184. 191. Aramäer. I. 282, 300. 46. Sitten. Einrichtungsgegen- Araucaner. Ihre Todtenbestattung I. 85.

ein Naturgesetz. 101-102. Arbeiterbewegung, im Alterthume. 470-- 474. Arbeitstheilung, in der Urzeit. 11. Abweichende Annassung Basis des Gesetzes der - 25. -in Aegypten. 235. Archagatus. I. 461. Archaistische Erscheinungen. I. 113. Archimedes. I. 416. Architektur, bei den Hindu, I. 190. II. 176. – der Perser, I. 207, — bei den Aegyptern 226, 227. 🕞 in Assyrien 260. — der Phöniker 319-- 320. -- der Griechen lehnt sich an die orientalische an. 332 333. Vorsprung der vor den übrigen Künsten 364 365. Alte - der Hellenen 365 - 367. der Etrusker 127. in Kaschmir und Indien. II. 176. Sicilien 215. Byzantinische 267. in Yucatan 385 Archonten in Athen. I. 348 349. Asien im Mittelalter. II. Argonautenfahrt. I. 338. Argos. I. 353. Arjabhatta, Mathematiker. II. 175. Arianer. I. 563. Arier, bringen die Bronze nach Europa, l. 140. Ihre älteste Cultur 165 169. Eintheilung der arischen Völker 165. Urheimat der 165 166. sprache, älteste Sitten 166. Familienleben 167. Religion 168 in Hellas 325 327. sind allein Republikaner 346. Ariosto. 11. 180. Aristarch. I. 416. Aristodemos, Tyrann von Kyme. 160. Aristokratie, ursprünglichste, I 76 - eine der ältesten Krankheiten der Civilisation 177. Ihre Rolle in Phonikien 304 305. - in Hellas 349. in Rom 448. bei der gallischen Kelten 518- Assyrien. L. 246. Grausamkeiten

519. — der Germanen. II. 32. -- in Japán 210. --- des Blutes in Nordamerica 648. Aristophanes. I. 375. 363. 394. 407. Aristoteles. I. 408. N. Arithmetik, bei den Aegyptern. I. 226. Arkona. II. 80. Arkwright. II. 484. Armee, siehe Heerwesen. Armenien. Astartecult in - I. 274. Arnobius. I. 574. Arnold von Brescia. IL 423, 435. Arnoldisten. II. 244. Arocha, Felix d' — Jesuit. II. 459. Arsakes. I. 411. Arsakiden. II. 97. Artussage. II. 263. Arvalbrüder. I. 422-423. Aryanisatyani. II. 189. Aryas siehe Arier. der Normannen auf Ascherah, Göttin der Hebräer. I. 286. Asen. II. 65. 386. Ashteroth, siehe Astarte. Die uralaltaischen Völker 211. 172. Das muhammedanische Indien 172-179. breitung des Buddhismus 179 -185. Culturwerth des Buddhismus 185 190. Die Culturnationen Hinterindiens 190 - 196. Die Malavenvölker 196 202. Das Inselreich des Ostens 202 Die Russen in - 620 623.Culturzustände in Ostindien 623 626. China in der Gegen-Das moderne wart 626 631. Japán 631 634. Asinius Pollio. I. 494. Askese, bei den Essäern. I. 534. im christlichen Mönchsthume. II. 12. bei den Juden der Gegenwart. 12 N. - im Islâm, 145 117. Assur, semitischer Stamm. L. 253. Assur nazirpal. I. 258.

Bernini. II. 479. Bernstein. Handel mit -- im Alterthume I. 313. 432. Fundorte des -- . 315. Berührungen der Römer mit den Germanen. I. 576--579. Berytus. I. 304. Bes - (Dyonysos-) Feste in Aegypten | Bochâra. I. 222. Besessen sein. I. 81. II. 366 ---367. N. Besiedlung der Erde. I. 114. Bettelmönche. Entstehen der —. Bevölkerungsrückgang in Frankreich. Bohème littéraire. 569 576. — in Nord-Boleslav Schiefmaul. II. america. 661-662. abträglich. II. 478 - 479. Bhagavad Gitá. I. 187. N. Biarmaland, II. 59. unfehlbarer papierner Papst. II. 445. Einfluss der 497. Bidenbach. II. 365. Bilder, altchristliche. I. 567 Bilderschrift, in Schweden. I. 136 geschichte der Schrift 145. Bilderstreit in Byzanz. II. 218. Bildhauerei, siehe Sculptur. Bildungszellen. I. 35 Bilivert, II. 515. Birma, II. 184, 191 192, Birs-i-Nimrud, I. 258, N. Bismarck, II. 554. Blake, Robert. II. 497. Blutrache, in Hellas. I. 386, bei den Arabern. II. 112. - im Allgemeinen 358. N. Entstehen des Be-Blutschande. griffes der I. 94. Blutvermischung. Ihre Wirkung im alten Rom. I. 44×. Blutverwandtschaft, Grundlage des realen Zusammenhaugs zwischen

len Organismus. I. 36. — der einzig mögliche Grund für gemeinsames politisches Zusammenwirken 435. Bande der mächtig im alten Schweden. II. 62. bei den alten Slaven 73. 89. 263. 420. Boccaccio. II. II. 163. 164. Bochica. II. 394. Bodrizen, siehe Obotriten. Boeotien Phöniker in — I. 334. Boeser Blick. Glaube an den -- im kaiserlichen Rom. I. 495. Boëthius. II. 235. IL. 480. 81. Bologna. I. 423—424. Bevormundung der Wissenschaft nicht Bonde, im alten Schweden. II. 62. Bona Dea-Cult. I. 507. Bonald. II. 543 Bonaventura. II. 237. Bibel, durch den Protestantismus ein Bonifacius. Seine Bedeutung. IL 9 - 10.in England. Borgia, Lucrezia. II. Boss in America. I. 349. П. 5. 323. 655. 568. Botocuden. II. 31. Ihre Behandlung durch die Brasilianer. 666. ihre Stellung in der Entwicklungs- Bourgeoisie, siehe Bürgerthum. Bracteaten. Gold — in Schweden. II. 57. Brahma. I. 182. Brahmana. I. 186. Brahmanen in Indien I. 177. Ihre ursprüngliche Stellung 180 - 181. Aufsteigen der — 182. Brahmanismus. I. 182—183. Brandanus-Legende. II. 259. Seine verheerenden Branntwein. Wirkungen bei wilden Völkera. II. 689. Brant, Sebastian. П. Brasilien. II. 666. 673—675. Brautkauf. Sitte des — L Brehon-Gesetze, in Irland. 294-296. Brigantenthum, II. **549—550**. den einzelnen Theilen des socia- Britannien. Zinnhandel in - L

311. — unter den Kelten und Römern 523. Die Angelsachsen in - II. 45 - 54. Britonischer Keltenzweig I. 513. Bronze jünger als der Ackerbau. I 113. Eine besondere zeit Ob jünger oder älter als Eisen? 134 --- Cultur des Nordens 135 - 136, zeit 137. Herkunft der 138 141. Alter der -- in China und Japán 138. - von! Mongolen den Indogermanen ge- Buffon. II. 482. lehrt 139. -- von den Ariern Buiden. II. 168. Bluthezeit der --- in China 144 Bureaukratie. I. 560. chen 329. - in Troja 339. - , Italien 420. - cultur im alten! Schweden. II. 55. garn 93. Brosse, Guy de la - II. 482. Bruno von Querfurt. 11. 60. Bruno, Giordano da Nola, II. 427, 433, Bubastis, Isifeste zu -- I. 222. Buchdruck, in China I. 147. 148. verbreitet in Tibet. II. 182. Erfindung des -- in Europa 273, 330. Tragweite dieser Erfindung 273 275 Verbreitung des 501. Buchhandel, der deutsche. - II 501 - 502Buddha. I. 195. — 's Zahn als Reliquie verehrt, II, 250, 253, Buddhismus, sucht ohne Gott auszukommen. 1, 48. Verschiedenheiten im - 61. — in China 158 — 159 in Indien 193 198. hebt die Kasten auf 194 -- 195. Achnlichkeit mit dem Christenthume 196. Verbreitung des -

196. Verquickung des - mit,

dem Brahmanismus 197. Kampf zwischen beiden 198. Mittelalter II. 177. Ausbreitung des — 179—185. Culturwerth des - 185 - 190.Reliquiendienst im — 250. gab es in Europa nicht 121. Bürgerkrieg. Römischer — I. 474. Zusammenbang zwischen - und Demokratie 475. Religion Bürgerthum bei den gallischen Kelten. I. 519. Sein Entstehen in den Städten des Mittelalters. II. 309. — ward conservativ 544. nach Europa gebracht 140 - 141 Bulgaren. II. 91. 167. 611. 612. bei den Ariera 167. - in Burgunder und ihr Reich. II.25. N.29. Aegypten 214. - bei den Grie- Busen. Abplattung des weiblichen 's. II. 336. N. guss in Hellas 369. - zeit in Bussgürtel, und ihre physiologischen Folgen. II. 255. in Un-Butades. I. 369. Byblus. I. 304. Byzanz. Verlegung der kaiserlichen Residenz nach —, I. 558. Verquickung abendländischer und orientalischer Ideen in -. II. 5-6. Das Arierthum in - 114. mittelelterlichen Zustände im ·-. 216 219. Kunstentwicklung in Byzanz 266 – 267. Untergang von --. 415 - 416. 493.

durch Deutsche. 500 (abot, Sebastian. II. 277, 320, Caesar. I. 478. Caesarismus. I. 349. Seine Aufgabe 182 -- 184. Geisteskrankeit der julisch - claudischen Cäsaren. 487. Politische Zustände unter dem - 4×7 493. Literatur. Religion und Philosophie, 493 196. Die römische Gesellschaft unter den Kaisern 496 - 505. Stellung des Weibes in Rom. 505 — 509. Wirkungen des römischen - 509 - 510. Sittliche Zustände des verfallenden

Reiches 536—540. Die Centrali- 457. — Sitz des Vandalenreiches. sation des - balt den Verfall lange auf 537. Praturianerthum Carus, T. Lucretius, L. 539. — in Frankreich durch die Cassianus II. 15. Revolution gezeitigt, H, 538, Cagliostro, II, 488 Cagots, in den Pyrenäen, II. 349 Catullus, I. 493. -351. Califamuni, siehe Buddha, Calderon, II. 480. Caligula, I, 487. Calvin, II. 442-444. Cambodselia, Buddhismus in -II. 185. Das Reich und seine Kunst, 194-196. Camelli, Jesuit, II, 459, Camillus Seine Heeresrefurm, I. 456, Camorra, IL 548. Campagna, romische, I. 469. N. Verwüstung der - durch die Gothen und Longobarden, 569, Canada, II. 563, 636, 642, Cannibalismus, siebe Antropophagie, Canossa, II, 232, Capac-Yupanqui, Inca. II. 402. Capistrano, Fra Giovanni da II. 424 Capital. — mangel Im Alterthume. I. 378 - 381, Sein Wachsen nach der Entdeckung America's. II. 414-415. Caqueux in der Bretagne. II. 350. Cariben, Ihr Cannibalismus, I, 75, N. Ihre Todtenbestattung, 83, 85. Carpetbaggers, in den Südstaaten Nordamerica's. II. 651, Carpzow. II. 361. Carrera, Rafael. II. 672. Carthager, Fahrten und nautische Leistungen der Phöniker und -. I. 306-309, Industrie, Kunst und Religion der Phoniker und -. 319—324. Libyphöniker, 322 —323. Staatsform der — 323. Suffeten 323. Unterschied zwischen Phöniker und — 323 — 324.

Punische Kriege 457-459.

Carthago, L. 310, Zustände in -.

II. 23. Castelli, Benedetto, II. 511. Cats. 11, 483, Causalităt, Princip der - L. 19. Ceder des Libanon, I. 303, N. Celsus, Cornelius, I. 493, - gegen Origenes L 561. Centralisation therwiegt in den böheren Organismen, I. 11. - der Cäsaren hält den Verfall des Römerreiches lange auf 537. in Frankreich durch die Revolution ausgebildet, II 536-537. - ist dort national 562-563. Certosa von Bologna, cine altetrakische Nekropole, L 124. Ceylon, Urbewohner von -, L. 174. - Hauptsitz des Buddhismus. II. 173, 180, Nadkömmlinge der Hollander auf Ceylon, 676, Chaldaa, siehe Mesopotamien, Chaldaer. / Kasdim / L 201 Chalyfat, Die patriarchalische Zeit des -, II. 124-129, Das arabische Clientelwesen 129-134. Ommajaden und Abbasiden 134 — 138. Uebertragung der Idee auf den Padischah, 166. N. Chanbalyk, IL 171, Chanchan, Ruinen von - H. 309. Chansons de geste. IL 480. Charakter, ein Product der Race. I. 56. Charmis, I. 503, Chateaubriand, IL 543. Chaucer. IL 430. Chauvinismus in Deutschland II. 557. 560. N. Chazaren, II. 96, 167. Chemie, bei den Aegyptern. I. 227. Cheops siehe Xufu. Chibcha-Volk in Cundinamores. II. 392-397.

753

Chichen-Itza in Yucatan, II. 384 - 385 Chichimeken II. 381. Chicomoztoc, II, 379. Chile, H. 672. China Alter der Bronze in --L 138 im Alterthume 142 164. Ursprung and Alter der chinesischen Cultur 112- -144 Sprache und Schrift der Chinesen 144 - 146. Aclteste Culturschatze 146 - 148. Die angebliche Erstarrung der chinesischen Cultur 149 152. Familien- und Geschlechtsleben 153 155 Religiose und geistige Entwicklung der Chinesen 155 164. Buddhismus in + 11. 181. = - in der Gegenwart 626 631 Fortschrifte = 's 626=-628. Chinesische Auswanderung und thre Culturbedeutung 628 631. Chlynow'sche Chronik. II, 86. Chan, siehe Kanaan. Cochinchina - 11 196 Chod-cha Lbn Hifz al Bochari, 11. 56 Cholmozory П Chewarezon 11 170. Christen - Thre Lage in der Turkei.  $H = \mu_{\rm DL} = 600$ Sein Eintluss auf Cherstenthum: do engoposición Barbaren L. 60 Astisommen des 54.0 beas die Personitication Shon - Shandener Ideen 545 A darches traherer Religioussytens but dem-546 VOIL desemble chen Americzni Weltreligious e hobert 546. den nerv chenden Atheismus angelaint the 517 Bodurfniss wore cucin starken Gauben in der aften Web 547 548 Fana-140 das emzige Mand time more Countring zn bein noten 549. Entwicklung des

gebnisseder Katakombenforschung 550. -- als Secte des Judenthums 550 551. Judenchristen und Heidenchristen 554-552, - - trat sogleich offen zu Tage 553. Christen keine geheime Gesellschaft, sondern eine völlig legale Association 553. Gefährlichkeit des \$ 551 Christenverfolgungen 554 556 Cultur-Nene Verwending kampf 556 der Katakomben 556. Widerspruchvolle Lage der Christen im Romerreiche 557. — von Constantin zur Staatsreligion erhoben 559 — 560 Endkampf des Heidenthums mit dem — 560 = 565. Zuerst literarischer, dann physischer Kampf 561--562 Secten und Spaltungen - 563. Zerstörung heidnischer Bauwerke im Orient 564. bezweckte keine "Regeneration" des Reiches 565. Altebristliche Cultur 565 570 Angeblicher Kunsthass der ersten Christen 566 567. — schuf neue Kunstideale 567. Die altchristlichen Bilder 567 .iti≤ Symbolische Malerei 568 Sculptur 568 -569 Bestattung in den Katakomben 569 - 570. Altehristliche Literatur 570 574, Das Orient. II. 4 7. Verheids 6. Das bei nischunz des den germanischen Volkern 7-12. Keine allgemeinen Wirkungen des - 8 Grundauschauung des - 's bei den Germanen 8-9. wirkt veredelnd auf sie 10. Monchs- und Klosterwesen 12 - 21, entwildert Deutschland Antheil des -- an der Milderung der Sitten im Frankenreiche 39. diente nicht dynastischen Herrschergelüsten 43 - Seine Verbreitung im heidnischen Schweden 58 -60,

rianisches — in Asien 181— 182. Bilderstreit in Byzanz und Abtrennung der orthodox-griechi-: schen Kirche 218. Die Kreuzzüge 219-223. Die Religion im Mittelalter 239-244. Civilisatorische Unfähigkeit des —'s Das — in der 409 - 410. Fremde 685-691. Christus-Bilder. L 567-568. Chronik. II. 262. Chronologie der Chinesen. I. 143. Columella, Moderatus. I. 503. - der Aegypter 210. 213. N. Commodianus. I. 573. — der Hellenen 328. Chuetas auf Mayorca. II. 350. Chulpas. II. 398. Chuncha-Stämme in Perú. II. 398. Cicero, Marc. Tullius. I. 493. Cid Campeador. II. 213. Cimbern. I. 526. Cinna, Helvius. I. 493. Cinyras. I. 273. Civa. L. 197. II. 177. Çivaismus. II. 176. 184. 197. Civilis, Claudius. I. S. 521. Claro. II. 361. Claudius. I. 487. Die —. I. 571. Clementinen. Seine Bildung im frühen Concurrenz. I. 37. Mittelalter. II. 19-21. theilt die allgemeinen Neigungen Confucius. I. 156-157. des Volkes dem er entstammt Conservativ. I. 53. Unsittlichkeit des — im ' Mittelalter 428. N. Clientelwesen, in Rom. I. 441-442. — der Araber. II. 129— 134. Clodia, I. 507. Clodovech, I. 579. II. 28. 29. Cocom, in Yucatan. II. 384. Colbert. II. 517-518. Colet, John. II. 430. Collegia, im alten Rom. I. 553. Colliberts, in Aunis. II. 350. Colon, Cristobal. II. 277-278. Colonialsystem. II. 414.

bei den alten Russen 87. Nesto-! Colonien der Phöniker. I. 305-306. — der Griechen 328. N. 335. Ackerbau- — in America. II. 406—407. Militär- — der Russen. 622 - 623. Allgemeine Erscheinungen der Colonialcultur 635 -640. Cultur der - stets tiefer als jene des Mutterlandes 678. Colonisation der Romanen und Germanen II. 679-684. Columbien. Vereinigte Staaten von —. II. 669. N. Commoro, Latuka-Häuptling. I. 80. Chryselephantine Technik. I. 369. Communismus. Seine Lehre widerlegt. I. 13. — der Weiber 89. — eine Urform der Gesellschaft 103. Communistische Lehren im alten China 159. Commanistische Ideen im alten Aegyptes 243, — im ältesten Christenthume II. 4. — bei den Stiëng am Mekhong 37. — im Chalyphate Omar's 127. Comte, Auguste. Einfluss seiner Philosophie in England. II. 581-582. Concilien, II. 5. Concubinat der Geistlichen im Mittelalter. IL 438. – *Confarreatio*. I. 507. Constantin d. Gr. I. 557. — erbekt das Christenthum zur Staatsrellgion 559. 562. Constantin, Mönch. II. 215. Constantinopel, siehe Byzanz. Constitutionalismus. II. 544. niche auch Parlamentarismus. — = spanischen America 667—669. Consuln. Einsetzung der – I. 439. Contarini, Ambrosio. II. 320. Conti, Nicolo. II. **320**. Continent, alter. Seine Ueberlegenheit über den neuen. I. 65.

Contratto di licello in Italien. I 106.

755

Copan, in Honduras. II. 389-390. Coppola, II. 515. Corea. II. 181, 204, 208, Corinth, Rivalin von Athen, I. 353. Prostitution in — 390. 467. Zerstörung von — 164. Ihre Folgen für Rom 469. Cornelius Gallus. I. 493. Cornelius Nepos. I. 493. Cornell-University. II, 659, Corruption, im alten Persien, I. 208 209. in Athen 377-378. -- in Griechenland 395, 402. in Rom, eine Folge des Reichthums 465. Begriff der - - 466. Kam mit der griechischen Cultur 467. Ausdehnung der - unter der Republik 468, 477-478, in der nordamericanischen Republik. II. 654. Becker's Definition der — 656. Ihre Ursachen 656 — 657. — in der modernen Civilisation 731 - 732. Corsica, von Etruskern besetzt. I. 121, 485, vandalisch. II. 23. Cosimo di Medici. II. Costarica, II, 672. Cotta, Bernh v. über den Fortschritt. I. 34 - 35. Cotta L. I. 493. Couvade 1. 99. Crannoge's in Irland. I. Criminalgesetzgebung, in China. I. 151 — 152. Cro-Magnon-Menschen, I. 123, 125. Cromlechs, I. 128, Cromwell, Oliver. II. 497. Crookes, II. 577. Crowther, Bischof. II. 688. Cuba. II. 676, 679. Cudra in Indien. I, 176, 177, 178. Cultur, ist nichts homogenes. I. 53. Ihr geographischer Gang. 65-68. Morgenröthe der 69 117. Ob die ein Kind der Gebirge? 109 - 110, wächst mit der Verdichtung der Bevolkerung 110, - nicht un-

widerruflich an bestimmte Ernährungsweisen gebunden 113. Vorgeschichtliche — Europa's 118 141. Definition der — 118. — der Höhlenbewohner Europa's 123. — der Kjokkenmöddinger Bewohner 127. - der ältesten Pfahlbaumenschen 129 — 130. Ursprung und Alter der -- in China 142-144. — der Arier 165-169. - der Perser 206 - der Hamiten im - 209. Nilthale 210 — 245. Anflinge der ägyptischen — 213 – 218. in Materielle \_\_ Acgypten Materielle -- der 243 - 245. Assyrer und Babylonier 259-262. — der Hebräer 291—296. — der Phöniker 300—324. der Griechen 325-398. - folgen der makedonischen Eroberungen 403 - 406. — der Etrusker - im alten Rom 423-428. 461 - 470. und Volksthum fallen nicht zusammen 477. blüthe Rom's fallt in die Epochen des ('asarismus 484. — der gallischen Kelten 514-519 und im römischen Gallien 519 -522, in Britannien 523, in Mitteleuropa 523—525. Altchristliche Cultur 565 - 570. Producte der Christen halten mit jenen der Heiden gleichen Schritt 566. Byzantiner. II. 5-6. Unzulässlichkeit eines Vergleichs der antiken hellenischen - mit der des Mittelalters 11. — ist die Zähmung des Menschengeschlechts 17. N. 36. — im Frankenreiche 34 — 11. Jede hochentwickelte wird von Lastern begleitet der Angelsachsen 36 - 37. --46 - 54. - der alten Schweden — stufe der alten 60 - 66. Slaven 78-80. — im Sassanidenreiche 116 - 119. Würdigung der arabischen - 155 — 165.

- entwicklung des Mittelalters 212—373. Geistige uud religiöse Entwicklung 212 – 279. Sociale! Entwicklung 280—373. Materielle — 330-332. — erhöht nicht die Intensität des Wohlseins 330 — 331. -3×2. -- der Maya auf Yucatan 382 — 387. Der palencanische kreis 387 – 391. – der Chibcha 392 - 397. Peru und die Entwicklung der modernen -478 - 485. - einfluss Frankreichs 516-520. - der Ver- Cyrenaica. I. 335. einigten Staaten 654-662. Die Cyrus, siehe Kyros. europäische --- wirkt zerstörend Cytheris, Komödiantin. in der Fremde 685-686. Die Czechen. II. 77. — Cultur der Gegenwart 698 --742. Entwicklungdermodernen Dämonenglaube. II. materiellen — 698 – 708. Sociale Daidaliden. 1. 368. Der — kampf 717—724. Die ! Presse und ihre Wirkungen 724 Damasus, Papst. 728. Sociale — phänomene der Damhouder. II. Gegenwart 728—734. Der — Dampfpflug. II 701. strom, ein Rückblick 734-738. Dampfschiffe. II. 699. 738 - 712.Culturhistoriker. Standpunct der Dareios. meisten deutschen - I. 20. Darfur. Aufgabe der — 37. Culturkampf, II. 717-724. Culturpflanzen, von Mönchen nach Europa gebracht. II. 18. Culturrückstand lateinischen im America, ein nothwendiges Er- Dauerzellen. I. 35-36. gebniss natürlicher Bedingungen Daurien. H. 621-622. 664. Culturstrom, der, ein Rückblick, H. David vereinigt ganz Kansan 🗷 734 - 738. regelmässige Culturverwilderung,

Folge der Berührung eines civilisirten Volkes mit einem barbarischen, I. 580. II. 27 - 28406-407. — im Frankenreiche 36-39, 40, — im modernea Deutschland 560. — der vor- Cumae, siehe Kyme. historischen Völker Nordamerica's : Cusa, Nicolaus von — II. 249. 427. 371-377. — in Altmexico 378 | Cypern, zahlt Tribut an Aegypten. I. 233. Astartecult auf — 272 -273. Cyprische Sprache und Schrift 273. N. — 's Nähe verlockt die Phöniker zur Schifffahrt 303. -- der Inca-Kechua 397-406. Cypressenzapfen, seine Verchrung bei den Assyrern. L 271. 168. Bewegung der geistigen — Cyprian, Bischof von Carthago I. 562. 574. I. 506. Wirkungen der Maschine 708— Daimios, Feudalfürsten Japan's IL 209. 711. Socialismus und Social- Daker. Ihre Wohnsitze. I. 528—529. demokratie 711-713. Geistige Dalai-Lama der Tibetaner. IL 182. Triumphe der Neuzeit 713 – 717. Damascus, Residenz der Ommajaden. II. 135. I. Die Ideale und die Wissenschaft Dante's Dichtungen; die darin enthaltenen Kenntnisse, II. 235, 262. l. 207 - 208.II. 616. 716 -717. Darwin, II. 578. Darwin'sche Lehre. Ihre Anwendbarkeit auf die Geschichte. L 25, 42, — bewirkt eine Revolution der Geister. II. 716-717. Daus, II. 101.

einem Reiche. I. 284 - 285.

Ausbreitung seiner Macht. 295.

Davak auf Borneo, II, 185, 222, 251 Decamerone des Boccaccio, 89, 263, 1. 529. Decebalus, Deciduaten, I. 9. Decius, Kaiser, will die altrömische Religion wieder herstellen, 1, 561, Delaware, Lord. II. 640. Delhi, muhammedanisches Kaiserreich in - - II, 174 - 175, Demagogen in Hellas, I. 349, 357, Pessa and Java, I. 104. Demagogie, krankhafte Form der Deutsche, in Algerien. II. 676, Volksregierung, I. 31. Demokratie, tritt auf den untersten Gesittungsstufen auf. I. Wachsthum der -- in Hellas. 349 350. Thre Culturleistungen in Athen 354 358, wodurch sie ermoglicht wurde 377 - 379. - und Burgerkriege 175, Folgen der - in Rom 178 481, im Chalyfenreiche, H. 127, 140, die naturliche Regierungsform ethnisch gemischter Völker 673 675. Demokratische Elemente, bei den Juden, I. 293, -- Grundlage des romischen Cäsarenthums 497. -- Partei beiden Arabern, II. 140. Demokratisirung. des römischen Staates, I. 455, ... Englands, II. Demoralisation siche Corruption. Demos, in Griechenland, verhilft Deutschordensritter, II, 82, den Tyrannen zum Siege, 349. Benchmen des --- 357. Denkfreiheit, von Oceam verlangt. H. 236. Denkorgan, L. 15 18. Denkprocess, ein Umsatz von Kraften. I. 17, 21, Derek-Begs, in Kleinasien, H. 593 Diebitsch/Sabalkanski, H. 592, Derwisch-Orden II. 145 147. Descartes, II 181. Descendenztheorie, siehe Darwin'sche-Despotismus, krankhafte Form des Dionysien, I. 393,

monarchischen Princips. I. 31. ein Durchgangsstadium zur freien Gesittung 203. civilisatorischer Factor 238. -gedeiht in Monarchien und Republiken 344. — bei den ältesten Hellenen 314, 348. Seine Nothwendigkeit 446. — der römischen Cäsaren 489 -- 492. crleuchtete —, II. 527. - entäussern sich ihrer Nationalität 681. N. Der Norden stand 100. Deutschland. auf tieferer Culturstufe als der Süden, H. 26. Die neuen deutschen Stämme, 26—27. Entwilderung durch das Christenthum 33. Das römisch-deutsche Reich 12 - 11. Entwicklung in -- 500 504. Verbreitung des Buchdrucks and Buchhandels 500 — 502. Folgen der Reformation 502—503. Zerfall des Reiches und Entstehen des Konigreiches Preussen 503--504. Die Rolle Oesterreichs 504. Wirkung des Cultureinflusses Frankreichs in 518 519. Wirkungen der napoleonischen Herrschaft 539 544. Das deutsche Reich 553 561. I. Deva. II. 715. Diana nemorensis. Cult der --in Rom. 1, 507. Diaz, Bartholomeu. II. 277. Diderot, II, 483, Dictatur, in Rom. I. 454. Djebel Serbål. Seine Klöster, H. 14. Differenzirung, Gesetz der - -. I. 16. Dikterion, 1, 389, Diocletian, I 539, 557, 558-559-562.

> Diodotos, I. 411. Diognet, I 555,

Dionysius. II. 242. Diophantos. II. 175. Divergenz, Gesetz der — I. Dodekarchie in Aegypten I. 217. Dolmen, waren Grabstätten, I. 74. Das merkwürdigste Zeichen des neolithischen Zeitalters 128. Dorer, I. 327. — gründen Colonien in Grossgriechenland 335. — in der Peloponnes 347. Herrschaft der - 352. Dorfgemeinschaften. Die antiken -104-105. Dorfgeschichte, erste. II. 263.Dorfverfassung in Indien. II. 178. Dorische Wanderungen, I. 334. 338. Dorismus in der Baukunst I. 365. Drama bei den Indern. I. 188. II. 175. — in Hellas, I. 374 - 375. — in Rom 501. — bei den Peruanern 405. II. Dravida-Völker, I. 172—173. Dreifelderwirthschaft, den Germanen unbekannt, l. 527, II. 302. Dreissigjähriger Krieg. II. 503. Druiden und Druidismus der gallischen Kelten I. 514 - 517. 520 - 522. Dschaina, II. 177. Dschangâla Dynastie auf Java II 199. Dschat, II, 352, Dschel al - ed - din - Rumi. II. 146 Dschemschyditen. I. 200. 1)schihad. II. 154. Dschingis-Chan. H. 171. Dualismus, Aufhebung des - I. 6. Duell. H. 359, N. Du-Nowas, König von Yemen, II. 101 Duns Scotus. II. 237. Dupré de Saint-Maur. II. 523. Dywân. II. 128. Edda. II.

Angelsachsen II. 51-- 52. Strenge des Ehebegriffs im Mittelalter 342 — 343. — gelockert durch die französische Revolution 535. Ehelose Vorzeit. I. 88. Higenthum. Seine primitiven Formen des — I. 103—108. — in Resultat der Arbeit 103. Entstehen des individuellen - 's 104. Grund--. I. 104, Communistischer Charakter des ursprünglichen Grund--'s 104. Ihm fehlt das Proletariat 105. Verbreitung des Gemein-—'s 105—106. **Familien— 106.** Verschiedene Arten von Emphyteuse 106-107. Entwicklung des -'s 107. — folgt immer dem Interessenkreise der Gesellschaft 107. — macht conservativ 355. Eigenthumsrecht. Sein Verhalten zur Bildung der Familie. I. 97. — der Frau in Indien 184. — der Frau in Rom 507—508. Einheit des Menschengeschlechts. L 58. Nationale — ist stets ein Culturgewinn. II. 238. Hinsiedler, ein Vorläufer des Mönches. II. 15. Eisen. Aufkommen seiner Bearbeitung, I. 134. — alter in Schweden, II. 56. — in America 375. Eisenbahnen. II. 699. Eiszeit I. 9, 122. Einwanderung der Franken in Gallien. II. 27—29. Ekbatana, I. 200. Elamiten in Mesopotamien, I. 256. Elben, in Schweden. II. Eleaten. I. 363. Elegie, bei den Griechen L 374. Elektron. I. 313, 31**5.** Eckhardt von Strassburg. II. 243. Elend, angebliches, im Mittelelter. 330-331. II. Edmund. König in Schweden II.60. Elephas meridionalis. L Edrisier in Maghreb, II, 122, 164. Elisabeth von England, Щ Ehe in der Urzeit. I. 11. — in Hellas | Elisabeth von Russland II. 508.

388. — in Rom 507. —brack

häufig in Rom 477. — bei den

759

Register.

Ellipsocephalus, I. 3. Elysium der Griechen. I. 84. Financipation der Neger und ihre Equus robustus. I. 122. Folgen. II. 652 - 653. Emorim.I. 282. Emphyteuse. Ihre verschiedenen 106 - 107. Arten. I. *Empire* , *second* , II. 563 - 565, Encyclopädisten. II 483. Endkampf des Heidenthums gegen Erasmus von Rotterdam II. 429 – das Christenthum. I. 560 – 565. <sup>†</sup> Endogamie, I. 93. England. Bedeutung seiner insularen Erblichkeit der Häuptlinge. II. 30. normannischen Eroberung 494 495. Auftreten der socialen Frage Stuarts 496-Elisabeth 496. 497. Einfluss der Bibel 497—, 498 Wirthschaftliche Lage -- 's zu Ende des XVII. Jahrhunderts 498 - 499. Wilhelm von Oranien 499. Irland 500. Das moderne - - 576 582. - in Ostindien 623 --624. Ennius, Q. I. 461. Enthaltsamkeit, geschlechtliche. Ihre Erik, der Siegreiche. 11. 59. Folgen. I. 39. Entwicklungslehre siehe Darwin'sche Eroberung. Ihreculturgeschichtlichen Lehre. Entwicklungs-Gesetz. Das sociale -I. 26 37. Sein Uebereinstimmen mit den Lehren der Biologie 26. Bar's allgemeines --der Organismen 27. Eolithische Zeit. I.  $oldsymbol{E}$ ozoon canadense. I. 3. Ephrem, Sanct -. I. 570. Ephtaliten, Il. 167. Epidemien, sittliche. II. 220. Epigamie. 1. 349. Epik der Inder 1. 1×7. der Aegypder Assyrer 268. Volks ter 228 -- der Byzantiner, H. 219, Volks - - der Germanen 2×5. Epikur. I. 394. Epikuraismus im kaiserlichen Rom, I. Essäer, I. 533. Ihre Askese, 554, 195 196

Epiktet. I. 408. Eponymen, I. 266. Eranier. Ihre Religion. I. 169 – 171. Die — und ihre Abkömmlinge 198 **— 202.** Baktrien und seine Sprachen 199. Balkh 200. Berührungen mit semitischen Nachbarn 200. Keilschrift 200. 432. Eratosthenes von Kyrene. I. 416. Lage. I. 493 494. Folgen der Erbrecht bei den verschiedenen Völkern. I. 98. -- in den antiken Dorfgemeinschaften 105. 495 - unter Heinrich VIII und Erde, als Bestandtheil des Weltalls. I. 1. Ihre Entstehungstheorie 2. Geschichte der — 2—5. Ihr Alter 3. — in ihren Beziehungen zur menschlichen Entwicklung 54 - Besiedlung der — 114. Erdkunde, bei den Hellenen. I. 353. 406. — der Araber. II. 160. - im Mittelalter 275 – 277. Erechtheion, I. 366. Erinys. I. 359. Wirkungen. I. 404 -- 406. ---, Rom's grösste Culturleistung 455. Angebliche --- Galliens durch die Franken. Il. 27 29. -en der Araber 115—124. — America's durch die Spanier 407 - 408. Erröthen, I. 154 N. Erstarrung, angebliche, der chinesischen Cultur. I. 149 152. Erze, Zeitalter der . I. 134 137. Erziehung, was sie vermag. I. 62. — bei den Hellenen 392. Griechische — in Rom 469. — der Mädchen in Rom 507. Eskimos, Repräsentanten der paläolithischen Völkerschaften. I. 124. Espinha, Jesuit. II. 459.

Essener siehe Essäer.

Este, Haus. II. 480. Esthen, II. 59.

Ethnisches Moment. Seine Bedeutung. I. 57. Wirkungen desselben 60--- 65. Ethnische Umbildung des Römerthums 484—487. 538— 539. — Unterschiede im moslim'schen Reiche. II. 129. -- Vorgänge im Chalyfenreiche. 1601 -165.

Etrurien. Siehe Etrusker.

Etrusker. Gründung des — reiches. I. 135. Die alten — 419—432. Die Italiker 419 - 423. Gesittung der - - 423-428. Ausdehnung des Reiches 423. Bologna und die Certosa 423 - 424. Todtenund Ahnencult 424. Mutterrecht 424. Typus der — 425. Verfassung 426. Bankunst, Keramik 427. Handelsberührungen der --mit den nördlichen Barbaren 428 - 432 - in Rom 437 -- 439.

Etruskische Sprache. I. 421. N. Eugubinische Tafeln. I. 122.

Eukleides. I. 415.

Eumenes II von Pergamum. I. 411. Eunuchen. II. 136.

Europa. Seine vorgeschichtliche Cultur. I. 118-141. Klima - 's zur Eiszeit 122. --- 's Norden und Osten. II. 45 -96. — 's Süden 212-219. — bis zum, XIX. Jahrhundert 468-538. Entwicklung - 's bis zur Gegenwart 539 591.

Europäer in America. Il. 406 -411. — in der Acquatorialzone 676 - 679. -- in der Fremde 685 - 691.

Euripides. I. 375.

Evangelien, apokryphe. 1. 570-571. Evolutionstheorie siehe Darwin'sche Fagyre. II. 146.

Lehre.

Excommunication, II. 359.

Exogamie, I. 94.

Faber, Jacob. II. 429.

Fabricius ab Aquapendente. II. 480. Fa-hien. II. 180. 185.

Fähigkeiten, geistige, des Menschen und des Thieres nur quantitativ unterschieden. I. 7. — des Menschen sind nur Weiterentwicklungen der thierischen 23.

Fähigkeiten, moralische, begründen keinen Unterschied zwischen Thier

und Mensch. I. 8. Falascha. Juden Abessiniens. II. 101. Familie in der Urzeit. I. 11. Anfänge der — 87—1(N). Ehelose Vorzeit. 88. Communismus der Weiber 89. Hetärismus 89. Geschwisterehen 90. Polyandrie 90. Polygamie 91. Prostitution 92. Jusprimaenochis 92. Hochschätzung des Hetärismus 93. Endogamie und Epogamie 93 -94. Organisirung und Entwicklung der Triebe 94. Entstehen des Begriffes der Blutschande 94. Sitte des Frauenraubes 95. Ehe durch Kauf 95. Bezeichnungen für Blutzverwandte 95. Princip der Verwandtschaft nach Geschiechtsfolgen 96. Patriarchalische und gynaikokratische Familie 97. Erbrecht 98-99. Neffenerbrecht und Couvade oder männliches Kindbett 99. -n-Eigenthum 106. -nleben in China. I. 153 — 155. — nleben der ältesten Arier 167. — in Aegypten 240-241. -nleben in Hellas 387—393. —nleben bei den alten Slaven. II. 74. Kopfahl der -- sinkt mit wachsender Bildung 570.

Fan-Neger. I. 75 N.

Fanatismus. Erstes Beispiel von -. I. 549.

Farben. I. 119.

Farel. II. 442, Farinaco. II. 361.

Fatimiden. II. 168.

Faultisch. Hieronymus, II. 436.

Faustrecht, II. 357. Fellah, I. 212. Felsenbilder in Schweden, I. 136. Fénélon, II, 480. Ferdinand von Spanien, II. 440. Ferdinand II. von Toscana, II. 509. Fetischismus, tiefste Religionsstufe der Gegenwart, 1, 73, Sein Entstehen 77. die Religion der vormetallischen Zeit 137. bei den Negern 221. Feudalismus, im Sassanidenreiche. 11. 134. Militärischer im Chalyfenreiche und seine Verbreitung durch die Türken 137 138. Der - im Mittelalter und seine Entwicklung 283 296. Ursprung des 286; keine Folge der Eroberung 287 - 288. - entsteht aus dem altrömischen Benefizien-

Feuer, Erfindung des – zündens und ihre Folgen, I. 75 – 79. Keine Menschen ohne – 75. Erfindung des – zündens war eine nothwendige 75. Erstes Feuer durch Reibung entstanden, I. 76, cult der Eränier 174.

wesen 289 290. Das Patronat

292. Brehongesetze 294

Feuerstein, Seine Gewinnung, I. 132. Fibula der nordischen Bronzecultur, I. 136.

Fichte, II 715.

290

Fidschi-Insulaner, Ihr Cannibalismus I, 75 N. Ihre Todtenbestattung 85, Finanzwesen der Griechen, I, 384, Finnland II 59,

Firdusi, I 199 N.

Fischervolker, I 110 111 überragen nur wenig die Jägervölker 110.

110. Flagellanten, H. 246. Floki Vilgervarson, H. 67. Floralien, Fest in Rom, L. 466. Florenz, als Republik, H. 322 – 324. Uluthbericht, assyrischer, in Keilschrift, I. 254, 266 – 267. Föderativsystem herrscht in der Organisation der niederen Thiere vor. I. 11. — in Oesterreich, II. 583. in Nordamerica 645. — in den spanischen Colonien 667.

Fötalzustände der Organismen. 1. 5. Foismus, siehe Buddhismus.

Folter in Hellas, I. 386.

Fondaco dei Tedeschi zu Venedig. II. 327, 329 N.

Fontaines, II, 360

Fontenelle, II. 480.

Formationen, geologische. I. 3. Formosa. Chinesen auf der Insel. II. 628–629.

Fortschritt, I. 28, 29, bei den Thieren 32, im Menschengeschlechte 32- 35,

Fortuna primigenia, als Grundlage des Mariendienstes. II. 224 225. N. 249.

Franken. Die - in Gallien und Deutschland, II. 24 - 29. Ihr Entstehen 26. Wirkungen ihrer Einwanderung in Gallien 27 - 29. Die Cultur im - reiche 34 - 41. Frankreich. Herstellung der nationalen Einheit in -- durch die Albigenserkriege, II, 238, Reformation in - 454. Kartoffelbau 176. - erlangt geistig und politisch das Uebergewicht Europa 480 181. Wissenschaft in -- 480 - 483. Liebesschwärmerei in 186 - 187. — und sein Cultureinfluss 516 - 520. Die Gesellschaft des Ancien Régime in --- 521 - 526. Die französische Revolution 527 - 538. Die Herrschaft Napoleons 539 - 541. Das moderne — 561 569. — 's Bevölkerungsrückgang 569 576. steht an der Spitze des guten Geschmacks 699.

Franzosen, Ihre Colonien und ihre Colonisation, II. 680–684, Frauenarbeit in Deutschland, II. 474—475. Frauenordnung von Augsburg, H. 341. | Gabel, L. 260, N. II. 49. Frauenraub. Sitte des - es. I. Gaelischer Keltenzweig. I. 513, 95. 436. N.

Freigelassene; Pestheule der römischen Gesellschaft, L 505.

Freiheit - an sich macht nicht den Fortschritt aus. I. 31. Ihr Begriff im alten Orient unentwickelt 204. - einstens keine Culturbedingung 238. - fehlt auch bei den Phönikern 303. Nothwendigkeit den Begriff zu präcisiren 344. Ueber den Ursprung freiheitlicher Regungen 344-346. - s-Idee im alten Rom 449. Ausgedehnte — unter den Cäsaren 491-493. Uebermass an - führte zur Entartung der römischen Regierung 557. des Gedankens durch die Kirche vernichtet. II. 7. Denk - von Occam verlangt 236. — hat keinen Einfluss auf die Literatur 265. - im modernen England 581. ist an Stelle des Glaubens

getreten 716. Freimaurerbund. II. 489 - 493.Freistädte. Erbstücke der antiken Civilisation. II. 318. — an der Spitze der Handelsbewegung 319. Zustände in den italienischen

320 - 324.

Freya. II. 65. Freyr. II. 65.

Frieden, ewiger, ist ein Truggebilde. L 108. II. 739.

Friedhof, Sein Entstehen, I 552, Friedrich II. d. Gr. II. 504, 527-528, Friesen. H. 26.

Frontinus, Sextus Julius, I. 503.

Fruchtabtreibung, in Hellas. I. 386. durch das Christenthum eingeschränkt. II. 8. - in den Vereinigten Staaten 657, 661.

Fürstenmacht Ausbildung der absoluten - II, 468-470,

Fulah-Race. I. 211. Fusang. II. 375.

Gahets, in der Gascogne. II. 350. Galilei, Galileo, II, 427, 481, 509 -511.

Gallien. Zinngruben in - . 1.309, Hagdelsstrassen in - 311, 430 431. Cultur der Kelten in - 514 - 519. unter den Römern 519 -522. Die Franken in - . II. 25, Wirkungen der fränkischen Einwanderung in - 27-29.

Gallier, in Italien. I. 455. Gambiglioni, Angelo di - 11. 361. Ganggräber, I. 128,

Ganggrifter. I. 128. Garibaldi. IL 546. N.

Garizim, Bergundsein Tempel I 531, Garten. Naturwissenschaftlicher zu Paris, II. 482.

Garvar Syavarson, IL, 67, Gassendi, II, 481,

Gastronomie, im Mittelalter. II. 336 -338.

Gauriden in Lahore. IL 174 Gautag der gallischen Kelten, I. 519. Gautama siehe Buddha.

Gedankenfreiheit, durch die Kirche vernichtet, II. 7.

Gefolgschaft der Germanen, II, 283 -286.

Gegenreformation II. 453-456. Gegenwart, Die Cultur der - H. 698 -742.

Gehirn. Steigende Entwicklung desselben, I. 4, 6. —entwicklung des Urmenschen 10. - als Werkreut unseres Erkenntnissvermögens 15. - verdankt sein Entstelsen dem Principe der Hierarchie 16, Physische Ausbildung des - der = rückgebliebenen Racen denen der Kinder der vorgerückten ähalich 26. Evolutionen des -s 27. Aubildung des -s durch die Sprache 71. — der Neger 118.

Gehorsam, Seine Bedeutung, I. 433-Geiler von Kaisersberg, H. 430.

Geiserich, Vandalenkönig, H. 23. Geschosse der Römer, I. 456 N. Geisselbrüder, H. 246. Geist, der menschliche, eine poten-

zirte Naturkraft, I. 18. -- ein Geschwornengerichte. Reales.

der julisch-clau-Geisteskrankheit dischen Imperatoren, I. 487---489. Geld, in China, I. 148, -- in Hellas 381 382. bei den Kelten

131 132.

Geng, Ursprung der römischen -. I. 100.

Geographischer Gang der Cultur, I. 65 68.

Geologie, I. 2.

Geometrie, bei den Aegyptern. I. 226. Gerbillon, II, 459.

Germanen, I. 525 528. Ihrebeiden Zweige 525. – verdrängen in Deutschland die Kelten 526. Niedrige Culturstufe der - 526 527. Gemeinsamkeit in Sitte, Glauben und Idealen 527. Kriegs-527. — an den tuchtigkeit der Grenzen des Römerreiches 575 --576. Friedliches Eindringen der — 576. Gelangen in Rom zu Macht und Ansehen 577. Unterschied zwischen rohen, d. h. freien und 378. Hegen keine civilisirten Feindschaft gegen das Reich 378 | Gewebe in den Pfahlbauten, I. 130 379. Das Christenthum bei den -- . II. 7 -- 12. Die Reiche der -- ' 32 33. im Lichte der ethnologischen Forschungen 284. Sclavenwesen bei den - 299 -

Gesang bei Vogel und bei Affen. I. 70. Sein Zusammenhang mit der Poesic, II 261, Deutscher Minne-261

302.

300. Ackerbau der

Geschichtsbehandlung, Ethnologische, Ghazneviden, II. 168, 173-174. Thre Begrundung, I 118 120, Ghibellinen, II, 264, Geschlechterwesen in Rom. I. 434. Gilden, H. 325. treschlechtsleben, in China. I. 153. Gioberti, Vincenzo. II. 552-553. bei Naturvolkern 540.

Geschwisterehen. Ihr Vorkommen. I. 90.

Ihre Vorläufer auf Island. II. 69. -- in der Gegenwart II, 728-729.

Gesellschaft, Die menschliche - ist sie ein Organismus? I. 12-15. beruht auf dem Gesetz der Nothwendigkeit 116.

Gemeinschaftsehe siehe Hetärismus. Gesetz, der fortschreitenden (progressiven) Vervollkommung. I. 4— 5. 29. Die socialen Gesetze 12 -52. Gesetze des Denkens und Empfindens fallen mit den socialen und den Naturgesetzen zusammen der dreifachen Uebereinstimmung des Nach-, Neben- und Uebereinander der Erscheinungen 23. 24. — der Wechselwirkung 24. Das sociale Entwicklungs- — 26 - 37. · · der Hemmung 28. - e entsprechen nicht immer der Eigenart der Völker. II. 130 -131 N.

> Gesetzmässigkeit der mittelalterlichen Culturentwicklung, II, 280 -- 283. Gesichtsurnen. I. 339 - 340, 425. Geten. Ihre Wohnsitze. I. 528.

Gewalt. Ihr Missbrauch. I. 318. erste Rechtsquelle 445.

133. — in Aegypten 245. — in Assyrien 261.

21 - 24. Staatliche Einrichtungen Gewerbe, in Aegypten. I. 244. --- in Phönikien 319. - in Italien 428. Aufschwung der - in Rom 462 -163. Entwicklung der im Mittelalter, H. 303 - 309, Gewisse von Zigeunern betrieben 353 -354.

> Gewissen, lässt sich bis in die Thierwelt verfolgen, I. 42.

Girobank, erste. II. 322.

Giulio. II. 361. Grammatik, bei den Hindu. I. 189. - der Araber II. 157. Gizeh. Sphinxtempel zu --. I. 128. Gran chimu, Republik in Peru. II. Glacialperiode, siehe Eiszeit. Gladiatorenkämpfe in Rom. I. 493. 399. 197, 501, IL 8, Grausamkeit, natürliche — des Menschen, H. 361 – 362 N. – der Glas, bei den Assyrern, I. 261. Spanier in America 407 - 408. bei den Phönikern 319. — erzeugung in Gallien, H. 24 -- der Reformatoren 413-411. malerci im Mittelalter 271. — Gregor, Sanct. I. 570. -- VII. d. scheiben im Mittelalter 315. Gr. H. 225, 230, Glauben. Folgen seiner Zerstörung Griechenland, siche Hellas. Grossbritannien, siehe England. im alten Rom. 1. 495 496. als Waffe im Kampfe um's Dasein Grossgriechenland. Gründung der 548. Bedürfniss nach einem starken Colonien in —. I. 335. Zustände -- in der alten Welt 548-549. in -457. — und der griechische Antheil des — an der Culturent-Einfluss in Rom 459 464. wicklung der Völker. II. 155 – 157 Grossindustrie der Gegenwart. IL 221, 232. Antheil des - - an der 702 - 705. Grossmährisches Reich, H. 80, Reformation, 427-429, 433-435, 445- 449, Grenze zwischen Thier und Mensch Gleichheit, Princip der —. I. 16. existirt nicht. I. 7. - ein im alten Orient nicht vor- Grundeigenthum, I. 104 in China handener Begriff 204, absolute — 149. 151. — in Acgypten. 243 -244. - im alten Rom 445. existirt nicht 448. Goetar, in Schweden, H. 56-57. + Theilung dcs --- in Rom 463. Goldenes Zeitalter. I. 28. Grundholden-Verhältniss in Hellas. Gosen, Landschaft, I. 276. I. 380 N. — in Rom 442. Gothen, I. 574; an den Grenzen des Guanchen, H. 23 N. Römerreiches 575. Ost - in Guano-Ausbeutung auf den Chincha-Italien, II, 3, 21-22. West-Inseln, II. 696 - 697 N. in Spanien 24. Guaranis, Mischvolk in Paraguay. II. Gothik, H. 269 - 270. 673. Gott. Idee - es. I. 32, 43, 46, 48, Guatemala, Ruinen von —, II. 388, 19. 50. — ursprünglich gar nicht i Moderne Republik - - 672. vorhanden, I. 73. Entstehung des Gueber, siehe Parsen. -esbegriffes 78 - 70, 547. Guelhane, Hattischerif von - . II. 595. Gottesurtheile, in China unbekannt, Guerillawesen. II. 549 -- 550. 1. 152. - im Mittelalter. II. Gütergemeinschaft in der Urzeit. I. 359-- 360, -- beiden Chibcha 396, -103. - bei den Kalmüken und Gracchus, Tiberius. Seine Gesetzden Stieng. H. 37. gebung, 1, 174. Gustav Adolf, II, 503. Graberbau, Folge der Leichenver- Guten, II, 59. chrung. I. 73. Verschiedenheiten Gymneten. I. 380. des = 85 87. Wohnhausähnliche Gynaikokratische Familie. I. 97. Gestalt der Grabkammern 86. im Hades der Griechen. L 84. bei den Etruskern 427. alten Rom 500. — im alten Häckel, Ernst. I. 24. Schweden, H. 55, . Hällristningar. I. 136.

Härrär. H. 616. Hallerstein, Jesuit. II. 459. Ham. Seine Bedeutung. H. Hamiten. Die Cultur der Nilthale, I. 210 215. Das alte Culturgebiet der - 216 252. Assyrer und Babylonier in Mesopotamien 246. Volk in Mesopotamien 247. Cha- Hasisadra, I. 267. raktermerkmaleder - 248. Spuren Hathar siehe 1si. - 249 des Einflusses der 251. Typus der Semiten 251 252. Thre Religion 275. Hammaditen, Dynastie in Algier. H. 121, 164, Handel, der ältesten Arier. I. 172. der Aegypder Inder 191. ter des Memphitenreiches 215 der Hebräer 295. 216. der Phoniker 305, 307 308. durch das alte Gallien 311. in Griechenland 383. Etrusker mit dem Norden 128 der Römer 463. 132. republiken Italiens, II, 318 sentwicklung im Norden 324. 330. Aufschwung des im XVII, and XVIII, Jahrhundert. 177 178. Handelscolonien. I. 306. Handelsgeist der Hebräck. L. 292. Handelsgesellschaften, privilegirte. 11. 178. Handelskarawanen der Nowgoroder. Handelskrisen. 11. 17×. Handelswege der Venezianer nach Indien. II. 320. Handgeschicklichkeit; ihre Bedeutung. 1 70 H. 304. Handwerk. Hanno's Fahrt und Periplus. 316 317. Hansa, H. 326 327. Hapi Apis - Cult in Acgypten. I. Harakiri in Japán. II. 205, 632.

Harald Svarte, König in Norwegen. II. 58. 46. Harde, im alten Schweden. H. 62. im Harem. - - gefangenschaft der Weiber durch den Islâm eingeführt. U. 110. -- swirthschaft im Chalyfenreiche 136. Vorsemitisches Hartmann, Ed. v. H. 715. 250. Hatti-Hamujun, H. 608. Der Fluthbericht in Keilschrift Hattischerif von Gülhane. H. 595. Hauscommunion, I. 106. Hausmaier unter den Merowingern. II. 33. Hautfarbe. Angebliches Vorurtheil der. — II. 648, 665. Hawai. Geschlechtliche Verhältnisse auf I. 96. Heabani. I. 267. Hebräer. Die — in Aegypten. I. 276 - 278. Thre Lage 276. Charakter der 277. Religionsbildung 277- 278. Auszug aus Aegypten 279 281. Zug durch die Wüste 280. Geschichte Kana-286. Semitisirung des ans 281 Landes 281. Typus der - 281. Die Beni Israel 282. — bringen den Monotheismus nach Kanaan 284. - errichten ein theokratisches Reich 284. - spalten sich in Israeliten und Juden 285 286. Religion der -- 286 -291. Ursprüngliches semitisches Panteon 286 -287. Heiligung der Siebenzahl und Sabbathfeier Hausgötzen Jahveh ein 287. Saturngott 288. Kampf des Monotheismus gegen den Polytheismus. Propheten, Talmud 289, Culturwerth des jüdischen Monotheismus 290 - 291. Die Cultur der Hebräer 291 296. Fehlen des Muthes 291. Unsterblichkeitsglaube 291 - 292. Tiefe Culturstufe der - 292-293. Salomo Prostitution 293 - 294. 293.

- entwicklung des Mittelalters 212-373. Geistige uud religiöse Entwicklung 212-279. Sociale Entwicklung 280-373. Materielle — 330 - 332. — erhöht nicht die Intensität des Wohl-- der vorseins 330-331. historischen Völker Nordamerica's 374-377. — in Altmexico 378 —382. — der Maya auf Yucatan 382 - 387. Der palencanische - kreis 387-391. - der Chibcha 392 - 397. Peru und die der Inca-Kechna 397—406. Entwicklung der modernen --168. Bewegung der geistigen — 478 -- 485. -- cinfluss Frankreichs 516-520, - der Vereinigten Staaten 654-662. Die europäische ---- wirkt zerstörend in der Fremde 685-686. Die — Cultur der Gegenwart 698 —742. Entwicklungdermodernen Dämonenglaube. II. materiellen — 698 — 708. Sociale Daidaliden. I. 368. 711. Der — kampf 717—724. Die Presse und ihre Wirkungen 724 Damasus, Papst. 728. Sociale — phänomene der | Damhouder. II. 361. Gegenwart 728—734. Der — Dampfpflug. II strom, ein Rückblick 734-738. Dampfschiffe. II. 699. 738 - 742. Culturhistoriker. Standpunct der Dareios. meisten deutschen —. I. Aufgabe der — 37. Culturkampf. II. 717-724. Culturpflanzen, von Mönchen nach Europa gebracht. 11. 18. Culturrückstand lateinischen im America, ein nothwendiges Er- Dauerzellen, I, 35—36. gebniss natürlicher Bedingungen Daurien. II. 621-622. 11. 664. Culturstrom, der, ein Rückblick, II. David vereinigt ganz Kansan 🚥

734 - 738Culturverwilderung,

regelmässige

Folge der Berührung eines civilisirten Volkes mit einem barbarischen, I. 580. II. 27 - 28. 406-407. - im Frankenreiche — im modernen 36 - 39, 40,560. Deutschland Cumae, siehe Kyme. Cusa, Nicolaus von — II. 249. 427. Cypern, zahlt Tribut an Aegypten. 233. Astartecult auf — 272 -273. Cyprische Sprache und Schrift 273. N. - 's Nähe verlockt die Phöniker zur Schifffahrt 303. Cypressenzapfen, seine Verchrung bei den Assyrern. L. 271. Cyprian, Bischof von Carthago I. 562, 574, Cyrenaica, I. 335. Cyrus, siehe Kyros. Cytheris, Komödiantin. I. 506. Czechen. II. 77. Wirkungen der Maschine 708— | Daimios, Feudalfürsten Japan's IL 209. Socialismus und Social- Daker. Ihre Wohnsitze. I. 528-529. demokratie 711—713. Geistige Dalai-Lama der Tibetaner. II. 182. Triumphe der Neuzeit 713 – 717. Damascus, Residenz der Ommajaden. II. 135. I. Die Ideale und die Wissenschaft Dante's Dichtungen; die darin enthaltenen Kenntnisse. II. 235. 262. 207-208. I. 20. Darfur. II. 616. 578. 716 -717. Darwin. П. Darwin'sche Lehre. Ihre Anwendbarkeit auf die Geschichte. 25. 12. — bewirkt eine Revolution der Geister. II. 716-717. Daus, II. 101.

einem Reiche. I. 284 - 285.

Ausbreitung seiner Macht. 295.

Decamerone des Boccaccio, 11. 89, 263, Decebalus, 1, 529, Deciduaten, I. 9. Decius, Kaiser, will die altrömische Religion wieder herstellen, 1, 561, Delaware, Lord, H. 640. Delhi, muhammedanisches Kaiserreich in -- II. 174 175. Demagogen in Hellas, I. 349, 357. Demagogie, krankhafte Form der Deutsche, in Algerien. II. 676. Volksregierung, I. 31. Demokratie, tritt auf den untersten Gesittungsstufen auf. I. Wachsthum der -- in Hellas, 349 350. Thre Culturleistungen 358, wodurch in Athen 354 sie ermöglicht wurde 377 - 379. und Burgerkriege 475, Folgen der - in Rom 478 481. im Chalyfenreiche, H. 127, 140, die naturliche Regierungsform ethnisch gemischter Völker 673 675. Demokratische Elemente, bei den Juden, I. 293, Grundlage des romischen Casarenthums 497. Partei beiden Arabern, II. 140. Demokratisirung, des römischen Staates, I. 455, - Englands, II. Demoralisation siche Corruption. Demos, in Griechenland, verhilft den Tyrannen zum Siege, 349. Benchmen des -= 357. Denkfreiheit, von Oceam verlangt, H. 236 Denkorgan, l 15 18. Denkprocess, cin Umsatz von Kräften. Dietatur, in Rom. I. 154. I. 17 21. Derek-Begs, in Kleinasien, II., 593. 596 Derwisch-Orden II. 145

Descartes, H. 481.

Descendenztheorie, siehe Darwin'sche-

Despotismus, krankhafte Form des Dionysien, 4. 393,

Davak auf Borneo, H. 185, 222, 251

monarchischen Princips, I. 31. — ein Durchgangsstadium zur freien Gesittung 203. — ein civilisatorischer Factor 238. --gedeiht in Monarchien und Republiken 314. — bei den ältesten Hellenen 344, 348. Seine Nothwendigkeit 116. — der römischen Cäsaren 189 492. Der erleuchtete —. H. 527. Dessa auf Java, I. 101. entäussern sich ihrer Nationalität 681, N. 100. Deutschland. Der Norden stand auf tieferer Culturstufe als der Süden, II. 26. Die neuen deutschen Stämme, 26--27. Entwilderung durch das Christenthum 33. Das römisch-deutsche Reich 12 - 11. Entwicklung in — 500 504. Verbreitung des Buchdrucks and Buchhandels 500 -- 502. Folgen der Reformation 502—503. Zerfall des Reiches und Entstehen des Königreiches Preussen 503--504. Die Rolle Oesterreichs 504. Wirkung des Cultureinflusses Frankreichs in 518 519. Wirkungen der napoleonischen Herrschaft 539 541. Das deutsche Reich 553 561. Deutschordensritter, II, 82. Deva. II. 76. *Diana nemorensis,* Cult der --in Rom. 1, 507, Diaz, Bartholomeu. H. 277. Diderot II, 183, Djebel Serbål. Seine Klöster, H. 14. Diebitsch Sabalkanski, H. 592, Differenzirung, Gesetz der - -. I. 16. Dikterion, L. 389. Diocletian, 1 539, 557, 558, 559, 562, Diodotos, I. 411.

Diognet, 1 555,

Dionysius, II. 242. Diophantos. II. 175. Divergenz, Gesetz der — I. 25. Dodekarchie in Aegypten I. 217. Dolmen, waren Grabstätten. I. 74. Das merkwürdigste Zeichen des neolithischen Zeitalters 128. Dorer, I. 327. — gründen Colonien in Grossgriechenland 335. — in der Peloponnes 347. Herrschaft der — 352. Dorfgemeinschaften. Die antiken -104-105. Dorfgeschichte, erste. II. 263. Dorfverfassung in Indien. II. 178. Dorische Wanderungen, I. 334, 338. Dorismus in der Baukunst I. 365. Drama bei den Indern, I, 188. II. 175. — in Hellas, I. 374 -- 375. — in Rom 501. — bei den Peruanern II. 405. Dravida-Völker, I. 172—173. Dreifelderwirthschaft, den Germanen unbekannt, I. 527, II. 302. Dreissigjähriger Krieg. H. 503. Druiden und Druidismus der gallischen Kelten I. 514 - 517. 520 - 522. Dschaina, II. 177. Dschangâla Dynasticauf Java II 199. Dschat. II. 352. Dschel al - ed - din - Rumi. II. 146 Dschemschyditen. I. 200. Dschihad. II, 154. Dschingis-Chan. II. 171. Dualismus. Aufhebung des – I. 6. 8 - 9. Duell. II. 359. N. Du-Nowas, König von Yemen, II, 101 Duns Scotus, II. 237. Dupré de Saint-Maur. II. 523. Dywân. II, 128. Eckhardt von Strassburg, II. 243.

Edda. II. 69.

Edmund, König in Schweden II.60.

Ehe in der Urzeit. I. 11. — in Hellas | Elisabeth von Russland, II. 508.

388. — in Rom 507. —bruck häufig in Rom 477. — bei den Angelsachsen II. 51-- 52. Strenge des Ehebegriffs im Mittelalter 342 –343. — gelockert durch die französische Revolution 535. Ehelose Vorzeit. I. 88. Eigenthum. Seine primitiven Formen des — I. 103—108. — 🗯 Resultat der Arbeit 103. Entstehen desindividuellen —'s 104. Grand--. I. 104. Communistischer Charakter des ursprünglichen Grund--'s 104. Ihm fehlt das Proletariat 105. Verbreitung des Gemein-—'s 105—106. Familien— 106, Verschiedene Arten von Emphyteuse 106—107. Entwicklung des —'s 107. — folgt immer dem Interessenkreise der Gesellschaft 107. — macht conservativ 355. Eigenthumsrecht. Sein Verhalten zur Bildung der Familie. I. 97. — der Frau in Indien 184. — der Frau in Rom 507—508. Einheit des Menschengeschlechts. L 58. Nationale — ist stets ein Culturgewinn. II. 238. Einsiedler, ein Vorläufer des Mönches, II. 15. Eisen. Aufkommen seiner Bearbeitung, I. 134. — alter in Schweden. II. 56. — in America 375. Eisenbahnen. II. 699. Eiszeit I. 9, 122. Einwanderung der Franken in Gellien. II. 27-29. Ekbatana. I. 200. Elamiten in Mesopotamien, L 256. Elben, in Schweden. II. Eleaten. I. 363. Elegie, bei den Griechen I. 374. Elektron. I, 313. 31**5.** Elend, angebliches, im Mittelaker. 330-331. IL Elephas meridionalis. L 122. Edrisier in Maghreb. II. 122, 164. Elisabeth von England. 11.

Ellipsocephalus. I. 3. Elysium der Griechen. I. 84. Emancipation der Neger und ihre Equus robustus, I. 122. Folgen, II. 652 – 653, Emorim. I. 282. Thre verschiedenen Emphyteuse. Arten. I. 106-- 107. Empire, second. II. 563 - 565. Encyclopädisten. II 483. Endkampf des Heidenthums gegen Erasmus von Rotterdam. H. 429 das Christenthum. I. 560 - 565. Endogamie, I. 93. England. Bedeutung seiner insularen | Erblichkeit der Häuptlinge. 11. 30. normannischen Eroberung 494 -495. Auftreten der socialen Frage Stuarts 496 - 1 Elisabeth 496. 497. Einfluss der Bibel 497--; 498 Wirthschaftliche Lage -- 's zu Ende des XVII. Jahrhunderts 498 499. Wilhelm von Oranien . - 576 - 582. - in Ostindien 623 - 624. Ennius, Q. I. 461. Enthaltsamkeit, geschlechtliche. Ihre Erik, der Siegreiche. II. 59. Folgen. I. 39. Entwicklungslehre siehe Darwin'sche Eroberung. Ihre culturgeschichtlichen Entwicklungs-Gesetz. Das sociale — I. 26 37. Sein Uebereinstimmen mit den Lehren der Biologie 26. Bār's allgemeines – der Organismen 27. **Folithische Zeit.** 1. 121. Eozoon canadense. I. 3. Ephrem, Sanct - . I. 570. Ephtaliten, II. 167. Epidemien, sittliche. H. 220. Epigamic, I. 349. Epik der Inder 1. 187. der Aegypter 228 der Assyrer 268. Volks - der Byzantiner, H. 219, Volks der Germanen 285. Epikur. I. 394. Epikuräismus im kaiserlichen Rom, I. Essäer, I. 533. Ihre Askese, 554. 1:4.5

| Epiktet. I. 408. Eponymen, I. 266. Erânier. Ihre Religion. I. 169 - 171. Die — und ihre Abkömmlinge 198 -- 202. Baktrien und Sprachen 199. Balkh 200. Berührungen mit semitischen Nachbarn 200. Keilschrift 200. 432, Eratosthenes von Kyrene. l. 416. Lage. I. 493 494. Folgen der Erbrecht bei den verschiedenen Völkern. I. 98. --- in den antiken Dorfgemeinschaften 105. 495 -- unter Heinrich VIII. und Erde, als Bestandtheil des Weltalls. I. 1. Ihre Entstehungstheorie 2. Geschichte der -2-5. Ihr Alter 3. -- in ihren Beziehungen zur menschlichen Entwicklung 54 -- Besiedlung der — 114. 499. Irland 500. Das moderne Erdkunde, bei den Hellenen. I. 353. 406. -- der Araber. H. 160. --im Mittelalter 275 277. Erechtheion, I. 366. Erinys. I. 359. Wirkungen. I. 404 - 406. ---, Rom's grösste Culturleistung 455. Angebliche - Galliens durch die Franken. II. 27 29. —en der Araber 115-124. - America's durch die Spanier 407 - 408. Erröthen I. 154 N. Erstarrung, angebliche, der chinesischen Cultur. I. 149 - 152. Erze, Zeitalter der 🕝 L. 134 – 137. Erziehung, was sie vermag. I. 62. - bei den Hellenen 39**2. Grie**chische --- in Rom 469. - der Mädchen in Rom 507, Eskimos, Repräsentanten der paläolithischen Völkerschaften. I. 124. Espinha, Jesuit. II. 459.

Essener siehe Essäer.

Bernini, II. 479. Bernstein. Handel mit — im Alterthume I. 313. 432. Fundorte des - . 315. Berührungen der Römer mit den Germanen. I. 576-579. Berytus. I. 304. Bes - (Dyonysos-) Feste in Aegypten 222. Besessen sein. I. 81. II. 366 - 367. N. Besiedlung der Erde. I. 114. Bettelmönche. Entstehen der ---. 424. Bevölkerungsrückgang in Frankreich. | Bohème littéraire. II. 569 - 576. — in Nord-II. america. 661-662. Bevormundung der Wissenschaft nicht Bonde, im alten Schweden. II. 62. abträglich. II. 478—479. Bhagayad Gitá. I. 187. N. Biarmaland. II. 59. Bibel, durch den Protestantismus ein Bonifacius. Seine Bedeutung. unfehlbarer papierner Papst. II. 415. Einfluss der - - in England. Borgia, Lucrezia. II. 497. Bidenbach, II. 365. Bilder, altchristliche. I. 567 568 Bilderschrift, in Schweden. I. 136 ihre Stellung in der Entwicklungsgeschichte der Schrift 145. Bilderstreit in Byzanz. 11. 218. Bildhauerei, siehe Sculptur. Bildungszellen. I. 35-- 36. Bilivert. II. 515. Birma. II. 181. 191- 192. Birs-i-Nimrud, I. 258, N. Bismarck, II, 554. Blake, Robert. II. 497. Blutrache, in Hellas. 1. 386, bei den Arabern. II. 112. -- im Allgemeinen 358, N. Entstehen des Be-Blutschande. griffes der - I. 94. Blutvermischung. Ihre Wirkung im alten Rom. I. 448. Blutverwandtschaft, Grundlage des realen Zusammenhangs zwischen Brigantenthum, II. 549-550.

len Organismus. I. 36. — der einzig mögliche Grund für gemeinsames politisches Zusammenwirken 435. Bande der mächtig im alten Schweden. II. 62. bei den alten Slaven 73. Boccaccio. II. 89. 263. 420. Bochâra, II. 163. 164. Bochica. II. 394. Bodrizen, siehe Obotriten. Boeotien Phoniker in — I. 334. Boeser Blick. Glaube an den — - im kaiserlichen Rom. I. 495. Boëthius. II. 235. 480. Bolcslav Schiefmaul. II. 81. Bologna. I. 423-424. Bonu Dea-Cult. I. 507. Bonald, II. 543. Bonaventura, II. 237. 9---10. 421. Boss in America. I. 349. П. 5, 323, 655, Botocuden. II. 31. Ihre Behandlung durch die Brasilianer. 666. Bourgeoisie, siehe Bürgerthum. Bracteaten. Gold - in Schweden. II. 57. I. Brahma. 182. Brahmana, I. 186. Brahmanen in Indien I. 177. Ihre ursprüngliche Stellung 180 -- 181. Aufsteigen der — 182. Brahmanismus. I. 182-183. Brandanus-Legende. II. Seine verheerenden Branntwein. Wirkungen bei wilden Völkern. II. 689. Brant, Sebastian. II. 430. Brasilien. II. 666. 673—675. Brautkauf. Sitte des — L. Brehon-Gesetze, in Irland. 294-296. den einzelnen Theilen des socia- Britannien. Zinnhandel in — L

311 — unter den Kelten und! Römern 523. Die Angelsachsen in - II. 45 - 54. Britonischer Keltenzweig I, 513. Bronze jünger als der Ackerbau. I 113. Eine besondere zeit gab es in Europa nicht 121. junger oder älter als Ob-Eisen? 134 -- - Cultur des Nordens 135 - 136. zeit 137. Herkunft der der 138 - 141. Alter der -- in China und Japán 138. - von 309. - ward Mongolen den Indogermanen ge- Buffon. II. 482. lehrt 139. --- von den Ariern; Buiden. II. 168. nach Europa gebracht 140 - 141. Bulgaren. II. 91. 167. 611. 612. Blüthezeit der -- in China 144 Bureaukratie. I. 560.

chen 329. - in Troja 339. --Italien 420. - cultur im alten in Un-Schweden. II. 55 garn 93.

Brosse, Guy de la - II. 482. Bruno von Querfurt, II, 60, Bruno, Giordano da Nola, II. 427. 433.

Bubastis, Isifeste zu - I. 222. Buchdruck, in China I. 147. 148. verbreitet in Tibet. II. 182. Erfindung des — in Europa 273, 330. Tragweite dieser Erfindung 273 275 Verbreitung des durch Deutsche. 500 ('abot, Sebastian. 501

Buchhandel, der deutsche. - II 501 - 502

Buddha. I. 195. — 's Zahn als Reliquie verehrt, II, 250, 253, Buddhismus, sucht ohne Gott auszukommen. I. 18. Verschiedenheiten im - 61. — in China 158 — 159 in Indien 193 - 198. hebt die Kasten auf 194-195. Achnlichkeit mit dem Christenthume 196. Verbreitung des -196. Verquickung des — mit dem Brahmanismus 197. Kampf zwischen beiden 198. Mittelalter II. 177. Ausbreitung des — 179--- 185. Culturwerth des — 185 — 190. Reliquiendienst im - 250.

Bürgerkrieg. Römischer - 1. 474. Zusammenhang zwischen - und Demokratie 475.

Religion Bürgerthum bei den gallischen Kelten. I. 519. Sein Entstehen in den Städten des Mittelalters. II. 309. — ward conservativ 544.

bei den Ariera 167. in Burgunder und ihr Reich. II.25. N. 29. Aegypten 214. – bei den Grie- Busen. Abplattung des weiblichen 's. II. 336. N.

guss in Hellas 369. – zeit in Bussgürtel, und ihre physiologischen Folgen. II. 255.

Butades. I. 369.

Byblus, I. 304.

Byzanz. Verlegung der kaiserlichen Residenz nach —. I. 558. Verquickung abendländischer und orientalischer Ideen in —. II. 5-6. Das Arierthum in -114. Zustände im mittelalterlichen --. 216 -- 219. Kunstentwicklung in Byzanz 266-267. Untergang von — .415 - 416.

II. 277. 320. Caesar. I. 478. 493.

Caesarismus, I. 349. Scine Aufgabe 182 184. Geisteskrankeit der julisch - claudischen Cäsaren. 487. Politische Zustände unter dem 487 - - 493. Literatur. Religion und Philosophie. 493 196. Die römische Gesellschaft unter den Kaisern 496 - 505. Stellung des Weibes in Rom. 505 — 509. Wirkungen des römischen - 509 -- 510. Sittliche Zustände des verfallenden

Reiches 536 540. Die Centralisation des hält den Verfall lange auf 537. in Frankreich durch die Cassianus Revolution gezeitigt, H. 538. Castelli, Benedetto, II. Cagliostro. 11. 188 Cagots, in den Pyrenäen, H. 349 Catullus, I. 351. Cak jamuni, siehe Buddha. Calderon. II. 180. Caligula, I. 487. 442 Calvin, II. 111. Cambodscha. Buddhismus in 185. Das Reich und seine Kunst. 194 196. Camelli, Jesuit. II. 459. Camillus Seine Heeresreform, 1, 456. Camorra, II, 548, Campagna, römische. ١. Verwüstung der durch die Gothen und Longobarden, 569, | Cevlon, 11. 563, 636, 642. Cannibalismus, siehe Antropophagie. Canossa, II, 232, Capac-Yupanqui, Inca. H. 402. Capistrano, Fra Giovanni da 11. 424 Capital. I. 378 - 381. Sein Wachsen nach der Entdeckung America's. 111 115. Caqueux in der Bretagne. H. 350. Cariben, Ihr Cannibalismus, 1, 75, N. Thre Todtenbestattung, 83, 85, Carpetbaggers, in den Südstaaten Nordamerica's. 11. 651. Carpzow, H. 361. Carrera, Rafael, 11. 672. Carthager. Fahrten und nautische Leistungen der Phöniker und 306 309. Industrie, Kunst Chaucer. 11. 430. und Religion der Phöniker und 319 324. Libyphöniker, 322 323. Staatsform der 323. Phöniker und Punische Kriege 457 159. Carthago, I. 310. Zustände in

457. — Sitz des Vandalenreiches. II. 23. Prätorianerthum Carus, T. Lucretius, II. 15. Cats. 11. 483. 493. ¡ Causalităt, Princip der --. I. 19. Ceder des Libanon, I. 303, N. Celsus, Cornelius, I. 493. -- gegen I. Origenes. 561. Centralisation überwiegt in den höheren Organismen. I. 11. - der Cäsaren hält den Verfall des Römerreiches lange auf 537. -in Frankreich durch die Revolution ausgebildet. II. 536-537. - ist dort national 562--563. 469. N. | Certosa von Bologna, eine altetruskische Nekropole. I. Urbewohner von --. I. 171. Hauptsitz des Buddhis-173. 180. Nachmus. Η, kömmlinge der Hollander auf Ceylon. 676. Chaldaa, siehe Mesopotamien. Chaldaer. (Kasdim) I. 254. mangel im Alterthume, Chalyfat. Die patriarchalische Zeit des —. II. 124 — 129. Des arabische Clientelwesen 129-134. Omnajaden und Abbasiden 134 - 138. Uebertragung der Idec auf den Padischah. 166. N. Chanbalyk. II. 171. Chanchan, Ruinen von —, IL 399 Chausons de geste. II. 480. Charakter, ein Product der Race. l. 56. Charmis. I. 503. Chateaubriand, II. 543. Chauvinismus in Deutschland IL 557. 560**. N**. Chazaren. II. 96, 167. Suffeten 323, Unterschied zwischen | Chemie, bei den Aegyptern, L 227, 323 - 324 | Cheops siehe Xufu. Chibcha-Volk in Cundinameres. IL 392-397.

Chichimeken 11. 381. Chicomoztoc II, 379. Chile, H. 672. China Alter der Bronze in -1 138. - im Alterthume 142 Urspring and Alter 164. der chinesischen Cultur 112--Sprache und Schrift der Chinesen 111 - 116. Uniturschatze 146 118. Die angebliche Erstarrung der chinesischen Cultur 149 152. milien- und Geschlechtsleben 153 155 Religiose und geistige Untwicklung der Chinesen 155 164 Buddhismus in 11. 181, -- in der Gegenwart 626 631 Fortschritte = 's 626—628. Chinesische Answanderung und thre Culturbedentung 628. Chlynow'sche Chronik.  $\Pi_{c} = 86.$ China, Siehe Kamaan. Cochmehina 11 196. Chodscha Ebn Hifz al Bochari, H. 164. Cholmogory 11. 56. Chevareza П 170.Christon | Thre Lage in der Turkei, 500 600 Christenthum Sein Eintluss auf die europen ehen Barbaren. - 1. Autkommen des - 511 549 Assis die Personitication schon is shandener Ideen 545 Anknows fraherer Religioussytome net dem-546 den euroreischen Ariern zur Weltreligion echoben 546; durch den herrschenden Atheismus angebalait 546 547 Bedurfniss nich enem starken Glauben in der alten Welt 547. 548 Fana-5 may are 1949. da- omzige Mattel case hence Cositting zu

Chichen-Itza in Yucatan, H. 384

gebnisse der Katakombenforschung 550, -- als Secte des Judenthums 550 551. Judenchristen und Heidenehristen 551-552. -- trat sogleich offen zu Tage Christen keine geheime 553. Gesellschaft, sondern eine völlig legale Association 553. Gefährlichkeit des 's 554 Christenverfolgungen 554 556 Culturkampf 556 Neue Verwendung der Katakomben 556. Widerspruchvolle Lage der Christen im Romerreiche 557. — von Constantin zur Staatsreligion erhoben 559 = 560. Endkampf des Heidenthums mit dem -560 - 565. Zuerst literarischer, dann physischer Kampf 561---562 Secten und Spaltungen - 563. Zerstörung heidnischer Bauwerke im Orient 564, bezwecktekeine...Regeneration\*\* des Reiches 565 Altehristliche Cultur 565 570 Angeblicher Kunsthass der ersten Christen 566 - 567. — schuf neue Kunstideale 567. Die altehristlichen Bilder 567 568. Symbolische Malerci 568. Sculptur 568 569. Bestattung in den Katakomben 569 - 570 Altehristliche Literatur 570 574, Das Orient. II. Verheid-1 7. 's 6. Das 🧓 bei nischung des den germanischen Volkern 7-Keine allgemeinen Wirkungen des S. Grundauschauung des - 's bei den Germanen 8-9. wirkt veredelnd auf sie 10. Monchs- und Klosterwesen 12 - - 21. entwildert Deutschland Antheil des --- an der Milderung der Sitten im Frankenreiche 39. -diente nicht dynastischen Herrschergelüsten 13 - Seine Verbreitung im heidnischen Schweden 58 60.

begranden 549. Entwicklung des

rianisches — in Asien 181— 182. Bilderstreit in Byzanz und Abtrennung der orthodox-griechischen Kirche 218. Die Kreuzzüge 219—223. Die Religion im Mittelalter 239-244. Civilisatorische Unfähigkeit des —'s Das — in der 409 - 410. Fremde 685—691. Christus-Bilder. L 567-568. Chronik. 11. 262. Chronologie der Chinesen. I. 143. — der Aegypter 210. 213. N. — der Hellenen 328. Chryselephantine Technik. I. 369. Chuetas auf Mayorca. II. 350. Chulpas. II. 398. Chuncha-Stämme in Perú. II. 398. Cicero, Marc. Tullius. I. 493. Cid Campeador. II. 213. Cimbern. I. 526. Cinna, Helvius. I. 493. Cinyras. I. 273. Civa. L. 197. II. 177. Čivaismus. II. 176. 184. 197. Civilis, Claudius. I. S. 521. Claro. II. 361. Claudius, I. 487. Die —. I. 571. Clementinen. Seine Bildung im frühen Mittelalter. II. 19-21. theilt die allgemeinen Neigungen des Volkes dem er entstammt Unsittlichkeit des — im Mittelalter 428. N. Clientelwesen, in Rom. I. 441-442. — der Araber. II. 129— 134. Clodia, I. 507. Clodovech. I. 579. II. 28. 29. Cocom, in Yucatan. II. 384. Colbert. II. 517-518. Colet, John. II. 430. Collegia, im alten Rom. I. 553. Colliberts, in Aunis. II. 350. Colon, Cristobal. II. 277-278. Colonialsystem. II. 414.

bei den alten Russen 87. Nesto- Colonien der Phöniker. I. 305-306. — der Griechen 328. N. 335. Ackerbau- — in America. II. 406-407. Militär- -- der Russen. 622 - 623. Allgemeine Erscheinungen der Colonialcultur 635 -640. Cultur der - stets tiefer als jene des Mutterlandes 678. Colonisation der Romanen und Germanen II. 679—684. Columbien. Vereinigte Staaten von —. II. 669. N. Columella, Moderatus, I. 503. Commodianus. L. 573. Commoro, Latuka-Häuptling. I. 80. Communismus. Seine Lehre widerlegt. I. 13. — der Weiber 89. — eine Urform der Gesellschaft 103. Communistische Lehren im alten China 159. Communistische Ideen im alten Aegypten 243, — im ältesten Christenthume II. 4. — bei den Stieng am Mekhong 37. — im Chalyphate Omar's 127. Comte, Auguste, Einfluss seiner Philosophie in England. II. 581—582. Concilien. II. 5. Concubinat der Geistlichen im Mittelalter. II. 438. Concurrenz. I. 37. Confarreatio. I. 507. Confucius. I. 156 - 157. Conservativ. I. 35. Constantin d. Gr. I. 557. — erhelt das Christenthum zur Staatsrellgion 559. 562. Constantin, Mönch. II. 215. Constantinopel, siehe Byzanz. Constitutionalismus. II. 544. dele auch Parlamentarismus. — in spanischen America 667—669. Consuln, Einsetzung der - I. 439. Contarini, Ambrosio. II. Conti, Nicolo. II. 320. Continent, alter. Seine Ueberlegen-

> heit über den neuen. I. 65. Contratto di licello in Italian. I 106.

Copan, in Honduras. II. 389-390. Coppola, II. 515. Corea. II. 181, 204, 208, Corinth, Rivalin von Athen. I. 353. Prostitution in -- 390. 467. Zerstörung von — 464. Ihre Folgen für Rom 469. Cornelius Gallus. I. 493. Cornelius Nepos. I. 493. Cornell-University. II. 659. Corruption, im alten Persien. I. 208 209. in Athen 377—378. -- in Griechenland 395, 402, in Rom, eine Folge des Reichthums 465. Begriff der - 466. Kam mit der griechischen Cultur 167. Ausdehnung der unter der Republik 468, 477- 478. in der nordamericanischen Republik. II. 654. Becker's Definition der - 656. Ihre Ursachen 656 - 657. — in der modernen Civilisation 731 - 732. Corsica, von Etruskern besetzt. I. 121. 485. s vandalisch, II. 23. Cosimo di Medici. II. 323. Costarica. 11, 672, Cotta, Bernh, v. über den Fortschritt. I. 34 – 35. Cotta L. I. 493. Couvade I. 99.Crannoge's in Irland. I. Criminalgesetzgebung, in China. I. 151 - 152Cro-Magnon-Menschen, I. 123, 125, Cromlechs, I. 128, Cromwell, Oliver, II. 497. Crookes, II, 577. Crowther, Bischof. II. 688. Cuba. II. 676, 679. Cudra in Indien, I, 176, 177, 178. Cultur, ist nichts homogenes. I. 53. Ihr geographischer Gang. Morgenröthe der 65—6×. 69 117. Ob die ein Kind der Gebirge? 109 - 110, wächst mit der Verdichtung der Bevolkerung 110, - nicht un-

widerruflich an bestimmte Ernährungsweisen gebunden 113. Vorgeschichtliche — Europa's 118 - 141. Definition der — 118. — der Höhlenbewohner Europa's 123. — der Kjokkenmöddinger - der ältesten Bewohner 127. Pfahlbaumenschen 129 — 130. Ursprung und Alter der -- in China 142-144. — der Arier 165--169. — der Perser 206 -209.-- der Hamiten im Nilthale 210 — 245. Anfänge der ägyptischen — 213 – 218. Materielle in Aegypten Materielle -- der 243 --- 245. Assyrer und Babylonier 259-262. — der Hebräer 291—296. — der Phöniker 300—324. der Griechen 325-398. - folgen der makedonischen Eroberungen 403 - 406. — der Etrusker - im alten Rom 423 - 428. 461- 470. — und Volksthum fallen nicht zusammen 477. -blüthe Rom's fällt in die Epochen des ('asarismus 484. -- der gallischen Kelten 514-519 und im römischen Gallien 519 -522. in Britannien 523, in Mitteleuropa 523-525. Altchristliche Cultur 565 - 570. Producte der Christen halten mit jenen der Heiden gleichen Schritt 566. -- der II. 5 — 6. Byzantiner. Unzulässlichkeit eines Vergleichs der antiken hellenischen — mit der des Mittelalters 11. - ist die Zähmung des Menschengeschlechts 17. N. 36. — im Frankenreiche 34 - 41. Jede hochentwickelte — wird von Lastern begleitet 36 - 37\_ der Angelsachsen — der alten Schweden 46—54. — stufe der alten 60 - 66.Slaven 78-80. — im Sassanidenreiche 116 - 119. Würdigung der arabischen - 155 - 165.

- entwicklung des Mittelalters 212-373. Geistige uud religiöse Entwicklung 212 – 279. Sociale Entwicklung 280-373. Materielle — 330 - 332. — crhöht nicht die Intensität des Wohlseins 330-331. - der vorhistorischen Völker Nordamerica's i 374-377. — in Altmexico 378 -382. - der Maya auf Yucatan 382 — 387. Der palencanische kreis 387 – 391. — der Chibcha 392 - 397. Peru und die — der Inca-Kechua 397—406. Entwicklung der modernen -168. Bewegung der geistigen — 478 - 485. - einfluss Frankreichs 516-520. - der Ver- Cyrenaica. I. 335. einigten Staaten 654-662. Die Cyrus, siehe Kyros. europäische wirkt zerstörend Cytheris, Komödiantin. in der Fremde 685 - 686, Die Czechen. II. 77. — Cultur der Gegenwart 698 -742. Entwicklung der modernen Dämonenglaube. II. materiellen -- 698 - 708. Sociale Daidaliden. I. 711. Der — kampf 717—724. Die Presse und ihre Wirkungen 721 Damasus, Papst. 728. Sociale — phänomene der Damhouder. II. Gegenwart 728-734. Der -- Dampfpflug. H 701. strom, ein Rückblick 734-738. Dampfschiffe. II. 699. 738 + 742Culturhistoriker. Standpunct der Dareios. meisten deutschen —. I. Aufgabe der — 37. Culturkampf. II. 717—724. Culturpflanzen, von Mönchen nach Europa gebracht. II. 18. Culturrückstand im lateinischen America, cin nothwendiges Er- Dauerzellen. I. 35-36. gebniss natürlicher Bedingungen Daurien, II. 621-622. H. 664. 734 - 738.Culturverwilderung, regelmässige

Folge der Berührung eines civilisirten Volkes mit einem barbari-I. 580. II. 27 - 28. 406-407. — im Frankenreiche 36-39, 40, - im modernen Deutschland 560. Cumae, siebe Kyme. ('usa, Nicolaus von — II, 249, 427. Cypern, zahlt Tribut an Aegypten, I. 233. Astartecult auf — 272 -273. Cyprische Sprache und Schrift 273. N. - 's Nähe verlockt die Phöniker zur Schifffahrt 303. Cypressenzapfen, seine Verehrung bei den Assyrern. L. 271. Cyprian, Bischof von Carthago I. 562, 574, I. 506. 368. Wirkungen der Maschine 708— Daimios, Feudalfürsten Japan's IL 209. Socialismus und Social- Daker. Ihre Wohnsitze. I. 528-529. demokratic 711—713. Geistige Dalai-Lama der Tibetaner. II. 182. Triumphe der Neuzeit 713 – 717. Damascus, Residenz der Ommajaden. II. 135. I. 566. Die Ideale und die Wissenschaft Dante's Dichtungen; die darin enthaltenen Kenntnisse. II. 235, 262. 207---208. I. 20. Darfur. II. 616. Darwin. II. 578. 716 - 717.Darwin'sche Lehre. Ihre Anwendbarkeit auf die Geschichte. L 25, 42. — bewirkt eine Revelution der Geister. II. 716-717. Daus, II. 101. Culturstrom, der, ein Rückblick, H. David vereinigt ganz Kansen

einem Reiche. I. 284 - 285.

Ausbreitung seiner Macht 295.

89, 263, Decebalus, I, 529, Deciduaten, I. 9. Decius, Kaiser, will die altrömische Religion wieder herstellen, 1, 561. Delaware, Lord. II. 640. Delhi, muhammedanisches Kaiserreich in --- II, 174 175, Demagogen in Hellas, I. 349, 357. Demagogie, krankhafte Form der Deutsche, in Algerien. II. 676. Volksregierung, I. 31. Demokratie, tritt auf den untersten Gesittungsstufen auf. I. Wachsthum der -- in Hellas, 349 350. Thre Culturleistungen 358, wodurch in Athen 354 sic ermoglicht wurde 377 -379. und Burgerkriege 475, Folgen der - in Rom 478 481. -im Chalyfenreiche, H. 127, 140, die natürliche Regierungsform ethnisch gemischter Völker 673 675. Demokratische Elemente, bei den Juden, I. 293, - Grundlage des romischen Cäsarenthums 197. -- Partei beiden Arabern, II, 140. Demokratisirung, des römischen Staates, L. 455, -- Englands, II, Demoralisation siche Corruption. Demos, in Griechenland, verhilft Deutschordensritter, II, 82. den Tyrannen zum Siege, 349. Benchmen des -= 357. Denkfreiheit, von Occam verlangt, II. 236. Denkorgan I. 15 18. Denkprocess, cin Umsatz von Kraften. Dietatur, in Rom. I. 454. 1 17 21. Derek-Begs, in Kleinasien, II., 593. . 596 Derwisch-Orden II. 145 Descartes, II. 481. Descendenztheorie, siehe Darwin'sche Diodotos, 1, 411.

Davak auf Borneo, H, 185, 222, 251 🔒

Decamerone des Boccaccio.

monarchischen Princips, I. 31. ein Durchgangsstadium zur freien Gesittung 203. — ein civilisatorischer Factor 238. gedeiht in Monarchien und Republiken 344. — bei den ältesten Hellenen 344. 348. Seine Nothwendigkeit 116. — der römischen Cäsaren 489- 492. Der erleuchtete - H. 527. Dessa auf Java, I. 104. — entäussern sich ihrer Nationalität 681. N. 100. Deutschland. Der Norden stand auf tieferer Culturstufe als der Süden. II. 26. Die neuen deutschen Stämme, 26 -27. Entwilderung durch das Christenthum 33. Das römisch-deutsche Reich 12 -- 11. Entwicklung in - - 500 501, Verbreitung des Buchdrucks und Buchhandels 500 502. Folgen der Reformation 502—503, Zerfall des Reiches und Entstehen des Konigreiches Preussen 503--504. Die Rolle Oesterreichs 504. Wirkung des Cultureinflusses Frankreichs in 518 - 519. Wirkungen der napoleonischen Herrschaft 539 544. Das deutsche Reich 553 561. Deva. II. 76. Diana nemorensis, -Cult der -in Rom. I. 507. Diaz, Bartholomeu. II. 277. Diderot. II, 183, Djebel Serbål. Seine Klöster, H. 14. Diebitsch Sabalkanski, H. 592. Differenzirung, Gesetz der -. I. 16. Dikterion, I. 389. Diocletian 1,539,557,558,559,562,

Diognet, 1 555.

Despotismus, krankhafte Form des Dionysien. 1. 393.

Dionysius, II, 242. Diophantos, II, 175. Divergenz, Gesetz der — I. Dodekarchie in Aegypten I. 217. Dolmen, waren Grabstätten, I. 74. Das merkwürdigste Zeichen des neolithischen Zeitalters 128. Dorer, I. 327. — gründen Colo- Eigenthum. Seine primitiven Fornien in Grossgriechenland 335. in der Peloponnes 347. Herr-, schaft der - 352. Dorfgemeinschaften. Die antiken -104-105. Dorfgeschichte, erste. II. 263. Dorfverfassung in Indien, II, 178. Dorische Wanderungen, I. 334, 338. Dorismus in der Baukunst I. 365. Drama bei den Indern. I. 188. 175. — in Hellas. I. 374 375. — in Rom 501. — bei den Peruanern II. 405. Dravida-Völker, I. 172-173. Dreifelderwirthschaft, den Germanen unbekannt. I. 527. II. 302. Dreissigjähriger Krieg. II. 503. Druiden und Druidismus der gallischen Kelten I. 514 - 517. 520 - 522. Dschaina, II. 177. Dschangála Dynastie auf Java II 199. Dschat, II. 352. Dechel al - ed - din - Rumi, II, 146 Dschemschyditen. I. 200. Dschihad. II. 154. D-chingis-Chan. 11. 171. Dualismus, Aufhebung des - I. 6. Einwanderung der Franken in Gel-8 - 9. Duell. II. 359, N. Du-Nowas, König von Yemen, H. 101 · Flamiten in Mesopotamien. L. 256. Duns Scotus, II. 237. Dupré de Saint-Maur, II, 523, Dyran. H. 128. Eckhardt von Strassburg. II. 243. Elend, angebliches, im Mittelalter. Edda. H. 69,

388. — in Rom 507. —brack häufig in Rom 477. — bei den Angelsachsen II. 51-- 52. Strenge des Ehebegriffs im Mittelalter 342 — 343. — gelockert durch die französische Revolution 535. Ehelose Vorzeit. I. 88. men des — I. 103—108. — 🕍 Resultat der Arbeit 103. Entstehen des individuellen —'s 104, Grand-- I. 104, Communistischer Charakter des ursprünglichen Grund--'s 104. Ihm fehlt das Proletsriat 105. Verbreitung des Gemeis-—'s 105—106. Familien— 106. Verschiedene Arten von Emphyteuse 106-107. Entwicklung des -'s 107. - folgt immer den lateressenkreise der Gesellschaft 107. — macht conservativ 355. Eigenthumsrecht, Sein Verhalten zur Bildung der Familie. I. 97. — der Frau in Indien 184. — der Frau in Rom 507--508. Einheit des Menschengeschlechts. L 58. Nationale — ist stets ein Culturgewinn, II. 238. Einsiedler, ein Vorläufer des Mönches. II. 15. Eisen. Aufkommen seiner Bearbeitung. I. 134. - alter in Schweden. II. 56. — in America 375. Eisenbahnen. IL 699. Eiszeit I. 9. 122. lien. II. 27—29. Ekbatana. I. 200. Elben, in Schweden. II. Eleaten. I. 363. Elegie, bei den Griechen L 374. Elektron. I. 313, 315. 330-331. II. Edmund, König in Schweden II.60. Elephas meridionalis. Edrisier in Maghreb, II, 122, 164. Elisabeth von England, II. Ehe in der Urzeit. I. 11. — in Hellas! Elisabeth von Russland. II. 508.

Ellipsocephalus, I. 3. Elysium der Griechen. I. 84. Emancipation der Neger und ihre Equus robustus, I. 122. Folgen. II. 652 - 653.  ${m Emorim.}$ I. 282. Finishyteuse. Ihre verschiedenen 106 - 107. Arten. I. Empire , second. II. 563 – 565. . Encyclopädisten. II 483. Endkampf des Heidenthums gegen Erasmus von Rotterdam. II. 429 das Christenthum. I. 560 - 565. 1 Endogamie, I. 93. England. Bedeutung seiner insularen Erblichkeit der Häuptlinge. II. 30. normannischen Eroberung 494 - . 495. Auftreten der socialen Frage Elisabeth 496. Stuarts 496 -- 1 497. Einfluss der Bibel 497 - 1 498. Wirthschaftliche Lage -- 's zu Ende des XVII. Jahrhunderts 498 - 499. Wilhelm von Oranien 499. Irland 500. Das moderne -- 576 582. - in Ostindien 623 - ~624. Ennius, Q. I. 461. Enthaltsamkeit, geschlechtliche. Ihre Erik, der Siegreiche. H. 59. Folgen. I. 39. Entwicklungslehre siehe Darwin'sche Eroberung. Ihre culturgeschichtlichen Lehre. Entwicklungs-Gesetz. Das sociale — I. 26 37. Sein Ucbereinstimmen mit den Lehren der Biologie 26. Bār's allgemeines — der Organismen 27. Eolithische Zeit. I. Eozoon canadense. A. Ephrem, Sanct . I. 570. Ephtaliten. II. 167. Epidemien, sittliche. H. 220. Epigamie, I. 349. Epik der Inder 1. 187. der Aegypder Assyrer 268, Volks - der Germanen 285. Epikur. I. 394. Epikuräismus im kaiserlichen Rom. I. Essäer. I. 533. Ihre Askese, 554. 495 196.

Epiktet. I. 408. Eponymen. I. 266. Erânier. Ihre Religion. I. 169 – 171. Die —- und ihre Abkömmlinge 19× -- 202. Baktrien und Sprachen 199. Balkh 200. Berührungen mit semitischen Nachbarn 200. Keilschrift 200. 432. Eratosthenes von Kyrene. I. 416. Lage, I. 493 - 494. Folgen der Erbrecht bei den verschiedenen Völkern. I. 98. -- in den antiken Dorfgemeinschaften 105. 495 - unter Heinrich VIII und Erde, als Bestandtheil des Weltalls. I. 1. Ihre Entstehungstheorie 2. Geschichte der — 2--5. Ihr Alter 3. - in ihren Beziehungen zur menschlichen Entwicklung 54 -55. Besiedlung der — 114. Erdkunde, bei den Hellenen. I. 353. 406. -- der Araber. II. 160. --im Mittelalter 275 - 277. Erechtheion, I. 366. Erinys. I. 359. Wirkungen, I. 404 — 406. —, Rom's grösste Culturleistung 455. Angebliche – Galliens durch die Franken. II. 27 - 29. -en der Araber 115-124. - America's durch die Spanier 407 - 408. Erröthen I. 154 N. Erstarrung, angebliche, der chinesischen Cultur. I. 149 152. Erze, Zeitalter der 🔝 I. 134 – 137. Erziehung, was sie vermag. I. 62. --- bei den Hellenen 392. Griechische — in Rom 469. — der Mädchen in Rom 507. - - der Byzantiner, II. 219. Volks Eskimos, Repräsentanten der paläolithischen Völkerschaften. I. 124. Espinha, Jesuit. II. 459.

Essener siehe Essäer.

Este, Haus. II. 480.
Esthen. II. 59.
Ethnisches Moment. Seine Bedeutung. I. 57. Wirkungen desselben 60—65. Ethnische Umbildung des Römerthuns 484—487. 538—539. — Unterschiede im mostinglichen Beiche II. 199. Von

Römerthums 484—487, 538—539, — Unterschiede im moslim'schen Reiche, II, 129, — Vorgänge im Chalyfenreiche, 160—165.

Etrurien. Siehe Etrusker.

Etrusker. Gründung des — reiches.

I. 135. Die alten — 419—432.

Die Italiker 419 - 423. Gesittung der - 423—428. Ausdehnung des Reiches 423. Bologna und die Certosa 423—124. Todtenund Almeneult 424. Mutterrecht 424. Typus der — 425. Verfassung 426. Baukunst, Keramik 427. Handelsberührungen der — mit den nördlichen Barbaren 428 — 432 — in Rom 437—439.

Etruskische Sprache, I. 421. N. Eugubinische Tafeln. I. 422.

Eukleides. I. 415.

Eumenes II von Pergamum. I. 411. Eunuchen. II. 136.

Europa. Seine vorgeschichtliche Cultur. I. 118 – 141. Klima — 's zur Eiszeit 122. — 's Norden und Osten. II. 45 – 96. — 's Süden 212—219. — bis zum XIX. Jahrhundert 468 — 538. Entwicklung — 's bis zur Gegenwart 539 – 591.

Europäer in America. II. 406.— 411. — in der Acquatorialzone 676 - 679. — in der Fremde 685 - 691.

Euripides. 1. 375.

Evangelien, apokryphe, I. 570—571. Evolutionstheorie siehe Darwin'sche Lehre.

Excommunication, II, 359, Exogamie, I, 94,

Faber, Jacob. II. 429. Fabricius ab Aquapendente. II. 480. Fa-hien. II. 180. 185.

Fähigkeiten, geistige, des Menschen und des Thieres nur quantitativ unterschieden. I. 7. — des Menschen sind nur Weiterentwicklungen der thierischen 23.

Fähigkeiten, moralische, begründen keinen Unterschied zwischen Thier und Mensch. I. 8.

Falascha. Juden Abessiniens. II. 101. Familie in der Urzeit. I. 11. Anfänge der — 87--100. Ehelose Vorzeit. 88. Communismus der Weiber 89. Hetärismus 89. Geschwisterehen 90. Polyandrie 90. Polygamie 91. Prostitution 92. Jusprimae noctis 92. Hochschätzung des Hetärismus 93. Endogamie und Epogamie 93 — 94. Organisirung und Entwicklung der Triebe 94. Entstehen des Begriffes der Blutschande 94. Sitte des Frauenraubes 95. Ehe durch Kauf 95. Bezeichnungen für Blutsverwandte 95. Princip der Verwandtschaft nach Geschiechtsfolgen 96. Patriarchalische und gynaikokratische Familie 97. Erbrecht 98—99. Neffenerbrecht und Couvade oder männliches Kindbett 99. -n-Eigenthum 106. - nleben in China. I. 153 — 155. — nieben der ältesten Arier 167. - in Aegypten 240—241. —nleben in Hellas 387—393. —nleben bei den alten Slaven. II. 74. Kopfahl der --- sinkt mit wachsender Bildung 570.

Fan-Neger. I. 75 N.

Fanatismus. Erstes Beispiel von —. I. 549.

Faqyre. II. 146. Farben. I. 119. Farel. II. 442. Farinaco. II. 361. Fatimiden. II. 168.

Faultisch. Hieronymus. II. 436.

Faustrecht, H. 357. Fellah, I. 212. Felsenbilder in Schweden, I. 136. Fénélon, II, 480, Ferdinand von Spanien, II, 440. Ferdinand II, von Toscana, II, 509. Fetischismus, tiefste Religionsstufe der Gegenwart. I. 73. Sein Entstehen 77. die Religion der vormetallischen Zeit 137. blüht bei den Negern 221. Feudalismus, im Sassanidenreiche. 11. 131. Militärischer im Chalyfenreiche und seine Verbreitung durch 138. Der im die Türken 137

Mittelalter und seine Entwicklung 283 296. Ursprung des keine Folge der Eraus dem altrömischen Benefizienwesen 289 290. Das Patronat, 290 292. Brehongesetze 294 296.

Feuer. Erfindung des -- zündens und ihre Folgen, I. 75 79. Keine Menschen ohne 75. Erfindung zündens war eine nothwendige 75. Erstes Fener durch Reibung entstanden, I. 76. cult der Eranier 171.

Feuerstein, Seine Gewinnung, I, 132. Fibula der nordischen Bronzecultur. L 136.

Fichte, H. 715.

Fidschi-Insulaner. Ihr Cannibalismus I. 75 N. Thre Todtenbestattung 85. Finanzwesen der Griechen, I. 381. Finnland, H. 59.

Firdasi, I 199 N.

Fischervolker, 1 110 111 überragen nur wenig die Jägervölker 110.

Plagellanten, II 246. Floki Vilgervarson, II 67. Floralien, Fest in Rom. I. 466. Horenz, als Republik, H. 322 - 324. Pluthbericht, assyrischer, in Keilschrift, I 251, 266 267.

Föderativsystem herrscht in der Organisation der niederen Thiere vor. I. 11. — in Oesterreich, II. 583. in Nordamerica 645. — in den spanischen Colonien 667.

Fötalzustände der Organismen, 1. 5. Foismus, siehe Buddhismus.

Folter in Hellas, I. 386.

Fondaco dei Tedeschi zu Venedig. H. 327, 329 N. Fontaines, II. 360

Fontenelle, II. 480.

Formationen, geologische. I. 3. Formosa. Chinesen auf der Insel. II. 628 - 629.

Fortschritt, I. 28, 29, bei den Thieren 32. im Menschengeschlechte 32-35.

oberung 287 - 288. - entsteht Fortung primigenia, als Grundlage des Mariendienstes. II. 224 225. N. 249.

Franken. Die - in Gallien und Deutschland, II. 24 - 29. Entstehen 26. Wirkungen ihrer Einwanderung in Gallien 27 -- 29. Die Cultur im -- reiche 34 -- 41. Frankreich. Herstellung der nationalen Einheit in -- durch die Albigenserkriege, II. 238, Reformation in -- 451. Kartoffelbau 176. -- erlangt geistig und politisch das Uebergewicht Europa 480 481. Wissenschaft in -- 480 - 483. Liebesschwär-186-487. - und sein Cultureinfluss 516 - 520. Die Gesellschaft des Ancien Régime in — 521 – 526. Die französische Revolution 527 -- 538. Die Herrschaft Napoleons 539 541. Das moderne — 561 569. — 's Bevölkerungsrückgang 569 – 576. steht an der Spitze des guten Geschmacks 699.

Franzosen. Ihre Colonien und ihre Colonisation, II, 680 684. Frauenarbeit in Deutschland. 471 -- 475.

Frauenordnung von Augsburg, H. 341. | Gabel, I. 260, N. H. 49. Frauenraub. Sitte des - es. I. 95, 436, N.

Freigelassene; Pestbeule der römischen Gesellschaft, L 505.

Freiheit - an sich macht nicht den Fortschritt aus. I. 31. Ihr Begriff im alten Orient unentwickelt 204. — einstens keine Culturbedingung 238. — fehlt auch bei den Phönikern 303. Nothwendigkeit den Begriff zu präcisiren 344. Ueber den Ursprung freiheitlicher Regungen 344-346. - s-Idec im alten Rom 449. Ausgedehnte — unter den Cäsaren 491-493. Uebermass an — führte zur Entartung der römischen Regierung 557. des Gedankens durch die Kirche vernichtet, II. 7. Denk - von Occam verlangt 236. — hat keinen Einfluss auf die Literatur 265. im modernen England 581. ist an Stelle des Glaubens getreten 716.

Freimaurerbund. II. 489-493. Freistädte. Erbstücke der antiken Civilisation. II. 318. — an der Spitze der Handelsbewegung 319. Zustände in den italienischen -320 - 324.

Freya. II. 65. Freyr. II. 65.

Frieden, ewiger, ist ein Truggebilde. I. 108. II. 739.

Friedhof. Sein Entstehen, I 552. Friedrich II. d. Gr. II. 504, 527—528,

Friesen. IL 26.

Frontinus, Sextus Julius. 1. 503. Fruchtabtreibung, in Hellas. I. 386.

durch das Christenthum eingeschränkt. II. 8. - in den Vereinigten Staaten 657, 661.

Fürstenmacht Ausbildung der absoluten — II. 468—170.

Fulah-Race. I. 211. Fusang. II. 375.

Gaelischer Keltenzweig. I, 513, Gahets, in der Gascogne, IL 350.

Galilei, Galileo, II. 427, 481, 509 -511.

Gallien. Zinngruben in - L 309, Handelsstrassen in - 311, 430 431. Cultur der Kelten in - 514 - 519. unter den Römern 519 – 522. Die Franken in - IL 25. Wirkungen der fränkischen Einwanderung in - 27-29.

Gallier, in Italien. I. 455. Gambiglioni, Angelo di —. II. 361.

Ganggräber, I. 128.

Ganggrifter, I, 128, Garibaldi, H. 546, N,

Garizim, Berg and sein Tempel I. 531. Garten. Naturwissenschaftlicher zu Paris, II, 482,

Garvar Svavarson, II. 67.

Gassendi, II, 481,

Gastronomie, im Mittelalter, II, 336 -338.

Gauriden in Lahore, II, 174. Gautag der gallischen Kelten, 1. 519. Gautama siehe Buddha.

Gedankenfreiheit, durch die Kirche vernichtet, II. 7.

Gefolgschaft der Germanen, II. 283 -286.

Gegenreformation IL 453-456. Gegenwart. Die Cultur der —, II. 698 -742.

Gehirn. Steigende Entwicklung deselben, I, 4, 6. —entwicklung des Urmenschen 10. — als Werkrege unseres Erkenntnissvermögens 1a. verdankt sein Entstehen den Principe der Hierarchie 16, Physische Ausbildung des -s der mrückgebliebenen Racen denen der Kinder der vorgerückten ahnlich Evolutionen des —s 27. Ausbildung des -s durch die Spracke 71. — der Neger 118.

Gehorsam, Seine Bedeutung, I, 433. Geiler von Kaisersberg, IL 430.

Geiserich, Vandalenkönig, II. 23. Geisselbrüder. II. 246.

Geist, der menschliche, eine potenzirte Naturkraft. I. 18. — ein Reales. 49.

Geisteskrankheit der julisch-claudischen Imperatoren. I. 487—489. Geld, in China. I. 148. — in Hellas 381-382. - bei den Kelten

431—432. Gemeinschaftsehe siehe Hetärismus. Gens, Ursprung der römischen —. I. 100.

Geographischer Gang der Cultur. I. 65 - 68.

Geologie. I. 2.

Geometrie, bei den Aegyptern. I. 226. Gerbillon, II. 459.

Germanen. I. 525 – 528. Ihre beiden Zweige 525. — verdrängen in Deutschland die Kelten 526. Niedrige Culturstufe der - 526 - 527. Gemeinsamkeit in Sitte, Glauben und Idealen 527. Kriegstüchtigkeit der — 527. — an den Grenzen des Römerreiches 575 -576. Friedliches Eindringen der — 576. Gelangen in Rom zu Macht und Ansehen 577. Unterschied zwischen rohen, d. h. freien und civilisirten — 378. Hegen keine Feindschaft gegen das Reich 378 -- 379. Das Christenthum bei den — . II. 7—12. Die Reiche der — 21-24. Staatliche Einrichtungen der — 32 – 33. — im Lichte der ethnologischen Forschungen 284. Sclavenwesen bei den — 299-300). Ackerbau der — 302.

Gesang bei Vögel und bei Affen. I. 70. Sein Zusammenhang mit der Poesie, II. 261. Deutscher Minne-**— 261**.

Geschichtsbehandlung. Ethnologische. Ihre Begründung. I. 118—120. Geschlechterwesen in Rom. I. 434. Gilden. II. 325. Geschlechtsleben, in China. I. 153. Gioberti, Vincenzo. II. 552-553. — bei Naturvölkern 540.

Geschosse der Römer. I. 456 N. Geschwisterehen. Ihr Vorkommen. L.

Geschwornengerichte. Ihre Vorläufer auf Island. II. 69. — in der Gegenwart II. 728-729.

Gesellschaft. Die menschliche -- ist sie ein Organismus? I. 12-15. beruht auf dem Gesetz der Nothwendigkeit 116.

Gesetz, der fortschreitenden (progressiven) Vervollkommnung. I. 4 — 5. 29. Die socialen Gesetze 12-52. Gesetze des Denkens und Empfindens fallen mit den socialen und den Naturgesetzen zusammen 17. — der dreifschen Uebereinstimmung des Nach-, Neben- und Uebereinander der Erscheinungen 23. 24. — der Wechselwirkung Das sociale Entwicklungs — 26-37. — der Hemmung 28. -e entsprechen nicht immer der Eigenart der Völker. II. 130-131 N.

Gesetzmässigkeit der mittelalterlichen Culturentwicklung. II. 280 — 283. Gesichtsurnen. I. 339—340. 425. Geten. Ihre Wohnsitze, I. 528.

Gewalt. Ihr Missbrauch. I. 348. erste Rechtsquelle 445.

Gewebe in den Pfahlbauten. L. 130 133. — in Aegypten 246. — in Assyrien 261.

Gewerbe, in Aegypten. I. 244.' — in Phönikien 319. — in Italien 428. Aufschwung der — in Rom 462— 463. Entwicklung der — im Mittelalter, II. 303 - 309. Gewisse von Zigeunern betrieben 353-354.

Gewissen, lässt sich bis in die Thierwelt verfolgen. I. 42.

Ghazneviden. IL 168. 173-174. Ghibellinen. II. 264.

Girobank, erste. II. 322.

- entwicklung des Mittelalters 212-373. Geistige uud religiöse Entwicklung 212 – 279. Sociale Entwicklung 280-373. Materielle - 330 - 332. --- erhöht nicht die Intensität des Wohlseins 330-331. - der vorhistorischen Völker Nordamerica's 371—377. — in Altmexico 378 -382. — der Maya auf Yucatan 382 — 387. Der palencanische -- kreis 387 -- 391. -- der Chibcha 392 - 397. Peru und die — der Inca-Kechua 397—406. Entwicklung der modernen --168. Bewegung der geistigen — 478 - 485. - einfluss Frankreichs 516-520. - der Vereinigten Staaten 654-662. Die europäische -- wirkt zerstörend Cytheris, Komödiantin. in der Fremde 685-686. - Cultur der Gegenwart 698 —742. Entwicklung der modernen | Dämonenglaube. II. materiellen — 698 — 708. Sociale Daidaliden. I. 368. 711. Der — kampf 717—724. Die Presse und ihre Wirkungen 724 Damasus, Papst. 728. Sociale — phänomene der Damhouder. II. Gegenwart 728-734. Der -- Dampfpflug. II strom, ein Rückblick 731-738. Dampfschiffe. II. 699. 738 - 742Culturhistoriker. Standpunct der Dareios. meisten deutschen —. I. Aufgabe der — 37. Culturkampf, II. 717—724. Culturpflanzen, von Mönchen nach Europa gebracht. 11. 18. Culturrückstand im lateinischen America, ein nothwendiges Er- Dauerzellen. I. 35-36. gebniss natürlicher Bedingungen II. 664.

731-738.

Culturverwilderung,

regelmässige

Folge der Berührung eines civilisirten Volkes mit einem barbarischen, I. 580. II. 27 — 28. 406-407. — im Frankenreiche 36-39, 40, - im modernen Deutschland 560. Cumae, siehe Kyme. Cusa, Nicolaus von — II. 249, 427. Cypern, zahlt Tribut an Aegypten. I. 233. Astartecult auf — 272 -273. Cyprische Sprache und Schrift 273. N. — 's Nähe verlockt die Phöniker zur Schifffahrt 303. Cypressenzapfen, seine Verehrung bei den Assyrern, L 271. Cyprian, Bischof von Carthago I. 562, 574. Cyrenaica. I. 335. Cyrus, siehe Kyros. I. 506. Die Czechen. II. 77. Wirkungen der Maschine 708— Daimios, Feudalfürsten Japan's II. 209. Socialismus und Social- Daker, Ihre Wohnsitze, I. 528-529. demokratic 711—713. Geistige Dalai-Lama der Tibetaner. II. 182. Triumphe der Neuzeit 713 – 717. Damascus, Residenz der Ommajaden. II. 135. I. Die Ideale und die Wissenschaft Dante's Dichtungen; die darin enthaltenen Kenntnisse. II. 235, 262. I. 207-208. 20. Darfur. II. 616. Darwin. II. 578. 716 -717. Darwin'sche Lehre. Ihre Anwendbarkeit auf die Geschichte. L 25. 42. — bewirkt eine Revolution der Geister. II. 716-717. Daurien. II. 621-622. Daus, II. 101. Culturstrom, der, ein Rückblick, H. | David vereinigt ganz Kanaan 🗷

einem Reiche. I. 284 - 285.

Ausbreitung seiner Macht, 295.

Davak aufBorneo, II, 185, 222, 251 Decamerone des Boccaccio. 89, 263, Decebalus, I, 529. Deciduaten, I. 9. Decius, Kaiser, will die altrömische Religion wieder herstellen, I, 561, Delaware, Lord. H. 640. Delhi, muhammedanisches Kaiserreich in -II. 174 175. Demagogen in Hellas, I, 349, 357, Demagogie, krankhafte Form der Deutsche, in Algerien. II. 676. Volksregierung, I. 31. Demokratie, tritt auf den untersten Gesittungsstufen auf. I. Wachsthum der in Hellas. 349 - 350. Thre Culturleistungen in Athen 354 358, wodurch sie ermoglicht wurde 377 379. und Bürgerkriege 475. Folgen der = in Rom 478 481, --im Chalyfenreiche, II. 127, 140, die naturliche Regierungsform ethnisch gemischter Volker 673 675. Demokratische Elemente, bei den Juden, I. 293, "Grundlage des romischen Cäsarenthums 497. Partei beiden Arabern, II, 140. Demokratisirung, des romischen Staates, I. 455, . Englands, II. 577. Demoralisation siche Corruption. Demos, in Griechenland, verhilft Deutschordensritter, II, 82. den Tyrannen zum Siege, 349. Benchmen des --- 357. Denkfreiheit, von Occam verlangt. H 236. Denkorgan I 15 18. Denkprocess, cin Umsatz von Kraften. 1 17 21. Derek Begs, in Kleinasien, H. 593. 5.06 Derwisch-Orden II. 145 147. Descartes, II 481. Descendenztheorie, siehe Darwin'sche-Despotismus, krankhafte Form des Dionysien, 4. 393,

monarchischen Princips, I. 31. ein Durchgangsstadium zur freien Gesittung 203. — ein civilisatorischer Factor 238. -gedeiht in Monarchien und Republiken 344. — bei den ältesten Hellenen 344, 348. Seine Nothwendigkeit 116. — der römischen Cäsaren 489 - 492. Der erleuchtete — H. 527. Dessa auf Java, I. 101. — entäussern sich ihrer Nationalität 681. N. 100. Deutschland. Der Norden stand auf tieferer Culturstufe als der Süden. II. 26. Die neuen deutschen Stämme, 26--27. —'s Entwilderung durch das Christenthum 33. Das römisch-deutsche Reich 12 -- 11. Entwicklung in - 500 504. Verbreitung des Buchdrucks and Buchhandels 500 -- 502. Folgen der Reformation 502-503. Zerfall des Reiches und Entstehen des Königreiches Preussen 503 504. Die Rolle Oesterreichs 504. Wirkung des Cultureinthusses Frankreichs in 518 519. Wirkungen der napoleonischen Herrschaft 539 544. Das deutsche Reich 553 561. I. Deva. II. 76. Diana nemorensis, -Cult der --in Rom. 1, 507. Diaz, Bartholomen, H. 277. Diderot H. 183, Dictatur, in Rom. I. 454. Diebel Serbal. Seine Klöster, H. 14. Diebitsch Sabalkanski, H. 592. Differenzirung, Gesetz der -. I. 16. Dikterion, I. 389. Diocletian, I. 539, 557, 558-559, 562. Diedotos, I. 411.

Diognet, 1 555.

Dionysius, II. 242.Diophantos. II. 175. 25. Divergenz, Gesetz der — I. Dodekarchie in Aegypten. I. 217. Dolmen, waren Grabstätten. I. 74. Das merkwürdigste Zeichen des neolithischen Zeitalters 128. Dorer, I. 327. — gründen Colonien in Grossgriechenland 335. in der Peloponnes 347. Herrschaft der — 352. Dorfgemeinschaften. Die antiken -104-105. Dorfgeschichte, erste. II. 263. Dorfverfassung in Indien. II. 178. Dorische Wanderungen, I. 334, 338. Dorismus in der Baukunst I. 365. Drama bei den Indern. I. 188. II. 175. — in Hellas. I. 374 -- 375. — in Rom 501. — bei den Peruanern II. 405. Dravida-Völker. I. 172—173. Dreifelderwirthschaft, den Germanen unbekannt. I. 527. II. 302. Dreissigjähriger Krieg. II. Druiden und Druidismus der gallischen Kelten I. 514 - 517. 520 - 522. Dschaina, II. 177. Dschangâla Dynastie auf Java II 199. Dschat, II. 352. Dschel al - ed - din - Rumi. II. 146 Dschemschyditen. I. 200. Dschihad. II. 154. Dschingis-Chan. II. 171. Dualismus, Aufhebung des - I. 6. 8 - 9. Duell, II. 359. N. Du-Nowas, König von Yemen. II. 101 Duns Scotus. II. 237. Dupré de Saint-Maur, II, 523, Dywân. II. 128. Eckhardt von Strassburg. II. 243.

Edda. II. 69.

häufig in Rom 477. — bei den Angelsachsen II. 51-- 52. Strenge des Ehebegriffs im Mittelalter 342 -343. — gelockert durch die französische Revolution 535. Ehelose Vorzeit. I. 88. Eigenthum. Seine primitiven Formen des — I. 103—108. — 🗯 Resultat der Arbeit 103. Entstehen desindividuellen —'s 104. Grund--. I. 104. Communistischer Charakter des ursprünglichen Grund-- 's 104. Ihm fehlt das Proletariat 105. Verbreitung des Gemein--'s 105-106. Familien-106. Verschiedene Arten von Emphyteuse 106-107. Entwicklung des —'s 107. — folgt immer dem Interessenkreise der Gesellschaft 107. — macht conservativ 355. Eigenthumsrecht. Sein Verhalten zur Bildung der Familie. I. 97. — der Frau in Indien 184. — der Frau in Rom 507-508. Einheit des Menschengeschlechts. L 58. Nationale — ist stets ein Culturgewinn. II. 238. Einsiedler, ein Vorläufer des Mönches. II. 15. Eisen. Aufkommen seiner Bearbeitung, I. 134. - alter in Schweden. II. 56. — in America 375. Eisenbahnen. IL 699. Eiszeit I. 9. 122. Einwanderung der Franken in Gellien. II. 27-29. Ekbatana. I. 200. Elamiten in Mesopotamien. I. 256. Elben, in Schweden. II. 66. Eleaten. I. 363. Elegie, bei den Griechen I. 374. Elektron. I. 313. 315. Elend, angebliches, im Mittelaker. 330-331. II. Edmund, König in Schweden II.60. Elephas meridionalis. L 122. Edrisier in Maghreb. II. 122, 164. Elisabeth von England, II. Ehe in der Urzeit. I. 11. — in Hellas Elisabeth von Russland, II. 508.

388. — in Rom 507. —bruch

Ellipsocephalus, I. 3. Elysium der Griechen. I. 84. Financipation der Neger und ihre Equus robustus. I. 122. Folgen, II. 652 – 653, 282. Emorim. I. Emphyteuse, Ihre verschiedenen 106 107. Arten. I. Empire, second. II. 563 - 565. Encyclopadisten. II 483. Endkampf des Heidenthums gegen Frasmus von Rotterdam. II. 429 das Christenthum. I. 560 - 565. 1 Endogamie, I. 93. England. Bedeutung seiner insularen normannischen Eroberung 494 495. Auftreten der socialen Frage; Elisabeth 496. Stuarts 496 -497. Einfluss der Bibel 497 -498 Wirthschaftliche Lage -- 's | zu Ende des XVII. Jahrhunderts 498 499. Wilhelm von Oranien - 576 - 582. - in Ostindien 623 --624. Ennius, Q. 1. 461. Enthaltsamkeit, geschlechtliche. Ihre Erik, der Siegreiche. II. 59. Folgen. l. 39. Entwicklungslehre siehe Darwin'sche Eroberung. Ihreculturgeschichtlichen Lehre. Entwicklungs-Gesetz. Das sociale — 1. 26 37. Sein Uebereinstimmen mit den Lehren der Biologie 26. Bar's allgemeines - der Organismen 27. Eolithische Zeit. I. Eozoon canadense. I. Ephrem, Sanct . I. 570. Ephtaliten, II. 167. Epidemien, sittliche. II. 220. Epigamie, I. 349. Epik der Inder I. 187. der Aegypter 228 der Assyrer 268. Volks der Germanen 285. Epikur. I. 394. Epikuräismus im kaiserlichen Rom. I. Essäer. I. 533. Ihre Askese, 554. 135 196.

| Epiktet. I. 408. Eponymen. I. 266. Erânier, Ihre Religion, I. 169 Die --- und ihre Abkömmlinge 198 - 202. Baktrien und Sprachen 199. Balkh 200. Berührungen mit semitischen Nachbarn 200. Keilschrift 200. 432. Eratosthenes von Kyrene. I. 416. Erblichkeit der Häuptlinge. II. 30. Lage. I. 493 – 494. Folgen der Erbrecht bei den verschiedenen Völkern. I. 98. -- in den antiken Dorfgemeinschaften 105. 495. --- unter Heinrich VIII. und Erde, als Bestandtheil des Weltalls. I. 1. Ihre Entstehungstheorie 2. Geschichte der -- 2--5. Ihr Alter 3. — in ihren Beziehungen zur menschlichen Entwicklung 54 - Besiedlung der — 114. 499. Irland 500. Das moderne Erdkunde, bei den Hellenen. I. 353. 406. — der Araber. H. 160. --im Mittelalter 275 - 277. Erechtheion. I. 366. Erinys. I. 359. Wirkungen. I. 404 - - 406. —, Rom's grösste Culturleistung 455. Angebliche - Galliens durch die Franken, II. 27 29. —en der Araber 115-124. --- America's durch die Spanier 407 Erröthen I. 154 N. · Erstarrung, angebliche, der chinesischen Cultur. I. 149 152. Erze, Zeitalter der -. I. 134 137. Erzichung, was sie vermag. 1. 62. - bei den Hellenen 392. Griechische --- in Rom 469. - der Mädchen in Rom 507. - der Byzantiner, H. 219. Volks Eskimos, Repräsentanten der paläolithischen Völkerschaften. 1. 124.

Espinha, Jesuit. II.

Essener siehe Essäer.

4.59.

Faber, Jacob. II. 429.

Este, Haus. II. 480. Esthen. II. 59. Ethnisches Moment. Seine Bedeutung. I. 57. Wirkungen desselben 60—65. Ethnische Umbildung des Römerthums 484—487. 538 --539. — Unterschiede im moslim'schen Reiche. II. 129. - Vorgänge im Chalyfenreiche. 160 -- 165. Etrurien. Siehe Etrusker. Etrusker. Gründung des — reiches. I. 135. Die alten -- 419-432. Die Italiker 419-- 423. Gesittung der — 423 — 428. Ausdehnung des Reiches 423. Bologna und die Certosa 423--424. Todtenund Ahnencult 424. Mutterrecht 424. Typus der — 425. Verfassung 426. Baukunst, Keramik 427. Handelsberührungen der mit den nördlichen Barbaren 428 - 432 -- in Rom 437 -439. Etruskische Sprache, I. 421, N. Eugubinische Tafeln. I. 122. Eukleides. I. 415. Eumenes II von Pergamum. I. 411. Eunuchen. II. 136. Europa, Seine vorgeschichtliche Cultur. I. 118--141. Klima -- 's zur Eiszeit 122. -- 's Norden und Osten. II. 45 96. — 's Süden 212—219. — bis zum : XIX. Jahrhundert 468 - 538, Entwicklung - 's bis zur Gegenwart 539 591. Europäer in America. Il. 406--411. — in der Aequatorialzone 676 - 679. -- in der Fremde 685 - 691.Euripides. 1. 375. Evangelien, apokryphe, L 570—571. Evolutionstheorie siehe Darwin'sche Lehre.

Excommunication, II.

Exogamie, L. 94.

359.

Fabricius ab Aquapendente. II. 480. Fa-hien. II. 180. 185. Fähigkeiten, geistige, des Menschen und des Thicres nur quantitativ unterschieden. I. 7. — des Menschen sind nur Weiterentwicklungen der thierischen 23. Fähigkeiten, moralische, begründen keinen Unterschied zwischen Thier und Mensch. I. 8. Falascha. Juden Abessiniens. II. 101. Familie in der Urzeit. I. 11. Anfänge der — 87--100. Ehelose Vorzeit. 88. Communismus der Weiber 89. Hetärismus 89. Geschwisterehen 90. Polyandrie 90. Polygamie 91. Prostitution 92. Jusprimae noctis 92. Hochschätzung des Hetärismus 93. Endogamie und Epogamie 93 —94. Organisirung und Entwicklung der Triebe 94. Entstehen des Begriffes der Blutschande 94. Sitte des Frauenraubes 95. Ehe durch Kauf 95. Bezeichnungen für Blutsverwandte 95. Princip der Verwandtschaft nach Geschiechtsfolgen 96. Patriarchalische und gymikokratische Familie 97. Erbrecht 98-99. Neffenerbrecht und Couvade oder männliches Kindbett 99. -n-Eigenthum 106. -nleben in China. I. 153 — 155. — nleben der ältesten Arier 167. - in Aegypten 240-241. - nleben in Hellas 387—393. —nleben bei den alten Slaven. II. 74. Konfahl der --- sinkt mit wachsender Bidung 570. Fan-Neger. I. 75 N. Fanatismus. Erstes Beispiel von -. I. 549. Fagyre. IL 146. Farben. I. 119. Farel. II. 442. Farinaco. II. 361. Fatimiden, II. 168.

Faulfisch. Ilieronymus, II. 436.

Faustrecht. II. 357. Fellah, I. 212. Felsenbilder in Schweden. L. 136. Fénélon, H. 480. Ferdinand von Spanien, II. 440. Ferdinand II. von Toscana. II. 509. Fetischismus, tiefste Religionsstufe der Gegenwart, I. 73. Sein Entstehen 77. die Religion der vormetallischen Zeit 137. bei den Negern 221. Feudalismus, im Sassanidenreiche. II. 131. Militärischer im Chalyfenreiche und seine Verbreitung durch die Turken 137 138. Der - im Mittelalter und seine Entwicklung 283 296. Ursprung des 286:keine Folge der Eroberung 287 - 288. aus dem altrömischen Benefizienwesen 289 290. Das Patronat 292. Brehongesetze 294 Franken. 290 296. Feuer, Erfindung des - zündens und ihre Folgen, I. 75 - 79. Keine Menschen ohne 75. Erfindung des zündens war eine nothwendige 75. Erstes Feuer durch Reibung entstanden, I. 76. cult der Eranier 171. Feuerstein, Seine Gewinnung, I, 132. Fibula der nordischen Bronzecultur. L 156. Fichte, H. 715. Fidschi-Insulaner, Thr Cannibalismus I 75 N. Thre Todtenbestattung 85. ( Finanzwesen der Griechen, I. 381. Finnland, II 59, Firdusi, I 199 N. Fischervolker, I 140 111 uberragen nur wenig die Jägervölker 110 Flagellanten, II 246, Floki Vilgervarson, II 67. Floralien, I'est in Rom, L. 466. Ulorenz, als Republik, II, 322 324. Fluthbericht, assyrischer, in Keil-

Föderativsystem herrscht in der Organisation der niederen Thiere vor. I. 11. — in Oesterreich, II. 583. in Nordamerica 645. -- in den spanischen Colonien 667. Fötalzustände der Organismen, I. 5. Foismus, siehe Buddhismus. Folter in Hellas, I. 386. Fondaco dei Tedeschi zu Venedig. H. 327, 329 N. Fontaines, II, 360 Fontenelle, II. 480. Formationen, geologische. L. 3. Formosa. Chinesen auf der Insel. П. 628 - 629Fortschritt, I. 28, 29, bei den Thicren 32. im Menschengeschlechte 32 35. - entsteht : Fortuna primigenia, als Grundlage des Mariendienstes. II. 224 225. N. 249. Die — in Gallien und Deutschland. 11. 24 - 29. Entstehen 26. Wirkungen ihrer Einwanderung in Gallien 27 – 29. Die Cultur im -- reiche 34 - 41. Frankreich. Herstellung der nationalen Einheit in --- durch die Albigenserkriege. H. 238. Reformation in - 451. Kartoffelbau in - 476. - erlangt geistig und politisch das Uebergewicht 181. Wissenschaft Europa 480 in -- 480 - 483. Liebesschwärmerei in 186-187. - und sein Cultureinfluss 516 - 520. Die Gesellschaft des Ancien Régime in -- 521 - 526. Die französische Revolution 527 - 538. Die Herrschaft Napoleons 539 - 541. Das moderne — 561 569. — 's Bevölkerungsrückgang 569 - 576. steht an der Spitze des guten Geschmacks 699.

Franzosen. Ihre Colonien und ihre Colonisation. II. 680 - 684. Frauenarbeit in Deutschland. II. 474 - 475.

schrift, I 251, 266 267.

Frauenordnung von Augsburg, H. 341. | Gabel. I. 260. N. II. 49. Frauenraub. Sitte des — cs. 95. 436. N. Freigelassene; Pestbeule der römischen Gesellschaft. I. 505. Freiheit — an sich macht nicht den Fortschritt aus. I. 31. Ihr Begriff im alten Orient unentwickelt 204. — einstens keine Culturbedingung 238. — fehlt auch bei den Phönikern 303. Nothwendigkeit den Begriff zu präcisiren 344. Ueber den Ursprung freiheitlicher Regungen 344-346. - s-Idee im alten Rom 449. Ausgedehnte — unter den Cäsaren 491-493. Uebermass an — führte zur Entartung der römischen Regierung 557. des Gedankens durch die Kirche vernichtet. II. 7. Denk --- von Occam verlangt 236. — hat keinen Einfluss auf die Literatur 265. — im modernen England 581. - ist an Stelle des Glaubens Gauriden in Lahore. II. 174. getreten 716. Freimaurerbund. II. 489 - 493. Freistädte. Erbstücke der antiken Civilisation. II. 318. — an der Spitze der Handelsbewegung 319. Zustände in den italienischen -320- 324. Freya. II. 65. Freyr. II. 65. Frieden, ewiger, ist ein Truggebilde. I. 108. H. 739. Friedhof. Sein Entstehen. I 552. Friedrich II. d. Gr. II. 504, 527 -- 528. Friesen. II. 26. Frontinus, Sextus Julius. I. 503. Fruchtabtreibung, in Hellas. I. 386. - durch das Christenthum eingeschränkt. II. 8. — in den Vereinigten Staaten 657, 661. Fürstenmacht Ausbildung der alsoluten — II. 468—170. Fulah-Race. I. 211. Fusang. II. 375.

Gaelischer Keltenzweig. I. 513. Gahets, in der Gascogne. II. 350. Galilei, Galileo. II. 427. 481. 509 -511.Gallien. Zinngruben in —. I. 309. Handelsstrassen in — 311, 430—431. Cultur der Kelten in — 514 – 519. – unter den Römern 519. –522. Die Franken in -. II. 25. Wirkungen der fränkischen Einwanderung in — 27—29. Gallier, in Italien. I. 455. Gambiglioni. Angelo di —. IL 361. Ganggräber. I. 128. Ganggrifter. I. 128. Garibaldi. II. 546. N. Garizim, Berg und sein Tempel I. 531. Garten. Naturwissenschaftlicher zu Paris. II. 482. Garvar Svavarson, II. 67. Gassendi. II. 481. Gastronomie, im Mittelalter. II. 336 --338. Gautag der gallischen Kelten. I. 519. Gautama siehe Buddha. Gedankenfreiheit, durch die Kirche vernichtet. II. 7. Gefolgschaft der Germanen. II. 283 ---286. Gegenreformation. II. 453-456. Gegenwart. Die Cultur der —. II. 69% -742.Gehirn. Steigende Entwicklung desselben. I. 4. 6. —entwicklung des Urmenschen 10. — als Werkzest unseres Erkenntnissvermögens 15. --- verdankt sein Entstehen den Principe der Hierarchie 16. Physische Ausbildung des —s der == rückgebliebenen Racen denen der Kinder der vorgerückten ähnlich 26. Evolutionen des —s 27. Asbildung des —s durch die Sprache 71. — der Neger 118.

Gehorsam. Seine Bedeutung. I. 433

Geiler von Kaisersberg, II. 430.

763

Geiserich, Vandalenkönig, II. 23., Geschosse der Römer, I. 456 N. Geisselbrüder, II. 246.

Geist, der menschliche, eine potenzirte Naturkraft. l. 18. – ein Geschwornengerichte. Reales. -49.

der julisch-clau-Geisteskrankheit dischen Imperatoren. I. 487---489. Geld, in China, I. 148. -- in Hellas 382. - bei den Kelten 381 431 132.

Gens, Ursprung der römischen -. I. 100.

Geographischer Gang der Cultur, I. 65 68.

Geologie, I. 2.

Geometrie, beiden Aegyptern. I. 226. Gerbillon, 11, 459.

Germanen, I. 525 – 528. Ihre beiden Zweige 525. – verdrängen in Deutschland die Kelten 526. Niedrige Culturstufe der -- 526 - 527. Gemeinsamkeit in Sitte, Glauben und Idealen 527. Kriegstüchtigkeit der 527. — an den Grenzen des Römerreiches 575 --576. Friedliches Findringen der -576. Gelangen in Rom zu Macht und Anschen 577. Unterschied zwischen rohen, d. h. freien und civilisirten - 378. Hegen keine - 379. Das Christenthum bei den -- . II. 7 -- 12. Die Reiche der -- ! 21-24. Staatliche Einrichtungen | Gewerbe, in Aegypten. I. 244. - in 32 - 33.im Lichte der ethnologischen Forschungen 284. Sclavenwesen bei den - - 299 - -300. Ackerbau der 302.

Gesang bei Vögel und bei Affen. I. 70. Sein Zusammenhang mit der Poesie II. 261. Deutscher Minne- Gewissen, lässt sich bis in die Thier-

Geschichtsbehandlung, Ethnologische. Ghazneviden. II. 168, 173-174, Thre Begrundung, L. 118 - 120. Ghibellinen, H. 264. Geschlechterwesen in Rom. I. 434, Gilden, II. 325. treschlechtsleben, in China. I. 153. Gioberti, Vincenzo. II. 552-553. bei Naturvolkern 540.

Geschwisterehen. Ihr Vorkommen. I. 90.

Ihre Vorläufer auf Island. II. 69. -- in der Gegenwart II. 728-729.

Gesellschaft, Die menschliche — ist sie ein Organismus? I. 12—15. beruht auf dem Gesetz der Nothwendigkeit 116.

Gemeinschaftsehe siehe Hetärismus. Gesetz, der fortschreitenden (progressiven) Vervollkomminung. I. 4 --5. 29. Die socialen Gesetze 12 -52. Gesetze des Denkens und Empfindens fallen mit den socialen und den Naturgesetzen zusammen der dreifachen Ueberein-17. stimmung des Nach-, Neben- und Uebereinander der Erscheinungen 23. 24. — der Wechselwirkung 21. Das sociale Entwicklungs- --26 - 37. - - der Hemmung 28. --- e entsprechen nicht immer der Eigenart der Völker. II. 130 -131 N.

> Gesetzmässigkeit der mittelalterlichen Culturentwicklung. II. 280 -- 283. Gesichtsurnen. I. 339 - 340. 425. Geten. Ihre Wohnsitze. I. 528.

> Gewalt. Ihr Missbrauch. I. 348. erste Rechtsquelle 445.

Feindschaft gegen das Reich 378 Gewebe in den Pfahlbauten, I. 130 133. — in Aegypten 245. — in Assyrien 261.

> Phönikien 319. -- in Italien 428. Aufschwung der -- in Rom 462 --463. Entwicklung der -- im Mittelalter, II. 303 - 309. Gewisse --von Zigeunern betrieben 353 -354.

welt verfolgen. I. 42.

Girobank, erste. II. 322.

Giulio. II. 361. Gizeh. Sphinxtempel zu —. I. 128. Glacialperiode, siehe Eiszeit. Gladiatorenkämpfe in Rom. I. 493. 497. 501. II. 8. Glas, bei den Assvrern. I. 261. --bei den Phönikern 319. — erzengung in Gallien, II. 21 malerci im Mittelalter 271. scheiben im Mittelalter 315. Glauben. Folgen seiner Zerstörung Griechenland, siehe Hellas, im alten Rom. I. 495 - 496. — 548. Bedürfniss nach einem starken in der alten Welt 548-549. Antheil des --- an der Culturentwicklung der Völker. H. 155 – 157 221, 232. Antheil des -- an der Reformation. 427 -- 129. 433 435, 445--449, Gleichheit, Princip der ---. I. 16. handener Begriff 201. absolute --existirt nicht 448. Goetar, in Schweden. II. 56-57. Goldenes Zeitalter. I. 28. Gosen, Landschaft. I. 276. Gothen, I. 571; an den Grenzen des Guanchen, II. 23 N. Römerreiches 575. Italien. II. 3. 21--22. Westin Spanien 21. Gothik. II. 269—270. Gott. Idee -- es. I. 32. 43. 46. 48. Guatemala, Ruinen von -. II. 388. 19. 50. — ursprünglich gar nicht vorhanden, I. 73. Entstehung des Gueber, siehe Parsen. esbegriffes 78 - 70, 547. Gottesurtheile, in China unbekannt. Guerillawesen. IL 549 - 550. I. 152. 359--- 360, - beiden Chibcha 396, Gracchus, Tiberius. Seine Gesetzgebung. I. 171. Graberbau, Folge der Leichenver- Guten, II. 59. chrung. I. 73. Verschiedenheiten Gymneten. I. 380. des - 85 87. Wohnhausähnliche Gynaikokratische Familie. 1. 97. Gestalt der Grabkammern 86. bei den Etruskern 427. alten Rom 500. — im alten Häckel, Ernst. I. 24. Schweden, H. 55. | Hallristningar. I. 136.

Grammatik, bei den Hindu. I. 189. --- der Araber II. 157. Gran chimu, Republik in Peru. II. Grausamkeit, natürliche — des Menschen. II. 361-362 N. - der Spanier in America 407 – 408. der Reformatoren 443—444. Gregor, Sanct. I. 570. - VII. d. Gr. H. 225, 230, Grossbritannien, siehe England. als Waffe im Kampfe um's Dasein Grossgriechenland. Gründung der Colonien in —. I. 335. Zustände in -457. — und der griechische Einfluss in Rom 459 464. Grossindustrie der Gegenwart. IL 702 - 705. Grossmährisches Reich. II. 80. Grenze zwischen Thi**er und Mensch** existirt nicht. I. 7. - ein im alten Orient nicht vor- Grundeigenthum. I. 104 in China 149. 151. — in Aegypten, 243 -244. - im alten Rom 445. Theilung des --- in Rom 463. Grundholden-Verhältniss in Hellas. 380 N. — in Rom 442. Ost — in Guano-Ausbeutung auf den Chincha-Inseln. II. 696 - 697 N. Guaranis, Mischvolk in Paraguay, II. 673. Moderne Republik - - 672. Guelhane, Hattischerif von --- . II. 595. -- im Mittelalter. II. Gutergemeinschaft in der Urzeit. L 103. - bei den Kalmüken und den Stieng. II. 37, Gustav Adolf, II, 503. im Hades der Griechen. L. 84.

765 Register.

Härrär. 11. 616. Hallerstein, Jesuit. II. 459. Ham. Seine Bedeutung. II. Die Cultur der -Hamiten. Nilthale, I. 210 245. Das alte - 246 - 252. Culturgebiet der Assyrer und Babylonier in Mesopotamien 246. Volk in Mesopotamien 247. Cha- Hasisadra, I. 267. raktermerkmaleder - 248. Spuren Hathar siehe Isi. des Einflusses der 249251. Typus der Semiten 251 252. Thre Religion 275. Hammaditen, Dynastie in Algier. II. 121. 164. Handel, der ältesten Arier. I. 172. der Inder 191. der Aegypter des Memphitenreiches 215 der Hebräer 295. der Phoniker 305, 307 308. durch das alte Gallien 311. in Griechenland 383. Etrusker mit dem Norden 428 der Römer 463. 132. republiken Italiens, II. 318 sentwicklung im Norden 324. 324 330. Aufschwung des im XVII und XVIII. Jahrhundert. 178. 177 Handelscolonien. I. 306. Handelsgeist der Hebräer. I. 292. Handelsgesellschaften, privilegirte. 11. 17%. Handelskarawanen der Nowgoroder. Handelskrisen. H. 178. Handelswege der Venezianer nach Indien. II. 320. Handgeschicklichkeit; ihre Bedeutung. I. 70 Handwerk. 11. 304. Hann is Fahrt und Periplus. 1. 316 317. Hansa, II. 326 327. Hapi Apis - Cult in Aegypten. I. *Flarakiri* in Japán. H. **2**0**5. 632.** [

Harald Svarte, König in Norwegen. 11. 58. 46. Harde, im alten Schweden. H. 62. im Harem. -- gefangenschaft der Weiber durch den Islâm eingeführt. IL 110. - swirthschaft im Chalyfenreiche 136. Vorsemitisches Hartmann, Ed. v. H. 250. Hatti-Hamujun. H. 608. Der Fluthbericht in Keilschrift Hattischerif von Gülhane. II. 595. Hauscommunion I. 106. Hausmaier unter den Merowingern. H. 33. Angebliches Vorurtheil Hautfarbe. der. — II. 648, 665. Hawai. Geschlechtliche Verhältnisse auf I. - 96. Heabani. I. 267. Hebräer. Die — in Aegypten. I. 276 - 278. Ihre Lage 276. Charakter der - 277. Religiousbildung 277-278. Auszug aus Aegypten 279 281. Zug durch die Wüste 280. Geschichte Kanaans 281 286. Semitisirung des Landes 281. Typus der - 281. Die Beni Israel 282. — bringen den Monotheismus nach Kanaan 282 284. — errichten ein theokratisches Reich 284. - spalten sich in Israeliten und Juden 285 286. Religion der - 286 -291. Ursprüngliches semitisches Panteon 286 - 287. Heiligung der Siebenzahl und Sabbathfeier 287. Hausgötzen Jahveh ein Saturngott 288. Kampf des Monotheismus gegen den Polytheismus. Propheten. Talmud 289. Culturwerth des jüdischen Monotheismus 290 - - 291. Die Cultur der Hebriter 291 – 296. Fehlen des Muthes 291. Unsterblichkeitsglaube 291—292. Tiefe Culturstufe der -292-293. Salomo

Prostitution 293 - 294.

293.

Handel 295. Literatur der --297. Poesie, Lyrik 296. Heerde bietet die ersten Spuren der Arbeitstheilung. 1. 11. Heereswesen in Carthago, I. 323. in Hellas 394, im alten Rom Reform des Camillus 456. 143. der Araber unter Omar. II. 126 127. Umgestaltung im -unter den Abbasiden 137., Einführung der stehenden Heere in Europa 469. Nothwendigkeit einer wohldisciplinirten Armee 531. -- in der Gegenwart 732 - -734. Hegel über die Vervollkommnung der Menschheit. I. 31. — 's | Begriff der absoluten Idec. II. 715. Hejatilen, II, 98. Heiligendienst, der katholische —. II. 249.Heiligenlegenden. H. 258--259. Heilkünstler; erste ---. 1. 78. Heilkunde, siehe Medicin. Heinrich der Seefahrer. II. 276. Heinrich IV. von Frankreich. II. 174. 517. Heinrich VIII. von England. II. 496. Das Arierthum in —. I. 325 327. Terrainverhältnisse i 329 330. Vorzüge seiner geographischen Lage 341. Held. Der griechische - I. 341 312. Heldengedicht, siehe Epik. Heliodor. 11. 263. Ihr Arierthum, I. 325 Hellenen. 327. fremde Gesittungseinflüsse 327 335. Verschiedenheit der Stämme bei den -- 327. gehen bei den Phönikern in die Lehre 328. Anfänglich tiefe Cultur-329. Entlehnungen stufe der im Ackerbau 330, in Religion und Philosophie 330 -331, in Sage und Sprache 331 -- 332. in der Kunst 332 333. Zäher ethnischer Typus der -- 335. Heloten, L 380.

Steinzeitalter auf den Kykladen Heroenzeit der -336--337. 337 - 344. Trojanischer Krieg und Cultur von Ilion 338-340. Vergleich zwischen — und Germanen 341—343. Der griechische Held 341 - 342. Stellung des Weibes 342—343. Königthum, dann Republik 343-344. Ueber den Ursprung freiheitlicher Regungen 344-346. Staatliche Einrichtungen nach den Wanderungen 347- - 350. Abschaffung des Königthums 347. Bunde 347. Spartaner 348. Aisymneten, Archon-Tyrannis ten in Athen 348. 349-350. Timokratie 350. Zustände zur Zeit der Perserkriege 350-354. Der persische Feldzug 350 — 352. Gegensatz zwischen Dorern und Joniern 352-353. l'erserkriege veranlassen den Aufschwung von — 354. Culturleistungen der Demokratie in Athen 354 -358. Demokratie auf Sclaverei aufgebaut 355. Getriebe der Parteien, Ostrakismos 356. Psephismen 357. Religiöse und geistige Entwicklung der — 358—364. Kunst der — 364—373. Literstur der - 373-376. WirthschaftlicheVerhältnisse 376-383. Sclaverei 377—379. Grundholden 380. Finanzwesen 381. Ackerbar und Handel 383. Sociales Leben der -- 384-387. Familienleben und Hetärismus 387--393. Monogamie 387. Hetärenwesen und ihr Einfluss 388-390. Finflus der Zuchtwahl 391. Erziehung 392. — Niedergang der — **393** —398. Heereswesen 394. Philisophie 394. Corruption 395. Culturwerth der — 397—398 — und die Seleukiden 410—411 Angebliche Slavisirung der -II.

Register. 767

Helvetien unter den Kelten und Römern, I. 523 524. gundisch. II. 25. N. Hemd, fehlt im Mittelalter. II. 332. 335. Hemmung, Gesetz der —. 1. 28. Heptanomis, Mittelpunct der ägyptischen Civilisation. I. 216. Herakleitos, I. 361, 363, Herakles, I. 331. Heraklesstrasse, I. 312. Herodot, I. 364, 375. Hérouard, II, 482. Herrschermacht, siehe König. Herkunft der Bronze. I. 138-141. Hermotybier, I. 236. Hesiod's Götterlehre, I, 358 - 359. — Dichtungen 373. Hetärismus. I. 89. — in Indien 91. Hochschätzung des in Indien und Abessinien. 93 Hetären in Griechenland, siehe Pro- Hirtenvölker. I. 111-112. stitution. Heu-Hing, I 159. Hexen Thre Verfolgung im Mittelhängen mit dem Teufelsglauben zusammen 251. - glaube Hobbes, Thomas. II. 481. und - processe 363-368. Hidi-Yori, II, 208. Hierarchie, Princip der — I. 16. Hofstaat im alten Aegypten. I. 239. Ihr Werth für die christliche Kirche, II. 225 -226. Hierodulen in Griechenland, I. 92. Hohepriesterthum, bei den Phöniin Kapadokien 274. Hieroglyphen, in Aegypten, I, 228 229. Himilco's Fahrt. L. 314. Himyariten, in Südarabien, II. 99 -- 100, Hinayana-System, II. 186. Hindu, Heroenalter der — I. 172 Hooft II. 483, 174. Achtester Handelsverkehr Horatius, L. 493. 172. Verdrängung der Dravida- Hormisdas, Bischof. II. 218. Volker 173 174 - 179. Die Sclaverei 179 -180. Das brahmanische Indien 180 Household Suffrage, H. 577, 578.

Helst, II, 483.

-185. Stellung des Priesterstandes 181--182. Brahmanismus 182 — 183. Manu's Gesetzbuch 183 — 185. Regierung 184. Stellung und Eigenthumsrecht des Weibes 184. Morallehren Manu's 185. Geistige Höhe der - 185 - 191. Sanskritperiode 185. Die Vedas 186. Die Upanishads 186. Epik 187. Wissenschaft 188. Grammatik und Schrift 189 -- 190. Architektur 190. Handelsverkehr 191. Künste 191. Entwicklung der – 191-193. Der Buddhismus 193 - 198. Hinterindien. Verbreitung des Buddhismus in --. II. 184-185. DieCulturnationen -3 190 + 196. Hiong-nu. II, 169, Hipparch, I. 416. Hippopotamus meridionalis, I. 122. Hiram von Tyrus, I. 307. Hissarlik, Hügel von . I. 338. Hitopadesa, I. 188. Hiuen-Thsang. II. 180. alter, eine psychische Seuche. II. Hoam-ti, die goldene Monarchie. II. 170, Höhlenbewohner Europa's. I. 123. Höllenfahrt der Istar. I. 268. -240. - der spätrömischen Kaiser 558 - 559. kern, I. 304. — in Samaria 531 — 532. in Yucatan, II. 386, N. Holland siehe Niederlande. Homer, Seine Sprache, I. 327, Seine Götterlehre 358—359. Seine Dichtungen 373. Homme moyen, I. 14, 32, 174. Kastenbildung Hortensius, L. I. 493. Hottentotten, H. 31, 261,

Huacas, II. 399.

Huanca-Stämme in Perú. II. 398.

Huayna-Capac, Inca. II. 402. Huchaldus, H. 272. Hügelgräber, I. 136. Hünengräber, I. 128. Hugenotten, H. 516. Ilugo von St. Victor, II. 212. Hugo, Victor. II. 543. Hul-Fest. H. 217. Humanisten, II. 416. — in Italien 420 – 427. Die deutschen — 427 : -433.Humanität, ein ausschliesslich christlicher Begriff, II. 8, 362. Humiliaten. II. 211. Hundertschaft, im alten Schweden. H. Ibn Chaldun. II. 116. 62. Hunnen, I. 578, H. 3, 11, 93—94. 98. 167. Hus, Johannes, II. 435 – 436. Hutten. Ulrich von —. II. 430. Hyginus, Capis Julius, I. 191. Hyksos-Könige in Aegypten. I. 216 217. Hylobates agilis 1, 70. Jacob, seine Einwanderung nach Aegypten, I. 217. Jacobiner, H. 534. Jägervölker, I. 108 – 110. Ihre 🛚 Culturstufe 109. - bedürfen zu ihren Lebenszwecken eines weiten Idealismus. I. 41. Raumes 110. Játtestucr. 1, 128, Jagd, einfachster Nahrungserwerb. I ist Arbeit 109. — ist unerträglich mit höherem Culturleben 110. Jagello von Litauen, II. 82. Jahrmärkte. lhr Entstehen. 307. Jahveh, der Levitengott. I. 281. Jamblichus, I. 563. Janitscharen, II, 593, Jansenismus, II, 445.

Japan. Einwanderung coreanischer

Stämme, I. 138. Buddhismus in Ikonodulen, II. 218.

—. II. 181. Das Inselreich des Ostens 202 —211. Ethnologie 202 –203. Aelteste Zustände 204. Sprache 204. Religion, Sitten 205. Sintoismus. Theokratic 206. Errichtung des Shogunats 207 – 208. Berührungen mit den Europäern 208-209.Gesetzgebung des Yevas 209. Die "hundert Gesetze" 209. 210. Aristokratie und Kasten 210 — 211. Dasmoderne — 631 **—** 634. Jarl, in Skandinavien. II. 64, Java. II. 185, 196—200. Iberer, vielleicht auf Sicilien, I. 421. — in Spanien 485. Ihre Cultur 510 - 5121 Ibn Fozlan's Schilderung der Russen. II. 85. Ibn Mokaffa II. 142. Ichschididen. II. 168. Ideal, Grundlage aller Religion. L. 45. — ist Irrthum 46. Trieb - e zu bilden 46. Das - ist Gottheit 46. Seine reale Behandlung 49 – 50. — bildet das Wesen der Poesie und der Kunst. II. 266. — des Ritterthums 340. Neue – e darch die französische Revolution geschaffen 533. Heutige - e cine neue Religion 714. Die -e und die Wissenschaft 738-742. Idee Gottes. I. 32. Identität von Kirche, Religion und Christenthum. II. 230. 239 - 241. Jehuda, siehe Juda. Jelu-tatsche. II. 170 — 171. Jeroboam I. K**önig von Israel. L 285**. - ist der erste Liberale 286. II. Jerusalem, I. 293, 294, Jesdan. II. 142. Jesu, Gesellschaft. II. 456 - 467. Jesus, I 544-545. Jeunesse dorée. IL 530. Ignatius von Antiochien, I. 555. von Loyola, II. 457.

769

Ikonoklasten II. 218. Iktis, I. 311 N. Hias, I. 331 332. Hion, Seine Cultur, 1, 338 -340 Illuminatenorden, II. 489. Illyrier, I. 325. Inca-Volk in Perú. II. 401. Aus- Intronati, II. 515. dehnung 402. Monumente der cultur 402 mus 104 405, Culturhôhe des : - 405 — 406, Inder, siehe Hindu. Indianer Nordamericas, Ihre Regie- Johannes von Marignola, II, 321. begabung 374 veranlasst durch die spanische Erobering 408 109. im lateinischen America dem Weissen überlegen 665. Indolenz der - - 667 Indianisirung in America II 111, 643 - 645 Indien, im Alterthume, I. 172-198. Das muhammedanische -.. II. 172 – 179. Die Culturzustände im heutigen Ost 623 - 626Indogermanen, siehe Arier. Indra-Religion der Arier, 1, 168, Industrie, der vormetallischen Zeit, I. 130 133. in Meroe 212. -- in Aegypten 244, -- bei den Assyrera 261. - der Phoniker 349. Moderne H. 556 560, 695 705. Ingolfr Arnarson, II, 68. Innuis, en, siehe Zunftwesen. Inquisition , die hedige 🔝 11. 368 373. Instinct des lineres, L. 7, = im Pilanzarolche 8.

hinsichtlich der socialen Einrichtungen 542, H. 300, 451. <sup>1</sup> Intoleranz, religiöse, ein speciell semitisches Product, I. 251. Ihre Bedeutung für die christlichen Völker. II. 7. Jogues, Isaak II 159. 403 Sonnendienst Johann von Salisbury, II 237. 404. Theokratischer Communis- Johannes II Kaiser von Abessinien, II. 617. Johannes von Damascus II, 139. Johannes Erigena, II, 242. rungsform II. 30. Thre Racen- Johannes von Montecorvino, H 321 Ihr Aussterben, Johannes Presbyter, Erzpriester ---. II. 171. Johnson, Andrew. II. 651. Jonier I. 327. — schreiten in der Cultur den Dorern voran 352. Jonische Philosophen, I 361--363. 410 Jonischer Baustyl, I. 366, Joseph der Bibel, J. 217. Joseph H., Kaiser, H. 501, 527. Jovinian, II, 14. Irland II, 500. Irrthum, Auffassung des — I. 45. — ist mit dem menschlichen Geiste unloslich verknupft 46. — ist das Wesen der Religion, des Ideales ein Reales und Naturnoth-16. wendiges 19. Isabella von Spanien, II. 440. in Deutschland, Ishraky, H. 145 der Neuzeit Isi, I. 219 Ihre Festezu Bubastis 222. Islâm, II. 97 -- 165. Ursprünge des 103 - 107. Entwicklung und Wirkungen des 107 - - 112. 113 - 115. Ansbreitung des Religios-philosophische Entwick-'s 138 - 117, Der lung des in Spanien und Africa 147-155. -- in Indien 172 -- 179. -- auf Java 199. — bei den Malayen 201. auf Sicilien 214 - 215. Gegenwärtiger Unlturwerth des ---601 603. Fort- and Ruckschritte des — 618 ~ 620.

Integranuz, te setz der --, l. 16.

Intercellular-obstanz, siche Zwischen-

Interessen kampt der – mit den

ldeen 1 452. Masse wird durch

zeliensabstanz.

Island. Entdeckungsgeschichte. II. Jussieu. II. 482. 67 - 68.Besiedlung derselben durch die Normannen und Leben derselben auf -68-69. Isokrates, I. 381, Israel. Reich. I. 285. Istar's Höllenfahrt, I. 268. Italien. Das alte -, siehe Rom. Ostgothen in -. II. 3, 21, Langobarden 22 - 23. Araber in Unter- Ixtacquiauhtzin II. 381. - 122 - 123. -'s Cultur im Izamal. II. 383. Mittelalter 263 - 264. Die Han- Izdubar, I. 267. delsrepubliken —'s 318—324. Humanismus in 420-427. Irreligiösität in — 455. Kunstder Wissenschaft in - 480. Gestaltung der Dinge in - 545-553. Italiker. I. 419—423. Juda, Beduinenstamm, I. 283. Juda, Reich bleibt dem Jahveh-Glauben treu. I. 285. Judãa, unter den Römern, I. 534. Juden, I. 285. Ihre Abneigung gegen die Samaritaner 532, Sectenspaltung unter den — 533.hellenisirende **--** 534. Ihre mystische Philosophie 534. Behandlung der -- durch Muhammed. II. 100. - treiben Slavenhandel im Mittelalter 297, die ersten Bankgeschäfte 322. Die Kalidasa. - und ihre Lage im Mittel- Kallimachos. alter 343 -349. Ihr kosmopoliti- Kalmüken. IL scher Charakter 677. Ihre Eigen- Kambyses. L Judenthum, im vorislamitischen Arabien, II. 100. - in Abessinien 100 - 101. Julfest. II. 217. Julianus Apostata, I. 562-563. Julin, siche Vineta. Jungfräulichkeit der Mädchen, bei den Hebräern. 1. 295. Jus primae noctis bei den Naturvölkern - I. 92. — im Orient. II. 133 301.

Justin, I. 555. 561. Justin I. Kaiser von Byzanz. II. 101. Juthungen II. 27. Iwan Wasiljewitsch I. II. 505. Iwan Wasiljewitsch II., der Schreckliche, erster Zar von Russland II. 505.

Kaaba bei Mekka. II. 103, 104, 105. Kabiren. I. 288. verfall in — 479. Aufschwung Kabylen. Repräsentanten der neolitischen Völkerschaften. L. 130. Ihr Freiheitssinn, 345. — theilweise Nachkommen der Vandalen. 11. 24. N. Kadariten. II. 139.

Kadi inder Türkei. II. 604 — 605. N. Kadmos-Sage. I. 334. Kalamis. 1. 370. Kalasirier, I. 236.

Kalenderwesen, in China. I. 148. — in Aegypten 225. — der Chaldaer 265. Seine Reform in Rom 504. — bei den Chibchs. II. 395. — Reform Gregor XIII. 427. I. 188.

I. 37. 184. 208. schaften und Stellung in der euro- Kami-Dienst, in Japan. II. 206. päischen Civilisation 730 732. Kampf um's Dasein, in der menschlichen Urzeit. L. 10. — ein 🏗 die ganze Natur giltiges Gests 21. — Seine Bedeutung 37. Seine Beziehung zum Entstehen der Sprache 69. Kanaan. Seine Geschichte. L 281

—286. Semitisirung — 's 281. Die Beni Israel 282-284. errichten eine Theokratie bilden **einen k**: erischen Root adel 284. Samuer, Saul und Dud

771 Register.

zu einem Reiche 285. Spaltung des Reiches 285 - 286. Kanaken, H. 201. Kaniçka von Kaschmir, II. 180. Kant. II. 715. Kappadokien. Astartecult in -- I. 273 274. Karakhatai, Reich --- , Il. 170 -- 171 Karakorum, II. 174. Karawanenhandel, der Phöniker, I. Karer im ägaischen Meere. I. 334. Keilschrift der Eranier. I. 42, 43, Karl d. Gr. H. Karl V. II. 113, 502, Karlsage, H. 263. Karroglu's Volksepos. II. 285. Kartoffel. Einführung des baues in Europa. II. Katharer siehe Albigenser. Katharina von Russland, H. 508. Kaschmir, H. 173, 176, 177, 180, The Ursprung and three Kasten. Entwicklung, L. 174 ein Zeichen höherer Gesittung 175. - stammen von ursprunglich verschiedenen Volkerstämmen ab 176. Theilung der Arbeit 177. Physischer Unterschied zwischen den verschiedenen Kasten 178. Schranken zwischen denselben 178 sind nicht das Product religióser Untwicklung 179. — in Aegypten 234 236. Kalasirier und Hermotybier 236, -- in Indien überdauern die muselmannische Herrschaft. II. 178. Spuren der -- im indischen Archipel 198. in Japan 210, N. Ergebnisse der --Katakomben forschung. 1, 550. christliche Anlagen 552. Hir 553. uesprungliches Ausschen Neue Verweidung der - als Versammlungsorte 556. Geschicke 557. Unde der Beerdig- Kimbunda-Volk in Südafrica, H. 31. ungen in den -- 569-570. Kataplase, L. 28.

281. Letzterer vereinigt ganz — Katholicismus, Verschiedenheiten im -. I. 61. Christenthum endgültig in der Form des - festgestellt, II. 6. — im Gegensatze zum Protestantismus 445-456. Kraft und Ausbreitung des — in der Gegenwart 721-722. Katholische Kirche. Ihr erstes Entstehen. I 552. Kávja-Dynastie in Balkh. I. 200. Kawi-Sprache, II. 198. Kechua-Volk in Perú. II. 401. bei den Persern 207. - der Assyrer 252 - 253. N. Kelten, bringen die Bronze nach Europa. I. 140---141. Einbrüche der -- in Griechenland 410. Ihre Bronzetechnik etruskischen Ursprungs 429. Ihr Handel 431. Ihr Eindringen in Norditalien 131. Zug der Gallischen - nach Rom 455. Angebliche Ausrottung der — in Oberitalien 485. Geographische Ausbreitung der -512 - 514. Cultur der — in Gallien 511 522. Die - Britanniens und Mitteleuropas 523 525. -- in Deutschland von den Germanen verdrängt 526. -- entdecken Island. II. Keltiberer, I. 511, Kemösch, Gott der Moabiter. I. 298. Keramik siehe Töpferei. Keturah, Erdmutter der Hebräck. 286. Keuschheit, Moderne Ansichten über l. 39. Opfer der -- in die Assyrien 264. Phönikien 322. rein Keyumers, I. 200, Khas. II. 193. II. 170. Khitan. Reich in Hinterindien Khmer. und seine Kunst. H. 19**4—196.** 

Kin, Reich —, H. 170.

Kinditen, in Arabien. II. 101, 103.

Kindbett, männliches, siehe: Männliches Kindbett. Kinderbeschränkung in Frankreich. II. 568-571. Kjökkenmöddinger in Dänemark. Knotenschrift. I. 145. II. 405 I. 126---127. Kirche, altchristliches Gotteshaus; seine Einrichtung. I. Kirche als Hierarchie, II. 225. ein durchaus menschliebes Institut 225. Die sichtbare — 226. 228. Machtstreit zwischen Weltlichem und Geistlichem 228--230. Identität von — und Glauben 230. 239 - 241. Verdienst der | — um die Cultur 231-—232. <sup>1</sup> Ihre Macht gründete sich auf ihr höheres Wissen 237. Thätigkeit der — behufs Aufhebung der Sclaverei 296-300. Zustände der --- im Mittelalter 437 Verweltlichung der --437 -- 438. den americanischen Colonien 641. Stellung der - gegenüber den Kohlenformation. Resultaten der Wissenschaft 719 --724. Kircher, Athanasius, Jesuit. II. 460. Kirchmessen. Ihr Ursprung. II, 53. Kirgisen, II, 169. Klageweiber, I. 82. Klaus von der Flüe, Sage vom Bruder - II. 260. Kleiderordnungen, 11. 333 - 335. Kleidung, in der Renthierzeit. I. Kreuzigung, Strafe der -. I. 5 125. - in der jüngeren Stein- Kreuzung. Ihr Werth. I. 63. D zeit 130. - bei den Assvrern 261. — der alten Schweden, II. 56. - im Mittelalter 332—336. in Italien unter den Medici 514. Kleinasien. Assyrischer Einfluss in I. 274 276. oberflächlich hellenisirt 529 -- 530, Kleruchien, I. 306. Klima Europa's zur Eiszeit, I. 122,! Klöster. Ihre Culturwirkungen in Europa. II. 16-21. Urbarmachung des Bodens durch die

— 18—19. Verdienste der um Erhaltung der classisch Schriften 19. — begünstigen Entstehen der Gewerbe 305. König. Patriarchalisches Verhält: des Monarchen in China. I. 1 Stellung des — 's in Man Gesetzbuch 184. bei den Pers 203 -- 204. bei den Aegypt 239 -- 240, bei den Assyrern 2 bei den Phönikern 304. im Heroenalter der Griechen 3 Rom unter — en 433—4 Casaren und Casarismus in R siehe Cäsarismus. Bedeutung Herrschermacht. II. 30 -Stellung des - bei den al Schweden 63--65, bei den A bern 125. im byzantinischen Rei 216--217. Körperschmuck. II. Macht der — in Körperveränderungen der Europ in America. I. 59. I. Kopernik, Nicolaus. II. 426. Koragar's an der Malabarküste. 351. Korutaner. II. 78. Kraft. Ihre Ewigkeit, I. 1. — Sinne des Materialismus 44. Krankheiten. Urgeschichtliche Me ungen über das Entstehen v Krankheiten. I. 81-82. Wirkung 275-276. Kreuzzüge. II. 219-223. Krieg, als civilisatorischer Fact 1. 98. -- die acuteste Form i Kampfes nm's Dasein 108. bei den Hirtenvölkern 112. Vo derblichkeit des - es Lügen [ straft durch die Wirkungen d Perserkriege 366 — als E nahmsquelle 382. — durch Ada bau veranlasst 441. Sein Wer für die Bildung des Volkschaft

ters 111 445. Die römischen e und ihre Folgen 454 Ihre Nothwendigkeit im ältesten Rom 454. Begünstigt durch die republikanische Regierungsform 454. Rom's Eignung für den Punische Kriege 457 158. 459. Burger und ihr Zusammenhang mit der Demokratie 175. Der and die Vervollkommung der Gewerbe. H. 304 305. deutsch-französischer 551 ....... Kroato-Serben, II, 91. Kronung Karl d. Gr. entsprach dem Kupferalter in America, I. 121. Zeitgeiste, II, 42 - 43, Krosus, I. 201. Krüdener, Frau von Ktesifon, Hauptstadt des Sassaniden- Kureten, I. 288, reiches. II. 117 118. Kublai Chan. II. 171, 184, Kudur-Nanhundi. Furst der Ela- Kykladen. miten. I. 256. Kukulkan, II, 383. Kuli und der Handel mit ihnen. H. 695 697. Kung tu tsi, siehe Confucius. Kunst bei den Persern, I. 207. bei den Aegyptern 229 232. Pyramiden 230. Sculptur 230. Verschiedene Kunstperioden 231. Labyrinth, I. 216 Ursachen des ---verfalls bei den La Calprenède, II 480, Aczyptern 231 -232. Phoniker 319 - 320, Aegyptische Lactantius, I. 574, Einflusse in der Bankunst 320, Lada, II, 76, lischen abgeleitet 332. Die grie- Lakedämonier, siehe Sparta. 364 373. technische Einfluss Phonikiens Lamartine, II 543. 365 - 367. Aulehnen der an die Religion 367 Sculptur 368 370 Lintluss der Perserkriege 370 371. Malerei und Musik 372. 126. Steilung der bei den Romern 500 Niedergangder -- bei Lao-tse, L. 157 -- 158, den Romern 536. Angeblicher — Laos, H. 185, 191, 192,

hass der ersten Christen 566--567. Neue — ideale der Christen 567. Bildliche Darstellungen 567 - -568. Symbolische Malerei 568. Sculptur 568 - 569. Mosaik 569. — der Birmanen, II, 192. der Khmer 191 – 196. Bündniss der christlichen Kirche mit der 232. -cntwicklung des Mittelalters 266 -- 272. --- der Renaissance 417- - 120. ---verfall in Italien 479. -- in Deutschland 557 559. — in der Neuzeit 711. II. 375. - in Ungarn. II. 92-93. - der Tolteken 380. . H. 543, Kuren. H. 59, Kybebe, siehe Astarte. Kybele, siehe Astarte. Das Steinzeitalter auf

den ---. L. 336--337. Kykliker, I. 373. Kyklopenmauern, I. 427. Kyme, I. 431, 459 Kymrischer Keltenzweig I. 513. Kyros, der Nationalheld der Perser. 201, 202,

der La Naulette, Kiefer von —, I, 10, der Griechen vom Orienta- Lagmann, in Schweden, H. 63. Der Lakonika, siehe Sparta. Architectur der Hellenen Landnama-Bok auf Island, H. 68, Landwirthschaft, durch Priester begrundet, I. 219. in Aegypten 243. Ruin der — in Rom 542. im Mittelalter, H. 301 - 303, der Etrusker Langobarden in Italien, II. 22-23. — auf Sicilien 211.

Laplace's Nebeltheoric. I. 2. 6. Laster, griechische, in Rom. I. 469. | Ljächen, siehe Polen. --- der Naturvölker 540. II. 38. Lateau, Louise. II. 255. Lateinische Sprache. I. 421. 530. s America. II. 663 – 675. Latifundien, vermehrten sich mit dem Zuwachse an Sclavenarbeit. I. 468. Ausdehnung der —wirthschaft 541. Art und Weise ihres Anschwellens 542—544. Latiner. I. 420. Laura des h. Sabas bei Jerusalem. Liebesnarrheit. II. 485 - 487. II. 15. Laurentian-Bildung, I. 3. Laveleye über das Eigenthum, I. 104. Lebensdauer, mittlere. Ihre Höhe Linde. in —. II. 572. 576. Lebu (Libyer) I. 233. Legionen, römische. Brennpuncte der Civilisation in den Barbarenländern. 1. 509 – 510. Lehenswesen, siehe Feudalismus. Leibeigenschaft, im Mittelalter, ein Fortschritt gegenüber der Sclaverei. II. 8. — bei den Slaven 74. — im Mittelalter 300 – 301. Leibnitz, II. 483-484. Leichenschmaus. I. 83. Leichenverbrennung. I. 78. jünger als das Begräbnis 87. Ihr Verfall bei den Römern 550. Leichenverehrung. I. 73. Leichenvereine, christliche — im alten Rom. I. 553 554.Leitthier der Heerde. Seine Bedeutung. I. 11. Lemuria, I. 58. Leopold von Toscana II. 511--512.Leria, Jesuit. II. 159. Leutgeld, siehe Wergeld. Levi, Bedninenstamm, I. 283. Leviten, I. 283. Lex Calpurnia de repetundis, I. 167. Lex Hortensia, I. 468, Lex Macnia. I. 468.

Lex Publilia. I. 168. Liao-Reich. IL 170. Libanon. Astartecult im 273. – Cedern 303. N. Liberal. I. 35. Liberale, Streben der —. L 356. Liberia, Negerrepublik. I. 345. Libyphöniker. I. 322-323. 457. 529.Liebe. Menschen— in der Geschichte. II. 739 - 740. Ligurer. I. 420. 485. Lilienfeld, v. Seine Theorie. L. 14 —15. Ihre poetische Verklärung. IL 248. Lingoa geral in Brasilien. II. 458. 667. Li-pe-yang. I. 157. Litauen, IL 82. Literatur der Chinesen. I. 146. 162. — der Inder 185—188. — **der** Aegypter 227 — 228, Hebräer 296—297. — der Griechen 373-376. Griechische in Rom 469. -- der Römer 493 - 494, 502. — der Samaritaner Altchristliche — 570— 574. — des Mittelalters. IL 261 -266. - wird durch Fürstengunst nicht geschädigt 148. 478 -481. — in den Vereinigten Staaten 658. Liturgien. I. 381. Livius, Titus. I. 493. Lodi-Dynastic in Delhi. II. 175. Loegsoegumadr in Island. II. 63. Logographen. I. 363. Lollharden, II. 243. Lonjumel, André de-. IL 321. Lope, II. 480. Lorenzo il Magnifico. II 323. Loyola. Ignatius von —, II. 457. Lucaner, L 421. Lucanor, Conde, des Don Manuel II. 89.

Register. 775

Luceres. I. 434. — durch die Mongolen nach Lucullus, I. 497. Europa gebracht, II. 88-89. Lucumo, I. 437. Märlant, Jacob. II. 262. Ludwig XI, seine wohlthätige Tyran-Märtyrer, christliche, I. 549, 555. nei, II, 454, 516, Maffia. II. 548, Ludwig XIV. H. 480, 517 518. Maghada-Reich in Indien, II, 172. Ludwig XV, II, 182, Magie, siehe Zauberei, Ludwig XVI II. 527. Magna Charta, 11, 495. Lupercalien, Fest in Rom. I. 466. Magnetnadel, I, 148, Lustseuche, bei den Hebräern, 1/294. Magyaren, II, 96, 583, Luther, II, 430, 440 - 443, Mahâbhûrata, 1, 187. Lutizen II. 77. Mahargana-System, II, 186, Luxus, im Perserreiche. I. 208. --Mahmud, der Ghaznevide, II. 173. in Aegypten und seine Folgen 212 Mahmud II. Seine Reform in der - der Assyrer und Babylonier Turkei und ihre Wirkungen, II. 259, -- fehlt bei den Hebräern 593 - 599, 293. der Carthager 323 -Maintenon, Frau von -. II. 521 N. in Hellas nach den Perserkriegen Major domus, siehe Hausmaier. 382. — schafft Verweichlichung Maistre, dc. 11, 543. während der Verfallsperiode Makedonier Nationalität und früheste Zustände der -. I. 399--400. Griechenlands 395. — in Grossgriechenland 457. in Rom 469, 497. Philipp und Alexander 401 — 403. bei den alten Slaven, H. 79. Allgemeine Culturfolgen der ma-Lyder, 1, 272, kedonischen Eroberungen 403 -Lykien, Bindeglied zwischen asiati-406. scher und hellenischer Kunst. I 333, Malakka, II, 201. Lykurg, I. 348. Malaven-Völker. II. 196 –202. Ausbreitung der - . 200—201. Lynchjustiz, II, 357. Lyukurion, 1 315 Malek Schah, H. 170. Lyrik, der Hebräer, I. 296. — der Malerei, bei den Persern, I. 207. Griechen 374. — bei den Griechen 372. Decorative — in Rom 500. — der Ma. siehe Astarte. ältesten Christen 567-568 Maadd, Reich in Altarabien, H. 101. von der Kirche begünstigt. II. Maccabaer, I, 533, 232. — im Mittelalter 271. Malpighi, H. 480. Machdundeuli's Gesänge, H. 285. Machiavelli, II, 423, Mancipatio, I. 106 Macht, ihre Rolle, I, 76, --- des Manco-Capac-Mythos in Peru. II. Wissens 181. 401. Madhqimayana-System, H. 186. Mandäer, H. 139 N. Madonna von S. Crisogono, II. 253 Mandschu, II 170. - 251. Manencultus, siehe Ahnencultus.

Madchentodtung, I, 94, bei den wanderung, I, 84, II, 140 N, Arabern, H, 109, Manna, I, 280.

Manuliches Kindbett, I 99, Manu's Gesetzbuch, I, 179, 183 — Marchen bei den Indern, I, 188, 185, Seine Bestimmungen über

Mang-tse, I, 159 - 161.

Manichäer, Anhänger der Scelen-

Madschapahit Dynastie auf Java.

II. 485, 496, 499,

die Regierung, die Ehe, die Stellung des Weibes 181. Seine | Morallehren 185. Maori. I, 75, N. 337, H. 261. Marans in der Auvergne. II. 350. Marc Aurel, I, 555 N. Maria Theresia, II. 504, 527. Marienbilder, I. 568. Mariendienst, II, 224, 249, 464, Marini, Jesuit, II, 159. Mariotte II, 482. Marken. Errichtung der - II. 80. Mehemed-Ali. II. 616. Markomannen II. 27. Marktwesen, Sein Ursprung, II, 53. 307. Marmorchronik von Paros 4, 338 N. . Marmorplastik in Griechenland, I. 369. Marozia, II. 233. Marsigli, Hyppolit von ---, H. 361 Marzabotto, bei Bologna, I. 425, 428. Maschine, ihre Bedeutung, H. 698 -699, ihre socialen Wirkungen 708 -- 711. Massalia, phönikischer Charakter, I. 312. Seine Bedeutung 313—314. — von Phokäern gegründet 335. Masse und Gewichte, bei den Aegyptern, I 226 N. - bei den Svear H. 59. Masseketh Kuthim, I, 532. Massilia, siehe Massalia. Massina, Fulbereich in Africa. II, 618. Matathias, I. 533. Materialismus, I. 44, Seine Gefahren. II. 722 - 724. Materic, unsterblich, I. 1. Mathematik, in Griechenland, 361. — in Indien. II. 175 176. N. Mauer, chinesische, I. 144. Maya-Volk auf Yucatan, I, 110. Cultur des —, II, 382 - 387. Mayapan. Stadt in Yucatan, II. 383 - 384. Mazzini, II. 545. Meder, I, 200 =202. Medici. Aufkommen der Familie

—. II. 323. Die Cultur der --. 508--515. Medicin, bei den Hindu. I. 190. — in Aegypten 224—225, N. — im alten Rom 503. Medina, II, 102, 115, 128, 135, Medschlis in der Türkei. II. 607 - 608. Megalithische Bauten. Ihre Verbreitung. I. 128. Mehdi, Chalyfe. II. 142. Meincid, im Mittelalter. II. 360. Meinungsverschiedenheit. Ihre Wirkungen. II. 151—153. Mekka. H. 101, 103, 104 105. 143. Melanchthon. Philipp. II. 427, 432. Melchias, Papst. I. 569. Melkarth, bei den Phönikern, I. 321. Memphis. (Mennofer.) L. 215. Memphitenreich. Seine politische Gestaltung und Geschichte. L 215 - 216.Mena, König. I. 215. Menang-Karbo, Reich auf Sumitra 11. 199. Mencius, siehe Mang-tse. Mendang Kamûlan. IL 198. Mendoza. II. 263. Mendoza, Cardinal П. Mene, siehe Astarte. Menephtah II. Pharao. L 279. Menes, sich**e Mena**. Menhirs. I. 128. Mensch. Sein erstes Erscheines Abstammung des — = I. 4. und seine Stellung in der Natur 5 --- 9 Sein Alter und Urzustand 9-11. Seine Abhängigkeit 🕶 der Natur 53-56. Innere Verschiedenheiten der — 55-56. -- von Natur aus nicht arbeitsam 115. — in der Tertifræ 122. — in der Quaternärzeit 123. - - ist kein Kosmopolit. II 676. Menschenhandel. Der — in 🚾 Gegenwart. II. 691-697.

777

Register.

Sitte der -.. I. Miklegard. II. 59. Menschenopfer. 74. 78. Keine 222. in Griechenland 389. N. bei den Kelten 515. Germanen, II. 35. - in Japán Militär-Colonien der Russen. 205 206. bis in die Gegenden Azteken 382. Menschenrechte, II. 531 - 532. Menti (Syrer) in Unteragypten. I. 216 - 217. 11. Mercantil-System. Meroe. 1, 212 Merowinger, 11, 29, 33, 34 11. Mersenne, II. 481. Mescha-Stele. 1. 298 299. Mesopotamien. Seine ältesten Be-252. Geschichte | 's 255 - 259. Messen siehe Marktwesen. Mestizen in America, II, 665, 671. Metalle Zeitalter der . I. 120. 137. thre Kenntniss in 134 China 143, bei den Ariern 167. bei den in Aegypten 214. 329. Thre Einführung im alten Schweden, II, 55. Metaphysik, Aufhebung der —. I. 18. Mithras. I. 170. Sein Dienst in Metempsychose siehe Seelenwander-Meteoreisen in America, II. 375. Metoeken, L 385 386. Mewlewi, 11. 146. Mexicaner, I. - 75. N. Mexico. Alt . II. 378 -382. Modernes 671. Miao-tse, I. 142, 143, 145, N. 345, Michelangelo, II. 417, 455, 502. Mih-Teih's Lehre, L. Mih-tse, siehe Mih-Teih. Mjestnitschestwo in Russland. II. 506 - 507. Mikado. Kaiser der Japaner II. 204. Thre einstige Stellung 205 207. nach Yevas' Gesetzen

in Aegypten Mikrocephalie. I. 28. bei den Hebräern 287. Milchnahrung, unbekannt in Alt-America. I. 111, 115, bei den : Militarismus. I. 480. N. II. 733. 622 - 623. wart erhalten 250 251. - bei Miliz-System. II. 650, 732 - 733. Mill, John Stuart. 1. 547. Milton. II. 483. Mimicry, I. 414. II. 103-- 104. Mina-Fest. Minäer. II. 103. Minnegesang, deutscher. II. 261. Minstrel's bei den Angelsachsen. II.50. Minucius Felix. I. 573. Mir in Russland, I. 104. Mirakelschwindel. II. 253 — 254. Mirakelspiele im Mittelalter. IL 263. Missbrauch der Gewalt. I. 348. in der Demokratie der Athener 357---358. - - der Freibeit, II.670. Missionswesen. Seine verderbliche Wirksamkeit. II. 687-691. Missouri-Compromiss, in Nordamerica. II. 649. Assyrern 261, bei den Griechen Missyerhältniss zwischen den Geschlechtern in den Vereinigten Staaten. II. 660. Persien 209, in Noricum 525. Mitla, in Oaxaca. II. 387. Mittelalter. Sein Beginn. I. 557. – entsteht d**urch den im Römer**reiche durch die germanische Einwanderung hervorgerufenen Zersetzungsprocess 580. Anfänge des - , II. 1-44. Würdigung 1 4. Asien im - 166 Religiõse und geistige Entwicklung des - 212-279. Europa's Suden 212-219. Die Kreuzzüge 219 -223. Entwicklung und Ausbildung der papstlichen Macht 223 - 233. Zeitalter der Scholastik 233 -- 239. Die Religion im — 239 – 244. Aberglauben und Wunder 244 - 256.

209 210.

Sagenbildung 256 - 260. Die Literatur des - 261. Kunstentwicklung des - 266 - 272. Erfindungen und Entdeckungen 272 -279. Sociale Entwicklung des Mittelalters 280-373. Gesetzmässigkeit der mittelalterlichen Culturentwicklung 280—283, Der Feudalismus und seine Entwicklung 283-296. Sclaverei und Leibeigenschaft 296-301, Ackerbau und Landwirthschaft 301-303. Entwicklung der Gewerbe 303-309. Das mittelalterliche Zunftwesen 310-313. Die Städte im — 313—318, Die Handelsrepubliken Italiens 318-324. Die Handelsentwicklung im Norden 324-330. Materielle Cultur 330 -332.Kleidung and Nahrang 332-338. Stellung des Weibes 338-343. Die Juden und ihre Lage im - 343-349. Parias und andere Ausgestossene 349 -355. Rechtsverhältnisse im -356 - 363. Hexenglaube und Hexenprocesse 363 - 368. Die heilige Inquisition 568-373.

Mittelmeervölker im Kampfe gegen Aegypten, I. 233.

Mittelmensch. I. 14, 32. Mixteken. II. 378.

Moab. I. 297-299.

Moâwija. II. 129.

Mochannat, II. 143.

Mode. II. 333.

Monchswesen des Buddhismus. I.

195—196. — des Christenthums
II. 12—21. Sein Ursprung 13.

Weltflucht 13—14. Einsiedlerleben in Aegypten und am Djebel
Serbål 14. Basilius und Athanasius 14. Cassianus und Benedict 15. — ein Stadium der
menschlichen Geistesentwicklung
15. Physiologische Motive 16.

Verdienste des — um die Civilisirung Europa's 16—18. Urbar-

machung des Bodens 18—19. Unwissenbeit und Bildung der Mönche im Mittelalter 19—21. — im Isläm 145—146.

Möris-See. I. 216.

Mösien. I. 528.

Moloch, bei den Hebraern. I. 294. — bei den Phönikern 322.

Mondaberglauben: IL 245 246 Moneren. I. 5.

Mongolen lehrten den Indogermansm die Kenntniss der Bronze. I. 139. Einfall der — in Osteuropa und seine culturellen Folgen. H. 88 —90. Ihre erste Erwähnung in den chinesischen Annalen 169. Geschichte der — 171—172. Ihre Einfalle in Indien 174. Buddhismus bei den — 184.

Monismus. I. 6.
Mongkut, König von Siam. II. 423.
Seine Rede über das Missionswesen 688 – 689.

Monogamie, in Griechenland. I. 387.

Monotheismus, keine ursprüngliche Urreligion sondern ein Kind des Polytheismus. I. 137. — in der ägyptischen Religion 220. — der Beni Israel und der Leviten 282 — 285. — der Juden 288. Kampf des — mit dem Polytheismus der Hebrüer 289—290.

Mons sucer bei Rom. L 449. Montang, in Africa. H. 351. Montenegro. H. 610.

Montesquien. II. 520.

Monumente der Inca. II. 402-405. Mora. II. 76.

Moral, Ihre Principien keine Naturgesetze, I. 58. — Christliche — das höchste Sittengesetz 40. — Der zoroastrischen Lehre 170 — 171. — im Allgemeinen 445. — des Christenthums 546. — der Islâm, II, 112. — des Hoddhömus 188—189. Verschiedonleit der — 355. — der Jewieu 462—464.

779

Moralische Fahigkeiten begründen keinen Unterschied zwischen Thier und Mensch. I. 8. Morana. II. 76. Morgenröthe der Cultur, I. 69-117. Morgiten. II. 139. Morlaken. H. 96. Mosaik, altehristliche. I. 569. -auf Sicilien im Mittelalter. 214. byzantinische - 266, 269. Moses, vielleicht mit Osarsiph identisch, 1, 278, N. führt die Hebräer durch die Wuste 280 281. Motaziliten, II. 139, 141, Motecuhzoma II. Kaiser von Anahuac. II. 381. Mounds, in Nordamerica. II. 375 - -376. Multerim, in der Türkei. II. 604. Muhammed. II. 102, 105, 106, 107, 125, bin ul Fazl 11. el Sebdemuni. II. 164. Kutb-ed-din. 11, 170, Mumien, in Aegypten, I. 222 -Muong Lem. H. 193. Muscheldamme, I. 126, II. 377. Musik, bei den Acgyptern, I. 227. bei den Griechen 372. --im alten Rom 501. - im mittelalterlichen Indien. II. 175. --von der Kirche gepflegt 232. ine Mittelalter 271 272. - der aiten Americaner 405. N. Italien 480. Mutterrecht, bei den Etruskern. I. 124, 426, Muth, tehlt den Semiten. 1. 291. Muyscas siehe Chibcha-Volk, Mykene. Alte Denkmaler zu I. 332, 369, Mylitta siehe Astarte. Myron L 370. Mysterien des Mittelalters II. 263. Mysticismus, in Judaa, I. 534. Producte des — . II. 485 193. Mystik, der judischen Philosophie. (

534. — in der deutschen Philosophie. II. 715. Nabelschnur. Ihre Bedeutung. I. 96. Nabonassar's Acra. I. 266. Nacktheit in ihrer Beziehung zur Sittsamkeit, II. 335. Nadvor, norwegischer Entdecker lalands, II. 67. Nähen, Kunst des -'s bei den Renthierfranzosen. I. 127. Nagas in Dekkan, l. 173. *Nahoa-*Familie. II 379. Nahrung, Troglodyten des Perigord I. 125. — der Chinesen. 149. - in Aegypten 237. N. --- der Phöniker 303. — der Angelsachsen. II. 48-49, der alten Slaven 72. Nana, Göttin der Assyrer. I. 256. Napoleon I, Wirkungen seiner Herrschaft. II, 538 541. Napoleon III. II. 563-565. Nationalität der Makedonier. I. 399 100. Naturgesetze, un**abānderlich. L. 1**. Was ist ein --- ? 44. Naturkräfte. I. 1-2. Ihre Potenzirung 18--24. Naturrecht gibt es nicht, L 108. Naturvölker sind wahre Kinder. I. 118. — fröhnen den ausschweifendsten Lastern 540. H. 38. Arbeitsscheu der -- 639. Naturwissenschaften. Ihre Wirkungen. II. 716. Nebeltheorie von Laplace. I. 2. 6. Nebukadnezar, I. 256. Necho's Umschiffung von Africa, I. 316. Neffenerbrecht, I. 99. Neger, läugnen die Unsterblichkeit. I. 80 Gehirn des - - 118. Eisenbearbeitung bei den - L. 134. im alten Acgypten 211 N.

> Huldigungen dem Schlangencult 221. — als Sclaven in Aegy »

> ten 236 -237. Erblichkeit der

-- sclaverei 299. — in America 638-640, 647, Ihr Aussterben Nyaka, I. 77, N. in der Freiheit 652-653. gedeilt nicht im Norden 677. Nekromantie, bei den Neuplatonikern. 🛚 563. Neolithische Zeit. I. 121. 127—130 Nepál, II. 179, 183-184, Nephrit als Handelsartikel. I. 129, Nepotismus. II. 129. Nero. I. 487. Nervensystem des Menschen. I. 15. Nescherophes. I. 215. Nestorianisches Christenthum, in Asien. II. 181—-182. Nettesheim, Heinrich Agrippa von —. II. 432. Netzahualcoyotzin. II. 382. Neugriechische Sprache. II. 217. N. Neuplatoniker, in Alexandrien, I. 563. Neustrien. II. 34. Newari-Idiom. II. 183. Newton. II. 481. Nial-Saga. II. 69. Niam-Niam, I. 75, N. Niederlande. Ihre Handelsentwicklung. II. 477. Ihre geistige Cultur 183 - 484.Niklos, Obotritenfürst, II, 81. Nil, seine Bedeutung für die Cultur Aegyptens. I. 217—218. Niniveh. I. 256, 257, 260, 261, Nirvâna, I, 194, 195, II, 188–190. Nomadenthum. I. 111 ist auf die alte Welt beschränkt. 111. Nominalismus, II. 234. Noricum, unter den Römern. I. 525. Normannen. Die heidnischen -. II. 66-69. Wikingerfahrten 66 --67. Besiedeln Island 67--68. Leben der — auf Island, 68--69. -- auf Sicilien 214-216. Noth, zwingt zur Arbeit. I. 102. Ihre Verschärfung in der Gegenwart. II. 708--711.

Königswürde bei den -. II. 31. Nowgorod, seine Geschichte. II. 84 ---86. Obotriten. II. 43. 77. Occam. II. 236. Ococingo, in Chiapos, II. 388. Odalbonde, II. 64. Odin. II. 65, Odoricus von Pordenone. II. 321. Odovakar, I. 579, II. 21. Oeffentliche Meinung. I. 357. II. 527. Oekonomische Verhältnisse in Griechenland, I. 376-383, - im Römerreiche 541-544. Oesterreich. II. 504. -- in der Gegenwart 582-589. Ogygia. I. 318. Ohrenbeichte II. 295. Oiseleurs. II. 350. Olaf Haraldson, II, 59. - Schooskönig. II. 59. Olancho in Honduras. II. 389. Oldhamia antiqua Forb. 1. 3. Oligarchie, in Hellas. I. 349. Ollanta. Drama der Peruaner. II. 405. Olmeken, II. 378. Omar. II. 116. 126-129. Omar. Hadsch. II. 618. Omejjà ibn Abi-s-Salt. II. 106. Ommajaden. II. 134-136. -- in Spanien 148—149. Oper. Ihr Aufkommen. II. 480. Opfer der Jungfrauschaft. I. 92. — in Assyrien 264. — in Phōmikien 322. Opfercultus. I. 74. - im alten China 155. Kein — in Acgypten 223. — in Schweden. II. 66. – bei den alten Slaven 76. – im alten Arabien 103. — im Christenthume 250. Ophiolatric, siehe Schlangencultus. Ophir. I. 172. 295. — fahrten 307. N. Opposition unter den römischen Cisaren. I. 492. — in Frankreich

vor der Revolution. II. 529.

Opritschriki. II. 505. Ora maritima des Avienus. I. 314. Orakel. I. 353. Orang-laut auf Malakka. II. 351 Ordalien. II. 359-860. Orekunda, II. 80. Organismen. Ihr erstes Auftreten. I. 3. Biologisches Gesetz der Vervollkommnung der - 5. Ihre Fötalzustände 5. ()rganismus. Ist die menschliche Gesellschaft ein —? l. 12—15. ()rigenes. I. 561. Orléans. Herzogin von -. II. 521. N. Ormuzd. I. 170. Orthodoxie, untrennbare Folge der freisinnigen Ideen, II. 144. Osarsiph, Priester aus Heliopolis, vielleicht mit Moses identisch. I. 278. Osirapi. I. 219. Osiri. I. 219. 220. Oskische Sprache. I. 421. Osmân, Chalyfe. II. 129. Ostara, Göttin, IL 247. Die älteste Cultur der Arier165: - 169. Zarathustra's Lehre 169, Palestrina. II. 272, 455. - 171. Heroenalter der Hindu Påli-Idiom. II. 175. 196. 172-174. Ursprung und Ent- Palmyra. I. 530. wicklung der Kastenbildung 174 Panini. I. 189. - 179. Die Sclaverei 179 - 180. Pannonia. I. 524. 185 -- 191. Entwicklung Inder 191--- 193. Der Buddhismus 193 — 198. nier und ihre Abkömmlinge 198 Papier, in China. J. 147. Politische Entwicklung Papin. II. 482. altpersische Cultur 206-209. Osterfest, II. 247. Osterwasser, II. 247, N. Ostgothen, siehe Gothen. Ostmark, II. 96.

Ostrakismos, I. 356.

Oströmisches Kaiserthum, siehe By-Ostseeprovinzen. Ihre Germanisirung, II. 82. Other von Drontheim, IL 324. Otomis. IL 378. Otto d. Gr. gegen die Slaven. II. Ovid. I. 493. Pachomius. II. 14. Padischah, gilt als Nachfolger der Chalyfen. II. 166, N. Padechadechâram, Dynastie auf Java. II. 199. Paederastie, Laster der — in Rom. I. 539--540. -- bei den Arabern. IL 144. Pacetum, siehe Possidonia. Reich und Ruinen der Paghan. Stadt. II. 192. Paläolithische Zeit. I. 121. 122-127. Palästina's Verbindungen mit Aegypten. I. 216. Osmanly, II. 170, siehe auch Türken. Palencanischer Culturkreis. II. 367 -391. Ostarische Völker. I. 165-209. Palenqué, in Centralamerica. IL 387 388. Cultursustikadi Das brahmanische Indien 180—: unter der Römerherrschaft. IL: 93. 185. Geistige Höhe der Inder Panopolia, Cultformen zu -...... I. 222. der Pantheismus, im Mittelalter. IL 242-244. Die Era- Papi, Pharao. I. 802.

im l'erserreiche 202 -206. Die Papstthum. Sein alknähliges Eutstehen. II. 4 -5. Stellung des Bischofs von Rom 48. Entwi lung und Aushildung der püpe lichen Macht 228-288. Se Untergang in der Gegenwert 550 **- 553**.

Papúa, II. 203, Paradies, eine Fabel. I. 28. Seine Lage 58. Paradoxides, 1. 3. Paraguay, II, 666, 673, Parallelismus, dreifacher, zwischen den Gesetzen der Natur, des Pentamerone Basile's. II. 258. Geistes und der menschlichen | Peon in America. II. 670. 690. Gesellschaft, I. 15, 24, -- des Nach-, Neben- und Uebereinander Periöken, I. 387. in der Gesellschaft 24 - 26. Paria in Indien. I. 177. andere Ausgestossene. II. 349 -- ! 355. Parigi, Alfonso. II. 515. Paris, Residenz Chlodovechs, H. 34., Perser. Thre Erhebung gegen die Seine Universität. 129. 481. naturwissenschaftlicher Garten 482. — hohe Schule feiner Sitte! 522. zur Zeit der Revolution 528. Uebergewicht von -- über Frankreich 533. Parlamentarismus, Sein Werth, II. 579 - 580, Parmentier, II. 476. Parsen, I. 171, H. 119, Parthenon, I. 366, Parther. Ihre Monarchie. I. 530, 1 II. 97—98. Pasargadae, I. 206, Pascal, H. 481. Paschawirthschaft, H. 596. Patanen-Dynastie in Indien. II. 174. Patinamit in Guatemala, II. 389. Patriarchalische Familie, I. 97. Patricier, in Rom. I. 434, 450 -153. Patronat, H. 290 - 292, Paul von Theben, H. 14. Pauperismus in England, II, 582. in der Gegenwart - 709 -711. Pecunia, 1/106, 167, N. H. 294. Pedo, Albinovanus, I. 193. Pegoletti, Balducci, H. 320, Pegu. Königreich, H. 191. Peking II, 170 171. Pelasger, I. 325 +326, 328, Pelicanus, Conrad. II. 430.

Peloponnes, von Dorern bewohnt. I. 347. Penesten. I. 380. Penn, William. II. 641. Pennekese Island. Schule für praktische Zoologie auf -. H. 659. Perikles I. 355. Periplus des Hanno I. 317. - und Perkeniers auf Banda. II. 676. Permische Formation. L. 1. Perrault. II. 480. Persepolis, I. 206. Meder. l. 201. Politische Entwicklung im -reiche 202 -206. Persien ein Feudalstaat 202. Despotismus der Regierung 202 — 203. Sclaverei 204. Satrapen 205. Das Reich unter den Achtmemden 205 - 206. Cultur der 206-209. Die grossen Städte 206. Kunst, besonders Architektur 207. Keilschrift 207. Expedition des Dareios an den Indus Einschleppung des 207 - 208. Astarte-Cultus 208. Verweichlichung und Ueberhanduehmen des Luxus 208. Ausschweifungen 209. Persien zur Zeit der makedonischen Eroberung 209. — unter

> 97---98. den Sassaniden. H. Cultur der — in der Sassanidenzeit 117-- 118. Eintluss der auf die Cultur des Chalyfats 136. Perserkriege. Zustände in Griechenland zur Zeit der - 1. 350 -354. Persische Kriegsführung - verursachen den Auf-351. schwung Griechenlands 354. Ihr Einfluss auf die Kunstentwicklung in Hellas 370-371; auf die Literatur 374- 375. Perú und die Cultur der Inca-

Kechua. II. 397—406. Perun. II. 75.

Peter d Gr. II. 507-508. Pe-ti. II, 169, Petrarea, II. 262, 420, Petronius Arbiter und sein Satyricon I, 504 505. Petrus-Legende, I. 551, N. Petschenegen, H. 96. Peutinger, II, 429. Pfahlbauten. Ihre geographische Verbreitung 1, 129, Cultur der ältesten Menschen 129 - 130.134 135. Pflug der Griechen, I 329. — bei i den Slaven, H. 78- 79, N. Phallusdienst, Ursprung des —, L 78. in Indien 197. - in Aegypten 222. - bei den Hebräern 294. — in Rom 466. Phantasie, schafft die Religion. I. 44 45. Pharisäer, I. 533, Pheidias, I. 370. Philipp von Makedonien, I. 400 101. Philipp II. von Spanien, vollkommenster Typus des spanischen Volkscharakters, H. 369. Philister, I. 300 301. Philosophie, bei den Hindu, I. 190 II 175. der Griechen. I. 330 - 331, 361, 394, der — in der alexandrinischen Picarden, II. 243. Periode 417. — in Rom 494--496 - der Druiden 520, My- Pindaros, I. 374. der Juden 534. der Buddhisten, II. 184. — im Pippin, II. 42. Zeitalter der Scholastik 234 - -235 Phoniker. Die und ihr Land. Pisano, Nicolo.

1.300 303 Kanaaniter, Philister Pithekanthropen, I. 5. sind semitisirte Hamiten 301, Pius II, Papst, II, Semitische Einwanderung 302. Plano de Carpini. II. 321. Verlockung zur Schifffahrt 303. Plantagen-Bau, II, 647. Politische Verfassungen der - Plastik bei den Persern, I. 207. 303 306, Republik und König- Plato, I. 361. thum 303 Aristokratie, Hohe- Platoniker im kaiserlichen Rom, I. priesterthum, Macht des Königs 304 Pobelherrschaft 304 305, Platyenemismus, I 128,

Sidon und Tyrus 305. Welthandel und Colonien 305 - 306. Fahrten und nautische Leistungen der --- und Carthager 306 Ophirfahrten 307, Landhandel im Land der Serer 308. Fahrten nach dem Norden Europa's 308 --309. Fundorte des Zinn 309. Tarschischfahrten 310. -- niemals Nordeuropa gewesen 311. Strassen des Zinnhandels 311-312. — des Bernstein 313. Fahrt des Himilco 314. -- des Pytheas 315. Umschiffung Africa's unter Necho 316. Hanno's Fahrt und Periplus 316 317. Ogygia. niemals in America 318. Industrie, Kunst und Religion der — und Carthager 319 - 324. Imitatoren 319. Aegyptische Effiflüsse in der Architektur der --- 320. Desgleichen auf geistigem Gebiete 320 - 321. Religion 321 322. Carthager. Libyphöniker 322 --323. Thre Staatsverfassung 323. sind die Lehrmeister der Griechen 328. Ihre Verbreitung in Hellas 334. I. 274. Verfall Picard. II. 482.

Phrygier, huldigen dem Astarte-Cult.

Piere Leone, Papst, II. 354.

Pinto, Fernan Mendez . H. 208.

Piraterie, siehe Seeräuberei.

Pirkheimer, II, 430.

495.

784Register.

Plebiscite, II, 532. Plebs, thre Bedeutung in Rom. I.; Pothinus. I. 555. 442. Secession der = 449 = 450. Potter, II. 483. Stellung der -- unter der späteren Prädispositionen. I. 56. Republik, 476. Plinius, I 503. Pobel, in Phönikien. I. 304 in Rom 468. Poesie, innig verwandt mit Religion. Presse. Ihre Anfange unter den I, 50. -- der Hindu 187. -- der [ Hebrüer 296. - der Griechen 360—361. — überali älter als 1 die Prosa 373. -- in Rom 494. Was ist - 7 II, 261. Erwachen der - im Mittelalter 261, 262, - geht den Produkten des Nachdenkens stets voran 265, Polaben, H. 77, N. Polen. II. 77. Pollet, Hauptmann, H. 260, N. Polo, Marco, SeineReisen, 11,275,320, Polyandrie. I. 90, 97. bei den Arabern, II, 109, Polycarp. I. 555. Polygamie, I. 91. - in Aegypten, I. 240 - 242. — der Civilisation nicht absolut hinderlich 241. bei den Hebräern 293. --- bei den Arabern, II, 109 - 110, bei den Chibcha 395. Polygynie, siehe Polygamie, Polykleitos, I. 370, Polytheismus in der Bronzezeit, I. | 137. - der Bedainen 282. Pommeraner, H. 79. Pommern. Germanisirung - 's. II. 81 82. Pompejus, Trogus, I. 493. Pomponatius, II, 422. Popularisiren der Wissenschaft, Seine Gefahren H. 718 - 719, Porega, 1, 442, N. Porphyrius, H. 235, Portugiesen. Thre Entdeckungsfahr- i ten. H. 275---277. Thre ethnische Blutmischung 299. 1 Promunciamiento's in America, II. Poscidonia 1, 460 -- 461,

Plebejer in Rom. I. 435, 449 - 453. Potenzirung der Naturkräfte, I. 18 - -24. Prätorianer I. 539, N. Prâkrit. I. 185. 305. Praxiteles. I. 372. · Precarium, siehe Beneficium. römischen Kaisern. I. 504. - in der Neuzeit. II. 527. Die -- und ihre Wirkungen 724-728 Preussen. Germanisirung von —. II. 82. Entstehen des Königreichs --. 503--504. Friedrich d. Gr. 528. Priamos. I. 338 - 339. Priapus-Dienst, siehe Phallusdienst. Priesterschaft. Anfänge der ---. I. 77. Keine — im alten China 155—156 Rolle der — in der Geschichte der Völker 181. in Persien 207. --- in Aegypten 218-224. Ihr wohlthätiger Einfluss auf den Ackerbau Aegyptens. 218. sie besass keine eigene Geheimlehre 221. Weisbeit der ägyptischen — 224. Wissen der chaldäischen -- 262. -- der Hebräer 285. Keine — in Hellas 359 - 360. — bei den gallischen Kelten 514 - 519. — Keine -bei den alten Slaven. II. 76. bei den Tolteken 381. Priesterschulen in Aegypten 1. 221. Primat, natürlicher, Italiens. 552 - - 553. Principien gibt es nicht in der Geschichte I, 41. II 283, — der französischen Revolution 531-533. Privatrecht, in China, I. 151. Proletariat, fehlt den antiken Dorfgemeinschaften. 1. 105. — älteste Krankheit der Civilisation 177.

669.

785

Propertius, I. 493. Prophetenthum in Israel, I. 285, Pytheas, Seefahrer, I. 312-313, 289. — bei den Semiten, II. 105. Prostitution, cultliche. I. 92. - in China 154 155, in Babylon 262 264. bei den Hebräern 293 - 295. — in Phönikien 322. in Griechenland 389 — 392. -- in Rom 466, 540, -- bei den Vandalen, II. 23. – im Mittelalter 341 - 342, - in den Vereinigten Staaten 657. - in der Gegenwart 709 -- 711. Protestantismus, II, 445 - 419. Proto-Chaldaer, I. 252 - 255. Akkadier 252, Keilschrift 253, Unterjochung durch die Semiten 25 L Protohistorische Periode, I. 121. Protosaurus, 1, 4, Prudentius, I. 570. Psalmen, L. 296. Psammetich, vereint Aegypten zu einem neuen Reiche, I. 217. — 232. Psephismen, I. 357. Psychische Seuchen, II, 246. Ptah-hotep's Weisheitsbuch I. 224, N. Rajah, in der Türkei. H. Ptolemaer, in Agypten, I. 411 - 1 111. Ptolemäus Lagi, I. 412. — II.I. 416. Pucpamitra, II, 180. Puffendorf, II 483. - in China. Ranen. Pulver. Bereitung des Punische Kriege, L. 457 = 459, ---Sprache I, 530, Punt. 1 -216.Perimas Die I. 187. Purpurfarbaci, I. 319. Patienli Azeichenschachte der Romer. Reactionär. 1. 35. 1 550 552. Pyramiden, Thr Bau, I, 214, 230, Reaumur, 2.55 Pythagoraischer Lehrsatz in China Recht, des Stärkeren ein Naturbekannt [1, 148] Prilhagoras I 361 362

Pythagoras aus Rhegion, I. 370. —, seine Fahrt, die älteste Nordpolexpedition 345.

Queraises in der Bretagne, I. 106. Quichua, siche Kechua. Quietismus, pantheïstischer, II. 243. Oninames, 11, 378. -*Qиірри*, Т. 145, П. 405, Qorán. Sein Entstehen II. 108. Seine Moralgrundsätze 112.

Racen, beim Menschen I. 56. Ursitz, Bildung und Verbreitung der -- 574 60. Keine Gleichheit der - 62 - 63. Der charakter und seine Wirkungen 60 -65. 346. Unveränderlichkeit der — anlagen 466. Kampf in Yemen bereitet den Islâm vor. II. 102. --- grenzen keine Ideengrenzen 115. Degeneration in Nordamerica 661. eroffnet Aegypten den Fremden. Raceneigenthumlichkeiten. I. 446. Racenselbstmord, II, 408. Radschputen in Indien. I. 177. N. Ragusa, II, 324. Raleigh, Walter. II. 640. Ram Mohan Rae, II, 625. Ramâjana, I. 187. Ramner, 1, 134. Ramses. Pharao. I. 217. 276. 11. 80. Rasirmesser in indogermanischer Zeit. I. 167. Ratarier, II, 80. Rawendi, II, 142, N. Reaction, passend dem Atavismus vergleichbar, I. 558. Realismus, II. 234 11. 182. Rechnenbrett. 1. 148.

gesetz, 1, 76, - ist rein menschlich 107. Oberste Quelle des

-'s 108. tution ist eine Verwirklichung Reitkunst, in China. des — II. 338. — im Bauern- Religion. Vorstellungen der -- höchste kriege 451. — während des i Absolutismus 173. — im deutschfranzösischen Kriege 556. — in Nordamerica 649.

Recht Sein Entstehen; es gibt kein Natur --. I. 108. Kein Privat - im alten China 151. Kein allgemeiner — 'sbegriff 445. snormen bei den alten Slaven. 11. 75. — sverhältnisse im Mittelalter 356 - 363. muhammedanisches -603-606.

Rechte, politische, in Hellas. I. 349. Rechtsbücher. П 356.

Reconstruction des Südens in der americanischen Union. II. 651. Reformation. Die Vorläufer der — II. 433 –437. Zuerst die Romanen 434 –435., dann bei den Germanen 435 - 436. Gesammtstreben aller Reformatoren 436 - 437. — in Spanien 439 – 140. bei den Germanen 440-449 Folgen der — 449—456. Sturz des Feudalsystems 450. — stürzt das Princip der formalen Reichseinheit um 451; wirkt zerstörend auf das Städtewesen 451 –452. Oekonomische Wirkungen der — 1 452 - 453Gegenreformation -453 - 456

Regeneration siehe Wiedergeburt. | Regenmachen, II. 245, N. Reichthum, kommt schon auf der Stufe der Hirtenvölker vor. I. 1 Vertheilung des — in: Indien 192—193. — gibt Macht 193. Zunahme des -- s in Phönikien und seine Folgen 304. in Hellas erzeugt durch die i Perserkriege 382. Seine Folgen in Carthago 457. Seine Wirkungen im alten Rom 464, 465, 468. Kein Mobiliar - in Rom. 511.

Jede sociale Insti- | Reil'sche Insel. I. 71.

Leistungen des Geistes. I. 42 -- Auffassung der -- 43. -- cin Product der Phantasie 44-45. und Anthropomorphismus 45. bedarf eines Ideals 45. — Geschichte der religiösen Vorstellungen ist die Geschichte des menschlichen Irrthums 45. Entwurzelung d r - eitles Beginnen 50. -- tiefste Poesie des Gemüthes 50. — verleiht kein bestimmtes Gepräge 60. Ursprung der - 71 - 75. Was ist unter - zu verstehen? 72. - entsteht aus thierischen Anfängen 73. — der Bronzezeit 137. Entwicklung des Monotheismus aus dem Polytheismus 137. Alte Volks - der Chinesen 155. Confucianismus 156-157. Tao-Religion 157 - 158. Buddhismus siehe diese Religion der ältesten Arier 168-169. Zarathustra's Lehre 169-171. - kein Werk priesterlicher Schlauheit 181. Brahmanismus 182 - 183. - in Persien 208. - der Acgypter 219 ––224. **–** der Chaldaer 269*–* 271 — der Beduinen 282. — Der Leviten 284. — der Hebräer 286-291. - der Phoniker 320-322. Religiöse Entwicklung der Griechen 358 - 360. der Etrusker 426. — der Römer 494 -495. - der Kelten 514. 522. Christenthum siche dieses. — der alten Slaven. II. 75— Verbreitung der - bei 77. verschiedenen Racen 114-115. Nutzen der — für die Cultur Entwicklung der — im mittelalterlichen Indien 177. Die im Mittelalter 239-244. Religiöse Bewegung im modernen Ostindien 625-626. - bedroit

durch die moderne Aufklärung 717 - 718Religionskriege, II. 153 - 155. Religionslose Völker. I. 72-73. Reliquien Handel mit -. II. 244. — cult 249 - 250. 252 - 253. Rembrandt. II. 483. Renaissance. II. 415 - 420. Renthierfranzosen. I. 125. Renthierzeit. I. 120. 124 - 126. Republik, in Phönikien. I. 303-304. Ihr Auftauchen in Griechenland 343-344. Ihre Begründung 346. — begünstigt den Krieg 454-455. Reschid-Pascha, II. 595, N. Rethra 11. 80. Retu-Volk siehe Aegypter. Reuchlin, II, 430 Revolution, französische. II. 527 --538, --- von 1810 in America 668. Rhätier. Ihre Romanisirung. I. 524. Rhea, der Assyrer. I. 271. Rhoikos, I. 369. Richter, bei den Beduinen, I. 282. bei den Phönikern 304. Riesenkammern. I. 185. Rigyeda. I. Rinaldini, Ugo. II. 514. Ring-Wirthschaft in den Vereinigten ' Staaten, II. 655. 28. 11. Ripuarier. Ritter, im alten Rom. l. 468. Ritterliche Gesellschaft. II. 341. Rivalität zwischen Americanern und Europäern. II. 666—667. Robert, Klosterbruder in Schweden. H. 60. Rococco. 11. 179. Römisch-deutsches Reich.II. 42 – 44. Roger, Graf von Sicilien. II. 215. Roland de Lâtre genannt Orlando di Lasso. H. 272. Rom und die Romer. Rom und seine Cultur. L. 433-481, unter Konigen 433-440. Ent-

wicklung der staatlichen Verhültnisse 440-443. Das römische Volksthum 414—449. Der Kanupf um die Volksrechte 449-154. Die römischen Kriege und ihre Folgen 454—459. Grossgriechenland und der griechische Einfluss in — 459—464. Die Cultur der Republik 465-- 470. Arbeiterbewegung im Alterthume 470-474. Niedergang der Republik 474—481. Die römische Welt 482—535. Aufgabe des Cäsarismus 482—484. Ethnische Umbildung des Römerthums 484 — 487. Politische Zustände unter den Cäsaren 487 – 493. Literatur, Religion und Philosophie 493 -496. Die römische Gesellschaft unter den Kaisern 496-505. Stellung des Weibes in - 505 -509. Wirkungen des römischen Kaiserthums 509 — 510. — 's Niedergang 536—581. Sittliche Zustände 536 — 540. Oekonomische Verhältnisse 541-544. Aufkommen des Christenthums 540 - 549. Entwicklung des Christenthums in — 550-557. Theilung des Reiches und ihre Folgen 557 —560. Endkampf des Heidenthums gegen das Christenthum 560-565. Altehristliche Cultur 565-570. Altchristliche Literatur 570-574. Die Germanen und Gothen an den Grenzen des Reichs 574 - 576. Berührungen der Römer mit den Germanen, Untergang des Westreiches 576-5×1.

Rom, die Stadt. Ihre Gründung.
I. 433. Ihre Ausdehnung 438.
Einäscherung durch die Kelten
455. Einwohnerschaft von —
467. — verschönert durch die
neronianische Feuersbrunst 500.
Zerstörung der heidnischen Denkmäler in —, IL 3, N. — von

788 Register.

den Vandalen geplündert 23. -- 's Bedeutung als Symbol der Weltherrschaft 550-553. Rom. Bischof von —. siehe Papstthum. Rom, Zigeunersprache. II. 353. Romäer siehe Byzantiner. Roman, bei den Aegyptern. I. 228. - im Mittelalter, II. 263. Romanischer Styl. U. 268. Romanisches America. II. 663---Romanisirung Galliens. I. 520. der Rhätier 524. - Nordafricas 530. -- der gallischen Franken. 11. 29. Romanow. Emporkommen des Hauses -- in Russland, II. 506. Romantische Schule. II. 543-544, Sais, Hauptstadt Aegyptens unter Romulus Augustulus, I. 579. Rousseau. и. 483. 520. Rozzi, II. 515. Rubruguis siehe Ruysbrök. Ruinensätten in Centralamerica. Salomo, Cultur der Hebraer zu -'s Rurik. Sein Unternehmen. II. 67. Rückschritt. I. 30. Rusalken, II, 76. Russland. Erste Beziehungen der Schweden zu ---. II. 59, 83---84. Besiedlung und Colonisation —'s 85-86. Einführung des Christen-Samadeva. I. 286. fürsten 504--505. Haus Romanow 506-508. Peter Samhita. I. 186. d. Gr. 507--508. Rückfälle in Samniter, I. 420. 508. - - in der Gegenwart 589 | -591. 620 - 623. Rutilius, II. 25. Rnysbrök, Willem van — II. 321. Sánkhya-Philosophie. Ryâm. II. 103.

Sonnencult 103.

Sabäismus, Ursprung des —, I. 77. H. 389.

- gibt dem Sonnendienst Entstehung 137. — in Chaldãa 269. Sabbath. Feier des —. I. 287. Sabier, in Altarabien. II. 104-106. Sachs, Hans. II. 483. Sachsen. Das niederdeutsche Element. I. 525. — standen auf tieferer Culturstufe als der Süden Deutschlands. II. 26. Unterwerfung der - 43. - in Siebenbürgen 584. Sadducăer. I. 533. Sagas, isländische. II. 68. Sagen, Ihre Bildung, II. 256—260. Wanderungen der — 257—258. Heiligenlegenden 258—259. des Incavolkes 403. Psammetich. I. 217. Thre Verehrung. II. 248. Sakäen-Feste in Babylon. L 271. Sakuntala. I. 188. Salier. II. 28. Sallustius Crispus, I. 493. Zelt. I. 293. Seine Handelsunternehmungen 295. Salvetti, Francesco. II. 515. Salz, in China, I. 150. — bei den Ariern 167. — bei den Griechen 329. — bei den alten Slaven. 1L 79. N. — in Nordamerica 376. thums 87. — unter den Gross- Samaniden, in Bochâra. II. 163. Iwan der Samaria. I. 531-532. Schreckliche, erster Zar 505. Sambaquis in Brasilien. I. 126. den Asiatismus nach seinem Tode Samuel, richtet die Theokratie wieder auf. I. 284. Die Russen in Asien Samuraï, niedrige Aristokratie in Japán. 210. Sandelholz. I. 307. N. Urquell des Buddhismus, I. 194. Sanskrit. I. 185. II. 175. Sabäer, im Alterthume. II. 99. Ihr Santa Ana. II. 671.

'Santa Cruz de Quiché, in Guatemala

Santorin. I. 337. Sao hirsuta Barr. I. 3. Sardanapal, siehe Assur-nazirpal. Sardinien, von Libyphönikern bewohnt. I. 323--324., auch von Iberern 421. 485. wird vandalisch, II. 23, Sarg bei Natur- und Culturvölkern. I. 86. Sargina, I., König von Assyrien. I. 257. N. Sarkophage, bei den Römern. I. 550. — bei den Christen 568. Sarvarthasiddha, siehe Buddha. Sassaniden. Ihr Reich in Persien. II. 97—98. Ihre Cultur 117— 119. Sociale Verfassung unter den —. 131—132. Sasu, Semitenstamm des Nildelta. I. 216. Satrapen in Persien. I. 205. Saturn-Dienst, in Altisrael. I. 288. --- im alten Mekka. II, 104-105. Satyricon des l'etronius, ein romisches Sittengemälde. 1. 504— 505. Saul, benjaminischer Stadtkönig, vereinigt ganz Nordkanaan. I. 284. Sauveur, H. 482. Savonarola. Girolamo —. II. 424. N. Sairád, II. 132. Scarron, H. 480. Schädel steht in seiner Form in Beziehung zu den klimatischen Bedingungen, I. 60. Schah Nameh des Firdusi. I. 199, Scham. I. 154. N. Schamanenthum. Seine urgeschicht-,

liche Rolle, I. 77 – 79.

Folgen, II. 273, 450.

Schelling, II, 715.

111, 129,

Scheibani Mehemmed Chan. II. 172.

Schiesspulver. Seine Erfindung und

Schifffahrt. Uranfänge der -. I.

bei den Aegyptern 234. - der:

- bei den Chinesen

bei den Hindu 172,

Assyrer 259. — der Hebräer unter Salomo 295. — der Phöniker 303, 309. Schihoangti. I. 144. II. 196. Schitten. Ihr Entstehen. II. 140. Schlangencultus. I. 77. — bei den Negern 221. Schnepf, Erhard. II. 365. Schoa, Reich. II. 617. Schöpfungsgeschichte der Chaldäer. I. 266. Scholastik. Zeitalter der -- 233 **—239**, Schopenhauer II. 715. Schop-heth der Phöniker. I. 304. Schrift, der Chinesen. L. 145 – 146. - der Hindu 189-190. der Aegypter 228. -- der Moobiter 299. -- der Phöniker 319. — der Maya auf Yucatan. II. 386. Schriftmalerei. I. 145. Schu-King. I. 146. Schulen, im Mittelalter. IL 317-318. Schulzwang in China. I. 152. bei den gallischen Kelten 517. fehlt in den Vereinigten Staaten. IL 659. Schumr, in Arabien, II. 351. Schwaben. II. 26. N. Schwarzer Tod. II. 247. Schwagerpflicht, in Aegypten. I. 241. Schweden. Das heidnische —. II. 54-60. Steinzeit in - 55. Einwanderung der Bronzevölker 55 -56. Svear und Götar 56. Cultur der Götar 57. Verschmelzung der Götar und Svear in Uppland Wikingfahrten 58. Cultur der Svear 58—59. Eindringen des Christenthums 60. Die alte ('ultur der — 60—66. Wohnstellen, Volksbildung 61. Bande der Sippe. Hundertschaft und Harde 62. Regierung. Stellung des Königs 63. Hof, Königsdiener und Grossbonden 64. Religion 65 - 66.

Schwertbrüderorden, II. 82. Schwindel, II, 478. Schwindler im XVIII. Jahrhunderte Secten unter den Juden. II. 487—489. Schyris-Dynastie zu Quito, II. 401 Scipio Aemilianus. I. 506. Sclaven entdecken das Feuerzünden. I. 76. Behandlung der — in Rom 467. Ihre Vermehrung in Rom 469. Aufstände der — in Rom 470-174. Behandlung der bei den Angelsachsen. II. 52. — bei den Germanen 299—300. ' Unterdrückung des africanischen: -- handels unmöglich 691—695. Sclaverei so alt wie die Menschheit. I. 76. — in China 150. — in Indien 179-180. - tritt auf mit dem Ackerbau 179. — liegt ethnische Verschiedenheit zu Grunde 179—180. im Alterthume eine wirthschaft-236-237. N. in Babylon 262. — bei den Hebräern 293. Selbsthülfe. II. 357. in Hellas 355. 377-379. von Aristoteles nicht als Unnatur gefasst 408. — bei den Slaven, II, 74. - bei den Arabern, vom Islâm nicht aufgehoben 111-112. Aufhebung der --durch das Christenthum 296-297. Neger — 299. — in Ame- Seleukiden, I. 410—411. rica 638 - 640, 647, Scudéry, H. 480, 487, Sculptur, bei den Aegyptern. I. 230. -- in Assyrien 260. — in Griechenland 367-372. Daidaliden 368. Erzguss und Thomplastik 369. -- bei den Christen 568 | -569. -- in Indien. II. 176. - im Mittelalter 270-271. Scapoy-Aufstand, II, 624, Sebuktegin, Gründer des Ghazne-1 viden-Reiches, H. 173. Secessionskrieg in Nordamerica.

Seine Ursachen und Folgen. IL 646 - 653.I. 533. im ältesten Christenthume 563. N. -- in Indien IL 177. Seele. Ihre Existenz von Bain geläugnet, I. 8. — des Menschen 16-17. Entstehen des - nbegriffes 78. Vorstellungen der alten Slaven über die —, II. 76. fehlt beim Kinde 282. Seelenwanderung. Vorstellungen über dieselbe. I. 84-85. — im Brahmanismus 183. — im Buddhismus 195. II. 188. — in Aegypten. I. 220. — bei den griechischen Philosophen 361-362 — in China. IL 181. Der Seelhäuser, H. 317. Seeräuberei, der Phöniker. I. 303. — der Griechen. 232—233. 334. — der Etrusker 426. liche Nothwendigkeit 180. — im Seide. Ihre Cultur in China. I. 147. Perserreiche 204. — in Aegypten Selbstbestimmungsrecht, der Völker. H. 528, 650. -, Grundlage der Demokratie Selbstmord, in der Thierwelt. I. 8. - vom Christenthum verurtheik. II. 8. - in Japán 205. Racen--- in America 408. sociales Phänomen der Gegenwart 710. Seldschuken, II. 168, 170, 174, Seleukia, I. 530. Selfgovernement. II. 642, 670. Semiten, im Nildelta. L. 212. 216. Hyksosherrschaft 216-217. Semitische Culturvölker Vorderasies 246-324. Das alte Culturgebict der Hamiten 246 – 252. Type des - 251 - 252. Die Proto-Chaldaer 252—255. Babel und Assur 255 — 259, Materielle Cultur der Assyrer und Babylonier 259 262. Sociales Leben 262 – 261. ion der Chaldier Wissen und Ke 264 - 272.terbreitung des

Astartecultus 272 — 276. Der Auszug aus Aegypten 279 -281. Geschichte Kanaan's 281 -286. Die Religion der Hebräer ' 286 -291. Die Cultur der Hebräer 291 - 296. Die hebräische Literatur 296 - 297. Das Land Moab 297-300. Die Phöniker und ihr Land 300 - 303, Politische Verfassungen der Phöniker 306. Fahrten und nautische Sidon. I. 304 305. Carthager 306 - 319. Industrie. Kunst und Religion der Phöniker und Carthager 319 -324. Sempronia. I. 507. Senat, in Rom I 434, 448, 476. — bei den Kelten 519. Sennacherib, I. 259. Senoferu. I. 215. Serapeum, I. 219. Seraphim. Hausgötzen der Hebräer. I. 288. Serapis, siehe Osirapi. Serbien II. 610 - 612. Serbo-kroatische Einwanderung in die Hämus-Halbinsel. II. 91-92 Serpentin, als polirte Steinwaffe. I. 132. Servandoni, Niccolo. II. 515. Servet, Michael, II. 443 -444. Servius Tullius, I. 437. Reform 440. Sesostris d. Gr., siche Ramses. Sesshaftigkeit Ihr Kriterium I. 116. Set, ägyptische Gottheit, von den Semiten angenommen, I. 217. auch von Moses 278. — der Jahveh, der Hebräer 286. Scuchen, psychische II. 246. Shakespeare, II, 483, Shogun, Militärherrscher in Japán. II. 201. Gründung des — ats 207. Allmacht des — nach den Gesetzen des Yeyas 209, Siam. II. 184, 192 - 194, Sibirien. Entdeckung —'s. II. 620.

Die | Sibyllinische Gesänge. I. 571—573. Hebrüer in Aegypten 276-279. Sicilien, Seine Ureinwohner. I. 421. — im Alterthume 457. — Herd der Sclavenaufstände 471-472. - wird von Vandalen besetzt. II. 23. Araber auf — 122—123. - unter den Normannen 214 -216. Räuberunwesen im modernen - 548 -549. Siddhi-Kür. Erzählungen des -. II. 89. Leistungen der Phöniker und Siebenzahl, bei den Hebräern. I. 287. Siechenhäuser, II. 317. Siegfried, Bischofin Schweden, II 60. Sikhs. II. 179. Silurformation. I. 4. Simeon, Beduinenstamm. I. Simon von Jerusalem. I. 555. Simonides, I 361. Sinnestäuschungen. II. 16. Singapura. II. 201. Sintoismus, in Japán. II. 205. 206. Sittengesetze, keine Naturgesetze, I. 37-42 - sind Resultate, Producte der Naturgesetze 40. Sittenverfall. Rom's. I. 497. unter der französischen Revolution. II. 535. Sittliche Weltordnung, siehe Weltordnung. Sittlichkeit I. 19. 41. II. 36. 422 -423.*Skazkas* der Russen. II. 87. **263. N**. Skepsis. Ihre ersten Spuren in Aegypten. I. 228. — erste Frucht der intellectuellen Entwicklung im alten Rom 495. — im Islam. II. 141. — Ausgangspunct aller Wissenschaft 232. 306. Erste Regungen der — bei den Romanen 420 - 423, 434. Skipetaren, I. 325. Skopas. I. 372. Slaven. Demokratie bei den alten — II. 32. — Unterjochung der —

43 - 44. Urzustände der - 70

-77. - Sprache der - 70.

Epoche ihrer Einwanderung 71. Ackerbau. Nahrung, Beschäftigung und Wohnung 72. Familienverfassung. Sippe. Starosten 73. Leibeigenschaft und Sclaverei. Familienleben 74. Rechtsnormen Religion 75-77. Die nördlichen - und der Kampf mit dem Germanismus 77 – 83. Gruppirung der slavischen Stämme 77-78. Ehemalige Ausbreitung der — 78 —79. Culturstufe der — 79—80. Kampf der Deutschen gegen die -80. Ausrottung der Sorben oder Serben 81. Pommern 81. Polen 82. Ostseeprovinzen 82 – 83. Das russische - thum 83-90. Waräger 83. N. - 85. Die alten Russen 85, Nowgorod 85, Colonisation und Slavisirung des russischen Reiches 86-87. Christenthum 87. Ursachen des Culturrückstandes der Russen 87 – 88 Mongolencinfall 88. Seine Wirkungen 88-90. Die -- in Südosteuropa 90 92. Russland als Vertreter des — thums 590--591. Die - in der Türkei 606-614. Slovenen, II. 77. Smeerenberg, II, 635.

Bauernkriege. II. 451. — in England 1381. 495.

Sociale Verhältnisse, bei den Chinesen. Sphinx-Tempel zu Gizeh. L 128. 230. 166 – 168. — der Perser 208 – 209, --- der Aegypter 234-243, Spiritismus, II. 246, 367. · · · Assyrer und Babylonier 262 - Sprache. Ihr Ursprung. L 6. Ent-264 - in Griechenland 384-387. — Folgen des Absolutismus. II. 470—478.

Socialismus, II. 37. Anfänge des in der französischen Revolution 534-535. — und Socialdemokratie 711-713.

Sodalitates, im alten Rom, I. 553, 1 Sonnendienst, Sein Ursprung, I. 78. in der Bronzezeit 137. -- in

Aegypten 219. — der arabischen Sabäer. II. 103. - bei den americanischen Moundbuilders 376 — bei den Chibcha 393. — in Perú 404.

Sophisten, I. 386, 394.

Sophokles. I. 375.

Sorben. II. 79. Ihre Ausrottung und Unterjochung 81.

Sorel. II. 480. Sothisperiode. I. 225.

Spahiluks in der Türkei. II. 609. Spanien. Cultur der Iberer in -.. I. 510-512. Vandalen, Alanen, Sueven und Westgothen in -II. 23—24. —'s Eroberung durch die Araber 122. Der Islam in -147-155. Kampf der Christen gegen die Araber 213. Grausamkeiten der Spanier in America 407—409. Reformation in — 439 -440. Austreibung der Mauren 477. Liebesnarrheit in — 485 -486.

Sparta. Königthum in —. I. 347. —ner lange ein barbarisches Volk 348, 352. Prostitution in - 390. Zuchtwahl in —. 391.

Spiele, bei den Angelsachsen. II. 52 - 53.

Sociale Frage. Ihr Auftreten im Spielsucht, unter der französischen Revolution, II. 535. — im moderner Oesterreich 587.

I 153--155. -der Indogermanen Spinnen. Erstes Auftreten der Kunst des —'s. I. 127.

stehung der — 69—71. — der Chinesen 144. Ur - der Indogermanen 166. — der Hindu 185. der Altperser 199. - der Akkad. 252. **Assyrische — 254**. der Moabiter 299. — der Phöniker 324. — der Hellenen 227. 331. — der Italiker 412 —422. — der Iberer 512. der Kelten 514. -n der Ger-

manen. II. 27. Deutsche — 42. Strelitzen. II. 505—506. — der Angelsachsen 46. N. der Slaven 70. Neugriechische -Staat ist ein Naturproduct. I. 116 Südstaaten Nordamerica's, Ihre Lage. —117. Staatsformen, alle, schon in der Urgeschichte der Menschheit vertreten. I. 28. Städte. Gründung der -. II. 302. 306. — fördern das Gedeihen der Gewerbe 306. Sociale Stellung der — bewohner 307 — 308. Bürgerthum 309. Die -- im Mittelalter 313—318. Gassen und Strassen 313. Bauart 314-315. Einrichtung der Häuser 315. Verwaltung 316-318. Frei - 318 – 319. – wesen zerstört durch die Reformation 451-452. Staël, Frau von—. II 543. Stände. Ihre natürliche Begründung. I. 175. II. 308. Ihre Unveränderlichkeit in der Geschichte. I. 204. Nutzen dieser Erscheinung 435-436. Starosten, bei den Slaven. II. 73--74. Steigbügel, von den Avaren erfunden. H 94. Steinalter, I. 120. — in Aegypten Symbolik, altchristliche, I. 568. 213-214. - auf den Kykladen Symbolisirung des Grahes. I. 86. 336 - 337. — in Italien 419. Syrer, I. 300. in Schweden, II, 55. Stephanus, Papst. I. 562. Sterndienst, siehe Sabäismus. Sternkunde, siehe Astronomie. Stellung des Menschen in der Natur. I. 5—9 Stichomantie. II. 246. Stieng-Volk am Mekhong. II. 37. Tacitus über die Beutschen, II. 35. Stigmatisirung. Wunder der --. II. Tadschik in Centralasien, II. 163. N. 255. N. Stoff, siehe Materic. Stoiker, im kaiserlichen Rom. I. Taiping-Rebellion in China. 495, 496. Strassburg, II. 312, 313. Strauss, David Friedrich, I. 51. II. Talapoinen, Mönche der 152. N. v. Hellwald, Culturgeschichte. 2. Auf. IL

Stribog, II. 76. Strikes. Erste Versuche zu —. II. 312. — in der Neuzeit 712. II. 654. N. Sueven, das oberdeutsche Element. I. 525. — in Spanien. II. 23. - in Deutschland mischen sich mit Kelten 26. Suez-Canal, im Alterthume. I. 416. - eröffnet durch Omar. II. 128. Suffeten, in Carthago. I. 323. Sufismus II. 145—147. Sumátra. II. 185. 199. Sumiri in Mesopotamien. I. Sundanesen. II. 197. Sunna. II. 141. Susa. I. 206. 207. Suso, Heinrich. II. 243. Sutex, siehe Set. Sutra. I. 186. Svarog. II. 75. Svear. Ihre Einwanderung in Schweden. II. 57. Svetovit. II. 75. Swedenborg. II. 488. Syagrius. II. 28. Sykophanten. I. 376. Tabak, erste frachtwürdige Rimesse Americas nach Europa. II. 407. II. 475. 117.

· Tabakrauchen. Geschichte des -.. Tabari. II. Tabenna in Oberägypten. If. 15. Tagy-aldin-Kaschy. II. 147. Taberiden. IL 168. Ursprung. II. 254. Talain. II. 191. IL 15. ı

54

Papúa, H. 203, Paradies, eine Fabel. I. 28. Seine Lage 58. Paradorides, 1, 3, Paraguay, II, 666, 673. Parallelismus, dreifacher, zwischen Gesellschaft, I. 15, 24. — des Perikles I. 355. Nach-, Neben- und Uebereinander Periöken. 1. 387. in der Gesellschaft 24 = 26, Paria in Indien. I. 177. — und Perkeniers auf Banda. II. 676. andere Ausgestossene. II. 349-- Permische Formation. L. 4. 355. Parigi, Alfonso. II. 515. Paris, Residenz Chlodovechs, II, 34. Seine Universität. 129. 481. naturwissenschaftlicher Garten 182. — hohe Schule feiner Sitte 522. zur Zeit der Revolution 528. Uebergewicht von -- über Frankreich 533. Parlamentarismus, Sein Werth, II. 579 - 580,Parmentier, II, 176, Parsen, I. 171, II. 119. Parthenon, I. 366. Parther. Thre Monarchie, I, 530, II. 97--98. Pasargadae, I. 206. Pascal, II, 481. Paschawirthschaft, II, 596, Patanen-Dynastie in Indien, II, 174. Patinamit in Guatemala, II, 389, Patriarchalische Familie, 1, 97. Patricier, in Rom, I. 134, 450 --453. Patronat, H. 290 - 292, Paul von Theben, H. 14. Pauperismus in England, II, 582, in der Gegenwart 709 711. Pecunia, I 406, 467, N. II, 294, Pedo, Albinovanus, I, 493. Pegoletti, Balducci, II, 320, Pegu. Königreich. II. 191. Peking II, 170 - 171. Pelasger, I. 325 +326, 328, Pelicanus, Conrad, II, 430,

Peloponnes, von Dorern bewohnt. I. 317. Penesten. I. 380. Penn, William. II. 641. : Pennekese Island. Schule für praktische Zoologie auf -. II. 659. den Gesetzen der Natur, des Pentamerone Basile's. II. 258. Geistes und der menschlichen Peon in America, II. 670. 690. l'eriplus des Hanno, I. 317. Perrault. II. 480. Persepolis, I. 206. Perser. Ihre Erhebung gegen die Meder, l. 201. Politische Entwicklung im — reiche 202 - 216. Persien ein Feudalstaat 202. Despotismus der Regierung 2012 -203. Sclaverei 204. Satrapen 205. Das Reich unter den Achtmemden 205 – 206. Cultur der --- 206 --- 209. Die grossen Städte 206. Kunst, besonders Architektur 207. Keilschrift 207. Expedition des Dareios an den Indus 207 --- 208. Einschleppung des Astarte-Cultus 208. Verweichlichung und Ueberhandnehmen des Luxus 208. Ausschweifungen 209. Persien zur Zeit der makedonischen Eroberung 209. — unter den Sassaniden. II. 97-98. ('ultur der --- in der Sassauidenzeit 117--118. Einfluss der auf die Cultur des Chalyfats 136. Perserkriege. Zustände in Griechenland zur Zeit der -. I. 350 --Persische Kriegsführung 354. 351. — verursachen den Aufschwung Griechenlands 354. Ihr Einfluss auf die Kunstentwicklung in Hellas 370—371; auf 🗪 Literatur 374 – 375. l'ern und die Cultur der Inc.

Kechua, II. 397—406.

Perun. II. 75.

Petrus-Legende, I. 551, N. Petschenegen, H. 96. Peutinger, II, 429. Pfahlbauten. Ihre geographische Verbreitung I. 129. Cultur der ältesten Menschen 129 - 130.134 - 135. Pflug der Griechen, 1 329. — bei i den Slaven, H. 78- 79. N. Phallusdienst. Ursprung des -. I. 78. --- in Indien 197. -- in Aegypten 222. - bei den Hebräern 294. — in Rom 466. Phantasic, schafft die Religion, 1. 1.1 45. Pharisäer, L. 533. Pheidias I. 370. Philipp von Makedonien, I. 400 Philipp II. von Spanien, vollkommenster Typus des spanischen Volkscharakters, II, 369, Philister. I. 300 -- 301. Philosophic, bei den Hindu. I. 190 H 175. der Griechen. I. 330 - 331, 361, 394, Verfall der — in der alexandrinischen Periode 417. -- in Rom 494-- der Druiden 520. My- Pindaros, I. 374. der Juden 534. der Buddhisten, H. 184. — im Pippin, H. 42. Zeitalter der Scholastik 234 --235 Phöniker. Die I 300 303 Kanaaniter, Philister Pithekanthropen, I. 5, sind semitisirte Hamiten 301, Pius II, Papst, II, Semitische Einwanderung 302. Plano de Carpini. II. 321. Verlockung zur Schifffahrt 303. Plantagen-Bau, II. 647. Politische Verfassungen der --- Plastik bei den Persern, I. 207. 303 306, Republik und König- Plato, I, 361. priesterthum, Macht des Königs

304 Pobelherrschaft 304 305. Platyenemismus, I 128.

Peter d Gr. II. 507-508.

Petronius Arbiter und sein Satyri-

Petrarca, II. 262, 420,

con I, 504 505,

Pe-ti. II. 169.

Sidon und Tyrus 305. Welthandel und Colonien 305 – 306. Fahrten und nautische Leistungen der - und Carthager 306 319. Ophirfahrten 307. Landhandel im Land der Serer 308. Fahrten nach dem Norden Europa's 308 ---309. Fundorte des Zinn 309. Tarschischfahrten 310. niemals Nordeuropa gewesen 311. Strassen des Zinnhandels 311-312. — des Bernstein 313. Fahrt des Himilco 314. -- des Pytheas 315. Umschiffung Africa's unter Necho 316. Hanno's Fahrt und Periplus 316 317. Ogygia. niemals in America 318. Industrie, Kunst und Religion der — und Carthager 319 - 324. Imitatoren 319. Aegyptische Effiflüsse in der Architektur der 320. gleichen auf geistigem Gebiete 320 - 321. Religion 321 Carthager, Libyphöniker 322 --323. Thre Staatsverfassung 323. sind die Lehrmeister der Griechen 328. Ihre Verbreitung in Hellas 334. Phrygier, huldigen dem Astarte-Cult. I. 274. Picard. II. 482. Picarden. II. 243. Piere Leone, Papst, II. 354. Pinto, Fernan Mendez . II. 208. Piraterie, siehe Seerauberei. Pirkheimer, II, 430, und ihr Land. Pisano, Nicolo. II. 271. thum 303 Aristokratic, Hohe- Platoniker im kaiserlichen Rom, I. 195.

784 Register.

Plebejer in Rom. I. 435, 449-453. Potenzirung der Naturkräfte, I. 18 Piebiscite, II, 532. ---24 Flebs, thre Bedeutung in Rom. I. Pothinus. I. 555. 449--450. Potter, II. 483. 442. Secession der Stellung der — unter der späteren Prädispositionen. I. 56. Republik, 476. Prätorianer 1. 539. N. Prákrit, l. 185. Plinius, I 503. Pobel, in Phölikien, I. 304 305. Praxiteles, I. 372. --- in Rom 468. Precarium, siehe Beneticium, Poesie, innig verwandt mit Religion. Presse. Ihre Anfänge unter den I. 50. - der Hindu 187. - der römischen Kaisern. I. 504. - in Hebräer 296. - der Griechen der Neuzeit. II. 527. Die -- und 360—361. — überall älter als ihre Wirkungen 724-728 die Prosa 373. -- in Rom 494. Preussen. Germanisirung von —. II. Was ist - ? II 261. Erwachen 82. Entstehen des Königreichs der - - im Mittelalter 261, 262, —. 503--504. Friedrich d. Gr. 52×. - geht den Produkten des Nach-Priamos. I. 338 - 339. denkens stets voran 265. Polaben, H. 77, N. Priapus-Dienst, siehe Phallusdienst. Polen, II. 77. Priesterschaft. Anfänge der --. I. Poliet, Hauptmann, II. 260, N. 77. Keine — im alten China Polo, Marco, SeineReisen 11,275,320, 155---156 Rolle der — in der Polyandrie. 1. 90, 97, -- bei den Geschichte der Völker 181. --Arabern, H. 109. in Persien 207. — in Aegypten Polycarp. I. 555. 218-224. Ihr wohlthätiger Ein-Polygamie, I. 91. -- inAegypten, I. fluss auf den Ackerbau Aegyp-240 - 242. - der Civilisation tens. 218. sie besass keine eigene nicht absolut hinderlich 241. -Geheimlehre 221. Weisheit der bei den Hebräern 293. --- bei ägyptischen — 224. Wissen der den Arabern, II, 109-110, chaldäischen -- 262. -- der bei den Chibcha 395. Hebräer 285. Keine — in Hellas Polygynie, siehe Polygamie, 359 - 360. — bei den gallischen Polykleitos, I. 370. Kelten 514 - 519. - Keine -bei den alten Slaven. II. 76. -Polytheismus in der Bronzezeit, I. ( 157. -- der Beduinen 282. bei den Tolteken 381. Pommeraner, II, 79. Priesterschulen in Aegypten I. 221. Fommern, Germanisirung - 's. II. Primat, natürlicher, Italiens. 552 - 553. ×2. Pompejus, Trogus. I. 493, Principien gibt es nicht in der Ge-Pomponatius, II, 422. schichte I. 41. II 283. — der Popularisiren der Wissenschaft, Seine französischen Revolution 531-Gefahren II. 718 -719. 533. Parega, 1, 442, N. Privatrecht, in China. I. 151. Porphyrius, II. 235. Proletariat, fehlt den antiken Dorf-Portugiesen. Ihre Entdeckungsfahrgemeinschaften. l. 105. — Alteste ten. 11, 275--277. Thre ethnische Krankheit der Civilisation 177. Blutmischung 299. : Pronunciamiento's in America. Il. Poscidonia I, 460 -- 461. 669.

785

Propertius, I. 493. Prophetenthum in Israel, I. 285, Pytheas, Seefahrer, I. 312-313, 289. — bei den Semiten, II. 107 - 108.Prostitution, cultliche. 1, 92, -- in China 154 155. in Babylon 262 261. bei den Hebräern 293 - 295. — in Phönikien 322. in Griechenland 389 - - 392. --- in Rom 466, 540, --- bei den Vandalen, II. 23, -- im Mittelalter 341 - 342. - in den Vereinigten Staaten 657, -- in der Gegenwart 709 -- 711. Protestantismus, II, 445 -449. Proto-Chaldaer, I. 252 - 255. Akkadier 252, Keilschrift 253, Unterjochung durch die Semiten 251. . Protohistorische Periode, I. 121. Protosaurus, 1, 4, Prudentius, I. 570. Psalmen, I. 296. Psammetich, vereint Aegypten zu i einem neuen Reiche, I. 217. -232 Psephismen, I. 357. Psychische Seuchen, II, 246. Ptah-hotep's Weisheitsbuch I. 224, N. Rajah, in der Türkei. II. Ptolemäer, in Aegypten, I. 411 – 111. Ptolemans Lagi, I. 412. — II.I. 416. Ramajana, I. 187. Puepamitra II, 180. Puttendor: II, 483. Pulver Bereitung des - in China. I 117. Punische Kriege, L. 457 - 459, --Sprache I. 530. Pant I 216. Perimas Die I $_{\odot}$ 187. Purpurfarberei, I. 319. Paticuli. Leichenschachte der Romer. Reactionär. 1. 35. L 550, 552, Pyramiden, Thr Bau, I, 214, 230. 2015 Pythazoraischer Lehrsatz in China b-kannt | F. 148 P. thazoras / I. 361, 362 v. He .. wa'd, Cottingeschichte, 2. Auf. 11

Pythagoras aus Rhegion, I. 370. —, seine Fahrt, die älteste Nordpolexpedition 315.

Quevaises in der Bretagne. 1, 106. Quichua, siehe Kechua. Quietismus, pantheïstischer, II. 243. Quinames, II. 378. Quippu, I. 145, H. 405. Qorán, Sein Entstehen, II. 108. Seine Moralgrundsätze 112.

Racen, beim Menschen I. 56. -Ursitz, Bildung und Verbreitung der -- 57-60. Keine Gleichheit der + 62 -- 63. Der charakter und seine Wirkungen 60 -65, 316. Unveränderlichkeit der — anlagen 466. Kampf in Yemen bereitet den Islâm vor. II. 102. -- grenzen keine Ideengrenzen 115. generation in Nordamerica 661. eroffnet Aegypten den Fremden, Raceneigenthumlichkeiten. I. 446. Racenselbstmord, II, 108. Radschputen in Indien. I. 177. N. Ragusa, H. 324. -594, Raleigh, Walter. II. 640. Ram Mohan Rae, II, 625. Ramnes, 1, 434, Ramses. Pharao. I. 217. 276. Rancn. 11. 80. Rasirmesser in indogermanischer Zeit. I. 167. Ratarier. II. 80. Rawendi, H. 142, N. Reaction, passend dem Atavismus vergleichbar. L 555 Realismus. H. 234. Reaumur. II. 182. J. 118. Rechnenbrett. Recht, des Stärkeren ein Natur-

> lich 107. Oberste Quelle des 53

> gesetz, 1, 76, -- ist rein mensch-

Jede sociale Insti-Reil'sche Insel. -'s 108. tution ist eine Verwirklichung Reitkunst, in China. I. des — H. 338. — im Bauern- Religion. Vorstellungen der -- bicker kriege 451, - während des Absolutismus 173. — im deutsch- . französischen Kriege 556. — in Nordamerica 649.

Recht Sein Entstehen; es gibt kein Natur --. I. 108. Kein Privat - im alten China 151. Kein allgemeiner — 'sbegriff 415. snormen bei den alten Slaven. 75. — sverhältnisse im Mittelalter 356 - 363, muhammedanisches -- 603 -- 606.

Rechte, politische, in Hellas, I. 349. Rechtsbücher, П 356.

Reconstruction des Südens in der americanischen Union. II. 651. Reformation. Die Vorläufer der — II. 433 - 437. Zuerst die Romanen 434 -435., dann bei den Germanen 435 - 436. Gesammtstreben aller Reformatoren 436 137. - in Spanien 139 -140. bei den Germanen 440 --- 449

Folgen der — 449 –456. Sturz des Feudalsystems 450. — stürzt das Princip der formalen Reichseinheit um 451; wirkt zerstörend auf das Städtewesen 451-452 Ockonomische Wirkungen der — 452 - 453Gegenreformation 453 - 456

Regeneration siehe Wiedergeburt. Regenmachen, H. 245, N.

Reichthum, kommt schon auf der Stufe der Hirtenvölker vor. Vertheilung des — in 112 Indien 192-193. - gibt Macht 193 Zunahme des — s in Phönikien und seine Folgen 304.

in Hellas erzeugt durch die Perserkriege 382. Seine Folgen in Carthago 457. Seine Wirkungen im alten Rom 464, 465, 468. Kein Mobiliar in Rom. 514

I.

Leistungen des Geistes. L 42 -- Auffassung der -- 🕮 -- 🖮 Product der Phantasie 44-45. und Anthropomorphismus 45. bedarf eines Ideals 45 - Gr schichte der religiösen Vorstellungen ist die Geschichte des menschlichen Irrthums 45. Estwurzelung d r — eitles Beginner 50. — tiefste Poesie des Ge müthes 50. — verleiht kein bestimmtes Gepräge 60. Ursprug der - 71 - 75. Was ist unter — zu verstehen? 72. — entsteht aus thierischen Anfangen 73. — der Bronzezeit 137. Entwicklung des Monotheismus ses dem Polytheismus 137. Alte Volks — der Chinesen 155. Confucianismus 156-157. Tao-Religion 157 - 158. Buddhismus siehe diese Religion der altesten Arier 168-169. Zarathustra's Lehre 169-171. - kein Werk priesterlicher Schlauheit 181. Brahmanismus 182 - 183. - in Persien 208. — der Aegypter 219 --224. — der Chaldaer 269-271 - der Beduinen 282. -Der Leviten 284. — der Hebräer 286-291. - der Phoniker 320-322. Religiose Entwicklung der Griechen 358 - 360. der Etrusker 426. — der Römer 494 - 495. — der Kelten 514. 522. Christenthum siehe dieses. - der alten Slaven. II. 75-Verbreitung der - bei verschiedenen Racen 114-115. Nutzen der - für die Cultur Entwicklung der - i mittelalterlichen Indien 177. Die im Mittelalter 239-244. Religiöse Bewegung im moderne Ostindien 625-626. - bedreit

durch die moderne Aufklärung 717—718. 153 - 155, Religionskriege, II. Religionslose Völker. I. 72—73. Reliquien Handel mit —. II. 244. — cult 249 – 250. 252—253. Rembrandt. II. 483. Renaissance. II. 415 - 420. Renthierfranzosen. I. 125. Renthierzeit. 1, 120, 124 - 126. Republik, in Phönikien. I. 303– 304. Ihr Auftauchen in Griechenland 343 344. Ihre Begründung 346. -- begünstigt den Krieg 454-455. Reschid-Pascha. H. 595, N. Rethra. II. 80. Retu-Volk siehe Aegypter. Reuchlin. II. 430 Revolution, französische. II. 527 - 53×. - von 1810 in America 668. Rhätier. Ihre Romanisirung 1, 524. Rhea, der Assyrer. I. 271. Rhoikos. I. 369. Richter, bei den Beduinen. I. 282. bei den Phönikern 304. Riesenkammern. I. 128. Rigyeda. I. 185. Rinaldini, Ugo. 11. 514. Ring-Wirthschaft in den Vereinigten ' Staaten, II. 655. Ripuarier. II. 28. Ritter, im alten Rom. I. 468. Ritterliche Gesellschaft. 11. 339 311. Rivalität zwischen Americanern und Europäern. H. 666-667. Robert, Klosterbruder in Schweden. 11. 60. 479. Rococco. 11. Römisch-deutsches Reich. II. 42 - 44. Roger, Graf von Sicilien, II. 215. Roland de Lâtre genanut Orlando di Lasso, II, 272, Rom und die Römer. Rom und seine Cultur, I. 433-481, -unter Königen 433 - 440. Ent-

wicklung der staatlichen Verhültnisse 440—443. Das römische Volksthum 444—449. Der Kanuf um die Volksrechte 449-154. Die römischen Kriege und ihre Folgen 454—459. Grossgriechenland und der griechische Einfluss in — 459—464. Die Cultur der Republik 465 -- 470. Arbeiterbewegung im Alterthume 470-474. Niedergang der Republik 474-481. Die römische Welt 482—535. Aufgabe des Casarismus 482—484. Ethnische Umbildung des Römerthums 484 —487. Politische Zustände unter den Cäsaren 487-493. Literatur. Religion und Philosophie 493 — 496. Die römische Gesellschaft unter den Kaisern 496-505. Stellung des Weibes in - 505 -509. Wirkungen des römischen Kaiserthums 509 - 510. —'s Niedergang 536—581. Sittliche Zustände 536 — 540. Oekonomische Verhältnisse 541-544. Aufkommen des Christenthums 540 - 549. Entwicklung des Christenthums in -550-557. Theilung des Reiches und ihre Folgen 557 - 560. Endkampf des Heidenthums gegen das Christenthun 560—565. Altchristliche Cultur 565--570. Altchristliche Literatur 570-574. Die Germanen und Gothen an den Grenzen des Reichs 574 - 576. Berührungen der Römer mit den Germanen, Untergang des Westreiches 576-581.

Rom, die Stadt. Ihre Gründung.

1. 433. Ihre Ausdehnung 438.
Einäscherung durch die Kelten
455. Einwohnerschaft von —
167. — verschönert durch die
neronianische Feuersbrunst 500.
Zerstörung der heidnischen Denkmäler in —. II. 3. N. — von

788 Register.

den Vandalen geplündert 23. -- 's Bedeutung als Symbol der | Weltherrschaft 550-553. Rom. Bischof von - siehe Papstthum. Sabier, in Altarabien. IL 104-106. Rom, Zigeunersprache. II. 353. Sachs, Hans. II. 483. Romäer siehe Byzantiner. Roman, bei den Aegyptern. I. 228. -- im Mittelalter. II. 263. Romanischer Styl. II. 268. Romanisches America. II. 663--Romanisirung Galliens. I. 520. — Sadducăer. I. 533. der Rhätier 524. — Nordafricas Sagas, isländische. II. 68. 530. — der gallischen Franken. Sagen. Ihre Bildung. II. 256—260. П. Romanow. Emporkommen des Hauses -- in Russland, II. 506. Romantische Schule. II. 543-544. Sais, Hauptstadt Aegyptens unter Romulus Augustulus, I. 579. lhre Verehrung. II. 248. Sakäen-Feste in Babylon. I. 271. H, 483, 520, Rousseau. Rozzi, II. 515. Rubruquis siehe Ruysbrök. Ruinensätten 387. Rurik. Sein Unternehmen. II. 67. Rückschritt, I. 30. Rusalken, II. 76. Russland. Erste Beziehungen der Schweden zu --. II. 59, 83-84. Besiedlung und Colonisation —'s 85-86. Einführung des Christen- Samadeva. I. 286. thums 87. — unter den Gross- Samaniden, in Bochâra. II. 163. fürsten – 504- - 505. Schreckliche, erster Zar 505. Haus Romanow 506-508. Peter Samhita. I. 186. d. Gr. 507-508. Rückfälle in Samniter, I. 420. den Asiatismus nach seinem Tode Samuel, richtet die Theokratie wieder 508. --- in der Gegenwart 589 -591. Die Russen in Asien Samuraï, niedrige Aristokratie in 620 - 623.Rutilius, II. 25. Ruysbrök, Willem van — H. 321. Sánkhya-Philosophie. Ryám. H. 103. Sabäer, im Alterthume, II. 99, Ihr Santa Ana. II. 671. Sonnencult 103.

Sabäismus, Ursprung des —, I. 77., II. 389.

- gibt dem Sonnendienst Entstehung 137. — in Chaldãa 269. Sabbath. Feier des -.. I. 287. Sachsen. Das niederdeutsche Element. I. 525. — standen auf tieferer Culturstufe als der Süden Deutschlands. II. 26. Unterwerfung der - 43. - in Siebenbürgen 584. Wanderungen der — 257—258. Heiligenlegenden 258—259. des Incavolkes 403. Psammetich, I. 217. Sakuntala. I. 188. Salier. II. 28. Sallustius Crispus, I. 493. in Centralamerica. Salomo, Cultur der Hebräer zu -'s Zelt. L 293. Scine Handelsunternehmungen 295. Salvetti, Francesco. II. 515. Salz, in China. I. 150. — bei den Ariern 167. — bei den Griechen 329. — bei den alten Slaven. IL 79. N. — in Nordamerica 376. Iwan der Samaria. I. 531-532. Sambaquis in Brasilien. L. 126. auf. I. 284. Japán. 210. Sandelholz. I. 307. N. Urquell des Buddhismus. I. 194. Sanskrit. I. 185. II. 175. Santa Cruz de Quiché, in Guatemala

Santorin, I. 337. Assyrer 259. — der Hebrüer Sao hirsuta Barr. I. 3. unter Salomo 295. — der Phöniker 303, 309. Sardanapal, siehe Assur-nazirpal. Sardinien, von Libyphönikern be-Schihoangti. I. 144. II. 196. wohnt. I. 323--324., auch von Iberern 421. 485. wird vandalisch, II, 23, Negern 221. Sarg bei Natur- und Culturvölkern. Schnepf, Erhard. II. 365. I. 86. Schoa, Reich. II. 617. Sargina, I., König von Assyrien. I. 257. N. I. 266. Sarkophage, bei den Römern. I. Scholastik. 550. — bei den Christen 568. **—239**. Sarvarthasiddha, siehe Buddha. Schopenhauer II. 715. Sassaniden. Ihr Reich in Persien. II. 97—98. Ihre Cultur 117— 119. Sociale Verfassung unter den —. 131<del>4-</del>132. Sasu, Semitenstamm des Nildelta. I. 216. Satrapen in Persien. I. 205. Schriftmalerei. I. 145. Saturn-Dienst, in Altisrael. I. 288. Schu-King. I. 146. - im alten Mekka. II. 104-105. 318. Saturicon des Petronius, ein romisches Sittengemälde. I. 504-505. Staaten. II. 659. Saul, benjaminischer Stadtkönig, vercinigt ganz Nordkanaan. I. 284. Sauveur, II. 482. Schwaben, II. 26. N. Savonarola, Girolamo —, II, 424, N. Schwarzer Tod. II. 247. Sarád. II. 132. Scarron, II, 480. Schädel steht in seiner Form in Beziehung zu den klimatischen Bedingungen, I. 60. Schah Nameh des Firdusi. I. 199. Scham. I. 154. N. Schamanenthum. Seine urgeschichtliche Rolle, I. 77 – 79. Scheibani Mehemmed Chan. II. 172. Schelling, II, 715. Schiesspulver. Seine Erfindung und

Folgen, H. 273, 450.

111, 129,

Schifffahrt. Uranfänge der —. I.

bei den Aegyptern 234. - der,

bei den Chinesen

bei den Hindu 172,

Schitten. Ihr Entstehen. II. 140. Schlangencultus. I. 77. — bei den Schöpfungsgeschichte der Chaldäer. Zeitalter der -- 233 Schop-heth der Phoniker. I. 304. Schrift, der Chinesen. I. 145-146. – der Hindu 189—190. – der Aegypter 228. -- der Moabiter 299. -- der Phöniker 319. - der Maya auf Yucatan. II. 386. Schulen, im Mittelalter. IL 317-Schulzwang in China. I. 152. bei den gallischen Kelten 517. fehlt in den Vereinigten Schunr, in Arabien. II. 351. Schwagerpflicht, in Aegypten. I. 241. Schweden. Das heidnische —. II. 54-60. Steinzeit in - 55. Einwanderung der Bronzevölker 55 -56. Svear und Götar 56. Cultur der Götar 57. Verschmelzung der Götar und Svear in Uppland Wikingfahrten 58. Cultur der Svear 58-59. Eindringen des Christenthums 60. Die alte ('ultur der — 60—66. Wohnstellen, Volksbildung 61. Bande der Sippe. Hundertschaft und Harde 62. Regierung. Stellung des Königs 63. Hof, Königsdiener und Grossbonden 64. Religion 65 — 66.

Schwertbrüderorden, II. 82. Schwindel, H. 478. Schwindler im XVIII. Jahrhunderte Secten unter den Juden. II. 487—489. Schyris-Dynastie zu Quito, II, 401 Scipio Aemilianus. I. 506. Sclaven entdecken das Feuerzünden. I. 76. Behandlung der — in Rom 1 467. Ihre Vermehrung in Rom 469. Aufstände der — in Rom 170-174. Behandlung der bei den Angelsachsen. II. 52. Seelenwanderung. Vorstellungen über — bei den Germanen 299—300. Unterdrückung des africanischen - handels unmöglich 691—695. Sclaverei so alt wie die Menschheit, I. 76. — in China 150. — in Indien 179-180. - tritt auf mit dem Ackerbau 179. - liegt ethnische Verschiedenheit zu Grunde 179—180. im Alterthume eine wirthschaftliche Nothwendigkeit 180. — im Perserreiche 204. -- in Aegypten 236-- 237. N. -- in Babylon 262. — bei den Hebräern 293. Selbsthülfe, II. 357. ---. Grundlage der Demokratie Selbstmord, in der Thierwelt. I. 8. in Hellas 355, 377—379. von Aristoteles nicht als Unnatur gefasst 108. — bei den Slaven, II. 74. — bei den Arabern, vom Islâm nicht aufgehoben 111-112. Aufhebung der durch das Christenthum 296-297. Neger - 299. - in Ame-Seleukiden, 1, 410-411. rica 638 - 640, 647. Scudéry, H. 480, 487, Sculptur, bei den Aegyptern. I. 230. in Assyrien 260. — in Griechenland 367- 372. Daidaliden 368. Erzguss und Thomplastik 369. – bei den Christen 568 1 -569. -- in Indien. II. 176. - im Mittelalter 270 - 271. Scapoy-Aufstand, H. 624. Sebuktegin, Gründer des Ghazneviden-Reiches, H. 173. 'acessionskring in Nordamerica.

Seine Ursachen und Folgen. IL 646 - 653.I. 533. im ältesten Christenthume 563. N. --- in Indien II. 177. Seele. Ihre Existenz von Bain geläugnet, I. 8. — des Menschen 16-17. Entstehen des - nbegriffes 78. Vorstellungen der alten Slaven über die —. 11. 76. fehlt beim Kinde 282. dieselbe. I. 84-85. — im Brahmanismus 183. — im Buddhismus 195. II. 188. — in Aegypten. I. 220. — bei den griechischen Philosophen 361-362. — in China. IL 181. Der Seelhäuser, II. 317. Secräuberei, der Phöniker. I. 303. — der Griechen. 232 — 233. 334. — der Etrusker 426. Seide. Ihre Cultur in China. I. 147. Selbstbestimmungsrecht, der Völker. H. 528, 650. - vom Christenthum verurtheilt. II. 8. - in Japán 205. Racer---- in America 408. — ab sociales Phänomen der Gegenwart 710. Seldschuken, II. 168, 170, 174. Seleukia, I. 530. Selfgovernement. II. 642, 670. Semiten, im Nildelta. I. 212. 216. Hyksosherrschaft 216-217. Semitische Culturvölker Vorderasies 246-324. Das alte Culturgebick der Hamiten 246 – 252. Types des — 251 - 252. Die Proto-Chaldaer 252-255. Babel und Assur 255 – 259. **MaterielleCult**≢ der Assyrer und Babylonier 259 262. Sociales Leben 262 – 264. Wissen und ke ion der Chaldler 264 - 272.erbreitung des

Astartecultus 272 — 276. Der Auszug aus Aegypten 279 -281. Geschichte Kanaan's 281 - -286. Die Religion der Hebräer 286 - 291. Die Cultur der Hebräer 291 – 296. Die hebräische Literatur 296 - 297. Das Land Moab 297--300. Die Phöniker tische Verfassungen der Phöniker 303 306. Fahrten und nautische Sidon. I. 304 305. Carthager 306 -319. Industrie, Siechenhäuser, II. 317. und Carthager 319 -324. Sempronia, I. 507. Senat, in Rom I 434, 448, 476. — bei den Kelten 519. Sennacherib. I. 259. Senoferu, I. 215. Serapeum, I. 219. Seraphim. Hausgötzen der Hebrüer. I. 288. Serapis, siche Osirapi. Serbien II, 610 - 612. Serbo-kroatische Einwanderung in die Hämus-Halbinsel. II. 91-92 Serpentin, als polirte Steinwaffe. I. 132. Servandoni, Niccolo. II. 515. Servet, Michael, II. 443 -444. Servius Tullius, I. 437. Reform 440. Sesostris d. Gr., siehe Ramses. Sesshaftigkeit Ihr Kriterium I. 116. Set, ägyptische Gottheit, von den Semiten angenommen. I. 217., auch von Moses 278. — der Jahveh, der Hebräer 286. Scuchen, psychische II, 246. Shakespeare, II, 483. Shogun, Militärherrscher in Japán. II. 201. Gründung des — ats Gesetzen des Yeyas 209. Siam. II. 184, 192 194, Sibirien. Entdeckung —'s. II. 620.

Die | Sibyllinische Gesänge. I. 571—573. Ilebrüer in Aegypten 276-279. Sicilien, Seine Ureinwohner. I. 421. — im Alterthume 457. — Herd der Sclavenaufstände 471-472. - wird von Vandalen besetzt, II. 23. Araber auf — 122—123. - unter den Normannen 214 -216. Räuberunwesen im modernen **—** 548 – 549. und ihr Land 300 - 303. Poli- Siddhi-Kür. Erzählungen des —. II. 89. Leistungen der Phöniker und Siebenzahl, bei den Hebräern, I. 287. Kunst und Religion der Phöniker Siegfried, Bischofin Schweden, II 60. Sikhs. II. 179. Silurformation, I. 4. Simeon, Beduinenstamm. I. 283. Simon von Jerusalem. I. 555. Simonides, I 361. Sinnestäuschungen, II. 16. Singapura, II. 201. Sintoismus, in Japán. II. 205. 206. Sittengesetze, keine Naturgesetze. I. 37-42 — sind Resultate, Producte der Naturgesetze 40. Sittenverfall, Rom's. I. 497. unter der französischen Revolution. II. 535. Sittliche Weltordnung, siehe Weltordnung. Sittlichkeit I. 19. 41. II. 36. 422 **—42**3. Skazkas der Russen. II. 87. 263. N. Skepsis. Ihre ersten Spuren in Aegypten. I. 228. — erste Fracht der intellectuellen Entwicklung im alten Rom 495. — im Islam. II. 141. — Ausgangspunct aller Wissenschaft 232. 306. Erste Regungen der - bei den Romanen 420 - 423, 434. Skipetaren. I. 325. Skopas. I. 372. 207. Allmacht des — nach den Slaven. Demokratie bei den alten — II. 32. — Unterjochung der —

43 - 44. Urzustände der — 70

-77. - Sprache der - 70.

--- sclaverei 299. --- in America! 638-640. 647. Ihr Aussterben, Nyaka. I. 77. N. in der Freiheit 652-653. gedeiht nicht im Norden 677. Nekromantie, bei den Neuplatonikern. Occam. II. 236. 563. Neolithische Zeit. I. 121, 127—130 Nepál. II. 179. 183--184. Nephrit als Handelsartikel. I. 129. Nepotismus. II. 129. Nero. I. 487. Nervensystem des Menschen. I. 15. Nescherophes, I. 215. Nestorianisches Christenthum, in Asien. II. 181--182. Nettesheim, Heinrich Agrippa von -. II. 432. Netzahualcoyotzin, II. 382. Neugriechische Sprache. II. 217. N. Neuplatoniker, in Alexandrien. I. 563.Neustrien. II. 34. Newari-Idiom. II. 183. Newton, II. 481. Nial-Saga, II, 69. Niam-Niam. I. 75. N. Niederlande. Ihre Handelsentwicklung. II. 477. Ihre geistige Cultur 483 - 184Niklos, Obotritenfürst, II. 81. Nil, seine Bedeutung für die Cultur Aegyptens, I. 217--218. Niniveh. I. 256, 257, 260, 261, Nirvana, I. 194, 195, II. 188–190. Nomadenthum. I. 111 ist auf die alte Welt beschränkt, 111. Nominalismus, II, 234, Noricum, unter den Römern. I. 525. Die heidnischen -... Normannen. II. 66-69. Wikingerfahrten 66 -67. Besiedeln Island 67-68. Leben der --- auf Island, 68--69. auf Sicilien 214—216. Noth, zwingt zur Arbeit. I. 102. Ihre Verschärfung in der Gegenwart. II. 708--711.

Königswürde bei den -. II. 31. Nowgorod, seine Geschichte. II. 84 -86.Obotriten. II. 43. 77. Ococingo, in Chiapos. II, 388. Odalbonde, II. 64. Odin. II. 65. Odoricus von Pordenone. 11. 321. Odovakar. l. 579, II. 21. Oeffentliche Meinung. 1, 357. II. 527. Oekonomische Verhältnisse in Griechenland. I. 376—383. Römerreiche 541-544. Oesterreich. II. 504. --- in der Gegenwart 582-589. Ogygia, I. 318. Ohrenbeichte II. 295. Oiseleurs. II. 350. Olaf Haraldson. II. 59. — Schooskönig. II. 59. Olancho in Honduras. II. 389. Oldhamia antiqua Forb. I. 3. Oligarchie, in Hellas. L. 349. Ollanta, Drama der Peruaner, IL 405. Olmeken. II. 378. Omar. II. 116. 126-129. Omar. Hadsch. II. 618, Omejjà ibn Abi-s-Salt. II. 106. Ommajaden. II. 134—136. -- in Spanien 148—149. Oper. Ihr Aufkommen. II. 480. Opfer der Jungfrauschaft. I. 92. – in Assyrien 264. — in Phōnikien 322. Opfercultus. I. 74. — im alten China 155. Kein — in Acgypton 223. — in Schweden, II. 66. – bei den alten Slaven 76. – 🗀 alten Arabien 103. - im Christenthume 250. Ophiolatrie, siehe Schlangeneultus Ophir. I. 172. 295. — fahrten 307. K. Opposition unter den römischen Ci-

saren. I. 492. — in Frankreich

vor der Revolution IL 529.

781 Register.

Opritschriki, II. 505. Ora maritima des Avienus, I, 314. Orakel, 1, 353, Orang-laut auf Malakka. II. 351 Ordalien, II, 359 -360. Orekunda, H. 80. Organismen. Ihr erstes Auftreten. I. 3. Biologisches Gesetz der Vervollkommnung der - 5. Ihre Fötalzustände 5. Organismus. Ist die menschliche Gesellschaft ein - ? I. 12-15. Origenes, I. 561. Orleans. Herzogin von --- . II. 521. N. Ormuzd. I. 170. Orthodoxie, untrembare Folge der freisinnigen Ideen, II. 144. Osarsiph, Priester aus Heliopolis, vielleicht mit Moses identisch. I. Paghân. 278. Osirapi, I. 219. Osiri, I. 219, 220, Oskische Sprache, I. 421. Osmán, Chalyfe, H. 129. Osmanly, H. 170, siehe auch Türken. Palencanischer Culturkreis. H. 387 Ostara, Gottin, IL 217. Ostarische Volker, I. 165-209, Palenqué, in Centralamerica, II. Die älteste Cultur der Arier165 169. Zarathustra's Lehre 169 171. Heroenalter der Hindu P\(\text{alij-ldiom}\). II, 175. 196. 172 174. Ursprung und Entwicklung der Kastenbildung 174 Panini, l. 189. 179. Die Sclaverei 179 - 180 Das brahmanische Indien 180 -Geistige Höhe der Inder 185 191. Entwicklung der Inder 191 193. Der Buddhismus 193 198. nier und ihre Abkömmlinge 198 Papier, in China, I. 147. Politische Entwicklung Papin, II. 482 althersische Cultur 206 - 209. Osterfest, II, 247. Osterwasser, II, 247, N. Ostgethen, siehe Gothen. Ostmark, II, 96, Ostrakismos, I. 356.

Oströmisches Kaiserthum, siehe Bylhre Germani-Ostseeprovinzen. sirung. II. 82. Other von Drontheim, II, 324. Otomis, II, 378 Otto d. Gr. gegen die Slaven. II. 80. Ovid. I. 493. Pachomius. II. 14. Padischah, gilt als Nachfolger der Chalyfen. H. 166, N. Padschadscháram, Dynastie auf Java. II. 199. Paederastie, Laster der — in Rom. I. 539---540. - bei den Arabern. II. 144 Paestum, siehe Poseidonia. Reich und Ruinen der Stadt. II. 192. Paläolithische Zeit. I. 121, 122 -Palästina's Verbindungen mit Aegypten. L. 216,

391. 387 388. Palestrina, II. 272, 455. Palmyra, I. 530.

Pannonia, I. 524. Culturzustände unter der Römerherrschaft. II. 93. Panopolis, Cultformen zu - . I. 222. Pantheismus, im Mittelalter, II. 242 - 244. Die Erâ- Papi, Pharao.

im Perserreiche 202 - 206. Die Papstthum. Sein allmähliges Entstehen. H. 4 -5. Stellung des Bischofs von Rom 43. Entwicklung und Ausbildung der panstlichen Macht 223 233. Untergang in der Gegenwart 550 - 553.

Papúa, H. 203.

Paradies, eine Fabel. I. 28. Seine Lage 58. Paradoxides, L. 3. Paraguay, H. 666, 673, Paralleli-mus, dreifacher, zwischen den Gesetzen der Natur, des Pentamerone Basile's, II. 258. Gesellschaft, I. 15, 24. — des Perikles I. 355. Nach-, Neben- und Uebereinander Periöken, I. 387. in der Gesellschaft 24 - 26. Paria in Indien. l. 177. andere Ausgestossene, H. 349 -355. Parigi, Alfonso. II. 515. Paris, Residenz Chlodovechs, H. 34. Perser. Thre Erhebung gegen die Universität. 129, 481, naturwissenschaftlicher Garten 182. — hohe Schule feiner Sitte 522. zur Zeit der Revolution 528. Uebergewicht von -- über Frankreich 533. Parlamentarismus, Sein Werth, II. 579 580. Parmentier, H. 176. Parsen, L. 171, H. 119, Parthenon, I. 366. Parther. Thre Monarchie, I, 530, H. 97---98. Pasargadae, I. 206. Pascal, II, 481. Paschawirthschaft, H. 596. Patanen-Dynastie in Indien, H. 174. Patinamit in Guatemala, II, 389. Patriarchalische Familie, I. 97. Patricier, in Rom. I. 434, 450 --153. Patronat, IL 290 - 292. Paul von Theben, II. 14. Pamperismus in England, II, 582. in der Gegenwart - 709 -Prennia, I. 106, 167, N. H. 294, Pedo, Albinovanus, I, 493, Pegoletti, Balducci, H. 320. Pegu, Königreich, II. 191, Peking H, 170 174. Pelasger, I. 325 -326, 328, Pelicanus, Conrad, II, 430.

Peloponnes, von Dorern bewohm. I. 347. Penesten, I. 380. Penn, William. II. 641. Pennekese Island. Schule für praktische Zoologie auf -. II. 659. Geistes und der menschlichen Peon in America, II. 670, 690, Periplus des Hanno I. 317. - und Perkeniers auf Banda. II. 676. Permische Formation. L 1. Perrault. II. 480. Persepolis, I. 206. Meder. 1. 201. Politische Entwicklung im - reiche 202 - 206. Persien ein Feudalstaat 202. Despotismus der Regierung 202 -- 203. Sclaverei 204. Satrapen 205. Das Reich unter den Achtmemden 205 - 206. Cultur der 206-209. Die grossen Städte 206. Kunst, besonders Architektur 207. Keilschrift 207. Expedition des Dareios an den Indus 207 — 208. Einschleppung des Astarte-Cultus 208. Verweichlichung und Ueberhandnehmen des Luxus 208. Ausschweifungen 209. Persien zur Zeit der makedonischen Eroberung 209. - unter 97 - 98.den Sassaniden, II. Cultur der - in der Sassauidenzeit 117 - - 118. **Eintluss der** auf die Cultur des Chalvfats 136. Perserkriege. Zustände in Griechenland zur Zeit der -. 1. 350 -Persische Kriegsführung 354. - verursachen den Aufschwung Griechenlands 354. Ihr Eintluss auf die Kunstentwicklung in Hellas 370-371; auf die Literatur 374-- 375. l'erú und die Cultur der Inca-

Kechua, II. 397-406.

Perun. II. 75.

783 Register.

Peter d Gr. II. 507-508. Pc-ti. II. 169. Petrarca, II, 262, 420, Petronius Arbiter und sein Satyricon I. 504 505. Petrus-Legende, I. 551, N. Petschenegen, II. 96. Peutinger, II, 429. Pfahlbauten. Ihre geographische Verbreitung 1, 129, Cultur der ältesten Menschen 129 - 130.134 - 135. Pflug der Griechen, I 329. -- bei | den Slaven, H. 78- 79, N. Phallusdienst, Ursprung des —, L in Indien 197. -- in Aegypten 222. bei den Hebräern 294. — in Rom 466. Phantasie, schafft die Religion. I. 11 45. Pharisäer, I. 533. Pheidias, L. 370. Philipp von Makedonien, I. 400 401. Philipp II. von Spanien, vollkommenster Typus des spanischen Volkscharakters, II. 369. Philister. I. 300 -- 301. Philosophie, bei den Hindu, I. 190 H 175. der Griechen. I. 330 - 331, 361, 394, Verfall Picard, II, 482, der — in der alexandrinischen Picarden, II. 243. Periode 417. — in Rom 494— Piere Leone, Papst. II. 354. 496. der Druiden 520. My- Pindaros, I. 374. der Juden 534. -ti-che der Buddhisten, H. 184. — im Pippin, H. 42. Zeitalter der Scholastik 234 235 Phoniker. Die I 300 303 Kanaaniter, Philister Pithekanthropen, I. 5. sind semitisirte Hamiten 301. Pius II. Papst. II.

priesterthum, Macht des Königs

304 Pobelherrschaft 304 305, Platyenemismus, I 128,

Sidon und Tyrus 305. handel und Colonien 305 - 306. Fahrten und nautische Leistungen - und Carthager 306 Ophirfahrten 307. Landhandel im Land der Serer 308. Fahrten nach dem Norden Europa's 308 --309. Fundorte des Zinn 309. Tarschischfahrten 310. - - niemals in Nordeuropa gewesen 311. Strassen des Zinnhandels 311-312. — des Bernstein 313. Fabrt des Himilco 314. -- des Pytheas 315. Umschiffung Africa's unter Necho 316. Hanno's Fahrt und Periplus 316 317. Ogygia. niemals in America 318. Industric, Kunst und Religion der — und Carthager 319 - 324. Imitatoren 319. Aegyptische Effiflüsse in der Architektur der - 320. gleichen auf geistigem Gebiete 320 - 321. Religion 321 Carthager. Libyphöniker 322 --323. Thre Staatsverfassung 323. sind die Lehrmeister der Griechen 328. Ihre Verbreitung in Hellas 334. Phrygier, huldigen dem Astarte-Cult. I. 274. Pinto, Fernan Mendez . II. 208. - Piraterie, siehe Seerauberei. Pirkheimer, II, 430, und ihr Land, Pisano, Nicolo, II. 271. Semitische Einwanderung 302. Plano de Carpini. II. 321. Verlockung zur Schifffahrt 303, Plantagen-Bau, II, 647. Politische Verfassungen der --- Plastik bei den Persern, I. 207. 303 306, Republik und König- Plato, L 361. thum 303 Aristokratie, Hohe- Platoniker im kaiserlichen Rom, I. 195.

Liao-Reich. II. 170.

Lex Publilia. I. 468. Laplace's Nebeltheorie. I. 2. 6. Laster, griechische, in Rom. I. 469. Ljächen, siehe Polen. - der Naturvölker 540. II. 38. Lateau, Louisc. II. 255. Lateinische Sprache. I. 421. 530. --- s America. II. 663 -- 675. Latifundien, vermehrten sich mit Liberale, Streben der —. I. 356.
 dem Zuwachse an Sclavenarbeit. I. Liberia, Negerrepublik. I. 345. schaft 541. Art und Weise ihres Anschwellens 542-544. Latiner, I. 120. Laura des h. Sabas bei Jerusalem. | Liebesnarrheit. II. 485 - 487. II. 15. Laurentian-Bildung. I. 3. Laveleye über das Eigenthum, I. 104. Lebensdauer, mittlere. Ihre Höhe Linde. in - . II. 572. 576.Lebu (Libyer) I. 233. Legionen, römische. Brennpuncte der Civilisation in den Barbarenländern. 1. 509 – 510. Lehenswesen, siehe Feudalismus. Leibeigenschaft, im Mittelalter, ein Fortschritt gegenüber der Sclaverei. II. 8. — bei den Slaven 74. — im Mittelalter 300 — 301. Leibnitz, II. 483-184. Leichenschmaus. I. 83. Leichenverbrennung. I. 78. jünger als das Begräbnis 87. Ihr Verfall bei den Römern 550. Leichenverehrung, I. 73. Leichenvereine, christliche — im alten Rom. I. 553 554. Leitthier der Heerde. Seine Bedeutung. I. 11. Lemuria. I. 58. Leopold von Toscana II. 511--512. Leria, Jesuit. II. 459. Leutgeld, siehe Wergeld. Levi, Beduinenstamm, I. 283. Leviten, I. 283. Lex Calpurnia de repetundis, I. 167. Lex Hortensia, I. 168, Lex Maenia. I. 468.

Libanon. Astartecult im -273. – Cedern 303. **N**. Liberal. I. 35. 468. Ausdehnung der - wirth- Libyphöniker. I. 322-323. 457. 529.Liebe. Menschen— in der Geschichte. II. 739 – 740. Ligurer. I. 420. 485. Lilienfeld, v. Seine Theorie. 1. 14 -15.Ihre poetische Verklärung. II. 248. Lingoa geral in Brasilien. II. 458. 667. Li-pe-yang. I. 157. Litauen, II. 82. Literatur der Chinesen, I. 146.162. - der Inder 185—188. — **der** Aegypter 227 — 228. Hebräer 296—297. — der Griechen 373 - 376. Griechische in Rom 469. -- der Römer 493 — 494, 502, — der Samaritaner 532. Altchristliche — 570— 574. — des Mittelalters. IL 261 -266. - wird durch Fürstengunst nicht geschädigt 148. 478 –481. — in den Vereinigten Staaten 658. Liturgien, I. 381. Livius, Titus, I. 493. Lodi-Dynastie in Delhi. II. 175. Loegsoegumadr in Island. II. 63. Logographen. I. 363. Lollharden, II. 243. Lonjumel, André de-. II. 321. Lope. II. 480. Lorenzo il Magnifico. II 323. Loyola. Ignatius von —. II. 457. Lucaner. I. 421. Lucanor, Conde, des Don Man II. 89.

775

— durch die Mongolen nach

Luceres, I, 434. Lucullus, I. 497. Lucumo, I. 437. nci, II, 454, 516. Ludwig XIV, H. 480, 517 Ludwig XV, II, 482, Ludwig XVI, H. 527. Lupercalien, Fest in Rom. I, 466. Lustseuche, bei den Hebräern, 1, 294. Luther, 11, 430, 440 - 443, Lutizen II. 77. Luxus, im Perserreiche. I. 208. in Aegypten und seine Folgen 242 der Assyrer und Babylonier 259, - - fehlt bei den Hebräern 293. der Carthager 323 in Hellas nach den Perserkriegen 382. - schafft Verweichlichung währendderVerfallsperiode 382 Griechenlands 395. — in Grossgriechenland 457. - in Rom 469, 497. bei den alten Slaven, II, 79. Lyder, 1, 272. Lykien, Bindeglied zwischen asiatischer und hellenischer Kunst. 1 333. Lykurg 1 348. Lynchjustiz, II, 357. Lunkurion, 1/315 Lyrik, der Hebräer, I. 296. — der Griechen 374.

Ma, siehe Astarte. Maadd, Reich in Altarabien, H. 101. Maccabaer, L. 533. Machdumkuli's Gesange, H. 285. Machiavelli II, 423, Macht, thre Rolle, I. 76, ... des Wissens 184. Madhqimaqana System, H. 186. Madonna von S. Crisogono, H. 253 - 2.1 Mad-chapahit Dynastie auf Java, H. 485 496, 199, Madchentodtung, I. 94, bei den Arabern, H. 109. Manuliches Kindbett, I 99, Marchen bei den Indern I 188,

Europa gebracht, H. 88-89. Märlant, Jacob. II. 262. Ludwig XI, seine wohlthätige Tyran- Märtyrer, christliche, I. 549, 555. *Matfia*. II. 548. 518. Maghada-Reich in Indien, H. 172. Magie, siehe Zauberei. Magua Charta, 11, 495, Magnetnadel, I, 148, Magyaren, II 96, 583, Mahâbhârata, I. 187. Mahâyana-System, II, 186, Mahmud, der Ghaznevide, II. 173. Mahmud II. Seine Reform in der Türkei und ihre Wirkungen, II. 593 599. Maintenon, Frau von -. II. 521 N. Major domus, siehe Hausmaier. Maistre, de. II. 543. Makedonier Nationalität und früheste Zustände der —. I. 399—400. Philipp und Alexander 401 — 403. Allgemeine Culturfolgen der makedonischen Eroberungen 403 -106. Malakka, H. 201. П. Malayen - Völker. 196 -202. Ausbreitung der - . 200-–201, Malek Schah, H. 170. Malerei, bei den Persern, I. 207. --- bei den Griechen 372. Decorative -- in Rom 500. - der ältesten Christen 567—568 von der Kirche begünstigt. II. 232. — im Mittelalter 271. Malpighi, H. 180. Mancipatio, L. 106 Manco-Capac-Mythos in Peru. II. 101. Maudäer II. 139 N. Mandschu, II 170. Manencultus, siehe Ahnencultus. Mang-tse, I, 159 - 161 Manichäer, Anhänger der Seelenwanderung, I. 84, H. 140 N. Manna, I. 280. Mann's Gesetzbuch, I. 179, 183 -185. Seine Bestimmungen über

Laplace's Nebeltheorie. I. 2. 6. Laster, griechische, in Rom. I. 469. — der Naturvölker 540. II. 38. Lateau, Louise. II. 255. Lateinische Sprache. I. 421. 530. -- s America. II. 663 -- 675. Latifundien, vermehrten sich mit Liberale, Streben der - L 356. schaft 541. Art und Weise ihres Anschwellens 542-544. Latiner, I. 420. Laura des h. Sabas bei Jerusalem. ¡Liebesnarrheit. II. 485 - 487. II. 15. Laurentian-Bildung, I. 3. Laveleye über das Eigenthum, I, 104. Lebensdauer, mittlere. Ihre Höhe Linde. in —. II. 572. 576. Lebu (Libyer) I. 233. Legionen, römische. Brennpuncte i der Civilisation in den Barbaren- Li-pe-yang. I. 157. ländern. I. 509 – 510. Lehenswesen, siehe Feudalismus. Leibeigenschaft, im Mittelalter, ein Fortschritt gegenüber der Sclaverei. II. 8. — bei den Slaven 74. — im Mittelalter 300 — 301. Leibnitz, II. 483-484. Leichenschmaus. I. 83. Leichenverbrennung. I. 78. jünger als das Begräbnis 87. Ihr Verfall bei den Römern 550. Leichenverehrung. I. 73. Leichenvereine, christliche — im alten Rom. I. 553 - 554. Leitthier der Heerde. Seine Bedeutung. I. 11. Lemuria, I. 58. Leopold von Toscana II. 511--512. Leria, Jesuit. II. 459. Leutgeld, siehe Wergeld. Levi, Beduinenstamm, I. 283. Leviten, I. 283. Lex Calpurnia de repet**undis,** I. | 167. Lex Hortensia, I. 468. Lex Maenia. I. 468.

Lex Publilia. I. 468. Ljächen, siehe Polen. Liao-Reich. II. 170. Astartecult im -. L Libanon. 273. – Cedern 303. N. Liberal. I. 35. dem Zuwachse an Sclavenarbeit. I. Liberia, Negerrepublik. I. 345. 468. Ausdehnung der -wirth- Libyphöniker. I. 322-323. 457. 529. Liebe. Menschen— in der Geschichte. II. 739 - 740. Ligurer. I. 420. 485. , Lilienfeld, v. Scine Theorie. L 14 --15. Ihre poetische Verklärung. II. 248. Lingoa geral in Brasilien. II. 458. 667. Litauen, 1L 82. Literatur der Chinesen, I. 146, 162, -- der Inder 185-188. -- der Aegypter 227 — 228. Hebräer 296—297. — der Griechen 373 - 376. Griechische in Rom 469. -- der Römer 493 - 494, 502. — der Samaritaner 532. Altchristliche — 570— 574. — des Mittelalters, IL 261 —266. — wird durch Fürstengunst nicht geschädigt 148. 478 –481. — in den Vereinigten Staaten 658. Liturgien. I. 381. Livius, Titus. I. 493. Lodi-Dynastie in Delhi. II, 175. Loegsoegumadr in Island. II. 63. Logographen, I. 363. Lollharden, II. 243. Lonjumel, André de—. II. 321. Lope. II. 480. Lorenzo il Magnifico. II 323. Loyola. Ignatius von —. II. 457. Lucaner, I. 421. Lucanor, Conde, des Don Manual II. 89.

775

— durch die Mongolen nach

Europa gebracht, II. 88-89.

Register.

Luceres. I. 434. Lucullus, I. 497. Lucumo, 1, 437. nci, II, 454, 516. Ludwig XIV, II, 480, 517 Ludwig XV, II, 482, Ludwig XVI, H. 527. Lupercalien, Fest in Rom. I. 466. Lustseuche, bei den Hebräern, 1. 294. Luther, II. 430, 440 - 443, Lutizen, II. 77. Luxus, im Perserreiche. I. 208. in Aegypten und seine Folgen 242 --- der Assyrer und Babylonier 259. — fehlt bei den Hebräern - der Carthager 323 in Hellas nach den Perserkriegen 382. -- schafft Verweichlichung 382. während der Verfallsperiode Griechenlands 395. —in Grossgriechenland 457. -- in Rom 469, 497. bei den alten Slaven, II. 79. Lyder, I. 272. Lykien, Bindeglied zwischen asiatischer und hellenischer Kunst. I 333. Lykurg, I. 348. Lynchjustiz, II, 357. Lynkurion, 1, 315 Griechen 374. *Ma*., siehe Astarte.

Maadd, Reich in Altarabien, H. 101. Maccabaer, I. 533, Machdumkuli's Gesänge. II. 285. Machiavelli, II, 423, Macht, ihre Rolle, I. 76, --- des Wissens 181. Madhqimayana - System. II. 186. Madonna von S. Crisogono, H. 253 -- 251. Madschapahit Dynastie auf Java. H. 185, 196, 199, Mädchentodtung, I. 94, bei den Arabern, H. 109. Mannliches Kindbett, I. 99, Marchen bei den Indern I. 188.

· Märlant, Jacob. II. 262. Ludwig XI, seine wohlthätige Tyran-, Märtyrer, christliche, I, 549, 555, *Maffia.* 11. 548, 518. Maghada-Reich in Indien, II. 172. Magie, siche Zauberei. Magna Charta, H. 495. Magnetnadel, I. 148. Magyaren, H. 96, 583, Mahâbhârata. I. 187. Mahâyana-System, II, 186. Mahmud, der Ghaznevide, II. 173. Mahmud II. Seine Reform in der Türkei und ihre Wirkungen, II. 593 -599. Maintenon, Frau von -. II. 521 N. Major domus, siehe Hausmaier. Maistre, de. II. 543. Makedonier Nationalität und früheste Zustände der —. I. 399 –400. Philipp und Alexander 101 — 103, Allgemeine Culturfolgen der makedonischen Eroberungen 403 -406. Malakka, H. 201. 11. Malayen - Völker. 196 -- 202. Ausbreitung der - . 200-201. Malek Schah, H. 170. Lyrik, der Hebräer, I. 296. — der Malerei, bei den Persern, I. 207. bei den Griechen 372, Decorative -- in Rom 500. — der ältesten Christen 567-568 von der Kirche begünstigt. II. 232. — im Mittelalter 271. Malpighi, II. 480. Mancipatio, I. 106 Manco-Capac-Mythos in Peru. II. 401. Mandäer H. 139 N. Mandschu, II 170. Manencultus, siehe Ahnencultus. Mang-tse, L. 159 - 161 Manichäer, Anhänger der Seelen-

wanderung, I. 84, H. 140 N.

Manu's Gesetzbuch, I. 179, 183 -

185. Seine Bestimmungen über

Manna, I. 280

die Regierung, die Ehe, die Stellung des Weibes 184. Scine , Morallehren 185. Maori. I. 75, N. 337, H. 261. Marans in der Auvergne, II, 350. Marc Aurel, I, 555 N. Maria Theresia, II, 504, 527, Marienbilder, I, 568. Mariendienst, II. 224, 249, 464. Megalithische Bauten. Marini, Jesuit. II. 459. Mariotte II. 482. Marken. Errichtung der —. II. 80. Mehemed-Ali. II. 616. Markomannen II. 27. Marktwesen, Sein Ursprung, H. 53. 307. Marmorplastik in Griechenland, L. 369. Marozia, II. 233. Marsigli, Hyppolit von —, II, 361 Marzabotto, bei Bologna, I, 425, 428. Maschine, thre Bedeutung, II. 698 ---699, ihre socialen Wirkungen 708 - 711.Massalia, phönikischer Charakter, I. 312. Seine Bedeutung 313—314. - von Phokäern gegründet 335. Masse und Gewichte, bei den Aegyptern, I 226 N. bei den Svear H. 59. Masseketh Kuthim, I. 532. Massilia, siche Massalia. Massina, Fulbereich in Africa. II. 618. Matathias, I. 533. Materialismus. I. 44. Seine Gefahren. II. 722 - 724. Materie, unsterblich, I. 1. Mathematik, in Griechenland. 364. — in Indien. II. 175-176. N. Mauer, chinesische, I. 144. Mava-Volk auf Yucatan, I, 110. Cultur des —, II. 382 – 387. Mayapan. Stadt in Yucatan. II. 383-384. Mazzini, II. 545. Meder, I. 200—202. Medici. Aufkommen der Familie |

—. II. 323. **—.** 508**—**515. Medicin, bei den Hindu. I. 190. — in Aegypten 224—225, N. — im alten Rom 503. | Medina. II, 102, 115, 128, 135, *Medschlis* in der Türkei. II. 697 -- 608. Ihre Verbreitung. I. 128. Mehdi, Chalyfe. II. 142. Meineid, im Mittelalter. II. 360. Meinungsverschiedenheit. Ihre Wirkungen. II. 151—153. Marmorchronik von Paros I. 338 N., Mekka. II. 101, 103, 104 105. 143. Melanchthon. Philipp. II. 427, 432. Mclchias, Papst. I. 569. Melkarth, bei den Phönikern, I. 321. Memphis. (Mennofer.) I. 215. Seine politische Memphitenreich. Gestaltung und Geschichte. L 215-216. Mena, König. I. 215. Menang-Karbo, Reich auf Sumatra. II. 199. Mencius, siehe Mang-tse. Mendang Kamûlan. IL 198. Mendoza. II. 263.Mendoza, Cardinal. 11. 440. Mene, siehe Astarte. Menephtah II. Pharao. I. 279. Menes, siehe Mena. Menhirs. I. Mensch. Sein erstes Erscheines. I. 4. Abstammung des — en und seine Stellung in der Natur 5-9. Sein Alter und Urzustand 9-11. Seine Abhängigkeit von der Natur 53-56. Innere Verschiedenheiten der — 55 – 56. - von Natur aus nicht arbeitsam 115. — in der Tertiarreit 122. — in der Quaternärzeit 123. -- ist kein Kosmopolit. 11 676. Menschenhandel. Der — in der Gegenwart. II. 691-697.

1

Die Cultur der

777

Menschenopfer. Sitte der —. I. Miklegard. II. 59. - in Aegypten Mikrocephalie. 74. 78. Keine in Griechenland 389, N. - bei den Kelten 515. Germanen, II. 35. – in Japán i 205 206. bis in die Gegenwart erhalten 250 251. - bei den Azteken 382. Menschenrechte, H. 531 - 532. Menti (Syrer) in Unterägypten. I. 216 217. Mercantil-System. II. 413. Meroe. l. 212 213. Merowinger, 11, 29, 33, 34 11. Mersenne, II. 481. Mescha-Stele. I. 298 299. Mesopotamien. Seine ältesten Be-Geschichte wohner. 252. 's 255 259. Messen siehe Marktwesen. Mestizen in America, II, 665, 671. Metalle, Zeitalter der . l. 120. 137. Ihre Kenntniss in China 143, bei den Ariern 167. in Acgypten 214. bei den Assyrern 261, bei den Griechen 329. Thre Einführung im alten Schweden, H. 55. Metaphysik, Aufhebung der —, I. 18. Metempsychose siehe Seelenwandernng. Meteoreisen in America, II, 375. Metoeken, I 385 386. Mewlewi II. 146. Mexicaner, L. 75. N. Mexico. Alt. . H. 378 - 382. Modernes 671. Miao-tse, L. 142, 143, 145, N. 345, Michelangelo, H. 417, 455, 502. Mih-Teih's Lehre. L. Mih-tse, siehe Mih-Teih. Mjestnitschestwo in Russland. II. 506 - 507. Mikado, Kaiser der Japaner II. 204 Thre cinstige Stellung 205 207. nach Yevas' Gesetzen 209 210,

I. 28. 222. - bei den Hebräern 287. Milchnahrung, unbekannt in Alt-America. I. 111. 115. bei den Militarismus, I. 480, N. II. 733, Militär-Colonien der Russen. II. 622 - 623. Miliz-System. II. 650, 732 -733. Mill, John Stuart. I. 547. Milton. II. 483. Mimicry, I. 444. Mina-Fest. II. 103 - 104. Minäer. II. 103. Minnegesang, deutscher. II. 261. Minstrel's bei den Angelsachsen. II.50. Minucius Felix. I. 573. Mir in Russland. I. 104. Mirakelschwindel. II. 253 - 254. Mirakelspiele im Mittelalter. IL 263. Missbrauch der Gewalt. I. 348. in der Demokratie der Athener 357-358. -- der Freiheit. II.670. Missionswesen. Seine verderbliche Wirksamkeit. II. 687-691. Missouri-Compromiss, in Nordamerica. II. 649. Missverhältniss zwischen den Geschlechtern in den Vereinigten Staaten. II. 660. Mithras. I. 170. Sein Dienst in Persien 209, in Noricum 525. Mitla, in Oaxaca. II. 387. Mittelalter. Sein Beginn. I. 557. - entsteht durch den im Römerreiche durch die germanische hervorgeruf**enen** Einwanderung Zersetzungsprocess 580. Anfänge des . II. 1-44. Würdigung des - 1 4. Asien im - 166 Religiöse und geistige -211.Entwicklung des — 212—279. Europa's Süden 212-219. Die Kreuzzüge 219-223. Entwicklung und Ausbildung der papstlichen Macht 223 - 233. Zeitalter der Scholastik 233 -- 239. Die Religion im - 239 - 244. Aberglauben und Wunder 244 - 256.

Sagenbildung 256 - 260. Die Literatur des - 261. Kunstentwicklung des - 266 - 272. Erfindungen und Entdeckungen 272 - 279. Sociale Entwicklung des Mittelalters 280-373; Gesetzmässigkeit der mittelalterlichen Culturentwicklung 280-283. Der Feudalismus und seine Entwicklung 283-296. Sclaverei und Leibeigenschaft 296-301, Ackerbau und Landwirthschaft 301-303. Entwicklung der Gewerbe 303-309. Das mittelalterliche Zunftwesen 310-313. Die Städte im — 313—318. Die Handelsrepubliken Italiens 318-324. Die Handelsentwicklung im Norden 324 - 330. Materielle Cultur 330 -332.Kleidung und Nahrung 332-338. Stellung des Weibes 338-343. Die Juden und ihre Lage im - 343-349. Parias und andere Ausgestossene 349 -355. Rechtsverhältnisse im -356 - 363. Hexenglaube und Hexenprocesse 363 - 368, Die heilige Inquisition 568-373. Mittelmeervölker im Kampfe gegen

Aegypten. I. 233.
Mittelmensch. I. 14. 32.
Mixteken. II. 378.
Moab. I. 297—299.

Moâwija. II. 129. Mochannat. II. 143.

Mode, II. 333,

Mönchswesen des Buddhismus. I.

195—196. — des Christenthums
II. 12—21. Sein Ursprung 13.
Weltflucht 13—14. Einsiedlerleben in Aegypten und am Djebel
Serbål 14. Basilius und Athanasius 14. Cassianus und Benedict 15. — ein Stadium der
menschlichen Geistesentwicklung
15. Physiologische Motive 16.
Verdienste des — um die Civilisirung Europa's 16—18. Urbar-

machung des Bodens 18—19. Unwissenheit und Bildung der Mönche im Mittelalter 19—21. — im Isläm 145—146.

Möris-See. I. 216.

Mösien. I. 528.

Moloch, bei den Hebräern. I. 294. — bei den Phönikern 322.

Mondaberglauben, II, 245 246, Moneren, I. 5,

Mongolen lehrten den Indegermanen die Kenntniss der Bronze. I. 139. Einfall der — in Osteuropa und seine culturellen Folgen. II. 88 —90. Ihre erste Erwähnung in den chinesischen Annalen 169. Geschichte der — 171—172. Ihre Einfälle in Indien 174. Buddhismus bei den — 184.

Monismus. I. 6. Mongkut, König von Siam. II. 423 Selne Rede über das Missionswesen 688 – 689.

Monogamie, in Griechenland. I. 387.

Monotheismus, keine ursprüngliche
Urreligion sondern uin Kind des
Polytheismus. I. 137. — in der
ägyptischen Religion 220. — der
Beni Israel und der Leviten 282
—285. — der Juden 288. Kampf
des — mit dem Polytheismus der
Hebräer 289—230.

Mons sacer bei Rom. I, 449. Montang, in Africa. II. 351. Montenegro. II. 610.

Montesquieu. IL 520

Monumente der Inca. II. 402-403 Mora. II. 76.

Moral, Ihre Principien keine Naturgesetze, I. 38. — Christlicks das höchste Sittengesetz 40 — Der zoroastrischen Lehre 170 — 171. — im Allgemeinen 445. des Christenthums 546 — de Islâm. H. 112. — des Buddhimus 188—189. Verschiedenheit der — 356. — der Jesniss 462—464.

Moralische Fähigkeiten begränden keinen Unterschied zwischen Thier und Mensch. L 8. Morana. II. 76. Morgenröthe der Cultur. I. 69-11% Morgiten. IL. Morlaken. II. 96. Mosaik, altebristliche. I. 569. auf Sicilien im Mittelalter. II. 214. byzantinische — 266. 269. Moses, vielleicht mit Omrsiph identisch. 1. 278, N. führt die Hebrüer durch die Wüste 280-281. Motaziliten. II. 139, 141, Motecuhzoma II. Kaiser von Anahuác. II. 381. Mounds, in Nordamerica. IL 375 **—376**. Multerim, in der Tarkei. II. 604. Muhammed. II. 102. 105. 106. 107. 125. — bin ul Fazl. II. 164. - el Sebdemuni. II. 164. Kutb-ed-din. II. 170. Mumien, in Aegypten. I. 222-223. Muong Lem. II. 193. Muscheldämme. I. 126. IL 377. Musik, bei den Acgyptern. L 227. - bei den Griechen 372. im alten Rom 501. — im mittelalterlichen Indien. II. 175. von der Ki**rche gepflegt 232**. im Mittelalter 271-272. - der alten Americaner 405. N. - in ltalien 180. Mutterrecht, bei den Etruskern. I. **4**24. 426. Muth, fehlt den Semiten. L. 291. Muyscas siehe Chibcha-Volk. Mykene. Alte Denkmäler zu ---. I. 332. 369. Mylitta siche Astarte. Myron I. 370. Mysterien des Mittelalters II. 263. Mysticismus, in Judaa. L 534. Producte des —. II. 4×5...493. Mystik, der jüdischen Philosophie.

I. 534. - in den dentachen Philosophie. IL 715. Sale of a set of the season Nabelschnur. Ihre Bedestung. L.96. Nabonassar's Acra. Il 266, ic. i. u. Nacktheit in ihrer Begiehung nur Sittsamkeit, II. 335. Nadvor, norwegischer Enddecher In-P. Garage lands, H. 67. Nähen, Kunet des --'s hoi doe Renthierfrangeen, I. 127. Nagas in Dekkan, I. 173. Nekoa-Femilia. II 879. Nahrung, Troglodyten des Pesigord I. 125. - der Chineses. 149. — in Aegypten: 287. N. — der Phoniker 803. -- der Angelsachsen. II. 48-49, der aken Slaven 72. Nana, Göttin der Assyrer, L 256. Napoleon I, Wirkungen seiner Herrschaft. II, 538-541. Napoleon III. II. 568-565. Nationalität der Makedonigr. L 399 -400. Naturgesetze, unahänderlich, L. L. Was ist cin -? 44. an / and Naturkräfte, L. 1-2. Ibra: Peter**sirung 18--94.** . Il good Naturrecht gibt es nicht, L 108. Naturvelker sind wahre . Kinder .; Z. 118. - frühnen de naueschweifen sten Lastern 540. IL 88: Asheltsscheu der -- 639. 1 daniel Naturwissesschaften. Ihre Wirhaugen. IL 716. 1 and despect Nebeltheorie von Leplace//I. 2 6. Nebukadnezar. I. 266. dagii to Z Necho's Umschiffung von Africa. E 316. Neffenerbrecht, L 99. and the state of t Neger, längnen die Unsterblichheit. I. 80 Gehirn des --- 118; Eisenbearbeitung het den -+-..Li 184. - im alten Aegypten \$11 N. --- Huldigungen dem Schlangencult 221. - als Scieves in As

ten 236-237. Erblichkeit der

Magazinia in an - 3 21 Samme des Gertin

-viseni (M - is lineris -- is) (IR-full HF. Ser Lieutether States II Tr. St. or air Project GE-GEprovide shall be Sander GTI / Mileston, III 40 TTI

Minimum Section Decorporation (Incom. 1, 198) 1 340

Schlieb Ld. I (EL 165-10) Historic II 44 

Traviana I 138

Sep. 1. 462

Ferrence des Messelles, L. Ch.

Tetadatidas Circussius. Adea S. 181-182

Tellidak Selecid Letagosa B GE

Sylvaleskopteis, III. 385

Impletivis lynds. IL 157. X. (bredelite IL 156.) Sesphenoline, in Elevantries, L. 5400.

Soutified JE 34. Newari-Idam U. 182

Newton, 15, 685.

Nat-Page, III. 60

Nam-Sinn I 75 % Noterlande. Bure Handelsenneich-

hong, IJ. 477. Then geintige Cultur. 1955-1944 Sirke (Autritention II, 81.

Nit, seine Bedeutung für die Caltar Angyptoms. 1. 217-218.

Nimoch, I. 256, 257, 260, 261. Niredia, I. 194, 195, II. 188, 190. Monnidenthum. I. 111 ht ast die alta Welt benefitänkt. 111.

Nominalismus II, 234.

Noricum, unter den Bömern, L. 5/25.

Normannen. Die heidnischen -... H. 66-69, Wikingerfahrten 66 -67. Hesiedele Island 67-68. Loben der \_\_nuf Island, 68-69. - auf Sicilien 214-216.

Noth, swingt zur Arbeit, I. 102. Ihre Verschärfung in der Gegenwart. II. 708-711.

Northern in Libert II 300.

Expell do Established I 125, Nation in Personal II, 221. (Manager & 177), \$5, 250.

(tableshine Between L. 250) il. 355

Federigies I. Still | Intermedia Tertalitation in this Sellat 5 178-385 limerance idd-idd.

> testamicia III 304. -Reported StS-SkS

Open, L 398.

The Real Property lies

that Bernatteen, E. 3th .-Mining III. 501

Charde in Honica, IL 388 Officense ontheres Sure. L.J. Character in Hollan E 549.

Ollinta Drama de Perssour, II, 416. Olmekon, R. 378.

Onur. II 116. 126-128 Centr. Spoket: E. 618.

Omega the Alica-Salt, III, 1886.

Omnajales. II. 134-136. - B Spanies 148-149,

Oper. Her Authornmen. II. 480. Opfer der Jungfrauschaft. I. 92. - in Assyrien 264. - in Phimkies 322

Opfercultus I 74 - im altes China 155, Kela - in Acgypton 223. - in Schweden, II, 66. - hei den alten Slaven 76. - m alten Arabien 10%. - im Christenthume 250.

Ophiolatrie, siehe Schlangeneultus Ophir, I. 172, 295. - fabries 307. N. Opposition unter den romischen Chsaren I. 402. — in Frankreich vor der Revolution, II. 529.

Register. 781

Opritschriki, II. 505. Ora maritima des Avienus, I. 314. Orakel, I. 353. Orang-laut auf Malakka. II. 351 Ordalien, II, 359 360. Orekunda, II. 80. Organismen. Ihr erstes Auftreten. I. 3. Biologisches Gesetz der Vervollkommnung der 5. Ihre Fötalzustände 5. Ist die menschliche Organismus. Gesellschaft ein -? I. 12-15. Origenes, l. 561. Orleans. Herzogin von - H. 521. X. Ormuzd. 1. 170. Orthodoxie, untrennbare Folge der freisinnigen Ideen, II. 144. Osarsiph, Priester aus Heliopolis, vielleicht mit Moses identisch. L. l 278. Osirapi, I. 219. Osiri, I. 219, 220, Oskische Sprache, I. 421. Osmân, Chalyfe, II, 129. Osmanly, H. 170, siehe auch Türken, Ostara, Göttin, II. 247. Ostarische Völker. I. 165-209. Die alteste Cultur der Arier165 169. Zarathustra's Lehre 169. 171. Heroenalter der Hindu 174. Ursprung und Entwicklung der Kastenbildung 174 179. Die Sclaverei 179. 180 Das brahmanische Indien 180 – 185. Geistige Höhe der Inder 185 191. Entwicklung der Inder 191 193. Der Buddhismus 193 198. Die Erânier und ihre Abkömmlinge 198 Politische Entwicklung im Perserreiche 202 206. Die altpersische Cultur 206 - 209, Osterfest II 247. Osterwasser, H. 247, N. Ostgothen, siche Gothen. Ostmark, H. 96.

Ostrakismos, I. 356.

Oströmisches Kaiserthum, siehe By-**28.1**17. Ostseeprovinzen. Ihre Germanisirung. II. 82. Other von Drontheim, II, 324. Otomis. 11. 37× Otto d. Gr. gegen die Slaven. II. 80. Ovid. I. 193. Pachomius. II. 14. Padischah, gilt als Nachfolger der Chalyfen, II. 166, N. Padschadscháram, Dynastie auf Java. II. 199. Paederastie, Laster der -- in Rom. I. 539---540. - bei den Arabern. II. 144 Paestum, siehe Poseidonia. Paghân, Reich und Ruinen der Stadt. II. 192. Palaolithische Zeit. I. 121. 122 -Palästina's Verbindungen mit Aegypten. I. 216, Palencanischer Culturkreis, II. 387 391. Palenqué, in Centralamerica. II. 387 388. Palestrina, II. 272, 455. Páli-Idiom. II. 175. 196. Palmyra, I. 530. Panini, I. 189. Pannonia. I. 524. ('ulturzustände unter der Römerherrschaft. II. 93. Panopolis, Cultformen zu ... I. 222. Pantheismus, im Mittelalter. II. 212 - 244. Papi, Pharao. I. 302. Papier, in China, J. 147. Papin. II. 182 Papstthum. Sein allmähliges Entstehen. H. 4 -5. Stellung des Bischofs von Rom 43. Entwicklung und Ausbildung der papatlichen Macht 223 233. Sein

Untergang in der Gegenwart

550 - 553.

Papha. II. 203. Paradies, eine Fabel. 1, 28, Seine Lage 58. Paradoxides, 1. 3. Paraguay, H. 666, 673, Parallelismus, dreifacher, zwischen den Gesetzen der Natur, des Pentamerone Basile's. II. 258. Gesellschaft. I. 15. 24. — des Perikles I. 355. Nach-, Neben- und Uebereinander : Periöken, I. 387. in der Gesellschaft 24 --- 26. Paria in Indien. 1. 177. --- und Perkeniers auf Banda. 11. 676. andere Ausgestossene. II. 349-- Permische Formation. L. 4. 355. Parigi, Alfonso. II. 515. Paris, Residenz Chlodovechs, II, 34, Perser. Ihre Erhebung gegen die Seine Universität. 129. 181 naturwissenschaftlicher Garten! 482. — hobe Schule feiner Sitte: zur Zeit der Revolution 528. Uebergewicht von -- über Frankreich 533. Parlamentarismus, Sein Werth, II. 579 580. Parmentier, II, 476. Parsen, I. 171, H. 119. Parthenon, I. 366, Parther. Ihre Monarchie, I, 530, II. 97--98. Pasargadae, I. 206, Pascal, II, 481. Paschawirthschaft. H. 596, Patanen-Dynastie in Indien, II, 174. Patinamit in Guatemala, II, 389, Patriarchalische Familie, I. 97. Patricier, in Rom, I. 434, 450 --153. Patronat, H. 290 - 292. Paul von Theben, H. 14, Pauperismus in England, II, 582. in der Gegenwart 709 711. Pecunia, 1 406, 467, N. II, 294, Pedo, Albinovanus, I. 493. Pegoletti, Balducci. H. 320. Pegu. Königreich, H. 191. Peking II, 170 171. Pelasger, I. 325 - 326, 328, Pelicanus, Conrad, II. 430,

Peloponnes, von Dorern bewohnt. I. 347. Penesten. I. 380. Penn, William. II. 641. Pennekese Island. Schule für praktische Zoologie auf —. II. 659. Geistes und der menschlichen | Peon in America. II. 670. 690. Periplus des Hanno I. 317. Perrault. II. 480. Persepolis, I. 206. Meder. I. 201. l'olitische Entwicklung im -reiche 202 -206. Persien ein Feudalstaat 202. Despotismus der Regierung 202 - 203. Sclaverei 204. Satrapen 205. Das Reich unter den Achtmemden 205 - 206. Cultur der 206—209. Die grossen Städte 206. Kunst, besonders Architektur 207. Keilschrift 207. Expedition des Dareios an den Indus 207 - 208. Einschleppung des Astarte-Cultus 208. Verweichlichung und Ueberhandnehmen des Luxus 208. Ausschweifungen 209. Persien zur Zeit der makedonischen Eroberung 209. - unter II. 97—98. den Sassaniden. Cultur der -- in der Sassanidenzeit 117 - 118. Einfluss der auf die Cultur des Chalyfats 136. Perserkriege. Zustände in Griechenland zur Zeit der - I. 350-354. Persische Kriegsführung 351. - verursachen den Aufschwing Griechenlands 354. Ihr Einfluss auf die Kunstentwicklung in Hellas 370—371; auf 🚾 Literatur 374 - 375. Perú und die Cultur der Inca-

Kechua. II. 397—406.

Perun. II. 75.

Peter d Gr. II. 507-508. Pe-ti. II. 169. Petrarea, II. 262, 420, Petronius Arbiter und sein Satyricon 1, 504 505, Petrus-Legende, I. 551, N. Petschenegen, II. 96. Peutinger, II, 429. Pfahlbauten. Thre geographische Verbreitung I. 129. Cultur der ältesten Menschen 129 - 130. 134 - 135. Pflug der Griechen, I 329. — bei 🛚 den Slaven, H. 78- 79, N. Phallusdienst. Ursprung des -, L 78. -- in Indien 197. -- in Aegypten 222. bei den Hebräern 294. — in Rom 466. Phantasie, schafft die Religion. I. 1.1 45. Pharisäer, I. 533. Pheidias, I. 370. Philipp von Makedonien, I. 400 101. Philipp II. von Spanien, vollkommenster Typus des spanischen Volkscharakters, H. 369, Philister. I. 300 --301. Philosophie, bei den Hindu. I. 190 II 175. der Griechen. I. 330 - 331, 361, 394, der — in der alexandrinischen Picarden. II. 243. Periode 417. — in Rom 494— Piere Leone, Papst. II. 354. 496. - der Druiden 520. My- Pindaros, I. 374. stische der Juden 534. der Buddhisten, H. 184. — im Pippin, H. 42. Zeitalter der Scholastik 234 --235. Die Phöniker, und ihr Land. Pisano, Nicolo. L300 303 Kanaaniter, Philister Pithekanthropen, L. 5, sind semitisirte Hamiten 301. Pius H. Papst. II. Semitische Einwanderung 302. Plano de Carpini. II. 321. Verlockung zur Schifffahrt 303. Plantagen-Bau, II. 647. Politische Verfassungen der --- Plastik bei den Persern, I. 207. 303 306, Republik und König- Plato, I. 361. priesterthum, Macht des Königs 304 Pobelherrschaft 304 305. Platvenemismus, I 128,

Sidon und Tyrus 305. Welthandel und Colonien 305 -- 306. Fahrten und nautische Leistungen der und Carthager 306 Ophirfahrten 307. Landhandel im Land der Serer 308. Fahrten nach dem Norden Europa's 308 -309. Fundorte des Zinn 309. Tarschischfahrten 310. - niemals Nordeuropa gewesen 311. Strassen des Zinnhandels 311-312. — des Bernstein 313. Fabrt des Himilco 314. -- des Pytheas 315. Umschiffung Africa's unter Necho 316. Hanno's Fahrt und Periplus 316 317. Ogygia. niemals in America 318. Industric, Kunst und Religion der - und Carthager 319--324. Imitatoren 319. Acgyptische Einflüsse in der Architektur der 320 gleichen auf geistigem Gebiete 320 - 321. Religion 321 322. Carthager. Libyphöniker 322 --323. Thre Staatsverfassung 323. sind die Lehrmeister der Griechen 328. Ihre Verbreitung in Hellas 334. Phrygier, huldigen dem Astarte-Cult. I. 274. Verfall Picard. II. 482. -- Pinto, Fernan Mendez . II. 208. Piraterie, siehe Seeränberei. Pirkheimer, II, 430. thum 303. Aristokratie, Hohe- Platoniker im kaiserlichen Rom, I. 195.

Plebiscite, II, 532. Plebs, ihre Bedeutung in Rom. I. Pothinus. I. 555. 442. Secession der 449-450. Potter, II. 483. Stellung der — unter der späteren Prädispositionen. I. 56. Republik, 476. Plinius, I 503. Pöbel, in Phönikien. I. 304 - 305. Praxiteles. I. 372. --- in Rom 468. Poesie, innig verwandt mit Religion. 1, 50. - der Hindu 187. - der Hebräer 296. - der Griechen 360-361. - überall älter als Was ist - 7 II 261. Erwachen der -- im Mittelalter 261, 262, -- geht den Produkten des Nachdenkens stets voran 265. Polaben, H. 77, N. Polen. II. 77. Pollet, Hauptmann, II. 260, N. Polo, Marco. Seine Reisen, 11,275,320, Polyandrie, I. 90, 97, - bei den Arabern, II, 109, Polycarp. I. 555. Polygamie. I. 91. -- in Acgypten. I. 240 - 242. — der Civilisation nicht absolut hinderlich 241. bei den Hebräern 293. — bei den Arabern, H. 109-110. bei den Chibeha 395. Polygynie, siehe Polygamie, Polykleitos, I, 370, Polytheismus in der Bronzezeit, I. 137. - - der Bedøinen 282. Ponmeraner, II, 79. Pommern. Germanisirung - 's. II. 82. Pompejus, Trogus, I. 493. Pomponatius, II, 422. Popularisiren der Wissenschaft, Seine Gefahren II. 718 719, Porega, 1, 442, N. Porphyrius, II. 235. Portugiesen. Thre Entdeckungsfahr- . ten. 11, 275---277. Thre ethnische Blutmischung 299. Poseidonia I. 160 -- 161.

Plebejer in Rom. I. 435, 449-453, Potenzirung der Naturkräfte. I. 18 --24. Prätorianer I. 539, N. Prâkrit, I. 185. Precarium, siehe Beneficium. Presse. Ihre Anfange unter den römischen Kaisern. I. 504. — in der Neuzeit. II. 527. Die -- und ihre Wirkungen 724-728 die Prosa 373. — in Rom 494. Preussen. Germanisirung von —, II. 82. Entstehen des Königreichs —. 503--504, Friedrich d, Gr. 528. Priamos. I. 338 - 339. Prianus-Dienst, siehe Phallusdienst, Priesterschaft. Anfänge der - I. Keine — im alten Chias 155—156 Rolle der — in der Geschichte der Völker 181. in Persien 207. -- in Aegypten 218--- 224. Ihr wohlthätiger Einfluss auf den Ackerban Aegyptens. 218. sie besass keine eigene Geheimlehre 221. Weisheit der ägyptischen — 224. Wissen der chaldäischen - 262. -- der Hebrüer 285. Keine — in Helles 359 - 360. — bei den gallischen Kelten 514 519. — Keine bei den alten Slaven. II. 76. bei den Tolteken 381. Priesterschulen in Aegypten I. 221. Primat, natürlicher, Italiens. 552 - - 553, Principien gibt es nicht in der Geschichte I. 41. II 283. — der französischen Revolution 531-533. Privatrecht, in China, I. 151, Proletariat, fehlt den antiken Dorf-

gemeinschaften, I. 105, - älteste

Krankheit der Civilisation 177. Pronunciamiento's in America. IL

669.

785

Propertius, I. 493. Prophetenthum in Israel, I. 285, Pytheas, Seefahrer, I. 312-313, 289. — bei den Semiten, II. 108. Prostitution, cultliche. I. 92. - in - in Babylon China 154 - 155, -262 264. bei den Hebräern 293 295. — in Phonikien 322. in Griechenland 389 — 392. --- in Rom 466, 540, — bei den Vandalen, II. 23, -- im Mittelalter 341 - 342. - in den Vercinigten Staaten 657, -- in der Gegenwart 709 - 711. Protestantismus, II, 445 - 149. Proto-Chaldäer, I. 252 -- 255. Akkadier 252, Keilschrift 253, Unterjochung durch die Semiten 254., Protohistorische Periode, I. 121. Protosaurus, 1, 4, Prudentius, 1, 570. Psalmen, 1, 296, Psammetich, vereint Aegypten zu : einem neuen Reiche, I. 217. — 232 Psephismen, I. 357. Psychische Seuchen, II, 246. Ptah-hotep's Weisheitsbuch I. 224, N. Rajah, in der Türkei. II. Ptolemaer, in Aegypten, I. 411 - Raleigh, Walter. II. 640. 111. Ptolemaus Lagi. I. 412. — II. I. 416. Ramājana. I. 187. Pucpamitra, II, 180. Puffendorf, II, 483. Pulver, Bereitung des - · in China, Ranen, H. I. 117, Punische Kriege, L. 457 — 459, --Sprache I. 530, Pant. 1 216. Pardinas Die I. 187. Purpurfarberei, I. 319. Patienti, Leichenschachte der Römer. Reactionär. 1. 35. L 550, 552, Pyramiden, Thr Bau, I. 214, 230. Reaumur. II. 235 Pythagoraischer Lehrsatz in China Recht, des Stärkeren ein Naturbekannt I, 148 Pythagoras, I 361 362 v. Herbward, Critingeschiehter 2. Auf. 11.

- Pythagoras aus Rhegion, I. 370. —, seine Fahrt, die älteste Nordpolexpedition 315.

*Queraises* in der Bretagne, I. 106. Quichua, siehe Kechua. Quietismus, pantheïstischer, II. 243. Quinames, II, 378. Quippu, I. 145, II. 405, Qoran, Sein Entstehen II, 108. Seine Moralgrundsätze 112.

Racen, beim Menschen, I. 56. -Ursitz, Bildung und Verbreitung der - 57-60. Keine Gleichheit der -62 --- 63. Der charakter und seine Wirkungen 60 -65, 346, Unveränderlichkeit der — anlagen 466. Kampf in Yemen bereitet den Islâm vor. II. 102. --- grenzen keine Ideengrenzen 115. - Degeneration in Nordamerica 661. eröffnet Aegypten den Fremden. Raceneigenthümlichkeiten. I. 416. Racenselbstmord, II, 408. Radschputen in Indien. I. 177. N. Ragusa, II, 321. Ram Mohan Rae, II, 625. Rammer. 1. 434. Ramses. Pharao. I. 217. 276. 80. Rasirmesser in indogermanischer Zeit. I. 167. Ratarier. 11. 80. Rawendi, II. 142. N. Reaction, passend dem Atavismus vergleichbar. L 558. Realismus. 11. 234. 182. Rechnenbrett. 1. 118. gesetz, 1, 76, - ist rein mensch-

> lich 107. Oberste Quelle des 53

--- 's 108. tution ist eine Verwirklichung Reitkunst, in China. I. des - II. 338. - im Bauern- Religion. Vorstellungen der -- höchste kriege 451. — während des Absolutismus 173. — im deutschfranzösischen Kriege 556. — in Nordamerica 649.

Recht Sein Entstehen; es gibt kein Natur — I. 108. Kein Privat - im alten China 151. Kein allgemeiner — 'sbegriff 145. snormen bei den alten Slaven. 11. 75 — sverhältnisse im Mittelalter 356-363. muhammedanisches - 603 -- 606.

Rechte, politische, in Hellas, I. 349. Rechtsbücher, II 356.

Reconstruction des Südens in der americanischen Union. II. 651. Reformation. Die Vorläufer der — II. 433 -437. Zuerst die Romanen 434 - 435., dann bei den Germanen 435 - 436. Gesammtstreben aller Reformatoren 436 -- 437, -- in Spanien 439 -- 440. - bei den Germanen 440-449 Folgen der — 449—456. Sturz des Feudalsystems 450. — stürzt das Princip der formalen Reichseinheit um 451; wirkt zerstörend auf das Städtewesen 451-452. Ockonomische Wirkungen der — 452 - 453Gegenreformation 453 - 456

Regeneration siehe Wiedergeburt. Regenmachen, II, 245, N.

Reichthum, kommt schon auf der Stufe der Hirtenvölker vor. I. Vertheilung des — in Indien 192—193. — gibt Macht 193. Zunahme des -- s in Phönikien und seine Folgen 304.

in Hellas erzeugt durch die! Perserkriege 382. Seine Folgen in Carthago 157. Seine Wirkungen im alten Rom 464, 465, 468. Kein Mobiliar - in Rom. 511.

Jede sociale Insti- | Reil'sche Insel. I. 71.

Leistungen des Geistes. I. 42. -- Auffassung der -- 43. -- cin Product der Phantasie 44-45. und Authropomorphismus 45. bedarf eines Ideals 45. — Geschichte der religiösen Vorstellungen ist die Geschichte des menschlichen Irrthums 45. Entwurzelung d r — eitles Beginnen 50. — tiefste Poesie des Gemüthes 50. — verleiht kein bestimmtes Gepräge 60. Ursprung der - 71 - 75. Was ist unter — zu verstehen? 72. — entsteht aus thierischen Anfangen 73. — der Bronzezeit 137. Entwicklung des Monotheismus aus dem Polytheismus 137. Alte Volks — der Chinesen 155. Confucianismus 156-157. Tao-Religion 157 - 158. Buddhismus siehe diese Religion der ältesten Arier 168-169. Zarathustra's Lehre 169-171. - kein Werk priesterlicher Schlauheit 181. Brahmanismus 182 - 183. - in Persien 208. — der Aegypter 219 —224. — der Chaldaer 269 — 271 — der Beduinen 282. -Der Leviten 284. — der Hebräer 286-291. - der Phoniker 320-322. Religiöse Entwicklung der Griechen 358-360. der Etrusker 426. — der Römer 494 -495. — der Kelten 514. 522. Christenthum siehe dieses. - der alten Slaven. II. 75-Verbreitung der -- bei verschiedenen Racen 114-115. Nutzen der — für die Cultur Entwicklung der — i mittelalterlichen Indien 177. Die im Mittelalter 239 — 244. Religiöse Bewegung im modernes Ostindien 625—v26. — bedrok

durch die moderne Aufklärung 717 - 718. Religionskriege, II. 153 - 155. Religionslose Völker. I. 72-73. Reliquien Handel mit —. II. 244. - cult 249 - 250, 252-253. Rembrandt. II. 483. II. 415 - 420. Renaissance. Renthierfranzosen. I. 125. Renthicrzeit. I. 120. 124 - 126. Republik, in Phönikien. I. 303— 304. Ihr Auftauchen in Griechenland 343 -- 344. Ihre Begründung 346. -- begünstigt den Krieg 454- 455. Reschid-Pascha, II. 595, N. Rethra. II. 80. Retu-Volk siehe Aegypter. Reuchlin, II, 430 Revolution, französische. II. 527 . 538. von 1810 in America 668. Rhätier. Ihre Romanisirung. I. 524. Rhea, der Assyrer. 1. 271. Rhoikos. I. 369. Richter, bei den Beduinen, I. 282. bei den Phönikern 304. Riesenkammern. I. Rigveda. 185. I. Rinaldini, Ugo. П. 514. Ring-Wirthschaft in den Vereinigten 1 Staaten, II. 655. Ripuarier. 11. 28. Ritter, im alten Rom. 1. 468. Ritterliche Gesellschaft. H. 311. Rivalität zwischen Americanern und Europäern. II. 666-667. Robert, Klosterbruder in Schweden. H. 60. Rococco. II. 479. Römisch-deutsches Reich. II. 42 – 44. Roger, Graf von Sicilien. H. 215. Roland de Lâtre genannt Orlando ' 272. di Lasso. 11. Rom und die Römer Rom und seine Cultur. I. 433-481, -unter Königen 433 - 440. Ent-

wicklung der staatlichen Verhältnisse 440-443. Das römische Volksthum 414—449. Der Kanuf um die Volksrechte 449-454. Die römischen Kriege und ihre Folgen 454—459. Grossgriechenland und der griechische Einfluss in — 459—464. Die Cultur der Republik 465 -- 470. Arbeiterbewegung im Alterthume 470-474. Niedergang der Republik 474-481. Die römische Welt 482—535. Aufgabe des Casarismus 482-484. Ethnische Umbildung des Römerthums 484 487. Politische Zustände unter den Cäsaren 487 – 493. Literatur. Religion und Philosophie 493 — 496. Die römische Gesellschaft unter den Kaisern 496-505. Stellung des Weibes in - 505 -509. Wirkungen des römischen Kaiserthums 509 - 510. —'s Niedergang 536—581. Sittliche Zustände 536 — 540. Oekonomische Verhältnisse 541-544. Aufkommen des Christenthums 540 - 549. Entwicklung des Christenthums in — 550 — 557. Theilung des Reiches und ihre Folgen 557 — 560. Endkampf des Heidenthums gegen das Christenthum 560-565. Altchristliche Cultur 565--570. Altchristliche Literatur 570-574. Die Germanen und Gothen an den Grenzen des Reichs 574 - 576. Berührungen der Römer mit den Germanen, Untergang des Westreiches 576-581.

Rom, die Stadt. Ihre Gründung.

I. 433. Ihre Ausdehnung 438.
Einäscherung durch die Kelten
455. Einwolnerschaft von —
467. — verschönert durch die
neronianische Feuersbrunst 500.
Zerstörung der heidnischen Denkmäler in —. II. 3. N. — von

den Vandalen geplündert 23.! -- 's Bedeutung als Symbol der Weltherrschaft 550--553. Rom. Bischof von —. siehe Papstthum. Sabier, in Altarabien. II. 104—106. Rom, Zigeunersprache. II. 353. Sachs, Hans. II. 483. Romäer siehe Byzantiner. Roman, bei den Aegyptern. I. 228. -- im Mittelalter, II. 263. Romanischer Styl. U. 268. Romanisches America, II. 663--! Romanisirung Galliens. I. 520. — Sadducăer. I. 533. der Rhätier 524. - Nordafricas | Sagas, isländische. II. 68. 11. 29. Romanow. Emporkommen des Hauses 1 --- in Russland, II. 506. Romantische Schule, II. 543-544. Sais, Hauptstadt Aegyptens unter Romulus Augustulus, I. 579. Rose, Ihre Verehrung. II. 248. Sakäen-Feste in Babylon. L. 271. Rousseau. II, 483, 520. Rozzi, II. 515. Rubruquis siehe Ruysbrök. Ruinensätten in Centralamerica. Salomo, Cultur der Hebräer zu —'s II. 387. Rurik. Sein Unternehmen. II. 67. Rückschritt. I. 30. Rusalken, II. 76. Russland. Erste Beziehungen der Schweden zu ---. II. 59, 83-84. Besiedlung und Colonisation —'s 85-86. Einführung des Christen-Samadeva. I. 286. fürsten 504—505, Haus Romanow 506-508. Peter | Samhita. I. 186. d. Gr. 507--508. Rückfälle in Samniter. I. 420. 508. — in der Gegenwart 589 ! 620--623. Rutilius, II. 25. Rnysbrök, Willem van — II. 321. Sánkhya-Philosophie. Ryâm. II. 103,

Sonnencult 103.

Sabäismus. Ursprung des --. I. 77. II. 389.

— gibt dem Sonnendienst Eutstehung 137. — in Chaldãa 269. Sabbath, Feier des —. I. 287. Sachsen. Das niederdeutsche Element. I. 525. — standen auf tieferer Culturstufe als der Süden Deutschlands. II. 26. Unterwerfung der — 43. — in Siebenbürgen 584. 530. — der gallischen Franken. | Sagen. Ihre Bildung. II. 256—260. Wanderungen der — 257—258. Heiligenlegenden 258—259. des Incavolkes 403. Psammetich, I. 217. Sakuntala. I. 188. Salier, II. 28. Sallustius Crispus. I. 493. Zeit. I. 293. Seine Handelsunternehmungen 295. Salvetti, Francesco. II, 515. Salz, in China. I. 150. — bei den Ariern 167. — bei den Griechen 329. — bei den alten Slaven. IL.79. N. — in Nordamerica 376. thums 87. — unter den Gross- Samaniden, in Bochâra, II. 163. Iwan der Samaria. I. 531-532. Schreckliche, erster Zar 505. Sambaquis in Brasilien. I. 126. den Asiatismus nach seinem Tode | Samuel, richtet die Theokratie wieder auf. I. 284. 501. Die Russen in Asien Samuraï, niedrige Aristokratie in Japán. 210. Sandelholz. I. 307. N. Uranell des Buddhismus, I. 194. Sanskrit. I. 185. II. 175. Sabäer, im Alterthume. II. 99. Ihr Santa Ana. II. 671. Santa Cruz de Quiché, in Guatemala

wohnt. I. 323-–324., auch von Iberern 421. 485. wird vandalisch, II. 23. Sarg bei Natur- und Culturvölkern. 1. 86. Sargina, I., König von Assyrien. l. 257. N. Sarkophage, bei den Römern. I. 550. — bei den Christen 568. Sarvarthasiddha, siehe Buddha. Sassaniden. Ihr Reich in Persien. 11. 97—98. Ihre Cultur 117-119. Sociale Verfassung unter den —. 131—132. Sasu, Semitenstamm des Nildelta. I. 216. Satrapen in Persien. I. 205. Saturn-Dienst, in Altisrael. I. 288. — im alten Mekka. II. 104– 105. Satyricon des Petronius, ein römisches Sittengemälde. I. 504— 505. Saul, benjaminischer Stadtkönig, vereinigt ganz Nordkanaan. I. 284. Sauveur, II. 482. Savonarola. Girolamo —. II. 424. N. Sairâd, II, 132. Searron, II. 480. Schädel steht in seiner Form in Beziehung zu den klimatischen Bedingungen, I. 60. Schah Nameh des Firdusi. I. 199. Scham. I. 154. N. Schamanenthum. Seine urgeschichtliche Rolle. I. 77 - 79. Scheïbani Mehemmed Chan. H. 172. Schelling, II, 715. Schiesspulver. Seine Erfindung und Folgen, II. 273, 450. Schifffahrt. Uranfänge der —. I.

111, 129,

29. - bei den Chinesen - bei den Hindu 172,

bei den Aegyptern 234. - der i

Santorin, I. 337.

Sao hirsuta Barr. I. 3. Sardanapal, siehe Assur-nazirpal.

Sardinien, von Libyphönikern be-

Assyrer 259. — der Hebräer unter Salomo 295. - der Phöniker 303, 309. Schihoangti. I. 144. II. 196. Schiiten. Ihr Entstehen. II. 140. Schlangencultus. I. 77. — bei den Negern 221. Schnepf, Erhard. II. 365. Schoa. Reich. II. 617. Schöpfungsgeschichte der Chaldäer. I. 266. Zeitalter der - 233 Scholastik. **—239**. Schopenhauer II. 715. Schop-heth der Phöniker. I. 304. Schrift, der Chinesen. I. 145 – 146. — der Hindu 189—190. der Aegypter 228. -- der Moabiter 299. -- der Phöniker 319. — der Maya auf Yucatan. II. 386. Schriftmalerei. I. 145. Schu-King. I. 146. Schulen, im Mittelalter. IL 317— 318. Schulzwang in China. I. 152. bei den gallischen Kelten 517. fehlt in den Vereinigten Staaten. II. 659. Schumr, in Arabien. II. 351. Schwaben, II. 26. N. Schwarzer Tod. II. 247. Schwagerpflicht, in Aegypten. I. 241. Schweden. Das heidnische - II. 54—60. Steinzeit in — 55. Einwanderung der Bronzevölker 55 -56. Svear und Götar 56. Cultur der Götar 57. Verschmelzung der Götar und Svear in Uppland 57. Wikingfahrten 58. Cultur der Svear 58—59. Eindringen des Christenthums 60. Die alte ('ultur der — 60—66. Wohnstellen, Volksbildung 61. Bande der Sippe. Hundertschaft und Harde 62. Regierung. Stellung des Königs 63. Hof, Königsdiener und Grossbonden 64. Religion 65 - 66.

Schwertbrüderorden, II. 82. Schwindel. II. 478. Schwindler im XVIII. Jahrhunderte Secten unter den Juden. II. 487—489. Schvris-Dynastie zu Quito, II. 401 | Scipio Aemilianus. I. 506. Sclaven entdecken das Feuerzünden. I. 76. Behandlung der — in Rom 467. Ihre Vermehrung in Rom 469. Aufstände der — in Rom 470—474. Behandlung der — - bei den Germanen 299-300. Unterdrückung des africanischen – handels unmöglich 691—695. Sclaverei so alt wie die Menschheit. I. 76. — in China 150. — in Indien 179—180. — tritt auf mit dem Ackerbau 179. heit zu Grunde 179-180. im Alterthume eine wirthschaft-1 236-- 237. N. in Babylon 262. — bei den Hebräern 293. Selbsthülfe, II. 357. in Hellas 355. 377-379. von Aristoteles nicht als Unnatur gefasst 408. — bei den ' Slaven, II, 74. — bei den Arabern, vom Islâm nicht aufgehoben 111-112. Aufhebung der --durch das Christenthum 296-297. Neger — 299. — in America 638-- 640. 647. Scudéry, II, 480, 487, Sculptur, bei den Aegyptern. I. 230. –– in Assyrien 260, — in Griechenland 367-372. Daidaliden 368. Erzguss und Thomplastik 369. -- bei den Christen 568 -569. -- in Indien. II. 176. -- im Mittelalter 270-271. Scapoy-Aufstand, II, 624, Sebuktegin, Gründer des Ghazneviden-Reiches, H. 173. Secessionskrieg in Nordamerica.

Seine Ursachen und Folgen. II. 646 - 653.— im ältesten Christenthume 563. N. -- in Indien IL 177. Seele. Ihre Existenz von Bain geläugnet, I. 8. — des Menschen 16-17. Entstehen des - nbegriffes 78. Vorstellungen der alten Slaven über die —. II. 76. fehlt beim Kinde 282. bei den Angelsachsen. II. 52. Seelenwanderung. Vorstellungen über dieselbe. I. 84-85. — im Brabmanismus 183. — im Buddhismus 195. II. 188. — in Aegypten. I. 220. — bei den griechischen Philosophen 361-362 — in China. IL, 181. Der Seelhäuser, II. 317. - liegt ethnische Verschieden- Seeräuberei, der Phöniker. I. 303. — der Griechen. 232—233. 334. — der Etrusker 426. liche Nothwendigkeit 180. — im Seide. Ihre Cultur in China. I. 147. Perserreiche 204. — in Aegypten Selbstbestimmungsrecht, der Völker. II. 528, 650. -. Grundlage der Demokratie Selbstmord, in der Thierwelt. I. 8. - vom Christenthum verurtheik. II. 8. — in Japán 205. Races---- in America 408. sociales Phänomen der Gegeswart 710. Seldschuken. II. 168. 170. 174. Scleukia, I. 530. Seleukiden. I. 410-411. Selfgovernement. II. 642. 670. Semiten, im Nildelta. I. 212. 216. Hyksosherrschaft 216—217. Semitische Culturvölker Vorderasies 246-324. Das alte Culturgebie der Hamiten 246 – 252. Type des — 251 - 252. Die Prote-Chaldaer 252—255. Babel und Assur 255 - 259. Materielle Cult der Assyrer und Babylonier 259 262. Sociales Leben 262 – 261. ion der Chaldier Wissen und R **264 — 272**. verbreitung des

Astartecultus 272 — 276. Der Auszug aus Aegypten 279 -281. Geschichte Kanaan's 281 - -286. Die Religion der Hebräer 286 - 291. Die Cultur der Hebräer 291 - 296. Die hebräische Literatur 296 - 297. Das Land Moab 297--300. Die Phöniker und ihr Land 300 - 303. Politische Verfassungen der Phöniker 306. Fahrten und nautische Leistungen der Phöniker und Carthager 306 -319. Industrie, Siechenhäuser, II, 317. und Carthager 319 –324. Sempronia. I. 507. Senat, in Rom I 434, 448, 476. — bei den Kelten 519. Sennacherib. I. 259. Senoferu. I. 215. Serapeum, I. 219. Seraphim. Hausgötzen der Hebrüer. I. 288. Serapis, siehe Osirapi. Serbien II. 610 - 612. Serbo-kroatische Einwanderung in die Hämus-Halbinsel. II. 91-92 Serpentin, als polirte Steinwaffe. I. 132.Servandoni, Niccolo. II. 515. Servet, Michael, II. 443 -444. Servius Tullius, I. 437. Seine Reform 440. Sesostris d. Gr., siehe Ramses. Sesshaftigkeit Ihr Kriterium I. 116. Set, ägyptische Gottheit, von den Semiten angenommen, I. 217., auch von Moses 278. - der Jahveh, der Hebräer 286. Seuchen, psychische II, 246. Shakespeare, II, 483. Shogun, Militärherrscher in Japán. II. 201. Grandung des — ats 207. Allmacht des --- nach den Gesetzen des Yeyas 209. Siam. II. 184, 192 194. Sibirien. Entdeckung —'s. II. 620.

Die | Sibyllinische Gesänge. I. 571—573. Hebrüer in Aegypten 276-279. Sicilien, Seine Ureinwohner. I. 421. — im Alterthume 457. — Herd der Sclavenaufstände 471-472. wird von Vandalen besetzt, II. 23. Araber auf — 122—123. — unter den Normannen 214 — 216. Räuberunwesen im modernen -548 - 549.Siddhi-Kür. Erzählungen des -. II. 89. Sidon. I. 304 305. Siebenzahl, bei den Hebräern, I. 287. Kunst und Religion der Phöniker Siegfried, Bischofin Schweden, II 60. Sikhs. II. 179. Silurformation, I. 4. Simeon, Beduinenstamm. I. 283. Simon von Jerusalem. I. 555. Simonides. I 361. Sinnestäuschungen. II. 16. Singapura. II. 201. Sintoismus, in Japán. II. 205, 206. Sittengesetze, keine Naturgesetze. I. 37-42 — sind Resultate, Producte der Naturgesetze 40. Sittenverfall, Rom's. I. 497. unter der französischen Revolution. II. 535. Sittliche Weltordnung, siehe Weltordnung. Sittlichkeit I. 19, 41, II, 36, 422 -423.Skazkas der Russen. H. 87. 263. N. Skepsis. Ihre ersten Spuren in Aegypten. I. 228. — erste Frucht der intellectuellen Entwicklung im alten Rom 495. - im Islam. II. 141. — Ausgangspunct aller Wissenschaft 232. 306. Erste Regungen der — bei den Romanen 420 - 423, 434. Skipetaren. I. 325. Skopas. I. 372. Slaven. Demokratie bei den alten — II. 32. — Unterjochung der —

43 - 44. Urzustände der - 70

-77. - Sprache der - 70.

Epoche ihrer Einwanderung 71. Ackerbau, Nahrung, Beschäftigung und Wohnung 72. Familienverfassung, Sippe, Starosten 73, Leibeigenschaft und Sclaverei. Familienleben 74. Rechtsnormen 75. Religion 75 -- 77. Die nördlichen — und der Kampf mit dem Germanismus 77 – 83. Gruppirung der slavischen Stämme 77-78. Ehemalige Ausbreitung der — 78 —79. Culturstufe der — 79—80. Kampf der Deutschen gegen die -80. Ausrottung der Sorben oder Serben 81. Pommern 81. Polen 82. Ostseeprovinzen 82 –83. Das russische - thum 83 - 90. Waräger 83. N. — 85. Die alten Russen 85, Nowgorod 85, Colonisation und Slavisirung des russischen Reiches 86-87. Christenthum 87. Ursachen des Cultur-, rückstandes der Russen 87 – 88 Mongolencinfall 88. Seine Wirkungen 88-90. Die -- in Süd- Sparta. Königthum in -. I. 347. osteuropa 90 92. Russland als Vertreter des — thums 590 -591. Die -- in der Türkei 606-614. Slovenen, II. 77,

Smeerenberg, II, 635. Sociale Frage. Ihr Auftreten im Spielsucht, unter der französischen Bauernkriege. II. 451. — in England 1381. 495.

Sociale Verhältnisse, bei den Chinesen. I 153—155. -der Indogermanen 166 – 168. – - der Perser 208 – 209, --- der Aegypter 234-243, Spiritismus, II. 246, 367, --- Assyrer und Babylonier 262 ---261 - in Griechenland 384-387. — Folgen des Absolutismus. II. 470-478.

Socialismus. II. 37. Anfänge des in der französischen Revolution 534-535. und Socialdemokratie 711-713.

Sodalitates, im alten Rom. I. 553. Sonnendienst, Sein Ursprung, I, 78. in der Bronzezeit 137. - in

Aegypten 219. — der arabischen Sabäer. Π. 103. — bei den americanischenMoundbuilders:376 — bei den Chibcha 393. — in Perú 404.

Sophisten. I. 386. 394.

Sophokles. I. 375. Sorben, II. 79. Ihre Ausrottung und Unterjochung 81.

Sorel. IL 480.

Sothisperiode. I. 225.

Spahiluks in der Türkei. II. 649. Spanien. Cultur der Iberer in —. I. 510-512. Vandalen, Alanen, Sueven und Westgothen in -II. 23—24. —'s Eroberung durch die Araber 122. Der Islâm in -147-155. Kampf der Christen gegen die Araber 213. Gransamkeiten der Spanier in America 407—409. Reformation in — 439 —410. Austreibung der Mauren 477. Liebesnarrheit in — 485 -486.

—ner lange ein barbarisches Volk 348, 352, Prostitution in — 390. Zuchtwahl in -. 391.

Spiele, bei den Angelsachsen. II. 52 <del>–</del> 53.

Revolution.II. 535. — im moderner Oesterreich 587.

Sphinx-Tempel zu Gizeh. L 128. 230. Spinnen. Erstes Auftreten der Kunst des —'s. I. 127.

Sprache. Ihr Ursprung. I. 6. Entstehung der — 69—71. — der Chinesen 144. Ur - der Indogermanen 166. — der Hindu 185. der Altperser 199. — der Akkad. 252. Assyrische — 254. – der Moabiter 299. – der Phöniker 324. — der Hellenen 227. 331. — der Italiker 412 —422. — der Iberer 512. der Kelten 514. -n der Ger-

manen, II. 27. Deutsche — 42. | Strelitzen. II. 505-506. — der Angelsachsen 46. N. der Slaven 70. Neugriechische -Staat ist ein Naturproduct. I. 116 Südstaaten Nordamerica's, Ihre Lage. **—117.** Staatsformen, alle, schon in der Urgeschichte der Menschheit vertreten. I. 28. Städte. Gründung der —. II. 302. 306. — fördern das Gedeihen der Gewerbe 306. Sociale Stellung der — bewohner 307 — 308. Die -- im Bürgerthum 309. Mittelalter 313—318. Gassen und Strassen 313. Bauart 314—315. Einrichtung der Häuser 315. Verwaltung 316-318. Frei- 318 319. – wesen zerstört durch die Reformation 451-452. Staël, Frau von—. II 543. Stände. Ihre natürliche Begründung. I. 175. II. 308. Ihre Unveränderlichkeit in der Geschichte. I. 204. Nutzen dieser Erscheinung 435 - 436. Starosten, beiden Slaven. II. 73--74. Steigbügel, von den Avaren erfunden. II 94. Steinalter, I. 120. — in Aegypten Symbolik, altchristliche, I. 568. 213-214. — auf den Kykladen Symbolisirung des Grabes. I. 86. 336 337. — in Italien 419. Syrer, I. 300. in Schweden, II. 55. Stephanus, Papst. I. 562, Sterndienst, siehe Sabä**ismus.** Sternkunde, siehe Astronomie. Stellung des Menschen in **der Natur**, -I. 5-9 Stichomantie, II, 246. Stieng-Volk am Mekhong. H. 37. Tacitus über die Beutschen, H. 35. Stigmatisirung. Wunder der —. II. | Tadschik in Centralasien, II. 163. N. 255. N. Stoff, siehe Materie. Stoiker, im kaiserlichen Rom. I. Talping-Rebellion in China. 495, 496, Strassburg, II. 312, 313. Strauss, David Friedrich, I. 51. II. Talapoinen, Mönche der Siamesen. 152. N. v. Hollwald, Culturgeschichte. 2. Auf. IL.

Stribog. II. 76. Strikes. Erste Versuche zu -. II. 312. — in der Neuzeit 712. II. 654. N. Sueven, das oberdeutsche Element. I. 525. — in Spanien. II. 23. – in Deutschland mischen sich mit Kelten 26. Suez-Canal, im Alterthume. I. 416. — eröffnet durch Omar. II. 128. Suffeten, in Carthago. I. 323. Sufismus II. 145—147. Sumátra. II. 185. 199. Sumiri in Mesopotamien. I. Sundanesen. II. 197. Sunna. II. 141. Susa. I. 206. 207. Suso, Heinrich. II. 243. Sutex, siehe Set. Sutra. I. 186. Svarog. II. 75. Svear. Ihre Einwanderung in Schweden. II. 57. Svetovit. II. 75. Swedenborg. II. 488. Syagrius. II. 28. Sykophanten. I. 376. Tabak, erste frachtwürdige Rimesse Americas nach Europa. II. 407. · Tabakrauchen. Geschichte des —. II. 475. 117.

Tabari, II. Tabenna in Oberägypten. If. 15. Tagy-aldin-Kaschy. II. 147. Taheriden. II. 168. Ursprung. II. 254. Talain. II. 191. IL 15.

Talavera. II. 440. Talmud. I. 289. Tammany-Hall in Newyork. II. 655. Tamulische Kunst. I. 190. Tanaquil. I. 437. Tanger. II. 24. Tantra-Schule. II. 186-187. Tanz. II. 261. 246. N. Tanzwuth. II. Tao-Religion in China. I. 157— 158. Tarasken. II. 378. Tarent, I. 457. 461. Tarquinius, Lucius, Priscus. I. 437. Tarschisch-Fahrten. I. 295, 310. Tartinius. I. 503. Tasso, II. 480. Tataren. II. 169. Tatern, in Schweden und Norwegen. II. 353. Tauler, Johann. II. 243 Telegraph, elektrischer. II. 699. Tellsage. II. 258. N. Tempel. Entwicklung des griechischen — 's. I. 365—366. Temudschin. II. 171. Tenochtitlan. II. 381. Tenucheas. II. 381. Teocalli der Tolteken. II. 380. Terentius Varro. I. 494. Terramare Italiens. I. 127. 135. Tertullian. I. 561. 573. Testament, unbekannt im alten Recht. I. 106. Teufel. Glaube an den —. II. 251. Teutonen. I. 526. Textor, Wilhelm. II. 430. Tezozomoc. II. 381. Thai. II. 191. Thales. I. 227. 361. Theater, bei den Indern. I. 188. II. 175. --- der Griechen. I. 395. der Etrusker 427. – in Rom 501. — unter den Medici. II. 515. - in Frankreich unter dem Ancien Régime 524. Theben am Nil. I. 217. Thee, in China. I. 147. 150.

Theilung des Römerreiches und ihre Folgen. L. 557 — 560. Theodorich, König der Ostgothen. II. 21—22. Theodoros, Erzgiesser von Samos. I. 369. Theodoros II. von Abessinien. II. 617. Theodosius d. Gr. I. 564. Theokratie, in Aegypten. L 237 -238. — Der gallischen Kelten 514---519. bei den Arabern. IL 125. 127. — durchaus semitisch 151. — in Japán 206. — im alten Peru 404-405. Theologie. Herrschaft der — begründet durch den germanischen Geist. II. 432. Thera. Steinzeit auf —. I. 336. Thermen, im alten Rom. L. 499. Theten. I. 380. Thiâmes. Volk am Mesap. II. 345. Thiercultus. I. 73. — in Aegypten **221—222**. Thierkreis, von den Chaldaern erfunden. L 265. Thierseele. I. 17. Naturvölker glauben an dieselbe. 85. Thierwelt. Ihr Zusammenhang mit dem Menschenleben. I. 115. Thiniten-Könige. I. 215. Thomas von Aquin. II. 237. Thonplastik siehe Töpferei. Thor, Gott. IL 65. Thraker. I. 325. Einflüsse der — auf die hellenische Religion 331. N. **26.** Thüringer. II. Thukydides. I. 364. 376. Tiahuanaco. Bauten zu —. II. 400. N. Tiberius. I. 487. Tibet. Polyandrie in --. I. 97. Buddhismus in —. II 181—182. Tibullus, Albius. I. 493. Tyglath-pileser I. von Assyrien. L. 257 - 258Timarlis in Kleinasien. II. 593 **- 594**.

Timokratie, in Hellas. I. 350, in Troja siehe Ilion. Rom 443. Timopheyew, Yermak. II. **62**0. Timur-Beg. II. 172. Tities. I. 434. Tlaltelolcas. II. 381. Todas. Polyandrie bei den —. I. 97. Todesstrafe. Ihre Einführung im Frankenreiche. II. 35. Todesvorstellung in der Urzeit. I. 73. Unreinheit des Todes 82. Todtenbestattung. I. 79-87. bei den Römern 550. Todtengerichte in Aegypten. I. 223. Todtenmahl. I. 83. Todtenreich der Aegypter. I. 84. Töpferei. Ihr Auftreten in der I. 125. 131-Renthierzeit. 133. - in China 147. -- beiden Assyrern 261. — der Hellenen 332 369. — auf Thera 336. Trojanische — 339 - 340. bei den Etruskern 427. — der Moundbuilders, II. 375. Tolteken. II. 379-381. Tonga-Inseln. Eheliche Zustände auf den —. I. 97. Tonkin. II. 196. Topiltzin. II. 381. Torricelli, II. 511. Tortur, im alten China unbekannt. I. 152. — bei den Griechen 386. — im Mittelalter. II. 361. Toscana. Geschichte von —. II. 508---509. 221. Totem. I. II. 378. Totonaken. Tournefort, II. 482. Tracht, siehe Kleidung. Trajan. l. 555. Trebatius Testa. 493. I. Trennung von Göttern und Priestern. I. 79. Trennung von Civil- und Militarverwaltung. I. 560. Tribe, Organisirung der - I. 94. 96. Trilobiten, I. 3. 4. Trimurti. L. 197. II. 177.

Troubadours. II. Trouvères. II. 480. Truden. II. 76. Trunksucht, Verbreitung der - in den Vereinigten Staaten. IL 658. Tschandala in Indien. I. 177, IL 351. Tschandragupta's Reich. II. 180. Tscheu-Dynastie in China. I 144. Techiftlike in der Türkei. II. 609 N. Techinthan in Cambodscha. I. 92. Tschuden im Altal. I. 121. Türken. II. 98. 139. 168. 172. Culturzustände im türki-415. schen Reiche 592-601. Muhammedanisches Staatsleben 601-606. — und Slaven 606 -614. Tugenden, die servilen -- vom Christenthume gefördert. II. 8. Tu-kin. II. 169. Tulpenmanie, II. 478. Tuluniden in Aegypten. II. 122. 168. Tullus Hostilius. I. 435. Tumuli. I. 136. Tumulto dei Ciompi. II. Turkomanen, II. 31. 284. Tusche, in China. I. 147. Tuschi-Talgun. II. 170. Tutul-Xius in Yucatan. II. Tutunima, Opfer des kleinen Fingers auf den Tonga-Inseln. II. 250. Tweed, William. II. 655. Tycho de Brahe. II. Tyndall. II. 578. Typhon, L 219. Typus, der, ist von der Stafe der Ausbildung des Organismus durchaus verschieden. I. 27-28. eines Volkes 446. II. 663. Tyr, Hauptgott der Schweden. II, 65. Tyrannenmord, von Mencius gepredigt. L. 160. und von den Jesuiten gelehrt. II. 465. Tyrannis. Ihr Entstehen in Hellas. I. 349. Ihre Wirkungen 350. - fehlt in Rom 454. Tyrus. I. 302. 304. 805.

Uebergang zum Ackerbau. I. 112 | Upanishads. I. 186. -117. Ueberlebsel in der Cultur. I. 113. Uiguren, II. 169. Ulemas. II. 146. Ihre Stellung und Bedeutung in der Türkei 593-Ultramontanismus in der Gegenwart. | Urheimat des Menschengeschlechtes. H. 720. Umbrer, I. 420, 423, Unfehlbarkeit des Imâm unter den Almohaden, II. 150. des | Papstes 721. Ungarn. II. 92-96. Bronzezeit, Römerherrschaft 93. - –95. Magyaren 96. Universalmonarchien. I 205. II. I 540 -- 541. Universitäten, bewirken die Reception | Utenheim. des römischen Rechts. H. 357. -- in Nordamerica 659. Unsterblichkeit. Glaube an die —. 1 I. 79-87 konnte erst nach Bil- | Vaicja in Indien. I. 177. dung des Seclenbegriffes entstehen | Vaillant. II. 482. 79. -- ist Irrthum 80. Sein Werth Vampyrglaube. II. 76. 364. 81. Ursprung des --- sglaubens 81. | Vanaprastha. I. 183. - von Zarathustra gelehrt 171. | Vandalen, II. 23. N. Pharisäern gepredigt, von den Vasco da Gama. II. 277. Sadducäern verworfen 534. bei den Chibcha II, 396. Untergang des Westreiches, I. 579 Vattel, II. 528. --581. Unterrichtswesen in den Vereinigten Vedas, I. 166, 182, 185—186. Staaten, II, 659. Unterschied. jetziger. Mensch und Thier, I. 23, Unwissenheit, der Volksmassen im Veles, II, 75. alten Rom, I. 494, 548, 🦠 mittelalterlichen Clerus, II, 19-21. - im modernen Italien 546 - -517. reich 571. in England 582. - in den Vereinigten Staaten 659 - -660. Unzucht bei Naturvölkern. I. 540.

Uppland in Schweden. II. 57. Ur, in Chaldaa. I. 256. Ural-altaïsche Völker. II. 166-172. Urcham, König von Chaldaa. L. 255. Urdu-Idoim in Ostindien. II. 624. Urfé. Honoré d'-. II. 480. I. 58. — der Indogermanen 165. Urmensch. Sein Alter. I. 9. Seine Gesittungsstufe 58. Ursprache. I. 6. Urvolk. Kein vollkommenes —. I. 28.Avaren 93 | Urzeit. I. 1—11. Urzustand des Menschen. I. 9-11. 28. 58. : Usurtasen. I. —Statue. I. 230. Christoph von —. 430. Uxmal in Yucatan. II. 384-385. bei den Indern 183. — bei Vaqueros in den Asturien. II. 350. den Assyrern 268. — bei den Varaha Mihira, I. 188. Hebräern 291—292. — von den Varuna-Uranos der Arier. I. 168. Vaterliebe, kein angeborenes Gefahl I. 97. i Vedanta-Schule II. 145. 175. Vehme. II. 357. zwischen Veji, Fall von -. I. 455. + Velde, van der. II. 483. des Venedig. Seine Stellung im Mittelalter. II. 320. 327—329. erobert durch Napoleon 546. - im modernen Frank- Vereinigte Staaten von Nordamerica. Ihr Entstehen, II. 640-646. Ursachen und Folgen des Seces-646—6**53**. sionskrieges Cultur der Union 654—662.

Vereinswesen im alten Rom. I. 553. | Voltaire. II. 483. 520. Vererbung, Gesetz der —. 1. 25. Verfall der Naturvölker, haltlose Lehre. I. 80. Vergil. I. 493. — im Mittelalter. II. 259. Verrius Flaccus. I. 494. Verstand des Menschen. I. 7. Vervollkommnung. Gesetz der progressiven —. I. 4—5. 29. Was ist —? 29. Qualitative —. 32. Verwilderung, siche Culturverwilderung. Vesna. II. 76. Vetala. II 177. Vidjadhara. II. 177. Viehgeld. I. 106. 167. IL N. 294. Vigilantius. II. 14. Vilen, bei den Slaven. II. 76. Vincenz von Beauvais, II. 237. Vinci, Leonardo da —. II. 417. Vindelicien. I. 524. Vindex, Julius. I. 521. Vineta. II. 79. Viracocha. II. 404. Vischnu. I. 197 II.. 177. Vitrurvius, Pollio, Marcus. L 493. Vives, Ludwig. 11. 425. Vlukodlak. II. 76. Völkergeruch. II. 344-345. N. II. 3. 21. Volksbegriff. Erweiterung des – s. I. 448. Volksbildung, im alten China. I. 161. — im alten Aegypten 224. - in Rom 494. Volkscharakter. Bildung des —s in Rom. 1. 444. Literatur ein Spiegelbild des — s. II. 265. Volkslied. Sein Entstehen II. 272. Volksrechte.Kampf um die — in 🖯 Rom. I. 419—454. Volkssouveränität, von den Jesuiten Wehrpflicht, Allgemeine, in den gelehrt, H. 465. Vollkommenheit, ursprüngliche, des Menschen gab es nicht. I. **79**. ; Volsker. I. 420.

Vondel. II. 483. Vorderasien. Die semitischen Culturvölker —'s. I. 246—324. Blick auf das vorislâmitische —. II. 97 ---103. Vorgeschichtliche Cultur Europa's. L 118—141. Vormetallisches Zeitalter. I. 120. Industrie des —. 130—133. Wählbarkeit der Oberhäupter. II. 30-32, Waffen, erste und nothwendigste Werkzeuge. II. 303—304. Wagen, in China. I. 147. — in Altengland. II. 53. — in Italien, 513. Wahâbiten. II. 615-616. Wahlkönigthum, II. 134. Wahlrecht, Allgemeines, II. 578. Wahrheit. Zweierlei —. II. 16, 152. **212. 372—373.** Wakuf, Todte Hand in der Türkel. II. 604. Waldemar, Dänenkönig. II. 81. Waldesier. II. 244. Waldungen in Italien: ihr Verschwinden. I. 541-542. N. in Mitteleuropa ausgerottet durch die Klöster. IL. 18. Völkerwanderung. I. 574. 580. N. Walfischfang im Mittelalter. II. 824. N. Wallace, Alfred Russel, IL 577. Wallenstein, II. 503. Wallfahrten. Ihr Nutzen für den Handel, IL 307. Walyd II. Chalyfe. II. 136. Wanderung als Erklärung der Racenbildung I. 59. Warager. II. 83 N. — 84. Warner. II. 26. Watt. II. 484. Wechselbriefe, IL 322. Wechselwirkung. Gesetzder -.. I. 24. mittelalterlichen Zünften. II. 312. in Altperu 404, Weib. Seine Stellung bei den Aegyp-

tern. I. 100. - in der Steinzeit 132.

i

- im alten China 153-155. — in Indien 184. — in Aegypten 240-241, N. - im Heroenalter der Griechen 342-343. - in der Blüthezeit Griechenlands 387—393. Stellung des in Rom 505—509. — bei den Angelsachsen. II. 51. — im vorislamatischen Arabien 109-111. -- in Japán 205. -- im Mittelalter 338-343. Seine physische Entartung in den Vereinigten Staaten 660. Weihnachten. H. 247. — sbaum 248. Weihrauchstrasse im alten Arabien. II. 103—104. Weihwasser, II. 248—249. Wein. -bau in China. I. 147. 150. --genuss bei den Angelsachsen. II. 49. Weisse Race in America. II. 668 Weisshaupt Adam. II. 489. Welfen. II. 264. Weltausstellungen. II. 699—700. Welthandel, II. 698. Weltordnung, sittliche. I. 72. 170. 291. Wergeld, II. 29, 35, 358, 359, Westphälischer Frieden. II. 503. Westgothen, siehe Gothen. Wezyrat, seine Analogie mit dem Hausmaierthume des Merowinger. H. 137. Wiedergeburt, gibt es nicht im Volksleben, I. 482-483, 565. Wiedertäufer. II. 442 - 443. Wikingfahrten. II. 58. 66-67. Wilberforce, II. 692. Wilde der Gegenwart stehen höher als der Urmensch. I. 10. --fröhnen aber den ausschweifendsten Lastern, II. 38. Wilhelm der Gute. II. 215. Wilhelm von Oranien. II. 499. Winden, II. 78. Winkelried-Sage, II. 259 —260. Wirbelthier, erstes. I. 4. Wirkungen des Contactes stark Xenophon. I. 376.

verschiedener Culturen. L. 580. II. 27—28. Wirkungen der ethnischen Verschiedenheiten. I. 60-65. Wirkungen des römischen Kaiscrithums. I. 509—510. Wissenschaft ist Erkenntniss. L 15. — in China 161—162. bei den Hindu 188-190. - in Persien 207. -- bei den Aegyptern 224-229. - der Chaldier 264—266. Aufblühen der — iz Hellas 406—410. — im kaiserlichen Rom 502-503. — im römischen Gallien. II. 25. den Arabern 131. 158-160. – im Mittelalter unmöglich 231. Verdienste der Jesuiten um die -457—460. Aufschwung der in Italien 480. — i**n Frankreich** 480 – 483. 567—569. — in den Vereinigten Staaten 658. Gefahren des Popularisirens der -718 - 719. Witenagemót. II. 32. N. Wittwenverbrennung in Indien. L Woche, bei den Chaldaern, I. 265. – bei den Heb**räern 287.** Wolsey, Cardinal. II. 430. Wuchergesetze, und ihre Wirkungen. II. 729—730. Würdigung des Mittelalters. II. 1 – 4. Wunder. Sein Begriff. L 547. der Neuplatoniker 563. — des Muhammed. II. 107. — glaube im Mittelalter 253-256. Wurfhölzer. Ihre Verbreitung. L -173. N. Wuti, Kaiser. 196. Wycliffe, Johann. II. 435. Xal, Semitenstamm im Nildelta. L Xatrija in Indien. I. 177. Xaverius, Franciscus II. 208. Xenophanes. I. 363.

799

Xieng hong, II, 193. Xieng Mai. II. 193. Xieng tong. II. 193. Ximenez, 11, 440. Xisuthros. 1, 266-267. Xoana, 1 368. Xolotl. II. 381. Xufu (Cheops) I. 215.

Yadschur Veda. I. 186. Yaminjatein, Il. 196. Yang-tschu's Lehre. I. 160. Yankee. Sein Colonisationsverfahren. II. 637. Seine Indianisirung 643 645. Begünstigung seiner natürlichen Entwicklung 664. Yao. I. 143. Yathrib in Arabien, II. 101, 115. Zinn. Yehawmelek, Stele des —. I. 320. Yemen. Alte Geschichte -s. II. 98 102. Yeyas, Seine Gesetzgebung in ---. II. Ziriden, Dynastie in Tunesien. II. 209 - 210.Yoga System in Indien, I. 197.

Yoghi's, Selbstpeiniger in Indien. I. Zogan, in Babylon. 197 N. H. 147. Yoritomo, Gründer des Shogunats Zoimoto, Francesco. II. 208. in Japán. II. 207.

Yucatan. Cultur der Maya auf --., 11. 382 - 387.

Yü. I. 143. 146.

Yungas in Perú, II, 402.

Zähmung des Menschengeschlechts. 17. N. 36. 11. Zamna. II. 383. Zan. I. 212. Zangomai, 11. 1×5. Zapana, Inca. 11. 101. 378. Zapoteken, II. I. 169, Zarathustra, sein Leben. seine Lehre 169 Zasins 430. 11. Zauberci. Ihr Entstehen, I. 77.

 bei den Kelten 516, 521. der Neuplatoniker 563. Zavd ibn Amr. II. 106, 109, Zeilah. II. 616.

Zeitalter, vorgeschichtliche. I. 120 —121.

Zeiteintheilung siehe Kalenderwesen. Zelle, Ausgangspunct alles organischen Lebens. I. 15. Reflexwirkung der — 17.

Zeloten. I. 533.

Zend. Sprache und Volk. I. 199. Zeni, Gebrüder. II. 278, 320. Zeugung. Das — 's - Geschäft die

ewige Arbeit der Naturkräfte. I. 102.

Ziffern, von den Hindu erfunden. I, 189.

Zigeuner. 268 - 269. 344. II. 350, 352-355,

Zindyk. II. 141. N.

Seine Fundstätten. I. 309. kam durch Landhandel an das Mittelmeer 310. des - handels in Gallien 311, 430.

121.

Zodiacus. I. 225.

271.

Zohak. I. 200.

Zone, gemässigte, allein zur Cultur geeignet I. 101.

Zoolatrie, siehe Thiercultus.

Zoroaster, siehe Zarathustra.

Zott, in Pundschäb. II. 352 — 353. Zuchtwahl, geschlechtliche. I. 37.

Zunftwesen. Das - im Mittelalter. II. 310--313.

Zweck heiligt die Mittel. Bewahrheitung dieses Satzes. I. 464 II. 41. 407. von den Jesuiten beobachtet 464.

Zweckmässigkeit. Princip der —. I. 19.

Zweifel, siebe Skepsis.

Zweikampf, bei den isländischen Normannen. II. 6×. Gerichtlicher . II. 359 – 360.

Zwingli, Ulrich. II

Zwischenzellensubstanz. I. Zwölftafelgesetz. I. 461.

## Verzeichniss wichtiger oder sinnstörender Druckfehler.

| D4 7 0 4         | 7-11- 0           |              | /35-A-V 11                            | a. Wandan                    | 4-4    | 4 77/1t                       |
|------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|
| 40               |                   |              |                                       | es <i>Hiparios</i><br>. Raum | anstat | t <i>Hilories</i> .<br>Dauer. |
| " " 150          | " 01              | ,,           | _ ,                                   | Luna fu tos                  | #      | Kung-ful-se.                  |
| , , , , , , ,    | , Oo              | n n          |                                       | Mithras                      | 7      | Mithra.                       |
|                  | " 00              | ו מי מ       | n                                     | MILLION                      | ,      | MICHES.                       |
| , , , , ,        |                   | 7 7          |                                       |                              |        |                               |
| n n n            | " 04              | " " }        | - "                                   | Xufu                         | •      | Xufu.                         |
|                  | p 21              | r -          |                                       |                              |        |                               |
| r r r 216        | . 26              | n n )        | _                                     | χal .                        | _      | Xal.                          |
|                  |                   | " unten (    | Notely "                              | <i>,</i> .—                  | *      | 27.00                         |
|                  | " .               |              |                                       |                              |        |                               |
| " " " 275        | , 6               | ת ת<br>ת ת   | ", ( "                                | von                          |        | TOM                           |
| , , , 322        | " š               | n n          | Ξ,                                    |                              |        |                               |
| , , , 274        | , 24              | "oben        | <del>-</del> ,                        | Galli                        |        | Galli.                        |
| n n n 357        | , 30              | n n          | r                                     | l'sephismen                  | -      | Psophysmen.                   |
| """ 399          | , 4               | " unten      | •                                     | •                            | •      |                               |
| 400              | " 22              | " r          | _                                     |                              |        |                               |
|                  | , 14              | , ,          | •                                     |                              |        |                               |
| יו יו יו יו      | , 10              | , , )        | »                                     | Philipp                      |        | Philip.                       |
| , , , 401        | <u>, 2</u>        | , oben       | -                                     |                              |        | -                             |
| ת ת ת ת          | , 5               | , ,          |                                       |                              |        |                               |
| ת מית            | ,, 42             | , , ,        |                                       |                              |        |                               |
| " " 493          | , 2               | , unten      | — "                                   | Alfenus                      | 7      | Alphenus.                     |
| , , , 503        | , 11              | "oben        | - ,                                   | Frontinus                    | **     | Frontius.                     |
| " II. " 29       | , 26              | n n          | - ,                                   | Wergeld                      | 9      | Webrgeld.                     |
| r r n n          | , 33              | n n          | - "                                   | Merowinger                   |        | Merovinger.                   |
|                  | , 33              | n n          | — "                                   | Worgelds                     | *      | Webrgelds.                    |
| , , , 101        | , 25              | P 7          | N-4-\ #                               | himyaritischen               | *      | himjaritischen.               |
| r r n 106        |                   | " unten (    |                                       | Madichäer                    | 77     | Machinier.<br>Blnt.           |
| 7 7 107<br>7 112 | " 17              | oben         | — "                                   | Blut<br>Lehren               | 39     | Schriften.                    |
|                  | " 91              | ,,           | _ ,                                   | an den                       | -      | anden.                        |
| " " 100          |                   | n n<br>unten |                                       | Madschapahit                 | -      | Madchapahit.                  |
| " " niu          | " 。               | ,            | Note)                                 | obras                        | ,,     | ebros.                        |
| " " " 694        | " 。               |              |                                       | 1875                         | •      | 1858.                         |
| n n n 2007       | " 13              | , oben       | - :                                   | Wallfahrten                  | ,      | Wahlfahrten.                  |
| , , 337          | , 12              | n n          | - ;                                   | damalige                     | ,      | dermalige.                    |
| ,, ,, ,, 348     | ,, 3 <sub>4</sub> | "   ",    (  | Note), ",                             | Ehrlichdenkende              | ,,     | Ehrli'chdenken                |
| ,, ,, ,, 35 }    | ,, 14             | ,, .,        | - ' ',                                | die                          | **     | dia.                          |
| 22 11 11 11      | ,, 22             | 11 11        | - ,,                                  | Parallele                    | 11     | Paralelle.                    |
| ,, ,, ,, 361     | ,, 26             | ** **        | - ,,                                  | Giulio                       | 21     | Gaillo.                       |
| ,, ,, ,, 378     | ,, 4              | ,, unten     | (Note) "                              | geo <b>grafia</b>            | 99     | geografië.                    |
| ,, ,, ,, 483     |                   | " "          | ,,                                    | Hooft                        | 91     | Hoofd.                        |
| 11 11 11 11      | ,, 6              | 11 11        | - ,,                                  | Puffendorf                   | 21     | Pulendorf.                    |
| ,, ,, ,, 503     | ,, 15             | " "          | (27-4-)                               | 11                           | 99     |                               |
| ,, ,, ,, 521     | ,, 14             |              | (Note) "                              | von                          | **     | YOS                           |
| ,, ,, ,, 561     | ,, 58<br>2        | " "          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | geleistet                    | **     | geliefert-                    |
| ,, ,, ,, 572     | " 01              | ,,           | (Note) "                              | Statistique<br>Poltaratzky   | **     | Statisque.<br>Poltoratzky     |
| 505              | ,, v              | " "          | (Note) "                              | Bulenien                     | **     | Buleniff.                     |
| 47               | " 27              | -1           |                                       | E. Geo. Squier               | 70     | E. Geo Squier.                |
| ,, ,, ,, 680     |                   |              | (Note)                                | Oceania                      | "      | Ot-casia.                     |
| ,, ,, ,, 681     | "••               | ), united .  | - ,,                                  | wiederholten                 | **     | widerholtes.                  |
| ,, ,, ,, 682     | " 64              | ""           | "                                     | Philanthropie                | **     | Philantropie.                 |
| ., ,, ,, 691     | " 10              | , oben       | <del>"</del> ",                       | Anthropophagen               | ••     | Antropophagu                  |
| ., ,, ,, 694     | ,, 30             | *, ,,        | ;;                                    | Sir Bartle Frere             | "      | Sir Bartle.                   |
| 11 11 11 11      | ,, 9              | " unten      | ,,                                    | Monsun                       | "      | Monsum.                       |
| ** ** ** **      | ., 8              | ** ,,        | _ ,,                                  | <b>37</b> _                  | 17     | n_                            |
| 11 11 11 11      | ", ნ              | *1 11        | ,                                     | Magadoxo                     | 11     | Mogo <del>dors</del> .        |
| ,, ,, ,, 702     | ,, 23             | "            | - "                                   | I)ccennium                   | 79     | Quinquenium.                  |
|                  |                   |              |                                       |                              |        |                               |

K







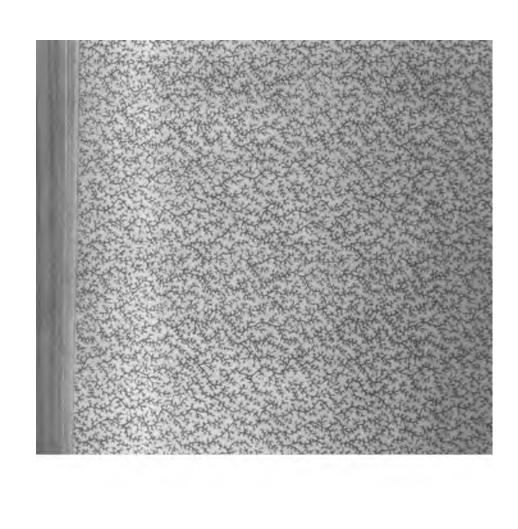

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | - |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |





